





## Allgemeine

## Deutsche Biographie.

Fünfundzwanzigfter Band.

Ovens - Philipp.

Auf Veranlaffung

Beiner Majeftat des fonigs von Banern

herau&gegeben

durch die hiftorische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wiffenschaften.

Leipzig,

Berlag bon Dunder & Sumblot.

1887.



1053 A5 25

## LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JR. UNIVERSITY.

Q. 37242. Alle Rechte, für bas Gange wie fur bie Theile, borbebalten. Die Berlagunblung



Dene: Anna D., f. Souer, A. D. B. XIII, 216.

Drene: Burgen D., auch Georg, Burigen und ban Obens genannt, ftammt aus ber fleinen, erft 1590 gegrunbeten Ctabt Tonning an ber Giber in fruher herzoglich gottorpifchen ganben, mo fein Bater Ome Brobers Rathmann mar. Die bisher gebrauchliche hollanbifche Form feines Bornamens erfdeint nur auf einzelnen feiner Gemalbe; er felbft nennt fich in einer Reibe bon Quittungen, Die er ber Gottorber Rammer ausftellt, ftebend Ifirgen und wird auch in allen amtlichen Actenftuden jener Beit nie anders genannt. Die Samilienuberlieferung lagt ibu im Jahre 1623 geboren werben, boch ergeben manderlei biftorifche Ermagungen, bag fein Geburtsjahr etwas fruber, noch in bas zweite Jahrgehnt fallen burfte. Ueber feine Jugend- und Lehrjahre ift bis jest nichts Sicheres befannt; wir wiffen nur mit einiger Beftimmtheit, bag er um 1642 feine Beimath verließ, um fich in Bolland in ber Schule Rembrandt's ale Daler auszubilben. Die feinem Baterland brobenben Rriegsfturme jener Beit merben ebenfofehr wie bie Ginmanberung und Rudwanberung hollanbifcher Remonftranten nach bem benachbarten neugegrundeten Friedrichftadt neben ber Colonifirung Rorbitranbe, moburch eine enge Berbindung und ein reger Berlehr mit Bolland hervorgerufen mar, auf feinen Entichlug bon Ginflug gemefen fein. Am Enbe bes breifigjabrigen Rrieges mar er noch in Solland; turg nach bemfelben fallt anscheinend fein zeitweiliger Aufenthalt am tonigt. polnifchen Sof, bann feine Beirath mit Marie Dartens ban Debring. Grft mit bem Uniange ber Funigigerjahre, als ber Bergog Friedrich III. fein Schlof Gottorp jum Sammelplas bon Belehrten und Runftlern ju erheben begann, Dlearius bie berühmte Gottorper Bibliothef und ein ethnographifches Mufeum grundete (1651) und eine Reihe aftronomifcher und mathematischer Runftwerte fcuf (1652), laffen fich bie erften Begiehungen bes Runftlers gu bem Gottorper Sofe nachweifen. D. erhielt bamale ben Muitrag, bas Bortrait bes Bergoge Chriftian von Dedlenburg ju malen, ber mit ber zweiten Tochter bes Bergoge Friedrich, Bebwig Eleonore, verlobt mar. (Das Portrait in ganger Figur bon Theobor Matham geftochen.) Daraus ertlart fich benn auch binlanglich fein zeitweiliger Aufenthalt m Medlenburg. Die Aufhebung ber Berlobung und Die Berbindung mit bem ichmebifchen Ronigshaufe fuhrte D. in befonderem Auftrage nach Stodholm. Gr begleitete bie Bringeffin Bebwig Gleonore im September 1654 nach Schweben, nahm an ber Bermahlung berfelben mit Rarl X. Guftav theil (24. October) und malte jum Bebachtnig ber glangenben Feierlichfeiten in ber Beife Rembranbt's un großes Gemalbe mit Rachtbeleuchtung und glangenbem Effect (geftochen Don Corn. Fifcher). Unter ben jablreichen Figuren ericheint auch bas Portrait

Allgem, beutide Bipgrabbie, XXV.

bes Runftlers. leber eine Ungabl anderer Bortraits und Gemalbe, Die er nach guter leberlieferung bamals in Stodholm gefchaffen, ift uns nichts Gichenbefannt. Als er im 3. 1656 ober erft im Unfang 1657 in feine Beimath gerudfehrte, mochten ibm die friegerifchen Unternehmungen Rarl Buftape gegen Danemart und die bamit brobende leberschwemmung ber Gottorper Canbe für fünftlerifche Arbeiten am bergogtichen Sofe wenig gunftig ericheinen. D. verlie wol hauptfachlich aus biefen Grunden am 25. Auguft 1657 fein Baterland, ging nach Umfterbam gurud und weilte bier fo lange, bis in ber Beimath wieber volle Rube eingefehrt mar. In die Beit feines gweiten Aufenthaltes in Solland fall: u. a. die Darftellung ber "Berfchworung bes Claudius Civilis bei einer Abendmablgeit im Balbe gu Schladerboich", welches Bitd früher im Rathbaufe gu Amfter bam aufbewahrt mar. Rleinere Arbeiten finden fich noch im Barlemer und Rotterbamer Mufeum. Gins feiner letten Werte in Solland icheint bas Portrait bes Alchymiften Borro (1676 bon Beter b, Schuppen geftochen) gemejen gu fein ba es ficher nicht bor 1661, mabricheinlich erft 1662 entftanben ift. - In benfelben Jahren begann ber Bergog Chriftian Albrecht in Die Gufftapfen feines funftliebenden Baters ju troten, ber mitten im Rriege am 14. Geptember 1658 in feiner Feftung Tonning geftorben mar; Die fotgende Friedenszeit bis jum Jahre 1675 machte es ihm mogtich, all feinen fünftterifchen und wiffenfchaftlichen Reigungen nachzugeben. Rach feiner Beimtehr nahm D. (i. 3. 1663) mit feiner Familie in Friedrichftadt feine Wohnung, wohin ihn bermandtichaftliche Begiehungen feiner Frau und bie hollandifche Umgebung gieben mochten. Bon jest an beginnt feine reiche funftterifche Thatigfeit; eine erftaunliche Denge von Werten bezeugt ebenfoschr fein unermudtiches Schaffen wie die reiche Unterftugung feines herzoglichen Gonners auf Gottorp. Doch ift er niemats eigentlicher boimater gewesen, benn mabrent 1664-75 nimmt biefe Stellung ein Johann Muller ein; auch bezog er fein bestimmtes Gehatt aus ber berzoglichen Rammer. noch erhielt feine Bittme fpater, wie bas bei Sofmalern immer ber Sall mar, eine Benfion. Er nennt fich felbft immer Contrejaiter in Friedrichoftabt und with bon ben bergogtiden Beamten aud nur fo benannt. Geine Stellung mar burch ein privilegium exemtionis (1. Nov. 1652 und 10, Juti 1653) bestimmt. Er befam für die Ausführung jedes einzetnen Auftrages befonders bezahlt. Das erfte bis jeht befannte Bemalbe aus biefer Beriobe bes Runftlers ift ber fog. "fleine Altar", 1664 bon bem Rangter Rielmannsegge bem Dome gu Schleswig geschentt; es tragt fein Monogramm, enthatt eine allegorifche Darftellung bes Giege bes Chriftenthums über bie Gunbe und ift bas Gemalbe, ju bem ber Rnabe Jatob Carftens betend hinauffchaute und bas er fpater im Liebe befang (Cach, Asmus Jatob Carftens' Jugend. und Lehrjahre, G. 45). Daß er auch icon bamale fur ben Bergog gearbeitet, bezeugt eine bon ihm eigenhandig am 25. Robember 1664 ausgestellte Quittung über 100 Rthtr. Bei Gelegenheit der Grundung der Rieler Univerfitat (1665) tieferte er ein Portrat bes Rangtere Rielmannsegge; auch scheint er bei ben Zeichnungen zu den Aupfertafeln des Foliowertes betheiligt, in dem Torquatus Frangipani 1666 die Einweihungsfeierlichfeiten beschrieb; jedenfalls liegt dem Titelblatt dazu, worauf die Inauguration dargestellt ift. eine Radirung von seiner Hand zu Grunde. Mit dem Jahre 1664 erhielt C burch ben Bergog ben Auftrag, einen Saal feines Schloffes mit Banbgemalben aus ber Befchichte bes Gottorper Saufes und Schtesmig-Sotfteins gu fcmuden. er begann bamit jene 9 großen Compositionen, die feinen Ruhm im 17. 3ab: hundert begrundeten und ats feine Sauptwerte betrachtet merben muffen. Gie murben nach Bertreibung ber Gottorper in bem Aubiengzimmer ber Ronigin aufbewahrt, mo fie auch Carftens fab (Sach, Carftens' Jugend. und Lebriabre. S. 139). Rach bem Inventar bes Schlofes vom Jahre 1827 und bem Berichte Ebens. 3

bon Carftens' Better Jurgenfen maren fie nur theilmeife mit bem Monogramm Des Runftlers verfeben, aber alle mit Infchriften bes Olearius gegiert. Unter benfelben wird bas zweite in ber Reife, Die Bermablung Chriftians I. mit ber Bittme bes Ronigs Chriftoph (1448), als gang im Stile Rembranbt's ausacfuhrt, besonders gerühmt. Die Inschriften bes Dleavius ergeben übrigens, bag alle mit bem Jahre 1671 vollenbet gemefen fein muffen. Bon anberen Berten, Die Diefer Beit angehoren, find bemertenswerth eine erft 1877 in einem Stifte ju Bredfiebt entbedte Dabonna mit Monogramm, aber ohne Jahresjahl, und bie "Beilige Familie" im Dome gu Schleswig, Die nach ber Jufchrift 1670 gefchenft marb: inden macht bas Geblen eines Monogramms feine Urheberichait meifelhaft (peral, Gach, Carftens, G. 49). Die weitere Thatigleit bes Runftlers am Gottorper Bofe bezieht fich auf Die Musichmudung Des fogenannten Buftbaufes Amalienburg, bas ber Bergog 1670 feiner Gemablin gu Ehren in bem jogenannten Reuwert errichten ließ. Die Banbe bes großen vieredigen Sauptfaales murben mit phantaftifden Gemalben, oft lasciver Urt, Die acht Gelber ber Dede mit mythologischen Darstellungen in ben Jahren 1672 bis 1674 ge-gert (Carftens' Jugend- und Lehrjahre, S. 147 ff.). Rach bem Berfall und bem Abbruch bes Gebanbes (1822) wurden bie Gemalbe, 45 an ber Babl, im Edloffe jum Theil in febr üblem Buftande aufbewahrt. Das Juventar bom Jahre 1827, bas barüber Mustunit gibt, führt außerbem noch in einzelnen Simmern verschiedene Berte von O. auf, g. B. eine "Juflitia", einen "Mertur", emen "jungen Bringen bor einem Gitter mit Weinlaub", bon benen letteres in Privatbefig übergegangen ift. 3mei fleinere Darftellungen maren ichon fruber nach Robenhagen gebracht und bem bortigen Mufenm einberleibt (Spengler, Ratalog, p. 506). Uebrigens erfieht man aus einer Reihe borliegenber Richnungen, bak D. fur feine Arbeiten im 3. 1670 und 71 gunachft 2170 Thaler, bann 185 Thaler und 1673 noch 1390 Thaler aus ber bergoglichen Rammer quebegablt erhiett, gewiß bedeutende Summen, wenn man ben bamals weit Soberen Berth bes Gelbes in Unichlag bringt.

Die Arbeiten bes Rünftlers auf Gottorp bauerten bis jum Jahr 1675, wo fie burch ben neu ausbrechenben Rrieg amifchen bem Bergog Chriftian Albrecht und bem Ronige Chriftian V, bon Danemart fur immer unterbrochen murben. Rutt por Beginn bes Grieges und mabrend ber perratherifchen Gefangennahme bes Bergoge gog D. fich gang nach Friedrichftadt gu feiner Familie gurud und malte bier bie fcone Brablege für Die Intherifche Rirche (1675'. 2Benn ber Runftler nun auch nach ber Freilaffung bes Bergogs nach 1676 nachträglich fur gelieferte "Schilbereien und Bortrate" 1180 Thaler ausbezahlt erhielt, fo ift er boch nicht nach Gottorp gurudgefehrt, um feine Arbeiten wieber aufgunehmen. Die Flucht bes Bergogs nach Samburg (August 1676) hat er noch erlebt. Als berfetbe bann 1679 gurudfehrte, mar D. ichon am 9. December 1678 in Friebriditable aeftorben; "dies fuit V ante idus Decembres auni vergentis MDCLXXIIX. guun linea illa suprema scripta fuit", wie es auf einem langen ichwulfligen bpigraph bieß, bas ihm fruher im Schleswiger Dom errichtet war. (Sach, Geichichte ber Ctabt Schlesmig, G. 188.) Er murbe in einem Familienbegrabniß in ber lutherifchen Rirche ju Gugen feiner Grablege beigefest und binterließ feiner Bittme und feinen 8 Rindern ein ziemlich bedeutenbes Bermogen in Grundbefit und baarem Gelbe. Rach bem Tobe ber Mutter in Tonning (1690) ernchteten bie Rinber ihren Eltern in ber bortigen Rirche ein Epitaph, welches binber Portrate zeigt. Die nach einer guverlaffigen Angabe 1781 noch in Tonning im Privatbefig borhanbenen Gemalbe bes Runflers werben aus bem

Rachlaß ber Familie ftammen.

1 \*

D. mar ohne Frage einer ber berporragenbften Schuler Rembranbt's : mande feiner Berte gingen fruber felbft unter bem Ramen feines Lehrers. Wenn er in der Runftgeschichte bisber teinen besonderen Ramen erlangt bat, fo begreift fich bies aus ben Schidfalen feiner bedeutenbften Berte. Rur fein grofes Stodholmer Bemalbe und einige Portrats find burch übrigens febr feltene Stiche betannter geworben; fein Bemalbe im Dom ju Schleswig fowie feine Grablege in Friedrichstadt haben allein in feiner Beimath feinen Ramen bewahrt. Simlanglich gewurdigt tann er erft werben, feitbem feine hauptwerte, Die großen Gottorper Gemalbe, ber Runftgefchichte wieber juganglich gemacht worben finb. Bis jum Jahre 1851 auf Gottorp aufbewahrt, find fie bamale mit einer groferen Rabl anderer Bemalbe nach Robenhagen gefchafft. Der großte Theil ber Bemalbe aus ber Amalienburg murbe bagegen mit ben fonft im Schloffe borbanbenen Runftichaken am 1. Robember 1853 auf öffentlicher Auction bertauft und ift feitbem völlig berichollen. In Ropenhagen magte man wol aus politifchen Brunden nicht, die Darftellungen aus ber ichlesmig-holfteinischen Gefchichte öffentlich auszuftellen; fie maren fo bollig bergeffen, baß felbft ber neuefte Runfthiftorifer Danemarts (Beilbach) fie in feinem Lexiton (1878) mit feinem Berte berührt. Rachbem ber Berfaffer biefes mehrfach, noch gulegt in Carftens' Jugendund Lebrjahre, p. 138 mit Rachbrud auf biefe unerflatliche Thatfache bingemiefen, find fie endlich bor etwa zwei Jahren wieber jum Borichein gefommen und, wenn wir recht berichtet find, funf an ber Rabl in Robenbagen öffentlich ausgeftellt.

Durch ein Aribe urtundlicher Duellen sind die lurzen biographischen Ardigen in God, Venere Gelchich des Gelbes Gestend, Soliewin [1866, p. 21, brichtigt. Uleber Oberns' Einstlug auf Garlens, über die Genalde im Dum un Schleiwing, 186 und die Arther Durch's Genflug auf Garlens, über die Genalde im Garlens, über die Genalde im Breggl. auch : Neuere Gelchichte des Schlichte, p. 45 fl. und 188 fl. Breggl. auch : Neuere Gelchichte des Schlichte Gelchichte, p. 17 und 188 fl. Breggl. 1875 p. 188 fl., 32 fl. Weitlebach, Danak Anniherterikan, 1878, p. 327. Sinige Notique in Wolfeld, Der intsidies Anniherterikan, 1878, p. 327. Sinige Notique in Wolfeld, Der intsidies Anniherterikan, 1878, p. 327. Sinige Notique in Wolfeld, Die fruchtigen Annih in Schleinige-Odlein. Zeiter ist intsidies Anniher in Schleinige-Odlein. Zeiter 1886, p. 301. — Neue Forlichungen Ger 3. Deren den 3. Weiterstein der Kleiter Zeitung v. 3. 1885, Nr. 10763, 10775, 11015. — Gottorplée-Odgerichtestent im Scalassofie zu Schleinisch was der Schleinische Each

Dbergot: Beter D., Rupferflichverleger und Buchbruder ju Roln, vielleicht auch felbft Rupferftecher, mar in ben erften Decennien bes 17. Jahrhunderte in Thatigfeit. Auf febr vielen Blattern ber bamgligen Rolner Stecher, eines Bern. Bartfelbt, Bet. Iffelburg, Raph. be Den, Megib. Robellanus, Dath. ban Comer, 6. C. Stich u. a. ift er ale Berleger genannt. Rach Bargheim (Bibl. Colon. p. 48) find bie Rubfer ju bem 1624 (auch 1627) in Baberborn ericbienenen Buche "Beiftlicher Berbens Spiegel", beffen ungenannter Berfaffer ber Jefuit Cafpar Brandis ift, bon ibm geftochen. Das fruhefte mit feinem Ramen berfebene Blatt ift bas feltene Bildnig bes jungen Thomas Zamoisti, Cohnes bes Großtanglere bon Bolen, bei beffen Debication er fich "civis ac typographus Coloniensis an. 1606" nennt. Ginige portreffliche Cobien nach Albr. Darer, insbesonbere zwei Dabonnenbilber, tragen feine Abreffe und werben beshalb bie Oberabt'ichen genannt, find aber wol ficher bon anderer Sand ausgeführt. Seinem Ramen gab er eine febr abweichenbe Orthographie und vielartige Berfürzungen. Rach feinem Tobe haben bie Erben bas Befchaft noch lange fortgefest. Gin Buchlein bon 1657 hat bie Abreffe "Ben ben Erben Bitter Doerrabt"; fpater tritt ein Martin Grip ale Rachfolger auf. Merlo.

Operbed.

Overbed: Chriftian Abolf D., einer aus bem Luneburgifchen flammenben Familie entsproffen, marb ju Lubed am 21. Auguft 1755 als Cohn bes Rechtsconfulenten Georg Chriftian Overbed geboren. Geine Erziehung erhielt er auf bem Symnafium feiner Baterftabt, beffen Leitung bamale feines Batere Bruber, ber Rector Johann Daniel Overbed (geb. 23. Juni 1715, † 3. Mug. 1802) hatte und neben welchem namentlich der Conrector Gefiner auf des Knaben Bilbung einwirtte. Tropbem fich bei D. schon frühe eine besondere Reigung gur Theologie, Litteratur, Mufit und Boefie bemertbar machte, mabite er boch, mohl auf Bunich bes Baters, ale Berufeftubium bie Rechtemiffenichaft und bezog 1773 die Univerfitat Gottingen. Reben ben juriftifchen Borlefungen Bohmer's, Butter's, Deifter's u. a. borte er auch Philosophie, Gefchichte, Raturmiffenichaften bei Feber, Schloter und Blumenbach, por allem aber wird ber Ginfluß Sebne's und feiner epochemachenben Behandlung ber claffifchen Bhilo-Logie ale ein tiefgehenber gefchilbert. Bielleicht bing es mit ber Beborgugung Diefer Studien gufammen, bag D. nach feiner Rudlehr bon ber Univerfitat gunachft nach Bremen ging, um bort bie Leitung einer Ergiebungsanftalt ju übernehmen, boch febrte er balb in feine Baterftabt und jur Jurisprubeng jurud, übernahm 1779 eine Obergerichtsprocuratur, erwarb 1788 bie juriftifche Doctormurbe, marb 1792 jum Syndicus bes Lubeder Domcapitele ermablt und 1798 Confulent bes fogenannten Schuttings, ber Schonenfahrer.Compagnie. 3mei Jahre fpater ift er in ben Cenat ber Sanfeftabt berufen worben. Den philanthropifchen 3been ber Beit batte fich D. mit voller Empfanglichfeit bingegeben. war Mitbegrunder ber Gefellichaft fur gemeinnutige Thatigfeit in Lubed und mehrere Jahre hindurch ihr Borfigenber, als Mitglied bes Cenats nahm er berporragenben Antheil an ber Bebung bes Rirchen. und Schulmefens und an ber Reorganisation ber Armenanftalt. Ramentlich aber muß fich in D. ein befonberes Geichid jur Gubrung biplomatifcher Unterhandlung tund gethan baben. benn bagu ift er feit feinem Gintritt in ben Genat in beinabe anberthalb Decennien fast ununterbrochen und unter ben ichwierigsten Umftanben bermanbt worden. Go ging er, nachdem in Folge ber nordifchen Conbention bom 16. Juli 1800 Lubed von banifden Truppen befett mar, in's Sauptquartier ber Bringen Rarl und Friedrich von Seffen, 1804 nach bem Reichsbeputatione. hauptichluft (23, Febr. 1803) jum Cjaren Alexander nach Betereburg. Rach ber Schlacht bei Labed (6. Rov. 1806) und ber Capitulation Bluchers bei Ratefau geborte D. ber Deputation an Die frangofiften Marichalle Bernabotte, Murat und Coult und ebenfo ber gleich folgenden an Rapoleon felbft nach Berlin an, welche, freilich vergeblich, eine Ermäßigung ber Contribution ermirten follte. Giner erften Miffion nach Paris noch im Jahre 1807, folgte eine zweite ebenbabin 1808-9, und noch im letteren Jahre wieber eine britte gur Bermablung Rapoleons mit Marie Louife. D. wohnte bem berhangnigvollen Fefte bei bem Fürften Schwarzenberg bei und fehrte erft 1810 nach Saufe jurud, nur um bas Jahr barauf nach ber Bereinigung Rordwestbeuticilands und ber Sanfeftabte mit bem frangofifchen Raiferreich jum vierten Dale nach Baris entfandt ju merben. Ale im Darg 1813 bie erfte Befreiung Lubede burch Tettenborn's Rofaten erfolgt mar, marb er jur Begrugung ber berbunbeten Donarchen nach Dresten und Breslau geschidt, und ba ingwischen bie Frangofen Subed von neuem befett hatten, gelang bie Rudtehr nur auf Umwegen und unter besonderen Schwierigfeiten. Rach ber zweiten Befreiung ber Stadt im December 1813. marb D. ben 2. Mary 1814 jum Burgermeifter erhoben und bat ale folder an ber nach ber Frangofenzeit nothwendigen Umgeftaltung bes gangen Lubifchen Staatsmefens einen leitenben Antheil gehabt. Reben ben Berufegeschaften aber blieben feine Reigungen fortbauernd ber Dufit und Boefie augemandt. Schon ale Rungling batte er fich in Compositionen von Rlopftod & geiftlichen Liebern und ben Liebern aus ber Bermannefchlacht verfucht, fpate: erichienen bon ihm Rlavierausgunge bon Bergolefe's Salve regina und Staba: mater. 1781 auch eine Cammlung eigener Compositionen. Geine erften litterarifchen Leiftungen waren Ueberfehungen englifcher Reifewerfe und einzelner Grbichte Birgil's und Theocrit's, bie Anregung ju eigenen Productionen ermud+ aus bem Ginfluffe Rlopftod's, Rarl Fr. Cramer's, Diller's und Spridmann'e, auf ber Universitat Gottingen aber - ber Sainbund mar, ale D. fie bezog, ieboch fcon gerftreut - por allem aus bem bon Stolberg, Burger, Golia und Bog. Mu bes Lettern Dufenalmanach nahm D. feit 1776 regen Antheil und ebenfo an andern periodifchen Blattern ber Beit, wie am Beibelberger Tafchenbuch, bem norbifden Almanach Binfried und bem Sanfeatifden Dagagin. Bon ba find Lieber bon ihm in aubere abnliche Zeitschriften und Cammlungen übergegangen und gefondert ift eine folche gegen fein Wiffen und wiber feinen Billen "gefammelt bon einem Berehrer bes Berfaffers in ber Comeig", 1786 au Lintau berausgegeben. Gelber peroffentlichte er 1781 eine Musmabl feiner Kinderlieder unter dem Titel: "Frischens Lieder", die zehn Jahre nach feinem Tode 1831 nochmals aufgelegt ist. "In diefen Liedern hab' ich verfucken wollen, wie weit ich's etwa im Rinberton treffen tonnte." "Gier fpricht, wenn ich's gut gemacht habe, wirklich ein Rind", fagt er in ber Borrebe. 1794 folgte eine Cammlung "Bermifchte Gedichte" und 1800 Ueberfegungen aus Anafreon und Cappho, Unveröffentlicht geblieben find Uebertragungen fraugofifcher Dramen, Racine's Brittannicus und Bajaget, Corneille's Cinna, Die auf Die Bubne gu bringen er vergeblich mit Corober in Briefmechfel trat-

Das Gebiet bon Overbed's Lyrit ift ein fleines, eng umgrengtes. Bie fie bem Gefcmad jener Beit "ber jungen empfindfamen Bergen" entfprach, entfpricht fie bem unfern nicht mehr. Auch mas fich noch im Bolfegefang und ben Schulliederblichern erhalten hat, wie: "Das maren mir felige Tage", "Romm' lieber Mai", "Blube liebes Beilchen", "Warum find ber Thranen" burfte mehr burch Die Melobie, ale ben Text lebenbig geblieben fein. D. lebnt fich in feinen leberfehungen am beutlichsten an Bog an, nimmt in feinen geiftlichen und moralifchen Bebichten bie und ba einen Bug bon Claubins auf, ift aber in ber Enge feines bichterifchen Gefichtefreises, in ber Freude einer fleinen Raturbetrachtung und feiner fpielenden Traumerei, wie in ber Cangbarteit feiner Berfe am nachften mit bolty verwandt. In Dufit gefett find einzelne feiner Lieber bon Simmel, Burla, Undre, Reichardt und Mogart, Die meiften bon Bog' Freund, Abraham Schulg und Diefe entiprechen ber Oberbed'ichen Urt entichieben am meiften. 218 Dichter fchatte D. feinen fo boch ale Bog, ihm ift er ein ftete bereiter Mitarbeiter und burche Leben ein treuer Freund geblieben, allerbinge ift bas Berhaltnig, wie Bog' Biograph mit Recht hervorhebt, erft nachbem biefer Gutin verlaffen batte, ein vertrauteres geworben, und bie Berichiebenbeit ber Charaftere, in D. bei aller gefcattlichen Tuchtigfeit eine unverfennbare Beichheit und Milbe, bei Bog jene herausforbernbe Undulbfamteit und Rechthaberei, die nur in ber eigenen Gubjectivitat bie Rorm fucht und findet, tritt flar gu Tage. 216 biefer feine Angriffe gegen Stolberg in Die Welt fcbleuberte und D. gur Stellungnahme brangte, mußte ber lettere mit Feinheit und Burbe feinen eigenen abweichenden Ctandpuntt gu mabren und boch ben Bruch mit bem langjabrigen Freunde zu bermeiben. D. ftarb am 9. Marg 1821. Gein jungfter Cobn mar ber Maler Friedrich Overbed.

Goedete, Grundriß jur Geichichte beuticher Dichtung, Bb. II, S. 707.

- Jur Erinnerung an Christian Abolf Overbed (v. C. G. Overbed bem Sohn). Abbed 1830.

Habed 1830. Overbed.

Overbed's Bater mar erft Cenator, bann Burgermeifter ber Stadt Lubed und ein hochgebilbeter, befonbere bie Runft und icone Litteratur liebenber Mann, ber fchon Carftens, bei beffen Lubrder Aufenthalt, in jeder Weife geforbert und viel bei fich gefehen batte. Go empfing benn fein eigener, burch fruben Rampf und Roth niemals wie Cornelius geftahlter, fonbern ber beften Erziehung und bes liebevollften Familienlebens geniegender Cofin, ein fconer, filler Rnabe, icon fruh nur fünftlerifche und litterarifche Gindrude im Elternhaufe, welche burch Die herrliche alte Stadt und ihren Reichthum an foftlichen Baumerten noch machtig perftartt merben mußten. Gin tief religiofes und ichmarmerifches Semuth ward baburch nothwendig alebald auf bas beutsche Dittelalter gurud. gewiefen, wie er benn auch am liebften in ber fatholifchen Rapelle ber Stadt por einem altdeutschen Marienbilbe berweilte. Fruh die Reigung gur Runft fühlend erhielt er ben erften Beichnungsunterricht bon einem alten Ranonier, Ramens Dau. Spater, bei ber immer eutschiebener herbortretenben Reigung bes Cobnes jur Dalerei, ließ ihm ber Bater burch ben Denglianer Berour Unterricht geben. Gine fruhe Befanntichaft mit August Refiner aus Sannover, nachmaligem Gefandten in Rom, ber 1805 nach Lubed fam und, felber leibenichaftlicher Runftfreund, viele Beichnungen nach ben alten Italieuern befag, beftartte ben jungen D. in feiner Reigung gur Runft, wie gur Romantit überhaupt, und fo feste er es benn auch burch, bag er im fiebzehnten Jahre Die Wiener Atabemie, bamale zweifellos Die befte in Deutschlaub, befuchen burite.



ju biefer leblos antififirenben Richtung. Immerbin enthielt bie Anftalt aber boch ein febr refpectables Dag technifden Befchides als toftbare Erbichaft ber Menge'ichen Schule, beffen Aneignung fur ben jungen Runftler gang gredmakig fein mußte, und mo er auch in ber That mehr lernte, als er bamals glauben mochte, wie er im Alter felber anerfannte. Der Trieb gur Absonberung, Die Reigung gu ben "Auserwählten" ju geboren, machte fich indeg bei ibm febr fruh geltenb, wie bei fo vielen Frommen. Go bilbete er bei feinem rafch berportretenben glangenben Talent balb mit einigen gleichgefinnten einen Bund auf "Ct. Lucas" Eingeschworner, bem außer ihm Pforr, Bintergerft, Gutter, bann bie ichmeiger hottinger und C. Bogel angehorten. Derfelbe marb neben Altbeutichen beionbers bon bem gerabe in Wien befindlichen Eberhard Bachter beeinflußt, ber eben voll Begeifterung fur Carftens und bie alten Italiener aus Rom gurudgetommen mar. - Inbeg eignete fich D. auf ber fo tief verachteten Alabemie boch alles bas an, mas er an technischem Ronnen, an Renntniß ber menfchlichen Beftalt, ihrer Berfarzungen u. f. w. fpater bor feinen meiften Genoffen borque batte. Bachter aber machte fie, Die fich ale Die gebildetften und talentvollften ber Alabemie ohnehin icon febr fühlten. vollende rebellifch gegen ben alabemifchen 3mang. Go tam es, baß fie bei ber Reorganisation ber Atabemie nach bem Jahre 1809 nicht wieder aufgenommen, sondern ausgeschlossen wurden. Diefer Diggriff ift ein halbes Jahrhundert später Wiener Atademie genau so auch mit Overbed's Antipoden Hans Malart begegnet und wird bei ben meiften Anftalten biefer Art immer wieber vortommen. Indeg hat D. boch bereits einige feiner beften Compositionen, mo er fchon gang felbständig erscheint und fich an die Altbeutschen ftatt an die Antile anlehnt, in Wien gemacht, fo ben "Gingug Chrifti in Berufalem". Bu biefer Unlehnung trugen "Badenrober's Bergensergiegungen eines funftliebenben Rlofterbrubers", und "Sternbalb's Banberungen" bon &. Tied, Die D. fruh mit Begeifterung las, nicht wenig bei, wie er benn fpater oft ergablt bat, baf fie fo großen Ginfluß auf feine Runftanichauung ausgeubt.

Mit Bewilligung feines Baters ging D. nun im Fruhjahr 1810, begleitet bon feinen meiften Benoffen, nach Rom, um feine Musbilbung gu verbollftanbigen. Er tam ba am 20. Juni an, fublte fich aber bon ber noch berrichenben antififirenden Richtung ber Thormalbfen, Schid, Roch, bes Teufelemullere und ber beiben Riebenhaufen ebenfo menig angegogen, ale borber in Bien, wenn er auch entjudt von ben Runfticagen ber Stadt mar. Deshalb, und wol auch aus Sparfamteit, jog er nach einiger Beit aus ber Billa Malta, wo fie erft gewohnt, aus und miethete fich mit feinen Benoffen in bem verlaffenen Rlofter Can Biboro ein, mo fie jeber eine Belle bewohnten, fich felber tochten und. fich gang abichliegenb, eine Gecte bilbeten, bie nun alebalb ben Spignamen ber "Rlofterbruber" erhielt und ibn fpater mit bem bezeichnenberen ber "Ragarener" vertaufchen mußte, ber ihnen bis heute geblieben ift. Gie wohnten ba swei Jahre, theoretifirten unglaublich viel über Runft, arbeiteten aber umfo weniger, genau wie bie meiften anberen Antommlinge in Rom. Richtebeftoweniger begrundete D., ale ber einzige bon ihnen, der ein gefundes Talent befaß, feinen Ruf boch allmablich erft burch eine Anbetung ber bl. brei Ronige und eine Madonna, bann befonders burch ben fcon erwahnten Carton bon "Chrifti Gingug in Berufalem", ben er erft viel fpater in Del gemalt hat. Das Bilb hangt jest in ber Lubeder Marienfirche und gibt uns bei ber Berftreuung ber meiften übrigen Arbeiten ben ficherften Dafitab für feine bamalige Richtung. wie fein Konnen. - Die Composition zeigt eine eigenthumliche Bermifchung bon altbeutichen und altitalienischen Ginfluffen, und in ihren vielen Bortraten von Befannten und Bermanbten fogar meit mehr gefundes Raturftubium, ale bie Overbed. 9

fpateren Arbeiten. Dagegen ift fie weltweit entiernt bon allem, mas bamals in Wien ober Rom gemacht warb; man tann fich in ber That feinen vollftanbigeren Bruch mit ber herrichenden Runftrichtung benten. Die nach Art ber Memling'ichen febr figurenreiche Scene ift bor bem Thore bes im Sintergrund befindlichen Berufaleme gebacht, ber einreitenbe Chriftus fo ebel, bag er bie Begeifterung ber haufenweife linte am Wege aufgeftellten und nicht ohne Reig erfundenen Frauen wol begreiflich macht, wie die ber binten an einem Rain rechte gelagerten Bolfsmaffen. Much die bem herren folgenden Apoftel haben gute Ropfe, bas Gange aber erinnert auffallend an abnliche Scenen Pinturrichio's, ber ben Memling wol auf bem Bilbe noch mehr als auf bem Carton berbrangt haben wirb. Das Bange ift überaus liebenswürdig, bat aber bei weit grokerer fünftlerifcher Bollenbung boch viel meniger fpecififch eigenthumliches, bem Daler felbft geborenbes, als bes Cornelius gleichzeitige Arbeiten. Satte boch D. gerade aus ber Nachahmung ober Tradition, wie er es nannte, bereits eine formliche Doctrin gemacht. Das hat er indeg mit Cornelius burchaus gemein, baß feine, wenn auch harmonifchere Dalerei boch in ihrer Beinlichfeit niemals ber Beichnung an Reig etwas bingufügt, Diefelbe im Gegentheil umfo ofter holgern und leblos ericheinen lagt. Befonders, weil er die Charafteriftit bes Stofflichen ganglich vernachlaffigt, Gleifch, Gemanber. Saare gleich behandelt, mas immer an bie Birfung bemalter Solge figuren erinnert.

Als nun Cornelius, bem Joh. Beit und Wintergerft vorausgegangen waren, im Berbft 1811 auch nach Rom fam, fo fchloffen fich bie beiben großen Runftler nach und nach aufe Innigfte an einander an, und ber mannlichere und thatfraftigere Cornelius übte balb einen fehr bortheilhaften Ginfluß auf ben jungeren Benoffen, ber nun endlich umfo eber fleifig ju arbeiten aufing, ale bie Berbaltniffe in Lubed fo traurig wurden, daß ibn fein Bater nicht mehr unterftugen tonnte. - 3ft es in ber von Margareth Sowitt neulich herausgegebenen, faft gang aus Originalbriefen bes Runftlers und feiner Freunde beftebenben Biographie rubrend gu feben, wie D. fich fur feine Freunde von ber "Lucasbruberichaft" aufobiert, fo fann man boch nicht umbin gu finden, bag manche berfelben offenbar bas Taftent und noch mehr bas mubfelige Studium ber Ratur und ber Technit burch ben Glauben erfegen gu tonnen hofften, ber bier bie Rolle bes beiligen Beiftes an Pfingften bei ihnen hatte übernehmen follen. Befonbeis ale ber perrudte Racharias Werner als halber Rarr und halber Seuchler bintam und bie jungen Daler bollends toll machte. Auch D. ward immer fanatifcher und gab endlich, 1813 gar jum Ratholicismus übergebend, bamit bas Signal gu jener mibermartigen Convertirungemanie, Die bon ber romifchen Clerifei auf jebe Beife geforbert, balb ju einem mahren Scandal ausartete. In Operbed's Aufrichtigfeit und lauterer Uebergeugungstreue ift babei freilich nicht im mindeften au zweifeln, bag er aber bamit ben nationalen Boben mehr und mehr unter ben Gugen verlor, ift felbftverftanblich. Bu folder Ginfeitigfeit war nun Cornelius' freie, echt beutiche Ratur nicht angelegt, und fo trennten fich benn balb ihre Bege, trop ungetrubter perfonlicher Freundschaft. Da D. aber bant feinem großen Talent und ber immer reactionarer werbenden Richtung ber mobifchen Romantif eine überaus große Rachfolge fanb, fo erlebte man bas unerwartete Schaufpiel, bag ein iconer Unfat gur Bilbung einer nationalen Runftrichtung burch die Loslofung bom beimifchen Boben und ben machfenben mifchen Ginfluß gar oft ins Directefte Gegentheil verfehrt wurde. Wenn bas einen Goethe und Riebuhr mit gleich großem Unwillen erfillte, fo mar es boch bei ber Debrgahl gut gemeint, mabrend es bei Unberen freilich in die abgefeimtefte Beuchelei und Speculation ausartete. - Gelbft bei D., bem ehrlichften

und lauterften bon allen, tann man taum fagen, bag ibn ber Blaube geforbert habe in feiner Runft. Weit eber mare bas Gegentheil richtig, ba er ibm bie unbefangene Freude an der Ratur verfummerte, mit ber Liebe jum Baterland. Dem entging felbft Cornelius nicht, ber fich boch von biefem fanatifchen Treiben mehr und niehr entfernte. - Die Fresten in ber Cafa Bartholby und bann in ber Billa Daffimi fuhrlen inbeg D. und Cornelius jest noch einmal aufammen. Der Erftere übernahm ba ben "Bertauf Jofef's burch bie Bruber" und die .. fieben mageren Jahre". Beibe find portrefflich ausgefallen; Die fieben mageren Jahre zeigen umfo grandioferen Ernft, als D. noch eben folche Scenen bes Elends im romifchen Gebirge gefeben, mo Sungerenoth berrichte. Much ber Bertauf ift taum weniger gelungen; befondere ber Jofef felber ift eine hochft liebenswurdig erfundene und auch portrefflich modellirte Figur. Wiederum an Pinturrichio am meiften erinnernd, find boch auch noch viele Anklange an bie germanische Art ba, bas Bange aber mulbet unftreitig wie bas Ergenanifi einer neuen Renaiffance an, hat Die gange teufche und fcuchlerne Schonheit einer folchen. Das zubiel ber Rachahmung zeigt fich nur barin, bag es nach Art ber Altbeutschen fromme Galbung fogar bei ben Schuflen zeigt, Die ben eigenen Bruber vertaufen. Salten fich boch biefe "Lucasbruber" ober "Ragarener" fogar im Leben dasselbe gehallene und gelaffene, fromm die Augen niederschlagende oder einen nur von unten berauf anblidende Wesen, dieselbe ftolge Demuth angewohnt, wie man fie an Jefuiten und Bietiften gang gleich. magig beobachten fann, ja bei allen benen, die heimlich Wein trinten und öffentlich Baffer predigen. - D. unterfchied fich von folchen indeß badurch, bag es ihm beiliger Ernft mar mit ber Berleugnung ber fundigen Weltluft, ja bag er in feiner arglofen Uneigennutigfeit beftanbig ausgebeutet murbe. Als fein machfender Ruf im Baterlande ibm allmablich immer mehr Beftellungen verlchaffte, gelchah das nur noch häufiger. In biefer Zeil von 1813-16 ent-ftanden auch die schönen Compositionen der "Grablegung" und "Kreuztragung" Chrifti, mo er bicht an Berngino und Rafgel binftreift. Chenfo noch eine gange Angahl fleinerer gezeichneter Compositionen. - Als indeß Rapoleon, 1815, gurudfebrte, fo regle fich boch bie Baterlandsliebe wieber fo ftart in ibm, bak er gurud nach Lubed und im banfegtifden Contingent ben Rampf milmachen wollte, auch nur mit Dlube babon ab. und "ju chriftlicher Ergebung" gurudgebracht marb, mabrent Bh. Beil, Schabow und biele andere mitlich gu ben Baffen griffen ober ichon fruber gegriffen batten. - Freilich nabm bie "romanifirende" Tenbeng nachher febr bald wieder überhand.

bann burch vielfache Roth nicht ungelrubte.

Wahricheinlich verdantt man es biefer Muftehr von ber Ascele jur Natur, bah biefe von thm jett im Blick Auslimi ausgeschierten Blicher einen lock feltenen Reiz erbielten. So ber Kampi Gildippens mit Argant, bei welchem ganz weltlichen Borwurf er aufs überaschendte ans ber Rolle vos Augenniederschlagams fallt und bei prüfendende Sechwichteit mit einer leutigen Grazie verdingen genag und gar an die titalenische Frührensissause erinnert. Behrol erzigen, mit solf jungfabilicher Joelfelt find "Softonia und Clinth" auf dem

Overbed. 11

Schritzbaufen von Chlorinde gereitet. Bu biefen Wandbildern malte D. dann noch an ber Teche bie Taule ber Glofrinde burch Tancren, das befreite Zeruslem, Minaldo und Armido, Erminio's Antunit bei den hirten u. A. ..., immer mit bemieften jugenblid feulchen Reis, ber io anziefend wörtt. Kein Zweifel, daß D. auf biefem Phode romantischer Weltlichfeit jortgebend der Kault vielleich noch mehr geleiftet hatte, als bei feinere phieren Beschrändung auf ausstlichflic religible Gegenflande. Schon darum, weil er hier frei zu schoffen genötigit war, flatt der felblichig Rasseln adazuschmen.

Daybilden hinein entstanden bann immer noch eine Menge blisticher Comportitionen und Zichnungen, wo die eini dbyllichen immer am beften greitehen. So Boos, der die Auft erblicht, wo lettere die Jage der Braut zeigt und auch die der Cambagun antunmmene Landhscht lehr ichen ist, wie fall immer bei Overbed. Genflo eine Inge auf der Flucht noch Egypten, die Auferweckung des Lagarus, Jasob und Racht u. A. m. Rach dem ichon erwähnten Einzug Griffil aber entstand 1820 die große Composition des Ageliet die Keitnen au mir tommen! Gelchickte angeordnet als der Einzug sieht fie an Naturgesisch och finiter diefem gurdt. die knomme Salbung muße der seriels zu oft erzeitig zu der erzeitig zu der erzeit zu oft erzeitig zu der erzeit zu von

Chenfo bei einem in ber Bufte predigenden Johannes.

Statt nach Manchen jog er nun in den nächten Jahren im Sommer and Perugia, wos zu einer leiner besten Afretien übrter. Er motte nämlich als Bottobild in der Borholle von Santa Naria degli Angeli dei Assistation Abseltation in der Borholle von Santa Naria degli Angeli dei Assistation geworden, und sicher Arreitich eine Composition so voll Neinheit und Liebensschötzgleich daß sie and is desten Patralaction sindicit, is selfs Briedog bedern Auturtlubium sehlt, wechze keine habern damate, wenn auch des seine Naturtlubium sehlt, wechze kein von maliger Islastiener, selfs bei rommer Abnah von San Narco nich, bernach islässigt. Gang devasteristisch für des Berthalten der Islassiener zu der bestucken Nache in der Verlagen der Verlagen des Verlagens des Verlagens der Verlagens des Ver

Wie fich D. 31 feinem Boebild Roboel verhalt, fieht man am besten an ber turg vorber, 1825 gematten, jest in der Müncherer Reure Pinalothet besindlichen heiligen Hamilte, die allerdings iehr an dessen Mad. Cantgiani erinnert, aber steitig nicht entiernt an deren gestleriche Freiselt und ihr Natursgraftlich spreiselt. Bald darunt ward die ehen delfoss zu iehende "Italia und Bermania" vollendet, die indeh der des Beit prachtigere Composition nicht geitschlommen. Dann word ihm 1830 die große himmesloht Maria

für ben Kölner Dom bestellt, wie er benu fein lebenlang von ben Bestellungen gehrte, welche ibm bas Baterland gab, ba sich Italien gar nicht um ihn tummerte, so wenig als bas Papsithum, bas bie beutschen Schwärmer lebig- lich benutzte.

Durch Cornelius bewogen befinchte ber Meifter 1830 jum erftenmal, in Befellichaft bes babin Burudtehrenben, wieder Deutschland. Ueberall von ben Runftlern bochgefeiert, gefiel es ibm boch nicht febr, ja er mochte nicht einmal Die eigene Beimath nach bem Tobe ber Eltern mehr befuchen. Der Rampf ber Barteien im Baterland flieg ben an ftillen Frieben Gewöhnten ab. Denn wenn berfelbe in Italien auch viel arger tobte, fo brauchte er ale Frembling, welcher er zeitlebens blieb, fich nicht baran zu betheiligen. Dagegen erhielt er jest in Frantfurt fur bas Stabel'iche Inftitut jenes große Bild beftellt, welches ibn fortan neun Rabre beichaftigen follte : ben "Triumph ber Religion in ben Runften". In ber Anordnung eine auffallende Rachahmung ber Disputa Rafael's, ift es boch feine bebeutenbfte Leiftung in ber Delmalerei und bei aller Ginfeitigfeit feiner Auffaffung ein bochachtbares Runftwert geworben. Wie Die Dieputa in eine obere, ben offenen Simmel zeigenbe, und eine untere, bier die driftlichen Runftler und ibre Brotectoren enthaltenbe Salfte gerfallend, bat Die lettere allerbinge auch Die Ralte folder allegorifirenben Compositionen, wo fein Denich etwas wirklich thut, fondern alle nur fich und Andere fymbolifch langweilen. Dug man fich baber bier an einzelnen brachtig erfundenen Bestalten erfreuen, fo ift boch weit werthvoller die obere Galfte des Bildes, mit ber Simmelsfonigin in ber Mitte, Die fehr beichaftigt, außer bem Galten bes Rindes, auch noch ben herren unten ben Marianifchen Lobgefang aus einem Buche borgulefen hat. - Richtsbestoweniger ift boch ber Beift, ber uns aus bem Bangen entgegen webt, ein fo ernfter und ebler, baf Riemand bies Wert obne Sochachtung betrachten wird, wie viele Rathfel es ibm auch aufgebe. Bezeichnend ift, bag D. ein fleines Buch ichreiben mußte, um ber Belt ju erflaren, mas feine Biguren alles thun ober beablichtigen, und tomischerweise babei bemfelben Rafael, ben er boch fo febr verebrte und ftubirte, bittere Bormurfe über feinen vermeintlichen fpateren Abfall machte. - Offenbar, weil biefer fich im taglichen Umgang mit ber boben romifchen Clerifei allmablich eine Freibeit bes Beiftes aneignete, Die allerbinge febr nach Reterei fchmedt und bon ber D. ficher meit entfernt blieb, ber bem Papfithum gegenuber bas Sacrificio bell' Intelletto unbebingt brachte.

Roch mabrent er an bem großen Bilb beichaftigt mar, malte er auch eine Bermablung Maria fur ben Grafen Raczonoti und einen Befuch ber Maria bei Glifabeth. Raum hatte er biefe Bemalbe vollenbet, fo verlor er ben eingigen hoffnungebollen Cobn, und nur bie eifrigfte Arbeit bermochte ibn gu troften, Co entftunden jest fechgebn Cartons bon Apofteln und Evangeliften fur eine Capelle bes Gurften Torlonia, eine groke Angoll bon Compositionen fur Glasmalereien, dann eine Paffionogeschichte fur ben Stich. Ebenfo ein großes Delbild bes unglaubigen Thomas. Enblich beschäftigte ibn bon 1843-55 jene Reibe bon 40 Beichnungen zu ben Evangelien, Die im Befit bee Baron Lokbed in Bepern, fpater leiber verbrannt find. Bur Bervielfaltigung burch ben Rupferftich beftimmt und von Reller und feiner Schule vortrefflich gestochen, haben fie eine unermefliche Berbreitung erlangt und auch verdient, ba fich bier fein Stul volltommen abgeflart hat und zwifchen Fiefole und Rafael etwa bie Mitte haltenb geigt. Ueberdieß ftort einem bei bem fleinen Format die Leere nicht, Die bei feinen aroken Figuren ber Mangel an Naturftubium nothwendig nach fich jog. - Dagegen ift fo viel Rubrenbes, tief und mabr Empfundenes in Diefen mit bewundrungswürdigem Stylgefühl und ropthmifchem Ginn gezeichneten CompoOverbed. 13

fitionen, bag fie einem bie bochfte Achtung einflogen, ju ben reinften Berlen Deutscher Runft gerechnet werben muffen. Gelbft wenn man nicht bertennt, bag Da auch Bemachtes mit unterläuft, ficherlich nicht aus frommer heuchelei, Die ber echten Religiofitat Overbed's vollig ferne lag, fonbern weil er, wie bie gange Schule, bem Rhpthmus ber iconen Linie Die Babrbeit und Unmittelbarteit bes Musbrude baufiger opfert, ale bies feine claffifchen Borbilber jemals thaten. Indeg ift ber Cyclus teineswegs arm an birect bem romifchen Bollsleben abgelaufchten Bugen und auch barum jebenfalls eines ber iconften Dentmale biefer Runftrichtung, wie man benn überhaupt bie große Bebeutung bes Runftlere burchaus in feinen Beichnungen, nicht in feinen Gemalben gu fuchen hat. Dies zeigte fich auch an bem einzigen Bilb, bas er fur ben Bapft jemals gu malen betam, einem fich feinen Berfolgern entgiehenben Chriftus, bas eine Dede im Quirinal fcmudenb, jeht mit einer Tapete überbedt fein foll. Dann vollendete er auch endlich bie große Simmelfahrt Daria fur ben Colner Dom, ein Aberaus figurenreiches Bitb. Diefe grengenlofe Thatigfeit ift umfo ber-bienftlicher, als ibn in biefer Zeit auch noch ber Berluft feiner ibm breißig Jahre fo treu gur Seite geftanbenen Gattin, bann ein langwieriges Mugenübel traf. Dachte er boch bon ba an ben Ginbrud eines halb ber Erbe entrudten, nur bom machtigen Beift und Willen noch aufrecht erhaltenen Mannes.

Er mare nun gang berlaffen gemejen, wenn ibn nicht ein beutscher Convertit, ber Bilbhauer Sofmann und feine Frau in ihre Familie aufgenommen, lettere fich ibm gang gewihmet und fo bem Ginfamen eine anregenbe Sauslichfeit bereitet batte, in ber er nach langen traurigen Jahren formlich wieber auflebte. Berjungt baburch, befuchte er 1855 fogar Deutschland jum zweitenmal, um fein großes Bilb fur ben Dom nach Coln ju bringen. Ueberall boch gefeiert, gefiet es ihm nunmehr fogar biel beffer ale bas erfte Dal; er blieb monatelang an verichiedenen Orten und fprach fich, jurudgetehrt, fehr befriedigt über feinen Befuch aus, wie er benn weit entjernt war, fich jemals fo zu verwälfchen, als, charafterlos genug, fo viele Deutsche es in Paris und London thun. Er erhielt im Gegentheil ben Bufammenhang mit bem Baterland immer nach Rraften aufrecht und fuhlte fich burchaus als Deutscher, wie benn auch faft alle feine Arbeiten nach Deutschland gingen. Es waren beren gerabe in biefer letten Beriobe febr viele, allerdings meift Zeichnungen, bisweilen leicht und geiftvoll colorirt, Die indeß mertwurdigerweife burchaus feine Altersichmache zeigen. So 14 Blatter jur Paffionsgefchichte, in benen bie Auffaffung Chrifti an Tiefe und Schonheit alles von ihm fruber geleiftete übertrifft, allerbinge auch wieberum Rafael's Spafimo entlebnt ericeint. Dann Cartons ju ben "fieben Sacramenten" bie nach Art ber Rafael'ichen gur Anfertigung von Gobeline bestimmt, leiber nicht jur Musfubrung tamen, wie ibm benn niemals mehr eine großere Arbeit bon ber romifchen Clerifei beftellt marb, mabrend ber Bapft im Batican Die größten Wanbflachen bon Italienern mit unglaublich leerem Beug bebeden ließ. Das ift nun umfomehr ju bebauern, als gerabe biefe Cartons, mo allemal bie Sauptfrene bon einer Reihe fleinerer eingerahmt wirb, Die reigenbften Compositionen enthalten, eine mabre Schaklammer foftlicher Erfindungen find, welche jett bie Rationalgalerie und bie R. Binatothet fcmuden. Bon Delbilbern entflunden in Diefer Beit noch ein Johannes, ber fich an Chrifti Bruft geworfen, ferner eine Rronung Maria fur ben Raifer Max bon Mexico, u. A. m. Seine lette große Arbeit maren eine Angabl Cartons fur bie Rathebrale bon Dialovar, Die fein Schuler Ludwig Seig bann gemalt hat, und an benen arbeitend er feinen Lebengabend gubrachte. Richt ohne noch einen britten Befuch in Deutschland zu machen, jedoch auch biesmal Lubed vermeibend, von bem ihn offenbar bie Aussicht abschredte, dort nur Graber zu treffen.

Gengenlos uneigenmißig, in D. arm gehlieben und mußte bis zulest budgläblich ein läglich Verto verheimen, trog i einer großentigen Pedvactivität, da das Bapflichum, zu beffen Beieftigung er mehr als irgend ein amberer beigetragen, fich domnt begnigtet, ihm dolfte einem Segen zu geben. — Se ober er, unaufhörlich fchöffend, bis er rußig und tamplios, ein Gebet auf der tyben, in der Rocht bom 12. zum 13. November 1899 verfichte, nachdem er noch eben an einem "längsten Gericht" gearbeitet. Wenn irgend ein Mann, jo katte biefer able Gharatter dem Anfprach, ein heitigen geb ein Bann, ob det beiter eines Welens, der Reinheit seines Willens, der Mafellosigfeit seines Vebens! —

Dverberg: Bernard Beinrich D., fatholifcher Babagoge, geb. am 1. (nicht 5.) Dai 1754 in ber Bauerichaft Godel, Rirchfviel Bottlage, im Denabrudifchen, † am 9. Rovember 1826 ju Münfter. Die Eltern Overberg's maren arm : ber Bater mar Saufirer (er ftarb mabrent feiner Studienighre), Die Mutter hielt einen fleinen Rramlaben; baber bieß D. als Rnabe "Rramers Bernd". In feinen Rinberjahren mar er febr fcmachlich, berrieth auch wenig Talent. Rachbem er bei einem Geiftlichen in Boltlage ben erften Unterricht im Lateinischen erhalten, fam er im Berbit 1770, fcon fechsgehn Jahre alt, in Die zweite Claffe bes von ben Franciscauern ju Rheine geleiteten Gymnafiums. Die beiben letten fog. philosophifden Claffen bes Ghmnafiums absolvirte er 1774-76 ju Dunfter, wo er Sauelehrer bei bem Sofrath b. Munftermann mar. 3m Berbft 1776 begann er bort bie theologischen Studien. 2m 20. December 1779 murbe er bon bem Dunfter'ichen Beibbifcof b'Alhaus gu Rheine jum Priefter geweiht. Er blieb nun noch einige Monate im Priefterfeminar. Aus Anlag ber Bahl bes Ergherzoge Maximilian Frang jum Coabjutor bes Rurfürften Maximilian Friedrich für Roln und Munfter (16. Muguft 1780) beriagte D. unter ber Leitung bes Proieffors ber Rirchengelchichte, bes Griefuiten Clemens Beder, eine tirchenrechtliche Differtation über bie Coadjutormablen, Die er unter Beder's Brafibium vertheibigte ("Dissertatio canonica de electionibus coadjutorum episcopalium, publice propugnata pracside Cl. Becker et desendente B. Overberg"). Ginen afabemifchen Grab hat D. weber bamals noch fpater erhalten. Der faiferliche Bahleommiffar Graf Metternich, bem er ein Gremplar ber Differtation fiberreichte, ichentte ibm 17 Louisb'or und erbot fich, ibn bem Coabjutor fur eine geiftliche Bfrunde gu empfehlen. D. erflarte aber, er muniche gunachft SilfeCverberg. 1

geiftlicher, ipater Bfarrer auf bem Lande gu werben. 3m Berbft 1780 murbe er Caplan ju Emersmintel bei Dunfter mit freier Station bei bem Bfarrer und einem baaren Gehalte von 30 Thalern. Der icon bejahrte Pfarrer überlieft ihm ben gangen Religionsunterricht und Overberg's bervorragende Befabigung jum Unterrichten murbe nun balb in weiteren Rreifen befannt. Der Generalpicar (frubere Minifter) Frang bon Surftenberg (f. A. D. B. VIII, 240) wohnte im Juni 1782 an einem Conntag ungefeben ber Ratechefe Dverberg's bei und bot ihm bann fogleich bie Leitung ber bon ihm geplanten Rormalfchule an. D. lehnte anfange ab, willigte aber, ba Fürftenberg feinen Antrag bringender wiederholte, im Doi 1783 ein; feinem Buniche entsprechend murde ibm ein Bebalt von 200 Thalern bei freier Station im bifchoflichen Seminar augefichert. Die Ernennungsurtunde murbe von bem Rurfurften am 2. Auguft unterzeichnet und in demfelben Monate begann D. feine Thatigfeit. Rormalichule mar ein Lehrenrins, ber alljahrlich im Geminargebanbe mabienb ber bom 21. Auguft bis Unfang October bauernben Berbftferien bon je 20 bis 30 angebenden ober bereite angeftellten Lebrern und Lehrerinnen, bon ben meiften mehrere Jahre nach einander, befucht murbe. Bormittags murbe brei Stunden in ber Religion und Pabagogit, Rachmittage brei Stunden in biblifcher Befchichte, Lefen, Schreiben, Rechnen u. f. m. unterrichtet. Unfange ertheilte D. ben gangen Unterricht; fpater übernahm ein Silfelebrer, ber Geiftliche Anton Wiggermann, Die Rachmittagoftunden. Am Ende Des Curfus fand eine Prufung flatt, bon beren Musfall Die Anftellung begw. Die Sobe ber Behaltsaulage fur bie Lebrer abbing. D. bielt biefen Gurfus, ber ein an fich febr unpolltommenes, aber unter einer Leitung wie Die feinige febr werthvolles Gurrogat fur ein Lehrerfeminar mar, bis ju feinem Tobe 43 Jahre lang feben Berbft, auch in ben Rriegsjahren im Anfange bes Jahrhunderts. - 3m 3. 1785 murbe D. Beichtvater ber fog, lotharingifchen Rlofterjungfern und Bicar an ihrer Rirche. In ber von ihnen geleiteten Freifchule und in ihrem Dabchenpenfionate ertheilte er 27 Jahre lang regelmäßig Unterricht, in erfterer namentlich in ber biblifchen Geschichte und im Rechnen. Sonntags hielt er in ihrer Rirche Ratechesen, Die auch von Erwachsenen aus allen Standen fleifig besucht wurden. 1786 murbe er auf die bringende Empfehlung Fürftenberge gum Synobaleraminator ernannt.

200 1789 an wohnte O. laft zwanzig Jahre in bem Haufe der Hirklin Galligin (f. N. D. B. VIII, 338), die ihn qui direm Beichter und Gewiffenstatig gewählt hatte. 1791 begleitete er sie auf ihrer Neise nach hamburg und Mannbiedt. Dutch die Filtellin wurde er mit den zasstreichen hervorragenden Männerns befannt, die mit ihr verköpten. Er gewann die hodbachtung aller; selfb Aus die hand, die mit die hobe der Minnernstand, die mit die hobe der Minnernstand, die Minnernstand der Minnerstand der Minnerstand der Minnerstand der Minnernstand der Minnerstand der Minne

ber Gurftin bor D. bas fatholifche Glaubenebelenntnig ab.

Die Schriften, melde O. aur Hobung der Bolleschulmelens von 1788 an veröffentlichte, find logende: "Annes W.-26, Budfhabir und Lefebuch für die Schulen Manflectande". 1788; "Anneritung jum gwochmäßigen Schulunterricht für die Schulleren im Gochflitt (in den pakteren Anflagen: im Jüffentlynn Bünfter, 1783 (3. Ann. 1798, mit einer "Abhandlung vom Belohnen und Etralen"; 4. Aufl. 1804, mit zwei Jugoden; 9 Aufl. 1861); "Bölische Gelchichte Stiften und Kenen Zestamelts", zwei Tejelt 1799; "Ractofichune der christen gerichten Gelchichte Stiften und Kenen Zestamelts", zwei Abelle Trype; "Ractofichune der christen für geber Gelchichte", 1804, Kriffentbollichte Kriffendbolliche, Artigionsbandbud", wei Tejelt, 1804 (7. Aufl. 1884). Gesammtausgaden der Schriften 1807 (2. Aufl. 1884). Gesammtausgaden der Schriften 1807 und 1825. Don der "Anweiten

murben 1793 auf Roften bes Lanbes 500 Exemplare, bon bem "Religionshandbuch" auf Roften ber preußischen Regierung eine Angabl von Egemplaren an Lehrer und Lehrerinnen vertheilt. Die Fibel und Die Biblifche Gelchichte wurden burch die Furftenberg'iche "Schulverordnung" vom 3. 1801 (f. M. D. B. VIII, 241) jum ausichlieflichen Gebrauch vorgefdrieben; auch bie Ratechismen murben in ben Dunfter'ichen Schulen eingeführt. Bon biefen und ber Fibel ift eine Reibe pon Auflagen ericbienen; fpater murben fie ftereotypirt. In ben legten Jahrzehnten murben in Dunfter Reubearbeitungen ber Ratechismen und ber Biblifchen Befchichte (biefe bon Bilb. Erdmann, guerft 1873) gebrudt. Die Schulbucher von D. wurden auch in den tatholifchen Schulen in anderen Gegenden bon Deutschlaub, in Ueberjegung auch in Solland gebraucht. Bon ber "Unweifung" erichien in Buttich eine frangofifche Neberfehung in zwei Auflagen. Gie fand auch bei proteftantischen Babagogen Anertennung; Die Benaer Litteraturgeitung empfahl fie 1798 fogar gur Berbreitung in proteftantifchen Begenden. Das "Religionshandbuch" murbe 1805 in den Gottinger Gelehrten Angeigen febr anertennend befprochen, bagegen in Dicolai's Deutscher Bibliothet fcarf angegriffen (B. Renfing, Apologie ber Schriften bes herrn B. Overberg miber bie Recenfionen berfelben in bem 1. Stud bes 100, Banbes ber Reuen allg. beutichen Bibliothet, 1808). - Außer ben genannten Schriften veröffentlichte D. nur noch "Rleiner Sausfegen ober gemeinschaftliche Sausanbacht", "Heber bie Moben. Gefprache einer Lehrerin mit ihren Benfionaren", beibe 1807, und einige Auffage in Beitichriften.

Un ber ermagnten "Berordnung fur bie beutichen und Tribialiculen bes Sochftifts Munfter bom 2. Ceptember 1801" hatte D. in ben 3abren 1799 bis 1801 mitgearbeitet; er murbe auch Mitglied ber burch fie errichteten "Landund Tribialiculen . Commiffion". - Rach bem Tobe ber Gurftin Galligin (23. April 1806) behielt D. noch einige Jahre feine Bohnung in ihrem Saufe bei ihrer Tochter Marianne (Mimi). 3m 3. 1809 murbe er jum Regens bes Briefterfeminars, gleichzeitig jum Dechanten in Uebermaffer, ernannt. Er wirfte nun noch 17 Rabre ebenfo fegenereich fur Die Bilbung ber Canbibaten bes geiftlichen Stanbes wie fur bas Schulmefen. Als im 3. 1816 bie Schulcommiffion gu einer Abtheilung ber foniglich preußischen Regierung umgeftaltet murbe, murbe D. jum Confiftorialrath und Mitglied ber Regierung fur Coulangelegenheiten ernannt. 3m 3. 1818 berlieb ibm ber Ronig ben rothen Ablerorben 3. Claffe; im 3. 1826 einannte er ihn jum Oberconfistorialrath und Chrenmitglieb bes Provincial Coulcollegiums. Bei ber Errichtung bes neuen Domcapitels im 3. 1823 murbe ibm bas zweite Canonicat angeboten; er lebnte es ab, weil Alter und fcmache Gefundheit ibn binberten, Die bantit perbunbenen Berpflichtungen ju erfüllen; Die geiftliche Obrigfeit, fugte er bei, murbe ibn gwar bon bem Chorbefuche bispenfiren tonnen, er wolle aber nicht Unlag bagu geben, bag bie neue Ordnung mit Diepenfationen beginne. Er murbe barauf jum Chrendomberen ernannt. - 3m 3. 1825 murbe bas erfte Lebrfeminar für Beftfalen in Buren errichtet. D. erflarte: icon langer als ein Bierteljahihundert habe er banach gefeulst, befonders am Ende jedes Rormalcurfus, weil ihm bann bie Ungulanglichfeit biefes Interimsbehelfes am lebhafteften aufgefallen fei. 3m herbft 1826 hielt er ben legten Rormalcurins; er fcblog ibn am 7. Robember, zwei Tage por feinem Tobe. 3m 3. 1828 murbe ibm in einem Sofe bes Briefterfeminars ein beicheibenes Dentmal gefest: in ben Infdriften wird mit Recht gefagt: "Lehrer ber Lehrer mabrenb 43 Jahren. Co ward ibm vergonnt, ber Wohlthater bes gangen Munfterlandes gu merben. Gein beilbringendes Wirten bemmte bes Landes Grenge nicht. Gin groker Obercamp. 17

Theil von Deutschlands Jugend wird sort und sort nach seinem Lehplan unterrichtet. Er forberte das Reich Gottes durch Wort und That. Troft, Rach und hille hat er Ungähligen gespendet. Richt Ginen scholof er je von seiner Liebe aus.".

Reuich.

Overcamp: Timotheus Chriftian Bilbelm O., ale Polyhiftor und Univerfitatelebrer ausgezeichnet, ward ju Greifemalb am 25. Januar 1743 geboren und ftarb ebendafelbft am 1. Dars 1828. Gein Bater mar ber mit Debmig Illrifg, einer Tochter bes Superintenbenten Dr. Lutdemann au Breifemalb, bermablte Profeffor ber orientalifden Sprachen au Greifemalb, Georg Bilbelm D., geb. 9. Januar 1707 ju Straffund, † am 27. Juli 1790 ju Greifemalb. Gelbiger mar porber Abiunct ber philosophischen Nacultat in Jena. ale folder burch miffenichaftliche Abhandlungen befannt geworben, und fobann, nach Greifswald berufen, im 3. 1789 jum orbentlichen Profeffor ernannt worben. Schriftftellerifch that er fich burch Beröffentlichung bon Differtationen (f. Dabnert's Rataloge Th. 11, pag. 248) berbor, und ftiftete nicht nur ein Univerfitateftipenbium, fondern bon marmem Intereffe fur Die armeren Boltsclaffen befeelt, auch eine Schule, beren Dotation noch alljahrlich bem bezeichneten 3med gu Gute tommt, weshalb ihm auf bem Friedhofe gu Reuentirchen bei Breifsmalb, wofelbft er begraben liegt, ein am 27. Juli 1886 enthulltes Dentmal, beftebend in einem fcwargen Granitobelisten mit entsprechender Widmung, gefest murbe. Rachbem Timotheus D. feine Borbilbung in claffiichen und morgenlanbifden Sprachen und ber barauf begrunbeten humaniftifchen Renntnig burch feinen Bater und ben Abjuncten ber philosophischen Facultat, M. Jorban, erlangt hatte, ftubirte er feit 1753 in Greifemalb und bertheibigte ichon 1754 unter feinem Bater in Gegenwart ber toniglichen atabemifchen Bifitation eine philosophifch exegetische Differtation ju allgemeinem Beifall. In ber Philosophie und Dogmatit maren Beter Ahlwardt, in ber Dathematit, ber theoretifchen und Erperimentalphpfit und Aftronomie Andreas Daper und Robl, in ber Litterargeschichte und Litteratur fowie in allen biftorifden und ftatiftifden Biffendaften Dahnert, in ber Rechtsgeschichte und in ben Inftitutionen ber Abjunct Dr. Brandanus Engelbrecht feine Lebrer. Much Die Raturmiffenichaft in allen ihren Berzweigungen 30g er in den Areis seiner Studien und trieb unter M. Wiltens' Auleitung Naturgeschichte, Botanit und Mineralogie, nach Scheffel's Unterweifung theoretifch - prattifche Chemie, ja er machte jogar ben normalen medicinifchen Curfus braftifch wie theoretifch unter Scheffel, Bodmann und Weftphal burch, fo bag er es in feinen atabemifchen Stubien auf ben Bolnhiftor in ber weiteften Bebeutung bes Bortes angelegt gu haben icheint. Roch mabrend feines Trienniums hielt er bei feierlichen Belegenheiten Ramens ber Univerfitat mehrere lateinifche Reben, g. B. 1758 gur öffentlichen Begebung ber Jubelfeier ber bor 300 Jahren gestifteten jenaifchen Univerfitat, welche Rebe auf bortiges Berlangen babin gefanbt und ben gebrudten Jubelacten einberleibt warb, ferner 1760 auf bas Geburtsfest Ronig Abolf Friedrichs, als bamaligen Landesherrn. 3m 3. 1758 erhielt er von ber philofophifchen Facultat bie Erlaubnig, über Philosophie, Mathematit und claffifche Sumanitateftubien Borlefungen au balten, und fette biefe Thatigleit bis 1763 fort. In bemfelben Jahre promobirte er und habilitirte fich barauf burch eine philofophilche Drudichrift physitalischen Inhalts, Die auch auswartig mit Beifall aufgenommen warb. Erft jest befuchte er frembe Universitaten und wandte fich junachft nach Salle, mofelbft er ju Meier, einem Boglinge Alex. Baumgartens, mit meldem Letteren er icon bon Greifsmald aus einen miffenicaftlichen, für ibn febr belehrenden lateinischen Briefmechfel geführt batte, in einen ebenfo lebrreichen wie freundschaftlichen Umgang trat; auch borte er Stiebrig und Frante, in ber hoberen Mathematit und Aftronomie Seaner, in beffen Saufe er heimisch ward, in der Physit Eberhard, in der orientalischen Litteratur den Freund feines Baters Michaelis und auch Dr. Simonis, in der Padagogit Duller, in ber Chemie und Mineralogie Dabai, in ber Beichichte und beren Silfemiffenicaften Joachimi, in ber Debicin Bohmer und Bohlfabrt. auch benutte er Lange's inftructives Mineraliencabinet. Cobann befuchte er in Leibzig zugleich mit feinem Freunde Ernft Blatner Die Borlefungen von Crufius, in ber neuteftamentlichen Gregefe und Alterthumstunde maren Grnefti, in ber claffifchen Philologie Borms, im Griechischen und Arabifchen Reiste, in ber Befchichte Bohme, in ber Raturgeschichte Schreber, ferner Ebert und ber Bribatbocent Lubolph feine Lehrer. Much borte er Bellert's moralifche und afthetifche Borlefungen, bisputirte wie in Salle öffentlich und mar Mitarbeiter an ben "commentarii de rebus in scientia naturali et medicina gestis". Bon hier nach Berlin überfiedelnd, trieb er Phpfiologie unter Dedel, Anatomie unter Balter's Anleitung, borte auch Sprogel, genoß ben lehrreichen Umgang Gulger's, Lambert's. Merian's. Gugmilch's und bes ihm verwandten Spalbing und febrte bann Dichaelis 1765 nach Greifswald gurud, mo er als Docent bei ber philofophifden Facultat zahlreich befuchte Borlefungen aber philofophifche, mathe matifche und philologifche Biffenichaften hielt. 3m 3. 1766 jum Doctor ber Medicin promovirt, fundigte er nach Beroffentlichung eines lateinischen Brogramme medicinilche Bortrage an. Chrenvolle Berufungen nach Gottingen burch b. Saller, nach Selmftabt burch Rlugel und anberen Univerfitaten lebnte er ab und jog es bor, ber beimathlichen Bochichule feine Rrafte bauernd gu erhalten, marb auch zwei Jahre barauf bei ber medicinifchen Facultat habilitirt, 1771 jedoch jum ordentlichen Abjuncten ber philosophischen Facultat berufen, und im 3. 1806 ordentlicher Profeffor ber theoretifchen und praftifchen Philofopbie. Geine Schriften, Die ihrer Dehrzahl nach gur Schule ber Wolffichen Philofophie gehoren, finden fich bei Biederftedt aufgegabit.

Biederstedt, Rachrichten u. f. w., Stralfund 1822, S. 91—97. — Rofegarten, Geschäfte der Universität Greisemald, 1857, S. 304. — D. B. Barnetros, Rachricht von der Overcamp'schen Freischute, Greifswald 1795. "Hadermann. Durchage: Dein rich D., talbalicher Boltsichrifteller, geb im 3, 1806 au Mier in Weitellen, Rech. Minn, Rech. Minn, et al. Minn, 1806 auf 21, Augent Minn, Rech. Minn, 1806 auf 21, Augent Minn, 1806 augent Minn, 1806 auf 21, Augent, aus benen die Perlagsbanding auch einen Minsyn in Wähnler dernaflattet.

Handweiser junachft für bas tatholische Deutschland. Jahrg. 1874, Rr. 149, S. 81. P. Ant. Weis.

Dermeg: Abolf O., Afrifareifenber, geb. am 24. Juli 1822 ju Samburg, † am 27. September 1852 au Mabuari bei Rufa am Tfablee im Lande Bornu-D. machte, nachbem er bas Johanneum in Samburg befucht, feine Studien in Bonn und Berlin, widmete fich hauptfachlich ber Geologie und promovirte 1847 ju Bonn mit einer Schrift über ben geologischen Bau ber Umgegend bon Giegen. Darauf feste er unter Profeffor &. Rofe's Leitung feine Stubien fort und verbantte in erfter Linie ber Empfehlung biefes Belehrten feine Unftellung ale Begleiter ber 3. Richarbfon'ichen Subanerpedition, welche im December 1849 über Marfeille und Bona nach Tunis ging, um bon bier Die Landreife nach Tripolis ju machen, ebenfo wie bie erfte Unterftugung feitens ber Berliner Befellichaft fur Erblunde in ber Bobe von 1000 Thalern. Die Cholera, um berentwegen die Infel Dicherba abgefperrt mar, berhinderte bie Ansifibrung biefes Planes und D. fam mit Barth, ber nur infolge ber Aufnahme Overweg's in die Expedition fich ebenfalls angefchloffen, am 18. Januar gu Tripolis an. Ale Richardfon bier einige Tage fpater eintraf, zeigte es fich, bag bie Borbereitungen gur Reife in ben Suban noch Wochen in Unfpruch nehmen murben und die beiben Deutschen ergriffen die Belegenheit, bas Bariangebirge in einer 22tagigen Reife gu erforichen. Diefer Borbereitungsausflug murbe gu einer Entbedungsreife, ba weber über bie Topographie und Geologie noch über bie hiftorifche Geographie biefes Gebietes auch nur Genugendes vorber befannt ge-Man muß bebenten, bag in biefer Beit bie Auffaffung ber Cabara als eines großen Tieflandes, wenn nicht einer auf weiten Streden unter bem Deeres. ipiegel liegenden Gente noch nicht übermunden mar, um au berfteben, baf bie Britimmung biefes Bergguges als bes erhobenen Ranbes ber norbafritanifchen Buften Sochebene allein icon eine Entbedung pon Bewicht und von bebeuten. den Confequeugen fur Die Geographie mar. Bon D. ftammt ber feitbem übliche Rame Barian-Bochflache. D. arbeitete allerbinge mit ungulanglichen Inftrumenten. Die Aneroide, welche Richardion mitgebracht, ermiefen fich als unbrauchbar und bie Schwierigfeiten ber Deffung mit bem Rochthermometer, auf welche D. angewiesen war, find bekannt. Immerhin gewann er Resultate, die weit über den bisherigen standen. Wichtig war aber vor allem die geologische Bafis, welche er ben topographischen Erhebungen gu geben vermochte. Benn D. felbft nur Fragmente feiner Stubien veröffentlicht bat, fo ertennen mir boch aus Barth's Briefen, wie D. beffen topographische Auffaffung bestimmt. "Mir treten nur bie Berichiebenheiten ber Geftaltung und Die berichiebenen Oberflachen gum Bewußtsein", fagt jener in einem Briefe, ben er nach ber Reife in bie Barianberge fchrieb. Auf bem bon ber gewöhnlichen Route abmeichenben Wege fiber Barija und Babi el Beffi, ben Die Expedition nahm, nach Murfut ging D. zwei Drittheile gu Gug, fammelte gablreiche geologifche Sanbftude und beftatigte Die erft nur geahnte Fortfegung ber Garianhochflache in bas bon Babis an wenigen Stellen tiefer eingeschnittene und bon einigen Tafelbergen liberragte Buftenplateau. Der Bebirgsjug bes weftlichen Barubich, ben noch Riebert turg borber eingezeichnet, berfchwand bor feiner genauen Beobachtung ebenfo wie bie "Bafaltlegel" Lyone', Denham'e, Richarbion's, welche fich als gefdmargter Canbftein ermiefen. Cbenfo wie Die Briefe Barth's, erfullt auch Die Obermeg's in biefem erften Theile ber Reife ber Musbrud forfchungsfreudiger Der Beg nach Bornu liegt offen, aber bie Reifenben find entichloffen, "nicht biefen Weg gurudgutehren, fonbern über Darfur ober Abpffinien ober aber, Die gange Sobenfette Centralafrifas burchichneibend, am inbifchen Meere wieber aufgutauchen" (Barth's Brief batirt Murfut 20. Dai). ichrieb an C. Ritter: "Best habe ich wieder mit frobem Muthe ben Wanderitab und ben Sammer ergriffen" (batirt Tahretin 14. Juni 1850). Es ift bezeichnenb, bag, mabrend fie ihren Weg nach Weften nahmen, fie porfichtshalber einen Darfurneger ale Diener mietheten, um auf feine Sprachfenntniffe beim Rudweg über bas obere Rilgebiet fich ftugen ju tonnen. In biefer Stimmung, welche forperliche Frifche vorausfest, fchieben bie Reifenben von Murfut, mo bieber alle europaiichen Reifenben ichmere Rrantbeiten burchjumachen hatten, Der Weg über Air nach Bornu ftellte D. Die wichtigfte Aufgabe, Die bem Enthedungereifenben aufallen tann. Orte und Gebiete bon bieber unbefannter ober verworrener Lage burch Beftimmung ihrer geographischen Lange und Breite ju fixiren. Die Rarten biefer Region zeigten "unenblich falfche" Buntte, wie Barth fpeciell bon Riepert's Beichnung bon Mir fagt und erfragte Begbergeich. niffe, wie fie 3. B. Richardfon geboten hatte, mußten als unbrauchbar bei Geite gelegt werben. D. lieferte bie erfte aftronomifche Bestimmung bon Mir, mabrend Barth biefe Lanbichaft, barin Richardfon folgenb, aber mit befferen Grunden, mit bem ichon langer befannten Asben ibentificirte. Die erft burch biefe Barth. Obermeg'fche Reife jum Rang einer wiffenichaftlichen Erfenntnig erhobene Unfcauung ber Beft. und Centralfabara ale eines borwiegend gebirgigen Lanbes verbantt mefentlich D. ibre geologifche und tobographifche Begrundung. Leiber batte ibm bie Befchleunigung ber Reife von Murfut bis Chat, wo fie am 17. Juli antamen, wenig Beit gu eingehenberen Studien gelaffen. Much bie erften 14 Tage nach bem Berlaffen Ghate mar bie Reife eine rafche, boch gelangen D. manche angiebende Beobachtungen, borguglich nach bem lebergang aus bem Gebiet bes Sanbfteines in bas bes Gneifes und Granites, ber bei Egeri gefchab. Babrend Barth immer nur mit halbem Bergen biefen Weg nach Weften jog, ber ihm eine Ablentung von ber Sauptaufgabe, ber Enthallung ber Bafferfufteme Centralafritas, ju fein fchien, fand D. fich in ber "mabrhaft impofanten, burchaus gebirgigen, bon boberen und nieberen Rele- (Granit-)allaen burchfcnittenen Lanbichaft", raich beimifch. Er athmete auf ale er am 28. Auguft bon Selufiet, 3 Tagereifen bon Tintelluft, an C. Ritter fcrieb: "Co hatten wir benn bie große Bufte hinter uns und ftanben an bem Thore Subans. Wir find in eine neue Welt gelangt". Am 4. ober 5. September traf bie Raramane ber Reifenden nach gefährlichen Angriffen, Die fie feitens ber Relui erfahren, in Tintelluft, einem bisber felbft bem Ramen nach unbefannten Orte, ein, mo fie, ichlecht gefcutt burch bie fchmachen Autoritaten, nur gufallig einem neuen Ueberfall entging. Un ber gludlich ausgeführten und ergebnig-

reichen Reife nach Aghabes, welche Barth in ber Beit bes Bartens in Tintel. luft ausführte, betheiligte fich meber D. noch Richarbion, fonbern biefe traten fury bor ber Rudfehr Barth's bie Reife über Damergu nach Bornu an, maren aber fammt biefem, welcher icon nach wenigen Tagereifen fie einholte, gezwungen, noch Bochen im Gebiet bon Mir gu berweilen und erft am 12. December brachen fie bon Tinteggana auf, bereinigten fich zwei Tage barauf mit ber Salgtaramane bon Bilma, überfchritten gerabe am 1. Januar 1851 ben obeften Theil bes Blateaus, welches fie bom tiefer liegenden Guban trennte, erreichten furg barauf Die Grenge bes Bornuanifchen Tributftaates Damergu und lagerten bom 7. Januar an einige Tage an einer Lagune beim Dorfe Tabichelal. Um einen moglichft weiten Raum forfchend ju umfaffen, trennten fich bier bie Reifenden am 11. Januar, indem nur Richardfon gerabeaus nach Rufa ging, mabrend Barth Ende Januar 1851 in Rano antam und fich erft bon ba über Gummel nach Rula manbte. D. aber ging von Binber weftwarts nach Mariabi und Gober, tam am 1. April nach Binber gurud und traf erft am 6. ober 7. Dai 1851 in Rufa ein, bon wo Barth ibm entgegenritt, um ibm ben Tob Richardfon's († 3.4. Marg 1851) und gleichzeitig aber ben ermuthigenben Empfang gu melben, ben er felbft bei bem Scheich bon Bornu gefunden und ber nun auch D. erwartete. Babrend Barth fich jur Reife nach Abamaua ruftete, plante D. ein Bordringen nach Baghirmi, ba bas fruber ins Auge gefaßte Kanem wegen ber Feinbichaft zwischen Bornu und Babai und ben gerabe bamals beginnenben Ginfallen ber Uleb Gliman ale tein gunftiger Angriffspuntt ericbien. Als Barth am 29. Dai 1851 pon Rufa nach Abamaua aufgebrochen mar, begann D. glebalb bas mit Dube fomeit gebrachte Boot, auf melchem ber Tfabfee unterfucht werben follte, mit Gulie grabifcher Bimmerleute in Stand au feken. und ba ber Scheich feinem Blane, Die Infelvoller ju befuchen, fich gunftig zeigte, ibm ju biefem 3mede ben Sauptling eines mit ben unabbangigen Geebewohnern. ben Bubbuma, befreundeten Ranembu-Ortes juwies und Gefchente jum Taufch. handel freigebig jur Berfügung ftellte, tonnte D. am 28. Juni in Begleitung zweier Buddumabote feine Gabrt antreten. Diefelbe ging bon Brib, bem eingigen Orte am Gee, wo bamale Bornuaner und Bubbuma friedlich berlehrten, nach ben Infeln ber Bubbuma, bon benen er freundlich aufgenommen marb (30. Juni). Er landete auf mehreren Infeln, befuchte bie Dorfer ber Bubbuma und erreichte die Rabe ber noch nie bon einem Guropaer besuchten Oftlufte in einer boppelt fo turgen Entiernung als fie bon Denham angegeben und ben bisherigen fartographifchen Darftellungen bes Gees ju Grunde gelegt worben war. Er fand bie Tiefe ju 10-15 Faben und bas Waffer frifch und flar. Durch die Feinbichaft zwifchen ben Bewohnern ber Oftfufte und ben Bubbuma an eingebender Untersuchung ber öftlichen Theile bes Gees verhindert, fehrte D. am 8. ober 9. Muguft nach Dabuari gurud. Ueber bas lette Lebensiabr Overweg's hat Barth, ber am 22. Juli nach Rula gurudgelehrt mar, im 3. Banbe feines großen Reifewertes ausführlich berichtet. D. hatte im Auguft 1851 (Petermann gab im Athenaeum bom 15. Robember 1851 ben 8. August an) bie Befahrung bes Tfabfee abgefchloffen, bie ibn nicht nur bie phyfitalifche Geographie biefes mertwurdigen feichten Bedens, fonbern auch auf jabireichen Infeln, bie er befuchte, eine eigenthumliche, unabhangige Bebolferung tennen lehrte, welche bie Refte eines einft am feften Lanbe biel weiter berbreiteten Bolfes barftellt. Die Erpebition batte aus England eigens ju biefer Unternehmung ein Boot mitgebracht und Oberweg's Aufnahmen vermittelft beffelben fchienen einen Lohn ber fchweren Arbeit gu berbeigen, welche Transport und Bufammenfegung beffelben berurfachten. Befunder als er bon Rufa abgereift

mar, tam er am genannten Tage nach Mabuari gurud und fein Blan mar, gemeinsam mit Barth eine Reise nach bem Rorboften in Die Canbichaft von Borgu und Babjanga ju machen. Politifche Berhältniffe liegen benfelben nicht gur Reife tommen, worauf Barth am 11. September feine Reife nach Ranem antrat. Rurg nach ber Rudtehr Barth's aus Kanem verließen beibe Reifenbe neuerbinge (21. Robember 1851) Rutg, um fich einem Feldauge nach Danbara anguichließen, ber im fpateren Berlaufe bie bis babin bon Europaern nicht befuchte Lanbichaft bon Dufqu erreichte und an ben Ufern bes Gerbenel Salt machte. Die Strapagen biefes Buges griffen beibe Reifenbe bart an, liegen aber D. noch Rraft, Dinge ju bollbringen, Die ber fonft energifche und gabe Barth nicht mehr leiften tonnte, wie g. B. Die Befteigung ber Soben von Bafa. Dagegen blieb D. jurud, ale Barth mit einem Trupp ber Armee ben Bug nach bem fublichften Buntte Bulia mitmachte. In Rufa entwarf bann D. ben Blan in Gefellichaft bes ibm befreundeten Rufchelle Rotolo bon Raornu ben Tfablee neuerdings ju bereifen, mabrent Barth feine Reife nach Baabirmi antrat (4. Dars 1852), wobei D. ibn bis Raornu begleitete. 218 Barth am 20. Auguft aus Dafena gurudfehrte, ritt ibm D. bis Rgornu entgegen. mar amei Monate fruber bon feiner intereffanten Reife in Die fubweftlichen Gebirgegegenben Bornus gurudgefebrt, welche bom 24, April bis 22. Dai bauerte, und hatte feitbem in Rufa frantelnb verweilen muffen, wo unterbeffen am 24. Juni bie lange erwartete europaiiche Boft mit neuen Gelbmitteln und Baaren, Die England fandte, angefommen mar. D. hatte Die freudige Rachricht biefer Thatfache, bie bie bisber beengte Lage ber Reifenben mefentlich perbefferte. burch einen Courier an Barth gelangen laffen. Barth fand feinen Befahrten "ichmader und erichopiter ausjehend" als jemals borber, boch mar bas Bieberfeben ber Reifenben, Die beibe in ben letten Monaten Bebeutenbes geleiftet hatten, nichtsbeftoweniger ein freudig gehobenes. Und umfomehr, als fie burch biefe endlich eingetroffenen Genbungen aus Guropa fich neue Mittel gur Berfligung geftellt und aus ber bemmenben und beichamenben Durftigfeit fich befreit faben, welche fie gezwungen batte, bon bem gogernd gemabrten Crebit bornuanischer Rapitaliften Bebrauch ju machen: "Wir hatten nunmehr, fchreibt Barth, wenn auch nur mit mafigen Ditteln, recht Bebeutenbes leiften tonnen, mare es uns beichieben gemejen, beifammen gu bleiben; aber mabrent im Unfang alle unfere Unftrengungen burch bie Beringfügigfeit unferer Dittel, welche feine umfaffenberen Unternehmungen gestatteten, gelahmt worben waren, wollte es nun unfer Befchid, bak, ale endlich binlangliche Dittel eingetroffen maren, Giner bon une Beiben erliegen follte". D. febnte fich nach Luftveranberung. Er tam mit Barth überein, feine Tabftubien burch Erforfchung bes Komabugu ju bervollftanbigen und reifte am 29. Auguft nach Abjiri ab. In feinem gefchmachten Zustand machte er nur wenige Beobachtungen, zu benen aber die werthvolle Ertenntniß des periodischen Steigens und Austretens dieses Flusses gehört. Am 13. Ceptember nach Rufa gurudgefehrt, erfraufte er ernftlich nach einer Durchnaffung auf ber Jagb, wurbe auf feinen Bunfch bon Barth nach Mabuari gebracht, wo er nach beitigem Rieber (Barth nennt es in bem Briefe an Betermann, ber bie Tobesnachricht mittheilt: "ein fechetägiges Erichlaffungefieber") am Conntag, ben 27. Ceptember, Morgens 4 Uhr berichieb. Er ruht an felbftgewählter Stelle am Ufer bee Tfabfees, wo Barth ihm noch am Rachmittage bes Tobestages felbft bas Grab im Schatten einer Sabicbibifc bereitete.

D. belag bie torperliche und geiflige Affligfeit, wiche ein Forfchungsreifenber in Diefen ichwierigsten Africas in erster Binie notifig hat. Dis zu feiner Tobestrantheit hatte er siebertrei die gesabrlichften Wege zuruchgelegt. Er hatte Oberweg. 23

fich nur guviel jugemuthet und jog es g. B. bor, auch mo es nicht geboten war, ju Buß ju geben. Schon in Ghat fchrieb Richardfon in fein Tagebuch, bag D. infolgebeffen an Dattigfeit leibe. Aber auch in ben letten Rachrichten Oberweg's (fein letter Brief ift bom 14. Auguft 1852 batirt) fand fich nie eine Sindeutung auf torperliches lebelbefinden. Um fo fcmerglicher murbe fein Lod empfunden, beffen Rachricht in bem Mugenblide in London eintraf, am 20. Februar 1853, ale Chuard Bogel im Begriffe ftant, fich in Couthampton nach Afrita einzuschiffen. Geine Berichte, beren geringe Babl und Rurge bon ber Rulle ber Radrichten, metde Barth nach Guropa getangen lieft, gemaltig abfticht, zeigen ibn als icharfen und vielfeitigen Beobachter. Er mar gefcult für feine Aufgabe. Betermann nennt ibn ben beften Aftronomen und Geologen. ber jemale Centralafrifa erreicht babe. Er icheint raich bie Sauffafprache gelernt und auch an ben Geftaben bes Tfabfees fich bald mit ben Ginbeimifchen vertraut gemacht au haben. Geine Ausfluge nach Gober und gu ben gefürchteten Bubbuma liefen außerorbentlich glatt ab. Barth wirft ihm aber bor, bag er, an Die Möglichteit eines fruben Tobes nicht beutenb, feine Rotigen, fur Andere unlefertich, auf fleine Babierichnigel und mit Bleiftift geschrieben babe, und bag er guviel Beit mit ben Dieuften vergeubet habe, welche er Unberen, wie g. B. bem Cheich bon Bornu leiftete. "Baren alle bon ibm nach und nach gefammelten Rachrichten und gewonnenen Anschauungen gu ben meinigen bingugefommen, fo murben biefe Lander jest viel beffer befannt fein, als es ber Fall ift." Es widerfpricht biefer Rlage einigermaßen, bag Barth, ats er in Rufa ben Rachlag Obermeg's ausgeliefert erhielt, Die Tagebucher "gleichfam im Borgefüht, baß er bie Beimath nicht wieberfeben follte, mit großer Corgfalt gehalten" fanb. Doch erflart fich biefer Widerfpruch wohl baraus, bag, nach Betermann's Angaben, bem Ritter von Bunfen ben Rachlag Obermeg's gur Ordnung übergeben hatte, mohlgeordnete mit Tinte gefchriebene Tagebucher über große Abichnitte ber Reife bom October 1849 bis Enbe Juni 1852 fich in bemfetben borfanben, mabrent über anbere, ebenfalls betrachtliche Abichnitte, und befonders über Die Reifen bes letten Jahres nur Bleiftiftnotigen vorlagen, bie meiftentheils unteferlich maren. Uebrigens muß man, um gerecht gu fein, ermagen, baf immer ber Beobachter ber Bolfer auf Reifen einen leichteren Stand hat, ats ber Topograph ober Geolog. Er fann fcabbare Anfnahmen im Flug machen, er findet fich in Aufzeichnungen und Trabitionen porgegrbeitet und endlich laffen fich ethnographische und vottergefchichtliche Beobachtungen viet leichter auch ale Fragmente in annehmbare Form bringen. Dafür find haufig bie Ergebniffe bes Letteren, wenn minder gtangenb, bon um fo bauernberem Berthe. Und es ift feine Frage, baf jur miffenfchaftlichen Lauterung bes großen und mirren Begriffes Sabara gerabe D. am meiften beigetragen bat. Die Renntnift ber Cabara nach Richardione geographifc unbedeutenber Bublication perhalt fich wie eine Depreffion ju ber burch D. und Barth erftiegenen Bobe. Richardfon's Angaben hatten hauptfachlich nur negativen Werth, indem fie boppett icharfe Rritit und bamit Beobachtung berausforderten. In Briefen aus Murfut giebt Barth ergogliche Beifpiete bon ber Berwirrung, in welche bie verfehrten Angaben, befonders Richardfon's, Die europaifchen Geographen und Rartographen verfeht hatten. Wenn er aber bort fagt: "Wir hoffen, auch bier ben Belehrten Guropas eine flare Anfchauung bes Lanbes gu berichaffen", fo haben ohne Zweifel Die Orte- und Sobenbestimmungen Overweg's jur Gifullung Diefes Beftrebens am meiften beigetragen. Barth fchrieb noch aus Ruta mit ben Ausbruden ber bochften Erwartung bon ben Arbeiten Cvermeg's in Dariabi und Gober und bat fich erft burch ben freilich nicht gu berfchmergenben Berluft

ber Rotigen Opermeg's über feine Arbeiten im Tfabfeegebict und burch bie Brobe feiner eigenen Aufgaben und Leiftungen, ale er einfam auf bem Coauplage ber gemeinfamen Beftrebungen gurudgeblieben mar, in ber Schatung ber Thatigfeit feines Befahrten berabftimmen laffen. Die urfprunglich beabfichtigte Theilung ber Urbeit amifchen beiben Forichern erflart es auch, baf D. bie Corge für bas Siftorifche und Ethnographifche feinem Gefährten Barth überließ, und bies mag eine gewiffe Unbefummertheit um bie Rechtschreibung ber Ortenamen entichulbigen, welcher ja gerabe Letterer fo große Aufmertfamteit ichentte. fchrieb, wie er borte, und feine geographifche Orthographie ift baber nicht immer confequent. Jebenfalls tann aus bem, was D., "ber fenntnigreiche und berftanbnigvolle Reifenbe", wie fein Rachfolger in ber Erforschung bes Tfabfees, Rachtigal, ibn nennt, in gefunden Tagen geleiftet bat, ber Schluß gezogen werben, bag bie Ergebniffe, bie er ber miffenschaftlichen Welt geboten haben wurde, wenn es ihm vergonnt gemefen mare, ebenfo beil wie Barth nach Guropa gurudgutehren, eine nicht viel fleinere Gumme von neuen Entbedungen auf phpfitalifch - geographifchem Bebiete bargeftellt haben wurde, als Barth im hiftorifch ethnographifchen Gelbe gu bieten hatte. D. mar ein ebler Charafter, boll Gelbftverlaugnung und reiner Singebung an feine 3mede. In allen feinen Berichten tritt fein 3ch in ben Sintergrund, aus allen leuchtet beiterer Duth, ber überall, felbft tief im Inneren Afritas, ihm viele Freunde machte. Gein Rorper mar burch Turnen und Fugreifen geftablt. Gin Bilbnif Overmeg's brachte die Muftritte Zeitung 1853. Ueber Dr. S. Barth und Dr. Overweg's Begleitung ber 3. Richard-

Derber Dr. 49. Barth und Dr. Dverwegs Begetrung ber J. Richardlon'dem Reiteipebition jum Ichable und in das inner Mirta. Inset Sonderaddriche der Ericke an die Gel. 1. Erblunde zu Bertin und ihre Mitglieber. Bon G. Kitter und Z. G. Gunprecht. 1850 und 1852. — H. Bartli-Entbekungswifen in Nord- und Centralafrita. 5 Bde. 1857:58. — A. Berter mann. Die tehern Zage Dr. Bodi Cerwegs J. 5. alig. Gröhunde. I.— Narraive of a Mission to Central Africa, performed in the years 1850—51 by the late James Richardson. 1853. — R. Arens, Die Entbedungsreife in Nord- und Mittel-Afrita von Richardson, Overroge, Barth und Bogel. 1857.

Derle: Johann Georg De., bairifcher Staatemann, geb. 1605 als Cobn bes Johann Ronrad De., Burgermeiftere ju Goppingen, trat 1630 in bairifden Staatsbienft und murbe jum Regierungerath in Amberg ernannt; ale folcher führte er auf bem in Regensburg berfammelten furfürftlichen Collegialtag bas Brotofoll. 3m nachften Jahre mobnte er als Mitglieb bes bairifchen Sofrathe ber Confereng taiferlicher und bairifcher Benerale und Diplomaten ju Donauworth bei; barauf wurde er bon Rurfürft Dag I. "ju munblicher Relation ohne Schriftliches" nach Wien an ben Fürften Eggenberg gefenbet. Auf bem Collegialtag au Ruruberg 1640 und bem Reichstag au Regensburg 1641 wirfte er noch als bairifcher Mandatar, bann trat er aber, um rafcher ju Amt und Burben ju gelangen, in ben Dienft bes Ergbifchofe von Salgburg. "Richt fo faft ich", entschuldigte er fpaler biefen Uebertritt, "als serpens, qui decepit me, in causa et culpa est." Rach vierzehn Monaten, "postquam mihi aperti sunt oculi", bewarb er fich um Bieberanftellung in Baiern, und ba ber Rangler bes gebeimen Rathe, Bartholomaus Richel, ihm bas Beugnig ausftellte, bag er "arbeitfam, eines gueten iudicii, gar ftill und berichwiegen", murbe er als Sojrath mit einem Nahresfold pon 800 Gulben angeftellt und mit Rubrung bes gebeimen Secretariats betraut. Ale bairifcher Bevollmachtigter ericbien er auf bem Rreistag ju Ulm 1643 und bem Correfpondengtage ber fubbeutichen Rreife

Derle. 25

au Donauworth 1644. Geine Concepte geichnen fich burch flare, bunbige, nicht felten braftifche Ausbrudemeife por abnlichen Arbeiten ber Collegen aus; baufig flicht er, gleichfam um ber Rebe mehr Rraft gu verleiben, lateinifche Spruchlein und Citate ein. Es fehlte ibm aber auch nicht an Gelbftbewußtfein. In einer Borftellung bom 27. Juli 1646, worin er fich über Bernachläffigung gegenüber anderen Beamten beflagt, hebt er feine Leiftungefähigfeit und Arbeitfamfeit auf gar ruhmredige Beife hervor. Er fei hintangefest "ad 1. fomobl mas ben Rugen anlanget als 2. Die Ehr und berhoffenbe weitere Beforbering und 3. Die Commobitat und Gelegenheit, welche bas britte Ctud ift, barnach bie Sofbiener trachten"; bas gange Jahr, Werttag und Feiertag, Die Beit fei fo beilig, als ba will, bon Morgens 7 ober 8 Uhr bis wieber Rachts um 8 Uhr, fei er continuirlich in ber Ranglei verblieben und habe in einem tractu unausgefest ichwere und wichtige Concept verfaßt. Tropbem habe er, fo lange er in Baiern, im Bangen erft 8500 Gulben Befoldung bezogen, "trot ber hohen Musgaben, fowohl auf dem alhiefigen, haifen Pflaster, als tempore nostri quasi exilii in der Frembbe." Auch Beforberung burfe er fich nicht verfprechen, benn er fei wol jum gebeimen Secretariat "tamquam ad perpetuos carceres condamniret". Sein College Dr. Rrebs werbe ihm allermege borgezogen. "Den hat bie frangofifche Sprach avangiret, fonften bett ich feine Commiffion in einer anbern redlichen Sprach vielleicht fo wol als er berrichten thunden, man ich nur auch einen folchen guten conduiseur, wie ber herr bon Saslang ift, an ber Sanbt gehabt und man mir Mues, was zu negogirn, bergeftalt inmaffen burch bie wochentliche ausfierliche bevelch und instructiones geschicht, alfo wohl firgemablt und gleichsamb in Mundt gegeben bette." Bwei Jahre ipater befchwerte er fich aufe Reue, bag man nicht ibn, fonbern Rrebs und Ernft jum Friebenscongreg nach Munfter gefchidt habe, obwol er bisher auf ben fcmabifchen Rreistagen, "bei welchen in Babrbeit fcwer ju negogirn ift, Die ibm aufgegebenen Commissiones ju Ihrer Churiurftlichen Durchlaucht intento und contento verricht", obwol er jungft bei bem Frantfurter Debutationetag im Fürftenrath bas Botum ju fubren batte. obwol alle nach Frantfurt, Munfter und Osnabrud gefchidten Befehle, Instructiones, Bertrage u. f. w. in ber geheimen Erpedition burch feine Sand au geben pflegten. Enblich murbe feinen Rlagen und Proteften Bebor gegeben und ibm 1649 unter Enthebung bom Gecretariatebienfte in Ausficht geftellt, er merbe fortan nur "gu allerlei borfallenben Reichsconbenten und Schidungen" gebraucht werben. Socherfreut verfprach er, fich gang in Baiern nieberlaffen und fein und feiner Chefrau Bermögen aus Schwaben und Burttemberg in Die neue Beimath übertragen gu wollen, mas jeboch nicht gur Musführung tam. Die nachften Jahre brachten nun verschiebenartige biplomatifche Diffionen. Ale fein "eigenftes, furnembftes Berbienft" nahm er in Unfpruch, bag er burch feine Bertretung in Rurnberg bas punctum religionis in ber oberen Bfalg gerettet habe. 218 Bevollmachtigter bei bem Reichstag in Regensburg erftattete er am 9. December 1653 an den Cherftholmeifter Grafen Maximilian bon Rurg überaus freimuthige Berichte, wie man in Reichstagsfreifen ben Beig und bie hochgespannte Granbegga ber Regentin bon Baiern, ber Rurfürftin - Bittme, bie verlehrte Erziehung bes jungen Rurfürften burch herrn v. Metternich u. f. w. beurtheile. Er murbe gwar balb darauf jum geheimen Rath ernannt, aber fo berb offenbergige Meuferungen laffen begreiflich ericheinen, baf er, wie er fich rubmte, in Dunchen "fo biel Feind', als Tag im Jahr und noch mehr" hatte. Die wichtigfte biplomatifche Aufgabe murbe ibm 1657 gu theil, als er an bie Boje ber rheinifchen Rurfurften und fpater jum Frantfurter Babltag abgeordnet murbe, um megen ber Reumahl, eventuell megen lebertragung ber Rrone an

bas Saus Baiern bie Unterhandlungen ju fuhren. In feinen Berichten an Brai Rura tritt bon borne berein Barteinahme fur bie Canbibatur bes Ronias bon Ungarn ju Tage, wenn auch bie in Grammonts Memoiren mitgetheilte, bon Derle angeblich "gegen Jeben, ber es horen wollte", gemachte Meugerung, er murbe, auch wenn alle Rurfurften einmuthig feinem Berrn bie grone auffesten, benfelben fo lange fcutteln, bis fie ihm wieber herunterfiele, in ben Bereich ber Erfindungen ju gehoren fcheint. Denn wenn wirflich auch Rurfürft Ferbinand Maria, wie Grammont berfichert, jenes braftifche Wort feines Gefanbten bernommen batte und barüber in fo beftigen Born gerathen mare, mufte man boch, wie in Beibe's Abhanblung über bie Babl Leopolbs I. richtig bemerkt wird, bon einer Abberufung ober boch von einer Ruge etwas vernehmen ; bie giemlich complet porbandenen Acten enthalten aber nichts berartiges. 3a, ber Rurfürft nahm fogar feinen Diener, ber bon Rur-Roln bezichtigt worben mar, über bie geheime Reife bes Grafen Bilbelm bon Fürftenberg nach Berfailles geplaubert ju haben, energisch in Schut (6. Robember 1658): "Ich muß ber Bahrheit ju fteber Gie berfichern, bag ihme fo unrecht bierin beichicht. als er au loben, bak er in occasione ber jungft porgegangenen Churpfalgifchen impertinenz faft allein gethan, mas ein getreuer Diener feines herrn fculbig." Es wird hier angespielt auf die befannte Scene, welche fich in ber Sigung bes Frantfurter Bablcollegiums am 16. Dai 1658 abfpielte. Der Bialger Rurfürft Rarl Ludwig, boll Bornes über bie hartnadige Oppofition Derle's in Sachen bes Bicariateftreits, fchleuberte bas volle Tintenjag nach bem herrn Beheimrath, ohne ibn jeboch ju treffen. "Bott bat mich fonberbar bebutet", berichtete Ceüber ben Borfall an Graf Rurg, "bag, obwol bie furpfalgifche Furie auf mich allein angefeben gemelen, andere benachbarte Beifaffen faft mehreres gelitten haben, benn ich, weil bie Farberei blog über meine Sanbbogeln, angehabten fcmargen Rod und bor mir gelegenen Schriftereien abgelaufen. Satt' er mich an bie Schlaf' getroffen, war' ich wahrlich bes Tobes gemefen." ber Rurfurft auch an ben Degen griff und in brobenber Saltung auf De. gufchritt, mar biefer nicht gu bewegen, im Berlefen feiner Proteftichrift inneguhalten. "3ch hatte bom Lefen nicht abgelaffen, wenn auch ber Rurfürft auf mich gehauen und geftochen hatte." Ferbinand Maria belohnte ben Befanbten burch Erhöhung bes Deputate und Ernennung jum Bicefangler bes gebeimen Rathe: aukerbem erhielt De. burch einen Gnabenbrief bes Rurfurften (1. Muguft 1659) ein Beichent bon 6000 Gulben, und 1664 murbe ihm "umb feiner ju unferm gnebigften contento verrichten underschiedlichen Commissionen willen" bie Pflege Teisbach übertragen. Trogbem mar ber ebenfo ehrgeigige wie bienfteifrige Beamte nicht aufrieden geftellt; in feinen Berfonalgeten befinden fich überaus gablreiche Supplicationen und Beichwerdebriefe aus allen Jahren. Dem neugemablten Raifer mar ce nicht unbefannt geblieben, welch' gute Dienfte ber Bertreter Baierns erwiesen hatte; er versicherte burch ein eigenes "Sant-briefel" noch am Tage ber Wahl (18. Juli 1658), er wolle bie Familie bes patriotifchen De. "wegen ber ihm und bem Erghaus in mannigfaltigen Begen. infonderheit bei iekigem Bahlmert bor anbern ermiefenen nute und hocherfpriefelichen Dienfte" in ben ritterlichen Abelftand erheben. Da Die Ausfertiaung bes Abelebiploms nicht erfolgte, richtete De, wieberholt Dahnbriefe an ben Raifer und erreichte endlich, daß ibm fogar die Erhebung in ben Reichefreiherrnftand bewilligt murbe (6. October 1666). Ingwifchen mar aber De. bei feinem eigenen Gebieter in Ungnabe gefallen, weil bas Diftrauen rege geworben mar. baß ber in alle fecreten Ganbel Gingeweihte feine Renntniffe und feinen Ginflug allzu gefügig bem faiferlichen Intereffe bienftbar mache. In einer "be- und webmuthigen" Supplication (Regensburg, 13, December 1666) flagt De, über "wibermertig, ex injusta vindicta, aemulatione et invidia bergeftoffene, unbe-grundte Relationes undt Delationes" und bittet ben Rurfürften, er moge feinen Getreuen burch ungerechte Berfolgung nicht gar über ben Saufen werfen laffen. Bald barauf murbe er aber unter bem Bormand, ber Rurfürft molle bor feiner Reife nach Rtalien nochmals mit ibm über Reichsangelegenbeiten Rudfprache nehmen, bon Regensburg abberufen, nach ber Antunft in Dunchen feines Commifforiums enthoben und "feinem eigenen Unfuchen entfprechend" aus bem Staatebienft entlaffen (13. April 1667). Titel und Befolbung follten ibm bleiben, boch mußte er fich burch einen Rebers verpflichten, feinen anderen Dienft angunehmen und bis in ben Tob alles ju verfchweigen, mas er, fo lange er in bairifchen Dienften, gehort und gelefen habe. In einem Abichiebsbrief an ben Rurifirften perficherte De., es fei nur Berleumbung, wenn man ibn beichulbigt habe , bag er gegen turfürstliche Intention mit Burudfegung bes Bifchofe bon Freifing für Erhebung bes Grafen Torring jum Bifchof von Regensburg agitirt ober bei ben Branbenburg - Rulmbach'ichen Tractaten ber tatholifchen Religion in ber oberen Pfalg gu viel vergeben habe; übrigene fei ibm nicht unbefannt, baß ber Born feiner Feinde bis jur letten Raifermahl gurudreiche, baß Rur-Roln bamale Rache gefchworen und jest ine Wert gefest habe, und ebenfo gut tenne er feinen fchlimmften Geind am Munchener Gofe, ben in frangofifchem Cold ftebenden Bicetangler Raspar Schmid: "Isti inimici mei adhuc vivunt et confirmati sunt super me." Bern mochte man folder Berficherung Glauben ichenten und bie Urfachen bes Sturges auf Reid und Diggunft ber Gegner gurudfuhren, aber Derle's gum Minbeften gweibeutig gu nennenbes Benehmen in ber nachften Beit verbietet folche Unnahme. 3m October 1667 begab er fich nach Bien : balb lief in Munchen eine Denunciation ein, bak De, wiederholt in bochftem Geheimnig gur Audieng in Die Sofburg gerufen morben fei und mit Silfe eines bon Baiern mitgebrachten Schreibere eifrig bamit beichaftigt fei, Actenquegiae und andere Claborate ju fertigen. Run murbe ber Coreiber bes Ranglers, Johann Rothfappl, ju amtlicher Ertlarung aufgeforbert, und wirflich beponirte biefer, er habe fur feinen herrn icon bor langerer Beit ans bem Balbturnifchen Act und ben Bollreceptirungsacten Unsguge machen muffen; Die Ertracte, fowie auch Bablacten feien mit Gilfe ber Regensburger Jefuiten an ben Beichtpater bes Raifers gefendet worben. Desgleichen fei ibm befannt, bak De. bei feiner Abreife nach Bien eine große Trube voll Acten mit fich genommen und mahrend bes bortigen Aufenthalts inageheim mit bem Raifer und mit bem Minifter Fürften Lobtowip verhandelt habe. Run erging von Seite ber turfürftlichen Regierung an De. Die Weifung gur Rudfehr, und ale er fich meigerte, wurde ber Fortbezug feines Behaltes inhibirt. Im nachften Jahre begab fich aber De. nach Straubing und richtete an ben Rurfurften wieder eine "be- und wehmuthige Supplifation" (24. April 1669); er fei nur beshalb ungehorfam gemefen, weil ibn ber Raifer und ber Rarbinal von Thun por Rudfehr nach Baiern marnten, ba ihm feine Feinde nach bent Leben trachteten. Auf Befehl bes Ruriftiften murbe ihm nun wieder fein Cold angewiesen. Deffen ungeachtet gerieth er allmablich in bochft bebrangte Lage. Wie es fcheint, jog er aus ben Butern in Schwaben, Die er nicht hatte bertaufen fonnen ober wollen, nicht blog feinen Bewinn, fonbern mußte um ihretwillen noch große pecuniare Opfer bringen, fo bag eine leberschuldung eintrat, aus welcher er fich nicht mehr befreien tonnte. Gin furfürftliches Decret bom 1. December 1673 wies ben Rangler ber Regierung ju Landshut an, nicht langer ben Cfanbal ju bulben, bag ber gewesene Bebeimrath De. nicht einmal mehr ben Dienftboten ihren Lieblohn

ausgable; De. moge fich bei ben Dominitanern in gandshut in Roft und Berberg geben, widrigenfalls der Lauf der unparteilichen Justig nicht gehemmt werden könnte. Diese Weisung scheint wieder aurückgenommen worden au sein, aber ein Bericht ber "berordneten Derlifden Curatores" an ben Rurfürften bom 12. Marg 1674 lagt erfeben, welch' trauriger Lebensabend bem fruber fo ange-febenen Staatsmann beschieben mar. Sie zeigten an, bag De. in ber verfloffenen Racht bon einer Schwachheit bergeftalt überfallen worben fei, bag er wol in Rurgem fein Leben beichliefen werbe, und fragten, wie es benn mit bem Begrabnif gehalten werben foll, ba ja boch De. nin publicis ein beriembter und vill lange Jahr gebrauchter Dann gemejen", und ba andererfeits feine Rinber, aus Furcht, es mochten ihnen bie Begrabniftoften aufgehalft werben, fich um ben Bater burchaus nicht annehmen wollten. Der Rurfürft wies barauf bie Regierung an, bafur Gorge ju tragen, bag De, ehrlich jur Erbe bestattet werbe. Aber erft am 27. Dai 1675 ftarb De., nach Anzeige ber Curatoren, "bermitele eines ohnfürhergefebenen Schlage". Der Rachlag murbe fofort verfiegelt und genau inventarifirt, weil bie Bermuthung nicht ausgeschloffen mar, bag noch amtliche Schriftftude borbanben fein mochten; Die furfürftlichen Beamten fanben jeboch zu ihrem Erftaunen nichte ale "abgeschabene, gerriffene und giemblich alte Dobel, abgeschmoste Rleiber und unbertaufliche Utenfilien". Der Bericht ber Landsbuter Regierung (31, August 1675) conftatirt, bak ber Berftorbene "teinen eigenen Roffel, auch fonft fo wenig an Mobilien verlaffen, das sich billig zu berwundern, da er doch früher eine sichone Paarschaft, Argenteren und Maleren gehabt"; es sei zu vermuthen, er habe alles seinen Kindern hinausgeben mussen. Die Familie De. wurde später in den Reichsgrafenftand erhoben und mit bem erblichen Reichepoftmeifteramt in furbairifchen Landen belehnt, icheint aber ju Unfang unferes Jahrhunderte erloschen au fein.

Personalacten und andere Archivalien im t. geh. Staatsarchiv und im f. Rreisarchiv zu München. Beige L.

Duart: Johann D. bon Colln, auch nur D. bon Colln genannt, und wie wir nach ben neueften Forfchungen bingufügen muffen: "ber Meltere", ein Rieberlander (nach G. Pasque's Biographie in ber Rieberry. Dufitztg. 1865 Rr. 4), ber in Torgau an ber furfuiftl, Capelle im 3, 1526 ben Organiftenpoften auf Lebenszeit erhielt. Als im 3. 1547 ber Rurfurft Johann Friedrich gefangen genommen murbe, mar D. einer ber Benigen, Die ihrem herrn treu blieben, und ber Rurfürft verordnete, bag er mit feinem Cohne nach Weimar gieben folle und bort feine Befolbung ibm ausgesett werbe. Die bon Pasque veröffentlichten Actenftude ergablen uns nun bie alte Geichichte, bag bie Befoldung auf bem Papiere felt gut aussah, aber in Wirflichfeit nicht ausgezahlt wurde und alle Eingaben bes icon alternden Meiftere nichts halfen, bis ihn 1550 ber Tob bon allen Sorgen erlofte. - Gein Gobn, Johann Opart ber Inngere, erhielt nach bes Baters Tobe beffen Boften und murbe im 3. 1555 bom Bergog Johann Friedrich bem Mittleren bon Beimar, auf ein Jahr in die Dresbener Capelle gur weiteren Ausbildung gefchictt. Rachbem er bann bis 1566 feinem herrn gebient hatte, erhielt er ben Abichieb. Geine ferneren Schidfale find unbefannt. (Giebe obige Biographie und Mongteb, fur Dufita. III, 5.) Rob. Gitner.

Dennhaufen: Ferdinand Ludwig Graf D., häufig "Schulenburg-Deunhaufen", ober auch nur "Schulenburg" genannt, öfterreichilder Generalfeldzeugneister, wurde 1609 als der Sohn des hannoberichen Oberfagermeisters Graf D. geboren. Durch feinen mittlertichen Oheim, den Grafen Johann



Mathias von ber Schulenburg, tam er gang jung in venetianische Dienfte; er nahm unter biefem 1716 an ber Bertheibigung bon Corfu gegen bie Turfen theil und murbe burch ibn bem Bringen Gugen von Cavopen empfohlen, welcher D. ein Officierspatent im Infanterieregimente Graf Traun verfchaffte; in biefem machte er ben Feldzug bes Jahres 1719 in Sieilien gegen bie Spanier mit. Schulenburg fowol wie Traun liebten und fchatten D., einen gewandten und unterrichteten jungen Dann, febr; erfterer geftattete ihm ben Ramen Schulenburg bem eigenen bingugufugen, ein Borgang, über welchen amtlich nichts befannt ift, und bedachte ibn in feinem Teftamente mit einer jabrlichen Rente bon 3500 Gulben Conventionemunge. Bei folden Gonnern tounte raiche Beforberung nicht ausbleiben. Bereits 1733 commanbirte D. als Cherft bas Regiment Traun. Dit biefem sog er in ben polnifchen Erbfolgefrieg, melcher aum Theil auf italienischem Boben ausgesochten murbe. In ber Schlacht bei Bitonto am 25. Mai 1734 murbe er gefangen genommen, muß aber febr balb ausgewechfelt worben fein, benn ichon am 29. Juni beffelben Jahres nahm er an ber Schlacht bei Parma Theil, murbe 1735 Generalwachtmeifter und erhielt ein eigenes Infanterieregiment. In bem ungludlichen Turtentriege ber Jahre 1787 -39 focht er an der Spige einer Brigade, wurde Feldmarfchall-Lieutenant, ging baun nach Wien und berbeirathete fich mit einer geborenen Grafin Rottulinsty, Bittme bes Fürften Jofef Johann Abam von Liechtenftein, miffiel baburch ben beiberfeitigen Bermanbten, namentlich feinem alten Bonner Schulenburg, und tehrte baber nach Italien gurud. Im öfterreichifchen Erbfolgefriege machten es Die Berhaltniffe Daria Therefia febr munichenswerth, ben Ronig von Garbinien als Bunbesgenoffen ju gewinnen. Gie betraute D. mit biefer Aufgabe, inbem fie ibn als ihren Rebrafentanten nach Turin fanbte. Er brachte ben fogenannten Brovifional-Tractat ju Stande, welchen er mit bem farbinifchen Minifter, bem Marquis d'Ormea, am 1. Februar 1742 unterzeichnete; berfelbe ftellte vorlaufig Die beiberfeitigen militarifchen Leiftungen feft; Sarbinien ertlarte infolge beffen an Spanien ben Rrieg. In bem balb barauf eröffneten Gelbauge ftanb D. .... au beffen Tuchtigleit man besonderes Bertrauen batte", querft unter Traun im Modenefifchen, am 8. Februar 1743 besehligte er in bem fiegreichen Treffen bei Campo Canto gegen ben Marquis be Bages ben rechten Flugel. 3m Schlachtberichte wird fein Rame mit Auszeichnung genannt. Ale Traun bann nach Deutschland berufen marb, jog D. mit biefem über bie Alpen, guerft nach bem Elfaß gegen bie Frangofen, im Berbft aber nach Bohnen gegen Die Preugen. Diefe traten jest ben Rudjug an; hinter ber Elbe machten fie Salt. O. erhielt ben Auftrag, ben Urbergang über Diefelbe gu eröffnen; Die fammtlichen Grenabiere (17 Compagnien), 2000 Sufiliere und 800 Reiter murben ihm unterftellt. Der erfte Berfuch, welchen er am 15. November bei Przelantich machte, ichlug febl; am 19. aber gelang berfelbe bei Teltichit trot Webells, "bes preugischen Leonibas", belbenmuthigen Biberftanbes. Die Raumung Bohmens mar bie Folge. Am R. 1745 mar er wieber in Italien und übernahm bier an bes abberufenen Gurften Lobtowis Stelle porläufig bas Commando ber öfterreichifchen Truppen, welche, mit ben farbinifchen unter Ronig Rarl Emanuel III. vereint, gegen bie Spanier, Frangolen und balb auch Genuefen im Gelbe ftanben. Geine Rrieg. führung mar aber nicht gludlicher ale bie feines Borgangers. D. und ber Ronig murben Schritt fur Schritt gurudgebrangt und auf ben Befit von Theilen Biemonts und ber Lombarbei beidrantt. 3m Ceptember trennte fich D. bom Ronige, um bie lettere ju beden; ber Ronig batte es ibm unter ber Bebingung jugeftanden, bag er wieder ju ibm ftiege, fobalb er feiner bedurfte. Diefe Erennung mar es, morauf ihre Begner gewartet hatten. Cobalb fie gefcheben

mar, griffen fie ben Ronig an und ichlugen ibn am 27. September bei Baffignano, D. fam gu feinem Beiftanbe gu fpat. Mitte October übernahm Furft Wengel Liechtenftein bas Commanbo. D. gelang es, fich in Wien gu rechtfertigen und im folgenden Jahre, 1746, erhielt er bon neuem ein Commando in Italien. Ge banbelte fich barum, Benna wiebergugewinnen, von mo bie Ginwohner bie Defterreicher unter Botta vertrieben batten. Bier Monate verftrichen unter ben Borbereitungen. 218 D. enblich mit 24,000 Mann bon Robi aufbrach, batte ein Sanbftreich ibn moglicherweife noch in ben Belik feken tonnen, aber eine folche Rriegführung lag nicht im Beifte ber Beit. D. fchritt gu einer Belagerung, an welcher ibm bie Mittel fehlten, jumal ba bie englische Flotte bie Berbindung mit ber Ctabt bon ber Geefeite nicht genugend abfperrte. Daß D. auf bem Dariche babin einen gefährlichen Sturg mit bem Pferbe that, beeintrachtigte außerbem feine Birffamteit. Die Benuefen, burch bes Bergogs bon Boufflere Ditte Dai erfolgte Anfunft noch mehr ermuthigt, lehnten alle Antrage auf Unterwerfung, ju welcher man ofterreichischerfeits gern bie Sand geboten hatte, ab. D. mußte, wohl ober abel, jur Belagerung fcreiten. Um 21. Juni mar er endlich babei, Ernft gu machen, als bie Rachricht tam, bag bie Frangofen, nachbem bie Friedensunterhandlungen in Breba fehlgeschlagen maren, burch Die Riviera, wo bie Sarben ftanben, borbrangen. D, brach nun eilfertig Die Belagerung ab. Gin Rriegerath, ben er überhaupt gern berief, hatte jugeftimmt. Die Ginwendungen des Ronigs veranlaften ibn freilich gleich barauf, ben poreiligen Schritt theilweife rudgangig ju machen; ale biefer bann aber feine Truppen obberief, führte er ihn gang aus. In ber Racht jum 19. Juli jog er nach Robi ab. Wieberum marb er nach bem Diflingen biefes Unternehmens abberufen und wieberum ging er nach Wien, um fich ju rechtfertigen. Er marb nun aber nicht mehr im Gelbe bermenbet, jog fich nach Grag gurud und ftarb am 16. Februar 1754 gu Wien infolge jenes Sturges mit bem Pferbe. 3ahr bor feinem Tobe mar er jur romifch-fatholifchen Rirche übergetreten.

Leben des Grafen J. M. von der Schulenburg, Leipzig 1834. — Graf Thürheim, Feldmarfchall Graf Abensderg-Traun, Wien 1877. — v. Arneth, Maria Therefia's erfte Regierungsjafte, II. III, Wien 1864, 1865.

B. Poten.

Debnbaufen: Georg Lubwig Graf, furfürftlich braunichmeig-luneburgifcher Generallieutenant, am 10. Dai 1734 als ber Cobn bes Oberjagermeiftere Graf Friedrich Ulrich D. geboren, trat 1748 ale Fahnrich in Die hannoberiche Bufgarbe, erhielt in der ungludlichen Schlacht bei Saftenbed am 26. Juli 1757 bie Feuertaufe, marb balb nachher als Capitanlieutenant gur Leibgarbe ju Pierd berfett und nahm in berichiebenen Stellungen, theils in ber Front, theils in ber Abjutantur, am fiebenjahrigen Rriege theil. In ber Schlacht bei Minben am 1. Auguft 1759 mar er Orbonnangofficier bes Oberbefehlshabers Bergog Ferbinand bon Braunichweig, fpater beffen perfonlicher Abjutant. ben Rrieg gegen Frantreich in ben Rieberlanden, ju welchem bas Rurfürftenthum feit bem Frubjahre 1793 ein "Augiliarcorps" ftellte, rudte er ale Generalmajor mit bem Leibgarberegiment, befehligte fpater eine Caballeriebrigabe und focht bei Famars (23. Mai) und Sondichoote (6-8. Ceptember). Den Feldaug bon 1794 eröffnete ber neue frangofiiche Oberbefehlehaber Bicheoru mit einem angriffsweifen Borgeben auf ber gangen Linie; am 26. April nahm General Bertin bie bon einer hannoverichen Abtheilung unter General bon Bangenbeim befette Stellung bon Moucron, welche bas hinterliegenbe wichtige Courtran bedte. Um 27. Rachmittags erhielt D. ben Befehl, an bes ichmer erfranften

Bangenheim Stelle bas Commando bon beffen Truppen ju übernehmen und jene Stellung "es tofte mas es wolle" jurudguerobern. Es mar eine ichwierige Aufgabe. D. bemertte in feinem bem Relbzeugmeifter Graf Clerfait erftatteten Berichte, bag nur feine Buficherung, Die Flügel ber angreifenben Truppen beden au wollen, "ibn wegen eines folden gewagten Unternehmens pormurisfrei machen tonne". Er hatte nur 3600 Dann, welche burch vorangegangene Rampie arg mitgenommen maren, ju feiner Berfugung. Aber fie loften Die ihnen geftellte Muigabe glangenb; in ber Frube bes 28. aufgebrochen, befand fich D. gegen Mittag im Befit ber Stellung; nicht lange nachher traf Clerjait mit Berftartungen ein, beren es bedurfte, um biefelbe ju halten; am folgenden Tage ging fie freilich wieder verloren. Spater marb D. mit einer Sendung nach England beauftragt. Rach ber im Commer 1803, infolge ber Befignahme bes Lanbes burch bie Frangolen erfolgten Auflofung ber Armee, welcher er aulent als Benerallieutenant und Chef bes 7. Caballerieregiments, Dragoner, mit ber Barnifon ju Rienburg an ber Befer angebort batte, jog er fich auf fein But Bierde bei Balerobe im Luneburgifden gurud, mo er am 11. Darg 1811 geftorben ift.

Mittheilungen ber Familie. — L. v. Sichart, Geschichte ber Röniglich. Bannoverschen Urmee, 4. Theil, Sannover 1870.

. . . .

28. Boten. Dennhaufen: Rarl v. D., tonigl. preugifcher Berghauptmann, ausgezeichneter Bergmann und berühmter Geologe, mar als jungerer Zwillingsbruber bes gleichfalls im Bergiache thatigen und burch eine geologische Arbeit befannten Friedrich b. D. auf bem baterlichen Bute Grebenburg bei Steinheim im bamaligen Bisthum Baberborn am 4. Februar 1795 geboren und erhielt im elterlichen Saufe eine febr forgfaltige Erziehung. Schon frubgeitig erwachte in beiben Brubern auf Musflugen ju Bermanbten nach Gisleben, an ben Gary und ine Manelelbifche, mo fie burch bie bortigen Bergmerfe machtig angeregt murben, die Reigung, fich bem Bergfache ju widmen. Nach einem fpateren Besuche bes Lyceums in Mannheim, dann bes Gymnafiums in Stuttgart, wo ihr früherer hauslehrer als Profeffor lehrte, gingen bie Bruder 1811 nach Gisleben, um mahrend bes fog, praftifchen Jahres bie bergmannifchen Arbeiten tennen gu Gie beftanben bann 1812 ibr Gramen ale Bergelepen und bezogen 1813 bie Univerfitat Gottingen, wo fie namentlich unter Sausmann, Blumenbach, Stromeier und Baug fich ben naturwiffenschaftlich-mathematifchen Studien widmeten. Rach furger Unterbrechung burch militarifche Dienftleiftungen bollendeten fie ihre begonnenen Studien in Gottingen. Rarl b. D. murbe fobann 1816 bem fchlefifchen Oberbergamte ju Brieg jur weiteren Ausbilbung jugewiefen und 1817 jum Bergreferenbarius ernannt. Er machte fich bier in größtem Gifer mit bem Steintoblenbergbau bon Balbenburg und bem Bintbergbau bon Zarnowig febr genau befannt, befuchte bie benachbarten polnifchen Steintoblenwerte und bas berut,mte Salzwert Wielicgta, beichaftigte fich aber aberbies auch febr fleißig mit geologischen Aufnahmen und Untersuchungen in Dberfchlefien. Geine erfte Bublication mar eine technifche Abhandlung fiber ben Gffect ber Bagen auf Schienenwegen (Rarften's Arch. IV, 1. Folge). Rachbem D. 1820 bas Bergaffefforegamen wohlbeftanben hatte, erhielt er eine Bermendung in Bochum, wo er fich gang befonders eingehend mit bem Bergbau und mit ber Adminiftration beichaftigte. Debrere Auffage bergtechnischen Inhalts wie "leber bas bei bem Darfifchen Steintoblenbergbau gebrauchliche Begabn", "Ueber Die Beftimmung bes Capitalwerthes von Steintohlengechen", "leber Forbermethoben auf ben Steintoblenaruben im Dartifchen" fanben Aufnahme

in Rarften's Archip fur Berg- und Suttenmelen (Bb. VII). Auch beforate C. bie Ausarbeitung ber fruber in Schlefien gemachten geognoftifchen Beobachtungen, welche er unter bem Titel: "Berfuch einer geognoftifchen Beichreibung pon Oberichleffen" nebft Rarte 1822 ericheinen lieft. Die Beichaftigung mit bem Steintohlenbergbau an ber Ruhr hatte in D. ben Bunfch erzeugt, bes Bergleiches wegen auch Die grofartigen Beranftaltungen ber Steintoblenberamerte bei Machen und in Belgien tennen au lernen. Diefer Bunich murbe 1822 burch bie bienftliche Ermachtigung ju einer Inftructionereife erfullt. C. war auf biefen Reifen von bem bamaligen Bergeleven S. p. Dechen, bem gegenmartigen Reftor beutfcher Beologen, begleitet und blieb fortan mit biefem burch gemeinichaftliche Arbeiten und Bermanbtichafteberhaltniffe in innigfter Freundichaft perbunden. Auf biefer Reife murben gunachft bie Gifel . bann bie Roblenberg. baue bei Aachen, in Belgien und in Rordfrankreich und auch Baris befucht, um hier fur ben zweiten Theil ber Reife nach ben Salinenbegirten bon Lothringen, Burttemberg und Baben fich porgubereiten, wobei ber bamals in Paris fich aufhaltenbe A. v. Sumbolbt bie Reifenden burch Empfehlungen forberlichft unterftutte. In Caarbruden gefellte fich ber Referendarius b. Roche als Dritter ju ben beiben Forfchern, welche nun ber Reihe nach bie Calinen in Lothringen befuchten und, um fich über die Lagerungeberhaltniffe bee Steinfalgvorfommens ju orientiren, ausgebehnte geologische Unterfuchungen am Fuße ber Bogefen bis Bafel anftellten. Cobann murben bie Ctubien auf ben rechterheinischen Galinen, namentlich in Durrheim und Wimpfen, fortgefest und Die geologischen Unterfuchungen bis in ben Thuringer Balb ansgebehnt. Rach Berlin gurudgetebrt, erftattete D. 1823 einen eingehenden Reifebericht, mit Borfchlagen bebufs Bornahme von Tiefbohrungen auf Steinfals in Rorbbeutichland. Gin Theil Diefes Berichtes gelangte in Rarften's Archiv (VIII, 52) jur Publication. Augerbem ericbienen nach und nach mehrfache Mittbeilungen über bie Ergebniffe Diefer Reife, wie : "Barometrifches Rivellement mabrend meiner geognoftifchen Reife burch Lothringen, Glag, Baben und Burttemberg im Jahre 1823" (Bertha I, 1825) und gemeinschaftlich mit v. Dechen und v. Roche "Geognoftifche Umriffe ber Rheinlande zwifden Bafel und Daing mit geognoftifcher Rarte ber Rheinlanbe" (1825), auf melder bie querft bon g. b. Buch ale Reuber bezeichnete obere Abtheilung ber Trias gur Darftellung gebracht murbe. Deift in Rarften's Archiv abgebrudt finden fich weiter: "Benubung ber Bochofengichtflamme jum Raltbrennen", "Der Bleiglangbergban bon Commern", "Der Steintoblenbergban in Belgien und Norbfrantreich", "Die Dachichieferbruche von Fumay und Chateau Galm", "Die Bewinnung bes Alauns bei Luttich", "Die Steinbruche bei Faltenberg und Mastricht", "Die Marmorbrüche in Belgien", "Die Feuer-fleinbrüche zu Rouvelle". Dazu tommen in Nöggerath's Rheinland-Westphalen: "Allgem. Bemerfungen über Galmeis, Gifenfteine und Bleiergformation in ber Begend bon Machen" und in Bertha (Bb. II-XIII); "Geognoftifche Beobachtungen über bas Schiefergebirge in ben Rieberlanden und am Rieberrbein" mit geognoftifcher Rarte. Geit 1824 jum Oberbergamtaffeffor beforbert, murbe D. nunmehr beauftragt, um bie fur eine Bobrung nach Steinfals gunftigfte Stelle au ermitteln, erft in ber Wefergegend Unterfuchungen anzuftellen, bann Bommern (1826) geognoftifc ju unterfuchen, worüber eine Befchreibung (Rarften's Archiv XIV) erichienen ift. Bur naberen Belehrung besuchte D. 1826 in Begleitung feines Freundes D. Dechen nunmehr auch England und Schottland und machte bier eingebenbe bergtechnische und geognoftifche Studien. Much über biefe Reife erftattete D. mehrfache beröffentlichte Berichte, wie: "Effect ber Dampimafchinen gur Bafferhaltung auf ben Rupfer- und Binngruben Cornwall", "Bortommen und

Oyta. 33

Bewinnung bon Stein- und Rochfalg in England", "leber Schienenwege" (Rarften's Archit XIX), "Der Tunnel unter ber Themfe in London" (Berhandl. d. Gewerbevereins VII), "Die Kettenbrüde von Menaistreet", "Die gußeiserne Drehbrüde von Banarie" (das. VII—IX). Eine besonders wichtige Abhandlung, "Der Steinlohlenbergbau in England" (Rarften's Archiv V, VI neue Folge) und Geognoftifche Beobachtungen über mehrere engtifche Bebiete" (baf. I und II), ftammen gleichfalls aus Diefer Beit. 1828 gur Dienftteiftung erft auf furge Beit nach Bonn und bann nach Dortmund berufen, wurde D. 1827 jum Oberbergrath ernannt und 1830 nach Salle beordert. In diefer Zeit beschäfe tigte ibn inebefondere ber unter feiner Leitung 1830 begonnene Bobrverfuch auf Steinfatz bei Rehme, auch nachbem er 1831 wieder nach Bonn beifeht worben mar. Bei biefer Bohrarbeit führte D. mehrjache wefentliche Berbefferungen ber Bohrapparate ein (Rarften's Archiv XXI) und erreichte auf biefe Weife eine Bobrlochtiefe bon 2220 Fuß, ohne aber, wie gehofft murbe, Steinfalg ju finden. Daiur entichabigte aber eine erbohrte marme Galgquelle, welche gur Errichtung eines Babes benutt murbe. Diefes Bad erhiett D. ju Ghren ben Ramen Bab Dennhaufen. Bon Bonn aus begann D. eine genaue geognoftifche Durchforidung ber Umgegend bes Laacher Gees und Lieferte fpater eine geognoftifche Rarte biefer Begend in 8 Blattern, nachbem er bereits feit 1841 als geheimer Bergrath jur Dienftleiftung ins Minifterium nach Bertin berufen worben mar. bier rudte er 1845 jum geheimen Oberbergrath und 1847 jum Berghauptmann Dor und murbe ale fotcher jur Direction Des fchtefifchen Oberbergamtes in Brieg feit 1850 nach Breslau verlegt) berufen. In Diefer Stellung widmete er feine Thatigleit befonders ber Forberung Des ichtefifchen Steintohlen- und Balmeibergbaus und nahm vielfach an legistatorifchen Arbeiten Theil. Bereits 1855 tehrte D. ale Borftand bes Oberbergamte wieder nach Dortmund in Die Rabe feiner Beimath gurud, wo er fich namentlich bes Steintohlenbergbaus tebbaft annahm. Schon feit 1852 frantelnb, lieft er fich 1864 in ben Rubefand berfegen und jog fich auf bas Familiengut Grebenburg jurud. Bei feiner Auferdienftftellung murbe er in Anertennung feiner großen Berbienfte mit ber Berleibung bee Sterne jum Rothen Ablerorben II. Gl. mit Gidenlaub geehrt. Aur wenige Monate mar jeboch bem allgemein geachteten Danne gegonnt, fich feiner Duge gu erfreuen, indem er am 1. Februar 1865 einem afthmatifchen Leiben ertag. D. geichnete fich als Beamter burch feine tiefe, allfeitige Rach. fenntnig und ein feltenes Befchid, fie auch praftifch ju verwerthen, burch unermubtiche Thatigfeit und ftrenge Pflichterfullung, ate Betehrter burch feine icarfe Beobachtungegabe und raiche Drientirung auf bem Gebiete ber Geologie in gleicher Beife aus. Geine jahlreichen bergtechnifchen und geologischen Bublicationen tiefern nur einen fcmachen Beweis bon dem umfaffenben Biffen und Ronnen Diefes Dannes.

Bur Erinnerung an C. b. Debnhaufen, Gffen.

v. Gumbel.

Onta: Beinrich v. D. f. Seinrich von Onta, M. D. B. XI, 641. Bir benugen ben Antag biefer Berweifung, um ben alteren Artitet noch

Allgem, beutiche Biographie. XXV.

Paalgem: Chriftian Lubwig B., juriftifcher Schriftfteller. Bon feinen Lebeneberhaltniffen ift nur wenig gur allgemeinen Runbe gelangt. 1753 gu Ofterburg in ber Mitmart geboren, ftubirte er ju Salle bie Rechtswiffenichaft, murbe 1787 Criminalrath bei bem furmartifchen Rammergerichte in Berlin, 1798 Rriegs- und Domanenrath, fobann zweiter Juftitiar und Rammerfistal gu Marienwerber und ftarb (muthmaglich bortfelbft) am 20. Dai 1824. - B. entfaltete icon frubzeitig ichriftftellerifche Thatigfeit; feine erften Berfuche maren feine felbftanbigen Arbeiten, fonbern Ueberfehungen ober Berftellung bon Sammel. werten; fpater trat er jeboch felbftichaffend auf, und berbreitete fich über bie mannigfachften Stoffe, wie aus bem bon Dabai bei Erich und Gruber (III. Gect. 8. Thl. G. 8) mitgetheilten Schriftenverzeichniffe bervorgeht, welches Bergeichniß

etwas gefürst fich auch in Bierers Univerfal-Lexicon finbet. -

Baalgom's erftes fechetheiliges Bert erfcbien gu Berlin 1777-81 unter bem Titel: Berfibmte Rechtsbanbel bei perichiebenen Barlamenten in Frantreich: aue bem Frangof. ac. ac." Diefem folgte: "Linguets' intereffantefte Rechtsbanbel" (1778), welche Ueberfetung bon ber allgem. beutschen Biblioth. (Banb 38 G. 431) ale eine bem Sinne und Beifte bes Originale angepaßte gelobt wird. - Ferner find ju ermabnen: "Bolitifche und gelehrte Anetboten unferer Beit", 4 Bbe. (1780-83), "Magagin ber Gefeggebung", 2 B. (1780), "Mert-wurdige Rechtsfälle" (1789), "Die Juben" (1799), "Gefchichte ber religiöfen Graufamteit" (1800), "Magagin ber Rechtsgelebrfamteit", 7 B. (1801), "Sanbbuch für praftifche Rechtsgelehrte", 2 Bbe. (1802. 2. Auft. 1810), "Commentar über bie Eriminal-Ordnung fur bie preugifchen Staaten", 2 Theile. (1807), "Rriege- und Friebensrechte ber Frangofen" (1815. 2. Muft. 1821), "Berichtigungen" hiegu (1816. 2. Aufl. 1821). B. befchloß feine reiche litterarifche Birtfamteit 1822 mit einer Arbeit "leber teutsche Gefegbucher und ben Inquifitionsproceft, ingleichen über bas öffentliche gerichtliche Berfahren, Polemit bes 16. Jahrhunderte."

Erich und Gruber a. a. D. - Dettinger, Moniteur des dates, s. v. Paalsom. Gifenhart.

Baalgom: Senriette B. murbe ale bas jungfte bon brei Rinbern bes Rriegerathe Bach gegen Enbe bes vorigen Jahrhunderte (1788) gu Berlin

geboren. Der Bater mar ein tuchtiger Gefcaftemann, bem bie Bilbung feiner Beit nicht fehlte, ber aber bennoch an manchen Borurtheilen eigenfinnig fefthielt und der Bildung und Ergiehung feiner Rinder ftrenge Grengen gog. Go bielt er fur feine beiben Tochter bie Unterweifung im Lefen und Schreiben und in ben weiblichen Sanbarbeiten fur bollig ausreichend und wies jede Sehnfucht berfelben, biefe eng gezogenen Grengen gu burchbrechen, mit aller Entichiebenbeit gurud. Rur mit bem Cohne, bem fpater berühmt geworbenen Daler Bilbelm Bach murbe balb eine Ausnahme gemacht und befonbere fein auffallenbes Beichentalent frube icon burch entiprechenben Unterricht unterftunt. Diefer mar es benn auch allein, ber burch Mittheilungen aus feinem Bertehr mit ber Belt und aus ben eifrig gefammelten Beifteofcagen ben Befichtstreis ber Schweftern erweiterte. Co muche Benriette, ein mit natfirlichen Anlagen und einer reichen Phantafie begabtes Rind, eigentlich in ihr miberftrebenben Berhaltniffen auf, obwohl fie fich biefes Digberhaltniffes erft fpat, und ohne baburch in ber Liebe gu ihren Eltern beirrt gu merben, inne marb; und lediglich aus ber eigenen Schopfertraft einer gludlichen Ratur bilbete fich im Gegenfat ju jenen Berhaltniffen Die fcmarmerifch bewegte Seele eine Belt, in welcher fie balb beimifcher murbe, ale in ber ihr außerlich gegebenen, und in biefer Richtung ward fie, ba bie altere Schwefter fich fruh berheirathet hatte, bon bem Bruber unterftust. Beibe gaben fich in ber bollen Rraft ber Jugend einem ibealen Leben bin, welches fie ffir immer bon ber guten alten Beit emancipirte. Gine befondere Quelle bes Blude entsprang für Benriette aus bem Umftanbe, bag ihr Bruber burch immer bebeutenbere funftlerifche Leiftungen fich auszeichnent, fich bamale im Saufe bes Batere ein Atelier granbete. Daburch erhielt fie Belegenheit, ihre Liebe gur Runft gu bilben und gu befeftigen, fo baft biefelbe ale ein nicht mehr au Entbehrendes in ihr Bewußtfein überging. Immer mehr bilbete fich auch aus ihr felbft ein entichiebenes Urtheil beraus, und ihre bon einem auffallenben Scharfblid unterftuste feine Combinationegabe lernte balb bas Bute bom Dittelmagigen und Schlechten mit großer Sicherheit absonbern. Um Diefe Beit Iernte Die Bringeffin Bilbelm (Die altere) bon Breufen unfere Benriette im Atelier ihres Brubers tennen und murbe fo unwiderfteblich bon ber Ericheinung bei jungen Dabchens angezogen, baß fie bei jebesmaligem Befuch um bie Gegenwart besfelben bat. Die Rudwirtung blieb nicht aus. Begeiftert fur alles Schone und Sobe, nahrte Benriettens Geele eine glubenbe Liebe gu biefer edlen Frau und nach und nach befeftigte fich in beiben eine Buneigung und mahre Freundfchaft, Die fure Leben bauerte, und Die auf Benriette einen nachjumeifenden Ginfluß bis ju ihrem Tobe fibte. Das Jahr 1813 fprengte ben Freundesfreis unferer Dichterin. Richt bem Bruber allein brudte fie mit Begeifterung Die BBaffen in die Sand, der Rrieg marf auch die erften frifchen Reime gufunftigen Gludie bem jungen Dabchen gerinidt in ben Coof und begrub bie hoffnungen und Eraume einer feligen Jugendgeit. Damale griff Benriette oft gur Feber, um ihren Gebanten Form und Musbrud gu geben. Aber nichts genugte ihr barin, und mas entftand, murbe wieber bermorfen. Dit mabrer Leibenicaft bagegen erfaßte fie die Dufit und, weil ihr ba ein guter Lehrer ju Gilfe tam, namentlich bas Studium bes Beneralbaffes. Sie machte Fortichritte, componirte ibre Lieblingelieber gang meifterhaft und bilbete ibre fcone, umfangreiche Stimme au großter Bollfommenheit aus. In ihrem 28. Jahre beirathete Benriette auf Bunfch ihrer Familie ben Dajor Baalgom. Satte fie es aufgegeben, felbft. gludlich ju fein, fo bielt fie es in ber Gelbfttaufchung ihres eblen Bergens mol für möglich, andere noch gludlich ju machen. Indeg erwies fich biefer Schritt nur gu balb ale verfehlt, und nachbem fie mit ihrem Batten funf Jahre berbunben gemefen mar und mahrend biefer Beit in Beftfalen und am Rhein Paalzow. 37

gelebt hatte, lofte fie bas Band ber Che und fehrte gu ihrer Mutter nach Berlin aurud. Rach bem Tobe ber letteren bezog fie mit ihrem, bamale aus Italien gurudgefehrten Bruber Bilbelm ein Saus, und ben Gefchwiftern murbe fo ein Eraum ihrer erften Jugend erfullt; fie tonnten ein gemeinfames Leben beginnen und genießen. Die vermanbte Richtung ihres Beiftes und Befchmade gab bemfelben balb einen Reichthum, über welchen bie Bunfche biefer beiben Runftlerfeelen nicht hinausgingen. Gelbftanbig und frei, murbe auch ihr außeres Leben immer mehr ein Abbrud ihres Beiftes. Borgugemeife mit ernfteren Studien befchäftigt, fuchte Benriette auch in ihren gefelligen Bertehr Die Bertreter bon Runft und Wiffenicaft bineinguziehen, und befonbers ber freundschaftliche Umgang mit Bilhelm b. Sumbolbt und feiner Familie murbe bon beiben Gefcmiftern mit groker Liebe cultivirt. Richt alfo in Rampf und Entbehrung, fonbern in harmonifcher Rube murbe Benriettens Dichtertalent geboren; benn um biefe Beit begann fie, einem inneren Drange folgend, ju fchreiben, und ber Benug biefes gebeimen Schaffens bilbete mehr und mehr ben Rern ihres bamaligen Lebens. Ge entftand, bon niemand gewußt und geabnt, ihr erfter Roman "Bobwie Caftle. Mus ben Babieren ber Bergogin bon Rottingham", mit bem fie jugleich ihre ichriftftellerifche Thatigfeit abgufchliegen gebachte. Gine bebentliche Rrantheit, Die im Frubjahr 1835 eine fcmerghafte Operation nothig machte, berichob Die Beroffentlichung bes Romans bis ins Jahr 1836. Bur Aufhilfe ihrer Gefundbeit ging die Berf. im Berbft 1836 nach Roln am Rhein, wo fie faft ein Jahr weilte. hier verfuchte fie fich auch in einem Drama "Maria Rabafti", bas fie nur als eine Probe anfah, Die fie ihren Fahigleiten ftellte und baber auch nie für Die Deffentlichkeit bestimmte. Biber ibren Billen ericbien es 1845 in Robert Bellere Tafchenbuch "Berlen" abgebrudt. Rach ihrer Beimtebr geftaltete fich ihr augeres Leben auf bas gludlichfte. Die Galone ber bornehmen Befellichaft maren ibr geöffnet, und aumeilen fab fie auch grofere gefellige Rreife bei fich, Die fich aus ben berborragenoften Runftlern, Dichtern und Gelehrten Berlins gufammenfesten. Dies gange, unendlich anregende Leben eröffnete ibr wieber eine neue Welt, und fie fuhlte, bag ihr Talent mit ihrem erften Berte boch nicht begraben fei. Balb hatte fie neuen Stoffen neues Leben gegeben, und fo erichienen 1839 ihr Roman "Sainte-Roche" und Ende 1842 ber Roman "Thomas Thornau". Rach Beendigung bes letteren verginaen Rabre, in benen Die Berf. fo frant mar, bag jeber Sommer einen langen Babeaufenthalt nothmenbig machte, und fie nur wenig ober gar nicht jum Schreiben tam. Doch erichien gwifchendurch Ende 1844 ber Roman "Jafob ban ber Rees". Der plobliche Tob ibres Brubers Wilhelm im Berbite 1845 beugte fie auf bas tieffte, und fie fühlte baburch ihr Leben berartig gerriffen, bag fie meinte, ber Schmerg muffe fie bernichten. Dennoch tampfte ihr Beift noch zwei Jahre gegen bie junehmende Rrantlichfeit bes Leibes, bis fie endlich am 30. October 1847 im 60. Lebenejahre bon biefer Erbe fchieb. - Benriette Baalgow's Romane haben eine febr periciebene, oft einander gerabe miderfprechende Beurtheilung erfahren, moraus Beinrich Rurg febr richtig ben Schluft gicht, bag bie Schriftftellerin weber übermagiges Lob, noch übermäßigen Tabel verbiene. Gie mar meber fo genial, wie fie ben Ginen ericbien, noch fo talentlos, wie bie Unbern behaupteten. Diejenigen, welche ihre Romane fur hiftorifche halten, haben ja recht mit ihrem Borwurf, bag bie Dichterin bas gefchichtliche Material, bas ben Romanen gu Grunde liegt, auch nicht annabernd bemaltigt habe; aber bie Romane ber B. find eben feine biftorifchen, fonbern nur Familienromane, ba bie in ihnen eine Rolle fpielenben biftorifchen Berfonlichfeiten nur in Begiebung gu Bribatverbaltniffen erfcheinen. Gerner bat bie Thatfache, bag bie Romane ber B. eine befonbers beborgugte Retture am preukifchen Ronigshofe bilbeten, manchen Rrititer zu bem Urtheile

Beranlaffung gegeben, bak bie Dichterin nur fur bochariftofratifche Rreife gefdrieben habe, baf fie in biefen Rreifen allein eine freie und lebenbige Entwidelung bes rein Denfchlichen finbe, und bag fie nur auf ber Gohe ber Gefellichaft eine Freiheit bon aller Robeit und allem nieberen Treiben erblide. Aber nichts lag ber Dichterin ferner. Wenn fie als burgerliche Frau aus burgerlicher Familie in ihren Romanen Die Stifette und Convenieng bis ins fleinfte beachtete, fo lag bies in ihrer gangen Erziehung und Charafterbilbung; fie hatte eben bon Jugend auf nichts anderes gefeben als bie ftrengfte Beobachtung ber ebelften Formen, und fie bat fich, wie fie felbft belennt, in ben letteren bewegt, "ohne je au glauben, bag eine gefellichaftlich bober ftebenbe Rlaffe bies alles fur fich allein beanfpruche". Uebrigens lagt fie ja felbft in manchen bornehmen Berfonen ihrer Romane bie gemeinfte Gefinnung in Ericheinung treten, wie g. B. im Roman "Sainte-Roche", ber gang befonbers ben Rampi gwifchen bem rein menichlichen Leben und feiner Corruption in ben boberen Rreifen gum Begenftanbe bat. Der Erfolg ber Baalsowichen Romane lag in erfter Linie in ber murbigen Saltung und ber fittlichen Große und Reife, welche bie Schriftftellerin in ieber Beile offenbart. Mukerbem befitt fie bie Babe pfuchologifcher Entmidelung, befonbers weiblicher Bemuther; ibre Schilberung ber Charaftere ift fast immer eine gelungene; bas griftofratifche Leben in England gur Beit ber Stuarte (in "Godwie Caftle"), Die frangofifche bornehme Befellichaft in Frantreich jur Beit Lubwigs XIV. (im "Cainte-Roche"), Die Buftanbe in Bohmen feit bem 30 jabrigen Rriege (im "Thomas Thyrnau") find mit großer Babrbeit aufgefaft und bargeftellt; Die Berichlingung ber Begebenheiten ift fpannenb, so daß das Interesse von einer Situation jur andern fleigt; die Beschreibung ber Aeugerlichkeiten, wie der Coffume, der Toiletten, der Landschaften und befonbers auch ber Architecturen ift forgfältig, wenngleich bier oft eine ju große Breite ben Ginbrud fcmalert: alle biefe Borguge verbeden manche fleinen Mangel und erflaren bas lange anbauernbe Intereffe, bas bom Bublicum ben Paalgowichen Romanen geichentt murbe.

Gin Schriftstellerleben. Briefe ber Berjafferin von "Godwie Caftle" an ihren Berleger. Breslau 1855. Brummer.

Paar: Johann Chriftoph Freiherr b. B. mar ber britte Sohn bes Freis herrn Johann Baptift v. Paar und beffen Gemablin Afra Sibonie, Freiin v. Saim. Infolge ber vielen treuen Dienfte, welche er Raifer Ferbinand II. geleiftet hatte, wurde er beffen geheimer Rath. Rachbem er im 3. 1622 bon Johann Jacob Magno bas oberfte Reichspoftamt gefauft hatte, erhielt er 1623 bie Beftatigung aller mit bemfelben verbundenen Privilegien. Das Jahr barauf murbe er mit bem oberften Sofpoftmeifteramte fur Ungarn, fur Bohmen und Dahren, fowie für bas Ergherzogthum Defterreich, aber nicht auch für Schlefien belehnt. Die Beffatigung biefes Lebens erfolgte 1630 mit ber Bestimmung, bak immer ber altefte bes Beichlechtes fich obrifter Gropoftmeifter, Die jungeren bingegen nur Erbpoftmeifter nennen follten. 3m 3. 1629 hatte P. auch bas innerofterreichifche Boftamt, welches icon burch feche Decennien bei feiner Familie gewesen mar, bagu betommen. 1636 erhielt er auf bem Reichstage gu Regensburg bie Grafenwurbe: bas Diplom felbit aber murbe erft am 21. October 1652 ausgestellt, fo bag er fich ihrer, ba er icon 1636 ftarb, nicht mehr bebiente. Gr war mit Catharina Freiin v. Berbereborf vermählt und binterließ aus biefer Che einen Cobn. Ramens Rarl. Colitter.

Babft: Hein rich Wilhelm B., t. t. Ministerialrath, geb. 1798 zu Maar bei Lauterbach im Großberzogithum heffen, + am 10. Juli 1868 zu Suttetbori bei Wien. In fether Jugend fam er auf die Guter bes Kreiberen D. Riebelel, unter beffen Leitung er fich jum Landwirth ausbilbete. Spater verwaltete er mehrere Guter beffelben. 1821 bewog ibn ber Drang nach weiterer Ausbilbung, feinen bisherigen Birfungefreis gu berlaffen; er machte Reifen burch Deutschland und Belgien. Burudgelehrt, befuchte er bas bamale erft turge Beit beftebenbe Landwirthichaftliche Inftitut Bobenbeim. Schwerz fernte ibn balb icaken und gab ibm Belegenheit, fich ale Lehrer ju berfuchen. 1823 nahm er bie Stelle als Buchbalter und Lehrer an ber gebachten Anftalt und balb auch bie Leitung ber ameiten Claffe ber hobenheimer Aderbaufchule an. 1824 murbe er bon bem Ronig bon Burtemberg jum Detonomierath ernannt. Rach Schwerg's Abgang bon hohenheim 1829 fiel B. ber großte Theil ber Landwirthichaftslehre gu, ba ber nachfolgende Director b. Ellrichshaufen nicht felbft bocirte. Gine unangenehme Stellung zu Letterem bestimmte B. 1831 ben Ruf ale Detonomierath in groft, beififche Dienfte anzunehmen und bas bestanbige Gecretariat bes lanbm. Bereins gu übernehmen, Roch in bemfelben Jahre eröffnete er in Darmftabt eine landw. Behranftalt. 1839 erhielt er bon ber preußischen Regierung einen Ruf als Rachfolger Schulge's gur Direction ber lanbw. Atabemie Elbena. Mus Diefer Stellung trat er als geh. Finangrath und Referent fur Lanbesculturangelegenheiten in bas preugifche Minifterium, gab aber biefe Stellung 1846 wieder auf, um bem Ruf als Director ber bobenbeimer Atabemie gu folgen. 1850 ging er nach Ungarifch-Altenburg, um bie Leitung ber bortigen lanbm. Lehranftalt ju übernehmen. Aus biefer Stellung ichieb er 1860 wieber, um als Minifterialrath und Referent fur landw, Angelegenheiten in bas Minifterium fur Lanbesculturangelegenheiten in Wien einzutreten. 1867 ließ er fich penfioniren. B. war einer ber Grunder ber Berfammlung beuticher Land- und Forftwirthe. Er machte mancherlei Erfindungen und Berbefferungen in landw. Berathen, mas namentlich ben flanbrifden Bflug und ben Erftirbator anlangt. Rachfibem hatte er mefentliche Berbienfte um Die Bebung ber Rindviehzucht. Der 1868 in Wien tagenden Berfammlung beuticher Land. und Forftwirthe follte er ale erfter Brafibent borfteben, boch ereilte ibn ber Tob furg bor Rufammentritt biefer Berfammlung. Als Schriftfteller mar B. febr fruchtbar. Schon 1823 trat er mit ber Schrift "Ueber Die Berbefferung ber Landwirthichaft im Großbergogthum Beffen" berbor. Ferner fchrieb er "Beitrage gur boberen Schafzucht", 1826; "Allgemeine Grundfabe bes Acterbaus", 1832; "Landwirth-fcaftliche Betriebslehre", 1834, 2. Auft. 1842; "Anleitung zur Aindviehzucht", 1829, 3. Muft. 1859; "Anleitung jur Rartoffelcultur", 1846; "Lehrbuch ber Landwirthichaft", von bem feche Auflagen ericbienen find ; "Landwirthichaftliche Erfahrungen bon Sobenbeim", 1849; "Anleitung gur gwedmagigften Gultur und Benutung bes Flachfes", 1848; "Landwirthichaftliche Tagationelehre", 1853; "Landwirthschaftliche Fortbildungsichulen und Banderlehrer", 1867; gab beraus "Beitschrift fur die landw. Bereine im Großherzogthum Deffen", 1831—39; "Allgemeine Wochenschrift fur Land- und hauswirthichaft", 1831 u. f.; "Bericht über bie Berhandlungen bes baltifchen lanbm, Bereins", 1841; "Amtlicher Bericht über bie Berfammlung beutscher Laubwirthe in Dregben", 1838.

nach Gottingen über, mo Bait ibn gang für bas Beichichteftubium gewann, ihm auch mabrend brei Jahren bie Theilnahme an feinen hiftorifden Uebungen geftattete. In biefen legte er icon im erften Gemefter eine Abhanblung über bie principes ber Bermanen bor, bie manche eigenthumliche, bon ber berrichenben Lebre abweichenbe Unficht enthielt, aber ungebrudt geblieben ift. B. manbte fic. bon Bait veranlagt, fojort einer großeren Aufgabe gu, Die er in verhaltnifemaßig furger Beit beendete, ber "Befchichte bes langobarbifchen Bergogthums", Die im zweiten Bande ber Forfchungen gur beutschen Geschichte (1862) gebrudt murbe, und ein glangenbes Beugniß fur die fritifche Begabung bes jungen Forfchers ablegte. Durch BBaig murbe P. weiter beranlagt, nachdem Ufinger bon ber Berausgabe ber bon Siegfried birfd unbollenbet hinterlaffenen ... 3abrbucher bes beutiden Reiche unter Beinrich II." jurudgetreten mar, ben zweiten Band biefes Berte (Berlin 1864 erichienen) berauszugeben. Es mar babei noch Diel eigene Arbeit gu leiften. Richt blog bag ber Tegt redibirt werben mußte. gange Partien fehlten noch in ibm und murben erft bon B. bingugefügt (Ober- und Mittelitalien bon 1004-1012 und Beinrichs Romergug), Die Anmertungen mußten richtig geftellt und bermehrt, Ercurfe bingugethan werben. Dit bem Jahre 1864 mar B. ale Silfearbeiter bei ben Monumenta Germaniae eingetreten. In Berlin promovirte B. am 6. Februar 1864 mit feiner Abhandlung "De Ariberto II. Mediolanensi primisque medii aevi motibus popularibus". Beachtenewerth in biefer Arbeit ift namentlich bas erfte Capitel, bas bie Quellen behanbelt. und ben Beweis bon ber ehemaligen Erifteng großerer hilbesheimer Unnglen erbrachte. Berk, ber Leiter ber Monumenta Germaniae, vertraute B. balb bie Musgabe bes Liber pontificalis an. Gine Reibe ber wichtigften Sanbichriften tonnten bon B. in Berlin felbft, mobin fie gefandt murben, berglichen merben. Bwildenarbeiten maren bie Ausgabe ber Diurnali di Messer Mattheo di Giovenazzo. bie bereits im Robember 1864 beenbet wurde (Mon. Germaniae, Scriptores, 28b. 19), und ber Fundatio Monasterii Gratiae Dei (ebenba Bb. 20). B. hatte bie unangenehme Eriabiung ju machen, bag bas erstgenannte, bon ibm fur echt gehaltene Bert, im 3. 1868 bon Bernhardi ale eine moderne Falfchung nachgewiefen murbe, aber feinen Mugenblid fcmantte er, nachdem er fich bon ber Richtigfeit biefer Darlegung überzeugt batte, auch öffentlich in ben Gottinger Gelehrten Angeigen feinen Brithum einzugefteben.

Bom 1. April 1805 an gentgle A. feiner Militatpflicht als Gnijabrigfreimfüger im Gade-Allelier-Regiment. Or patte anflanglich geheft, nicht für tauglich zum Militatbienst belaudem zu werden, war doch seiner Größe nur ein wenig mehr als das Militätung vorschrieb, und war er doch im dochsten Gade turzischig. Gmmal aber eingessellelft, wurde em mit Les dum die Eele Soldat. Den Feldung von 1866 machte er, antlängtich als Unterossicier, dann als Vietelburdes in 12. Gerandberregiment mit, unwerbeyt blied ein allen Gescheften und Schläckten, an welchen bieses abeyer Regiment bespeilt war. Auf bem heimmartch, ond auf die reichildem Boden, erfolate leine Bestoherung aum Refervosssich



Pabfi. 41

pontificalis ausgunugen, jugleich in ben verschiebenen Archiven Italiens fur bie Sammlung von Raiferurtunden zu arbeiten. Gin lang genährter Bergensmunfch ging bamit fur B. in Erfullung. In Rom, wo er junachft langeren Aufenthalt nahm, fühlte er fich balb beimifch, voll und gang ließ er bie Gulle ber neuen Anfcanungen auf fich wirten. Alle feine Briefe an Die Mutter, an Bert und die Freunde fprachen bon bem Blud, bas ihm befchieben. Babrend ber Sommermonate 1869 bereifte B. Die Archive Italiens, und hat er namentlich in Siena reiche Ausbeute gefunden. Im Binter 1869 febrte er wieder nach Rom jurud, gang mit ber Bergleichung ber Banbichriften fur bie Bapftleben beschäftigt. Bis jum Commer behnte fich bie Arbeit aus, fast mar fie vollenbet, als ber anibiechende Rrieg ibn eiligft in Die Beimath und gu feinem Regiment gurudrief. Dit diefem rudte er aus, um nicht wieder heimzulehren! Bei bem Sturm auf bie Spicherer Soben mar er unverlett bavongefommen, freudig fchrieb er ben log barauf an Bert, bag er jum Bataillons-Abjutant ernannt fei. 2m 16. Auguft, bei bem beißen Ringen ber branbenburgifchen Regimenter in ber morberifchen Edlacht von Dars la Tours, traf ibn eine Rugel in ben Ropf. Er mar fofort tobt. Wol burfte fein Rehrer Baig (Forfchungen g. beutichen Beich, 10, 668) bezeugen: "In ihm verliert bie Biffenfchaft einen ber talentvollften, hoffnungsreichften unter ben jungeren Siftorifern !" Bilb. Arnbt.

Babft: 30h. Beinrich B., geb. am 25. Januar 1785 ju Lindau bei Silbesbeim, + am 28. Juli 1838 in Dobling bei Wien, Cobn eines Land. mannes, befuchte die Schulen in Duberftadt und Beiligenftadt, worauf er bie Univerfitat Gottingen bezog, wo er Debicin ftubirte und an bem Philologen heyne einen helsenden Gönner sand. Rachdem er dort 1807 promovirt hatte, begab er sich im Herbst 1808 nach Wien, wo er zunächst die Stelle eines Gruiebers bei bem Freiheren v. Dofer übernahm; im Frühjahr 1809 tam er als Bataillonearst nach Ling, bann nach Beft und Erlau, mofelbft er burch Rrantbeit genothigt mar, feinen Abichied gu nehmen, worauf er (1810) wieber nach Bien in bas Dofer'iche Saus gurudflehrte. Rachbem er burch eine Rlechtenfrantheit ein Muge berloren batte und bieburch (1815) fein Plan, Geiftlicher werben, gefcheizert mar, lebte er in ftiller Burndgezogenheit; enticheibend aber ftr feine fdriftftellerifche Thatigfeit mar, bag er im Binter 1824 25 Ant. Bunther tennen lernte, beffen eigenthumliche Auffaffung ber Philosophie ibn machtig antegte, fowie er feinerfeits wieber auf Gunther gurudwirtte. Letterer namlich hatte bereite feit 1818 in ben Biener Jahrbuchern ber Litteratur einige Sprub. unten von fich ausgeben laffen, fowie B. fcon fruber in Cartori's "Baterlanbiiden Blattern" (1809-14) in tatholifder Schulphilofophie mit einer binmegung gu Schelling fich als Dilettant hatte bernehmen laffen. Run aber ergab ich eine Berfonalunion ber beiben Denter, wobei Gunther burch feine eigenartige berulative Theologie mitmirtte, mabrend B. einigermaßen Renntniffe in ben Raturmiffenichaften beifteuerte, fowie ber Beterinarargt Joh. Imman. Beith als britter im Bunde beitrat. Ge handelte fich um ben Blan, im Gegenfate gegen ben Bantheismus jeder Art, befonders gegen ben Begel'ichen, ber Philosophie bollig neue Bege gu bahnen, auf welchen bas Biffen und ber Glaube, b. h. aber nur ber tatholifche Glaube, ju einer hoberen Ginbeit verein'at werben follten. Go allen in Die namlichen Jahre, in welchen Gunther's Sauptwerte erfchienen f. H. D. B. X, 153), auch bie Schriften Pabft's, und mahrend burch Gunther's bajagpartige Schreibmeife Manche gurudgefchiedt murben, mirtte B. in ber That ibrbernd für Berbreitung ber Gunther'ichen Philosophie. In Der Schrift "Der Renfc und feine Gefchichte, ein Beitrag jur Philosophie bes Chriftenthums" (1830, 2. Aufl. 1847) berfteht B. unter Gefchichte grunbfaglich nur ben theolegifden Begriff ber Erlofung und entwidelt theofophifche Erörterungen über

Erinitat und Belticopfung, beren Schluß ber Menfch ale bollenbete Chiectivirung Gottes fei, woran fich entiprechenbe Lehrmeinungen inupfen über ein immermabrendes Menfcheufein bes Beilandes, fowie über die zwei Raturen in Chriftus und über einen Barallelifmus amifchen Gunbenfall und Berfuchung Jefu, Sierauf folgte "Bibt es eine Philosophie bes pofitiven Chriftenthums?" (1832 in ber Bonner Beitschr. f. Phil. u. fath. Theol.), worin unter beftiger Polemif gegen Rant und gegen einen tantianifchen Recenfenten ber borgenannten Schrift ber gleiche Standpuntt wiederholt und eine auf Descartes beruhende Muffaffung ber menfchlichen Erfenntnig entwidelt wirb. 3m 3. 1838 erfchienen die bon B. gemeinschaftlich mit Gunther verfafften "Janustopie fur Philosophie u. Theologie". Raber an tatholifche Dhiftif ftreift "Gin Bort über bie Cfftafe" (1834); ein biel gelefenes Buch aber war feiner Beit "Abam und Chriftus. Bur Theorie ber Che" (1835), wofelbit D. abermals feine theofophifche Chriftologie barlegt, berfelben aber bie Wendung gibt, bag Chriftus "bas Sacrament im Befchlechte" fei, worauf er eine Erorterung über bie einzelnen Sacramente und ichließlich über bie Che folgen lagt, beren monogamifche Form ale Erfcheinung ber Immaneng und Ibentitat ben Gegenfag bilbe gegen Dan-nigfaltigfeit und Bechfel bes naturlichen Gefchlechislebens; am Schluffe aber wird ber Coelibat als "Mffirmation bes zweiten geiftigen Abams, b. b. Chrifti", conftruirt. Das lette, mas B. fcbrieb, maren zwei Auffage im Rabra. 1838 ber gengnnten Beitichrift, beren einer wieber Philosophie ber Gefchichte betrifft, mabrend ber andere über Goethe handelt. Im felben Jahre fiebelte er bon Bien nach Dobling über, mofelbft er einem mehrjahrigen Rierenleiben erlag.

Reuer Refrolog b. Deutschen, Jahrg. 1838, Bb. II. G. 250 ff.

Bacaffi: Johann Baptift b. B., Architett und Aftronom, geb. 1758 in Borg, † am 8. Juni 1818 in Wien. Als Cobn jenes Sofarchiteften v. B., welcher fich burch bie Giniuhrung ber Steintoblen in Die ofterreichischen Staaten um biefe ein großes Berbienft erworben batte, wurde der junge b. B. einer febr forgialtigen Erziehung theilhaftig. Er befuchte guerft bas Lowenburgiche Inftitut in Bien, fobann bie bortige "favopifche" Alademie und betrieb auf biefer eifrig bas mathematifche Studium unter ber Leitung bes bamale febr geachteten Profeffore Scherffer. Bunachft wendete er fich ber juriftifchebiplomatifchen Laufbabn ju, arbeitete bei berichiebenen Gefanbtichaften und bethatigte fich auch ichriftftellerifc - feine beguglichen Abhandlungen ericbienen gu Bien in ben Jahren 1775, 1777, 1780, 1786 - bei ber Behandlung bon Fragen bes offentlichen Rechtes. Rachbem er jeboch 1797 jum Bafferbauinfpector ernannt mar, wendete er fich bollig biefem feinem neuen Berufe gu; 1811 warb er Director bes t. f. Bafferbauamte in Bien und leitete ale folder bie Berftellung ber Frangens. brude und ber Donaucanal-Quais. Er ftarb nach furger Rrantheit in bem boben Range eines Sofbaubirectors. - Geine Mukeftunden widmete b. B. ber Malerei, in welcher er es ju großer Bolltommenheit brachte, mehr aber noch ben mathematifchen und aftronomifchen Studien. Mit Guler, Raftner und Lambert trat er in Briefwechsel, auch murbe er Mitglied ber Berliner Afabemie. Debrere Berle bes Erftgenannten überfette er ins Deutsche, fo namentlich bie berühmte "Theoria motuum planetarum et cometarum" (1782). Seine felbständigen Arbeiten erichienen größtentheils in ben Nova Acta ber St.-Betersburger Afabemie, in Bobes aftronomifchem Jahrbuch und in ben Biener Phyfit. Arb. eintrachtiger Freunde; Ermabnung verdienen barunter ber fur Die Borgefdichte ber elliptifchen Functionen nicht unwichtige Auffat "Ueber Die Rectification elliptifcher Bogen und über bie Quabratur fpharoibifcher Dreiede", eine Lofung bes Replerichen Problems, ein an bas Olbere'iche erinnerndes, baffelbe an Scharfe und Rurge jedoch nicht erreichendes Berjahren gur Bestimmung einer Kometenbahn und endlich der Borichlag, aus bier gegebenen Oppositionen die Bass eines Planeten gu berechnen. b. B. nachm auch theil an der herausgabe der hellichen "Sphemeeiden", eines in jener Zeit biel betreiteten altronomilden Kalenders.

Defterreichisches Pantheon, 4. Band. — De Cadelli, Scriptores Friulani-Austriaci, S. 173 ff. — b. Wurzhod, Biographische Leriton bes Kaiserthums Defterreich, 21. Bd. — Madler, Geschichte ber himmetstunde, 2. Bd. S. 535. Kant ber.

Badel: Leonhard B., einer ber gablreichen beutichen Buchbruder, welche bald nach Erfindung ber Drudertunft in Italien fich nieberliegen und über beren Lebens. und Befchaitsverhaltniffe wir verhaltnifmagig wenig erfahren. Derfelbe ftammte aus Ingotftadt und trat um 1478 ju Mailand in Berbindung mit Ulrich Seingengeller auf. Wegen Ende bes Jahrhunderts verfchwindet Seingengeller, und wir finden P. mit einem Magifter Joannes be Lignano verbunden, mit bem er eine Vita St. Nicolai Tolentinatis in italienischer Sprache brudt. 3m Rabre 1511 gibt er allein eine Rhetorica bee Gicero beraus, bann bort man nichts mehr bon ihm. Mus verschiebenen Schlufichriften feiner Drude tonnen wir fchtiegen, bag er nicht bermogend gemejen ift und oft nur mit Siffe ebelbentenber Danner, welche bie Roften bes Drudes beftritten, feine Berlagswerte berausgeben tonnte. B. wandte meiftens gothifche Lettern an, ein Umftand, ber trop feiner gablreichen Berlagsmerte, ibm nur Schaden bringen mußte, ba ju jener Beit fich die Italiener icon mehr ber Antiquafdrift jugewaudt hatten. Dem gelehrten Stande angehorend, er nannte fich Dagifter, wird er fich fcmer bon ben gewohnten beimifchen Schriftzeichen haben trennen tonnen. Gein Gignet, bas fich nur auf wenigen feiner Drude findet, ift ein Rreug mit Doppelbalten, bon welchen ber obere großer ats ber untere ift, ber Ramen tragt unten zwei gurudgebogene Bertangerungen, ju beiben Geiten befinden fich bie Buchftaben L. P.

Argelatus, Philippus, bibliotheca scriptorum Mediolanensium etc., 2 voll. Mediolani 1745. Ballmann.

Bachelbl: Gebag: Beinrich Chriftian Friedrich v. B. G. warb ale Sohn bee pfata-ameibrudener Befanbten und bevollmächtigten Miniftere au Baris, Georg Bilbelm v. B.-G., am 27. Juni 1763 in Zweibruden geboren und ftarb am 19. Februar 1838 in Berlin. Die Familie Bachelbl ftammt aus Bohmen und ift ein attes egeriches Batriciergeichlecht, welches in ben Suffitentriegen nach Bunfiebel auswanderte; einem Mitgliebe berfelben, Botfgang B. verlieb Rarl V. 1528 ben Abel und ale Anertennung feiner Dienfttreue einen golbenen Belitan im btauen Gelbe jum Wappen, berfelbe marb 1530 Burgermeifter ju Bunfiebet, beggleichen fein Cohn Bolf Alexander bon 1561 an. Bon feinen gabireichen Rindern jog Bolfgang nach langen Reifen ale Befandter bes Raifers 1584 nach Eger, ber alten Beimath bes Beichlechts gurud und erwarb außer lanblichen Befitungen ein Saus auf bem Ring. Gein Bruber Alexander, geb. 1548, hatte bereits das But Gehag erworben und beibe Bruber, Die eifrige Lutheraner maren, erhielten bom Raifer Rubolf II., batirt Prag am 19. Juni 1610, ein Diplom, worin bas borige confirmirt und fie und ihre Erben mit ber Freiheit, fich D. Gebag nennen au burfen, begnabigt wurden. In einem zweiten, 1619 ertauften haufe am Ring marb Ballenftein fpater ermorbet. Bolfgang ftarb 1620 mit hinterlaffung eines Cohnes Bolf Abam, ber 1620 feinem Bater ale Burgermeifter in Gger folgte, aber, ba er die erzwungene Belehrung Egere jum Ratholicismus ale eifriger Protestant nicht bulben wollte, bom Raifer Ferbinanb 1629 abgefest und mit Sequeftrirung bes Bermogens verbannt murbe. Fortan lebte er au Bebag und Bunfiebel, mofelbit er 1649 ale branbenburgifcher Rath und Bice-Sauptmann ftarb. Gein porgenannter Ontel Alexander murbe Burgermeifter ju Bunfiedel und ftarb bafelbft 1629 finderlos. Giner feiner Gobne, Bolf Babriel, mar Beheimer Rath am marfgraflichen Sofe ju Unfpach und ift als icharffinniger Belehrter befannt. Diefer Zweig ftarb in ber mannlichen Linie 1747 aus. Fortgepflangt murbe bas Gefchlecht burch Chiftoph, ben alteften Cobn bes oben genaunten Bolf Alexander. Unter feinen Rachfommen, Die fich meift bem geiftlichen Stande midmeten, tritt Johann B., 1653 in Murnberg geboren, ale berühmter Orgelfpieler und Componift auf. Gin anderer war Beorg Bilbelm, pfalg-gweibrudener Gefanbter und bevollmachtigter Minifter in Paris; ihm murbe auf Beranlaffung bes Pfalgrafen Chriftian IV. 1759 ber urfprungliche Abel reftituirt. Deffen Cobn mar ber im Gingang ermabnte Beinrich Chriftian Friedrich. Er befuchte vom 9, bis 15. Jahr bas Gymnafium in 3meibruden, fobann groei Rabre bas alabemifche Graiebungeinstitut gu Colmar im Ober-Gliaß und ftubirte bon Oftern 1781 bis 1784 auf ben Univerfitaten Giegen und Gottingen. Um 23. April 1785 murbe er Affeffor bei ber bergoglichen Regierung zu Bfalg-Rweibruden, augleich auch Rammerjunter und Attache beim Departement ber auswartigen Befchafte. 3m Geptember 1788 folgte er einem Rufe ber toniglich fchwebifchen Rrone, trat ale Referenbar gu Stralfunb ein und wurde am 21. Rovember 1789 Regierungerath. 3m 3. 1810 warb er jum Rangler ernannt und fur feine ausgezeichneten Dienfte in ber Bermaltung bes hoben Boftens am 26. Rovember 1810 mit bem Rorbftern. Orben und im Darg 1813 mit bem Großfreug beffelben belobnt. Rach bem Uebergang bes Landes an Breugen machte ibn Friedrich Wilhelm III. am 17. Januar 1816 jum Ritter bes Rothen Abler Orbens zweiter Claffe und ernannte ibn am 23. October 1817 jum Cheiprafibenten ber neu organifirten Regierung in Stralfund. Um 3. Dai 1825 trat er in ben Rubeftand und lebte fortan mit litterarifchen Arbeiten befchaftigt in Berlin. Geine fruhrften fchriftftellerifchen Leiftungen, welche Bieberftebt aufgablt, betreffen Berwaltung und Berfaffung Schwedisch-Pommerns, bas Berfahren bes Marichall Davouft gegen ibn bat er felber in Rubs und Spiedere Beitschrift fur Die nenefte Gefchichte, Bb. 4, Stud 4, S. 32-38 bargeftellt; ipater überfette er v. Lunbblab's Geichichte Rarl X bon Schweben.

Bieberfledt, Rachrichten u. f. m. 1822 C. 98 99. — Privatmittheilungen bes Enfels, herrn Rammerberrn und Major a. D. p. B.-G.

s Entels, Herrn Kammergeren und Major a. D. p. 13-19.

Sadermann. Pacelbel: 3obann B., geb. am 1. Ceptember 1653, † am 3. Dara 1706 in Rurnberg. Die Reichoftabte Deutschlands maren es, welche neben ben fürftlichen Sofen vorzugeweife bie Runfte, inabefondere bie Tontunft forderten und unterftukten und fo begegnen wir benn in ber beutschen Dufitgefchichte vielen Ramen, beren Trager ihnen entflammten ober boch einen fegenereichen Birfungsfreis in ihnen fanben. Die in fruberer Reit Augeburg und Rurnberg burch ihren Runftfinn herborragten, fo bis in unfere Tage Frantfurt a. D., Samburg, Bremen. Run maren es amar nicht immer bie glangenbiten Ericheinungen ihrer Beit, Die bier eine befcheibene, thatige, im Berfebr mit Sandwerfern einfach burgerliche Grifteng frifteten, mot aber maren es febr haufig folche, bie raftlos lehrten, fammelten, fichteten und baburch nicht felten zu ben nachhaltigften und fruchtbringenoften Refultaten und ju einem weithinaus beften Rlang behauptenben Namen gelangten. Der größte biefer in flabtifchen Dienften ftebenben Mufiter mar Geb. Bach; ihm aber reiben fich viele an, Die burch ihre Berte und ihre Runftubung hochberühmt und febr einflugreich murben. Unter ben letteren nimint P., ber angefebene und "beftberdiente" Organift bei St. Sebalb in Rurnberg, ein Freund D. Burtebudes in Lubed (f. A. D. B. III. 667) und mit

ibm einer ber beachtenswertheften Borganger bes unerreichten Leipziger Thomascantore, eine ehrenvolle und berporragende Stelle ein. Er erhielt eine grundliche wiffenichaftliche Erziehung, machte bas Laurenger Somnafium burch, und murbe. ba er große Luft jur Dufit beripuren ließ, bon bem bamaligen St. Gebalber Schulcollegen, S. Schwemmer (1621-96), einem Schuler 3. Grasmus Rinbermanne, Organift ju Ct. Megibi (f. M. D. B. XV, 762), auf verfchiebenen Inftrumenten, namentlich bem Clavier unterrichtet. Schwemmer gabite gu ben geachteten Eonfegern bes 17. Jahrhunderts und mar besonders als Lehrer ausgezeichnet, benn außer B. maren R. Deinl, J. Rrieger, 3. Gabr. Cont, Day Beibler u. a., alle bebeutenbe Rurnberger Dufifbirectoren, Organiften, Componiften und Inftrumentiften feine Scholaren. Much bas ift bezeichnend fur bies reichoftabtifche Mufifleben, baf man bei ben Anftellungen faft immer bie Stadtfinder beporauate. fo bag in gemiffen Familien Die Dufitubung fich fortpflangen und man mirtlich von Tonichulen mit bestimmt ausgepragtem Charafter fprechen fonnte. Ramentlich lagen nach biefer Richtung in Rurnberg bie Berhaltniffe gunftiger ale irgend fonft mo. Die altberühmte, meitausgebebnte Reichoftabt gablte piete Rirchen und ba in allen proteftantifcher Gottesbienft ftattfanb, fo mar fur jebe berfelben ein befonderer Organift und ein Cantor, fur Die großern auch ein Dufitbirector nothig. Die Carriere fur bie bestqualificirten Dufiter begann in ber Regel in ber Balburge-, Spitale-, b. Beifte-, Jacobe-, Franenfirche; angefebenere Stellungen boten bie Megibien- und Lorengerfirche; Die einflugreichfte Die Gebalberfirche. Run maren amar bie meiften biefer Beamtungen nur febr gering bezahlt. ja oft maren es ehrfame Sandwerfer, welche fie berfaben, mas übrigens in einer Stadt, in ber bie Deifterfinger fo lange fich in Unfeben erhielten, nicht überrafchen bart. Aber eine gemiffe Gicherung ber Existen, und Die mit allen biefen Stellungen berbundenen freien Umtemobnungen feffelten immer tuchtige Rrafte, benen gubem mit ben Jahren ein Borruden in Ausficht ftanb, an Die Beimat. Bis gu ben Tagen Pachelbels tonnen wir eine ftattliche Reihe bochangefebener Ramen, allen boran Die brei Cohne bes aus Bohmen eingewanderten Inftrumentiften Maac Saeler, Sane Leo (1564-1612), Jacob und Caspar († 1618) anführen. Rur ber lettere berfelben blieb in Rurnberg und pflangte ba fein Beichlecht fort. - Rach ber Ginführung ber Reformation tritt uns junachft Geb. Benben (1493-1561), Rector bei Gt. Gebath, entgegen. Dann ber als Capellmeifter in Frantfurt a. D. berftorbene 3. A. Berbft (1588-1660). Cein Beitgenoffe mar 3. Staben (1579-1634), anfange fürftlich brandenburgifcher Boforganift in Bapreuth, feit 1620 Organift bei St. Gebatb. Gein Cohn Siegm. Gottl. (Theophilus) Staben (1607-55), ber Componift bes erften beutichen Gingfpiels "Geelewig", murbe fein Amtonachfolger. Deffen Collegen an ben übrigen Rirchen maren Bal. Dregel, Casp. Reumeier, Ric. Deint, Dabib Schablid und 3. Ben. Sauler. Ge folgen nun 3. Eras. Rinbermann, S. Schwemmer, P. Beinlein (1620-86), G. Casp. Weber (1632-95), Alb. Mart. Rungenborjer, 3. Rohner (1645-1705), 3. Mart. Rubert (geb. 1615, ftarb als Organift in Stralfund 1676) u. a.

Rochem P., bevor er Mannberg für lange Beit berließ, noch die Bortelmann im Auditord Aegidiano fleifig befudt hatte, bezog er die Univerfielt au Altiborl, als angehender Studio bereits zugleich den Organissendiend beleibst berlebend. Seine sinanzielen Mittel scheinen jedoch nich auserichend gewesen zu
in, ihm längeren Mielmbald bier zu ermöglichen, weshald er ichon nach neun
Monaten nach Regensdung übersiedelte, wo man ihn in Anfehung einere bervorregenden Sapariatien, als sie beziglichen Altumuns gemen in das dortige
Gymnasium poeticum aufnahm. Deri Jahre weilte er hier, neben wissendigen Studien erlichgt bie Unterweilung des angefehenn, sich momenton hier

aufhaltenden Contrapunctiften Brent benugend. In jeder Sinficht mohl borbereitet ergriff er eines Tages eine fich ibm bietenbe Belegenheit, auf ber Donau nach Wien binabgufahren. Balb marb ibm bier bie Auszeichnung, als bes beruhmten hoforganisten R. Leopolds I., J. Caspar Rerll (A. D. B. XV, 628, Schaler Balentini's in Wien und Cariffimi's und Frescobaldi's in Rom) Gehilfe und Stellvertreter bei St. Stephan angeftellt ju merben. Der Umgang mit biefem größten beutichen Dufifer bot ibm aufs neue befte Belegenheit, fich ale Orgelfpieler wie ale Tonfeber ju berbollfommnen. 3m 3. 1675 erhielt er unter febr annehmbaren Bebingungen einen Ruf ale Organift bes Bergoge 30h, Georg bon Cachien nach Gifenach. Doch icheinen fich im Berlaufe ber nachften Jahre, inebefonbere nach bem Siufdeiben bes Berg. Bernharb bon Bena, Die mufitalifchen Berhaltniffe nicht munichenswerth geftaltet ju haben, weshalb B. nach brei Jahren biefe Stellung mit einer abnlichen an ber Brebigerfirche in Erfurt, in welcher Stabt er nun gwolf Jahre "au jebermanns Bergnugen loblich maltete", bertaufchte. Sier berbeirathete er fich mit ber Tochter bes Stadtmajore Babler; bann ale er feine Frau und feinen einzigen Cobn burch ben Tob verloren hatte, mit ber Tochter bes Rupferichmiede Trummert, Die ibm fieben Rinber (funf Gohne und zwei Tochter) gebar, welche alle ben Bater überlebten. Wie in Gifenach entließ man ibn auch in Erfurt nur febr ungern, als er 1690 einem Rufe ber berwitweten Bergogin Magbalena Cybilla bon Burtemberg, in beren Dienften einft auch ber berühmte Froberger geftanben hatte, als Sofmufifer und Organift nach Stuttgart folgte. Man ruhmte bon Erfurt aus nicht nur fein mufitalifches Gefchid, fonbern auch fein "treu-aufrichtiges Gemute und feine burch Leben und Wandel bethatigte Gottesfurcht, Ehr- und Redlichleit". Leiber mar feines Bleibens in Stuttgart nicht lange. Schon einmal, im 3. 1688, waren bie Frangofen unter bem Morbbrenner Melac in Burtemberg eingefallen und hatten unter Benffonnel Stuttgart gefturmt und brei Tage lang geplunbert. 1692 febrten fie gurud. 2Bas flieben fonnte. flob. Biele ber gurudgebliebenen Bewohner murben bon ben übermuthigen Siegern verjagt, unter ihnen auch B., ber nun mit Frau und Rindern und ohne Silfe und Unterftugung in bem bom Rriege fcmerbeimgefuchten Lanbe mochenlang umberirrte. "Doch half ihm Bott balb wieber." Die Bergogin, feine guten Qualitaten laut anerkennend, hatte ibn auf feine Bitten am 1. October 1692 aus ihrem Dienfte entlaffen. Um 8. Robember icon murbe er jum Organiften in Gotha ernannt. Unmittelbar barauf, am 2. December erhielt er auch einen Ruf nach Orford, ber fpater wieberholt murbe; aber B. febnte beibemale, feiner gabireichen Familie megen, ab, ibm gu folgen. Ebenfowenig war er gu bewegen, wieber nach Stuttgart, bon wo bringenbe Ginlabungen gur Rudfebr eintrafen, jurudjufehren. Als in Rurnberg 1695 ber Organift bei St. Gebalb, B. Cafp. Weder, ftarb und man ihm, ber fich einen ehrenvollen Runftlerruf in feinen bisherigen Bebienftungen gegrundet batte, Diefe Stelle anbot. übernahm er fie freudig, nur um in feiner lieben Baterftabt wieder leben und wirten au tonnen. "Dit welchem Rubme er biefem Amte borftanb, ift faft meltfundig, Er guerft hat in Deutschland Die Duverturenart auf bem Clavier eingeführt und bie Rirchenmufif volltommener gemacht."

Schon im 16. Jahrhundet begegnen wir einer großen Zahl tickbiger (paniften, nicht um in Teuflach), auf 3 faltein, won Rivertanden und in Frankreich. Die Orgel war das Concertinstrument biefer Zeit; doch hat man sich die Organisten, die im Gegenlag zu andern Anframmenisten, ben Spielen von Salten und Belasisstrumenten, so genannt wurden, auch immer als terfliche Claditespieler zu benten. Giner ber ausgezichnetsten Organisten, ein Schalter Benten fen folg darften wir folg 3 darften woh Inter ber ausgezichnetsten Drganisten, ein Schalter Benteiner foliof. Jattion woh Inter Gebreit, 3 B. Gerelind (1550—1621)

wirfte in Amfterdam; in Rom genog ber Organift an der Beteretirche, Girol. Frescobalbi (1587-1640), ein Schuler Fr. Millevilles, eines weitverbreiteten Rufes. Gein bedeutenbfter Schuler mar ber berühmte 3. 3. Froberger (ftarb 1667). Aus Sweelind's Schule ftammte, außer vielen anbern angefebenen Runftlern, ber Bater bes beutiden protestantifden Orgelfpiels, Sam. Scheibt in Salle (1587-1654), auf beffen Schultern wieder Bugtehube und B. und Die meiften ber gablreichen Organiften bes 17. Jahrhunderte fteben. B. mar einer ber erften Componiften, welche bie Schranten ber alten Tonlehre, Die fo lange bas Chaffen fruberer Meifter beenat batten, burchbrachen. Er bediente fic faft auenahmelos ber modernen Dur- und Mollgefchlechte. Geine Thatigleit und fein Borgeben erfcheinen ferner besmegen fo wichtig, weil er bie mufitalifchen Formen erweiterte, bebeutfamere, burch innere Gefchloffenbeit und charafteriftifche Farbung fich auszeichnenbe Themen erfand, beren Durchführung er berfianbig und planmaßig zu gruppiren, zu gliebern und zu entwideln mußte und weil er namentlich feinen Choralporfpielen eine ibeellere Bebeutung, als man bisber gewohnt mar, ju geben bermochte. Geine Chorcompositionen find bei aller Frifche und Lieblichteit boch wurdig und nicht felten von großer und glangenber Birtung, babei immer melobifch und fangbar. Das Erhabene und Rraftige gelingt ibm ebenfo, wie bas Barte und Beitere. Durch alle feine Gefange meht ein Beift bes Boblwollens, ein Liebreiches; judem erfullt fie die anmuthenbfte Mannigfaltigfeit. Das Befanamakige offenbart fich felbft in feinen Orgelftuden, Die nicht wie bei andern Tonfebern, bamale bom Orgelmäßigen, beute bom Claviermagigen beeinfluft wurden und find. P. verfchied 11 Jahre nach feinem letten Amtsantritte unter bem leifen Singen feines Lieblingsliedes: "Berr Jesu Chrift, meins Lebens Licht". Unter feinen Kindern that fich feine altefte Tochter "eine fonderbarfünftliche Jungfer, auf welche er ein Anfehnliches mit aller Luft gewandt und Die ibn mit ihren feltenen Wiffenfchaften febr ergobte", hervor; ebenfo zeichnete fich fein altefter Cohn, bon bem nachher noch die Rebe fein wird, als tuchtiger Ergelfpieler aus. - In neuefter Beit murben viele von Bachelbels bisber ungebrudt und unbefanut gebliebenen Orgel- und Gefangcompositionen in berfchiebenen Cammelmerten (fiebe Ib. Busby, Mug. Befchichte ber Dufit, g. 1821; Fr. Commer, Musica sacra, Bb. I und III, Berl.; F. Fifchof, Claff. Studien für Bianoforte, Wien; G. 2B. Rorner, ber Orgelvirtuos, Erfurt; &. Riegel, Praxis Organoedi in Ecclesia, Briren; Schlefinger, Anthologie classique; Trautwein, Collection de morceaux classiques et modernes; C. von Winterieto, ber evangelifche Rirchengefang, Bb. II, 2. 1845 u. f. m.) veröffentlicht. Bu feinen Lebzeiten erichienen : 1) in ben Tagen, ba in Erfurt eine anftedenbe Ceuche viele Menichen binraffte (barunter auch Bachelbels Frau und Sobn): "Dufitalifche Sterbens Gebanten" aus 4 pariirten Choralen beftebend, fur Clavier, Grfurt 1683; 2) "Dufitalifche Ergebung", auß 6 verftimmten Partien bon 2 Biolinen und G. B. (Generalbag), Rurnb. 1691; 3) "Chorale jum Praambuliren", acht an ber Bahl. Rurnb. 1693; 4) Hexachordum Apollinis sex arias exhibens organo pneumatico, vel clavato cymbalo, modulandas, quarum singulis suae sunt subjectae variationes, philomusorum in gratiam adornatum, Studio ac industria: Ioannis Pachelbel Nurembergensis, in aede patriae Sebaldina organoedi. 1699 (bas Titelblatt ift bon Corn. Ric. Schurt gestochen. Das 44 S. umfaffende Werlchen ift "benen Bol Gblen, und bortrefflichen Berren, or, Ferb. Tob. Richter, Ihrer R. R. Maieft, bestemeritirtem Soi- und Cammer-Organiften. Und S. Dietr. Burtebube, ber haupt-Rirche gu Ct. Marien, in Lubed, beit-meritirtem Organisten und Directori Musices. Beiben Beltberühmten Musicis, feinen BochgeChrteften Berren und Bochmertheften Gounern" bedicirt). Bunf 4 ober Stactige Arien werben bier je 6 mal pariirt. Rur bie lette Aria

Sebaldina hat 12 Tacte und 8 Bariationen. Mus bem fur geubte Spieler beftimmten, im galanten Stile gefchriebenen und mit fippigem Figurenwert, wie er es liebte, ausgestatteten Geffe tann man ben Stand ber gleichzeitigen Claviertechnit überzeugend erkennen. Irgendwelchen mufitalifchen Werth ober tieferen Behalt haben bie bier gebotenen Tonfage jedoch nicht. - Gin beachtene. werthes handfchriftliches Wert Pachelbels befigt Die großh. Bibliothet in Beimar : "Tabulaturbuch geiftlicher Gefange D. Martini Lutheri, und anberer gottfeliger Danner, fambt beigefügten Choralfugen, burche gante Jahr. Allen Liebhabern bes Clavieres componiert." 1704. Bon ben 274 Delobien biefes Manuscriptes find jedoch nur 160 von P. felbft bearbeitet. Gine Ausgabe feiner fammtlichen Orgelcompositionen bat f. 3. G. 2B. Rorner in Erfurt begonnen. Es muß bier noch bemeift werben, bag B. ber muthmagliche Ganger ber beliebten Choralmelobien : "Bas Gott thut, bas ift wolgethan", und "Bo foll ich flieben bin" fein burfte. - Bilbelm Sieronymus B., altefter Cobn bes Johann B., geb. um 1685 in Erfurt, † ale Amtenachfolger feines Baters (?) in Rurnberg, mar auch beffen Compositions- und Clavierfculler, Er erhielt guerft bie Organiftenftelle in ber Murnbergichen Borftabt Bobrb unb, jur großen Freude best fferbenben Baters, einen Tag bor beffen Tobe, Die bei St. Jacob in Aftriberg. Bon feinen Compositionen erfchienen: "Mufitalifches Bergnugen" bestehend in einem Praeludio, Fuga und Fantasia (in C) fomol auf Die Orgel als auch auf bas Clavier, ben Liebhabern ber Dufit borgeftellt unb componirt." Rurnb. 1725. Und "Fuga in F dur fure Clabier." Gbenba. Alle feine übrigen Tonfage icheinen Manufcript geblieben gu fein, bis auf einige Orgelftude, a. B. eine Finge in h, welche in ben letten Jahrgebnten G. 2B. Rorner in Griurt peröffentlicht bat. Soletterer.

"Nachtlet! Bol! Abam A. D. Gehag, geb. 1599, † 1649. — Der Sohn eines der reichften und angeschensten Vatrierigeschiederte der vormates deutschen Reichsplad Geger, erschien Wolf Mann P. schon von Geburt berulen, in der bedeutlamtlen Gvoche der so wedsetze deutsche Meldigde seiner Vaterschaft und ihres ausgederinen Solatigesties eine geworzegunde Nolle un pleifen. Die besten Kautenalagen, gewedt und gesodert von einer trefflichen Erziebung; eine glüßende wertschätige Erdes zur deitund und zur Freiselt, wie zum vongelischen Kauben: die schopflich Battgertugenden einer angeblich "guten alten" zeit dermochten gleichwobl nich die Etungflust aufzugletten, unter deren welterschätterwer Brandung die politische, nationale und consessionen der Gelbständigsteit einer großen beruften Gemeinde aus Ausschaft aus den Abatten, verseuntlichen Gemeinde aus Ausschaft aus den Abatten, verseutsche Ausschaft aus der ande datenn, verseutsche Ausschaft aus der ande datenn, verseutschaft geschieden der Abständigsteit einer großen

zweifeltem Biberftande mit fich begrub.

Bachelbel. 49

gelber Belitan, wie im Schitb."

Grft Alexander's altefter Cobn, Boligang II., tehrte nach vielen großen Reifen und manigfachen Erlebniffen in Dienften Ergbergog Rarl's von Steiermart und ber Raifer Maximilian und Rubolf II. nach Gger gurud. Er felbit berichtet, bag er feine Jugend "in Sifpania, Italia, Gallia, Engeland, Rieberland und anderen mehr fremden Rationen um Erlernung ber Sprachen, freien Runfte und ehrbaren loblichen Tugenden jugebracht" und alebann an Erghergog Rart's hof gezogen, ber ihn "in bero Gefchaften nach Franfreich verschidt", mofelbft er die ihm aufgetragenen Befehle "ju Ihrer Fürftl. Durchlaucht gna. bigftem Contento vereichtet." Sierauf, ergablt Bolfgang weiter, fei er mit Raifer Magimilian's II. Befandten, Sans Rowengl, Ritter bes Deutschen Orbens und Ergherzog Rarl's Bebeimem Rathe, nach Bolen und endlich mit bem taiferlichen Orator Friedrich bon Breuner nach Ronftantinopel gegangen, wo er "bor einen etlicher Sprachen funbigen Agenten im Schreiben, Concipiren und Eransferiren vieler geheimen Gachen gebraucht" wurde. "Als aber gemelbter herr Orator Breuner ju Ronftantinopel Todes verschieben, habe ich mich gen Berufalem begeben und nach folder meiner gludlichen Wiebertunft in Deutschland in Abrer faiferl. Majeftat Stadt Goer niebergelaffen." Ge mar im 3ahre 1584.

Stadt und Rreis Eger ober "bas Egerland", pormale im Befige ber Babenberger-Amerbaler, bann ber Bobburger, feit 1149 ein Sausgut ber Sobenftaufen, mar unter ben letten Raifern biefes Saufes unmittelbares Reichsland geworben. Roch bei Lebzeiten Ronrabin's im Jahre 1266 burch Ottotar II. von Bohmen in Befit genommen, jeboch im Rriege mit Rubolf von Sabsburg an bas Reich jurudgegeben, mar es von 1279-1291 und von 1301-1315 wieber unmittetbares Reichstand, bis es im Jahre 1315 Ludwig bon Baiern an ben Ronig von Bohmen verpfandete. Seitbem mar bas Egerland mit Bohmen, "jeboch nicht mit bem Staate, fonbern mit ber Rrone bon Bohmen", verbunden gemefen, "mit allen Territorialrechten und bem Borbehalt ber Reichshoheit". gleichwie die Grafichaft Glag und andere Landergebiete. Dit angftlicher Gorgalt hatten bie Burger bon Eger ihre Freiheiten jebergeit gemahrt und fo auch "alle Ronige und Raifer bas gefchloffene Territorium bes Egerlandes, feine ftaatsrechtliche Stellung, fowie bie befonderen Rechte ber Stadt und bes Lanbes . von Gger in Dajeftatebriefen anerfannt." Richtebeftoweniger war bie Musficht auf eine Wiebereinlofung Gger's jum Reiche immer mehr gefchwunden, jumal feitbem die beutschen Raifer jugleich Ronige von Bohmen maren. Es fehlte barum nicht an mancherlei Berluchen, Eger in ein engeres Berhaltnig ju Bohmen gu bringen und bon ben bobmijchen Landtagefchluffen abhangig gu machen ale ein ber Rrone Bohmen "auf emig verfettes Pfand." Der Gemeinde ben alten reichsftabtifchen Charafter ju mahren, galt bemgemaß als bie borgugliche Auf-

Allgem, beutiche Biographie. XXV.

film.

Bachelbel.

gabe der Egerer Stadtvertretung, in welche Wolfgang P. alsbald berufen wurde um ihon im Jahre 1600 zum Bürgermeister gewählt zu werben, nachbem er wei Jahre zuvor durch die Heitralf mit Urfula, der Tochter des Bürgermeisters Kranz Junker von Oberfunreut, zu den vornehmsten Komilien der Stadt und

bes Lanbes Eger in Die engften Begiebungen getreten mar.

Roch mar bie gemiffenhafte Bahrung bes ftabtifchen Intereffes allerbings volltommen bereinbar mit bem ichulbigen Geborfam gegen ben Lanbesberrn, wenn biefer, wie Raifer Rubolf II., Die verbrieften Rechte ber Stadt und Land. icaft unangetaftet ließ. Es fonnte und burfte baber Bolfgang B. in einer Eingabe bom Jahre 1610 an Diefen Monarchen mit Benugthuung betonen "Milba (gu Gger) bin ich in ben Rathoftubl gezogen und bor gebn Rabren anm Burgermeifteramt beforbert worben, barin ich bis bato verharre und mich in gemeiner Stadt und Rreifes Gaer fürgefallenen angelegenen Sachen ftete unberbroffen, mublamtich in viel Wege gebrauchen laffen, furnehmlich aber Gurer Majeftat primari Intereffe und Die allergnabigft begehrte Contribution treulich und fleiftig beforbert und alfo Gurer Dajeftat und bem bochloblichen Saufe Defterreich über vierzig Jahre alle treue, emfige und unberdroffene Dienfte geleiftet." Er batte mit autem Grund noch binguffigen tonnen, bak, als por turger Beit (im Frubjahr 1608) bie bohmifchen Stande jum Schute ihres Ronigs gegen Erghergog Matthias rufteten, auch die Egerer fofort babei maren. bem bebrangten Landesberrn Rriegsbilfe gu leiften, nicht ohne eifriges Buthun ibres Burgermeiftere Bolfgang B. Gin taiferlicher Gnabenbrief d. d. Prag. 19. Juni 1610, ertheilte ihm und bem Cohne feines bereits verftorbenen Brubere Sane, namene Alexander, bas Recht, fich "bon Gebag" (einem Dorf und Ritterfig bei Eger, als Gigenthum ber Familie B.) ju nennen und ju fchreiben. und "verbefferte" augleich beren Gefchlechtemappen in ber Beife, bag ber Sted. helm über bem Bappenichilbe "in einen freien abeligen gefronten Turnirhelm peranbert, gegiert" u. f. m. murbe.

Diefes Diplom empfing Bolfgang B. perfonlich in Brag, wofelbft er ale Abgefandter bes Rreifes Eger in einer fur bie bamale ftreng lutherifche Ritterichaft und Stadtgemeinde biefes Rreifes bochwichtigen Diffion verweilte. galt, bei bem Raifer und ben bobmifchen Stanben, benen ber befannte Dajeftatebrief bom 9. Juli 1609 bolle Religionsfreiheit gewährt hatte, auch fur bas Ggerland bie gleiche Burgichaft ju erlangen. Die bohmifden Stanbe aber bachten, Die Belegenheit ju nuben, um Gger jum volligen Anfchlug an Bobmen ju nothigen. Dagu verftand fich ber beutiche Burger unter feiner Bebingung. Und fo blieb feine Befandtichaft ohne ben gewünschten Eriola, obwohl er im nachften Jahre wieber nach Brag tam und bas Auliegen ber Geinen ben Bortführern ber Stande eindringlich auseinanderfeste und einer berfelben, ber greife Budoweg bon Budowa, gegen ben Grafen Beinrich Dt. Thurn ertlarte : "wir mußten Schelme und lofe Bofewichter fein, wenn wir ihnen folche chriftliche Bitte verfagen follten." - Gie murbe berfagt; Die Egerer beharrten auf ibre: politifchen Stellung, ber feften Ueberzeugung: eine mit bem "Reiche" jebweber Befahr, auch fur ben evangelifchen Glauben, gewachfen gu fein. Darum begnugte man fich nicht, ale Matthias Ronig bon Bohmen geworben mar, mit ber Beftatigung ber alten Egerlander Privilegien feitens ber bohmifchen Goftanglei, fondern fuchte und erwirfte benn auch Die gleiche Confirmation bei ber Reiche hoffanglei, benn Privilegien bes "Reiches" tonnte ein bohmifcher Ronig füglich nicht rechtefraftig beftatigen. Die Gefahren aber wuchfen von Jahr ju Jahr für Ctabt und Land. Der Prager Fenflerfturg gab bas Beichen ju allaemeiner Erhebung in Bohmen. Eger mar flug genug, lange Beit refervirte Saltung einzunehmen, wogu gewiß ber alternbe, bebachtige Bolfa mefentlich beiPachelbel. 51

ring. Berheißungen und Drobungen, mit welchen bie Renger Elande nicht fharten, vermochten ibn nicht ju einem Gbereitlen Schritt ju bedagen. Doch lennte er nicht hindern, boß, als Friedrich von der Platz, der Gegentlönig, auf einem Ginzuger in Bohmen ben Wege nach Geger nabm. eine fladitiche Deputation kontleben teientlich einholte. Ein halbes Johr fakter teiftele Geger au Krag die begehrte Johigiang — ohne Jufimmung Wolfgang's, her furz zuwor 3. April 1620, im Alter von 75 Jahren geflorden war. Seiner gladitione fem ill tirtlat von Junder erniffonmeten die Sohne Wolf Jahren und Alterader, beim eines weicht von einer einstellen der eines wohnlichen Partickerbaufe (Rr. 8), neben bem Stammbale der Junder um oberen "Ring" der Seicht gelegen, die Rittlerglater Gefag and Harte far einem konflicken Partickerbaufe (Rr. 8), neben bem Stammbale der Junder um oberen "Ring" der Seicht gelegen, die Rittlerglater Gefag and Harte für der gegen der Gesche Gegen der der der der der betreiten Flamterließ.

Bie im bauflichen Rreife batten indeffen auch in ber Deffentlichfeit Die Berhaltniffe bie bentbar großten Bechfelfalle erlitten, und Bolf Abam, fcon 1620, faum einundzwanzigjabrig, in bie Gemeinbebertretung feiner Baterftabt berufen, fonnte fich ihuen nicht entziehen, auch wenn er bies gewollt hatte, mas feineswegs ber Fall mar. Die Schlacht auf bem Beigen Berge hatte gu Gunften Ferdinand's II. und ber tatholifden Baffen entichieben, und wie an bie bohmifden Stanbe trat an bie Egerer bie Frage ber Umtebr mit bitterem Ernft heran. Gin Refeript bes mit taiferlicher Commiffion betrauten Rurfürften von Sachfen forberte Eger gur Unterwerfung und Anertennung bes Raifers als "bes einzig rechtmagig fuccedirenden, getronten und gefalbten Ronigs von Bohmen" auf. Gine Berfammlung der Ritterfchaft und der Gemeinde am 22. December 1620 follte bie Antwort geben. Bei ber Abftimmung aber murbe eine abfolute Dehrheit nicht erzielt. Beorg Chriftoph von Trauttenberg auf Bilbftein, bas Saupt ber Ritterichaft, und Bolf Abam B. aus ber "gefdmorenen Gemeinbe" potirten bafur, "als ehrbare aufrichtige Deutsche bei Ronig Friedrich, dem Pfalzgrafen, dem man einmal bie Pflicht geleiftet , ftanbhaft gu berharren", mit ber Ertlarung, wie immer, fo auch bier "ben fcblichteften Weg geben" ju wollen. Die Botanten hatten bamit ihr Loos geworfen. - Rur allgu balb murbe auch bem Bertrauensfeligften pollfommen flar, bag bie Sache bes "Bintertonige" unrettbar verloren war. Das Meugerfte abzuwenben, mußte fid Gger beguemen, Rur Sachfen um Cout angurufen, bem flegreichen Raifer

aber bie Unterwerfung angubieten. Welch' gunftige Belegenheit fur bie bobmifde Spolfanglei, ibren langgebegten Blan ju bermirflichen und Gger endlich in ein enges Abhangigleitsverhaltniß ju Bohmen ju bringen! Die Gefahr flieg auf's Sodfte. Dit hingebung und Ausbauer fant fich Bolf Abam B. immer unter ben Erften in ber Belampfung bes brobenben Unbeile. Rabllofe Gefandtichaften murben abgeordnet, bei welchen er niemals fehlte. Co finden wir ibn im Jahre 1623 wiederholt in Brag und Regensburg, immer und überall Die aus ber Stellung Eger's "ale einer Pfanbichaft ber Rrone Bohmen bom heiligen romifchen Reich" nothwendig refultirenden Rechte gegen jeden Biberfacher ichlagfertig und rebegewandt bertretenb. 2m 23. Dai 1623 erfloß ein taiferliches IndulgengeBatent, mit welchem ben Bargern und ber Lanbichaft Gger in Anfebung beffen, bag fie "an bem bobmifchen fürgangenen Unwefen feinen Gefallen getragen", basjenige, "worin fie in Beit gemabrter Rebellion ber Cachen ju biel gethan ober ju meit gegangen fein mochten", bergieben und ,.ju Gnaben gemenbet" murbe. 2m 17. Juli 1625 erfolgte bie faiferliche Beftatigung ber Stadtprivilegien. Echon im Borjahre hatte Bolf Abam ale einer ber Burgermeifter bie unmittelbare Leitung ber ftabtifchen Angelegenheiten übernommen, um biefe Burbe funf Jahre ju befleiben. Alljahrlich mahlte bamals und in ber Folgegeit bie Stadt vier Burgermeifter, beren feber burch ein "Quartal" als "Amts". ober Ober-Burgermeifter fungirte.

Die Tage ber Praliung waren fir Eger nach Confirmation ber Stadtprivite geine Nurch war fleier nicht vorüber - im Gegentfell. Wochte man voch in ber nächften Fatunft vermeinen, es wäre Eger einer ber aussermöhlten Juntte, um bie fich von Seit zu Jait bie Weltgeschiet zu bewegen scheint. Der Teibeler Geichichte ber Jahre 1625—34 war Walten eine fichtil. Der Teibeler verfaltnissmäßt fursen, Seiterum faum eines Decenniums bet Geger bem gewaltigen Friedland, auch zu fangerem Aufentbalt, ein gestliches Obbach. Es ab ben Ausgang, wie ben Zeinst um der bereitung ferne Steiten Doppel-

laufbahn feines blenbenben Beftirnes.

Bum erften Dale am 31. Juli 1625 begruften ben Generaliffimus bor ben Thoren bon Eger die Burgermeifter Abam Junder bon Oberfunrent, Anbreas Gramer, Georg Friegel und Bolf Abam B., welch' Letterer eben fura aubor bem Erfigenannten bas "Amt" übergeben hatte, "folches fünftig Quartal Trinitatis ju verfegen." Geine herberge nahm ber Felbherr junachft im Saule Bachelbel's (Ar. 3 bes oberen Ringes), um jeboch alsbalb Gollager und hauptquartier im naben Schloffe Groß Lehnftein, einer Befigung bes Egerer Burgers Georg Erhard Wernbl von Dolis, aufguichlagen. hier blieb er bis jum 3. Ceptember. Dem "Coopier fuhner Beere" hatte ein Monat genugt, bem Raifer eine Armee auf Die Beine gu ftellen. Ge braucht nicht ausbrudlich gefagt ju merben, bag Stabt und Land Eger als allgemeiner Dufterplag Diefer Armiee, trop aller Dannsgucht, Die geubt murbe , gang außerorbentliche Laften getragen hatten. Bieber und wieber mar Bolf Abam B. genothigt gemelen. ber bebrangten Gemeinde namhafte Gelbopfer ju bringen. - Das ungleich großere Uebel aber, ja bas Berberben felbft, tam erft nach bem Abjug ber Friedlander Armada in Geftalt einer Reihe faiferlicher Reformationspatente. Bergebens weigerte ber Stadtrath Die Bublicirung biefer an Die toniglich bobmifden Stabte abreffirten, baber fur Gger nicht rechteberbindlichen Batente; ebenfo bergeblich wiberftrebte er ber Aneivigung bes in flablifch-lutherifche Sanbe abergegangenen beutichen Orbenhaufes in Eger: ein taiferlicher Commiffar erlegte ben Raufpreis, ben bie Stadt por Beiten bafür begahlt ? anftatt eines neuen Reformationspatentes aber erichien im Dai 1628 eine Reformations-Commiffion, Die im Auguft ihre " teit begann und in

58

Abichaffung ber evangelifchen Brabicanten verfügte. Abermals gingen Deputationen an ben Raifer, murben jeboch nicht vorgelaffen. Wohl aber tam ibnen ber Befcheib, bag es "Ihrer Dajeftat enblicher Bill und Deinung, alle ihre getreuen Unterthanen ju ber Religion, in welcher Gie gebachten felig gu merben, au bringen, und weil nun die tatholifche die alleinseligmachenbe mare, batte Ihre Majeftat fich refolvirt, einen Ehrbaren Rath fammt ber Stadt Gger auch bagu gu leiten." Gin vertrauliche Stimme fügte bei, bag tein Ausweg bleibe, als tatholifch ju werben, "benn biefer Raifer und beffen Rathe biefe Dagimam batten, wer nicht tatholifch mare, tonnte auch nicht getreu fein." Richt genug bamit. Much in politischen Dingen follte eine grundliche Menberung vorgenommen werben. Bei aller formellen Anertennung ber privilegirten Stellung ber Stabt murbe biefelbe von ber faiferlichen Regierung thatfachlich wie eine ber toniglich bobmifchen Stabte behandelt und junachft inebefondere gu allen Steuer-Leiftungen biefer Stabte berangezogen. Die Aufregung mar eine ungebeure. Rach vielen munblichen und fchriftlichen Proteften ging Bolf Abam B. wieber nach Bien - aber auch er tonnte nicht bis jum Raifer gelangen, trop größter Anftrengung; im Borgimmer marb er von einem ber Minifter mit ben Borten abgefpeift: "Ihr wollt eine Reichsftadt fein, ba 3hr boch eine Bfanbicaft feib. 3hr mußt Ihrer Dajeftat folgen und, mas fie begehret, leiften; Sie fein mabrlich mit Guch nit gufrieben." - Dem Abgeordneten murbe wie jum Sohn ein Gremplar ber eben vollendeten "Bernewerten Landes-Ordnung bes Ronigreiches Bohmen" jur Bublicirung übergeben, welche Bumuthung jedoch mit ber bunbigen Erffarung ermibert murbe: Gger und Ggerland permogen eine bobmifche Lanbes. Orbnung nicht anzuertennen, "bieweil fie an ben bobmifchen Rechten nicht participiren, meber in privatis noch publicis." Darauf gab wieber ein taiferliches Refeript an Die bobmifche Statthalterei Die unameibeutige Antwort (1629), es fei befchloffene Sache, "bas Ggerland mit Bohmen bauernd gu bereinigen, jubor aber bie tatholifche Lebre als bie allein berrichenbe bafelbft einführen.

Man war nicht mablerifch in Anwendung ber Mittel, um ben nachften Rmed ju erreichen; Die robefte Gewalt mar Alles, mas man nothig batte. Bebrauchte man aber ihre gange Sarte gegen bie protestantifchen Saupter, fo mar bamit zugleich in politischer Richtung bas Spiel fo viel wie gewonnen. Die Rechnung tonnte fanm einfacher lauten. Bewegliche Interceffionen bes Rurfürften bon Cachfen für feine "Religionsverwandten" in Eger fanden feine Beachtung. In bem Leiter ber Ggerer Reformations-Commiffion, Barthel Brunner bon Bilbenau, einem geburtigen Egerer, mar bas richtige Bertzeug gur Durchführung ber gehegten Abficht gefunden; er ließ an Rudfichtslofigfeit nicht bas Beringfte ju munichen übrig. Gein grimmigfter bag manbte fich gegen bie "widerfpanftigen" Burgermeifter Abam Junder , Bolf Abam B. und Matthes Dietl. Er ermirtte ein faiferliches Gbict pom 3. April 1629, mit welchem befohlen murbe, bie Benannten, ba fie ,,im Reformationsmert allerhand Ginberniffe thun und ihrer Schulbigfeit nicht nachtommen wollen", ohne Bergug ihrer Dienfte nicht nur ju entfeten, fonbern auch ibre Raitung ju legen anzuhalten, nach Burudlaffung bes Quotienten aus ber Stadt gu weifen, bagegen aber bie Erneuerung bes Rathes vorzunehmen." Der Quotient, ju beffen Erlegung Die Grilirten verhalten murben, beftand in bem funften Teile ihres Bermogens; er betrug, foweit es fich um ftabtifchen Grund und Boben handelte, bei B. 8600, bei Abam Junder fogar 20 000 Bulben. Schon am 4, Dai 1629 vollgog Barthel Brunner bie angeordnete "Beranberung bes Rathes"; B. mar feiner Bargermeiftermarbe entfleibet. Da er fich weigerte, bas "Abzugsgelb" gutwillig ju entrichten, mußte er in ben Rerter manbern. Gein ftabtifches Saus murbe

fequeftrirt und ber Quotient auf folde Beife fichergeftellt; bann burfte er bie Stadt verlaffen. Er ging nach Gehag. Doch follte er auch bort nicht bleiben. Die Reformations-Commiffion bestand auf ber Beraugerung feiner Guter innerund außerhalb ber Stadt, ichon wegen bes Funftelabzugs, und gebot mit Decret bom 5. Rovember 1629, "bag er hieborigen Decretis fculbige Folge leifte und swifden bato und bem Achten biefes" - alfo langftens innerhalb breier Tage - "fich aus ber Stadt und bem Rreife Eger begeben, borber aber, feines ferneren nichtigen Ginmanberns ungeachtet, wegen bes fünften Theils in ber Lofung gebuhrenbe Richtigleit machen folle, mit ber Bermarnung, ba er folchem wie bishero nicht nachtame und ibm ein Bibriges, als er fich einbilbet, begegnete, bag er Riemandem als fich felbften werbe bie Schuld jugumeffen haben." -Und fo mußte benn B. abermals jum Stabe greifen; man weiß nicht, wohin er fich manbte. Bewiß ift nur bie traurige Thatfache, bag ihm balb nachher bie gange Familie hinwegftarb: Die alte Mutter, ber Bruber, Die Battin und fammtliche Rinber. - Auch Abam Junder und Alexander Bachelbel und viele anbere bornehme und angesehene Burger manberten aus. Unter ben wenigen höhergestellten Berfonlichkeiten, die fich "belehrten", befand fich auch Georg Erhard Berndt auf Dolit und Groß- und Rlein-Lehnftein, ber fich balb barqui jum Burgermeifter und gar jum Mitglied ber Reformations-Commiffion ernennen lieft. Gelbitverftanblich lag bon nun an bas Stadtregiment ausschlieflich in tatholifden Sanden; Die Pfarrfirche murbe ben Jefuiten übergeben.

In biefe Beit fallen rafch nach einander Ballenftein's zweiter und britter Aufenthalt in Gger. Er tam bon Rarisbab ber, um über Regensburg fich jur Armee nach Memmingen gu begeben. Seche Fürften und hundertfünfgig Gbelleute mit fiebenbunbert Bferben, fechaig Badwagen und mehr ale viergig Rutfchen und Staatstaroffen maren außer einer ftarten berittenen Leibgarbe fein glangenbes Beleite, mit bem er am 28. Dai 1630 ben Gingug in Gaer bielt. Bieber mar Bachelbel's Saus am oberen Ring, bas nun leer ftanb, fein Quartier, bon bem er icon am nachften Tage wieder auszog. Rach Regensburg aber war ein großer Fürftentag berufen; und Riemand wußte beffer ale Ballenftein, mas bort berathen und befchloffen werben follte. Die Concentrirung feiner Beere in nicht gar ju großer Entfernung bon Regensburg mar feine gufällige. Wol nur ein Wint hatte genugt, ben bortigen Furftentag bem Raifer gefügig ju machen - borausgefest, bag biefer Raifer überhaupt wollte. Er jog es por, fich bem Willen ber Rurfürften ju beugen. Ballenftein murbe gefturat, und miberftanbelog jog fich ber Abgebanfte in bas Privatleben gurfid. Ueber Gulybach, wo er wochenlang frant barniebergelegen hatte, traf er am 30. De tober 1630 wieder in Eger ein, auch biesmal nicht ohne großes und reiches Gefolge, bas fich, Alles in Allem mit mehr als achthundert Pferden, in ber gangen Stadt vertheilte, mabrend er wiederum in bem ihm wohlbefannten Saufe Bachelbel's, bes erilirten Burgermeifters - nun felbft eine gefallene Große - Die Rachtherberge nahm. Ort und Beit maren geeignet, Reflegionen anguftellen.

Dem Generalissimus wurde eine Genugthung ju Theil, wie er fann giopfit hoben nochte. Doch auch für B., den armen Gnigannte, sollten noch
Lage sommen, die eine gewisse Bergeltung brachten. Seit Wallensiens Vhogan
auf von den ligistisch-airleichen Wassen alles Gild gewissen, dei Breitenfelse Kloden
weiter sie ein entischende Riederlage. Rutsachten, das mit Schweden gemeinsame Sock gemacht, marchigte in Wohnen ein. Vog wurde genommen,
und ihm solgte eine Eiabl nach der anderen im Nodwessen des Andes. Min
3. December 1631 fiel auch Geger durch überrumpselung wide reihelt eine säch
sich gebelagung. Man lagt, der handlreich wäre von Egerer Erulanten geplant gewesen, und nennt dobei im erfele Riefe Wolf Wassen.

Pachelbel. 55

für biefe Behaubtung nicht ju erbringen. Bobl aber fehrte B. mit bielen anberen emigrirten Mitburgern noch im December 1631 nach Eger gurud und gewiß in der hoffnung, ju bleiben. Er tam gur rechten Beit, Die Stadt bor dweren Berluften gu bewahren. Die allgemeine Plunderung, Die ihr brobte, murbe nur durch feine Bemubung abgewenbet. Uebrigens fiel faft bie gange Stadt wieder bem Proteftantismus qu. Dan entließ bie Refuiten und gemabrte ben Ratholiten nur eine Rangel und einen Altar in ber Bfarrfirche. Bur Erhalrung ber Barnifon mußte eine Steuer ausgeschrieben werben, gu beren Muibringung ber Commandant eine Commiffion fur Ctabt und Rreis einfette. Bolf Abam P., hiezu berufen, weigerte fich, Die Stelle angunehmen, bis ber Stadtrath feine Buftimmung gegeben habe. "Beil man aber gefeben", berichteten fpater enticulbigend bie tatholifcen Burgermeifter ber Regierung, bag es bamals nit anders hat fein tonnen, haben wir lieber einen Patrioten, beffen Treue uns befannt, ale einen fremben hungrigen Bruber annehmen wollen, wie ibm benn die gange Stadt bas Beugniß gibt, bag er bie Grengen ber Commiffion getreulich obferpirt und bie Stadt por einer Generalpfunderung abgehalten bat. Ueber fein Berhalten", fügten fie bingu, "haben wir uns nit gu beflagen; hatten vielmehr gewunscht, bag er bie fatholifche Religion angenommen; mare gemeiner Stadt nit ubel geftanben, indem er ein gelehrter und glimpflicher Mann gemefen." - Babrlich ein ehrenvoller Rachruf.

Die Berrichaft ber Cachfen in Bohmen und bamit die neue Ordnung ber Tinge in Eger mabrte nicht lange. Dit neuen, faft unbefchranften Bollmachten übernahm Wallenftein abermals bas Commando über die faiferlichen Truppen. In wenigen Bochen war Bohmen bom Feinbe gefaubert. Um Abend bes 16. Juni 1632 erichien Generalwachtmeifter Beinrich Solt (A. D. B. XII, 735 ff.) mit bedeutenden Streitfraften und inebefondere mit einer großen Unabl ichmerer Beichuke bor ben Ballen von Gger, beren Befakung er, nachbem Die Aufforderung jur lebergabe abichlagig beichieben worben war, "burch Spielung ber Stude und Berfung Granaten und Feuerfugeln" bermaßen in Angft und Coreden feste, bag Oberft Dietrich bon Starfchebel, ber Befehlshaber, ichon am Abend bes 19. Juni fich mit Accord ergab und Tage barauf bie Ctadt ben Raiferlichen raumte. Geche Tage fpater - am 26. Juni 1632 - marichirte Ballenflein an ber Spige einer Armee bon 40 000 Dann wieber in Gaer ein, um pon bier aus bem Rurfürften bon Baiern und beffen gefchlagenem Beere Die Band gu reichen, bem fiegreichen Schwebentonig aber bor Rurnberg en bonnerndes Salt ju gebieten. Ballenftein ftanb auf ber Gobe feines Ruhmes und Gludes. Gein heftigfter und gefährlichfter Gegner, Maximilian bon Baiern, Die Geele bes Regensburger Fürftentages, ber ihn gefturgt hatte, fam ihm gebemuthigt, ein Flüchtling, hilfefuchend entgegen. In Eger fand Die Begegnung flatt. Beibe Gurffen fliegen bon ben Bferben, fich ju umarmen; Beibe ,, bertehrten ihre passiones in Freundlichfeit." Dennoch wollten etliche ,curiosi" babei vermerten, "bag Ihro turfürftliche Durchlaucht die Runft gu biffimuliren beffer ale ber Bergog gelernet." Um 29. Juni ging ber Bug ber wieber vereinigten ligiftifch-taiferlichen Beeresmacht über Mitterteich, Reuftabt und Bireimbt gegen Rurnberg.

In Eger hielt neuerdings die Calphilige Gegenechermation triumphierab hun Einzug. Wer von Proteftanten nicht bereits gestoßen war, beritte sich, den taijertigen und trechtigine Stratzerichten zu entrinnen. Jum zweiten Walenutze Wolf Vdom P. ins Egit; jein Sob und Gut in Gere wurde conflectet. Ändlympert Calabersigsenssien aus Stadt und Laub theitten eine Gridfall. Er zing nach Munifiedel, wo auch sein Verter Alexander lebte und eben damals Aufrermeister wurde. Aum Sweitsie der Edde Tenant, antsichlich fich Wolf Vdom

In Diefem Saufe mar es, wo Ballenftein am 24. Februar 1634 fein leutes - Rachtlager auffclug. Gorbon und Leslie, Die Deuchelmorber, hatten es fo bestimmt, und Balther Butler, ber ibn geleitete, war es gufrieden; alle Belegenheit bes Raumes mar ben Berichworenen gunftig. Schwer trant an Leib und Geele, boch nicht gebrochen, wohl aber gehaft und gefürchtet wie nur Benige, febrte ber nun "gewefte" faiferliche oberfte Relbhaubtmann mit menigen Betreuen babin gurud, wo er jum andern Dale bor nicht zwei Jahren -"nachft Gott und feiner gebenebeiten Mutter Maria" Die gange Soffnung feines Raifers - mit vielen Taufenben ausgezogen mar. Der ibn jest ale Burgermeifter ber Stadt empfing, war nicht (wie Schiller bichtet) ber exilirte Bolf Abam B. In ber legten "Berneuerung bes Rathes" maren bie gut tatholifchen Manner Abam Schmiebel, Baul Junder, Bans Georg Meinbl und Georg Grhard Wernbl als Burgermeifter bestellt worben. Der Lettgenannte hatte am 16. December 1633 von feinem Borganger bie Geschäfte eines Amts. ober Dber-Burgermeiftere übernommen und führte biefelben bis gur nachften "Berneuerung" am folgenden 8. Marg, bei ber er abermale bestätigt wurde. Ballenflein's Birth im Ramen ber Stadt mar alfo biesmal berfelbe Beorg Erhard Werndl auf Dolit, ber ibn im Commer 1625 auf Schlof Lebnftein bewirthet batte. Der Baft lag in ber Racht bes 25. Februare 1634 ermorbet bon ben Offigieren, benen er am meiften vertraut hatte. Drei Jahre fpater endete Georg Erbard Berndl, ber Convertit, burch Gelbftmorb. Ballenftein's Tobeshaus tam 1642 burch Rauf in bie Banbe ber Jefuiten, um nach bem Bau eines neuen Jefuitencollegiums in Gger an bie Stadtgemeinde überaugeben.

Bolf Abant B. fand ce gerathen, im Jahre 1635 feine Guter Gehag und Sarleft im Ggerland ju beraufern, und taufte bafur bas But Bernftein bei Bunfiedel, mobin er fich gurudgugieben bachte, gab aber biefen Gebanten wieber auf, ale Martaraf Chriftian von Baireuth ibn (1640) in feine Dienfte nabm und mit bem Titel eines "bochfürftlichen Rathes und Ditbeamten ber feche Memter Muffling" jum Bice Sauptmann in Bunfiebel ernannte. Auch auf Diefem Boften ermarb er fich burch feine auferorbentlichen Renntniffe und Erfahrungen, fowie burch feltenen Gifer und Gleiß bas größte Lob und murbe gang befonbers bon ihm gerühmt, "er habe gegen alle Wechfelfalle jebergeit treffliche Rathichlage aur Sand" (ut in manu semper prompta adversus quoslibet casus haberet consilia. Pertsch, origg. Voitlandiae [1677], p. 173). Ale im April bee Jahres 1641 Johann Baner nach einem vergeblichen Buge in Die Oberpfalg und an Die Donau unter vielen Berwuftungen fich gegen Thuringen wandte und in Dberfranten ben General Abam Pfuel mit etlichen Regimentern gurudließ, begab fich Bolf Abam B. ju biefem nach Sof und beftimmte ibn, nicht, wie er bachte, in Bunfiebel, fonbern fublich bavon in Redwig eine fefte Stellung ju nebmen. Geit bem Bertauf feines vaterlichen Erbes im Egerland hatte er aber



Pachelbel. 57

feineswegs auch ichon jeben Bedanten an Die Rudfehr in Die alte Beimat aufgegeben. Er ftand ermiefenermaßen ununterbrochen in brieflichem Bertehr mit fehr vielen Egerer Erulanten, die fich alle unablaffig mit diesem Gebanten trugen und nichts versaumten, ihn zu verwirtlichen. 3m Monat Mai 1636 bewogen fie noch einmal ben Rurfurften bon Sachfen, fich fur fie beim Raifer ju berwenden und benfelben nachbrudlich ju bitten, "fich gefallen ju laffen, bag Die Egerifchen Emigranten bas berlorene exercitium Augeburgifcher Confession . . wiederum übertommen, ber Regreß ju ihren Gutern ihnen wiederum bergonnet und fie babei taiferlich gehandhabt merben mogen." Bergebens. Die feit bem Jahre 1643 eröffneten Friedensverhandlungen ju Dunfter und Donabrud medten neue Erwartungen und liegen fogar hoffen, Die feit Durchfuhrung ber Begenreformation in Gger ftillichmeigend taffirte Reichsunmittelbarteit ber Stabt bennoch wiederzugeminnen. Um 3. november 1645 murbe ber Reichabeputation au Osnabrud eine Befchwerbeschrift überreicht, Die nach pracifer, flarer Darlegung bes fraglichen Rechtsftanbpunttes ber ber Rrone Bohmen "cum jure reluitionis et aliis reservatis pfandmeife eingeraumten" Stadt Eger, "bon beren ber Gaerifche, auf bes Beiligen Romifchen Reiches ohnmittelbarem Grund uub Boben. außer bes Ronigreiches Bohmen Begirte gelegene Rreis ben Ramen bat", mit bem Betitum fcblog, "biefe ber betrubten Egerifchen Emigranten Sache gnabig in folche Confiberation ju faffen, bamit fie wieber ju ihrem Burger. Chrenuud Inwohnerftand neben Weib und Rinbern gelangen, ihr Sab und But in Gigenthum und Benieft, wie borbeffen, annehmen, best ihnen ohne Rug bei bem gezwungenen Exilio abgebrungenen fünften Theile ihres Bermogeus ohne Abzug ober Entgelt wieber habhaft gemacht und fo furbere in bem ungehemmten Bebrauch bes Exercitii ber evangelischen Religion Augeburgifcher Confession, wie fie folden porbero gehabt und ber ihnen in Rraft faiferlicher Commiffion in annis 1620 und 1621 theuer und mit bober Bufage verfprochen worben, reftituirt und babei fur und fur unbeeintrachtigt gelaffen werben mogen." - Berfaffer biefer und aller fpateren Gingaben, Die noch bon ben "Egerifchen Emigranten" ausgingen, mar bochftmabricheinlich Wolf Abam B.; gewiß ftanb er ihnen, wie ben furflirftlichen Intercoffionen, febr nabe. Die geftellte Bitte fanb auf Geite ber protestantifchen Reichoftanbe und ber Schweben bie gebubrenbe Rudficht; fie bilbete im Laufe ber Friedensverbandlungen eine immer wieder berathene ftanbige Frage. Roch im Robember 1645 erfuchten jene Stanbe in einem "Gutachten" ben Raifer, Die Erulauten gurudfehren "und fonberlich bie Stadt Eger in ecclesiasticis et politicis in borigen Stand vollig wiederum teftituiren au laffen." Es jolate ein überaus umftanblicher, langwieriger Schriftenwechfel.

und unerfchrodener Berfechter bes guten alten Rechtes feiner geliebten Baterftabt; bereitwillig ertannte bie neue, ob auch fleine, boch nicht bebeutungelofe ebangelifche Bemeinde feine Subrericaft. Gines tam ben faiferlichen Commiffaren in Donabrud febr ju ftatten, bag fie mit Grund fich auf die Thatfache berufen burften, bag bie Stabt Gger felbft, bie langft tatholifirte, gar nicht barnach Berlangen trage, wofür fich bie wenigen Protestanten bafelbft und ibre Freunde unter ben protestantifchen Reicheftanben und ben Schweben fo eifrig bermenbeten. Go fam es, bag nach vielfaltigen Disputationen und Schreibereien bei bem Friedensichluffe bie Egerer Angelegenheit nebft anderen offen gebliebenen Fragen ben Friebensegecutions. Berhandlungen überwiefen murbe, welche "bemnachft" ju Rurnberg ju eröffnen maren; "bis babin aber folle Ctabt und Rreis Gaer fomobl in ecclesiasticis ale politicis in ben Stand bee Jahres 1624 gefest werben." - Bolf Abam B. fab barin, wie auch die Folge lehrte, einen ganglichen Diferfolg; er batte ben Glauben an bie Rufunft beffen, mofur er geitlebens geftritten und gelitten, fur immer verloren; fein Beift mar umnachtet Rach Bunfiedel gurudgefehrt, hatte er nur ben einen Bunfch, gu fterben. Er fturgte fich aus bem Fenfter feines Saufes, fand aber nicht ben Tob; Die ge-brochenen Glieber murben gebeilt. Um 17. Juni 1649 fand man ben Entfeelten im Balbe bon Bunfiebel. Die einftige Reichoftabt Eger mar gu politifcher. nationaler und religiofer Unfreiheit berurtheilt. - Bolf Abam B. binterließ brei Cohne: Julius heinrich, geb. 1639; Johann Chriftoph, geb. 1642, und Wolf Gabriel, geb. 1649, laut ber Matrit: nach bem "leibigen" Todesfall feines Batere. 3hr Befchlecht blubt noch in mehreren Linien.

Nach Irtunben ver faifet. Archive ju Wien, des Stoblardids in Egen und im Bridatbesst (3. Ih, den herrn Stadthierer fr. Nachelbet d. Gehag in Lindau und herrn Archivar S. Grad in Eger gef, jur Perligung gestellt. — Bergel. J. G. d. Wietern, Acta paets Westphalicae publ. (1734—36). — Prott, Gyer und des Gegerland (1845; 2. Auft. 1877). — Fr. Rüchfurt. Gyer und Böhmen (1870). — Iddam Wolf, Gefghicht. Wither aus Ceftrerich (1878). — S. Grad, bie Chronitopter Clabb Cert (1884).

hallwich.

Bachelbl: Bolfgang Gabriel B. b. Behag, geb. am 10. Juni 1649 au Bunfiebel. + am 26. Robember 1728 ju Onolgbach, Cobn Bolfgang Abains (f. o.), erhielt bie Borbilbung in Baireuth, legte bie juriftifchen Stubien in Jena und Leipzig gurud, erwarb an letterer Uniberfitat 1678 bie juriftifche Doctormarbe, trat im folgenden Jahre ale Anleiter (Abvocat) beim Landgericht in Unebach ein, murbe augleich martgraflicher Rath in Onolabach, nach furger Beit Beifiger, im 3. 1703 erfter, 1705 branbenburgifch culmbachifcher Bebeimrath. Er war ein angesehener Dann und ftand mit berfchiebenen bebeutenben Beitgenoffen, barunter Leibnig und Bert, im Briefmechfel. Geine litterarifche Thatigfeit umfaßt porzugemeife bas Ctaaterecht und bie Staatevermaltnng, baneben befonbere branbenburgifche Angelegenheiten, auch einzelne biftorifche Dinge, barunter ale absonderlich bie "diss. historico-juridica de originibuelectorum, deque etiam Christi nativitate non junioribus cet." Hal. Magd. 1705. 40, worin bie Rurfurften in bie altefte Beit berfest merben und bas Burggrafenthum Rurnberg bereits im 9. Jahrhundert ale Rurfurftenthum ericheint. Jugler gablt 41 Cdriften auf, mabrend Dofer und Butter in ihren ftaaterechtlich-litterarifchen Schriften feine angeben. Seine Doctorbiffertation "de prohibitione nuptiarum in gradu secundo lincae inaequalis", Lips. 1728 ift but einzige aus bem Rirchenrechte.

Jugler, Beitrage, V, 295. - Fifenicher, Gel. Baireut, VII, 4.

Down of Google

Padmaun: Theodor Ritter b. B., geb. am 9. Robember 1801 als Cohn bes graflich Rolowrat'fchen Amtmanns Johann Anton B. ju horatib in Bohmen, + ju Bien am 11. Februar 1881. Rach erlangter Borbilbung in bem Geburtsorte befuchte er bas Symnafium ju Romotau in Bohmen, bon Berbft 1821 an bie Univerfitat ju Brag, auf ber er fowol bie philosophifchen, als iuriftifchen Studien bis jum Berbft 1825 gurudlegte. hierauf arbeitete er in einer Abvocatentanglei und beichaftigte fich mit Brivatunterricht. Rachbem er in Braa am 16. Juli 1828 jum Dr. jur. utr. promovirt worben war, erhielt er infolge ber Bewerbung bie Stelle als "fupplirender" Brofeffor bes romifchen und tanonifden Rechts in Wien, nach furger Beit bes ordentlichen in Olmug, im 3. 1850 in Bien. In Diefer Stellung blieb er bis ju feiner auf Grund bes Gefekes, bas nach Bollenbung bes fiebzigften Lebensighres bie gefekliche Benfionirung ber Profefforen ausfpricht, Diefe aber fcon mit 65 geftattet, im 3. 1870 ausgefprochenen Benfionirung. Bom Fürsterzbischof bon Olmut hatte er ben Titel Confiftorialrath erhalten, in Wien ben eines Regierungerathe; er geborte gu ben Berfonen, welchen ber Raifer Maximilian bon Derico fofort feinen neuen Orben berlieb (Commanbeurfreug bes Guabelupe-D.); bei feiner Benfionirung murbe er in ben erblichen Ritterftand erhoben. Geine littergrifche Thatigfeit mar aniang. lich bem öfterreichifchen Civilrechte jugewandt, fpater auch bem tanonifchen und tomifchen. Dabin gehoren Abhandlungen "über bie Berjahrung in Defterr.", über öftere. Cherecht, Dienftbarfeiten, Pflichttheil, Bermachtniffe, Interufurium u. f. w., die in ber öfterr. jurift. polit. Beitschrift von Bagner und Dolliner, fpater auch in bem Dagagin und Archiv von Saimerl gebrudt find. Dem romifchen Rechte ift eine "Borfchule bes rom. R." gewidmet. Dem Rirchenrechte geboren außer bem Sandbuche an einzelne Auffage in ber theol. Beitichr. bon Bleg, eine Brofcute über bie bogmatifche Frage bon ber papftl. Unfehlbarfeit und inebefondere über Die Brunde bagegen. Der Schwerpuntt feiner litterarifchen Thatigfeit liegt im "Lebrbuch bes Rirchenrechts mit Berudfichtigung ber auf Die firchlichen Berbaltniffe bezugnehmenben öfterreichifchen Gefete und Berordnungen." 1849-1853, 3 Bbe. 3, Muil. 1863-1866. Babrend in ber erften Muflage faft nur die ftaatlichen Berordnungen, ober boch fo mefentlich ben Stoff bergaben, bak bas tanonifche Recht feine Rolle fpielte, zeigen bie folgenben, namentlich bie legte, mit ber feit 1851 und befonbere bem Concordate eingetretenen Menberung eine eigenthumliche Banbelung. B. mar feiner Unlage und Bilbung nach Sofefiner, freilich nicht fo ausgebilbet wie Rechberger, baneben Stodofterreicher, bem eigentlich jeber nicht ofterreichifche Ginfluß ein Dorn im Auge ift und wenn er auch bom Papfte fommt. Der Ginfluß Belfert's, firchliche Befcaftigung und bie Entwidelung feit 1848 machten ibn gu einem leifen Unbanger ber Rirchenfreiheit. Diefer Zwiefpalt zeigt fich in feinem Buche, bas bismeilen rein jofefinifch, bisweilen curialiftifch athmet. In feiner Methobe und im Stoffe ift er bas Dufter bes bormarglichen öfterreichifchen Gelehrten, ber viele pofitive Renntniffe bat, bor allem im ofterreichifchen Rechte, aber ber foftematifchen, bor allem biftorifden Ausbildung entbehrt. Die Art wie die Quellen und Befchichte behandelt wird, ift bieraus ertlarlich. Dagu gefellen fich eine Sprache, Die oft mehr ale barot ift, vielfach eine Art ber Begrundung, welche taum fakbar ift, endlich ber Dangel allfeitig quellenmäßiger Studien. Biffenfchaftlich ift bas Lebrbuch unbebeutend und bat mit bem Fortfall bes alten Stoffes ber Gigategefete auch feine praftifche Brauchbarfeit verloren. Auf Die Entwidelung in Defterreich ift aber B. feit 1850 nicht obne allen Ginfluß gemelen. Mis Lebrer mar er wegen feiner berben Sprache und ber nicht iparfamen Angriffe auf Collegen bei ben Studenten febr beliebt; ber feine ibn in jeder Sinficht riefig überragenbe Bhillips batte allmablich im Rirchenrechte biel weniger Ruborer. Birtte

er als Lehrer nicht geradezu ultramantan, jo bereittet er aber boch den Boder für die Kulnahme linchlicher Allprück, von allem war er ein Herold deschiede des des des des Staatsgefet hut, im ganzen wohlgetban ist, bestätigte alle die Jugend in dem her die Ausstellen zu dem herrschenden Spliem mit einer kleimen Reigung and der Arkeite, dierlie wirtte er noch mehr in Zeitsfreinder des "Bottsfreund" in Wiesen. Alls Multer fei der Separatadbruck "Freimitigten Vorte gegen die Ganordade-Verläcktung" ihre 1867 angestätzt. Alls Multer war A. nach jeder Richtung hochachten. — Die biographischen Mitthessungen zu fein als die gestätzt. Alls Multer eine die Ganordade-Kardinung Achanan's.

Scriptores ordinis S. Bened, qui 1750—1880 fueruut in Imp. Austr-Ung., 1881, p. 329. — Wurzbach 21, 168. Reufch.

Bad: Otto v. B. murbe ale Eprof eines alten Meifinifchen Abelegeschlechts um 1480 geboren und bezog 1499 bie Univerfitat Leipzig, um, unterftut bon einem (mobl alteren) Bruber, Die Rechte ju ftubiren. Er erwarb ben juriftifchen Doctortitel und trat - wir wiffen nicht wann - in ben Dienft bes Bergogs Georg bon Cachien ein, beffen befonberes Bertrauen er ermarb; feit 1519 finben wir ihn bon Georg ju ben wichtigften Befchaften verwandt. Auf vier Reichetagen mabrend ber Jahre 1522-1526 vertrat er feinen herrn, in beffen Auftrag er außerdem in ben firchlichen und politifchen Sandeln ber Beit gablreiche Miffionen übernahm. Allein Bad taufchte bas Bertrauen bes Bergogs, inbem er, um fich Gelb zu verichaffen, mannigfache Betrugereien und ichnobe Galichungen ausifibrte. Il. a. gab er bor, bem Bergog achttaufend Gulben gur Ginlofung bes an bas Stift Merfeburg verpfanbeten Amts Beigenfee porftreden gu follen, mofur ibm bann Georg bas Umt als Unterpfand eingeben merbe: bas mußte er burch gefälfchte Briefe mit bes Bergogs Ramen und unter beffen Siegel (gu melchem er als Rangleiverwefer in Abmefenheit bes eigentlichen Ranglere Butritt batte) um fo glaublicher ju machen und erichwindelte auf biefem Wege pon Brivaten wie bon Stadtgemeinden großere und fleinere Summen. Faft noch arger mar, bag er im Jahre 1527 ben Beitrag bes Bifchofs von Merfeburg ju ben Reichsauflagen, ber ibm jur Ablieferung übergeben mar, unterfchlug Mugenscheinlich mar ber außere Unlag ju allen biefen Manipulationen bie Belbverlegenheit Bad's, ber mohl von Saufe aus mittellos mar und mit feinem Beamteneintommen nicht Saus zu halten verftand; bagu tam aber auch eine Reigung gur Intrigue, welche beinahe etwas Rranthaftes bat (auch forperlich icheint Bad ofter leibend gewesen gu fein, wie bei ber Leipziger Disputation 1519 und auf bem Speirer Reichstage 1526); offenbar hatte er feine Freude baran, auf frummen, fur ibn lebensgefährlichen Wegen ju manbeln; auch mußte er mit unglaublicher Gewandtheit Jahrelang ber Entbedung feiner Betrügereien borgubeugen. Aber wie follte bie Cache fchlieglich auslaufen? Dugte nicht boch



Bad.

61

eines Tages alles ans Licht fommen? Dies mar bie Lage Otto's p. B., ale er jene Ganbel angettelte, Die feinen Ramen auf Die Rachwelt gebracht und Deutschland i. 3. 1528 bicht an ben Burgerfrieg berangeführt haben. B. nam. lich fuchte Anfang 1528 mit bem jungen, beigblutigen Landgrafen Philipp bon heffen, bem Bortampfer ber Evangelifchen, Berbindung und mußte bemfelben eingureben, bag Ronig Ferdinand, Rurfürft Joachim bon Brandenburg und bergog Beorg bon Cachien, welche im Dai 1527 in Breelau bei einanber gemefen maren, bort mit anderen tatholifchen Standen ein Bundniß gur Befriegung und Ausrottung ber Evangelifchen gefchloffen hatten. Steht es heute mohl bei allen Forfchern - aus außeren und inneren Brunden - feft, bag ein foldes Bunbnig nicht eriftirt hat, fo mar boch die Sachlage im Reiche banach angethan, bem frechen Betrfiger, ber fibrigene auch bie betr. Bunbnigurfunbe für 10,000 Bulben im Original ju liefern berfprach, Blauben gu ichenten. Philipp tam felbft nach Dresben, mo ibn B. amar nicht bas Drigingl, aber eine angeblich beglaubigte Abichrift feben ließ, Die ben Landgrafen junachft bollig bon ber Grifteng bee Bundniffes überzeugte. Er eilte nach Weimar, wo er fich mit bem Rurfürften bon Sachfen berftanbigte; bann ruftete er, um bem brobenben Angriff guborgutommen, und fiel, taum bag feine Ruftungen bollenbet maren, ben Bifchofen bon Burgburg und Bamberg, welche ebenfalls Theilnehmer bes Bundniffes fein follten, ins Land, indem er augleich die angebliche Bundnifeurfunde nach ber bon B. gelieferten Abichrift veröffentlichte (Dai 1528). 3n. mifchen hatte er B., ber fich wieber ju ihm begeben, auf beffen Bitte nach Ungarn ju Johann Bapolya, bem Gegner Ronig Ferbinand's, entfanbt; B. batte verfprochen, bei biefer Gelegenheit auch Gachfen gu beruhren, um bas Driginal gu holen. Allein er magte es nicht, fich bort bliden gu laffen; bermuthlich hoffte er, junachft bon bem Sanbgrafen bie ihm borlaufig verfprochenen 4000 Bulben entgegengunehmen und berließ fich fur bas weitere auf feinen erfinderifchen Beift, ber ibn bisber nie im Stich gelaffen batte. Allein Philipp's ionelles Losichlagen machte einen Strich burch feine Rechnung. Die ber Theil. nahme am Bundnig bezichtigten Furften , befondere auch Bergog Georg, berficherten unter entruftetem Broteft ibre Unichuld und Die Salfdung ber Urfunde; ber Landgraf mußte feinen Gemahremann nennen, jur größten Ueberrafchung bee Dresoner Sofes. Best freilich tamen alebald auch Die fruberen Betrilgeteien und Falfdungen Bad's an bas Tageslicht. Dringend berlangte Bergog Georg Die Auslieferung bes ungetreuen Beamten; aber Philipp verweigerte Diefelbe; er fürchtete mobl, fich fibereilt ju haben, aber er mar boch noch feines. mege überzeugt, bag Bad's Augaben bollig erbichtet feien. Much hatte er Diefen fruber feines Schuges verfichert. Go ließ er nur gu, bag mit B., ben er allerdings festzunehmen Sorge getragen batte, in Begenwart fachfifcher Bevollmachtigter in Raffel ein Berbor angeftellt murbe (Juli 1528), bei welchem ber Angefchulbigte feine Angaben über bas Bunbnig aufrechterhielt. Durbe B. bom Landgrafen feines Gewahrfams entlaffen (Juni 1529), freilich nur, um bon nun an bas elende Leben eines bogelfreien gehetten Glichtlings jubren, ba Beorg alles aufwandte, um ibn in feine Sande gu befommen. Bir finden B. in Bittenberg, Magbeburg, Lubed; nirgends mochte er raften; überallbin folgten ibm die Briefe bes fcmer beleidigten Gebieters; endlich, 1536, Durbe B. in ben Riederlanden in Begleitung englifcher Gefandten aufgegriffen. Auf Betreiben Bergog Georg's machte man ihm wegen bes Betruges bon 1528 ben Proceft; auf Die Folter gelpannt, befannte B. jest, jene Bundnigurfunde grialicht gu haben; er fuchte gwar bie Cache fo barguftellen, ale habe ber Lanb. graf ibn halbwegs ju ber Salfchung gezwungen, aber bas tonnte fein Schidfal nicht menben. B. murbe burch Urtheil ber nieberlanbifchen Regierung bom

8. Februar 1537 wegen Berraths und Anftiftung von Emporung bem Tobe burch bas Beil bestimmt und noch an dem nämlichen Tage hingerichtet.

Materialien jur Geschichte Back's und der "Back'sche Handel" in den Archiven von Dereden, Meimar, Macburg (Ergönzungen auch im heft Cammtacchib zu Marburg). Die Kasseiter Archivesalten gede. I. 28. Dossimann, Samml. raere und ungede. .. Nachrichten 1. 1736, S. 69 ff. — Die Folternadigenen Gubenne, Och dipl. Mognat. I. V. S. 636 ff. —

Litteratur: W. Schomburgt, Die Padfiem Habet. ein Beitrag zur Geich, Gerg deren gis no Sachjen (hifter, Calchenbus, 1881). 5. 17.6 ft.).
5. Schwarz, Landgard Philipp bon Geiffen und die Padfiem Jandel (hifter Studien XIII, 1884), des Wert richtet fich greyn den mit Nerth einflimmt verurtgeitten und abgewiehenn Bertud von St. Giffen, Gelch. der Padfiehe, Jandel, 1881, des Rondfiehen Philipp als Beranalsfer der Kafidung au weifen; noch flaglicher die neuerle zeitung von Chies : Landgard Philipp bon Schfen und Die don Von Geine Gutacommun. 1886.

Griebensburg. Pabel: Jurgen B., geb. am 23, April 1505 ju Riga, † am 5. October 1571 eben bort. B. mar ber Cobn eines mobibabenben Rigger Raufmanns, ftubirte fert 1526 in Wittenberg, fehrte barauf in feine Baterftabt gurud, wo er 1536 gum Rathoberrn, 1547 jum Burgermeifter und 1551 jum wortführenden Burgermeifter gemablt murbe, ein Umt, bas er bis ju feinem Tobe befleibete. feben bon feiner Bermaltungetbatigleit tommt ibm Bebeutung au ale Berfaffer eines Tagebuches, bas im Musjuge erhalten ift und bon Caspar B. (ber bielleicht fein Cobn mar) fortgefest worben ift. Jurgen's Tagebuch reicht in ber uns erhaltenen Geftalt bon 1539 bis in bas Enbe ber 6ver Rabre und geht bann unmerflich in das Tagebuch Cafpar Padel's über, mit welchem es in der Abichrift, eventuell im Musjuge ober in ber Berarbeitung bes Rigaer Burgermeiftere Caspar bom Soffe berbunden ift. Die lette Gintragung ift vom 4. December 1593. Der Bert's biefer Aufzeichnungen, auf welche ber um die libl. Geschichte bochberbiente berftorbene Stadtbibliothetar G. Berthola († 1886) ale erfter Die Aufmertfamteit lentte, liegt in ber dronologifden Genauigleit und fachlichen Buberlaffigteit berfelben. Gie find eine unentbehrliche Quelle fur Die Gefchichte ber zwei Denfchenalter, Die fie behandeln. Gine forgfaltige Musgabe bes Tertes nebft Ginleitung findet man in ben Mittheilungen aus ber libl. Gefchichte, Bb. XIII, G. 291 bis 434 aus ber Feber S. 3. Bothfuhr's. Schiemann.

agganus: Peter K., mit hinem eigentlichen Homiltennamen Dorbseilg.
39 Monitieri in Geffren ma 30. Marz 1522. Studierte in Machtur, wort 1550 Mogifter wurde; ging donn nach Hoffend dau ber Taleien nach Wiene, wor er zum poerla laurentus gefraht murde; 1561 murde er Kofeffen der Täcktunft und Gefrählen eine Aufert zu Ketegenkritunft und Gefrähliche Machturg, hier nomentlich fein Aglent zu Ketegenkritunft und Gefrähliche anden die konstelliche Philosophifder und hijtorischen Gharattes ichmiedend. Sein bedeutendlied Wiert durcht fein die erkt lange nach einem Zode (\*\* am 29. Mai 1576 zur Wachturfiels) veröffentlichte, Fraus meertes der Vereichte der Vereichten der Vereichner d

praecipuis Poetarum coriphaeis congestae". Franti. 1609.

F. 2B. Strieder, Grundl, ju einer Beff. Belehrten- und Schriftfteller- gefch. Bb. IX.

Bagenstecher: Arnold Alexander P. Die Jagenstecher find ein angelehens Geschiedt aus dem Manterlande; der frührste untwilich nachweisders Asphere war Joach im (Jockem), der um 1300 als Patricier und Bungermeister zu Warendorf, einem Städtigen Westlatens liebt, wo fich mehrer seiner Andstommen niederlieben. Der Water Annold Meranders war Alexander Giebert R. D. U. J., welcher fury nach feines Baters, Johann B. Tob 1651 beffen Amt ale Rangler ju Bentheim erhielt, baffelbe jedoch nach bem Uebertritte bes Grafen b. Bentheim jum Ratholicismus (1668) nieberlegte, und furbrandenburgifder Refibent am pfala-neuburgifden Sofe au Daffelbori, bann Curator ber Univerfitat Duisburg murbe, wo er am 28. Juni 1688 im 73. Lebensjahre bas Beitliche fegnete. Deffen mit Barbara (nach ban ber Ma Anna, Maria) b. Robenberg zweitehelich erzeugter Cohn Arnold Aleganber erblidte am 27. Februar 1659 zu Bentheim bas Licht ber Welt; begann feine Studien in Coln, feute fie in Groningen und Lepben unter Bodelmann fort, befuchte bierauf bie Univerfitaten von Belmftabt, Jena, Leipzig und Brag, promobirte 1680 gu Utrecht mit ber Differtation "de jure virginum" ale Doctor beiber Rechte, practicirte ju Clebe ale Anmalt, murbe 1681 am Arnolbinum ju Steinfurt Brofeffor ber Rechte und griechischen Sprache und tam nach fechejahriger ausgezeichneter Dienftleiftung ale Brofeffor ber Cthit und Bolitit (1686 ober 1687) nach Duisburg, mo er fpater als außerorbentlicher Brofeffor auch juriftifche Borlefungen bielt. Bon bort murbe er ziemlich gleichzeitig nach Franeter, Darburg, Beibelberg, Frantfurt a. D. und Groningen gerufen; er entichied fich fur Gröningen, wo er am 26. Juni 1696 (nach Rotermund 1694) wie in Duisburg mit einem feierlichen Redeacte von feinem Lehrftuhle Befig nahm. - In Gröningen führte er fünfmal (1697, 1705, 1709, 1712, 1715) bas Rectorat, und ging nach langjabriger, fruchtbarer Lehrthatigfeit am 27. October 1716 mit Tob ab. Bon ben Beitgenoffen ale Bierbe ber Univerfitat gepriefen, mar Arnold Alexander ein Mann bon herborragender Begabung und vielfeitigem Biffen, ber fich mit Befchid in beutschen, hollandifchen, italienischen, lateinischen, auch griechischen Gebichten verfuchte, und bermoge feines gefeierten Ramens auch außerhalb bes Beimathgaues hobes Anfeben genog. Bon feinen jahlreichen bei Rotermund Bb. V. S. 1389, Strieber X. 230 und ban ber Ma, Ih. 15, 6. 25 aufgeführten Schriften haben einige mehrerer Auflagen erlebt; fo: "Aphorismi ad Instit." (Duisb, 1690 120, ed. 5 Francker 1705 120, ed. 6 Harderov, 1748, 8). - "Sicilimenta ad Comp. jur. Schützio-Lauterb." (Colon. 1694 ed. 3 ib. 1699). - "Admonit, ad Pand." (Colon, 1706 ed. 4 Gron, 1715. - ed. 5 llarderov. 174). "Manualium ad instit, etc. repetita praelectio" (Grön. 1710 12º Frankf. 1724, 12º). - Bu feinen erften Arbeiten gablt ber "Irnerius injuria vapulans s. Comment. ad Authent," etc. (Duisb, 1691 40; 3, f. berm. Aufl. Gron. 1702 40). Dem Streite, in ben er hiedurch mit bem Sollander Cornel Bontereboet über ben Berfaffer ber Authentica gerieth, bat er gu banten, baß er frubzeitig ber gelehrten Welt genannt und befannt murbe; boch haben in biefem Streite beibe Theile bie Grengen ber Dagigung und bes Anftanbes völlig aus bem Muge verloren. Die Ghe Alexanders mit ber Richterstochter Ratharina Schlfter aus Gronau mar mit smolf Rinbern gefegnet, bon benen brei Cohne bes Baters Laufbahn betraten (fiebe unten). Die (im Drude erichienene) Leichenrebe auf letteren bielt 1716 ber Groninger Profeffor Ifingt; in biefer fo wie in ber bon Arnold Alexander B. 1694 verfagten Rebe "Memoria Bockelmani" finden fich mancherlei Auffchluffe über Bagenftecher's Lebensumftanbe : beffen Bruftbilb fcmudt ale Titeltupfer ben 30. Ih. ber Gelehrten Fama.

Reben Arnold Alexander ift auch bessen Inngster Bruder Wern er Justin P. 31 erwähren. Im 1670 geboren und auf mehreren hochschulen gebildet, wurde er nach größeren Keilen 1695 Verolssfor ber Kecke zu Tüburg, dann Gebeimuth, auch Lehenvorst balelbit und hausg zu bishomatischen Sendungen berwendet. 1727 zum Bicelangter in Nardung ernannt, resignitet er 1736 und fand 1742. Nach dem Schriftenbergrichnis bei Voternund (III 1897) schriebe er: "Principia Justin. nova juxta seriem Instit." 1698 120 und einige römisch-

rechtliche Abhandlungen. -

Bon ben brei Cohnen Arnold Alexanders, welche ben juriftifden Lebrftuhl betraten, ift ber bebeutenbfte ber altefte berfelben, Johann Friedrich Bit. helm B. ju Steinfurt am 25, Juli (nach ban ber Ma am 23, Juli in Duieburg) 1686 geboren, begann er feine Studien in Bremen, borte ale Jungling bon 15 Rabren (1701) ju Groningen theologifche, bann unter Angeitung feines Baters und Ifinte, juriftifche Borlefungen, erwarb bafelbft 1705 bie Burbe eines Doctors beider Rechte, murbe icon 1707 im Alter bon 20 Jahren außerordentlicher Profeffor ber Rechte in Marburg, und ging im nachften Jahre als orbentlicher Profeffor und Gegeinssecretar nach Steinfurt, wo er auch bie Profeffur fur Befchichte und Alterthumer erhielt, und 1720 jum Regierungerath und (nach Duntel, hiftor, Rachr.) jum Gografen beforbert murbe. Um 13. Juni 1721 betrat er in Folge eines 1720 an ibn ergangenen Rufes ben Lebrstubl gu Barbermyd mit einer Unfprache, welche wie bie meiften feiner Reben, an feine frilheren theologischen Studien erinnerte. In Barbermad bielt B. nach bem Weggange bon Rungius und Sieben neben juriftifchen Borlefungen folche uber Litteratur und icone Biffenichaften, belleibete viermal bas Rectorat (1723, 1728, 1735, 1741) und ichlog bort feine zweite Che mit ber Profefforetochter Amalie Bafor. B. ftarb am 3. Rovember 1746 (nach ban ber Ma 2. Rovember 1744) und murbe ale einer ber bedeutenbften Lehrer ber Sochichule bon feinen Buborern aufrichtig betrauert, beren Dehrzahl ihn geitlebens als ihren zweiten Bater berehrt hatte. Geinen Rinbern binterließ er zwar einen gefeierten Ramen, aber teine irbifchen Guter. Die ubliche Leichenrebe bielt am 19. Robember Brofeffor Berbard Cdroder.

Dobann Friedrich Billytims schriftliche Arbeiten umfaßten auch die schönen Bissenklaufen der Friede Argeite Auflicht der Verstellung der Verst

mancher Berichtigung.

Der ameite Cohn Arnold Alexanders, Beinrich Theodor B., geb. gu Groningen am 7. December 1696, ftarb ju Duisburg am 8. Juni 1752; ftubierte hauptfachlich bei feinem Bater Die Rechte, erwarb 1715 ben Doctorbut. murbe nach bes Lenteren Tob (1716) Lector Juris, 1719 orbentlicher Brofeffor ber Befchichte und Beredtfamteit, auch außerordentlicher Brofeffor ber Rechte am atademifchen Symnafium gu Lingen, 1721 orbentlicher Brofeffor ber Rechte und Bolitit in Samm, und überfiebelte 1728 in gleicher Gigenfchaft nach Duisburg. Ginein nach bem Tobe feines Brubers Johann Friedrich Wilhelm 1747 ergangenen Rufe ber boben Schule au Sarbermpf leiftete er feine Folge, muthmaglich weil ibm bie erbetene Entlaffung berweigert murbe. Er entfaltete eine rege litterarifche Thatigteit und befahte fich eingebend mit ben Schriften bes romifchen Juriften Sextus Pomponius. Sierber gehoren: "Comment, in Sexti Pomponii ICti, quae in Paudectis Justiniani reliqua sunt P. I", 1723, auctior 1725. P. II. 1725 - P. III. 1723. P. IV. 1783 und 1735. Werner auf er unter bem Titel: "Jus Pegasianum" etc. (1741 40) bie in ben Banbecten enthaltenen Centengen bes Begafus beraus; endlich veranftaltete er eine Cammlung

verschiedenartiger Differtationen, die er: "Dissertationum varit argumenti  $ENNE\mathcal{A}\Sigma^a$  (1746) bezeichnete.

Much bie beiben Gohne Beinrich Theobor's - Johann Alexander Binand und Unbreas Bilbelm. - melde aus beffen 1721 mit einer Tochter bes preugifchen Refibenten b. Scherpengeel in Amfterbam gefchloffenen Ghe hervorgingen, mablten bie atabemifche Laufbahn. Der altere (3obann Alexanber Binanb), 1722 in Samm geboren, ftubierte in Duisburg, promovirte 1748 in ben Rechten und mar bortfelbft als orbentlicher Projeffor langere Beit Amtegenoffe feines Baters. Babrend bes fiebenjahrigen Rrieges ging er nach Bageningen a. Rhein, bon bort murbe er im October 1757 ale Rechtelebrer nach harbermod gerufen und bielt bafelbft am 14. Januar 1758 feine Antritterebe über bie Rechtsgelehrtheit bes Tertullian (Harderov, 1768). 216 ein bebeutenber Lehrer ber Gochichule empfing er burch beren Curatoren bon Beit au Beit Beweife ber Anerfennung; fo murbe ibm ber Titel eines professor primarius berlieben, und 1765 erhielt er ben Auftrag fiber Lebenrecht und Rechtenbilofophie Bortrage ju halten. In Folge hoben Altere legte er am 11. Juni 1794 mit bem Titel eines prof. honorarius fein Amt nieber und ftarb im 74. Lebensjahre am 23, (nach ban ber Ma am 25.) Auguft 1796. B. benunte bieweilen Bromotionen berborragenber Studierenber ober abnliche Unlaffe. um über wichtige Angelegenheiten öffentlich ju fprechen, und find bei ban ber Ma (3. 31) Die Titel feche berartiger Reben unfere Belehrten aufgeführt; ber fcbriftliche Rachlag befteht aus mehreren Differtationen.

Defien alteften Sofn aus ber Ghe mit Maria Eiliabet von Eroin, I be od vor 30 pla ann, alfo einem Ur-Urrnelt des eingangsbeitvorchenn Alexander Gisbert B., treffen wir ebenfalls in den Reihen der gelehrten Juriften. Er fludierte 1708 zu Groiningen, promovirte daftlich am 17. Mai 1776 als Dottor Gheire Richte, und war wieberfold fist den juriftlichen Leghtlud in Deventer in Aussicht genommen. Später wurde er mit einem höheren Richtenante bertaut, wenn er, wesen einer Kenntalise und Underticklödet allemenie verecht, bis au

feinem Inbe porftanb.

Theodors jüngerer Ontel, der worgenannte Anderes Wilfhelm P., ift um 1724 yn domm gedoren; nachm 1745 in Duisburg den Doctorgroß, ging 1744s als außerordentlicher Profession and Wardung, wurde 1750 Regierungs und onssistent, wo er faum 28 Jahr al. 1752 unwerfeinathet des Zeitliche legnete. Er schrieb, wie alle Docenten jener Zeit, einige Dissertationen und Dwagnamme, deren Bezeickling bie Stieften yn sinden, Web. E. 2440—247.

11m bie glangenbe Reibe berborragenber Rechtsgelehrter aus ber Familie B. ju erichopfen, übrigt noch ben britten und jungften Cobn bes obenermabnten Alexander Arnold, Ernft Alexander Otto Cornelius (auf ben Titeln feiner Schriften meift nur Ernft Alexanber genannt) ju befprechen. Am 7. December 1697 in Groningen geboren, befuchte er als Schuler feines Baters Die bortige Univerfitat, murbe 1716 bafelbft Doctor beiber Rechte, bann Doctor juris. und 1721 Rachfolger feines Bruders Beinrich Theodor auf bem Chmnafinm ju Lingen. Dort lebrte er ale orbentlicher Brojeffor Befchichte und Berebtfamteit, ale außerorbentlicher bie Rechtswiffenschaft. Rach wenigen Jahren berief ibn Fürft Bilbelm bon Raffau in gleicher Eigenschaft nach berborn, mo er auch Die Sonditatogefchafte beforgte: 1733 murbe er bom Gurften Chriftian jum Rath ernannt, in welcher Stellung er feine beiben borgenannten Bruber überlebte, Ernft Alexander ftarb am 3. Auguft 1758. - Das unter bem Titel: "Juris tractatuum sparsim hucusque editorum, nonnulli sequen und 1735 erfcbienene Sammelmert enthalt im erften Banbe acht leche Abhandlungen. - mohl bie meiften und gediegenften bes I

Allgem, bentiche Bisgrabbie, XXV.

(Ucher die Jomilie Bagenftecher:) Strieder, heff. Gcl. 48fd, Bb. 10, 221—25. (Ucher Annold diehert, Wenner Juffin — Androes Wilstelm Strieder a. a. O. 228, 221, 245. — (Ucher Alexander Arnold — Johann Friedig Wilstelm — Hindrig Theodor — Johann Merander Winnah) Strieder a. a. O. S. 230, 232, 243, namentlich aber J. A. don der A. bien der Albert die Großenboek 15, Bb., S. 24, 29, 27, 31 und die dott feit erfchölden migteftlich biegapphisse Arteatur. — (Ucher Theodor Johann und Ernaf Alexander) dan der A. S. S. 31 u. 28. Ucher leftern und andere Glieber der Jamilie auf Meralle, Exp. X. 266 – 271. — Eilenhauft.

Bagenftecher: Jatob Friedrich Morit B., Forftmann, geboren am 3. Marg 1793 gu Dillenburg (bamals naffauifch), † am 8. Darg 1864 au Biesbaden. Er erhielt feine Schulbilbung im elterlichen Saufe (fein Bater mar Rammeraffeffor, fpater Beb. Regierungerath) und ftubirte bom 17. 3ahr ab Forftwiffenichaft gunachft auf ber Atabemie Berborn - fpater mit einigen Unterbrechungen bis jum Frubiahr 1813 auf ber Univerfitat Biegen. Roch in bemfelben Jahre murbe er gum Forftgehulfen bei bem Forftinfpectionebureau Dillenburg und jugleich Rebierforfter bes bafigen Rebiers ernannt. Die friegerifchen Greigniffe bes verhangnigvollen Jahres vereitelten jedoch die wirkliche lebernahme biefer Stellung und beranlaßten B. als Freiwilliger unter bas Jagercorps eingutreten, bei meldem er ben Feldgug 1813 14 ale Oberjager mitmachte. Bis 1818 berblieb er - feit 27. Auguft 1814 jum Gecondelieutenant beforbert im Militarbienfte. Bu Anfang 1818 murbe er jum Forftaffiftenten in Sachen burg ernaunt, 1826 in gleicher Gigenschaft nach Wiesbaben berfett und wenige Monate fpater aum Bermalter bes Langenhainer Reviere beforbert. 1835 fam er als Oberforfter nach Springen mit bem Bohnfite in Schwalbach; 1840 erhielt er, als erfter Forftabichagungscommiffar fur ben Oberforft Dillenburg, Die Balbfteuerrequlirungsarbeiten übertragen; 1844 murbe er burch bas Forftmeifterpatent ausgezeichnet und 1845 jum Oberforftbeamten fur ben Infpectionsbegirt 3bftein ernannt. Den Schlufitein feiner forftlichen Laufbahn bilbet endlich feine Grnennung jum Referenten bes naffauifden Forftwefens bei ber Bergogl. Lanbesregierung mit bem Titel : Oberforftrath (burch Decret pom 30. October 1859). in welcher Gigenfchaft er jugleich Borfigenber ber forftlichen Brufungecommiffion murbe, welcher er icon feit 1846 angehorte.

B. nimmt unter ben naffauifchen Forftwirtben eine berborragenbe Stelle Als Wirthichaftsbeamter führte er in Raffau guerft die Baumrobung ein (in Langenhain) und forftete (im Springer Revier) ausgebehnte Glachen mittelft Balbieldbaubetriebe erfolgreich auf. Ale Tarator berfiel er auf Die hochft afudliche 3bee, burch Berlegung bes Gefammtetate in einen Solge und Laubetat, ber innigen Bechfelmirtung amiichen Streunugung und bolggumache einen prattifchen Ausbrud gu berichaffen. Erhöhte Laubftreuanfpruche ber Bevollerung wurden namlich burch eine Berabminderung des Golgetate ausgeglichen. Babrend feiner Birffamteit als Oberforftbeamter grundete er einen Forftlefe- und Forftberein, welcher noch beute befteht. Ale Dirigent ber Forftverwaltung nabm er ben hauptfachlichften Antheil an einer Reibe fegenereicher Reformen ber Forfiverwaltung, g. B. an ber Emanirung eines neuen Forftftrafgefebes, bem Grlas bon Inftructionen fur Bemeinbebeborben und Forfter, ber Regelung ber Dienfigeit bes Forftperfonals und bergl, mehr. Die Rothwendigleit ber ftanbigen Farforge bes Forftmanne fur ben Balb nach allen Richtungen bin und ben Gripla eines berartigen intenfiben Bewirthichaftungefufteme pflegte B. burch ben Spruch auszudruden: "Bobin ein Forftmann fieht, Da machft ein Baum!" 3m Sangen bat B. bem Staate über 50 Jahre lang treue Dienfte geleiftet, allerwarts anregend, mit ber gludlichen Babe ausgestattet, fich raich in bie gegebenen Berbalb-

Our property.

niffe zu finden, Fehler der Wirthschaft leicht zu entdeden und die geeigneten Gegenmittel ausfindig zu machen.

MIgemeine Forse, und Jagdystung, 1860, S. 97 und 1864, S. 317. — Forstliche Brilage des Wochenblatts des Bereins nassausiger Land- und Hoffen vortige Rr. 19 von 1864 (ad Wochenblatt Nr. 29 vom 16. Juli desselben Jahres). — Fr. d. Hoffeldogi-Kolberg, Chrestomathie. II. S. 402, Rr. 714a, Wemertung 325 (Zodesjahr undftig). — Privatuntiffeliunger. R. D. 62.

Bagenfieder: Friedrich Bermann Alexander B. murbe am 21, April 1828 ju Ballau geboren, wofelbft fein Bater Friedrich B. (f. o.) bamale ale Oberforfter angestellt mar. B. erhielt feinen erften Unterricht in bem Lebenbeder ichen Inftitute ju Biesbaben, befuchte fpater bas Symnafium ju Beilburg, mo er 1846 bas Daturitatseramen abfolbirte. Er widmete fich barauf bem Stubium ber Debicin auf ben Univerfitaten Giegen, Beibelberg und Burgburg und murbe 1849 jum Doctor promobirt. 3m Winter 1849 50 beftanb B. fein erftes Staatseramen in Biesbaben; 1851 ging er nach Paris, um fich bort mit befonberem Gifer bem Studium ber Mugenheilfunde unter ben bamaligen Roryphaen Demarres und Gichel ju wibmen. 1852 murbe er ale Acceffift im Civilhospital ju Biesbaden angeftellt und erwarb fich balb eine ausgebehnte Braris, befonders in ber Augenheilfunde. 1853 grundete er bie Augenheilanftalt gu Biesbaben, ein Boblthatigfeiteinftitut, bas porgugemeife burch freiwillige Beitrage unterhalten wirb. Anfanglich nur in bescheibener Beife und mit geringen Mitteln gegrundet, wuche es unter Pagenftecher's Leitung gu einem großartigen Sofpitale heran, bas bei feinem Tobe über 75 Betten für Mugentrante berfügte. hier bewies fich B. nicht nur ale ein eminent hervorragender Operateur und vorzüglicher Therapeut, fonbern er berftand es auch, feine reichen Grfahrungen und Beobachtungen in gabireichen wiffenfchaftlichen Mittheilungen niederzulegen. 3m Berein mit mehreren Affiftenten gab er feine "Rlinifchen Beobachtungen aus ber Augenheilanftalt ju Biesbaben" beraus. Die von ibm angegebene und mit großem Glud ausgeführte Operation bes grauen Staars in gefchloffener Rapfel wird noch beute ale bie ibealfte aller Methoben anertannt. Seine in die Augenheilfunde eingeführte und nach ihm benannte gelbe Bracivitatfalbe ift gur Reit in allen Augenfliniten ber Belt im Gebrauch. Gein Saupt. verbienft gibielt jedoch in feiner prattifchen Thatigfeit, burch bie er fich fchon nach furger Beit einen Beltruf erwarb, fobag Mugenfrante aus allen Canbern bei ibm Beilung fuchten und fanben. B. ftarb am 31. December 1879 im beften Mannegalter. Durch einen ungludlichen Bufall auf ber Jagb traf ibn Die Rugel bes eignen Bewehres und bewirtte eine tobtliche Ropiverlegung, ber er am ameiten Tage unterlag. Bermann Bagenftecher.

"Hagenstecker: Seinrich Karl Alexander P., Argl, Bheodobeter zum beritigen Bardament und zur woeiten badiefen Rammer, ged. 11. Juil 1799 zu Gerborn, 7 zu Seidelberg am 20. März 1869, einziges Kind don Ernst Gertad V. Chrieder, Ennald 2. e. heftlichen Gelehrten und Schriftlester Gefägigte X. p. 235), welcher, als letter, eine Vorlffux an der Abdemie Hermer von der Angele von Erdalten, sich mit henrichte Doordhen, ingeste Todiet von Seine Vollender der Wieder der Vollender de

3been, lautere Sitten feffelten ibn, mehr einzelne überlegene Danner, befonbers R. Follen; alles praftifch bemagogifche fließ ibn ab. Dag er Sand's Brief an feine Mutter einer Zeitung in Speper Abergab, und Briefe an Burfchenfchaftler in Freiburg brachten ibn in Untersuchungehaft. Bu feinen Acten fagte Goethe: "biefe jungen Leute find einzeln gang brav und gut; ibr Bufammenhang, ibre Freundichaft ift es bie fie ruinirt." - Dem jungen Doctor forberte Paris bie medicinifche Ginficht burch Lebrer, welche ihr Fach ohne gelehrte Bertiefung energifch hanbhabten; Italien erhob ihm über bas Gewöhnliche bie afthetifche Ausbilbung. Er beftanb 1820 bas naffauifche Staatseramen, in ber alten Gelehrtensamilie ber erfte Urst, tam 1821 ale Medicinalaffiftent nach bem Stabteben Raffau und bermablte fich am 27, Februar 1828 mit Julie Jung aus Elberfelb. Das Anerbieten eines Lehrftuhle in Dorpat, gwar abgelebnt, entichieb gur Ueberfiebelung in einen großeren Birtungefreis, nach Elberfelb, mogu B. 1824 bas preugifche Staatsexamen ablegte. - Er mußte feine Erifteng neu aufbauen. Biele Jahre nahrte, trop Ueberanftrengung und ber Battin entfagender Sorge, die Arbeit nicht bie Familie. Aber Die Thatigfeit in allen Schichten bes Bolfe ließ ibn mit Elberfeld vermachfen, Die Duge gefattete ihm Bertiefung ber Studien und fchriftftellerifche Arbeiten. Er marb enblich ber angefebenfte Urgt bes Bupperthale. 1842 grunbete er ben aratlichen Berein bes Regierungebegirfe Duffelbort, 1847 bie Wittmentaffe. Diefe Epoche fronten bas Doctorjubilaum, Die Ginfuhrung ber alleren Cobne in Die Brarie. Die filberne Sochzeit, welche ein Geft ber Stadt mar. - Um felben Tage brachte bie Rachricht bon ber Revolution in Paris neue, politifche Aufgaben, benen fein patriotifches berg fich nicht entgieben wollte. Er leitete einige Berfammlungen und ale ber jum Borbarlament abgeordnete M. b. b. Bendt verlangte, baf P. ihm mitgegeben werbe, nahm er bas an. Im Funfzigerausichuß, ber Abtheilung für bas Auswärtige prafibirent, perlebte er hoffnungereiche Wochen. Barlamente murbe er fur Elberfelb und Barmen einftimmig gemablt auf bae Brogramm ber Ginheit Deutschlands unter Breugens Gubrung. Er geborte in Franffurt gur Cafinopartei und fak im polfemirtbichaftlichen Ausichuk. fcopferifche Untlarbeit einerfeite, Conventfunfte im Bunde mit morbluftigem Bobel ber Ballerie und ber Baffe andrerfeite labmten bie Arbeit bingebenber Baterlandefreunde. Bei ber Unmöglichfeit, Die preufifche Spite gu erreichen. brachte B. mit Lette ben Antrag auf eine probiforifche Trias ein, welche ebenfo bom Musichufe burch Dahlmann empfohlen murbe. Bagerne fühner Briff, bag bas Barlament Die Grecutive felbft ichaffen muffe, ein nicht gut ju machenber Gehler, gwang, fich jur Babl bes Ergherzoge Johann gu bequemen, mit welcher eigentlich niemand gufrieben war, nicht einmal die Oesterreicher, weil fie nur ein Probiforium war. Zumal bei der Berhandlung über ben Waffenftillftand bon Malmoe fah B., bag es fich nicht mehr um Berfaffung und Ginheit, fonbern barum banble, ob Fürftengewalt ober Umfturg fiegen werbe. Um nicht ber Befahr ju weichen, verließ er Frantfurt erft am 2. Rovember. Elberield empfing ibn feftlich; feine Rebe gabmte auch bie Bergen ber Arbeiter. Doch mar feine Beit vorbei. Dit ben politischen Freunden blieb er verbunden, lehnte aber ab. nach Botha gu geben. - Diejenigen, welche bie Reichsberfaffung aufe Reugerfte betampft hatten, fcbrieben fie nach ber Bermerfung in Berlin auf bie Fabne. Dies verworrene Berhaltniß foul, ungefchidte Dagregeln entwidelten ben Giberfelber Aufftand vom Dai 1849. Bor Taufenben von Bugliglern flüchteten bie Ginwohner. Auf Bitten fich ermannenber Burgermehrleute und ber remigen Landwehr ermirtte B. in Berlin, baf man ber Stadt Reit lieft. Gr fedie einigen Fuhrern Reifegelb gu, Die Schaaren berliefen fich. - Roch einmal flien B. in ber Choleraepibemie von 1849-50 in Die Gutten ber Armuth, obne

Pahl. 69

Bagen und Ermuben, bis ibn felbft und bie Geinen bie Ceuche ergriff. Bebeutende Mittel brachte er 1850 fur Schleswig-Bolftein gufammen. - Als burch ben Tob bes ausgezeichneten Schwiegerbaters 1852 ihm gufallendes Bermogen es geftattete, fcuf er fich einen ibhllifchen Rubefit in Beibelberg, wo er, trot ichmerfter Schidfalsichlage, in aniprucholofem Bertebre mit ausgezeichneten Freunden fcone Jahre verlebte. Wiberftrebend, murbe er noch einmal ju politifcher Thatigfeit herangezogen, guerft ale Borfigender ber Durlacher Conferengen, im erfolgreichen Rampfe gegen Die beichloffene Rirchenordnung und bas Concorbat, bann 1863 ale Abgeordneter jur zweiten Rammer fur Beinbeim-Labenburg. Die Regierung mar ibm fpmpathifch, Die Rammern gaben ibm Freunde und Aber einen Erfat fur bie Soffnungelofigfeit ber beutichen Buftande gab ihm biefe Thatigfeit ebenfo wenig als Memter in Gemeinde und Rreis, welche man bem beliebten Danne übertrug. - Der Abgeordnetentag und ber Broteftantentag in Frantfurt, unter feiner Theilnahme, Die Jubelfeier ber Schlacht bei Leipzig, bei welcher ibm bie Feftrebe übertragen mar, bie neuen Schlesmig-Golfteincomites nach dem Tobe bes Ronigs von Danemart bezeichneten ein Ermachen bes Bollsgeiftes, aus welchem B. ben erften Impuls jur Reugestaltung Deutschlands ju hoffen nicht aufhorte. Als Preugen fich jur Abrechnung mit Defterreich bereit ftellte, nach forgfattiger Borbereitung ber Mittel, als B. einfah, wie nun nicht wiberfpruchevolle Stimmungen, fondern Die Thaten enticheiben murben, nicht einen Augenblid zweifelnb, wohin Berftanb und Berg riefen, ba mar in anderen bas noch nicht gereift und er fab, wie Bluntichli und Jolly in ber erften, fo fich in ber zweiten Rammer mit hoffnugen und Sompathie pereinfamt. Der furgen Racht folgte ber Tag ber Enticheibung. Die Rammerfigung, welche bem Minifterium Dathy-Jolly bie Grundlagen ber neuen Militarversaffung gemahrte, mar die lette, an welcher B. Theil nahm. Er meinte, bag man bie Bollenbung bes nordbeutschen Bunbes gur beutschen Ginbeit mit Bebuld erwarten muffe, fab mit Befummernig ben Liberalismus auf abichuffige Bahnen gerathen, erlebte nicht mehr, bag neue, großere, großte Rriegsthaten Breufens und Deutschlands auch Diefe politifche Epoche ju bochfter Befriedigung und bochftem Rubnie ichloffen. Pagenftecher's wichtigfte medicinifche Arbeiten find: Beitrage gur naberen Erforichung bes Asthma thymicum (Bebandlung mit Zincum hydrocyanicum)." Beibelberger Unnalen 7. Bb. 2. S. 5. 256-294. 1831. "Die affatifche Cholera in Elberfelb vom Berbft 1849 bis jum Frahling 1850." Elberfelb 1851.

Beinr. Alexander Bagenftecher. Babl: Johann Gottfried v. B. murbe geboren am 12. Juni 1768 in Malen, einer ber fleinften ichmabifchen Reichsftabte, als Cohn eines Lebtuchners und Raufmanns. Im Geburteort felbft nur nothourftig fur Die Bochichule porbereitet ging er nach Altborf, um bort protestantische Theologie gu ftubiren, allein bas Berfiegen feiner Mittel gwang ibn bor ber Beit bie Borfale gu berlaffen und auf Biarrvicariaten ein fparliches Austommen gu fuchen, Die Luden feiner Renntniffe aber burch Bribatfleiß auszufallen. Die religiofen Anfchauungen ber Aufflarungezeit und Die politifchen 3been, mit welchen Die frangofifche Repolution bie Belt erfullte, fagten feinem bellen Ropfe ju und gaben ben Grundton ab für feine erften litterarifchen Berborbringungen. Angeregt burch feinen Jugend. freund, ben Bhilofophen Jatob Galat und ben Reftor Grater in Sall entichlog er fich namlich frub ju ichriftftellerifcher Thatigfeit. Bon feiner abgelegenen Doripfarrei Reubronn (R.B. von Malen) aus fchleuberte er bie Pfeile feiner Sature einerfeits gegen bie unnaturlichen Borrechte bes Abele und bie beillofe Raitreffenwirthichaft im benachbarten Bergogthum Burttemberg, andererfeits griff er burch bas Buch "Leben und Thaten bes Paters Simpertus" (1799) bie Obscuranten an, wie fie bamals in ben Sochstiften Ellmangen und Augeburg fich breit machten: benn auch im fatholifchen Lager batte B. perfonliche Berbindungen mit freier bentenben Mannern wie Sailer, Beber, Bimmer in Dillingen angefnupft und ihre Bebruder maren auch die Zielfcheibe feiner Gefchoffe. Das Bereinbrechen ber frangofischen Beere unter Moreau (1796), welches über feinen Bobnfit und über beffen Umgegend fcweres Ungemach brachte, gab ihm Beranlaffung, in ben "Materialien jur Gefchichte bes Rriege in Schwaben" Alles ju fammeln, mas er in feinem Rreife erlebte und in Erfahrung bringen tonnte. Diefe ale Borarbeit fur einen Befchichtichreiber ber Revolutionefriege ichapbare Stofffammlung feste B. fpater, ale wieber Frangofen mit ben Defterreichern fampfend ben fdmabifden Boben betraten, in feinen "Dentwürdigfeiten gur Beichichte pon Schmaben mabrent ber beiben Relbauge pon 1799 und 1800" fort Da er aber bie Rriege biefer Jahre überhaupt in ihrem gangen Berlauf auch auferhalb Schmabens mit Aufmertfamteit perfolate, fiellte er fich auferbem bie Aufgabe, ein großeres Gefchichtsbild bon benfelben nach Art ber Boffelt'ichen Annalen gu entwerfen ("Befchichte bes frangofifchen Revolutionsfriege", 3 Bbe., 1799-1801). Co murbe immer mehr bie Beitgefchichte bas Gelb feiner fchriftftellerifchen Thatigfeit. Rebenber gingen jeboch publiciftifche Arbeiten, wie ber "Batriotifche Appel", ju welchem B. burch ben Friedenscongreß bon Luneville und die ibm folgenden Regensburger Berhandlungen angeregt murbe. bem Biarrer und Amtmann eines ritterichaftlichen Dorfes, eingefeilt zwifchen anderen reichsunmittelbaren Berrichaften, reichsftabtifchen Bebieten, geiftlichen Fürftenthumern mußte bie Berriffenbeit bes beutichen Reiche in ibrer gangen Tragitomit taglich vors Auge treten. Go galt benn jener Aufruf ber Reuorganifation bes Reiche, um au retten, mas noch au retten mar, bie Blieber bes Reichotorpere fefter an einander ju fcliegen und feine Rrafte ju concentriren. In bemfelben Jahr (1801), in welchem biefer vielbeachtete Reichsverfaffungeentwurf ericbien, grundete B. eine Bochenzeitung, in welcher er die Begebenheiten ber Beit in überfichtlicher Darftellung gufammengufaffen und burch politifche und ftaatbrechtliche Erorterungen, ftatiftifche Rufammenftellungen und biftorifche Rudblide zu erlautern fuchte, - bie "Rationaldronit (fpater blos Chronit) ber Teutichen". Da abgefeben bon bem belehrenden Inhalt ein aufgeflarter Beift, ein gemäßigt-liberaler Standpuntt und beutich-nationale Befinnung in bem Blatte malteten, fammelte fich um baffelbe balb ein Rreis gebilbeter Lefer borguglich im fublichen Deutschland, auf bem linten Rheinufer und in ber Schweis. Das Blatt hatte mabrent ber wenigen Jahre feines Beftebens Greigniffe gu befprechen wie ben Bufammenbruch bes beutichen Reiche, Die Grundung bes Rheinbundes, Die Riederlagen Breufens - lauter Stoffe bon bochftem publiciftifchem Antereffe : bas moralifche Urtheil über bie Gemalthaber burfte freilich nur mit außerfter Borficht gefaßt, bas Refthalten an ber Ginbeit ber Ration nur ichuchtern als 3beal bingeftellt werben, wenn ber Berausgeber fein Blatt nicht ber icharfften Genfur, ja fich felbft perfonlicher Berfolgung anbeimfallen laffen wollte. B. fannte bas aus Erfahrung. Satte ibn fruber fein Gifer gegen bie "Obscuranten und Stabilitateritter" auf Die Proferiptionslifte ber öfterreichifden Boligei gebracht, fo gerieth er jest bei ber napoleonischen burch boswillige Denunciation in ben Berbacht, Berfaffer bes Buche "Teutschland in feiner tiefen Erniebrigung" gu fein und erhielt Die Ginquartierung eines frangofifchen Offigiers, ber fein Treiben beobachtete und Die Rationaldronit eifrig burchforschte, aber fclieflich nichts bon einem Aufrührer an B. entbeden tonnte. Die Lage berichlimmerte fich noch baburch, bag ber Berlagsort ber Chronit Smand und ber Bohnfit Pahl's felbft jum murtembergifchen Bebiet gefchlagen murbe, beffen Berricher ebenfo Dienstbefliffen gegen Rapoleon ale bespotifch gegen feine Unterthanen mar. BuBaig. 71

febenbe mehrten fich nun bie Cenfurftriche in ber Chronit und ale B. eines Tages Angefichts eines Kriegs zwifchen Rapoleon und Cefterreich letteres als eine teineswegs gering zu schätzenbe Kriegemacht schilberte, verschloß König Friedrich dem "im Fach der Politik herumirrenden Dorspfarrer" den Mund, inbem er bas weitere Ericbeinen ber Chronit verbot (3an. 1809). Go wieber auf bas Bucherichreiben verwiefen fand B. fur gut ein Bert über ben "Brieg in Deutschland im Jahre 1809" unter bem Pfeubonym Alethinos in Dunchen ericheinen gu laffen, manbte aber bann mehrere Jahre hindurch ber Beitgeschichte ben Ruden, um in ber "Berba" (4 Bbe. 1811-1815) Bilber aus ber beutiden Bergangenheit zu entwerfen. Ale Rapoleon gefchlagen war und bie Abrechnung mit Franfreich herantam, erhob auch B. feine Stimme fur Die Burudforberung bes Gligkes (in Rottede beutichen Blattern). Wie biefe fo murben auch anbere hoffnungen ber Batrioten nach ben Befreiungefriegen nicht erfüllt. B. beflagte bies, aber er fab wenigstens bie wefentlichften Bolferechte gemabrieiftet Ceitens ber fübbeutiden Staaten, beren Regierungen Reprafentatipperiaffungen eingeführt hatten und auf bem conftitutionellen Weg ehrlich fortzuwandeln fchienen. Um für feinen gemäßigten Liberalismus ein Organ zu ichaffen, gab P. in ben Jahren 1820—24 die "Reue Rationalchronit ber Teutschen" heraus, welche übrigens ber alten weber in ber Bebeutung bes Stoffe noch in ber Rraft ber Sprache gleichtam. Erft im hoheren Alter erhielt B. Belegenheit feinen Stand. puntt auch in parlamentarifcher Thatigleit ju erproben, indem Die Ernennung jum Beneralfuperintenbenten bes Jartfreifes ibm im 3. 1832 Gip und Stimme in ber zweiten Rammer bes wurtembergifchen Landtags verichaffte, in welcher er als Altliberaler eine Mittelftellung gwifden ben Barteien einnahm. Seiner theologifchen Richtung nach mar er Rationalift, jeboch bulbfam gegen Unbersbentenbe und nur benen, welche bie Bolfsauftlarung geftiffentlich bindern wollten, muthig entgegentretenb (vergl. fein Buch "über ben Cbfcurantismus, welcher bas teutiche Baterland bebroht" 1826). Bom rationaliftifchen Gefichtspunfte aus behandelte B. auch bas Rirchenrecht, ale bas Mufruden gu hoberen Rirchenamtern in ibm bas Bedürfnig wedte, fich auf biefem Gebiet beimifch gu machen und im Bufammenhang bamit in einem Buche "bas offentliche Recht ber evangelifchlutherifden Rirche in Teutichland" fritifc barauftellen. B. ftarb au Stuttgart ben 18. April 1889. Es mar ibm noch vergonnt gewesen, bor Gintritt bes Breifenaltere bie lette Sand an feine "Gefchichte bon Burttemberg" (6 Bbe. 1827-31) ju legen, welche burch ibre lichtvolle und gewandte Darftellung in vielen Familien fich einburgerte, ohne jedoch auf tieferem Quellenftubium gu ruben. Dagegen hinterließ er ale unfertiges Danufcript bie "Dentwurdigfeiten aus meinem Beben und meiner Beit", welche von feinem Sohn Bilbeim, Rector bes Lyceums in Tubingen, herausgegeben murben (1840). Sie fchilberten immerbin bie an Erlebniffen und Begiehungen reichere Salfte feines Lebens (bis 1814) und murben als werthvoller Bumachs ju ber beutschen Demoirenliteratur willtommen geheißen. Gein Bilb ftach Boderobt nach einer Beichnung bon Gifcher.

Außer den sochen erwähnten Dentbutdigteiten vergl. Die Lebensabriffe im Schwab. Mertur vom 3-5. Juni 1839 und im Neuen Netrolog der Deutlichen, Jadry 17., (1839) Th. 1, 6. 383-391. — Bull. Außerts-Salon beutlicher Zeitgenoffen, Th. 1, 1838 S. 98-314. — Defelben Steflungen und Bechafteniffe, Bb. 1, S. XI.VIII-LXIV (wo fich Briefe Pahl's an Salat finden).

Bair: Jatob P., geb. um 1550 in Augsburg, † als Organicus et Symphonetes des Pfalgrafen Philipp Ludwig in Lauingen, aus der damals indereischen Linie Pfalg- Breibtüden. Alle Zeitgenoffen fyrechen mit Ausdrüden hober Achtung dom P., den sie als einen borzäglichen Anliker und großen 72 Pair.

Runftler auf ber Orgel ruhmen. Sohn bes Augeburger Organiften bei St. Unna, Beter Baig, ber 22. Febr. 1557 "in Gott feligflich entichlaffen" ift, alfo gu einer Beit, ba ber Rnabe ben treuen Unterricht besfelben fo nothig gehabt batte, mag ihm, einem Dufitantentinbe, ungewöhnliche mufitalifche Beanlagung bon Saus aus befchieben gewesen fein. Wir wiffen von feinen nabern Lebensumftanben fo viel wie nichts. In noch jugenblichem Alter fland er bereits in pfalggraffichen Dienften. Aber aus feinen Bublicationen vernibgen mir ebenfo feine Runft und perfonliche Leiftungefabigfeit, wie ben Stand bamaliger Dufitübung überhaupt gu beurtheilen. Jebenfalls gablt er gu ben bedeutenbften und angefebenften Organiften (b. b. gu ben Runftlern auf Tafteninftrumenten) bes 16. Jahrh. Er theilt biefen Ruhm mit einigen anbern beachtenswerthen geitgenöffischen Mufikern , mit Elias Ricolaus, genannt Ammerbach , Organist an der Thomaskirche in Leivzig, der 1571 eine "Orgel- oder Anstrument-Tabulatur". bruden ließ, und mit Bernh. Comibt, Barger und Organift in Strafburg, ber 1577 "3mei Buchern Giner Reuen Runftlichen Tabulatur auf Orgel und Inftrument" berausgegeben bat. Sant. Schmibt, ber großte Orgelmeifter Deutich. lande, war noch nicht geboren; bie beutsche Dufit ftanb noch vorwiegend unter bem Ginfluße ber "Italos" (wie DR. Pratorius fich ausbrudt): Claubius Merlotti, gen. Merulo und 3. Gabrieli, Erfterer, ber ale hoforganift bes Bergogs Ranuccio Farnefe in Barma (1604) ftarb, batte einen Frangofen, Denon, gum Behrer, letterer feinen Obeim Anbrea, ber wieberum einen Rieberlanber, ben berühmten Brunber ber venetianifchen Schule, Abrian Willaert, als Meifter verehrte. Go vereinen fich friedlich im Mustaufche bes Wiffens und Ronnens und im Streben nach einem einheitlichen und bochften Biele auch auf bem Bebiete ber Runft alle Rationalitaten. A. Gabrielis Schuler maren u. a. S. L. Saster aus Rurnberg und 3. B. Sweelind aus Debenter (ber Lebrer G. Scheibts); 3. Babrielis berühmtefter Schuler mar ber nachmalige furfürftliche Sofcapellmeifter S. Cout (Sagittarius) aus Roffrik, ber bebeutenbfte Borganger 3. G. Bachs. Merulo und Babrieli fchrieben bereits felbftanbige Orgelmerte; ber erfte, ein gewandter "Colorift", cultivirte mehr bie Toccatenform, ber andere, bem Gefangartigen fich juneigend, mehr bie Cangonenform. Die Orgelftude ber beutichen Deifter beiteben nach biefen Borbilbern porlaufig faft nur aus Arrangemente. Ginerfeite merben mehrstimmige firchliche Tonfage, anbererfeite Tange und Bolfelieder fur Die Orgel bearbeitet und ohne einen ftrengen Unterfchied zwifchen bem Charafter und ber Berfunft ber einzelnen Rummern gu machen, in ber Rirche und ber Rammer barmlos ale Bortrageftude benunt, Dan muß babei bebenten, bag bie Orgel und alle bamale gebrauchlichen Tafteninftrumente: Clavicymbel, Spinet, Symphonie, Birginal u. f. m., noch febr unvollfommene Inftrumente maren. - Bair's Bublicationen befteben aus folgenden wichtigen, mit Ausnahme ber fechften, alle in Lauingen bei Leonb. Steinmichel gebrudten und bei Beorg Willers berlegten Cammlungen : 1) "Gin icon nut und gebreuchlich Orgel-Tabulaturbuch, barinnen etlich ber berumbten Componiften befte Motetten mit 12, 8, 7, 6, 5 und 4 Stimmen außerlefen, biefelben auf alle furneme Fefta bes gangen Jahrs, und ju dem Chormas gefest. Bulest auch allerhand ber fconften Lieber, Pass'e mezzo und Tang, alle mit großem Gleiß Coloriert. Bu trewen Dienft ben Liebhabern Diefer Runft, felbft Corrigiert und in Erud verwillgt von Jacobo Paix Augustano, bifer Beit Organift ju Laugingen." Um Enbe ber Borrebe: 22. Febr. 1583. (58 Bog. Fol. - Dies bem D. 3. Lobbetius bedicirte Bert enthalt gegen 70 Gefange. Lieber und Tange: 18 bon D. Laffus, 12 bon Baleftrina, je 2 bon L. Genfi, Grequillon und Utental, je 1 von Riccius, Cirler, Striggio, Ciprian be Rore. Jannequin, 300 be Bento, Clem. be Bourges und Giles Bair (?) und 5 bon

3. Bair.) "Die angehängten italienischen, beutschen und niederlandischen Tange, 3. B. "ber Repferin Tant, Schirazula Marazula, Padoane Veuetiaua, Saltarelli, Ungareschi" u. f. w. und felbft bie verichiebenen Bolfelieber, g. B. "Ge mar eine Bauern Dochterlein", Die man bier in Gefellicaft geiftlicher Geftgefange finbet, beweifen, bag unfere guten Alten wenig eflich bei Auswahl ihrer Orgelftude ober vielmehr, bag affe Dufitarten bor 200 Jahren über einen Leiften gemacht maren." (Gerber.) - 2) "Selectae artificiosae et elegautes Fugae dvarum, trivm, quatuor, et plyrivm vocum, partim ex veteribus & receutibus Musicis summa diligentia & accurato iudicio collectae, partim Compositae à J. P." (fl. boch 40. - Erichien in brei Auflagen, Die zweite 1587, Die britte 1594. -38 Fugen ju 2, 3, 4 bis 7 Stimmen bon & Dafer, Jac. Sobrecht, Breg. Daier, Ant. Brumel, D. Laffus, Dleghem, Giles Baig, B. Platenfis (be la Rue), Jobocus Blatenfis (Josquin), Genfl und 12 pom Berausgeber. Auferbem finben fich Trios. geiftliche beutiche Lieber u. a., lettere meift nur einftimmig; bei ben mehrstimmigen fteben fich bie Stimmen gegenuber. Das Wert ift bem Batricier Marcus Thenn gewidmet, beffen Familie beute noch in Augeburg bluht. 3) Missa ad imitatiouem Motettae: iu illo tempore Joh. Moutanis quatuor vocum, 1584 (4º obl.). 4) "Missa parodia (ad imitationem moduli) Mutetae: Domiue da uobis, Thomae Crequillonis, seuis vocibus" 1587 (4º obl.). - 5) "Missae Helveta artificiosae et elegautes fugae 2, 3, 4 et plurium vocum." 1590. - 6) "Thesaurus motettarum, neuerlesener ameiundamangia berrlicher Motetten." 1589. (Fol. Strafburg bei Berng, Jobin.). - 7) Gin Tractat: "Rurger Bericht aus Gottes Bort und bemahrter Rirchen Siftorien von ber Dufit, bag biefelbe fleißig in ben Rirchen, Schulen und Saufern getrieben, und ewig foll erhalten werben." 1589 (40). - 8) "Gin Fugenbuch mit Roten und Buchftaben nach ber Ordnung ber 12 Tonarten." 1588 (80). (Die bollftanbigen Titel bon Rr. 3-8, refp. Die betreffenben Originalausgaben, liegen nicht por.) Schletterer.

Palde: Franz Xaber Karl P., Maler und Rabirer, war der Gobel bei Breisuner Malers Mind palde der eigentlich golfe. Franz, Aer hat nach heine in glate der geiten füg eine eine Alle der gestellt geben der gestellt geben der gestellt geben in gestellt geben in gestellt geben der gestellt gestellt geben der gestellt geben der gestellt geste



Alterthumswiffenichaften Rarl Reifig, beffen Borlefungen er fammtlich befuchte ; Die lebensfrifche, aus ber Unichauung bes claffifchen Alterthums bervorgegangene Bilbung bes Lehrers gab auch bem geiftig fittlichen Wefen bes Schulere fur alle Folge bie Richtung. Unter bem Decanat Grubers am 8. October 1825 auf Grund ber Differtation : "De Propertii aliorumque multorum scriptorum quibusdam locis critica et exegetica" jum Doctor ber Philosophie promovirt, übernahm er im folgenben Binterbalbighr freiwillig einige Lehrstunden an ber Sauptichule ber France'ichen Stiftungen und begab fich fobann nach Berlin. Dier ward er Mitglied bes pabagogifchen Geminars fur gelehrte Schulen und unterrichtete von 1826-28 am Friedrich . Bilbelms . Comnafium, von ba bis 1830 als Schulamtecanbibat am Grauen Rlofter. Babrend feines Aufenthaltes in Berlin begann er zugleich, bon Reifig angeregt, feine fchriftftellerifche Thatigfeit und veröffentlichte: "Sext Aurel, Propertii carmina cum potiore scripturae discrepantia, praestantiss, V. V. D. D. conjecturis suisque observationib, criticis", 1327. forpit "Caj. Trang. Suetonii Vitae selectae in usum scholarum" 1829. Diefe Erftlingofchriften mogen gu feiner Berufung an bas ftabtifche Chmnafium in Greifsmald mitgewirft haben. Oftern 1830 trat er bas Conrectorat bafelbft an, rudte 1835 ine Prerectorat auf und warb jugleich jum fonigl. Symnafialprofeffor ernannt. Bis an fein Lebensenbe bat er in folder Stellung eifrig und anregend gewirtt, indem er jugleich von 1832-42 an ber Universität ale Bribatbocent Borlefungen jumeift über romifche Schriftfteller bielt; neben folcher awiefachen Lehrthatigfeit mar er in mehr ober minber engem Unfchluß an feine amtliche Birffamteit unausgefest als Schriftfteller thatig. Bon gablreichen Recenfionen in philologifchen Beitschriten abgefeben, verfaßte er eine Reibe wiffenschaftlicher Abhandlungen ju jahrlichen Programmen ber Anftalt; hierher gehören: "De pervigilio Veneris", 1830; "De repetitione vocum in sermone graeco et latino", 1836; "De Cornelio Celso", 1842; "Horatiana", 1847 und "De imitatione Horatii", 1851. Erwuchsen eine "Romifche Erotit" (1888) und eine Abhandlung "leber Urfprung und Begriff ber Satire nebft Brobe Borgaifcher Scholien" (1834) aus und mit feiner atabemifchen Stellung, fo marb bie in anmuthigem und elegantem Latein verfaßte "Narratio de Carolo Reisigio Thuringo", welche nach bem Borbilbe althollanbifcher Philologen bem unvergeklichen Lehrer ein biographisches Dentmal fest, als Geftichrift bes Comnafiume jum Amtejubilaum bes Schul- und Confiftorialrathes Dr. Friedrich Roch 1839 veröffentlicht und um bie lateinischen Gebichte Reifig's vermehrt in bemfelben Sabre monographifch berausgegeben. Als lette und lange borbereitete & ucht feiner Stubien erfcbienen im Berlage bon Tauchnit: "Vergilii Maronis opera", in tuppgraphifcher Ausftattung eine editio nitidissima. Die Bollenbung einer Ausgabe bes Papining Statius hinderte ber Tob. - Der Schwerpuntt feines fünfundamangigiabrigen babagogifchen Birtens liegt in ber Bielfeitigleit ber geiftigen Anregung und in ber innigen Berichmelaung antiter und moberner Bilbung und Auffaffung, welche in allen bon ibm bermalteten Unterrichtsgegenftanben ben Schulern jugeführt marb. Gin geiftvoller Spicuraismus charafterifirte fein Leben und Befen und er gablte gu ben Pflegern bes claffifchen Alterthume, welche fich bemfelben voll und gang bingegeben.

S. Lehmann, Afchichte des Chunnafiums zu Geriswald, 1861, E. 183; britaufende Sformt des Krieikum. Ohnmafiums in den Argonnern von 1833 bis 1855; Schulacten des Bernburger und des Friedrich-Mitschm Symnafiums lowie des Krienam Aflotes werden. Werfin; Profesionitisfelium, – Dr. Sermann Jackomus. Ein padagogliches Zeithis (vom Untergricheten). Separatasbruch aus dem Kriefinsaber Somitasplatt 1884, Vir. 7—17.

badermann.

Pálffn. 75

Balfin: Ritolaus II., auch ber Meltere, Graf B. b. Erbob, Freiherr v. Bibereburg und Stampfen, faiferlicher Beneralfelbmaricall und Beneralcapitan bes Rreifes biesfeite ber Donau, Ritter bes golbenen Sporrs, murbe als Cobn Beter Balffn's v. Reling und beffen Gattin Copbie, Frein v. Derefft (Dewoffn) ju Berbichely im December 1552 geboren und nach feinem auf bem Echloffe ju Bibersburg am 23. April 1600 erfolgten Tobe in ber St. Dartinifirche ju Pregburg bestattet. Balffp's Geichlecht bezeichnet ale Borfahren bie herren und Grafen von Altenburg und hochberg, von welchen Ronrad b. Altenburg 1028 ale Abgefandter bes Raifers Ronrad II. nach Ungarn gefommen fein foll, mo beffen Rachtommen anfanglich ben Ramen ihrer Berrichaft Berber-Dari auch ale Familiennamen gebrauchten. Erft mit bem Cobne bes Paul Conth b. Berbervari, melder ebenfalls Baul biek und Baule Cobn - Balffp gerufen murbe, festigte fich lettere Bezeichnung ale bleibenber Befchlechtename. Das Pradicat Erbob und bas biesbezügliche Bappen murbe jedoch von Baul III. B. nach beffen Berebelichung mit Clara, geborenen Erbob bon Corna angenom-Bebenfalls mar ichon bamale bas Gefchlecht ber B. ein angefebenes und erhielt baffelbe mit Rifolaus II. B., eines feiner ritterlichften, vom Raifer und ben Beitgenoffen bochgefchatteften Ditglieder und in beffen 1600 gum Reichsgrafen erhobenen Cohne Stephan II, ben bauernben Begrunber bes Beichlechtes ber Grafen B. Bie mehrfach berichtet wird, erfreute fich Ritolaus II. B. einer bochft forgfattigen Erziehung und bann ber balbigen Aufnahme in bas Befolge bes Raifers, in welchem Berbaltniffe er fich auf wiederholten Reifen in Deutschland, ben Rieberlanden, Frantreich, Spanien, Italien, Briechenland eine bervorragende Gelbftanbigleit, mehrfache Sprachentenntniffe und frubgeitige, febrreiche Erfahrungen erwarb. Seiner oft bethatigten, bingebungevollen Treue gum Raifer, fowie feinem Belbenmuthe und feiner Birtfamteit bei Befampfung ber Turten bantte er aber eine felten große Reibe raich aufeinander folgender Unabenbe-Beigungen und Bertrauenoftellungen, und gwar: 1580 bie Ernennung gum Obergefpan bes Brekburger Comitate und jum Schlokhauptmann bes toniglichen Schloffes ju Bregburg; 1581 bie nachträgliche Buertennung ber icon von feinen Borfahren genoffenen freiherrlichen Burbe, fowie Die Berleihung bes Reichsbaronates ale Ergfammerer bes Ronigreiche Ungarn; 1582 bie Erhebung jum wirklichen gebeimen Rath; 1584 bie Ernennung jum Obergefpan bes Romorner Comitate und gum Commandanten ber Geftung Romorn: 1587 Die Beftallung mit ben Bregburger Gutern nebft ben Schlöffern gu Bregburg und ben Gutern ju St. Beorgen und Bofing nebft bem Titel eines ungarifchen Erbgrafen; 1589 Die Buweifung bes Commanbos ber Reftung Reubaufel und bes Generalcapitanats bes Rreifes biesfeits ber Donau; 1592 bie Aufnahme in ben bobmifchen ganbftanb; 1594 bie Beftimmung jum Oberften ber bergftabtifchen Dilitargrengen und jum Commandanten ber Geftung Bran; 1595 bie Fuhrung bes Beneral. capitanate ber bergftabtifchen Grengen; 1598 bie Berufung jum nieberofterreichischen Landftande und bie Erbebung jum Generalfelbmarichall; 1599 bie geichentweife Ueberlaffung ber Obergefpansmurbe und ber Schloghauptmannicait Bregburg. Und lagt fich nun auch einftweilen nicht vollfommen bestimmt nachweisen, mas B. in jeber ber genannten Bofitionen geleiftet, fo ift es boch zweifellos, bag er namentlich bon 1593 an bis 1598 bie ibm überwiefenen Sanbftriche und Orte gegen bie allfeite vermuftend porbrangenben Turfenhorben tobesmuthig, ausbauernb und erfolgreich vertheibigte und ichugte. Bahrenb Diefer Beit foll B. in 27 wichtigeren Rampfen flegreich gewesen fein und fteht biebon in besonders anertannter Erinnerung vorerft Die 1593 am 3. Rovember ftattgehabte Bernichtung ber Janiticharen in ber Schlacht bei Stublweißenburg, in melder er feinen Streitern mit binreigenbem Beifpiele voranging und mobei fein

Bierd bermundet und feine Sturmhaube burch vielfache Rolbenichlage ftart aefcabigt murbe. Ebenfo aneifernb mar Balffp's Berhalten bei ber Belagerung und Erfturmung bon Rulet am 11-26. Robember, benn bort batte er ohne Rudficht auf bas machtige Feuer bes Feindes die Belagerungsarbeiten fowie Die Thatialeit ber Buchfenmeifter forgfamft geleitet und bie enticheibenben Angriffe perfonlich beranlagt und übermacht. Rachbem nun B. im 3. 1598 noch einige fleinere Orte genommen, beantragte er 1594 im Rriegerathe einen Groberungsjug gegen Reograb, welcher ibm auch anvertraut murbe. Schon am 12. Darg lofte B. fein biesfalls gegebenes Bort burch Eroberung ber Tefte ein, worauf er bei Gran in ben Monaten Dai und Juni mit bemahrtem Muthe tampfte, einen gludlichen Angriff auf bas Lager bes Feinbes am Raabfluffe machte und ungeachtet ber hiebei erlittenen Bermundung am Suge noch Bartany erfturmte, Baiben befeste und fich an bem icarien Treffen bei Rerestes betheiligte. Ruhmlich mar weiterbin fein unerichrodenes Gingreifen 1595 bei ber Ginichlieftung von Gran am 21. Juni, fpater bei ber niebermekelung bes turfifchen Erfatheeres, fomie bei ber Groberung von Bisegrab am 25. August; bann im 3. 1596 bei Grlau am 18. September, Rerestes am 23. und 24. October und gelegentlich bei gelungenen, jur Befreiung bon Gefangenen unternommenen "Streiffe" gegen BBaigen; ferner im 3. 1597 bei Dotis am 28. Dai und bei Raab Ceptember bis October. Den lebhafteften Dant ber gefammten Chriftenheit brachte ibm aber vornehmlich die im Bereine mit Abolf Schwarzenberg vollführte Bemaltigung ber Turtenfchaaren bei Raab und bie Bieberbefegung biefer ale Bormauer in Beltung geftanbenen Refte am 29. Dary 1598. Diefelbe fiel, inbem beibe Führer bie mobibebachten Plane gur Heberrumpelung in treuer lebereinftimmung gebeim bielten, im nachtlichen blutigen Ringen felbft- und neiblos bas fich geftellte Biel anftrebten, und weil B., ale feine Reiter por bem ungewohnten Rampfe au Gus aurudichredten, ber Erfte bom Pferbe fprang und boranfturmenb burch bas gefprengte Stublweifenburger Thor alles jum letten enticheibenben Rampfe begeifterte. Sieburch befreit bon ichmeren Gorgen erbaten und erwirften Ungarne, Rieberofterreiche und Bobmene Stanbe beim Raifer reichen Lobn für B.; jur mahnenben Erinnerung an ben Tag felbft ließ Raifer Rubolf an allen Rreuzungen Dentfaulen mit ber Infchrift: "Sag' Gott bem Berrn Lob und Dant, baß Raab ift tommen in Chriftenhand" errichten. Fur bie Abwendung weiterer Einbruche ber Osmanen wurde aber B. neuerlich ausersehen, er follte mit Rath und That bem Raifer gur Geite fteben und war bies auch fein fefter Bille, ben jeboch wiber Erwarten fein im 48. Lebensjahre erfolgter Tob gut Betrübnig Aller brach. Tief erfcuttert, gebachten bei biefer Runbe fomobl ber Raifer als Bapft Clemens VIII. mit großer Anertennung bes tapfern Bertheibigers ber Chriftenheit; theilnahmevoll wenbete fich bas allgemeine Ditgefahl Balffp's Bittme, geborenen Maria Magbaleng Jugger aus Mugeburg und ibren fieben Rindern ju und ehrenvoll befagt Balffp's Grabftein in ber St. Martinsfirche ju Brefiburg unter anderm; "cuius, par generi et titulis, virtus rem Hungaricam difficillimis temporibus, cum omnium admiratione et gratulatione conservavit et amplificavit".

Burgbad, Biogr. Cr. b. Raifertb. Oefterreid, 21. Th. Wien 1870. — Appner, Taben berühnter öherr. Feibb. 1. 180. h. 1861; Wien 1882. — Oprmayt's Archio 1. Geldichte 1e. Wien 1882. — Sedgenbuch 1. baterland. Geld. b. Dormayt u. Medniansth, Wien 1828. — Weingartner, Inter Cabburgs Banner, Zelden 1882. — Sedweigerb. Oefterreids Heben um dereither. 1882. Wien 1882. — (Mbam), Grinnerungsblötter 1. b. Sammlung bon Wildniffe berühmter öftert. Felberrn. (Als Manufeript bor 1805 gebutt) — Ortelius redivivus etc. Frantfurt 1665.

Pálffg. 77

Balffy: Ritolaus IV. Graf B. ju Erbob, Ritter des golbenen Blieges, t. t. Generalfeldmarichall und Balatin von Ungarn, Inhaber eines ungarifchnationalen Jugregiments, geb. am 1. Darg 1667, † am 20, Februar 1732, mar ber Cobn bes Rronbutere und Obriftlanbfammerere bon Ungarn. Rifolaus III. Graf B. und jablt ale Militar, bornehmlich aber ale charafterftarfer, einflugreicher Staatsmann unter ber bebeutenben Babl ausgezeichneter Ditglieber bes Beichlechte B. ju ben bentwürdigften. Balffp's fruber, freiwilliger Gintritt in die Rriegebienfte bes Raifere murbe burch feine Borliebe fur ben Dilitarftanb veranlagt und burch bie ju jener Beit Ungarn bedrohenden inneren und außeren Befahren beichleunigt. Und ba B. gleich bei feinen erften Bermenbungen bor bem Feinde Muth und Ginficht bewies, fo gelangte er fcon por bem 3abre 1683 an Die Spige bes Balffp'ichen Saibufencorps, eines Borlaufers ber jegigen Sufarenregimenter. Dit biefem foll er fich bei bem Entfage bon Wien 1683 und bann in ben nachitiolgenden Gelbgugen bis 1687 mehrfach fo brab gehalten haben, baß ibm im leggenannten Jahre bas Commando ber wichtigen Festung Gran anbertraut murbe. Spater betheiligte er fich, wenngleich icon bamals infolge einer im Rampfe mit ben Turten erlittenen Bermundung etwas hintend, an ben Unternehmungen bes Bergogs Rarl bon Lothringen, 1688 befand er fich unter Rurfürft Dag Emanuel von Baiern bor Belgrad, wo er mit feinen Reitern bie Turten jum Berlaffen ber erften Laufgraben gwang. Befondere genannt wird er auch in ben Schlachten bei Batočina (Batacin) an ber Morava am 30. Auguft und bei Riffa (Rifch) am 24. Ceptember 1689. Fur fein Berhalten in bem legtgenannten Rampfe murbe B. bom Raifer mit einem "Allerhochften Dantbriefel" ausgezeichnet, worauf er im 3. 1690 jum Generaljeldmachtmeifter porradte und noch in diefem Jahre bei Belgrab, 1691 bei Glantamen nachft Betermarbein auertennenswerthe Dienfte leiftete. Run folgten raich nacheinanber Balffp's weitere Ernennungen: 1692 jum Feldmarichalllieutenant und Commanbanten bon Rafchau, 1693 jum Obriftlanbestammerer in Ungarn, 1694 jum Obergefpan und Schloghauptmann von Pregburg, 1699 jum Feldzeugmeifter, 1700 aum wirklichen gebeimen Rath, 1701 aum Rronbuter und Obrift ber taiferlichen Leibgarbe ju fuß (Trabantengarbe), 1711 jum Obriftftallmeifter ber Raiferin Cleonore und jum Ritter bes golbenen Blieges, 1713 jum Balatin bon Ungarn, 1718 jum Generalfeldmarichaff. Auch mabrend Diefer Beit ift B. wiederholt bei der Befampfung der Turten mit guten Erfolgen thatig gewefen; ferner erwarb er fich überdies große Berdienfte um die Bertheidigung Ungarns baburch, bag er eine zweitmagige und rafche Bewaffnung ber Truppen bewirtte und fur entsprechende Borrathe in ben toniglichen Land. und Feldzeughaufern forgte : bon pormiegenber Bebeutung icheint aber fein Gingreifen auf bem Gebiete ber Landesverwaltung und bann auf jenem ber Staategefcafte gemefen gu fein. In letterer Sinficht ehrt ibn bor Allem feine im Bereine mit bem Carbinal. ergbifchoie bon Ralocsa Emerich Graf Cgath in ber Pregburger Landtagefigung am 30. Juni 1722 ju Stande gebrachte einhellige Annahme ber pragmatifchen Sanction, benn hiemit hatte er jur Durchführung eines ber herbortretenbften gefchichtlichen Acte mefentlich beigetragen und wie Raifer Rarl VI. im Sandfcreiben bom 4. Juli 1722 "feinem Riderl" befannt gibt, beffen vaterlichen Bunfch borguglich geforbert. Bon gleichfalls nicht geringer Erheblichfeit mar anbererfeits Balfip's vertraulicher Briefmechfel mit bem Bringen Gugen von Capopen über bie Art bes Umfichgreifens bes Aufftanbes unter Rafocap in ber Beit bon 1704 an. B., welcher feit bem Jahre 1680 mit Glifabeth, geborener Freiin bon Beichs berehelicht gewesen und mit ihr bie fogenannte altere Ritolaifche Linie bes Befchlechtes B. begrundet hatte, ftarb ju Bregburg und murbe in ber im Frangistanerflofter au Malacata befindlichen Familiengruft beigefest.

Nach sintetassen Aufreichungen leiner Zeitgenossen benahrt P. zeitlebens gestnungstückige patriotische Gebarattereignichaten, andermittigen und beriegeigen Sinn und war als Kenner der Wissenkungen zu unterfühlen. Nannentlich bemetenswert in teigerer Nichtung ist Allfijd Begünstigung des eine Zeit lang mispertlandenen und angeienbeten, halter aber vom Kailer und Papite auszeichnen gescheten Lutzerischen Gestlicher und Fibriorgenoben, Mitglieches der Nobeniern vom Seiner und Verling konden und bis einer der vom Aufreit und Papite auszeichnen der Katling konden und historigenoben, Mitglieches der Allademiern vom Berlin, London und Verlaufung. Mathies Bel. f. 1749.
Murtada, Bioar. Lee. d., Kailertb. Oesterr. 21. Th. Wien 1870. —

Arneth, I.3. Eugen vom Sadohen. 1. Bb. Wien 1858. — Hormatyr und Medniansky, Zassenburg für volterkand. Gesch, 9. Jahrg. Wien 1828. — Schweigerd, Orsterrichs Helben u. Hertlührer. 2. Bb. Wurzen 1853. — Prilly, Viogr. d. d. berühntesten Felds, Orsterrechys. Wien 1813. — Mitthessungen

bes f. f. Rriegsgrchibs, Felbaug 1689. BBien 1877.

Balfin: Johann IV. Graf P. b. Erbob, Ritter bes golbenen Bließes, Banus von Rroatien, Palatin und Judex curiae von Ungarn, f. f. Generalfelbmarichall, bon ber Raiferin Maria Therefia mit bem Beinamen "Bater" geehrt, geb. am 20. August 1663, † am 24. Marg 1750, trat im 3. 1681 als Bolontar in faiferliche Rriegebienfte und foll icon 1683 bei Bien mitgetampft haben. 1686 befand fich P. ale Rittmeifter bei ber Belagerung und Erfturmung bon Dien, 1688 fuhrte er bereits als Oberft und Inhaber bas jegige Sufgrenregiment Rr. 9, 1689 erwarb ibm fein Berhalten in Gerbien bei Batolding (Batacin) am 30. August und bei Riffg (Dis) am 24. September. ferner am Schluffe bes Sabres junachft bes Rheins bei Philippsburg mehrfache Anertennung, worauf er 1693 jum Generalmajor und 1700 jum Feldmarichalilieutenant und Anhaber bes 1801 reducirten Ruraffierregimente Rr. 4 ernannt murbe. Run begann Balffp's porwiegend bentmurbige, neuerer Beit erft theilweife erforichte Birtfamteit. Diefe außerte fich 1701 gur Beit ber friegerifchen Operationen burch gewandte Truppenführung und icharfe Borgusficht bei bem Uebergange über bie tribentinifden Alpen, beim Borruden gegen Legnago, baun gelegentlich ber Allarmirung bes mailanbifchen Bebietes, fowie in ben Befechten bei Carpi am 9. Juli, bei Bobolone am 12. Juli, in ber Schlacht bei Chiari am 1. September u. f. w. Richt minber herbortretend tennzeichnete fich P. aber auch burch bie Entfaltung aller fonftigen militarifchen Tugenben und ritterlichen Charaftereigenschaften. Und ale er baber ichon 1702 infolge bei Ginfluffes ber Dansfelbijchen Bartei jur Armee nach Deutschland berfett wurde, ba bebauerte Bring Gugen rudhaltlos ben Beggang bes ihm ftets jugethanen leiftungefabigen Generale und ehrte B. baburch , bag er ibn gu feinem und bes Beeres Bertreter beim Raifer bestimmte. Rachbrudlicherer Sorgfalt hatte biefe einfte Diffion nicht anvertraut werben tonnen. Ueberall namlich, wo Silfe ju erwarten mar, bat B. Die Bedurfniffe ber Truppen Gugens marmftens und umfichtig flargelegt; bem Monarchen aber, bei bem er "wohlgelitten gemefen", ichilberte B. Die Rothlage ber Rriegsmacht, wie er melbete, befondere bann "bochft nothflaglich", als ibn ber Raifer hiergu mit ben Worten ermunterte: "Es bleibt bei uns allein und Ihr habt Guch nicht gu fürchten." Geine Schuld mar es ficher nicht, bag Pring Gugen noch teine ausgiebige Befferung feiner Lage gefunden batte, als B. im Juli 1702 gur Armee in Deutschland abreifen mußte. Dort murbe er im Geptember mit ber Dedung bes ichmabifchen Rreifes beauftragt. Bei der geringen Angahl von Truppen, Die ihm gur Berfugung ftanben, tonnte er aber anfanglich bem Begner nicht Stanb halten; erft ale er beffen Manober und Rampfegart ertannt, gelang es ibm, benfelben bei Rordlingen aufzuhalten und gurudgumerfen. Much an bem Feldguge 1703 nahm

Pálffn. 79

B. im Rampfe felbft, fowie burch Ertheilung mobilbebachter Entwurfe und Rathichlage lebhaften Untheil. 3m April ficherte er burch Streifungen gegen Berngau und Gulgburg bie Flante bes in bie Oberpfalz marfchirenben Corps Storum; ber Ueberfallverfuch auf Ulm in ber Racht bom 8. jum 9. Dai erfolgte auf fein wiederholtes und beftbegrundetes Anrathen und icheiterte nur an bem verfpateten Gintreffen ber Ungriffeinfanterie; fur Die Schlacht bei Schwenningen und Sochftabt am 20. Geptember ertheilte er gleichfalls rechtzeitig bie trefflichften Beifungen und jagte perfonlich mit funf preugifchen Schwadronen einen Theil ber frangofifchen Reiter in einen tiefen Moraft, "Und weil ihnen ba ju Pferbe nicht beigutommen gemefen, fo habe ich", melbet B., "meine Beute abfigen, Die Frangofen theils gefangen nehmen, Die Uebrigen maffacriten, bie Bferbe, fo berauszubringen gemefen, mitnehmen, bie anbern, bie tief im Moraft geftedt , niederichießen laffen und vier Eftandarten erobert." Siermit ichlog Balffy's Birtfamteit in Deutschland; - anjange December 1703 übernahm er, mit Rudficht auf feine perfonlichen Borguge und feine im Gelbe geleifteten berborragenden Dienfte auf Borfchlag bes Bringen Gugen Die Leitung bon Rroatien ale Banus. In Diefer Stellung erwarb fich B, in ber Beit bon 1703-11 bas große Berbienft, nicht nur burch bas wieberholte Aufgebot von Grengmiligen, fonbern auch burch offenfibe Rriegführung und fluges Berhalten überhaupt gur Bemaltigung bes von Frang Leopold Ratocgi und feinen Unbangern bervorgerufenen Aufftanbes mefentlich beigetragen gu baben. Die Babl ber enticheibenben Rample, welche er bierbei theilmeife felbftanbig geleitet, mar wohl eine berhaltnigmaßig geringe (1704 auf ber Murinfel, bei Thrnau, St. Bottharb; 1705 bei Raab. Bibersburg; 1706 bei Gran; 1707 bei Rapuuar; 1708 bei Trencfin, Szedlicone, Reubaufel; 1710 bei Reuhaufel); um fo vielfältiger und bedeutungsvoller, hier jeboch auch nur im allgemeinen andeutbar, ift aber bie lange Reibe bon Streifgugen und Operationen gemefen, welche unter feiner Gubrung in bem weiten Bebiete bon Croatien bis an Die Baag, bon Steiermart bie gegen bie Theif ftattfanben und mobei B. meiftentheils burch nicht geregelte Commandoberhaltniffe fowie wegen mangelhafter Betheilung feiner Iruppen mit Gelb, Belleibung, Befchuhung, Proviaut zc. im freien Sanbeln unausgefest behindert mar. Dennoch gelang es B., ber 1705 jum General ber Caballerie, 1707 jum Beneralfeldmarfchall, 1710 jum Oberbefehlahaber erhoben morben ift, ben Biberftand ber Malcontenten gu fcmachen, worauf Rafocgi in Ertenntnig bes Unfebene, welches B. ale Felbherr, Staatsmann, Bertrauter bes Raifere und Ronige und rechtschaffener, feuriger Batriot bei allen Barteien genoß, mit biefem am 30. April 1711 ben Frieden bon Szathmar bereinbarte. Rur wenige Jahre jeboch tonnte nun B. feine Aufmertfamteit ber Bermaltung bes Landes jumenben; fcon 1716 ftand er wieder bor bem Feinde als Interimocommandant der Armee bei Futat, in beffen Rabe er am 3. Auguft mit 1500 Reitern einem aus 20000 Mann beftebenben Corps Turten ben gangen Tag Stand hielt und am 5. Muguft in ber Schlacht bei Betermarbein, am 1. Geptember bei Temesbar gur Erreichung ber Grfolge bes Tages nachbrud. lich und ansbauerub thatig war. Auch bas Jahr 1717 hielt B. im Felbe und hat ihm die Schlacht bei Belgrad am 16. August die Belegenheit geboten, fich mit überrafchender Schnelligfeit in ber Flante ber Turten gu poftiren, biefe ohne Bogern entichloffen angugreifen und trot hartnadiger Gegenwehr gu vertreiben. Mis jedoch bie Borberhandlungen jum Paffarowiger Frieden begannen, ba tehrte B. neuerlich auf feinen Poften ale Banus gurud und widmete fich bis 1785 ben Pflichten ale Landesbermefer fowie ber Bewertstelligung ber Annahme ber magmatifden Canction. Das Jahr 1736 brachte ihm bagegen nochmals eine Bermenbung gegen bie Turten. Er übernahm bas Commanbo ber bei Bace und Rutat fich fammelnden Silfsarmer; als er aber mit berfelben, eingeenat bon Inftructionen und Cautelen, nichts befondere leiften tonnte, ba murbe er 1787 Diefes Boftens enthoben. In Diefem Beitpuntte offenbarte fich Balfip's Charafter im glangenoften Lichte; entfagend jeder Rlage ober Empfindelei blieb er ber unerichutterlich treugefinnte Diener feines Regenten und bes Baterlandes. als ihm Raifer Rarl VI. furg bor feinem Tobe die Erbin feiner Staaten gu fcunen empiabl und Raiferin Maria Therefia balb barauf B. mit unbeichrantter Bollmacht ale Balatin, Oberbeiehlshaber ber Truppen und ihren Bertreter nach Ungarn entfandte, ba rechtfertigte er bas in ihn gefeste Bertrauen trop ber Befchwerben feines boben Alters in vollem Date. Geinem Anfeben und Ginfluffe mar es ju banten, bag fich in Ungarn balb nach bem Ginfalle Ronig Friedrich II. in Schlefien nicht nur ber Wille fundgab, ber Ronigin bewaffnete Bilfe gu leiften, fonbern bag bas gehoffte Ergebnig weit übertroffen murbe; er war es auch, ber bie Anerfennung Frang bon Lothringens ale Bemahl ber Raiferin ermirtte und die begeifterte Art ihrer Aronung ine Bert feste. Ja, er wollte, als fich 1742 bezüglich ber Berwendung ungarischer Truppen außer Laubes Schwierigkeiten ergaben, biefen Zwischenfall baburch beheben, bag er bas Commando bes Jufurreetionsaufgebotes fur fich erbat. Damale mar es, bag Maria Therefia mit nachftebenden Beilen und ben bierin ermagnten Geichenten B. begludte. Sie fchrieb: "Mein Bater Palfin! 3ch fende Guch Diefes Bierd, welches nun allein bon bem Gifrigften meiner Unterthanen beftiegen gu merben wurdig ift. Empfanget jugleich biefen Degen, um nich wiber meine Geinbe gu beichuten und nehmet biefen Ring ale bas Rennzeichen Meiner gegen Guch trageuben Buneigung an". Daria Thereffa mar es auch, welche erleichterten Bergens Die Runde hinnahm, es habe B. auf ben Rath feiner Freunde und in Erfenntnig feiner ftetig gunehmenben Rorperichmache bas feinen Ruf und fein Leben ichabigende Commando an Eszterhagy überlaffen. Denn fie mußte ja, bag Balffp's ebles Balten ihrem und ihres Saufes Bohl fowie bem Gebeiben Defterreichs und Ungarns bis an fein Lebensende geweiht bleiben werbe. Und fo gefchat es auch und es liegt in bem Gebanten an Johann IV. Grafen B, Die Erinnerung an eine ber gefinnungetuchtigften Bestalten in ber Befchichte Defterreiche, an einen ungarifden Batrioten im beften Ginne bes Bortes.

Burgbach, Biogr. Err. b. Kaifreth, Cefterreich, 21. Th. Wien 1870. — Mrneth, Maria Eberffel's et fie Regierungsjoher. Wim 1863. 5. — (Report, Lintell, 1864. 5. — (Report, 1864. 5. — Refligh, 1862. — Refligh, 1862. 5. — Refligh, 1862. 5. — Refligh, 1862. 5. — Refligh, 1862. 5. — Reflight, 1864. 5. — Refliger, 186

Nouvelle Biographie Generale, 39. Band. — Wolf, Geschichte ber Aftronomie, S. 418, 703, 738. — Maebler, Geschichte ber himmelstunde, 2. Band S. 22, 548.

Ballas: Beter Simon D., einer ber hervorragenbften wiffenschaftlichen Reifenben, Ratur- und Bollerforicher bes vorigen Jahrhunderte, geb. ju Berlin am 22. Geptember 1741, † in feiner Baterftabt am 8. Geptember 1811. B'. Bater mar ein auch wiffenschaftlich thatiger Chirurg, und befleibete in feinen letten Sabren bie Stelle eines Brofeffore ber Chirurgie am Collegium medicochirurgicum ju Berlin (f. u.). Geinem Berufe folgte ber altere Bruber August Friedrich (f. o.). Bon baterlicher Geite mar B. oftpreußischen Stammes, mabrend feine Dutter ber frangofifchen Colonie Berling angeborte. Die Erpehung, welche B. genoß, war eine porgugliche. Erft leiteten fie Sauslehrer, hater, und zwar fcon bon 1754 an, befuchte er Borlefungen bes Collegium medico-chirurgicum. Dit befonberem Erfolge trieb er bei Dedel Anatomie und bei Roloff, bem Schwager Lieberfuhns, Bopfiologie. Gine Borliebe fur Die Aniertigung anatomifcher Praparate bat er fich immer bewahrt und fcbrieb mater auch Giniges über biefen Begenftanb. In Botanit borte er Glebitich und in Roologie mar er fein eigener Lehrer. Dit 15 Jahren ftellte er eigene Unter-Indungen fiber bie Lebensart ber Rauben und ihre Sinnesempfindungen an und mtwarf ein neues Spftem ber Bogel, bem er borgfiglich bie Form bes Schnabels In Grunde legte. Ale fruhreifen, fruh felbftanbig bentenben Schuler zeigt ibn auch die Begerrichung feiner Mutterfprache, bes Frangofifchen, Englischen und Lateinifchen. Rubolphi findet in Auffagen aus feinem 15. Jahre "eine Befimmtheit und Reinheit bes Musbrudes, wie fie bamals gewiß felten mar". Seine Rieberfdriften find fcon in biefer Beit balb in frangofifcher, balb in englifcher Sprache verfaßt. Schon ber Jungling fchrieb pruntlos mit einer aus-

Allgem beutiche Biographie. XXV.

gefprochenen Reigung fur flare, einfache, beftimmte Ausbrudemeife. Gine befonbere Borliebe fur icarffinnige Etymologien wird ihm nachgeruhmt. Den Binter bon 1758 auf 59 perbrachte B. in Salle, wo er hauptfachlich Cegner's Unterricht in Mathematit und Phyfit genog, ben Commer 1759 finden wir ibn in Gottingen, mo bie berubmte Bibliothet ibn por allem feffelte, bas barquifolgende Jahr in Lepben, mo er am 27. December bie Inauguralbiffertation "De infestis viventibus intra viventia" bertheibigte. Diefe Arbeit überragt alles auf bem Bebiete ber Barafitentunbe porber Geleiftete und babnte gugleich eine beffere Claffification ber Burmer an, als Linne fie gegeben hatte. Rachbem B. Die bamale noch in erfter Linie ftebenben Mufeen und Bibliotheten Sollande ausgenutt hatte, ging er im Juli 1761 nach Lonbon. Ellis, Bater, Golander, Collinfon geborten bier ju feinen Befannten, er befuchte Orford in Befellicat feines Freundes Bollmann, machte Studien an ber Rufte bon Suffer und bei Sarwich und hat felbft in feinen Tagebuchern biefem Aufenthalte einen wefentlichen Antheil an feiner allgemeinen Geiftes- und Charafterbilbung jugefchrieben. "Dich buntt, ich marb in ber englischen Luft gefehter, nachbentenber und wigiger." Dem Bunfche feines Baters, ibn ale Argt fich nieberlaffen gu feben, aumiber, beichaftigte er fich nach ber Rudlehr fo pormiegend mit naturgeichichtlichen Studien, daß er 1763 eine "Fauna Insectorum Marchica" fcbreiben tonnte, welche viele bon ben angiebenben Beobachtungen über bie Lebensmeife ber Infecten enthielt, Die B. fpater im Stralfunbifchen Magagin beröffentlichte. Der Berfaffer hielt indeffen, abweichend bon feinen Freunden, Die Arbeit nicht fur reif und fie ift nie gebrudt worben, wiewohl Rubolphi urtheilt, bag fie fpatere Berte gleichen Inhaltes übertroffen haben murbe. 3m Juli 1763 reifte B., nachbem er enblich bie Ginftimmung feiner Eltern gewonnen, ber argtlichen Braris ju entfagen, nach Solland, mo er im Saag feinen Aufenthalt nahm. B. war in bemfelben Jahre bon ber Royal Society ju London und ber Rom. Raif, Atabemie ber Raturforfcher sum Mitaliebe gemablt morben. Gein Rame murbe in ben Rreifen ber Raturforfcher mit Chren genannt und er burite boffen, mit einem wiffenichaftlichen Auftrage fur eine großere Reife betraut gu werben, wenn er erft ben hollanbifchen und englifchen Belehrten fich noch naber befannt gemacht haben wurde. Bielleicht bachte er in erfter Linie an eine ameritanifche Reife, beren Bunfch er noch als Greis im Bergen trug. Bunachft erweiterte er feine Reuntniffe burch fleißiges Studium ber Sammlungen, und gab Beweife ber Forberung, welche er burch biefelben ber Biffenfchaft gufuhrte. 1766 erfchien im Saga bie bamale vollftanbige Aufgablung ber fog. Bflangenthiere ale "Eleuchus Zoophytorum". Das Buch, welches bem Sollander Gaubius jugeeignet ift, geigt in ber angichenben Ginleitung, welche bon bem Unterfchiebe ber Pflangen und Thiere und bon bem Befen ber Befammtheit ber organischen Ratur hanbelt, ben Dufeumsgoologen und Artentenner bon ber philofophifchen Seite. B. geiat bier Anlaufe, Die ibn beim Berbarren in ber rubigen Gelehrtenarbeit jum murbigften Fortarbeiter an bem bon Linne begrundeten Bau gemacht haben murben und jebenfalls murbe fein grokes Rubfermert über Roobbpten, pon welchem ber Elenchus nur ben Borboten bilben follte, Die Esper'ichen "Bflangenthiere" weit hinter fich gelaffen haben. Dit magvoller Rritif Linne und Ellie entgegentretenb, gewann fich B. burch biefes Wert ben Ruhm eines ber felbftanbigften unter ben jungeren Forfchern. Faft ju gleicher Beit erfchienen bie "Miscellanea zoologica", ein Bert, welches B. befonbers ber Rubfer wegen nicht gang genügte, bon bem es aber binreichend ift, ju fagen, bag A, bon Saller es in ber Bibliotheca Anatomica ale opus quantivis pretii bezeichnet. Berborragend ift barin bie Monographie ber Untilopen, Die Anatomie bes Sprar und einige Beitrage jur Renntnig ber Burmer und Beichthiere, welche beweifen, bag nicht Palla8. 83

Bu biefer Beit genehmigte Die Raiferin Ratharina einen Blan ju wiffenicaftlichen Reifen in wenig befannten Theilen bes ruffifchen Reiches. Buftand und bie Erzeugniffe biefer Probingen follten erforicht und beichrieben merben. Bor allem munichte man eine große Expedition nach Sibirien gu fenben, man manbte fich an Lubwig in Leipzig, um einen wiffenschaftlichen Subrer fur biefelbe ju erlangen, und biefer empfahl B. Um 30. April 1768 empfing er bon ber R. Mabemie ju St. Betereburg ben Ruf, als ihr orbentliches Mitglied Die fibirifche Reife gu unternehmen. Er ging fofort nach Gt. Betersburg, wurde jum Profeffor ber naturgeschichte ernannt, und trat wenige Bochen nach feiner Antunft mit fiebenungmangig Jahren eine ber miffenschaftlich erfolgreichften Reifen bes 18. Jahrhunderts an. B. berließ am 21. Juni St. Betersburg, wo er fich nur im Fluge umgefeben und rafch borbereitet hatte. Den ihm borausgegangenen Lepechin und Bulbenftabt folgenb, ging er geraben Beges nad Mostau, bon ba über Bolobimer, Rafimol, wo er Die tatarifchen Baurefte unterfuchte und abbilbete, Murom, Die bon Mordwinen bewohnten Gegenben an ber Bjana und Moticha, Benfa nach Simbiret, hielt fich auf bem Bege nach Stamropol einige Beit bei bem Staatsrath bon Rytichtow auf Spastoje auf, unterfuchte bie Schmefel- und Erbolouellen am oberen Got und febrte Enbe October nach Simbiret jurud, nachbem er bie Refte bon Bolgari jum erften Dale genau beschrieben hatte. In Simbiret berbrachte er ben Binter hauptiachlich mit goplogischen Beobachtungen und bier mar es, wo er eingebenbe Renntniffe ber fubruffifchen Gifchjauna und Fifcherei fcopite. 10. Marg 1769 machte fich B. auf, beobachtete ben Gintritt bes Gisganges und bas Gricheinen bes Frühlings in Samara und fehrte Enbe April über Speran und Sernoi Borobot nach biefer Stadt gurud, um bor ber Reife in bie Ralmudenfteppe noch Rrasnojaret und bas untere Gol-Gebiet behufe botanifcher Forfchung ju unterfuchen. Er ging über Borft, langs ber famarifchen Linie, aberftieg ben Obftichei Cyrt, befuchte Tatiftichema und Drenburg, bon bier aus bas Calamert bon Megt und bie alten Rupfergruben bon Caigatichei Rubnit. Im Juli machte B. eine Reife Die Jait'iche Linie entlang nach Oret und ging logleich nach ber Rudtehr in bas Gebiet ber Jailifchen Rofaten, bon beren Beben und Berfaffung er eine angiebenbe Schilberung entwirft, in welcher bie Beidreibung bes Fifchfanges im Jait (Ural) befonbers eingehenb ift. gleichfalls ausführliche Schilberung ber in Diefem Bebiete lebenben Ralmuden nimmt ben Umfang und bie Grundlichteit einer ethnographischen Monographie an, in welcher bas Deifte bon bem niebergelegt ift, mas B. auch bei fpateren Belegenheiten über bie Ralmuden erfuhr und beobachtete. Um 12. Auguft murbe 84

Die Reife nach Surjef fortgefest. Gine fleinere Bufammenftellung von Beobachtungen über bie Rirgifen, Die Befchreibung verfchiebener Salgfeen, befonbers bes Inbereto Dfero, eines mertwürdigen Musfatfalles, ber Ruinen bon Saratichit beleben bie Darftellung ber einsormigen Fahrt am Jail bin. In Burjef traf P. mit Guler, Professor Lowis und besten Affistenten Inochobgol zusammen, auf beren Aufnahmen wohl die Rarte ber Jail. Dunbungen bafirt ift, welche B. in ber Reifebefchreibung mittheilt. Bon Gurief aus murben Unterfuchungen über bie Schwantungen bes Spiegels bes Raspifees und fiber bie Infel Ramennoi angeftellt und am 31. Muguft bie Rudreife angetreten, welche über Rargala, mo eine tatarifche Rieberlaffung befchrieben wirb, burch eine von Bafchtiren bewohnte Begend nach Ufa fubrte. Am 2. October eingetroffen, bezog bier E. fein zweites Binterlager, bas bei ber Ungefundheit ber Lage biefer Stabt, einem ungewöhnlich truben und fturmifchen Binter und einer Ueberfchmemmung, welche bis in ben Dai bem Reifenben alle großeren Ausfluge unmöglich machte und ibm endlich noch bie Weiterreife erfchwerte, ju ben unangenehmften geborte B. tonnte nicht fo gablreiche Beobachtungen über Die Thierwelt biefes Steppengebietes anftellen, wie er gehofft hatte. Gine Reihe phanologifcher Beobachtungen, und eine Studie über die ufifchen Tataren fullen Die Lude aus. Roch Ditte Dai 1770 verließ B. Ufa und befuchte junachft bie Gifenwerte im fublichen Ural, wobei Beobachtungen über mertwurdige Sohlen und über bie Bajchtiren mit unterlaufen. Beiterbin werben Angaben über Die Mefchticheret, ben brennenben Berg bei Gulpa, Alaun , Glimmer- und Thongruben, Gifen., Rupfer- und Gilberbergwerte bes Ural eingeschaltet. Am 23. Juni befand fich B. in Jefatarinenburg, befuchte in ben barauf folgenden Tagen einige Bolbbergwerte ber Umgebung und ging bann, gabireiche Bergwerte befuchend und unterfuchend im Michimgebiet über Troiglaja Rrepoft bingus nach Guben, bis eine burch bie Gibe und ben Salgftaub ber Steppe verurfachte Augentrantheit ibn gwang, am 26. Auguft bei lietaja gurudgutebren. Er ging nach Ticheligbinet, um bafelbit ben Binter guaubringen und befonders ben goologifchen Studien obguliegen, welche ibm flete bie liebften waren. Dit Beobachtungen über bie Fauna, befonders ben Bogelgug, und bie Seen ber Umgebung beichaftigte er fich bis jum Winter und trat im December noch eine Reife nach Tobolot an, auf welcher er feinen Arbeitsgenoffen Lepechin in Tiumen überminternd fand. Mit biefem verabrebete er, nachbem nun bas Orenburgifche Gebiet im Wefentlichen ber Aufgabe gemäß, welche die Atabemie geftellt hatte, erforicht mar, ben Plan ber weiteren Reife in Gibirien, fur melches Land Die Steller'ichen und Smelin'ichen Aufnahmen, bon benen fibrigens werthbolle Theile verloren gegangen maren, nicht mehr genugten. Ge murbe beftimmt, mabrent Levechin ben nordlichen Ural und bie Lander am Beifen Meere übernahm, bag B. bie bon Smelin meniger befuchten ober feit beffen Unmefenbeit erheblicher veranderten Theile Sibiriens bereifen und babei ben Bergwerfsgebieten. fomie ber neuen Gubgrenge befonbere Aufmertfamteit gumenben follte. gemaß fandte er junachft feinen Bebilfen Gujef Enbe Februar gur Erforichung bes norblichen Db nach Berefof, bon mo berfelbe bis an's Gismeer ju gelangen verfuchen follte. B. empfing in Ticheljabinet noch bie Befuche bon Falt und Georgi, welche nun gleichfalls eine fibirifche Reife antraten, und machte fich am 16. April auf ben Beg. Gein bisberiger Befahrte Rutichtow trennte fich bier bon ibm, um einen militarifchen Bug in bie Rirgifenfteppe mitzumachen. Ueber Raminst und Swerinogolofet wollte er ben falgigen Theil ber Steppe gwifchen Ifchim und Irthich burchreifen, fab fich aber icon am Tobol megen Unficherheit bes 3fdimgebietes, in welchem feindliche Rirgifen ftreiften, und Erfrantung feines Bebulfen Cololof genothigt, nach Raminet gurudgugeben, um bon ba



aus ben gewöhnlichen Weg langs bem Tobol nach Omst einzuschlagen. Huf Diefem Wege verlor er in Guierst am 3. Mai feinen Gehilfen Schumstoj. Mm 17. Dai in Omet angelangt, fand B. bei ben bortigen Behorben nicht bie erhofften Erleichterungen feiner Reife und feste ziemlich enttaufcht am 22. feinen Beg über Rorjatofet und Gemipalatinet nach Rrasnojaret an ber Uba fort. Bon Dyfenterie beimgefucht, machte er ben letten Theil bes Weges von Schulba an frant und lag 18 Tage in bem an fich icon ungefunden Rrasnojarst. Die geplante Reife nach Uft-Ramenogorat mußte er feinem Behilfen Sotolof überlaffen. Gefraftigt feste er am 17. Juli bie Reife nach bem Altai fort, befichtigte bie neuen Anfiebelungen ber Berfchidten an ber Uba und tam am 27. Inli in Smeinogoret an, wo er mit bem Oberbergmeifter Leube bie Ergbortommen bes fog. Schlangenberges unterfucte, wegen fortbauernber Schmache aber nicht im Stanbe mar, Die bochften Theile bes Gebirges ju erreichen. Um 22, traf er in Barnaul ein, beffen Buttenwerte genau beidrieben werben, ebenfo wie bie bes bon bier aus beluchten Romo. Baulomet und ber fog. Gibirifden Dunge gu Rifchno-Sufunst. Am 8. Ceptember murbe Tomit erreicht und bon ba ber Beg über Atichinat, burch Rieberlaffungen ber Ratichingifchen Tataren fortgefest, bei Abatanot ber Jeniffei überfdritten und ba in biefer gangen Wegend tein jum Winterquartier paffenber Ort ju finben mar, über bie Gifenwerte am Befagaich und weiterhin ben Jeniffei binab Rrasnojaret am 10. October erreicht. Sier berweilte B. bis jum 7. Darg 1772 und ging bann mit einigen bisberigen Begleitern bes frant gurudlehrenben Falt, unter welchen Georgi, nach Irtuist, wohin Sofolof jum 3med ber Jagb icon borausgegangen mar, mahrend Gujef über Jeniffeist nach bem unteren Beniffei abging. Georgi blieb in Irtutat gurud, welches am 14. Marg erreicht worben war, um bie Ufer bes Baital gu erforichen. In Irtutet mar es, bag B. Die Fleifche und hauttheile einer im Winter 1771 72 am Bilni gefundenen Rhinocerosteiche erhielt und bie Biffenicaft bantt einem gludlichen Bufall und Pallab' nie rubendem Forfchungsgeifte bie erfte genaue Beidreibung eines fo merlwurdigen Fundes. Am 22. Marg wurde Irfutet wieber verlaffen, am 24. ber Baital auf Schlitten nach Bofolst gu überfcritten und auf ber eben aufgebenben Gelenga am 26. Gelengingt erreicht. Am 6. April tam ber Reifenbe nach Riachta, beffen Lage und Sanbel, ebenfo wie bes gegenüberliegenben dinefifden Grengplates Daimatichin eingehend befchrieben murben. Ueber Ruitun ging bann bie Reife burch buratifches Gebiet über ben Jablonoi Chrebet unter großen Strapagen in frifchem und fcmelgen. bem Schnee nach Atichinet am Onon, welches am 19. Dai erreicht warb. B. ging unter fortmabrenben Sammlungen und Aufzeichnungen, Die bas Daterial ju michtigen Monographien lieferten, wie ber bes Dichiggetai, bee Argali, ber Steppen-Antilope, bes Erbhafen, bis nach Tichinbanturut, bon wo an ber Mga und Ingoba bin ber Rudweg nach Gelenginet angetreten murbe. Rur 4 Tage raftete B. und machte fich am 24. Juni ju einer neuen Reife nach Rjachta auf, um feine dinefifchen Aufzeichnungen ju vervollftanbigen und bie fublicheren Striche an Gelenga und Efchifoi fennen ju lernen. Reuerbinge nach Gelenginet gurudgefebrt, trat B. am 4. Juli feine Reife an ben Baital an, an beffen Ufern er fich mit Erforichung ber Gifchanna, ber Fifchereien und ber Flora beicaftigte. Am 22. Juli verließ er Irtutet und tam über Ubinet und Ranet am 1. Auguft nach Rrasnojarst, wo er einige Bochen mit Ordnung ber Rotigen und Cammlungen berbrachte und ben Bericht bes bom untern Jeniffei rudtehrenben Gujef empfing, welcher übrigens in ber Reifebeichreibung nur eine fleine Stelle einnimmt. Am 19. August trat B. feine Reife nach bem Cajanifchen Gebirge und ber dinefifchen Grenge an, befuchte unterwegs bie Bergwerte pon Rarpid, Die faggiifden Tartaren, Die Baltiren, Roibalen und auf ber Rud.

reife bie mainstifchen Bergwerte. Muf biefer Reife hatte er bas Glud, ben fibirifchen Steinbod fennen ju lernen, bon welchem eine genque Befdreibung gegeben ift. Um 23. September febrte B. mit anbrechenbem Winter nach Rrasnojaret jurud, wo er bie Rudfebr Georgi's und feiner Gebilfen ermartete. Er benutte Die Beit, um Lager verfteinerter Golger am Jeniffei und Die berühmt geworbene Daffe gebiegenen Gifens bei Ubaistoja gu unterfuchen und hatte Unfange December Gelegenheit, Die Gigenichaften bes gefrorenen Quedfilbere an ftubiren. Den Schluß feines Berichtes bon biefem Jahr bilben Mittheilungen über die Reifen feiner Gehilfen im baurifchen Gebiete. Geinen Bunich, icon frube im Jahre 1773 nach Guropa, junachft nach ber Rama gurudgutebren, tonnte er megen verfpateter Rudfunit Georgi's erft am 22. Nanugr ausführen. Un biefem Tage verließ er Rrasnojarst auf bem Wege nach Tomet und traf am 4. Februar in Tara ein, wo er nun mit Smelin, welcher nachtam, bis Enbe biefes Monates verweilte, um im Muge noch einmal auf Binterwegen bas iffetstifche Bebiet ju burchgieben und am 12. Marg bie Rama bei Sarann! au erreichen. Auf bem letten Theil biefes Beges batte er Belegenheit gefunben, bie Botjaten und Ticheremiffen fennen ju lernen und begab fich bann nach Rafan um Borbereitungen fur Die Sommerreife gu treffen, welche am 21. April 1773 mit einer Fahrt an ber Rama abwarts begann. Erft auf ber Drenburger Strafe, bann bon Dimstaja aus weftlich fuhrte ber Weg über bas Steppengebirge (Dbftichei Gyrt) an ben Uralfluß, bann auf bem aftrachanifchen Raramanenwege am Rufchum bin fublich in Die Sandwufte Raron, nach ben Steinfalglagern bon Tichaptichatichi und uber Tichernojaret nach Carepta. Sarpa Bebiete unterfuchte er bie alten Ufer bes Rasbifees. Die Gebilfen Bufom und Sotolof hatten indeg die fumanifche Steppe und bas untere Bolgagebiet in botanifder und goologifder Sinficht burchforfcht und trafen mit B. Enbe Juli in Barigun gufammen. Den 4. Auguft ging B. Bolga aufwarts gur Unterfuchung ber Steppe, welche am linten Ufer fich bingieht und ber neu angelegten beutichen Rolonien oberhalb Dmitrefet und Caratof. Um 18. reifte er nach Bariabn gurud. befuchte ben Altan-Roor, und blieb bann ben Binter in jener Ctabt, wo im October auch Georgi eintraf. Bon Barighn und ber Umgebung wird eine fehr eingehende Schilberung entworfen. 3m folgenben 3ahre 1774 begann B. feine Reifen mit einem Ausfluge an ber Achtuba nach ben Reften einer alten Rogaierhauptstabt, nach bem Bogbo Dla und ben benachbarten Salefeen. Am 25. Mai nach Zarighn zurüchgelehrt, trat P. die Kückreife nach Petersburg im Anfang des Juni an, nicht ohne unterwegs noch eine reiche Zahl bon Beobachtungen ju machen. Er bermied ben bon Smelin und Bulbenftabt fcon bor ibm gemachten Weg, ging über nowochoperst nach Mostau, wo er ben taiferlichen Befehl empfing, ber alle im weiten Gebiete bes Reiches im Muitrage ber Atabemie reifenden Forfcher jurudrief. Rachbem er fich in Mostan bes Umganges bes Staaterathes Muller erfreut, ging er, jum erften Dale ohne Mufgeichnungen gu machen, geraben Beges nach Betersburg, mo er am 30. Juli eintraf "mit einem gwar eutfrafteten Romper und fcon im brepunbbreifigften Jahre grauenden Saare, aber boch frifcher ale ich fruber in Cibirien gemefen". Ballas' Rorver mar bon Ratur feinesmegs febr fraftig. Die mehr ale fechejabrige Reife batte ibn burch immer wiederfebrende Rubranfalle und ebenfo bartnadige Augenentzundungen fo gefdmacht, bag nun eine langere Erholungepaufe eintreten mußte. B. ordnete feine Befcafte, wobei fich ergab, daß feine Reife noch nicht gang 1000 Rubel pro Jahr, einschlieflich ber Roften fur ben Reichmer, Jager und Ausftopfer geloftet hatte. Dabei lagen, abgefeben bon ben jablreichen Beobachtungen, welche fpater verarbeitet murben, Die zwei erften Banbe ber Reifebefchreibung bereits bor, und ber weitaus großere Theil bes britten



murbe gleich nach ber Rudfehr ju St. Betersburg in Drud gegeben. 1771, alfo ungewöhnlich rafc, hatten Die Aufzeichnungen Ballas' au ericheinen begonnen, welche auch in ben folgenden Abichnitten der Reife frifch wie fie im Sommer in ben Tagebuchern bergeichnet morben maren, in ber Duge bes Binterquartiers brudfertig gemacht murben. Go ift ber erfte Band in Ufa, ber ameite in Gelengingt abgefchloffen worben und ben britten fcbrieb B. faft gang in Barigon nieber und nur außere Umftanbe, unter welchen B. Die Berftellung ber Canblarten nennt, vergogerten bas Ericheinen Diefes letteren bis jum Jahre 1776. Gine folde Arbeitsmeife mar nur bei raftlofer Thatigfeit und nie ermubenber Babe und Luft ber Beobachtung im Stande, fo werthvolle Ergebniffe gu liefern, wie wir fie in biefen brei großen Quartbanben mit fiber 2000 Textfeiten und aablreichen Rarten und Rupfern beniten. Gie entiprach ben Bunichen ber Atabemie, welche, entgegen ihrem fruberen Brogramm, pormiegend guf Antreiben Orlows feit Ballas' Gintritt eine rafchere Rugbarmachung ber Forfchungsergebniffe ibrer feit 1768 in alle Theile bes Reiches entfanbten Reifenben verlangte, aber wir burfen wohl fagen, baß fie auch ber vielfeitigen, beobachtungefreudigen Ratur Ballas' genug that, welcher gerade auf Diefe erfte, fcmierigfte feiner Reifen in fpateren Jahren mit Freude und Stola gurudfab. Da fein fibirifches Forfchungsgebiet fich theilweife mit bemjenigen feines Borgangers Smelin bedte, betont er felbft bei Belegenheit Die unbergleichlich beschranttere Aufgabe, Die bem letteren gestellt mar und wie berfelbe felbft fich enge Grengen gezogen. D. beobachtete alles, und verzeichnete alles, ficher, bag auch bas Unbedeutenbe bereinft bon Gewicht fein tonnte, und erwies fich burch bie feltene Berbindung bon Grundlichfeit und Bielfeitigfeit, Originalitat und Belehrfamteit als ber feinen Aufgaben am beften gemachfene bon allen ben miffenichaftlichen Reifenben. welche feit Smelin bas ruffifche Reich burchforicht batten. B. arbeitete fich ungemein rafch in Die Dannigfaltigfeit feiner Aufgabe binein. Als Boolog war er bon Betersburg abgegangen, ale fertiger Botanifer und Ethnograph, ale hervorragender Statiftifer im weiten Sinne Schlogers, als Geolog und Mineralog febrte er aurud.

Den Borfchriften gemag trugen Ballag' Reifen ftets auch ben Charafter von "bionomifchen" Reifen, wie man fie bamals ju nennen pflegte. Die wirthchaftliche Lage ber bereiften Gegenden, Die bemertenswertheren Induftrien, befonbers aber alles, mas im Thier. Pflangen. und Steinreich fich ale irgenb einem wirthichaftlichen 3mede nubbar ju erweifen fchien, murbe fo genau bergeichnet, bag beute icon Ballas' Reifewerte als Beitrage gur Birthichaftsgefchichte bes ruffifchen Reiches gelten. Dit ihren gabllofen Anregungen, Die Gaben ber Natur beffer auszunugen, greifen fie baufig über bas einfach Prattifche hinaus. Reine Rabroffange, Die auch nur entfernt möglich icheint, Argenei- und Farbepflangen, nugbare Mineralien, Sifche u. f. w. werden unermabnt gelaffen. Dan findet turge Abhandlungen über die ruffifchen Farbepflangen, über bie Schwefel- und Asphaltquelle am Got, Die Schwefellager bon Gernoi Borobot, großere fiber bie Gifchereien bei Simbiret und im Raspifee, ben bucharifchen Sandel Orenburgs, die Salzwerle von Blegt, die Bergwerte bes füblichen und mittleren Ural, ben afiatifchen Danbel von Troiglaja Rrepoft und Gemipalatinet, bie fibirifche Rinder- und Pferdepeft, Die Salgfeen von Gurief, Die iffetifche Proving, ben Storfang im Irtufch und bie Fifcherei im Db, die Jago im unteren Dbgebiet, Die bamale neuen Aderbautolonien an ber Uba, Die altaiifchen Bergwerte, Die wirthicaftliche Lage bon Rrasnojaret, ben Sanbel mit China über Rjachta, Die oftfibirifchen Bergwerte, Die bamale junge Rolonie Sarepta und Die Colonien oberhalb Dmitrefet und die Salglager und Salgfeen ber Steppen bes unteren Bolaggebietes.

Bas B. auf biefen Reifen gur Ethnographie beigetragen, ift gunachft in ben Bollericbilberungen feiner Reifemerte zu fuchen, mo Morbminen, Tichumafchen, Tataren, Ralmuden, Rogaier, Rautafuevoller, enblich verfchiebene Bmeige bes ruffifden Bolles niebr ober meniger eingebend beidrieben merben. B. beobachtet Rorperliches und Beiftiges gleich fcarf und fchilbert ohne alle Uebertreibung. Ge gilt in ber That bon feinen Bollerichilberungen, mas mir mit Rubolphis Worten oben (6. 83) bon feinen Thierbefdreibungen gefagt baben. Die großeren Monographien, wie er fie über Ralmuden, Tataren, Die Bolter am unteren Ob nach Sujefe Ergebniffen, Die Chinefen bon Daimatichin, Die baurifden Tungufen, bie faggifchen Tataren, Beltiren, Roibalen und anbere Stamme bes fajanifchen Bebirges liefert, haben ihren Werth noch nicht verloren. Bon ber Sprache ber Roibalen bat B. bas erfte Borterverzeichnift geliefert. Ausffihrlicher werben ferner bie tatichingifchen Tataren, bann auf ber fublichen Reife 1778 bie Wotjaten und Ticheremiffen, Die fundurofstifden Tataren behandelt. Befondere Beachtung finbet ber monogolifche Bubbhismus und nach Smelins Borgang bas Schamanenthum. Die prabiftorifchen Stubien fonnten in unferen Tagen an ben Rachrichten mit antnupfen, welche B. von ben Alterthumern bes fublichen Ruglande gegeben. Er verfehlt nie die alten tatarifchen Befeftigungen gu befchreiben, er bat bie erfte eingehenbe Schilberung bon Bolgari gegeben, man berbantt ibm ben hinweis auf ben alten, fog. tichubifchen Bergbau, mannigfach anregend und inhaltreich find feine gablreichen Angaben über fog. tichubifche Graber, Die Beichreibung ber Erummer bon Ablaitit, ber alten Graber im fajanifchen Bebirge und am Jeniffei und alter Bemafferungsanlagen im unteren Bolgagebiet.

In ber Borrebe gu ben "Reifen in verschiedenen Provingen bes Ruffifchen Reiches", ber erften Frucht feiner großen Reifen, bat B. gemiffermaßen ein Brogramm entworfen. Den Grundfagen, welche er barin ausspricht, verbanten feine Berte ihren bauernben Werth. Er fagt bier: "Da ich auf alles aufmertfam ju fenn gefucht habe, fo barf ich hoffen, bag meine Arbeit nicht unter Die Babl ber überfluffigen ober permerflichen Schriften mirb gefett werben, wenn ihr gleich alle Bierlichfeit in ber Schreibart und andere Bolltommenbeiten mehr feblen follten . . . Dich buntt, Die Saupteigenschaft einer Reifebefchreibung ift Die Buberlaffigteit." B. bat, um fein Programm ju berwirklichen, fich eine Arbeitsmethobe gefchaffen, welche ben Reifeweg und feine nachften Umgebungen feinen Moment außer Acht lagt. Er ftrebt ein im weiteften Ginn geographifches Eroquis an, allerbings mehr noch naturgefdichtlich als topographifch gehalten Die tuchtige naturgefchichtliche Borbilbung, welche B. mitbrachte, Die ethnographifche Schulung, welche er fich balb erwarb, befähigte ibn, rafch gablreiche Betrachtungen über bas Thier- und Pflangenreich anguftellen, wobei indeffen auch Die Mineralogie und Geologie nicht leer ausgingen, und jugleich über bir Bollerverhaltniffe foviel mitgutheilen, ale er erreichen tonnte. Er blidte auf ben fpateren Reifen tiefer in biefe letteren als auf ben fruberen und fo finb auch feine fpateren Reifen ethnographifch ergiebiger gemefen ale bie erfte. 2Bas B. auffiel, bas geichnete er an Dit und Stelle ein, und gab es bann in wenig veranderter Beftalt in Drud. Geine Reifewerte find baber teine litterarifden Leiftungen bon besonderem Berthe, es tenugeichnet fie eine Ueberfüllung mit thatfachlichen Angaben ber trodenften Art und ber allerverichiebenften Gattung. Es find wenig mehr als etwas gefauberte, febr reiche Tagebucher. Aber ba und bort leuchtet ein Bebante burch, welcher zeigt, bag B. nicht nur ein Sammler pon Thatfachen mar. Die einzige Bemertung in ben febr trodenen Tagebuch. blattern ber erften in Gile ausgeführten Reife pon Petersburg nach Mostan im Commer 1768, baß fublich von ben Balbaibergen bie granitifchen Berolle felten werben ober verschwinden, bie norblich babon fo porberrichend vertreten find



und das an ihre Setclle versteinerungsfährende Hrematinen treten, wirft ein einst auch ein große Jahl vom Tabalfaden, die an und ihr fich bedeutungslob daliegen. Und an jolden Geftlesbilken, die, so mie bieler die Leite von des eiszeltlichen verschlachen, einige der wöchtiglien Entbedungen vorahren lassen der vorschlachen einige der wichtiglien Entbedungen vorahnen lassen der vorschlachen bei der Richten und Tieferunde. Dier wor vor allem B. tein Ortspower in Fragen der Artbildung, Areusung. Angellung. In fibrischen Pflangenlorenn wollt er durch ist matche für der Angellung. In fibrischen Pflangenlorenn wollt er durch ist die Arte erkennen. Schr lehreich file eine Dartegung der Kinde des geschen Pflangen und Thiereckschumes des daurischen Seiteles, wo er mit woher Freude reiche Ernten hielt, dann die Erdertung der Erfind, warum er die Gerege der störtlichen Flora anders ziehe als Gmellin z. dal.

In Betereburg jur Rube gefommen, anertannt, in feinen Arbeiten und Beftrebungen unterftutt, tonnte fich B. nun feit 1774 gwei Sabrgebnte lang mefentlich ungeftort ber Berarbeitung feiner Reifeergebniffe und neuen felbftanbigen Forfchungen widmen. Das Datum ber Borrebe jum letten Band ber Reifen, ber 10. Februar a. Gt. 1776, bezeichnet ben Beginn ber felbftanbigen, reiferen, geordneteren Bublicationen. Buerft erichien im gleichen Jahre ber 1. Band ber "Cammlungen biftorifcher Rachrichten über bie mongolifchen Bollerichaften", bem ber 2. Band 1801 folgte: eine Bufammenftellung theils ichon im Reifemert gegebener, aber bier berichtigter und permehrter etbnographifcher, biftorifcher, wirthicaftlicher und linguiftifcher Daten über biefe bamale in biefen Begiebungen noch außerft wenig befannten Bolter. 3m October 1777 fchrieb B. bie Borrebe au .. Novae species quadrupedum e glirium ordine", melche auf Anregung Schrebers 1778 in Erlangen erfchienen. Ueber Spftematit, Anatomie und Lebensart ber bon ibm beobachteten Rager gab bier B. gablreiche neue Muffcluffe. Rubolphi urtheilt noch 1812: Gine folche Monographie haben wir über feine andere Ordnung ber Gaugethiere. Mittheilungen über Die thierifche Barme und über Gigenthumlichfeiten ber Lebensweise Diefer Thiere, bamals fo wenig beachtete Dinge, rechtjertigen den Ausbrud bes ebengenannten Beurtheilers. es fei ber Beift, ber in biefer Monographie wohne, ben meiften Raturforfchern tremb geblieben. 1781 und 82 ericbienen in Erlangen zwei Befte "Icones Insectorum praesertim Rossiae Sibiriaeque peculiarium". Bom britten Seit ging ein Theil bes Manufcriptes auf bem Wege nach Deutschland verloren, fo bag pur noch ein Bruchftud 1798 jur Beröffentlichung tam. Die beiben Arbeiten und neben ihnen eine große Babl atademifcher Abhandlungen und fleinerer Studien, die g. Ih. in ben "Nordifchen Beitragen" fteben, follten bie "Fauna Rossica" porbereiten, ebenfo wie eine Reihe botanifcher Studien bestimmt mar, Die Grundlage einer "Flora Rossica" ju bilben, welche 1784 und 1788 in zwei der Raiferin Ratharina gewidmeten Banden erfchien. Die im Gebiete ber ruffifden Monarchie wildmachfenden Baume und Straucher maren bierin ber Mehraabl nach beschrieben, Die weniger befannten abgebilbet. Das Bert follte noch mehrere Banbe umfaffen und maren die Tafeln ber B. in befonbere hohem Grabe intereffirenden Rhabarberarten icon fertig, als aus unbefannten Grunden Die Beroffentlichung unterbrochen wurde. Daburch ift Die Biffenichait auch ber Arbeit über bie Pflangengeographie bes ruffifchen Reiches verluftig gegangen, welche urfprunglich fich anschliegen follte. B. bat in gablreichen Gingelveröffent. lichungen bie Bude, welche biefe Unterbrechung ließ, wenigftens in etwas ausgefullt. 1800 ericienen bie mit portrefflichen Rupfern nach ber Ratur aut. geflatteten "Species Astragalorum", welche allein 40 neue Arten brachte. 1808 bie "Illustrationes plantarum imperfecte vel nondum cognitarum" mit Abbilbungen bes geichidten leipziger Dalere Beiftler, ber ibn gul ber taurifchen Reife begleitet hatte, und beffen Sand bie reigenden Bignetten der taurifchen Reifebeschreibung und biele Muftrationen naturgeschichtlicher Monographien entstammen, ein Wert, bas leiber ebenjalle, nachbem 59 Tafeln ericbienen maren, Fragment blieb. In feinem letten Jahre endlich erlebte er bie Freude, bon ber Fauna Rossica, welche er aulent in Berlin überarbeitet batte, eine Angabl Ausbangebogen zu erhalten. Das Bert erfchien ju St. Betersburg in Ballas' Tobesjahr. Beit ab bon feinen Forfchungegebieten liegt bas groß angelegte "Linguarum totius orbis vocabularia comparativa", bon welchem zwei Banbe 1787 und 89 erichienen, mabrend ber Schlugband nie veröffentlicht murbe. Auf befonberen Bunfch ber Raiferin unternommen, welche fich felbft mit ber Sammlung bon Sprachproben junachft bes ruffifden Reiches beicaltigte, follte es eine ausgemablte Reibe von Begriffen in ibren Sprachformen über bie gange Erbe bin verfolgen. B. ber ben miffenicaftlich nicht gang zweifellofen Blan ber Raiferin wohl nicht mit großer Freude ausführte, gab fich gewaltige Dube, 158 ofteuropaifche und affatifche Sprachen nach borwiegend banbidriftlichen Quellen ju begrbeiten, mag aber bas Seinige beigetragen haben, bag bie ameritanifchen und afritanifchen Sprachen nicht auch noch in abnlicher, gulett boch unfruchtbarer Weife burchgearbeitet murben. 1781-83 und bon 1793-96 erichienen bie zwei Reihen ber "Reuen" und "Reueften Rorbifchen Beitrage", in beren brittem Banbe B., beffen eigenftes Bert auch biefe Reihe war, wiewohl er fich nicht auf bem Titelblatte nennt, fein phyfifalifch-topographifches Gemalbe bon Taurien, baneben in allen Banben wichtige fleinere Monographien, wie bie bes Dat, bes Rorffat, Die tangutifchen Rachrichten über Tibet u. b. a. veröffentlichte. Daneben bringen biefe acht Banbe aus ungebrudten Schriften und Briefen Mittheilungen über Die Reifen Stellers, Lechows, Siebers', Engelmanns, Schangins u. a., benen B. gablreiche Bemerfungen und Rachtrage jugefügt bat. Benn man bie gange Reibe biefer Beitschrift überblidt, beren letter Band jugleich ber Schlufftein bon Ballae' Thatigfeit in und fur Rugland genannt merben fann, geminnt man ben Ginbrud, baß fie eines ber zwedmäßigsten Unternehmen war, bie auf biefem Gelbe bamals möglich maren. Die "Rorbifchen Beitrage" bewahren eine große Reibe bon Documenten jur ganber- und Bolferfunde bes großen Reiches, melche ohne fie großentheils berloren gegangen fein murben. Ihre mannigfaltigen Mittheilungen, befonbere auch bie fleineren, haben fruchtbare Unregungen in wiffenichaftlicher und mirthicaftlicher Begiebung gegeben, ba über ber Forfchung bie Ausnugung ber Chake nie überfeben murbe. Und enblich maren befonbere bie arokeren Beitrage, welche B. felbft lieferte, Mufter ber Schilberung und Darftellung, fo baß bis beute biefe Beitschrift eine werthvolle Quelle fur Raturgefchichte, Ethnograbbie und Geographie barftellt.

Unter ben geößeren alabemischem Abhandlungen nennen wir hier zwei, welche bie Kratt und Richtung des Geftieb von R. einigermochen erneffen lassen. Bertrachtungen über Gebtirgsbildung, welche 1777 in den Schriften der beterbürger Alabemie erschieren. R. flelte bier des Geftig auf, das in jeden Gebiege dem Kern granitische Gesteinen bilden, welchen Schiefer und weiter nach außen hin Kalffeine ungeben, und lentte damit die Enden Gebiefer und weiter nach außen hie Zahn der Bertrachtungen weber Bestrieben. Das Welchen hat voll Anertennung gelunden. Gin Frangole, der die Gesteine das die Angeleigte und Verfeinen gelunden. Gin Frangole, der die Bertrachtungen überliebt und 1779 in Paris franshage wemige deutsche Budererlügten eine lo baldige übekertragung in die Sprache, die damals die gange gebiebet Welch prach jog gerachteraus. In Geschieft ist uns unbekannt, es fit aber nothwendig, sie zu tennen", und Cubier stellte sie in seinem Raktbild auf die Fortschieft ber Kauturpflieddieth eil til 1789 an die Spie der Geftiffen.



welche bie Wiffenfchaft bon ber Rufammenfehung und Bilbung ber Gebirge begrundet haben und ertfarte fie fur bie Grundlage und ben Musgangspuntt ber Arbeiten von be Sauffure, Deluc, Werner. Auf biologifchem Gebiete tritt abnlich bebeutend bie bei Unmefenbeit bes Pringen Beinrich bon Preugen in ber Atabemie gelefene Abhandlung "Ueber bie Ausartungen ber Thiere" hervor, welche wie bie borige junachft auf einer großeren Angahl bon eigenen Beobachtungen beruhte als bamals irgend ein anderer naturforicher aufweifen tonnte. Bufammen mit einem hoben Grabe bon Unabhangigleit ber Deinung ift biefer Reichthum an originalen Thatfachen bas Mertmal biefer und abnlicher Arbeiten bon B. Die Rulle bon Unschauungen und Gedanten, über welche B. verfügte, wird ftets auch in jahlreichen aufalligen Anmertungen tund, mit benen er folche grokere Abhandlungen begleitet und in benen felbft über weiter abliegende Gegenstanbe lichtbringenbe Bemertungen fallen. 3ch erinnere bier nur an bie Betrachtungen über bie Urfachen bes fibirifchen Rlimas, über Tieffeetemperaturen, über ben Urfprung ber Denfchenraffen, über gu bermuthenbe bochlander in Centralafrita, über die Bilbung bon Sandlagern, über innerafiatifche Bultane, über ben Bufammenhang swifchen Foffilreften und heutigen Tieffeebewohnern, über ben Urfprung ber mohlerhaltenen Dammuth- und Rhinocerosrefte im Gife Sibiriens, enblich über ben alten Bufammenhang bes fcmargen Deeres mit bem Raspifee - Betrachtungen, welche fammtlich jenem einzigen atabemischen Bortrage über Gebirgebildung ein- und angefügt find. Jebe einzelne bon ihnen wurde bem gelehrten Beitgenoffen Ballas' ben Stoff gu einer Abhandlung geliefert haben. Es gilt genau basfelbe bon feiner Thatigleit in ben "Rorbifchen Beitragen", mo er felbft folche Arbeiten, Die, wie Gifchers "leber ben mabricheinlichen Urfprung ber Ameritaner", nicht blos balb vergeffen maren, fonbern auch feinem Arbeitefelbe ferne lagen, richtig gu murbigen wunte und gur verbienten Beltung brachte.

B., ber fich mit Recht febr haufig und mit Offenbergigleit gegen bie Erfinber leichter Supothefen ausspricht, und am baufigften gegen Buffon, ber gu jener Beit mit feinem großen Ginfluffe auf Die Phantafie feiner Beitgenoffen bas fchlechtefte Beifpiel gab, entbehrte felber feineswegs ber fcopferifchen Phantafie, wie bor allem fein Berfuch einer Ertlarung ber Oberflachengeftalt ber Erbe geigt, ber einen Unbang feiner fleinen Arbeiten über Bebirgebilbung bilbet und in einzelnen Andeutungen auch in bem großen Reifewerte herbortritt. 3m Lichte bes Biffens feiner Beit ift biefes ber beftbegrundete und umfaffenbfte Berfuch gur Ertlarung von Berhaltniffen, welche allerbinge auch beute ber vollen Erflarung noch harren. B., ber, vorzuglich burch feine Studien über ben Ural und bie fibirifchen Gebirge gu ber fichern Unnahme gelangt mar, daß alle hoberen Bebirge urfprunglich Granitinfeln in einem Ocean von großerem Ribeau als beute gewefen feien, lagt bie Thonfchiefer aus ber Berfegung biefer Bebirge burch bas Baffer entfteben, wobei bie anschwemmenben organischen Refte bas Material für Die Bultane lieferten, welche ihrerfeite Die fruheften Rieberfchlagebilbungen in Schiefer verwandelten und Ralfgebirge aufwarfen. Endlich folgte aber ein Musbruch bulfanifcher Rrafte, ftarter als alle fruberen, beffen Spuren in ben Bullaninfeln Gubafiens noch übrig find, und bem ein gewaltfames Burudfluthen bes Meeres gegen Rorben und in beren Gefolge Reubilbungen und Berftorungen nachgitterten, wie fie bie Erbe fruber und nachher nicht gefeben bat. Auf biefe gewaltige Rataftrophe find bie Tertiar-Bebirge bes Rorbens, mit ihren Thierund Bflangeneinichluffen tropifchen Urfprungs, Die im fibirifchen Gis begrabenen Riefenfaugethiere, Die verhaltnigmaßige Geichtigfeit bes norblichen Bolarmeeres, gablreiche Meerbufen, auch bas Mittelmeer mit bem Schwargen Meer und bem Raspifee, Die Tieflander im Guben und Often ber hochgebirge Gubafiens und Subameritas, Die fchroffen Landfpigen im Guben ber Continente und Salb-

infeln gurudguführen. Dan fann über ben Berth biefer fpater von Reinhold Forfter aufgenommenen Anfichten ftreiten, fie ftellten ju ihrer Beit eine erfte allgemeine Erflarung ber Erbformen auf und haben Manner, wie Buch und A. v. humboldt anguregen vermocht. Der Geologie manbte P. in feinen fpatern Jahren eine tiefer eingebende Aufmertfamteit gu, welche burch bie Unterfuchung ber uralifchen und altaifchen Erglagerftatten, wohl gum erften Dale gefcarft worben mar. In ber Rrim trieb er mit Borliebe geologifche Studien und biefelben haben fich ber Wiffenichaft forberlich ermiefen. Die Borliebe fur machtige Fluthen, Gebirgeeinfturge u. bal, mar ja mehr als vergeihlich bei Dannern, Die in bem weitem Rahmen, ben ihr Blid umfpannte, Die einzelnen fleinen Ericheinungen nicht feftaubalten bermochten. 2Bo er fonnte, lieferte B. Beitrage gur Gingelfenntnig ber Lander, und gabireiche Monographien beweifen, bag er fich ftrenge an die Aufgabe ber genauen Schilberung hielt, ohne fich bon jener Borliebe abgieben gu laffen. In jener biologifchen Abhandlung legte B. Beobachtungen bor, welche jur Rritit ber Begriffe, Art, Spielart, Raffe in bem oben angebeuteten Sinne anregen follten. Geine Schluffe famen inbeffen feiner Beit noch ju frube und haben theilmeife erft viele Jahrgebnte fpater ihre Birlungen geubt und Beftatigung gefunden. Ballas' Anfchauung, bag es artlofe Formen gebe, g. B. Sausthiere, welche ben Charafter ber Urt verloren haben, nur noch artlofe Raffen barftellen, gehort ju ben prophetifchen, welche in bas rechte Licht erft in bem Zeitalter ber Entwidelungelebre geftellt worben find. Unmittelbar wirft Pallas' beftanbig rege Aufmertfamteit auf Die Foffilrefte. Wenn bier B., abnlich wie auf bem naturgefchichtlichen Bebiete, im nie rubenben Forfchungebrang, wohl fiber bie Brengen, Die feiner Beit gezogen maren, binausichweifen wollte und einige gewagte Spoothefen, wie die, welche er über die Rummulitenbilbung ober die groken Alutben. melde bie Clefanten- und Rasbornrefte nach Rorbfibirien gebracht haben follten. aufftellte, fo bat boch feine eingebenbe Befchreibung von Schichtenfolgen und organifchen Ginichluffen bie ftratigraphifche Geologie porbereitet. Seine Bieberaufnahme ber Tournefortichen Thefe bom einftigen Bufammenhang bes Schwarzen und Raspifchen Meeres fucht er burch Bergleichung foffiler und recenter Dufcheln bes fraglichen Gebietes zu beweifen. Richt minber fruchtbringend mar feine genaue Darftellung recenter ober boch junger Borgange, wie er fie befonbere in ber Schilberung ber Steppenfeen, ber Salgbilbung in ben Steppen, ber Beugniffe fur Die mit Unrecht von Beitgenoffen ale unwahricheinlich verfpottete alte Berbindung bes Schwargen Deeres mit bem Raspi- und Uralfer bemabrte. ale Begrunder ber mobernen Ethnographie gefeiert worben, was in Anfebung alterer Berbienfte, Die Rampfer, Grang u. bgl. beanfpruchen burfen, guviel gefagt Doch hat B. zweifellos bas Berbienft, Die Dethobe fcharfer und allfeitiger Beobachtung ber Thatfachen aus feinen naturgefchichtlichen Arbeiten auf Die ethnographischen übertragen gu haben. Und jebenfalls verdient bas Lob eines Cuvier citirt ju merben, welcher bon Pallas' Bert über bie Mongolen fagt, es fei vielleicht bie claffifcfte Schrift, Die über ein Bolt in irgend einer Sprache existire. Der ungewöhnliche, fast beispiellofe Reichthum an Thatfachen in ben Schriften bon B. macht ben Mangel exacter Meffungen unt fo empfindlicher. In biefer Begiebung fteht B. ebenfoweit binter feinen Beitgenoffen A. b. Dumbolbt, 2. v. Buch, Bablenberg, be Sauffure jurud, ale er fie an Falle und Bielfeitiafeit ber Beobachtung übertrifft. B. machte feine Beobachtungen mit bem icon gu feiner Beit veralteten Delible'ichen Thermometer leiber nicht regelmakig. Geine portrefflichen Schilberungen bes Rlimas an ber unteren Bolga und in Taurien ruben auf phanologiicher Bafig. Den Luftbrud bestimmte er nicht, alfo auch teine Soben. Er nahm auch feine magnetischen Beobachtungen por und bie Grundlagen gu feinen Rarten find, wo nicht andere ibm exacteres Material lieferten,

Schatungen, wie bei feinen Rarten bes Got, ber Uralmunbung, bes Bogboin-Dabaffu, mabrent biejenige bes Steppengebietes swiften Ural und Bolga, bes füblichen Ural u. a. auf fremben Aufnahmen beruht. Ausgenommen find Pallas' eigene genaue Beobachtungen über Befteine und Ergbortommen, welche in ber Rarte Des uralifchen Bergrebiere eingetragen find und Diefe baburch ju einem intereffanten Berfuche ftempeln, eine geologifche und Mineraltarte bes fublichen Ural ju ichaffen. Bo neue geographische Aufnahmen borlagen, wie im Brtifchgebiet, bat B. nur bie nothwendigften geographifchen Angaben gemacht. Die, rein geographifch genommen, wohl hervorragenofte Errungenichaft ber Ballas'ichen Sibirienreife, ber Rachweis, bag ber Rarifche Bufen um eine gange Reihe bon Tagereifen gu weit oftlich angefest worben, gebort feinem Begleiter Mit Beift hat er inbeffen bie vorhandenen Deffungen gur Richtigftellung ber bon 3bes, Lange u. A. verbreiteten Brrthumer über bie Bobe bes Ural und ber nordafigtifchen Gebirge benutt. Richts Raberes miffen wir über Ballas' Thatigfeit in ber Commiffion gur fartographifchen Muinahme bon Rug. land, in welche er 1777 berufen marb. Roch einmal entfagte B. ber ungemein fruchtbaren wiffenschaftlichen Thatigleit, welcher er in Betersburg feit ber Rud. tehr von ber fibirifchen Reife fich gewibmet hatte, foweit ein ausgebehnter Bertebr es erlaubte, um eine lette große Reife angutreten. Die Reife nach bem fublichen Rugland und in die Salbinfel Rrim, welche 1793 und 94 unternommen murbe, follte junachft ber Erholung bienen. "Des Betummels und ber übertriebenen Gefelligfeit der großen Refibenaftabt bes Ruffifchen Reiches überbruffig", fo beginnt ber Bericht, welchen B. 1799 fiber biefelbe berausgab. Allein ber Bunich. miffenicaftliche Beobachtungen anguftellen, ftanb jebenfalls bart binter biefer Ermagung. B. munichte bor allem feine Cammlung bon Pflangen gu berboll. ftanbigen und nahm beshalb ben vorzuglichen Maler Beigler mit, beffen farbige Bignetten bor allem ben Reifebericht in einer ungemein angiebenben Beife gieren und ergangen. Die Reifenden - B. mit Frau und Tochter und bem Daler verließen Betereburg am 1. Februar 1793, um über Dostau und Benfa bie Bolga ju erreichen. In Benfa wurde ein Aufenthalt gemacht, ben in ber Reifebeichreibung eine Stigge ber Raturperbaltniffe bes Coupernements bezeichnet. Am 12. Mary murbe Saratow erreicht und von ba an theile auf, theile an ber Bolga bin ber Beg burch bas beutsche Roloniegebiet nach Barigon genommen. Bom letteren Orte aus machte nun B. Ausfluge nach Sarepta, Aftrachan, in Die nabe gelegene Rirgifenfteppe, wo B. vielfach Gelegenheit fand, frubere Beobachtungen gu beftatigen ober gu berbeffern, und neue Studien u. a. über Die Salgicen ju machen. Ballas' Tochter mar inbeffen ju Carepta an ben Blattern ertrantt und als fie genefen mar, murbe bie Reife über Aftrachan auf bem fog, fistgifchen Wege am taspifden Meere bin, burch bie Manutichnieberung nach Georgiefet fortgefest, bon mo Ausfluge u. a. nach ben Befchlan gemacht murben. Die Reife ging bann über Tichertast nach Taganrog, wo ein genauer Blan für bie Beiterreife in bas erft jungft eroberte, nur mit wenig Berwaltungs. einrichtungen und noch weniger Stragen verfebene Taurien entworfen werden mußte. Mm 21. October erft tonnte bie Reife über Mariupol nach bem Berbaflunden fortgefest werben und B., ber anhaltend über feine "baufallige Befundheit" ju flagen hatte, mar frob, am 30. October im Binterquartier in Simferopol einzutreffen. Schon am 8. Darg folgte er aber bem ungebulbigen Bunfche, endlich bie taurifche Salbinfel naber tennen gu lernen und begab fich junachft nach Bachtichifarai, von ba nach Gebaftopol, beffen Umgebung und vorzüglich bie alte Befte Interman er eingebend beichreibt. Go folgte bann eine Bereifung bes fablichen Randgebirges ber Rrim und bes Tichathrbag, welche er, wiebergenefen und bon ber Freude an ber milben Ratur, ber reichen Begetation und bem an-

siehenden Bau des Gekinges geldwellt, mit jugendlichem Gifer und loft der gangen finderen Glofflicht durchfählter. Außer den blodiefen und gelöfflich Berkaltnisse lefflicter leine Aufmertsamteit auch siere die ethnographischen und geldichtliche leine Kunterstamteit auch siere die ethnographischen und geldichtlichen Jahalachen. Seine Bemertungen über die Bergalachen und die gemelfliche Felk Soldsig bezeugen es. Den Hochsommer wöhnete P. dem Inneen und dem Ohne oder die eine Verlagen des Den Hochsommer wieden, die jahren, Ansten, Arrich Inneel der Berkaltnisse der die eine geologische Berkaltnisse genau unterhauft wurden. Am 18. Juli 1794 tort P. die Küdterie au, ging über Asslof, Beretop, Kilologis, Eisibetgrad und durch Küdterie au, ging über Asslof, Beretop, Kilologis, Eisibetgrad und durch Alleinusstand nach Dollawa, dann über Annes Fort, Auch ab Verlagun, wo er am 14. Septiamp, dann über Annes Fort, Tula nach Allerdwich and der Annes Dollawa, dann über Annes Fort, Tula nach Bereburg, wo er am 14. Septiamp, dann über Annes Fort, Tula nach Bereburg, wo er am 14. Septiamp, dann über Annes Fort, Tula nach Bereburg, wo er am 14. Septiamp, dann über Annes Fort, Tula nach Bereburg, wo er am 14. Septiamp, dann bere Annes Fort, Tula nach Bereburg, wo er am 14. Septiamp, dann bere Annes Fort, Tula nach Bereburg, wo er am 14. Septiamp, dann bere Annes Fort, Dellagen, dann bere Annes Fort, Dellagen, dann bere Annes Fort, dann bere Annes

tember eintraf.

In ber Berarbeitung ber Ergebniffe biefer zweiten Reife in ben "Bemertungen auf einer Reife in Die fublichen Statthaltericaften bes ruffifchen Reiches in ben Jahren 1793 und 1794" (2 Bbe. 1799 und 1805) folgte B. bem Beifpiel bes alteren Smelin, indem er bie botanifchen und goologifchen Grgebniffe absonberte und in die Reifebeschreibung blog bie allgemeineren Schitberungen bes Raturcharaftere und ber Raturericheinungen, Betrachtungen über Urfachen und Folgen ber letteren, Befchreibungen bon Alterthumern, Eleinere ethnographifche Ercurfe und befonbere aber in ausführlicherer Darlegung bie Burbigung ber wirthichaftlichen Berhaltniffe aufnahm. Bie bie gange Reife bequemer, rubiger burchgeführt marb, ift auch bie Darftellung minber gebrangt, wiewohl fie nirgende in Breite ober Bortlurus verlauft. Das Raturgefühl, bas Intereffe am Siftorifchen treten inbeffen mehr berpor. Wir nennen bon ben eingebenberen und theilmeife monographienartigen Abichnitten Die Beichreibung bes Coubernements Benfa, Die Mittheilungen über bas Fortichreiten ber Colonifation an ber unteren Bolga, über Wein- uub Geibenbau im gleichen Gebiete, bie Schilberung bes blubenben Buftanbes ber Colonie Sarepta, bes Sanbels und ber Fifcherei bon Aftrachan, ber orientalifden Rrappfarberei, bes Beinbaues bon Ticherepacha, ber Indier (Multaner) in Aftrachan, Die Sammlung bon biftorifden Radrichten über Berfien, über bie Beschichte bes großen Diamanten bes Schab Rabir, Die Mittheilungen über Die Turfmenen bon Rieljar, Die gablreichen Beobachtungen über ben alten Bufammenbang ber beiben Deere, Die Beichreibung ber Colonien an ber tautafifchen Linie, ber Ruinen bon Dabfchary, Die ein aanges Cavitel fullenben Rachrichten über bie Boller bes Rautafus, fiber bie Graberfteinbilber ber fublichen Steppen, Die Schilberungen bon Ifcherfast und Taganrog, befonbere bes Sanbele ber letteren Stabt, Die Schilberungen bon Simferopol und Gebaftopol und ihrer an Reften bes claffifden Alterthume fo reichen Umgebungen, Die geologischen Untersuchungen über bas fubliche Ruftengebirge ber Rrim, über Erbfalle und Erbbeben biefer Salbinfel, Die Erorterungen über Ginführung bes Seibenbaues in ber Rrim, die wirthichaftliche Lage bon Rertich, Die Erbolfunde bei letterer Stadt, Die Schlammbulfane in ber Rabe berfelben, Die Reubilbung einer burch unterirbifche Rrafte aufgeworfenen Infel im Mom'ichen Deere. Gebr eingebend find endtich bie bie Schlufcapitel bes 2. Banbes bilbenben "Allgemeinen Bemertungen über bie Rrymifche Salbinfel". welche fich über die Ethnographie und Lebenslage der Tataren und besonders über bie wirthicaftlichen Berhaltniffe berbreiten. Der Abichnitt über Bein. und Obfibau wird noch beute gefchatt. Das "Phyfitalifch-Topographifche Gemable bon Taurien" ift ber beranberte Abbrud bes gleichnamigen Auffakes, welcher unter Beifugung "aus bem Tagebuch einer im Jahre 1794 gethanen Reife" im britten Band ber "Reueften Rorbifchen Beytrage" erfchienen mar. Es ift bas bie erfte Frucht ber taurifchen Reife und ber gange Inhalt bes Auffages ift betrachtlich erweitert in die vorermabnte Reifebeschreibung mit aufgenommen

worden. Als Naturgamalde eines verkaltnisjundig wenig ausgedenten Gebietes, das damad zu den weigt detannten gehörte, das diese Bertchen indeffin ben Borque einer gewissen Geleinten gebriet. P. sonnte seine Schöleicheit, die vereigischenften Aufgaben zu bewältigen, in der geologischen, boalischen Geologischen der leit unbetannten Gebietes bewährten. Man sieht mit Interstell, wie er lesst ist underdanten Gebietes bewährten. Man sieht mit Interstell, wie er lesst bei eine Zoeitein der Gebirgsbildung auf einen gegebenen Holl von beschändter Größe anwende, und wenn man nicht geneigt ist, ibm auf dem Bege is führer Aybustessen zu lotgen, wie die des Griftungs "taurischer Begein ihren Gebieden folg, die erneit man um do ister bei den eingekenden Schilderungen thaltschlicher Borsommnisse, wie 3. B. der Schlammwulfan von Kertsch

B. fublte fich nach biefer Reife rubebeburftig und jugleich bezaubert von ber Schonbeit ber taurifchen Salbinfel. Er hatte bort wieber viel an Fieber gelitten, hoffte aber Beilung bon bem Ginfluffe bes milben Rlimas und einer ungeftorten lanblichen Thatigfeit. Ratharina II., bon biefen Bunfchen unterrichtet, ichentte ibm 1795 bie Dorfer Schulu und Mithobor nebft Fruchtgarten bei bem letteren Orte, Beinbergen bei Subagh und ein Saus in Simieropol. außerbem eine Summe bon 10000 Rubel jur Ginrichtung. Roch im Auguft beffelben Jahres fiebelte B. über, mobnte querft in Simferopol, bann inmitten feiner Weingarten bei Subagh. Ale 1805 feine Tochter, welche an ben ruffifchen Beneral bon Winipfen verheirathet gemejen mar, bermittmet auf bas But Ralmuttara in ber Rrim jog , nahm B. feinen Bobnfig in ber Rabe biefes einzigen, febr geliebten Rinbes und feines Entele. Reben bem Beinbau, bem fich B. mit großem Gifer widmete, beichaftigten ibn in ber Rrim einige ber wiffenichaftlichen Arbeiten, von benen oben bie Rebe mar. Auf fleinere Reifen, Die er gelegentlich mabrent biefes Aufenthaltes unternahm, führen manche eingebenbere Mittheilungen in ben "Bemerfungen" (f. o. S. 94) jurud. Dit junehmenben Jahren empfand er inbeffen immer mehr bie Abichliegung bon ber civilifirten Belt, welche burch bie Rriegszeiten noch bericharft murbe, und bom miffenichaftlichen Berfehr, und mohl auch die Unguträglichfeit bes theils rauben, theils mechfelbatten Rlimas ber Balbinfel, wie er es felbft meifterhaft im zweiten Banb ber "Bemertungen", mefentlich weniger gunftig inbeffen als im "Bhpfitalifch-topographifchen Gemalbe" gefchilbert bat. Much blieben ibm unangenehme Griab. rungen nicht erfpart. Er murbe in einen Proceg megen eines Theiles feines Befigthums verwidelt, bon welchem er einen anbern Theil feiner zweiten Frau, Die er 1786 geheirathet batte, und bie ibn überlebte, icon im Unfang feines Aufenthaltes überwiefen hatte. Ebenfo wie feine erfte Frau, Die nach 15jab. rige Che 1782 geftorben mar, feine Gefahrtin qui ber erften Reife, mar biefe zweite Frau es auf ber taurifchen Reife gemefen. 3m Frubjahr 1810 verließ B. Ralmuttara und fiebelte nach Berlin über, wo er guerft bei feinem Bruber, bann in eigener Behaufung miffenichaftlichen Arbeiten und bem Bertebre mit Freunden und Fachgenoffen lebte. B. berbrachte beitere, ruhige Tage in Berlin. "3d habe ibn nie in übler Laune gefunden", fchreibt Rubolphi, ber mit bem Philologen Schneiber, bem Sofapotheter Meber aus Stettin, bem Entomologen Tilefius und bem Botanifer Billbenow Pallas' nachfte Umgebung in ber Beit Diefes Berliner Aufenthaltes ausmachte. Den einzigen Berbrug bereiteten ibm Entftellung ober Bertennung feiner Anfichten und Urtheile ober Oberflachlichfeiten, wie er fie befonbere in ber 1810 ericbienenen Clarte'ichen Reife burch Rugland in großerer Babl gu tabeln fanb. Unterftugt burch bie wiffenichaftlichen Gilfemittel, welche ibm in Berlin gur Berfugung ftanben, fcblog er bier bie Fauna asiatico-rossica ab, beren I. Band in feinem Tobesjahr erfchien, und befchaf.



tigte fich auferbem hauptfachlich mit ben Cammlungen bon ber Billinge fchen Sibirienreife, ju welcher er felbft ben bortrefflichen Plan entworfen hatte. Gine Arbeit über bie bon biefer Reife fammenben Labraciben ift ber lebte Beitrag aus Ballas' Geber ju ben Memoires ber Petersburger Afabemie. B. farb am 8. Geptember 1811 in ben Armen feiner Tochter au Berlin. Mle Urfache feines Tobes wird ein faltes feieber angegeben, welches nicht jum Ausbruch tommen tonnte. Bei flarer Befinnung, wenn auch bas Gebachtnig manchmal nachliek, ichieb er aus ber Welt. Muf bent Sterbebette vertheilte er feine fleineren Sammlungen unter feine Freunde, und es foll ibn mehr als alles getroftet und erleichtert haben, ale biefe ihm berfprachen, feine Manufcripte gu orbnen und fobalb wie möglich berauszugeben. Wenige Tage bor feinem Tobe hatte er in Briefen an ben Staaterath Juk und ben Minifter Raffumoweln bon ben Theilnehmern und Forberern feiner Thatialeit in Rufland fich verabichiebet. Er wurde am 12. September auf bem Sallifchen Rirchhof beftattet, ba er in feinem leuten Billen ein Samilienbegrabnik in ber Rirche abgelebnt batte Ebenfo berbat er fich jebes pruntenbe Denfmal, fonbern munichte nur einen einfachen Dentftein. Auf Anregung ber Betereburger Atabemie feste biefe und ihre Berliner Schwestergenoffenicaft 1835 auf Ballas' Grab ein Dentmal mit ber bon B. einft felbft bestimmten Inichrift: "Multas per terras jactatus ut naturam rerum indagaret bic tandem requiescit". Reben B. ruht auf eigenen Bunfch fein Freund und Biograph Rubolphi, ber in feiner am Tage Friedriche bes Großen 1812 in ber Atabemie ju Berlin gelefenen Denfrebe B. ein fcones litterarifches Dentmal gefeht bat. Gin anberes Dentmal ift feine Raturalienfammlung, welche bor feiner Abreife nach ber Rrim Die Raiferin antaufte, mabrent feine Bibliothet nach Chartom tam.

Faffen wir die Ergebniffe ber fo ungemein regen und Dielfeitigen Thatialeit bee bebeutenben Dannes noch einmal aufammen, fo ift aunachft bas reine Meußerliche hervorzuheben, bag B. 18 felbfiftanbige Werte binterlaffen hat, mobei Berte, an beren Berausgabe er fich betheiligte (Gulbenflabt's zweibanbige Reife burch Rufland und im caucafifchen Gebirge 1787 und 1791 bat B. felbftftanbig berausgegeben und mit einer Biographie Bulbenftabt's verfeben) nicht gegablt finb. Die Babl feiner felbftftanbigen wiffenichaftlichen Abhandlungen beträgt gegen 100. Richt meniger ale 39 berfelben bergen allein bie Banbe ber Schriften ber Betersburger Atabemie. Befchichte ber Boologie, Botanit, Geologie, Ethnographie und Geographie jahlt B. unter bie Großen, welche gleicherweife burch Aufbedung neuer Thatfachen und Sindung neuer Abeen Die Biffenichaft geforbert baben. Benn B. bas Schidfal hatte, mehrere Berte ale Bruchftude liegen bleiben gu feben, fo rubt ber Brund mefentlich in ben ju großen Anforderungen, Die an feine befannte Arbeitafraft und Bielfeitigfeit geftellt murben. Die Rachwelt bat Diefes nicht gehindert, feine Bebeutung voll anzuertennen, und auch die Mitwelt, wiewol nicht alle Geiten ber Thatigfeit Ballas' nach pollem Berbienft murbigenb. hat ihm Beichen genug bon ben tiefen Birfungen gegeben, Die er berborgebracht hat. Die Schriften Ballas' ubten fcon fruh eine weitreichenbe Birffamteit, Die fich nicht auf enge Rreife befchrantte. Bon vielen erfchienen Ueberfepungen. Gelbft die großen Reifewerte wurden mehrmals in Fraufreich berausgegeben. Damale murben Reifebeidreibungen viel mehr gelefen und ausgenutt ale beute : waren fie boch bie einzigen Quellen fur eine Menge geographifcher, naturgefchichtlicher und vollerfundlicher Thatfachen, beren feine Specialforichung fich bis babin bemachtigt batte. Es ift nicht juviel, mas ber anonyme Berausgeber bes 1778 in Frantjurt und Leipzig ericbienenen Auszuges aus Pallas' Reifen (unter bem Titel " Dertwurdigfeiten ber Mordugnen, Rafaten, Ralmuden, Riraifen, Baid-

firen zc.") in feiner Borerinnerung fagt, wenn er bie Reife Ballag' in bie fublichen Begenden bes ruffifchen Reiches "eines ber borguglichften beutichen Werfe Diefes Jahrhunderts" nennt, ein Buch, burch welches Erbbefdreibung, Raturtunbe, Befchichte, ja felbft Bhilologie und Litteratur ein Mertliches gewonnen haben. Und ber gewichtige britte Band mar bamale noch gar nicht ericbienen. Much Die taurifche Reife bat bis in unfere Beit binein Anerfenner und Lefer gefunden. Allerdings find Pallas' Reifewerte nicht bequem gu lefen. B., melcher feine Sauptwerfe beutich gefchrieben bat, gebort nicht zu ben erften Stiliften feiner Beit. Sein Stil ift tein Runftftil. In ben fruberen Arbeiten, befonbers in ber großen Reifebeichreibung, überwiegt burchaus bas Sachliche bie Form und in ben beiben erften Banben bat bie Composition entichieben etwas Ueberhaftetes. Biel feltener ale feine Reitgenoffen wird er fubjectib. Der Freude an ber Schonbeit ber Ratur gibt er gang felten Ausbrud, am meiften noch in ber Reife nach Taurien, aber auch hier flets beiläufig nur und turg. In ben forgfam vorbereiteten alabemischen Schriften ist sein Stil gedrängt, ohne jede hohle Stelle und überall icheint ber leberfluß bes Biffens und bes Beiftes burch. Reben ber allgemeinen miffenichaftlichen und littergrifden Birtfamteit fiebt Ballab' tiefgebenber Ginfluß auf Bflege und Bluthe ber Biffenicaften in Rukland. In Benfa u. a. D. tonnte B. auf feiner fpateren Reife ine fubliche Rugland ben afinftigen Ginfluß felbft conftatiren, welchen feine und feiner Benoffen Reifen bon 1768-1774 auf Die Entwidelung Des Intereffes fur Raturgefchichte und überhaupt Erforichung bes ruffifchen Reiches geubt hatten. Und noch jungft theilte une ein fo bervorragender Renner ber Geographie feines Baterlandes, wie Brofeffor Boeitof in St. Betersburg, mit, bag bie Renntnig vieler Theile bes fuboftlichen Ruflande noch beute jum groften Theile auf Ballas' Arbeiten rube. Diefer Thatiofeit fehlte es auch nicht an aukerer Anerfennung. Er murbe 1782 jum Collegienrath, 1793 jum Stagterath ernannt, er mar einer ber erften Ritter bee Blabimir - Orbene und in ber Atabemie ber Wiffenschaften mar er es, ber ber Geftfigungen ju Ghren fürftlicher Berfonen in ber Regel Die großen Bortrage in frangofifcher Sprache gu balten batte. B. mar ferner Mitglied ber Afabemien bon Berlin, London, Baris und Stodholm. Bon ben Anerfennungen, welche feine leberfiedelung nach ber Rrim begleiteten und ermoglichten, baben wir geiprochen. Er fühlte fich Ratharina II. gegenüber ju Danf verpflichtet und gibt bemfelben in ber bamale in Rukland üblichen bezw. porgefchriebenen Beife Musbrud. Er bat ihr und bem Raifer Baul feine Sauptwerfe gewibmet. Das binberte ibn inbeffen nicht, bon Difftanben offen gu reben, g. B. in bem großen Reifewert bie Auswahl ber Coloniften fur Gibirien in ihrer gangen Graufamfeit blogauftellen. Cuvier bat es ale bezeichnend fur Pallas' rubigen Charafter gebalten, bak er feine litterarifchen Gebben geführt babe. Inbem B. gablreiche Gingelergebniffe ber Beobachtungen und Sammlungen Anderer bermerthet, maßte er nichts fich an, mas er nicht felbft gefunden. Dilbe und Berechtigfeiteliebe wigt fich auch in ber Sorgfalt, mit ber B. bie Graebniffe feiner Bebilfen Sotolof und Gujej, mo immer biefe felbftftanbig auftraten, ale befonbere Ginichaltungen mittbeilt, Die billige Beurtheilung feines Borgangers Smelin, bas Lob, bas er Leuten ertheilt, Die ibn felbft nicht glimpflich behandeln, wie feinem geitweiligen Begleiter Rytichlof. Gin bobes Dag bon Beicheibenheit ließ P. feine wichtigften Entbedungen rubig und gurudbaltend bortragen. Es ift bezeichnend, bag fogar bie Schaffung und Benennung neuer Battungen ibn nicht reigte. Beine Lebengart mar bie eines Weifen bon rubigem Gemuth.

Bilber von B.: Stich nach einer Blifte von Riefe vor ber Denfrede von Rubolphi 1812. Stich in ben Ephemeriben 1800.

Quellen: Rubolphi, Beter Simon B. Gin biographifcher Berfuch. Bor-

gel, in b. ôff. Sig. b. R. Madbemie ber Bijffentfadjten. Bertin. (18gebr. in Bepträge jur Mnthropologie unb allgemeinem Raturgeffadjte. 1812.) — Pftentfel, Gel. Teutfg. VI. X. XV. — Gunier, Eloges historiques II. 1819. — Magmenine Jedium October 1811. Ptr. 281, 282, 283. — Gaftef, Travels in various Countries of Europe etc. I. 1810. — Bernoulli, Kriten. IV. Revielbeit Maket.

Ballas: Sim on P., Aryl, 1094 in Bertin geborn, ift daftst bis gienem, an 24. Jul 1770 erfügler Tode als Proleffio ber Schrugte an dem Collegium medico-chirurgicum und erfire Wundorg an dem Collegium medico-chirurgicum und erfire Wundorg an dem Collegium medico-chirurgicum und erfire Wundorg an dem Gertalen Gebrucht erfüglig gereich und des gegeichert. Die dem berfaßten gierurgischen Lebendager: "Anleitung zur praftischen Chirurgisch (1768, 1770) — "Anleitung die Angehrtanstheiten zu beiten" (1770) entbatten manches dem Verfaßten Cigene und geden neden Ampfelgung eingelmer fehr gewagtere Operationen (10 namentlich im Bezug auf die Angehren geweichen im die Indiabation zum Kalleichnitt, auf die Behandlung den Knockenbruchen und Berertungen u. A. hier der knuppel und Knockenbruchen und Berertungen u. A. hier der

Ballavicini: Carlo B. (Ballavicino), geboren au Bregcia, mar einer ber beliebteften Operncomponiften feiner Beit, beffen Berte namentlich in Benedig bon 1666-1687 jur Aufführung tamen. Gin genaues Bergeichniß berfelben giebt Fétis in feiner Biographie universelle des musiciens (Paris 1864. VI, 437). Bom Jahre 1667 an wird B. ale Bicecapellmeifter, feit 1672 als Capellmeifter ber turfürftl. fachfifchen Capelle ermagnt. Urfunblichen Rachrichten jufolge lebte er 1673 noch in Dreiben, fcheint aber balb nachher feine Stellung aufgegeben gu haben und nach Italien gurudgegangen gu fein. 3m Jahre 1683 engagirte ibn Rurfürft Johann Georg III. abermals als Capellmeifter einer fur Dresben beftimmten italienifchen Oper. In ber ibm in Benedig ausgeftellten Beftallung beift es, er fei jum Cavellmeifter ernannt morben "in Betracht feiner guten Biffenschaft und weil er bei Unfere in Bott bochftfelig rubenden herrn Baters Unaben in unterthanigften Dienften gemefen ac.: er foll fich auf Unfer Begehren bei Une in Unferer Refibeng Dregben einfinden, tuchtige Ganger und Cantatricen, ba wir beren gu benen Opern, fo Bir prafentiren laffen mochten, gnabigft verlangen werben, mit fich bringen; jeboch foll ibm. wenn Bir feiner nicht mehr beburftig, fich wieberum in Italien ju begeben, gnabigft bergonnt fein. Außer Erfat ber Reifefoften marb ibm eine jabrliche Befolbung bon 400 Thalern bewilligt. Babrent bes Carnebals 1686 fanben nun in Dresben mehrere italienifche Opernborftellungen ftatt, welche großes Auffeben erregten, umfomebr, ba gum erftenmale eine Gangerin. Maraberita Salicola, barin auftrat. Dr. Carl b. Beber bat in feinen Beitragen gur Chronit Dresbens (Leipzig 1859 G. 69 fig.) bochft intereffante Gingelheiten über bas Engagement biefer Sangerin ergablt. Rach Beenbigung ber italienifchen Opernvorftellungen mar B. jebenfalls wieber nach Italien gurudgegangen, benn bom 1. Januar 1687 an ftellte man ibn bon Reuem als "Camerae ac Theatralis Musicae Praefectum" mit 1200 Thlr. Gehalt an. Am 2. Februar 1687 Abends 6 Uhr marb nun jum erften Dale bie breiactige italienifche Oper (Drama per Musica) "La Gerusalemme liberata" von Giul. Cefare Corradi, componirt von B., gegeben: "fo bie Abends 8 410 Uhr gemabret"; in ibr feierte bie Galicola als Armibe neue Triumphe. Das Jahr barauf, am 29. Januar 1688 ftarb B. in Dresben, wurde Connabend ben 4. Februar nach Rlofter Marienftern gebracht und bort begraben. Die tonigl. Rufitalienfammlung in Dresben befitt als febr intereffantes Unicum Die Bartitur von Ballavicinis Oper



Palledfe. 99

La Gerusalemme liberata, fowie bas mit einer beutschen Ueberfestung gebrudte Textbuch. Die Oper ward in Samburg italienifc 1694, in beutscher leberfekung pon Riebler 1695 unter bem Titel Armibe gegeben (veral. Allgem. mufital. Beitung 1877 und 1878). Gine Oper Antiope bon B., gebichtet bon beffen Sohn Stefano, an beren Bollenbung ber Componift burch ben Tob verhindert worben mar, beendigte ber befannte Rurfürftl. Gachf. Bicecapellmeifter Ricolaus Abam Strungt. Die Oper murbe im Februar 1689 mit großem Erfolg viermal in Dreeben gegeben. Partitur und bas mit einer beutschen Ueberfepung verfebene Tertbuch befigt ebenfalls bie Dufitalienfammlung bes Ronias bon Ueber ein Oratorium von B. "Il Trionfo della Castita", welches Burneh in Partitur tennen lernie, urtheilt berfelbe nicht gunftig. Als Open-componift fland B. bollftanbig auf ber bobe feiner Beit, ohne jeboch irgendwie epochemachend aufgutreten. Der icon ermabnte Gobn Ballabicinis mar am 31. Marg 1672 gu Pabua geboren und gu Galo im Collegium ber P. P. Comafci erzogen worben. Der Rnabe machte folde Fortidritte, bag er bereits im Alter von 10 Jahren in ber Philosophie bisputirte. Rach beenbeten Studien ging er mit feinem Bater nach Dresben (1686), wo er, erft 16jahrig, jum hofpoeten ernannt murbe und feine erfte Oper "l'Antiope" bichtete. Rach bem Tobe Johann Georg 111. trat er in bie Dienfte Johann Wilhelms (Rurfürften von ber Pfalg) als Sofpoet und Secretair; nach beffen Tobe (1716) tam er um 1718 in gleicher Gigenfchait wieber nach Dreiben, mo er im April 1742 ftarb. Unter feinen vielen Berfen mirb besonders eine lebersehung bes horgs gerfibmt. Opere del Signore Steffano Benedetto Pallavicini, Venezia 1744. Strftenau.

Balleste: Emil B., bramatifcher Borlefer und Schriftfteller, geb. am 5. Juni 1823 in Tempelburg in Bommern, † am 28, October 1880 in Thal bei Gifenach. B. verlebte eine frobe, bon beengenben Feffeln freie Rinbergeit, bebor er bas Somnafium in Stettin besog. Begludt bentt er noch am Enbe feiner Baufbahn jener fonnigen Tage, Die feinem Bemuth Die Babe, in Diefer Welt immer nur bie "liebe weite Botteswelt" ju feben, und feiner Geele hoben ibealen Schwung verlieben, ber fich nie verleugnete. Fruh erwachte in ibm bie Buneigung für die bramatifche Runft und nur ber Bunfch ber Mutter ließ ibn, mit bem Borfat Theologie ju ftubiren, nach Berlin gieben. Dort aber gewann er es nicht über fich, ben eigenen Drang ju erftiden, ftubirte Philologie und Befchichte, namentlich bie Beidichte bes Dramas und bereitete fich burch bas Stubium größerer Rollen jum Schaufpieler bor. Denn als folder wollte er Erfahrungen fammeln, um fie fpater als bramatifcher Dichter ju berwerthen. Es gelang ibm, bem gefeierten Schaufpieler Theobor Doring nabegutommen, aber mas ibm einft fein Gonner, ber Bifchof Ritfol in Stettin, als unerlaglich fur ben guten Rebner bezeichnet batte und mas ibm fehlte, bas Bungen-R, machte Doring jest auch jur Borbebingung fur ben guten Schaufpieler. Dit unermublichem Bleif gelang es B., ben Dangel ju befeitigen und nun berichaffte ihm Doring ein Engagement bei Director Boigt in Bofen (1845). 1846 trat er in großen Belben- und Characterrollen am Stadttheater ju Stettin auf und erhielt infolge biefer Leiftungen einen Ruf an bas Softheater in Olbenburg als zweiter Characterpieler. Die an biefem, bamals mufterhaften Runftinftitut, bem Stahr und Dofen nabeftanben, verlebten Rabre murben in vieler Begiebung bie mabre Schule auch far ben Borlefer B. All Schaufpieler gelang es ibm nicht, eine Bebeutung ju erringen, bas aukerlich Birffame mar ibm auf biefem Bebiet verfagt, er berinnerlichte bie ibm geworbene Aufgabe fo ftart, bag er ben plaftifchen und mimifchen Ausbrud barüber vernachläffigte. Ilm fo einbringlicher wirfte er bereits bamals als Borlefer und nicht nur ber Griola, ben er ale folder beim Großbergog, bei Collegen und i eunbeten Familien fant, lieft ibn endlich ben ichaufpielerifden Beruf aufgeben, um ben bes Borlefers ju ergreifen; auch bie bantbare Aufgabe, ein ganges Drama wieberaugeben, Die Freiheit in ber Babl bes Borgutragenben. bie großere Ungebundenheit ber außeren Lebeneberhaltniffe, wiffenichaftliche und bichterifche Reigungen wirften bei biefem Bechfel beftimmend mit. Gin Biel, welches B. lange porgefchwebt batte und welches in nichts Beringerem beftanb, ale bem beutschen Bolt ein griechisches Theater mit freiem Gintritt gu erwirten und biefem Theater eine Tragobie im griechifchen Sinne und mit Choren gu fchenten, marb mit jenem Bechfel natürlich bauernd aufgegeben, aber beffer als in bem Ringen nach fo Unerreichbarem, erfüllte er in feinem neuen Wirten die Aufgabe, die ihm bie bochfte galt: ben Lebensfunten bes 3beals jur Flamme ju entfachen und fein Dafein allen fichtbar werben gu laffen. 1851 gog B., ber fich bereits 1848 in Paris bermablt hatte, nach Berlin über, fpater lebte er in Beimar und fiebelte fich endlich in bem reigenden thuringifchen Balbort Thal an. Bon 1850-80 las R. an mehr ale 3000 Abenben und nicht nur in Deutschland und Defterreich, auch in holland und England, in Rumanien und Rugland recitirte er mit ftete fich gleichbleibenbem Beifall bie Sauptbramen Shalesbeares und unferer Claffifer, Die Cophofleifchen Dramen und Scherenberas Schlachtenbilber und feit 1864 auch Die Dichtungen Frit Reuters. Seine Auffaffung Des Borgetragenen mar ftets bebeutenb, ber Bortrag felbft in Mustprache, Stimmpermenbung und Steigerung ein mahrhaftes Runftwert, beffen Birtung fo menig bem feingebilbeten Renner wie bem einfachen Dann gegenüber verfagte. Er belebte Die Dichtungen und berlieb ihnen burch bie einheitliche Auffaffung oft noch großere Birtungen als fie bie Buhnenaufführung ju geben bermag. Wie tief er in bas Wefen feiner Runft eingebrungen ift, wie boch er aber auch ihren Werth und ihren Ginflug ichatte, beweift fein lettes Wert: "Die Runft bes Bortrage" (Stuttgart 1880), bon bem 1884 eine zweite bon Berm. Fifcher burchgefebene Muflage berausgegeben worben ift. Weit großere Rreife als biefes Buch bat Balleste's Schrift "Schillers Leben und Birten" (Berlin 1858, 12. b. S. Fifcher herausgegebene Aufl., Stuttgart 1886) gezogen, bas namentlich burch bie mobilthuenbe Barme ber Behandlung und bie Frifche ber Darftellung ein Boltsbuch im beften Ginn geworben ift. 1879 gab B. als eine weitere Frucht feiner Beichaftigung mit Schiller unter bem Titel "Charlotte", Bebentblatter an Charlotte b. Ralb beraus. Die Dramen, welche B. nach Ausgabe feiner Schifferbiographie in ben 50er Jahren bat ericheinen laffen, fanben achtungevolle Aufnahme, ohne fich bauernbes leben fichern gu tonnen. Beitaus bas reiffte und gelungenfte ift "Oliver Crommell" (Berlin 1857); im "Ronig Monmouth" (Berlin 1853) feffelt bie treffliche Characteriftit und auch "Achilles" (Gottingen 1855) weift, obgleich in ber Anlage nicht gludlich, gute Gigenfchaften auf. Doch nicht auf ichriftftellerifchem und poetifchem Gebiete, fo Gutes B. auch auf ibm geleiftet, liegt ber Schwerpuntt feiner Thatigfeit, fonbern in feinem Birten ale Borlefer. Richtig fagt einer feiner verftanbigften Beurtheiler (Beibl. A. Dagbeb. Big. Rr. 13, 1881): Taufenbe haben fich an feinem Talent erfreut, Taufenben hat er bas Berftanbnig fur bie Beroen unferer Beiftesmelt eröffnet und wenn er bie Seele ber Gorer burchbrang mit bem Lichte aus ben Soben, wenn er bas ichlafende Bebantenleben wochrief burch fein machtiges, bem Dichter entliebenes Bort, wenn er unferen großen Tobten neu belebte burch fraftvollen Geelenlaut, bann burfte er wohl mit Recht an Die Wirtung feiner Exifteng, an feine Diffion glauben. Jofeph Rurfchner.

Palm: Hermann P., Litterathistoriler, in Grunau bei Hirscherg, wo fein Bater Lehrer war, am 16. Februar 1816 geboren und von 1829—1836 auf den Ghynnassen in hirscher und Schweibnit für die Universität vorgebildet, ftubirte in Bressau Philosophie und beutiche Philosopie und wurde, nachdem Palm. 101

er 1843 fein Cherlebrereramen beftanben und am Friedrichsammafium in Breslau fein Brobejahr abgelegt batte, 1846 als letter College an bas Dagbalendum berufen. 1868 jum Profeffor ernannt und 1881 jum Prorector an Diefer Anftalt beforbert, nothigte ibn gunehmenbe Rrantlichteit 1883 feine Emeritirung nachzusuchen, Die ibm in ber ehrenvollften Weife gemabrt murbe. Ge war ihm vergonnt, feine fritifche Musgabe ber Berte bes Anbreas Graphius noch bor feinem Tobe bollenbet gu feben. Rach langen Leiben entichlief er 1885 am 25. Juni ins beffere Beben. B. war Ditglieb mehrerer gelehrten Gefellicaften: Die Ronigl, bobmifche Befellichaft ber Biffenschaften batte ibn gum correspondirenden, ber oberlaufinische au ihrem Chrenmitaliebe ernannt und 1871 die philosophifche Facultat ber Univerfitat Breslau ihm ihr Doctorat honoris causa verlieben. Geine litterarifche Thatigfeit bewegte fich porzugsweife auf bem Bebiete ber beutichen, namentlich fchlefischen Literaturgeschichte. Geine Arbeiten über ben Bittauer Rector Chriftian Beife, Baul Flemming, bas beutiche Drama in Schlefien bie auf Graphius, Martin Dpit, Janus Gruterus, Daniel von Czepto find bon bleibenbem Berthe und erfchienen gefammelt bei Morgenftern in Brestau 1877 unter bem Titel: "Beitrage gur Befchichte ber beutschen Literatur bes 16. und 17. Jahrhunderts." Die Bublicationen bes litterarifchen Bereins in Stuttgart enthalten brei feiner ebitorischen Arbeiten: "Baul Rebhund Dramen" 1858, "ber Beter Buoch" aus einer mittelhochbeutschen Breslauer handichrift 1868 unb die Berte bes Andreas Gryphius in 3 Banben, 1878, 1882, 1885. Auch beforgte er nebenbei, nachbem Baffow 1864 geftorben mar, Die 14. Auflage bes Bifcon'ichen Beitfabens, 1874. Seine Forfchungen über bie Bebensgeschichte bes Martin Opit nothigten B., Die politifche Befchichte Schleffens in ben Rreis feiner Studien einzubeziehen und gaben ibm Berantaffung gu einer Die Greigniffe in Schleften por und im breißigjahrigen Rriege behandelnden Reihe bon Auffagen, Die er in ber Beitschrift fur Beschichte und Alterthum Schlefiens veroffentlichte, wie benn auch die bom fchlefifchen Befchichtsverein veranftaltete Ausgabe ber Acta publica, beren erfte vier Banbe er felber ebirte, burch ibn in Anregung gebracht worben ift. Als Mitarbeiter an ber Allgem. Deutschen Biographie bat er neben einer Reibe fleinerer Beitrage über Gichenborff, Grophius und Ropifch großere Artitel geliefert.

Schlefifches Conntageblatt 3. Jahrgang Rr. 22.

Schimmelpfennig. Balm: Johann Jacob B., geb. am 9, Juni 1750 gu Ccornborf in Burtemberg, Buchhanbler in Erlangen, trat jum erften Dale im 3. 1779 (nach ben Deftatalogen) ale Berleger auf und verlegte bie gu feinem am 14. Ceptember 1826 erfolgten Tobe 798 Werte. B. zeigte fich aber auch fur feinen Beruf fcriftftellerifch thatig. Außer einem "Bergeichniß feines bermaligen Borrathes alterer und neuerer Bucher aus allen Biffenfchaften nach alphabetifcher Ordnung." 6 Bbe., 1810-1812, gab er noch mehrere bibliographifche Sanbbucher heraus: "Berfuch einer medicinifchen Sanbbibliothet." 1788. -"Berluch einer Sanbbibliothet ber dionomifchen Literatur." 1790. — "Berluch einer Sanbbibliothet ber juriftischen Literatur." 1791. — "Sanbbibliothet ber theologiichen Literatur." 3 Bbe. 1792 93. Am befannteften und werthbollften ift fein im 3. 1795 in Berbindung mit Beinrich Benfen berausgegebenes: "Reues Archiv fur Gelebrte, Buchbanbler und Antiquare." Dann hat er noch, ale mit Beginn bes Jahrhunderts eine Menberung in ben Berhaltniffen bes Buchhanbels fich fühlbar machte, ein Butachten hieruber ericheinen laffen unter bem Titel: "Beptrag ju ben Borfchlagen, welche gu Folge ber in ber Jubilate. Deffe 1802 gehaltenen Buchhandler - Berfammlung bon jebem Mitgliede ber Buchbandlerftanbes geforbert worben find." Das Befchaft Balm's, welcher der Lehrherr leines unglädlichen Reffen Johann Philipp P., geweien war, gin nach seinem Dob ein den Best sienes Keffen und Schwiegerlohnes Christoph Audwig P. über. Ein zweiter Schwiegerlohn, Johann Ernk August Ent.e, hatte im J. 1815 die Sortimentsbuchdenblung übernommen, die er unter der Firm Palm & Ente weiterführte, eine Firms, die als geachtet und bervorregared Verfagebuchdenblung noch betut betfebt.

R. Refrol. b. D. Jahrg. 1826. Ballmann.

Balm: Johann Bhilipp B. murbe am 18. December 1766 in Coornborf in Burtemberg als Cobn eines Apothelers geboren, befuchte Die Bolfeichule bafelbit und erlernte bann bei feinem Obeim, bem Buchbanbler Johann Jacob Balm in Erlangen, ben Buchhandel. Auf einer Reife nach Leipzig gur Oftermeffe lernte ibn ber Buchbanbler Stein in Rurnberg fennen und bot ibm eine Stelle als Gehille in feinem Geschäfte an. Rachbem fich B. mit ber Tochter Steins verheirathet hatte, wurde er Befiger ber Stein'fchen Buchhandlung in Hurnberg. 3m 3. 1806 erfchien im Berlag biefer Firma eine fleine Broichure ohne Angabe bes Berfaffere, Berlegers ober Drudere unter bem Titel "Deutichland in feiner tiefen Erniedrigung". Die 144 Seiten ftarte Schrift beleuchtete mit reifem politifchen Berftanbnig bie traurige Lage Deutschlands, geißelte in icharfer Beile bas Betragen ber frangofifchen Truppen in Baiern und perurtheilte in berber Art bas Befen und Sanbeln Rapoleons. 3m lebrigen zeichnet fich bie Schrift in feiner Beife burch formelle Borguge ober Tiefe ber Gebanten aus. Sie erhielt aber eine ungewöhnliche Bebeutung burch bie Rolgen, Die ibre Beröffentlichung batte und bie fur B. verberblich wurden. Gin Gremblar berfelben mar bon B. ber Stage'ichen Buchbanblung in Augeburg geliefert und bon biefer einem Beiftlichen jugefchidt morben, bei welchem fich frangofifche Officiere im Quartier befanden, Die ber beutiden Sprache machtig maren. Diefe außerten ihren Unwillen über ben Inhalt ber Schrift, und festen bie frangofifche Regierung bon berfelben in Renntnig. Bon biefer mar es balb burch ben Geichaiteifibrer ber Stage'ichen Buchbanblung ermittelt, baf B. ber Berbreiter ber Infolgebeffen erichienen am 28. Juli bier ichwaragefleibete Flugichrift mar. herren in ber Stein'fchen Buchhandlung in Rurnberg, fragten nach bem Borrath jener Schrift und ftellten eine Sausfuchung an, mußten aber, ohne ein Exemplar gefunden gu haben, fich wieder entfernen, ba ber Gebilie Balm's. Bed. Die Exemplare bei Geite gefchafft und ber Druder Beffel in Altborf auf beffen Anrathen einen gangen Ballen babon in feinen Brunnen berfentt batte. D. ber bamale gur Deffe in Dunchen mar, tam bierauf am 9, Auguft nach Rurnberg und bat bie bamalige Beborbe ber Buchbanbler, bas Bormundamt gu Marnberg, um eine gerichtliche Unterfuchung, Die aber aus unbefannten Granben abgelehnt wurde. 218 B. babon Renntnig erhalten hatte, bag ber Gefcaftsführer ber Stage'ichen Buchhandlung in Angeburg, b. Jenifch, megen Berbreitung biefer Schrift verhaftet worben war, begab er fich am 15. Auguft gu feinem Cheim nach Erlangen, welche Ctabt bamals noch unter preugifchem Schute ftanb, mabrend Rurnberg icon feit einiger Reit bon ben Frangolen befest mar. Tropbem er bon feinen Freunden gewarnt mar, febrte er boch icon nach einigen Tagen nach Rurnberg jurud, ließ fich aber nicht öffentlich feben, meil ber frangofiiche General Frere biter nach ihm gefragt batte. Ale eines Tages ein armlich gefleibeter Anabe mit ber Bitte um einen Beitrag gur Unterfilikung einer alten Solbatenwittme in Die Stein'iche Buchbanblung fam und barauf brang, B. felbft ju fprechen, ließ berfelbe, nichte Schlimmes abnend, ben Jungen bor fich tommen, jumal bas Beugnig, bas biefer borlegte, bon angelebenen Burgern Rurnberge unterzeichnet mar. Raum batte fich aber biefer Rnabe entfernt, fo tamen auch icon gwei frangofifche Benabarmes in Die Budhandlung, brangen fofort in Balm's Bimmer und forberten ibn auf, fie jum frangofifchen General ju begleiten. Muf beffen Befragen ermiberte B., baf er jene Schrift nur jur Beiterbeforberung bon unbefannter Sand erhalten habe, worauf ihm befohlen wurde, fein Saus nicht mehr gu berlaffen. Benige Stunden barauf murbe ibm burch einen frangofifchen Dificier mitgetheilt, bag feine Bohnung nicht genug Sicherheit bote, infolgebeffen B. in ein verfchloffenes Bimmer bes Rathhaufes gebracht wurde. Am andern Morgen, nachbem man ihm noch geftattet hatte, von Gattin und Rindern Abichied gu nehmen, murbe er in Begleitung ameier Benebarmes und bes ihm auf Bitten feiner Gattin als Rechtsanwalt beigegebenen Dr. b. holgichuber in einem Bagen gu bem Darfcall Bernabotte nach Anebach abgeführt. hier erflatte man ibm, bag Alles verloren fei, ba feine Berhaftung fich auf einen unmittelbaren Befehl aus Baris begrunde, und brachte ibn in ein gemeines Befangnig. Rachbem fein Rechte. anwalt bas nothige Reifegelb verfchafft hatte, ba er fonft hatte gu Guf reifen muffen, brachte man ibn nach ber öfterreichifden Stabt Braunau, wo er am 22. Muguft eintraf. Unterdeffen hatte Palm's Battin an ben frangofifchen Minifter Otto in Munchen ein Bittichreiben eingereicht, bas unbeantwortet blieb und bem Minifter Berthier eine Bittichrift übergeben laffen, auf bie ber Befcheib erfolgte, bag alles bergebens und nichte mehr rudgangig ju machen fei. In Braunau murbe bie Cache mit ber größten Gile betrieben. Die mittels taiferlichen Decrets bom 7. Juli 1806 ernannte Commiffion, Die auf Befehl bom 12. Auguft bes Reichsmarfchalls Gurften bon Reufchatel fich in Braunau gu conftituiren hatte, berurtheilte nach nur zweimaligem Berbor, wobei ein Bertheibiger nicht jugelaffen worben war, bereits am 25. Auguft ben Buchbanbler B. wegen Berbreitung bon Schanbichriften, welche gegen ben Raifer Rapoleon gerichtet maren, jum Tobe. P., welcher feine Unfchulb auf bas Rlarfte bewiefen gu haben glaubte, mar ber leberzeugung, bag er nun balb ganglich irei gelaffen merbe. Alle am 26, August Bormittage 11 Uhr fein Befangniß geoffnet murbe, boffte er nach Rurnberg gurudtebren gu burfen, flatt beffen murbe ibm bas Tobesurtheil befannt gemacht, bas an bemfelben Tage Rachmittage 2 Uhr bollzogen wurde. B. hatte fich borber noch einen Geiftlichen erbeten, auch an feine Angehörigen noch einen fcmergerfüllten Abichiebsbrief gefdrieben, fich fiberhaupt ftanbhaft und mannlich gezeigt. Trok ber Fürbitten ber Frauen und Rinder bon Braungu murbe er auf Befehl bes Beftungscommanbanten St. Silaire unter ftarter militarifder Bebedung und in Begleitung bon zwei Beiftlichen auf einem Leiterwagen bor bas Calgburger Thor gebracht, wo bas gange in Braunau garnifonirende frangofifche Dilitar aufgeftellt mar. Geiner Bitte entgegen murben bem Berurtheilten bie Augen berbunden; taum hatten fich die Beiftlichen entfernt, ale feche Golbaten in furger Entfernung mit gitternben Sanben auf ihn abfeuerten. B. mar fchlecht getroffen, fchrie laut auf und fant auf bas Angeficht ju Boben. Gofort gaben brei anbere Golbaten ihren Coug ab, trafen aber ebenfalls folecht und nun liefen zwei Golbaten berbei, festen ihre Bewehre an Die Stirn Balm's, feuerten ab und machten ben Ropf gerichmetternb feinem graflichen Leiben ein Enbe. Der Leichnam murbe auf Berantaffung bes Magiftrate bon Braunau bon bem Tobtengraber auf bem fatholifchen Gottesader bestattet und ibm in biefer Stadt im 3. 1866 ein Dentmal gefest. B. batte vielleicht fein Leben retten tonnen. wenn er ben ihm befannten Berfaffer genannt batte, aber er that bies nicht, um biefen bem ficheren Tob ju entreißen. Als Berfaffer ber Schrift ift fruber Graf Julius b. Coben genannt worben, boch bat berfelbe bies entichieben perneint; bagegen burite bie Autoricaft bem Johann Ronrad bon Delin, bamaligen Rammeraffeffor au Anebach, mit Giderheit augefdrieben werben.

300, Bill. Polm, Buchhander zu Mirmberg, Mil Andoleons Befelt bingerichtet zu Bronnau. Gir Detirtog zur Gelichigt ber leifen Jatrzehnbs-Mirmberg 1814. — Fre. Schultheis, Glaubwürdige aus bis jett unbefannten Deutlen nachgewieben Mittheliungen über dem Bertoffer der Schulften ber bertoffer der Schulften ber bertoffer der Schulften ber bertoffer der Schulften ber bei ber ber Bertoffer der Bertoffen der Bertoffer der Bertoffen Bertoffen bei ber ber Bertoffen Bertoffen Bertoffen Bertoffen Bertoffen Bertoffen gemeinen Beitung 1x, 1x. 38 ben und ber Augsburger Allegeneinen Reitung 1x, 1x. 38 ben und ber Bugsburger Allegen gemeinen Reitung 1x, 1x.

Balm: Johann Friedrich B., Philologe und Schulmann (1813-71). Mle ber Sohn eines ebangelifchen Pfarrers in Daubichen, Rreis Torgan, wurde B. am 2. October 1813 im großvaterlichen Bfarrhaufe in bent benachbarten Stadtchen Prettin geboren. Rach banelicher Borbereitung übergab ibn ber Bater 1826 ber Ricolaifchule in Leibzig, welche er Oftern 1832 verließ, um fich bem Studium ber Theologie und Philologie - ebenfalls in Leipzig - gu wibmen. Der Ginflug G. hermanns, ber ibn balb in feine griechifche Befellfcaft aufnahm, jog ibn mehr und mehr bon theologifchen Studien ab und ber Sprachwiffenichaft au; ben bon hermann begunftigten Blan, eine alabemifche Laufbahn einzufchlagen, mußte B. aber aufgeben, ale ber Tob feines Baters 1834 ibn in Die Rothmenbiafeit verfeste, fur feinen und ber Seinigen Unterbalt forgen ju muffen. Er übernahm baber Oftern 1835 eine Stelle ale Abjunct an ber Leipziger Ricolaifchule und murbe 1837 an Diefer jum orbentlichen Lehrer ernannt. Sein hervortretenbes Lehrtalent und feine miffenicaftliche Tuchtigleit, bon ber u. A. eine Berobot-Ausgabe (querft 1839) Beugnif ablegte, peranlafte bie tonial. fachfifche Regierung, ibn bereite im December 1842 ale Brofeffor an Die Landesichule in Grimma ju verfegen, wo er fich raich eine berporragende Stellung au erwerben verftanb. In weiteren Rreifen erregte er burch feine Betheiligung an bem bamale lebhaft entbrannten Streite über bas Berbaltnig und ben Berth humaniftifcher und realiftifcher Bilbung, namentlich burch feine Schrift "Ueber 3med und Dethobe bes Unterrichte in ben claffifden Sprachen" (1848) ein gewiffes Auffeben. - 3m October 1850 murbe er als Rector bes Symnafiums nach Plauen berufen und lofte bier bie fcwierige Mufaabe, einer anfcheinend bem Untergange verfallenen Anftait neues Leben einguffogen, mit herborragenbem Befchid; auch bie burch bie Bedurfniffe ber Fabriffiabt munichenswerth geworbene Erweiterung ber Schule burch Anifigung von Realclaffen bat er, wenn auch gegen feine Reigung, gludlich burchgeführt. Gein Bunich, Die Leitung eines reinen Symnafiums ju übernehmen, ging in Eriallung, als ihm im October 1861 bie Direction bes Symnafiums in Bauben übertragen murbe. Diefe Unftalt bat fich feiner belebenben Rraft bis gu feinem Tobe erfreuen burfen; u. A. ift bie Beichaffung eines neuen Schulhaufes mefent. lich fein Berbienft. Er ftarb am 14. Februar 1871. Gelbftanbige miffenfchaftliche Arbeiten bat er mabrend feiner Rectorategeit nicht mehr veröffentlicht; er war aber wefentlich betheiligt an ber Reugestaltung bes griechischen Borterbuche bon Paffow, beffen 5. Auflage er felbft mit berausgab. 1864 beroffentlichte er einen Lebensabrig feines Freundes fr. Rraner in ber Ausgabe bon beffen Schulreben.

R. Schubart, Gebachtnis Rebe auf J. B. P. im Programm bes Symnafiums in Bauben 1871. R. Soche.

Palmer: Chriftian David Friedrich P., geb. zu Winnenden (Burtemberg) am 27. Januar 1811, † als Professor Der evangelissen Theologie zu Anbingen am 29. Mai 1875, war der Sohn von Johann David B., einem inthitiane Reieberich fichtigen Maddenschaltleter in Winnenden, und bon Christiane Krieberite Krie-



105

finger. Gin munterer Anabe, mit guter, boch nicht allgurobufter Befundheit ausgeruftet, muche er froblich beran, umgeben bon ber treueften Bater. und Mutterliebe, welche bem einzigen Rinde Die befte Erziehung gu geben fuchte. Begen feiner guten Begabung jum Theologen bestimmt, auf welchen Stand auch bie fromme Trabition bes Saufes, über bie ein leifer pietiftifcher Sauch gebreitet mar, hinwies, burchlief er bie Pflangftatten ber murtembergifchen Theologen, bas niebere Seminar (Schonthal) 1824-28 und bas hobere (Stift) au Tubingen 1828-32 und machte im Commer 1832 fein eifte Brufung mit Musgeichnung. Bhilologifden Stubien mar er nicht befonbers gugemanbt, meit mehr ben philosophischen und am meiften ben theologischen; bon ben bamaligen Brofefforen (Steubel, Baur, Rern, Schmib) batte ber Lettere ben meiften Ginfluß auf ben fleißigen arbeitsgewandten Studenten; Die prattifche Theologie, welche Schmid vertrat, mar bas Telb, fur welches B. einen empfanglichen Boben. eine naturliche Anlage in fich trug, ihr wandte er fich mit befonderer Borliebe au. Bon feinem Grofpater mutterlicherfeits hatte er eine vorzügliche Begabung für Dufit ererbt, icon mit funf Jahren lernte er Clavierfpielen, in Schonthal erlernte er überbies Bioloncell und Flote, balb fpielte er auch die Orgel. Diefer Lieblingeneigung, bei melder er fich aber mol butete, bak fie nicht gur beberrichenben Leibenschaft murbe, widmete er bie meiften Freiftunden, versuchte fich auch bamale icon an fleinen Compositionen; auch mabrent ber Universitategeit blieb er feiner Dufica getreu und wenn er fich bon ftubentifchen Berbindungen entfernt bielt, fo fcblog er fich um fo enger an einen fleinen Freundestreis, ber befonbere burch biefe Runft gufammengehalten murbe. Dit Friedrich Gilcher gab er 1829 ben Anftog jur Grundung ber noch blubenben alabemifchen Liebertafel, in angelebenen Samilien ertheilte er Clapierunterricht, auch feine nachherige Frau lernte er bei biefer Belegenheit fennen. Ausgeftattet mit einem febr reichen Daag theologischer Renntniffe, verließ er bie Univerfitat, murbe bis April 1834 in Biffingen bei Rirchheim u. T., bann bie Rovember 1836 in Plieningen bei Stuttgart Bicar. In biefer praftifchen Thatigfeit legte er bie erften beibeikungebollen Broben feiner reichgefegneten erfolgreichen praftifchen Birtfamteit ab; feine naturliche rednerifche Begabung unterftust bon einem aukerorbentlich treuen Gebachtnik und von foliben Stubien, machte ibm bas Bredigen gu leichter, freudiger Aufgabe; mit Deiftericaft mußte er icon bamals bie Sprache ju handhaben, die flare angenehme Diction trug bagu bei, ben ernften, echt ebangelifchen Inhalt um fo einbringlicher zu machen; auch ber Bflege ber Schule, ber Seelforge nahm er fich eifrig an, ebenfo wenig bernach. laffigte er bie Dufit (Grundung bon Rirchengefangvereinen), bem eingezogen lebenben Beiftlichen flogen bie Bergen ber Gemeinbe gu. Schwere innere theologische und religiofe Rampfe batte B., wie es fcheint, nicht gu befteben; er mar eine barmonifc angelegte Ratur, Die ihren barmlofen Rinbesfinn nicht gegen bie theologifche Scholaftit preisgab; an Begel hatte er wenig Befallen gefunden, Schleiermacher's Ginflug bewahrte ibn por Ginfeitigfeit, Die tiefe Erfaffung ber theologiichen Brobleme verbantte er ben bei ibm gewonnenen Ginwirfungen. Seine Grundrichtung aber mar eine biblifch -firchliche, mit allen Fafern feines Bergens und Gemuthes bing er an feinem evangelifchen Glauben; ber murtembergifche Bietismus, ber Tubinger Cupranaturalismus, wie er in Storr und Steubel vertreten mar, ber biblifche Realismus, wie ibn 3. A. Bengel gelehrt, maren bie bestimmenben Factoren feiner theologischen Entwidlung, babei mahrte er fich aber entichieben feine Gelbftanbigfeit und geborte nie einer beftimmten Bartei an. 3m Commer 1836 beftanb er bie zweite Dienftprufung, im Rovember beffelben Jahres trat er als Repetent in bas theologische Geminar in Tubingen ein. 30. Januar 1839 murbe er jum Belfer in Darbach ernannt. Rubig und

106 Palmer.

einfach, wie ber Dann felbft mar, verfloß fein Leben in ber Beimathftabt Schiller's. 25. April 1889 beirathete er Bilbelmine Boffert, mit welcher er fich im Rabre porber verlobt hatte. Die beicheibenen Berbaltniffe bon baus und Gebalt forten ben anspruchelofen Sinn ber Batten nicht, Die reichliche Duge, welche ihm bas fleine Amt ließ, benutte ber unendlich fleifige, ftets thatige Mann gur Ausarbeitung ber Berte, welche feinen theologifchen und atabemifchen Ruf begrundeten. Geine ungemeine Leichtigfeit im Arbeiten, bas rafche Erfaffen ber hauptpuntte eines Gegenftanbes, Die fcone Babe, bas Erjagte flar, lichtvoll in fliegenber Sprache barguftellen, Die Lebenbigfeit und Bemeglichteit feines Beiftes trieben ibn mit einer gemiffen Raturnothmenbigfeit au fchriftftellerifcher Thatigleit; mit nie ermubenber Feber ift er berfelben geitlebens treu geblieben. Babllofe Artitel in ben verfchiebenften firchlichen und pabagogifden Reitschriften, auf Die perfchiebenften Bebiete ber Ethit, ber prattifchen Theologie, ber Symnologie, bes Schulmefens, ber Dufit fich ausbehnend. legen ruhmlichftes Beugniß ab von feiner großartigen Belefenheit, feiner marmen Theilnahme fur Rirche und Schule, feinen gediegenen Renniniffen, feiner milben friedliebenden Auffaffung, wie von feiner mannlichen Entichiedenheit und feinem treffenben, nicht verlebenben, aber offen ausgesprochenen Urtheile. Go enthielt 4. B. Tholud's literarifcher Angeiger fur driftliche Theologie und Biffenfchaft 1838 Recenfionen über: Rothe, Die Anfange ber driftlichen Rirche und ibre Berfaffung; Drey, Apologetit als wiffenicatliche Rachweisung ber Gottlichfeit bes Chriftenthums; 1839 Sirfcher, driftliche Moral; 1842 eine Abhandlung über Fr. 2B. Krummacher ale Prediger; 1843 Frg. Theremin ale Prediger; 1846 Beftaloggi und Die driftliche Babagogit; ber fubbeutiche Schulbote feit 1838 beinabe in jedem Jahrgange Recenfionen und Abhandlungen, fo 1838 und 1839 Recenfionen über mufitalifche Berte; Rrititen über Jugend. und Rinderfcriften; 1839 eine Abhandlung über Mittel und Bege ben Schonheitsfinn ber Rinber au meden: 1846 Diftverbaltnif ber Arbeit auf bem Gelbe ber Ergiebung jum Erfolg und bes Erfolgs jur Arbeit; 1845 uber Lehre und Grgiebungeweife ber Jefuiten; 1847 bie Schule ber Philanthropiften; 1848 ber Bietismus in ber Babagogit; 1849 fiber Rationalbilbung; 1851 bie Boefie im Schulamt u. f. m.; Die Studien ber ebangelifden Beiftlichfeit Burttentberge 1839 eine theologische Abbandlung über bie Rirche; Die in Riel erscheinenben theologifden Mitarbeiten im Jahrg. 4, Andeutungen über eine miffenfchaftliche Grörterung ber driftlich ethifden Grundbegriffe: ferner über bie bogmatifche Conftruction ber Lehre bon ber Aneignung bes Beile und ber Beileordnung; bie theologischen Studien und Rrititen 1848 eine Abhandlung über Die neueren Reformen ber Gefangbucher und Liturgien bom theologifchen Standpuntt aus. Diefe Broben genugen, um Balmer's raftlofe Thatigleit, Brobuctivitat und Bielfeitigleit gu tennzeichnen, alle bie bier genannten und in anderen Beitfdriften (allgemeinen Schulzeitung, Chriftoterpe ac.) gerftreuten Studien waren nur Baufteine und Spahne von großeren felbftanbigen Berten. Berbft 1840 murbe er von Tholud jur Abfaffung einer homiletit aufgeforbert. In einem Bug mit freudigem Bergen, wie er felbft betennt, fdrieb er fie nieber, Commer 1841 mar bas Manufcript fertig , 1842 erfcbien bies erfte großere Bert, 1844 folgte ibm Die ebangelifche Ratechetit. Beibe Schriften tragen gang bas Geprage ihres Berfaffers: bes evangelifchen bibelglaubig vielbelefenen und allfeitig gebilbeten Chriften, welcher Bragis und Biffenfchaft harmonifch vereinigt und gefundes chriftliches Leben in Rirche und Schule pflangen will. Der evangelifchen Rirche, ben Geifilichen und Lehrern wird bier ein flar aufgebauter Grundrig ber Bebeutung und ber Befchichte biefer beiben Disciplinen gegeben, biefe felbft merben in ben Bufammenhang ber übrigen Biffenschaften eingegliebert und geben in ihrer foftematifchen



Balmer.

103

Sarftellung ebenfo bie Brincipien, wie bie braftifchen Binte fur bie Thatigfeit bei ebangelifchen Bredigers, Geelforgers und Lehrers. Die wiederholten Auflagen ber homiletit 1845, 1850, 1857, 1867, ber Ratechetit 1846, 1856, 1864, 1875, ftets berbeffert, burchgearbeitet, auf ben neueften Stand ber Biffendatt gebracht, beweifen bie Beliebtheit und praftifche Brauchbarteit ber beiben Berte. B. felbft galt feit bem Ericheinen ber erften Auflage als Autoritat in biefem Bebiete. Aber auch auf anderen machte fich fein Ginflug in berborragenber Beife geltenb. Das ebangelifche Burtemberg befand fich feit Enbe ber breifiger Jahre in einer lebhaften Agitation wegen ber Ginfuhrung eines neuen Gefang - und Choralbuches, fowie einer neuen Liturgie. In einer Abbandlung in ben Studien ber murtembergifchen Geiftlichfeit (Bb. 12) fritifirte B. ben Entwurf bes neuen Befangbuches; feine bon biblifchem Beifte burchwehte Anfchauung gepaart mit Berftanbnig fur ben poetifchen und erbaulichen Charafter ber Lieber, fein pietatevoller maghaltenber Confervatismus gegen bie alten Lieber fand großen Anflang, birecten Ginfluß batte er nicht, ba er in bie Belangbuchecommiffion nicht berufen murbe. Dagegen trat er 1843 in bie Commiffion für bas Choralbuch ale berufener Deifter; Pfalmen und probbetifche Stude ber beiligen Schrift fur vierftimmige Chore in Dufit gefest, batte a icon berausgegeben, mit Enticiebenbeit vertrat er (Rocher und Gilcher gegenüber) bas Recht, ja bie Rothwendigfeit bes einftimmigen Choral-Rirchengefangs Die Griabrung und Pragis gab ibm in ber Folge vollftanbig Recht). Bei ber Auswahl und harmonifirung ber Chorale mar er fehr thatig und bie lette Revifion bes Choralbuches murbe in feinem Saufe in Tubingen vollendet. Gbenfo ftand er ber neuen Liturgie im Allgemeinen febr fympathifch gegenüber und freute fich uber ben gefunden evangelifchen Beift berfelben. Er vertrat bie Ginbeit ber Formularien bei ben Cultushandlungen, ftellte bie alten Liturgien ale Rufter fur alle Zeiten auf, machte auch ale praftifcher Mann auf bequeme Ginrichtung fur ben Bebrauch aufmertfam. Much in ben Streit über ben Bietiemus griff P. fcriftftellerifc ein, 1839 erfchien feine Schrift: Un Freunde und Beinbe bes Bietismus; im Allgemeinen eine Bertbeibigung bes Bietismus, aber magvoll und befonnen, burchaus nicht blind gegen bie Sehler beffelben, in meldem B. andererfeite ein Licht und Gala ber evangelifchen Rirche anertannte. In bat Enbe feines Marbacher Aufenthalts fallt auch bie Berausgabe feiner evangelifchen Gafualreben (1842), eine Sammlung, welche bis 1855 12 Banbe umfakte. Bredigten ber verichiebenften Berfaffer in fich vereinigte, und in ihren wieberbolten Auflagen ungemein viel Anregung und Belehrung ichuf. Auch an bem Buftanbefommen bee Brebigtbuches au Gunften bes Biarrmaifenvereine, au beffen Standung 1841 B. mefentlich beitrug und ber "Beugniffe evangelifcher Bahrheit" batte er lebhaiten Antheil. Obgleich in weiten Rreifen befannt ale vorzüglicher Rangelrebner, anregender Lehrer, fehr tuchtiger Theologe murbe B. boch noch nicht mit der Wurde und Stelle betraut, für welche er feiner ganzen Indivi-bualität nach eigentlich bestimmt war, der eines Professors der Theologie. Sommer 1839 wurde ihm bie Profeffur in Burich angetragen, welche Strauf und Elwert inne gehabt; er lehnte ab und bereute es nie; er war ein gu treuer Cohn feiner Beimath und feiner baterlandifchen Rirche, als bag er fich in ben dwierigen Schweizer Berhaltniffen wol befunden batte. Dagegen murbe er am 30. Dai 1843 jum zweiten, am 18. October 1848 jum erften Diatonus, am 7. Juni 1852 jum Decan in Tubingen ernannt. Dit gewiffenhafter Treue mbmete er fich biefen geiftlichen Memtern, Die ibm neben ber flets machfenben Seelforge bie Gubrung ber Rirchenbucher, bas Infpectorat über bie Bolfsihulen. Theilnahme am Chegericht, fowie an mehreren Bereinen brachten, aber feine porangliche Arbeitefraft berftand allen Unfpruchen bes Umtes au genugen.

feine rubige Befonneuheit erhielt ihm auch in ben ichwierigen Jahren von 1848 und 1849 bas Bertrauen ber Gemeinbe. Immer bereit ale Brebiger ausaubelfen, fand er Beit gu miffenichaftlichen Arbeiten, Abhandlungen, Recenfionen, auch die Mufit murbe in feiner Beile pernachlaffiat. 1847 übernahm er die Borftanbichaft bes Oratorienvereins und bis gu Fr. Gilcher's Tob (26. Auguft 1860) blieb er beffen treuer Freund und Berather. Mit ber Univerfitat, beren Damalige theologifche Lehrer noch theilweife feine Lehrer gewefen maren, trat er in nabere Berbinbung, ale er 1846 ben Lebrauftrag ju einer Borlefung über Babagogit erhielt. Es mar bies gemiffermaßen bas Borfpiel ber eigentlichen atademifchen Thatigfeit, welche ihm nach bem Tobe bon Schmib gufiel. ben einstimmigen Borichlag ber Facultat murbe er jum Brofeffor ber praftifchen Theologie und Moral ernannt (7. Juli 1852). B. hatte bamit erlangt, mas ibm gebubrte, einen Ruf nach Balle hatte er 1847 abgelebnt, ebenfo eine Anfrage megen ber Stiftsprabicatur in Stuttgart, enblich 1858 einen Ruf ale Dberhofprediger nach Dresben. 1853 erwarb er fich rite ben theologifchen Doctorgrad in Tubingen. Faft 23 Jahre lang hatte B. feinen Lehrftuhl inne, fegensund erfolgreich in hohem Dage ift fein langjahriges Birten gemefen. Sammtliche Gebiete ber praftifchen Theologie (homiletit, Ratechetit, Babagogit, Baftoraltheologie, Rirchenrecht) umfaßte feine Lebrthatigfeit, regelmagig las er über Moral, eregetifche Borlefungen über neutestamentliche Schriften (Marcus, Lucas, Robannes, 1. Corinther., Bhilipper- und Colofferbrief) fcbloffen fich an, einmal trug er die theologische Encyclopabie bor, im Winter 1859 60 hielt er fur Stubirenbe fammtlicher Facultaten Bortrage über Religion, Chriftenthum und Rirche. Seine Borlefung über Befchichte ber Tontunft follte befondere ben Beiftlichen au Gute tommen, wie die Darftellung ber in Burtemberg beimifchen Geften und Gemeinschaften befonbere ben murtembergifchen Theologen galt. Geine Borlefungen geichneten fich fammtlich aus burch große Rlarbeit, reiche Belefenbeit und genques Bertrautfein mit bem Gegenstand, Die Leichtigfeit, mit welcher in ben foftematifchen ber funftlerifche Aufbau ausgeführt murbe, Die Rube und Sicherheit, mit welcher bie fcwierigften Probleme behandelt wurden, machten oft ben Ginbrud geringerer Tiefe; Die miffenichaftliche Tuchtigfeit Balmer's murbe baber auch baufig bon ben Ctubirenben nicht in bem Daage gewurbigt, mie bie Borlefungen nach bem Reichthum bes Inhalts perbient batten; fie maren aber wie feine Bucher außerorbentlich inftructio und find ungabligen in ihrem amtlichen Leben bon großem Rugen gemefen. Sein theologifcher Standpuntt blieb ber pofitiv biblifche, ohne bag er fich einer bestimmten Richtung ober Bartei anichloft; gegen feines Rollegen Baur fritifche Refultate verhielt er fic ablehnend, ebenfo aber auch gegen Bed's weitgebenden biblifchen Realismus, auch gegen ben Bietismus, mit welchem er fonft viel Bermanbtes batte, mabrie er feine theologische Gelbftanbigfeit; ein Bortrag 1872 im Ronigsbau gu Stuttgart gehalten über: "Die Deutung ber biblifchen Beiffagung auf Ereianiffe und Buftanbe ber Begenwart" trug ibm barte Angriffe ein, welche ibn tief betrubten. Geiner gangen Ratur nach mar er gegen engherziges Sochfirchenthum, mabrent er ben immer weitergebenben Anfpruchen Rom'e gegenüber feinen proteftantifchen Standpuntt entichieben geltend machte. Ginen bochft bebeutenben Theil feiner atabemifchen Thatigfeit bilbete bie Borftanbichaft fiber bas epangelifche Bredigerfeminar; bier in ber Berbindung bon Theorie und Braxis zeigte er feine volle Deifterichaft; in ber Leitung ber homiletifchen und tatechetischen Uebungen in ber fleinen Schloktapelle, in ber Rritit ber Bredigten und Rinderlehren ertannte man feine ungemein reichen Renntniffe, feine Gemanbtheit und Leichtigfeit au bisponiren und bie Sauptfachen berporaubeben. Die große Schaar bon Stubirenben aus Burttemberg und anbern Lanbern,

Palmer. 109

oelche feiner ficheren Leitung fich anvertrauten, und welchen er in feinen jabrichen Abicbiebepredigten bie Burbe ibres Berufes zeigte und benen er in feinen tart befuchten Sonntageprebigten in ber Georgentirche Dufter von gebiegenen ind erbaulichen Bredigten gab, bat im foateren Amte feine Binte und Lehre antbar befolgt. Diefer angeftrengten Lehrthatigfeit ging eine ebenfo reiche driftftellerifche jur Seite; eifrigft betheiligte er fich ale Ditherausgeber und reuer Mitarbeiter an ber Encuclopabie bes gefammten Ergiebungs- und Unterichtemefens, berausgegeben bon R. A. Schmid 1859-78 (81 Auffage aus ben verichiedenften Bebieten ber Babagogit, Rirchengeschichte, Dufit, Ethit 3. B. 3. 2. Anbred, Auftfarung, 3. M. Bengel, Charafter, Clavieripiel, Che, Gr. iebung. Bebet, Gelang, Ratechetit, Mufit, Rachahmung, Pabagogit, Bietiemus, Selbftgefühl, Sitte, Staat, Taufe, Unterricht, Bolfelieb ac.), fowie in ber Realneuelopabie fur protestantifche Theologie und Rirche von Bergog, 1854-1866 81 Artitel ebenfalls aus ben berichiebenften fpftematifchen und hiftorifchen Bebieten ber Theologie und Philosophie 3. B. Beredtfamteit, Beiftliche, B. Berbarb, Somiletit, Ratechefe, Rirchenlieb, Liturgie, S. Muller; Balaftina, Baftoraltheologie, Reinharb, Seelforge, Fr. v. Spee, Babrbeit, Burttemberg. Bach, Dann, Flattich, Rnapp, Schnurrer, Getten, Tobesftrafe ic.). Die von ibm m Bemeinschaft mit Dorner, Chrenfeuchter, Liebner, Bagenmann, Beiglader ac. berausgegebenen Jahrbucher fur beutiche Theologie enthielten werthvolle Abhanb. lungen von ibm 3. B. Bur praftifchen Theologie 1856, Breng ale Brediger und Ratechet 1871, Die Objectibitat ber Exegeje 1870, Die Moral bes Jafobusbriefs 1865, bas Borbild Jefu 1858, Die driftliche Behre bom bochften But 1860, Befet und Grlaubtes 1869, Die Deutung ber biblifchen Beiffgaung 1872. Bu ben ftets wiederholten Auflagen feiner Somiletit und Ratechetit gefellten fich als neue Berte : "Evangelifche Paftoraltheologie" 1860, "Die Moral bes Chriftenthums" 1864, "ebangelifche Symnologie" 1865 und bie zwei Bredigtfammlungen : "Ein Jahrgang evangelifcher Bredigten" 1857, "Predigten aus neuer Beit" 1874, fowie eine Cammilung von Bortragen u. b. I .: "Geiftliches und Beltliches fur gebilbete driftliche Lefer" 1873. Rleine Muffage, Recenfionen und Rrititen fanben ibren Beg in andere Reitidriften (Stubien und Rritifen, Darmftabter Rirchen. geitung, mancherlei Baben und ein Beift, fubbeuticher Schulbote, neue Blatter aus Subbeutichland, allgemeine mufitalifche Reitung). In liebensmurbiger Befälligfeit benbete B. aus bem fo reichen Dafe feines Biffens gern Beitrage fur öffentliche Bortrage in Tubingen, 3. B. über Abraham a Santa Clara, Bach, Sandn, ebenfo ju ben in Ctuttgart verauftalteten Ronigebaubortragen, a. B. über ben eigentumlichen Charafter ber ebangelischen Theologie in Burtemberg. Auch Die Dufit murbe ebenfo eifrig gepflegt, wie fruber, feine Lieblingscomponiften blieben Saybn und Mogart, Sandel und Menbelsjohn; Bach und Schumann traten gegen biefe jurud und mit Wagner befreundete er fich erft, nachbem er Lobengrin gebort batte. Bon ber Leitung bes Orgtorienbereine trat er balb nach Gilcher's Tobe (26. Auguft 1860) gurud, ber gang anbere geartete Scherger mar ibm nicht lumpathild. Un ben bffentlichen Ungelegenheiten bes Lanbes betheiligte er fich. wenn auch nicht in hervorragender Beife, fo boch gern und eifrig, Die erfte Sanbesignobe 1869, in welche er als Mitglied ber Facultat eintrat, mablte ibn ju ihrem Biceprafibenten. Bon politifchen Agitationen bielt er fich fern, ber Unmuth über ben Rrieg von 1866 verfdwand in bem Siegesjahre 1870-71, bie Tubinger Burgerichaft, feine patriotifche Gefinnung ehrend, gab ibm ein icones Beichen ihres Bertrauens und mablte ibn 1870 in Die murtembergifche Abgeordnetenfammer, aber nach gwei Rabren legte er fein Manbat nieber, weil 6 bas Salten ber geliebten Borlejungen ju febr beeintrachtigte. Bochangefeben, allgemein beliebt und geachtet, gludlich im Rreife feiner Familie (amei Sohnen,

amei Tochtern), in treuem Bertebr und autem Ginbernehmen mit feinen College: brachte er feinen Lebensabend babin, 1857 hatte er bas atabemifche Rectora: inne, 1853, ale er ben Ruf nach Dresben abgelebnt, hatte ibm ein hober Orben ben Berth gezeigt, welchen man auf fein Bleiben im Lande lege. Die fonftige Banberluft ber Echwaben mar ibm fremb, er fcmeifte nicht gern ins Beite großere anftrengenbe Gange maren ibm icon in ber Jugend ein Begenftanb bes Schredens; auch ju ber Reife, welche fonft bie murtembergifchen Theologen nad pollenbeter Studienzeit zu unternehmen pflegen, batte er fich nicht aufgeraff und feine fpateren Erholungereifen führten ibn nie weit bon ber Grenge bes Baterlandes fort. Gine gemiffe Bequemlichleit, welche in einer nicht gang fra tigen Conflitution ibre Erflarung fanb, machte fich bei ibm geltend, Die Dufi! mit allem Schonen, mas fie ibm bot, feffelte ibn febr viel an bas Rimmer In ben viergiger Jahren mar er mit Ropimeh viel behaftet, fpater nahm baufic wiedertehrende Beiferteit feiner fonft fonoren Stimme ihren Rlang. Charfreitag 1875 bielt er feine lette Bredigt, unmittelbar nachher legte er fich auf bas Rrantenlager, bon bem ihn nach fcmeren, gebulbig getragenen Leiben (Enphus am 29. Mai der Tod erlöfte. - Mannigfach und weitgreifend ift Palmer's Brbeutung, er mar ein ichmabifcher Bermittlungetheologe im beften Sinn bes Bortes, ber feinen evangelifchen biblifchen Blauben treu fefthaltenb, eine fcom harmonifche Bereinigung bon Biffenichaft und Pragis, Chriftenthum und allgemeiner Bilbung reprafentirte; burch feine fchriftftellerifche und atabemifche Thatigleit hat er ben Disciplinen, welche er lehrte, ihren gebuhrenden Rang im Reiche ber Biffenfchaft gegeben, ungabligen Geiftlichen und Lehrern mar a baburch Lehrmeifter und Borbild und wenn fich fein Birten nicht in bem Grunder. einer beftimmten Schule ausbrudte, fo mar es boch befonbers fur feine bater lanbilde Rirche unendlich wichtig, langbin nachwirtenb. Palmer's Schriften fint fcon ermabnt; fein Schwiegerfobn Retter gab que feinem Rachlaft 1877 bu Corift beraus: "Die Getten und Bemeinschaften Burtembergs".

Ouellen: 3. Anopp, Chriftian Palnur, eine Stigt, im ebangelischen Kricher und Schulbati für Mutreturen 1876—81; berichte Sch. L. in Realentschopsbir von Herseg. 2. Auft. Bb. 11. S. 708 ff. Worte ber Schnerung an Gbr. A. Tübingen 1875. Beziläder, Jur Erinnerung an Dr. Chr. L. in Schrödiger für beutsche Typelischer Jur Grinnerung ein Dr. Chr. P. in: Zahrödiger für beutsche Typelische Jur Bertal 1875, Kr. 152 (3), hartmann); Staatsanzieger, behonder Belleg 1875, Kr. 156 (4). Weiße); Allgmeinte gekung 1875, Kr. 15 ff. (5). Ediglich); Vorleftantische Archengitung 1875, Kr. 24; Schobeutscher Schulbet 1875, Kr. 15 ff. (8). Aftbol). The ober Schot 1.

Baletti: Matter I, nach einer Baterfladt auch II Palermitana genannt, wurde dalesse im 3. 1688 geboren und worde risseignig in den Presentandesennten bestimmt. Seine Leibe jur Pausst stätzte ihre de Reche voor der in Conservatorio San Onorio ernite Studien betrieb. Bach einen Rüssler, wo er im Conservatorio San Onorio ernite Studien betrieb. Bach einen Rüsslerge mach begeitegter Brühing wurde er jum Canonicus secundarios (Beltvieller! ernannt und bij sig in ganz der Gomostition Erneger Lindenvocamints sin. Jugleric schrieber er eine höcht verdienstliche Sthamblung Gregoriani cantus enuclestandsprais et cognition (aber Gwindelten unde Setz von den Rischentbaren. Kaiter Karl VI., durch eine Werte aufmertsem gemacht, brief ihn nach Wienen von ern ande Bestimortung des Sociopalmenters krui im Kortuar 1733 nach leinem eigenen Wunstige als Gomponis six Gelangmust a capella in der faistet Sociopalmen in 400 fl. jährlichen Gebalts angestell, 1744 eractivitt wurde. Er farb in Wien am 28. Warz 1758 im 70. gebensjährt (Wiener Schricht), Offertorium ju 3

Baltben. 111

bis 8 Stimmen zeichnen fich dei aller contropmetischen Strenge durch tere entfaltung des haubgedomlens und hiene zehenfliss, durch fletig Benachten des chien Kirchenflyses und natürlich fließende Rührung der Stimmen aus und erinnen in mancher Beigelung an Goldvan. Zeugniß dowon gehen die noch vorhandenen Manuferipte in der dallerlichen hofbibliothet und im Archiv der geleillichet der Vulkfirtenube ein Wien. 6. 6, 78, 6.

Balthen: Johann Philipp B., Siftorifer und Sprachforicher, aus einer alten bon ber Betterau nach Meiflenburg und Pommern eingewanderten Belebrtenfamilie, welche fich im geiftlichen und Lebrfache, fowie in ber Bermaltung auszeichnete, mar ber Cobn bes Sofgerichtefecretars Johann B. († 1708), aus beffen Che mit ber Tochter bes Bolgafter Rathsherrn Dichael Soppe, Dorothea 6., und murbe am 26. Junius 1672 ju Bolgaft geboren. Rach Bollenbung ber Schul- und Univerfitateftubien in Greifemalb (1688-91) hatte er bas Blud, mehrere einflugreiche Bonner gu finden, welche ibn in feiner litterarifden Thatigfeit unterflutten und ju einer amtlichen Stellung beforberten. Bu biefen geborte namentlich ber anfange ale Baftor an ber Jacobifirche gu hamburg und feit 1701 ale Generalfuperintenbent ju Greifemalb mirtenbe Dr. 306, Friedrich Daper (f. A. D. B. XXI, 99), mit welchem er Solland, Danemart und Schweben bereifte, fowie ber branbenburgifche Geheimerath Cam. b. Bufenborf. welcher burch feine Gemablin mit ber Ramilie B. bermanbt mar, und burch feine Empfehlung ben fcmebifch . pommerichen Beneralgouverneur Grafen Riels Bielde bewog, ben erft 22 Rabre gablenben jungen Gelehrten (1694) jum Brofeffor math. et mor. in Greifemalb ju ernennen. In ber folgenden Beit (1697 bie 1698) begleitete er auch bie Gobne bes Grafen Bielde auf einer großeren Reife nach Franfreich und England, mo er in Baris die berühmten Gelehrten Joh. Mabillon, Stephan Baluze, Joh. Harbuin, Ludw. Du Four, Abt von Longucrue, und Pet. Dan. Huet, theils personlich, theils nach ihrer litterarifchen Bebeutung tennen und ichagen lernte. Anfcheinend burch Du Fours Studien über Tatian angeregt, nahm er mabrend feines Aufenthaltes in Orford (1698), nach bem Danufcript bes Frangiscus Junius, eine Abichrift bon ber althochbeutiden leberfetung ber Tatianifchen Cpangelienbarmonie, welche er int 3. 1706 in Greifewald im Drud berausgab. In feiner weltmannifden Bilbung, ebenfo wie in feinen hiftorifchen und philologifchen Renntniffen burch Diefe Reifen geforbert, tehrte er im 3. 1699 in Die Beimath gurud und empfing jugleich die Brojeffur fur Geschichte an ber Greifemalber Univerfitat. Rachbem er pon 1694-1701 in fortgefektem Briefmechfel mit Dr. 3. Fr. Daper geftanben hatte, erhielt er im 3. 1701 biefen hervorragenden Theologen als Amtegenoffen, und baburch nicht nur Belegenheit, beffen umfangreiche Bibliothet gu benuten, fonbern auch fich mit biefem vielfeitigen Belehrten gu litterarifden Unternehmungen gu bereinigen. Bu biefen geborte (1704) bie Grundung einer gelehrten Gefellichaft, beren Thatigleit jeboch, anfcheinend unter bem Ginflug ber pietiftifchen Streitigleiten und ber brobenben Rriegogefahr balb wieber erlofd. Dagegen hatte B. bas Blud, burch ben Regierungerath Dagnus b. Lagerftrom bie Mittel gur Berausgabe ber ermabnten Evangelienharmonie gu erlangen. Geine übrige Thatigleit mar swiften feinen Borlefungen, ber Berausgabe fleinerer Schriften und eifrigen biftorifchen Stubien in ben pommerfchen Archiven getheilt. Bon biefen betreffen bie beiben erften Richtungen feines Birtens Ratur- und Staaterecht, allgemeine und beutiche Beichichte, fowie bie Schriften bes Sugo Grotius; obwohl er in ber Borrebe jum Tatian als 3med ber Berausgabe jener althochbeutichen leberfetung u. A. hervorhebt, Die bamalige Sprache au perebeln und bon Frembmortern ju befreien, fo bebiente er fich felbft bennoch in feinen eigenen Werten ber lateinischen Sprache. Geine biftorifchen

Sludien in den pommerichen Archiven sammelte er in mehrern Urtundene und Argestfenblädern, medige jum Epfell in den Mibliotofeten von Breitsbauld, Seraliund und Autbus erhalten find. Mit regelmäßiger Jandhöuit! longiditig ungesicht, und gemal den Originaten enthrechen, getten fie mit Recht ats Mustrwerte flit die Acadwett. Jum Druck gelangte während jeines Lechen aber die von ihm aus jenem Urtundenschapet entommenen Geflächte der Wertemauber Ritolaidsmittige, 1704, hölter auch (1756) eine Recht über des Arloffer Ethen der finds im Arbeiten und Werten und der find im Arbeiten und der find im Bertratt, im Befig der Universität, ift durch gesildvolle Jüge und lebendigen Musdruck

Garifius u. Dinnies, stemmals Sund., wo die Verwandlessicht mut Som. Pulmehord und dem Kranslurter Zuriffen Zadgaries Altsten erwöhrt ift. — Rofegarten, coal. Pom. chijol. Verr. p. XLIII; 86tfc. d. Univ. 1, 281. — Herr, — Herr, 1865—57. € 2.5. Ann. 8 was als Ceburtsjahr, flatt 1652, doa Jahr 1672 31 berichtigen ift. — Mug. Palifbaser. d. Denneksgrichten € 223. — Riuma Academium, p. 465. — Vieberfiel). Nachr. d. Reuvorpommerichen Gelehren, Ginl. € 1X. — Geoberf, Grunter, 3. Gelichten, 2. Auf. € 1. — Gin Verrichten, 2. — — Gin Verri

Balb: Johann v. B., Muguftiner, † am 13. Marg 1511 gu Dubibeim Gein Familienname mar Benfer; b. Paly nannte er fich nach feinem Beburteorte Balt ober Baleng im Trierifchen (nach anderen mar er ein Schmabe). Gr trat ju Erfurt in ben Orben ber Augustiner-Eremiten, murbe bort 1483 Doctor ber Theologie und lebrte bort auch mit Unterbrechungen im Rlofter, vielleicht auch an ber Univerfitat. Er mar ein Gebulfe bes Beneralvicare ber (reformirten) fachfifchen Congregation feines Orbens, Anbrege Broles, bei ber Durchführung und Ansbreitung ber ftrengeren Obfervang und wirfte in Diefem Ginne 1475 (ale Brior) in Reuftabt, 1491 in Bergberg, 1499 in Dubibeim (Thal-Ehrenbreitftein), 1505 in Sternberg in Medlenburg. 1490 murbe er bon bem papfilichen Legaten, Rahmund Bahraubus, Bifchof bon Gurt (fpater Carbinal) beguftragt, bas von Alexander VI. guegefchriebene Jubilaum (gur Beftreitung ber Roften bes Turfenfrieges) ju verfündigen, und wirfte nun als Ablagprediger in Cachien und bem nordlichen Bobmen. 1502 predigte er ein ameites Rubilaum. Bon 1507 an lebte er in bem Rlofter ju Dublheim, Unter Bugrundelegung feiner Jubilaumspredigten fchrieb er "Die himmlifche Fundgrube", mit einer Bibmung an ben Rurfürften Friedrich und ben Bergog Johann bon Sachfen, guerft 1490 gu Erfurt gebructt. Gine bedeutend erweiterte lateinifche Musgabe bes Bertes veröffentlichte er mit einer Bibmung an ben Grabifchof bon Roln, hermann Landgrafen bon Beffen, ju Erfurt 1502 unter bem Titel : "Coelifodina absconditos scripturae thesauros pandens", baju ein "Supplementum Coelifodinae", Erfurt 1504 (in biefem theilt er auch gwei Brebigten bon Andreas Broles und fleine Abhandlungen bes Auguftinere Johann von Dorften fiber Die Reliquie bom Blute Chrifti gu Gotha und fiber ben Ablak mit; ber vollständige Titel beißt: "Supplementum de exercitibus infernalibus ipsas sacratissimas indulgentias impugnantibus et de modo expugnandi eos per bumbardas de turri Davidica emittendas). Alle brei Werfe find bie gum Jahre 1517 wiederholt (gu Erfurt, Leibzig, Mugeburg und Strafburg) gebrudt

werben. Die beiben lateinischen sind interssent, well sie eine aussührliche Dardalung der gannen eben vom Mödis entablent, wie sie im ben leigten Jahrglaung der gannen eben vom Mödis entablent, wie sie im ben leigten Jahrglaunde ist Ausgänge bis Roup, eine planmenschangende Analbie der Roben und
Brutte, I. u.). Gedruckt ist vom B. außerdem "De septem foribus seu sestis
glotiosse Virginis" lag, viellengt und "Jourulus aromaticus glotionse Virginis", nicht gedruckt eine Uteine Wöhnschung "De conceptione sive prasser
undowe an peccato original S. Del genertein Virginis Mariae"— B. ill olt
entemesselle worden mit einem gleichgritigen Johann (Gestschin vom) Rolly Gasel.

Zalcji, der dem Leben der Ausgultiner- Georderen (Canonici regulares S. Au
gustan) ausgestet. Doctor decerorum, feit 1504 Propils bes Assestischen

man Werte (in opere movo) dei Halle, auch Archivalonus des Beitris Halle

man der einschlichen vom Magedeung, Ernst dem George († 1613) und

Miket dom Brandenbung sich angelehen war; er schloß sich 1524 Euther an

Monden, Serjonteres II, 1519.

3. Chr. Druhdung, Pagus Neleitei . . Beldgrifbung des Saaltreifes, 1749, 1, 704. — 3. C. Ropp, Radiefe jun Rei. Self. Olig. 124. — (Walfer) Altes aus allen Theilen der Seiden fran 1762, 1, 290. — Offinger, Bibliotheca Aggustiniana, 1768, S. 652. — 28. Robe, Die deutlige Augustinare Songregation, 1879, S. 174 u. l. — G. Beatte, Luthers 95 Thein und her bogimenhistor. Borausfehungen, 1884, S. 55 ff, 111 ff. Die Ausgaben der Fündaguste und der Cord in der Großen 2001.

Reufch.

"Valudenus": Johann B. brift ber Berioffer von Berfen (Reinnen), in zeichen der Infahrt ihres Capitele der Bibef lurg angegeben ist und welche nuter dem Titel; "Reine Bibef" zu Täbingen 1589 in Octav ertigienen. Der Ströffer wird benntigt fein mit dem niederkändigen Schaftnann und Dichter, den Jocher anfährt, der im 16. Jachtundert in Gent, Dornic und Mons als Scher wirtte. Der der auch Wobermann meint, einen von Uffenbach anzeiten Brief eines Johannes Valudanus an Deinrich Smetten Verle innes Johannes Valudanus an Deinrich Smetten gelchrieben, so mitte er im 3. 1600 in Wältermeder geweipen fein.

3ocher 111, Sp. 1212. — Rotermund jum Jocher V, Sp. 1465. — Coebele, Grundrig, 2. Aufl., II, S. 171.

Bamelius: Jacob B., fathol. Theolog im 16. Jahrhundert, machte fich ale Gelehrter einen Ramen, besonders burch mehrere patristische Arbeiten. Er fammte aus dem abligen Geschlechte der Barone von Pamele und ward 1536 Brugge geboren. Borgebilbet im Ciftercienfertlofter ju Ramur, ftubirte er neun Jahre Philosophie und Theologie ju Lowen unter Ruardus Tapper und Jobocus Rabeftein; befuchte auch bie Borlefungen ber Gorbonne gu Baris und noch verschiebene Univerfitaten. Rach Lowen gurudgefebrt, marb er bier Licentiat ber Theologie und 1561 Canonifer an ber St. Donatiansfirche gu Brugge, wie auch nachber an St. Bubulg au Bruffel und St. Robann au Derzogenbufch. Dit befonberer Borliebe pflegte er bas Stubium ber Rirchenbater und brachte allmablich eine bedeutenbe Angabl patriftifcher Sanbichriften jufammen, beren er mehrere mit gelehrten Rotigen und fritifchen Unmerfungen bereichert, berausgab. Daber marb er fur fpatere Forfcher, wie Rega, le Brieut, Combert und Gell ein tuchtiger Gubrer auf bem bisher wenig bearbeiteten Belor ber Patriftit. Befonbers bearbeitete er bie Schriften Tertullians und Spbriane, welche er aus neu entbedten Sanbichriften berausgab. Der Sieg ber Reformation ju Brugge trieb ibn nach St. Omer, mo er balb eine Stelle als

Allgem. beutide Biographie. XXV.

Mrchibacon rețielt. Burş nachfer ernannte Midipo II. ijn aum Brooft von El. Salbator au Htrefa und 1587 jum 1916opi non El. Salbator L. Durr. Gr. Randort Idon Ichigen Sahves nach von Untriti biries Untris guren au Sergen in Germagau. Sie voncămile nutre țienea apkiriden Gățiilin fiub Tolgenbr\_Liturgica Latinorum\*, Colon. 1571 unb 1609. 2 tom. 4°; "Relatio ad Belgii ordines de non admittendis una în republica diversarum religionam erercitiis\*, Antv. 1589; "Micrologus de ecclesiasticis observationibus.\* Antv. 1589; "Micrologus de ecclesiasticis observationibus.\* Antv. 1589; "Atris. 1859. Antv.; "Cyriani opera omnia. Antv. 1568, 1589. Paris 1574 fol.; "Tertulliani opera", Paris 1570 fol. "Tertulliani opera", Paris 1574 fol.; "Tertulliani opera", Paris 1570 fol. paralipomena"; "Rabbani opera", Colon. 1626; "Commentarii Pamelli în libro Judith"; "Commentarii in epist. ad Philemonem"; "Liturgica Graecorum "De Graecae ae Latinae ecclesiarum in missae sacrificio concordia".

Baronius, Annal. eccles. Saec. II. — Foppens, Bibl. Belgica I. p. 532 533, wo auch fein Bildnis ju finden ift. — Saxe, Onomasticon III, p. 438. — van Henrich in Myn, Oudh. v. Utrecht, I. Bl. 200, 201. — van ber Ma, Biogr. Woordenb.

Baminger: Leonhard B., lateinifch Paminger, fonft auch Bamminger, Baming und jogar Banniger genannt, wurde am Conntag Latare (ben 29. Marg) 1495 ju Michach (Michau) an ber Donau (gmifchen Baffau und Ling) geboren, mo fein Bater Anbreas B. Genator mar. Er gog im 3. 1513 gu feiner weiteren Ausbilbung nach Bien und bat bann bom Enbe bes Nabres 1516 an in Baffau gelebt. Bier bermaltete er ein Schulamt und hatte babei mabricheinlich eine Schreiberftelle ober bal, (totius vitae curriculum in functione Scholastica et Tabellionatus officio . . . . trivit); bei feinem Tobe wird er Secretar ju St. Ricolai (ad D. Nicolaum Secretarius) genannt. B. mar gweimal verheirathet; aus feiner erften Ghe überlebten ihn zwei Gobne, Cophonias (f. u.) und Gigismund († 1571). Rach breimochentlicher Rrantheit ftarb er am 3. Dai 1567 in feinem 73. Lebensjahre. B. fcheint fich frah ber Reformation angefchloffen und bann fein Leben in fteten Rampfen fur Diefelbe augebracht zu baben. Dit Luther, Melanchthon, Beit Dietrich und anderen Mannern ber Reformation hat er nach bem Beugniffe feines Sohnes in Briefmechiel gestanben; ale Dichter geiftlicher Lieber und por allem ale tuchtiger Tonfeber ift er bann in weiteren Rreifen, namentlich nach feinem Tobe, befannt geworben. Bu feinen Lebzeiten Scheint außer einer Reibe 4- und mehrftimmiger Cabe fiber beutiche und lateinifche geiftliche Lieber in ben Sammelmerten bon Ott (1537, 1544), Betrejus (1538, 1542), Schmelhel (1544), Montanus und Reuber (1553, 1559) und Forfter (1559) wenig von ibm gebrudt ju fein ; bei einem Liebe, bas etwa im 3. 1540 ju Augeburg gebrudt ift, und bas 2Badernagel (Bibliographie S. 169, Rirchenlied IV, S. 93), ibm gufchreibt, "bier ruh ich in bem Staub ber Erb", bleibt es boch fraglich, ob bie Initialen & D. auf unfern B. ju beziehen find. Dagegen haben nach feinem Tobe feine Gobne, befonbers ber altere, ber feinen Bruber überlebte, vieles aus feinem Rachlag bruden laffen. Schon im Tobesjahre bes Batere gaben fie mehrere Schriften bon ibm beraus, u. a. einen Bericht über bie Arrthumer, bie in ber Lebre pom Abendmal eingeriffen, ferner ein Belprach eines Chriften mit einem Biedertaufer (in Reimen) u. f. f.; in ber Borrebe ju ber letigenannten Schrift fagen fie, bag fie im Rachlag ibres Batere acht Banbe lateinifcher und beuticher auserlefener guter und geiftlicher Befange mit 4, 5, 6 und mehr Stimmen bon

tim leibst componitt (für leine contrapunctilige Runst gaugt ein ,0 profunditatem" 311 65 timmen mit bem "Doe gratais" 312 66 timmen, gedrucht in der Cantiones triginta sel . . . per Clementem Stephani Buchaviensem, Mürnders D. Illt. Reuber 1568), aufsredem briegho ober biregho gestschied und helber 65 middleich eine Bertliege. Gomddien (es sind lieberfesungen von Nautus, Teren, Macropodius u. a), gefunden hälten, daß dere ihe Granusgade bieler Werte ist Premagen Bertliege. Rach Jahren haben sie der gerausgade bieler Werte ist Premagen Bertliege. Rach Jahren haben sie des Granusgades bieler Werte ist Premagen Bertliege. Rach Jahren boe ecclesiastacies" int 4 bis 6 Stimmen in 4 Lyclien, Mürnder 1573—1580, soban im 3. 1587 ebenda "Poematum libri duo" und einiges andbere. Singagen ist eine als "Bistumet" begischet größer Werteil ist sich on Berndsgade bemöße, in erschienen Schop vor der S

Waltfer, Muffaitsche Lericon, S. 460. — Theophil Sinceri neue Sammlung von lauter alten und varen Macken, 1733, 3.36 st., — Duntel, hitorisch richtige Nachrichten, 1 (1753), S. 693. — Gerber, Lericon ber Tomfantler il (1792), 6.74. — Robolt, Gradunyang yan Baierischen Gelehrten-Lericon, 1824, S. 222 t. — Wachtel, Sinceri, Bibliographi, S. 195. — Deefelde, Das beutlich Aircheilieb, 1, S. 471—473; IV, S. 93 [— Goedele, Grandviff, Aircheilieb, 1.8, L. 11, 295 ]. — Gaettila, Grideric, the Northell C. W. 11, 285 [... Sincerila, Bridgie, the Thumburgh II, 395. — Gitner, Bibliograph ber Muffammelwerle, 1877, S. 771].

Baminger: Cophonias B., auch Baminger und Beminger, Cobu bes Borigen, murbe am 5. Februar 1526 ju Baffau geboren, befuchte bie Lorensichule ju Rurnberg und bezog barauf bie Univerfitat Bittenberg, mo er im Juni 1545 infcribirt murbe. Bom Jahre 1549 an mar er Lehrer an ber Ricolaifcule feiner Baterftabt, mußte baun aber im 3. 1559, ale eine Berfolgung über bie Changelifden in Baffau ausbrach, nach Straubing fluchten, pon mo er im 3. 1562 nach Regensburg jog. Er bat bann noch oftmale feinen Aufenthalt wechfeln muffen und in mehreren Stabten ein Schulamt gehabt ober bom Bribatunterricht gelebt. Die letten Jahre feines Lebens berbrachte er in Rarnberg, wo er im Juli 1603 ftarb. Dag er berichiebene Berte feines Batere berausgegeben bat, ift fcon im vorigen Artitel ermabnt; als Schriftfteller ift er beshalb mehrfach mit feinem Bater bermechfelt. felbft hat fich bor allem ale Schulmann ausgezeichnet; in einer Schrift über Die Ginrichtung gelehrter Schulen ("Reformatio et constitutio sive ordinatio scholae latinae", Ratisbonae 1576) hat er feine pabagogifchen Anfichten ausgefprochen. Auferdem bat er por allem auch eigne lateinische Boefien, jum Theil Belegenheitsgebichte, veröffentlicht. In Leonhard Baminger's Ecclesiasticae cantiones finden fich auch Compositionen feiner brei Sohne Balthafar, Sigismund und Sophonias. Des letteren Schwiegerfohn mar ber Generalfuberintenbent in Dettingen, Gberhard herrnfchmibt (Boriahre bon Joh. Dan. D., f. M. D. B. XII, 221).

Hoerstemann, Album academiae Vitebergensis, p. 224. — Tuntel, biftoriid-critifide Rachrichten I, S. 693 ff. — Joher III, Sp. 1214. — Rotermund jum Joher V, Sp. 1472 ff. — Historia bibliothecae Fabricianae, pars V, p. 287 sq. — Einer, Bibliogr. b. Muftsammelw. S. 770 ff. L. u.

Bancratius: Dichael B., Doctor beiber Rechte, † ale Bifchof ber ebangelifden Rirche M. B. in Giebenburgen und Pfarrer in Birthalm am 11. Juli 1690. Die fachlifche Ration in Siebenburgen, Die ihren fiebenbunbertjabrigen vollathumlichen Beftand ju einem großen Theil ihrem, felbft in ber Beit, ba bas Land unter turtifder Oberherrlichfeit ftanb, nie unterbrochenen innigen geiftigen Bufammenbang mit bem beutschen Mutterland verbanft, bat fich ju aller Beit einer ftillen, wenn auch an Babl nicht febr großen, boch in einzelnen Berfonlichleiten wiederbolt febr bebeutfamen Ginmanberung aus Deutschland ju erfreuen gehabt. Much B. gebort einem folden Saufe an. Sein Grofbater, Georg B., entftammte einer abeligen Ramilie in Defterreich, mar am Anfang bes 17. Rabrbunberte mit ben Truppen bes faiferlichen Benerale Bafta nach Giebenburgen getommen und nach bem Abgug biefer bier gurudgeblieben. In Dublbach, im Sachjenland fand er eine neue Beimath. Gein Sohn Martin B. murbe 1637 Bfarrer in Relling und hinterließ bei feinem Tobe (1644) Dichael B. (geb. am 28. September 1681) ale breigebnjagrigen Rnaben. Diefen nahm bie Schule bon Beltau in ihre Bflege, aus ber er 1648 nach Rlaufenburg, 1649 nach Pregburg, 1650 nach Thrnau ging. Bon 1652 an bat er Wien, Rurnberg, Bittenberg befucht; eine langere Reife fubrte ibn fpater au gebn weitern bochichulen; 1659 begleitete er von Samburg zwei Sohne bes Ritters Joachim v. Brodborf auf bie Univerfitat Roftod, promovirte bier 1661 jum Doctor beiber Rechte und hielt Borlefungen über Befchichte und Rhetorit. Da riefen ihn 1667 bie evan gelifchen Stanbe bon Dberungarn an bas neu gegrundete Symnafium bon Eperies. beffen Erbauung ber Braner Erabifchof Georg Szeleptichenn nicht hatte binbern fonnen. Am 18. October bielt B. bier eine ber Eröffnungereben und lebrte in ber Folge praftifche Philofophie, Die Rechte, Geographie und Befchichte. Schon im folgenden Jahr folgte er bem Ruf in bas Bermannftabter Rectorat, in bas er am 9. Januar 1669 feierlich eingeführt wurde. Rach anderthalb Nabren murbe er aum Bigrrer bon Reuborf, 1671 jum Stabtpfarrer bon Debigfd gemablt; am 5. Robember 1686 ftellte ibn bie geiftliche Synobe burch bie Berujung jum "Bifchof" - bie Stelle mar jugleich mit ber Bfarre bon Birthalm berbunden - an bie Spike ber ebangelifchen Rirche. Das mar in bemfelben Jahr, ale eben ber erfte Act in ber orientalifchen Frage burch die Wiebereroberung Ofens aus ber Gewalt ber Turfen begonnen hatte. Die Schwere ber Zeit, in ber Siebenbfirgen aus ber Schukherrlichfeit bes Gultaus in bie bes Saufes Defterreich nun balb mit rafchen Schritten überging, legte bem Land große Laften auf, bie am brudenbften auf Die fachfifche Ration und ihre Beiftlichfeit fielen. Schon im Dai 1686 hatten bie Stanbe auch auf ben Clerus bes Lanbes eine außerorbentliche Stener aufgefchlagen, auf ben fatholifchen 100, ben unitarifchen 600, ben reformirten 1000, ben evangelifchen (fachfifchen) 14 000 Thaler. Da abnliche Forberungen fich jahrlich wiederholten, brobte vielen fachfifden Pfarren Die Gefahr ber Berobung; es ift ein Berbienft bon B., ber burch gerechte Bertheilung ber Laft biefe ju erleichtern fuchte, bag jene ben Duth nicht gang verloren und ein noch groferes, baf er burch ein ernftes, immer wieber auf ben Grund ber alten Ordnungen gurudweifenbes Rirchenregiment, ben fittlichen Beift innerhalb ber Rirche ftreng aufrecht gu halten fuchte und ben centrijugalen Rraften, bie bei ber Roth bes Tages in ber Bereinzelung und in ber Loderung ber firchenregimentlichen Ginheit bas Beil fuchten, mit Erfolg Wiberftand leiftete. Bon bem Umfang und ber Tiefe feiner firchenrechtlichen Renntniffe, auf welchen er bierbei fufte. geugen bie Acten feiner Amtofubrung, Die, auch culturgefchichtlich bochft lebrreich. in einem Sammelband erhalten find, und bagu ein umjangreicher Foliant, ber nebft einigen Originalien eine febr große Bahl Abichriften bon Urfunden, Sonobalberbandlungen und werthvollften anberweiten firchenrechtlichen Acten, großtenPander. 117

iheis von P. felbfi gescheiren, enthält, die umlassendte Sammtung bis zu voller Zeit, deribe Indene mit vielen Gilden, die sich sind in sich erfalten haben und auch daburch ein nicht hoch genug zu schähendes Quellenmert sie des dengestich-slächsige Kinchenreckt eilenenbligens bilbend. Das gesammte Marchaver gegenwärtig in ber handhäristenabissitung der Bibliothet der ebangelischen kendeltige A. D. in Germannschat aufkrendzite.

Johann Seiverts Nachrichten ben Seichenburgischen Gelehrten. Arphung 1785. — 3. S. Altein, Nachrichten von erne erbensumfähmen etwagslicher in Ungann zeippig 1789. 11, 387. — 30, Traulfs, Schrifteller-lericon ber Gieben. Deutlichen, B. 111, Krontpal 1871. — 6. D. Teutlich, Eric Piligofte ber ebung, Landselfiche W. B. in Seichenburgen in: Stafflische Jahrbuch der erung, Candselfiche, W. B. in Seichen 5. 1, 3dragang, Germannen

ftabt 1863. G. D. Teutid. Banber: Beinrich Chriftian v. B. wurde am 12/24. Juli 1794 in Rigg geboren ale ber Sohn eines geachteten und mobilhabenben Banquiers, Rachbem er eine febr forgfältige Erziehung erhalten und bas Somnafium feiner Baterftabt abfolvirt hatte, bezog er im zweiten Salbjahr 1812 bie Univerfitat ju Dorpat um Debicin ju flubiren; allein bereits 1814 berließ er Dorpat und ieste feine Studien in Berlin, bann in Gottingen fort. Obgleich fein Bater es wanichte, baß er prattifcher Argt werben follte, fo ergab er fich bennoch gang dem Citibium ber Naturwiffenicalten. Infolge eines ihm angebornen Beburi-niffes nach Grundlichteit vertiefte er fich gang in die Borbereitungswiffenichalten, lammelte fich manniglache Kenntniffe in verschiedenen 3weigen ber Naturwiffenicaften, und ließ folieglich bie Debicin bei Scite liegen. 3m Darg 1816, traten einige, bamale in Deutschland flubirenbe Lib., Eft. und Rurlanber zu einem Congrek m Jena gufammen; bier trafen fich B. und R. G. b. Baer, bie fich bon ihrer Studentengeit in Dorpat ber noch tannten und bier murbe B. burch bie Dittheilungen Baere über Burgburg und über Dollingere anregende und erfolgreiche Unterrichtsmethobe veranlagt, nach Burgburg ju geben. 3m Spatfrubling 1816 fam B. nach Burgburg und begann hier auf Dollingere Unregung Die bentwurdigen Unterfuchungen über bie Entwidelung bes Subnchens im Gi, welche Die Babn fur eine lange Reihe fpaterer Forfchungen bilbeten. Dollinger hatte bae Berbienft ber Unregung und Leitung bes gangen Unternehmens, B. bas ber grundlichen, unermublichen Durchführung und b'Alton lieferte auf Banber's Roften Die funftlerifc ausgeführten Rubiertafeln. Die in grofigrtigem Dafftabe angeftellten Unterfuchungen murben guerft in ber Doctorbiffertation Banbers "Historia metamorphoseos quam ovum incubatum prioribus quinque diebus subit" (Wirceburgi 1819) und bann in einer befondern Arbeit "Beitrage gur Entwidelung bes Suhnchens im Gi" Burgburg 1817 veröffentlicht. Diefe beiben Abbandlungen Banbers gaben nicht nur eine genauere Befchichte ber erften Entwidelung bes Suhnchens, ale man fie bisher befaß, fie find auch baburch por Allem pon großer Tragweite, weil bier bie urfprunglichen, bon Bolff geahnten Primitiborgane, melde ber Bilbung ber Organfufteme ju Grunde liegen, burch Beobachtung nachgewiesen werben. Rach ber Unficht Rolliter's bat bie Entwidelungegeschichte durch P. einen folden Fortidritt gemacht, bag man unbebingt bie gange neuere Entwidelungegeschichte bon ibm an batiren wurbe, wenn nicht aus Banber's eignen Borten binreichend flar mare, bag er bon Bolff ausging. B. ift beribmt geworben burch feine Theorie ber Bufammenfekung bes Birbelthierteimes aus blattiormigen Schichten und biefe Theorie ift bereits bei Bolff beftimmt

angedeutet. P. war ber erste, ber die großen Ideen Wolff's an der hand der Beobachtung als wafr erwies. Später trad bann R. E. Baer in der glänzendsten Beile in die Fustapsen Wolff's und Pander's. Nach Abschalte der Würzeurger Unterfuchungen machte B. in Begleitung b'Alton's eine Reife burch Solland. England, Franfreich und Spanien, vorzuglich um bie großten anatomifden Dufeen Guropa's ju ftubiren und um Ceethiere an ber Deerestufte ju unterfuchen. Als Frucht biefer Reife ericbien : "bas Riefenfaulthier Bradypus giganteus abgebilbet, befdrieben und mit bermanbten Gefchlechtern verglichen bon B. und b'Alton", Bonn 1821. Diefem Werte folgte in abnlicher Form eine Beichreibung ber Stelette ber Bachubermen, ber Raubtbiere, Wiebertauer, Ragethiere und Gbenbaten in 12 Lieferungen, Bonn 1821-25. - Rach Rugland gurudgefehrt, betheiligte fich B. 1820 an ber Expedition nach Buchara, welche unter bem 2B. Staatsrath b. Regri und Georg Baron Depenborff fanb, 30 ber Beichreibung, welche Mebeuborff fpater berausgab (Voyage à Boukhara, Paris 1826, beutich von Scheibler 1826) lieferte B. einen Beitrag: "bie Ratutgefchichte ber Bucharei". Rach ber Rudtehr murbe B. am 20. October 1821 210 junct ber t. Atabemie b. Biffenich, ju Ct. Betersburg, 1823 außerorbentliches, am 15. Februar 1826 orbentliches Ditglied für Boologie. Bier begann er bae zoologische Cabinet zu ordnen, die einzelnen Gegenstande fustematifch zu beftimmen; babei unterluchte er mit ber groften Musbauer bie geologischen Formationen ber Umgegend bon St. Betereburg und bie foffilen Thierrefte in benfelben. E: murbe er burch feine "Beitrage gur Geognofie bes ruffifchen Reiche" (Gt. Betertburg 1830) ber Begrunder ber Renninig ber Formation, welche man jest bie filurifche nennt; Strangmans und Gidmalb hatten bereits einige Borarbeiten bagu geliefert. 3m 3. 1827 gab B. aus unbefannten Grunden feine Stellung bei ber Atabemie auf und jog auf fein vaterliches Landgut Barnitau bei Riga. um bier ale Landwirth gu leben. Allein bas naturbiftorifche Intereffe gog ibn von ber Landwirthichaft ab: ber Sandboden Liplands enthalt febr mannigfade Bruchftude bon Schilben und Bahnen vorweltlicher Thiere, beren Beftimmung febr ichwierig mar, ba fich gar feine Steletttheile auffinden liegen. B. ertannte guerft, baß jene Refte untergegangenen Arten bon Anorpelfifchen angebort haben mußten; tonnte fich aber ju einer Bublication nicht entichließen, fo baß Durchifon ihm gubortam in ber Charafteriftit biefer jest fogenannten Devonifchen Formation mit ihren gepangerten Anorpelfifchen. 3m 3. 1842 jog P. wieber nach St. Betereburg, um eine amtliche Stellung beim Bergwefen eingunehmen. Er führte in ber Folge in Lipland, Effland, in Mittelrukland und am Ural mehrere geologifche Unterfuchungereifen aus, beren Sauptamed es mar, ben balaontologifchen Charafter ber alten Formationen genau fennen gu lernen und nach ficherfter Reftftellung bes geologischen Sorizonts, ben bie Roblenlager Ruflande einnehmen, biejenigen Buntte gu mablen, an benen Berfuchebaue auf Steintoblen angulegen maren. B. gab auch in praftifcher Sinficht erfolgreiche Auftlarungen über bie Blieberung und ben Beftand bes urglifchen Steintoblengebiete. 2. ftarb in Ct. Betersburg am 10/22. September 1865. An litterarifchen Arbeiten find noch ju erwähnen; "Beognoftische Untersuchungen lange ber Betersburg-Mostaner Gifenbahnlinie und in einigen Rreifen ber Bouvernemente Blabimir und Raluga" (aus bem Ruffifchen überf. in Ermann's Archiv für wiffenichaftl. Runbe Ruflands. Bb. VI, 250-256) und "leber bie Möglichfeit, Die mirfliche Roblenformation mit Steintoble unter ben Bermifchen Schichten, an bem Oftranbe bee Mittel-Ruffifden Bergfaltbedens ju finden" (Ermann's Archiv. Bb. XIA. 241-260); "Monographie ber foffilen Gifche bes Silurifden Suftems ber ruffifdbaltifchen Bouvernemente, b. i. geognoftifche Beidreibung ber ruff. balt, Gouvernements." St. Betersburg 1856. - Bei bem Tobe Banber's fchrieb fein ebemaliger Studiengenoffe und Jugenbfreund R. G. p. Bger über ibn: Die Wiffenichaft berlor in ihm einen Dann, ber ihr bis ju feinem letten Athemange fo treu und innig ergeben mar, wie es nur febr felten borfommt. Gie mar ibm

Die Beliebte feines Bergens. Die tonnte er fich entichließen, Die Biffenichaft gur Befferung ber eignen Stellung ju benuben - bas wurde ibm als Entheiligung gefchienen haben. Bielmehr opferte er ihr mehr als er gefollt batte. Leiber hatte er nicht einmal ben menigftens verzeiblichen, vielleicht loblichen, jebenfalls wirtfamen Chrgeis nach wiffenicaftlichem Ruhm gu ftreben. Leiber - muß man fagen, benn bei feinen vielfachen Renntniffen und feinem lebhaften Intereffe bat er manche Untersuchungen langere Beit verfolgt, ohne bie Refultate gu beröffentlichen. 3hm mar es nur um die Ertenntnig felbft ju thun und ein Bebarinik, Die begonnene Unterfuchung unermublich fortaufegen. Rie aber tam er in Berfuchung ju ergangen und ju berbollftanbigen, wo anbere icon ben Grund gelegt batten; nur mas gang neu und unverftanben ober febr lange vernachlaffigt mar, jog ibn unwiberfteblich an. Ueberholte ibn babei ein andrer und brachte bie Sache jum Abichluk, fo mar er ebenfo befriebigt, ale ob er felbft aum Abichluß gefommen mare. Ungeachtet biefer nicht nur materiellen, fonbern auch moralifchen Uneigennfitgigfeit bat B. Die Raturmiffenfchaften in amei pericbiebenen Gebieten, in ber Entwidelungegeschichte ber Thiere und in ber Beologie, febr mefentlich geforbert.

Recte Rapierety, III, S. 360. — Beife, II, 90. — Riga'iche Biographien, III, Bb. S. 98-100. Riga 1884. 2. Stieba.

Banfratius: Anbreas B. (auch Bangratius), lutherifcher Theolog, Brebiger und Erbauungeschriftsteller bes XVI. Jahrhunberte. - Bon feinem Leben ift wenig Sicheres befannt. Er murbe geboren 1529 (ober 1531) ju Bunfiebel im Boatlanbe (jest R. Babern), ftubirte vermutblich in Bittenberg, mo er befonbers an Georg Dajor fich angefchloffen ju haben fcheint, mar guerft Diatonus au Breffath in ber Bigla, bann Brebiger ju Amberg in ber Oberpfala, mo er bei Bialgaraf Lubmig, bem Cobne bee Rurfurften Friedrich III., in befonberer Gunft fland. Als aber Friedrich 1566 in Amberg ericbien, um bier ftatt bes lutherifchen bas reformitte Befenntnik einzuführen ober menigftens bie Lehre und Die Ceremonien ber oberpfalgifchen mit benjenigen ber rheinpfalgifchen Rirche in Ginflang ju bringen, fo murbe M. Anbreas B., ber icon guvor in Beibelberg ju wieberholten Dalen bor bem Rurfürften fein lutherifches Befenntnig mit Entichiebenheit und Gewandtheit vertheibigt batte, nach mehreren resultatlofen Disputationen mit bem beibelberger Broieffor Raspar Dlevianus und ben furfürftlichen Rathen, trot ber bringenben Gurfprache bee Pringftatthaltere Lubwig und bes Bigligrafen Richard, feines Amtes entfett (October-December 1566). Er ging nun ale Brediger, Superintenbent und Infpector bes Somnafiums nach bof im Bogtlanbe, mo er nicht gang 10 Jahre lang mit großem Gifer, Treue und Erfolg mirfte und am 27. Ceptember 1576 nach furger Rrantbeit ftarb, balb nach ber Rudtehr bon einem Convent in Ansbach (17. Geptember), mo über bie Concordienformel verbanbelt worben mar. (Die Annahme von Bed. Grbauungelitt. I, 327, bag B. 1581 jum Lehrer bes Pfalggrafen Friedrich berufen fei und erft 1584 ein Pfarramt in Dof übernommen habe, fcheint auf einer Bermechstung gu beruben.) B. galt bei feinen Beitgenoffen als ein ebenfo trommer wie gelehrter Dann, von ftrengfter lutherifcher Rechtglaubigfeit, bon berporragenber homiletifcher und poetifcher Begabung, von mufterhafter Treue in feinem geiftlichen Birten. und Seelforgerberuf. Gin Landemann und Amts. nachfolger bon ibm, Dr. Johann Streitberger bon Gof († 1602 als Beneralfuperintendent von Culmbach) rubmt ibn ale ein Licht und eine Bierbe ber Rirche, als einen unvergleichlichen Mann, ber burch feine Beisheit, Frommigfeit Belebrfamfeit und befonbere burch feine erfolgreiche Gemeinbeleitung in gebnjahriger Birtfamteit Die großten Berbienfte um Die Rirche ju Gof fich erworben. Seine eigenen Predigten und Bredigtentwurfe, bon benen mehrere Cammlungen gebrudt find (g. B. "Ratechismuspredigten" in 5 Theilen nach ber rhetorifchen Disposition : "driftliche Leichbrebigten" in 4 Theilen, berausg, pon Cobomann 1592; neue Ausg, bon Draubius 1608-10 in 2 Theilen; "funfgebn Brebigten pon ber Beftilena": "Rurge Ertlarung ber Conn- und Gefftageengngelien"), geboren gwar ihrem Inhalte nach nicht gerabe gu ben bebeutenbften ihrer Beit, ba fie mehr einen troden lehrhaften ale erbaulichen Charafter tragen (Besichwis nennt ibn einen bialeftischen Formtunftler ohne rechte Weihe und Rraft, einen Borlaufer ber Scholaftit auf bem Gebiet bes lutherifchen Brebigtwefens). Defto mehr aber ift er in formeller Begiebung in ber Befchichte ber Somiletit einflußreich, ja gemiffermaken epochemachend geworben burch bie ftrenge Durchifibrung ber "thematifch-funthetischen" ober (wie fie geradezu nach feinem Ramen genannt morben ift) Bantrationifchen Bredigtmethobe. Er bat biefe amar feinesmege erfunden, lebnt fich vielmehr an altere Borganger, befonbers wie es fcheint an Beorg Dajor in Wittenberg an; aber er bat jene Dethobe nicht blos in feinen eigenen pielgelefenen und mehrfach aufgelegten Bredigtbuchern burchgeführt. fondern auch in einem eigenen Lehrbuch ber Somiletit fie theoretifch ju begrunden perfucht u. b. I: "Methodus concionandi, monstrans veram et necessariam artis rhetoricae in ecclesia usum et docens omnes s. conciones ad praecepta ejus ita accommodare et disponere, ut labore docentium minore, fructu vero auditorum majore publice proponi possint. Cum praef, G. Majoris." Wittenberg 1571. 80: denuo rec. 1594. 80. Mag es auch zweifelhaft fein, ob diefe fchulmakige Ausgeftaltung ber Somiletit als Fortidritt ober ale Rudichritt in ber Befchichte ber driftlichen Bredigt ju betrachten ift, jedenfalls zeigt icon obiger Titel. bak es bes Berfaffere ernfte Abficht mar, burch feine theoretifche Anweifung wie burch bie pon ibm berausgegebenen Brebigten und Bredigtbifpofitionen (3. B. "Sylva thematum ect." Bittenberg und Frantfurt) ber Gemeinbe fowol ale ben Bredigern gu bienen. Und benfelben 3med verfolgt B. auch mit bemjenigen feiner Berte, bas in wieberholten, jum Theil umgegrbeiteten und bermehrten Musgaben feinen Ramen jahrhundertelang im Bedachtniffe ber Brediger und Gemeinden, wenigstens bes lutberifchen Frankenlandes, erhalten bat. - mit feinem "Saus- und Rirchenbuch ober furgen Summarien und Gebetlein über die Sonntags- und Festtagsepisteln und Evangelien, fowol für driftliche Sausväter als für Geiftliche" Sof 1572. Rurnberg 1574. 91. Reue vermehrte Muil, Rurnberg 1613. 62; lette Ausgabe 1771 (pgl. über biefes Wert und feine perfchiebenen Ausgaben Balbau, Medicus, Bed a. a. D.). Urfprunglich nur fur bas driftliche Saus beftimmt als Unleitung fur Sausvater, ihre Rinder und Sausgenoffen mit bem Borte Gottes befannt und jum Berftanbnig ber Bredigt gefdidt zu machen, erfuhr biefe Arbeit bes B. im Lauf ber Beit, befonbers im 17. und 18. Jahrhundert, immer gabfreichere Ginfchaltungen homiletifchen, tatedetifden und liturgifden Inhalte, fo bag aus bem Sausbuch ein bollftanbiges, bie Evangelien und Spifteln bes Rirchenjahre nebft Muslegungen und Gebeten, Liebern, Ratechismus rageftuden, Beicht- und anderen Bredigten umfaffendes Rirchenbuch murbe, bas in verfchiebenen Orten, befonbere im Rurnbergifchen und Frantifchen, lange Beit im öffentlichen Gebrauch blieb. Much ale geiftlicher Dichter bat fich B. perfucht a. B. burch ein Lieb über ben 147. Bfalm: "Lobt ben Berrn" und Anberes.

Gin Bergeichniß teiner Schriften | bei Joher-Rotermund III, 1220. V. 1483. — Uber fein Leben 1916. Freier, kehen erend. S. 2444. — 3ebler. Univ. Ser. 25, S. 500. — Wabbau, neur Beiträge zur Geschächte von Strechten Aufmehre III, 141 ff. — Bienscher, 261. Beitraßer, 261. Beitraßen zur Geschaften bei Weiterlaß. Be. 16 ff. — Webleus, Gesch, der o. Riche in Baiern, Erkangen 1868. S. 127 ff. — Beit, Angastebner bei Lufk Little III, 261. — Derman



Bed. Erbauungelitteratur ber eb. Rirche Deutschlande I. Theil, G. 327 ff. Erlangen 1883. - Rludhohn, Friedrich ber Fromme, G. 265 ff.

Banglofer: Jojeph Anton B. murbe am 21. Juli 1804 ju Riebenburg an ber Altmubl ale ber Cobn eines Batrimonialgerichtshaltere geboren. betrieb feine Symnafial- und Lycealftubien ju Amberg und flubirte bann auf ben Univerfitaten Landshut und Munchen. Anfange widmete er fich ber Jurisprubeng, manbte fich bann allgemein miffenichaftlichen und Runftftubien au und murbe auch jum Doctor ber Philosophie promobirt. Roch in Munchen peroffentlichte er ein Banboen Boefien "Rroftalle" (1827), benen er fpater eine neue Auswahl (1839) folgen lieg. 3m 3. 1830 wurde B. als nachfolger feines Baters Detonomie- und Rentenverwalter auf bem v. Kaiferftein'ichen Gute herenader bei Riebenburg, trat aber nach bem Tobe feiner Gattin und nach Berlauf bes Gutes 1837 in bas Bripatleben jurud, weilte eine Reihe von Jahren m Regensburg, fpater in Dunden und beichaftigte fich nur litterarifch. Geine Thatigfeit war eine vielfeitige, bebingt burch feine Beziehungen gu ben verfchiebenften litterarifchen, hiftorifchen, naturmiffenschaftlichen u. a. Bereinen in Regensburg, Burgburg, Brag und Leipzig. Berborgubeben find feine mit 3. R. Schuegraf berfaßte "Gefchichte ber Buchbruderfunft in Regensburg" (1840) und bie ing por feinem Tobe gegrundete Monatefchrift "Deutschlands Mundarten", welche mit großerer Wiffenschaftlichfeit von R. Fronimann (VI, 1854-59) fortgefest murbe. An Dichtungen veröffentlichte er noch "Gebichte in bochbeuticher und altbaprifcher Dunbart" (1842); "Jeju gebeimes Leben, ein Gpos in Legenben und Baramythien" (1844); "Gebichte in altbaprifcher Mundart" (II, 1845-47. Reue Rolge 1854). Rachft v. Robell mar B. feiner Beit ber portrefflichfte Dialettbichter im altbaprifchen 3biom. "Seine Dichtungen, jumal bie ergablenden, ju objectiver Rundung berausgebilbet, find meift naip-iunige, naturtreubige, bem Bolfegeift abgelauschte, Die Buftanbe als rein menfchliche unbe-angen wiederspiegelnde Darftellungen, Die bei aller Treuberzigleit boch einen

Auflug von gronie und Genre-Derbheit berrathen." B. ftarb ju Dunchen am F. A. Greger, Sonette bon baprifchen Dichtern, III, G. 181 ff. -3. bub, Die beutiche tomifche und humoriftifche Dichtung. III, G. 313. -R. Frommann in ber Monatsichrift "Deutschlands Mundarten", Jahrg. 1854, Deit 3. Frang Brummer.

15. September 1854 an ber Cholera.

Bannars: Arnold B., ber erfte Buchbruder Italiens, ftammte aus Brag und wurde mahricheinlich auf Beranlaffung beutscher Monche von bem Carbinal Johannes a Turrecremata in Gemeinschaft mit feinem Fachgenoffen Ronrab Someinheim (aus Schwanheim bei Frantfurt a. M.) nach bem Benedictinerflofter Subiaco berufen, um bafelbft eine Druderei eingurichten. Anfange bes Sabres 1464 mogen beibe bort eingetroffen fein und fich fogleich ans Bert gemacht haben, benn mit bem Enbe biefes ober mit Beginn bes folgenben Rabres ericbien bereits bei ihnen bes Donatus' lateinifche Syntar fur Rnaben, welcher bann im Laufe bes Jahres 1465 zwei großere Berte: Cicero, de oratore, und die Schriften bes Lactantius folgten. Da alle biefe Drudwerte bie in Deutschland bis au jenem Beitpuntte unbefannte Antiquafchrift aufweifen, fo ift angunehmen, bag fie ihre Lettern felbft fchnitten und fomit gang auf fich felbft angewiesen Die Druderei son Grund aus aufrichteten. Diefer Mangel an Gehilfen in bem fcmer guganglichen, entlegenen Bergftabtchen und ber baburch erichwerte Abfat ihrer Berlagswerte mag bie beiben thatigen Danner bewogen haben, im 3. 1467 hren Bohnfit nach Rom ju berlegen und, ber Ginladung der Bruber Bietro und Francesco be' Daffimi folgenb, in bem berühmten Balaft berfelben ibre Druderei aufgufchlagen. Auffallig ift, baß fie in Rom neue Lettern anwandten. beren Conitt noch mehr bie reine Antiqua geigte ale bie in Subiaco gebrauchten. Erot ihres außerorbentlichen Gleifes, es waren bei ihnen bon Beginn ibret Thatigfeit bis jum Rabre 1472 fiebenundreifig Werte, meiftens lateinifde Schriftfteller, in 12 475 Gremplaren, ericienen, jedes einzelne Bert in einer Muflage bon 275 ober 300 Eremplaren , tonnten fie teine Erfolge erzielen und ftellten im Frubjahr 1472 mit bem fünften Banbe ber Bibelerflarung bes Ricolaus be Lyra ihre Arbeit ein. Ihr Freund und Befchuter Johann Antonius be Burife, Bifchof bon Aleria und Gecretar ber Baticanifchen Bibliothet, ber viele ihrer Drudwerte mit einem Borwort eingeführt hatte, richtete in ber Borrebe bes genannten Buches unterm 20. Darg 1472 an Papft Girtus IV. Die bringenbe Bitte, ben beiben Buchbrudern ju belfen. Gie hatten im Schweiße ihres Angefichts und mit ichmeren Roften biefe nutliche Runft unter feinem Borganger eingeführt und batten fich baburch um bie Wiffenichaft boch berbient gemacht. Richtsbestoweniger feien fie unberfculbet ins Unglud gefommen, an Beift und Rorper gelahmt mußten fie jest feine Siffe in Unfpruch nehmen. 35: großes Saus fei boll bon gebrudten Bogen, aber leer an ben nothwendigften Lebensbeburfniffen. Gie wollten ibm gern fobiel Bucher geben ale er haben wolle, wenn er ihnen nur mit einer fleinen Anftellung Die Doglichfeit bote, fich und bie ihrigen gu ernahren. Diefer Gilferuf icheint wenig Erfolg gehabt au baben; benn beibe trennten fich. B. betrieb allein eine Druderei weiter. Schweinheim versuchte feine Rrafte und Renntniffe im Berein mit einem gemiffen Domitianus Calberinus jur Berftellung bes geographifchen Berfes bon Ptolomaus ju verwerthen, beffen Rarten er in Rupferhochichnitt, abnlich bem Golyfcmitt, ansertigte. Beibe Unternehmer ftarben im 3. 1475 und B. bollenbete 1478 bas ichone Bert. Da er fich bier Arnold Buding nennt, fo murbe bie Meinung berborgerufen, es habe auch einen Druder biefes Ramens gegeben. Dem ift aber nicht fo. B. und Buding find ein und biefelbe Berfon, und ber Ptolomaus mar fein lettes Wert, benn mit bem genannten Jahre 1478 verliert fich bon ibm jebe Cour.

Carlo Funngalli, dei primi libri a stampa in Italia etc. Lugano 1875.
— Eduard Frommann, Aufläge zur Geschichte bes Buchhanbels im 16. Jahrhundert. Helt 2: Italien. Jena 1881. Pallm an n.

Pannaid: Anton B., bramatifcher Schriftfteller, geboren in Bruffel am 25. Januar 1789. B. gebort wegen feiner eigenthumlichen Lebenofchidigle fowie infolge feiner zweifellos boben Begabung auf bem Bebiete ber bramatifchen Boefie gu ben intereffanteften Berfonlichfeiten bes bormarglichen Defterreich. Sein Bater mar Dificier gemefen und ftand bei bet Beburt bes Cobnes im Dienfte bes Bergoge Albert bon Sachfen Tefchen gu Bruffel. Es machte nicht wenig Auffeben als er, ber Proteftant war, eine Wienerin, welche er borber nicht gefeben hatte, ja beren Bahl er einem nach Wien reifenben Freunde überlieb, im Procurationswege beirathete, eine Che, beren Gefchichte bie gewandte Feber bes Cobnes in beffen Demoiren (beröffentlicht in Frantle Conntageblattern und Bauerle's Theaterzeitung vom 3. 1844) fcbilberte. Anton B. fam, balb nachbem in Bruffel die Revolution ausgebrochen, wobei ber furg gubor geborene Rnabe bas Burgerrecht von Bruffel erhielt, mit feiner Mutter nach Bien, wohin ber Bater icon porquegexogen mar. Er erhielt bafelbit eine treffliche Ausbilbung und tam fobann in bie t. f. Militarafabemie nach BBiener Reuftabt, mofelbft er fich neben feinen militarifchen Studien mit ber Lecture ber neuen Dichter. insbefondere Rlopftod's, Boethe's und Schiller's beichaftigte und fogar icon einige Dramen fchrieb, welche in ber Atabemie felbft gur Aufführung gelangten.

1809 murbe B. Cfficier in ber f. f. Armee, murbe bem achten Armeecords augetheilt und zeichnete fich bei ben Rampfen in Bolen burch Duth und Tapferleit aus, nicht minber fpater in Ungarn gegen bie im Lanbe arg baufenben Rauberichaaren. Rach fursem Aufenthalt in Bien führte B. bas Baffenbandmert mieber in ben Rampi, mobei er im 3. 1813 bem Generalftab jugetheilt mar und auch an bem Ginguge ber Allirten in Paris mit Theil nahm. Spater finden wir ibn noch bei ber niebermerfung ber Revolution in Reapel friegerifch thatig, er murbe 1826 Sauptmann im Regimente Ergbergog Rarl, 1836 Major, 1841 Cberftlieutenant. Rach feiner Berfetung in ben Rubeftanb 1844 murbe fein Rame im Jahre 1848 viel genannt, nachbem er jum Oberften ber Rationalgarbe gewählt und ernannt worben mar. Doch befleibete er biefe Stelle nur furge Reit, ba er ben ordnungelofen Beift, welcher in ber Rationalgarbe eingeriffen mar, verabicheute. Genaue Daten bon bobem Intereffe, marum er Diefe Oberftenftelle niebergelegt enthalt bas Bormort zu bem fachmannifch jeboch eigenthumlich abgefaßten "Erercier-Reglement fur bie Rationalgarbe (beffer Boltsmehr)" Wien 1849, melches B. berausgab. Er ftarb am 6. October 1855, nachbem er aulest eine Stelle im Archibe bes Rriegeminifteriums gu Wien befleibet batte.

Unter feinen militarmiffenichaftlichen Berten find auker bem ermabnten noch ju nennen: "Terrainlebre und Terrainbenugung" (1884. 2. Aufl. 1852); "Borpoftenbienft" (1846), fowie einige fleineren Arbeiten und Publicationen in Beitfchriften. Gine Beit lang redigirte B. Die "ofterreichifche militarifche Beitfchrift". Bon befonberer Bebeutung erfcheinen bie Dramen biefes begabten Dannes, welche feit 1817 fammtlich im Wiener Burgtheater gur Aufführung gelangten. Der Ginfluß ber claffifchen Dichter, beren Reitgenoffe er mar, macht fich in allen berfelben bemertbar, insbefonbere einige hiftorifchen Stoffe fanben in ibm einen gemanbten Bearbeiter. Go bor allem bas fraftig entworfene Drama "Cgernt Georg" (1847), welches eine Epijobe aus ber ferbifchen Rebolution bebanbelt und gur oftmaligen Aufführung gelangte. Rraftiges Leben pulfirt in biefem auch buhnengewandt berfagten Schaufpiele, beffen Belbengeftalten mit portrefflicher Birtfamteit gezeichnet finb. Daffelbe gilt bon ben bramatifchen Dichtungen "Alboin" und "Maximilian in Flandern" (1835), fie gemabnen nicht felten an Die Rraft und Derbheit Grabbe's, befonders "Alboin", welches Stud über 20 Dal im Burgtheater aufgeführt murbe. Barter und an bie bramatifchen Dichtungen Friedrich Salms erinnernd zeigt fich bas lprifche Drama . Clemence. 3faure" (1885), melches im 3. 1837 gur erften Aufführung gelangte und gur Reit ber Troubaboure in Touloufe fpielt. Gine pragnante Charafteriftif bieten icon bie alteren Dramen "Der Findling" und "bie Grafen Montalto", beibe enthalten im "Theater bon Bannaich" (1826). Der Bollftanbigfeit megen feien поф bie Chaufpiele "bie Chriftnacht" (1837) und "Зофијопе Tob" (1839), bie Luftfpiele "bie Wette" (1839) und "ber Erbgraf" (1845), fowie bie "Erinnerungen an Italien in Briefen und bermifchten Gebichten" (1826), enblich ein reichhaltiger Rachlag bemertenswerther bramatifcher Producte ermabnt. Alle biefe Werte laffen es bebauern, bag ber Rame und bie Berte bon B. nicht auch beute noch und in weiteren litterarifden Rreifen befannt geblieben finb.

Burgbach, biograph. Legiton, XXI. - Autobiographifche Arbeiten. - Goebele, Grundriß, Bb. 3. G. 849.

Pannects: Wilfpelm R., Maler und Nadierr, ged. in Univerpen und 1600. Tas Japf eines Todes isst underlannt. Er war ein Schiler bes Aubens und auf biefen Umstand legte er einen hohen Werts; auf Blättern nach Auben verbligter, waren eine Aufrachen ise. Discipulose giss. Wie auf eilt Nachrichten von bitzgen, war er auch Nacler, boch icht sich ein Kild mit Sicheristist fiel wert nachworiten. Im Mehen erreichte er eine hohe Fertligtett und Frichspiel, boch last bie Zeichnung guweilen zu walnichen übrig. Er arbeitete febr rold; aw ben Baltet: "puirte mit Jupuis mund guben febt; in boras V, in fanl Stunden steht; in boras V, in fanl Stunden steht in ber aben bei gemacht). Im sindlich auf Nembrandt's logenannte Sentikerde ift en indt bief flauennewerth. Se fin 36 Blätter von ism betannt, darunter 31 allein nach Aubens. Ju ben bestern gehren: "Ester von ist, derbennt ber abent bem daupte des Johannes (er feigheit eine Judith von Muser weimendet zu haben), "vommelleht ber Warder", Tollette ber Junus", allein von die ber Vernes", aben, der Vernes der Verne

S. Immerzeel. Rramm. Symans, la gravure dans l'école de Rubens. Beffeln.

Banniger: Leonhard B., f. Baminger, Leonhard.

Banoffa: Beinrich B., Biolinift, Gelanglebrer, Dufitfdriftfteller und Componift, geboren am 2. October 1807 in Breslau, murbe bon feinem Bater, ber fich in wohlhabenben Berhaltniffen befand, jur juriftifchen Laufbahn beftimmt, erhielt aber bereits als Anabe Biolinunterricht und machte fo rapibe Fortfcritte, bag er icon im Alter von gebn Jahren fich öffentlich boren ließ. Obgleich ber Bater bas geftedte Biel nicht aus ben Mugen liek, forate er boch bafur, bak fein Sohn auch mufitalifc burch bie beften Bebrer in allen Rachern ber Runft and gebilbet wurde. Rachbem B. 1824 bie Breslauer Univerfitat auf Bunfc bes Batere bezog, um Jura ju flubiren, ftimmte er boch ben Billen beffelben endlich gu feinen Gunften um und ging noch Bien, um bei bem bamale beruhmten Bioliniften Dapleber Unterricht ju nehmen und bei Soffmann bie Composition gu ftubiren. 3m Jahre 1827 trat er bann mit brillantem Erfolge in Bien auf und errang fich baburch ben Ruf eines bebeutenben Birtuolen, ben er bann in Dunchen und Berlin auszubeuten fuchte. Doch feine geiftigen Anlagen wiefen ibn weber auf die Babn eines Birtuofen, noch auf Diejenige eines Componiften und ale er 1831 burch ben Tob feines Batere in ben Befit eines ausreichenben Bermogens gelangte, bernachlaffigte er beibe Sacher und manbte fich mehr ber miffenicaftlichen Seite ber Runft gu. Die Befanntichaft mit A. B. Marr in Berlin mochte mol bas Intereffe fur biefe Geite ber Runft in ibm erwedt haben und Die Aufforderung beffelben an feiner Rufitzeitung mitzuarbeiten erfaßte er mit großem Gifer. 1832 überrebete ibn gmar fein Freund Bengelaus Saud, ein tuchtiger Pianift, ju einer Concerttour burch Deutschland, boch bas Banberleben als Birtuofe fagte ibm fo wenig ju, bag er es bereits im Jahre 1833 aufgab und wieber nach Berlin gurudfehrte, mo er in bem Saufe feines Brubers eine zweite Beimath fant. Ale biefer aber 1834 ftarb, manbte er fich nach Barie. Sier lernte er ben Befanglehrer Borbogni tennen und fein Intereffe manbte fic nun ausichlieglich bem Befangfache gu. Der Umgang mit ben fich bamale in Baris aufhaltenben erften Gefangegroßen, wie Rubini, Lablache, Dongelli, Dabib, ben Cangerinnen Fobor, Contag u. a. nahm ibn bermagen gefangen, bag fein ganges Streben ber Ausbildung ber menfchlichen Stimme fich gumanbte. Aud feste er alle Bebel in Baris in Bewegung, um bort abnliche Befangvereine wie Die in Deutschland ju grunden, wobei ibm befondere bie Berliner Singatabemie als nachahmungewerth por Augen ftanb. Theile allein, theile mit bem Fürften von Mostoma (Sohn bes Maifchalls Ren) verfuchte er ein Gefangeinftitut ju

Panoffa. 125

grunden, boch maren alle Beftrebungen in biefer unruhigen polilifchen Beit in Baris etwas Dauernbes au ichaffen, vergeblich. Ginige Befangsaufführungen feste er allerbings burch, boch befland fein Programm fo ausschlieglich aus Compositionen bes 16. und 17. Jahihunderts, bag bie Pariferinnen an ben ferneren Uebungen wohl ben Befchmad verloren haben mogen. B. fcbien Die Parifer Luft nicht mehr gu behagen, er nahm baber bas Anerbieten bes Directors ber italienischen Oper in London, herrn Lumley, die Direction bes Chores zu übernehmen im Jahre 1848 an. In London war damals die Elile europäischer Sanger verfammelt, fo Jenny Lind, Frafchini, Coletli, Staubigl, Barboni u. a. und B. empfing bier bon neuem Anregung bie Runft bes Befanges ju flubiren. Gine Reihe bon Gefangeftubienwerten, bie er in biefer Beit berausgab, geben Beugniß bon feinen Befchaftigungen, barunter bie in London bei Ewer & Co. erfchienene "Practical singing tutor", fetner die Borfchule: "Abecedaire vocal", bie "24 vocalises progressives" und bie "12 vocalises d'artiste"; andere Solfeggien für Contralto, für Bag, "Erholung und Studien", "86 nouveaux exercises" u. a. Rach bem Staatoftreich bon 1852 fehrte B. boch wieber nach Baris mild und gab im Rabre 1855 ober 56 fein am meileffen befannt geworbenes und gefchattes Bert: "L'art de chanter" beraus (Baris bei Brandus). Diefe Befangichule murbe ine Italienifche (Mailand bei Ricordi) und ine Deutsche überfest (Leipzig bei Rieter-Biebermann) und berausgegeben und rief anfanglich unter ben Sachmannern eine lebhafte Opposition berbor, ba bies Bert, wie Aug, Sathy in ber Reuen Beitfdrift fur Dufit fdreibt, burch bie leden Reuerungen großes Auffeben erregte und bei vielen in unfritifcher Bewohnheil beharrenben Rachbetern bes Bergebrachten, ja burch bie Beit gleichfam Bebeiligten, eine gewaltige Enfruftung bervorrief. Mle fich aber bie erften Inflilute, wie bas Pariser Conservatoire, Die Atabemie ber ichonen Runfte, Auforitalen wie Fetis, Roger, Zamburini bafur erflarten, fo gewann bas Wert immer mehr Boben und legte ben Brund ju ber beutigen Gejanglebre auf phpfiologifden Stubien. Beit 1866 foll B. in Floreng gelebt haben. Das Dalum feines Tobes ift nicht befannt geworben. Aufer ben Befangichulmerten gab er auch eine Angabl Biolincompositionen beraus, Die aber mehr in Die frubere Beit feines Lebens fallen. Ils opus 48 berichtet bie Leipziger Dufitzeilung über eine "Grande Sonate iramatique pour Violon et Piano" (Bien bei Saslinger), bon ber fie aber menig erbaut ift. Erfindung und Ausarbeilung zeigen fo wenig Originelles, bewegen fich nur in ausgelretenen Wegen, bag ber Ginbrud wenig anregend ift. bateren Jahren manbte er fich ber geiftlichen Befangmufit ju, bon benen auch einige in Baris erichienen, in Deutschland aber nicht befannt geworben finb. Dit besonberer Bortiebe beichaftigte er fich mit ben mufitalifden Tagestragen und feine gablreichen Artifel maren in ben Dufitzeitungerebactionen gern gefebene Gafte. Die Reue Zeitschrift fur Dufit, bon Rob. Schumann 1834 gegrunbel, jabtte ibn bom erften Jahrgang ab ju ihren Mitarbeitern, ebenfo fland er mit frangofifchen Dufitzeitungen und mit bem Tageblatte Temps in lebhailer Berbindung. Rob. Gilner.

Pineffat: Theodox Siglismund P., geborn in Bieslau am 25. Fewar 1800, 1- in Bretin am 20. Juni 1858. Som begülterten Citra obsimmend teat er aus dem Pridaumered teat er April 1819 einer Motterfadd ein und derfield dem Prijalischgie zu geginnen. Dort schloße er sich vor allen am 28ach und Naumer an, der ihm ther Freundschaft damenn erzielten wird ihren der entwerten der bestehen der der im Hausel bied den den Elwehrten aus im Hausel verfeit gern ihrdeten. In Wittglied des Philosogischen Seminaus der promoditte der junge Gelehrte am 17. Juli 1822 auf Grund einer fleißigen und läckligen Tiffestalen "Les Samiorum"

(Berolini ap. Maurer. 59 G, 8). Geine Unterfuchung über Beit und Beben bee Bolyfrates fowie über bie famifche Runftlerfchule haben bleibenben Berth. Rad ber Bollenbung feiner Studien jog ibn ber Bunich, an Ort und Stelle mit ber Alterthumstunde fich vertraut ju machen nach Italien, einem bamals für gelebrte Reifenbe ichmerer juganglichen Lande. Durch ben bon einem Bormunbe, feinem Dheim, gelieferten Borfchuß unterftutt traf B. im Berbft 1823 in Rom ein. Seine philologifche Borbilbung erleichterte Die Aufnahme in ben Rreie hochbegabter Runftfreunde, unter benen Stadelberg eine berporragende Stellung einnahm. Bunfen, fur alles Eble begeiftert, Refiner, eine feinfinnige, großbergige und liebensmurbige Ratur\*), wurdigten ben jungen Antommling ihrer Freundichait; es murbe eifrig Briechijd getrieben, und in ber jungen buverboreifdromifchen Gefellichaft, Die auch Gerhard unter ihren Ditgliedern gablte, entmidelte fich ein reges Leben. B. jog es weiter nach Guben. 3m Jahr 1824 ging er nach Reapel, bon bort in Gefellicaft bon Refiner und Stadelberg nach In Balermo lernte er ben Bergog Gerra bi Falco fennen, welcher fein großes Bert über bie Alterthumer feiner beimathlichen Infel vorbereitete Un ibn richtete er bon Reapel aus am 25, Februar 1825 feine erfte italienifde Schrift "Sopra una iscrizione del teatro Siracusano" (poligrafia Fiesolana 1825. 43 S. 8). Sie bewies eine grundliche Renntnig ber Befchichte von Spratus welche auf die Erflarung ber Gigennamen im Theater im wefentlichen richtig angewandt murbe, aber auch jene Reigung zu etymologischen Spielereien, welche ibn fpater auf feltfame Abmege führen follte.

Ein mehrjahriger Aufenthalt in Reapel ftempelte ibn jum Archaologen. Dit ben bebeutenbften einbeimifchen Gelehrten bertraut, ein aufmertfamer Beobachter ber neuen Funde, fleißiger Befucher ber öffentlichen und Bribat-Cammlungen, erwarb er fich eine ausgebreitete Renntnik namentlich ber unteritalifchen Bafen, worin ihn bon feinen Beitgenoffen feiner übertraf. Gine reife Frucht feiner Ctubien mar bas erft 1828 erfchienene Bergeichniß ber antifen Bilbmerte bon Reapel, in beffen erftem und einzigen Banbe Gerhard bie Marmormerte, B. Die große Bafenfammlung befchrieb, ber erfte miffenschaftliche Ratalog, lange Beit ber befte Gubrer gu ben unericopflichen Schapen bes Dufeums. Die herfulanifche Afabemie ehrte ibn burch ben Titel eines Correspondenten, und noch lange nachher belohnte ihn im Jahre 1849 ein neapolitanischer Orden. Dort machte er im Rabre 1825 bie Befanntichaft bes ausgezeichneten Runfttenners, bes Bergogs bon Lunnes, und balb barauf bie folgenreichere bes machtigen Bergogs bon Blacas, ber fich balb entichlog, ibm bie Berausgabe feiner reichen Runfticate angubertrauen. Um biefelbe Beit beranlagte ibn ber Auftrag. einen Ratalog ber bon bem in Rom berftorbenen preugifchen Beneralconful Bartholby binterlaffenen Cammlung, jest im Berliner Dufeum, ju berfertigen. jur Rudlehr nach Rom und Berlin, wo im Jahre 1827 fein "Museo Bartoldiano" berausfam, boll bon gelehrten Bemerfungen und fünftlerifden Beobachtungen. Die Berbindung mit Blacas entichied feinen ferneren Lebenslauf. Rachbem er 1826 in Baris bie Sammlung befichtigt hatte, begleitete er ben Bergog auf beffen Befandtichaftereife nach Reapel und blieb bort fowie in Baris bis gut Julirevolution fein Sausgelehrter, jugleich mit bem großen Rreife von Alterthumsfreunden, an benen bie Sauptftabt bamals reicher war als irgend eine andere Stadt, Rom vielleicht ausgenommen, in regem Bertehr. Die Jahre in Paris bis 1834 maren wol bie gludlichften feines Lebens. Dit vollen Bugen

<sup>&</sup>quot;) Ich darf wol der herrlichen Abende in Refiner's Haufe 1888—39 gebenten. worin Goethe's Briefe vorgelefen, mit beiben Abeten, Japenecordt, mir griechilche Tichten, Arffiophanes u. A. behandelt, Aunftwerfer vorgezeigt wurden.

Panoffa. 127

genog er bie Annehmlichkeiten ber Weltftadt, bon bornehmen Runftfreunden geicat, bon ben Belehrten megen feiner claffifchen Renntniffe und feines Scharffinns gewurdigt, bon anbanglichen Schulern, wie bem ausgezeichneten Forfcher be Bitte, berehrt. Aber auch bittere Erfahrungen blieben ihm nicht erfpart. Daß feine 1826 berausgegebenen Vasi di premio feinen burchfchlagenben Erfolg erzielten, tonnte er berichmergen, ba feine Ueberfiebelung fie ins Stoden brachte; empfindlicher mar bie burch bae freiwillige Exil feines Gonners berurfacte Unterbrechung bes Musée Blacas, wobon nur bie erfte Lieferung 1830 bon ihm beforgt murbe; aber bie tieffte Demuthigung bereitete ihm bie fconungelofe Rritit, welche ber ausgezeichnetfte Gelehrte Frantreiche Letronne feinen "Recherches sur les véritables noms des vases grecs", Paris, Debure 1829 fol. entgegenfeste. Es mar ein berechtigter Berfuch, Die willfürlichen und rein außerlichen Benennungen bes italienifchen Runfthanbels burch claffifche Ramen gu erfeben, aber er murbe übereilt und willfürlich ins Bert gelett. Befanntlich ift bie Untericheibung noch jest fo zweifelhaft, bag man gu ber rein mechanifchen Bezeichnung durch Biffern feine Buflucht genommen bat. Inbeffen ermubete Panofta's Gifer nicht. Dit Ch. Lenormant bertiefte er fich in bie artabifchen Dothen, und im Jahre 1834 gab er bie "Antiques du cabinet du comte de Pourtales-Gorgier", Didot fol. mit iconen Abbilbungen berque. Ge mar fein lettes Bert in Baris. Gine fcmere Rrantheit trieb ibn nach Bonn; er follte fein Baterland nicht mieber bauernb berlaffen.

Borber batte er fich um bie Wiffenichaft ein großes boch angufchlagenbes Berdienst erworben. Als fich die hyperboreifche Gefellschaft in Rom 1828 gu der weltgeschichtlichen Grundung des archäologischen Instituts erhob, begrußte B. bas Unternehmen bon Reapel aus mit Freuden : es verftand fich gleichfam bon felbft, baf ibm in Paris bie Stelle ale ausmartiger Gecretar ber frangofifchen Section Abertragen wurde. Dort forgte er nicht allein eifrig für Subscribenten und litterarische Beiträge, sondern Aberwachte mehrere Jahre hindurch die Rebaction und ben Drud ber Unnalen, fowie ben Stich ber Monumente. 3a er ging in feinen Bemubungen foweit, bag er bas Deficit, melches bie Exifteng ber Anftalt mitunter bebrobte, burch nambajte Borfcuffe bedte. Der Bertebr mit Rom und Berlin, mit Bunfen und Gerhard, mar nicht leicht, und bas reigbare Temperament, fowie bas Gelbftbewußtfein bes Salbfrangofen machte fich in Magen und Bormurfen über Bergogerungen, Ginformigleit, Beitichweifigleit ber Bublicationen Luft, und nur die unerschutterliche Freundschaft sowie die geduldige Bewandtheit Berhard's berhinderten einen Bruch ; aber B. gebuhrt bie Anertennung, bag er in bobem Dafe bagu beitrug, bas Inftitut über Baffer gu halten. Dehrmals bachte Bunfen, ber ibn ftete ale Freund behandelte, baran, ibn ale Secretar fur Rom felbft ju gewinnen, auch zeigte fich P. nicht abgeneigt, ber Einladung zu folgen. Aber schließlich entschied er sich im Januar 1835 zur Nebersiedelung nach Berlin, wo er im Winter 1836 mit dem knappen Gehalt bon 250 Thir. als Affiftent bes Mufeums angestellt murbe. Erft im Jahre 1847 hat er Rom wieber gefeben.

Bafenfammlung wurde, tonnte ibm nicht genugen, und feine Geltung unter ben Fachgenoffen ging langfam, aber ftetig abwarts. Go bergrub er fich in feine Bibtiothet, wo ich ibn mehrmats verbroffen aber mittheilfam getroffen habe, und nahm nur an ben Bufammentunften ber italienifchen, fowie ber archaologifchen Befellichaft perfonlich Theil. Diefe hatte Gerhard 1841 begrundet, B. murbe ihr und ber 1843 ine Beben getretenen archaologifchen Beitung eifrigfter Ditarbeiter. Als Belehrter und Schriftfteller blieb er unermublich thatig. Auger bem ftattlichen Buche fiber "Terracotten bes toniglichen Dufeume" 1842 und ber geschmadvollen Auswahl von Monumenten, Die er unter bem Titel "Bilber antilen Lebens" 1843 herausgab, bat er gwar fein großeres Bert mehr beröffentlicht, befto fruchtbarer aber ermies er fich in einzelnen Abbandlungen, Die in ben abwechfelnd mit Gerhard verfagten Windelmanneprogrammen, ben 3mftitulofdriften, größtentheils in ben Abbandlungen ber Berliner Afabemie ibren Blat fanben. Darunter verbienen feine gtudtichen Bemerfungen von Barobien und Caricaturen bes Dramas ausgezeichnet zu werben ; fiberall (3. B. bei Astlepios zeigt fich große Belefenheit und Beberrichung bes Materiale, Gemmen und Dungen nicht ausgeschloffen; die Berfuche Plinius und Paufanias archaologisch zu erklaren haben feinen befonberen Gifolg gehabt. Heberhaupt führte ibn fein Scharffinn ie langer je mehr in bie Irre; er berlor fich in Grubeleien, etymologischen Spipfindigfeiten, willfurlichen Combinationen, fo bag auch gute Gedanten nur vergeret jum Anedrud gelangten. Go bat er Gigennamen mit fünftlerifchen Darftellungen geschielt verbunden, aber in ber Musifibrung fich ju feltfamen, nicht felten fprachund fachwidrigen Behauptungen perirrt. Ge genfigt, que einer Abhandlung ber Atabemie bom Jahre 1850 (Gigennamen mit KAAOS), ben Bythofchluffel Butholles, ben Bleiber ober Freier (Meuror) Memnon als Beifpiele anguführen Benn er bafelbft S. 53 "ben Dangel einer richtigen Dethobe" ale Sauptichulb verungludter Erflarungen rugt, fo bat er fich felbft bas Urtheil gefprochen. Durch biefe Bunberlichleiten, benen Berhard u a. aus Schonung nicht wiberfprachen, hatte eine fcwale Unficherheit ber archaologifchen Bermeneutil gebrobt, bis 1852 Otto Jahn in feiner Ansgabe ber ficoronifden Gifta feine bernichtenbe Stimme erhob. B. ließ fich nicht irre machen; er fuhr bie an feinen Job. 20. Juni 1858, in ber alten Beife fort.

eine missendonliche Bedeutung fallt überwiegend in frihrer gabre, bie jesige Genection weiß weinig von ihm. Were eine gerechte Buddigung werd ibm in jener Zeit ein großes Berdienst nicht abhrechen. Wenn man auch vom Ichonen Worten seines Bereinste "Apnalofts Berdienst ist in der Gefchichte ber Forschung begründet, die er zu feiner Zeit machtig anregte, erweiterte und emporheb des siese Sieb Richtlich nur bedingungsweise getten läch, io darf man bie erstem unvermindert unterschreiben: fie reichen hin sein Andenken in Ehren au erhalten.

Gerhard, Migemeine Zeitung, 13. Juli 1858 Beilage zu Rr. 96. — Lenormant, Union, 20. août 1858. — Tr Bitte, Notice sur Théodore Panofka. Bruxelles 1859 (Annuaire de l'Académie de Belgique 1859). — Michaelis, Gérd, des Deutifein archaol. Infiliuts, Berlin 1879.

Pantaleon: Heines der eines ber evangelichen Lebes 16. Jahrhunderts. Am 13. Juli 1522 als der Sohn eines der evangelichen Lebes gugethonen Bürgers zu Behle gedoren, erregte er ichon früh durch eine Begadung die Techniagme des Schulmeisters Anton Wild und des Nathskern Audolf Frei. Doch schien es leinem Buter gerathener, den vierzschigdigtigen Anden das Audorterdendwert erleienen zu lassen, das er hier jo nedenbei den Wilfenschaften obliegen Idnne. Da dies sich der koll das summhälche erwies, landte er den Kenkreigriegen nach Freidurg.

129

STANFORD LIBRARIES

wo er ein Jahr unter Johann Bebius gubrachte. Gin ferneres Jahr burite er in Bafel flubieren, bann aber ging er, bem Drangen bes Batere folgenb, im Berbft 1539 nach Augeburg, um in Die Wertftatt feines Bermanbten, Des Buch. brudere Delchior Rriefftein, eingutreten. Dem brudenben 3mange entrig ibn balb Sigt Birde (f. M. D. B. II, 656) Bermittlung, ber ihn einem italienifchen Argte Cafar Delphinus ale Schreiber und Dolmeticher empfahl. Go befuchte er mit biefem Ingolftabt und Wien und wandte fich bann mit bem erfparten Lohne nach Beibelberg, mo er am 14. October 1540 immatriculirt und im Juni 1541 Baccalaureus murbe. Gin Jahr fpater febrte er in bie Baterftadt gurud und erhielt durch die Bermenbung feines Studiengenoffen Ronrad Lyfoftbenes freie Bohnung im Collegium, hielt auch fcon Borlefungen über Die Catiren bes Berfius. Rachbem er bann am 25. April 1544 bie Magiftermurbe erhalten, wurde er am 22. Juli beffelben Jahres ale Brofeffor an bem neugegrundeten Padagogium, einer Mittelftufe gwifchen ber Schule und ber Univerfitat, angeftellt und grundete 1545 (22. Nanuar) mit Cleophe Rofin feinen Saueftand. Um Diefelbe Beit trat er auch mit ichriftftellerifchen Arbeiten an Die Deffentlichkeit und fuchte, nachdem er am 25. Juni 1545 ale Diaton gu St. Beter beftellt worden war, burch Borlefungen und theologische Dieputationen Schuler um fich Bu fammeln, 1547 wurde er Decanus Artium, 1548-1551 befleibete er noch Die Profeffur ber Dialettit. Diefe emfige Thatigfeit tonnte aber nicht verbinbern, bag ibm 1552 bei ber Erledigung ber Pfarrftelle ju Gt. Beter ein andrer Bewerber vorgezogen wurde, obwohl er fich turg zuvor zum Licentiaten der Theologie hatte promoviren laffen. 218 Grund biefer Burudfegung gibt er felbft an, er habe "in feinen Predigen gar ju fchnell gerebt, alfo bas fromme gelehrte Leut bermeinet, er were gu anberen Empteren tauglicher"; in Birflichfeit murbe ibm wohl feine baufige Theilnahme an allerhand Bolfeluftbarteiten - "benn er mas von natur frolich" - ale ein Mangel an geiftlicher Burte angerechnet. Er legte feine Predigerftelle nieber und nahm feine medicinifchen Stubien wieber auf. Auf einer Reife burch Gubfrantreich, auf ber er mit Gelir Blatter aufammentraf. ließ er fich am 21. September 1558 in Balence jum Doctor Debicina promopiren, und prafticirte bann babeim ohne offentliches Amt brei Jahre lang. Erft 1556 erfolgte fein Biebereintritt in Die Univerfitat, er erbielt Die Brofeffur ber Dialeftit, 1557 bann bie ber Phpfit und vermaltete 1558 bas medicinifche Decanat. Bon ba ab icheint fein Leben ohne weitere Beranderungen berfloffen ju fein. Er ftarb am 3. Darg 1595 an ber Bafferfucht, ein Bierteljahr nach. bem er mit feiner Frau, die ibm gwolf Rinder geboren, die goldene Dochgeit gefeiert batte.

Die schriftsellerische Thatigeelt, weicher P. von seinem 22. bis jum 60, abre neben seinem Berussgelchten volleg, war eine außerorbentlich erze, "Kr was zur arbeit erdoren", so charakteristit er sich letter im J. 1570, "wid mochte gang won erteiben, allo do he er jeh in die 16 jet talgich ju morgen auf die fag die bei er geben bei eine Berussellerische Berussellerische Sammelkeiß erinnert er an den Jahricher Polahistiva Konnad Gener Offente Der eine Mittelber Etute gestellt werden fann; mit feiner raschen Poduation Potentum gult auf die Freit gestellt werden fann; mit feiner achden Productionstuft hielt die Artist nicht geschen Erze ihr Genade Berussellerische State gestellt werden fann; mit feiner achden Productionstuft hielt die Artist nicht geschen Schrift die Webricht die Verlichten der die Freit der Verlichten der Verlichten der die Verlichten der verlichte der verlichte der Verlichten der Verlichten der Verlichten der verlichten der verlichten der verlichte der verlichte der Verlichten der verlichte der Verlichten der verlichte der v

arbeitgefurchte Buge, von einem buntlen Bart umrahmt. - Bon feinen Berten fei guerft feine lateinifche Romobie "Philargyrus" (1546) erwähnt, eine Augendarbeit, welche bie proteftantifche Rechtfertigungslehre am Beifpiele bes Bollners Rachaus barlegt; Die Dethobe ber Charafteriftit erinnert nach Scherere Urtheil an ben Lagarus bes Joh, Sapidus (1539); mertwurdig ift Felix Blattere Rachricht, bag bei ber Aufführung nicht blos Bafeler Studenten, fondern auch Brofefforetochter mitwirften. Philologifcher Art maren bie fur Frobens Berlag beforgten Musgaben griechifcher und lateinifder Autoren, bon Somer bis auf Theoborus Metochita und Bilhelm von Thrus. Die Beichaftigung mit ben Rirchenbatein brachte ibn auf ben Bebanten, eine "Chronographia Ecclesie Christianae" (1550, 1551, 1568) au fchreiben, b. b. eine Tabelle ber Rirchengefchichte, welche bie Raifer, Die großen Theologen, Die Secten und Orben, Die Concile und die Babfte in Columnen nebeneinander ftellt. Mebnlich angelegt war fein Gefchichtefalenber ("Diarium historicum" 1572), in welchem er bie michtigeren Facta, Fefte und aftronomifchen Rotigen in ben Rahmen eines Jahres aufammenfafte; Die Ginleitung legt feine Berechnung ber Daten bes Alterthums bar, "id quod ob mensium et dierum varietatem admodum fuit difficile". Unter Bantaleon's jahlreichen Berbeutschungen hiftorifcher Berte (von Gromer, For, Billet, Berberftein, Jobius, Rauclerus, Bergerius, Bibes) ragt feine Ueberfegung von Gleibans Befchichte Rarls V. berbor (1556, 1557, 1562); er bangte berfelben zwei, bann brei neue Bucher an, bie er jeboch nur ale Materialfammlung für einen fünftigen Fortfeber Cleibans angefeben wiffen wollte. Gelbftanbiger ift feine "Gefchichte bes Johanniterorbens" (1581), fur bie ihm ber Orbensmeifter Beorg Bombaft bon Sobenbeim Material gur Berfügung geftellt hatte. Salb hiftorifchen Charafter tragt auch bie Befchreibung ber Stadt und Grafichaft Baben im Margau (1578), welche, wie bie medicinifchen Erorterungen über ben Rugen bes Babes und bie biatetifchen Rathichlage zeigen, befondere für Rurgafte bestimmt mar; intereffant ift barin bie Schilberung bes Babelebens; ben befannten Brief Boggios vom 3. 1416 wiederholt B. mit einer gornigen Bemerfung über ben frivolen Ginn bes Italieners. Pantaleon's Sauptwert aber mar bie "Prosopographia heroum atque illustrium virorum totius Germaniæ", lateinifch 1565-66, beutich 1567-1570 und 1588 erfchienen. Der Plan mac ein umfaffenber und neuer; Die gange beutiche Beidichte von ber Urgeit an follte in Form bon Biographien borgeführt werben, B. wollte bier baffelbe leiften, mas Plutarch, ber jungere Plinius und Jovius fur ihre Landeleute gethan batten. Die Bollefagen bon Dietrich bon Bern, Silbebrand, Siegfrieb, Bergon Ernft fcheibet er von vornherein aus, ebenfo bie Beiligenlegenben, mabrend Tuisto, ber Urentel Roah's, und bie fabelhaften Ronigsreiben ber Folgegeit, natürlich auch Tell und Wintelrieb, als biftorifche Berfonen gelten und fogar in Abbildungen vorgeführt merben. Diefe Golgichnitte (bie erfte Auflage fagt noch porfichtig: vivis heroum imaginibus, quantum fieri potuit, passim illustratum) find aber auch bei ben hiftorifden Berfonen bes 16. Jahrhunderte burchmeg Phantafieportraits, bie in ben berichiebenen Auflagen gewechfelt werben. Der erfte Band beginnt mit Abam, ber zweite mit Rarl bem Großen, ber britte mit Maximilian I. Diefer lette Band, ber bem Berfaffer feitens bes Raifers Maximilians II. Die Ernennung jum Poeta laureatus und Bfalgrafen eintrug. ift ber werthvollfte, ba B. bierfur Mittheilungen von Beitgenoffen, Die er 1565 auf einer Reife gefammelt, benutte. Inbes bat er feine Arbeit boch ju leicht genommen, wie gabtreiche Berfeben beweifen, vgl. 3. B. D. Jacoby, G. Macropediue. Brogr, Berlin 1886 G. 7. Die Berfe ber Coriftfteller merben nicht aufgeführt. auch ift bie chronologifche Anordnung nicht ftreng burchgeführt; indeß muß man berudfichtigen, bag bie Arbeit ber erfte Berfuch berart in einem nicht fritifc gestimmten Zeitalter war. Kaiv (lingt seine Wahnung an die Mitlebenden, denen er etwa zu viel Lod zugemessen, sich vieler Epre in Zutunit würdig zu erweisen. Redlich hat er sich bemüht, unwarteilig Katholiken und Protestanten aufzumesnen und "einem seden seine Twaend zuzueinen".

Panlaton's Schiffbiographie am Schufft der Prospographia. — Heryo, Athens Ranticep. 258—261 (1778). — Rottenmuh's Horti, au Idefe 5. — Efder dei Erich und Gruber III, 10. 441—443 (1838). — Schretz, Bagguer's Archiv für die Geich. D. Sprache 1, 495. f. (1874). — Thomas und F. Platter, deuch dem S. 101 (1878). — Thomas und F. Platter, deuch dem S. 101 (1878). — The Natural Constitution of the Charles of the Ch

Bautle: M. Abam B., fcblefifder Litterar- und Rirchenhiftoriter, Baftor in Rlein-Rniegnig bei Rimptich, mar ber Cobn eines Rretichmere in Breslau und am 1. Juni 1676 bafelbit geboren. Rachbem er guerft bas Dagbalenaum und bon 1685-1693 bas Glifgbethan befucht batte, ging er Dichaelis 1698 auf bie Uniberfitat nach Leipzig, murbe am 30. Geptember 1695 Baccalaureus und am 30. Januar 1696 Magifter, worauf er am 11. September 1696 feine hiftorifche Differtation "de nobilitate Vratislaviensium erudita" ale Brafes ruhmlich vertheibigte. Rach Beenbigung feiner Studien fehrte er 1697 nach Breslau jurud, murbe bom Rath ale Ratechet an ber Barbarafirche angefiellt und 1701 als Pastor substitutus cum jure succedendi nach Rlein-Rniegnit berufen. Dort ift er, mehrfache Berufungen in andere Memter bantbar ablehnend, ben 28. Februar 1732 geftorben. Als Ratechet hatte er bie Breslauer Rirchenbibliotheten fleifig benutt und ein bedeutendes litterar- und firchenhiftorifches Material gufammengebracht, welches er fpater fichtete, bearbeitete und in Drud gab. Geine Schriften behandeln borgugemeife bie Breslauer Bredigergeschichte und find fur biefelbe grundlegend. Es find bie folgenben: "Professores theologiae gymnasiorum Vratislaviensium". Vratisl, 1713-15. 4. "Schediasma de Silesia, benevola virorum insignium in Marchia Brandenburgensi natorum nutrice et fautrice." Bregae 1714. 4. "Die Propfte gu St. Bernhardin." Brieg 1714. 8. "Die Gcclefiaften gu St. Glifabeth." Brieg 1715. "Die Paftoren gu St. Glifabeth." 1730. 8. "Die Baftoren ju St. Maria Dagbaleng." 1730. 8. und nach feinem Tobe bon feinem Cohne berausgegeben, Die "Lebensbefdreibungen aller Breglauifden Rirchen. lebrer ic." Breslau 1756.

Leichenpredigt von Joh. Chrift. Silbebrand. Leipzig 1732, 14 Bg. fol.

Bauber: Sans D. (Banber), Rufichner und Reilleringer in Tanig ober Augsburg, erfand und componirte bir maniggetitige neur Infolgeneit; bad Augsburg's berühnter Bicher, Mag, 306, Bereng († 1801), bief Form alsbatd berutte, mag für Anfolfigiet in Augsburg gugen. Gedicht Banhar's, burden po bibliche und tegendarite Eoffe bedandelte, find aus ber Jahen Ibs. bis 1506 befannt. Er liebte es, feine Bare aus brei verichiebenen Gefegen gutammenuntlich.

Soetje, Reins Laufitzifches Magazin 58, 106 ff. — Germanift. Siub. II. 222. — Berliner M. germ. Hol. 25, S. 371. — Birners H. (Jena). S. 346b. — Weimar. H. Hol. 419, S. 384b. Roethe.

Banber: Paul P., deutscher Dramatiter, aus Rürnberg, befannt als Beriaster einer Tragodie von den dreizigh tärstigen Fürsten (Tübingen 1595), in welcher die Gelchichte des osmanischen Reiches von Osman (Ottomannus), der "Wurzel des erfahrdellichen iktrifichen Reiches", an dis auf den damals regierenden

9.

Sulen Murab II. in 22 Acten in foll ungenießbarer Wiesse abgehandet wis Veredon und Sprache hart und ungeschiedt, des Verlasses Abstal von nogemeint, aber ganz verlehtt; die einzelnen Acte stehen völlig unvermittelt neber einander. Die am Ende bestindliche, in Prosa verlehte "Vermanung an der Zeutschen einstalt ben nationalen Gebanken von der Pflicht ver beutschen Nation mit allbewährter Mannheit den Kamps gegen die Feinde der Christenderi aus unrehmen. — Geordet 2. 2882.

Panger: Friedrich B., Architeft und Sagenforfcher, 1794-1854. Ale ber Sohn eines epangelifchen Biarrers murbe B, in Gichenfelben im Amte Guly bach in ber babrifden Oberpfals am 22. October 1794 geboren. Rach bollenbeten Somnafialftubien wibmete er fich ber Baufunft und murbe querft 181ale Ingenieur bei ber R. Bau-Infpection in Speper angestellt, bann aber raid burch bie verschiebenen Stufen ber Baubeamten-Laufbahn in Burgburg, Bamberg und Rarnberg binburch geführt und ichlieflich jum Oberbaurath in Minifterium in Dunchen ernannt, wo er am 16. Robember 1854 ftarb. E. anerkannt feine Berbienfte in Diefer amtlichen Thatigfeit auch find, fo liegt feine allgemeine Bedeutung boch mefentlich auf bem Bebiete ber beutschen und pornehmlich ber bairifchen Sagenforfdung. Angeregt burch bie Cammlungen und Arbeiten ber Bruber Brimm und burch bie Forfchungen feines Freundes und Landemannes A. Schmeller hatte er icon fruh begonnen, Die im Dunbe ber bairifden Bolles lebenben Gagen, um bie fich bor ibm faum jemand gefum mert, ju fammeln, ju ordnen und ju erflaren; feine gablreichen Dienftreifen wurden für ihn gleichzeitig Forschungsreifen, Die "Raturgeschichte bes Boltes" ju ergrunden. "In Donau, Inn und Walbnaab" fand er bornehmlich "noch jungfraulichen Boben, unguigeloderte Menichenart, noch unverbrauchte Leibenichait, welche berbe und fuß jugleich fchmedt gleich bem Dufte ihres unausgehauenen Balbes". Die ungewöhnlich umfaffenbe claffifche Bilbung, welche er bejag, befahigte ihn, bie bon ihm gefundenen Sagen bis in bas Alterthum gurud gu berfolgen, ben beutiden Dibthus burch einen griechifchen ju erflaren, ,an eine Sage aus bem Bohmermalbe eine Stelle aus Berobot ober Paufanias ju ruden" - Ale Frucht biefer eifrigen Ctubien beröffentlichte er 1848 ben erften Band

"Bogrifche Sagen und Gebetuche", bie er als "Beitrag zur beutschen Mutsetogie" bezichnete und Jachd Smimm wöhnete; foll ber game Band ih der Ange"von bem beri Schwesten" gewihnet, in benen er jene "itisi, nornir, fatze"parcae, wöseu u. ]. w." nachwies, "welche ber Aberglaube bisweiten ist nach
als gestlechglie Wielen auf den berüchtigten Calitan erichtenn lätzt, wo der
Gottheit unnahharer Zempel sand. Der zweite Band der "Bogrischen Sassen
und Gebäuche", welcher die Sagen von den Seiligen, den Teustell, Gelen
und Gebäuche", welcher die Sagen von den Seiligen, den Teustell, Menten
und Gebäuche", welcher die Sagen von den Seiligen Bande bietet, wor im Turde sich als vollender, als P. sach ie Praeusgage bestorgte nach feinem Tode auf feinen Wussig Ernft Ludwig Rachholz in Narau 1855, die sehr umlösstender des Angesteres fenachtliche

E. L. Rochholz in ber Bevorwortung bes 2. Bandes ber Sagen. — Allgemeine Zeitung, Beilage zu Rr. 245, 1855. R. Soche.

Sanger: Georg Wolfgang Frang P., einer ber berdienftvolffen denilchen Eilligengeden, wurde am 16. Mäg 1729 gu Sulgdag in der Oberpfalg gebern. Sein Bater, der furfürstliche hof- und Regierungsenlh Dr. jur. Bernden P., ließ seinem Solne eine forgätzliche Erziehung ertgeiten, die im J. 1747 die Univertität Altdorf berg, um deitelft philosophische und beelogische Golfgein zu hören. Mach zweigkrigem Bestuck dieter hochschulen eitzigem Etudium Ichie V. von berleiben mit der philosophischen Magilien wieder, welcher er sich durch eine Differtation, die falsse conclasionibus es atterweibe, welche er sich durch eine Differtation, die falsse conclasionibus espeka Panjer. 133

butis divinis" errungen hatte. Am 15. December 1751 wurde er Pjarrer gu Stelmang, einent nurnbergifchen Dorfe, wo er bis jum Jahre 1760 verblieb, nachbem er bie lanbliche Ginfamteit gu vielfeitigen Ctubien benutt hatte. Am 29. Muguft bes genannten Jahres murbe er Diacon an ber Sauptpfarrfiiche gu St. Gebalb in Murnberg, swölf Jahre barauf, am 2. April 1772, übertrug man ihm bas Genoriat feines Capitels und am 8. Februar bes folgenben Sabres murbe er jum Schaffer ober Saubtbaftor biefer Rirche ernaunt. In diefer feiner Stellung machte er fich um manche firchliche Berbefferungen betbient, fo um Abichaffung unnothiger Gottesbienfte, Ginführung einer allgemeinen Beichte und eines neuen verbefferten Gefangbuches. Rebenber fanb er aber auch noch Beit zu einer umfangreichen litterarischen Thatigkeit, beren Ber-Dienft bon Dit- und Rachwelt anerfannt murbe. Denn als ihm am 20. Juni 1799 bon ber philosophifchen Facultat ber Univerfitat Altbori ber Bludwunich jur fünfzigjabrigen Dagiftermurbe ausgelprochen murbe, überfanbte ibm gugleich Die theologische Facultat bas Diblom eines Doctors ber Theologie. mar B. Mitglied ber Altborfer und Leipziger beutichen Gefellichaft, ber Rurnbegifden Gefellicat jur Beforberung baterlanbifcher Induftrie, bes Begnefifchen Blumenordens, beffen Borfteber er 1789 geworben mar, und Auffeber ber Marnberger Stadtbibliothet. Rachbem B. am 6. Januar 1802 fein fünfzigjabriges Amtsjubilaum und am 16. October beffelben Jahres feine golbene Bochzeit gefeiert hatte, lebte er ftets mit Studien und Arbeiten beschäftigt noch brei Jahre; am 9. Juli 1805 machte ein Schlaganfall feinem thatigen Leben ein Enbe. B. hinterließ eine reichhaltige, werthvolle Bibliothet, feine bortreffliche Bibelfamminng hatte er bereite 1780 im Bangen an ben Bergog bon Burtemberg berfauit; fie bilbet beute noch einen wichtigen Bestandtheil ber Stuttgarter Bibliothet. Diefe feine Bucherfammlungen bingen innig mit feiner litterarifchen Thatialeit aufammen, benn fie find theilmeife bie Quellen feiner bibliographischen Sandbucher, welche ibm flets feinen Rubm in ber beutschen Litteratur fichern werben. P. hat außer mehreren Auffagen in berichiebenen Beitschriften ungefahr 45 felbftanbige Berte veröffentlicht, bon benen bie michtigften und bebeutenbften die auf Bibliographie bezüglichen find. Seine übrigen Beröffentlichungen find einige lateinifche Belegenheitsichriften, Ueberfehungen, jum Theil geographifchen Inhalte, aus bem Englischen und Frangofifchen, mehrere theologische Berfe und einige fleinere Schriften über Ulrich von hutten. Unter ben bibliographischen Berten bat man brei Gruppen gu untericheiben, Die eine beichrantt fich auf Die alteften Bibelausgaben, Die andere befaßt fich mit ber alteren beutschen Litteratur feit Erfindung der Buchdruderfunft und die britte verbreitet fich über bas Gefammtgebiet ber Litteratur bis 1536. Außerbem mare noch eine Buchbrudergefchichte Rurnberge und ein lateinischer beschreibenber Ratalog ber Bibliothet bes Bottfried Thomafius, 27,251 Rummern in 3 Banben, ju ermahnen. Die Litel ber berichiebenen bibliographifden Werte Banger's finb : "Litterarifde Radvicht bon ben alleralteften gebrudten beutschen Bibeln aus bem fünfgehnten Jahrhundert, welche in ber öffentlichen Bibliothet ber Reichoftabt Rurnberg aufbewahrt werben", Rurnberg 1777, 4 "; "Gefchichte ber Rurnbergifchen Musgaben ber Bibel bon Erfindung ber Buchbrudertunft bis auf unfere Beiten", Rurnberg 1778, 4°; "Musführliche Beidreibung ber alteften Augsburgifchen Musgaben ber Bibel, mit litterarifchen Anmertungen", Rurnberg 1780, 40; "Berfuch einer turgen Gefchichte ber romifch-tatholifden beutichen Bibeluberfegung", Rurnberg 1781, 4°; "Entwurf einer bollftanbigen Befchichte ber beutichen Bibelüberfehung br. Martin Luthers bom Rabre 1517-1581", Rurnberg 1781, gr. 80, gweite mit Bufagen vermehrte Ausgabe, Rurnberg 1791, 80; "Annalen ber alteren deutschen Litteratur ober Angeige und Befchreibung berjenigen Bucher, welche

von Effindung der Buchdeuderlunft die 1526 in deutlicher Sprache gedrach worden sind", 2 Bainde, Rürnferg 1788 und 1805, 4°, "Annales typographis ab artis inventae origine usque ad annum MDXXXII", 11 voll. Normbergae 1793—1803, 4°. 3:068 biefer Bücher gaugt von riefiger Kiefeitstraft und biefr einhaltigkeit is Berliffers, und sie wurden od, als Duellenwerfe benutz, da für die finner noch als Duellenwerfe benutz, da für die finner noch als Duellenwerfe benutz, da für die finner der Berliffers Bearbeitung des Einfers fie in Schalten artelli batten.

Will, Gg. Andreas, Rürnbergifches Gelehrtenlegiton. 4 Theile. Rürnberg 1755—1758, 4°. — Robitfch, Chriftian Conrad, Fortfetung bes Will Ichen

Belehrten-Berifons. 4 Banbe. Rurnberg 1802-1808, 40.

Ballmann. Banger: Beorg Bolfgang Frang B. murbe am 31. Dai 1755 ju Ghelmang in ber Bfalg geboren, mofelbft fein Bater Prebiger mar. Schon bom Jahre 1760 an befuchte er bie Schule ju Rurnberg und bezog 1774 bie Umberfitat gu Altorf, um Debicin gu flubiren, und 1775 bie Univerfitat Erlangen. Reben ber Debicin widmete er fich mit großem Gifer ben Raturwiffenschaften, namentlich ber Botanit und Entomologie und begann icon frub Pflangen und Anfecten au fammeln. Rachbem er im Jahre 1777 fein Doctor-Gramen mit Ausgeichnung beftanben batte, befuchte er gu feiner weiteren Ausbilbung bie flinifden Unftalten zu Wien und Strafburg und unternahm alebann eine langere Reife in Die Schweig, mo er besonbers botanische Studien machte, und murbe nach feiner Rudfehr prattifcher Argt in Rurnberg. Als folcher machte er fich namentlich burch bie Ginführung ber Schuppoden Impfung febr verbient. Erob feiner umfaffenben Berufethatigfeit fand er noch Beit, fich mit ber Raturgeldichte au beichaftigen. Geine erften Schriften behandeln bie Botanit: "Observationum botanicarum specimen" 1781; "C. v. Linne's bollftanbiges Pflangen fuftem" 1782; "Berfuch einer Gefchichte ber Laub- und Lebermoofe" 1787. Gerner lieferte er Beitrage ju Sturm's Flora von Deutschland und fpater beröffentlichte er noch: "3been ju einer fünftigen Revifion ber Brafer" 1813. Muferbem machte B. fich febr berbient um Die Entomologie. Geine erfte Arbeit barüber mar eine Ueberfegung bon Joh. Gufeb. Boet "Befchreibung und Abbilbung bartichaliger Infecten" 1785-1798. Gin febr verbienfivolles Bert mar ferner "Faunae Insectorum Germaniae initia", Beft 1-110 mit ie 24 illum Rupfertafeln" 1785-1798, welches fpater von heinrich Schaffer fortgefest murbe. Ferner veröffentlichte er auf entomologischem Bebiete ,. Entomologis germanica" 1795; "Spftem. Romenclatur über Schaffer's Abbilbungen ber 3nfecten" 1804; "Rritifche Revifion ber Infectenfauna Deutschlaube" 1805; "Entomol. Berfuch, Die Jurineischen Gattungen ber Linneischen Hymenoptera nach bem Fabrigius'ichen Coftem ju prufen" 1806; "Index entomologicus-1813 und jahlreiche fleinere Abhandlungen. 3m Jahre 1798 murbe B. Stadt und Land. Phpfifus in Bersbrud bei Rurnberg. Bablreiche Atabemiern und Gefellichaften ernannten ibn ju ihrem Mitgliebe. Infolge feiner ausgebreiteten Berbindungen brachte er ein reichhaltiges, über 200 Foliobande umfaffenbes herbarium und eine febr bebeutenbe Infectenfammlung gufammen. D. ftarb am 28. Juni 1829. 2B. Dek.



(Dagb. 1582), bas Lafter bes Chebruche, bas an bem Beifpiele David's febr ernfthaft gezeigt wird (Dagb. 1602), ber Prophet Jonas (Dagb. 1605, in 2. Huflage 1612). Das Spiel bom Blud und Buftanb eines rechten Chriften (Magb. 1612) gebort jur Everyman-Gruppe. 3mei andere "Mundus immundus, eine Action, wie bie jegige Belt gefinnt ift" und ein Drama bon ber Thrannei bes herobes find verloren gegangen. In allen Dramen ift bie Sandlung in ermubender Breite ausgesponnen; bas Lafter bes Chebruche ift in zwei Spielen bargeftellt, bon benen bas erfte fur große Schulen und pornehme Stabte, "ba bie Jugend und Burgericaft in vielen Sachen fich uben und eine bequeme Ergob. lichfeit haben fann", bas zweite für ein geringeres Bubnenperfonal bestimmt mar. Die Sprache ift belebt und nicht ungeschidt, einige Chorlieber geugen bon nicht gewöhnlicher bichterifcher Begabung. Gein mit Teufelsfcenen quegeftattetes Beibnachtefpiel, bas urprunglich auf zwei Theile berechnet mar und bag bis gur Anbetung ber hirten reicht, murbe 1585 bon Georg Bjund (Londo) benutt. 3m Jonas erhalt ber fonft etwas fprobe Stoff burch bie maleriche Schilberung eines Ceefturmes und bas Auftreten bes Reptun, Meolus und Bulcan antifen Anftrich, Leben und Bewegung, mabrend anderfeits Die Ginführung wigiger und humoriftifcher Bartien namentlich in bem allegorifchen Drama bom rechten Chriften bem fonft ernft gerichteten Berfaffer nicht gelungen ift. Begen bie Untlage, bag er ale Beiftlicher mit feinem Spiel bom Chebruch bae Rafter ftatt ihm gu mehren vielmehr beforbern werbe, mußte er fich tapfer gu vertheibigen. "Aliud est praescribere, aliud describere." Er habe feine Form ober Dobell poraefchrieben, wie ein Deifter feinem Schuler gu thun pflege, fonbern er habe ben Lauf ber Belt beichrieben gur Barnung und nicht gur Befolgung. tonne auch aus ber Ermahnung bes Teufels gefolgert werben, aus beffen Reben man erfebe, baß folch Wefen ibm miffalle und in feinem Wege gebilligt werbe, fonbern jeber gottlofen Berfon merbe eine nambaite Strafe angebangt. B. ift auch in ber Teufelelitteratur mit einer Edrift bom Bettel- ober Bartteufel (Dagb. 1586) aufgetreten, und ale theologifchen Schriftfteller fernen mir ibn burch einen Tractat bon ber Bergebung ber Gunben (1600), einen Bericht bon ben ichwangeren und gebarenden Weibern (1586, 1587) und bon ben Rinbel. bieren (1588) tennen. Die Abficht, eine Sprichworterfammlung au liefern, tom nicht gur Ausführung.

Goebele 2, 367. - Bolte, Martifche Forichungen 18, 214. - Jahrb. b.

Ber. f. nieberb. Sprachforicung 9, 97. D. Solftein. Bape: Samuel Chriftian B. murbe am 22, Robember 1774 gu Lefum bei Bremen geboren. Gein Bater, ber Baftor Beinrich B. bafelbft, ber fich burch gabireiche Schriften theologischen Inhalts befannt gemacht hat, wurde ipater nach bem bremifchen Dorfe Bulfebuttel und 1783 nach Biffelhovebe bei Berben berfest. Ale ein iconer, in fraftiger Gefundheit blubenber Anabe wuche Chriftian B. in ober Saibegegend beran, bie er 1785 auf bas Gomnafium in Bremen tam, bas er bis 1791 befuchte. Sierauf wibmete er fich noch einige Bahre im elterlichen Saufe ben Studien, befonders ber bebraifchen Sprache, und bezog bann bie Univerfitat Bottingen, wo er feinen breijabrigen theologifchen Rurfus mit einer Ueberfetung bes "biob" jum Abichluß brachte, welche Joh. Bottir. Gichorn mit einer Borrebe beehrte (1797). Beimgefehrt, burchlebte B., burch außere Unfalle gebeugt, trube Beiten. Enbe 1797 übernahm er eine hauslehrerftelle in Grasbergen, einem trubfeligen Orte, ber ihm nur himmel und Erbe zeigte, bis er 1801 bie Stelle eines zweiten Prebigere in Rorbleba im Lanbe Sabeln erhielt. Sterbefalle in feiner Familie, jumal ber 1808 erfolgte Tob feiner Gattin, vertummerten fein Beben und fleigerten feine mehmuthige Stimmung gur bufterften Riebergeichlagenheit. 3mar ichien er nach einer zweiten Bermablung froberen Tagen entgegenzugeben; aber wiederholte Trauerfalle gaben feiner Delancholie neue Rabrung : bagu gefellte fich eine Bruftfrantheit, Die ibn faft menichenscheu machte, und am 15. April 1817 fciet er bon biefer Erbe, erft 42 Jahre alt. Geine "Bebichte", bon Friedrich be la Motte Fouque gefammelt und mit einem biographischen Bormort verfeben, erichienen 1821. "Der Brundton berfelben ift recht eigentlich elegisch, und mo Bape's mehr gefunde geiftige Ratur bie frante ju überminden bermag, ba ift er gang Dichter, ob auch noch bie Accorde feines irbifchen Leibes berhallend nachgittern. Die milbe mobiflingenbe Sprache verleiht ben Bebichten einen porgiglichen Reig und gewinnt bas Berg fur Die trube Stimmung bes Gangere. Befonbere treten bie braftifch-ffiggirten Romangen und Ballaben bes Dichtere. ob auch einfeitig in Sinficht auf ihre Begenftanbe, burch vollsthumlich einfache Dar ftellungefunft charafteriftifch berbor. Einige barunter find fogar Rleinobien echter Romangenpoefie." - Babe's jungfter Bruber Lubmig Dattbigs Beinrich B. hat fich gleichfalls ale Dichter nicht unvortheilhaft befannt gemacht. Er murbe am 14. Januar 1802 ju Biffelhobebe geboren, fam, 13 Jahre alt, in bas Benfionat bes Bfarrere Ballbaum ju Groß. Bertel und 1817 auf bas Bomnafium zu Berben, von wo er 1820 gur Univerfitat Tubingen überging, um Theologie ju ftubiren. Sier entftanb auch ber großte Theil feiner unter bem Titel "Chriftusbarje" veröffentlichten religiofen Gebichte (1823). In Leipzig brachte er feine Ctubien jum Abichluft, machte 1827 fein Gramen in Stade und übernahm bann eine Sauglehrerftelle in Boggemublen. Am 16, Juli 1828 orbinirt, marb er Abiunct bes Bropftes Gblere in Sittenfen, ein Nahr barauf Abjunct am Dom in Berben und im Geptember 1829 gweiter Prediger in Burtebube. Geit 1843 Senior und erfter Prediger bafelbft, wirfte er in feiner Gemeinde mehr ale 42 Jahre. Er ftarb an ben Blattern am 27. Dai 1872. Bon feinen poetifchen Erzeugniffen find noch ericbienen "Der Berui ber Beifilichen", ein Gebicht (1830); "Lieber und Elegien" (1834); "Epigramme" (1834); "Gnomen", brei Bucher poetifcher Spruche aus bem Leben und aus ber Schule (1850).

3gn. hub, Deutschlands Balladen und Amnangen-Dichter, Bb. 1, S 291 ff. - Jul. Graefe, Bremer Dichter bes 19. Jahrhunderts. Bremen 1875. S. 261 ff. - Mittheilungen aus ber Ramille.

Frang Brummer.

Bape: Georg (3fingen) 3., ber erfte Rathbudbruder hamburgs, tra 1650 als Buchbrufer auf und entmiellte eine geringe Thatigteit del Beteleger, benn bie Meftatologe verzeichnen seinen Ramen nur zweimal: im 3 1651 mit lechs Betagewerten und 1659 mit einer Beröffentlichung. Unfalle jungangen ich auglet, sein Gerorber aufzugeben, bas er bis zum September dinnegebabt hatte; am 18. b. D. ernannte ber Rath einen anderen Druder zum Rathbudbruder.

3. M. Lappenberg, Bur Gefchichte ber Buchbrudertunft in hamburg. hamburg 1840. Pallmann.

Pape: Georg Friedrich P., geb. zu Ansberg in Wellalen im 3. 1766 (nach dem Ginträgen im Errbergeifter zu Trier), nach Anderen (hörte freinrich-wellfälliche Judande zur Zeit der franzöfischen Arebeutlich, S. 34) pracht im Arreit Estohe ums 3. 1762, wwide auf dem von Padmonflatentermöndem gefrieten Gymnostum zu Wedinghaufen für des Studium vorbereiter möndem gefrieten Gymnostum zu Wedinghaufen für des Studium vorbereiten wie begap die ilniverfität Vonn, wolfelbi er erft der Jurispruden, donn der Theodogie sich wöhnerte. Bon Bonn zurückgefehrt, trat P. im 3. 1784 in der Koster in Wedinkabaufen in umd word Kerter an beniefdem Gwmnostum, dette



Bape. 137

Schuler er einft gemejen. Bur weiteren Musbilbung nach Bonn gurudgefanbt, machte B. Die Befanntichaft bes feit 1789 nach Bonn berufenen ehemaligen Frangistanermonche Gulogius Schneiber, beffen rationalififcher Richtung er fich anichlog. Bas B., nach Bedinghaufen jurflidgefehrt, in ber Bibeleregefe bortrug, bas tonnten bie Oberen nicht billigen, mas gur Folge hatte, bag er ben Bebanten fante, aus bem Orben auszutreten. Raum mar fein Freund und Lehrer Schneiber nach Berausgabe eines allfeitig berworfenen Ratechismus nach Strafburg abergezogen und bort jum Bicare bes conflitutionellen Bifchofs beftellt worben, fo bulbete es ben B. nicht langer in Bedinghaufen; er entflob ju feinem Freunde, bei welchem einige Theologen gleicher Befinnung, fo Anton Derefer aus Bonn und Anton Johann Dorich aus Daing fich bereits eingeftellt batten. Muf Empfehlung ber Benannten erhielt B. am 1. Februar 1792 an bem Colmarer Seminar eine Stelle ale Brofeffor, vicaire directeur, Die er jeboch noch in bemfelben Jabe aufgab, um mit Dorfc und Friedrich Cotta nach ber bon ben Frangofen eroberten Stadt Maing ju gieben und bort ben Club ber Freunde ber Freiheit und Bleichheit nach frangofischem Mufter eingurichten. Ueberall fich borbrangenb, zeichnete B. auf ber Rebnerbubne und in ber Breffe, ale Berausgeber ber Mainger Rationalgeitung, fich befonbers burch feinen bag gegen bie Religion und gegen bie Fürften aus; als richtiger Jacobiner ließ er es fich nicht nehmen, gegen die ben Frangofen abgeneigte Bevollerung von Stadt und Land ju begen und namentlich bei ber Leitung bon Bablen mit Drobungen und Beangftigungen borgugeben. In weiteren Rreifen murbe B. befannt burch eine an ben Ronig bon Breufen gerichtete, burch ben Drud verbreitete Buidrift bom 20. December 1792 ("Offenbergige Bufchrift an Friedrich Bilbelm Gobengollern, bermalen Ronig aus Preugen"; abgebrudt in Rlein, Beichichte bon Daing mabrend ber erften frangofifden Occupation, G. 299-301), worin er in unberdamter Beife ben Ronig bon einem Buge gegen Daing abzuhalten berfuchte. Rachbem "ber Republifaner B., Correspondent bes beimlichen Clube in ben Breufischen Staaten" Alles burcheinander gebett, hielt er es fur rathfam, bor Ginnahme ber Stadt Daing fich auf die Flucht au begeben. Bei ber zweilen Ginnahme ber Stadt Maing burch bie Frangofen jog er es bor, ben Schauplat feiner früheren Thatigfeit zu meiben und anbermarts fein Glud zu verfuchen. Er ging nach Roln ale Commiffar bes Bollgiehungebirectoriums und fcmang fich bort bis gur Stelle eines Prafibenten bes peinlichen Berichts auf. Als er fich in diefer Stellung nicht halten tonnte, jog er erft nach Paris, bann nach Trier, wofelbft er als Abvocat wirfte bis ju feinem am 11. Dai 1816 erfolgten Tobe.

Bregl. Mein, I. c. S. 178, 185, 299, 324, 325, 328, 349, — Remling, bit theinishe Platz u. l. w. I. S. 282, 283, 294, — Getrace Amendo Prezisching ber in Maning fidd Seifmenhen 454 (allubifiem mit Bemertung her felben Character, S. 10. — Revolutions-Almanach von 1794, S. 113 ff. Seifmenhen 454 (act heim).

Bape: Seinrich B., Organist zu Altona in ber Mitte des fiedzehnten 3abrunderts. Er war ein Schüler des berühmten Organisten an der Lettifuche in Dambung Jacob Nactorius (ober Chailge). Mit Johann Mitt in Abebl war er betreunbet; er hirathete desse Gedige). M. M. ba ist ist eine Angall Mitter Lieder lieder bie Gompflichen bereirtigt, so. M. fine einig Lieder in den Passionanda der Berteil ber Jeder im den Angall Mitter im B. fine einig Lieder bei der Geder im den fine fat einen Tebel der Lieder im deutschen Aufmach 3.612 in den fine bei ber Lieder im deutschen Baunas, 1652 in.

· Balther, mufitalische Legicon, S. 461. — Roch, Geldichte bes Rirchenieds u. f. f., 3. Auft., IV, S. 119. — Danfen, Johann Rift und feine Zeit, S. 141 u. 344. — Doring, Chorastunde, S. 116.

Babe: Johann Georg Bilbelm B., Dr., nambafter Bericograbh, geb. gu Berlin am 3. Januar 1807, + bafelbft am 23. Februar 1854. B. tam in fruber Jugend nach Culm in Weftpreugen, wo fein Bater, nachbem er als Solbat bem Baterlande treue Dienfte geleiftet, eine fleine Anftellung an bem bortigen Cabettenhaufe erhalten hatte; bafelbft erhielt B. auch ben erften Unterricht. Das Intereffe, welches bie Lehrer und ber Leiter ber genannten Anftalt an bem Anaben nahmen, gab ihm Gelegenheit feine trefflichen Anlagen gu entwideln, und er fand an einem Berrn b. Scheliha einen wohlwollenben Bonner, ber ihm feine perfouliche Unterftugung und Furfprache zuwendete, fo bak B. 1820 au feiner weiteren Musbilbung nach Berlin gefenbet in Die Untertertig bes Somnaftume gum grauen Rlofter eintreten tonnte. Bier machte B. bei unermublichem Gleife unter ber Leitung eines Bellermann, Gifcher, Giefebrecht, Beinfius, Ropte, Stein und anderer Manner fo rafche und treffliche Fortfchritte, bak er fcon an Oftern 1825 ale Gelectaner und Primus omnium bas Symnafium abfolvirte und die Berliner Univerfitat bezog, wo er fich bem Studium ber Theologie und Philologie widmete. Angeregt durch Boedb's, Lachmann's und Bernhardy's Bortrage manbte B. fich inbeffen balb mit fteigenber Borliebe gang ber claffifchen Philologie gu, beftanb nach Beenbigung bes atabemifchen Trienniums bas Eramen pro facultate docendi und trat fobann 1828 ale Candidatus probandns in bas Lehramt an bem Comnafium jum grauen Rlofter ein. Schon nach Berlauf ber erften Balfte feines Probejahret murbe B. burch Ropfe, welcher bie außerorbentliche bibaftifche Befabigung beifelben ertannte, jum Collaborator beforbert. Gine miffenfchaftliche Arbeit, feine "Lectiones Varronianae", erwarb ihm 1829 in Salle Die philosophische Doctormurbe; ein Jahr fpater murbe B. jum orbentlichen Lehrer und am 31. Juli 1837 jum Profeffor an bem ermannten Shmnafium ernannt, eine rafche, aber ber Burbigfeit ber Leiftungen Bape's entiprechenbe Laufbahn. - Reben einer febr anftrengenben und mit außerfter Pflichttreue geführten Lehrthatigfeit fand B. noch Beit und Rraft zu bervorragenben miffenichaftlichen Leiftungen, Die in ihrer Art umfaffenbe und andauernbe Studien erforbern; B. manbte feine Thatigleit mit Reigung und Erfolg bem Gebiete ber Lericographie au. Go ericbien pon ihm 1836 guerft fein "Etymologifches Borterbuch ber griechifchen Sprache", fobann 1837 ein Programm "de inveniendis Graecae linguae radicibus". Arbeiten. bie bon grundlichfter Forfchung jeugen. Gein Sauptwert, "Briechifch beutiches Sandworterbuch", ericbien 1842, bas ale ein mefentlicher Fortichritt im facht ber Legicographie gu begeichnen ift und fcon 1849 und 1850 eine zweite Auflage erforberte; biefem Berte batte B. gleichzeitig ein eigenes "Borterbuch ber griechifden Gigennamen" beigegeben, bas befonders in ber Reugeftaltung, bie et burch G. E. Benfeler erhalten hat (2 Bbe., Braunfchm. 1863-70), ale eine febr bantenewerthe Ergangung bes Paffow'ichen Berles betrachtet merben muß. hieran fcbloß fich fein 1845 erfcbienenes "Deutsch griechifches Worterbuch gum Schulgebrauch", bas mannigfache fritische Anfechtungen insbefonbere bon 2. Chr. Fr. Roft erfuhr, bas aber ebenfo wie bas "Griechifch - beutfche Borterbuch", jumal nach ben bon Dt. Gengebufch gefchehenen Bearbeitungen, fich als treffliches Silfemittel im Gebrauche erhalten und bei manchem Mangel im Einzelnen auch feine bedeutenden Borguge hat. - Diefe umfangliche miffenfcaftliche und litterarifche Thatigfeit beeintrachtigte aber feinesmegs Pape's Birtfamfeit als Lehrer; mit ber Gebiegenheit feines Biffens und mit einer bortrefflichen Lehrmethobe verband B. eine fromme, fittlich ernfte, liebevolle Befinnung, bie ihren Ginflug auf bie ihn umgebenbe Jugend ubte, ferner eint wiffenfchaftliche Grundlichfeit, Die fich feinen Schulern mittheilte, und eine feltene Singabe an feinen Beruf, Die ibn gulent noch bei fchmerem forperlichen Pape. 139

Seiben, Das ibn jum Seben untabig macht, ben Unterricht bis beit Bodern vor leitieme Tode bortifeen ließ, Du Anfang des Jahren 1855 gaten 1855 gaten fich bie Anlange eines Radenmactiebens bei P. gezigl, bas raich in bebentlicher Beile zunachm und das, wiewohl zwei Jabre lang fin und wieber einige Goffen, boch ich gie nicht beider einige Goffen, boch ich fleigich mit lolcher Deltigleit fich fleigerte, bach er ihm in 48. gebensjehter erlag.

Chronit des Gymnosums zum grauen Aloster in Berkin, Programm, Jahrs. 1854, S. 36. — Deindt, Wigczaphien der der. u. verdienltd. Addagagen und Schulmänner, S. 348 st. — Gelchichte der classischen Phistologie in Deutschland von C. Bursian. Zweite halter, S. 757.

Pape: Karl Ferbinanb P., Affronom, geb. am 4. Januar 1834 gu Breben, gefl. am 27. Wal 1862 gu Alltone. B befinmter fich frühzeitig dem aftronomischen Studium und wurder nach vollenderte Indiversitätiszeit zunächft als Kechner bei der danichen Gedünmelung beschäftigt, dann aber (September 1886) als Observator an der Setermwarte in Alltona amgestellt. Er beobachtet und berechnete mit Bortiebe tienen Klaneten und Rometen und proticitre die Ergebnisse leiner Bortschungen theils in den "Aftron. Rachrichten" theils im Berliner Jahrbuch. Alls besonders verbeinstlich filt von einiger Ausstellungen Breibeignis die im Jahrgang 1859 der erstermöhnten Zeitschrichten erzeitigte Interfuchung über die Ersteinungen des gevon Kometen von 1858\* Chonati-Komet) anerkannt worden. Aus einer wichtigen Reise von Verluchen und Verdachten von zwei berschiedenen Personicikse Erichten, diechzeitig gemachten Wahrnehmung entfteltt zu einen fiegt, it A. Durch sienes Twochen worden.

Poggemborff, handwörterbuch jur Geschichte ber exacten Wiffenschaften, 2. Bb., Sp. 354. — Boff, Geschichte ber Aftronomie, S. 611, S. 721. — Maofler, Beschichte ber himmelstunde, 2. Bb., S. 408, S. 461. — Aftronomische Radrichten, 57. Bb., S. 321. Sint for.

Bape: Bubmig B., Componift und Biolinift ber erften Galfte bes 19. 3abrhunderts. Er mar am 14. Dai 1809 ju Lubed geboren, ftubirte unter bem bortigen Organiften Dt. U. Baud, trat bann ale Bioloncellift in bie Theatercabelle bes Ronigftabtifchen Theaters ju Berlin, bilbete fich fpater mehr als Biolinift aus und erhielt in Sannover eine Anftellung, barauf in Frantfurt a. DR. Much ale Colift auf ber Beige icheint er mehrfach aufgetreten gu fein, benn fein Biolinfpiel wird als außerft fertig und gefchmadvoll gefchilbert. 3m 3. 1838 ging er fogar auf Runftreifen, ließ fich aber bereits in Lubed feffeln, indem er die Stellung eines erften Bioliniften annahm. 1845 murbe er in Oldenburg jum hofcomponiften ernannt und einige Jahre fpater fiedelte er nach Bremen über, wo er am 9. Januar 1855 ftarb. B. entwidelte ale junger Dann ein reges Compositionstalent und erregte allgemeines Auffeben. ernftes Streben ben Claffitern nachzueifern, verbunden mit grundlichen Studien, ermedte Antereffe und lieft eine icone Aufunit erbliden. Bereits 1835 ericbienen als opus 6 ein Quartett und Quintett fur Streichinstrumente und Die Allgemeine mufitalifche Beitung in Leipzig ift voller Lobes : "Rlare 3been, leicht fliegenber Rufammenbang und gefchidte Fortfpinnung berfelben buich fichere Gefthaltung und gebiegene Ginbeit, aus ber fich ungefucht und ungetrubt bas augiebend Mannigiache wie bon felbft entwidelt", fo fchreibt fie Bb. 87, Gp. 340 in ihrer fcwulftigen, bamals als gelehrt geltenben Beife. Gine im 3. 1840 in Bremen aufgeführte Militar-Ginionie wird in gleicher Beife gelobt und befonders ermannt, bag bas Bublifum mehrere Gabe da Capo berlangte und ber Componift felbft, ale er fich zeigte, mit Orcheftentulch und jubelnben Burufen begrunt murbe. "Die Sinionie ift fo frifch, fo mobiburchbacht und gludlich erfunden, bag eine weitere Berbreitung berfelben im Intereffe ber Runft bochft munichenswerth ift. Das Gange ift herrlich gehalten, namentlich weht befonbers in ben beiben erften Gaten eine Beethoven'iche Luft, ja ein Beethoven'icher Beift", faat fie am Enbe ihrer Befprechung. Diefe Bewunderung halt noch bis jum Jahre 1847 bor, bis ber revolutionare Beift bie Menfchen aus bem Salbfchlafe ruttelt und auch die Runft mit anderen Augen anfeben lagt. Gine neue, im Gewandhaufe in Leipzig 1847 aufgeführte Ginfonie, erfahrt ein gerabegu umgefehrtes Urtheil. Die Themata ericheinen bem Recenfenten fcmach und unbebeutenb, Die Reminiscengen an Mogart und Beethoven find bebenflich, Licht und Schatten fehlen, fomie "überrafchenbe und fich fleigernbe Beranberungen". Um ben Umichlag in ber Befinnung einigermaßen ju berbeden, giebt er bem Componiften am Schluffe noch bie Berficherung, bak er ibn fur ein bedeutenbes Talent halt, mas leiber mehr ironifch als befanttigend wirft. Ebenfo abmeifenb wird (1848) ein Lied beurtheilt. Die neue Beit icheint ibn gang fallen gelaffen ju haben, benn fein Rame verfcwindet bon ba ab aus ben Beitichriften. Intereffant ift bie Beobachtung, wie fich bie gleiche Ericheinung bei allen Componiften biefer Beit wieberholt. Bie burch Menbelsfohn's und Beber's Auftreten, vereint mit ben Beftrebungen bie Claffiler allgemein befannt gu machen, alle anderen Componiften, bie bis babin berehrt und beliebt maren, in ben hintergrund gebrangt, fie anjanglich befrittelt und bann bollig bernachlaffigt werben. Die einft fo Bepriefenen finten wie mit einem Bauberichlage in vollige Bergeffenheit binab. R. Gitner.

Bapencorbt: Relix B., Geichichtsichreiber. Geb. im 3. 1811 au Baberborn. erhielt er nachfte Ausbilbung an bem Somnafinm feiner Baterftabt und begog fobann bie Univerfitat Bonn. Sier trat er in nabere Begiebungen gu B. Diebuhr, ber feit bem 3. 1823 von Rom an bem Gige ber rheinifden Sochicule feinen Aufenthalt genommen batte und in einer freien Stellung gur Univerfitat vielbefuchte Bortrage bielt. Diefer Berfehr Bapencorbt's mit bem ausgezeichneten Befchichtefdreiber erwedte in ihm eine Borliebe ju biftorifden Studien, Die fur feine Rufunft enticheibend murbe. Ale er Bonn mit Dunchen vertaufchte, gewann es unter bem Ginfluffe Schellings allerbings ben Anichem, ale follte bie Philosophie ibn feinen hiftorifchen Reigungen abtrunnig machen, und grar in bem Grabe, bak, nachbem er bon Dunchen nach Berlin übergezogen war und er fich bier bie philosophische Doctorwurde erwarb, bies burch eine Abhandlung über Demofrit und Die atomiftifche Philosophie gefchab. wohl trug gulett bie altere Borliebe fur bie Beidichte unter Rante's Ginwirfung ben Sieg über bie Rebenbublerin babon. B. entichlog fich jest. ber Dufe ber Beichichte treu zu bleiben und feine Rraft balb moglichft an einem murbigen Stoff gu berfuchen. Gin folder bot fich in einer Breisaufgabe, welche im 3. 1833 bie Parifer Atabemie ber Infchriften geftellt hatte; fie galt ber Beidicte Rorbafrila's unter ber Berrichaft ber Banbalen. Bur Erforichung bes Mittelalters batte er fich ja von Anfang an bingezogen gefühlt. Geine Anftrengung murbe mit bem gludlichften Griolg gefront; es murbe feiner Urbeit ber Preis zuerfannt. Roch im 3. 1837 ließ er fie in beutscher Bearbeitung u. b. 2 : Beichichte ber banbalifchen herrichaft in Afrita" ericheinen und erntete fur biefe feine erfte miffenichaftliche Leiftung ben lauten Beifall ber Rachmanner. Diefer fein erfter Erfolg batte ibm jugleich bie Mittel eröffnet, einen langft geheaten Bunich auszufuhren und jur Fortfegung und Erweiterung feiner Studien einen langeren Aufenthalt in Rom ju nehmen; es war ihm, ber bon baus aus bem tatholifchen Befenntniffe angehörte, burch bie Domberen pon Grmland ein Stipenbium bes Collegiums Preuffianum verwilligt morben. Damit bangt Papeus. 141

es gufammen, bag er, bem Bortlaut ber Statuten jener Stiftung entfprechenb, in bem Rlofter S. Anbreg belle fratte Bobnung nabm. Diefer romifche Aufenthalt Papencorbt's ift fur bie weitere Richtung feiner hiftorifden Arbeiten maßgebend geworben. Er bat bamale ben Plan gelaft, eine Gefchichte Rome im Mittelalter au fcbreiben und feine gange Rraft auf Die Lofung biefer großen Muigabe au bereinigen. Der Aufenthalt in Rom, ber mehrere Jahre bauerte und ben er fur feinen hoben 3med gewiffenhaft ausnutte, batte ibn in jeber Begiebung geforbert und feinen Beift gereift. Er mar in fruchtbare Berührung mit vorzuglichen Mannern gefommen, u. a. mit Bunfen, und feine eble Perfonlichfeit batte überall ben gewinnenbften Ginbrud gemacht. Go tehrte er im 3. 1840 mit reicher Musbeute nach Berlin gurud. Die Laufbahn, Die er verfolgen wollte, batte er jeht gemablt : es mar bie bes forichenben Belehrten, aber auch zugleich bes alabemifchen Lehrers. Gben jest erfchien, ale Frucht feiner Reife und als Bortaufer feines geplanten umfaffenben Bertes, feine Monographie uber Cola Di Riengi, ben romifchen Bolfetribun, und murbe mit unverfürzter Anertennung aufgenommen. Und nun fchien fich feine Butunft fo gang nach feinen Bunfchen geftalten ju wollen. Er murbe im Gritbiabr 1841 jum außerorbentlichen Profeffor (ber Befdichte) an ber Univerfitat Bonn ernannt. Geine miffenfchaft. lichen Leiftungen, feine portreffliche Berfonlichfeit batten biefe Beforberung bewirft. Indeg, es war ihm nicht bestimmt, aus ber Beit ber Gaat in bie ber Grnte einzutreten. Unfange April verließ er Berlin, . um ben erwunichten Birtungefreis angutreten; aber auf ber Reife ereilte ibn am 27. April gu Barburg in Beftiglen ber Tob und fcnitt ein hoffnungereiches Leben ploglich unbarmherzig ab. Der Buftanb ber Befundheit Papencorbt's hatte freilich feine Freunde icon langft ein ju frubes Enbe befürchten laffen. Er aber hat ber Rachwelt einen reinen Ramen und feft begrundete Boffnungen hinterlaffen. Sein gebiegenes großeres Wert über bie Gefchichte ber Stadt Rom im Mittelalter hat im 3. 1855 C. Sofler aus feinem Rachlag berausgegeben.

S. Preußische Staatszeitung, Jahrgang 1841, Rr. 116. — Reuer Retrolog ber Deutschen, 19. Jahrgang (1841), 1. Ih., S. 428—429.

Babene: Betrus B., Dramatifer, aus Flanbern, beriafte als Schulrector in Meenen (Beftflanbern) eine lateinische Romobie Samarites (Colon, 1539). welche bom barmbergigen Samariter banbelt. Die an Johann Fallvell, Bropft von Formofele, gerichtete Borrebe bom 22. Juni 1537 nennt biefelbe incondita et rudis, benn B. mußte bie Abfaffung befchleunigen, ba bie Aufführung bereits am 25. Juni ftattfinden follte. Comeit befannt, ift B. ber erfte, ber biefen biblifchen Stoff bramatifc bebanbelt bat. Da fich jeboch biefer fur eine bramatifche Behandlung wenig empfahl, fo benutte B. gur Gintleibung ben Gnapheus'fchen Typus bes Atolaftus, indem er feinen jungen Megio in Die Befellicaft bon Schmarobern gerathen laft. Diefe berleiten ibn folieflich, Berufalem ju berlaffen, um ein in Bericho wohnenbes junges Dabchen Sarcophilia, bas ihm fcon einmal bermittelft ber Bauberfunfte bes Rupplers Diabolus mit brei Raubern tangend gegeigt worben ift, aufgufuchen und fich mit ihm ju bergnugen. Auf bem Wege nach Jericho wird er auf Unftiflen bes Diabolus bon jenen brei überfallen und ausgeplunbert. Dit bem 5. Acte fest nun die biblifche Ergablung ein. Diefer entfpricht bie Deutung: ber Bater ift Gott, Megio ber Denich, Gubulus Die Bernunft, ber Die 3mietracht faenbe Teufel fiegt über ben Menfchen, ber bon Chriftus, bem barmbergigen Camariter, aus Ditleid ju Gnaben angenommen wirb. Benn Betrus ale ber Birth gebeutet wirb, ber ben Bermunbeten beherbergt, fo beweift bies ben tatholifchen Standpuntt bes Berfaffers. Die bier erften Acte find bon außerorbentlicher Frifche und Lebenbigfeit. Befonders wirtungeboll find Die Rlage bes Baters Megaborus über ben ber Berfuchung unterlegenen Gohn, Die Ueberrebungefunfte ber Schlemmer, Die einbringlichen Barnungen bes Ergiebere Gubulus, Die bergebrenbe, burch einen foftlichen Liebesbrief ber Sarcophilia gefteigerte Liebesgluth bes Megio, Die lebhaft an bes Corn. Crocus Jofeph erinnert. Der auch in prachlicher Sinficht hervortretenbe Werth bes Dramas mar icon frub ertannt. Es findet fich neben Gnapheus' Afolaftus und Crocus' Jojeph in ber als Schulbuch verbreiteten Brylinger'ichen Cammlung bon 10 Romobien, welche 1541 in Bafel erfchien. Auch murbe baffelbe bon Alexander Banegas gu Tolebo mit einem Commentar verfeben (1542). Die unter gleichem Titel 1614 ju Erfurt erfchienene Romobie bes David Lipfius ift eine neue Auflage ber Papeus'ichen Romobie, in welcher bie auf Betrus gebeutete Stelle bes Schlusredners fehlt und am Ende fieben Berfe bingugefügt find. Dag ber gefronte Dichter und Doctor ber Philosophie und Medicin ju Erfurt biefe Arbeit ale feine eigene betrachtet wiffen wollte, gebt aus ben am Enbe abgebrudten Bebichten feiner Freunde berbor, obgleich ber Titel ben Urfprung andeutet: Comoedia nova sacra, quam praeeunte sacra scriptura eruit, Papaejauis deliueamentis recensuit, optimis quibusque comicorum flosculis adornavit David Lipsius. Foppens, Bibl. Belg. 998. - Joder-Rotermund 5, 1526. - Goebele 2, 137.

S. Solftein. Babin: Denis B., geb. am 22, Auguft 1647 ju Blois, + etma 1714, wahrscheinlich in Deutschland (nach Eug. et Em. Haag, la France protestante Vol. VIII, Die Angabe bes Tobesjahres 1710 u. A. in Erich u. Gruber, Enchil ift jedenfalls unrichtig, ba B. noch 1712 mit Leibnit correspondirte). B. ftubirte erft Medicin und mar prattifcher Argt in Baris; befchaftigte fich aber unter Chr. Sunghens, beffen Behulfe und Mitarbeiter bei einigen Untersuchungen er wurde, mit ber Phyfit. Bie hunghens verließ er Baris mit ber Aufhebung bes Ebictes von Rantes und ging ju Rob. Boyle nach London. Dit biefem gemeinfam hat B. viele Untersuchungen, namentlich über Bafe und Dampfe angeftellt und murbe bon Bople 1681 jum Ditgliede ber Royal Gociety borgeichlagen. Bon London ging B. ju Sarotti in Benedig, febrte aber 1684 nach London gurud, mo er bis ju feiner Ernennung gum Projeffor ber Dathematit und Phyfit in Marburg burch ben Landgrafen Rarl von Seffen, 1688, blieb. Diefe Brofeffur befleibete B. bie 1707. 3m Jahre 1699 mar er Correfpondent ber Parifer Atabemie geworben. Gein Schidfal nach 1707 ift unbefannt. Gin Bergeichniß ber aublreichen Arbeiten Bapin's findet fich in Boggendorff's biographifcheliterarifchem Worterbuche II. 355 ff. Um befannteften ift B. burch bie Erfindung bes Digeftore ober Bapinianifchen Toples mit bem Sicherheitsventil und burch bie 3bee ben Bafferbampf ale Triebfraft ju benugen, geworben. Bahricheinlich hat Boyle guerft vorgeschlagen Die Erhohung ber Siedetemperatur bes in einem verfchloffenen Befage erhitten Baffers gur Rofung ac. bon Rorpern ju benuben, welche bei gewöhnlicher Siebetemperatur nicht geloft merben. Aber B. gab guerft bas biergu taugliche Berath an, welches gegen bie Befahr bes Berplagens burch bas bei allen Dampfmafchinen fo wichtig geworbene Sicherheiteventil gefchut wurde. Wegen feiner Unterfuchungen über bie Glafticitat bes Bafferbampies und bie Condenfation beffelben bei ber Abtublung ift B. als Erfinder ber erften fogenannten atmofpharifchen Dampfmafchine mit Rolben gu nennen, benn er zeigte, wie ein Rolben in einem Culinber burch ben Bafferbamp! in die Bobe getrieben, und wie ber Rolben nach Conbenfirung bes Dampfes bom Drude ber Luft wieber gugeftogen wirb. B. bat foggr nach Sagg 1. c. 1707 ein Dampfboot gebaut, mit welchem er auf ber Fulba bon Caffel nach Dunden

fubr, wo es ibm bon ben Schiffern aus Reib gertrummert marb. Ueber bie

Papfe. 143

Conftruction ber bierbei verwendeten Dafdine ift nichts Raberes befannt. Augerbem find noch andere Arbeiten Papin's ermagnenswerth. Er ift ber Erfinder bes Tellers an ber Luftpumpe. Er erfand ben Bafferhammer, welcher noch jest bei ben phyfitalifchen Bortragen jur Demonstration ber niebrigen Siebetemperatur bes Baffers im luftleeren Raum benutt wirb. Ferner bat B. noch zwei Borichlage gemacht, welche, obgleich er fie nicht zu einem praftifchen Grgebnig ausbilben fonnte, boch als bie erften Anfange jest ausgeführter Borrichtungen ju betrachten find. Erftlich bat er namlich vorgefchlagen, Die Explofion bon Schiefpulber jum Treiben eines Rolbens in ber Dafchine ju benuten, mas erft au Berluchen mit anberen erplofipen Gubftangen, bann meiter bis jur heutigen Bastraftmafchine geführt bat. 3meitens wollte er ben Drud comprimirter Luft, ober auch ben Drud ber Atmofphare gegen berbunnte Luft benuten, um burch lange Robrenleitungen eine Bewegung fortgupflangen. Geine eigenen Berfuche, fo wie bie Unberer nach ibm, folugen fehl. In ber atmofpharifchen Gifenbahn haben wir bie Anwendbarteit bes Babin'ichen Gebantens im Biogen tennen gelernt, und benugen benfelben bei ben pneumatifchen Blodenguaen und ber pneumatifchen Briefbeforberung. Der ibeenreiche Dann foll in Durftigfeit geftorben fein.

Gine Biographie Popin's, welche mir nicht zugänglich gewelen ift, erschien 1847 zu Blois: Bannifter, Denis Papin, sa vie et ses écrits. 8°. Rarften.

Bable: Reremias B., Dathematiter und Theologe, aus einer alten Greife: malber Familie, murbe am 9. Auguft 1672 geboren und mibmete fich, feit bem 5. Dai 1691, auf ber Pommer'fchen Gochfchule, und (1695) in Bittenberg mathematifchen und naturwiffenfchaftlichen, fowie theologifchen Stubien, bei welchen er, gemäß ber auf beiben Univerfitaten berrichenben Richtung, Die firche liche Orthoboxie und beren Bolemit gegen ben Bietismus pertrat. Durch biefe Befinnung bem hauptfuhrer ber Orthoboren, Dr. 3ob. Fr. Dager (G. b. A.), empfoblen, erlangte er, nachbem letterer (1701) jum Beneral-Superintenbenten und Profangler ber Univerfitat Greifewald ernannt mar, burch beffen Ginflug (1702) bie nach bes Prof. Joach, Rofenom's Tob erlebigte Profeffur ber Mathematif. In Diefer Stellung behandelte er in Borlefungen und fleineren Schriften matbematifche, aftronomifche und naturmiffenicaftliche Fragen, und befundete fein bobes Intereffe fur lettere auch burch Erwerbung bes merthvollen biblifchen Rupferwertes von Scheuchger und Pfeffel, welches nach feinem Tobe im Befike feiner Angeborigen verblieb. Geine orthobore Richtung trat erft nach Raper's Lobe (1712) berbor, und manbte fich Anfange gegen ben interimiftifchen Ben. - Sup. Br. S. Bebharbi († 1729), und fpater gegen beffen Rachfolger D. Chr. Rusmeier und Jal. Beinr. Balthafar. Bergeblich berfuchte ber Gen Sup. Alb. Joach. Rrafebig bie orthoboren und pietiftifchen Gegenfage gu verfohnen. B. bebarrte, unterftust von feinem Bermanbten, bem Bifcof M. Carl Paple v. Schonen, auf feinem Standpuntte, und wußte auch auf einer Reife nach Caffel ben fpateren Ronig Friedrich von Schweben fur fich ju gewinnen. Rach bem Tobe bon Rrafevig († 1782), und feines Rachfolgers Lutfemann († 1738), erlangte jeboch bie Bartei bes Bietismus, namentlich auch burch Unterftugung bes Brof. und Sofgerichtebirectore Bhil. Balth. Berbes, die Oberhand; ihre Sauptfuhrer Rusmeier (1740-45) und 3af. Seinr. Balthafar (1746-63) empfingen bie Beneral - Superintenbentur. Bapte bagegen murbe (1735) feines Amtes entlaffen, und begab fich nach Stodbolm, mo er noch 20 Jahre hindurch feine polemische Thatigleit gegen ben Bietismus fort. feste und erft Enbe Darg 1755 im 83. Lebensjahre ftarb.

Aug. Balthafar, d. d. den, S. 60 ff., ins pastorale, I, 77 ff. — Rolegarten, Chifd. d. Univ. J. 277—288. — Pul. Aug. Balthafar's Eden Yom. Grich. Dentmäfer, V, 35—56. — Biederfiedt, Seden neuvorpomm. Gel. S. 11 ff. — Gin Werzichighi Son Hopele's Gelirlien findel figh bei Quantleus, Gel. Hommern, S. 148; Pahnert, Ratalog, II, 263 und in Jöcher's Gel.-Sec. I auf. S. 25 ff. S.

Babbe: Robann Rofeph Chriftian B., Cdriftfteller, eines Brebigen Cobn, geb, ju Altenrobe bei Afchersleben 1768, gebilbet auf ber Schule gu Aloftenbergen, fowie auf ben Universitaten Salle und Wittenberg, mofelbft er 1798 jum Dr. phil, promobirt murbe. - Ale er fobann bie Stubien eines jungen Chelmannes zu leiten übernommen hatte, tam er mit bemfelben wiederum nach Rlofterbergen, wo er mit bem Director ber Anftalt, bem rubmlich befannten Bhilologen Dr. Joh. Gurlitt, in nabere Befanntichaft trat, mit bem er bieran in hamburg wieber gufammentraf, ale er (B.) um 1801 burch Bictor Rico ftod (bes Dichters Bruber) bierber berufen wurde jur Rebaction ber Samburge: Reuen Zeitung und Abregcomptoir Rachrichten, welche Thatigfeit er bie 1811 quelibte. In biefen Jahren redigirte er auch bie bamale bei Bobn in Sambure erfcheinenbe Allgemeine Deutsche Bibliothet, bis bies fritische Inftitut an Ricola in Berlin gurud gelangte. 1813, mabrent Samburg's borübergebender Befreiung bon ber frangofilchen Berrichaft, redigirte er auch ben unparteifden Correfponbenten, fobann aber bie Samburger wochentlichen Rachrichten 1814 bis 1816. - 3m 3. 1816 begrundete er bie bis 1842 bestandene, vielgelefene Beitschrift "Lefefruchte bom Gelbe ber neueften Literatur bes 3n. und Auslandes", eine nicht ohne Gelchid und Gelchmad erleiene Auswahl aus ben befter Erzeugniffen ber neuesten (hauptfachlich fcommiffenfchaftlichen) Literatur. Mud ale leberfeter aus bem Frangofifchen und Englifchen mar er thatig . fomie als Mitarbeiter an Meufel's gelehrtem Deutschland, an Roch's allgem. lit. Angeiger und anderen Werten. Er ftarb ju Samburg am 19. December 1856.

S. Samb. Schriftftellerleriton V, 646, 647. — Lefefriichte 1842, 28b. IV.

- Reuer Refrolog ber Dentichen, Jahrg. 20, 1842, I, Rr. 17.

Pappenheim: Bottfried Beinrich Graf ju B., wenn nicht einer ber Saupthelben bes breifigiabrigen Rrieges, fo boch in zweiter Reibe bornan ftebent auf tatholifder Geite - "bie Blume ber Ritterlichfeit, Die, in Schlachtfelbern bermilbert, auf blutigem Boben fich fraftigte gur Ghre ber Beiligen, fur beren Sieg er bas Banner erhoben". Beb. am 29. Dai 1594 in bem Stabteben Pappenheim a. b. Altmubl, bem Sauptort ber gleichnamigen Berrichaft, entftammte er einem uralten Abelgaefchlechte, bas neben bem Borang bes erblichen Befithen ber Reichsmarfchallswurde fich jablreicher Sproglinge ruhmen burite, welche ben Raifern im Laufe ber Jahrhunderte nambafte Baffendienfte geleiftet. Aus einem Dal an ber Stirn, bas, icheinbar ein paar freugmeife gelegte rothe Schwerter barftellend, bald für gewöhnlich wohl berichwand, bei heftigen Bemuthebewegungen aber oft noch im Mannesalter jum Borfchein tam, murbe auch ibm fein militarifcher Beruf prophezeit. Indeg bestimmten ibn Mutter und Bormund, nachdem er bereits im fiebenten Jahre ben Bater berloren, fur eine mehr wiffenfchaftliche Laufbahn. Corgfaltig erzogen, murbe er um bas Jahr 1608, ale erft Biergebnjabriger, auf Die berühmte, jubor icon bon Ballenftein befuchte Univerfitat Altborf gefdidt und nach nur furger Studienzeit ale Abliger von Stande, ber Sitte ber Beit gemag, bon ben ferbilen Profefforen jum Rector Dagnificus bafelbft ertoren. In Tubingen vollenbete er feine Stubien, worauf er, bem Beifpiel feiner Ctanbesgenoffen folgenb, fich fur mehrere Jahre auf Reifen nach ben wichtigften Gulturlanbern Gurobas, nach ben Rieberlanben, Frantreich.

Pappenheim. 145

Spanien und Italien begab. Des Lateinischen machtig, erlernte er unichwer bie Sprachen biefer romanifchen ganber; boch vergaß er babei nicht, feine Anlagen ju ritterlichen lebungen auszubilben. Bar manches blutige Abenteuer icheint er Damale icon erlebt ju haben; u. a. wußte er bon einer Begebenheit mit bier Cavalieren in Spanien au ergablen, von benen er zwei mit feinem Degen fofort niedergeflogen, ben britten ju Boben geftredt und ben vierten in bie Flucht gejagt haben will. Gein Aufenthalt an ben Saubtftatten ber fatholifden Glaubenbrichtung abte offenbar aber noch eine anbere nachhaltige Wirfung auf ibn aus: abnlich bem Mortimer ber "Maria Stuart" brachte ber als Protestant geborene und erzogene B. pon bort einen Gifer fur bie namliche Richtung mit, ber fortan faft bie bornehmfte Triebfeber feiner Sanblungen bilbete. Rachbem er 1614, in feinem einundamangigften Lebensighre, öffentlich gur fatholifchen Rirche übergetreten, biente er ibr in ber That mit einer Berehrung, einer Singebung und einem Fanatismus, wie fie, um bon Ballenftein gang ju fcweigen, feiner all ber übrigen zeitgenöffifchen Convertiten in nur annabernbem Dage gegeigt bat. Bon Raifer Datthias an ben boi gu Brag gegogen und jum Reichshofrath ernannt, ichien er in biefer Stelle - mehr als feiner juriftifchen Renntniffe, mol gerabe feines Blaubenseifers megen - glangenbe Ausfichten gu haben. Dennoch butbete es ibn bort nicht lange; noch por Ausbruch bes großen beutichen Rrieges vertaufchte er, feinen mabren Beruf erfennend und bem Drange feines Benius folgend, Die Feber mit bem Comert und nahm gunachft Dienfte bei Ronig Sigismund von Bolen, bem Blutefreund bes ofterreichifden Grabaufes und bem Tobfeind bes Schwebentonigs Buftav Abolf. Raum aber entbrannte in Bobmen ber Rampf, ate er ben Baffen ber tatholifchen Liga folgte und ibr thatfraftiges Saupt. Maximilian von Baiern, ale feinen herrn erfannte. Unter Tilly sog er bemgemak nach bem bobmifden Rriegelchauplat, focht, ichnell aum Oberftlieutenant avancirt, am 8. Robember 1620 in ber Enticheibungeichlacht am weiken Berge bei Brag und blieb, mit vielen, jum Theil ichmeren Bunben bebedt, wie tobt auf bem Gelbe liegen. Er meinte im Regefeuer ju fein und fam in Befahr, von Solbaten ber eigenen Bartei beim Blunbern erfchlagen gu werben. Gin faiferlicher Reiter rettete und ein erfahrener Bunbargt beilte ibn, To bag er icon im nachften Frabjahr von neuem ausmarichiren fonnte. Unter ben ligiftifchen Oberften in Tilly's Urmaba balb ber Infanterie, balb ber Cavallerie jugegablt, balf er nun ben Grafen Ernft von Danefelb in ber Pfala und am Oberrhein befampien. Trop mancher glangenben Baffenthat, bei ber fein Rame mit Musgeichnung genannt wirb, fceint aber fein militarifcher Ghrgeig nicht befriedigt worden gu fein. Bereits im Januar 1622 bat er bon Beinheimaus um feine Entlaffung und erhielt biefelbe auch. Rach feinem Wiebereintritt im Geptember barrte er, ben Bejehlen Tilly's geborchenb, noch bie nachftfolgenben Jahre, bis Anfang 1625 aus. Doch feine Mugen richteten fich mittlerweile auf bie Berwidelungen in Oberitalien und im Beltlin; Bruch und offenen Rrieg swifchen ben babei betheiligten Brogmachten Franfreich und Spanien vorherfebenb, hoffte er in letterem mehr Lorbeern erringen au tonnen. Richt im Zweifel über bie ju ergreifende Partei - er betrachtete mit beutschem Rationalbewußtfein Die Frangofen ale Erbieinde und perchrte Die Spanier ale nachfte Bunbesgenoffen bes Raifers, ale Borfampfer feiner Rirche -, bat er ben Rurfurften bon Baiern jest nochmals um feinen Abichieb fowie um bie Erlaubnig, fur Ronig Bhilipp ein Corps bon ein paar Taufend Mann im Lande ob ber Enne ju merben. Beibes marb ibm gemabrt und bie Beiftarfung, bie er bamit bem Bergog bon Geria, bem fpanifchen Couperneur in Mailand, auführte, erwies fich als febr bebeutungevoll. Wenn auch nicht im Stande, Die Spanier auf ben abrigen Alleem, bentiche Biographie. XXV.

Buntten, wo bie Frangofen angriffen, bor berben Berluften gu bemabren, rettete er ienen boch gerabe ben wichtigen Boften, ben Rerig ibm anwieß. Riva am Comer-See - burth bie faft ein Jahr lang bauernbe Bertheibigung biefer verschangten Pofition gegen bie bereinigte Dacht ber Frangofen und Gravbunbiner grunbete B. überhaupt erft feinen Baffenruhm. 3hm felber aller binas gennate fein Erfolg feineswegs; er bachte an Ruderoberung bes ben Spaniern bis auf eben biefen Buntt entriffenen Beltling; er murbe am liebfter an ber Spike einer fuhnen Schaar von einigen taufend Reitern unmittelbar in Franfreich eingefallen fein und, bis nach Rarbonne ober weiter borbringenb, bie ibm verhatte Ration für ihre "Infoleng" geguchtigt haben. Ungufrieben, went er auch fpater noch fich mit Stoly "Ihrer tonigl. Dajeftat ju Sispanien beftallten Obriften" nannte, verließ er Die Statte feiner bieberigen Thatigfeit, ale im Frubiabr 1626 ein fur ben Ronig wenig gunftiger Friebe berfelben ein Rid fette. Aber ichon winfte ibm, mehr als fruber, auf bem beimathlichen Boben ober boch in beffen Rabe bie Belegenheit fich auszuzeichnen. Roch bepor Italien verlaffen, richtete er an ben Baiernfürften aus eigener Initiative fdrife liche Borichlage, wie ber bamale in Oberofterreich wuthenbe Bauernaufftanb niebergumerfen und bie bon ben Rebellen foeben belagerte Sauptftabt Ling in entfeten fei. Den Grund biefes Mufftanbs bilbeten bie Religionebebrftefungen Raifer Ferbinanbs II., welchem bie gabireiche protestantifche Landbevollerung bort im Lande ob ber Enns ohnehin grollte, ba er baffelbe bem bon ihr außerorbentlich achakten und gefürchteten Rurfürften pfandweife übertragen batte. burch letteres Berbaltniß tam indeg P. mit Darimilian nun wieber in nabere Begiebungen, mabrend er barauf brannte, feinem Raifer und ber bon ibm gielbemuft erftrebten Gegenreformation in ben ofterreichifchen Erblanbern gum Giege au verhelfen. Gein Bunfch, ben Rrieg gegen bie Oberennfer gu fubren, murbe burch perfonliche Umftanbe noch erhobt; galt es ibm boch, jugleich mit feinem Steivater, bem bairifchen Statthalter Grafen Berberstorff in Ling, feiner bort bebrobten Mutter und amei Schweftern ju Gilje ju tommen. Richt ju boch wird pon T bie Rabl, ju welcher bie Mufftanbifchen angewachfen maren, auf 80 000 Dann angegeben; ben Bauern batten fich jablreiche migvergnugte Berren und Ghelleute angefchloffen. Bei abmechfelnbem Baffenglud war bie Lage, jumal auch im Sinblid auf ben gleichzeitigen Ginbruch Mansfelds in Schlefien und Ungarn und auf Bethlen Babor's feinbfelige Saltung, eine augerft gefahrliche. Roc fury por Pappenheim's Gingreifen fcugen Die Bauern bas in Oberofterreid einrudenbe taiferliche Corps bes Bergogs Abolf von Bolftein und Die bairifeben Silfetruppen bes Generale Lindlo bis jur Bernichtung. Go mar es benn bie nachfte Aufgabe bes jungen Gelben, ber, von Maximilian freudig begruft, inamifchen (15, Juli 1626) icon jum bairifchen General . Bachtmeifter ernannt morben mar, ale nunmehriger Chei ber Unternehmungen gegen bas Land ob ber Enne ben Schimpf ber faiferlichen und bairifchen Baffen ju rachen, ben Geift ber burch bie Rieberlagen entmuthigten Truppen wieber aufzurichten. Und bae Blud mar ihm holb. Den Feind burch eine mohlgelungene Rriegelift taufchenb, machte er fich (Unfang Rovember) ben Weg nach Ling frei und bielt, ba obnebin bie Belagerung icon aufgehoben mar, ungehindert feinen Gingug in Diefe Stadt. Darauf vereinigte er ligiftifche und taiferliche Truppen und ging obne Caumen jum Angriff über. Dit ber Schlacht bei Efferbingen, Die er ben Banern am 9. Rovember lieferte, murben bie Leibenichaften biefes Rrieges erft pollenbe angefacht. Er felber berichtete, daß fie fich nicht wie Menfchen, fonbern wie bollifche Gurien gewehrt, bag fie fich, ohne ach ober web ju fagen, batten nieberichlagen laffen wie Die Sunde. Bas ihnen am militarifcher Ruftung und Schutung abging, erfetten fie burch ben Diu nb bie Buth ihrer Bergmeiffung,

Rach beißem und überaus blutigem Ringen erlagen fie bennoch bem tampfgeubten Gelbherrn, ber, einer ber Borberften im Sandgemenge, ben Tob ber Schmach einer nochmaligen Rieberlage borgezogen haben murbe. Roch ein zweites, ia noch ein brittes und ein viertes Treffen - bei Omunden, Bodlabrud und Bolised - folgten in ben nachften viergebn Tagen. B. nennt, in feinen Rapporten über biefe, bie Bauern rafende, wuthenbe Bestien; niemals, behauptete er, ein hartnadigeres und graufameres Befecht als bas ju Smunden erlebt gu haben. Fortgefest fiegreich, marb er barum nur um fo ftolger und iconungs. tofer. Richt genug, bak taufenbe bon gefallenen Bauern bie Schlachtfelber bebedten - er ließ jum abichredenben Beifpiel bie Ropie ihrer Sauptanführer in ging auf bie Thurme fteden. Berarmt und verwuftet lag Oberofterreich ba; aber, bon feinen Solbaten befest, leiftete es teinen Wiberftanb weiter; untermorfen und ichnell entwaffnet - fo überlieferte ber Gieger es bem faiferlichen Etrafgericht. Geine Aufgabe mar erfullt und er jog (Anfang 1627) bon bannen. Beboch bie Trauerlieder ber Bauern bielten, ihn als ben "leibigen Teufel" begerchnend, bas Unbenten an feine Schredensaeftalt lebendia. -

Alles Bisherige ift gleichwohl nur gewiffermaßen ein Borfpiel ber tief einichneibenben Lebensthatigleit biefes fanatifchen Rriegemanns gewefen. Gin neuer Schauplat bot fich ibm nach furger Frift, nach einem borübergebenben Buge gegen ben alten Martgrafen bon Baben Durlach und beffen gand, im nieberfachfifchen Rriege bar. Wenn auch Tilln bas Saupt und ben Gubrer ber an biefem betheiligten protestantifchen Stanbe, Ronig Chriftian IV. von Danemart bereits bei Lutter a. B. auf's empfindlichfte gefchlagen, bemnach einen Stand nach bem anberen gur Unterwerfung unter ben Raifer gebracht, ben Ronig felbft jum Rudgug weit gegen Rorben genothigt batte: fo mar bei ber bartnadigfeit bes Letteren bas Enbe bes Rrieges boch nicht abgufeben. Des Ronigs Duth hielt nicht jum Benigften ber Umftand aufrecht, bag in ben braunichmeigischen ganben noch ansehnliche Reftungen bon feinen Truppen behauptet murben. Inebefonbere Bolfenbuttel, ber bornehmfte Baffenblat und qualeich Die Refibeng bes Bergogs und Rreisbirectors Friedrich Ulrich, troute unter bem Commando bes Grafen bon Colme ben andringenben Ligiften mit gaber Rubnbeit: militarifch und politifch murben ihnen bon bort aus noch groke Ungelegenbeiten bereitet. Und fo ericbien bie Ginnahme Bolfenbuttele bem Raifer ebenfo wie ber Liga als ein bor Allem bringendes Gebot. Sie zu bewertstelligen, marb B. bon Tilly auserfeben, ale er im August in Rieberfachfen eintraf. Durch ben oberofterreichifchen Rrieg gur ligiftifchen Sahne gurudgeführt und jest bem Unichein nach ihr unverbruchlich tren, burch ben oberitalienifchen Rrieg im Geftungstampf genbt und borguglich bemabrt, mar er in Tilly's Geer ohne Frage ber geeignetfte, der rechte Mann an jenem Plage. Anfangs September begann er mit 22 Compagnien ju Jug und 22 ju Pferbe bie Belagerung, Die, beinabe Dier Monate mabrend, erft gu gludlichem Ende geführt murbe, nachbem er burch Abbammung ber Oder Die Baffen und Martte ber Stadt unter Baffer gefett und baffelbe, ben Ginmohnern ihr Gewerbe jum Stillftand bringend, in Die Erbgeichoffe ber Saufer getrieben. Bis babin batte Colms in taglichen ftarten Musfallen bie Geftung ju Bappenbeim's eigener Bewunderung vertheibigt. 3a, noch weitab vom Belingen, batte biefer ce formlich als ein Blud gepriefen, ben Rambi mit bes Ronige beffen Colbaten ju fuhren, und fich babei einen eigenthumlichen, wie er es nannte, alt abenteuerlichen Ritterebrauch gefallen laffen. "Benn bas Treffen poruber und unfere ichweifigen Ropfe abgewischt, fo tommen

wir dann zusammen auf dem Held, discurriren, effen und trinken und lobt Einer des Anderen ritterliche Thaten, als wenn wir die besten Freunde wären; wenn wir dann wieder von einander scheden, gest es nicht ohne tröhliches Scharmühren

10 \*

Gin fo furchtbarer Reind B. auch mar: ibm imponirte ber fich belbenmuthig mehrende Begner im felben Dage, wie er ben aus Muthlofigleit unterwürfigen verachtete. Als nach bem Fall ber übrigen Plage enblich auch Bolfenbuttel fich nicht mehr halten tonnte, als Baffers- und Sungerenoth bie Belagerten ju parlamentiren zwang, ba bewilligte er, wenngleich erft nach fcwierigen Berbanblungen, in ber Cabitulation bom 18. December 1627 ber Bejakung freien Abjug mit allen folbatifchen Ghren. Den Lanbesfürften Bergog Friedrich Ulrich aber tractirte er hinfort wie einen Gefangenen, obwohl berfelbe, im Begenfat ju Diefer banifchen Befahung, Die Uebergabe ber Feftung bon bornberein betrieben und ben tatholifchen Angreifern mehr als nothig ju Gefallen gethan hatte. B. fab bierin eben boch nur eine unaufrichtige und feige Devotion, wie er benn überhaubt ben nieberfachfifden Rreisftanben Diftrauen und Difachtung in gleichem Dage zeigte. Gin tubner Rriegsmann, glaubte er über Die Saupter ber elenben Surften icon binwegichreiten au burfen. Und tein Beringerer als ber taiferliche Obergeneral, Ballenftein, bestärfte ibn barin, indem er, feine Sand nach bem Bergogthum Medlenburg queftredenb. Tilly bas Surftenthum Calenberg und B. bas Fürstenthum Bolfenbuttel ju berichaffen gebachte. 2Benn barin auch für biefen eine bobe Anertennung lag und er gleichfam als ber britte im Bunbe ber Rriegshaupter erfchien, fo hatte Ballenftein boch offenbar noch feine besonderen Abfichten. Er wollte, Die natürliche und ftets machfende Giferfucht ber ligiftifchen Fürsten gegen bie von ibm vertretene Raifermacht bor Mugen, Die beiben Gelbherren ber Liga feiner Sache und feiner Berfon foviel als möglich verpflichten, fie in gewiffem Dage vielleicht fcon gu fich berübergieben; er wollte auf Roften bes reichefürftlichen Brincipe eine bis babin unbefannte Militarariftofratie unter ber eigenen Megibe errichten. Reben ber Beibrangung ber Bergoge bon Medlenburg mare auch bie Befeitigung bes Bergogs bon Braunfchmeig-Bolfenbuttel, auf welche Tilly's und Bappenbeim's Erhöhung begrundet werben follte, ein entichiebener Schlag gegen ben gangen angeftammten Reichsfürstenftand mit Ginfclug ber Liga gemefen. Weit entfernt nun gwar. in Ballenftein's Ginne bie Liga franten ju wollen, ging B. bennoch um fo begieriger auf bas Anerbieten bes taiferlichen Generals ein, als es feiner perfonlichen Chrfucht in bobem Grabe fchmeichelte. Energifch arbeitete er, von Ballenftein aufgeftachelt, auf bie Mechtung und Abfehung jenes bon ihm fur unfabig. falfch und treulos ertlarten Furften bin und ließ fich, im eigenften Intereffe, au einem folimmen Inquifitioneverfahren wiber ibn gebrauchen. Ulrich follte, trop feiner notorifchen Raifertreue, mit Gilfe erpregter Beugenausiggen burchaus zu einem Berrather gestempelt merben. Es beweift Bappenbeim's Gifer, bag er, als Prafibent ber Unterfuchungecommiffion, nach einem wie es icheint enblofen und boch bas gewünschte Refultat nicht vollig berbeiführenben Inquiriren fich in Berfon an ben taiferlichen Sof begab, um ben Reichehofrath, beffen nominelles Ditglied er immer noch geblieben war, fur feine Intentionen gu gewinnen. In Diefem Zeitraum fcheint er felbft noch einmal, feines ehemaligen Berufe gebentent, fich in erfter Linie als Jurift gefühlt gu haben, fo überaus verdachtig immer feine Thatigteit mar. Die nach ber Groberung Bolfenbuttels einer langeren Erholung febr bedurftigen Truppen batte er Binterquartiere in ber Altmart beziehen laffen; bort aber blieben fie auch noch im folgenben und fogar im nachftfolgenben Commer (1628, 29) liegen. Bobl entfprach feinem unermublichen Thatenbrang biefe Inactivitat am wenigften, ja mit großem Berbruß empfand er ihre lahmende Birtung. Der Danentonig bielt bie Baffen aufrecht, aber bie Berhaltniffe brachten es mit fich, bag junachft nur gleichfam ein halber Rrieg, ein fchleppenber Feftungetrieg geführt murbe, ber bie tatholifchen Streitfrafte ju gerfplittern und ju ermuben brobte. 2Bobl warb auch für biefen Rrieg Pappenbeim's Erfahrung und Thatfrait in Anspruch genommen. Ballenftein felber bat ibn bon Tilly fich aus, um bie bolfteinischen Blage Gludftabt und Rrembe ju recognosciren und fein Gutachten betreffe ihrer Festigleit fowie ber Ausfichten auf ihre Ginnahme abzugeben. B. that bies im September 1628 und bemirtte bamit nicht jum Benigften ben zwei Monate fpater erfolgenden Fall von Rrempe. Bei alle bem, und obwohl auch Tilly ibn wiederholt bie untere Elbe und bie Safen an ber Rord. und Oftfee recognosciren ließ, befand fich B. boch nicht in voller freudiger Birtfamteit. Es mar, ale wenn bie Aufgaben ihm nicht mehr genugten, und jedenfalls meinte er nun Duge genug fibrig ju haben, um fein juriftifch politifches Intriquenfpiel gegen ben unalfidlichen Bergog bon Braunichmeig in Brag und in Bien perfonlich meiter gu verfolgen. Ginen Urlaub, ben er fich von Tilly angeblich ju einer neuen Reife nach Italien erbeten, benutte er im Frubjahr 1629, ohne fich über Wien binaus au begeben, hauptfachlich ju bem oben ermagnten 3med. Geine und in biefem Buntt jugleich Ballenftein's Erwartung murbe nichtebeftoweniger getaufcht. B. brang mit ber Antlage gegen Friedrich Ulrich nicht foweit burch, bag beffen Abfegung ausgesprochen murbe. Weber ber Reichshofrath noch ber Raifer felbft wollten ibm Unfpruche jugefteben, wie fie nur ber faft allmachtige Ballenftein für feine Berfon allein erheben burite. Tilly mar aber überhaupt ju ehrlich und ju uneigennutig, als bag er ben gewaltthatigen Sturg eines Reichsfürften als Staffel ju eigener Erhebung gebraucht haben wurde. Ja, taum ertannte er bie mabre Abficht von Pappenheim's Aufenthalt in Wien, ale er burch ein marnenbes Schreiben an ben Rurfürften von Baiern bie Intrigue vollende gerftorte. Darimilian ehrte B. außerorbentlich; icon im Geptember bes bergangenen Jahres hatte er ben noch jugendlichen Dann jum ligiftischen Generalfeldzeugmeifter ernannt ; aber niemals wurde fein hobeitsgefühl und feine reichsfürftliche Collegialitat bat, mas bier im Werte mar, gebulbet haben. "In bem Tone eines ergurnten Couverains" berwies er B. (April 1629) fein eigenmachtiges Inquifitions. verfahren - und bas Spiel mar aus. Wie febr ben ehrbegierigen Streber bas Diklingen nach foviel Dabe und Arbeit perbrok, lakt fich wohl auch baraus erfeben, bag er fofort wieber baran bachte, Die bairifch-ligiftifchen Dienfte mit ben fpanifchen gu bertaufchen. Seine Unterhandlungen mit bem foniglichen Befanbten in Wien führten indef au feinem Riele, Genothiat, auf feinen Boften, nach feinem Sauptquartier Barbelegen gurudgutebren, naberte er fich bagegen in ber Folge um fo mehr feinem groken Gonner Ballenftein, beffen Glang an und für fich ben befcheibeneren Tilly, wie insgemein, fo jumal in Bappenheim's Augen verbunteln mochte.



Italien wieder ausgebrochene und ben Raifer jest in unmittelbare Ditleibenfchait giebenbe Rrieg bem Generaliffimus bringend rathfam ericheinen liegen, ben Strett mit Dagbeburg burch gutliche Berhandlungen, wenn auch borlaufig noch mit Aufrechterhaltung feiner Forberung beigulegen, ba bestimmte er B. fogar jum biplomatifden Friebenspermittler. Diefer jeboch meinte mobl, ale er im Geptember au Rlein . Ottereleben mit ben ftabtifden Befanbten aufammentam, aud icon burch bezügliche Drobungen mit Borten und Demonftrationen bas gewünfchte Biel erreichen gu tonnen. Er wollte, berficherte er ihnen, fich ben Ropf gwifden Die Ruke legen laffen, wenn er nicht binnen vierzehn Tagen burch Abftechung bes Baffers u. f. m. bie Stadt erobert haben werbe. Allein er taufchte fic über bie Biberftandelabigfeit ber Burger, welche, felbft nicht gur Leiftung einer großeren Abfindungefumme geneigt, mit taglich machfenber Erbitterung burd fühne perameifelte Ausfalle benen bon Bolfenbuttel es nachguthun beftreb: maren. Da lief Ballenftein, bei Beitem meniger optimiftifc als B., feine Infpruche fallen, und unter Bedingungen, Die Riemand fcmerglicher ale biefer wie eine Rieberlage empfinden mußte, erfolgte ju Anfang October Die Aufhebung ber Blotabe. Rein Zweifel, bag B. feitbem einen unberfohnlichen Groll gegen bas "hochmuthige" Dagbeburg im Bergen trug. Inbef, Die anderweitigen Bermidlungen und Wirren, berentwegen es einen fo gunftigen Frieden erhalten, berubrten unabwendbar auch feine Seele immer ftarter - neben ben italienifchen, und mehr bereits ale biefe, bie nieberlanbifden. Bon jeber hatte er bie Sollanber als bie Rebellen bes Ronigs bon Spanien und als bie Batrone aller beutichen Rebellen verabicheut, und jeht mußte er feben, wie biefelben burch ein Daar glangenbe Siege und Eroberungen, Die fie bamals über Die Spanier babongetragen, eine Uebermacht und einen Uebermuth gewannen, bebroblich nicht allein für Belgien, fonbern fur Rheinland Weftfalen, für gang Rordweftbeutschland. Radrichten über Rachrichten trafen in Bezug auf ihre Bewegungen und bermeintlichen Abfichten gegen Enbe bes laufenben und im Fruhjahr bes nachften Jahres (1630) ein. Die, fo übertrieben, ja fo willfurlich fie auch maren, B. mit machfenber Beforgniß und berftarttem Ingrimm erfallten. Da entwarf er, noch in feinem altmartifchen Sauptquartier Garbelegen, Blane, Die nach feiner Berficherung innerhalb eines Jahres ju bolliger Unterbrudung jenes "aufwieglerifchen" Bolles führen mußten und welche, bem Ronig bon Spanien überfandt, bon Letterem fo ernft genommen wurden, bag er ben ligiftifchen Beneral um jeben Breis an fich ju feffeln munichte. Bobl murbe B. felbft nunmehr lieber benn je fich ben Spaniern gemibmet und ihrer ermattenben Griegsführung frifche Impulie gegeben baben, wenn nicht in nachfter Beit icon neue aukerorbentliche Aufgaben auf beutschem Gebiet an ihn herangetreten waren. Zwar nur nebenfachlich erscheint es, wenn ber Raifer burch eine Acte vom 20. Mars 1680 ihn nebst einigen anderen glaubenseifrigen Dannern jum Grecutor bes Reftitutionsebicte in ben Stiftern Magbeburg und Salberftabt mit ber befonderen Tenbeng, feinem Sohne. bem Grabergog Leopold Bilbelm, Die Bulbigung ale Ergbifchof und Bifchof bort ju ermirten, bestimmte. Ferdinand II. tannte und wurdigte bie mit ber Singebung an Die tatholifche Rirche eng gepaarte Raifertreue Babbenbeim's; nicht weniger jum Dant fur biefe ale gur Belohnung feiner militarifden Leiftungen hatte er ihn, ben bisherigen Freiherrn, bereits am 19. Mai 1628 in ben Reichegrafenftand erhoben, ihm außerbem auch eine reiche Dotation an Belb und But Augewiesen. Done ibn ber Liga entziehen gu wollen, mar er überzeugt, auf S. ftete bornehmlich rechnen ju burfen. Dag er in bem bier borliegenben Rall fic taufchte, mar gleichwohl nur feine, bes Raifere eigene Schulb. 3m Brincip ftanb B. mit ihm burchane auf bem Boben jenes ominofen Chicte; bas Recht und Die Pflicht, Die geiftlichen Guter bon ben Regern gurudguforbern, mar auch für

Pappenheim.

B. über jeben Zweifel erhaben. Dan muffe, fagte er im hinblid barauf, ben Baum mit ber Burgel ausgraben. Aber fo einfichtig zeigte er fich boch, bag er gerade beshalb bie Rothwendigfeit betonte, gunftigere Beiten abzumarten und, anftatt immer neuer Berwidlungen, erft ein grofartiges allgebietenbes Uebergewicht ber tatholifchen Baffen in Deutschland ju Schaffen, wie es, trop ber vorausgegangenen Giege, Angefichts ber bon außen brobenben Befahren feineswegs borhanden war. Babrend er (Dai 1630) fich nur vorübergegend an ber "Apprebenfion" bes Stiftes Satberftabt im Ramen bes Raifers und bes Ergbergoge betheiligte, enthielt er, noch burch bie Gollanber nach Weftbeutschland abgezogen, fich ganglich ber ibm fur bas Grg- und Primatftift Dagbeburg angetragenen Commiffion, fo bag ein anberer boberer Officier hiermit betraut werben mußte. Balb jeboch nahm bie folgenichwere, bon ibm langft geabnte Indafion Guftab Abolf's feine Aufmertfamteit, nahmen bie friegerifchen Grhebungen, Die fie in Rorbbeutschland berborrief, feine Rrafte völlig in Unfpruch. Comie überhaupt nun bie bollanbifche Befahr von ber ichmebifchen überflügelt wurde, trat naturgemaß fur B. bas Bebot, fich eben biefer entgegenzuftellen, gang und gar in ben Borbergrunb.

Der Blan bes Schwebentonigs, ben ftrategifch und politifch überaus wichtigen Elbftrom ju gewinnen, ibn foweit als moglich bem Raifer und ber Liga gu berichliegen, mabrent er felbft fich in ben Offfeefuftenlanbern Schritt fur Schritt erobernd feftfette, fand bie eifrigfte Unterftugung bon Ceiten bes Bergoge Frang Rarl bon Lauenburg und bes ebemaligen Abminiftrators Chriftian Bilbelm bon Magbeburg. Erfterer bemachtigte fich, nachbem er einige taufend Dann que fammengebracht, im Geptember ber Stabte Boikenburg, Lauenburg und Reubaus an ber unteren Gibe. Letterer hatte fich fcon im Boraus insgeheim in Dagbeburg eingeschlichen, Diefe noch unter bem berben Ginbrud ber Ballenftein'ichen Blotabe ftebenbe, bagu in Folge bes Reftitutionsebicte tief erregte Ctabt mit Silfe fuhner Demagogen feinem Billen im Ramen bes Ronigs unterworfen, barauf unberweilt bie Fabne bes Aufftanbe erhoben und in übereilten Ausfallen ebenjo leichte wie bergangliche Eroberungen ringeumber im Ergfift gemacht. Babrend bie Raiferlichen, immer ftarter berbeigiebend, einen Btag nach bem anderen ibm wieder abnahmen und Die larmenbe Sauptftadt icon mit einer neuen Blotabe bebrobten, erbat fich B. von Tilly Die Erlaubniß, mit wuchtigen Schlagen über ben Bergog Frang Rarl bergufallen und feiner Unternehmung ein fchteuniges Ende gu bereiten. Go gwang er ibn benn (October), Die begeichneten Blate au verlaffen und auf Rateburg au retiriren; bort nahm er ibn, ale er au Schiffe bon bannen flüchten wollte, noch rechtzeitig gefangen. Dit feiner erfolgreichen Geftfehung im Lauenburgifchen gewann er aber felbft nun einen Boften an ber Elbe, burch welchen er bem Ronig ben Bag nach Magbeburg binreichenb verlegte und ben Aufftand bes Abminiftratore ifolirte. Doch blieb er auf halbem Bege um fo meniger fteben, ale Guftab Abolf ingwifchen einen feiner erften Officiere, feinen Bolmaricall Fattenberg nach Dagbeburg gefandt hatte, um mit Umficht und Energie Die Leitung biefes Mufftanbe au fibernehmen und bas alte Bollmert bes Lutherthums recht jur Bafis feiner eigenen Operationen gu machen. B. ertannte fofort, wiebiel bon Dagbeburgs Befig fur ben fcwebifch. beutschen Rrieg abbing. Das Funbament bes gangen Rrieges nannte er es und er mar überzeugt, bag mit biefer Gefte ber Ronig fteben ober fallen murbe. Strategifche und politifche, retigiofe und perfonliche Grunde liegen, in Gins gleichsam jufammenfliegenb, ibn mit Begier bie Subrung bes Rampfes gegen Magbeburg erftreben. Ergfeber und Ergrebellen maren ihm bie Burger, Die er überbies nach ber vergeblichen und, wie er mußte, nur ber auswartigen allgemeinen Befahren wegen aufgehobenen Blotabe von 1629 jest nachtraglich gu



bemuthigen und ernitlich ju guchtigen gewillt mar. Gebr begreiflich, wenn unter folden Umftanben Tilly bem eben bamale (im Spatherbft 1630) jum ligiftifden Felbmarichall ernannten B. bas erfehnte Commando mit Borliebe anbertraute Mlein, bei Beitem mubiamer, ale er erwartet, fand Betterer bie Aufgabe, Magbeburg ju nehmen. Rach einem gludlichen Debut gegen bas Stabtden Reuhalbensleben, bas er ben Aufftanbifden gu beren fcmerem Schaben fcnell entrif, fcblof er mit Beginn bes neuen Jahres (1631) bie Detropole ein, fo gut es ging, jeboch ohne Musficht auf balbige Groberung. Denn nicht blog. bag Tilly, nach ber Abfegung Ballenftein's jest ber oberfte Relbberr auch ber Raiferlichen, mit ber großen Sauptmacht ber combinirten Armeen gegen Guftab Abolf birect in's Welb ruden und baber B. bor Dagbeburg mit nur magigen, gegenüber ben weitlaufigen Unlagen biefer Feftung jebenfalls ungenugenben Rraften gurfidlaffen mufite. Much ber lange anhaltenbe Binterfroft erichwerte ungemein bie nothigen Schangenarbeiten im Gelbe, bie Borbereitungen jur Belagerung. Der neue Gelbmaricall, ber gu biefer ohne Umftanbe überaugeben gewunicht batte, fab fich benn in ber That borlaufig und fur unberechenbare Beit auf eine nochmalige Blotabe beichranft. Die Giferfucht bes taiferlichen Statthaltere im Graffift, bes Grafen Bolf bon Dansielb, trug nur noch mehr gur hemmung feiner Bewegungen bei. 3a, Tilly marb, jum Rachtheil fur bas Borhaben und entgegen feiner urfprunglichen Ablicht, aus boberen politifchen Rudnichten genothigt. bas Commando bor Magbeburg swiften ben beiben Chrgeigigen au theilen: er that es, indem er bem Ginen bas rechte, bem Unbern bas linte Elbufer auwies. Der feinbliche Gegenfat ber beiben trotigen Charaftere lief aber menig Gutes erwarten, wie benn bon einem gemeinfamen Borgeben taum bie Rebe mar. Babrend Danefeld's langfame Bedachtigfeit B. jur Bergmeiflung bringen fonnte. bachte biefer feurige, übereifrige Rrieger wieberholt mobl baran, ben Sturm auf Die Balle und Mauern auch obne bie unentbebrlichften Borbereitungen und Sicherbeitemafregeln, mit feiner ungureichenben Schaar ju magen; nur Tilly's Berbote hielten ibn babon gurud. Bergeblich fuchte ber Ungebulbige bann wieber Fallenberg burch großartige Berbeigungen und Beftechungen auf feine Geite gu gieben ; er mußte, bon ihm abgewiefen, fich eine fchnobe Antwort gefallen laffen. 3m Uebrigen maren es ebenburtige Gegner : Galtenberg in ber Bertheibigung gleich unermublich und tuchlig, wie B. im Angriff, in ber - wenn auch blog bartiellen - Umgingelung bes bon ben Stabtern befesten Terrains; Fehler beging freilich biefer wie jener. Unter fo bewandten Berhaltniffen murbe indeg bie Blotabe ber reichlich mit Lebensmitteln perfebenen Stadt fich vielleicht endlos bingezogen haben, wenn nicht Tilly, ben B. icon gu Anfang Darg gegen bies "Centrum mali" berbeirief, fich einen Monat fpater mit ber gefammten Beeresmacht borthin gewandt hatte, nachbem er fruchtlos bemubt gewefen, ben Ronia mifchen Ober und Elbe jum Steben wie jum Schlagen ju bringen. Und jett erft anberte fich bie Cituation : Dant biefer Uebermacht, Die binnen Rurgem Die Bahl bon 30 000 Dann erreichte, fonnte ber Felbmarichall, ber unter ben Augen bes Oberfelbherrn ichnell bie wichtigften Augenwerte ber Feinde erfturmte, in ben erften Tagen bes Dai bie formliche Belagerung beginnen. Bobl fcmeraten ihn bie Berlufte, Die Buftav Abolf in ber Bwifchengeit ben Raiferlichen an ber Dber gufugte, und in gar truber Stimmung beflagte er bitter bie burch feine fürftlich-ligiftifchen herren im ungeeignelften Beitpuntt bewirtte Entlaffung Ballenftein's ale bes Gingigen, beffen gwingenbe Autoritat bas Unbeil gu verhuten im Stande gemefen mare. Aber bie Beforgnig, bag ber Ronig mit erhohtem Duthe aum Entfat ber Glofefte berbeieilen werbe, verboppelte auch Pappenbeim's großen Gifer. In Tillo's Beer bilbete fein fruberes Blofabecorbe, bas er in taglichen Grercitien gu einer Muftertruppe berangebilbet, ben eigentlichen Rern; und mabrenb

Pappenheim. 153

er jett Laufgraben anlegte. Batterien errichtete, unter ungufborlichem Schiefen fich in die Feftungemalle eingrub, bereitete er basfelbe ftundlich auf Die blutige Enticheibung, auf ben naben Sturm bor. Tilly ichwantte, ob er einen folden, ebe noch Breiche gelegt, magen ober ob er bor bes Ronigs brobenbem Unmarich bie Belagerung aufheben follte. B. war es, ber bies verhinderte. Große Bortheile auf feiner, ber Reuftabter Seite ließen ibn allerbinge bie anberweitigen Schwierigfeiten, jumal bie auf ber Gubenburger, mo fein Antipobe Dansfelb befehligte, mit gewohnter Rudfichtslofigfeit überfeben. Immer beibt bie Gritfirmung Dagbeburgs am Morgen bes 10, 20. Dai recht eigentlich Bappenbeim's Bert und, bom Ctanbpuntte feiner Bartei aus, fein Berbienft. Ungerecht bingegen ift es, wie noch beute fo baufig gefchiebt, ben Eroberer als ben Berftorer Diefer Stadt ju brandmarten. Da nach ber Erfteigung bes Balles, Die in Birtlichfeit eine Ueberrumplung mar, ein erbitterter Biberftand bon Geiten Fallenberg's folgte und im nachften Moment Alles auf bem Spiele ftanb, lief B., um durch Bermirrung ber Feinde biefen Biberftand ju brechen, ein paar Saufer am Thatort, bei ber Soben Bforte in Brand fteden. Riemals geleugnet und als tattifche Dagregel weber unerlaubt noch an fich auffallig, hat biefe Sanblung gleichwol bem glubenben bag ber magbeburg-fcwebifchen Bartei gegen ihren grimmigften Dranger offenbar ben eigentlichen Bormand gu ber ichmeren Antlage gegeben, daß er auch die nachfolgende umfaffende Brandftiftung, die totale Berftorung ber Ctabt planmakig anbefohlen babe. Bie fich fur lettere aber eine andere Urheberichaft nachweifen lagt, jo lagt fich auch behaupten, bag B. mit Tilly ftrategifche und außerbem noch ftarte perfonliche Granbe hatte, bas befiegte Magbeburg als Stadt und Geftung ju erhalten. 2Bohl hatte er, wie gejagt, es erobern wollen, um bie Burgerichaft ju guchtigen, jedoch nicht weniger auch, um es ju befigen und feinen Befit eben ber großen Bartei, fur Die er fampite, fowie fich felber bauernd nugbar ju machen. Ja, je naber er mabrend ber mubfeligen Belagerung feinem Biele tam, um fo entichiebener mar, ba er nach feinen eigenen Borten in feinem Intereffe burchaus nicht blind fein wollte, fein Bunfch, fich bom Raifer Sab' und But ber Rabeleführer jur Belohnung fcenten gu laffen. Muf einer ichmargen Lifte batte er Tarmerth und Ginnahmen bon burgerlichen Gutern, auf einer andern Die "ju confiscirenden Berrlichfeiten ber Ctabt", ihre Regalien und Steuern, fo bas "Bifeamt", bas jahrlich 30-50 000 Thaler einbringen mußte, ben Brudengoll mit 4000, bas Sahramt und Biegelamt mit mehr ale 20 000 Thatern, in Summa Objecte, Die "wohl auf eine Million Golbeswerth" bergeichnet. Ueber Alles bies hoffte B., ber auch Burggraf von Magbeburg werben wollte, in Bufunft theils für fich, theits für bas gemeine Befen bisponiren ju tonnen. Und fo erflart es fich benn auch, wenn er in feinen Berichten, ben Sieg über Dagbeburg mit lebhaitem Frohloden fchilbernb, im Tone bes Bebauerne fortfubr, baf bie vielen - wie er übergenat mar, bon ben Burgern angeftifteten - Feuer "in wenigen Stunden Diefe fcone Stadt mit all ihrem großen Reichthum in Die Afche gelegt". Er empfand bas mit Tilly als einen "ex malitia" geführten Schlag, ohne im erften Moment, neben ben materiellen Berluften, Die feiner Partei in ftrategifcher Sinficht fo überaus fcablichen Birfungen ber Berftorung ichon gang ju überfeben. Tillb's icharfer ftrategifcher Blid rettete Die mit ihrem Sieg in arge Berlegenheiten gerathene Armee bor bem Berberben, in welche Bappenbeim's Befangenbeit und gleichzeitig feine Tollfühnheit fie gefturgt haben murbe. Denn nicht, wie biefer wollte, fiel jener mit einfeitiger Ausbeutung bes Schredens ber Eroberung und ohne Rudficht auf ben Schwebentonig alebald fiber bie Leipziger Schlufverwandten, Die ftart ruftenben proteftantifchen Stanbe in Mittelbeutschland ber. Tilly's Muimertfamteit blieb. mabrend er fich allerdinge in bem vermuffeten und fammtlicher Borrathe baburch

beraubten Dagbeburg mit feiner Sauptarmee nicht halten tonnte, swifchen ben Standen und bem Ronig mit amingenber Rothmenbigfeit getheilt. Und B. felbe: gab ihm nachher Recht, ale er, auf halbem Bege, aus Thuringen nach ber Gite mit etwa 7000 Dann gurudgefchidt, in ben erften Tagen bes Juli gerabe not aur Beit im Dagbeburgifchen wieber antam, um ben im Borbringen begriffene Schweben Galt gu gebieten und mit bem Ergftift jugleich bie auch nach ber Berftorung ale Elbpag bochft bebeutfam erfcheinenbe Sauptftabt ju beden. Gufta Aboli murbe, wenn Tilly fich voreilig mit ben unbotmagigen Stanben if Thuringen und Beffen, bem urfprunglichen Buniche Bappenbeim's entiprechent gemeffen und in Rrieg verwidelt hatte, Raum und Beit gu ber wichtigften, burd Die Berftorung ungemein erleichterten Eroberung und Feftlehung am Elbftrogewonnen haben und ber faiferlich-ligiftifchen Streitmacht barauf unfchwer in ben Ruden gefallen fein. Schnell befehrte fich ber Felbmarichall gu ber beffere-Ginfict Des Sochftcommanbirenden. Aber freilich, im ferneren Berlauf b. Dinge tonnte ber Gine fo wenig wie ber Anbere bem genialen foniglichen Beft. beren in feiner feften Stellung au Werben beifommen, tonnte Reiner verbinbere bag berfelbe über ihre Saupter hinmeg mit Bernhard von Beimar, mit Bilbeln bon Seffen und por Allem bann mit bem Rurfürften Johann Georg von Sachien bie folgenreichften Begiehungen fnubite. Der Ginfall ber beiben tatholifchen Generale in bas Rurfurftenthum, Die Ginnahme von Merfeburg und Leipzig (Anfang und Ditte September) fand ftatt, ale bas ichmebifch-fachfiche Bunbnif bereits beichloffen und unabanderlich mar. B. nannte nun gwar ben Rurfftrfieverblendet, bebauerte ibn icheinbar, bag er feines Landes Unglud und Ruin nich: fabe, und mar in Birtlichfeit über biefe Wendung boch erfreut, ba biermit bagute Recht jum Angriff auf Sachfen gewonnen mar. Gelbft aber ein Berblenbeter, zweifelte er teinen Augenblid, in ber bevorftebenben Relbichlacht bes Sieg babongutragen. Ja, mit berwegenem Ungeftum, burch eine berfruhte unt febr bebentliche Cavallerieattaque beichleunigte er am 7.17. Geptember in ber Ebene bon Leipzig eigenmachtig bie Schlacht, Die, wenngleich unbermeiblich, bon Tilln bennoch bis aum Gintreffen ber erwarteten Berftarfungen verfchoben morber mare. Und mehr noch, er swang baburch ben Oberfelbherrn, eine trefflich gemablte, bortheilhafte Bofition ju berlaffen. Wenn man B. barum auch noch nich: Die Saubtidulb an bem Berlufte biefer Sauptichlacht gufdreiben bari, fo ift fein Berfahren vom militarifden Standpuntt aus boch überaus tabelnemerth gemefen. Ginigermaken fühnte er feine Schuld, indem er, Bunber ber Tapferfeit berrichtend und ber Lette auf bem Schlachtfeld, Die Refte ber Befchlagenen fammelte und rettete. Sein Rudaug nach Salberftabt verbient fo binwieder bas grafte Lob. Und einen nenen Ruhmestrang flocht er fich, ale es in ber nun folgenben Epoche, mabrend Buftav Abolj's unaufhaltbarem Siegeszug nach bem Rhein und nach Oberbeutichland barauf antam, in Rieberfachien und Weftfalen im Raden bes Giegere ju agiren, bafelbft ein neues Corps ju bilben und bie Rebenberre bes Ronigs fowie feiner fich aller Orten erhebenben nordbeutschen Berbunbeten minbeftens bergeftalt ju beicaftigen, bag fie unfabig blieben, bie im Guben fic ausbreitenben Schweben burch Buguge gu verftarten. B. war eine berartige Mufgabe um fo ermunichter, ale fie ibm Gelegenheit gab, endlich einmal wieber felbstandig und ohne bas ftete Ginreben Tilly's, beffen Umficht und Ginficht er ruhmend anertannte, beffen Bebachtigfeit er aber Unenticoloffenbeit ichalt, auf großem Felbe ju operiren.

Begeichnend ift es, daß seine erfte bemertenswerthe That in biefem neuen Abichnit der Befreiung Mageburg's galt, welches nach der Jage seiner traurigen localen Berhaltniffe von Manbfeld blos mit einer ichmachen Garnison beletzt, in seiner Berwoftung nicht mehr im Stande erschien, fich nur auf turze Beit gegen ein 8-10,000 Dann ftartes Corps bes fcwebifden General Baner ju halten. B., nachbem er in ber Gile aus ben westfalifchenieberfachfifchen Befanungen ber Liga bie entbehrlichften Truppen berausgezogen, rudte, um bie bon Manfield Schon eingeleitete Capitulation ju vereiteln, gegen Reujahr 1632 mit faum 5000 Mann berbei. Inbem er aber bor fich ber verbreiten ließ, bag er mit 20,000 Dann jum Entfat tomme, nothigte er burch biefes "Strategema" ben beforgten Baner gur Aufbebung ber Belggerung noch bor feiner Unfunft. Seine Abficht mar allerbinge nun, nicht fowohl bie unhaltbar geworbene Stadt ale die Befatung gu retten. Dit fcmerem Bergen hatten fich ingwischen bie latholifchen Dachte, Raifer und Liga, batte auch Tilly fich geftanben, bag alle auf Magbeburg bermanbte Dube nach ber Berftoning nur bergeblich und ce baber bas Befte fei, bie Geftungewerte vollende ju fchleifen. Gben bas führte B. alebalb in fo radicaler Beife aus, baß auch bier aus einer militarifc aebotenen Sandlung auf feine angebliche Berfiorungewuth gefchloffen worben ift. Er that mit beffem Gemiffen nur bas Unbermeibliche: Magbeburg murbe auf. gegeben und berlaffen und follte, nach gleichzeitiger Demolirung ber Elbbrude, auch ben Teinben fo viel ale moalich nuklos gemacht werben. Richt lobnt es fich, bie folgenden Unternehmungen bes Gelbmarfchalls ausführlich aufzugablen. Benug, er hielt die Ehre ber tatholifchen Baffen aufrecht, bot mit befchrantten Rraften ben Beneralen Tott und Baubiffin, ben Gurften Bilbelm bon Beffen und Georg bon Luneburg, fo gut es ging, Eros, behauptete insbesonbere fiegreich bie Stellung an ber Wefer und ftartte fich allmablich burch neue Werbungen, inbem er freilich taum erichwingliche Contributionen in ben langft ausgefogenen Lanbern, namentlich bon ben Stabten erhob. Seine Abficht, ben Bugua ju Guftab Abolf au verhindern, erreichte er indef nur unvollfommen, wohingegen ber Abmarich fo bemabrter Subrer wie Baner's und Withelm's von Seffen ibm großere Freiheit, ihm bie Fabigfeit gab, jum Erfat fur verlorenes Terrain wieber anberes ju erobern. Bon Stabe bis nabe an Raffel, bon Silbesheim bis nach Raftricht gingen, um nur Gingelnes hervorzuheben, feine rubelofen Streifzuge. Bei ber Solibaritat ber Intereffen, bem inneren Bufammenhang ber fcwebifchen und ber hollandifchen Operationen murbe in biefem nie ermubenben Beifte nochmals, und machtiger ale borbem, ber Bunfc, rege, fein eigenes Operationegebiet bis in die Riederlande hinein auszudehnen. Roch gegen Ende bes Jahres 1631 hatte er der spanischen Insantin in Bruffel seine Dienste angeboten und fie nahm biefelben mit Gifer an, ale bie Bollander unter bem Bringen Friedrich Deinrich von Dranien im barauf folgenden Commer Maftricht, Diefe Feftung erften Ranges, bon beren Erhaltung bie Rettung Belgiens abzuhangen ichien, belagerten. Sie ließ B., um feinen Anmarich ju befchleunigen, jur Befriedigung feiner aber Colbrudftanbe murrenben Truppen 500,000 Reichsthaler anbieten; auch follten gu befonberem Reig fur feine Chrfucht ihm alle Blage in ber Bfalg überlaffen merben, Die, bormale in bes Ronige bon Spanien Gewalt, bon ibm in Bufunft guruderobert werben murben. 3m Auguft 1632 erfchien B. mit 15,000 Mann an ber Daas im Angeficht bes ftaatifchen Beeres. Schnell warf er die Daste ber jum Schein beobachteten Reutralitat ab und brach biefe auf eigene Fauft, indem er, feine Ghre fur die Befreiung Maftrichte berpfandenb, jum Beichen ber erflarten Feinbicait feine Gefcune gegen bas berichangte Lager bes Draniers richtete. Um 17. unternahm er ben berfibmten Sturm auf bas lettere, mit unvergleichlichem Belbenmuth und bennoch vergeblich - Die fpanifche Geerführung ließ ben beutschen Gelbherrn, ber bier 1500 Mann opferte, wider Bflicht und Berfprechen, ja mit formlichem hohn im Stich. Somit unvermögend, fein Bort eingulofen, ben unabwendbaren Berluft von Maftricht bor Augen, trat er, voller Ingrimm und mit außerfter Beringfchagung über jene heerführung fprechend, alebalb feinen Rudjug nach Deutschland an. Wohl munichte bie Infantin und Ronig Philipp felbft ibn gu halten und gu berftarten. Er aber mochte nach ben letten Erfahrungen von feiner Compathie fur bie Spanier nun boch einigermaßen gebeilt fein. Und ihres Undante nicht genug; fein eigenmachtiger Bug gegen bie Bollanber, burch ben er Beftfalen und Rieberfachlen in gefahrboller Beile eutblokt, neben anderem Ungemach feine Reftung Bolienbuttel einer Belagerung burch Bergog Georg bon Luneburg ausgesett batte. wurde von Seiten bes Raifere wie ber ligiftifchen Fürften bochft ungnabig aufgenommen. Sieft es boch, baf Ballenftein, ber, langft mit auferorbentlichen Bollmachten als taiferlicher Beneraljelbhauptmann reftituirt, nach Tilly's tobtlichem Abgang nun auch Pappenheim's nachfter Borgefehter mar, ihn vor ein Kriegsgericht ftellen wollte. Mus bem Lager bor Rurnberg, von Guftab Abolf feftgehalten, hatte er wie ber Rurfürft von Baiern an P. gefchrieben, gerade als Diefer nicht blos ligiftifche, fonbern - burch eine auf Ballenftein's berfonliche Empfehlung noch mabrend ber Belagerung Dagbeburge erfolgte Ernennung - auch faiferliche Felbmarichall im Angug auf Daftricht begriffen mar. Beibe batten ibn aufgeforbert, fich nach völliger Sicherftellung Bolfenbuttels nut feiner Armee jum Anmarich auf Rurnberg, ju ihrer unmittelbaren Unterftukung gefaßt gu halten. Ihre Aufforderungen maren umfonft gemefen - und mas fland jest nicht außer Wolfenbuttel Alles auf bem Spiele! B., flagte ber Rurfurft bon Roln, habe burch feinen Gigenfinn bie weftfalifchen Stifter und ganber in Die außerfte Befahr gefturgt, fein eigenes Ergftift und bas gange Reich "in neue Commotion" gebracht. Bas er verfchulbet und verfaumt, bas wollte B. freilich bann mit ehrlichem Beftreben, mit feiner gangen Energie wieber aut machen. Und Die Fehler feiner Begner, Die febr gur Ungeit fich getheilt batten, tamen ibm babei über Erwarten au ftatten, fo bak er in furger Frift (bie Anfang Cotober) nicht allein bie an ber Wefer und in Weftfalen bebrobten Blage rettete, Baubiffin ju einem fluchtartigen Rudjug nach Geffen gwang, Bolfenbuttel burch einen nachtlichen leberfall bes Belagerungebeeres entfeten lieft, fonbern auch noch ale pofitiven Gewinn die Ginnahme ber langft von ibm begehrten, "machtigen und reichen" Ctabt Silbesheim erzwang. Allein, mabrend er Erfolg auf Erfolg babontrug, brachte fein eigenwilliger Charafter ibn icon auf's Reue in Gefahr, eine fclimme Infubordination zu begeben. Bon Maximilian bringend jur Rettung Baierns bor Guftab Abolf's Invafion herbeigerufen, bom Raifer jur Bereinigung mit Ballenftein, bon biefem felbft ju gleichem 3med noch einmal citirt, mar er fortan unmiberruflich bagu auserfeben, wiber bie fcmebifche Sauptarmee, mobin fie fich auch wenden wurde, eine enticheibende Berftarfung in's Gelb ju fuhren; benn alle irgend fonft entbehrlichen Rrafte galt es gegen ben gemaltigen Feind mit Sintanfegung jebes Rebenplans ju concentriren. D. aber, au lange an ein felbftanbiges Auftreten gewöhnt, munichte gar febr, fein eigener Chef ju bleiben und ichrieb aus Silbesheim (11, u. 16. October) an ben Baiernfürften wie ben Raifer, bag, wenn nur ihm 6500 Mann Berftarfung augefchieft murben, er fich getraute, ben Ronig nach Rieberlachfen an fich gu gieben. Die Bahrheit ift, bag Guftav Abolf, voll Gochachtung por Pappenbeim's Talenten, mit Beforgniß auf feine Operationen blidte; wie aber hatte er barum ben faiferlichen Beneraliffimus auch nur einen Dtoment außer Mcht laffen burfen! Ballenftein mar es, ber ben Ronig nach fich jog, um auf furfachfifdem Boben fich in blutiger Felbichlacht mit ibm gu meffen; und bierauf fich borbereitenb, fanbte er, mahrenb er marichirte, wieberbolt ernftliche Befehle an ben Feldmarichall, unverzuglich aufzubrechen und ihm über Thuringen nach Leipzig und Merfeburg entgegenzueilen. Diftrauifch und ungebulbig megen feines 36gerns, erflarte ber geftrenge Friedlander, wenn auch fonft ibm perfonlich jugethan,

feine gefahrvollen "Inbecencen", feine Gigenmachtigleit nicht leiben zu wollen. B. tam nun allerdings und vereinigte fich mit Ballenftein am 4. Rovember in ber Gbene gwifchen ben beiben genannten Orten; allein in einem allgemeinen Priegerath ju Beigenfels mußte er bann tropbem mit feiner Unficht burchgubringen, bag bem mittlerweile icon bis Raumburg abancirten und bort berichangten Ronig in fo bortbeilhafter Stellung, bei ber borgerudten Jahresgeit nicht woff beigutommen, bagegen ber bon bollanbifcher Geite in große Befahr gebrachten Stadt Roln auf's ichleunigfte beigufpringen fei. Go feste er es in ber That noch einmal burch, bag er - und biesmal bon Ballenftein felber, ber nun auch bie Schlacht nicht fur fo nabe bevorftebend bielt - Orbre gum Mufbruch nach ber Befer und weiter jum Succurs fur Roln empfing. 3mmerbin, um ibn nicht zu balb aus ber Rabe zu verlieren, aab Rener ibm gleichzeitig ben Auftrag, unter Beibilfe etlicher auserlefener Regimenter junachft bas bon ben Schweben befehte Salle nebft ber Morigburg einzunehmen. Indeg gerabe bie Mbienbung Bappenbeim's hatte jeht eine fur feinen eigenen Blau vernichtenbe Wirfung; gerade burch fie murbe, wie nicht ju bezweifeln, Guftab Abolf erft recht bestimmt, unberweilt jum Angriff überzugeben; Bappenbeim's Abmefenbeit ließ ibn ben Sieg hoffen. Der umfichtige taiferliche Generaliffimus ertannte, als beibe Theile bei Lugen fich entgegengerudt maren, noch bei Beiten bas Borhaben feines toniglichen Geinbes und ichidte burch Gilboten ben bringlichften Befehl an B., Alles fteben und liegen ju laffen und mit gefammter Trubbenjabl umgutebren. Belden Berlauf aber murbe bie Schlacht bes nachften Tages 6. 16. Rovember - genommen haben, wenn nicht wiber bes Ronigs Berhoffen ftarte Berbitnebel feinen Angriff um mehrere Stunden vergogert batten! B., ber fich ber Stadt Salle bereits bemachtigt, folgte bem letten Befehl, es ift mabr, ohne Baubern; benn in biefem großen Doment tam auch fur ibn jebes andere Intereffe gum Schweigen. Die Befahr reigte ibn, und erfullt von langft genabrter Begier, auf ben Ronig ju ftogen, eilte er mit feinen acht Reiterregimentern in vollem Galopp, bas nachrudenbe Tuftvoll weit binter fich laffenb. bem Schlachtfelb entgegen. Und fo tonnte er, wenn auch ber Rampf ingwifchen begonnen, in benfelben noch rechtzeitig und auf's Wirtfamfte, eben auf ber Seite, wo ber Ronig tampite, eingreifen. Gin perfonliches Rencontre fanb bennoch nicht ftatt; in geringer Entfernung bon einanber murben beibe wohl gur namlichen Stunde - gegen 2 Uhr Rachmittage - in ritterlichem Streit auf ben Job getroffen. Der Rampf tobte weiter, mabrend Buftav Abolf auf bem Felbe fein Leben aushauchte und P. hinweggebracht werben mußte. Fruh am nachften Morgen ift auch er feinen Bunben auf ber Bleigenburg ju Leipzig erlegen. Ballenftein bat ibn nachher im Rlofter Strabow gu Brag mit gebuhrenben Ghren begraben laffen. Gine Bittme, feine zweite Gemablin, aus bem graflich Dettingifchen Gefchlecht, und ein vierzehnjahriger Cohn aus erfter Che, fur welde Ballenftein ale Teftamentebollftreder und Curator bann auch ju forgen hatte, weinten um ben - nur 38 Jahre alt geworbenen - Belben, jugleich mit gabllofen Barteigenoffen, Die ibn bewundernd verehrt und aus beren Geele ber Braemonftratenfer Banbhauer geraume Beit fpater bas treffenbe Bort gefprochen : "Ihrer Romifch Raiferlichen Dajeftat und ber tatholifden Rirche Feinbe bat er perfolget, mo er gefonnt; aber feit ber Beit, bag er bei Lugen in ber Schlacht geblieben, ift ibm noch Reiner alfo nachgefolget."

Diefem Auhm enthrach nur ju toft ein von Seiten der Gegenhortei in Deutschland und im gangen ebangelischen Gurody gefegter Abscheit. Sharalletiftlich für teteteren ift des hollandischen Dichters Bondel "Grafschrift voor den Graaf van Pappenheim", welche jum Schein aus Magdeburg dotift, ihn als Kutleinh, als Belt und Fluch der menkalichen Glodischet kreichnete. Unauslofchlich haftete B. boch einmal in ben Mugen ber proteftantifchen Welt ber Matel bes Berftorere und bes Dorbere iener einft weltberühmten Commune an. Und ob ihm gleich barin Unrecht geschehen - bas Obium bes Glaubensverfolgers, bes erflarten Bortampfere papiftifcher Beiftestnechtichaft, bes Anbangere und Rampigenoffen ber fpanifchen Eprannen fiel mit nieberbrudenber Bucht auf fein Unbenten, es blieb und bleibt auf bemfelben laften. Bei all feiner, bis ju ben Tagen bon Daftricht bemiefenen Borliebe fur bie Spanier moge ibm aber bennoch bas Lob gegonnt werben, ein beutscher Batriot, wenn auch in feiner Art, gewesen gu fein, Bohl allen Ernftes gebachte er bie Dajeftat bes alten Raiferreichs wiederherftellen au belfen. Raifer und Reich maren ibm, neben ber romifch-tatholifden Rirche, Die beiligften Begriffe; und wie er, monarchifden Geiftes, Die Startung ber taiferlichen Dacht trot jenes undeutich geworbenen Ferbinand II, für ibentifch mit ber Starfung bes Reiches hielt, fo ericbien ibm auch bie Erbobung und Ausbreitung feiner Rirche, beren Bogt nach mittelalterlichen Begriffen ber Raifer mar, jugleich als religiofe und patriotifche Pflicht. Dabingeftellt muß bleiben, wie weit babei ber moderne Jefuitismus, bem Tilly und bem Ferdinand felber bulbigte, B. beberricht habe. Bigot im Grunde feines Bergens und jeden Mugenblid fich ber Diffion bewußt, mit feinem Schwert in ben "bisher irrigen" beutschen Sanden ben Boben für die "Gußigleit" ber alleinseligmachenben Rirche borgubereiten, unterichied er immer boch febr mobl amifchen biefer und ben einzelnen Beiftlichen. Er verlangte bes großen 3meds halber gerabe auch bon ben letteren außerorbentliche Opfer an Gelb und Gut, ichalt bie feufgend Wiberftrebenben geigige Pfaffen und warf ihnen bie Befculbigung in's Geficht, bag "bas teuflifche Sonderintereffe bem Dienfte Bottes vorgezogen werbe". Stets rigorofer, nachbem in ben fruberen Jahren feine boreilige Soffnung auf ben beutschen Frieben wieberholt getäufcht worden war, erwartete er weber noch wunschte er Friedenstractate und Bergleiche; benn baburch murbe bie Burgel bes lebels nicht ausgerottet. Bebem Compromif auf's Entichiebenfte abholb, fab er bie einzige Doglichfeit, um ben Rrieg zu beenbigen, in einem abfoluten, die Unterliegenden gu Boben merfenden Siege, bie Bedingungen biefes Sieges aber, neben ber gottlichen Gnabe, Die er für fich ohne Beiteres in Unibruch nahm, in ben ungeheuerften Ruftungen, im Ueberfeten bes Reindes, wie er es nannte, in einer icon burch ibre Baffen bernichtenben Uebergabl. Ballenftein's Spftem ju bem feinigen machenb, wollte er so einen Ariegszuftand ohne Schonung; allein er ging über Wallenftein weit hinaus, indem er daraus verzichtete, "dieser Leute Gemüther mit Gutem oder Bofem, mit Liebe ober 3mang ju geminnen"; ber Ueberminder habe die Befete nach feinem Butbunten gu bictiren. In Birtlichfeit fcheute er fomit nicht babor jurud, baf Deutschlands proteftantifche Salite in eine Ginobe bermanbelt merbe. - Bon bem buntlen Sintergrunde biefes grauenhaft fanatifchen Brincipe bebt fich nichtsbestoweniger feine ritterliche Berfonlichfeit glangend ab. hart bis gur Braufamteit, wenn er ju guchtigen beichloß, und oft bor unpolitifcher Barmbergigfeit gegen bie "Feinde ber Rirche" marnend, ift B. bennoch fein Alba gemefen. Bare es gleich fo, wie bie Chronit ergablt, baß feit bem Tage feiner Beburt Riemand ibn mehr habe weinen feben: Die Stimme bes Ditleibs, ein menfchlich Rubren, minbeftens Wehrlofen und bis jur Unichablichfeit Gefchlagenen gegenuber, ein gewiffer Gbelmuth bat auch in Bapbenbeim's Bruft fich geregt. Und auch anbererfeits ehrt es ibn nur, wenn er ber Sapferfeit ber Begner, Die er gu gerichmettern munichte, in feinen Berichten volle Gerechtigfeit miberfahren ließ, wenn er ben Belbenmuthigen in Momenten ber Baffenrube feine Achtung unummunden auslbrach, ja mit ihnen bann wohl wie mit Freunden, jedenfalls wie mit Mannern, die feiner wurdig waren, ritterlich mit Rittern umging. 35m felber ift bon ben Größten feiner Feinde nicht geringere Ehre miberfahren.

STANFORD LIBRARIES

Suftan Abolf - ber bei allen inneren Gegenfanen ibm an jugenbfrifcher That-Traft fo abnlich, mit ibm auch vollig gleichaltrig gemefen - nannte biefen Zapjerften ber Tapjeren borgugemeife ben Solbaten und pries ihn, wie es beißt, Den ichmedifchen Dificieren ale bas Borbild aller Rrieger. Sprechenbe Beugen feiner Brabour maren bie Rarben, die fein Antlig bebedten und ihm ben Beiramen "Schrammbank" berichafften; an feiner Leiche gablte man über bunbert, Don Bunben, welche er im offenen Rampfe empfangen hatte. Gehr ertlarlich, wenn eine fo martialifche Berfonlichleit, begeiftert und begeifternb, ber Abgott Der eigenen Golbatesta mar; freilich mar er bies auch noch aus anberen Brun-Den, feiner umfaffenden Furforge und feiner ungemeffenen Freigebigfeit megen, auf fein Bolt vermanbte er Alles. Gin Irrthum inbeg ift es, wenn man bon ibm fagt, bag er fur feine Berfon jeben Bewinn berachtet, fein Bribatintereffe, Teinen Gigennut gefannt habe. Er ftraft bie fo Urtheilenden Lugen burch obiges Gelbftbetenntniß, baß er in feinem Intereffe "nicht gerne blind" fei, burch feine unguiborlichen Geluche bei Raifer und Liag und mobl auch bei ben Spaniern um Guter und eintragliche Chren jur Erfenntlichfeit fur feine Dienfte. Das Fürftenthum Bolfenbuttel, Die Burggrafichaft ju Dagbeburg batte er fo menig, wie Ballenftein feine gabireichen Berrichaften, blog bem Titel nach befigen, bor Allem in Dagbeburg batte er reich werben wollen. Rachtraglich noch flagenb, Daß feine italienische Campagne, feine Groberung Oberofterreichs ibm nichts eingebracht, batte er in einem Moment, mo er ben nuklofen Blan, Ronig Chriftian IV. auf feinen Infeln ju befriegen, entwarf, fich ber Borficht halber gleich im Boraus bas ansehnliche fruchtbare Funen als Recompens ausgebeten. Benothigt, fich mit fleineren, immerbin recht ftattlichen Schenfungen gu begnugen, hinterließ er feiner Familie allerdings feine Schabe. Aber Sabgier ichließt Berfcomenbung nicht aus - und offenbar achtete B. ben Werth bon Belb unb Gut um fo geringer, ale er ibm aus bem Raube bes Rrieges, aus Confiscationen wie aus Contributionen, aus Branbichakungen und Plunberungen maffenbatt auftromte. Dabei ift es benn gang mabricheinlich, bag er bas ibm augelchriebene Bort gebraucht babe, nicht in ben Riften beim Golbe liege ber Rame: um Fürft und Baterland berbient! Geinen Ghrgeis an fich bat Riemand bezweifelt; aber bager auch ba mit bem ibealen Ruhme fich feinesmegs begnugte, bag er Rang und Anfeben in immermabrenber Steigerung fuchte, beweift fein raft- und ichranten-Richt gufrieden mit bem fcnellen Lofes Streben, nach neuen Musgeichnungen. Avancement, bas er, wenngleich in erfter Linie feinen friegerifchen Leiftungen, fo boch großentheils auch feiner Berfunft und feinen Protectionen berbantte, bewarb er bom fernen Rriegofchauplag fich brieflich bei Raifer und Liga um hobere, taum noch pacant geworbene Memter. Und welche Cumulation er ohne Scrupel in's Auge faßte, zeigt, bag er einige Monate nach feiner Ernennung gum Gelb. marichall - feinem Bunfche nach batte er felbft biefe Burbe um mehr als Jahresfrift jupor empfangen muffen - als ber nominell bamale altefte Reichehofrath bom Ergftift Dagbeburg aus bie gerabe erlebigte Stelle bes Brafibenten Diefes taiferlichen Tribunals beanfpruchte. Diesmal boch tam er gu fpat, fie mar icon bergeben. Bur Erhobung feines außeren Blanges hatte er außerbem ben Ronig bon Spanien, bereits zwei Jahre bor feinem Buge nach Daftricht, mit feinem gangen teden Gelbftbewußtfein um bas golbene Blieg erfuchen laffen. Bare ber Raifer willens gemefen, ibn ftatt Ballenftein gu feinem Generaliffimus gu ernennen: nicht einen Augenblid murbe B. gegogert haben, angunehmen. Ob er aum commanbirenben General gelchaffen mar, ift aber eine anbere Frage. -Rein blofer Saubegen, wie man fich ibn porzuftellen pflegt, mar B. jebenfalls ein ebenfo gebilbeter wie geiftholler Officier. Muger feiner allgemeinen zeigt er feine technische Bilbung bornehmlich in ber - smar noch nicht übermäßig entwidelten



- Fortifications- und Belagerungsfunft. Bor Magbeburg, bruftete er fich, habe er ale Ingenieur, Schangmeifter und Minirer bas Deifte allein thun muffen; mit einiger Beringichatung fprach er fogar von ber befannten Runft ber nieberlandifchen Ingenieure. Er burfte fich ferner ruhmen, ein Deifter in gefcidten Sanbftreichen und gludlichen Rriegeliften gu fein. Rein Zweifel jeboch, bag er, über bas Bebiet ber Taftit binaus, fich auch fur einen bebeutenben Strategen bielt. Gine Reibe von Dentichrijten liegt bor, in welchen er, unauf. geforbert, feinen fürftlichen Berren Die großartigften Borfchlage gur Groberung bon Stabten und Landern machte. Dit einer weiten Berfpective, in großen politifchen Combinationen fich ergebend - benn ftete auch verfolgte er bie bobe Bolitit und ibre Conjuncturen fur ben Rrieg - giebt er ba Blane und Entmurfe, bie ein erftaunliches Beugnig bon ber Beweglichfeit feines fcnell erfaffenben Beiftes und feiner guberfichtlichen Rubnheit ablegen. Gin icharfer Blid fur bie bon Feinden wie bon Freunden begangenen Fehler - amor patriae et religionis, fchreibt er, smangen ibn gu freimuthiger Aufbedung ber letteren - binberte ibn nicht, fonbern verleitete ibn vielmehr, über unbeffegbare Schwierigfeiten hinmeggufeben und fich felbft mit geringen Mitteln bie Ueberwindung folder Bugutrauen. Gine Rleinigfeit mare es nach B. gemefen, Die Infeln bes Danenfonige und bamit bas Berg feines Reiches, jugleich mit bem Gund und einem guten Theil feiner Rriegoflotte in bie Sanbe bes Raifers gu liefern; einmal bachte er fogar baran, Diefe Flotte mit Bilje eines Samburger Rapers an entführen. Binnen Jahresfrift, wie wir fcon wiffen, erbot er fich, mit ben angeblich bon ihm gefundenen Mitteln bie über Spanien triumphirenden, im Benith ihrer Dacht ftebenben Sollanber nach mehr als fünigigiabrigen bergeblichen Rampfen ju bezwingen und jum Geborfam ju bringen. Und abnlich in allem Uebrigen; "feine Schwierigfeiten - meinten feine Bewunderer -, Die fein Beift nicht befiegt", bas bieg auf bem Bapier befiegt batte. Geine Begner, wenn fie auch taum ben gehnten Theil feiner Abfichten fennen mochten, fpotteten feiner Groffprecherei. Rurgum, mit wenig Rritit und um fo mehr Phantafie liebte biefer "Enthufiaft, Canguiniter und Fanatiter" über bie reellen Berbaltniffe gu urtheilen, wie er benn auch, Die Gbelften ichnoben Berrathe fur fabig baltenb. felbft aber einem verratherifchen Beamten geraume Beit leichtfertig bertrauenb, nur ein ichlechter Menichentenner mar. Dit fo dimarifchen und bimmelfturmenben Brojecten mechfelten freilich, wenn er auf bas Dag ber Berbaltniffe einging, wiederum gang treffliche, burch ben Erfolg belohnte ftrategifche Plane. 3m Magemeinen aber ju bag, ju willfürlich launenhaft und baber biel ju unguberlaffig, mare er jum Oberbeschlahaber niemals berufen gemefen. In boberem Sinne fein Stratege, bagegen ein brillanter Truppenfuhrer, fublte er fich boch erft in feinem eigentlichen Element, wenn er in offenem Felbe mit bem Feinde bie Mlinge freugen tonnte. Allen Waffengattungen bat er gebient; allein im Grunde febr gegen feine feurige Ratur auf ben langwierigen, meift langweiligen Feftungsfrieg jener Beit bingewiefen und fo jum Ingenieur und Artilleriften ausgebilbet, fteht er uns immer in erfter Linie ale fchneibiger Reiterofficier an ber Spige feines Ruraffierregiments, ber berühmten "Bappenbeimer" bor Augen. Und fein verwegener Ungeftum beeintrachtigt ben Glang biefes Bilbes nicht, fo laftig, ja gefährlich auch berfelbe, neben feinen fonftigen Gigenmachtigfeiten, feinen Borgefesten gelegentlich werben tonnte. "Diefer Menfc - foll allerbings Tilly nach feiner verhangnigvollen Attaque bei Beginn ber Schlacht von Leipzig ausgerufen haben - wird mich noch um Ghre und Reputation und ben Raifer um Land und Leute bringen." Wie weit er jeboch B. bierbei im Berbacht batte, ibm porfablich abgeneigt ju fein, ift fcmer ju fagen. Coon frube eine eigenthumliche Mittelftellung swiften bem ligiftifchen und bem faiferlichen Welbhaubtmann ein-

y Goingle

nehmend, zeigte B. in Bezug auf Erfteren, obwohl officiell ibm bie grofte Chrfurcht erweifend, fich nicht felten migbergnugt und manbte feine Sympathien feit bem Rall von Wolfenbuttel mehr und mehr Letterem, bem ibm in gang anberer Beife imponirenden Friedlander gu. In gleichen Mage find aber beibe Obergenerale ibm felbft mit feinen großen Borgugen und nicht geringen Fehlern gerecht geworben. Dit eben biefen, mit ber Gumme feiner Leiftungen bleibt er, fraftftrogend und burch und burch originell, auch feines Fanatismus ungeachtet eine ber intereffanteften Ericbeinungen bes breifigjabrigen Rrieges und mobl ber Rriegegeschichte überhaupt.

Rhevenhiller's Annales Ferdinandei IX-XII: Conterfet II. - Priegs. fchriften, herausgegeb, bon baierifchen Officieren. Munchen 1820. Seit I, II und V. - Beg, Gottfr. Beinr. Graf ju Pappengeim. Leipzig 1855 (in Unlebnung an Bormapr's Bappenheim - Artifel in Erfch' und Bruber's Allgem. Encyflopabie III. 11. Leipzig 1838). — Bittich, Magbeburg, Guftab Abolf und Tilly. Berlin 1874. - Bgl. Forfter, Albrecht bon Ballenftein's Briefe. Berlin 1829. Bb. II, S. 261 f. - Bon ber Deden, Bergog Georg bon Braunfchmeig und Laneburg. Sannover 1833. Bb. I, S. 259 i., S. 278 f. - G. Dropfen in ber Beitfchrift f. Breug. Gefch, und Landest. VIII, 1871; IX. 1872. - Benutt find inebefonbere auch Manuscripte ber Staatearchive

ju Munchen, Bien, Dresben und Bruffel.

Bittich. Bappenheim: Datthaus v. B., jur Biberbachfchen Linie feines Geichlechte geborig, murbe am 1. Juli 1458 geboren. Er menbete fich bem Studium ber Biffenfchaften ju und erwarb fich in Baris 1482 bie Burbe eines Doctors beiber Rechte. 1492 murbe er Bropft bei St. Gertraud in Augsburg, 1494 Canonicus am bortigen Dom und wieder zwei Jahre barauf Canonicus am Stift gu Ellmangen. Ob er hernach noch eine andere firchliche Stellung eingenommen bat, vielleicht au feinem Canonicat am Dom au Augeburg gurud. gelehrt ift, lagt fich nicht mit Gicherheit ermitteln; bei feinem Tob erfcheint er ale canonicus Angustanus. Dag er fcon 1499 ober 1511, wie Jocher behauptet (f. Literatur), ber überhaupt über ibn meift Unrichtiges fchreibt, geftorben fei, ift falfch. Er ftarb vielmehr ficher im 3. 1541, benn in bem noch anguführenden Buche fiber bas Bertommen feiner Samilie (de origine etc.) beift es ausbrudtich: "1541 reverendus vir et dominus Matheus Marescalcus in Biberbach j. u. doctor et canonicus, autor hujus libri, obiit in Treushaim. ubi et sepultus est, die Veneris ante festum Galli." (Treuehaim jest Druie. beim und Biberbach, beibe im bair. Beg. M. Bertingen im Rreis Schwaben ) Er betrieb mit Borliebe biftorifche Studien, eine Reigung, ber wir eine Angabl gefdichtlicher Schriften verbanten, welche freilich erft nach feinem Tobe burch ben Drud veröffentlicht murben. In erfter Linie ift bierbei bie Gefchichte feiner eigenen Familie ju nennen, fie fuhrt ben Titel: "De origine et familia illustrium dominorum de Calatin, qui hodie sunt domini a Pappenheim, S. R. Imp. marescalci haereditarii." Die Berausgabe Diefer Schrift mit einer beutichen Ueberfegung und einem Anhang ließ fein Familiengenoffe Johann b. Pappenbeim bon einem Cachberftanbigen (historiarum studioso) 1554 beforgen, gebrudt murbe fie bon Bhilipp Ulbarbt. Die vier junachft ju nennenben Schriften nahm 1600 Freber in fein Sammelmert: Germanicarum rerum scriptores auf, namlich "Chronica Australis" bon 852-1326 in 2 Abtheilungen. Bon Bebeutung ift nur ber zweite Theil, ber eigentlich nur eine Partie bes erften genauer behandelt, unter bem befonberen Titel: "Anstralis historiae pars plenior" bon 1276-1303. Der Berfaffer, ber ein fluffiges und correctes Latein fchreibt, fteht bier gang auf ber Geite ber Sabsburger, ju vergl. feine Berurtheilung bes Ronige Aboli v. Naffau. Ferner: "Ex chronica Augustensi antiqua excerptum etc."

allgem. beutiche Biographie. XXV.

Babpenbeim

162 pon 973-1104, eine unbebeutende und magere Compilation ber Reichsaefchichte jenes Beitraumes, in welcher er an einzelnen Stellen ber Benbenchronit Gelmold's (Helmoldi Chronica Slavorum) folat, ohne fich 3, B. beffen feindfelige Beurtheilung heinriche IV. anzueignen. "Alia pars chronicae monasterii SS. Udalrici et Afrae etc." bon 1152-1265 enthalt nur eine furge Aneinanderreihung annaliftifch geordneter Begebenheiten aus ber Stauferzeit. Endlich \_Chronica Elwangensis monasterii excerptum etc." bon 1095-1477, besteht aus burftigen droniftischen Rotigen, Die fich auch ba nicht erweitern, wo fie bas 15. 3abrhundert betreffen. Dan fieht, daß B. ein Freund gefchichtlicher Dinge war und es liebte. Chroniten, die ibm gur Sand tamen, ju "ercerpiren", bon einer felbstandigen Thatigfeit ift feine Rebe. Er berftand es bagegen, gewiffenhaft genealogifchen ober bermanbten Fragen nachjugeben: auf Diefem Gebiet lag feine Starte. Dies beweift fcon Die angeführte Gefchichte feiner eigenen Familie; in biefer Richtung bewegen fich auch bie folgenben Schriften: "Tractatus sen historia de origine progressuque baronum de Geroldsheim." - "De antiquitate et initio civitatis episcopatusque Augustensis". - "Genealogiae S. Udalrica, S. Simperti etc." - "Catalogi episcoporum, praepositorum, canonicorum August." - "Chronif ber Truchfeffe pon Balbburg." F. A. Defele (f. unten Beith) fcreibt ihm auch noch die Autoricaft einer Abbandlung ju : "De suprema potestate papae vicarii Petri apostoli." Bon feinen naberen Lebensumftanden ift wenig befannt; bas Benige, was wir miffen, entnehmen wir feinen Schriften über feine Familie; in Diefer machte ibm befonbers fein ftreitfüchtiger Oheim Triftam viel zu schaffen. Im Umgang mit gelehrten und gleichgefinnten Freunden bestand seine Freude. Er gehörte zu dem Augsburger humaniftenfreis, beffen haupt Ronrad Beutinger mar. Der Lettere icatte bas Wiffen Pappenheim's und jog ibn oftere brieflich über wiffenicaftliche Fragen ju Rath. Auch ber befannte Ingolftabter Theologe Dr. Ed fcatte P. und nannte ibn 1515 in einer öffentlichen Rebe unter ben burch Gelehrfamteit ausgezeichneten Beitgenoffen. Mit dem baierifchen Gefchichtefchreiber Abentin ftanb er in brieflichem Berfehr. Bir befigen noch einen Brief bom 10. Dec. 1526

(Werte Avent. I, 625), worin B. und Konrad Abelmann von Abelmannsfelden gemeinfam ben baierifchen Forfcher aufforbern, Die glangenben Refultate feiner Beith, Bibl. Aug. II. - Joder, Milg. Gel .- Leriton. - Freber, Germanicarum rerum scriptores. - Bl. Braun, Gefch. b. Bifch. v. Augeburg. Bilbelm Bogt.

ausgebehnten hiftorifchen Stubien balbiaft zu veröffentlichen.

Pappenheim: Camuel Morig B., Argt, ben 8. April 1811 in Breslau geboren, batte bafelbft Debicin ftubirt und mar 1835 nach Bertheibigung feiner Differtation "De caloris capacitate rudimenta" jum Doctor promobirt worben Er habilitirte fich barnach ale Arat in feiner Baterftabt, beichaftigte fich aber, ale Affiftent bon Burfinge, borgugemeife mit hiftologifden und phyfiologifden Arbeiten, beren Refultate er theils in monographifchen Schriften, fo namentlich "Bur Renntnig ber Berbauung im gelunden und franten Buftande. Gin phofiologifcher Berfuch" (1839). - "Die fpecielle Bewebelehre ber Bebororgane nach Structur, Entwidelung und Rrantheit" (1840) und "Die fpecielle Bewebelehre bes Muges mit Rudficht auf Entwidelungegeschichte und Mugenpragis" (1842), theils in Nournalartifeln in berichiebenen naturmiffenicattlichen und medicimichen Beitichriften veröffentlicht bat. Infolge übermäßiger geiftiger Anftrengungen bei feinen Studien hatte fich bei B. eine pfnchifche Storung entwidelt, welche feine Aufnahme in eine Beilanftalt nothig machte. - Rach feiner Bieberherstellung ging er 1845 nach Paris und fehrte, unter Flourens' Leitung. feinen phufiologiichen Ctubien gurud; in ben Jahren 1846-1848 perbit lichte er eine Reibe phufiologischer Arbeiten in ben Comptes-rendus ber Afab

der Biffenichaften und 1847 erhielt er ben erften Breis fur bie von biefem Inftitute ausgeschriebene und bon ihm gelofte Preisaufgabe "Ueber bie Beugungeorgane in ben funf Birbelthier-Rlaffen". Infolge eines Bermurfniffes mit Flourens, bas fich übrigens mahricheinlich aus einer franthaft gereigten Gemuthaftimmung Bappenheim's erflart, verlieft er 1849 Paris und trat eine miffeufchaftliche Reife nach Amerita an, wo er 10 Jahre verweilte und, wie es beift, behufe fprachbergleichenber Stubien gablreiche Indianerftamme befucht bat. Diefe Beit feines Lebens und feine Thatigfeit mabrend berfelben berricht ein vollftanbiges Duntel, bas P. felbft mit feinem Borte gelichtet bat. 3m 3. 1859 mar er in Sabanna am Gelbfieber erfrantt; Lanbeleute, Die ibn bier faft fterbend und in ber traurigften Lage autrafen, nahmen fich feiner an und bermittelten nach feiner Genefung feine Ueberführung fiber Samburg nach Breglau. Brei Jahre fpater fiebelte er nach Berlin über und gab fich nun gang ungeregelten miffenicaitlichen Studien auf verfchiebenen Bebieten ber Phpfit, Anthropologie, Debicin u. a. bin, beren fparfame, taum nennenswerthe Refultate er in medicinifchen Beitfchriften niedergelegt bat. Gin giemlich bebeutenbes Bermogen, welches er von feinen Gliern ererbt hatte, mar mabrent feines Aufenthaltes in Amerita volltommen braufgegangen, fobag er bie letten 20 Jahre feines Lebens in außerft burftigen Berhaltniffen berbracht, übrigens aber - in anertennenswerthem Stolge - Die ibm bon feinen vermogenben Bermanbten gemabrte Unterflugung nur fo weit benutt bat, ale es gu feiner fummerlichen Grifteng eben nothwendig mar. Comer erfrantt ift P. am 10, Februar 1882 in einem Rrantenhaufe, mo er Aufnahme gefunden hatte, erlegen.

lleber Pappenheim's Leben vergl. Leopolbina 1882, C. 48, 122.

Bappenheim: Balpurga b. P., auch b. Bappenheim genannt, wirb in ber Sammlung geiftlicher Lieber bon Biebertaufern, welche unter bem Ramen "Augbund" guerft im 3. 1583 erichien, ale Dichterin bes Liebes: "Du glaubige Berg, fo benebei und gieb Lob beinem herru" bezeichnet. Daffelbe Lieb ift aber icon in bem Gefangbuch ber bohmifch-mabrifchen Bruber, welches ju "Jung-Bungel" im 3. 1531 beraustam, fo abgebrudt, bag man es fur ein Lieb bes Berausgebere biefes Befangbuches, Dichael Beife, halten muß. Ge beginnt bier gwar mit ben Borten: "D glaubig Berg, gebenebei und gieb Lob beinem Berrn", aber biefe wie bie übrigen bochft geringen Abweichungen gwifden beiden Druden find boch nicht ber Art, bag man baran zweifeln tonnte, bag beibe ein und baffelbe Lieb find. Da Beike nicht ausbrudlich faat, bak er felbft alle Lieber gebichtet ober überfett habe, und ba auch fonft eine und bas andere bon ben 157 Liebern bes Gefangbuches nicht bon ihm find, fo fann bie Angabe im Aufbund mobl richtig fein. Bon ber Dichterin miffen wir übrigens außer bem Ramen fo gut wie nichts; fie wird im Augbund als "Gbel Jung. frau" bezeichnet; Roch fügt aus einer uns unbefannten Quelle, Die er auch nicht angiebt, noch bingu, bag fie ju Ralben gelebt habe und mit Bilgram Marbed befreundet geweien fei.

Auß Bundt, Das ift elliche ichone christenliche Lieder u. l. l., Bafel 1838, S. 351. — Wackenaget, Bibliographie, S. 1206, unter no. 10. — Derefelbe. Das beutsche Liedenlich III, S. 290 f., no. 333 und 334. — Koch, Seichiche des Kinchenlieds u. l. l., 3. Aufl., II, S. 120 u. 115.

Pappus: Johannes B., Saupt der Lutheraner in Strafburg, ift am 16. Januar 1549 ju Lindau am Bodenffer als Sofin des dortigen Bürgermeistlers geboren. Sein fter luthferisch gestinnter Vater fandte ihn (1562) nach Strafburg, damit er Warbach (f. U. D. 2011, 290) Appelogie 164 Раррив.

ftubire : biefer energifche Bertreter bes Lutberthums flokte ibm feinen gelotischen Beift ein. Rachbem er in Tubingen jum Baccalaureus promovirt, barauf ale Sauslehrer ben jungen Grafen Faltenftein auf feinen Reifen begleitet, murbe er 1569 Diatonus in Reichenweber im Oberellak. Aber icon im folgenben Jahre erhielt er einen Ruf als Profeffor ber bebraifchen Sprache nach Strafburg. Bier gerieth er balb in einen Conflict mit feinem bieberigen Gonner Darbach, ber gern feinem Cohne ben Lehrftuhl ber bebraifchen Sprache Derichafft batte und es ibm bermehren wollte, nach Tubingen gu geben, um fic bort ben Grab eines Doctore ber Theologie au ermerben. 1576 erhielt D. burch Bermittelung bes Rectors ber Strafburger Mabemie, Johannes Sturm, ben Auftrag, eregetifche Borlefungen über Die gefammte beilige Schrift gu halten. 3mei Jahre fpater wurde er auch noch Bfarrer am Dunfter. Run mar es fein ausgefprochenes Streben, bas alte Stragburger Befenntnig, Die Tetrapolitana ju berbrangen und an beffen Stelle bie Concordienformel jur berpflichtenben Rorm ju erheben. Bierfiber gerieth er in einen überaus beftigen Streit mit Johannes Sturm, ber fur Die Autoritat ber Tetrapolitana eintrat. In mehr als 40 Schriften befampften fich bie beiben Begner und bie ihnen anbangenben Theologen. Aus Diefer Streitlitteratur find befonders hervorzuheben Die Dier bon Johannes Sturm berjagten "Antipappus", auf bie ber Angegriffene mit feinen vier "Defensiones" antwortete. Der Rampf enbete 1581 bamit, bag B., ber in biefem Jahre Brafes bes Rirchenconvents gu Strafburg geworben mar, ben Rath gu bewegen mußte, bag biefer ben bochperbienten Rector ber Atabemie feines Amtes enthob. Dem ebenfo flugen wie thatfraftigen B. gelang es fpater (1597) fogar, bom Rath einen Befehl ju erwirten. ber allen Calviniften Die Abhaltung bon Conbentiteln, ja felbft Die Theilnahme an einem reformirten Gotteebienft in ber Umgebung ber Stadt unterlagte. Gein Bert fah B. gefront, ale 1598 ber Rath alle Beiftlichen ber Stadt auf Die bon ihm nach einem Entwurfe Darbach's verfagte Ritchenordnung verpflichtete und bamit indirect Die Concordienformel guthieß, Die jene gu ihrer Boraue. fetjung hatte. P. ftarb am 13. Juli 1610. Er hat mehr ale breifig Schriften meift polemifchen, aber auch eregetifchen und firchengeschichtlichen Inhalte berfaßt. Das ihm oft jugefdriebene belannte Rirchenlieb "3ch hab mein Sach Bott heimgeftellt" fcheint vielmehr ben Joh. Leon (f. M. D. B. XVIII, 298) jum Berfaffer gu haben.

Salig, Bollftändige Geldsichte der Augebrugilden Goniessen, Salt. 1730. — Robrich, Geldsichte der Ariormation im Eslaß, 3. April, Erraßburg 1832. — Ch. Schmidt, Jean Sturm, Etraßburg 1855. — Robrich, Butthellungen aus der Geldsichte der evangeslichen Ariche des Eslaßes. 128., Paris und Streßburg 1855. — 303 ff. — R. Rocoffe.

Fappie: Leondard P., Geldichtscherier. Geborn am 27. Januar. 1807 ju feitfrich in Vorariberg aus einem angeltennen obliken Gescheit, das ert bei seinen Ledien Gescheite des eine bei seinen Ledien Gescheite. Das ert bei seinen Ledien der Ledien der Ledien der Gelden der Gescheite der Ledien der Le

von Baiern jum Generalvicar "bei unferer anvertrauten Gefcaftearmaba" und faft gleichzeitig bie Erghergogin Claubig, Die Bittme bes Erghergogs Leopold pon Iiml, ju ihrem Refibenten am faiferlichen Gofe, und im 3. 1646 ernannte ibn Rufer Ferdinand III. jum Refibenten am papftlichen Sofe. Bulett noch ermablte ibn bas Domcapitel ju Mugsburg, mo er in ben fpateren Lebensjahren vielfach tenbirt gu haben fcheint, ju feinem Decan, nachbem ibm biefelbe Burbe bereits 1645 gu Conftang gugefallen mar. Um 6. Juni 1677 ift er in biefer Stadt geftorben. Das bleibenbe Gebachtniß feines Ramens ift jeboch gleichwol nicht an bie Thatigfeit gefnupft, Die er in ben ermabnten Memtern und Bertrauens. ftellungen entwidelt hat, fonbern in feiner in latemifcher Sprache verfaßten "Beidichte Deutschlands in ben Jahren 1617 bis 1641", ber berhangnigvollften Beit ber beutichen Geschichte. Er zeigt fich bier als gebilbeter, gelehrter Dann, ber bie Welt gefeben und bie politifchen Befchafte fennen gelernt bat. Dem faiferlichen Saufe, wie bas ja auch bie augere Befchichte feines Lebens bezeugt, ergeben, bat er fich ale Befchichtschreiber boch einen wohlthuenben Grab, menn nicht ber vollen Unbefangenheit, fo boch ber Magigung bewahrt. Die Form ber Barftellung ift fnapp und gewandt, ber Stil verrath ein forgfaltiges Studium bes Tacitus. Ob auch bie Fortfegung bon 1641 bis 1648 bon P. herrfihrt, bleibt zweifelhaft, wenn man auch wieberholt ben Berfuch gemacht bat, fie ibm jajufchreiben. Die neueste Ausgabe unter bem Titel: "Epitome Rerum Germanicarum ab anno MDCXVII ad annum MDCXLVIII" hat, in zwei Theilen Bien 1856 u. 1858), Lubwig Arnbis beforgt und fie mit einer litterarifchen Ginleitung und erlauternben Anmerfungen verfeben. Begele.

Bar: brei Bruber, Frang, Johann Baptifta (ober Sans) und Chriftoph P., auch Pahr ober Parr genannt, maren als Baumeifter ber Bergoge von Dedlenburg swifden 1558 und 1578 an Bauten beichaftigt. 1558-1565 baute Frang bas icone Renaiffancefchlog bon Guftrow fur Bergog Ulrich; feit 1562 gibt er auch Rath bei ben Schweriner Bauten bes Bergogs Johann Albrecht. Johann Baptifta baute 1557-1572 für ben Letteren, holte auch felbft bagu Ralt aus Danemart und Canbftein bon Birna. Er baute ben Thurm ju Buby und leitete feit 1558-1571 ben Schlofbau in Schwerin. erbaute namentlich auch bie Schlogeapelle, ebenfo 1570 bie alte Rangel im Dome ju Schwerin und bas fürftliche Renaiffancehaus ju Fürftenberg. Johann Albrecht hielt ihn boch, benn er ließ ihm ein Goftleib "gleich ben Gofjuntern" reichen. Reujahr 1570 murbe er noch mit 220 Thir, Gehalt fur brei Jahre angeftellt, trat aber boch ichon 1572 mit Benehmigung bes Bergogs in ben Dienft bes Ronigs bon Schweben. 1578 fam er wieber nach Schwerin gurud. Chriftoph arbeitete auch feit 1558 neben Johann Baptifta am Schweriner Chlog, bann neben Frang am Buftrower, 1563 taufte er fich in Schwerin an. 1572 und 1573 heißt er bort "Baumeifter" und fcuf im Dome ben fürftlichen Rirchenftubl, ber jest "abelicher Chor" genannt wirb. 1573 hat er ben Dienft bes Bergogs verlaffen. Die Briber galten als Dberbeutiche.

S. Wilh. S. Mithoff, Mittelalterl. Runftler und Wertmeifter. 3, Mufl. 1885. S. 242 ff. (nach Lifd, Jahrb. und Log, Statift. b. beutschen Runft im MA.). Rraufe. Baraceline: i. Sobenheim, Bb. XII, G. 675.

Bargbeifer: Georg Freiherr D. B., geboren?, geftorben am 19. Oct. 1601. Er ftammte aus einem angefehenen proteftantifchen Gefchlechte Rarnthens. Ueber feine Jugend ift nichts befannt. Buerft wird er ermabnt im 3. 1594, wo er im Auftrage bes Ergbergogs Maximilian in Prag weilte. Der Raifer überwies ibm im felben Jahre ein Sochzeitsgeschent, beffen Werth auf eine angefebene Stellung beutet. 1596 murbe er Statthalter ju Segna in Dalmatien und gerieth bei

bem Berfuche, Die Stadt Cliffa ju entfegen, vorübergebend in Die Gefangenichaft ber Turten. Am 12. Geptember 1598 murbe er jum Befehlshaber ber Breng166 Parabies.

ieftung Ranisse ernantt. Vergebens brang er lofort auf Berftärtung ber Beiftigungen und Bernebung der Belgingun und ber Lebenstitt. Alls im Mai 1600 die Türken zum Angriff verrächten, finnben B. nur 160 Mann zur Beiftigung und do nach erfolgter Einschiebtung ber forfung ist Verrächt zeicht zu lammenichmolzen, verlangten am 20. October die unter der Bedragter ach bei Beiftigerung ernderten sie mit Tobesbrochungen und de verzicht ziehen solle. Seine Beifertung ernderten sie mit Tobesbrochungen und die verlichen Anschlie meuterten, ausfie er sich siegen. Der fall Kanisa's erretzt in der ganzen der Grifflich und die Freihung und Kriteftung. Man beschalbigt B. des Bereatließ und, um sich den Borwolten zu entziehen, festlie die faller ihr Kritefte ung ihn vor ein Kriteftspericht. Seine Bertheidigung ind bein Krichyr, ein Fluchtschuch, welchen er in den Alle Hirbern seines Natern unternahm, mitglichte und alle Fallerbage blieb erlosses. Mit wirt ist ober der Serrentzie studie gerflätt und am 10. October wurde ihm zurell die trecht Sand, dann de Sandschläugefläsgen.

hurter, Gefch. Ferdinand II. Bb. IV. und gleichzeitige Defresationen.

Barabies: Fraulein Darie Therefe B., geb. in Bien am 15. Dai 1759, erblindete in ihrem 4. Lebensjahre. Der Bater, f. f. Regierungerath, ertanute febr balb bie bebeutenben mufitalifchen Unlagen feines Rinbes und ließ fie bon ben beften Lehrern ber Dufif in allen Disciplinen unterrichten. Schon in fruber Jugend trat fie ale Gangerin in Rirchenconcerten auf. fvielte auch fertig Die Orgel und errang fich bie Gunft felbft ber bochften Gefellichaftsfreife, fobag ihr bon ber Raiferin Maria Therefia auf Lebenszeit ein Gnabengehalt bon 200 Gib. jugefichert wurde. Im 3. 1784 begab fie fich auf Runftreifen burch gang Europa und feste alle Welt burch ihren Gefang und ihr treffliches feelenvolles Clavierfpiel in Bewunderung. Bang befonders ftaunte man fiber ibr Gebachtnift, und Beitgenoffen verfichern, bag man eine Composition verlangen tonnte, Die man wollte und fie feste fich bin und fpielte fie in unübertrefflicher Beife. Gelbit bon Mogart weiß man, bak er fich lebhaft fur fie intereffirte und fie besonders zu größerem Selbstvertrauen ermunterte. Auch als Compo-nistin war sie außerordentlich thätig, doch ebenso ängstlich, etwas davon ans Licht ju geben. Gin Zeitgenoffe ergablt in ber Allgemeinen Leipziger Dufilgeitung, Bb. 12, Gp. 471 ff., bag er fie einft frug, marum fie feines ihrer Berte herausgabe? "Burben es mir bie mannlichen Runftgenoffen verzeihen antwortete fie ihm - wenn ich als Frauenzimmer es wagte, mich mit ihnen ju meffen?" leber bie bei Breitfopf (& Bartel) erfchienenen 12 beutichen Rieber und Burger's Lenore außerte fie fich, es feien unreife Fruchte ber Jugend. Die Lieder habe fie auf ihrer Reife in Leipzig Breitfopf jum Unbenten überlaffen "und bie Lenore mar jum Beichen ber Ertenntlichfeit fur bie Freundichaft, welche Burger mir fcentte, beftimmt". - 1786 tehrte fie nach Bien gurud und betrieb eifrige Studien unter Rogeluch, Righini, Galieri und bem Rirchencapellmeifter Friebert. Obgleich fie nur felten öffentlich auftrat, murbe fie befto mehr in gefchloffenen Rreifen begehrt und bort entwidelte fie ihr talentpolles Runftlerthum, gepaart mit ber großten Beicheibenheit und einer bon Allen aepriefenen Liebensmurbigfeit. Rach bem Tobe ihres Baters errichtete fie ein Dufitinftitut fur junge Dabchen, mas balb fo in Bluthe tam, bag es ihr eine forgenfreie Erifteng gemabrte. Die bamaligen Beitfchriften ergeben fich mit großem Lobe über bie Art ihres Unterrichtes und über bie portrefflichen Leiftungen ihrer Schulerinnen. Bon ihren Compositionen werben besonders mehrere Opern erwahnt, Die in Wien und Brag 1791, 1792, 1794 und 1797 gur Aufführung gelangten. Urtheile über biefelben find jeboch nirgends niebergelegt, foweit ich mich in ber bamgligen noch gering entwidelten Beitungelitteratur auch umgeParens. 167

feben babe. Dag biefelben nur geringen Erfolg erzielten, lagt fich ichon baraus mtnehmen, bag fie balb wieber bon ber Buhne verschwanden. Ale Titel merben genannt : "Ariabne auf Ragos", Oper in zwei Acten, ferner "Ariabne und Bachus", "ber Schulcandidat", "Rinaldo und Armida". Außerdem werden noch eine "Trauercantate auf den Raifer Leopold II." und "Teutsches Monument auf Ludwig ben Ungludlichen" erwähnt. Gebrudt murben noch einige ihrer erften Compositionen, Die jedenfalls mabrend ihrer Concerttour erfchienen und gwar ale Opus 1 und 2 je "Six Sonates pour le clavecin. Paris, chez Ferner Douze Canzonettes italiennes avec accompagnement de London, chez Bland." In wie großer Berehrung fie bis in ihre Pianoforte. letten Lebenstage beim Publicum ftand, beweift bie Unzeige ihres Dabinfcheibens. Gin Wiener fchreibt an bie Rebaction ber Allgem. Leipziger mufit. Beitung : "Beute (am 1. Februar 1824) ftarb im 64. Lebensjahre bie berühmte blinbe Birtuofin, Fraulein Therefe Barabies; fie binterlagt viele, um ihren Berluft innig trauernbe Schulerinnen, in beren bantbaren Bergen ihr theures Anbenten noch lange fortleben mirb." Rob. Gitner.

Bareus: Daniel B., Philologe, Siftorifer und Schulmann, 1605-1635, wurde als Cohn von Joh. Phil. B. (f. u.) in Reuhaus in ber Pfalg, wo ber Bater Rector ber lat. Schule mar, im 3. 1605 geboren, erhielt feine Bilbung unter feinem Bater auf ben Somnafien gu Reuftabt a. b. B. und Sanau, und fcheint bann burch Bermittlung bon Gerh. Boffius Erzieher im Saufe ber Grafen bon Ifenburg geworben ju fein. Da Boffing' Berfuche, ibm eine Profeffur in ben Rieberlanden ju berichaffen, fehlichlugen, fo ging P. nach Raiferslautern und errichtete bort eine lateinische Schule, murbe aber - noch nicht 30 Jahre alt — am 17. Juli 1635 ermorbet, nach ber einen Ueber-lieferung bei ber Eroberung ber Stadt burch bie Truppen bes Generals Gallas, nach ber andern burch Stragenrauber. - Die Bahl feiner fchriftftellerifchen Arbeiten ift eine fehr bedeutenbe, er gab ben Dufaeus 1627 heraus, in bemfelben Jahre ben Berobian, und bas "Mellificium Atticum", 1629 ben Quinctilianus, 1631 Geliobor's Aethiopica und Lucretius und fchrieb Animadversiones jur Salluft-Ausgabe feines Baters, Die noch jest bon Werth find. Bon feinen hiftorifden Schriften ift bie "Universalis historiae profanae medulla" 1631, bie "Universalis historiae ecclesiasticae medulla" 1633, vorafialich aber bie "Historia Palatina" 1683 gu nennen, welche bie Geschichte ber Bfalg bis 1630 behandelt. Bon biefem febr verdienftlichen Buche hat Georg Chriftian noch 1717 eine neue Ausgabe veranstaltet.

S. Chriftian, Borrebe jur Hist. Palatina S. 152 ff. - F. A. Editein in Erich und Bruber's Encytlopable III, 12, S. 33 ff. R. Hoode.

 168 Bareus.

neuen Birfungefreis, bann ju Bingingen bei Reuftabt an ber Saarbt. Ale nach Lubwigs VI. Ableben Johann Cafimir wieber ben Calvinismus in Seibelberg reftituirte, berief er Pareus jum 2. Lehrer an bas Capiengcolleg , beffen Borfteber er in ber Folge murbe und bann 1598 Brofeffor ber Theologie an ber pfalgifchen Sochichule. In biefer Stellung gewann er balb ein folches Anfeben im In- und Auslande, baf felbft viele Munglinge aus ber Ferne gu feinen Borlefungen eilten und es fur eine große Musgeichnung bielten, wenn fie in feinem unter bem Schlogberge aufgeführten Saufe, bas er fein Pareanum nannte, eine Aufnahme jum Bufammenleben mit biefem ihrem berehrten Lehrer fanben. Befonders maren es Magyaren und Bolen, welche ibn bochichatten. - \$. mar bei aller confestionellen Entichiebenbeit eine irenische Ratur, melche am menigften an bem Begante fo vieler Theologen feiner Beit Befallen fanb. Begen bie Befculbigungen eines Bolyfarp Lepfer u. a. Lutheraner, man tonne nicht mit ben Reformirten gegen bie Romifchen fich berbinben, mit benen man in vielen Bunften einiger fei als mit jenen, gab er 1615 feine Sauptichrift ber aus: "Irenicum sive de unione et Synodo Evangelicorum concilianda, liber votivus paci ecclesiae et desideriis pacificorum dicatus." Er stellt in Diefem Buche einen Confenius ber Lebre beiber epangelifden Rirchengemeinschaften feft und zeigt, ba erft nach Luthers Tobe ber Swiefpalt ber Lehre bon Chrifti Berfon und ber Prabeftination ausgebrochen, bag urfprunglich biefer fich nur auf Die munbliche Riegung im Abendmable erftredt habe, auch bag bie Reformirten nicht die Augeburger Confession verwerfen, fondern vielmehr allein recht auslegen. Doch follte burch biefe Schrift feinesmege irgend einer Abichmachung einzelner Lehrbuntte bas Wort gerebet merben. Allein trot feiner Friebensliebe wurde auch P. in theologische Rampie verwidelt. Geine Bearbeitung ber fog. Reuftabter Bibel im 3. 1587, in welcher er ju ber lutherifchen Ueberfetung neue Capiteluberichriften, Bufage und Anmertungen feste, rief bie gange Entruftung eines Jacob Andrea gegen ibn berbor, ber eine "Chriftl. Erinnerung und Barnung", Tub. 1589 bagegen ausgeben ließ. B. antwortete bierauf in "Rettung ber gu Reuftabt gebrudten Bibel". Gbenfo fab er fich gur Bolemit anigeforbert burch Beichulbigungen, welche lutherifcher Ceite auf bem Reichetage gu Regensburg 1594 laut murben, bie Pfalger feien nicht als Mugeburgifche Confessioneverwandte anguseben. Gegen folche fchrieb er feinen "Clypens veritatis catholicae pro sancta Dei veritate et aeterna Christi divinitate" unb gab folden jugleich beutich beraus unter bem Titel: "Summarifche Ertlarung ber mabren tatholifden Lebre bon ben fürnebinften jehiger Reit ftreitigen Religioneartiteln." Amberg 1598, worin er bie Bermanbtichaft ber reformirten Lebre mit ber altlutherischen, von ber bie beutigen Lutbergner abgefallen, nach umweifen fich bemubte. Da er in feinem Commentare jum Romerbriefe in ben Fallen, mo ber Gehorfam gegen bie Obrigfeit mit bem Gemiffen in Conflict fommt. einen bedingten Biberftand gegen biefe einraumt, fo fah er fich baruber bon mehreren Ceiten angegriffen. Gegen ben Papft und bie Jefuiten erließ er gum Reformationsjubilaum 1617 eine Cdrift, nachbem er bereite 1604 feine "Disceptatio epistolaris" mit bem Befuiten Joh, Magirus ju Speper berausgegeben. Das meifte Berbienft aber bat fich I. erworben burch bie Beroffentlichung ber in lateinifcher Sprache geichriebenen Auslegungen bes Beibelberger Ratechismus feines Lehrers Urfinus im 3. 1600. Das lette Lebensjahr bes P. war noch febr unrubig. Der Ginfall ber Spanier in Die Pfalg pertrieb ibn im Geptember 1621 aus Beibelberg. Er flüchtete nach bem zweibrudifchen Stabtchen Unnweiler, bon wo er in frantem Buftanbe gu feinem Sohne Bhilipp, Rector in Reuftabt a. b. Saarbt, im Januar 1622 eilte und fell "fament auffette 3m Dai reifte er fobann, feinem Bergenswunfche, im Rareanum qu fterben, folgend, nach Beibelberg, ba fich eben bas Rrie den proteffanPareus. 169

tifchen Baffen gunftig gezeigt. Rurge Beit barauf ftarb er bafelbit. Geine Berte bat fein oben ermahnter Sohn ju Frantfurt und Benf 1647-1650 in vier Banben veröffentlicht. 3m 1. Banbe gibt biefer eine ausführliche Lebensbeichreibung nebft einem Bergeichniffe ber Schriften feines Baters, welche bei Bermuftung ber Bialg berloren gegangen.

Erich und Gruber III. Sect. 12. Th. - Bergog's Realencyclopabie, -Baple. - Riceron, Memoires. - Bor allen aber bie vita bes B. in

, opp.

Cuno. Barene: Johann Philipp B. (Bangler), Philologe, Theologe und Schulmann, 1576-1648, murbe in Bemebach in ber Diocefe Borme, mo fein Bater, ber befannte Theologe David B. (f. o.), Bfarrer mar, am 24. Mai 1576 geboren. Die erfte Bilbung erhielt er auf bem bamaligen pfalgifchen Somnafinm in Reuhaus und ftubirte bann, um feines Baters millen von feinem Rurfürften reichlich unterftutt, in Beibelberg junachft im philosophifchen Curs. 1598 ging er nach Bafel, um Gronaus und Bolanus ju boren, und murbe bier am 15. Februar 1599 Magifter. Rach einem langeren Aufenthalte in Genf bei Theodor Bega, bann in Freiburg, Tubingen und Strafburg, tehrte er 1600 nach Beibelberg gurud; am 20. December beichentte ibn bier ber befannte Dichter Paul Schebe (Meliffus) mit bem poetifchen Borbeerfrange. Rurg barauf wurde er Rector ber Schule in Rreugnach, nach wenigen Jahren fam er in gleicher Stellung nach Reuhaus und 1610 nach Reuftabt a. b. Sagrbt. Sier blieb er, um bei ben fchmeren Rriegszeiten in ber Rabe feines Batere ju fein, trot wieberholter lodenber Berufungen an auswartige Univerfitaten, namentlich nach Franeter. Die Befehung und Bermuftung ber Bialg burch bie Spanier im 3abre 1622, Die ibn auch feine werthvolle Bibliothet toftete, nothigte ibn jeboch, Reuftabt ju verlaffen; er fant in Sanau im folgenben Jahre bie erfebnte Bufluchtftatte. Sier hatte bie Landgrafin Ratharina Belgica ale Bormunberin ibres unmunbigen Cobnes Philipp Moris bie porbandene lateinifche Schule au einem Gymnasium illustre, ber "boben Lanbesichule", auszubilben begonnen und benief nun P. als Profeffor ber Theologie, ber hebraifchen Sprache und Philoforbie; jugleich ernannte fie ibn jum Rector ber Anftalt. B. nahm bie Berufung mit Freuden an und blieb auch hanau treu, ale ihm bon ben ber-Saufanne, harbermyt und Deventer aus. Am 20. April 1647 eitheilte ihm die Bafeler Universität ben theologischen Doctorgrab; er ftarb 1648, nachbem er einige Jahre borber in ben Rubeftand getreten mar. - Geine gablreichen Edriften find bornehmlich philologifche; befonbers verdienftlich und bon bauernbem Berthe find feine Arbeiten ju Blautus. Auf Die "Electa Plautina" (guerft 1597) folgte 1610 bie erfte bollftanbige Musgabe ber Blautinifchen Romobien (1619 bie zweite mit neuer Bergleichung ber fanmtlichen pfalgifchen Sanbidniten) und 1614 bas "Lexicon Plautinum"; Die Rritit und Erflarung bes Dichters batirt eigentlich erft bon biefen Arbeiten, beren Berth und Buberlaffig. feit freilich f. 3. Ranus Gruter in leibenschaftlichen Angriffen beftritten, neuerbings aber Fr. Ritfct gebuhrend anertannt bat. Weniger bebeutend find bie Arbeiten ju Sommachus: Die Ausgabe ber "Epistolae", bas "Lexicou Symmachianum" und die "Cattigraphia Symmachiana", fammtlich 1617. Außerbem gab er ben Terentius 1610, ben Salluftius 1617 u. A. heraus. Seine lette große Arbeit mar bas "Lexicon criticum s. Thesaurus linguae Latinae" 1645. Geine theologifchen Schriften: "Catechesis religionis christianae" 1615, "Theatrum philosophiae christianae" 1623, n. A. find meift vergeffen.

F. A. Gaftein in Erich und Gruber's Encotlopabie III, 12, G. 31 ff. -Biberit , Gefchichte bes Ghmnafiums in Dangu 1865, G. 48 u. G. 61 ff., wo fich auch ein vollftanbiges Bergeichnig feiner Schriften befindet.

Barhamer: 3 anag B. murbe am 15. Juni 1715 gu Schwanenftabt in Oberöfterreich als Cohn wohlhabenber, wegen ihrer Rechtschaffenheit und ihres regen Bobltbatigfeitefinnes geachteter und beliebter Burgersleute geboren. Gebnlichft wunfchten fie, bag ihr Sohn fich jum Priefter heranbilbe. Er genog bie erfte Schulbilbung in feinem Geburtsorte und abfolbirte bas Gymnafial- und philefophifche Studium in Ling, wohin feine Eltern mittlerweile fiberfiebelt maren. Seine eigene Reigung bezüglich ber Babl feines gutanftigen Berufes ftimmte mit bem Lieblingewuniche feiner Eltern fiberein. Die bon ibm angefuchte Muinahme in ben Jefuitenorben murbe jeboch mit bem Sinmeife auf feine fcmad. liche Gefundheit borlaufig abgelehnt. Er ging junachft nach Bien, begann bier Theologie ju ftubiren und fand endlich am 17. October 1784 Aufnahme in bas Befuiten . Collegium ju Trencfin in Dber - Ungarn. Gleich nach gurudgelegten Probejahren im Lehrfache verwendet, lehrte er burch zwei Jahre bie humaniora in Belgrab, ein Jahr lang Boefie und Rhetorit in Erlau und wieber ein Jahr lang bie gleichen Facher in Reufohl. Bu Tyrnau, wo er bie theologischen Studien beenbete und brei Jahre als Ratechet ber beutschen Jugend wirfte, murbe er 1744 jum Priefter geweiht. In bemfelben Jahre veröffentlichte er bas Buch "bas folgfame Rind", beffen zweite Auflage, in Berfe gebracht, 1748 erichien. 3m 3. 1745 borte B. in Gras bas fanonifche Recht und war bort als Ratechet in ber Rirche bes Jefuiten . Collegiums thatig. Rach Bollenbung bes britten Brobejahres ju Jubenburg in Ober - Steiermart fam er 1746 nach Wien. Er lehrte bier Dialeftif und murbe bon ber Wiener Uniberfitat jum Doctor ber Philosophie und Magifter ber freien Runfte promobirt. Geit bem Jahre beforgte er auch ben Religionounterricht in ber atabemischen Rirche und in ber Rirche am Sof ju Bien. Die Raiferin Maria Therefia fibertrug ibm 1748 bie Aufficht über bie Trivialiculen. Parhamer's im 3. 1750 ericienener "Ratechismus fur brei Coulen und mit gewöhnlichen Coulgefangen" errang arofe Erfolge und eine weit fiber bie Grengen ber Biener Ergbiocefe binaus reichenbe Berbreitung. Er murbe wiederholt aufgelegt und in Die unggrifche. ferbifche und bohmifche Sprache überfest. Un Diefes fur jene Beit febr berbienftliche Schulbuch fcblog fich Barbamer's im 3. 1752 beröffentlichter "Siftorifder Ratechismus mit hiftorifden Fragen, Glaubens- und Sittenlehren". Much Barhamer's Obere bewiefen, bag fie feine Tuchtigfeit murbigten, inbem fie ihm ein weiteres Bebiet ber Birtfamteit eröffneten. Er murbe tatechetifcher Miffionar ber Wiener Ergbiocefe und balb barauf Superior ber fatechetifchen Miffionen in ben Diocefen Bien, Salgburg, Gedau, Borg, Raab und Gran. Er burchvilgerte im Muftrage ber Raiferin biefe Gegenben und organifirte in ben Sauptflabten ber betreffenden Lander "Chriftenlehr- Bruderichaften", wie fie Bapft Baul V. icon 1571 bestätigt und allen Bifcofen empfohlen hatte. Die Raiferin Maria Therefia, ihr Gemabl und ibre Rinber ichrieben fich in bas Bergeichnig biefer Bruberichaft ein und unterftugten baburch weientlich bie Bemubungen Parhamer's. Roch jest fingt bas tatholifche Boll Defterreich's bei ber Spendung bes Cegens bas von B. eingeführte Lieb : "Beilig, beilig, beilig". Der Ruf ber ihm eigenen Berebtfamteit, feine ebenfo murbevollen als volfethumlichen Bortrage lodten Alt und Jung bon Rab und Gern berbei. Rirchen bermochten gumeift bie Buborerichaft nicht gu faffen. Der Gemahl Maria Therefia's, Raifer Frang I., mablte ibn im 3. 1758 nach bem Tobe bes Baters Bittermann ju feinem Beichtvater. Es wird auch bem Ginfluffe bes Raifers gugefchrieben, bag Maria Therefia im 3. 1759 B. Die Leitung bes Biener Baifenhaufes am Rennwege übertrug, beffen Raume fie in ber Folge auf Barhamer's Autrag burch Anfauf angrengenber Gebaube erheblich bergrößerte. Das Baifenhaus nahm unter feiner Leitung einen ungewohnten Aufichwung. Ueber feinen Lebr- und Graiebungeplan finden wir betaillirte Angaben

Barbamer.

in bem Buche von G. Rieber, bie jum großen Theile auf Parhamer's Jahresberichten berugen. Die Rnaben maren in acht, die Dabchen in vier Schulclaffen vertheilt. Die Rinder murben im Lefen, Coreiben und Rechnen, in ber Recht-Schreibung, ber Beographie, bem Beichnen und ber Dufit, Die Rnaben im "Grergieren und ber Rriegstunft", Die Dabchen in Sandarbeiten unterrichtet. Mugerbem hatten fie ein Sandwert, insbefondere bie Rnaben bas bon Schneibern, Schuhmachern ober Schreinern ju erlernen, Die Dabchen aber muften bie Die Rnaben maren in eine Abtheilung Stanoniere und brei Compagnien Grenabiere und Mufeliere pertheilt, beren jebe umiformirt und bollftaubig ausgeruftet mar. Gie bollführten unter Leitung eines taiferlichen Officiers als Grerciermeifters alle militarifchen Uebungen mit Bewehren und Felbstuden. Diefe Exercitien und Rirchenparaben, Die nicht felten B. "ber Rindergeneral" felbft commanbirte, ubten große Anziehungefraft auf Wiener und Fremde: fie murben allmablich eine Gebensmurbiateit Biene. Der gange Lebr- und Ergiehungsplan Parhamer's fand bei Beitgenoffen und fpateren Fachfchriftftellern verichiedene Beurtheilung. Es zeigt von richtiger Ertenntnig, wenn B. felbft fagt, die Anftalt habe bie Aufgabe, tangliche Beginte und Lehrmeifter, gut gefittete Burger, emfige Arbeiter, bortreffliche Runftler, getreue Dienstboten beign ju bilben. Friedrich Ricolai bebt bie alleuthalben "febr mechanische Ordnung in diefem auf alle Weife fehr mertwurdigen Baifenhaufe" berbor. Er meinte ben Rindern angufeben, bag ihre jugendliche Lebhaftigfeit unter ber Laft einer militarifchen Subordination unterbrudt fei. "Rein Charafter mar gu unterscheiben, fonbern einer fah aus wie ber Andere, Alle fteif und wie in einem Rahmen eingefpannt". B. felbft fab in ben Exercierllebungen feiner tleinen Armce fein bloges Rinberfpiel. Er hatte einen pabagogifden 3med babei im Muge. Die Rinber follten Ernft und Soflichfeit im Berfehr, Geborfam gegen Obere lernen, eine gute Rorperhaltung annehmen, befondere Gertiafeit und Gefdidlichfeit betommen, fich an Reinlichfeit gewöhnen, ibr Chrgefühl follte gewedt werben. Der Auffdmung bes Biener Baifenhaufes unter Parhamer's Leitung zeigte fich auch in ber Babl ber bort untergebrachten Rinder, fie flieg bon 300 auf nabegu 800, Die Stiftungen bon 49 446 Gulben auf 408.200 Gulben. Much Rinder aus bemittelten Familien murben als Roftfinder im Parhamer'ichen Baifenhaufe untergebracht. Rach dem Tobe bes Raifers Frang I. murbe B. fur einige Jahre Beichtvater ber Ergherzogin Glifabeth. Die Raiferin Maria Therefia und die Ergbergoginnen besuchten wiederholt bas Baifenhaus, wohnten bem bon P. geleiteten Gottenbienfte und ben Anbachtenbungen bei. Die Ergbergoge Rarl Leopold, Ferbinand und Maximilian erhielten in Barbamer's Inftitute ihren erften militarifchen Unterricht. Die Erabergoginnen geichneten ibn burch Grinnerungen und Briefe aus. Auf Parhamer's Roften ging ber Lebrer Anton Feltel bei St. Stefan 1768 in bie berühmte Schule nach Sagan, um bort eine beffere Unterrichtsmethobe gu lernen, die bann auch im Biener Baifenbaufe eingeführt murbe. In ber 1774 erichienenen Schrift bon ber "Belchaffenheit bes Baifenhaufes Unferer Lieben Frauen am Renntveg" ftellte B. Die gange Ginrichtung Diefer großartigen humanitate . Anftalt bar und vertheidigte fie gegen manche laut geworbene Ungriffe. B. blieb auch nach Mufhebung bes Jefuiten - Orbens unbeirrt Director bes Baifenhaufes. Maria Therefia anerfannte im 3. 1777 fein verbienftliches Birten burch Berleihung ber Titular-Propftei Drogo in ber Erlauer Diocefe und ericien mit ben Grabergoginnen au feiner Benediction und Infulirung am 27. September. 3m Tobesjahre ber Raiferin 1780 veröffentlichte B. fein Buch "Iregel für bie Eltern, Rinder und Lehrer". Er murbe im 3. 1781 jum

Magnificus der Universität Wien gewählt, Papft Pius VI. beluchte "haus am 11. April 1782. P. ließ zur Erinnerung einen Denklein

172 Barish.

fegen. Bei ber Reform ber Sumanitats-Anftalten unter Raifer Jofef 11. murt: ber Bropft B. "Oberbirector ber fammtlichen Baifenhaufer in ben t. f. Erbftaater im folgenden Jahre auch Director bes f. f. Findelbaufes und fpater Directeber Stiftungs. Commiffion. 218 B. bom Raifer Jofef II. anftatt ber Propfie Drojo und ber bisber bezogenen Benfion als ebemaliger faiferlicher Beichtvate: Die Abtei Lefer in ber Diocefe BBaigen erhielt, bermenbete er Die Ginfani: mehrerer Jahre barauf, Die Abtei ju berbeffern, Schlog, Rirche und Schule :: reftauriren. 216 am 20. April 1783 bie neue Pfarreintheilung bon Bien in-Leben trat, wurde B. auf Bunfch Raifer Jofefe II. Pjarrer an ber neuerrichteter Biener Pfarre im Baifenbaufe gu Maria Geburt am Rennweg. Am 2. Juni 17 errichtete B. in feiner Baterftabt Schwanenftabt eine BBaifenftiftung 14. October beffelben Rabres murbe bas Barbamer'iche Inftitut am Rennweg aufgelaffen; Die Rinder in bas neue BBaifenhaus in ber Babringerftraße berfet. B. blieb ale Pfarrer am Rennwege jurud. Das Scheiben aus bem ibm liet geworbenen Wirtungefreife inmitten ber Baifenfinder icheint bem Greife feb: nabe gegangen gu fein. Er frantelte bon biefem Augenblide an und ftarb at April 1786.

Quellen: v. Hetet, die öfterteigliche Bolfschule. Gelchicht: Spiken Senbillift. I Land (Prog 1860). — v. Anneh, Gelchicht Agrais Tekericht 4. Band (Wier 1870). — v. Wurzbach, biographisches Lexica. 21. Ihrd: (Programme 1870). — v. Arbert, Jyang, Parhamer's und Frang Auton Marger's Leben und Wirten (Wier 1872). — Topographis von Niederosterreich, Geraufgegeben bom Wereine sür Landschule bom Niederöfterreich, Geraufgegeben bom Wereine sür Landschule von Niederofterreich, Geraufgegeben der Verlagen von Niederschule von Niedersch

Barioh: John B., Raufmann. Bu benjenigen Rotabilitaten Samburge. beren Bedeutung nicht nur in ihrem wohlerworbenen Reichthum, fonbern u ihrer felbftermorbenen geiftigen und moralifchen Capacitat liegt, gebort auch ber Dbengenannte, welcher, obgleich fein Samburger, auch fein Deutscher bon Geburt, boch langer ale 50 Nahre ale ein auter Burger Samburge fich bemiefen bat. Geboren im Darg 1742 ju Leith in Schottland, anfcheinend feiner bervorragenden Familie entsproffen, tam er taum 15jahrig im 3. 1756 nad Samburg, vermuthlich in bas Saus und Beichaft eines bier etablirten Lanbemanne, Dielleicht eines ber Ditglieber ber privilegirten Englifchen Factorei (ber fog, Court). Ale er fpater fein eigenes Sanbelegeschaft grunbete, trat er biefer Benoffenichaft nicht bei, fonbern jog es bor, bem Bemeinwefen als Burger anjugeboren. Mit guten Raturgaben ausgeftattet, beren Gultivirung - auch obne bie Beibulfe boberer Bilbungeanftalten (in einer bon ibm berfaften Ctaatefchrift erflatte er fpater, etwaige Formfehler entichuldigend, bag er niemale eine andere Bilbungeanstalt ale bie Comptoirichule befucht babe) - ibn balb in einem flugen, fenntnifreichen Weltburger forberte, gelang es ibm, fein Saus au einer respectabeln Große gu erheben, und feiner Firma eine anertannte Reputation besten Rlanges zu verschaffen. Rachbem fein Saus nun auch bie allgemeine Beichaftsfrifis bon 1799 unerschuttert überftanben batte, gabite es obne Frage zu ben folibeften bes Samburger Groftbanbele. Die Regierung ber Bereinigten Staaten bon Norbamerita hatte bereits 1793 bem ehrenwerthen B. ibr Confulat in Samburg (beilaufig: bas erfte feiner Urt in Deutschland) anbertraut, bon welchem Boften er jeboch 1796 freiwillig gurudtrat. - 3m 3. 1801 befand fich hamburg in großer Bebrangnig, inbem bie plogliche Befegung ber Stadt burch banifche Truppen, Die Bebrobung bes freien Elbvertebre burch

fremde Ariegsichiste, sowie die nur gu begründeten Gerüchte über eine bemnachstige Medialistrung und Annectitung ber Mepublit hamburg durch eine bemehreren beutelustigen Monarchieen, den Welthandel der Stadt völlig brech legten. Dem Senal ertsier es deshalb angezeigt, durch eine gefeinum Parig. 173

und gwar teines Diplomaten, fonbern eines fachlundigen gewandten Raufmanne, bas Bondoner Cabinet bavon ju fiberzeugen, wie febr Englands commercielles Intereffe dabei betheiligt fei, bag hamburg ichleunig von ber banifchen Occupation erloft werbe, und ein freies, felbftanbiges Gemeinwefen mit anertannter Reutralitat, auch ferner bleibe, wofftr Englands Bermittelung bei beborftebenben Briebenstractaten angurufen. Diefe Diffion übertrug ber Genat bem gufallig in London anmefenden John B., welcher Die fcmierige Aufgabe als feine Burgerpflicht willfabrig fibernahm und fie mit Gefdid in taltvollfter Beife erfolgreich ju lofen verftanb. In einem amtlichen Schreiben brudte ber Genat nach Barish's Beimtehr bemfelben feine wie ber gangen Stabt Dantbarfeit in anertennenden Borten aus. - 3m 3. 1806 feierte B. in feiner Billa gu Rienfteben an ber Gibe ein feinem 50 jabrigen reichgefegneten Aufenthalt in Damburg gewibmetes Weft. Rebem ber gablreichen Theilnehmer fiberreichte er eine beshalb gepragte Dentmunge, welche in Baebechens' Wert über bie Samburger Dungen und Debaillen (I. 194) abgebilbet und beichrieben ift. 218 entichiebener Beind ber frangofifchen Beltherricaft, mar er ein marmer Freund und Berebrer Blucher's, welcher 1806 als Rriegsgefangener in Samburg lebte und Parish's Gaftfreundichaft genog. Rach bem Frieden 1814 ließ B. eine lowohl Samburgs Befreiung andeutende, als Blucher's Felbherrnruhm verberrlichende Medaille anfertigen, welche in genanntem Dungwert (I, 195) befdrieben ift. In bemfelben Jahre gebachte Samburge Genat nochmale Parieb's banbelepolitifche Renntniffe und Erfahrungen ju benugen, indem er ibn jum Beigeordneten einer nach London bestimmten Miffion ernannte. Doch icheint B. Diefe Ghre abgelebnt ju haben, ba fein altefter Cobn, John B. jun. bes Baters Stelle in biefer Gefandtichaft vertrat. - Spater lebte er vorzugeweife in Eng. tanb, nachdem er fein Samburger Domicil aufgegeben und feine Firma, fein Stadt- und Landhaus feinen Sohnen übertragen hatte. Unter biefen wie fpater unter feinen Enteln erhielt bas bon ihm gegrundete Sandelshaus noch lange Beit feinen alten Glang und wurde erft 1842 aufgeloft, - B. ftarb gu Bath in England im December 1829. - Gein Rame lebt in Samburg noch jest fort in feines Entels Charles Bittme, Frau Augufte B. geb. Gobeffron, ber Borfteberin bes (Sieveling ichen) weiblichen Bereins für Armen. und Rrantenpflege, fowie in einer, armen Schulfindern gewidmeten milben Stiftung feiner 1866 geftorbenen Entelin, Grl. Barriet Bariob.

(Bum Theil nach archivalifchen Quellen.) Benete.

Parir: Johann B. nennt fich ein beutscher Buchbruder bes 15. Jahrhunderis in Touloufe. 3mar wird als fein Rame oft auch Paris angegeben und ale ber Ort feiner Druderthatigfeit wird - und wurde namentlich in rüberer Beit - auch Tolofa in Spanien bezeichnet. Das erfte ift vollftanbig unbegrundet, benn unfer Deifter fchreibt fich immer nur Parir. Die andere Angabe bat einen Stuttpuntt in bem Umftanb, baf in ben Schlufichriften feiner Drude regelmäßig bie (lateinische besw. fpanifche) namensform Tholofa ober Tolofa firht, fowie auch barin, bag unter biefen Druden, Die fonft alle lateinifche Texte enthalten, auch brei fpanifche fich finden. Allein fur Die fleine fpanifche Brovincialftabt ift bies fo menig beweifend, ale es bie analogen Ericheinungen bei Barir' Berufegenoffen in Touloufe, Beinrich Maper (f. A. D. B. XXI, 95) find. Dag vielmehr auch B. fo gut wie biefer in Touloufe brudte, geht mit Sicherheit aus ber naberen Wohnungsangabe "juxta pontem veterem", Die fich in einem feiner Drude findet, hervor. Denn wie Desbarreaur Bernard in ber Edrift "L'imprimerie à Toulouse aux XVe, XVIe et XVIIe siècles, 2. éd. 1868, p. 27 und 59 mitheilt, hat es in Touloufe mehrere Ponts vieux gegeben and eriftirt bort beute noch eine Rue du Pont Vieux, mabrend von Tolofa Lehnliches fich nicht nachweisen lagt. Auch auf ben andern Umftand mochten 174 Parix.

wir aufmertfam machen, bag in einem bon Barir' Druden (ber "Legenda aurea" bes Jacobus be Boragine, s. a.) ein "professor fidei" Jacobi ale Corrector vortommt. In Toloja hat es nie einen "professor fidei" gegeben, wohl aber in Touloufe, wo an ber Univerfitat eine theologifche Facultat beftanb. Dag an biefe Stadt auch bei bem "Tholofa" ber Barir'ichen Drude gu benten ift , fteht fomit außer Frage. Bie lange aber B. in Touloufe als Buchbruder thatig gewefen, ift weniger ficher. Sein Rame tommt Aberhaupt nur auf Druden bei Jahre 1479, 1480 (vielleicht auch 1481) und - in Berbindung mit bem fonft unbefannten Druder Stephan Cleblat - 1489 por, (Ralich ift Die Ramendform Clebat fur ben Genoffen bes B. und unrichtig ift es auch, wenn oben Band XXI. S. 95 gefagt ift, ber Lettere, B., babe bis 1486 gebrudt.) Aber wie jedenfalls in ber Bwifchengeit gwifchen ben genannten Jahren, fo ift er möglicher Beife auch bor und nach benfelben thatig gewefen. Inebefondere ift es burd. aus nicht ausgefchloffen, bag bie funf ohne Bezeichnung bes Druders erfchienenen Touloufer Drude, welche Desbarreaux . Bernarb a. a. D. G. 35 ff. aus ben Jahren 1476-1479 unter bem Titel: "Les ouvriers de Schoiffer (?)" aufführt, ans bes P. Preffe bervorgegangen find, wenn fie gleich andere, altere Typen aufweisen. B. ware in diefem Fall ber Prototypograph von Toulouse. Siebon abgefeben beträgt bie Babl ber Drude, welche fei es nach ber Schluffcbrift fei es nach ben Then biefem Deifter jugeboren, nach ber Aufgablung bei Desbarreaur Bernard (begw. bei Denbeg, f. weiter unten) gehn. (In einem berfelben nennt fich B. Johannes Theutonicus, welche Bezeichnung alfo feineswegs, wie vielfach gefchieht, auf einen andern, fonft unbefannten Deifter gu beziehen ift.) hervorgehoben mag unter biefen Druden bes Angelus be Bambiglionibus be Aretio Lectura super titulo de actionibus institutionum 1480 werben, welche Desbarreaur-Bernard a. a. D. G. 54 eines ber iconften Drudbentmale Frantreichs aus ben Anfangen ber Buchbrudertunft nennt. Die genannte Bahl bezeichnet übrigens nicht fammtliche Erzeugniffe bon Parir' Preffe. Aus ihr ift gewiß noch mancher ber undatirten Touloufer Drude (f. Desbarreaug-Bernard a. a. D. G. 64 ff.) hervorgegangen; bon mit bes Deifters Ramen gezeichneten aber find bem ermahnten Bibliographen jebenfalls zwei entgangen, bes Bincente Arias be Balboa "Comentarios sobre el Ordenamiento de Alcala", Jahr unbefannt, (f. Fr. Mendez, Tipografia española 2. ed. corr. etc. por D. Hidalgo", 1861, p. 292) und bes Betrus be Ofoma "Commentaria in Sinbolum [sic] quicunque vult," s. a. (f. A. Claubin "Origines de l'imprimerie à Albi-1880, p. 64 sq. Not. 3), Drude, welche auch baburch bemertenswerth find, bab in ihnen (jebenfalls im zweitgenannten) neben bem Ramen bes Druders auch ber Ort feiner Bertunft angegeben ift, namlich Beibelberg. Auf Diefe lettere Rotig beschränft fich jugleich alles, was wir über bie perfonlichen Berhaltniffe bes Mannes miffen. Bir tonnen bochftens noch aus bem Richtvortommen feines namens in der Seidelberger und mancher anderen Universitätsmatrikel mit einiger Bahricheinlichfeit ben Schluß zieben, bag er nicht ju ben gelehrten Buchbrudern gablte und bag bas Dagifter, welches er bor feinen Ramen feste. nur ben Meifter, nicht ben Magister artium bezeichnet. Doglich, bag er aus einer ber Mainger Drudermerfftatten bervorgegangen ift, wiewol es biefur nach bem, mas wir nun fiber feine Beimat wiffen, teine Bebeutung mehr bat, bab ber Rame Baris (= Barix?), wie v. b. Linde "Gefchichte ber Erfindung ber Bud. brudertunft", 1886, III G. 717 mittheilt, in Daing bortommt. Bum Schluf muffen wir noch bas Signet ermabnen, bas in bes P. Druden aus ber Beit feiner Berbindung mit Stephan Cleblat fich findet (porber Scheint er feines gehabt ju baben). Es ift auf fcmargem Grund ein weißes Rreug mit gwei Querbalten und einem Stern unter benfelben. An ben Guft bes Rreuges lebnen fich die Monogramme ber Druder an; aber mabrend links gang beutlich

Bergl. die oben genannten Schriften von Desborraug-Bernard und Bendez, in welchen man auch Reproductionen aus Pariz Drucken und zwar bei Desborraug-Bernard Zal. 13 Fig. 2 und voi Mendez S. 379 das behrochene Druckewappen, die Erfteren Zaf. 1 ff. auch Wassfreichen und Sal, 7 und 8 Appenvoben findet.

Bariget: Alexander B. (nach Burgbach ift ber Rame in ben czechischen Schriften Bariget gebrudt, mas Bargiget gu fprechen ift), tatbolifcher Beiftlicher, geb. ju Brag am 10. Robember 1748, † bafelbft am 15. April 1822. Er ftubirte bie humauiora in Jefuitenschulen, trat mit 17 Jahren gu Leitmerit in ben Dominicanerorben und ftubirte bann Theologie ju Brinn und Brag. Rachbem er einige Beit Ratechet in Brag gewesen, murbe er 1783 Director ber Sauptichule in Rlattau. Als bas bortige Dominicanerflofter aufgehoben murbe, murbe er Weltgeiftlicher. Auf Die Empfehlung bes Bifchofe Rinbermann (f. A. D. B. XV, 758) murbe er 1791 jum Director ber Brager Dufterfcule emannt. 1798 murbe er Ehrendomberr in Leitmerig, 1802 ju Brag Dr. theol. honoris causa, 1811 Decan ber Brager theologifchen Facultat, 1816 infulirter Bralat. Er bat mehrere pabagogifche und erbauliche Schriften in beuticher und czechischer Sprache veröffentlicht. Seine "Erflarung ber fonn- und fefttäglichen Evangelien fur Schulen" bat fünf, bie "Erflarung ber Epifteln" gwei Auflagen erlebt. Auch feine Bebetbucher, "Bebetbuch fur Frauengimmer" und "Weg jur Geligfeit" maren fruber in tatholifchen Rreifen febr berbreitet. B. bat auch einige Deffen und andere Sachen fur Rirchenmufit componirt und Diele Beichnungen und einige Bemalbe binterlaffen.

Baihenegger, Gel. Legiton, 2, 84. - Burgbach, Legiton 21, 314.

Reufch. Partentin: Johann b. B., auch Bertentin gefchrieben, aus ber betannten holfteinifch - lauenburgifchen Ritterfamilie, mar ale Johannes V. ber 26. Bifchof bon Rageburg und Rachfolger feines am 21. Januar 1479 berftorbenen Borgangere Johannes IV. Staltoper aus Wismar, ber, obwohl im Beruche in Befit ber Goldmachertunft ju fein, fein Bisthum ftart heruntergebracht batte. B. gelang es burch ein meift gutes Berhaltniß ju ben Bergogen von Medlenburg und Sachfen . Lauenburg fein fleines viel angeftrittenes Stift (bas heutige medlenburg-ftreligifche Fürftenthum Rageburg mit ca. 20 000 Ginwohnern) bebeutenb gu heben, auch in feinem großen, noch in Dedlenburg mifchen Bismar, Elbena (an ber Elbe bei Domit) und ber Elbe belegenen Sprengel wieber feine Rechte gur Muslbung gn bringen, obwohl ein Priefter in Grabow es magen tonnte, bon einem bifchoflichen Ebicte, Dalbafier bei ber Gelebrirung ber Deffe au gebrauchen, an ben medlenburgifden Bergog au appelliren! be in Betheiligung gegogen bei bem befannten Sternberger Doftienbrocef 1492 jur Berbrennung bou 27 Juben in Sternberg und

bes Brieftere Beter Dane (f. M. D. B. IV. 726) 1498 in Roftod führte, und in die Streitigleiten ber Roftoder Domfebbe 1486-91. Ale friegführenbes Mitglied nahm er theil an ber bermuftenben Lubed . Dedlenburger Febbe bon 1505-1507 wegen ber Fifcherei auf ber Stepenig. Das Bichtigfte feiner Bifchofszeit ift bie Umanberung, transmutatio, bes Rageburger Domcabitele, melde burch eine Bulle Babft Julius II. bom 22. Dai 1504 erfolgte. Geit ber Brunbung bes Stiftes 1158 (ober 1154) hatte bas Capitel burch Bifchof Evermod bem Bramonftratenferorben angehort und mar bis babin in ber mondifden Organisation und bei ber weißen Bramonftratenfertracht geblieben. Erft feit bem Bifchofe Stalloper mar ein Begieben getrennter Curien und bas Eragen eines blauen leberrodes (almutium) eingetreten; 1504 murbe bann bie Bermanblung in ein weltliches Chorberrnftift burchgeführt. B. war angeblich ein Sohn bes Detlev v. B. auf Lutgenhof, er ift feit 1460 nachweisbar als Canonicus, jum Bifchof murbe er gemablt am 31. Januar 1479, ftarb am 15. Juni 1511 und murbe im Dom begraben. 218 fein Rachfolger murbe am 28. Juni icon Beinrich (III.) Bergmeier (Bergmenger, Bert., Bartmeper), † am 2. October 1524, gemablt; nieberer Abfunft aus hamburg, im Schreibbienfte bes Bergogs Johann von Lauenburg in Die Bobe getommen.

Ausführtiche Darstellung mit Ouellennachw.: G. M. C. Masch, Gesch bes Bist. Rapeburg. S. 371—408. — Potthaft, Bibl. Supplem. S. 481. Rraufe.

Rraufe. Barleberg: Johann B., Geiftlicher und Univerfitatslehrer fur romifches und canonifches Recht, aus einer alten Stralfunder Batricierfamilie, bon welcher mehrere Mitglieber in Prag (1377-86) ftudirten und afabemische Grade erwarben, war ber Sohn bes Stralfunder Rathsherrn Arnold B. (1453-76), aus beffen erfter Che mit Montele Listow, überfiebelte aber in ber Ditte bes XV. Jahrhunderts mit mehreren Beichwiftern nach Breifsmald, mo fich feine Schwefter Margarete B. mit Mathias Glewing, aus einer alten burch Stiftungen namhaften Familie, bermählte und fein Bruber hermann B. bon 1476-89 Die Rathoherrnwurde befleibete. Er felbft hatte jur Beit ber Grundung ber Breifemalber Universitat und bes mit biefer perbundenen Doniftiftes, feine Stubien ichon beenbet und die brei Grade in ber Artiftenfacultat bereits erworben, bemaufolge er, bei ber Ginweihung beiber Rorperichaften, am 19. October 1456, ale Magifter immatriculirt murbe, und am 12. Juni 1457 bie Burbe ale Domberr bei ber Ricolaifirche empfing. Aufange Mitglied ber Artiftenfacultat wirfte er in biefer (1456-57) als Eraminator und Decan, widmete fich aber ju gleicher Zeit auch juriftischen Studien, und borte bie Borlefungen bon Dietrich Rufow und Georg Balter über romifches und canonifches Recht. Rachbem er bann in beiben Rechten bie unteren Grabe erworben batte, erhielt er (1461) eine ordentliche Professur fur romifches Recht, und schenlte bei feinem Abgange aus ber Artiftenfacultat an beren Bibliothet mehrere Texte und Commentare jum Ariftoteles. In ber Folge (1468) jum Doctor legum promobirt, empfing er bie obere Leitung ber Juriftenfacultat und verwaltete (1466-82) wiederholt das Rectorat. In Diefer Beit war fein Ruf als Rechtsgelehrter icon fo anerlannt, bag die pommerichen Bergoge Erich II. und Wartislam X. ibn, mit mehreren ritterschaftlichen und ftabtifchen Abgeordneten, im October 1469 nach Betrifau jum Ronige Rafimir IV, pon Bolen fanbten, bamit er gegen bie Anfpruche ber Marigrafen von Branbenburg auf bas erlebigte Bergogthum Stettin, hinfichtlich welcher ein ichieberichterlicher Spruch vom polnifchen herricher erbeten wurde, die Rechte ber Bolgafter Linie permoge feiner juriftifchen Renntniffe bertheibige. Mls bann, infolge ber von feinen Amtsgenoffen Dathias v. Bebel (1465), fowie von Georg Balter und Jaroslaw Barnetow (1471) bor Friedrich III. gu Regensburg geführten abnlichen Berhandlungen, ber Raifer



Parler. 177

bie ftreitenben Parteien ju einem Bergleiche nach Rorele bei Schwedt berief. liegen fich bie Bolgafter Bergoge, neben Berrg Balter und Bermann Schlupmachter (1472) auch burch Johann B. bertreten, und ermächtigten ihn auch jur Bollziehung bes am 30. Mai 1472 zwifchen Bommern und ber Dart ge-ichloffenen Friedens zu Prenzlau. Rach Balters Tobe (1475) erhielt er bie ente Stelle eines Orbinarius ber Juriftenfacultat, ale welcher er über bas Gratianifche Decret und bie funf erften Bucher ber Decretalen gu lefen, fowie die Annalen der Universität zu führen hatte, und turz zuvor (1474), nach heinrich Butow's sen. Tode, auch die Würde des Bräpositus an der Nicolai-Comfirche. Dit biefer Birtfamteit vereinigte er noch ein Canonicat in Stettin. bie Aemter eines Bicefanglere und Subconfervatore ber Univerfitat, fowie eines fürftlichen Rathes und Syndicus beim Camminer Domcapitel. In Diefer ein-Aufreichen Stellung hatte er wieberholt Belegenheit, eine fchieberichterliche Thatigfeit auszunben, fowie bie pommerfche Beiftlichfeit in ihren Rechten gu idaten, u. a. vermittelte er in bem Proceffe gwifchen bem Rector Prof. 3ob. Betri und bem Rathe, fowie in ben Streitigfeiten gwilchen bem Burgermeifter Rif. Schmiterlow I. und ber Burgerichaft, und zwischen ben Parteien innerhalb bes afabemifchen Concils (1481-83); andererfeits proteftirte er (1481-82), in Gemeinschaft mit bem fibrigen pommerfchen Glerus, gegen bie einseitig bom Babite vollgogene Bahl bes Bifchofe Marino be Fregeno von Cammin, fchutte letteren jeboch gegen bie an ihm in Greifemalb verübten Bewaltthaten, wofür ber Bifchof aus Dantbarteit bie Privilegien ber Ricolai-Domfirche vermehrte. Allgemein geachtet und verehrt ftarb B. am 9. Juli 1483, und wurde in ber Ricolaitirche bestattet, in welcher fein Grabftein noch erhalten ift. Auch feine Bucher und feine theils nach &. Balter's Borlefungen, theils felbftanbig gefammelten Collegienheite, welche nach feinem Tobe querft auf feinen Schuler Joh. Meilof (f. A. D. B. XXI, 218) und ben Domprediger Everhard Grothus thergingen, befinden fich im Befit ber Bibliothet ber Dicolailirche.

Quellen: Rofegarten, Gesch, ber Univ. 1, 89, 93—95; II, 180—196.
Bencalogien II. 260—296: Gesch, ber Greisbarber Kricken, 412, 813—817.

- Dinnies, stem. Sund.; Mon. Prag. I, 246, 282, 179; II, 125.

Das erfte fichere Glieb der Hamille ist der Meiler heinrich (1.) Alder der Paeller, der Bater von Meister Beter nach der bereites erwöhnten Institut, abglasch dessen her her her der der den in biefer Institut unpetungsich de polosia ober de bolonia ober de colonia zu tesen von. Für das keitere hat sich Geweber enstieben, und ich elss habe sim rüber zusertimmt. Es ist des boch nicht zu verlennen, daß die nachweisbaren Colner Beziehungen ber Familie eigentlich erft in die Lebzeit feines Cobnes Beter fallen; und es fpricht viel fur Die befonbere bon G. Baulus bertretene Annahme, ber Deifter fei bon Boulogne geburtig gemefen, weil ber Smunder Bau feinerlei Ginflug bes Colner Stile verrathe, bie mahricheinlich auf Glieber ber Familie von Gmund gurudgebenden Bauten in Reutlingen und Rottweil aber entschieben frangofische Urt an fich haben. Deifter Beinrich mar thatig in fcmabifc Smund (fruber Reicheftabt, jett Oberamteftabt bes Ronigreiche Burttemberg), vielleicht icon um 1833, jebenfalls aber um 1356, und ift jest fo gut als urfundlich erwiefen ale ber Meifter ber berrlichen Beiligfreuglirche in Smund burch einen Gintrag im Anniversarium biefer Bfarrfirche in bem um 1520 angelegten Bjarrbuch bon Smund (im Befit bon Commerzienrath Jul. Erhard bortfelbft) fol. 21 b. Dort lieft man: Anniversarium Magistri Hainrici architectoris ecclesie peragetur In die sancti Galli (= 16. Oct.) cum 1 tt (1 Pfund Beller) ad vigilias. Die Rirche murb im Chor 1351 begonnen, Die Ginweibung 1410 bat ber Meifter naturlich nicht mehr erlebt.

Ein Bender von Meister heinight in und namengefender Ofein sie oben Peter lohnut geweine für der Meister der Erkeitung, den Keutlingen, auf desse Zob 1359 eine Stiftung in's Alosse Bedonte werfel zim gen, auf desse Zob 1359 eine Stiftung in's Alosse Bedonste verfid zim lann der Albsschaft vor Ander vor eine fein soll, und der Anders der Angelichten werden kein soll, und der Angelichten werden. Daß er Ergiehungen zum Bau des Sommerrescheitungs in Bedonfaulen (1335) gehöld datte, wird den Kentlen der Angelichten werden der Angelichten bei Bestellen der Angelichten der Bestellen der Angelichten der Bestellen der Angelichten der Bestellen Teilen der Marientirche, der Westlichte, Steinmetzichen nachten ab der Pattellen Teilen der Marientirche, der Westlichte, Eteinmetzichen mehret worden ind, volles eine Kahtlicht in Mistern der Munder familie an biefelm Bei ein Erklichte in Mister der Munder familie an biefelm Bei

erweifen, bis jest allerdings nur Befellenzeichen.

Atts ber älteste Soss des Heinrich I. ertheint mir Meister Johannes von Smith. Die Annahme von Jaulin, der Meister die Großentes, der am Bau bes 1343—1348 ausgeschlichten Chores im Rlofter Jovell genannt wirb (f. Denkanne, der Meille und keine Angelichten Charlest im Klofter Jovell genannt wirb (f. Denkanne, Denkanne), der klotze der Beite Meille der Beite Meille Meille Meille Meille Meille Meille Meille Meille Meille der der Grunde der Meille Me

Mis feine Cohne merben angufeben fein:

a) Meister Michael von Freiburg, Wertneister des Doms zu Stosburg 1383—1385, vermuthlich nach dem Obeim Wichael (f. u.) genannt und von Freiburg geheißen, weit der Bater jeht dort sehögt und der Sosn dort

geboren mar.

b) Meifter Johann von Freiburg, unter bem Ramen Giovannl de Frimburg 1390 als einer ber beutichen Wertneiher am Dom zu Mailand genannt und wachscheinlich ibentisch mit bem dafelbt erwähnten "Johann dem Deutichen", dagegen zu unterscheiden von dem Anni (Annes, — Dans) de Fernach delefth. Ein Soch des Johann von Freiburg fannte fein: Meiftr Pietro di Giovanni, aus Freiburg geburtig, Oberhaupt ber Sutte am Dombau gu Orvieto 1402 (f. Otte, handb. d. firchl. Runftarchaol., 5. Aufl. II, 525).

über bie Rinber an:

a) Ritlas, Parlers Cohn (Nikolas Parler Synek), als Geiftlicher an ber Tepnfliche in Brag und als Canonicus 1380—1398 genannt.

c) Bengel Parterg, Steinmet, in Prag um I383—1388 genanut. Der Meister "Wengla", der um 1411—1419 am Regensburger Dom thätig war und die Belle Ernfels wieder aufbaute, 1419 eine Witten Cliebeth hinterlassen hatte, war nach Neumann (Berhandl, des hilt. Ber. don Oberplaß und Agensburg d, 1386, E. 330) fein Gilde der Familie von Smidh, sondern

ber Stammbater ber Roriker.

d) Die Tochter erscheint 1383 als Gattin bes am Dom zu Prag arbeitenden Steinmeten Michael aus Coln, der möglicherweise ein Sohn des dortigen Dombaumeisters Michael (1364—1387 genannt) war (f. u.).

e) Paul, Steinmet, 1383-1388 in Prag genannt, foll 1388 ben Ban

ber Dorotheenlirche in Brestau geleitet haben (?).
Michael bon Smund, Steinmet, als Michael de Gmund Inpicida dlictus parler und als Bruder Beters zwischen 1380 und 1383 gu Prag portommenb.

Beinrich (II) bon Smund, trot allem, was im Wege gu fleben icheint, boch mabricheinlicher ein Bruber ale ein bon einem anbern Bruber fammenber Reffe bes Meisters Peter. Um 1380-1383 ist er in Prag beschäftigt. 1387 aber treffen wir ihn als magister Heinricus de gemunden lapicida in Brunn im Dienft bes Dartgrafen Jobot von Dahren, ohne Zweifel als Leiter am Bau ber St. Jalobetirche, neben ibm ale feine Battin Drutginie, Tochter bes Colner Dombaumeiftere Dichael (f. o.). Much Colog Bernftein in Dabren wird ibm augefchrieben. Bom 28. Rovember 1391 bis 29. Mai 1392 wirfte er als heinrichus da gamundia ober Enrico da Gamodia am Dom gu Mailand, fonnte aber ebenfowenig ale bie anderen beutiden Deifter bort feine Unichauungen gegenuber benen ber italienischen Deifter burchfegen. Er foll fich bann in Bologna niebergelaffen haben; in bem Lavabo ber Certoja ju Bavia finbet fich eine Bufte, Die bem Enrico da Gamodia jugefchrieben wirb, ein ausgezeichnet charaf. terpolles Beficht, (Gipsabgug im Befig bon Commerzienrath 3. Erhard und in ber Beiligfreugfirche au Smund). Der Enric Alamant (Beinrich ber Deutsche), ber am Enbe bes 14. Jahrhunderts bas reigenbe Portal bes Doms gu Balma auf ben Balearen, Die Puerta del Mirador, fchuf und eine formliche Runftichule auf ben Balearen grundete (f. Deutsche Runft auf ben Balearen, im driftl. Runfibl. 1867. G. 49 ff.), wird mohl ebenfalls unfer Deifter gemefen fein.

Das Ctammzeichen ber Ramilie ber Deifter bon Smund tann befchrieben merben als ein boppelter rechter Bintelhaten, b. b. an ben fürgeren Schenfel eines rechten Bintels, ber nach rechts unten gefehrt ift, ift am rechten Enbe gegen unten im rechten Wintel wieber ein langerer bem oberen gleicher Schenfel angefchloffen. Bei ber Bilbung eines Deifterfchilbes ift bas Beichen fo bebanbelt, bak es (golb auf rothem Schilb) oben und unten ben Schilbrand erreicht. In biefer Form ift es uns, ale Deifterzeichen, befannt: a) auf bem Giegel bes Johannes bon Smand an bem Freiburger Bertrag bon 1359; b) gemalt am meftlichen Strebebieiler bes füblichen Geitenschiffes vom Dom au Freiburg, alfo mabricheinlich bemielben Deifter augufdreiben ; c) unten an ber Bufte bes Deifters Beter von Emund im Triforium bes Doms ju Brag (Gipsabgug im germanifden Mufeum ju Rurnberg, im Befit bon Commerzienrath 3. Erhard und in ber Beiligfreugfirche in Smand); auch an ber Wengeleftatue und an einem Ro liquienbehalter bafelbit (f. o.); d) (nach Dr. Schulte's Rachweis) auf bem Siege! bes Meifters Michael von Freiburg ju Strafburg 1385; e) (nach G. Bernide's Radimeis) am Dom ju Augsburg unter ber Apoftelftatue bes Philippus im Sfibbortal bes Oftchore. Mui meldes Blieb ber Familie es bier geht, ift borerft

gang unbeftimmbar.

Gin Gefellenzeichen gleicher Form tommt 3. B. am Chor bes Ulmer Münfters vor.

Derfelbe Deiftericilb, nur baburch pariirt, baf brei fleine Sammerlein auf bem Doppelwintel angebracht find, findet fich, gleichfalls gemalt, ju Freiburg neben bem unter b) beichriebenen. Dan hat ba mohl an einen ber Cohne bes Johannes von Smund zu benten.

Außerbem tennen wir bis jest brei biefem Beichen nachft bermanbte, eines am Thurm ber Rapellenfirche von Rottweil ale Bilbhaueregeichen, mit bem eines in Reutlingen gleich ju fein icheint, ein zweites in Reutlingen, ein brittes (nach Burlitt's Rachweis) ale Deifterzeichen in einer Rapelle ber St. Barbarafiiche au Ruttenberg, biefes bielleicht auf ben Gobn Betere, Sans Barler, au begieben.

Unbere von Brueber berbeigezogene Beichen tonnen bochftene ale Beichen von Gefellen ber Smunber Deifter in Betracht tommen.

Ergendwie muß mit ben Deiftern bon Smund in nachftem Rufammenbang geftanben fein ber Deifter Beinrich, ber Steinmes, ber am Ban ber Eflinger



Parler. 181

Frauentiche nach 1339 erwähnt wich, und der bermuthlich mit ihm ibentische Preifter heinrich, der 1386 als Wrifter des Münfters in Um facts; und durch ihn dann auch sein vermuthlicher Sohn, der Münfter Leinrich, der um 138667 dem ersten in Um folgte, mit Mitten 1397 erwähnt wirch, in Um aber ichnen 1392 durch Meister Utrich von Enstgung (wahrsteil wirch, der Oberenfugen ein Antingan, 2 Stunden von Chingman (mahrfeiteil iehnen Edwingerlohn, obgelöft ersteilen. Der Kanne heinrich segt die Annahme eines direct verwandtschaftlichen Ausdammenhangs nach, dem Architechten von Erfrigten der Umftand, daß die Mittellichen Unternahmenhangs in die hem field der entgegen der Umftand, daß die Mittellichen Auch die vermuthlich auf fie sich der gefrenen zwie ziehen wird ihren. Auch die vermuthlich auf fie sich der gefrenen zwie ziehen wird ihren der der Winklander Elammerichen vermand. Wir direct voller der der Winklander Elammerichen vermand. Wird direct voller der der Winklander Elammerichen vermand.

nur ale Schuler ber Deifter bon Smund anfeben.

Bergegenwartigen wir une, wie bas im bieberigen geschilberte Birten ber Meifter bon Smund in ben perichiebenen 3meigen ber Familie Die gange Breite bes beutschen Reiches bon Brag und Britin im Often bis nach Stragburg und Freiburg im Weften umfpannt, bann wird es une jur bochften Bahricheinlichfeit werben, bag bas, mas über bie Junter bon Brag 1486 bon Roriger in Regensburg ale fiber "alte, ber Runft miffenbe" und gwifchen 1484 und 1487 pou Schmuttermaber in Rurnberg ale uber "große berumbte maiftern" gefagt wird, in Birflichfeit auf Riemand anders gu beziehen ift, als auf uufere Deifter pon Smund, auf biefe Familie, Die ja eben in Brag einen Saubtfit ibres Birfens und ben Gip ihres bebeutenbften Mitgliebes hatte. Bas aber in bereits mehr fagenhafter Beife in Strafburg befondere Diefen Juntern bon Brag gugefchrieben wird, bas fallt in Birtlichfeit, foweit es fich um Bauthatigfeit bandelt, wenn nicht etwa jum Theil ichon bem Dichael bon Freiburg, bem Deifter Ulrich bon Enfingen gu, ber 1899-1419 in Strafburg mirfte. Bergebens bat fich 3. 2B. Rand (Das Strafburger Munfter und feine Baumeifter, Stuttaart 1883) bemubt, Die Leiftungejabigfeit Diefes Ulrich moglichft in ben Ctaub au gieben, um swiften feine handwertemagige Thatigteit bon 1399-1402 und wieder 1414-1419 binein Die geniale Leiftung bes Planes jum Dunfterthurm burch bie Junter bon Brag einschieben ju tonnen. Der in Ulm liegende Rif bes Ulmer Munfterthurms, ber ichon langer ber auf Ulrich bon Enfingen gurud. geführt murbe, ber nen peröffentlichte in Bern liegende Rif fiber ben Strafeburger Thurmhelm, ber gleichfalls biel eber auf Ulrich ale auf feinen Sohn Matthaus gurudguführen fein wird, die Thatfache, bag am Strafburger Thurm Das Meifterzeichen Ulrich's brangt, Die Thatfache, bag auch ber Eflinger Thurm um 1406-1410 unter feiner Leitung begonnen worben ift: bas alles weift genugend nach, mas Ulrich leiften tonnte und leiftete. Dag aber bie Sage auch bier an bie Junter bon Prag bachte, bas wird uns genugend erflart burch bas oben Befundene, bak namlich auch Ulrich von Enfingen in naberem Aufammenhang mit ber Familie bon Smund geftanden ift.

Aur turz sei, um die Bedeutung der Familie der Meister von Smünd recht herausynstellen, datauf noch hingedeutet, daß die Hamilienbeziehungen, welche in den Gliedern diese Familie die bedeutendsten deutschen Bauhütten umsakten, den Grund geleat haben dürkten zu der ein baldes Andebunden schier 1450 in's

Leben getretenen Britberichaft ber beutichen Steinmegen.

Mußer ben bei Beier von Imadio IX, 275 ff. genannten Quellen 19cl. B. Grueber, Beter b. G., gen. Parter, in ben Wärtl, Verterligierhh, i Landesgelch, 1878. — Riemm, Die Meister von Imadio (Arter, in seiner Schrift: Würtl. Baumeister und Bildhauer, Stutt., Kolifonmmer 1882 (Separatabbruf aus em Vierteinfarfeiten 18.283, I-alli). — Der Bau bei Domes ju Walfand

(nach einem Bortrag bon Schmidt in Bien), in ber Deutschen Baugeitung 1886, Rr. 51. Baugefchichtl. Rotigen und Studien von Rud. Redtenbacher, Rlemm.

in ber Deutiden Baugeitung 1884. Dr. 82.

Barow: Johann Ernft Daniel B. verdienter Theolog, marb am 17. Dai 1771 in Bismar ale ber Cobn bes bortigen Organiften an ber St. Beorgentirche Dr. Johann Chriftoph B. geboren und ftarb am 19. Februar 1836 au Greifemalb. Geine Borbifbung erhielt er theile auf bem ftabtifchen Enmnafium, theile burch Brivatunterricht vornehmlich bes miffenichaftlich ausgezeich. neten Lebrers am Baifenhaufe, Schonebed. Unter befonderer Leitung bes Rectore und Brofeffore Johann Daniel Denfow, welcher fich burch die Heberfetung ber Raturgeichichte bes Minius einen Ramen gemacht, und bes Conrectors Lubmig Dito Blagemann, ber in ber Folge nach Roftod ale Rector ber bortigen groken Stadtichule berufen murbe, ermarb er bie Reife fur bie alabemifchen Studien und bezog bie Univerfitat Greifemalb. Unter Robl's Anleitung wibmete er fic bem Studium ber mathematifchen und philosophischen Wiffenichaften, borte mit befonderem Gifer Joh. Chriftoph Dubrbed's philosophifche Borlefungen, manbte fich unter Overlamp und Tragard bein Studium ber claffischen und morgenlanbifchen Sprachen ju und befuchte bie theologifchen Borlefungen Brodmann's, Biper's und Biemffen's. Bon wefentlichem Ginfluffe auf feine Fortbilbung mar nach Quiftorp's Tobe (1788) bie Berufung bes Theologen Gottlieb Schlegel pon Riga jum Generalfuperintenbenten von Bommern im 3. 1790, nicht nur burch beffen im Ginne bes alteren Rationalismus gehaltene Borlefungen, fonbern namentlich baburch, bag ibn berfelbe jum Erzieher feiner Rinber und au feinem amtlichen Stellvertreter ermabite. 2118 folcher hielt er für ibn einen Theil feiner Rangefportrage und ftand ibm in feinen Correfpondengen und gelehrten Arbeiten ale Uffiftent gur Geite, bis er burch feine Bermablung mit Schlegel's altefter Lochter auch in Familienverbindung mit ibm trat. Geine in der Philosophie und Theologie erworbenen umfaffenden Renntniffe betbatigte er 1795 bei feiner Magifterpromotion burch Berausgabe feiner "dissertatio de pondere et usu argumentorum religionis christianae divinitatem probantium" und agb aleichreitig feine Unterfuchungen über ben Begriff ber Bhilofophie und ben verschiebenen Berth ber philosophifchen Sufteme" beraus. Im 9. 1796 ale Abiunct bei ber philosophifchen Facultat in Greifsmald angestellt, las er Philosophie und Theologie, fcrieb 1793 ben Grundrig ber Bernunftreligion, erhielt 1802 bas theologifche Doctorbiplom pon Bittenberg, marb 1803 guferorbentlicher, 1813 orbentlicher Professor ber Theologie, Beifiger bes Confistoriums und Baftor ber Marienfirche. erhielt endlich auch die Burbe eines Stadtfuperintendenten und Profanglere ber Univerfitat. Rolegarten bezeichnet ibn in feiner Geschichte ber Univerfitat Greifemalb ale einen ber thatigften und verbienteften Lehrer fomobl burch forgfältige eigene Studien ale burch vielfeitige Anregung und Unterweifung nicht nur ber atabemifchen Jugend, fonbern auch aller berer, bie au ihm in nabere Begiebung traten. Unter feinen, bon Bieberftebt aufgegablten Schriften find, außer ben ichon genannten namentlich Schlegel's Leben und Die Wefifchrift aur Reformationefeier 1818 gu nennen. Ginen finnigen Rachruf bat bem unermublichen Forfcher und Denfer als Jugendfreund Rarl Lappe in ben "Bluthen bes Mitere" 3. 163 bargebracht.

The obor Gottlieb B., geboren gu Greifsmald am 16. Februar 1808, ber altefte Cobn Johann Ernft's, erregte burch hervorragende und eigenthumlich geartete Anlagen bes Beiftes und Charafters große Erwartungen, erlag aber, feit 1884 am Greifemalber Chmnafium als Lehrer beichaftigt, icon am 19. Dai 1888 einem Bruftleiben. Mus feinem Rachlag gab Gb. Danner "Aphorismen" (1889) beraus, benen eine Biographie vorausgeichidt ift.

Bieberftebt's Rachrichten, Stralfund 1822, G. 100 ff. - Rofegarten, Beidichte ber Univerfitat Greifsmald I. G. 311.

Saedermann.

Parpart: Abolf Ludwig Agathon v. B., Aftronom, geboren am 13. Rovember 1806 auf ber Domane Althaufen bei Culm in Weftpreußen, † am 20. December 1867 auf feinem ebenbort gelegenen Bute Storlus. v. B. befuchte bie Schulen in Thorn und Pofen, ftubirte bann je zwei Jahre in Berlin und Barichau Jura und Camerale und trat bann ale landwirthichaitlicher Brattifant bei feinem Bater, bem Domanenpachter von Althaufen, ein. Der Land. wirthichaft blieb er auch in ber Folge getreu, indem er 1831 bas Rittergut Storlus antaufte und es bis ju feinem Tobe bewirthichaftete. Dufit und Aftronomie liebte er jeboch baneben leibenschaftlich, und gwar ging fein Ronnen und Biffen nach beiben Seiten bin über bas Mittelmag bes Dilettanten binaus. Gr componirte Concerte und Opern und ließ biefelben unter feiner eigenen Leitung in Culm aufführen. In ben vierziger Jahren erbaute er auf eigenem Brund und Boben eine mobleingerichtete Sternwarte, beren Bierbe ein großer Refractor von Biftor und Martine bilbete. Rachricht über Die auf biefem Obfervatorium angefiellten Beobachtungen gab eine Beröffentlichung vom J. 1851; außerdem lich v. B. im nämlichen Jahre seinen "Bericht an die Achaemie der Wilfen-schaften zu Bertlin über die auf der Sternwarte zu Stortus vöchrend der Somnenfinfterniß vom 28. Juli 1851 angestellten aftronomischen und meteorologischen Beobachtungen" ju Culm erfcheinen. Allerbinge ift Die in Diefer Schrift enthaltene Theorie ber Protuberangen nicht haltbar, wie benn überhaupt bie für einen Autobibatten mohl erffarliche Reigung ju etwas phantaftifchen Supothefen bei v. P. mehrfach bervortritt, namentlich auch in feinen "Untersuchungen am gravigentrifchen Inditator" (Gulm 1867). Ginige Muffage (leber bas Sternichwanten, Ueber Die Conneuphotofphare u. f. m.) wurden in den Aftron, Rach. noten und in Jahns Unterhaltungen abgebrudt, v. B. war einer ber Ditbegrunder ber beutichen aftronomifchen Befellichait.

Biertelsjahreichrift ber aftronomifchen Gefellschaft, 3. Band, G. 5 ff. -Maebler, Befdichte ber himmelstunde, 2. Baud, S. 175, G. 426.

Guntber.

Barreut: Johann B., welcher in einer Urfunde bes Dundener Univerfitatearchives richtiger Johannes be Bairreut genannt ift (alfo ficher aus Bapreuth geburtig), hatte neben feinen medicinifchen Ctubien auch bas Baccalaureat ber Theologie erworben und soll einige Zeit als Prediger in Braunau gewirft haben. Sicher ift, daß er im J. 1474 als Professor der Medicin an der kurz vorher (1472) gegrundeten Ingolftabter Univerfitat angeftellt wurde und baneben bie Stelle eines Leibargtes bei Bergog Lubwig bem Reichen erhielt, welche ihm auch bei beffen Rachfolger, Georg bem Reichen, verblieb. Er ftarb in Ingolftabt an ber Beft im 3. 1495. Sowie manche andere Debiciner jener Beit hatte auch 3. fich mit ber bamaligen Schulphilofophie beichaftigt und fo ericbien bon ibm eine beachtenswerthe Bearbeitung ber erften Bucher bes ariftotelifchen Organons unter bem üblichen Titel "Textus veteris artis . . . . item Exercitata secundum doctrinam modernorum" (Jugolft. 1492 und noch brei weitere Drude : Rurnbeng 1494, hagenan 1501 und Benedig 1507), worin er fich in ber damaligen Barteifpaltung entichieben auf Die Geite ber fog. Mobernen, b. b. ber Occamiften ober Terminiften ftellte.

Raberes in meiner Gelch. b. Lubm. Mar.-Univerfitat . Bb. I. S. 76, Bb. II, G. 91 und in meiner Befch. b. Logit, Bb. IV, G. 239. Prantl.

Parrot: Chriftoph Friedrich P., geboren am 28. Juli 1751 gu Mömpelgard. Er wöhnete sich in Tublingen der Theologie, daneden auch seinen gielingsflublen, Dectnomie und Mathematit, wurde dam Jonalsfere in einigen abesigen Familien, 1782 a. o. Proffige der Philodophie in Arlangen, 1801 mit bem Chractler einen Reigeieungstaths geb, derretat in Selutgart, haber Oberammann, zugleich Anmealvermalter und Amtsichrieber in Schniedfeld, 1808 Derrammann in Marbach, 1810 berammann in hornberg; † zu Ehlingen m 28. Februar 1812. Er fil ber Verfaffer einer Neihe, borzugsweife mehr vovulaere Schillten im Gebiel der Mathematit, Phylit, Geographie, Aftronomie, ber Camerole um Vollzsjenischaft.

Bgl. Filenicher, Atab. Gelehrten Geichichte ber Universität Erlangen, Rurnberg 1806, III, 69-73. — Gelehrtes Teutschland, fortgel. von Meufel,

Bb. 6, Lemgo 1798, S. 33, Bb. 19, 1823, S. 64.49

P. Stalin.

Barrot: Beorg Friedrich v. B. murbe am 5, Juli 1767 n. St. (nicht am 15. Juli, wie Rede-Rapiereth III, 364 fchreiben) in ber bamale murtembergifchen, jeht frangofilden Stadt Dompelageb ober Montbeligeb im Deb. Doube geboren, an bemfelben Ort, mo zwei Jahre fpater Cupier bas Licht ber Welt erblidte. B. befuchte bas unter Leitung bes Rectore Beron ftebenbe Symnafium und ging bann 1781, erft 14 Jahre alt, auf bie Rarleafabemie nach Ctuttgart, wofelbft gleichzeitig mit ihm Cuvier feine Studien machte. Er beschäftigte fic mit ber "ofonomifchen" Biffenichaft, trieb aber baneben mit Borliebe bie Dathematit und Phyfit. Achtgebn Jahre alt verließ er bie Atabenie und fuchte ale Bribatlehrer in Frantreich fein Brob. Er lebte zwei Jahre im Saufe bes proteftantifchen Braien Berici. Sier machte er bie Befanntichaft bes berühmten Aftronomen Lalande und erwarb fich beffen Gunft, indem er ihm ein fleines felbftverfaßtes Lehrbuch ber Dathematit vorlegte. Lalande munichte bas Buchlein gebruckt gu feben, boch tant es nicht bagu; burch Rachlaffigfeit eines Buchhanblere ging mahrend ber bamaligen Wirren bas Manufcript verloren. Dann lebte B. zwei Rabre lang als Bebrer ber Dathematit in Rarlerube und frater in Offenbach am Dain, neben feiner Lehrthatigleit wiffenfchaftlichen Problemen Die freien Stunden widmend. Fruh hatte er fich verheirathet; feine Frau, Wilhelmine Lefort, aus ber Benfer Familie, welche burch Beter bes Großen Gunftling befannt geworben, wurde ihm aber fcon 1794 burch ben Tob entriffen, nachbem fie ihm wei Gobne Wilhelm und Friedrich gefchenft hatte. Rach bem Sinfcheiben ber Frau berlief B. 1795 mit feinen beiben Gobnen bie beutiche Beimath und begab fich nach Libland. Er folgte einem Rufe als Ergieber ber Gobne bes Grafen Carl Giebere in Benben. In Livland wurde er balb beimifch, verheirathete fic 1797 in Riga mit A. S. v. Saufenberg, nachbem er furg borber bie Stellung eines beständigen Gerretare ber liblandifchen gemeinnutigen und ofonomifchen Societat in Dorpat erhalten hatte. Durch feine litterarifchen Leiftungen, fowie burch bie Thatigfeit, welche er in feinem neuen Amt entwidelte. lenfte er bie Aufmertfamteit ber maggebenben Greife auf fich, fo baft er 1800 bie Aufforberung erhielt, an ber neugugrundenden Universitat in Dorpat bie Stelle eines orbentlichen Profeffore ber Phyfit ju übernehmen. B. folgte bem Rufe - fur bie ju grunbenbe Unftalt mar er, ber Dann ber Wiffenichaft und ber praftifchen Erfahrung, ber bemahrte Ergieber, eine ausgezeichnete Bahl. Rachbem B. bon ber Universitat au Ronigeberg i. Br. 1801 ben Doctortitel erhalten batte, trat er mit einer Schrift: "Ueber ben Ginflug ber Phufit und Chemie auf Die Argneifunde, nebft einer phyfitalifchen Theorie bes Fiebers und ber Schwindfucht" (82 G., Dorpat 1802), fein Lebramt an, bas er 25 Jahre inne batte. Die Beschichte ber beutschen Universitat ju Dorpat mabrend ber erften 25 Jahre ihres

Beftebens ift eng an ben Ramen Barrot's gefnübit; vielfeitig ale Organisator. ale Lehrer, ale Belehrter hat er gewirft - Die Fruchte feiner Thatigfeit find beute noch au finden. Es ift febr gu bedauern, bag nicht einer ber Beitgenoffen Barrot's bie Berbienfte beffelben um bie Univerfitat in gebuhrenber Weife ber Rachwelt überliefert bat; eine ausführliche Biographie Barrot's ift nicht gefchrieben worben, ebenfowenig ale eine eingehende Gefchichte Dorpats. Um 21. April 1802 murbe bie neubegrundete Univerfitat ju Dorpat mit 19 Studenten eröffnet; nach ber lateinifchen Inaugurationerebe bes Prorectore Loreng Emers, eines Theologen, hielt B. eine beutsche Rebe "Ueber einige Unfichten ber Raturtenntniffe, in Unfebung ihres Ginfluffes auf Menfchenfuttur, fowohl bon ber intellectuellen als bon ber moralifchen Seite betrachtet". Ale Loreng Gwere feiner Rranttichteit wegen febr bald bom Amt eines Rectors gurudtrat, wurde B. jum Rector ermablt. Um 22. Dai 1802 beluchte Raifer Meranber auf ber Durchreife Dorpat und die neue Univerfitat. B. empfing ben Monarchen mit einer frangofifchen Rebe, welche febr mobigefällig aufgenommen murbe. Sier fnüpfte fich amifchen bem eblen Beberricher bes machtigen Reichs und bem bervorragenben Gelehrten ein Band, wie es mohl felten zwei Berfonen fo verfchiebener Cpharen vereinigt; ein Band, welches infonberbeit ber jungen Pflangftatte ber Wiffenfchaft, ber neuen Univerfitat ju großem Gegen und bebeutenbem Bortbeil gereichte. 3m October beffelben Jahres (1802) reifte P. ale Rector nach St. Betersburg, um perfonlich bem Raifer Die Bitten ber Mitgtieber ber Univerfitat, bestimmte Borrechte berfelben ju gewähren, an's Berg ju legen. Der hochherzige Monarch erfallte bie Bitten; er unterzeichnete am 12./24. December an feinem funfund. amangigiten Geburtetag Die Stiftungeurfunde ber Univerfitat gu Dorpat. B. hatte bas Glad, Die Urfunde aus ben Sanben Alerandere felbit au empfangen. um fie ber Uniberfitat gu überbringen. Parrot's Thatigfeit und Ginflug an ber Universität ift von hober Bedeutung gemefen; er war wiederholt Rector; er mirtte mit bei Reftstellung ber Universitatiftatuten, welche am 12. Ceptember 1803 bie atlerhochfte Bestätigung erhielten, er war Mitarbeiter an einem Ent. murf ber Berordnungen fur bie Studirenben. B. mar nicht allein Gelehrter. fonbern ein ausgezeichneter Beichaftemann. Er ift im großen wie im lleinen für bas Bobl ber Univerfitat beforgt und ftete gu ihrem Dienft bereit; wiederholt halt er alabemifche Reftreben, wibmet ben verftorbenen Collegen Rachrufe; aber er berfaßt auch eine Ordnung fur Die Lofchanftalten ber Univerfitat und giebt genque Borfdriften jum Bau eines Thurmes, ber jur Aufnahme bes Refractors ber Sternwarte bestimmt ift. Alle fcwierige Berhattniffe, in wetche bie junge Universität gerieth, toft P. mit Geschid und Umficht. Er ift wiederhott in St. Betereburg und bermittett perfoutich gwifchen ber Univerfitat und bem Curator, wenn möglich mit bem Raifer. - Alexander fchenfte ibm volles Bertrauen und B. fand beghalb in Dorpat in gang befonberem Aufeben, gumal ba er auch mit bem Raifer Briefe wechfelte. Der Inhalt Diefer gewiß hochintereffanten Correfponbeng ift teiber nicht in Die Deffentlichfeit gebrungen; es ift auch nicht befannt, wohin nach bem Tobe Barrot's Die Briefe gelangt find. B. mar aber auch ate Lehrer bon großer Bebeutung fur Die Univerfitat - es genugt bier Die Bemertung, baf unter feinen gablreichen Schulern einige fpater ale Gelehrte fich befannt gemacht haben. Ge fei bier bingewiefen auf feinen Cobn und Rach. folger Friedrich B., auf Die nachmaligen Betersburger Atabemiter A. R. Rupffer und G. Leng. - 3m October 1826 erbat fich B. feine Entlaffung aus bem Amt eines orbentlichen Brofeffors und folgte einem Ruf an Die f. Atabemie ber Biffenichaften gu St. Betereburg. 3m Jahre 1840 ließ er fich auch ale Mtabemiter emeritiren und ftarb bochbetagt auf einer Reife ju Belfingfors am 8./20. Juli 1852.

B. mar ein geiftreicher Dann von vielfeitiger Bilbung, ein vortrefflicher Rebner und ein fleißiger Schriftfteller. Das Bergeichnig ber bon ihm berfagten Abhandlungen, Reden, Monographien und Lehrbucher, wie baffelbe bei Rede-Rapiersty fich findet, ift febr groß. Giniges babon tann angeführt werben : "Theoretifche und prattifche Anweifung gur Bermanblung einer jeben Art bon Licht in eines, bas bem Tageslicht abnlich ift" Wien 1791. "Esprit de l'education, ou catechisme des pères et des instituteurs" Francfort sur le Main 1793. "Grundrift ber theoretifchen Phufit gum Gebrauche fur Borlefungen" 3 Theile. Dorpat 1811 (ber 3. Theil unter bem Titel: Brundrig ber Phyfit ber Erbe und Geologie), "Coup d'oeil sur le magnetisme animal" St. Petersbourg 1865 "Ueber bie Capiffaritat" Dorpat 1817. "Entretiens sur la Physique" Tome I - VI. Dorpat 1819-1824. Hugerbem großere und fleinere Abhandtungen im Boigt'e Maggain für ben neueften Buftanb ber Raturgefchichte, in Gitberte Annalen ber Phylif, in ben Schriften ber Betersburger Afabemie. Ueber Parrot's wiffen-Schaftliche Bebeutung lieft man im Rudbtid auf Die Wirtfamteit ber Univerfitat Dorpat 1866, p. 57; "In letter Begiebung (wiffenichaftliche Arbeiten) ift ber Untheil hervorzuheben, welchen B. an ber Ausbildung ber wichtigen Lehre von ber Durchbringlichleit gragnifder Membranen gebührt, Die ate Scheibemand amifchen Atflifigfeiten bon berichiebener Ratur ausgefpanut find. Die große Tragmeite Diefer Lehre ift freilich erft fpater erfanut morben, nachbem fie bon Dutrochet 1826 unter bem Ramen ber Endosmofe und Erosmofe aufgeftellt, jur Erflarung für die Bereitung bes Caftes in ben Pflangen benutt murbe, und befonbere. nachbem fie in jungfter Beit burch Grabam gu einem neuen Berfahren chemifcher Abicheibungen, ber Dialpfe geführt hat. B. aber hat bas Berbienft, ben in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts bon Rollet entbedten Fundamentalberfuch nicht nur 1802 wieder aufgenommen und erreicht au haben, fondern auch ber Grft: gemejen gu fein, ber es aussprach, bag biefer Borgang gur Erflarung ber Gecretionen im thierifchen Rorber bienen tounte und gur Erflarung ber Affimilation und Reproduction ben Echluffel bieten murbe ("leber ben Ginflug ber Phofil und Chemie auf Die Armeitunde", 1802, \$ 52-56). Gegen Bolta's Contacthypothele ferner ftellte er bie chemifche Supothele auf und fprach babei einzeine Gane aus, die fpater auch bon de ta Ribe-Faraban gefunden worden find ("Slige einer Theorie ber galbanischen Glectricitat" in Gilbert's Unnglen ber Phufit Bb. XII. S. 49). Sat er fich hiernach an bem Fortidritt ber Biffenichalt in bemertenewerther Weife betheitigt, und babei eine Die Tragweite einzelner Lehren voraueahneube Charibeit bewiefen, fo mar er nicht minber barauf bebacht, bon ben phpfitalifchen Lehren nutliche Unmenbungen gu machen, wie er fich jum Beifpiet mit ber Berbefferung bes Sprachrohrs, ber Bumpe, ber Farbe, bes Blipableiters u. A. beichaftigt hat."

Parrot.

feffore ber Mineralogie, Moris Engelharbt, ibn auf einer Reife in's fubliche Rugland gu begleiten, fpeciell um Die Begetation bes fublichen Ruglands, ber Molbau und Walachei ju unterfuchen und burch correspondirende Beobachtungen Dent barometrifchen Rivellement bes Gebirges mehr Genauigfeit und eine größere Musbehnung ju geben. 3m Februar 1811 gingen bie Reifenben burch bas Bouvernement Bitom, Bitebel, Mobilem, Minet, Bolhnnien und Bobolien nach Rameneg-Bobolet. Dem Borbringen in Die Balachei ftellten fich Schwierigfeiten entgegen, beshalb manbten fie fich, um ihre Beit auszunugen in die Rrim und verweilten bafelbft brei Monate, infonderheit mit der Unterfuchung bes Bebirges, fowie mit barometrifchem Rivellement fich befchaftigend. Dann begaben fie fich anfange Juli nach Taman, gingen am Ruban binauf bis Ronftantinogoret und bon bort nach Moebot, und fiber Blabitamtas in bas fautafifche Bebirge, bann bon ber Quelle bes Teref binab ju feiner Danbung in's tafpifche Deer, Auf Diefer Reife murbe bas Bebirge am Teret und Affai unterfucht, ber Berg Rasbet erftiegen und feine Bobe gemeffen, Die Schneegrenge und Die Begetationsftufen beftimmt ; ferner murbe ber Teref von feinem Urfprung bis jur Manbung, fowie ber Landftrich amifchen bem ichmargen und talpifchen Meere mit amei corresponbirenben, bon Station ju Station fich folgenben Barometern nivellirt. Um Diefer Meffung mehr Bollftanbigfeit gu geben, um die Erfahrungen über ben Ginfluß ber Bitterung, ber Temberatur auf ben Gang bes Barometere au ermeitern, um die Benguigfeit ju prafen, welche feine Anwendung bei Sobenbeftimmungen geftattet, begaben fich bie Reifenden, Die vorigen Beobachtungepuntte mablend, lange ber tautafifchen Linie wieber an bas ichwarze Deer. Sier blieb Engelharbt gurud, mabrend B. gum tafpifchen Deere eilte, weil fie gleichzeitig an beiben Meeren beobachten wollten. Rach beendigter Arbeit fanden fie fich im Binter 1811 in Ticherfast am Don gufammen, fehrten von ba über Boroneich, Tula, Twer, nowgorob und Pftow nach Dorpat gurud. Die Ergebniffe biefer Reife find niedergelegt in "Reife in die Rrim und ben Raulafus von Morit v. Engelhardt und Friedrich Barrot. Dit Rupfern und Rarten. 3mei Theile. Berlin 1815." Der erfte Theil enthalt ben biftorifchen Reifebericht, ber zweite Theil Engelhardt's und Parrot's barometrifches Rivellement gwifden bem fcmargen und tafpifden Meere, im Rautafus und in ber Rrim befchrieben von B. G. 3-82 und Barrot's Beobachtungen über bie Begetation im Raufafus G. 83-146. -In Dorpat murben bie unterbrochenen medicinifchen Studien wieder fortaefett und ale mabrend bes Rrieges in ben Solvitalern ju Riga Manget an Mergten eintrat, begab fich B. mit einigen Studiengenoffen, barunter R. G. D. Baer nach Rigg, um bafelbit aratliche Dienfte ju leiften. Rachbem B. bas mebicinifche Schluferamen überaus glangend beftanden und feine Differtation "de motu sanguinis in corpore humano" vertheibigt hatte, wurde er am 22. Juni 1814 jum Doctor ber Medicin und Chirnraie promobirt. Run manbte B. fich nach Deutschland und Defterreich, um feine Studien an verfchiedenen anderen Univerfitaten fortgufegen; er ging guerft nach Bien, wofelbft er mit Rarl Ernft b. Baer jufammentraf und befuchte bie großen Bospitaler. Mis nach Rapoleon's Rudfehr aus Giba ber Rrieg wieder ausbrach, trat er mit bem Range eines Stabsargtes erfter Claffe in ben Dienft ber ruffifchen Armee. 3hm murbe ber Muftrag gu Theil, in Deaux ein Militarhospital gu errichten; fobalb jedoch ber Feldjug beendigt mar, nahm er wieber feinen Abichieb, um feinen eigent. lichen Studien wieder nachgeben gu tonnen. Er befuchte, um feiner wiffenichaftlichen Ausbildung willen, Die Univerfitaten und Rrantenbaufer in Berlin, Wien, Bargburg, Baris, Mailand, Pavia; bagmifchen machte er Reifen, befonbers Bergtouren. 3m Ceptember 1816 berließ er Dailand, um ben Monte Rofa au erfteigen und an bemielben bie bermanente Schneegrenge au beftimmen. Er conftruirte fich au biefem Unternehmen ein gang befonberes Barometer. Auf ber Reife bon Mailand bis jum Monte Rofa polliubrte er ein barometrifches Ribels Lement ber gangen gurudgelegten Wegftrede; feine Abficht, ben Monte Rofa gu erfteigen, gelang nicht; bei einem Berfuch tam er mit feinem Begleiter 3. D. Rumftein nur 2057 Toifen über bem Deere (bie Bobe betragt 2360 Toifen. Gin Bericht über Die Refultate ber Reife findet fich unter bem Titel : "Ueber Die Schneegrenge auf ber mittaglichen Geite bes Rojagebirges und barometrifche Meffungen" (Journal fur Chemie und Phufit Bb. XIX). Gine ameite Reie unternahm B. in Die Bprenaen. Er manberte bom Dlurgtbale aus über Straf. burg, Befangon, Lyon, Montpellier nach Touloufe und weiter bis nach Bayonne und bon bier in bie Pyrenden; fein Rivellement führte er bon Gt. Jean be Lut bicht am atlantifden Deere bis jum mittellanbifden Deere que. Daneben bestimmte er bie bobe bes Montperbu, Malabetta und einiger Baffe. Gine Befteigung bes Montperbu (3346,3 m.) murbe mit Blud gemacht; auch ben bieber für unbefteigbar gehaltenen Berg Malabetta (3309,6 m.) erflieg er. unterluchte er bas Gebirge ber Bprenden in geographifcher Sinficht, Die bafelbit portommenden Mineralquellen, Die Schneegrenge und Die Bflangenbegetation unt veraaf bie bafelbit wohnenben Deufchen nicht. Er fchilberte feine Reifeerlebniffe und feine miffenschaftlichen Arbeiten in einem Buche: "Reife in Die Do renaen". (Dit 3 lithograph. Abbilbungen, Berlin 1828, 169 G.) - Erot aller biefer nicht ber Debicin gewihmeten Studien blieb er bennoch ber Debicin treu. febrte aber nicht gu feinen Bermanbten nach Dorpat gurud, fonbern ließ fich in Beilbronn ale braftifcher Argt nieber. Bier in Beilbronn trat er in nate Begiebung au Juftinus Rerner, wornber Die Tochter bes letteren, Frau Darie Riethammer berichtet (Juftinus Rerner's Jugendliebe und mein Baterhaus. Ctuttgart, Cotta 1877, G. 99). Reben ber Praris arbeitete er miffenichaftlich und fchrieb : "Anfichten über Die allgemeine Rrantheitelehre" (Mitau 1820. 220 G. 8. ferner "leber ein amedbienliches Berfahren bei ber fog. Thranenfifteloperation nebft Beobachtungen über die Berrichtung ber Thranenwege" (Bufeland's Journal b. praft, Seillunde. 1820. April). 3m Commer 1820 febrte B. nach Libland gurud, murbe bon ber Univerfitat Dorpat jum ordentlichen Profeffor ber Phyfiologie und Pathologie gewählt und trat bas Amt am 26. Januar 1821 an. Im Muguft beffelben Sabres verheirathete er fich mit ber Tochter feines Baterbrubers, welche ibm aber febr balb (1825) burch ben Tob entriffen murbe und ihm ein fleines Tochterchen binterließ. Obgleich B. fich feiner Profeffur entfbrechend mit medicinifchen Borlefungen und Studien befafte, auch einige mebicinifche Abhandlungen berausgab ("Abhandlungen fiber bie Unterbindung ber bebentenben Schtagabern ber Gliebmaffen nach Gcarpa", aus bem Italienifchen fiberfest, Berlin 1821. "leber Die Ernabrung neugeborener Rinber mit Rubmild.". Mitau 1826. "Ueber bie Witterungs- und Rrantheitsconftitution ber Ctabt Dorpat in ben Jahren 1822-1824" in Gemeinschaft mit Cabmen in ben bermifchten Abhandlungen aus bem Gebiete ber Beilfunde. 3. Sammlung. St. Betersburg 1826), fo fcbien ibn bie Debicin boch nicht febr gu feffeln. Gr pertaufchte feinen phpfiologifchen Lehrftuhl im 3. 1826, ale fein Bater nad Betersburg überfiedelte, gegen ben nun freigewordenen Lehrftuhl ber Phofit, um nich nun biefer langft geliebten Disciplin gang bingeben gu tonnen. 3m 3. 1829 machte B. in Begleitung bou bier Ctubirenben ber Univerfitat Dorpat feine bentwurdige Reife jum Ararat ("Reife jum Ararat". 2 Theile. Berlin 1834). Es tann bier auf bas Detail ber Reife nicht eingegangen werben, et genuge ju erinnern, bag B. nach einmaligem miglungenen Berfuche am 27. Gettember a. St. (9. October n. St.) 1829 am Rachmittag ben außerften Gipfel bes Ararat (16 200 par. Gug) erreichte. Daueben murbe ein erneuertes Ribel-

lement swifchen bem tafpifchen und fchwarzen Deere, andere Rivellements gwifchen bem Urarat und Tiflis, gwifchen Tiflis und bem fcmargen Deere gemacht, ferner magnetifch . geographifch aftronomifche und trigonometrifche Urbeiten ausgeführt. Gine andere Reife unternahm B. im 3. 1837 jum Nordcap, um bafelbft Beobachtungen über Benbelichwingungen und über ben Erbmagnetismus anguftellen. B. reifte in Begleitung bes Canbibaten Rofchel bon Betersburg aus über Torneo, fiber bas Riolengebirge nach bem Lyngenfjord und bann bis Alten, theils ju Land, theils ju Baffer; bon Alten über hammerfest jum Rorbcap und gurud ju Baffer. Am Rorbcap murbe 12 Tage (bis jum 7. 19. Ceptember) beobachtet und bann bie Rudreife auf bemfelben Wege bewertftelligt. Parrot's Abficht, auch biefe Reife ausfuhrlich gu befchreiben, gelangte nicht gur Ausführung, fchwere Rrantheit fam bagwifden; nur eine "Rurge Rachricht bon meiner Reife jum Rorbcap", murbe im Juland 1838, Rr. 1, gebrudt. Rrantheit, und zwar wiederholte Grantheit binderte ihn auch feinen Berufegeschaften in gewohnter Treue und Thatigfeit nachzugeben. Er hatte am Schluffe bes Jahres 1838 eine mehrmonatliche Rrantheit ju bestehen; im Fruhjahr 1840 brach bie Rrantheit bon neuem ans, mabrent bes zweiten Salbjahres 1840 fonnte B. nicht mehr feine Borlefungen halten; am 3. 15. Januar 1841 verichied er nach ichweren Leiben und langem Todestampfe. Er hatte fich nach feiner Rud. febr bon ber Araratreife mit Emilie Rraufe, Tochter bes Dorpater Brofeffore Rraufe verheirathet, welche er mit 3 Gohnen gurudlieg. Die Univerfitat Dorpat, welcher B. bon 1821, alfo 20 Jahre angehorte, berlor an ibm febr viel : einen ausgezeichneten Lehrer, einen ftill und fleißig wirfenben Gelehrten und ein fur bas Bohl und Bebe ber gangen Rorperichaft ftets beforgtes und überaus prafniches Mitglieb. Er mar wieberholt Decan ber medicinifchen und ber philofophischen Facultat. Drei Jahre lang leitete er (1831-1833) mit ficherer banb ale Rector Die Gefchide ber Univerfitat und ftand bei feinen Collegen und feinen Ditburgern in hobem Unfeben. Bon feinen wiffenschaftlichen Arbeiten, melche er veröffentlicht hat, feien jum Schluß - abgefeben von einigen Reifebriefen und einigen Gelegenheitsreben noch genannt : "leber bas barometrifche Nibellement" (Lebebour's Reife burch bas Altaigebirge) I. Bb. Berlin 1829. G. 395-401 und Bon hohlen Electromagneten und ber Wirfung innerer Spiralen bei benfelben" (Bull. sc. de l'Acad, imp. des Sciences de St, Petersbourg. I. p. 121-125). "Neber Die genguere Temperaturbeftimmung bes Quedfilbere im Barometer bei bobenmeffungen mittelft beffelben" (Bull. de la Soc. Imp. de Nat. de Moscou III. 283-298).

Rede-Rapiersth III. S. 374—376. — Beife's Rachtrag. II. S. 94. — Keuer Retrolog ber Deutlchen. XIX. Jahrg. 1841, I. Th. Beimar 1843, S. 110—122.

Partheu: Guft av Friedrich Konftantin P., Philosoge und Buchebert, geboren am 27. Dieber 1793 zu Berlin, 7 zu Kom am 2. Myrli 1872. Sein Bater, Daniel Kriedrich P., ursprünglich ein Keinewser, hate fich zum obratal im Genreassinandiereitunum finungkarabeitet, die Mutter war die alteste Tachte Friedrich Christoph Ricolai's (f. N. D. B. XXIII, 580). Seie Arokarits 1803, und der Bater heiterbette in weiter Schwenze Schwanze. Gulden Briedrich eine bereite der Genreasse Darib Micolai, Charottet gedorene Schwanze. Gulden Vielden Briedler Lift, die hater den Gemponisten Bernhard Rein (f. N. Z. XXII, 780, der der Welche Partung'schen Privatschulet und der Heiberburt Moris, Nach dem Beluch der hortung'schen Privatschulet und der Hymnessum zum Eranen Aflofte, das er als primus omnium Often 1818 derties, bezoge er de Invierfilden Bertin und heiberberg, wo er bereits am 12. Muguft 1820 promobirte. Zen nächten Stutter verbrachte er ein Paris und leten den hauf dauf der verlagen wurden der Ausgelf 1820 promobirte.

(f. A. D. B. V. 357) viele berühmte Berjonen ber bornehmen Bejellicaft tennen Wieberholte Reifen burch Deutschland, Franfreich, England, Italien, Griechenland, Negopten und Palaftina bereicherten feine Renntniffe und forberten feine millenichaitlichen Arbeiten. Er batte Ginn und Berftanbnik fur Die bilbenben Runfte und bie Dufit, eine große Buchertenntnig und regen Gifer jum Cammeln auf mebreren Gebieten ber Runft und Wiffenschaft. Die Unregung und ben Grunbftod gu ben Sammlungen gaben ibm bie reiche Bibliothet und bi: Bemalbe, Rupferftiche und Sanbichriften bes Grofpatere Nicolai, Die er mit be: ibm bom Grofbater übertommenen "bebantifden Ordnungeliebe" begte und ergangte Rur ichabe, baf bei ber Gulle feiner Intereffen feine einzelne ber Sammlunge: einen berborragenben miffenicaftlichen Berth erhielt. Gie galten ibm mehr als Mittel gur Forberung feiner eigenen Bilbung und gur Erinnerung an feine Reifen. Wie aber Nicolai feine Bibliothet allegeit gern ben Freunden öffnete und auf Die Bignette, Die er in alle feine Bucher flebte, Die Infcbrift aefert hatte: Nicolai et amicorum, fo bat auch B. ftete feine Cammlungen Gelebrtes auf bas gefälligfte gur Benutung freigegeben und viele burch bereitwillige Ane funft unterftugt. Much hat er, und gwar ebenfalls nach Ricolai's Borgange wiederholentlich hunderte, ja taufende bon Buchern an öffentliche Cammlunger geschenft, fo an bie tonigl. Bibliothet in Berlin, bas gebeime Staatearchip, bie beutiche Bibliothet in Reneburg, Die Univerfitatebibliothet ju Strafburg und bas archaologifche Inftitut ju Rom. Geine miffenichaftlichen Arbeiten geborten balb bem einen, balb bem andern Gelbe ber Forfchung an. Ge find meift febr fleifige, registrirenbe Arbeiten, in benen oft ein großer gelehrter Apparat gewiffenhaft und umftanblich beigebracht wird auf Bebieten, Die bisher noch wenige Bearbeiter gefunden hatten. Gerabe folde Arbeiten entiprachen feiner fillen Ratur, mabrent icharte Gritif ober gar Bolemit ibm pollig fern lagen. Auch im auferen leben fuchte er nie berporgntreten. Davon biett ibn eine ibm angeborene Baghaftigfeit und Coudhternheit gurud, Die er felbft oftere nach feiner Beicheibenheit beflagt hat. Die Berwaltung ber Ricolaifden Buchhandlung, bi: er feit feines Batere Tobe (1825) fubrte, nabm nicht allgubiel Beit in Anfprud. ba er guverlaffige Beichaftsinbrer batte. Gein Sauptberuf mar ibm fein Privatftubium und ber Berfehr mit gelehrten und funftfinnigen Freunden, Im 3. 1824 berheirathete er fich mit Bilbelmine Mitterbacher aus Rarlobab, mit ber er bie ju feinem Tobe in gludlicher Che lebte. Ihr ift auch ber erfte Band feiner Banberungen burch Sicilien und bie Lebaute in einem berglichen Gebichte gewibmet. 1837 marb er jum Mitgliebe bes litter. Sachberftanbigen Bereins und 1857 jum Mitalied ber Berliner Alabemie ber Biffenichaften bernfen.

Mußer einzehen Abhandlungen in Gubije Gefellichter, G. Röher's sertenten Gebonerhüblitern über Aunft, Berghons Aunnalie der Fredunde, in der Annali del Instituto Archeol. Jahrbackeru für wiffenschaftliche Kritil. Monaterichten der gegraphischen Gefellschaft, im Brecht gelichte Kritil. Monaterichten morgenfähndigen Zeitschaften für wiffenhöhrt ihr krüchter Aflahe. im Seraprum und Hermes und der Wonatsberfein der Kladernie u. 1. w. find nammtlich Josephen Merte hier zu erwöhnen: Millin, mutfologische Gelerie, aus dem Franzischigen für Lieben, 2000 der Bertellich (1830). "Beitale antiquate tabale" (1830). "Banderungen durch Seitschaft wird ber Konter, 2 Bbe. und Pilbertalfen (1834—1840). "Das alexandrindige Mufeum (1837. Preishgirft mit einer goddern Mochatige Erfoht). "Vocablarium copticolatium et lat-copt." (1844). "Itinearaium Antonial Augusti" (1847, mit Pinderungund und Laufungen). "Benget Sollar welchferberhobs Bergriechtig feiter Ampfeltige" und "Rutzes Bergriechtig feit 1844). "Einferarium Autonial Kapsti" (1847. mit Pinderungungen). Benget Sollar Schriftlicher und "Rutzes Bergriechtig feiter Ampfeltige" (1853). "Hermeits Trismegist

Partic. 191

mysterisi liber" (1857), "Ravennas unb Guibo" (1860, mit Rinder zufammen), Etutifier Biberlauf" (1861—1864), "Eusebii Pamphili Onomastion" (1862, mit Larfow aylammen), "Hieroclis syneodemus" (1866), "P. Melas de choraphia libri tres" (1866), "Mirabila Romae" (1869), "Dicailli liber de mensura orbis terrae" (1869), "Mirabila Romae" (1869), "Dicailli liber de mensura orbis terrae" (1869), Eugebem find noch zu nennen das Brzeichnie Per Mitarbeiter an der Deutliche Allgemeinen Bibliotheft (1842, bom Lehrer Berglei Julammengefleil) und die Allgemeinen Bibliotheft (1842, bom Lehrer Berglei Julammengefleil) und die Allgemeinen Bibliotheft (1842, bom Lehrer Berglei Julammengefleil) und die Deutlich Bibliothefund bei der Gergleich Bergleich Bergleich und Bergleich Bergleich Bergleich und Lehre (1852), mut dauch jeden eine Pelich bei Geothe" (1862, neu abgebrucht 1883) und "Jugendreinnerungen", 2 Apelie (1871) mit bem für für dersjedmeinen Motter: ben epit altauti, bem einzelichen.

Frit Jonas.

Bartid: Paul Maria B., verbienftvoller Mineralog und Geologe, mar am 11. Juni 1791 in Wien geboren und widmete fich nach eingebenden Studien bem Fache ber Mineralogie und Geognofie, bem er junachft ale Brivatgelehrter oblag. Auf großen und vielfachen Reifen fammelte er eine reiche Fulle bon Erfahrungen auf mineralogifch-geognoftischem Gebiete und murbe bann querft ale Auffeber, feit 1835 ale Cuftos und Borftand bes t. t. Bof-Mineralien-Cabinets in Bien angestellt. In Diesem Dienfte berftand es B. burch ausgiebiges und energifches Cammeln bon Mineralien, befonbers bon Meteorfteinen, bann bon geognoftifchen und palaontologischen Gegenftanben bie ihm anbertraute Sammluna ju einer ber reichhaltigften gu erheben und burch zwedmagige Aufftellung ber Benütung juganglich ju machen. Geine miffenschaftlichen Bublicationen in ben bon ibm vertretenen Sachern reichen bis in Die gwangiger Jahre gurud. Buerft ericien eine Abhandlung: "Befchreib. Bergeichniß einer Cammlung von Diamanten und ber gur Bearbeitung nothwendigen Apparate", 1822; bann "Benicht fiber Detonationsphanomene auf ber Infel Deleba bei Ragufa", 1828, Das t. t. Gof-Mineralien-Cabinet in Wien", 1828; gemeinschaftlich mit Jacquin berfaßt: "Die artefifchen Brunnen in und um Wien", 1831; "Geogn. und mineral. Anhang au Pohle Reife im Innern bon Brafilien", 1837, "Geogn. Efige b. Umg. v. Bleichenberg (in Langers Seilau. bes Thale v. Bleichenberg", 1836; ferner "bie Mineralien-Sammlung im Sof-Mineralien-Cabinet in Bien", 1843, "Die terminologische ober Rennzeichensammlung bafelbft" 1844, "Geogn. Spezialtarte bes Ergh. Defterreich", 1843, "Geogn. Rarte bes Bedens bon Bien nebft Erlauterungen", 1843 u. 1844; mit Saibinger gemeinschaftlich: "Bericht å. d. Unternehmung e. geolog. Karte d. öfterr. Monarchie", 1848, "Commiffionsbericht ü. b. vortheilhaftefte Musführung e. geolog. Rarte b. öfterr. Monarchie", 1849, "Comm. Bericht, Die Betheiligung ber t. Atademie b. 2B. an b. 2Beltumfegelungs-Exped.", 1850, "Geogn. Stigge ber ofterr. Monarchie" (Jahrb. b. geol. Reichsanftalt II, 1851), "Ratalog b. Bibliothel b. t. t. Goi-Mineralien-Cabinets in Bien", 1851 u. a. Befonderes Berdienft erwarb fich B. burch Beobachtungen und Beschreibungen bon Meteoriten, über welche er namhafte Mittheilungen beröffentlichte: "D. Meteorite ober bie bom himmel gefallenen Steine i. hof-Min.-Cabinet", 1843, "lle. b. Meteoreifen bon Rasgata" (Gig.-Ber. b. At. b. 23. VIII), 1852, "Ue. b. Meteorfiein unmeit Dego-Mabaras in Siebenburgen" (das. XI). 1853, "Ue. b. schwarzen Stein in der Kaaba zu Metta" (Dentschr. d. At. d. W. XIII), 1856 u. s. Auch auf paläontologischem Gebiete mar B. thatig; er befchrieb bie fog. berfteinerten Biegentlauen a. b. Mattenfee (Ann. b. Wiener Dufeums I), 1836 und bereitete burch reichliche Anfammlung ber Betrefacten bes Wiener Bedens bie bon feinem Schuler und Rachfolger DR. Bornes fo portreffliche Befchreibung ber Berfteinerungen bes Biener Bedens por, welche Letterer auf ber bon B. gefchaffenen Grundlage meifterhaft ausgeführt bat. B. mar ale Mitbegrunder ber t. Alabemie ber Biffenichaften

in Wien und als langiahriges Mitglied berfelben befonders thatig. hochgeachter fart R. am 3. October 1856 in Mien.

Figinger, Retrol. in b. Wiener 3tg. bom 11. Rob. 1856. — 29. b. Saidinger im Jahrb. d. geol. Reichsanft. 1856, S. 815.

b. Gambel.

Parys: Wilfsein dan D., Buchdruder und Berleger zu Antwersen während des feckscheinten Agschünderts von 1575-1586. Erein Unterrektunge fünd nicht von herborragender Bedeutung, bemerlenswerts ist nur den von im 3. 1580 gebeuchtes Munysch mit galtreichen Wöhlsbungen: "De signerwe van alle goude ende silvere penninghen enz". Er wohnte auf der "Lombaerche Veste" im Houle zum gehren Peillen, vonach er auch ein Teuterzeichsührte: Einen Peillen, vonach er auch ein Teuterzeichsührte: Einen Peillen, vonach er auch ein Teuterzeichsührter. Einen Peillen der Benien, die Munenforbe auf ber Abpfen tragen, das Ganze enthält die Justifiertie; Peilleanus allt suos suo sazume verws. Von 1587 ab findet sich Von Aum feiner Mittige auf Teuteurteten, neiche dassselbe Zeichen mit der Angabe des frühren Wohnorts "op de Lombaerche Veste in den gulden Peilleanus fragen.

Bibliographie belge, Pallmann,

Baid: Georg B., gelehrter Theolog. Er war am 23. September 1661 in Dangig geboren. Rach bes Batere frubem Tob fanbte ibn bie Mutter nach Granbeng. Dier hatte er Belegenheit Die polnifche Sprache ju erlernen, fo bag er fpater barin Unterricht ertheilen und predigen tonnte. 1678 tam er nach Dangig gurud, vollendete bier ben Gomnafigleurjus und bezog bann bie Uniperfitat Roftod, um Theologie ju ftubieren 1681. 3m jolgenden Jahre ging er nach Bittenberg, wo er 1684 Magifter marb. Geine Lebrer maren bier Calopine. Quenftebt und Daffovius. Er habilitirte fich bier junachft als Brivatbocent und ward 1686 Abjunct ber philosophischen Facultat. Er trat barauf eine gelehrte Reife an, befuchte Altorf, Tubingen, Strafburg, Gieken, ging bann nach Ropenhagen, bon ba nach Solland, Franfreich, England, tam wieber gurud nach Bolfenbuttel, Belmftabt und ließ fich endlich in Riel nieber, bas er fcon bon Roftod aus tennen gelernt batte. 1689 marb er bier jum Profeffor ber Moral ernannt, 1701 gugleich jum Profeffor ber Logit und Detaphpfit, bagu 1708 auch aum Projeffor "ber geoffenbarten b. f. ber in ber Bibel enthaltenen Philojophie", 1706 fam er ale extraordinarius in die theologische Facultat, wogegen er bie Brofeffur ber Moral an Rortholt abaab. Ginen Ruf als Rirchenrath und Baftor nach Bismar hatte er abgelehnt. In ben letten Jahren las er neben prattilder Theologie auch naturliche Theologie und Dogmatif. Bon feinen Schriften find etwa zu ermahnen: "De operationibus daemonum", 1684, "De curiosis hujus seculi inventis", 1695, "Ed. 2a", 1700, (vgl. Riceron, Radyr. v. berfihmten Gel. VII, 331) - bann auch "Brevis introductio in rem literariam, pertinentem ad doctrinam moralem", 1706, "De variis modis moralia tradendi liber", 1707. Er ftarb erft 46 Rabre alt am 30. September 1707.

Moller, Cimbria litt. II, 610. — Jöcher. — Niceron, Nachr. VII, 329. — Schwarze, Nachr. v. Riel S. 373. — Bougins IV, 562. — Thief, Gelehytragelch. d. Univ. Kiel I, 234. — Carstens, Gelch. der theol. Facultât Riel, S. 12. Carstens.

Baumn: Dieronymus B. Seiffter ber nach ibm genannten, noch heute in gutem Aufe flebenden Außmannigen (richtiger Pasmanischen Gedule in hamburg, wurde am 10. April 1641 in Jamburg geboren, wo fein Aleter in Blechflädiger war. Andhem er in Giegen und Jena Speclogie flubiert und met lethern Universität 1663 Manifter geworden war, wurde er in seiner Bater-

tabt unter bie Canbibaten bes Ministeriums aufgenommen. Er mußte lange tuf eine Anftellung marten. Am 9. Juni 1678 marb er fobann jum britten Dig tonus (Brebiger) an ber groken St. Dichgelis-Rirche gemablt; nachbem er im 28. Juni bas Colloquium bestanben batte, murbe er am 9. Juli in fein Amt eingeführt. Die Bemeinde, an Die er berufen mar, hatte erft feit wenigen Monaten Die vollen Rechte eines besonderen Rirchfpiels erlangt und mar noch richt vollig ale ein folches eingerichtet; fie umfaßte bie Reuftabt, Die fcon bamale au einem grofen Theile bon armeren Leuten bewohnt mar. Die neue Rirchenverwaltung batte bei ber Ginrichtung ber Armenpflege befonbere Schwierigfeiten ju überwinden; als B. ins Amt tam, gefchab fur ben Unterricht ber Rinber ber Armen in bem nun auf fich felbft angewiesenen Rirchipiel noch nichts. Er fab bie taglich machfenbe Bermilberung ber Jugenb; nachbem er vielfach auch andere auf ben Schaben bingewiefen, befchloß er auf Bureben bes Synbifus Bolber Edeele felbft eine Armenfchule ju granben. Gein Borbild babei mar Die feit bem Rabre 1612 in ber Altstabt errichtete Rnadenrftagifche Armenicule. Die in Gegen mirtte. Der Burgermeifter Beinrich Meurer (f. A. D. B. XXI, 532 ff.) billigte feinen Plan und im Januar 1682 legte B. ein Subscriptionebuch an und forberte gur Zeichnung bon Baben auf. Reben ihm nahm fich hauptfachlich ber Diatonus Caspar Theobor Furfen ju St. Betri (Cohn bes Bb. VIII, 6. 211 ermahnten &.) ber Sammlung an, Die einen überrafchenben Erfolg hatte. Um biefe Beit gerieth B. in unangenehme Streitigleiten mit angefebenen Ditgliebern feines Rirchencollegiums. Rachbem er fcon borber mit feinem Sauptpaftor Georg Saccius (f. M. D. B. X. 288 f.), ber wegen feiner Unfriedfertigteit befannt mar, über bie Bertheilung ber Armengelber einen Streit gehabt batte, glaubte er auch Unlag jur Rlage über bie Urt zu baben, wie bie Leichnams. gefcomorenen (fo biegen bie Bermalter bes michtigften Theiles bes Rirchenbermogens) mit ben Armengelbern umgingen. B. brachte biefe Sache auch auf bie Rangel. Mls er bann aber boch nicht feinen Bormurf juriftifch beweifen tonnte, und auch nicht auf ber Rangel revociren wollte, wurde er am 15. September 1682 ab officio fuspenbirt. Er fupplicirte ju Rath; und als er bem Rathe Gehorfam gelobt hatte, marb er am 22. Robember beffelben Jahres wieber reftituirt. Der Broifchenfall fcheint feinen Bemuhungen fur Die Armenfchule um fo weniger geicabet ju haben, ale man in ber Burgericaft ibm fachlich Recht gegeben ju haben fcheint; auch perfonlich mar er mabrend ber Beit feiner Guspenfion mit Bohlthaten überhauft worben. Im Anfang bes Jahres 1683 waren 20 000 Dart Courant fur bie Schule gefammelt; auf Basman's Anfuchen ward burch Raths. becret bom 30. Dara 1683 "bie Anrichtung einer Armenichule in ber Reuftabt" genehmigt und zu beren Bermaltung ber bon B. borgefchlagene Borftanb berufen. Siernach beftand ber Borftand aus B., feinem Freunde Furfen, zwei Ditgliedern bes Rathes und zwei Burgern. 3m Dai 1684 warb bie Schule mit einer Ginmeihungspredigt Basman's in ber fleinen Dichaelistirche eröffnet; fie mar aunachft in einem gemietheten Saufe, tonnte aber fcon im October 1684 ibr eigenes Saus, in welchem fie fich noch befindet, begieben; um biefe Beit mar fie icon bon 500 Rinbern beiberlei Befchlechtes befucht, Die bon mehreren Lehrern und Lehrerinnen unterrichtet murben. Als Gurfen am 13. April 1684 geftorben mar, murbe flatt feiner ber Sauptpaftor ju St. Michaelis Johan Windler, ber Rachfolger bon Saccius, am 1. April 1685 in ben Borftanb (bas Batronat) ber Schule berufen. Es ift mabricheinlich, bag Auguft Bermann Frande bei feinem erften Aufenthalt in Samburg (1683) in ber Basman'iden Schule unterrichtet bat. Ale ber Anbrang jur Schule immer großer murbe, find auf Bindler's Betrieb noch mehrere, bis ju feinem Tobe noch bier, folder Armenfchulen in

Fabricii memoriae Hamburgenses VII, pag. 205 ff.; hier ist ber eben etwähnte Anhang adgebrucht. — Johannes Geficen, Johann Windter, hie. 1861, S. 246 f. — Legiton ber hamb. Schriftfeller V, S. 648 f. (Gabrechen). Die Bahmann ich Schule in Samburo 1683 bis 1883. Samburd ich Schule in Samburo 1683 bis 1883.

burg (1883).

Bajor: Georg B., beruhmt ale Lexifograph und Grammatifer bes Reuen Teftaments, geb. am 1. Auguft 1570 gu Gffar bei Sabamar in Raffau, † am 10. December 1637 in Franeter. Sein Bater, ein Schultheiß in feinem Geburteorte, wibmete ibn frite ben Biffenicaften. Bereite 1591 murbe er Stubent in Berborn, mo fein Sauptlehrer Johannes Biscator warb, ber ihn in bie Renntnig ber griechischen und bebraifden Sprache recht einfahrte. In ben folgenben Jahren feste er feine Studien in Laufanne und Genf fort, tehrte aber 1594 wieder gurud und vollendete biefelben in Giegen, mo fich bamale bie naffauifche bobe Landesfcule befand. hierauf mirtte er als hofmeifter ber jungen Grafen ju Dillenburg bis 1517, mo er Behrer an ber Gecunda ju Giegen und 1599 an ber Brima und jugleich Babagogearch murbe. In biefem Jahre murbe bie Coule bon Siegen nach Berborn gurudberlegt. B. offenbarte ale Coulmann eine große Babe im Unterrichten. Damit berband er eine ausgezeichnete Renntnig ber alten Sprachen. Bereits 1607 murbe er jum Profeffor ber Theologie beforbert, in welcher Eigenschaft er jugleich bis jum Jahre 1620 bie Leitung bes Babagogs weiter führte. Um meiften befchaftigte er fich mit bem Sprachibiom bes Reuen Teftamentes, welches er nach wiffenicaftlichen Principien behandelte. Seine Grammatit hat nach feinem Tobe fein Cohn (f. u.) ber öffentlicht. Geine Sauptichrift ift aber fein Legiton gum Reuen Teftamente, 1620 ju Berborn querft ericbienen und bann ofter, burch meldes er bie Beritographie bes Reuen Teftamentes begrundet bat. Muf ihm bafiren Schleuener und Schottgen. Gin Charafteriftifum ift fein Burismus, ben er in ber Sprache bes Reuen Teftamentes ju finden glaubt und ber ibn alle Bebraismen aus ber felben ausicheiben lakt. Seine übrigen menigen Schriften erftreden fich theile auf vermandte Bebiete, theils auf Die claffifche Philologie. Bicles Ungemad, wie Brand und fogar Dighandlungen, brachte fur ibn bie Rriegefurie, fo bas er gern 1626 einem Rufe nach Franeler folgte, mo er bis an fein Enbe in afabemifcher Birtfamteit ftanb.

Reformitte Kirchenzeitung f. 1884, wo alle seine Schriften gugleich aufgeführt werden. — Erich und Bruder III. Sect. 12. — Glafius, Godgeleerd Nederland III. — Vriemoet, Athenae Fris. — Banke.

6 .....

Pasor: Matthias B., resormitter Theolog, Sohn des dorgen, geb. zu herborn am 12. April 1599, † zu Groningen am 28. Januar 1658. Seine Studien machte er in Herborn, Marburg und Heidelberg. An letPasquid. 195

genannter Univerfiidt war er turge Zeit Noof-flor der Malbests, dann der vientralischen Sveraden und der Phissiolopies in Dziot, do om wer et 1627 und Verden der Ver

Grich und Gruber. — Glafius. — Bahle. — Abd. Widmart Parentalia in Matth. Pasorem. — Effigies et vitae proff. Acad. Gron. — Wood's Athenae Oxon. ed. Bliss. — Gun o.

Pasquid: 30 o an 8. Aftronom, geb. entweder 1753 ober 1759 in Bien (nach einer anderen Rodeicht im Artenithen), † am 15. November 1829 ebrudo. B. Ideint früh in ben griftlichen Stand getreten zu sein den bie für biehen erfoderliche Svofiblung genoffen zu hohen. Wann er ich den zesten Wissenstein der Stand genoffen zu hohen. Wann er ich den zesten Wissinacten der Hypfiff an der Interfität Bef. 1789 wurde er denbott Oblevator der Stand genoffen zu finderfickt Bef. 1789 wurde er denbott Oblevator der Stand genoffen der Stand genoffen der der der der der Fightern Schlung ick er sich 1792 Arteifeken, anledienen, um sich mehr zu sich wieden Einerlunde beschänkten zu fönnen. Rachbem er die 1824 das Directoret der Ohene Sternweite bescheid hat, zog er sich in den Kungleichn nach Missen

jurud und berblieb bier bis ju feinem Lebensenbe. -

Die litterarifchen Arbeiten Basquich's beziehen fich auf fammtliche Theile ber reinen und angewandten Mathematif. Dehrere ftatifche und gablentbeoretifche Artifel bon ibm enthalten bie bon Sinbenburg theils allein theils in Berbinbung mit 3. Bernoulli III herausgegebenen Beitschriften; unter ihnen mochte fein Berfuch einer neuen und fcharferen Begrundung ber Differentialrechnung ale Exponentialfalful" ermagnenswerth fein. In b. Bache Monatl. Correfponbeng verbreitete er fich hauptfachlich über aftronomifche und geobatifche Fragen. Die Smbmeffungsarbeiten feiner Beit intereffirten ibn lebhaft, und ba er richtig berausfühlte, wie unmöglich es fei, ein bestimmtes Rotationsfphaeroid mit ber mabren Erbgeftalt ju bollfommener lebereinftimmung gu bringen, fo fchlug er (f. a. a. C. VIII, 411 ff.) bor, für berichiebene Theile ber Erboberflache auch verfchiebene fich jener möglichft genau anfchmiegenbe "Rrummungsellipfoibe" ausfindig ju machen. Bon feinen felbftandig erichienenen Schriften machen wir die folgenden namhait: "Berfuch eines Beitrags jur allgemeinen Theorie bon ber Bewegung und portheilhafteften Ginrichtung ber Dafdinen", 1789; "Unterricht in ber nigthematifchen Unglufie und Dafdinenlebre", 1790-91; "Supplementband", 1798 (theilmeife nach ben nachgelaffenen Bapieren bes Befuiten Ditter-Dacher b. Mitterburg gearbeitet); "Opuscula statico-mechanica", 1799; "Epitome elementorum astronomiae sphaerico-calculatoriae", 1810; "Ansangsgründe der gesammten theoretischen Mathematit", 1812. — Pasquich's Name ist in der Beidichte ber Aftronomie viel genannt, allerbinge nicht immer in einer burchaus chtenvollen Beife. Es trat namlich fein Affiftent Rmety ober Rmeth gegen B. ale Auflager mit ber Beichulbigung auf, jener habe Ortebeftimmungen eines Rometen ohne jebe thatfachliche Grundlage befannt gemacht, fomit einen ebenjolden miffenicaftlichen Betrug begangen, wie ein Jahrzehnt porber ber Malteferritter D'Angos. Begreiflichermeife erregte biefer Bormurf bie allgemeinfte Aufmetfomfeit, Die angefebenften Aftronomen, Eude, Gaug, Olbers, Beffel und Edumacher nahmen fich ber Cache an, und ba ftellte fich benn beraus, bag Ameth felbft ruchlos gehandelt habe und B. in moralifder binficht bollig ichuldlos fei, allein freilich ließ fich nicht leugnen, bag letterer bei ber Reduction feiner

Beobachtungen febr unborfichtig ju Berte gegangen mar. Gemiffermaßen entlaftend mirft fur B. Die Thatfache, bag berfelbe ben berühmten Reifenden Geegen in bie aftronomifche Beobachtungetunft eingeführt und fo indirect auch um bie gablreichen iconen Ortebeftimmungen fich berbient gemacht bat, burch welche Seeken Die Geographie vieler ganber bes Driente bereicherte.

b. Burgbad, Biographifdes Lexiton bes Raiferthums Defterreich, 21. Band. - Ungarifche Rachrichten (Bubapefter Beitung), 1863. - Boli, Beidichte ber Aftronomie, S. 710 ff. - Briefmedfel amifchen Baug und

Chumacher, 1. Band G. 363 ff.

Gunther. Baffavant: Jatob Ludwig B., Dr. theol., reformirter Beiftlicher, ale Freund Goethe's und Lavater's in weiteren Rreifen befannt geworben, mar einem angelebenen Beichlecht entiproffen, aus bem manche tuchtige Danner (fiebe

Johann Rarl und Johann Dabid B.) berborgegangen find.

Um Enbe bes 16. Jahrhunderts mar Ritolaus be Baffavant, ber Stammbater bes Bafeler, wie bee Franffurter Zweiges, aus Frantreich nach Bafel gefommen und hatte bafelbft ein Gefchaft gegrunbet, Er legte bamale ben Abel ab und trat gur reformirten Confession über, ber feine Rachfommen mit großer Treue anhingen. Deffen Entel Rubolph Emanuel tam 1667 nach Frantfurt am Main, wo bie Familie balb ju Reichthum und Ghre gelangte. Er mar ber Urgrofbater bon Goethe's Jugenbfreund. Jafob Lubmig B. wurde geboren ju Frantfurt am 6. Marg 1751. Im Saufe feines Baters, bes Raufmanns Johann Lubwig B., herrichte ein fchlichter frommer Sinn, babei aber jene feineren Formen bes Umgangs, wie fie in vielen frangofifchen Emigrantensamilien fich finden, bei benen bie Borguge beiber Rationen fich barmonifch berichmelgen. Die Ergiebung bes Anaben mar portrefflich; Die burch Anmuth ausgezeichnete Mutter, Maria Jatoba geb. Roch, lehrte ihren Liebling felbft in ber Familienbibel lefen. Jafob Ludwig mar fcon ale Rind burch Aufrichtigleit und Gemiffenhaftigleit ansgezeichnet. Aus Bergensneigung wibmete ber frub in fich getehrte Jungling fich bem geiftlichen Berufe, mabrend bis babin faft alle Blieber ber Ramilie fich bem Sanbeleftanbe augemenbet batten. Schon in ber Shmnafialgeit mar er mohl ju bem gwei Jahre alteren Boethe in bertrauliche Begiehungen getreten, welche mabrend ber Studienjahre und noch etwas über biefe Beit binaus fich fortfetten. B. liebte ben Dichter mit ber gangen Bartlichteit und hingebung, beren feine weiche Geele fabig mar, mabrend biefer bem ichlichten Freunde etwas rudhaltenber gegenüber ftanb. Doch finbet fic Baffavant's Rame mehrfach in "Dichtung und Bahrheit" ermabnt. 3m Frühiabr 1768 bezog er bie Univerfitat Marburg, wo er bis jum Berbft 1771 berblieb, um bann nach Gottingen fich ju wenden. An beiben Orten geborte er bem auf beutiden Bochichulen bamale berbreiteten ftubentifden Orben Concordia an, in bem ber Freundichaftecultus in überichmanglichfter Weife gepflegt murbe, wie ein noch erhaltenes Ctammbuch beweift. In Gottingen lernte er auch manche Blieder des Sainbundes (Leifewit und mabricheinlich die Grafen Stolberg) tennen. In Diefer Beit hatte er Gelegenheit bas Manufcript bon "Berther" fennen gu lernen, und mar einer ber Erften, Die bom "Bertherfieber" ergriffen murben. Im Berbft 1778 berließ er Gottingen und hielt fich im Binter, wie es Scheint, theils in Marburg, theils in Frantfurt auf. 3m Commer 1774 erbat er fich bon Goethe jur Bermablung feines Brubers Jalob mit Susanne Friederite Philippine Schubeler, welche mit ber Sconemann'ichen Familie bermanbt mar, ein Sochzeitsgebicht, bas jeboch berfpatet eintraf und erft 50 3abre nachber, bei ber goldenen Sochzeit, bem Baare bom Pfarrer überreicht wurde, Die Candibatenzeit verbrachte B. in Burich, wo er fich bon Frubjagr 1774 bis October 1775 aufhielt. Bor allem jog ibn Labater an, ju bem in ber SturmPaffavant. 197

und Drangperiobe alles pilgerte, mas irgendwie bon Begeifterung fur bie neuen Ibeale erfullt mar. B. wurde Amanuenfis bes mertwurdigen Dannes, ber ben beicheibenen, aufrichtig nach Babrbeit fuchenben Jungling febr liebgewann und Bu bem "fleinen Cirtel feiner eblen Freundichaft" rechnete. Dit Pfenninger, Des, Safeli und andern Gliedern ber Labater'fchen Bemeinde, auch ben eblen Frauen biefes Rreifes, marb er febr bertraut. Much ju Bobmer, Breitinger und Befiner trat er in Begiebung und nahm an bem genialen Treiben, bas in Diefen Rreifen berrichte, lebhaften Antheil. 3m April 1775 marb B. orbinirt, blieb aber bennoch ein halbes Jahr noch bei bem baterlichen Freund. In ben Sommer biefes Jahres (1775) fallt bie "Beniereife" mit Goethe. Diefer mar mit ben beiben Stolberg's nach Burich gefommen und machte bann am 15, Juni (nicht am 15. Juli wie Boethe angibt) mit bem Frantfurter Freunde einen Musflug in Die Urfantone, wo B. Die Gubrung übernehmen fonnte, ba er Diefelbe Reife bereits einmal gemacht batte. Der Dichter mar bamals im Begriff bas Berhaltnig mit Lilli Schonemann gu lofen, berlebte aber boch mit B., ber auf ber Reife fich ungewöhnlich beiter zeigte, eine Reibe froblicher Tage, Bermutblich bat Goethe ibn gefchilbert in bem "Ferbinand", ber in Berthers Reifen als Begleiter bes jungen Berther ermabnt ift. B. betheiligte fich bamals an bem froblichen Treiben ber beutschen Rraftjunglinge in Burich, wie es befonbere bon ben Stolberg's angeregt worben war. 3m October febrte B. nach feiner Baterftabt gurud, mo ibn ber Dichter au einem munberlichen Renbeabous bor feiner ploglichen Reife nach bem Obenwald bestellte. Inbeffen hatte er einen Ruf als Pfarrverwalter an ber reformirten hollandifchen Gemeinde in Samburg angenommen, und fiebelte im Robember 1775 babin über. 3m 3. 1776 mar er mit Goethe, ber mit ihm im Briefwechsel geblieben mar, mit Berber, Lavater, ben Stolberg's und einer Angahl anderer Freunde gu Strafburg, mo fein Rame beute noch, auf ber Blattform bes Danfters, neben bem jener Dichter eingetragen ift. Geit biefer Beit hatte er wenig Berfihrung mehr mit bem gefeierten Jugendfreunde; bagegen blieb er mit Labater im Briefmechfel, ber auch in feiner letten Rrantheit eine Reibe bon Blattern mit einzelnen fur ibn beftimmten Ginnfpruchen beidrieben bat. 3m 3. 1777 murbe B. Beiftlicher in Sannoberifd. Dunben, bon wo aus er regen Bertehr mit bem benachbarten Gottingen pflog und befonbers mit bem Schweiger Johann Georg Muller, bem Bruber bes Gefchichtschreibers, vertraut wurde. Im folgenden Jahre berheirathete er fich mit Johanna Glifabeth Bais. In biefer feiner erften Ghe wurden ibm vier Rinder geboren, barunter ein Cobn Rarl Bilbelm, ber nachmale Prediger in Bremen murbe († 1846). 3m 3. 1787 wurde er zweiter Prediger zu Detmold, wo er fur die mancherlei milben Anftalten großes Intereffe zeigte und bie Beftrebungen D. Coelln's und Emalb's unterftutte. Er mar am Soie febr beliebt und trat noch nach feinem Weggang gu ber geiftreichen, fur bas fleine Land treu beforgten Furftin Bauline (f. u.) in Beziehungen. 3m 3. 1794 vermablte er fich nach bem fruben Tobe ber erften Gattin jum zweiten Dale, mit Augufte Rotberg aus Detmolb. In biefer Ghe murben ihm noch 6 Rinber geboren, barunter ein Sobn, Friedrich, ber 1862 als bairifcher General berftorben ift. Balb barauf murbe er jum Suberintenbenten in Detmold ernannt, nahm aber ichon im Berbft 1795 einen Ruf ale zweiter Brediger bei ber beutich-reformirten Gemeinbe ber Baterftabt an, gur innigen Freude ber alten Mutter. Er erlebte noch bie vollige Bleichstellung beiber ebangelischen Confessionen in Frantfurt unter bem Gurftprimas bon Dalberg, ber ibn 1812 jum Schul- und Studienrath ernannte. In biefer Beit batte er wieber manche Berubrung mit Goethe, indem er biel mit Johann Jatob Billemer, bem Gatten ber Marianne, bertehrte. Anbere litterarifc bebeutenbe Danner, wie Jung-Stilling, besuchten baufig fein gaftliches baus. Much mit ben Buricher Familien Labater, Beffner u. a. blieb er bis ju feinem Enbe in brieflichem und perfonlichem Bertehr. 3m 3. 1813 murbe B. erfter Brediger und Confiftorialrath. 1817 erhielt er bon ber theologifchen Facultat ju Jena bas Doctorbiplom. Das 25jagrige Jubilaum bes "Bielliebenben und Bielgeliebten", ju welchem u. a. Friedrich Wilhelm Rrummacher, bamale Silliebrebiger ber beutich-reformirten Bemeinbe, ein Bebicht periant, legte Beugniß ab fur bie Berehrung, Die er in ber Bemeinde genog. Rachbem er lange Jahre hindurch infolge eines Rerbenleibens nur mit großer Anftrengung feinen Bflichten nachgefommen mar, ftarb er am 8. Nanuar 1827. 2. bat fich nicht burch herborragenbe Leiftungen befannt gemacht; boch ift feine eble, harmonifche Berfonlichfeit vielen, u. a. auch ben beiben Reffen, bem Runfthiftorifer, fowie bem Arate, jum Gegen geworben. Geine theologische Richtung mar burchaus bie feines Freundes Lapater; Die perfonliche Bemeinschaft mit bem Erlofer mar ihm Stern und Rern bes Chriftenthums, mahrend jebe confeffionelle Engherzigfeit ibm fremb mar. Auf ber Rangel prebigte feine jobanneifche Gr-Scheinung beredter noch als die Lippen von der Liebe Gottes in Chrifto. Ber-öffentlicht hat B. nur einige Auffahe in Pfenninger's Chriftl. Magagin, sowie etliche Bredigten. - Gin Lebensbild Baffavant's bat bis jest gefehlt. Die bier gebotene Stigge beruht theils auf unberöffentlichten Aufgeichnungen, theils auf bier und ba gerftreuten Angaben; eine weitere Ausfuhrung wird ber Berf. im Archiv bes Frantfurter Alterthumsbereins fur 1887 liefern. Den Briefmechfel mit Boethe und Lavater hat P. leiber felbft vernichtet, und andere Briefe bon Berth find gelegentlich eines Brandes gerftort worben, fo bag viel wichtiges Material ju Grunde gegangen ift. 6. Dechent.

Baffavant: Johann David B., Reffe bes Borigen, geboren gu Frantjurt a DR. am 18. September 1787. Sein Bater, Johann David, betrieb in ber Schnurgaffe ein blubenbes Sanbelsgefcaft in englifden Baaren. Mutter mar bie Tochter bes bermogenben Beinbanblers Johann Roe Gogel. welcher ber in feiner Familie herrichenben Borliebe fur Runft folgenb - einer ber Borfahren mar Daler, andere batten fich ale Dilettanten mit Grabfticel und Rabirnabel berfucht - eine anfehnliche Cammlung bon Bemalben etworben hatte; auch befaß er eine bebeutenbe Bibliothet. Un biefen Schanen hatte fich bas Befen ber Tochter entwidelt und fie trug ibre Reigung fur Runft und Beiftesbildung auch auf ihren Sohn über. Durch fruhzeitigen Beichenunterricht bei bem Daler Bager und bem Architeften Ulrich murbe in bem Rnaben biefe Reigung bermehrt, und bie Liebhaberei bes Sammelne angeregt, welche er guerft burch bas Sammeln ber Stiche Chobowiedi's bethatigte. Der Umgang mit bem Cobne bes Frantjurter berühmten Bierbemalere Johann Georg Biorr brachte ibn ben Runftfreifen noch naber und B. empfand es fcmerglid, als ber junge Frang Pforr nach bem rafch aufeinander folgenden Ableben beiber Eltern ju feinem Ontel, bem Ballerieinspector Tifchbein nach Raffel tam, um von ibm als Maler ausgebilbet ju werben. Aber auch an unfern B. trat ber Ernft bes Lebens rafch beran. Gein Bater, beffen Befchafte burch ben Rrieg fcmer gelitten batten, ftarb nach langerem Leiben im Jahre 1800, und B., jum Raufmann bon feinen Eltern beftimmt, trat im Jahre 1803 ale Lehrling in bas Gefcaft ein, welches nach bes Baters Tob fortgeführt murbe; feine Reigung, Runftler gu werben, magte er nicht laut werben gu laffen. Als aber fein Freund Frang Pforr nach bem Tobe feines Onfele Tifchbein im Commer 1805 als fiebzehniabriger Jungling nach Franffurt gurudfehrte, erhielt biefe Reigung neue Rahrung und murbe immer brennenber, als Bjorr, welcher im Betoft beffelben Jahres nach Bien gegangen war, um fich auf ber Alabemie weiter auszubilben , ibm Briefe boll Begeifterung bon borten fchrieb , und bon feinem neuen Freunde Overbes schwärmte. Boll Kummer verharte P. in dem Chât't und sing 1809 zu leiner weiteren kaufmanischen Weddibung noch Jaris, wolelbst er in dem Banthaufe Rougemont & Löwenderg eine Setslung sond. Alle freie Zeit derwendete P. dort zum ernsten Erdbung aller jener Kunffewett, welche Appolean I. in Jaris jusummengeschiedert hatte, und zur Verenehrung leines Wisselns. 1812 erhielt P. in Paris de ich die effektletende Agdricht von dem in Micone erfolgten Dobe leines Freundes Franz Pierr.

Um biefe Beit fchrieb B. eine Rritit ber neu ausgestellten Berte bon Gros, David, Berard, Buerin ac. ac., indem er biefelben mit ben alten Italienern peralich, und ichidte biefelbe nebft einer in Rreibe gezeichneten Lanbicaft feiner Erfindung in Bouffin's Charafter nach Frantfurt an feinen Freund herrn Benry Cornill. Diefer verschaffte ihm auch in Frantfurt bei Mumm & Co. eine Stelle, benn bas Bermogen ber Mutter mar in Folge ber Befchaftsgerftorung burch bie Continentalfperre fo reducirt worden, bag B. nunmehr gang auf fich felbft angewiesen war. Rach Rapoleons Flucht von Elba ergriff bie nationale Begeisterung auch ihn und er zog am 25. Juli 1815 mit der Compagnie ber Freiwilligen gur Belagerung Strafburgs nach bem Elfag. Bei Diefem Lobreifen bon ber taufmannifchen Thatigteit entwidelte fich in ihm ber Entichluß, fich gang und gar bem funftlerifchen Berufe gu widmen und bei feiner Rudlehr theilte er Diefes feiner erfcredten Dutter mit. Much faumte er nicht mit ber Ausffihrung und reifte am 1. December nach Baris ab, wofelbft ber fiebzigjahrige David ben icon achtundzwanzig Jahre alten Anfanger freundlich in fein Atelier aufnahm, in welchem bamals auch Bach und Rittig ftubirten, An fie folof B. fich innig an. Rach David's Exilirung übernahm Baron Gros bas Atelier und B. ftubierte unter ihm weiter. Da bas Dufeum geichloffen mar, fo berichaffte Alexander bon Sumbolbt unferem B. Die Erlaubnig, in bemfelben nach Raphael copiren ju burfen; auch in felbftflanbigen Compontionen aus bem Ribelungenliebe berfuchte er fich und fand fur biefelben ben Beifall Auguft Bilhelm bon Schlegel's. Rach achtzehn Monaten anhaltenbften Fleifes fehrte er nach Frantfurt gurud, um alebald feinem Freunde Bach noch Rom ju folgen.

Ueber Mailand und Bologna ging er nach Floreng, wofelbft er Baron von Rumohr tennen lernte, welcher Studien für feine tunftscriftellerischen Arbeiten sammelte. Dieses Zusammentreffen, der anhaltende Umgang mit Rumohr mahrend einiger Monate, follte fur B. von bebeutenben Folgen merben, indem ihm hierdurch juerft naberer Ginblid in bas Gebiet tunfthiftorifcher Forfchung eröffnet murbe. Mit Baron Stadelberg machte B. gemeinichaftlich die Reife uber Urbino und Berugia nach Rom, wofelbft bie Reifenben am 22. December 1817 eintrafen. Jest erft lernte B. Oberbed perfonlich tennen, nachbem er durch Frang Pforr bereits in brieflichem Bertebr mit ibm gestanben hatte; auch ju Cornelius und Beit trat er balb in freundichaftliche Begiehungen. Die brei Benannten hatten bamale fcon ihre Freelen in ber Cafa Bartholbi bollenbet und bereits bie neuen Auftrage gur Musichmudung ber Billa Maffimi erhalten, ju welcher auch noch Roch und Schnorr bon Carolefelb berangezogen murben. 3m Umgang und in engem Unichluß an biefe Freunde fuchte B. nun feine eigenen funftlerifchen Stubien au forbern, inbem er fich gang ber burch fie bertretenen Richtung anfchloß, obgleich er fein ganges Leben hindurch ber reformirten Rirche, in welcher er aufgewachfen war, treu ergeben blieb. Dit Cornelius machte er einen Ausflug nach Reapel, mit Overbed einen folden nach Affifi, mit Julius Conorr bermeilte er brei Monate in Florens und vollendete bort fein erftes groferes Delgemalbe, eine beilige Familie (jest im Befit bes herrn Otto Cornill in Franffurt a D.). Mit Beinrich beg

perbrachte er einen arbeitfamen Commer in Berugia. Gine Charitas, eine Lanbichaft mit bem bor bem Biriche fnieenben beiligen Subertus, beren Potis ber Umgebung um Dlebano entnommen ift (jest im Stabelichen Inflitute ale Bermachinik bes Dr. Bohmer) entftanben in Rom. Alle biefe Arbeiten geugen bon bem eblen, feinen Runftlerfinn , welchen B. fein ganges Leben binburch bethatiate : boch zeigten fie mehr bie Gabigfeit Butes nachzuempfinben, ale Reues gu geftalten, und ber geringe Erfolg, welchen er mit benfelben ergielte, mußte ibr. barauf binmeifen, bag ibm auf bem Gelbe ber Runftausabung wenig Frende Raft unbewuft lenfte er mehr und mehr in bie Babnen bes erbluben murbe. Runftforiders und Runftidriftftellers ein und barin bon feinen romifden Freunden bestärft, fcrieb er feine erfte beröffentlichte Schrift unter bem Eitel "Anfichten über die bilbenben Runfte und Darftellung bes Banges berfelben in Toscana, pon einem beutiden Runftler in Rom" 1820. Diefe Mittheilungen welche jur Beftimmung bes Gefichtepunttes bienen follten, aus welchem bie neue beutiche Malerichule ju betrachten fei, find fpater bon vielen Runftichrift ftellern als Grundlage jur Darftellung ber beutichen Runftentwidelung jene: Spoche benutt worben, und fie find bon Bichtigfeit jur Renntnig ber 3been, welche bamale in Rom jene Runftler befeelten, die man fpater mit bem Ramen ber "Ragarener" bezeichnete. Die Borte Paffabant's: "es liegt bie Blutbe einer Runft nicht in ben Folgen eines tiefen Friedens, nicht in bem Reichthum eines Bolles, nicht in ber Freigiebigfeit eines Fürften ober in toftspieligen Runftanftalten, fonbern in ber Große ber in einem gebilbeten Bolte berrichenben Befinnung" find beute noch fo mahr und bebergigenemerth wie bamale; und nicht rubmend genug tann berborgeboben merben, baf in gleich entichiebener Beife ber Nationalitätsgebante noch nicht ausgesprochen worben mar, wie in biefer Gdrift. Da Rumobr ben Runftlern in Rom eine abnliche Abbandlung augefagt, aber nie ausgeführt hatte, fo mar er über bas Erfcheinen von Baffavant's Schrift gereigt und ichrieb eine ungunftige Recenfion berfelben im Runftblatt (Rftbltt, 1821, Rr. 32, p. 125-128), welche bie Runftler in Rom bamale febr emporte. Trogbem aber erfannte Rumohr Baffabant's Tuchtiateit fo febr an, bak er ibn bem Berausgeber bes Runftblattes. Schorn, ale Correfpondenten aus Rom empfahl, mas B. gerne annahm. Er begann bie Reibe feiner Berichte mit einer Befdreibung ber Fresten Overbeds in ber Billa Daffim (Runfiblatt 1821, Mug. Dr. 64) und unterzeichnete fich Robannes bon fi. Befonderes Berbienft erwarb fich B. um die beutsche Runftlericaft in Rom noch burch bie mit Unterftukung Bunfen's ins Leben gerufene Grundung einer Runftlerbibliothet, welcher er bis ju feiner Abreife bon Rom borftanb. Diefelbe erfolgte im Jahre 1824.

melde noch im Jahre 1828 in Frantfurt ericienen.

Doch nun nabte bie Reit, in welcher B. burch eine gufallige Beranlaffung ju ber erfolreichen Thatigleit bingeführt werben follte , au welcher ibn fein Bilbungegang gang befondere befähigte, namlich gur funfthiftorifden Forichung. Gr fagt hieraber felbft: "Im Jahre 1830 beabfichtigte Profeffor Braun in Daing eine verbefferte Ausgabe feines Buchleins über Rabbael, moruber er mich, ber ich in Italien gewesen, oft um Rath fragte. Das that ich benn auch nach Rraften, allein er tam bamit nicht gurecht, so bag er mich aufforberte, felbft ein Bert aber biefen Deifter ju fchreiben. Ginem folden Unternehmen fablte ich mich inbeffen in leiner Beife gewachsen. 3ch fatte jedoch ben Gebanten auf und begann grundliche Forfchungen über Diefen Begenftanb." (Bergl. fünften Bericht über bas Stab. Runftinftitut, December 1863.) Bu biefem 3mede befuchte er noch im Berbft 1830 Berlin, wogu bie Ueberfiedlung feiner verheiratheten Schwefter bortbin ibm erwanschie Beranlaffung bot; bon ba ging er nach Dresben. 3m April 1831 finden wir ibn abermals in Baris, bon wo aus er mit bem Daler Blafe nach London ging. Alle öffentlichen und privaten Sammlungen , alle Schloffer , in welchen fich Werte Raphaels befinden, fuchte er auf und allenthalben erwarben ibm feine Renntniffe und feine guten gefelligen Formen im Bereine mit einer iconen mannlichen Ericheinung bie befte Mufnahme. Auch fand er bei Bermanbten feines Schwagers Belegenheit, in London ein Familienportrat gu malen, wodurch ber Buftand feiner Reifetaffe mefentlich gebeffert murbe, fo bag er auf ber Radreife fich auch in Belgien mit Duge umfeben und die flandrifde Runft, wie auf ber Beiterreife über Machen und' Roln bie niedertheinifche, grundlich flubiren tonnte. 218 Folge biefer Reife veröffentlichte er fein Bert: "Runftreife burch England und Belgien nebft einem Bericht über ben Dombau ju Frantfurt a. DR." 1833. Refultate, welche fur die Runftforfchung von befonderem Intereffe maren, ftellte er in einigen Artiteln fur bas Runftblatt gufammen (1832, Rr. 66-74). Allgemein mar bas Staunen bei biefen Bublicationen aber bie in England angebauften, noch wenig befannten Runftichage. In Belgien wie in England machte bas Bert gleiches Auffeben; in Belgien beftellte bie Atabemie 500 Eremplare beffelben; bie Radrichten über bie englifden Runftler ericienen fogleich überfest in einer "Rebiem" und Dig Rigby übertrug bas gange Buch ins Englische" ("Tour of a german artist in England." London 1836, 2 Bbe.). An die Forfchungen Diefer Reife Schlieft fich auch an: "Lettre de M. Passavant de Francfort à Mr. O. Delepierre à Bruges sur les productions des peintres de l'ancienne école flamande au XVème et XVIème Siècle etc." Gand 1842, 1 8b.

Aur Berbollständigung seiner Raphaelstudien ging B. im Herbst 1884 abermals nach Jtalien. Er besuchte nach einander Mailand, Padia. Genua, Kon, Rom, Neapes, Urbino und die Mart Ancona. Sein Besuch in Jano, 202 Paffavant.

Ruhm bes Berfaffers allenthalben verbreitenb.

Bar Baffabant's funftlerifche Thatigleit icon mabrend ber legten Jahre febr gering gemefen - fie batte fich faft nur auf bas Malen einiger Land. fcaften ibealen Charafters befdrantt - fo ftellte er biefelbe faft ganglich ein, nachdem er im October 1840 jum Infpector bes Stabel'ichen Inftitute ernannt worben war; nur die lebensgroße Figur Raifer Beinrichs II. fur ben Raiferfaal bes Romers in Frantfurt fallt in bie Beit turg nach feiner Ernennung. biefe Stellung ichlog jugleich ein Lehramt in fich. Sie legte ihm bie Leitung ber Studien jener Schuler auf, welche nach ben Sppsabguffen zeichneten; Die gelauterte eble Auffaffung, welche fich in feinen Correcturen nach ber Antile aussprach, ift fur viele jener Anfanger bon unschatbarem Berthe in ihrer Beiterentwidelung geworben. Much theilte er mit ben anderen Brofefforen Die Correcturen nach dem lebenden Mobell im Actfaal. Geine Sauptthatigfeit aber mar fortan ber Bermehrung ber Gemalbe- und Sandzeichnungen-Sammlung, fowie ber Entwidelung und Ordnung bes Rupferftichcabinetes aewidmet. Der treffliche Ratalog ber Gemalbefammlung ift fein Bert und in ber 1855 ericienenen Schrift: "Gine Wanderung burch bie Bemalbefammlung bes Stabel'ichen Runftinftitute" (Berlag bon Beinrich Reller) gab er eine turge Runftgefchichte ber in ber Sammlung befonbere bertretenen Beiten. Daamifchen machte er baufige Reifen au fteter Bereicherung feines Wiffens, namentlich mit Rudficht auf Die altbeutiden und altitalienifden Rupferftecher. Gine Darftellung ber Entwidelung bes Rupferftichis in fursem Abriffe gab er in bem im Auguft 1859 peröffentlichten Berichte bes Stabel'ichen Inftitute beraus. Manche tleinere Abhandlungen erfchienen in ben Runftblattern bon Schorn. Rugler, Eggers, in bon Quaft's und Otte's Beitfdrift fur driftliche Archaologie und Runft, im Archib fur Frantfurte Gefchichte und Runft und in Raumann's Archiv fur zeichnende Runfte. Gie find fur bie Runftforfcher vielfach bon ber großten Bichtigfeit gemefen. Much Spanien bereifte B. und legte feine Beobachtungen nieber in bem Berte: "Die driftliche Runft in Spanien" (1853, 1 Bb.). 3m Jahre 1860 erfchienen Die zwei erften Banbe feines "Peintregraveur", ein Bert, welches jenes gleichnamige bon Bartich berbollftanbigen und berichtigen follte. Aber erft nach feinem Tobe erfchien ber lette ber fecht Banbe (1860-1864, 6 vols, avec table alphabétique générale etc. etc.) bieles bedeutenben Bertes, welches ju ben unentbehrlichen in ber Runftmiffenschaft gebort, und welches Staunen erregte burch bie Gulle bes fruber unbefannten Materials, burch welches neues Licht über bie buntelften Anfange ber Rupfer flechtunft verbreitet murbe, wenngleich B. Wiberfpruch baburch erregte, bag er ben Deutschen Die Erfindung bes Rupferftiches gufdrieb.

Roch hatte A. die Freude die vollftändige, suftematische Ordnung der Rubsertsie- und Sendheichnungen-Sammlung zu erleben, weiche unter feiner Leitung von seinem Gehülfen, dem fpäteren Inspenden Malh, ausgeschiert wurde. Paffavant. 208

Am 17. Muguft 1861 bertheieb er bei noch vollftändig larem Geifte. Seine dingebung an bie leiner Obbut anbertrauten Sammlungen gate est fest dodung beihöligt, doß er merthpolle Rubsefliche und handpeldnungen, welche er eine meder schan beleß, oder mit der Ahficht Lüden in den Sammlungen auszulällen, aus eigenen Mitteln erward, den Sammlungen sichentle, namentlich zu Seiten, in welchen die Monimiteation aus Johnsmitgen Mossichten mit ihren Mitteln bei Masaufen zusächsleiben wen. Auch ginterließ er ber Gemaldegallerie eine Angah lehr werthpoller Ocigemalde, der Bibliothes seiner beraufter Anaulerigie: "Jean Fouquet de Tours, peintre et enlumineur du Roy Louis XII», sowie 37. Bachden feiner handhösstiltiden Motien zu leinen lungsfeichstilchen Arbeiten, durch welche er einer der ausgezeichnetsten Mitbegtünder der modernen kuntlösstilmag arworden ist.

Reujahreblatt bes Bereins für Eefdichte und Alterthumstunde zu Frankfurt a./M. 1864 und 1865: "Joh. Dad. Passabant, ein Lebensbild bon Dr. Ab. Cornill". — Desgl.: Fünster Bericht über das Städel'siche Runstensstitut durch die Administration veröffentlicht im Dec. 1863. — Desgl.:

Dibastalia Rr. 120 und 121, 1, und 2. Dai 1862, Otto Donner.bon Richter. Baffavant: Johann Rarl B., Argt und Schriftfteller, murbe geboren Ju Frantfurt a. D. am 22. April 1790 und ftarb bafelbft am 14. April 1857. Sein Bater mar ber Raufmann Chriftian B., ein Bruber bes Pfarrers (f. S. 196). Diefer fibte auf die religiofe und fittliche Entwidelung bes Reffen einen bebeutenben Ginfluß aus, wie benn auch beibe in ber Ditbe ber Befinnung, wie in der Feinheit des Empfindens, innere Bermandtichaft beweifen. Bielleicht hat ber mit Lavater und Jung. Stilling befreundete Dheim guerft ben Jungling auf Die tieferen Probleme bes Geelenlebens hingewiefen. Doch auch die Mutter, Marie Glifabeth be Barn, hatte burch eine aufrichtige Frommigleit auf bes Rinbes fruh empfanglichen Ginn fegenereich eingewirtt. In manchen Bugen trat es balb gu Tage, mas in feinem Innern berheißungsboll fich regte. Die ftrengfte Bahrhaftigleit geichnete fcon ben Rnaben aus, ber ernfte Gelbftprufung und Celbftaucht an fich ubte und ber allen religiofen Fragen ein tiefes Intereffe ent. gegenbrachte. Babrend ber Symnafialgeit begte er lebhaft ben Bunfc fich bem geiftlichen Berufe gu wibmen, boch entichlog er fich, als er im Berbft 1807 bie Univerfitat Beibelberg bezog, burch außere Berhattnife beftimmt, jum Ctubium ber Debicin. Bunachft mar ihm begreiflicher Beife baran gelegen, im allgemeinen ben Biffensburft gu befriedigen und feinen geiftigen Borigont gu erweitern. weshalb er die Borlefungen eines Daub, Fries, Creuger und Boedh (aber Philofopbie, Mpthologie und Sumbolit) ben Rachcollegien borgog; boch gewann er ein tieferes Intereffe fur Die Beilfunde, ale er Oftern 1809 nach ber burch treffliche Lebrer ausgezeichneten Tubinger Sochicule überfiedelte. Rielmeber und Autenrieth jogen ibn an, und er begann icon bamale eigene phofiologifche Berfuche anguftellen. 3m 20. Jahre (1810) erwarb er fich bie Doctormurbe und begab fich bann nach Wien, um in ben bortigen hospitalern ju arbeiten, mobei er ber Augenheilfunde große Aufmertfamteit zuwandte. Damale machte ibn Dalfatti genquer mit bem Magnetismus befannt, mit bem er fich balb icon felbfiftanbig beschäftigte. Jumerhin fdmantte B. noch, ob er nicht, wie fein Freund Beith, ftatt bes argtlichen Berufes ben feelforgerlichen ermablen folle; aber auf Berlangen bes Baters blieb er ber einmal angetretenen Laufbahn treu, ohne boch bon ber "Braut feiner Jugend" völlig fich abzuwenden. Es mar bon

nun an fein hochftes 3bral, eine Bertobnung awilden ber Raturwiffenfchaft und ber Theologie herbeigulubren und fiber ben icheinbaren Gegenfagen beider Dietiplinen eine hobere Einheit nachzuweilen, wie beun fein ganges Befen in perfon-

lichen, wie in theoretifchen Fragen, auf Bermittlung angelegt mar. Es mar feine Uebergeugung, bag Bernunft und Offenbarung, als aus einer Quelle ftammend, fich nicht widerfprechen tonnen, bag bie Offenbarung gwar nicht aus ber Bernunft herrubre, aber boch mittelft ber Bernunft ertennbar fei. .. Alle Philosophie muß gur Theosophie, alle Wiffenschaft gur Doftit gelautert und ber flart werben". In folden Unfichten murbe er befonbere befraftigt burch ben eblen Gailer, ber bamals Profeffor ber tatholifchen Theologie in Canbehut mar und nachmale Bifcof in Regensburg murbe. Diefer Dann, welcher auch ju Labater in Begiehungen geftanden hatte, murbe Paffavant, wie fo manden anderen Broteftanten. ein baterlicher Freund bis an fein Lebensenbe. B. befucte ibn baufig und trat auch mit ibm in lebhaften brieflichen Bertebr (Bnie Sailer's finden fich in ben bon Baffabant's Bittme berausgegebenen "Bebinb blattern an Johann Rarl Baffabant, Frantiurt a. D. bebber und Rimmer 1860", mabrend bie Schreiben Baffabant's an Sailer, wie an beffen gleich gefinnten Schuler Diebenbrod, fich nicht mehr aufgefunden haben). Es ift anquertennen, baf feiner biefer tatholifden Briefter berfucht bat, ben Frennb jum Uebertritt gu bewegen, obwohl B. felbft manchmal bagu geneigt mar, baufig am romifchen Gottesbienfte theilnahm und noch fura bor feinem Tobe befannte, bon ben meiften Babrbeiten biefer Rirche übergeugt ju fein. Reben bem Ginflug bon Sailer ift übrigens in Diefer Beriode auch ber Ginflug bon Schelling nicht au verfennen, beffen Bhilosophie bamals viele Beifter machtig angog. 3m Jahre 1816 ließ fich B. nach mancherlei Reifen ale prattifcher Argt in feiner Baterfladt nieber. Er hatte gelernt bie Ausabung biefes Berufes auch als eine Arbeit am Reiche Gottes aufzufaffen und bat ibn in Diefem ibealen Ginn allgeit geführt. Bon ben Collegen trat ibm besonbere Dr. Reeff nabe, ber auch magnetifche Ruren machte, auferbem trat er au bem Bibelforicher Johann Friedrich bon Deper in bertraute Begiebungen. In Diefe Beit fallt auch eine lebhafte Correspondens mit Baaber und anderen Theosophen, Die fich fur eine facramentliche Auffaffung ber magnetifchen Ruren queiprachen. Dit feinem funftfinnigen Better Bhilipp machte er im Binter 1816/17 eine Reife nach Italien, wo er auch mit einem anberen Better , Johann Dabib , bem nach maligen Runfthiftoriter (f. o.), jufammentraf und eine intereffante Aubieng bei Bine VII. batte, in ber er mit biefem unbeugfamen Rirchenfürften bon feinem Lieblingsthema, ber Wiedervereinigung ber Confeffionen, ju reben magte. 3m Jahre 1818 murbe B. Sausargt an bem Berforgungehaufe, beffen Infaffen ibm mit groker Liebe anbingen, und beffen Ginrichtungen vieligch auf feinen Rath aurudauführen find. In ben Jahren 1819 und 1820 bielt er im Gendenberg. ichen Stift Borlefungen über ben Lebensmagnetismus bor einem gemablten 3uborerfreife, beffen Intereffe an feinen Beobachtungen ibn beranlafte, ein Wert über diefen Gegenftand berauszugeben: "Unterfuchungen fiber ben Lebensmagnetismus und bas Bellfeben" Frantfurt a. Dr. bei Bronner 1821. (Die sweite bielfach beranberte Auflage erfchien 1837.) 3m folgenben Jahre fant er eine geiftig angeregte Lebensgefahrtin in Darianne Beffing, Die er in Berbindung mit einer Comnambule argtlich bebanbelt batte. Durch Gailer machte D. bie Befanntichaft von Meldior Diepenbrod, ber bamale bie rechte banb bes greifen Bifchofe mar, und trat balb au ibm in bie beralichften Begiebungen. In Frantfurt verlehrte er in Diefer Beit viel in einem romantifch gerichteten Rreife, in welchem außer ben Bettern Johann David und Philipp B. noch Thomas, Bobmer und Chriftian Schloffer befonders berborragten. Durch Diefen Berfehr erhielt feine Sympathie jum Ratholicismus beftanbig Rahrung. wiewohl er feit feiner Bermablung fich ber reformirten Bemeinbe, ber feine Abnen angebort batten, wieber formlich anfchlog. In einem engeren Rreife bielt



Paffavant.

205

r 1829 und 1830 Bortrage über Bipchologie, die zwar nicht gebrudt borliegen, Frucht aber einige foater ericbienene philosophifche Monographien paren. Um biefe Beit traf er auf ber Beibelberger Raturforicherberfammlung 1829) jum erften Dale mit einem Dann gufammen, beffen Befanntichaft er begen ber Mehnlichfeit ber Beschäftigungen langft gu machen gewünlicht, mit bem Irgt und Dichter Juftinus Rerner, bem er allmählich febr nabe trat, ohne och beffen leberichmanglichfeiten auf bem Bebiete bes Comnambulismus au beilen. Der Bunich, Die Cholera perfonlich beobachten gu tonnen, führte ibn 832 wieder nach Bien, wo er langere Beit in hofpitalern thatig mar. 3m 3. 884 wirtte er bei ber Reugrandung bes phyfitalifchen Bereins in Frantfurt mit, ei welchem Anlag er bie Geftrebe "über bas Studium ber Raturmiffenfchaften als in allgemeines Bilbungemittel" bielt. 3m folgenben Jahre erfchien bie Schrift: Bon ber Freiheit bes Willens", Frantfurt bei Bronner 1835, welche bie Borjustenungen jum Berftanbnik feiner letten Schrift ("über bas Bemiffen") enthalt. 3. 1837 bot fich ihm Belegenheit, fich über feine Stellung gu ber neuen Ercheinung ber Somoopathie auszusprechen. Bei einer Berfammlung bomoobathifder Merate hielt er eine Rebe, in ber er amar bie relatibe Berechtigung ber neuen Methobe anerfannte, wie er benn auch meift nur fleine Gaben ju verordnen pflegte, aber brei verichiebene Beilarten, eine antipathifche, eine homoopathifche und eine fympathifche, untericied, Die je nach bem borliegenben Falle anguwenben feien. 3m Anfang ber 40er Jahre beichaftigte er fich befonbere eingebend mit theologischen Broblemen. In biefe bewegte Beit fallen bie "theologifchen Briefe" an Diepenbrod und ein Theil ber "philofophifchen Gebanten" (fiebe bie "Gebenfblatter"), ferner eine Reibe bon Auffagen in ber Allgemeinen Beitung, in welchen er bem Gebanten ber Berfohnung ber beiben driftlichen Rirchen Ausbrud gab. Obwohl bie beutsch-tatholifche Bewegung fein 3beal bon einer Annaherung ber Confestionen icheinbar ju berwirtlichen fuchte, fließ fie ibn boch bon Unfang an ab, und befoubers bie leitenben Berfonlichfeiten maren ibm gumiber. Das "tolle Jahr" brachte ibm viel anregende Befanntichaften - auch ber ingwijchen jum Gurftbifchof von Brestau erhobene Diepenbrod bielt fich als Abgeordneter in Franffurt auf. Die auf 1848 folgende Steigerung ber confeffionellen Begenfage berührte ibn wehmuthig - er felbft murbe bon ultramontaner Seite megen feines Lebensbilbes bes 1858 perftorbenen Diepenbrod angegriffen, befonbere aber bas neue Dogma bon ber unbefledten Empfananif Maria (1854) brachte viele feiner optimiftifchen hoffnungen jum Scheitern, wiewohl er an feinen 3bealen bis an bas Ende fefthielt. Gein philosophischer Comanengefang mar bie in faft erbaulichem Zon gefdriebene Betrachtung: Das Bemiffen", Frantfurt, Benber und Bimmer 1857, Die fibrigens nicht fowohl eine pfpchologifche Analyfe, ale vielmehr eine auf ber Grundlage bes Bemiffens aufgebaute religios-fittliche Beltanichauung mit befonberer Berud. fichtigung ber efchatologischen Probleme barbietet. Balb nach bem Gricheinen biefer Schrift, Die ein Bilb feiner eigenen Berfonlichleit barftellte, berichieb er nach furgem Leiben am 14. April 1857. Die harmonie und Liebensmurbigfeit feines Befens fowie bie Lauterfeit und Uneigennukigfeit feines Sanbelne batten ibm Die Achtung feiner Mitburger in bobem Brabe jugewandt. Geine Battin folgte ihm bereits 1862 im Tobe, nachbem fie fich um Orbnung bes Rachlaffes berbient gemacht batte. Durch alle Schriften Paffabant's, aus ber alteften, wie aus ber letten Beit, und burch ben gangen Briefwechfel gieht fich eine Grundanichauung binburch. Ge mare unichmer, ein formliches philosophiich-theologisches Softem aus feinen Werten gufammenguftellen; bier fei nur bas Bichtigfte angebeutet. Die beiben mefentlichften Buntte, Die uns in feinen Schriften entgegentreten, find bie Lebre bon bem Lebensmagnetismus und bie Sinneigung

au bem fatholifchen Dogma. Doch ift bas lettere Moment aus bem erfteren ju erflaren; feine phpfiologifchen und pfpchologifchen Studien führten ibn gu bem Intereffe an folden Lehren ber tatholifden Rirche, Die bon ben Reformatoren bestritten morben maren. Er mar nicht romanifirend gerichtet - feine Freunde in jener Rirche murben bon ultramontaner Geite gehaßt - er fcmarmte auch nicht, wie manche feiner Franffurter Befannten, fur Die gefellichaftlichen und ftaatlichen Buftanbe bes Mittelaltere, geborte vielmehr einer gemäßigt. liberalen politifchen Richtung an; auch beftimmte ibn nicht, wie manche Convertiten, eine aus innerer Unfelbftftanbigfeit bervorgebenbe Gebnfucht nach einer unbedingt bindenden Autoritat; am wenigften mar er begeiftert fur ben Amtebegriff, wie benn die Beftrebungen bes neuguflebenben lutberifden Confestionalismus trok vielem Gemeinfamen, bas er anerfennen mußte, ibm unfympathifc maren - fein Intereffe am Ratholicismus bing vielmehr, wie angebeutet, aufe engfte mit ber Lebre bom Lebensmagnetismus aufammen. Es folgt barum junachft ein Ueberblid uber biefe Bebre. B. geht bon bem Gebanten aus, bag im geiftigen Leben angloge Befeke wie im materiellen Leben berrichen, nur bag uns überall eine Entwidelung bom Riedrigeren jum Soberen entgegentritt. Die organifchen Rrafte ericheinen ibm ale Mobificationen ber allgemeinen Raturfrafte ober Imponderabilien (wie Licht, Barme, Gleftricitat, Magnetiemus), fo bag bas Berftanbnig ber Raturfrafte jum Berftanbnig jener boberen Rrafte fuhren tann, die gwar nicht mit ihnen ibentifch, aber boch ihnen entfprechend find. Die organifche Rraft im Thierreich, die Rervenfraft, wirft im Organismus felbft burch beftimmte Leiter, Die Rerben; tann aber auch analog ber Gleftricitat, über ibre Organe binauswirfen und , vielleicht burch einen ausftromenben Rerbenather, einen unmittelbaren Ginflug auf nabere ober entferntere Begenftanbe ausliben. Go entfteben bie lebensmagnetifchen Ericheinungen, Die einen meiten Umfreis von ben tiefften animalifchen Meuferungen bie ju ben bochften Geelenwirfungen haben. B. untericheibet bier brei Stufen: 1. eine nur organifche lebensmagnetifche Thatigfeit, Die bei allen lebenben Befen beobachtet werben tann, 2. eine geiftige, bei ber bas organifche Brincip in ben Dienft bes menichlichen Willens tritt (bierber geboren bie lebensmagnetifchen Guren), 3. eine hobere geiftige, mo ber gefchaffene Beift bem abfoluten ale Leiter bient, und bie Schranten feiner jegigen Ratur überfchreitet (Bunber). Wie aber bier Die Rervenfraft über bie Grengen ber Bewegungeorgane binguegebt, fo tann fie auch uber Die Brengen ber Sinnesorgane binausgeben. Jenes gefchieht burch bie Dagie, Diefes burch Die Ertafe. Much bier unterfcheibet B. brei entfprechenbe Stufen. 1. ben thierifchen Inftinct (nieberes Ahnen), 2. bas Bellfeben (magifches Schauen), 3. Die gottbegeifterte Geberfraft, bei ber ber menfcliche Beift freier Organ bes abfoluten wirb. B. fiebt in all biefen Ericbeinungen nirgenbs Mufhebung ber Befege ber Weltordnung (im eigentlich fupranaturaliftifchen Sinne), fonbern bas Bereinleuchten einer boberen Beltorbnung, fur bie ber Menfc beftimmt ift, als beffen lebtes Riel B. in ber Beife ber mittelalterlichen Doftiter die Theilnahme an ber gottlichen Ratur, Die Bergottung, bezeichnet, ein Biel, bas allerbings erft im jenfeitigen Leben erreicht wirb, in bem bie Entwidelung ber Seele fich fortfett. Go erflart fich feine lebergeugung bon ber Wirtfamleit bes magnetifchen Beileberfahrens, fowie bon ber Bebeutung bes Comnambulismus fur bie Debicin; aber es mirb auch begreiflich, bag P. bon jenen Borausfegungen aus nicht nur ben Schluffel jum Berftanbnig ber Bunder und Beisfagungen ber Schrift gu befigen glaubte, fonbern auch bon ber in ber tatholifden Rirche behaupteten Fortbauer ber Miratel und Bifionen burchbrungen mar. Beiter erflart fich fo auch fein Intereffe an bem Cultus und ber im Deftopier gipfelnben Sacramentenlebre iener Rirche, Cultus und Paffe. 207

Sacrament ericheinen ibm geradegu ale beilige Dagie, beren Berftanbnig burch bie Ericheinungen bes Dagnetismus naber gerudt merben , wie er anbererfeits auch ben magnetischen Guren einen facramentlichen Charafter augufchreiben ge-In ben Sacramenten tritt ihm bas Biel ber gangen Ratur, Organ bes Beiftes ju werben, am flarften berbor, weil bier bas Emige im Beitlichen bargeboten wird, und ba ift es ibm benn bebeutfam, bag nach romifcher Lebre, alle wichtigen Puntte bes Menfchenlebens burch bie ununterbrochene, Die Beifter emporführende Thatigfeit bes Gottmenichen, eine bobere Beibe empfangen. Augerdem findet er fur feine Auffaffung bon ber Billensfreibeit fowie bon ber auch im Benfeite fortbauernben Lauterung und Entwidelung ber Denichenfeelen m ben tatholifden Dogmen bon ber Rechtfertigung und ben Beiligen und bem Begefeuer bedeutfame Anfnupfungepuntte. Endlich ift auch ber Umftand nicht außer Acht ju laffen, daß B burch eble Ratholiten borguglich in feinem inneren Leben geforbert worben mar, mas bei einem für perfonliche Ginwirfung lo empfanglichen Gemuth nicht obne bauernben Ginfluß bleiben tonnte. Uebrigens gilt bier überall ber Sat: "si duo faciunt idem, non est idem"; nirgende ift ein tatholifches Dogma im ftrengglaubigen Ginn aufgefaßt. Chriftologie ift nicht gang orthobor, noch weniger bie Lehre bon ben letten Dingen. B. bat es benn auch ausbrudlich ausgesprochen, bag, wenn auch bas tatholifche Dogma die Grundlage feiner Butunftefirche bilben foll, boch nur bas tiefer ergrundete und bon bem Rufalligen und Unmefentlichen gereinigte Dogma bagu geeignet fei; er ertannte ftete bie Berechtigung bee bon ber Reformation aufgestellten Grundfages ber Entwidelung (Evolution) an. Gein 3beal ift barum nicht fowohl bas Aufgeben bes Broteftantismus im Ratholiciemus, ale eine bobere Entwidelung, bei ber bie berechtigten Momente beiber Rirchen gur Geltung tommen follen. Bas Paffabant's Stellung gum Lebens. magnetismus anlangt, fo find bie borliegenden Brobleme beute noch nicht vollig aufgehellt; ber Streit ift noch unter bem Richter. Bas feine irenifchen Beftrebungen betrifft, fo ift feit feinem Tobe ber confestionelle Gegensat jo biel icharfer geworben, bag man in beiben Lagern für folche ibeale Unichauungen vielfach nur ein mitleidiges Lacheln bat. Es giebt aber noch immer ftillere Bemuther, benen Beftalten, wie B. und Sailer, wie eine Beisfagung auf eine beffere, wenn auch ferne, Butunft erfcheinen, wenn fie bielleicht auch bie Lofung bes Broblems in einer anderen Richtung erwarten. Muger ben "Gebenfblattern" euthalt religioje Abhandlungen noch die "Sammlung vermifchter Auffabe" bon Dr. 3. 6. Baffabant", berausgegeben bon Dr. Fr. Soffmann. Frantfurt 1857.

Reichgaltiges Waterial finde fich befonders in dem terflichen Werkt von dobby helferich: Johann Auf Paffwant. ein erftisches Ghardterlich Franfurt, Chriftien Winter 1867. — Bgl. temer Dr. Mettenheimer, Jur Erinnerung fin, Joh. A. Paffponant, franfurt, Obbaner 1858. Bortog ein atzlichen Berein und J. damberger: Dr. Johann Carl Paffwant. Ein Characterichia. Minden 1857. Dr. Chent.

"Anfie: Crifpin dan B., ein grachtete Ampfertecker, war nicht, wie Embartat auslagt, "von Colln gebrütz," was fich sich vom he Rünstiersignen Angabe auf verfasiedenen seiner Atheiten widerlegt, wo er sich "Zalandas" vann. Sein Ziegensst Angabes due Zentlich, Auch zert. 3377 macht uns mit sienem Geburtsort genau befannt, indem er bei Belgieribung der Graffschlung ber Graffschlung der Graffschlun

208 Paffe.

Beichnen und Rupferftechen bei Dirt Bollaert Coornhaert erlernt hatte, übte er feine Runft in berichiebenen Stabten aus, hauptfachlich in Roln, Utrecht, Amfterbam, Baris und London. Er bat als Rupferftecher ausgezeichnete Berbienfte, ben Grabftichel mußte er mit Rraft und Bartbeit in berftanbiger Abmechelung ju banbhaben, fo bag manche feiner Leiftungen eines Bolkius murbig genannt ju merben berbienen; boch unternahm er ju biel und mitunter ju Beringfügiges, ale bag er in feinen Arbeiten fich immer batte gleich bleiben tonnen. Dit ber Liebe jur Runft berband er Gefchmad an ben Biffenichaften und fucte ben Umgang gelehrter und angefebener Danner. In bem Borbericht gu feinem Berte über bas Beichnen und Rupferftechen ergablt er in frangofifcher Sprache einiges bon feinen Lebensumftanben; bort beißt es: "Des ma jeunesse je me suis adonné à plusieurs et divers exercices; mais je me snis particulièrement attaché à estudier, avec les plus fameux maistres, le Sieur Freminet, peintre de sa Maiesté très-chrétienne, le renommé peintre et architecte Sienr Petro Panlo Rubens, Abrah, Bloemart, Paulo Morelson, peintre et architecte de Utrecht-mais plus particulièrement le trés-noble Seigneur Van der Burg, avec lequel je visitav l'académie ou étojent les plus célèbres hommes du siècle -L'illustre prince Maurice, de heureuse mémoire, pour enseigner le deseign à l'académie du Sienr Plnvinel, premier écuyer du roy." Das Wert, bem biefe Stelle entlieben ift, ericbien au Baris : es ift mit vielen Rupfern berfeben nnb handelt über die Berhaltniffe bes menichlichen Rorpers, über Berfpectibe, alabemifches Reichnen, Gebrauch bes Gliebermannes aum Anordnen ber Gewandung u. f. m. Ueberaus gabireich find bie fleinen Bilbniffe, welche be Baffe geliefert bat. Gie gehoren einer Beit an, Die reich an bebeutenben Berfonlichfeiten mar, und viele werben baber, neben ibrem Runftwerth, aus boppeltem Grunde boch. gefchatt. In England bat er sweimal bas Bilb ber Ronigin Glifabeth geftochen, in ganger Figur und ale Suftbild, wobon befonbere bas erftere ale eine Perle boch gewerthet wird. Bon feinen Folgewerten nennen wir: Die Gibyllen, Sibyllarum icones, 16 Blatter, 1601 gu Roln erfchienen und bem Burgermeifter Johann bon Lustirchen gewibmet; Metamorphoseon Ovidianarum typi, 1602. eine zweite Ausgabe erfchien 1606 und ift bem Doctor ber Theologie Bilbelm Salsman in Koln bedicirt; Romani imperatores, opera Crispiani de Pass, apud Colonienses aericidas, Anno 1604, 23 Blätter; Illustriss, Juliacensium etc. principum tabula genealogica, Coloniae 1610, 16 Blatter; Abbilbung Geren Friberiche bef V. Bialkgraffen ben Rhein und Framen Glifabeth ibrer Sarftlichen Gnaben Gemablin, baneben ihrer Roniglichen und Churfürftlichen Eltern und nechften Blutebermanbten, 1613, 11 Blatter; febr felten. - Dem Rath bon Roln wollte ber Runftler im Jahre 1607 eine Aufmertfamteit erweifen, Die ieboch eine nichts weniger als geneigte Aufnahme fanb. Gein Antrag, ben Sauptern ber Ctabt bie nach bem Rolner Daler Gelborp Bortius in Rupfer gestochenen vier Evangeliften widmen ju burfen, murbe, ungeachtet ber Furfprache Conftantin's bon Lystirchen, gurudgewiefen. Die Urfache mar, weil man babinter gefommen, bag be Baffe fich jur Gecte ber Biebertaufer befannte. Da. gegen fanden fich unter ben angefebenften Ginwohnern ber Stadt auch manche funftfinnige Danner, welche bas berborragenbe Talent bes Runftlere burch eine wohlwollende Befinnung anerfannten, fo ber gelehrte Dechant beim Mariaad gradus-Stifte Georg Braun, ber Canonifus Berbard Stempelius bom St. Beorge-Stifte, ber Doctor ber Theologie Wilhelm Salsman, ber Propft bon St. Ceberin Jacob Chimarraeus, ber Doctor ber Rechte und faiferliche Bofrath Johann Baruit (Barwig), Die Runftfammler Eberard Jabach und Beinrich Stapedius u. a. m. Bornehmlich aber batte er fich ber Bewogenheit ber Berren bon Lystirchen gu erfreuen. Der arbeitfame Mann bat allein in Roln weit

Baffe. 209

ther 200 Platten ausgeführt, Die bon 1595 bis 1611 batirt finb. Much in ber benachbarten Raiferftabt Machen bat er eine furge Beit berweilt; bier ericien ine Folge bon feche Blattern: Die Befchichte bes berlorenen Cohnes nach Martin be Bos, bie er bem bortigen Rath wibmete.

Seit 1612 mablte B., in fein Baterland gurudgefebrt, Utrecht gu feinem ftanbigen Aufenthalte. In bemfelben Jahre erfchien in feinem Berlage in Utrecht das Bert "Acabemia". Wir erfeben baraus, bak B. wie es faft allgemein fiblich gemejen, auch Berleger und Runftbanbler gemejen ift und manches Blatt, bas nur de Passe exc. bezeichnet ift, mag in feiner Officin bon einem Schuler ausgeführt fein. Bie in Roln, fo erfreute fich ber Runftler auch in Utrecht ber Achtung feiner Mitburger; im 3. 1613 murbe er in Utrecht ale Burger aufgenommen. Gein Runftbanbel mar febr berbreitet; fo miffen wir, bag ein 3ob. Wile in Baris 1634 Bollmacht bon ibm erhielt, Schulbforberungen bon berichiebenen banblern bafelbit au orbnen. B. batte brei Cobne und amei Tochter : bie erfteren und die Lochter Magdalena murben bom Bater in feiner Runft unterwiefen. Gie rigneten fich beffelben Stichweife fo volltommen an, bag man ihre Stiche, wenn fie unbezeichnet find, nicht bon einander unterscheiben fannbe Baffe geichnet fich burch eine weichere abgerundetere Strichlage aus, mabrend bet Grabftichel ber anberen etwas fpigig und hart erfcheint.

Crifpiaen ban be B., ber jungere, altefter Cobn bes Borigen, marb in Roln 1593 ober 1594 geboren und ftarb in Amfterbam nach 1663. Er war unter ben Mugen feines Baters bon fruhefter Jugend an mit ber Fuhrung bes Grabftichels bertraut gemacht. Als fein Bater nach Utrecht gog, mar er bereits anithender Runftler; trogbem befuchte er noch in letterer Stadt Die Runftichule, 3m 3. 1617 hielt er fich in Paris auf, wo er die Blatten ju Pluvinel's: Le Maneige royal ftach. 3m 3. 1630 war er wieder in holland und gab berichiebene Bilbniffe heraus. Beim Tobe feines Baters burfte er fich in Utrecht aufgehalten haben, im 3. 1639 finden wir ibn aber in Amfterbam, wo er bis ju feinem Tobe thatig war.

Simon ban be B. mar ein zweiter Sohn bes alten Erifpin, geb. um 1590. Das Sterbejahr ift unbefannt. Gein erfter Stich, bom 3. 1612, ftellt Beinrich Pring bon Bales bor. Er arbeitete bei feinem Bater bis 1616; in biefem Jahre befand er fich in London, wo er fur ben Berleger Compton Golland Die fconen Bilbniffe bon herren und Damen in ihren reichen Angugen in treff. lichen Stichen ausführte. 3m 3. 1619 entftand, nachbem fich ber Runftler mabricheinlich wieder in Solland befand, Die Folge ber Rurfürften gu Pferb. Gur bie Maneige royal ftach er auch ein Blatt, vielleicht gelegentlich eines Befuches feines Brubers Erifpin in Baris. Er manbte fich fpater nach Ropenhagen, vielleicht babin berufen. Geit 1631 führte er ben Titel eines tgl. Rupjerftechers. Bahricheinlich ftarb er in Danemart.

Billem ban be P., britter Sohn bes Crifpin, Geburte- und Sterbejahr Erfteres burite um 1595 ju fegen fein; fein erfter batirter Stich tragt bas 3abr 1623. Er ftach viele Muftrationen in Bucher, wie g. B. fur bie Embleme bon 3 be Brune, Die Zeeusche Nagtegael bon A. ban be Benne u. c. m. Gein Aufenthalt in England ift burch viele Bilbniffe englifder Berfonlichfeiten bocumentirt. Ob er auch in Paris thatig mar, ift nicht mit Sicherheit anzugeben.

Dagbalena ban be B., Tochter bes alten Crifpin, ift geboren um 1600 in Roln und ftarb 1640. Sie heirathete ben Frederif ban Beberboorbe, mar aber 1630 Bittme geworben. Bur Beit ihrer Bittmenfchaft wohnte ihr Bater bei ihr. 3m 3. 1617 fach fie mehrere Gibhflen. Bei ihrer fpateren Thatig. 14

Marm. beutide Biographie. XXV.

teit jucke sie die fein, effectwolle Stichmanier des Grafen Goudt nachpundumen, der dammt in Utroft ledte. Das Wert der Hen pinntile dan de L. fill steit reich; ein besonderes Berdienst Deefelden, das wir noch nicht betworhoben, ebstigd dam hopfilomen alter berühmter Wessten dhermittelt werden, die dum der die grafen der verben, die en klinkliern zugängig waren und die sonit filt mit vorderen gegangen wären. Wir eine filt eine Franklich von Koch, die der die hopfilomen der der die filt die filt die die die filt die filt

Granten, L'oeuvre gravé des van de Passe, Beffelb. Baffom: Gottfried Thomas Arnold B., Philologe und Coulmann, 1829 bis 1870. Er murbe als ber einzige Sohn bon Rarl B. (f. G. 215) am 29. Dec. 1829 in Berlin geboren, erhielt feine Bilbung, ohne je eine Schule gu beluchen, ausichlieklich burch Bribatunterricht, fur einzelne Sacher (Mathematit, Frango. fifch u. a.) bem Bringen Friedrich Bilbelm bon Breugen ale Unterrichte . Benoffe beigegeben, und beftand Oftern 1848 als Extraneer Die Maturitats-Brafung am Joachimathal'ichen Symnafium in Berlin. Buerft ftubirte er in Bonn, mo Belder ibn borgugemeife angog, bann in Berlin Bhilologie, lofte bier 1851 eine Breisaufgabe, murbe 1852 jum Dr. ph. promobirt ("de comparationibus Homericis") und beftand 1853 bie Lehramteprufung. Rach turger Lehrthatigteit am Friedrich-Berber'ichen und Joachimsthal'ichen Symnafium begleitete er einen jungeren Freund auf einer langeren Reife burch Italien, Die Schweis und Frantreich und legte bann bas babagogifche Brobejahr 1854-55 am Somnafium in Bonn ab, beffen Director Schopen er bon feiner Studentenzeit ber nabe 3m Berbft 1855 ale Abjunct nach Schulpforta berufen, trat er bort befonbere ben Brofefforen Roberftein und Steinbart (f. b.) naber, beren forbernben Ginfluk auf ibn er bantbar ju rubmen bfleate. 1858 murbe er an bai Babagogium U. G. Fr. nach Dagbeburg berfest und berbeirathete fich bier mit ber Tochter bes 1843 in Athen berftorbenen Profeffore S. R. Ulriche (f. b.), beffen litterarifden Rachlag berauszugeben er nachber übernahm: 1863 erfdien ber zweite Theil von Ulriche' "Reifen und Forfchungen in Briechenland" mit einem Lebensabrig bes Berfaffere, nachbem B. bereits 1860 mit ben "Carmina popularia Graeciae recentioris" und 1861 mit ber lleberfegung ber "Liebesund Rlage-Lieber bes Reugriechifden Bolles" herborgetreten mar. 1861 murbe B. ale Oberlehrer an bas Domgymnafium in halberftabt berufen, bier 1866 jum Brofeffor ernannt, bereits Oftern 1868 aber nach Lingen ale Director bee bortigen Symnafiums verfest. Dit ber gangen lebhaften Energie feines Befens übernahm er bie Bflichten biefes neuen Amtes, eifrig bemubt auch in weiteren Rreifen Ginn und Berftanbnig fur Runft und Alterthum gu erweden. Gin fruber Tob feste feinem Birten ein borgeitiges Enbe. Gin rafc fich entwidelnbes Lungenleiben nothigte ibn icon im April 1870 feine Thatigleit einzuftellen; nach erfolglofem Befuche berichiebener Beilguellen farb er am 12, Robbr. 1870 in Biegbaben. Bon feinen Schriften find außer ben bereite genannten noch gu ermahnen bie "Sophofleifchen Studien" 1864.

B., Bur Erinnerung an Arnold Paffow, in ber Berliner Zeitschrift für Gymnafialwefen, 1870, Bb. XXIV, S. 930—33. R. Gode.



Paffoto. 211

bie Bernbegierbe feines fabigen Schalers au feffeln und bie Liebe gum Alterthum in ibm ju meden und ju nabren und legte in ben alten claffifchen Sprachen für beffen fünftige Stubien einen fo gebiegenen Grund, bag, ale B. 1802 nach Botha auf bas Symnafium gethan murbe, Rector Doring ihn bedingungelos in Die Gelecta aufnehmen tonnte, in welcher Jacobs ben Unterricht im Griechifden ertheilte. 1804 ging B. auf Die Uniberfitat ober bielmehr, wie er fich in feiner Autobiographie ausbrudt, "ju Bottfried Bermann in Leipzig", ber ibn fofort in feine griechifche Gefellichaft aufnahm. Rach bem Bunfche ber Gitern follte er Theologie ftubiren , boch hat er nur im erften Gemefter einige theologische Borlejungen gehort und in ben folgenden fich ausschließlich ben claffifchen Sprachen gewibmet. Den mit eifernem Gleife Arbeitenben und felbftftanbig Forfchenben vermochten die bergebrachten Collegien nicht ju befriedigen und außer ben Uebungen in Bed's lateinifcher und hermann's griechifder Befellicaft murben in ben letten Gemeftern felten mehr als 4 Stunden mochentlich bon ibm auf ben Befuch bon Borlefungen bermenbet. In ben Ferien burchmanberte er Sachfen und Thillringen gu Fuße nach allen Richtungen. In ben Dufeen Dresbens, Die er 1806 jum erften Dale befuchte, erichloß fich ihm Die herrlichteit ber antiten und modernen Runftwelt und Diefer Befuch murbe fur ibn Anlag, Die Geschichte ber bilbenben Runft in ben Rreis feiner Studien einzubeziehen und feine ichon in Gotha begonnene, aber in Leipzig liegen gelaffene Befcaftigung mit ben neueren Sprachen wieder aufgunehmen. Auf einer biefer Ferienreifen mar B. in Salle auch mit Goethe in Berührung gelommen und biefer hatte an bem fur Boefie und claffifches Alterthum begeifterten Jungling einen folden Befallen gefunden, bak er ibm, ale 1807 ber Brofeffor ber griechifchen Litteratur am Somnafium in Beimar, Beinrich Bog, nach Beibelberg berufen murbe, ungebeten bas erlebigte B. nahm es nicht ohne Beforgnif an und radte wichtige Umt antrug. bor noch nicht bollenbetem 21. Lebensjahre in eine Stelle, Die im gewöhnlichen Laufe ber Dinge erft im boberen Lebensalter erreicht gu merben pflegt. Allerbinge mar bas bamit berbunbene Behalt ein recht beicheibnes und betrug nur 400 Thaler, aber es reichte bin, feine Jugenbliebe, Louife Wichmann aus Botha, ale hausfrau beimguführen. Rach bem Director Die erfte Stelle belleibend ging B. mit Freuden an bie feiner wartende Arbeit. Die Schule erhielt durch ibn eine neue Organisation; wie in Botha murbe eine Gelecta errichtet beren Schuler in glabemifcher Beife au felbftanbigen Arbeiten Anleitung erhielten, und bas Aufbluben ber Anftalt widerlegte binnen turgem alle Beforgniffe, beren bie Freunde bes Bergebrachten fich bei Baffow's Reuerungen nicht hatten entichlagen tonnen. Trot feiner 16 Stunden Unterricht, Die B. mochentlich ju geben batte, fuhr er unermublich fort, fur fich felber ju arbeiten. Ale Schriftfteller batte er fich bereite, jeboch unter frembem Ramen, mit einem Bandchen Bedichte "Menon an Beliobora", Belmftabt 1806, hervorgewagt; feine zweite Schrift "bie Ruffe" bes Johannes Secundus, Die er in Dresben überfest hatte, ericien nebft bem lateinischen Tegt 1807. In Weimar wurden Berfius 1809, Mufaus 1810 und 1811 bes Cophiften Longos "Daphnis und Chloe". Tert und Ueberfekung nebft Anmerfungen, ebirt. Auf lettere Arbeit hat er inbeffen nie Werth gelegt und bon ihr in feinen Briefen immer nur mit einer gewiffen Referve gefprochen. Sie follte ein Deficit in feiner Raffe beden und mar invita Minerva quegearbeitet worben. Uebrigens mar gelehrte Schrift. ftellerei bamale menig lohnenb. Bie B. einem Freunde fcrieb, maren 5 Thaler pro Bogen bas bochfte Sonorar fur Claffiterausgaben. Immerbin mar aber Boffom's Rame burch feine Schriften weit aber Beimar hinaus befannt geworben, wie aus bem bochft portbeilhaften Anerbieten, welches ber Rath ber Stadt Dangig B. 1810 machte, berborgebt. 3m Anfange bes Jahrhunderte mar

14 \*

aus bem großen Legate eines herrn bon Conrabi ein großes Unterrichte- und Erziehungs-Inflitut in Jentau bei Dangig unter bem Ramen Conradinum nad bem Rufter bes Philanthropin in Deffau errichtet worben; es follte in eine gelebrte Schule umgemanbelt merben und ber Rath bot B. Die zweite Directorftelle an berfelben an. Die Bebingungen maren glangenb. Der mit biefer Stelle berbundene Baargehalt betrug, nicht unbedeutende Rebenemolumente nicht eingerechnet, 1000 Thaler. Dabei mar B. gang felbftftanbig und die Leitung bes Unterrichte ihm allein anvertraut. Diefer Umftand bestimmte ibn, ben an ibn ergangenen Ruf angunehmen, Allerbings mar bie Aufgabe, ber er fic gegenüber geftellt fab, eine aberaus ichwierige; bie Unftalt mußte bon Grunt aus umgeftaltet merben. Sie gablte etma 50 Roglinge, aber nur ber gebnte Thei. berfelben lernte Briechifch, Die übrigen maren bispenfirt, und auch bas Beburcollegium ließ biel gu wunfchen übrig; inbeß B. ging entichloffen an's Bert. Das Griechifche murbe gur conditio sine qua non gemacht und mit Erlernung beffelben in ber Quinta ber Sprachunterricht begonnen. In ber Quarta trat bas Latein bingu, in ber Tertia bas Frangofiche, in ber Secunda bas Englifde. Der Schulcurfus mar auf 8 Jahre berechnet. Unberbroffen übernahm B. bie Sauptarbeit und unterrichtete im Anfang taglich 6 Stunden, aber er fühlte fic in biefer arbeitereichen Stellung fo gludlich, bag er 1811 eine Berufung nach Berlin ale Brofeffor an's graue Rlofter an Spalbing's Stelle und 1813 eine andere ale Director an bas altftabtifche Symnafium in Ronigeberg unbedenflich ablehnte. Doch mas er freiwillig nicht hatte thun mogen, fich bon ber ibm an's Berg gemachfenen Anftalt ju trennen, bas beforgte ber Rrieg. bie Silfsquellen ber Ctabt ericopit und bas Bermogen ber Anftalt ruinirt; fie wurde am 15. Februar 1814 bem Ramen nach fuspendirt, in ber That aber für immer aufgehoben. Wie ein Unglud felten allein fommt, fo traf ben augenblidlich amtlofen B. fofort auch noch bas zweite und bei weitem großere : verlor feine innig geliebte Gattin im erften Rindbett. Augenblidlich batte bat Leben für ibn ieben Reig verloren. Geinen mutterlofen Rnaben ber Bflege einer befreundeten Familie, ber Gemablin bes Regierungerathe Jachmann in Dangig übergebend, eilte er nach Berlin, um bon bort als freiwilliger Jager jum Blucher'ichen Beere ju geben. Er tam ju fpat; ber Rrieg mar ingmifchen burch bie Ginnahme bon Baris beenbet worden und Baffom's Bunich, ben Tob auf dem Schlachtfelbe ju finden, ging nicht in Erfüllung. Er benutte die unfreiwillige Duge gu einem Befuche in ber Beimath und gu einer Reife nach Gabbeutichland, an ben Rhein und in bie Schweig, bon welcher er im Robember 1814 nach Berlin gurudtebrte. Sier berlebte er ben Binter im anregenbfien Bertehr mit Better, Bodh, Buttmann, Bernhardi, Ideler, Riebuhr, Schleiermacher, Solger und Bumpt, fibernahm einige Stunden in der Brima bes grauen Rloftere und befuchte Bolf's Borlefungen. P., unter ben Gelehrten einer ber gelehrteften, befaß noch feinen atabemischen Grab; Die philosophische Facultat ber Berliner Univerfitat ehrte fich felbft, als fie ibn mit ihrem Doctorat aut-Much martete feiner bereits ein Birtungefreis, wie er ibn fich fur feine Arbeiteluft und Arbeitefraft fconer taum munichen tonnte. In Breslan lagen bie philologifchen Ctubien ganglich barnieber. Johann Gottlob Schneiber hatte in Rudficht auf fein bobes Alter beim Minifter um Entbindung bon ben atabemifchen Gefchaften nachgefnicht und Beinborf mar franklich und im Begriff nach Salle ju geben. Gin philologifches Seminar gab es nicht, es batte fic feit 1813 aufgeloft. Sier mar, wenn ben philologifchen Stubien wieder aufgeholfen werben follte, eine junge Rraft nothig und ber noch nicht breifigjabrige B. mar ber Mann, biefe Aufgabe ju lofen. Als orbentlicher Profeffor ber Alterthumswiffenichaft nach Breslau berufen, trat er Oftern 1815 fein Amt an

213

Paffow.

Sein erftes Gefchaft mar bie Biebereröffnung bes philologifchen Seminars und Offried Maller mar ber erfte, ber fich jum Gintritt in bastelbe melbete. Borlaufig einziger Bertreter ber Philologie, las B. bis gur Berufung R. G. Ch. Schneiber's taglich 4 Stunden. Seine Borlefungen erftredten fich über bie meiften griechifden und lateinifden Dichter, bon Brofaitern über Berobot, Xenophon, Demofthenes, Cicero und Tacitus, außerbem über griechifche Alterthumer und Mpthologie, romifche Litteratur und alte Runftgefchichte, und mit biefer öffentlichen Thatigfeit ale Lehrer ging eine gleich große bausliche ale Schriftfteller Sand in Sand. Bum Gebrauche bei feinen Borlefungen verfaßte er als Compenbium bie "Grundguge ber griechifchen und romifden Litteraturaefdicte". Brestau 1816, ameite Auflage 1829, und gab 1817 bie Bermania bes Tacitus beraus. Uebrigens mar B. nichts weniger ale pebantifcher Stubengelehrter. Er hatte in Jentau ben Rugen ber Leibesfibungen aus eigner Anichauung fennen gelernt und mar ein Sugganger, bem es in Ausbauer Benige gleich thaten. Run mar in Brestau 1815 durch ben Director bes Schullehrer. Seminars Bilbelm Barnifc bas Turnen eingeführt worben und auf bem bon ber Stadt bagu angewiefenen Blage berrichte ein frifches, frobliches Turnleben. Biele hatten ihre Freude baran, unter ihnen B.; anbern miffiel es und namentlich mar es ber Brofeffor am Glifabethan, Prorector Rarl Abolph Mengel, ber befannte Siftorifer (f. A. b. B. XXI, 380), ber gu ben entichiebenften Gegnern bes Turnens geborte und fich fogar bor feinen Schulern migbilligend und fpottend über baffelbe außerte. B. wurde baburch veranlagt, eine Apologie besfelben unter bem Titel "Turnziel. Turnfreunden und Turnfeinden bon Frang Baffom" ju beröffentlichen. Sie murbe, 218 Seiten fullenb, 1818 im Darg ausgegeben und gle B., um nicht inconfequent zu ericheinen, obenbrein berionlich fich an ben lebungen auf bem Turnplag ju betheiligen anfing, brach ber Sturm gegen ibn los. Benige Bochen nach bem Ericheinen feiner Schrift brachte Robebue's litterarifches Bochenblatt einen giftgefchwollenen Artitel über biefelbe unter bem Titel "bie eble Turnfunft". Er war bos Signal ju einem Rriege aller gegen alle; Streitschriften, Muffage und Erflarungen in öffentlichen Blattern jagten formlich einander; boch bier ift nicht ber Ort, Diefen unter bem Ramen "Breslauer Turnfebbe" befannt geworbenen littergrifchen Streit, in melchem ber Brorector Mengel eine ungludliche Rolle gefpielt bat, in feinen eingelnen Phafen gu berfolgen; es genuge bie Bemertung, bag auf Baffow's Geite außer harnifd und Dagmann, bamale Turnwart in Breslau, Die Brofefforen Bachler, Rarl bon Raumer, Schneiber, Ropeler, Linge und Sauptmann bon Schmeling ftanben, mabrend fur Dengel nur Steffens, beffen "Turngiel" im December 1818 ericien, und zwei feiner Collegen, Rector Egel und Prorector Reiche, mit unbebeutenben Erflarungen in Die Schranten traten. Bleichwol blieb Mengel, ba bie bochften Beborben fich gegen bas Turnen batten einnehmen laffen und es fchlieflich gang unterfagten, Sieger und biefen Sieg bat er in einer Beife ausgenutt, Die taum Jemand wird billigen tonnen. B. batte in ber 3fis (Jahrgang 1819, G. 526 ff.) einen heftigen Artitel gegen "bie Breslauer Turnfeinde" beröffentlicht und fie ohne weiteres mit Ramen genannt. Bang bergeffend, mas fie ibm angethan hatten, belangten fie B. bei bem Oberlandesgericht in Breslau megen Injurien. Gein Musbleiben in bem gur Berbandlung angefetten Termin, fowie, daß er icon einmal megen Infurien gu 5 Thalern Strafe verurtheilt worben mar, wirften ftrafverfcharfenb. Das Erfennt. nif lautete auf eine achtwochentliche Saftftrafe, bie B. in einem ale Befangnig hergerichteten Bimmer bes Univerfitatsgebaubes vom 16. 3an. bis 13. Darg 1821 abgefeffen bat. Raturlich mar B. in ben maggebenben Rreifen im bochften Grabe mifliebig geworben und man wollte ibn unter jeber Bedingung und amar fo



bald als möglich aus Breslau fort haben. Als ber Plan, ihn nach Salle gu berfegen, 1821 gefcheitert mar, bachte man 1822 baran, ibn nach Berlin gu berufen, boch unterblieb es, weil Bodh ibn nicht als Collegen neben fich haben wollte; ba murbe 1824 eine Brofeffur in Ronigeberg bacant und ber Minifter berfügte Baffom's Berfegung in biefe Stelle, ohne ibn borber barum gefragt gu haben. Der nicht endenden Berationen mube, "ftellte B. feine Lage auf Salten und Brechen". Er weigerte fich, nach Ronigeberg ju geben, und man trug Bebenten, gegen ben gefeierten Lehrer, ber burch bie an ihm bollftredte Strafe feinen Freunden und Schulern nur noch theurer geworben war, mit Abfegung borgugeben, ju ber überbies nicht ber geringfte Grund borlag; B. blieb meiterbin unbebelligt und bat bis ju feinem Tobe in Breslau gelehrt und gegrbeitet. Die Ausarbeitung feines Sauptwertes, bes griechifchen Sandworterbuche, fallt in Die Rabre 1819-1823. Schon 1813 hatte er fich in einer Schrift "über 3med, Anlage und Ergangung griechifcher Borterbucher" über bas, mas Roth that, ausgesprochen, und ber Berleger bes Schneiber'ichen Sandworterbuche fonnte für Die Beforgung einer Ausgabe beffelben fur Schulen wohl faum einen befferen und tuchtigeren Bearbeiter als B. finden. Gie erfchien 1819-1823 in 2 Quartbanben unter bem Titel "Johann Bottlob Schneiber's Sandwörterbuch ber grie difchen Sprache. Rach ber britten Ausgabe bes großen griechifch beutiden Borterbuche mit befondrer Berudfichtigung bes Som. u. Befiod. Sprachgebrauche und mit genauer Angabe ber Gilbenlange ausgegebeitet". Diefe Arbeit mar eine lobnenbe. B. erhielt bom Berleger fur ben Bogen ein Sonorar bon 10 Thalern, bei ieber folgenben Ausgabe aber 5 Thaler und aukerbem für ieben bie Bogengahl ber borbergebenben Auflage überfteigenben Bogen eine befonbere Beraftung bon 20 Thalern. Schon 1825 murbe eine zweite, 1827 eine britte Muflage nothig. Die 10000 Eremplare berfelben maren binnen brei Rabren vergriffen, fo bag 1831 eine vierte Auflage veranftaltet werben mußte; fie führte ben Titel: "Sandwörterbuch ber griechischen Sprache bon Frang Baffom". Mußer einer großen Angahl atabemifcher Belegenheitsichriften ("Fr. Passowii opuscula academica, Disposuit Nic. Bachius". Lipsiae 1835) find bon größern Arbeiten aus diefen Jahren noch ju nennen die herausgabe bes Corpus scriptorum eroticorum Graecorum. Vol. I. 1824, Vol. II. 1833 und ber Periegesis bet Dionsyius, 1825. Arbeiteluftig wie er mar, erbot er fich, ale Bufching 1829 ftarb, jur lebernahme ber Borlefungen beffelben. Gie murben ibm augleich mit ber Direction bes Univerfitatsmufeums fur Alterthum und Runft übertragen. Ein Bergeichnif ber Cammlungen mar nicht borbanben und B. inquaurirte feinen Amtsantritt mit ber Anfertigung eines mit ben nothigen Rachweifungen berfebenen Ratalogs. Die mit biefer Arbeit ungertrennlich berbundenen Anftrengungen haben jedenfalls feinen Tob befchleunigt. Um 2. Januar 1830 mar P. bei ftrenger Ralte mit einem jungern Freunde frub auf's Dufeum gegangen, Rachmittage murbe er auf ber rechten Seite bom Schlage gerfihrt. rann er fur biesmal noch bem Tobe und eine Babecur in ganbed ichien ibn vollig bergeftellt gu haben, aber ber Tob feines Baters und eine lange ichwere Rrantbeit feiner Battin, - er hatte fich 1816 mit einer Tochter feines Collegen Bachler jum zweiten Dale bermablt, - erfchutterten feine Gefundheit auf's neue und brachen feinen Lebenstmuth. 1833 am 11. Dars machte ein Rerbenfclag feinem Leben ein Enbe; am 14. wurde er auf bem reformirten Rirdhofe neben feinem ihm wenige Bochen fruber im Tobe vorausgegangenen Freunde bon Colln (f. M. b. B. IV, 391) beerbigt. Sein Grab ift burch ein bon feinen Schulern und Freunden 1835 ibm errichtetes fcones Dentmal aus fchlefifchem Darmor bor bem Bergeffenwerben gefdunt : ein unbergangliches Dentmal aber bat er fich felbft in feinen Schriften gefest.

Frang Vassow beben und Briefe. Eingeleitet von Dr. Aubnin Macher. Serausgegeben von Albrecht Wachfer. Breafun 1839. Mn Schluffe eine Uederficht ber von F. Serausgegebenen lebsständigen Schriften, sowie ber in Gestulichtelichtisten und Journalen veröffentlichten Abhandlungen, Ausschaben, Aufläche und Secnstonen.

Baffow: Rarl Friedrich Rubolf B., Philologe und Schulmann (1798 bis 1860), murbe in Sternberg in Medlenburg-Schwerin am 1. April 1798 geboren als ber Sohn bes Confiftorialrathe und Superintenbenten Dr. th. Morig Joachim Chriftoph B., ber fpater als Oberhofprediger nach Ludwigsluft berufen wurde; fein alterer Bruder mar ber bedeutenbe Philologe Frang B. (f. S. 210). -Durch Bribatlebrer im elterlichen Saufe borbereitet tam Rarl B. au Dichaelis 1811 auf bas Conradinum ju Jentau bei Dangig, beffen zweiter Director fein Bruber Frang bamals mar; ju feinen Behrern geborte bamals u. a. auch Muguft Meinele. Die Aufbebung ber Anftalt im Frubjahr 1814 veranlagte bie Deimtehr Baffom's in bas elterliche Saus, boch brachte ibn ber Bater noch in bemfelben Jahre auf bas Friedrich-Berber'iche Symnafium ju Berlin, meldes er bis Dichaelis 1815 befuchte, um alebann nach Breslau überzugeben, mobin fein Bruber ingmifchen ale Brofeffor ber Philologie berufen morben mar. Sier besuchte er bas Symnafium ju St. Maria Dagbalena, beffen Rector bamals ber treffliche Manfo mar, bem B. mefentliche Forberung au banten batte. Oftern 1817 ging er gur Breslauer Uniberfitat über, um Alterthumswiffenicaft gu ftubieren; außer feinem Bruber borte er bornehmlich Bachler, Schneiber und Steffens. Dit gang besonderem Gifer betheiligte er fich an ben auch burch feinen Bruber lebhaft unterftuten turnerifchen Beftrebungen ber Breslauer Stubentenfchaft, er geborte gu ben "tuchtigften Ordnern und Führern". Im Berbft 1820 begab fich B. nach Berlin, bestand hier im October b. 36. Die Lehramts. Brufung und murbe junachft ale Ditalieb bes pabagogifchen Ceminare am Symnaftum Bum Grauen Rlofter beicaftigt, Oftern 1822 an bemfelben als Dberlehrer angestellt. Aber ichon im Geptember besielben Sahres murbe biefe Thatigfeit unterbrochen; er murbe megen bes Berbachtes ber Theilnahme an bemagogifchen Umtrieben fuspenbirt und erft gu Oftern 1824 wieber als außerorbentlicher Lehrer am Friedrich-Berber'ichen Symnafium in Berlin beicaftigt, In biefe Jahre fallen feine Arbeiten über bie Catiren bes Sorag (1827 u. 28) und bie "Adnotatio critica in Aristophanis Nubes" (1828). Oftern 1828 murbe B. als Projeffor an bas t. Joachimathal'iche Symnafium berfett, beffen Director turg borber fein fruberer Jentauer Lehrer Mug. Meinete geworben mar. In Diefem Amte ift er, allmablich bis jur erften Brofeffur aufrudenb, bis an feinen Tob berblieben, als Behrer und Belehrter in berbientem Unfeben, einer ber Saupttrager ber philologifchen Trabitionen bes Joachimsthals. Er ftarb am 7. Robember 1860. - Bon feinen Arbeiten find noch als befonbers werthvoll au ermabnen bie Ausgabe und leberfegung ber Epifteln bes Sorag (1833) und befonbere bie "Beitrage gur Beschichte ber beutschen Universitäten im XIV. Jahrbunbert" (1836); feine fpateren Arbeiten bat er nicht mehr veröffentlicht,

R. Jacobs, Jur Erinnerung an Dr. R. Paffow, in der Berliner Zeitschrift für Gymnasialweien, 1861 Bb. XV, 2, S. 149 156. — G. Rießling, Gebächtnitzte, wieder abgedruckt in den "Joachinsthaler Schutzen," 1886, S. 81-86. R. hoche.

Rasson: Wishelm Arthur P., Director des Shunasiums in Thorn, gester Sohn von Franz P. (o. S. 210), und am 20. Marz 1814 in Jensau gestoren, erhielt den ersten Unterricht von Privatlehrern und seine Boröldung für die Universität 1827—1832 in Schulpiorta. Sich der Philosogie widmend

ftubierte er amei Jahre in Breslau, ging Dichaelis 1834 nach Berlin und nahm im Commer 1835 eine am bergoglichen Symnafium in Meiningen ibm angetragene Lehrerftelle an, welche er nach beftanbenem Gramen pro facultate docendi am 14. Ceptember 1835 antrat. 1846 am 17. Robember jum Brofeffor ernannt, folgte er 1854 einem Rufe als Prorector an bas Symnafium in Ratibor, bei welcher Gelegenbeit ihm bie philosophische Racultat in Jena ibr Doctorat honoris causa berlieb. 1855 murbe er jum Director beforbert und 1858 ale folder nach Thorn berfest. Der Gintritt in bas neue Amt fiel mit bem Beitpunft gufammen, in welchem bie Erweiterung bes Comnafiums burch parallele Realclaffen ihren Abichluß erreicht hatte. Paffow's Birtfamteit mar eine fo erfolgreiche, baf 1860 bie Realabtbeilung bes Thorner Gumnafiume unter bie Realfchulen erfter Ordnung aufgenommen murbe. Oftern 1861 murbe B. pon einem Bruftleiben befallen, welches fich burch wieberholte Babecuren nur hatte lindern, nicht beilen laffen, fo bag ibm 1864 im Juli ein langerer Urlaub bewilligt werben mußte. Gludlich tam er in bem Curort Streitberg bei Forch. beim in ber frantifchen Schweig an, wo er fich ju erholen gebachte; bort fiberrafchte ibn ber Tob am 3. Auguft 1864. Baffow's litterarifche Thatigteit bewegte fich porzugemeife auf bem Bebiete ber beutschen Litteraturgeschichte, in welche ibn Roberftein in Schulpforta eingeführt batte. Befannt ift feine Umarbeitung bes Bifcon'ichen Leitfabens ber beutichen Litteraturgeschichte, welche 1862 ericien; anbre Arbeiten find in wiffenicaftlichen Reitfdriften und Schulprogrammen gerftreut. Aus bem Rachlaß feines Baters gab er "bermifchte Schriften" 1843 heraus.

Programm bes Thorner Symnafiums bon 1864.

Schimmelpfennig.

Bagquelinus: Johann B. war Baumeifter im Dienfte bes Bergogs von Julich, Clebe und Berg. Schon im Jahre 1588 findet man ibn ale bergoalichen Sofbaumeifter genannt; er erhielt bamale auf Betreiben bes Darichalle Bilbelm von Balbenburg, genannt Schenfern, ben Auftrag Blane anzufertigen, um bas unterhalb Roln gelegene Stabtchen Mulheim gu einer großen Stadt gu erweitern und mit farten Geftungemerten ju berfeben. Als fpater, unter feiner Leitung, aur Ausführung ber Befeftigung gefdritten murbe, entftanben vielfache 3miftige teiten mit ber barin eine Bebrohung aramobnenben Rachbarftabt Roln. Das feltene Bert : "Spiegel und Abbilbung ber Berganglichfeit", melches bie Begrabniffeier bes am 5. Januar 1592 ju Duffelborf berftorbenen Bergoge Wilhelm beichreibt und ben Leichengug in einer Folge bon Rupferflichen abbilbet, berichtet, bag er bei ben Anordnungen mitgewirft und mehrere Entwurfe ("Batronen") au einem berrlichen Dentmal fur ben bingefdiebenen Rurften, feinen Berrn, angefertigt habe. 3m Jahre 1602 wurde feine Thatigleit von bem Rath ber Stadt Roln in Anfpruch genommen. Das Sigungsprotofoll bom 12. Dai melbet, baß "Bafquelinus, fürftlich Julich'icher Baumeifter, einen toftbaren Bau abgezeichnet, wie biefe Stadt gu befeftigen". Am 3. Januar 1605 beauftragt ber Rath ein Mitglied ber Baubeputation, mit bem Baumeifter B., "ber bae Bollwert an ber Reugaffe orbinirt", megen bes ibm ju gemahrenben Sonorare 3. 3. Merlo. au verhandeln.

Paffy: Anton H. Redentlorift, geb. am 31. Mary 1788 zu Wiet, i am 11. Mary 1847 delfelbe, Ar tort 18690 in des Altumant zu G. Polite, um sich zum gestiftlichen Stande vorzubereiten, mußte aber wegen Kraftsfehrt unsterten und wurde num zumächs Lederer in einem Zniftlich dem 1817 Bibliothefar und Voreifer bei dem Krafen Szichforipi. Dier ternte erd Redentloriftlen Gemens Marie Gosson erd. A. D. B. XII. 1565) Innen, bei R. Refrolog 25 (1847), S. 198. — Burgbach, Legilon 21, 326. Reufc.

Baftor: Abam B., theologifcher Schriftfteller und Parteifuhrer aus ber weiten Salfte bes 16. 3ahrhunderts. Ueber Beit und Ort feiner Beburt miffen wir ebenfowenig etwas Bestimmtes wie über fein Tobesjahr. Er foll aus Beft. alen geburtig gemefen fein und ale fein urfprunglicher Familienname gilt Rubolph Martini. Seine Bedeutung liegt barin, bag er die unitarifche Rich. tung bes fog. Anabaptismus in Rordmefibeutichland gu einer Beit wiffenicaftlich bertreten und berfochten bat, in welcher alle fibrigen Subrer ber Unabap. iften im Rordweften fich in diefem Puntte bereits ber orthodogen Auffaffung im Großen und Gangen wieder angeschloffen hatten. Die Folge babon mar, baf B. fowohl mit Dietrich Philipps wie mit Menno Simons, beren Anhauungen er im allgemeinen theilte, in Meinungeberichiebenheiten gerieth, beren Musgleich bei ben Religionsgefprachen ju Goch und ju Lubed (1552) berfucht ward, aber nicht gelungen ju fein fcheint. B. foll ibentifch fein mit jenem unter bem Ramen Spiritus Belga befannten Theologen , welcher im 3. 1546 Rrafau bon fich reben machte; basjenige, mas mir bon ben religiofen Unhauungen biefes Belga wiffen, fceint mit ben Anfichten Baftore übereinguftimmen. Bir befigen bon B. gwei Drudichriften: 1) "Bon ber Barmbergiglit Gottes" (c. 1540). 2) "Underscheit tuschen regte Leer unde balfche Leer." Durch A. B. (c. 1550). Beibe find erhalten und finden fich in der Bibliothet ber Laufgef. Gemeinde ju Amfterdam. Das Leben und die Lehre Baftor's find bis jett nicht eingebender unterfucht morben, obwohl die Gigenart bes Dannes und feine pielfachen Begiebungen gu befannten Berfonlichfeiten bagu batten auffarbern tonnen. Er foll folieflich ju Emben geftorben fein. Geine Schriften fteben im Inder in der 1. Claffe ber Libri prohibitorum.

Gerardus Ritolai, Tegens de Weederdoopers etc. Emben 1569. Hol. 95 fl. — Handfürlitligh Arginisten im Staatsbardhy un Düffeldorf Msc. Dorth. Vol. XIV i. 288 fl. — Apocalpysis insign. allquot Hacresiarch. Lugd. Bat. 1608. Fol. 9. — C. V. S. Iconica hist. descriptio etc. Amhrim 1609. — H. Archfel, Die proteftantischen Antitrinitarier. Heibelbry 1839. I. 35 fl.

Baftorff: Johann Bilhelm B., Aftronom, geb. am 17. Juni 1767 in Schwedt a. O., † am 21. Robember 1838 in Buchholy (Mart Branbenburg).

Boggendors, handwörterbuch jur Gelchichte der exacten Wiffenschaften 2. Band Sp. 378. — Maedler, Geschichte der himmelskunde, 2. Band S. 114, S. 375. — R. Wolf, Astronomische Mittheilungen (Viertefjahrsicht. d. naturt, Gelellich, ju Aprich), Rr. VII.

Ganther.

Baftorius: Johann Auguftin B. be Sirt, Bublicift bes 17. 3ab: bunberts. Das Wenige, mas fiber feine Lebensumftanbe au ermitteln ift, finbet man theils in feinen eigenen Schriften, theils in feines um etliche Jahre fungeren 1624 geborenen Brubers Meldior Abam B. fleiner Autobiographie, welche in ber "Geographifchen Beidreibung ber Brobing Pensylvaniae" bon Franciscus Daniel B. (Frantfurt und Leibzig, 1700, S. 103-120) abgebrudt ift. Rad ber letteren Quelle mar ber Bater ber beiben Bruber Martinus B., Schoffe und Affeffor bes turfürftlich Maingifchen Chegerichts in Erfurt, Die Mutter Brigitte geborene bon Mingberg. Babrent bes breifigiabrigen Rrieges bufte ber Bater auf einer Reife bon Erfurt nach Daing burch Dighanblungen fcmebifcher Golbaten fein Leben ein. Muguftin B. mar bamals bereits auf Die Schule gu Daing berichidt und murbe beshalb burch biefes Unglud minber bart betroffen ale bie anberen Gefchwifter. Ale im Auguft bes Jahres 1644 Delchior B. nach Rom tam, fand er bort feinen Bruber als Refibenten bes Trierifden Rurfürften Philipp Chriftoph bon Soteren. Der altere Bruber führte ben jungeren in Rom in bas beutiche Collegium ein. Spater murbe Auguftin Raifer Leopolbs I. Rath und Siftoricus, bon ebenbemfelben auch am 4. Marg 1661 in ben Freiherrnftanb und ju einem Conftatus im Ronigreiche Ungarn erhoben. - Bas fich jur Bermehrung biefer burftigen Lebensnachrichten aus feinen eigenen in Drud erschienenen Schriften entnehmen lagt, befchrantt fich auf folgenbes. Außer bem Titel eines Doctor utriusque juris fuhrte P. auch bie Titel Licentiatus in Theologia und Protonotarius Apostolicus; burch ein Decret vom 7. Juli 1647 berlieb ibm Rurfürft Philipp Chriftoph die Prapofitur gu Bemunden, am 28. Juli 1655 ernannte ibn Rurfurft Johann Georg II. bon Cachien gu feinem und feiner Ramilie Biftoriographen und jum Berold (Rex armorum); 1660 nennt er felbft fich auch noch Principis Holsatiae Cancellarius ablegatus. - Sammtliche pon ihm berfaßte Bucher erichienen, foweit bie jest befannt, in bem furgen Beitraum bon 1656 ober 1657 bis 1661. Ihren Inhalt machen gum größten Theile geitgenöffifche bolitische Schriftstude, fogenannte Acta publica, aus, Die Tenbeng, welcher zu bienen fie bestimmt find, ift bie Bertheibigung ber Intereffen bei Raiferhaufes. Die anonym berausgegebenen "Siftorifch politifchen Tractaten"

Paftorius. 219

(60lm, in Berlägung J. A. Kinckii 1657) und die "historiichen und Bolititischer Zeraldielin", deren Fortlehung, lömen R. mit goefer Wolfschullcheit dieglegt werden. Sein "Römischer Aber oder Theatrum electionis et coronationis Romano-Caesaraes" (Frankl. a. M. 1657, 4") bedru auß dem Ernuch Angister) A. Patsorius genannt ill. Der aus fünf Banden bestiebelte "Gurophische neue trutisch giruns", mehrer 1659—1661 stelle in Franklurt a. M. teile in Winn erschien, aufählt in bemjenigen Bande (dem dritten), besten unt der Ernophischer in der Germannten in seiner Aber mit der Ernophischer 1670—1670 stelle in Branklurt a. W. teile von Schumenten, die dauf der Archischer der Schule (S. 244—648) und 312 [], eine Keise von Woumenten, die dauf der Archischer und die Erschlichen Schule (S. 244—648) und 312 [], eine Keise von Woumenten, die dauf der Archischer und die Erschlichen Verleicher Verleich und die Erschlichungen von starbstätigter und turmainzischer Seite ausgesehren. Frank Schuler von Carolfssichen.

Paftartus: Fran Daniel & wurde am 26. Sehtember 1651 ju Sommerhaufen im dairischen Unterfranten geboren, mocht eine Etubien in Straßburg, Bafel und Jena und wanderte 1683 als Bevollmächtigter der Kranthuter. Gefellschaft nach Americia aus. Sire grudneber er die erste Beutlich Amsiedelung in Germantown, die jest einen Theil vom Helbeldpha bilbed, und entwicklite hier als Richter, Bürgermeisten und Lehrer die ju einem am 27. Sepember 1719 erfolgten Lobe eine außeroverhritge Theitzielt. Daneben man 27. Septilterarisch dugerst fruchbar; leine Schriften sind nicht alle erhalten, doch soffen die 43 Werte, meist gemeinundigen Infalais. Reifbescharivungen zu nachweiten. Als Sichter machte er sich befannt durch seine, "Deliciae hortenses. Eine Sammlung der unterfleter einer mantister Reichielet" (1710).

Frang Brummer.

Bafterine: Joachim B. (b. hirtenberg), am 20. Ceptember 1611 in Blogau geboren, Cohn eines Predigers, in ben religibfen Anfchauungen ber Socinioner erzogen und ihnen auch ergeben (f. u.), flubirte Debicin und erlangte in biefer Biffenicaft auch ben Doctorgrab. An welchem Orte er feine erworbenen Renutniffe praftifch bermerthete, ift unbefannt. Doch balb machte er fich burch gefdichtliche und philosophische Arbeiten fowie burch lateinifche Dichtungen betannt. 1641 erichien in Leuben und Dangig ein bon ibm berfatter "Florus Polonicus", ein furger Auszug aus Cromers bie Gefchichte Polens behandelnben Berten. Dit biefem Berte half er offenbar einem icon lang gefühlten Defiberium ab; fein "Florus P." erichien bereits 1642 in zweiter Auflage und bat noch mei weitere Auflagen erlebt. Go marb aber auch fein Rame in weitere Rreife getragen, man marb aufmertfam auf ihn. Philosophifche Arbeiten und lateinische Dichtwerte, wie Heroës Sacri, Musa peregrinans, Flos Poloniae et epigrammata varia (1644 ebirt) verftartten ben gunftigen Ginbrud. And verfaumte er nicht, nach ber bamals gebrauchlichen Sitte bie Bornehmen burch ihnen gewibmete Dichtungen auf fich aufmertfam ju machen. Go bat er 1649 bem Ronige Johann Rafimir von Bolen burch bie Dichtung "Aquilae Sarmaticae super angustis nuptiis Joh. Casimiri applausus" gehulbigt. Bielleicht bat ibn auch wie manchen Schlefier jener Beit der Ginflug der Grafin Margaretha Sibylla b. Doenhoff, einer geborenen Bringeffin bon Liegnig und Brieg geforbert, wofür ber Umftanb fpricht, bag er ihr nach ihrem 1657 erfolgten Tobe einen gang befonbere fcwungvollen Rachruf gewibmet und in bem Anhang feiner "Palaestra nobilium" 1678 peröffentlicht bat. Immerbin erhielt er jest eine fefte Unftellung ale Stadtphpfitus in Elbing und 1651 an bem bortigen Somnafium bas Amt eines Profeffore ber Beidichte, 1652 bas bes Rectors. Ungefahr fiebgehn Schriften find mabrend feines Elbinger Aufenthaltes bon ibm verfaßt und bublicirt morben, barunter 1654 bie oben ermabnte "Palaestra nobilium"; eine pabagogifche Schrift, auf ber er fich nur J. P. M. D. genannt bat. 1654 marb er bon bem Dangiger Rathe, bei bem alle Bebenten gegen feine Anftellung gefcwunden, ba B. fich jest ber lutherifden Rirche augewandt batte, jur Projeffur ber Beichichte am Barticulare berufen und am 28. Januar 1655 in bies Amt eingeführt. Seine Birtfamteit bewegte fich in benfelben Babnen wie bisber. Bei allen großeren politifden Greigniffen ober wichtigen Borfallen in ber polnifchen Ronigsfamilie ericien ein Bebicht feiner Sanb. Much großere Gebichtfammlungen ericienen, wie "Sylvae" (p. I 1656, p. II 1657, Dangig, 120), und einige Abhandlungen gur polnifchen Befdichte. Seiner Thatigleit fehlte nicht perfonlicher Erfolg; 1656 erhielt er ben Titel eines "Historicus Regius", 1662 wird er bon bem polnifchen Reichstage wegen feiner Berbienfte um bie polnifche Geschichte mit bem "Indigenat" bedacht, in Folge beffen er fich "ab hirtenberg" nannte, "ex exemplo fratris Tonsoris in Suecia" fagt eine Sathre jener Beit, und 1665 ift er jum "Secretarius Regius" ernannt worben. 1667 ift er in ben Lectione. tatalogen bes Dangiger Somnafiums gum letten Dale genannt. Am Enbe gen. Jahres hat er feinen Abichieb genommen. Bald nachbem er refignirt hatte, trat er "vergente aetate", fagt fein Biograph, jur tatholifchen Rirche aber, in ber er, tropbem er berbeirathet mar und feine Frau erft 1675 ftarb, bobe Burben und Bfrunden erhielt, u. a. bas General. Officialat fur Bommerellen und die Domberrnwurde ju Frauenburg. In Diefer feiner letten Lebenszeit bat er neben einigen religiblen Gebichten und Belegenheitsporfien, eine großere, umfaffenbere Befchichte Bolens berfaßt, beren erfter Theil 1680 erfchien, und beren zweiter bon feinem Cobne vollendet nach feinem Tobe 1685 bemustam. Er ftarb am 26. December 1681 ju Frauenburg. 3m bortigen Dome marb ein Epitaph mit einer Bortraitbufte und langer Infdrift angebracht.

Bitte, Diarium biograph. ad a. 1681. - Ephr. Praetorii Athenae Gedanenses (Lips. 1713, 80) pag. 114 ff. und 233. - Ueber feine religiöfen Unichauungen und beren Banbelungen: Joann. Friedr. Sadius, Regia via pag. 209. - Scherzerus, collegium Antisocinianum Disp. 1 pag. 14 (2. Musq.), an welcher Stelle ber Dangiger Theologe Aug, Strauch fein Urtheil abgibt. -Arnold, Rirchen- und Regerbiftorie II, 17. Buch 13. Cap. § 23. - Sider ift, bag B. bas Beben bes Joh. Crell, bes Socinianers, gefchrieben hat. Es findet fich ben "Opera Crellii" (Eleutherop. 1656) ale Anbang beigefügt, wie auch ber "Bibliotheca fratrum Polonorum". - Siebe auch Blacciue, theatrum Bertling.

anonymorum pag. 308.

Batenier: Joachim be B., Maler, geb. in Dinant im Bisthum Lutich um 1490, nach anderen Foricern in Bobines in ber Graficaft Ramur, + in Antwerpen im 3. 1524. Bon feinen Lebensberbaltniffen ift wenig befannt. im 3. 1515 murbe er ale Deifter in Die St. Lucas-Bilbe in Antwerpen aufgenommen, am 5. Dai 1521 bermablte er fich aum ameiten Dale. Bei biefer Sochzeit mar M. Darer, ber fich bamals eben in Antwerpen aufhielt, als Gaft anwefend. Als Runftler hat fich B. bas befondere Berbienft erworben, Die Land. fcaft aus ihrer untergeordneten Stellung befreit und gur felbftanbigen Runftgattung erhoben ju haben. Fruber nur ale Sintergrund für biftorifche Compofitionen bienend, murbe fie nun Gelbftgmed, fo bag figurliche Darftellungen im Rahmen ber Lanbicaft gur Staffage murben. Ge haben amar icon bie beiben ban God ber Lanbichaft in ihren Bilbern eine befonbere Runftpflege angebeiben, aber biefe boch nur in zweiter Linie gelten laffen. B. fubrte feine Land. icaften mit moglichftem Gleife aus; aber auch bie Figuren in benfelben erfreuten fich, ale maren fie hauptfache, ber gleichen Sorgfalt. Dag in ber Lanbichaft bas Bunte, Bielfarbige porbertichte, bag Sintergrunde eben fo fleinlich und

Pater. 221

betaillirt ausgeführt wurden, wie der Bordergrund und daß infolgedeffen dem Gefammtbilbe bie harmonie abging, wird nicht fiberrafchen; bie lanbicaftliche Darftellung befand fich eben in ihrem Rinbesalter. Als Staffage bermenbete B. folde biblifche Stoffe, Die eine ftarlere Betonung bes Lanbicaftlichen erheifchen. Ramentlich mar es bie Flucht ber hl. Familie nach Egypten ober bie Rube auf Derfelben, Die B. oft malte. Wien befigt zwei Bilber biefes Inhaltes; Berlin, Mratwerpen, Munchen je eines. Wien befigt ein Sauptwert feiner Runft, Die Taufe Chrifti, bezeichnet: Opus Joachim D. Batinier. Reben ben genannten ift bann noch ein h. Sieronymus, eine Marter ber h. Catharina gu nennen. Abweichend bon feiner gewöhnlichen Stoffwahl ericeint B. in feiner Schlacht bon Babia mit ber Befangennahme Frang I., ebenfalls im Belbebere ju Bien. Die Befehrung bes h. Subertus (in Berlin) fest bann wieber bas Lanbichaftliche nothwendig boraus. A. Durer erhielt ein fleines bon B. gemaltes Bilb, Das Loth mit feinen Tochtern barftellte bom Rathelecretar Abrian in Antwerpen. Durer fcreibt in feiner nieberlandifchen Reife: 3ch babe Deifter Joachim mit bem Stift portratirt und ihm auch noch ein Angeficht mit bem Stift gemacht. Das gefchah im 3. 1521. Rach ber erften Beichnung exiftirt ein Stich, ben Bartich irrigerweife bem Darer jufchreibt. Ban Manber burfte Recht haben, wenn er Conr. Cort ale ben Stecher bezeichnet.

b. 3mmergeel. Rramm. Darers Tagebuch.

Beffely.

Bater: Baul B., 1656 gu Menersborf in ber Graffchaft Bips in Ober-Ungarn geboren. Sohn bes bortigen lutherifden Geiftlichen, in feiner Baterftabt in ben Anfangegranden unterrichtet, empfing in Raeemart weitere Unterweifung, namentlich von bem Mathematiter David Froblich. Als Die Berfolgung und Bertreibung ber Brotestanten in Ungarn eintrat, mußte auch er fein Baterland verlaffen. Er begab fich nach Breslau, wo er gunachft ben Beruf bes Buchhanblers ergriff. Doch nach furger Beit und infolge besonberer Lebensführung manbte er fich wieber ben Studien qu, und betrieb fie auf ben berubmteften Symnafien ber ermabnten Stadt. Gein Fleiß und feine Begabung lentten balb bie Blide und Intereffe feiner Lehrer auf ibn, befonbers ber beiben : Dartin Gans und Chriftian Grophius. Auf ihre Empfehlung und Anfuchen bin nahm ihn ber Synbifus von Breslau, Casp. v. Lobenftein, als Lehrer feines Sohnes in fein Saus. Much Lobenftein's Gunft erwarb fich P., und ihr ift es jugufchreiben, bag ber Breslauer Rath ihn mit einem Stipenbium jum Univerfitatsftubium auf 5 3ahre bebachte. Go berließ er Breslau, auf beffen Symnafien er icon in ben alten Sprachen, ber Philosophie und Befchichte große Fortfchritte gemacht hatte, begab fich nach Leipzig und bon ba, als eine Beft ausgebrochen mar, nach Bena. Auf biefer Univerfitat, auf ber er bie fruberen Stubien fortfette, genoft er befonbere bie Untermeifung und ben Umgang ber beiben Mathematiter Erhard Weigel und Joh. Andr. Schmib. Durch fie geforbert mar er imftanbe feine Univerfitateftubien mit Erlangung ber Dagiftermurbe ber philosophischen Facultat abguschließen. In ber erften Beit, nachbem er biefen Lohn feines Fleiges errungen, lehrte er nun felbft Dathematit, wie auch griechische und lateinische Litteratur. Doch fein Ruf batte fich verbreitet, und es erging an ihn bie Aufforberung, Die Bibliothet gu Bolfenbuttel gu leiten. Er folgte ihr und hat bort bas ihm aufgetragene Amt gur Bufriebenheit berfeben bis jum Jahre 1688, wo ibn ber Magiftrat bon Thorn ale orbentlichen Profeffor an bas bortige Somnafium berief und er biefer Ginlabung Rolge gab. Am 18. Darg 1688 trat er bie Thorner Brofeffur an mit einer Rebe "de iis quae recentiores mathematici in coelo detexerunt". Giebzehn Jahre bermaltete er bies Amt mit Lebraeichidlichfeit und Treue, mar aber auch fcbriftfiellerifch thatig, begann namentlich 1690 bie Berausgabe ber fur bas polnifche Reich bestimmten Ralender, fur bie er ein befonberes Brivileg bes Ronigs erhielt. 1705 berließ er Thorn um ber Drangfale und Birren willen, Die ber fcmebifc. polnische Rrieg aber Die Stadt heraussatte. In Danzig suchte und sand er Buflucht, wie auch einen Mann von Einfluß, ber feine Fahigleiten anerkannte. Der Bargermeifter Rob, Beint, Gomieben mar es, beffen Gunft Baul B. in Theil murbe und ihm bom Dangiger Rathe bie Anftellung als Profeffor be: Dathematit berichaffte. Um 25. September 1705 trat B. bies Amt an mit einer Rebe "de causis mathematicae pereuntis", und hat es bis ju feinem Tobe mit großen Erfolgen fur feine Schuler und fich bermaltet. Dabei unterbliet feine fchriftftellerifche Thatigleit teineswegs, wie gablreiche Bublicationen beweifen. 3m 3. 1711 fogar begann er ein anderes Unternehmen, bas ber Berausgabe feiner Schriften, namentlich ber Ralenber, befonders bienftbar fein follte : er legte mit Erlaubnig bes Rathes eine Druderei an, in ber arme Schuler bes Somnatu beschäftigt murben und mit Rudficht auf ihre Forberung nur lateinifch gesproches murbe. Bis ju feinem Tobe bat B. biefe Officin erhalten. Gie lieferte mich: nur bie bon B. felbft berfaßten Schriften, fonbern auch biele andere, und mar wegen ber Sauberfeit ihrer Lettern und wegen ihrer Sorgfalt, Die auf Sat und Abbrud bermanbt mar, febr beliebt. Dit biefen berichiebenen Arten ber Thatigfeit erfullt, verlief fein Leben obne meitere befonbere Beidide bis au feinem am 7. December 1724 erfolgten Tobe. Die bon ibm felbft aufgeftellte Grabidin lautet: Hic situs est Pautus Pater, Mathematum Professor, qui nescivit in vita. quid sit cum morbis conflictari, ira moveri, cupiditate aduri. Decessit vita caelebs MDCCXXIV d. VII. Dec. Bater's Schriften machen eine giemlich ftat: liche Rabl aus. Sie find theils ethifch-philofophifchen, theils mathematifchen, theils aftronomifden Inhalts, enblich auch am Schluffe feines Lebens bibattifder Art 3. B. "Anweifung gur beutigen Gebreibtunft" (Dangig 1724, 4 °), "Dangiger Schultatechismus" (Dangig 1719, 12 °). Geine Bublicationen aftronomifchen 3m halts befteben meiftens in Befchreibung bon Simmelbericheinungen feiner Beit; fo bie am fruheften erichienene: "duo phaenomena rarissima, alterum tuna in cruce, atterum meteorum ignitum" (Jenae 1682) und eine fpateren Datums "Befchreibung ber Sonnenfinfternif am 12. Dai 1706" (Dangig 40). Daneben gab er beutsche und lateinische Gebichte beraus, "Exercitationes Plinianae" (Thorn 1695) und Diss. de Germaniae miracuto optimo maximo typis literarum earumque differentia" -- (Lips. 1710).

Bergl. Nova literaria maris Baltici a. a. 1719 pag. 284. — Ephr. Praetori Athenae Gedannesse (Lips. 1713) pag. 166—167. 219, und och belonders noch Continuires Gelehrtes Preussen" (Thorn 1725, 8°), 3, 71 ff. Her vollen eines aufgeweifen Royles", eine Graolschielt mitgefehrt, in ber B. ziemlich underschieden bes Lefters der Trunfluch beschüllt mitgefehrt, in ber B. ziemlich underkländes Kalters der Trunfluch beschüllt mitg. Dauf gelers wie Bochpreim der Greiffen. Beschweifen Breiher der Alle Berne bei Geler der Berne Berne

Bertling. Patje: Chriftian Ludwig Albrecht B., geb. am 2. Auguft 1748 3u hannover, † bafelbft ben 11. Februar 1817. Rachbem er die Schulen feiner Baterstadt befucht hatte, studiete er in Gottingen Jurisdrubeng und

Cameralwiffenicaften. 3m Sommer 1766 verzeichnet ihn Butter unter feinen Bubbrein. Rach Beenbigung feiner Studien bereifte er Italien. 1768 trat er als Rammeraubitor in Diefelbe Bermaltungsbeborbe ein, ber fein Bater Friedrich Illrich B. († 1773) angeborte, und murbe im nachften Jahre Rammerfecretar und 1770 jugleich feinem Bater als Sofferretar b. b. als Gerretar im Oberhofmaricallamte abjungirt. An Die Spipe ber Cameralen, wie man Die Gub. alternen im Begenfat ber Bebeimrathe und Rammerrathe bezeichnete, feit 1790 aufgerudt, führte er ben Titel Rammermeifter. Schon borber, als 1786 gur planmafigen Leitung und Beforgung ber Staatsolonomie bes Lanbes bas Commergeollegium gefchaffen murbe, mar ibm Amt und Titel eines Commergraths ju Theil geworben. Schriftftellerifche Thatigleit ift ibm bon frub an Beburfnig gemefen; fie galt allgemeinen Intereffen und benen bes Berufes. Um fich felbft Rlarbeit und leberblid gu berichaffen, fcbrieb er einen "Abrege historique et politique de l'Italie" (4 Thle., Dverbon 1781), eine compendiarifche Bufammenftellung bes hiftorifc und ftatiftifch Wiffenswerthen fiber bie einzelnen Staaten 3taliens. Gobern Berth haben biftorifche Gingelunterfuchungen : fo wenn er in ber Chrenrettung Gullb's gegen Linguet (Botting, Magagin ba. bon Lichtenberg und Forfter, Bb. IV, 1785) ben frangofischen Minifter gegen bie Anschuldigung ber Memoires sur la Bastille (1783) in Schut nimmt, er habe ben Pringen bon Conbe in die Baftille ju werfen beabfichtigt, um die Pringeffin in ben Armen bes Ronigs ju erhalten, ober wenn er in einer ber Ronigl, Gefellicaft ber Biffenichaften gu Gottingen burch Spittler überreichten Abhandlung: "Recherches historiques et philosophiques sur les causes de la grandeur et des revers de Henri le Lion" (Hanovre 1786) ben burch bie melfische Erbichaft berporgerufenen Conflict mit bem Raifer und ben Starrfinn Bergog Beinrichs ale bie Urfache feines Sturges in hiftorifcher und pfpchologifcher Ausführung barlegt. Raber feinem Berufe vermanbt maren Abbanblungen wirthichaftlichen Inhalts: in Schlogers Staatsanzeigen von 1783 (Beft 11 S. 368 ff.) befchreibt er bie in ben fog. Mooramtern bes Bergogthums Bremen (Bremerborbe, Lilienthal, Ofterholg und Otteraberg) unternommenen Moortulturen, im Reuen Sannob. Magagin bon 1798 (Stud 99) hanbelt er über bie Entbehrung aus. lanbifcher Beburfniffe. Als ju Anfang bes Jahres 1797 bie englifchen Stod's fo tief im Courfe fanten wie nie gubor und bie Londoner Bant ihre Bablungen einftellte, fuchte er burch eine fleine Schrift: "Ueber ben englifchen Rational» crebit" (Sannob. 1797) namentlich feine Landeleute, Die große Summen in englifchen Papieren belegt hatten, ju beruhigen. Gin umfangreicheres Buch: "Rurger Abrif bes Fabriten", Gewerbe- und Banblungszuftanbes in ben Churbraunichweig. Luneburgifchen ganben" (Gottingen 1796) fnupit an eine bon bem neueingerichteten Commerzollegium ins Bert gefeste Enquete an und giebt einen betgillirten und mobigeordneten Bericht fiber alle im ganbe berbreiteten Bewerbezweige, ber bie jum Theil febr burftig ausgefallenen amtlichen Ermittlungen burch bribate Rachforfdungen erganat bat. Befonbern Berth erhalt bas Buch burch eine umfaffenbe, frifch und lebenbig gefchriebene Ginleitung, welche eine Schilberung ber Bewohner bes Lanbes vom wirthichaftlichen Standpuntt entwirft und die Unternehmungen und Plane ber Regierung gur Bebung bon handel und Induftrie überfichtlich gufammenftellt. "Gine Anmertung gu ben vielen Schriften über bie Sannoperifden Angelegenheiten" (Sannoper 1803), bemubt in bem litterarifden Chorus, welcher nach ber Rataftrophe bon 1803 fich erhob, gablenmäßig nachzuweifen, mas ber Lanbesberr fortmabrend fur bas Land gethan bat, ift bie einzige ber eigentlich politifchen Schriftftellerei angeborige Arbeit Batje's. Um fo bollftanbiger follte ibn fortan bie praftifche Bolitit in Anfpruch nehmen. Ale bas Sannoberiche Minifterium beim Berlaffen bes

niffe, in benen er lebte und bie er vertrat". B. war nach Livland au eine Beit gurudgelehrt, mo brobenbe Bollen am politifchen Borigonte fich aufthirm ten; es war bas Jahr ber ichwedischen Reduction (b. b. Gingiehung berjenigen Buter, welche mirflich ober angeblich ebenials Staatseigenthum gemefen marn in Libland. Trog ber Bestätigung ber Brivilegien und bes Gelobniffes, obar Ginwilliaung ber Lanbichaft feine Umanberungen porgunehmen, verlieb Rarl XI einem Befdluß bes fcwebifden Reichstages betreffe ber Ausbehnung ber Rebution auf Libland bereitwillig feine Sanction, obgleich bie Liblander auf Diefer Reichstage burch feinen Abgeordneten vertreten maren. Balb fublte fich be: Ronig auch berechtigt, die Reduction bis auf herrmeisterliche Beit auszudehner Die Roth brach an, bas Land verarmte; alle Bitten und Borftellungen be: liplanbifchen Rittericait, Die 5/6 ibres Grund und Bobens perloren batte, bliebe: obne Erfolg; ber eiferne Bille bes Ronigs fant feine Durchführung. Dit Be rufung auf bie Privilegien bes Landes ftellten bie Livlander bem Ronig bar ihnen wiberfahrene Unrecht bor. Diefer, wenn auch nur paffibe Wiberftar! brachte ibn nur auf. Er verlangte im 3. 1690, bag man ibm bie urtunbliden Belege bes Lanbeerechts im Original porlege, und bie Beforanik lag nabe, bat er babei nicht eben mobimoffenbe Abfichten verfolgte. Bom liblanbifchen Lanb tage murben gur Urberreichung aller liblanbifchen Rechtsurfunden, bes fogenannten "corpus privilegiorum", und gur Bertheibigung ber Rechte und Freiheiten be-Rittericaft ber Landrath Bubberg und ber Capitain Patful befignirt. Letter: mar bagu fonber Ameifel bie geeignetefte Berfonlichfeit. B. tritt uns ale ganen fertiger Mann, im Bollbefit feiner leiblichen und geiftigen Rraft, in ber Biath feiner Rabre entgegen. Auf alle, Die ibn naber tennen lernten, machte er be-Ginbrud eines ungewöhnlich begabten, aber auch ehrgeizigen Menfchen. Befeinen Standesgenoffen geichnete er fich burch ben Reichthum feines Biffens unt burch feinen Scharffinn aus. Reben feiner Mutterfprache verftanb er bas Latenifche und Griechifche, er fchrieb und fprach ein elegantes Frangofifch. auch if es mabricheinlich, baf er fich bas Schwebifche und Ruffifche aneignete, ale bu Umftanbe bie Erlernung biefer Sprachen erheifchten. Für eine militarifche Lanbahn bestimmt, hatte er nicht ohne Reigung und mit Gifer in ben Rriegsmiffer ichaften gearbeitet, ba er auf biefem Bebiete emporgutommen hoffte. Befonbert Die Exercitien ber Infanterie, bas Fortificationsmefen, Die Dathematif und 30genieurwiffenschaft nahmen fein Intereffe in Anfpruch. Seine biplomatifden Talente, verbunden mit ber Babe feuriger Beredfanteit, feltener Gewandtheit ber Reber und Gebiegenheit juriftifcher Renntniffe, entwidelten fich in ber praftifden Muslibung politifcher Beichafte. Obwohl B. einen ausgesprochenen Ginn it bas Rusliche und Brattifche an ben Tag legte und baber eine nuchterne Rate genannt werben muß, fo fehlte ibm feineswegs bas Berftanbnig fur bie ibealer Buter bes Lebens; bas Alterthum mit feinen Reigen ubte auf ibn einen Ginflut aus, bauernd jedoch feffelte ibn bas Studium ber Rechte. Unter ber Laft traben Sorgen und aufreibender Befchafte fand er noch Duge jum Bertehr mit Danern, welche ben ibealften Bielen nachftrebten. Thomafins und hermann August Frande fuchte er ale Flüchtling auf und ale vielbeschäftigter Ctaatemann ichentit er ben 3been bes uniberfellften Beiftes Guropas, bem großen Belehrten Leibnis feine Aufmertfamteit. Reben Diefen Borgugen feines Charaftere bafteten ibm nicht geringe Gehler an. Beifpiele ungezügelter Leibenschaft, bes Jahgorner bes engbergigften Stanbesvorurtbeils und ber Rudfichtelofigfeit laffen fich nadweifen. Die Barten und Schwachen feines Wefens treten fpater im Getriebe ber Belthanbel und im Rampie um's Dafein oft unliebiam in ben Borbergrund und berbunteln bie ebleren Buge. Auf biefen reich beanlagten und burch Energir und Patriotismus ausgezeichneten Dann lentten fich balb aller Mugen. In

12. October 1690 trafen Bubberg und B. in Stodholm ein. Schon in Libland war bon bem ben Liblanbern feinblichgefinnten Generalgouberneur Saftfer bie Echtheit bes privilegium Sigesmundi Augusti, burch meldes bie liplanbifche Ritterfchaft bas unbeschrantte Dispositionerecht und Erbrecht über ibre Buter erlanat batte, angefochten morben. B. vertheibigte muthig bie Gultigfeit beffelben bor bem Roniae und einer Berfammlung hober Burbentrager. Aber alle Remonftrationen blieben erfolgloß. Durch bie Erflarung Rarl's XI. (22. Mai 1691). baß alle toniglichen Refolutionen ber beliebigen Interpretation feines Beneralgouberneure anbeimzugeben feien, mar Lipland ber Billfur haftfere preisgegeben. Eron allebem lieft B. Die Soffnung nicht finten; Die Schwierigfeiten, Die man ihm auch in ben Beg ftellen mochte, fcredten ihn nicht gurud; er reifte bem Ronige, ber bestanbig feinen Aufenthaltsort wechfelte, nach und fuchte eine Belegenheit, um eine Ginnesanberung beffelben berbeiguführen. In Derebro, Wennersberg und Gothenburg gelang es ibm, fich bem Ronige ju nabern, ber bon fich aus, freilich nur borübergebend, Battul's Anliegen berührte und baburch in ihm die hoffnung ber Erhorung feiner Bitte erwedte. Rach Stodholm gurudgefehrt, gemabrte ber Ronig ibm eine langere Aubieng (18. Rovember 1691) und B. benutte biefen gunftigen Moment, feinem gepregten Bergen Luft gu machen. In hinreißender Beredfamfeit Schilberte er bas Berarmen und bas Glend bes Lanbes. Der Ronig borte ibn gnabig an, fuchte ibm aber bann bie Rothmenbigfeit ber bon ben Stanben Schmebens beichloffenen Reduction auseinanbergufeben, mogegen B. Die Bejugnif ber letteren in Abrede ftellte. Auf Die beftige Frage bes Ronigs. ob bie Livlander fich mohl unterfteben wollten, Die fchmebiichen Stanbe ju beichulbigen, ale hatten fie mit Libland nicht nach Gebuhr gehandelt, antwortete er mit einem lauten Ja. Wenn nur ber Ronig es geftatten wolle, werbe er por Gr. Majeftat und ber gangen Welt biefe Ungebuhr erweifen. Seine Berufung auf Die mit Schweben gefchloffenen Bertrage und auf Die Bestätigung berfelben burch ben Ronig blieb nicht gang ohne Birtung. Rarl verfprach feinen treuen Liblanbern ein willig Ohr ju leiben, wenn Die Ritterichaft fich an ihn perfonlich wende; B. tehrte boller hoffnung nach Livland gurud und ber Landtag ju Wenden (11. Mary 1692), wo er über feine Diffion Bericht abstattete und verschiebene Borichlage betreffe einer Erweiterung und Befeftigung ber Abelgrechte auf feinen Antrag jur Annahme gelangten, befchloß bie Abfenbung einer Supplit an ben Ronig. Diefelbe murbe bon B. berfaßt und ichilberte in fubner Sprache und mit ericutteruben Borten Die Roth und bas ber Rittericaft miberfahrene Unrecht (30. Dai 1692). Diefe Schrift foll auf ben Ronig und feine Umgebung ben Ginbrud gemacht haben, ale ob "bie Stimme bes Mufruhre fich in ber Gerne pernehmen liege". Erog allebem murben erft nach Jahresfrift Die Bertreter bes Landes gur Berantwortung fur ihre Bermeffenheit gezogen. 3m Geptember 1693 machte Saftfer ber Rittericaft einen bom 10. Muguft 1693 batirten Befehl bes Ronigs befannt, ber bie Lanbrathe, welche jene Schrift unterzeichnet batten und B. nach Stodholm citirte. Begen B. war ber Unwille befonbere groß, er wurde megen falfcher Darftellung und unerlaubter Auslaffungen in feiner Relation, megen ber aufgefesten Deliberanda, wegen ber Instruction an bie resibirenden Landrathe und wegen Theilnahme an ben Maknahmen ber lenteren angeflagt, bagu murbe er ale Berfaffer ber anftofigen Bittidrift, und weil er bie Bufammenrottung ber Capitaine gegen feinen Dbrift Belmerfen angestiftet, bor Bericht gezogen. Gegen ben Obrift Belmerfen, in beffen Regiment B. ale Capitain biente, batte er im Auftrage mehrerer Dificiere eine Rlagefchrift abgefaßt. Bon Belmerfen maren namlich bie liblanbifden Gbelleute in feinem Regimente in beleidigender Beife behandelt morben.

Seneralgauberneur Sofiler, dem P. in einem Liedshandel den Rang abgelaufter Johen loff, und der fellem auch son findlich eine gemogen war, bezichnete die Alega bor ein Arnegdgricht fiellen, dem P. fich burd in Flucke eine Begesals Meuteri und ließ die Alegar der ein Arnegdgricht fiellen, dem P. fich werd die Flucke eine Geleites nach Stockgolm. Gegen alle Pauntte der Anflage vertheitigter ein der beiteit nach Stockgolm. Gegen alle Pauntte der Anflage vertheitigter ist der der bei der habe der der find der fillen Mitterschaft. Ges das das den ein Mittager auch feine Knicker einen Underschapung nicht mehr verfchieften, daß feine Anflager auch feine Knicker einen und beiten Feinde und Velkere auch fein Urbanden. Ehr fie ihre Rezulalmungegen, war er mit Jauraflassung eines Protesties gegen das Werchaum der Geschieden der Knicker einen Bescheichte frat ein. Besche greiftlichet, nach ein Alle der Geschieden der Knicker der der Geschieden der G

Buter ein und ber Benter berbrannte feine Cdriften. lleber Battul's Aufenthalt in Bolen und Deutschland find Die Rachrichten ludenhaft; 1696 berichtet Rile Bjelfe nach Schweben, bag fich B. unter bem angenommenen Ramen b. Regen in Demel aufhalte und baufig Reifen nach Bolen unternehme, wo er mit bem Felbherrn Jablonowiti befreundet fei; auf Die Anfrage, ob er fich feiner Berfon bemachtigen folle, erhielt er Die Weifung, B. wenn moglich nach Stodholm ju beforbern. Ueber Berlin und Salle begat fich B. nun in Die Schweig. Sier lebte er unter bem Ramen Gifchering unwen bes Benfer Gees auf bem Schloffe Brangins mit Privatunterricht und miffericaftlichen Arbeiten beicaftigt. Der Begenftanb feiner Stubien mar bas Raturund Bolferrecht bon Bufenborf, bas fortan auch Die Grundlage feiner politifcen lleberzeugung bilbete. Babrent feines Aufenthaltes in ber Comeig befuchte er Laufanne und Benf und unternahm bann Reifen burch Italien, Saboben und Frantreich. Aber auch bier foll er bor Berfolgern nicht ficher gemefen fein. Alle Bemühungen um Amneftie blieben erfolglos. Rarl XI, hatte mobl bie brei liblanbifchen Sanbrathe auf feinem Sterbebette begnabigt, aber gegen T. blieb er unerhittlich und ebenfo unverfohnlich mar fein Cobn Rarl XII. Die Rothmehr trieb B. in bas Lager ber Feinde. Sicherheit ber Berfon und Befreiung feines Baterlandes tonnte er nur burch bie Bernichtung feiner Geaner erringen. Gegen die Bende bes Jahrhunderte fcon machten fich Die Borgeichen einer großen Beranderung auf ber Beltbubne bemertbar. Saft um Diefelbe Beit traten brei jugenbliche Berricher, jeber in feiner Art, von Chrgeis und Thatenbrang getrieben, mit beftimmten Abfichten auf ben Schauplag ber Befchichte Friedrich Auguft, Rurfürft von Cachien und Ronig von Bolen, Rarl XII., Ronie bon Comeben, Beter, Bar bon Dostau. In ber burch fie berborgerufenen Bandlung ber europaifchen Bolitit mar B. berufen eine maggebenbe Rolle m fpielen. 3m December 1697 und Januar 1698 finden wir ibn noch in Brangins. Der Gunftling bes Ronigs bon Bolen, Graf Flemming, bem B. im Rai 1698 ju Budau vorgestellt murbe, forberte ibn auf, nach Bolen gu tommen (1. Rovember 1698). Er folgte ber Ginlabung und bier fand B. ein gunftiges Welb für feine Abfichten; ber Bebante eines Angriffetrieges gegen Schweben mar fcon bor feinem Auftreten fowohl in Rugland als auch in Danemart ventilit worben, auch hatte ber Bar eine Aufforberung ju gemeinfamem Borgeben an Friedrich Auguft ju Rama gerichtet, boch von einem Bufammenwirten ber brei genannten Staaten auf ein Riel bin mar noch nicht bie Rebe gemefen Die Berbindung biefer Tripelalliang bat B. guftande gebracht und bamit feine welt-

berühmte biplomatifche Laufbahn betreten. Der Ronig von Bolen trug fich, ehe

Patful. 229

er B. fennen lernte, mit gang anderen Blanen (gegen Enbe bes Nabres 1698). Der Bebante einer Erweiterung feines Reiches nach Guben bin nahm ibn boll und gang in Anfpruch. Die Balachei wollte er fiberrumpeln, Giebenburgen und einen Theil bon Oberungarn ber taiferlichen Botmagigfeit entreißen. Dit Patful's Auftreten fielen biefe Plane in fich gufammen. Gine Frontichwentung nach Rorben wurde mit einem Dale gemacht; Die Erwedung und Begung ber Bunfche nach bem Befig Liblands in Ronig Auguft und die Berbindung ber an einer Schwächung Schwebens arbeitenben Dachte Danemart und Ruftland mit Cachfen und Bolen, bas mar Batful's Bert. In berichiebenen Dentichriften (Grobno, 1. Januar 1699) fuchte B. ben Ronig von ber Rothwendigfeit eines Rrieges gegen Schweben in Libland gu fiberzeugen und machte er ibn auf bie portheilhafteften Alliangen aufmertfam. 3m Dai 1699 murbe burch B., ber nach Robenhagen ging, Danemart fur bas Bunbnik gewonnen, und im Gerbft (11. 21. Robember 1699) brachte bornehmlich B. in Mostau einen Bertrag amiden bem Baren und bem Ronige bon Bolen guftanbe. Sieraus erfiebt man. inwiefern B. als individueller Urheber bes norbifchen Rrieges gelten fann. Mus feinem Ropfe flammt auch ber Plan einer Ueberrumpelung Rigas und eines gleichzeitigen Angriffs ber Ruffen und Danen. Gine "Entreprife" auf Die Stadt Riga fchien nicht allgufchwierig, jumal bie Befeftigungemerte bafelbft nach Batful's Anficht fich in einem bebentlichen Buftanbe befanden, auch gab er fich ber hoffnung bin, bag bas geplante Unternehmen bon befreundeter Geite in ber Stadt und auf dem flachen Lande Unterftugung erfahren wurde. Das bon Schweben befreite Land follte in eine, unter polnifchem ober fachfifden Schute ftebenbe, felbftftanbige Abelerepublit mit eigener Bermaltung und eigenem Beermefen umgewandelt werben, hierzu werde ihm bie liblandifche Ritterfchaft, fo meinte B., Die Sand bieten. Der Unfchlag auf Riga fcheiterte aber, Dant bem Migtrauen, welches die Bolen gegen den Ronig, ber ben Rrieg ohne Biffen ber Republit unternahm, begten und ber fahrlaffigen Ausführung bes bon B. entworfenen Blanes (December 1699 bis Februar 1700), auch ermiefen fich Battul's Berbindungen in Livland als ungureichend. Er nahm, freilich mit Unterbrechungen, ba Ronig August feines Rathes im Conflict mit ber polnifchen Abelerepublit beburfte. an bem ungunftig verlaufenben Felbguge in Libland Theil. Den bon Muguft an bie Liblanber gerichteten Schutbrief hat er mit unterzeichnet. Bu ermabnen ift ferner, bag er auf einem feiner Streifguge in's Land marobirenbe Rofafen ftrafen ließ und bag bas Bombarbement von Riga (1. Ceptember 1700) auf fein Berwenden eingeftellt murbe. Gin Anfchluf ber Liblander erfolgte trok ber ibm bon einigen Mitgliedern ber Ritterfcaft gemachten Ausfichten nicht. Bie wenig übrigens B. bei feiner Anwefenheit bon einer thatbereiten Dithulfe feiner Stanbestgenoffen erwartete, beweift ber Umftanb, bag er gelegentlich bes Borrfidens ber Sachfen über bie Duna bem Abel in ber Befürchtung, er fonne fur ben Schwebentonia auffigen, Die Bferbe abnehmen lief.

230

Birfen, im Beifein Battul's (26. Februar 10. Darg 1701) ber Bertrag gwifchen Beter und August erneuert worben. Gelb und Truppen verfprach ber Bar und ficherte wiederum den Befit bon Eft- und Libland ben Polen gu, mabrend er fich mit Ingermanland und Rarelien begnugen wollte. Bas an ber Duna Auguft gewonnen hatte, mußte aufgegeben werben und Rarl XII. brang fiegreich in Bolen bor, befette Barichau und nahm Rrafau, mabrend ber Bar in Livland feften Gug faßte. Muguft's Stellung ben Bolen gegenuber murbe eine außerft fritifche, weil nur bon einem Theit bes Abels feine Dafinahmen Billigung erfahren hatten und einflufreiche Factionen fogar einen fofortigen Frieden abguichlieken und bie Ablekung Auguft's auszufprechen bereit maren. Daburch aber mar auch ber Boben, auf bem B. ftanb, fdmantenb geworben. Schon bor ber ungludlichen Wendung bes livlanbifchen Rriegeunternehmens hatte er ben mabren Charafter August's und feiner gleichgefinnten Rathgeber burchichaut. Die Uneinigfeit ber Bolen, Die Friedensbeftrebungen bes frangofifchen Befanbten Du Beron, ber Bantetmuth und bie Treulofigfeit bes Ronigs und feiner Minifter, benen B. feine Befinnung über fie nicht borenthielt, bedrohten ibn und feine Blane bei langerem Bermeilen im fachfifchen Dienfte mit ernften Befahren. Bang andere Ausfichten boten fich ihm im Often bar, wo ein Berifcher bon eifernem Billen und flarem Blide fich mit beroifdem Muthe an bas Bert ber Befreiung feiner Unterthanen aus ben Banben orientalifcher Lebensformen machte. Die Rulle ber Rraft, Die in Diefem unermeglichen Reiche lag, war B. nicht entgangen. Die frifchen Lebensfafte, beren ber Bar fur fein Bolt bedurfte, lagen in bem por ibm abgeichloffenen Weften, Die Oftfeelander mit ibrer Gultur follten bie Bride merben, bie Rugland mit bem Abenblanbe verfnupfte. 3m Dienfte biefer gegen Schweben am baltifchen Deere gerichteten Beftrebungen maren bie Befreiung Liblands und bie Schabigung Schwebens realifirbar. Rachbem B. bon ben im liblanbifden Rriege erhaltenen Bunben genefen war, erflarte er bem ruffifden Befandten Dolgoruly, bag er ben fachfifden Dienft aufgeben werbe. Darüber berichtet (27, Muguft 1701) berfelbe an ben Baren, melder fofort B. gum Gintritt in ruffiche Dienfte auffordern ließ. Bocherfreut nahm B. Diefes Unerbieten Unterrichtet bon ben Bemubungen bes Baren um ein Bunbnig mit Frantreich, wollte er gleichfam ats Gegengabe fur bie Aufforberung, Die Mittbeilung über bie Anbahnung eines biplomatifchen Bertebis gwifchen Ruftand und Frantreich nach Dostau bringen, beshalb fuchte er in einer Unterredung im Februar 1702 mit bem frangofifchen Gefandten Du Beron eine Berbindung gwifchen Beter und Ludwig XIV, berbeiguführen. Geine Borftellungen batten menigftens bie Abfenbung bes außerorbenttichen frangofifchen Befanbten Batuge nach Dostan jur Rolge (1703). Bleich nach ber erften Unterrebung mit Du Beron (am 11. Februar) reifte B. über Riem nach Doetau ab, mo er Enbe Darg eintraf Dit bem Titet eines Geheimrathe in ben ruffifchen Dienft tretend, legte er bem Baren feine Blane betreffe ber Reorganisation ber ruffifchen Armee bor, bon benen ber Borichlag einer Umwandlung aller Cavallerieabtheilungen in Dragoner regimenter infofern Beachtung verbient, weil in jungfter Beit biefe bon D. ausgefprochene 3bee in Musifibrung gebracht ift. Der Ronig bon Schweben, über B. tief erbittert, gab feinem Born in Bort und Schrift Ausbrud, mabrend biefer feinerfeits mit benfelben Baffen und in berfelben Beife fich gur Bebr feste. In beiben Lagern murben bie Schriften bes Gegners verbrannt und aus beiben Lagern wieberhott Rechtfertigungen und Anttagen in bie Bett gefdidt. B. bat gur Behauptung feiner Stellung und Erreichung feiner Biele alle ibm gu Bebote ftebenben Mittel in Anwendung gebracht. Gin mertwurdiger Rambi mar and gebrochen, ben ein Ronig und ein Unterthan aus ber Entjernung mit Erbitterung führten; ber Ratur ber Cachlage gemaß geftalteten fich bie berangezogenen Mittel Patful. 231

bes Letteren nicht benen bes Erfteren ebenburtig, fonbern fie mußten füglich tleinlicherer Art fein. Demnach lagt fich nicht leugnen, bag P. oftere im Licht eines politifchen Abenteuxers ericheint. Als ruffifcher Generalcommiffar und Beheimrath finden wir ibn in Polen thatig, wo er ben Schweben foviel wie moglich entgegengrbeitete. Aber nicht allein follte ber Schwebentonig in Bolen beichaftigt werben, bamit Beter unterbeffen an ber Oftfee fich feftfette, fonbern ber Plan Pattul's zielte zugleich nach einer Schwächung ber polnischen Rrafte. Ju Uebereinftimmung mit bem Baren bebiente er fich bes Barteiintereffes in Bolen nur als Mittel jur Durchführung ruffifcher Blaue. Daburch erft murben bie nothwendigen Bedingungen ber ruffifchen Bolitit erfullt. Schweben und Bolen bilbeten bas Sinberniß, welches ben Bertehr und bie Bechfelbegiehungen gwifchen Rugland und bem Weften erichwerten. Erft nach Rieberwerfung berfelben mar bem Barenreiche ber Gintritt in ben europaischen Staatenbund moglich. 216 Filbrer bot fich B. an, beffen Gewandtheit in praftifchen Dingen und beffen Benialitat bem Baren imponirten. Rudfichtlich feiner militarifchen Renntniffe mar B. in Beter's Augen eine Autoritat. Ale erwanfchter Ditarbeiter an feinem inneren Reformmert und ale erfahrener Rathaeber für friegerifche und biplomatifche Unternehmungen trat D. an bes Baren Ceite. Er zeigte fich in ber Forberung ruffifcher Intereffen ungemein rubrig. Er mußte bem Baren eingebenbe Brojecte gur Reform bes gangen Militarmelens entwerfen, gefchidte auslanbifche Officiere fur ben ruffifchen Dienft anwerben und geeignete Berfonlichfeiten als Refibenten an ben berichiebenen Sofen anftellen. Diefem Buniche bes Baren tam er mit unermublichem Gifer nach. Geiner Bermittelung verbantte Beter die Beminnung ber ausgezeichneten Generale Dailon, Supffen und Ronne. Reben ben militarifden und biplomatifden Gefcaften im Dienfte Ruglands murbe B. bom Baren bei Beichaffung bon mehr ober weniger untergeordneten Berfonlichfeiten ju Rathe gezogen. B. mußte ibm Ingenieure, Rechtofundige, Schmiebe, Schwertfeger, Gariner, Schafer und anbere anwerben. Benn es galt, einen Bortraitmaler ju gewinnen ober einen Auffeber fur bas Arfenal anguftellen ober eine Buchbruderei eingurichten, murbe feine Deinung eingeholt.

3m Dai 1702 begab fich B. ale garifcher Gefanbter nach Bolen gur Anbahnung gemeinfamer Operationen aller Parteien gegen Schweben. Rarl's XII. Borbringen veranlafte ibn, fich wieber auffidaugieben. Enbe Juni finben wir ibn in Rratau, mo fich ihm Gelegenheit bot, Die wenig Erfolg verheißenbe polnifch - fachfifche Armee tennen ju lernen und am 8. Juli war er im Befolge Auguft's Beuge ber ungludlichen Schlacht bei Rliffom. Bleich barauf begab er fich nach Wien, bamit er fich bort, wo alle Faben ber Politit gufammenliefen, über bie Stellung bes faiferlichen Cabinets ju ben polnifch fachfifden Angelegenheiten Auftlarung verschaffe und vortheilhafte Alliangen gewinne (August bis Robember 1702). Geine Rudtebr nach Rugland murbe in ber Ufraine burch Die Balen'iche Angelegenheit vergogert. Gin Rofat, Balen, unterftut bon entlaufenen polnifchen Leibeigenen und beimlichen Reinden Auguft's batte bie polnifche Stadt Belaja Berlow befest und ertlarte, nur auf Befehl bes Baren und bes Rofatenhetmanns von feiner Pofition ju weichen. Die mit Balen gepflogenen Unterhandlungen ließen B. in biefer Affaire ein ju Bunften ber ruffifchen Politit ju verwerthendes Moment erbliden, Belaja Bertow follte, einer Gröffnung bes Baren gemaß, erft nach bem erfolgten Bunbniffe mit ber Republit berausgegeben merben. Um 16. Mars 1708 langte B. in Mostau an und folgte bem Baren an bie Ufer ber Rema, mo er mehrere Monate an ber Geite Beter's verweilte. Gr mar Beuge ber weltgefchichtlichen Scene ber Grunbung Petersburgs. Angefichts bes ben Deg nach Guropa bin erichliefenben Deeres ermablte Beter ibn burch Ernennung jum eiften Gefanbten an ben auslandifchen Sojen junt Bfab-

finder ber ruffilden Diplomatie. Das Berg bon ben fubnften Soffnungen if: bie Butunft feines Reiches geschwellt, überließ Beter Die Ginführung Ruglande in ben europaifden Staatenbund bem unternehmenben livlanbifden Gbelmann, beffen Sabigfeiten und Berbienfte bie gunftigften Ausfichten eröffneten. In be: Folgegeit finden wir Battul's Arbeitsgebiet zwifchen ber Thatigleit eines Gelbberrn und eines Diplomaten getheilt. Betersburg verlakt er am 15. Juli 1708. Rach furgem Aufenthalt in Dostau begab er fich über Smolenet, Dobilem unb Minet nach Barichau, mo er am 13. Geptember 1708 anlangte. Ginen bebeutenben Schritt bormarts in feiner Bolitit mar B. erft burch ben Abichlug eines Schute und Trutbfindniffes (12. October 1708) mit Ronig Auguft gelangt, ohne bag bie Republit ihre Ginwilligung bagu gegeben hatte. Bon jest ab man B. ber bertraute Begleiter bes Ronigs, bem er bom Baren Gulistruppen und groke Summen guführte, Die Auguft in unbergntwortlichem Leichtfinn mit bolnifden Goonen und anderen Creaturen im Strubel toftipieliger Bergnugungen pergeubete, mabrent bas Land unter bem Drud ber Steuern feufate und feine Rriegsunternehmungen in Polen faft immer ungludlich maren. B. mar an be: fiegreichen Belagerung und Ginnahme Warfchau's betheiligt (September 1704. bermochte aber infolge mangelhafter Unterftugung vonfeiten bes Ronigs nicht Pofen ju entfegen (2. Robember 1704) und mußte gleich ben fachfifchen Trupom mit bem ruffifchen Guliscorps bor ben fiegreichen ichmebifchen Beeren Boles raumen. Die Befahr eines Ginfalls ber Schweben in bas Rurfürftenthum Sachfen ließ eine Reorganisation ber gerrutteten fachfifchen Militarmacht bringenb gebotes ericheinen. B. unterzog fich biefem ichwierigen Werte und verlangte bon ben Stanben Sachfens Belbmittel gur Durchführung ber geblanten Reformen, jebod mit bag und Erbitterung traten biefelben bem Frembling und Urheber ber Rriegunoth entgegen. Auch Die einflugreichen Berfonlichfeiten bes fachfifden Sofes, General Schulenburg, Statthalter Rurft Gaon bon Rurftenberg, Sofmarichall Pfingften maren ibm nicht gewogen. Die Schmachen berfelben radfictilos und mit Cartasmus aufbedenb, hatte er fie in Bort und Schrift wieberbelt beleibigt. Gine leibenschaftliche, reigbare, Biberfpruch nicht bulbenbe Ratur mie B., mußte fich mit ben von ben Umftanben gur Mitarbeit ibm jugewiefenen, aber bon ibm als untergeordnet erachteten Berfonlichfeiten überwerfen. Richt Unber bientes und Unwahres fagte ihnen ber frembe Tabler, boch einem gefährlichen Bagnik gab er fich Soflingen gegenfiber bin, Die Dant ihrer Sippe nicht gang machtlos maren und in ihm einen auslandifchen Ginbringling faben. Seine Stellung am Dresbner Sofe mar eine in ber That allmachtige und ichien burd die ruffifche Freundschaft gefichert gu fein. Bur Rraftigung ber Alliang bemubte er fich neue Bunbesgenoffen ju geminnen, namentlich verfolgte er auf feinen wieberholten Befuchen in Berlin ben Plan einer intimeren Berbinbung mit bem Ronigreich Preugen, bem er gleichfalls Entichabigung und Erweiterung feine: Brengen auf Roften Bolens in Ausficht ftellte. Der Bebante einer Theilung Polens taucht oftere in feinen Schriften auf. Schon aus biefem Brunde ift ber Sag ber Bolen gegen ibn, ber fein Berftanbnig fur ihre Intereffen und ibre Leiben an ben Tag legte, erflarlich. Das Jahr 1704 zeigt Batful's Anfeben und bie gange Bebeutung feiner politifchen Rolle im Benith. Bezeichnend far bie Beurtheilung und Burbigung feines Ginfluffes und fur bie Bielfeitigfeit feiner Intereffen ift bie Thatfache, baß fich ber größte Gelehrte jener Beit, Leibnig, an ibn mit bem Befuche um Unterflugung feines Planes betreffe ber Grrichtung einer Societat ber Wiffenschaften in Dresben wenbete, worauf ihm P. mit Buficherung feiner Gulfe in einem elegant frangofifch gefdriebenen Briefe antwortet; gang um Diefelbe Beit legte ihm auch Leibnig einen betaillirten Plan gur Forberung ber Biffenichaften und ber Civilifation in Rugland por, mußte er boch, melde StelPatful. 238

img B, ur des Jaern Bestrebungen hinschlich der Gurodässtrung seiner Boller einachm und weichen Wertig keter dem Utzeit diese genichen Bildliches dieligte (Januar dies Jedruar 1704). Aur flächtig berührten Pattul's Gedanten die siehen Bereit der Gibiligieien und dem Palan zur Gewinnung eines günsigen Bodens Lip dieses dem der Entlich volgeschlichen Ausfand. Gang abere Kinge nahmen hin in Anfpruch, Jwar behauptet noch der rufliche Gekunte K. eine allem diese Auflerung, doch über den anderen Höllingen, oder er sand val schlichtigen Woden. Alls ein Wecht in der Patiellichen der falb val fellufrigen Woden. Alls ein Wecht in der zu entziehen derstmellen

Ronig August mollte mit Schweben Frieden ichliefen, weil Rrieg und Bolitif bie Rube feines Benuflebens beeintrachtigten; bamale begann bes Ronigs Liebesberhaltnig mit ber Freifrau Anna Conftange b. Boum, ber fpateren Brafin Cofel, feinen erichlaffenben Ginfluß geltenb gu machen und bie Cehnfucht nach Brieben zu erweden (Enbe 1704, Anfang 1705). Batful's Begner maren mit ber 3ber eines Rarticularfriebens polltommen einberftanben und im groften Bebeimnis arbeiteten fie an ber Befreiung bom ruffifden Ginfluß und an bem Sturge bes Urhebers und Sauptforberers bes Rrieges, ber gugleich ihr perfonlicher Feind war und ju ihrem großten Merger burch feine projectirte Bermablung mit ber Brafin Ginfiedel Ausficht jur Erlangung bes fachfifchen Indigenats gewonnen hatte. Der bei ber Ginnahme Barfchaus in fachfifche Gefangenicalt gerathene idwebifche Oberbefehlshaber Arbed forn, einer ber gewandteften Diplomaten, wurde bom Statthalter Fürftenberg und bom Ronige mit Auszeichnung behanbelt, an ihre Safel gezogen und als Bermittler ber Berhandlungen gwifchen bem Dreibener Sofe und bem fdwebifden Lager in Rawicg benutt. Diefe Dinge gefcaben feineswegs unter bem Mantel ber Berfcwiegenheit, vielmehr fielen bie freibeiten und Die oftentatibe Beicaftigfeit bes ichmebifden Rriegsgefangenen auf. binfictlich biefes Umfcwunges in ber Politit mar Battul's Stellung eine außerft berobte. Ale er bon biefer nicht allein feine Blane und feine Stellung untergrabenben, fonbern auch feine gange Erifteng in Frage ftellenben Abficht eines abiufdliefenden Gevaraffriedens erfuhr, mar er bor Unmuth und Born außer ich. In beftiger Sprache fchrieb er bem Ronige bon feiner Renntnignahme ber gegen ibn gerichteten Umtriebe. Ohne alle Schminte fagte er ibm Die Babrbeit, indem er in bufterem Lichte bie Berruttung feines Landes, ben Berluft feines Anjebens an ben fibrigen europaifchen Sofen, ben Mangel an Bertrauen, bie Untudtigfeit und Beftechlichfeit ber Rathe fdilberte und ben Ruin ber Berricaft antanbigte. Der Ronig fuchte fich burch Leugnen und Berhullungen ber Bahrheit bor B. ju rechtfertigen, beburfte er boch, bis feine Unterhandlungen mit ben Schweben gur Reife gelangten, ber ruffifchen Alliang, bornehmlich bes ruffifchen Belbes. B. burchichaute ibn. In fieberhafter Aufregung machte er in gablreichen Briefen und Schriften feinem gepregten Bergen Luft; tauflich, felbftfüchtig und unfabig nannte er bie Intriganten in Auguft's Umgebung. Das Intereffe bes Baren fomobil als auch die Sicherheit feiner Berfon maren ber großten Befahr ausgefest. Der madiavelliftifchen Staatstunft ber Beit nicht fremb, tam er auf Die 3bee, burch einen biplomatifden Schachzug bas Gewebe ber Intrigue gu gerreißen. Da man feinen herrn, ben Baren und ibn fo fcanblich bintergangen, fo binberte ibn feine Ridficht mehr, Die Cache Augufts volltommen preiszugeben. Er felbft wollte ben Baren bermittelft eines Ceparatfriebens mit Rarl XII. berfohnen und fur fich Amneftie beim Schwebentonig erwirten (im Commer 1705). Diefes Anerbieten mar ibm bon Solland aus gemacht worden, wenn er eine Berftanbigung swiften Beter und Rarl XII. berbeiffibre. Die Gefahr in ber er fcmebte, wie auch ber bag gen bie falichen und ihm mibermartigen Minifter und ben unaufrichtigen und trulofen Ronig, ber Bunfch nach bem Benug bes Gludes eines eigenen Fami234 Battul.

lienlebens, alles bas liek ibm bie bollanbifden Offerten ale annehmbar erfcheinen. Den Minen feiner bertappten Freinde fucht er burch Auffindung neuer Anfolage gu entgeben. Muguft zeigte ibm ein freundliches Beficht. lieft aber feine mahren Absichten nicht merten. B. mar bon allem unterrichtet und machte Beter barliber mit ber Bitte um Schweigen Mittheilung, boch auch bon feinen Brieffchaften und Blanen hatten feine Begner burch Spione und Berrather Rund. ichaft. Es war ein Intriguenfpiel ber bebentlichften Art und unter bem prunfenbenben Glang bes bamaligen fachfifden Soflebens barg fich eine tiefe fittliche Berberbnik ber tongngebenben Rreife. Das Bermeilen in biefer Umgebung und in biefer Luft mar auch fur B. berhangnigvoll. Der jungfte Darfteller feiner Schidfale hat über Diefe Beranderung feines Charaftere eine ber Bahrheit mobi febr nabe tommenbe Schilberung gegeben: "Durch bas Bufammentreffen und bie Berbindung", fcreibt er, "mit einer Berfonlichfeit bon ber Sandlungeweife und ber politifchen Richtung bes Ronigs Auguft II., gerath ber anfanglich fur bie Rechte und Freiheiten Liblands fcmarmenbe, babei bon Rachegebanten gegen bie fcmebifche Bebrudung erfullte B. in eine Atmofphate, beren Ginflug fruber ober fpater eine wenn auch noch fo ibeell angelegte Ratur nicht unberührt laffen tonnte. Und er ift hiervon nicht bas einzige Beifpiel. Es fcwebt ein fonberbares Berhangnig uber fo vielen Berfonlichfeiten, Die bas Schidfal mit ben Rococobojen bes 18. Jahrhunderte in ju nabe Berührung tommen laft, mogen fie Bort. mogen fie Batful ober Struenfee gebeißen haben. Ge ging mit ihnen pon Stufe au Stufe. Urfprunglich Ibegliften, Bhilofopben, Menfchenbegluder. merben fie in ber fie umgebenben Atmofphare unwillfurlich ju Rantefcmieben und Intriguanten, um noch fpater ben Bahn, mit bem Feuer eines fittenberborbenen Soflebens fvielen gu tonnen, mit ihrem Ropfe gu bezahlen. B. beginnt gleichfalls feine Laufbahn ale 3bealift, um bemnachft feine Rolle ale ein balb eingeschulter, intriguanter Diplomat weiter au fpielen".

Bir wollen fein Ihun und Berhalten Ronig Auguft gegenüber burchans nicht fur fittlich gerechtfertigt erflaren; wie man bom Standpuntte ber Moral barüber ju urtheilen bat, liegt außer allem 3meifel. B. hat gefahrliche 3ntriguen gegen feine Begner, Die boch, freilich nur nominell, feine Bunbesgenoffen maren, eingefabelt, und biefelben gu taufden gefucht; man barf aber auch nicht bergeffen, in welcher Lage er fich befand. Gollte er rubig gufeben, wie feine Bunbesgenoffen fich mit feinen Tobfeinben bie Sanbe reichten? Das permochte er nicht. Seine Barabe berrath biefelbe Gechterfunft, wenn er aus einer, feiner bisherigen Politit fo gang widerfprechenben Combination fur ben Baren und fich Die groften Bortbeile abauleiten bereit mar. Bill man ben Mangel feiner Babrheiteliebe und die Bermerflichfeit feiner Schritte rugen, fo muß man gleichfalle bas Berbalten bes Ronias Muguft und feiner Minifter ibm gegenüber ein gemiffenlofes, falfches Spiel nennen; fie baben ibn auf eine fchiefe Babn getrieben und burfen bemnach ber Berantwortlichteit nicht entzogen werben. Der Conflitt lofte fich tragifch fur B. und erfcutternb ift bie Buke ber Schulb.

Ghe wir ben letten Abidnitt feiner Lebensgefdichte, feinen Ausgang, bebanbein, erubrigt noch die Beantwortung ber Frage, mas für Abfichten bat D. mit Libland nach feinem Mustritt aus fachfifchem Dienfte verfolgt; muß man Jarochoweli bolltommen Recht geben, wenn er behauptet, Il. habe Libland aus feinem Brogramm als einen verlorenen Boften geftrichen, und er fei felbft ben Intereffen bes Landes in bem Dage entfrembet, bag man vergeblich in feinen jablreichen Schriften und Berhandlungen auch nur nach bem Ramen feines Baterlandes Lipland fucht? Betreffe ber erften Frage ift Folgendes ju bemerten: Saft bis jum Colug ber Laufbahn Pattul's lag bem Baren bie Abficht einer Incorporation Liplands, bas ber Republit Bolen fraft berichiebener Bertrage

jufallen follte, durchaus fern. Im Grundfat ftand auch P., obgleich er gelegentlich bem Baren gegenuber verlodende Aussichten auf gemiffe Erwerbungen bicefeite ber narowa machte und eine Theilung Bolens in Betracht gog, fur bie Aufrechterhaltung ber größtentheils von ibm guftanbe gebrachten Bertrage ein. Den Bebanten einer Celbftanbigfeit Liplands, Diefes bon machtigen, um ben Befit bes Dominiums am baltifchen Meere miteinander concurrirenden Reichen ummorbenen Gebietes bielt auch er fur undurchfuhrbar, bagegen mußte er in ber Wieberberftellung ber verletten Landesrechte bas Biel feines Strebens feben. Das Schidfal Liblande wollte er nicht allein von ber Enticheibung ber Baffen, fonbern wol hanptfachlich von bem Ergebnig ber ben Rrieg beenbenden Friedensunterhand. tungen abhangig machen, bon benen er auch fur fich eine Rehabilitation feiner Berfon erhoffte. Beguglich bes letten Umftanbes weifen wir auf die Thatfache bin, baß er den Raifer und ben Baren um eine Bermendung bei einem ebentuellen Friedenofcluß fur fich behufs Erlangung einer Amneftie von Geiten ber Schmeben bittet. Geiner fruber ausgesprochenen Anficht, Die Geemachte England, Solland, Danemart und Brandenburg hatten, falls ber Bar Gft- und Livland gu befegen Diene machen follte, bas Enticheibungsrecht über Die Bugeborigfeit biefer Sander und murben als Baranten ber Bertrage angufeben fein, wird er auch bater gehuldigt haben, ba er eine Befignahme berfelben burch Rufland für bertragewibrig bielt. Bur fein bem Land bemahrtes Intereffe fprechen noch andere Momente. Rach feiner Rudtehr aus Wien 1702 aukerte er feinen Unwillen über die graufame und vermuftenbe Rriegführung ber Ruffen in Livland, jugleich forberte er die Austieferung zweier, von den Rofaten geraubten und in die Ufraine entführten Liplanberinnen, ber Tochter bes liplanbifden Landratie Bietinghoff. 3m 3. 1704, wo er burch bie biplomatifchen Gefchafte gang ungemein in Unbruch genommen mar, rugte er in beftiger Sprache in einem an Golowin gerich. teten Schreiben bas barbarifche Berfahren ber Ruffen in Lipland. "Die Ravage in Livland und bie gar gu unchriftlichen Proceduren mit ben Bewohnern bes Landes" bezeichnet er als unerhorten Bertragebruch und foilbert in ausinbrlicher Beife bie aus bemfelben fur ben Baren fich ergebenben berbangnigvollen Confequengen. Obgleich B. fich im Auftrage bes Ronigs an ben ruffifchen Grok. tangler wendet, fo find feine Auslaffungen Gingebungen bon Empfindungen, Die eine Anhanglichfeit an fein Baterland nicht bertennen laffen, und beuttich geht auch aus bem Briefe bie bon ibm bertretene Anficht über eine Bereinigung Liolande mit Bolen hervor, an ber er auch noch in feinem letten, feine Laufbahn abichließenden politifchen Acte feftgehalten bat. In bem mit bem öfterreichifchen Befandten Strattmann abgefchloffenen Tractate betreffe ber Ueberführung ruffis fcher Truppen in öfterreichifche Dienfte fpricht er auch bon ben feitens Defterreichs ju befarmortenden ruffifchen Erwerbungen und will bon Defterreich nur einen hafen am baltifchen Deere garantirt wiffen. Wenn er eine Ginverleibung Livlands burch Rugland angeftrebt hatte, fo mare ber swifden Auguft und Bar Beter abgefchloffene Bertrag nicht fo bon ibm refpectirt morben. Dag bie Rechte und Freiheiten Liblands in feinen Schriften feine Ermabnung finden, barf nicht Bunder nehmen: Diefelben tonnten erft fpater nach Erledigung verfchiebener Borfragen bei einem befinitiben Friedensichluffe gur Sprache tommen. Das Angeführte beweift, daß Libland ftets einen wichtigen Factor feiner Bolitit bilbete und bag bas Schidfal feines Baterlandes ihm bis gulegt am Bergen lag.

aus Bolen verbrangt murben, fab fich auch bas ruffifche Gulfscorps genoti. fich gurudgugieben und in ber Cherlaufig Quartier gu nehmen, mo baffelbe tros aller Borftellungen Pattul's bon ber fachfifden Regierung eine fo ungenfigenbe Berpflegung erfuhr, bag enblich B. bom ruffifchen Groftangler Bolowin bie ermunichte Orbre erhielt, Die befagten Trupben, falls bie Burndfubrung berfelben burch Bolen nach Rugland auf unüberwindliche Schwierigfeiten ftoge, im außerften Rothfall unter ben möglichft bortheilhafteften Bebingungen auf bi-Dauer einer Campagne bem Raifer ju überlaffen. Am 15. December 170' folog P., Die Bortheile Ruglande und Cachfens im Auge haltenb, bas Gefdan ber Ueberiührung bes ruffifchen Gulfecorps in taiferliche Dienfte ab. Rom; Muguft bielt fich jur Beit in Grobno auf, und Battul's Teinbe, an ihrer Comber Statthalter Fürftenberg, benutten bie Belegenheit, wo bie Dacht in ibre Sanben lag, jum Cturge bes berhaften Gunftinge. Begen feiner Competene überichreitung und feiner pielfachen Intriquen murbe er berhoftet und auf be-Befte Connenftein gebracht (19. December 1705). Das mar ein Attentat gegen Die Unberleglichfeit bes Reprafentanten einer fremben Dacht und berurfachte ein aroftes Auffeben. Es hat ben Anichein, als ob biejenigen Berfonen, bon benen Pattul's fernere Schidfale abbingen, Muguft und Beter, fich über Die gegen ib: ergriffenen Dagregeln fur's Grite geeinigt hatten. Auguft mochte bielleicht m: innerer Schabenfreube ben Abichlug ber Laufbahn Battul's begrußt haben, Petra mangelhaft unterrichtet, zeigte fich inconfequent, lau und unentichieben, fpater warnte und brobte er, wenn man feinen Befandten nicht freilaffe, aber aber Warnungen und Drohungen ift er nicht hinausgegangen. Bon allen berlaffen, richtet ber in feinem Chrgefuhl tiefgefrantte B. ergreifenbe Gdreiben an ben Barer und an Die Deffentlichfeit, in benen er bie ibm und feinem Beren miberfahren: Schmach, feine Unichulb und bie Berlegung bes Bolterrechte barlegt. Bergeblid find feine Rufe. Um 9. September 1706 bringt man ibn auf Die Feftung Roniaftein. Balb barauf rudt Rarl XII. in Cachfen ein und gwingt Angun jum Frieden von Altranstädt, beffen 11. Artitel die Auslieferung des Livlanderes 30h. Reinh. Battul fordert. Best begann fich in August der Zweifel an der Rechtmäßigfeit bes gegen B. eingeschlagenen Berfahrens ju regen und fein Gemiffen au ichlagen. Das Bewußtfein feiner Cchulb, Die Furcht por bem Rarra und ber öffentlichen Deinung riefen bie Bebenten mach, welche bie Ueberantwortung Battul's bergogerten. Den Umftanben feineswegs miberiprechend ericheint une bie Mittheilung, Muguft habe P. im gebeimen bie Doglichfeit ber Flud: eröffnet, jeboch fei von biefem bas Anerbieten in bem Bunich burch ben Urtheilsfpruch eines Berichtshofes Benugthuung ju erhalten, abgelebnt morben. Doffte er boch immer noch auf bie Dagmifchenfunft bes Baren, eine trugerifche Soffnung Rari XII. verlangte energifch bie Musfuhrung bes Feiebenstractates, und langer maate man ben unerbittlichen Schwebentonig nicht gu reigen. In ber Racht murbe B. einer Reiterabtheilung bes Beneralmajors b. Meperfelb ausgeliefert und in Retten abgeführt (7. April 1707). Beftig flagte ber Bar in feinem Schreiben an Ronig Muguft und an ben Raifer über bas feinem Gefanbten angethane Unrecht - ju fpat! Pattul's Schidfal mar, nachbem er feinem unberfohnlichften Weinbe in Die Banbe gefallen, entschieden. In Ragmiers lief Rarl XII. fein granfames Urtheil am 10. October 1707 bollftreden. Der Regimenteprediger Loreng Sagen, ber Berichterftatter über jenen fcredlichen Borgang, bereitete ben Ungludlichen jum Tobe bor. Bobl mußte ber Berurtheilte, bak er am Enbe feiner Laufbahn ftebe, bag ibm feine Feinde ichaubererregende Parter beichieben, abnte feine Geele nicht. Bon einem in feinem Sandmert ungenibten Benter murbe er, wie Rarl XII. es angeordnet, gerabert und gepiertheilt, und feine Bebeine follten auf bem Blutgerufte bermobern. Das mar bas Enbe bes

einst so mäckligen Staalsmannes, wochgen bas Schieflal in den Streit ber dei nodidien Sertriche verwickt jatte, auf die ihri Ausgang einem ness oher weniger dunkten Schatten wirft. König August hatte sich B. gegenüber einer, oor keinem Richterfluß zu rechilertigendem handlungswelfe bedent, zur Peter ich Wangel am Geregte und Schiegaltiftigett gegen einem treuen Diener zu Schulden kommen lassen, Karl XII. aber durch biefen graulamen Racheact für alle Zeiten leinen Softenmuth bestiedt.

Bernoulli, Joh, Reinh. D. Hattul's Bericht en des garlife Cabinet.

Bb. 1—3. 1792—1797. — Delto M. Bernich, Per Lithalber Joh, Seinh,
n. Hattul Bb. 1. 1849. — Verpusoren, Hervein Unjerronamin Herya Ekussare, Torn IV. 1853. — G. Chitren, Libl. Anthorit. 1869. — Tr. Binne mann, Aus baltilder Borgell VI. 1870. — R. D. Jarochowsti, Hattul's Musgang, Reuss Archie if Rahfilde Gefleidet, Bb. 3. 1882—1883. — Cito Siptern, Johann Reinh, Hattul, Siftorit Aracterskib. 1882. — G. Schirren, Ueber Freirbif Frei- Garlion's Garl XII. 25. 1. Goltinglide gel.
Anj. 1883. — G. Bobemann, Leibnigens Plan einer Societal ber Wilfendelten im Sadien. Neues Archie ilst delig Seffeidet. 9b. 4. 1883. —
G. Schirren, Pattul und Leibnig. Wiltth, aus ber lith. Gefleidet. 8b. 1.

Stattlig, 30, 8 Keith, 30, 8 Keith, D. Battl. Abrelijde Mundelau Bb. 3.

1884. — C. Mettig, Job, Reinb, d. Pattul. Rorbifche Rundichau Bb. 3. 1885. — H. d. Bruiningt, Pattuliana a. d. livid. Hofgerichisarchive. Mitth. a. b. livid. Gefchichte. Bb. 14. 1886.

Batruban: Rarl v. P., Argt, ale Cobn eines bochgeftellten ftabtifchen Beamten 1816 in Bien geboren, hatte bafelbft Debicin ftubirt und 1839 bie Doctormarbe erlangt. Er mar querft mit Lange als Affiftent an bem unter ber Leitung bon Berres flegenben anatomifchen Inftitute thatig, 1842 murbe er ale Brofeffor ber Angtomie und Physiologie nach Innebrud und balb barnach ale Profeffor der Phyfiologie nach Prag berufen. Infolge feiner politifchagitatorifchen Thatigleit im Jahre 1848 fab er fich veranlagt, bon biefer amtlichen Stellung gurudgutreten; er ging nach Bien, wo er, als beguterter Mann, fich wiffenichaftlich beichaftigte, auch als Chirurg practifc thatig mar, befonbere baben bie bon ibm mit Blud ausgeführten Unterbindungen ber Ropipulaaber und bie bon ihm geubten Rervendehnungen feinen Ruf ale Operateur begranbet. "Die legten Jahre feines Lebens", ertlart fein Biograph, "berbrachte B. in ganglicher Abgeschiebenbeit. Geine fonft fo rege Theilnahme an bem öffentlichen und wiffenichaftlichen Leben, feine gattatorifche Thatigteit auf politifchem und miffenschaftlichem Gebiete mar einer bollftanbigen Apathie gewichen; harte Schidfalsichlage, fcmergliche Familienereigniffe hatten ben fraftigen, energifchen Dann gebeugt" und fo ift er nach langerem febr qualbollem Leiben am 2. October 1880 geftorben. Geine litterarifche Thatigleit ift eine beichrantte geblieben : er bat einige physiologische und dirurgische Artitel in verschiebenen medicinifchen Beitschriften veröffentlicht, außerbem ift er viele Jahre mit ber Rebaction ber bon bem Doctoren-Collegium ber medicinifchen Facultat in Bien berausgegebenen "Defterreichifden Beitfchrift fur prattifche Beiltunbe" beichaftigt

gewelen. Rraus in Wiener allgem. med. Zeitung 1880 Rr. 40, G. 429. A. Sirich.

Satugli: Affrander Gbuard Sohann Jofop H. entstammte einer illentieften Kamilie, von ber sich dei übweig in Deskretzig intekeptgleffen faller, und wurde am II. Mary 1813 in Wien geboren. Er erbietl leine Erziebung im Etternhagte und dam durch siehen Jahre im gedich Edwardungsfahr domi vick, worauf er in Wien das Etudium der Abeldin begann; doch unterbach er obsifike und wandte sich aumange dem Aufghandel zu. Andebem er ziere und ba conditionirt, mar er aufest bei Rollmann in Leipzig ale Gehilfe thatig, brach bann aber mit feinem Berufe und fuhrte nun feit 1838 ein Jahrgebnt bindurch ein frobliches Banderleben. Er burchftreifte, meift au Guft. Defferreich, Deutschland, Die Schweig und Italien, ja er wechselte auch nach feiner Bermablung wiederholt feinen Aufenthalt. Sangere Beit weilte er in Burtemberg, wo er ben Rebactionen ber "Schnellpoft" und bann ber "Chronit" angeborte. Trot bes unftaten Lebens fand B. boch noch Duge, fich ale Dichter gu bethatigen. Rachbem er mit einigen Robellen "Der finftere Bergog", "Die Taufe bes Erftgeborenen", "Die tobte Comefter" (1840) bebutirt hatte, beröffentlichte er ben Lieberfrang "Des Banberere Bilgerfahrt und Beimfehr" (1841), ber manche Gebichte enthalt, bie bon boetifdem Ginn und Talent zeugen, barauf "Schmabifche Sagen - Chronit" (1844), "Die beiben Burgermeifter bon Ulm" (1843), ein hiftorifches Trauerfpiel in 5 Acten, in bem er einen gut gemablten Stoff leiber wenig gludlich burchgeführt bat, und enblich "Der Thron bon Bürttemberg" (1848) einen Ballabenchflus, ber einzelne werthbolle Gemalbe enthalt, aber in formeller Sinficht wie in poetifcher Auffaffung ber Berfonen viel gu wunfchen übrig lagt. Ende ber biergiger Jahre fehrte B. nach ber Beimath gurud, wirfte 1850 in Grag an ber Rebaction ber bort ericheinenben Lanbesgeitung mit und nahm 1851 feinen bauernben Aufenthalt in Bien, wo er feitbem bon bem Ertrage fchriftftellerifcher Arbeiten ber perfchiebenften Art lebte. 3m 3. 1859 weilte er einige Monate als Berichterftatter fur mehrere Journale auf bem Rriegeschauplate in Italien. "Dem Saififchunger bes Erwerbens preisgegeben", fand B. nur wenig Beit, der Poefie ju huldigen: außer einem Trauerfpiele in 3 Acten und einem Borfpiele "Ronig und Mebtiffin" (1853) bat er nach biefer Seite bin nichts mehr veröffentlicht. Dagegen manbte er fich bem ernften Gebiete ber Befdichte ju und fdrieb eine "Befdichte Defterreiche, bem Bolle ergablt" (1864) und bie "Gefchichte ber Bapfte" (1867), an beren Bollenbung er indek burch ben Tob verbindert murbe. Beibe Arbeiten find bon ber fachmannifden Rritit enticieben gurudgemiefen morben; fie find gerabegu unbedeutenb und tragen alle Schmachen einer unbollenbeten Bilbung gur Chau. R. ftarb in Wien am 10. Abril 1869.

Burgbach, Biographifches Legiton, 21. Bb., G. 355. - Rurg, Go-

fchichte ber beutichen Rationallitteratur, 4. 28., G. 360.

Frang Brummer. Batte: Johann Samuel B. murbe am 24. October 1727 gu Frantfurt a. D. im Saufe feines Grofbatere geboren und bon bem letteren auch erzogen, ba ber Bater bes Rnaben, ein armer Accifebeamter in Seelow bei Frantfurt, die Sorge um die Erziehung feines Rindes gern dem Großbater überließ. B. befuchte bie Frantfurter Oberfcule und zeichnete fich bier fowohl burch feine Fabigleiten ale auch burch feine Durftigleit aus. Wegen feiner armfeligen Rleibung wollte ibn foggr ber Rector pon ber Schule bermeifen; ein Belegenheitsgebicht, bas B. jur Sochzeitsfeier bes Rectore berfaßte, ermöglichte ihm ben Beiterbefuch ber Coule, bon ber er 1748 gur Univerfitat feiner Baterftadt überging. Sier, wie auch fpater in Salle, mobin ibn ber Ruf Baumgartens gezogen batte, lag er ben theologifchen Stubien unter großen Entbebrungen, aber auch unter bielfachen Erweifungen gottlicher Gnabe ob. Geinen Unterhalt erwarb er fich theile burch Sausinformationen, infonderheit aber burch Abfaffung bon Belegenbeitegebichten, worin er eine große Bewandtheit befaß. Auch ließ er noch in Salle eine Sammlung feiner "Gebichte" (1750) ericbeinen Rach Beendigung feiner Studien fehrte er nach Frantfurt gurud, wo er fich mit ber Borbereitung gur lebernahme eines Predigtamtes und mit fcriftftellerifchen Arbeiten beichaftigte. Bu letteren geborten "Lieder und Ergablungen" (III.

Papte. 239

1754); "Birginia, ein Trauerfpiel" (1755) und eine Ueberfehung bon "Des Bublius Terengius Luftfpiele" (1753), von ber bie bamalige Rritit behauptete, "baf Baute's Tereng bie erfte beutiche Ueberfetung biefes Dichtere fei, Die fich lefen liege". Ingwifchen mar B. mit bem Oberhofprediger Gad in Berlin betannt geworben, und biefer empfahl ibn an ben eblen Martarafen Beinrich bon Schwedt ju ber erledigten Bfariftelle in Bormefelbe nebft Stolgenburg bei Landeberg a. b. Barthe, Die ihm benn auch im 3. 1755 übertragen murbe. Satte B. bier auch bei geringem Gintommen mit Dangel und Armuth au tampfen, fo lentte Gott boch bas Berg bes Martgrafen, bag er feinen Brebiger oft auf die ebelmuthigfte und jugleich finnigfte Beife befchentte und unter-Schwer hatte B. unter ben Drangfalen bes fiebenjahrigens Rrieges ju leiben. Balb nach feiner Berbeirathung fielen bie Ruffen unter Fermor (1758) in die Reumart ein, bermufteten Bagle's Bobnort und bermanbelten fein Bfarrhaus in eine Morbergrube, fo bag er fein Leben nicht batte friften tonnen, wenn ihm fein alter, bewährter Bobithater, ber Martgraf, nicht monatlich 8 Thaler batte ausgablen laffen. 3m folgenden Jahre murbe B. Pfarrer in Liegen (nicht Lingen, Lengen, Tiegen) bei Frantfurt a. D., hatte aber bier unter bem erneuten Ginfall ber Ruffen in Die Dart abermals fcmer gu leiben. Bier entftanben auch bie "Freundichaftlichen Briefe" Babte's (1760), Die fpater unter bem Titel "Briefe bon bem Berfaffer bes Greifes" (1767) neu berausgegeben murben. 3m 3. 1762 tam er auf Empfehlung bes Martgrafen ale Brediger an bie beil. Beiftfirche nach Dagbeburg, wo fich ibm ein weites Gelb ber Thatigfeit eroffnete. Angefpornt burch ben allgemeinen und gerechten Beifall, beffen fich fein Amtsgenoffe ju erfreuen batte, verwendete B. ben andauernoften Gleiß auf feine Rangelbortrage und bilbete fich fo ju bem großen Rangelrebner aus, fur welchen er bis gu feinem Tobe gegolten bat. Die Anertennung, welche feine Prebigten fanben, beranlagte ibn auch, brei Cammlungen berfelben in 7 Banben burch ben Drud ju beroffentlichen, und brei weitere Sammlungen find noch nach feinem Tobe ericienen. Als Schriftfteller mirtte B. befonders fur Boltebelehrung und Befferung burch Berausgabe von Bochenfchriften, wie "Der Breis, eine Bochenfchrift" (XVI, 1763-69), "Der Bobitbater, eine Bochenichrift" (VI, 1772-73) und "Bochentliche Unterhaltungen" (mit Schummel und Berthan berausg., III, 1777-79). Roch nie gubor mar in Magbeburg ein Mittel biefer Art gebraucht worben, um Renntniffe und eble Befinnung unter bas Bolf ju bringen. Ginen gleichen 3med verfolgte B. mit feinen geiftlichen Dramen ("David's Gieg im Gichthal", 1766; "Saul, ober bie Gewalt ber Dufit", 1777; "bie Leiben Jefu", 1776; "Abel's Tob", 1769; "bie Auferftehung Jefu" u. a.), welche bom Dufitbirector Rolle in Dufit gefett und in ben Binterconcerten unter foldem Beifall gur Aufführung gebracht murben, baß febr viele Arien berfelben gu Boltsliedern geworben find und noch beute gefungen werben. Spater gab er biefe Dramen mit anderen Dramen aus ber griechifden und altgermanifden Botterlehre unter bem Titel "Dufilglifche Gebichte, nebft einem Anbange einiger Lieber fur Rinber" (1780) beraus. 3m 3. 1769 mar B., ber fich in feiner Bemeinbe bie unbegrenztefte Liebe und Achtung erworben batte, jum Baftor und Senior bes Ministeriums ber Altftabt Dagbeburg ermablt worben und fublte fich in biefem Birtungetreife fo mobl, bag er verichiedene ehrenvolle Berufungen nach Petersburg, Salle und Braunichmeig ablebnte. Die letten brei Jahre feines Lebens hatte er mit ben größten Rorperichmergen und Befcmerben gu tampfen, bis enblich ber Tob am 14. December 1787 feinem Leben ein Enbe machte. B. mar einer ber achtungswertheften und ebelften Menichen. Er befag ein reiches Dag bon Beiftestraften und Salenten und batte feins berfelben unausgebilbet und unbenutt gelaffen. Gein Berftand mar geflart, fein Befchmad gelautert fein

Urtheil geschartt. In mehr als einem Fache ber Wiffenschaften hatte er fid einen nicht gewöhnlichen Borrath ber grundlichsten Kenntniffe erworben.

R. H. Jobens, Legiton beuticher Dichter und Profaiften, IV. Bb., S. 154.

— Roch, Gelchichte bes Kirchenlieds und Rirchengelangs, VI. Bb., S. 293

Frang Brummer.

Bauder: Rarl Beinrich v. P., Archaologe und Philologe, 1820-1883. Er murbe ale ber Cobn eines evangelifden Oberlebrers von abeligem Stande (f. u.) in Mitau am 7. December 1820 geboren, befuchte feit 1833 bas bortige Somnafium und fpater bie Univerfitat Dorbat, wo er unter Breller und Reuclaffifche Philologie ftubirte. 3m December 1844 murbe er Canbibat, ging bannach Berlin, wo er brei Jahre hindurch namentlich Gerhard und Bodh bort: febrte bann nach Dorpat gurud und murbe bier im Darg 1850 auf Grund feiner Differtation "De Sophocle medici herois sacerdote" jum Magifter promotici In bemfelben Jahre murbe er Oberlehrer am Somnafium in Mitau, bornebmlich fur die griechische Sprache, und blieb in biefer Stellung, bie er 1861 ale außerorbentlicher Brofeffor fur claffifche Philologie und Babagogif nach Dorpat berufen wurde. Rachbem er im Darg 1870 gum Doctor promovirt mar ("Ilatinitate scriptorum historiae Augustae"), murbe er orbentlicher Brofeffor, auch 1872-74 Decan ber philosophifchen Facultat, trat aber nach bollenbete: 25jabriger Dienftzeit 1875 in ben Rubeftanb. Gine neue Berufung an bie Universitat in Rafan lebnte er ab, übernahm aber noch fur wenige Jahre Die Stellung als Director ber Rurlanbijden Gouvernements-Schule in Ditau. I: letten Lebensiabre verbrachte er in Reval, mo er am 7. August 1883 ftarb. -Seine gablreichen archaologischen Abhandlungen erschienen theils in ben "Arbeiter ber Rurlanbifden Befellicaft" (Alcon, ber Beros ber Daionifden Beilfraft; bos attifche Ballabion u. a.), theils in Berbard's "Dentmalern" (Achilles auf Leufe Termeros: Berfeus und Anbromeba: Diosturen in Delphi u. a.); Die eigentliche philologifche Arbeit Bauder's erftredte fich auf Die lateinifche Sprachgefdichte. Bortbilbungelehre und Lexicographie; auf Die "Addenda lexicis latinis" 187. folgten in einer großen Reibe verdienftlicher Fortfetungen und Gingel-Unterfuchungen theils ale felbstftanbige Schriften, theils in ben verschiedenften philologifchen Beilichriften, febr merthoolle Beitrage gur Renntnik ber lateinifchen Sprache, G: bollftanbiges Bergeichniß biefer Arbeiten f. bei Ronich, Rachwort gu Bauder's Borarbeiten gur lat. Sprachaefchichte.

herm. Ronich, Rarl von Pauder, in Im. Muller's biograph. Jahrb. für Alterthumstunde. 6. Jahrg. für 1883, S. 93 ff.

R. Soche.

cirt ("Bermeffung des Embachs, feines Laufes und feines Profils im Sommer bes 3. 1808", Dorpat 1855). Im J. 1809, nachbem er feine Studien in Dorpat beenbigt hatte, ging er nach St. Betersburg und errichtete bei Barstoje Gelo ben erften Telegraphen in Rugland. Er bereitete fich bor, in bas Inftitut ber Ingenieure einzutreten, um fich foater gang ber Braris gu mibmen, ale ibn im Berbft ein Ruf nach Biborg (Finnland) ale Oberlehrer ber Dathematif führte. hier weilte er jeboch nur turge Beit. Schon im Unfang 1811 als Obferpator an Die Sternmarte nach Dorpat übergefiebelt, begann er mit Erfolg Borlefungen fiber Analyfis, Differential- und Integral-Rechnung gu halten. 3m Mara 1813 ermarb er fich bie Burbe eines Doctore ber Bhilofophie (Diss, de nova explicatione phaenomeni elasticitatis corporum rigidorum) und mutde im Januar beffelben Jahres jum außerorbentlichen Profeffor ber Dathematit ernannt Trop. bem gab er bie atabemifche Laufbahn auf und nahm bie Stelle eines Dberlehrers ber mathematifchen und phpfitalifchen Biffenfchaften am Gymnofium in Mitau im Auguft an. hier eröffnete fich ihm ein gwar nicht febr weiter, aber reich gefegneter Birtungetreis fur Jugenbbilbung und Berbreitung miffenfchaftlicher Renntniffe, bem er mit unermublichem Gifer ein polles Denichenalter feine befte Rraft und feine reichen Erfahrungen gewibmet bat. Er begnugte fich aber nicht mit bem blos mundlichen Unterricht in allen 3meigen ber Dathematit und Phyfit, fondern fuchte auch burch gablreiche Schriften ber Wiffenfchaft in meiten Rreifen Unbanger und Freunde gu berichaffen, mobei er fpater bornebmlich bie bractifche Unwendung ber wiffenichaftlichen Errungenichaften auf gemeinnutgige 3mede im Leben und Bertebr ber Menfchen im Muge hatte und nach allen Seiten burch Bort und Schrift angubabnen bemubt mar. Reben feinen Schulpflichten unterzog er fich bereitwillig ben Arbeiten, melche bas Amt eines bestandigen Gecretare ber Rurlandifchen Befellichaft fur Litteratur und Runft mit fich brachte: er betbatigte fich febr energifch an ber Lofung ber bie Befellicaft befchaftigenben Fragen biftorifch-littergrifden wie miffenfchaftlichen Inhalte. Rachbem am 28. Juli 1818 Dr. Suth, Profesor ber Aftronomie, in Dorpat geftorben und Brofeffor Branbes (Breelau) ben Ruf nach Dorpat aus. gefchlagen hatte, wurde bie Brofeffur ber Aftronomie und Dathematif B. angetragen - allein B. lebnte ab. Und noch einmal wurde ibm ein Ruf gu theil; im 3. 1831 murbe ihm ber ehrenvolle Antrag gemacht, Die Stelle eines orbentlichen Mitgliebes ber t. Atabemie ber Biffenicaften au St. Betereburg einzunehmen. Aber B. nahm ben Antrag nicht an; er gog es bor, in Ditau in feinen bieberigen Berhaltniffen und in ber ibm liebgeworbenen Antewirtfamteit ju bleiben. Es maren lediglich Rudfichten auf feine Familie, welche ibn gu biefem Schritt beranlagten. Um Enbe bes Jahres 1846 gab er fein Umt am Somnafium auf, um gang feinen wiffenfchaftlichen Reigungen au leben. Er ftarb ju Mitau ben 19. August 1855. Die Rabl ber bon B. berfagten Ab. handlungen ift febr groß - fie find in Rede-Rapiereth, III, G. 390-393, Beife's Rachtrage baju II. G. 109-113 in chronologifcher Reibenfolge aufgeführt. Außer einigen Programmen und Reben und vielen Auffagen in ben Jahresberbanblungen ber Rurl. Befellichaft nennen wir: "Die ebene Beometrie ber geraben Linie und bes Rreifes ober Die Glemente." Erftes Buch, Ronigeberg 1823, "Mémoire pour la construction géometrique des équations du troisième degré et sur les propriétés principales de ces équations, demontrées par la géométrie élementaire" (Mémoires de l'Académie des sciences de St. Pétersbourg 1846 Tome X, p. 158-266). Gine fehr umfaffende Arbeit lieferte er über bie Retrologie Ruflands und ftellte biefelbe banbichriftlich ber Betersburger Atabemie bor, welche ihm bafur bie volle Demibow'iche Pramie bon 5000 Rbl. B. A. verlieb. Gine Reibe Arbeiten befunden feine Thatigfeit auf ber Mitauer Stern.

wate: "Refullate ber Abertationstheorie der Fissenen, Planeten und Komeden", iber corresponiternde Sonnenhem (Bod's estimen. Agint. 1818—1828), 1636-1636, MRctologie der alten Griecken und Könne" (Dorpater Jahrbüdger ill flüteratur, Laistlift und Kunft V. 1835, E. 177—217; ebendelesste eine Plateitionsläckle ermidger Denarien, verglichen mit russischen Gewicht und Mader ferener. die Mader und Gewicht Kussend und heiner Provingen" (Schuwadger Sahrb. 1836 u. 1837); "Hundamente der Geometrie", 1.—IV Eurstuß Gongurand-Paralletlinien, Affelickleit, Mittau 1842, V. —VIII. Gurtys Leving 1842; der Gauffischen Gleichungen des Vogenderies und ywei merkwirtige Sahr dem Konfred und Verlagen der Ve

Recke-Napiersth III, 390—393. — Beife's Nachträge II, 109—111. — Aktrolog im Dotyater "Juland" 1855 Nr. 40—42 und ein Sonderadbruß drauß; auch in Grunert's Archiv der Malhematik und Phyfik, XXVI. En Ber. Cl. 1—14. S. Stieda.

Bandig: Chriftoph B. (nicht Chriftian, wie Forfter angiebt), Baubig, Baubit, Baubig, Baubifd, Bubig, Baubies zc., hervorragen ber Maler aus Rembrandts Schule, wol aber fein Schuler Rembrandts felbit Ueber fein Leben miffen mir nur wenig. Er foll 1618 in Rieberfachfen geboren und 1666 (nicht 1669, wie Sabner bermeint) ju Freifing bei Dunchen, Den wo Radrichten fiber ibn leiber nicht eingegangen finb, ale hoimaler bes Fartbifchofe bafelbft geftorben fein. Er felbft giebt 1660 in einem Schreiben an be-Rurffirften von Cachien, beffen Sofmaler er bamale mar, an, bag er fich ceraume Beit "in Ungarn, in Rieberlandt und andern Orten" aufgehalten babe Sein porafiglichftes Bert bfirfte bas im R. G. Jagbichloffe ju Morinburg befindliche, einen inmitten reicher Jagbbeute mit Ausweiben bon Bild beichaftigter Jager (B. felbft) barftellenbe Gemalbe aus bem Jahre 1660 fein, welches bem Rurfürften Johann Beorg II. bor feiner leberfiebelung nach Bien berehrte. In ber Dresbner und ber Biener (Belvebere, G. Gfell, vertauft 1870) Galeur find ebenfalls mehrere Stude bon Paubig' Pinfel aufbewahrt, besgleicher in ber alten Binatothet ju Dunchen, begw. jest im Schloffe und in dem Ge malbebepot au Schleigheim bei Dlauchen, im Dome au Freifing, in ber Balene ju Mugeburg (bas im Landauer Bruderhaufe ju Rarnberg aufbemahrt gemefen Stud ift nicht mehr bort), auch 1852 murben mehrere Stude von B. aus bem Staatebefige verangert (noch 1805 befand fich bas feither verfcollene Bilb : ber furfürftlichen Galerie), in Burgburg, Deffau, Brag (Roftit'iche Sammlung mabrend bie Angabe, es befige auch Schwerin Berte bon B., unbegrundet : Dagegen befindet fich in Betersburg (Gremitage) ein Stilleben bon ibm, auch wurbe eine intereffante und fiberaus curiofe Arbeit bon ibm bor furgerer Beit : Roln verlauft (Brebins i. b. Runftchronit 1886). B. foll aus Merger über ein: mit bem unbebeutenberen Thiermaler Rofenhoff (Frangistus Roffel?) migglud: Concurreng - Canbrart? - (jest in Schleifheim, bas Rofenhoffiche in Bamberg, Ratalog Mr. 330, bes. Franciscus Roesel von Rooshoff f. anno 1666) geftorben fein

Sandrart, Kissil, Dekamps, Goubraten, Bulliot, Körfter (Erich de bild, Augst III), 1853). Wagagen (Austlieuter und Endlieft im Estodie.) 1843). Schan, Stanton, Baltena, Kramm u. J. w., Kagter (Allantieniegter und Monogrammiffen). Wermann (Brann's Texebo, Macterioert XX, 1844). Titlet (Zgrifchrift i. Muleol. Jyrg. IV, Ar. 22 und Kunsteinert XX, 1844). The Monograft (Gemälder, III Bell), 1884). In dem Brechter Charles, 221, von Gegerth (Gemälder, III Bell). In dem Brechter Charles (Landier, Landier, Land

Baul Friedrich, Großbergog von Dedlenburg. Schwerin, mar geboren am 15. September 1800, † 7. Dary 1842. Er mar ber Sohn bes Erbarok. bergogs Friedrich Ludwig, nach beffen Tobe am 29. Robember 1819 er felbft Erbgrofbergog murbe, und ber Groffurftin Belene Baulomna, ber Tochter Raifer Pauls von Rugland, Die fcon am 24. December 1803 ftarb. 1814-1818 wurde er in Benf ausgebilbet, befuchte bann ein Jahr Jena und banach bie Univerfitat Roftod. Rachbem er fich am 25. Dai 1822 mit ber Bringeffin Mlexandrine bon Breugen (ber Schwefter Raifer Bilbelme) vermählt hatte, Juccebirte er feinem Grofbater, bem Grofberjog Friedrich Fraug I. am 1. Febr. 1837. Seine turge Regierung gilt als eine gefegnete Beit im Banbe; fein berbes und babei freundliches, auch bem fleinen Danne verftanbliches Befen, Die Bemanbtheit im Gebrauch ber plattbeutschen Rebe, Die er auch feinen Gobnen ein-Bupflangen nicht unterließ, haben ibm bei feinen Unterthanen ein bantbar-populares Unbenten hinterlaffen, bas burch bie folichtfürfiliche, liebensmurbige Beife feiner Gemablin noch gefteigert murbe. Die hobe Frau bat es perftanben, ben Sobenzollern-Ramen ben Dedlenburgern lieb ju machen. Die Burudverlegung ber Refibeng von Ludwigeluft nach Schwerin bat biefe Stadt gu ihrer jegigen Bluthe gebracht, nach bem Gurften beift ber Stadttheil, beffen Aufbau er in's Leben rief, Die "Baulsftabt", nach ibm eigentlich mehr als nach bem Apoftel Die neue Bauletirche. Die Brachtbauten ber Refibens bat er, wenn auch nicht bollenbet, boch begonnen und geforbert. Bur befferen Berbinbung mit ber Rechtsgelehrfamteit ber Univerfitat verlegte er bas medlenburgifche Oberappellations. Bericht von Barchim nach Roftod. Geine erfte politifche That mar Die freilich widerwillig gegebene Ginwilligung jur Bermahlung feiner Salbichmefter, ber Bergogin Belene von Medlenburg mit bem bamals muthmaglichen frangofifchen Thronerben, Bergog Ferdinand Philipp von Orleans, am 30. Dai 1837. Cbmobl im beften Ginne vollsmäßig und in ber Dabl feiner Umgebung frei bon allem Beburtsvorurtheil, glaubte er boch ben rittericaftlichen Abel in feinen Borrechten ichuten ju follen, und als unter ibm ber Rampf ber burgerlichen Rittergutebefiger um Gleichstellung mit ben abligen entftanb, beftatigte er was noch nie Seitens ber Regierung geschehen war — am 6. Rovember 1841 burch ein Rescript ben letteren, freilich junachst nur provisorisch, alle beanspruchten Borrechte: alleinige Bablbarteit in Die fanbifche Regierung bes "Engeren Musichuffes", Die alleinige Rugniegung ber "Canbestlofter" und Die ritterfchaftliche Uniform, natürlich mit bem burch fie bezeichneten gefellichaftlichen Range (f. u. F. Bogge). Rach Friedrich Baul's unerwartet rafchem Tobe folgte ibm fein altefter Sohn, Friedrich Frang II., geboren am 28. Februar 1823; geftorben unter faft unfagbarer und allgemeiner Trauer bes Landes am 15. April 1883.

Ernft Boll, Gefchichte Medlenburgs, II. - "Medlenburg". Rabrbuch für 1845 (von Raabe). Rraufe.

Paul: Friedrich B. Bilhelm, Bergog bon Burttemberg, zweiter Cobn Bergog Eugens von Burttemberg aus beffen Che mit Louife Bringeffin bon Stolberg. Bebern, geboren ju Rarlerube in Schlefien am 25. Juli 1797, † ju Mergentheim am 25. Robember 1860. Rachbem er guerft einige Beit in ber preußischen und murttembergischen Armee gebient batte - in letterer erhielt er noch im 3. 1833 ben Charafter und Rang eines Generalmajors - wibmete er fich ausichlieflich ben Raturwiffenschaften und ber Canber- und Bollerfunde, in welcher Sinfict er namentlich fur jene Beit bebeutenbe Reifen unternabm. Go abgefeben bon fleineren : im October 1822 bis December 1824 in Die Lander am Miffilfindi. Dhio und Miffouri, moraber er einen Bericht in ber 16\*

Form eines Tagebuche im Jahr 1835 in Stuttgart ericheinen lieft; 1829-33 nach bem nordlichen Merito, ben angrengenden Theilen ber Bereinigten Staaten ben bis babin noch wenig befannten Infeln und Ruften bes megitanischen Denbufens; im Ceptember 1839 bis Muguft 1840 unter Anfchluß an eine militarifde Erpedition, Die ber Bicetonig bon Egypten Dehemed Ali unternehmen ließ, in be theilmeife noch unerforichten Canber ber oberen Rilgegenb; im Frubiabr 1-40 bis Berbft 1856 wieder nach Amerita und auf verfchiedenen Rreug- und Durfahrten bon ben nordlichften Theilen ber Bereinigten Ctaaten und Canaba bi jur Maghellanftrage; 1857 noch einmal in die Diffiffippigegenden und gule: 1858 und 1859 nach Auftralien, Reufeeland, Ceplon und gurud fiber Gapptes Aus Anlag feiner Bermablung mit ber Pringeffin Cophie Dorothea Carolpon Thurn und Taris im 3. 1827 erhielt er bas pormalige Deutschmeifter'id-Schlof ju Mergentheim ale Refibeng angewiefen, mo er feine verfchiebenen (nach feinem Tobe leiber gerftreuten) Sammlungen im Gebiet ber Geographie, Etha:graphie, Alterthums- und Raturwiffenschaften aufftellte. In Anertennung feine Leiftungen auf bem Gebiete ber letigenannten Biffenfcaften murbe er pon be: medicinifchen Facultat in Tubingen honoris causa jum Doctor ernannt.

Bergl. ben Refrolog in: Jahreshefte bes Bereins fur vaterl. Raturlunde in Burttemberg, 18. Jahrg. 1862, G. 20-24.

B. Stälin.

Banl bon Bernried laft fich querft um 1102 ale Clerifer ber Regent. burger Rirche nachweifen; fcon bamale hatte er einen Bogling Bebebarb, micher Beit feines Lebens fein ungertrennlicher Begleiter blieb. Er muß alfo u= 1080, wenn nicht fruber, geboren fein. Auf feine Ausbildung und Dentmeite hatte vorzuglich ber Domberr Balther großen Ginfluß, welcher 1119 Ergbifd: bon Ravenna murbe, ein eifrig und ftreng firchlich gefinnter Dann, und befelben Richtung folog auch B. fich an, ein ruftiger Rambler gegen Gimone und Priefterebe und beshalb in Regensburg berhaft. Gern hielt er fich in Enfach am Lech auf, mo ber Pfarrer Gigebot fein Gefinnungsgenoffe mar und ber fromme Banbel ber Berluca (f. A. D. B. XII, 120) ibn befonbere ange: auch andere Gubrer Diefer Partei verfehrten bort haufig. Schon 1107 wollte : gang bortbleiben, aber Berluca gebot ibm, beimgutebren und fortgutampfen. 6-1121 verließ er wirflich Regeneburg, burch Bebrangung von Seiten Beinriche V. genothigt, trat nun in bas eben neugegrundete Chorberrenftift Bernried ein unt erwirfte in Rom bon Calirt II. bas Privileg vom 12. Rovember 1122 fur botfelbe. Auf ber Rudreife bielt er fich in Dailand in Ambrofiustlofter auf, und ichlok bier Freundschaft mit bem Cuftos, fpater Bropft Dartin, mas au einen noch erhaltenen Briefmechfel Anlag gab. Paul und Bebehard fuchten eifrig na Schriften bes b. Ambrofine, welche fie nach Mailand fchidten, mogegen fie fic Die Ambrofianifche Liturgie und Rachrichten über Die alten Ergbifchofe bon Daland erbaten. 3m 3. 1128 berfaßte Paulus fein Leben Gregore VIL, wog er in Rom Rachrichten gefammelt batte und auch fcbriftliche Quellen, namentlich Die Briefe Gregore, benutte. Ale beiligen Rampfer fur Die Reform ber Rirde ftellte er feinen Belben bar, berichtete bon Bunbern, welche ihn berberrlichten, und fab in Beinrich IV. nur bas berforperte Brincip bes Bofen, ben mobemen Rero. 3m 3, 1142 ftarb Berling, welche ebenfalls in Bernried eine Ruffucht bor ber gegen fie feindlich erregten Stimmung bes Landvolls gefunden batte; B. befchrieb 1145 ihr Leben, ihren frommen Banbel, Bifionen und Bunber, aber bas Buch ift unvollendet. Es ift febr mahricheinlich, bag ber Tob ibn babei überrafcht hat; nirgende mirb bon ihm etwas berichtet, mir fennen ihn nur auf feinen une erhaltenen Schriften. Gr ift ein rechter Topus ber rudbaltlofen

Paulus. 245

Berefter ber in ber Rirche gur herricaft getommenen Richtung und ihrer romifchen Fuhrer.

S. Joh. Ray, Leben Pauls v. Bernried, im Reuen Archiv d. Gef. f. alt. b. Gefc. XII, S. 333-352. Battenbach.

Baulus: P. Dia Ionus, bet Warnerid Sohn, der Geldhöchtigkreiber der angobarden; jein Ur-litgreibenter Leup ich war unter Allson 568 mit dem Bolte der Langebarden; jein Ur-litgreibenter Leup ich war unter Allson 568 mit dem Bolte der Langebarden in der mehret des andemaligne langebardigen ducatus Porojuliensis, der "rezio" des Städtleins Forum Julii (Cividale del Friali), us der provincia Venetia gehörg. Bei dem finial der Abaren don 610 murben die fanf Schup der Bernstein der Allson der Bernstein der

Leupichis I.

Loob Leupichis II.

Axichis

Warnefrib Theobelink

Paulus Arichis Schwefter

Das Befchlecht mar gemeinfrei, bielleicht einer nieberen Schicht bes neu aufgefommenen Dienftabels, nicht bem alten Bolfegbel ber Langobarben angeborig : auch reich mar es wenigstens nach ber Beimfuchung burch bie Abaren (610) nicht mehr: ber beimgetehrte Leupichis erhielt gwar burch Gefchente bon Beidlechtebettern und Freunden fo viel, bag er bas berfallene Saus mieber auf. bauen und ein Beib beimführen mochte: allein an ben Liegenschaften hatten Rachbarn bie Erfigung ingwifden vollendet. Diefer nicht glangenden Beguterung entfpricht es, bag bas Beichlecht in einem jebesfalles fittlichen und thatfachlichen, vielleicht auch rechtlichen Abhangigleitsverhaltniß fand ju bem Bergogegefclecht ju Benebent, meldes aus Friaul ftammte: Arichis mar ein in biefem Beidlecht haufiger Rame : vielleicht marb Paulus' Grofbater ju Chren eines folden frigulifch-beneventanifchen Bergoge Arichie genannt, wie feine Mutter vermutblich ju Ehren ber gefeierten bajumarifden Gurftentochter Theobelindis (f. ben Artifel), welche bie berühmtefte und einflufreichfte Langobarbentonigin gemefen mar. 2. mar ungefahr 720-725 geboren, er marb, nach einer zweifelhaften leberlieferung, am Sofe bes Ronigs Ratchis erzogen. Sier zeigte ibm biefer einmal (ca. 748) ben fagenberühmten Becher Ronig Alboins; er befuchte bie Schulen und lernte (ca. 749) fogar (bei bem Grammatiter Flavianus) ju Pabia griechifch, mas ibn ipater am Sofe Rarls bes Großen febr empfehlen follte. In nabem Berhaltnig ftand B. (ca. 755-774) au bem aus Friaul ftammenben Bergog Arichis bon Benebent und beffen Gemablin Abelperga, ber Tochter bes letten Ronigs ber Langobarben, Defiberius (f. M. D. B. V, 70): bas Fürftenpaar hatte aufrichtig Sinn und Reigung fur Biffenicaft, Runft und Bilbung. Er richtete Gebichte an beibe (763) und eignete ber Bergogin (766-774) eines feiner wichtigften Berte ju, Die "historia Romana". Er hatte ihr ben Gutropius gelieben: ba fie aber biefen Auszug allgu mager und namentlich feine Angaben fiber bie Rirche

barin fand, welche offenbar ber frommen Fürftin naber anlag ale bie Rriegeund Staatsactionen ber beibnifchen Romer grauer Borgeit, fo erweiterte und perbollftanbigte er bie Bucher Gutrope und führte bie Graablung meiter bie auf bie Mitte bes VI. Jahrhunderts, genauer Die Groberung Italiens und Die Bernichtung bes Oftgothenreiche burch bie Brantiner: bier, fura por bem Auftreten bes eigenen Bolles auf ber Salbinfel, brach er ab. Er verfpricht am Goluk. bas Wert "bis auf unfere Tage" fortgufegen : bas marb mol bor 774 gefchrieben : fcmerlich wurde P. bies Beriprechen ertheilt haben, hatte er gewußt, bag er alabann in bem ber Bergogin gewibmeten Berte ihr bie Entthronung und Gefangennehmung ihres Baters, ben Sturg ihres Reiches und Saufes murbe gu ergablen haben. Gur unfere Renntnig ber in biefen feche Buchern ergablten Dinge ift bas Bert obne Belang: benn bas Benige, mas I. Gutrop einffigte. ift aus ohnehin befannten Quellen entnommen. Geine Gefinnung fowie Gefdichteauffaffung ift aus feinem felbftandigen Berte beffer gu beurtheilen; boch befundet er auch bier feine ftreng firchliche, eifrig taiferlich-romifche und ben "Barbaren" abgeneigte Befinnung. Um meiften lag ibm an, "bie Rirchengeschichte in Bufanumenhang mit ber weltlichen barguftellen", wie er ber Furftin fchrieb. Gein Bertehr mit bem herzoglichen Paar ju Benebent - bag er langere Beit an biefem Soje gelebt ift moglich, aber nicht nachweisbar - fallt in bie Sabre 763-774 bor feinem Gintritte in bas Rlofter, vielleicht auch bor bem Gintritt in ben geiftlichen Stand. Dag bie Rataftrophe bes Langobarbenreiches B. bewogen habe, in bem Rlofter einen Ausweg und eine Buflucht gu fuchen, bar vielleicht vermuthet werben: trafen boch bamals ichwere Schlage auch bas baus feiner Bonner ju Benebent und die eigene Framilie. Bergog Aricis, ber Gibam bes entthronten Ronigs, und beffen nach Bygang geflüchteter Cobn Abelchis bereiteten eine Erhebung miber Rarl ben Groken bor: ber Bapft melbete biefe Befahr feinem Befchuter: follte B. in feiner Geele fur ben Papft ober fur ben Bergog Partei ergreifen? Gleichzeitig (776 nach Oftern) warb Paulus' einziger Bruber, ber wie ber Bergog bon Benebent Arichis bieg, bon Rarl gefangen nach Frantreich abgeführt, weil er fich an ber geplanten Erbebung bes Benebentanere und bes Friaulers wider Die Frantenbertichaft betheiligt hatte, auch fein Bermogen marb eingezogen (beshalb ift wohl nicht anzunehmen, bak er nur ale Beijel icon 774 mitgenommen murbe). Diefer bart neben B. einichlagenbe Betterftrabl, ber bie "Kara" Warnefribs gerftorte, mochte mobl Reigung und Beidluft, aus ber Belt in ben Frieden bes Rloftere ju fluchten (776?) beftarfen und beichleunigen. Er nennt fich felbft in jener Beit "bertannt, arm, bilflos". 3m fiebenten Rabre ber Befangenichaft feines Brubers (alfo 782) begab fich B. aus bem Rlofter Monte Cafino in bas Frantenreich ju Rarl, fei es, um Gurbitte für feinen Bruber einzulegen, fei ce, bon Rarl an ben Sof berufen. Un biefem Sof nahm er balb eine hochangesebene Stellung ein in bem Rreife ber Belebrten, welche man wol Rarle Alabemie genannt bat. Er bat mabricheinlich bie Freigebung bes gefangenen Brubers ermirft. Babireiche Gebichte bon B. an Ratl, bon Betrus bon Bifa im Ramen Rarle an B. u. bergl. find une erhalten: fie bezeugen ben beitern, traulichen Berfebr in Schergen, Die uns freilich gumeilen recht froftig anmuthen. B. folgte mabrend feines Aufenthalts im Frantenreich bem mechfelnben Soflager Raile: er weilte, wie er felbft ichreibt (G. Langob. VI. 16), ju Diebenhofen (Oftern 783 - 23, Marg - bie Dai und Ceptember bis Weihnachten 784), an ber Dofel 10. Januar 783, ju Det und ju Poitiere swiften 782 und 786, außerbem etwa gu Rierfen, Duren, Beriftal, Attigny. Er erhielt 784 785 ben ehrenvollen Auftrag, Rarle altefte Tochter (bamale neunjahrig), bon Silbegard, Grothtrub, im Griechifden gu unterrichten, ba fie (Oftern 781) mit bem Thronerben bon Byjang berlobt worben. Much bichtete er nach Paulus.

Starle Muftrag (783) bie Grabichriften fur bie Ronigin Silbegard († am 30, April 783) und ihr nur zweimochiges Tochterlein Gilbegard († 9. Dai 783). fowie eine fruber 774 (ebenfalls ale Caugling) geftorbene Tochter Abelbeid und für zwei Tochter von Rarle Cobn Pippin: Abelbeid und Grothtrub, welche alle in der Capelle bes beiligen Arnulf (f. A. D. B. I, 607), Des Stammhauptes bes Befchlechts, ju Det beigefett maren. Babrend feines Aufenthaltes im Frantenreich bochft mabricheinlich (etwa ju Diebenhofen ?) verlafte er (nach October 783 : etwa 784'5) auf Bunich bes Bifchofe Angilramn bon Deg bie Gefchichte ber Bifchofe von Det, wie er felbft in ber Langobarbengefchichte (VI. 16) ergablt, Dagegen basjenige Bert Paulus', welches bie Rirche nun ein Jahrtaufend im Gebrauch gehalten hat, Die auf Rarle Befehl veranftaltete (fpater bon Alluin umgegrbeitete) "Cammlung und Ausziehung von Predigten", bat er wol erft nach ber Rudtehr nach Monte Cafino berfaßt. Bielleicht hat er Rarl (December 786) auf beffen Reife nach Rom begleitet, jedesfalles in Rom fchrieb er bie turge Biographie Gregors bes Großen (Januar und Februar 787?) und ging bann (Darg 787) mit Rarl nach Monte Cafino. Balb nach bem Tobe bes Bergoge Arichie (25. Auguft 787) und bor ber Rudfehr bon beffen Cobu Grimvald aus Franfreich nach Italien (Grfibjahr 788) bichtete er Die fcone, innig-empfundene Brabichrift fur jenen. Sein Sauptwert aber, Die Beichichte feines eigenen Bolles, Die er bis 744 berabgeführt, bat er nach 786 7, ungefahr 790 gu Monte Cafino verfaßt ober boch begonnen; vielleicht bat ibn ber Tob an ber Bollenbung gehindert: er ftarb am 13. April eines unbeftimmbaren 3ahres; etwa 795? 3m Jahre 792 beantwortet er noch von Monte Cafino ans eine Unfrage Rarle megen ber Regel feines Rlofters, welche er eingebend erlautert bat. Gehr balb bat fich bie langobarbifch beneventanifche Cage und eifriger noch die Belehrtenfabel mit B. beichaftigt und ihm allerlei Beschide angebichtet, welche ibn wegen feiner Treue gegen Defiberius und bas Bergogegefchlecht ju Benevent getroffen haben follten. Die Burbigung feiner Langobarbengefchichte bat meifterhalt gegeben Battenbach I. 5. Mufl. C. 161 (f. bie Litteraturangabe unten). Mus feinen Quellen (origo gentis Langobardorum c. 670. Gregor von Tours, Beba, Leben ber Papfte, Die uns verlorene Langobarbengefchichte bes Bifchofe Secundus bon Trient, † 612, und befondere Frigulifche Ueberlieferungen) nimmt er gange Stude auf, ohne fie eigentlich ju einem Bangen au perarbeiten; in ber Rritit, fogar in ber Sprafalt und Genauigfeit bei ber Benützung feiner Bemahremanner erfcheint er fcwach, bochft verwirrt in ber Chronologie, und obmol feine eigentliche Aufgabe bie Bolfegeichichte ber Langobarben ift, nimmt er ohne rechtes Dag boch auch Fernerliegendes auf. Laft er aber bemnach als gelehrter Beichichtschreiber viel zu munichen fibrig, fo entfcabigen und boch bafur andere febr mefentliche Borguge: "bie einfache Rlarbeit feiner Darftellung, Die lautere Bahrheiteliebe, Die ibn von allem in ungefchmintter Berabheit berichten lagt, Die Barme bes Gefühls ffir fein Bolt, welche fich auch ohne ruhmwurdige Berberrlichung befonders in der Aufzeichnung ber alten Sagen fundaibt. Geben wir nun aber vollends auf ben materiellen Werth feiner Beicidite. fo ift berfelbe unbebentlich als gang unichabbar anguertennen: mir perbanten ihm eben bie Bemahrung jenes reichen, burch teine fpatere Belehrfamteit verfälfchten Sagenfchates und fiber bie Befchichte ber Langobarben mas er aus . . verlorenen Quellen icopfte fowol wie bie Aufzeichnung munblicher Ueberlieferung : rettungelos murbe alles biefes nach bem Cturge bes Reiches bem Untergang verfallen fein, wenn nicht bes alten Donches Sand es mit treuer Liebe aufgegeichnet batte" (Battenbach).

Musgabe: Bait in den Monumenta Germaniae historica: Scriptores rerum Langobardorum et Ital. saec. VI—IX, 1877. (hiezu Monod, Revue critiqu

1879 I. Die Gebichte ebenda breg, v. Dummler, Poetae Latini medii aevi 1. pag. 27. - Literatur: Bethmann, B. D. Leben und Schriften; Die Gefchichtfchreibung ber Langobarben Pert Archib X. - Abel, B. D. und bie übrigen Beichichtichreiber ber Langobarben, zweite Musgabe burch Jacobi 1878. -Jacobi, Quellen ber Langobarbengeichichte 1877. - Dahn, Langobarbifche Studien I. Des Baulus D. Leben und Schriften 1876. - (Siegu Bait. Bott. gel. Ang. 1876). - Ebert, Allgemeine Befchichte ber Litteratur ber Mittelaltere im Abendlande. II. 1880. G. 36 ff.

Baulus: B. von Dibbelburg, Aftronom, geb. 1455 (nach Ander 1445) in Midbelburg auf Geeland (bamale noch jum beutichen Reiche geboria † am 15. December 1584 in Foffombrone in Italien. B. ftubirte gu Loemen. erhielt barauf ein Canonicat in feiner Baterftabt und nahm balb nachber (un 1480) einen Ruf ale Professor ber Mathematif und Aftronomie an die Univerfitet Babug an. Am 30. Juli 1494 murbe er aum Bilchof bon Foffombrone ernann: und ichieb bamit aus ber Lehrthatigfeit aus. Wiewol Boggenborff mehrere anfcheinend aftrologifche Schriften bon ihm anführt (gumal bie 1484 in Urbin: gebrudte "Practica de pravis constellationibus ad Maximilianum Austriacum", fo mar er boch jebenfalls fein Sternbeuter gewöhnlichen Schlages, benn in feinen "Prognosticon, ostendens anno domini 1524 nullum neque universale neque partiale diluvium fore" (Foffombrone 1523) betampft er mit Blud die befannte Sintflut . Weiffagung Stoeflere. Gifrig beichattigte B. Die bamale mehr unt mehr brennend werbenbe Frage ber Ralenberreform; er fuchte fur biefelbe nach einander die Bapfte Julius II. und Leo X. fowie ben Raifer Dagimilian I. ju intereffiren und legte fchlieflich bem Lateran-Concil eine umfangreiche Dentichret ( Paulina, sive de recta paschae celebratione et de die passionis domini postri Jesu Christi", Forosempronii 1513) über biefen Gegenftand por. Er erreichte burch bie febr fritifch gehaltene Arbeit wenigftens foviel, bag bie Angelegenbet in Hlug tam, und bag man bon einer Reibe berborragenber Rachmanner que allen Lanbern Butachten und Berbefferungevorschlage einzuholen beichloß.

Foppens, Bibliotheca Belgica, tomus II, S. 944 ff. - Fabaro, Galileo Galilei e lo studio di Padova, Vol. I, S. 121 ff. - Raltenbrunner, Die Borgefchichte ber Bregorianifchen Ralenberreform, S. 89 ff. - Boggenborf. Sandwörterbuch jur Gefchichte ber eralten Wiffenschaften, 2. Band, Gp. 378. Gantber

Pauli: Abrian B., am 29. Juni 1548 ju Dangig geboren, marb nachbem er ben gewöhnlichen Schul- und Univerfitateunterricht empfangen batte. 1575 Conrector Des Thorner Symnafiums, 1578 Rector an Der Dangiger Betriicule, 1580 Diafon an ber reformirten Betriffrche und 1592 im Abril Baftor an berfelben Rirche. Er ftarb am 30. Darg 1611, Geine Schriften vergeichnet Mbami (f. u.).

Bu bergl. Regenvolscius, systema hist, ecclesiarum Slavonicarum, pag. 374 und die ausführliche Biographie in Delch. Abami, vitae theologorum

Germanicorum, pag, 808 (ed. IIa, Francof, 1706, pag. 384). Bertling.

Bauli: Broberus P., Samb. Chnbifus, fobann Burgermeifter. Geboren au Sufum 1598, einem bortigen ratheberrlichen Beichlecht angeborig, ftubirte er Jura in Bittenberg, Leipzig, Strafburg und Bafel, bereifte bann bie Schweig und Italien und murbe 1629 ju Belmftebt Dr. ber Rechte. - In Die engen Berhaltniffe feiner Baterfladt jog es ben begabten jungen Dann nicht gurud. er habilitirte fich in Samburg, mo er mit Erfolg abvocatorifche Praris betrieb. Talent, Gefchid und ein ehrenwerther Charafter erwarben ihm Anfeben, Gunft

und Forberung einflugreicher Manner, 3. B. ber Burgermeifter Bindel und bon Gigen, fomie bes Gelehrten Dr. Friedr, Lindenbrog. Diefe mogen im 3. 1638 Pauli's Ermahlung jum Synbitus veranlagt haben. - Das Chnbitat hatte fich in Samburg aus zeitweiligen Anftellungen juriftifcher Doctoren gu einem feften Amte bon großer Wichtigleit berausgebilbet, ba bemfelben, außer ber Führung reichsgerichtlicher Stadtproceffe, auch bie Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten oblag, in beren Berfolg bestanbig Gefandtichaften gu berrichten waren. Die Burgericaft mar gemeint, bag ein fo bebeutfamer Boften nur einem Burgerefohn anbertraut werben burfe, weshalb Pauli's Ermablung ihrem Biberinruch begegnete. Da jeboch ber Gengt, welcher ein Borrecht bes Burgersiohnes nur bei gleicher Tuchtigfeit gelten laffen wollte, entgegentommenbe Bufagen für Die Butunft machte, Bauli's Geschidlichteit auch ingwifden fich bewahrt batte, fo murbe bie Differeng beigelegt. In ber That hat biefer Dann, ben engherziger Barticularismus anfangs bertannte, in ber Folge als treuer tapferfter Borfechter ber Unabhangigleit Samburge fich ermiefen, gegenüber ben Angriffen ber banifchen Rrone, welche bamale befonbere heftig ihre bermeinten Anfprache auf Die Erb: unterthanigleit ber Stadt ju verwirflichen trachtete. 3m Auftrage bes Genats perfafte er bie mit vielen Urfunden verfebene Staatsichrift "Apologia Hamburgensis", worin Samburge Immebietat nachgewiesen wurde, mas ben banifchen Sof febr ergurnte und namentlich ben Ronig gegen ben Berfaffer perfonlich fo erbitterte, bag nicht nur Bauli's Befigthum in Dodenhuben auf tonigl. Befehl confiscirt, fonbern auch er felbft, als er bon einer Befandtichaft nach Bottorp beimtehrte, in Renbeburg verhaftet und monatelang gefangen gehalten murbe, um ibn unicablich ju machen. Bas bes Ronigs Barte nicht hatte bewirten tonnen, bas gelang auch feiner Onabe nicht, ale er in einer fpateren Aubieng au Sabersleben bem Samburger Sonditus B. eine bobe Anftellung im tonigl. Dienfte anbot, welche biefer entichieben ablebnte. - 3m 3. 1653 ericien B. infolge Auftrage bes Genate ale Reichstagegefanbter ju Regeneburg, mas ber banifche Ronig auf's Reue febr unanabig permertte. In ben Berhandlungen einer beshalb nach Rendsburg abgeordneten Samburger Gefandticaft berfocht B. bas Recht Samburgs fo unerichroden energifch, bag ber banifche Rangler in beftigen Ausbruden gegen ibn auffuhr. Indeffen nahmen bie übrigen Theilnehmer biefer Confereng ben freimuthigen Rebner in Cout und plaibirten fur Die Rebefreiheit eines Befandten. - Wenn es nun auch B. bei ber Bartnadigfeit ber Begenhartei nicht gelang, ben gangen Streit, ber erft burch ben Bottorber Bergleich bon 1768 nach großen Opfern Samburgs feine Enbichaft erreichte, icon bamale ju vertragen, fo erwarb er fich boch bas Berbienft, ben berzeitigen Rechte und Standpuntt flargeftellt und als Bafis funftiger Tractate behauptet ju haben. 3m 3. 1670 jum Burgermeifter ermablt, erichien er noch einmal als Samburger Befandter bor bem banifchen Ronig gu Renbeburg. Die Erfolglofigfeit biefer Diffion peranlafte ben Raifer, ber Reichsftabt Samburg überhaupt jebe fernere Berhandlung inbetreff biefer Streitfrage mit ber Rrone Danemart ju berbieten, ba beren Anfpriiche bor bem Reichsgericht ju berhandeln feien. - Bereite 81 Jahre alt that ber verbiente Burgermeifter einen ichmeren Fall, welcher feinen Tob am 19. Januar 1679 herbeiführte.

Billens, Samb. Ehrentempel, G. 68-84. - Buel, bie Samb. Bargermeifter, G. 111-116. Benete.

Paull: Friedrich P., 31 Landou in der Platz, Arg und Chirurz, wurde am 3. Februar 1804 in dem domals noch frunglischen Andeu geberen, alle Sosja des im J. 1856 in hobem Alter verstorbenen Medicialente gleichen Samma, eines delieden, voie bestädlichen, dassche erfüllt siene Argen Samma, dienes Argen Argen der Frei kraftlichen der Verstellen und erfelt Ausbeltung

bon einem Landgeiftlichen, befuchte bann bie Lehranftalten gu Rarlerube und Speher und bezog nach glangend beftanbener Daturitateprufung 1821 Die Uniberfitat Strafburg, ging 1822 nach Gottingen, wo er feine medicinifchen Universitätsftubien vollendete und 1824 mit ber Inaug. Abhandlung "De vulneribus sanandis", Die er auf Beranlaffung feines bon ihm hochberehrten Lehrere R. 3. Dr. Langenbed berfaft batte und bie mit einem Breife gefront worden war, jum Dr. med. promobirt wurbe. Jene febr fleißige, auf fechemonatliche Beobachtungen und Erperimente an Thieren geftutte Schrift trug bas charafteristische Motto: "Naturam optimam ducem, tanquam deum sequimur", bem er fein ganges fibriges Leben treu geblieben ift. Er bilbete fich bann noch weiter 1825/26 in Manchen in ben Rliniten von Ringeeis und Groffi und in Berlin unter Reumann, Ruft, b. Graefe, b. Siebold aus und erhielt nach ju Munden 1826 bestandener Staatebrufung bie Erlaubnif gur Brarie, machte aber, ebe er fich 1828 in feiner Baterftabt bauernb nieberließ, noch eine miffen-Schaftliche Reife nach Brag, Wien und Paris. Dem trefflich borbereiteten jungen Arate eröffnete fich in furgem ein ausgebehnter Birtungefreis; es fiel ibm befonbere bie dirurgifche Braris gu, in ber er fich balb einen bebeutenben Rui berichaffte und bie er auch, obgleich er alle anberen 3meige ber Debicin mit nicht minberer Corgialt cultivirte, mit befonberer Borliebe lebenslang ausgeubt hat. Go mar er benn, bon ber Ratur ale Chirurg in herborragenber Beife ausgestattet, ein febr gludlicher Operateur, und besonbere Staar- und plaftifche Operationen ubte er mit Birtuofitat. Bu bemerten ift, bag er bie Schieloperation querft am Lebenben berfuchte und baf mehrere in bie Mugenbeilfunde fpater eingebürgerte Benennungen (Phacomalacie, Phacosclerom, Staphylaematom) von ibm berrubren. Die Musubung ber Chirurgie bilbete übrigens nur ben geringeren Theil feiner prattifchen Thatigleit, ba er als innerer Argt nicht minberes Bertrauen genoß, fo bag, ba er auch eine nicht unerhebliche litterarifche Thatiateit entfaltete, Die, nebft wiffenschaftlichen Stubien feine eigentliche Erholung bilbete, ba er fur bie gewöhnlichen Lebensgenuffe feinen Ginn hatte, feine Beit vollftanbig in Unfpruch genommen mar. Bon feinen etwa 15 felbftanbig erfcbienenen Schriften, vielen großeren, theils in ben Berfamnilungen ber beutichen Raturforfcher und Mergte, theile in ben Generalverfammlungen ber pfalger Mergte gebaltenen Bortragen, einer febr großen Rabl fleinerer und großerer Abbandlungen, borwiegend dirurgifden Inhaltes, gerftreut in ben bebeutenbften medicinifchen Schriften Deutschlands, an benen noch eine gabllofe Menge bon Recenfionen ber berborragenoften Gricheinungen aus ber Litteratur bes In- und Auslandes bingutritt, tann bier nur ein febr fleiner Theil angeführt werben. Gein erftes felbftanbiges Bert mar eine "Mebicin. Statiftit ber Stadt und Bundesfeftung Landau u. f. w." (1831), welcher "Beobachtungen über bie Ruhr und bas Scharlachfieber u. f. w." (1835) folgten, Die er im Jahre vorger zu machen Gelegenheit gehabt hatte. In ber einige Jahre fpater erfchienen Schrift: "Ueber ben grauen Staar und bie Berfrummungen und eine neue Beilart biefer Rrantbeiten" (1838, mit Abbilb.) fcblug er eine neue, bon ihm ofter geubte Operationsmethobe bes Staars bor, bie aber feine weitere Berbreitung gefunden bat. In ber Schrift: "Ueber Bollutionen, mit besonderer Begiebung auf Lallemand's Schrift über biefe Rrantheiten" (1841) unterwarf er lettere einer vernichtenben, ihre Saltlofigfeit barthuenben Rritit, mabrent feine im folgenben 3abre er ichienene Arbeit "Die in ber Bfals und ben angrengenben Gegenben üblichen Bolfebeilmittel, gewurdigt. Gine gefronte Preiefchrift" (1842) ein werthvoller ethnographifcher und culturgefchichtlicher Beitrag ift. In feinen "Unterfuchungen und Erfahrungen im Bebiete ber Chirurgie" (1844 mit 4 Zafeln) finden fich mancherlei beachtensmerthe Beobachtungen niebergelegt. Geine Schrift "lebet

Sontagiofitat und Erblichleit ber Suphilis" (1854) verbantt ihre Entftehung einem Beftreben, ichweres Unbeil bon einem Collegen abzuwenden, welcher anjellagt mar, bie Spphilis burch Baccination auf eine große Bahl bon Rinbern ibertragen gu haben. Benn auch Pauli's auf innerfter leberzeugung beruhenbe amalige Unficht von ber nichtubertragbarfeit ber fecundaren Cuphilis fich als in Irrthum erwiefen hat, fo verbient boch bie babei gu Grunde liegende collegiale Sefinnung alle Anertennung, ebenfo wie bas bei ber Raturforfcherberfammlung ju Freiburg 1838 bon ibm ju Bunften bes auf ber Fefte Oberhaus gefangen gehaltenen Collegen Gifenmann angeregte Gnabengefuch. Bei Belegenheit bes ophthalmologifchen Congreffes in Bruffel trug er ein "Memoire sur l'ophthalmie d'Egypte" (1858, 40) bor, bas mehrere Abweichungen bon ben lanblaufigen Aufchauungen barbot. Dit Uebergehung mehrerer werthvoller Abhandlungen, über Speichelgeschwülfte, Die Ratur bes Trippers, Die Supertrophie ber Broftata u. f. wo., wollen wir nur noch feiner Monographie "Der Croup" (1865) gebenten, Die, auf eine Bojahrige Erfahrung geftugt und mit ber umfaffenbften Litteraturtenntniß gefchrieben, fich einer folchen Anertennung erfreute, bag bereits nach 6 Monaten eine neue Auflage nothwendig murbe, - B. mar als Schriftfteller burch Bewandtheit und Rlarbeit ber Darftellung, fcarfe Rritit, unbefangenes, nuchternes Urtheil und Bahrheitsliebe ausgezeichnet; in feinen Recenfionen (a. B. in Schmidt's Jahrbuchern ber Dlebicin), Die einen bebeutenben Theil feines litterarischen Wirtens bilbeten und oft burch einen fchwer gu gugelnben Big gewürzt waren, bedte er alle Arten von Charlatanerie und Reclame und jebe Berabwurdigung ber Debicin ju gewinnflichtigen Zweden iconungelos auf, mar aber andererfeite ein bas mabre Berbienft anerfennenber und mit Berechtigfeit wurdigender Rrititer. Obgleich es feit Jahrzehnten fein Bunfch gewesen mar, fich ber atabemifchen Laufbahn ju wibmen und im 3. 1846 bie Univerfitat Burgburg ibm eine außerorbentliche Profeffur antrug, lehnte er, ju feft mit Beimath und Ramilie vermachien, auf Drangen ber letteren, bennoch ab. Die Anertennung, Die er bon ber wiffenschaftlichen Belt erfuhr, außerte fich barin, bag er bon 22 gelehrten Befellichaften, barunter mehrere im Austanbe, jum Mitgliebe ernannt worben mar. Rach 40jabrigem fruchtbringenbem Birten als Argt und Schriftsteller murbe er, noch in voller Thatigleit, nach taum achttägigem Rrantfein, am 21. Januar 1868 bom Tobe ereilt, bem er 5 Jahre fruber mit genauer Roth entgangen mar, ale er bei einer Operation fich eine Bunbbergiftung jugegogen hatte, Die mit bent Berluft bes linten Beigefingers aber noch gludlich Sein Tob mar ein ichwerer Berluft fur feine Baterftabt und feine beimathliche Proving, die erft nach feinem hinscheiben gu vollem Bewußtsein barüber tam, mas fie an ihm befeffen; benn er mar nicht nur ein ausgezeichneter, immer hulfsbereiter, Allen, Arm und Reich gleich juganglicher Argt, fonbern auch ein ebler Denich, von unberfiegbarer Bergensaute, rechtlichem Ginn, offenem, gerabem Charafter, gefälligem und rudfichtevollem Benehmen gegen feine Collegen und unmanbelbarer Treue gegen feine Freunde.

Bayrilches ärztliches Intelligenzblatt, Jahrg. 1885, S. 203. — v. Langenbetl's Archiv für tlinische Chirugie, Bb. XII, 1871, S. 18. — Gallifen, Redictin. Schriftheller-Legiton, Bb. 31, S. 165. — Wilh, Engefmann, Bibliotheca medico-chirurg, S. Auft, S. 424; Supplem. S. 188.

Kauli: Friedrich August von B., Oberbaudiretot. Kach einen im Aufgeichungen kanmte Hrebrich August P., beste August von der geseiner im Hohrberte des technischen Beltungsweinen in Baiern den gleichen gelten Allan hat, aus einer seit zwei Jahrpunderten in der Aberluck und Allan hat, aus einer Seit zwei Jahrpunderten in der Aberluck und Allan hat, aus einer Seit zwei Jahrpunderten in der Aberluck und Allan hat, aus einer Seit zwei Jahrpunderten in der Aberluck und Allan hat, aus einer Seit zwei Jahrpunderten in der Aberluck und der Aberluck und der Verbarbung und gestel der Verbarbung der von der Verbarbung der von der Verbarbung der Verbarbung

im Anhalt-Bernburgichen Gurftenhaufe und bann reformirter Prediger in Dreeben Ginige Jahre fpater an Die reformirte Gemeinde in Samburg berufen , Derbeirathete er fich bafelbft am 4, Juni 1781 mit ber alteften Tochter Mari bes bortigen Raufmanns Reesmann. Anfange ber neunziger Rabre febrte er in bie Beimath jurud und murbe Pfarrer in Raiferelautern. Rach ber Colac: in ber Rabe biefer Stadt (26, bis 28. Rovember 1793) fluchtete er mit Famili nach Beibelberg und fand im bortigen Rirchenrathe Befchaftigung. 216 naamei Jahren wieder einige Ordnung am linten Rheinufer bergeftellt mar, mutb Bater B. jum erften Biarer in Ofthofen bei Borme ernannt, und bier Friedrich August am 6. Mai 1802 geboren worden, ale ber jungfte unt amolf Geldwiftern, mobon bier in fruber Augend ftarben. 3m Gerbfte 1811 wurde ber neunjahrige Rnabe jum Befuche ber Lateinschule nach Granftat berbracht, und an Oftern 1814 trat berfelbe in bas Gymnafium ju Raifere lautern ein, beffen Rector fein Bathe mar. Der ziemlich ungenugenbe Sprach unterricht mar vielleicht foulb, bag B., mas er bem Mangel an Talent fchrieb, ben lateinischen und griechischen Claffitern tein Intereffe abgewinner tonnte. Defto mehr jog ibn bas Studium ber Dathematit, inabefondere be: Geometrie an, welche Rector Balbier lebrte. Go febr mar B. in Diefem Sad feinen Mitfculern überlegen, bag er ju ihrem Repetitor ber Geometrie augeftellt murbe. Ale im April 1816 ber Bater geftorben und bie Dutter mid: in ber Lage mar, ihren Cohn August weiter auf bem Bomnafium gu belaffen erbot fich beffen Bruber Bilbelm, ber in Manchefter Procuratrager ber Giliale eines Samburger Saufes mar, ibn gu fich ju nehmen und fur feine iernere Musbilbung ju forgen. 3m Sommer 1817 tam biefes Anerbieten ju: Musführung. Bon Danchefter aus brachte Bilbelm B. feinen bes Englichen gang untundigen Bruber behufs Erlernung ber Sprache gu einem in ber Rab wohnenden Landgeiftlichen, ber weber beutich noch frangofifch berftanb. Go ir ausichlieflich englische Umgebung berfett, machte Auguft B. in ber Sprace fo raiche Fortichritte, bag er icon nach einem halben Jahre fchriftlich unt munblich berfebren tonnte. Sierauf trat berfelbe bei feinem Bruber in bie taufmannifche Lebre, und ale biefer balb, befonbere aus ber Lecture ertannt hatte, bag ber Lehrling bon ber angewandten Dechanit im hoben Grabe angezogen murbe, machte er ibm felbft ben Borfchlag, ju ihr überzugeben. fant fofort Aufnahme in ben Bertftatten bes miffenichaftlich gebilbeten Dechenifere Bhite, mabrend John Dalton, einer ber bebeutenoften englifchen Popfifer iener Reit, fich bereit finden lieft, ibm Bripatunterricht in Mathematit und Phofit au geben. Der angebenbe Dechaniter batte fich in ber neuen Lebre nicht nur mit mechanifchen Arbeiten gu beschäftigen, fonbern auch bie gabireichen bow Mbite erfundenen Dafcbinen au ftubiren, woburch er auch in der Beurtheilung bon anderen Berten ber Dechanit febr geforbert wurde. Rach Beendigung ber ameijabrigen Lebrzeit bei Bbite verfiegte fur B. bie aus bem Gintommen feines Brubers gefloffene Unterftugung, ba biefer im Juli 1821 ftarb, und er mußte nun barauf bebacht fein, fich feinen Unterhalt felbft ju berbienen. E: verfucte bies mit bem Betriebe einer auf eigene Rechnung errichteten Metallbreberei; ale aber bie Ginnahmen aus berfelben bei aller Ginfchrantung taum aum Leben ausreichen wollten, febrte er nach einiger Beit über Samburg in bie Beimath jurid, um mit Freunden und Befannten ju überlegen, welchem Berufe er fich nun gumenben folle. P. entichied fich fur bas Ingenieurfach und begog beshalb von Oftern 1822 bis jum Berbft 1823 bie Univerfitat Gottingen, um an ihr vorzugsweise reine und angewandte Mathematit, fowie Raturwiffenichaften ju ftubiren. Geine prattifchen Studien machte er im Rreisbaubureau ju Speier. in das er nach feinem Abgange bon Gottingen als Bauabfpirant aufgenommen

ourde. Nachdem er gur Erweiterung und Befeltigung seiner thorextischen Kennliffe im Winter 1844 25 in München, wo es damals werder Universität noch jobytechnitum gab, bei verschiedenen Mitgliedern der Alabemie auch noch derm Bertelungen aber Hypist, Cheime und Minteralogie gehört und an den damit erbunderen prattischen Uedungen theiligenommen halte, legte B. im Juni 1825 er ein der Norden der Mitglieden Obersten Ausbesche der Staatsbienspirtung ab, welche

in allen Theilen mit ausgezeichnetem Erfolge" beftanb.

Schon mar B. im Begriff, in ber Gigenichaft eines Bauprattitanten nach Speier gurudgutebren, ale ibn ein neues Berhaltnig in Dunchen festhielt. Bu ben Atabemitern, beren Borlefungen er fürglich befucht batte, gehörte auch Jofeph Fraunhofer. Diefer berühmte Optifer wollte ben jungen B. ju feinem Rachfolger herangieben und bot ihm beshalb Beichaftigung in feinem Inftitute an; fein Bunich follte fich aber nicht erfüllen, ba er icon nach einem Jahre 7. Juni 1826) in ben Armen feines jungen Freundes ftarb. Balb barauf lehrte B. in Die Bfalg gurud, mo er mit bem Rreisingenieur Panger Borarbeiten für bie Fortfegung bes Rauals Monfieur bon ber frangofifchen Brenge bis Speier herzustellen beauftragt mar. Aber noch por Bollenbung berfelben murbe er am 17. Februar 1827 als Silfsingenieur jur Dinifterialbaufection nach Dunchen berufen, um bei bem Entwurfe eines bie Donau bei Relbeim mit bem Dain bei Bamberg verbindenden Schifffahrtstanale, ben fcon Rarl ber Große geplant und angefangen hatte, jeboch technischer Schwierigleiten wegen nicht ausführen tonute, mitzumirten. Bauli's und feiner Ditarbeiter nachfte Aufgabe war, bas Terrain auf ber bie genannten Strome trennenben Baffericheibe und in ben bagu gehörigen Thalern aufgunehmen, um biernach bie Theilungshaltung bes Ranals feftaufegen. Die Lofung biefer Aufgabe und ber Brojectirung ber Ranalftrede Reumartt . Bamberg mar um jo mubfamer und geitraubenber, ale es bamale fur Franten noch teine Steuerblatter gab, in welche Die technischen Bestimmungen fofort batten eingetragen werben tonnen. Schon in Diefen Borarbeiten fur ben Donaumainfanal tritt une in B. ber gelehrte und bentenbe Ingenieur entgegen, welcher, ber erfte in Baiern und Deutschland, bas aus ber frangofifchen Schweig ftammenbe und bom Genfer Ingenieur Ducarla 1782 jur Berfinnlichung ber Oberflachengeftalt bes Meeresbobens angewenbete Silfsmittel ber Borigontalcurven auf bas fefte Terrain und bie Projectirung bon Ingenieurbaumerten übertrug, fowie er es bei feinen im Jahre 1840 41 im Ingenieurcurfe ju Dunchen gehaltenen Borlefungen feinen Buhorern bringend jur Benutung empfahl und fpater (1843-1860) bei ber Eraffirung ber baprifden Staateifenbahnen in ausgebehntem Dage anwenben ließ. 3m April 1832 murbe B., ber nun funf Jahre unter ben Mugen ber oberften Baubeborbe praftifch thatig mar, unter bem Titel eines Rreisingenieurs mit ber Borftanbicaft ber tonigl. Bauinfpection Reichenhall betraut. Mus Diefer Stellung berief ibn jedoch icon am 15. Darg 1833 ein fonigliches Decret jum Oberingenieur ber oberften Baubeborbe, jum Profeffor ber boberen Rechanit an ber Univerfitat Dunchen und aum ameiten Borftanbe ber tonigl. Bolytechnifden Schule bafelbft. Gine Minifterialentichliegung bom 11. Septbr. jenes Jahres fügte auch noch bas Rectorat ber neugebilbeten Rreisgewerbeichule für Oberbatern bingu.

Gin b reicher Amnterigen, wie er aufer I. wohl und feinem anderen Beannten und einma biefolgert wurde, bedorf einer Erfalutrung, weise auf bos gu Anflond ber berifiger Johre in Baiern geschaffene Spltem von technischen Unterrichts untdereiten mus. Kning Ludwig I. statte feil einem Regierungsantrilt ber Stang was der Berifig Burder in der Berifig gegegerenbeit wir der Beriffen unter bem 16, februar 1833 bie Errichtung von beite der Beriffen unter bem 16, februar 1833 bie Errichtung von beite der Beriffen unter bem 16, februar 1833 bie Errichtung von beite der Beriffen unter bem 16, februar 1833 bie Errichtung von beite der Beriffen unter bem 16, februar 1833 bie Errichtung von beite der Beriffen unter bem 16, februar 1833 bie Errichtung von beite der Beriffen unter bem 16, februar 1833 bie Errichtung von beite der Beriffen unter bem 16, februar 1833 bie Errichtung von beite der Beriffen unter bem 16, februar 1833 bie Errichtung von bei der Beriffen unter bem 16, februar 1835 bie Errichtung von bei der Beriffen unter bem 16, februar 1835 bie Errichtung von 1855 bie der Beriffen unter bem 16, februar 1835 bie Errichtung von 1855 bie der Beriffen unter bem 16, februar 1835 bie Errichtung von 1855 bie Errichtung von 1855 bie Errichtung von 1855 bie der Beriffen von 1855 bie der Beriffen von 1855 bie Errichtung von 1855 bie der Beriffen von 1855 bie Errichtung von 1855 bie der Beriffen von 1855 bie der Be

Battungen technifcher Unterrichts- und Bilbungsanftalten befohlen: Landwirthfcafte und Gewerbefculen, polytechnifche Schulen und eine technifche bochichule. Im Berbfte jenes Jahres traten über gwangig Landwirthichaite. und Bewerbeichulen ins Leben, barunter acht Rreisanftalten, welche ben humaniftifchen Symnafien parallel geftellt maren und beren Abfolutorium, wenn ibm bas einer bierclaffigen Lateinichule borausging, jum Uebertritt an Die technische Sochichule befähigte, im anberen Falle aber nur gur Aufnahme in einer ber brei mit bem Range bon Lyceen ausgeftatteten polytechnifchen Schulen gu Munchen, Rurnberg und Augsburg. Die technifche Bochichule war mit ber cameraliftifchen Facultat ber Univerfitat Munchen berbunden, und an ihr follte ber Oberingenieur B. neben feinen fonftigen umfaffenben amtlichen Arbeiten Bortrage über hohere Dechanif halten. Bur Borbereitung auf Diefelben murbe ibm allerbinge eine Frift bon amei Jahren gemabrt; ale aber biefer Termin berftrichen mar, erflarte fich It, wegen Mangels an Beit aufer Stanbe, Die ibm übertragene Uniberfitats. Profeffur angutreten, und bat um Enthebung bon berfelben. Seinem Gefuche murbe jeboch erft bann willfahrt, als man auf Grund einer fiebenjahrigen Erfahrung an mangebenber Stelle einfah, bag bie technifde Sochicule an ber Uniberfitat nicht gebeiben tonne und in anderer Beife fur bie Musbilbung bon Abfpiranten bes technifden Ctaatsbienftes geforgt werben Diefes Mustunftemittel bot bie Errichtung eines Ingenieurcurfus an ber polytechnischen Schule in Munchen, welcher am 14. Juli 1840 befchloffen und mit Beginn bes Studienigbres 1840 41 eröffnet murbe. In biefem Gutfe nun hatte ber gleichzeitig jum Rector ber ermeiterten polytechnifchen Schule ernannte, bagegen bom Rectorate ber Rreisgewerbeschule enthobene Oberingenieur B. Bortrage über Strafen. Bruden- und Bafferbau ju halten. Ale Oberingenieur beforgte er bas Referat uber bas Baumefen in zwei alljahrlich gu bereifenden Regierungsbegirten und über ben Donaumaintanal, ferner mußte er als Collegialmitglied ben modentlichen Gigungen ber oberften Baubeborbe beis mohnen, endlich Jahr fur Jahr bie Concureprufungen fur ben Staatebaubienft Mle Brofeffor lag ibm ber Bortrag ber Theorie bes Ingenieurmefens und die Leitung ber bamit berbunbenen Conftructionsubungen ob, ein Benfum, welches jest (freilich in coloffaler Erweiterung) an ben meiften ted. nifchen Sochichulen brei Profefforen beicaftigt. Und Die Fubrung bes Rectorate ber polptechnischen Schule mar felbft bamals feine Sinecure, wenn auch bie Rabl ber ju erledigenben Gefcaftenummern nicht ben gehnten Theil ber jegigen betrug.

Die Berbienfte Bauli's um bas technifche Bilbungsmefen in Baiern berbreiten fich in brei Richtungen: Bunachft auf feine Mitwirfung bei ber Gin. und Durchführung ber Bewerb- und polytechnifden Schulen, fur welche es bamale an geeigneten Lehrern und Rectoren fehlte. Dann auf feine an bem Ingenieurcurfe in Munchen gehaltenen Bortrage uber Stragen., Bruden. und Bafferbau, welche beutiche Studirende mit ber bamale bebeutenbften Litteratur bes Ingenieurfaches, ber frangofischen, in einer Beife befannt und bertraut machten, wie ei an feiner andern polytechnifden Schule in Deutschland gefchab. Endlich auf bas Braftifum, welches er nach Riederlegung bes Lehramts fur feine beim Gifenbahnbau bermenbeten ehemaligen Schuler jedesmal bann abbielt, wenn er Die ibm untergeordneten Baufectionen pifitirte, um mit beren technischem Berfonale an Ort und Stelle bie in Ausficht genommenen ober bereits in Ausführung begriffenen Erd- und Runftbauten in berfelben flaren und lebenbigen Weife ju befprechen, Die auch feine Borlefungen auszeichnete. Die Ratheber-Lebrthatigfeit Bauli's und feine felbitanbige Rectorateifibrung an ber polntechnifchen Schule a. D. erftredte fich taum über ein Jahr, ba er mit Enbe Juni

1841 nach Rurnberg überfiedeln mußte, um bort ale birigirendes Mitglied in Die Gifenbahnbau-Commiffion einzutreten, welcher Ronig Lubwig I. Die Auf. anbe geftellt batte, bon ber fachfifden Reichsgrenge bei Sof uber Bamberg und Ramberg bis Mugeburg und gegebenen Falls bis Lindau eine Locomotiv-Gifenbahn auf Staateloften ju bauen. Un ber Spige biefer Commiffion ftanben anfanglich brei Directoren: Rreisbaurath Denis fur Die Strede Sof-Rurnberg, Cheringenieur B. fur bie Strede Rurnberg - Augeburg, und Dbergollinfpector Durig fur bie Abminiftrativgefchafte auf ber gangen Linie. Gine fo vielfopfige Oberleitung bemahrte fich jedoch nicht, und icon nach einem Jahre trat Denis bon ihr gurud und B. erhielt bie gefammte technifche Direction, mabrend Durig nad wie por bie bionomifden Gefchafte beforgte. Babrend feines fiebenjabrigen Aufenthalte in Rurnberg (1841 bis 1848) wurde B. unter Belaffung in feiner Stellung als technischer Borftand ber tonigl. Gifenbahnbaucommiffion zweimal beforbert: 1843 jum Rreisbaurath bei ber Regierung bon Mittelfranten, und 1848 jum Oberbaurath bei bem tonigl. Minifterium bes Innern; auch erhielt n, in biefer Beit amei inlandifche Orbenebecorationen: 1845 bas Ritterfreug bei Berbienftorbens bom beiligen Dichael und 1847 bas ben perfonlichen Abel berleibenbe Ritterfreug bes Civilverbienftorbens ber banrifchen Rrone. feinen technischen Leiftungen mabrend biefes Zeitraumes wird noch besondere bie Rebe fein; über bie bon ihm gu bewaltigenbe Arbeitelaft aber auferte er felbft, daß fich in Folge berfelben ber Sonntag bei ihm bon ben Bochentagen nur badurch unterschieden habe, daß er am Bormittag die Predigt besuchen und am Radmittag um 5 ftatt um 8 Uhr nach Saufe geben tonnte.

Bon Rurnberg batte B. zwei großere miffenfchaftliche Reifen in Gifenbahnangelegenheiten ju machen. Die erfte im Binter 1843 44 nach England und Irland, um im Auftrage ber tonial. Staateregierung bie eben vollendete und fo bod gepriefene "atmofpharifche Gifenbahn" zwifchen Ringetown und Dalten eingufegen und gu ftubiren; Die andere im Frubjahr 1846 in Die Schweig, um ani Ginlabung bes St. Baller Gifenbahncomites in Gemeinschaft mit bem mirtembergifchen Oberbaurathe Gkel ein Gutachten über Die wirtbicaftlichfte Anlage einer bon Rorichach über St. Ballen nach Wol führenben Gifenbahn abjugeben. Die Ergebniffe feiner Reife nach England bat B. in gwei febr eingebenben Berichten an bas ibm porgefekte fonigl. Staatsminifterium bargelegt und barin fich gegen bie Ginfubrung ber auf bem Drudunterichiebe amifchen gewohnlicher und in Robren berbunnter Quit berubenben atmofpbarifchen Gifenbohn in Deutschland und Baiern ausgefprochen, weil ber Betrieb, abgefeben bon feiner Roftfpieligfeit, fomobl burch bie gefünftelte Ginrichtung ber Treib. robren fur bie Rolben als auch burch bie Unbilben bes beutiden Binters fort-Dahrenben Störungen unterliegen murbe. 3m Berfolge ber Schweizer Ungelegenheit gab B. außer bem mit Gel im Rai 1846 bearbeiteten gemeinfamen Gutachten im April 1851 auch ein Cebaratbotum ab, worin Die Anfichten ber bom fcweigerifchen Bunbesrathe aber bie gleichen Fragen bernommenen englifden Ingenieure R. Stephenfon und S. Spinburne grundlich erortert und einer icharfen fachlichen Rritit unterftellt murben. Es handelte fich babei nicht um bie Berichiebenheit ber Traffen, welche bon beuticher und englifcher Geite borgefchlagen murben, fonbern um ben Unterfchied in ben Bewegungsmitteln, welche an ben fteilften Stellen ber in Ausficht genommenen Bahnftreden in Anwendung tommen follten. Die Deutschen B. und Ghel maren fur ben Locomotivbetrieb, wie fie ibn auf ben ichiefen Gbenen bei Reumartt in Bagern und auf ber rauben Alb bei Geiflingen in Burtemberg eingeführt haben, Die beiben

Englander verfochten ben Geilbetrieb mit ftegenden, burch Bafferfrait gu betreibenben Mafchinen. Daf bie wiffenfchaftlich beffer gerufteten beutichen

Mus biefer letten Beriobe feines Birtens im Ctaateifenbahnbaubienfte fei blos ein Bert besonders bervorgeboben, Die Gifenbahnbrude fiber Die 3far bei Großheffellohe, welche jur Beit ihrer Bollenbung (1857) burch bie fcmiebeeifernen Fachwerftrager Auffeben erregte und beren ben Ramen Bauli tragenbes Shiftem nach ber bei Beffellohe bestandenen Brobe fofort in ben Stromgebieten bes Rheins und ber Donau die ausgebehntefte Anwendung fand. Auffallenberweife fehlt nicht blos in Pauli's binterlaffenen biographischen Rotigen, fonbern auch in ben Acten ber fonigl. Gifenbahnbaucommiffion jebe Rachricht fiber ben Urfprung ber Erfindung, und wohl beshalb, weil fich auch an bem Pauli'ichen Brudenfuftem ber icon vielfach erprobte Sag bemabrte, bag im Gebiete bes Ingenieurmefens feine fur bie Pragis wichtige Erfindung fofort fertig in Die Welt tritt, fonbern erft nach und nach burch bie Gebantenarbeit Debrerer bie Bollendung erhalt, in ber fie Gemeingut wird. In ber That unterfcheibet fic Die erfte bon B. allein conftruirte und im 3. 1853 bei Gungburg ausgeführte Fachwertbrude wefentlich von ber vier Jahre fpater bei Beffellohe erbauten, fur welche auf herrn b. Bauli's Bunfch ber Berfaffer Diefer Biographie im Rai 1856 ein bon ben Mangeln bes Gungburger befreites und fomit verbeffertes Spftem entwidelt und in einer ausführlichen Dentidrift bargeftellt batte. Diefem Spfteme traf B. in Berbindung mit bem bamaligen in feinem Dienfte ftebenben Ingenieurpracticanten, nunmehrigen rubmlichft befanuten Director ber Gubbeutiden Brudenbaugefellicait S. Gerber nur noch bezüglich eines Conftructionstheils eine Menderung, und mit biefer mehr otonomifchen Beibefferung tam bas fragliche Tragerfpftem bei ber Großheffellober Brude gur Unwendung. Satten nun an der Refiftellung Diefes Suftems zwei engere Rad. genoffen und an der Ausarbeitung ber Conftructioneplane ein herborragender prattifcher Dechaniter (2. Werber in Rurnberg) mitgewirft, fo tonnte und wollte fich B. nicht als ben eigentlichen Erfinder bes nach ibm benannten und auf feinen Ramen patentirten Brudenfpftems bezeichnen; wohl aber gebuhrt ihm allein die Ehre, die Erfindung biefes Brudenfpftems beranlagt und geleitet und bann ben Duth gehabt ju haben, beffen wiffenfchaftliche und prattifche Bebeutung burch ben Beffelloher Bau unwiderleglich ju ermeifen.

In die Betwollium's des baierischen Schatischundens war zwar gegenüber, insthern ichmannschen Aufthänben durch drei en über Spije gestandene Radnur wie G. v. Reichenbach, E. v. Reinze und F. v. Schierlinger eine leste Ordnung gebracht worden; doch empland man es noch als einen Uebelfland, daß in der leiben die Ternung zwichen dem Socialogie und dem Ageniteutweien nicht ebusjo durchgeslährt war wie auf einem anderem Gebiete die Ternung der Jushy wo der Verwendung. Welnstellich diese Angagel und die ihren siehen fich findhenk Fodderung an die Baucandidaten, zwei verfchiedene Anfagen sorbernde Födder wie Architettur und Ageniteutwössenden.

257

STANFORD LIBRARIES

balb nach Bauli's Gintritt in Die Oberfte Baubeborbe eine Reorganisation bes Baumefens, bei ber es jeboch bes Roftenpunttes megen noch nicht moglich mar. bie Trennung bes Ingenieurfache bom Canbbaufache gang burchauführen; fie gefcab porlaufig blog bei ber Oberften Baubeborbe und ben Rreisbaubeborben. bie außeren Bauamter behielten noch Borftanbe, Die fur beibe Sacher gepruft und ausgebildet maren. Demnach tonnte auch ber Unterricht an ber in Dunchen beftebenben Bau- und Ingenieurichule noch nicht auf ein Fach beschränft werben. Gine bon B. berrubrenbe Gigenthumlichfeit ber Organisationeberordnung bom 13. Robember 1857 mar es auch, bag bie beiben Profefforen bes Ingenieurmefene (C. DR. Bauernfeind) und ber Sochbaufunft (G. Reureuther) an ber genannten Bau- und Ingenieurschule unter Beibehaltung ihrer Lehrftuble als Baurathe gur oberften Baubeborbe verfett, und foweit es ihr Lehrberuf nur immer geftattete, mit Referaten über bie bon ihnen bertretenen Sacher bebacht murben. Boraugemeife bem Ginfluffe biefer amei ifingften Collegialmitatieber mar es ju banten, bag bei ber Organisation ber technischen Sochichule im 3. 1867 68 fur bas Studium bes Ingenieurfache und ber Architeftur befonbere Abtheilungen an berfelben errichtet murben, womit auch ben Borbebingungen ber vier Jahre fpater bollftanbig burchgeführten Trennung bes boch. und Tiefbaus bollftanbig Genuge gefchab. Die tonigliche Berordnung bom 23. Januar 1872, welche Dieje Trennung aussprach, tam noch unter Bauli's Mitwirfung gu Stande, ju ihrer Durchführung bielt er fich aber, ba er unterbeffen fiebengig Jahre alt geworben mar, nicht mehr für ruftig genug, und er bat beshalb, bas brei Jahrfunfte hindurch mit bochfter Ginficht und Gewiffenhaftigleit verwaltete Amt eines foniglichen Oberbaudirectore nieberlegen ju burien, mas ibm auch unter ben bulbreichften Musbruden ber Anertennung feiner ausgezeichneten Dienfte am 3. Februar jenes Jahres gerne bewilligt murbe.

Roch et Jahre eines Friedlichen Lebensebands waren A. beschieben. Gerecht in friest jahr ausschließich in seinem Meinen Ausbaule zu Leussteten
bei Stumberg. Döwnoß fich im die Beschwerben des Altres wenig flüßber machten, unterbrach er boch sobes Jahr bei kandliche Stille und Jurtdagsiogenbeit durch einen mehrwochentlichen Aufenhalt in Keschenhalt door Rifflingen.
Dotthin war er auch Mitte Mai 1883 gegangen. Wach den ersten Wochen eines anscheinen glustligen Auspehrauchs übersteil in mm 4. Juni eine Kandbeit ohne bestimmten Charatter, und schon am 17. besselben Monats trat eine Schundlahmung ein, welche den Genuß von Sperile und Ernat unmahisch mochet und den Werfall der Sprache und Krähle nach sich 39. Pauli's Benußtein der blieb ungefreit, bis er am 26. Juni, umgeben von seiner Gamitte, sont aufläsier. Nach seinem Willem endst er auf dem Krächhofe zu Kissungen, nicht weit vom Krabe des gleichen Debereghrierends d. führ ung gegnüber dem Elandblieb ber trauernhen Germanie, welche des Wassingards der am 10. Juli 1866 bortleich in beissen Ample geschlenen untsten Kremen.

Oberbaubiector d. Bauli, der in feiner außeren flattlichen Ericheitung an machicken Beiten erinnerte, war ein eigenactiere ichar ausgeprächte Chopatte. In Bingen bes drüberten Lebens wenig aus fich herausgeftend, wurde er fehr mitbeiligen in Bejug auf feine schaffende dientliche Ideligiete, jumal im Areife junger Ingenieure. Als Borgefehrer war er, der an sich sehn die größen Anschwerten der Fleisper aus der eine Fleisper wohrten der Betragen woch er als Areite der fittliche Fester oder Unterten von Schaffen, oder als Anschwerten und Bernam zu untsplieden hohen. Were auf Annenstugend, Verufständigsel und Binditure etwos hielt, muße im hochachten; lieben aber sonnte ihn nur, wer fann Bild in sin Annense gefand, ohlem die Areitständigsel und

Allgem, beutide Biographie, XXV.

Bebeimniffen bes driftlichen Glaubens augemanbte Auverficht mar. Auf Diefer Bergensgrundgefühle rubte feine gange Berfonlichfeit, wie fie fich in amei gladlichen Eben, im Familienleben, im amtlichen und gefellichaftlichen Bertebr offer barte. Aus ibm ertlart fich bie unerschutterliche Rube bei bem Tobe feine erften Battin und breier ermachfener Rinber, barunter eines ju großen Soffnunge: berechtigten Cobnes, und bierauf laft fich bas willige Ertragen bon Rrantungen bie auch ibm nicht erfpart blieben, fowie feine unglaubliche Beburfniglofigte: und Benugfamteit, auch ben erlaubten ebleren Benuffen bes Lebens gegenüber gurudfuhren. Biele Borte maren feine Sache nicht, weber im Familien- und Berufeleben, noch in Freud und Leib: wo Blide und Borte nicht gennigte maren feine Burechtweifungen furg, im Dienfte auch manchmal fcarf. Doc barg bie rubige und icheinbar talte Außenfeite ein marmes Berg, wie nicht blat feine Sinterbliebenen und anblreichen Freunde, fonbern auch feine ebemalige Untergebenen und Biele, welche Beugen feiner Opferwilligfeit maren, beftatigen Geiner Ratur bat es mehr jugefagt, greifbar ju geftalten, ale befchreibenb bar auftellen : er bat baber außer ben icon genannten Gutachten über ichmeigerifd. Gifenbahnangelegenheiten nur wenige Artitel für technifche Beitichriften, namen lich bes Runft- und Gemerbeblatte bes polntechnischen Bereine fur Baiern at fchrieben. Diefer Berein, bem er ein halbes Jahrhundert lang und babon jor Jahrzehnte ale Ausschußmitglied angeborte, ehrte ihn mit feiner großen golben: Bereinsmebaille, fowie ibm gwei Ronige bon Baiern, ber Raifer bon Defterreit und die Konige bon Preugen, Sachlen und Burtemberg fur Die ihren Regirungen ermiefenen Dienfte burch Berleibung bober Orben ihre Anertennung Sat es fonach bem Oberbaubirector b. B. in einem lang: Leben an wohlberbienter Anerkennung nicht gefehlt, fo bleibt ihm auch nat feinem Tobe ein treues Anbenten feiner Sinterbliebenen und Freunde gefichen und fein Rame, ben feine Beichichte ber Entwidlung ber Gifenbahnen fibergebe tann, fowie feine im neuen Dunchener Bahnhofe neben James Batt, George Stephenson und Rarl August Steinheil verforperte Berfonlichfeit ermahnen ba Laien ju Dant und hochachtung, Die Junger bes Ingenieurfache aber ju and bauernber und grundlicher Arbeit, Die gur inneren Befriedigung meift aus lobnenben auferen Erfolg gewährt.

Bergl. C. v. Bauernsfeind's Gedächnisjerde auf Friedrich August v. Beul: Manchen 1884. — Dann die Cilinadamystumg von Gele und Acten, Jahr agang 1850 und 1857. | ferner in ber Zeitsfrift bes Bereins beutscher Zeigenteure vom Jahre 1865 bem Artikle von Gerter Aber die Verechnung ber Brückentunger nach Paultuf von der eine Gerter Aber die Verechnung der Brücken und endlich die Zeitsfrift für Bautwalt-Nach Villagen und der Verechnung der Ve

 eine kleine Zahl von Schriften, darunter drei Predigten, find von ihm veröffentlicht worden.

Andreae Charitii Commentatio historico-litteraria de veris eraditis Gedani ortis (Witt. Sax. 1715, p. 119). — Christ. Friedr. Charitii Spicle legii ad D. Andreae Charitii commentationem hist.-litt. de viris erud. Ged. ortis pars prior (Ged. 1729). p. 42. — Ephr. Practorii Athenae Gedanesses (Lips. 1713). p. 60, 61.

Pauli: Georg Jacob B. wurde als jungfter Sohn bon hermann Reinhold B. (vgl. u. G. 260) am 24. Juli 1722 ju Braunichweig geboren, befuchte bas reformirte Gymnasium illustre in Salle a. b. G. und bom Jahre 1737 an bie Univerfitat ebenba. 3m 3. 1745 ward er unter bie toniglichen Candidatos alumnos in Berlin aufgenommen, um aber feinem alten Bater bilfreich jur Seite fteben ju tonnen, nahm er ben im October 1746 an ibn ergebenben Ruf aum Rector bes genannten Gomnafiums in Salle an. Etwa ein Bahr nach bem Tobe feines Baters folgte er einem Rufe ale Brebiger auf ber Friedrichstadt in Berlin (1751) in welcher Stellung er biergebn Jahre berblieb. Dann ging er im 3. 1765 nach halberftabt als hofprediger und Confiftorialrath; 1775 murbe er ale erfter Domprediger und Infpector ber reformirten Gemeinden bes Saalfreifes wieber nach Salle berufen, wo er am 23. Februar 1795 ftarb. Er mar ein febr fleifiger und außerordentlich beliebter Prediger, aber in feiner theologifchen Stellung bollig ein Rind feiner Beit, ein um Entfernung "alles Doftifchen" eifrig bemubter Rationalift. In biefem Sinne arbeitete er auch in Berbindung mit Joh. Rarl Bifchon, feinem berzeitigen Collegen in Balle, das reformirte hallefche Domgefangbuch aus, beffen Ginführung an bem Tage ftattfanb, an welchem Bifcon ibm die Bedachtnifpredigt bielt, am 8. Mars 1795. Die Berbefferung bes Befangbuches ruhmte ber Rebner babei als die eigentliche Amtethat bes Berftorbenen. Das Befangbuch enthalt mehrere eigene Lieber Pauli's, Die meiftentheils mit Recht bergeffen find; unter ihnen ift bas Abendmahlslieb: "Rommt und est bas Brot bes Bundes, tommt und trinft bon meinem Bein", welches ichou im 3. 1777 in einem Anhange gu bem borigen Befangbuche gebrudt mar, wol bas befte; es bat auch noch u. a. in bem Berliner Gefongbuch von 1829 Aufnahme gefunden. Die altern Rirchenlieber überarbeitete B. fo ftart, bag fie theilmeife gar nicht ober nur am Bersmaße wieberguertennen find.

Drehhaubt, Chronil des Saaltreifes II, S. 688 f. — Evangelischresormite Kichenzeitung, Jahrgang 1863, S. 103 ff. — Koch, Geschichte des Kirchenlieds u. f. f., 3. Auft., 6. Bd., S. 497 f.

I. u.

Butli: Mac. Din tich I., gendhnich A. fen is hennant, gebütig aus inicht: aus ber Nähe von) Arsten in Westlaten, it turt vor bem 17. Nobember 1575. Er wurde im Winter 1584 als Buder des Frackflößers der Rostes der Brüber der Gemeinen Leben in Wohld immatriaufit, 1593 magister artum, 1551 ist er als Erzie des Kollets genannt, 1557—59 war er desten ikke Kector. Er die fleis katholich, wurde aber feiner guten Wirtfamtel ungen und weit des Affolfer siener Deutscheit und siener beutsche Bediebt wegen die der des Affolfer siener Deutschlicht, Mitte und, den Westlate der einen Westlassen, der in einer Gemeiner der Steiner Vertreiten Vertreiten und einer beutsche und der Heite gestlate der Steiner Vertreiten Vertreiten und einer deutsche und der Heite der Steiner der Vertreiten und der Bediebt, der der der Vertreiten Vertreiten und der Vertreite Gegendes das Irig gethan, sie des gehan, sie des gehan, sie des gehan, sie des gehans der den Vertreite der der der der Vertreiten der der der Vertreiten der Vertreiten der Vertreiten der vertreiten der der der Vertreiten der Vertreiten

beliebt bei der Jugend, hochgerht bei den Professen der nach 1563 wieden blüßenden liniverstüt. Als 1563 der bereichntt Bossesius des Kegentie übernahm, wurde bestimmt, daß der alle verdiente Arsenius nicht verdrangt, sonders neben ihm blieben holle. Sein Auspfladium wenne die griechsischen Ariches voller, und woch 1571 erbot er fich, und emplass Possesius ihn, zu einer griechichen Bortelung. Nach einer Notig scheint ihm auch die Kunst, gebrann: Busser, werden der Verliegen fellen ihr geweien zu seine

Die Quellen in Bifc, Jahrb. 4, S. 22 ff.; die alteren befondere gefammelt in "Etwas von Gelehrten Roftodichen Sachen" 3, S. 439 f. Rraufe.

Banli: Bermann Reinhold B. murbe am 28, Februar 1682 ale Sohn bes Profeffors ber Theologie Reinhold B. in Marburg geboren. Gein-Borfahren baterlicherfeits maren in mehreren Generationen Beiftliche in Dange gemefen. Er berlor feinen Bater febr frub. Rachbem er bie Schulen in De burg befucht, begann er ebenba im 3. 1696 bas Studium ber Theologie, ging bann mit feinem alteren Bruber auf bas atabemifche Symnafium in Bremer und fette bernach bon 1701 an bas Studium in Darburg fort. 20 Jahre alt marb er im 3. 1702 hofprediger ber bermittmeten Surftin Der Raffau. Chaumburg. 3m 3. 1705 tam er ale erfter reformirter Prediger a: bie Bartholomaifirche in Braunichweig, wo ber Bergog Anton Ulrich ben Refermirten freie Religionbubung geftattet hatte. Um feiner fleinen Gemeinde be firchlichen Laften au erleichtern, unternahm er im October 1705 eine Collecterreife nach Solland, auf ber er auch die Befanntichaft ber bebeutenbften bortine reformirten Theologen machte. 3m 3. 1724 ging er als Prediger nad Franfenthal in ber Bfalg; ba feine Mutter bon bier geburtig mar - fie mar eine Tochter bes Prebigers Daniel Tosfan und mar im 3. 1697 geftorben glaubte er, Diefe Berufung in weit ungunftigere Berbaltniffe nicht abweifen m burfen. Da feine Birtfamteit bier eine wenig erfolgreiche mar, folgte er gern im 3. 1728 einem Rufe nach Salle a. b. G. Sier murbe er junachft amerite. Domprediger und Profeffor am reformirten Gymnasium illustre, bernach im 3 1734 erfter Domprediger und Confistorialrath, fpater auch Infpector bes Domgomnafiume u. f. f. Er ftarb am 5. Auguft 1750, nachbem er mehrfach porbe: fcmere Rrantheiten burchgemacht hatte. - B. ift Dichter bes Liebes: "Lobe lobe meine Ceele, ben ber beißt Berr Bebaoth", welches Freglinghaufen in ben 2. Theil feines Gefangbuches (nicht gang unberanbert) aufnahm und welches bon bier aus in mehrere Gefangbucher, namentlich in Magbeburg und Umgegenb. Aufnahme gefunden bat. Außerbem ift er Berfaffer einer Reihe theologifder Abhandlungen : auch bat er Brebiaten bruden laffen.

Terhaupt, Cfronit des Saaltreifes II, S. 688. — Rotermund jum Jächer V. S. 1694. — Meufel, Lezicon X. S. 296. — Geongelich verdomitte Kindenzeitung 1863, S. 33 ff. — Roch, Gelchichte des Kinchenliedes u. l. l., 3. Kuft., 6. Bd., S. 77 ff. — Filcher, Kinchenliederleziton, 1. Hallie. S. 37.

Vauli: Joach im A., ein ausgezeichneter Sichter geistlicher leider, wird. 3. 1656 auter ben Krimmaern des Grummassum grauen Alloffer zu Bertin genannt, welche den Geburtelag des Gourectors Michael Schirmer feiern er bezeichnet sich sich leich na aus Wilksmat in der Wart, doch findet sich sich same angeblich nicht in den vom I. 1632 an vorhandenen Taufregistern beiers Eddotchens. D. verfereigte als Frimaner und bermach als Elubent der Theologie – er sudricht der der find frim fransstutt a. b. D. — laterinische und betuck Gestegenstissgedichte, von dennen im Angals noch vorhanden find, sich betuckte Gestegenstissgedichte, von dennen im Magals noch vorhanden find, sich

3. B. ein Troftlied auf ben Tob eines Cohnes von Baulus Gerhardt († im October 1665). Da er fich unter biefem Liebe noch SS, theol. Stud, nennt, fo bat er bamals (im 3. 1665) noch feine Anftellung gehabt. Er lebte nach Beendigung feiner Stubien in Berlin; eine Beitlang mar er Sauslehrer in ber v. Platen'ichen Familie. Am 25. Februar 1674 verheirathete er fich in Berlin mit Daria Febrenholg; in Gebichten, Die gur Berberrlichung Diefer Feier gebrudt find, wird er als Canbibat begeichnet. Es ift biefes, fobiel uns befannt, bas lette fichere Datum aus feinem Leben; worauf fich bie Angabe, Die fich bie und ba findet, er fei Brediger in ber Rabe bon Berlin gemefen, grundet, bermogen wir nicht ju fagen. Als Ditglied ber "Fruchtbringenben tentichen Befellichaft" bieß er "ber Treffliche". Gein Tobesjahr ift fo wenig belannt, wie fein Geburtsjahr. B. gab "Bier geiftliche Lieber" beraus, "bem lobwurdigen Bott gu Ghren und beffen Liebhabern gum beften abgefaßt bon Boachimo Bauli"; fie ericbienen ohne Angabe von Ort und Jahr; ba aber am Schluffe bes fleinen Beftchens ein Bebicht bon Paulus Berhardt "auf bie vier gegenwärtigen geift. und anbachtreichen Gefange" fich befindet, welches bon Berharbt als Prediger ju St. Ricolai in Berlin unterzeichnet ift, fo muß biefe Cammlung por 1666 erichienen fein. 3m 3. 1664 erichien bei Chriftoph Runge in Berlin "ATQ, Borgefchmad ber traurigen und froblichen Emigteit u. f. f."; auch biefem Buchlein ift als Anhang ein Gebicht Berharbt's bingugefügt. In Diefem lestgenannten Buche ift jum erften Dale Pauli's Lieb: "Bion, gieb bich nur gufrieben, Bott ift noch bei bir barin", gebrudt, bas nachher eine weite Berbreitung fand. Andere Lieder Pauli's find guerft in ben bei Runge erichienenen Ausgaben ber "Praxis pietatis melica" 1664, 1666 und 1672 gebrudt, wie Bachmann (bal, unten) nachgewiefen bat; fo fein befanntes Beihnachtelied: "D Befu Chrifte, Gottes Cohn, wie fommft bu boch au mir" in ber Ausgabe bon 1672. Schon feine Reitgenoffen baben Bauli's icone Baben und frommen Ginn gelobt; feine Lieber erinnern nicht felten an Diejenigen Gerhardt's, mit bem er nicht nur befannt, fondern auch befreundet gewefen gu fein icheint.

Nambad, Unthologie III, S. 351 fl. — Zeithafit für chiftide Wiffenfahl und chiftides Veden 1855, S. 46. — 3. fl. Bachmann, M. Michael Schirmer, Bertin 1859, S. 32 fl. — Rod, Oeldigidt des Artgelitätes u. f. f. 3. Auft, Bd. 3. S. 342 fl. — Bode, Quallennachweis, S. 126. — Under die angeführten Lieber Gertacht's Vol. Bachmann, Voluuls Gertacht's

geiftliche Lieber, Berlin 1866 (1876), C. 309 f.

I. u. Bauli: Johannes B. Um bas Jahr 1455 bon jubifchen Eltern geboren (mas indeffen neuerdings bestritten wirb), trat er fruh jum Chriftenthum über, wurde in Stragburg Dagifter, bann Ditglied bes Franciscanerorbens und predigte icon 1479 in bem Rlofter feines Orbens gu Thann im Elfag. 3m 3. 1499 murbe er als ausgezeichneter Brediger ju bem bon Frang Cabarra nach Oppenheim berufenen Convent entfandt. Bon 1506-1510 mar er Buarbian bes Barfugerfloftere in Strafburg, wo er bie Prebigten Geilere bon Raiferebera borte, Die er aufzeichnete und in ben folgenden Jahren ausarbeitete. Die erfte Sammlung berfelben gab er ale Lefemeifter au Schlettfight 1515 unter bem Titel "Cbangelibuch" heraus, ber im folgenben Jahre eine andere, Die "Emeis", und 1517 eine britte, Die "Brofamlin" folgte. Much ju Billingen im Schwarzwalbe mar er turge Reit lang Lefemeifter; 1518 berfat er baffelbe Umt wieber in bem Rlofter feines Orbens au Thann, mo er 1519 bie Comont. fammlung "Schimpf und Ernft" vollendete, 1520 bie bieber nur in lateinifcher Ueberfegung von Jac. Other befannten Predigten über Cebaftian Brant's

Narenschiff im Deutsche juricht und bis zu einem nach 1500 erfolgten. Tode verfolkte. Dene bie Kerbeinft Jaulis' und die Fritzung der Gestlerchen Prohjeten schweizen dem der der verfolgen nerhen, das der Schwerpunt! siner Bedeutung in der Jusammenstellung des bereits erwähnten Schwarft wird, nach der nicht der Verfolkten Schwarft und Nachafmungen verbreitet, einen leife erhölichen Kufflagen, Bearbeitungen und Nachafmung wie auf die Ticktung des AVI Jahrenders weseschlich talt.

G. Beith, leber ben Bartisker Johannes Sauli, Wien 1899.

3. M. Lopbenberg, Utenlyingel, Leitzig 1854.

3. M. Lopbenberg, Utenlyingel, Leitzig 1854.

Graft, herausgegeben von D. Desterley, Stuttgart 1866 (Liter. Berein).

Betteffend die neuerdings bestietzen jüdische hertallt Paulit's zu vol. K. Gubel,
D. S. H., Chsichigte ber oberbeitschen Minoriten-Probint. Murchvurg 1886.

Banli: Rarl Friedrich B., f. am Schluffe biefes Banbes.

Bauli: Rarl Bilbelm B., geb. am 18. Dec. 1792 au Bubed. + bafelbft am 18. Darg 1879, ftammte aus einer Familie, Die gu Altena in Beftfalen anfaffig, feit Unfang bes 18. Jahrhunberte nach Lubed übergefiebelt mar. Dehr ale ber burch feine Reifen und Gefchafte in Anipruch genommene Bater Abrian Bilbelm B., ber Raufmann in Lubed mar, ubte Die Mutter Ginflug auf bie Entwidlung bes Cohnes aus. Magbalena Boel, aus einer urfprunglich hollandifchen Familie, Die burch brei Generationen in Rugland gelebt und bort erhebliches Bermogen erworben batte, war bie Schwefter Beter Porle, ber fich feit 1789 in Altona niebergelaffen und bie Berausgabe bes Altonaer Mercut übernommen hatte. Durch litterarifche und bermanbtichaftliche Begiehungen bes Brubere mar auch bie Comeffer mit ben geiftig berborragenbften Rreifen ber Samburger Gefellicaft, ben Buid, Reimarus, Siebeling, Bogbet vertraut geworben, und als bie Eltern eine Zeitlang in Altona ihren Bohnfit nahmen, trat frulgeitig eine Reibe bedeutenber Menichen in ben Gefichtelreis bes jungen B. Den erften Unterricht genoß er in ber Benfion bes Abbe Buiot ju Altona, fpater befuchte er bie Brima bes bortigen Gumnafiums, bas er mit bem au Budeburg vertaufchte, ale bie Familie 1808 babin überfiebelte. Oftern 1811 berließ er bie Coule, um in Tubingen Jurisprubeng gu flubieren, nachbem er fich aubor fiber bie Babl biefes Berufe guten Rath bei Rarl Giebeling, ber bamale ale Bribatfecretar bee Grafen Reinhard in Caffel fungirte, geholt batte. Die beiben in Tubingen verlebten Jahre bilbeten ben Blangpuntt feiner Jugenb. Tubingen nannte er feine geiftige Beimath und im fpateren Lebensalter bat er wohl baran gebacht, fich bortbin gurudgugieben. Go eifrig er auch feinen Berufeftubien obgelegen batte, mas ihm Tubingen für immer werth machte, mar Die Erinnerung an Die Benoffen, mit benen er ein bon Boefie, Liebe und Freundichaft bewegtes Leben geführt hatte. Borgugeweife maren es Gubbeutiche, por allent Buftab Schmab, in beffen elterlichem Saufe er ein gern gefebener Baft war, ber Jurift A. Roftlin, ber Theologe Ofiander, August Bauly, August Mayer, ber eine fruh burch Rrantheit binmeggerafft, "entrudt ber anbere unter Gis und Gra", wie Guftab Comab bem int Felbjuge bes Wintere 1812 umgefommenen Freunde nachfang, bilbeten einen Rreis, bem Ubland, Rarl Maper, ber Bruber Augufts, und andere Reltere noch nabe ftanben. 216 B. Offern 1813 nach Budeburg ju Guß beimtebrte, mar er entichloffen, mit ben Baffen in ber Sand bie baterlandifche Gefinnung ju bethatigen, welche eine bochgemutbe Jugend auch in ben rheinbundifden Staaten gebegt und gepflegt batte. Empfehlungeichreiben ber Grafin Bilbelmine bon Schaumburg . Lippe an ben Grafen Balmoben-Bimboin, ber an ber Gibe commanbirte, berichaffte ibm amar Aufnahme in bas Corps erft ale Gergeant, nachher ale Officier, aber bie

in ....iiy Gonele

Thatialeit blieb eine febr unbefriedigenbe. Anftatt rubmboller Rampie murbe ibm nichts au Theil als muffiges Umbergieben in ben medlenburgifden Tannenwuften und eine breimonatliche Belagerung ber Feftung Gludftabt. 3m Frub. jahr 1814 heimgelehrt, beichaftigte er fich mit mancherlei poetifchen und litterarifchen Blanen; ein in Diefer Beit berfaßtes Bedicht: "bas Lieb bom alten Belben" nahm Gorres in ben Rheinifchen Derfur auf, bon wo es irrthumlich ale bon Dag von Schenfenborf herrubrend in beffen fammtliche Bedichte (erfte Musg., Berlin 1837, S 271) übergegangen ift. 3m Berbft 1814 nahm B. feine Studien wieder auf und murbe am 23. October 1814 in Gottingen immatriculitt, wo er bis ju feiner Promotion verweilte. Auch Diefe Beit berlebte er im Umgange mit ausgezeichneten jungen Dannern, wie Bethmann Sollmeg, Bobelfdwingh, Baffenpflug, M. b. Sarthaufen, Chrift. Mug. Branbis. Er bat wohl biefe Beit als rein prattifche ber in Tubingen verlebten gegenuber geftellt; aber fie ift boch nicht blos in ein grundliches Studium bes Jus aufgegangen. Er fpielte fleißig Bioline, unterhielt gefellichaftliche Begiehungen gu Beife, bem Saufe ber Frau bon Robbe geb. Echloger, vertiefte fich in bie in Mufnahme tommenben und in Gottingen burch Benede fo ausgezeichnet bertretenen altbeutiden Studien und berfolgte bie Politit mit regftem Intereffe, wenn auch balb mit fteigendem Unwillen über bie Enttaufdungen ber Beit. 2m 18. Dc. tober 1815 litt es ibn nicht in ben engen Mauern Gottingene; bas Ribelungenlieb in ber Tafche, manberte er nach Gifenach, um in ber Stabt bie Ruffen und bei bem Freudenfeuer auf ber Bobe Landsleute gu finden, Die im fcharfen Oftwind froren und "ein freies Leben fuhren wir" fangen. Go haushalterifch er mit feiner Beit umgeben mußte, Die Lecture ber Schrift bes Staaterathe pon Dabelom über bie Bebeutung bes Urt. 13 ber Bunbesacte erregte ibn bermagen, bag er an ben in Gottingen weilenden Berfaffer einen berben, balb allgemein verbreiteten Brief richtete und bamit eine Reihe flubentischer Demonftrationen einleitete, woffir er noch in ben letten Bochen feiner Studentenzeit mit ber Baffe in ber Sand einzuftegen hatte. Rachbem er am 9, Dary 1816 bas Examen beftanben hatte und am 13. April promobirt worden mar, begab fich B. nach Lubed, um fich als Rechteanwalt niebergulaffen, mohl gugleich in ber Soffnung, in ben öffentlichen Memtern Berwendung gu finden, gu benen ben Reformirten in Lubed erft bie Bunbesarte Bugang berichafft hatte. Die Abpocatenthatiafeit fagte P. auf Die Dauer wenig gu, und fo nahm er mit Freuden ben Antrag bes Cenate an, Gerretar bes mit bem 13. Robember 1820 ins Leben tretenden gemeinichaftlichen Oberappellationsgerichts ber vier freien Stabte au merben. Diefe Stelle bat er bie 1843 befleibet. Er tam baburch in bie nachften bienftlichen Beziehungen gu fo ausgezeichneten Dannern wie bem Prafibenten Beife, ben Rathen Sach und Cropp, nahm an allen Berathungen eines fo bervorragenden Collegiums, wie dies Bericht mar, Theil und hatte boch genug freie Beit übrig, um fich ber fruchtbarften litterarifchen Thatigfeit gu mibmen. Die fruhefte juriftifche Arbeit Bauli's, Die an Die Deffentlichfeit getreten ift, behandelte ein proceffnalisches Thema, bas Brincip ber fog. sententiae duae conformes. Obichon einer praftifchen Frage bes Samburgifchen Rechts geltenb. mar bie Untersuchung boch von fo allgemein wiffenschaftlichen Befichtspunften geführt, baß ihr Beife und Cropp in ihrer claffifchen Cammlung juriftifcher Abhandlungen (Bb. II, 1830, G. 183 ff.) einen Plat einraumten. Erft nach weitern gebn Jahren murben bie Arbeiten Pauli's befannt, Die ihm feine eigenthumliche Stellung in ber rechtswiffenschaftlichen Litteratur verschaffen follten. Die Biebergeburt bes Baterlandes batte ben Ginn für ein beutiches Leben und Streben ermedt und bas Reblichlagen ber patriotifchen Soffnungen biefen Ginn nur noch berftartt und mehr nach Innen gerichtet. 200 batte er beffere Rab-

rung finden tonnen, ale in bem altehrmurbigen Lubed mit feinem reichen Schat hiftorifder und funftlerifder Erinnerungen? B., ber feit feiner Ueberfiebelung fich mit ber Geschichte und bem Recht ber Baterftabt eifrig zu beschäftigen begonnen, ftanb auch nicht allein mit folden Stubien. Die patriotifche Befellicait aur Beforberung gemeinnutiger Thatigfeit, au Enbe bes porigen Rabrbunberte begrundet und Ditglieber aller Ctanbe umfaffenb, nahm fich auch biefer Beftrebungen an, und icon fruh bielt ibr B., 1817 gu ihrem Gecretar ermablt, Bortrage aus ber beimatblichen Gefchichte. Ditalieber bes Oberappellationegerichte wie ber ftabtifchen Beborben erforichten und fammelten bie Dentmaler ber lubifden Gefdichte und bes lubifden Rechte und murben burch manch iconen Fund belohnt. Reiner ber geringften mar ber, welcher B. gelana. Die alten Ober- und Rieber-Stadtbucher Lubede, bom Enbe bes 13. Jahrbunberts bis auf die Gegenwart reichend und Urfunden über bie gange Rulle berichiebenartigfter Rechtsgefcafte, welche bor ben ftabtifchen Beborben borge nommen waren, enthaltenb, waren feit langerer Beit berichwunden. 3m 3. 1834 fand B. fie nicht nur wieber auf, er verftand auch bie Runft, biefen tobten Beugen wieder jum Leben ju berbelfen, Die Rechtsfage, beren Erifteng ober beren Anwendung fie erichloffen, mit benen ber Gefetbucher in Berbindung au bringen und alle Seiten bes gefchichtlichen Lebens ju ihrer Ertlarung berangugieben. Das Refultat biefer Ctubien liegt in ben beiben Saubtwerfen Bauli's por, bie auf gleichem Boben erwachsen, nach gleicher Methobe gearbeitet, boch in ihrer außeren Ericheinung febr berichieben finb. Das eine: "Abhanblungen aus bem lubifchen Recht" betitelt, umfaßt vier Theile, beren erfter 1837, Die folgenben 1840 und 1841, ber lette nach langer Unterbrechung 1865 erfcbien. Gie ftellen Inftitute bes Brivatrechts: bas Recht ber Erbguter, Die ebelichen Erb. rechte, bas Erbrecht ber Blutefreunde und bie Teftamente, Die fog, Wiebolbsrenten ober Rententaufe in ihrer gangen hiftorifden Entwidlung und fofte matifchen Entfaltung bar und ftuben fich insbefonbere auf bas ungebrudte Material ber Stadtbucher, bas fie in reichen Mittheilungen bem Lefer gur Rachprufung borlegen, benn, wie ber Berfaffer im Borwort ertlart, "mir ift bie Babrbeit lieber als meine Borftellung bon berfelben". Er ift ebenfo entfernt bon einer ifolirten Betrachtung bes Lubifchen Rechts wie bon einer untlaren Bermifchung beffelben mit fremben Rechtequellen. Er bat einen icharfen Blid fur bas Chte und Unechte, bas Alte und bas Rene, bie Regel und bie Ausnahme, bas Urfprungliche und bas aus ber Frembe Aufgepfropfte. Es genugt ibm aber nicht an ber theoretifchen Erfenntnig ber berichiebenwerthigen Beftanbtheile bei aeltenben Rechts: feine Arbeiten verfolgen nicht blos neben, fonbern in ihrer hiftorifden Untersuchung einen praftifchen 3med, ben einer Reform jener Rechteinftitute in bem Ginne einer Befeitigung ber fcabliden Ginfluffe, welche bie romaniftifche Revifion bes 16. Jahrhunderts ausgeubt hat. Ift biefes Biel auch nicht erreicht worben, fo hat B. boch bie Benugthuung erlebt, bag feine Unterfuchungen weit über bie Grengen eines particularen Rechts binaus Anfeben gewonnen haben. 2Bem es um grundliche und quellenmakige Grorterung beuticher Rechtefake und Inftitute ju biftorifchen ober prattifchen 3meden gu thun ift, ber wirb gu Pauli's Abhandlungen greifen. Sind biefe ein Dufter rechtsbiftorifcher Untersuchung, fo find bie "Lubedifchen Buftanbe" Borbilber bolfethumlicher Bebanblung eines gelehrten Themas. Ihr erfter Theil ericbien 1847 und gab Darftellungen bes ftabtifchen Lebens ju Unfang bes 14. Jahrhunberte in einfachfter und boch aus ber reichften Renntnig bes Begenftanbes gefcopfter Form. Aus Bortragen berborgegangen, bie B. in ben Jahren 1838 - 46 bor ber patriotifchen Befellicaft gehalten bat, befleißigen fie fich ber größten Anschaulichfeit und Rlarbeit und erfullen ben Bunich ihres Berfaffers, bem Laien faglich ju fein, ohne bem Ge-

lehrten langweilig gu werben. Der zweite erft 1872 erfchienene Theil ber Buflande ftebt nur infoweit auf ber Sobe bes erften, ale er feft gefchloffene, bem hamifden Boben entnommene Begenftanbe behandelt; ber britte Theil aus bem Jabre 1878 bat nur ben Ramen mit ben beiben erften gemein, benn er balt nicht mehr an ber Bortragsform feft, noch giebt er Bilber bergangener Buftanbe ober Greigniffe, fonbern reibt eine Angabl rechtsbiftorifcher Anmerfungen auf ben Raben ber Artitelfolge ber rebibirten Inbifden Statuten. Dit einem merthbollen, ben Ctabtbuchern entnommenen Urfundenbuche ift auch Diefer Theil gleich feinen beiben Borgangern ausgeftattet. 3m 3. 1843 trat P. als Rath in bas Oberappellationsgericht ein: icon lange batte ibn ber Brafibent Beife fich aum Collegen gewünscht, aber bas unter ben freien Stabten mechfelnbe Bablrecht bot nicht fruber die Belegenheit, ale bis in jenem Jahre Blubme ausschieb, um tine Brofeffur in Bonn ju fibernehmen, und Labed bie bacante Stelle ju belegen batte. Die gefleigerten Unforberungen bes Umtes an feine Beit liegen B. leitbem nicht mehr ju großern Arbeiten tommen; ber 4. Band ber Abhand. lungen mar fcon lange bor feinem Erfcheinen bearbeitet. Doch bat B. Die Berien noch ben gewohnten Studien jugemandt, fich an ber Berausgabe bes Urfundenbuches ber Ctabt Bubed wie an ber 1855 begrundeten Reitschrift bes Bereins fur Lubedifche Gefchichie und Alterthumslunde betheiligt und gu letterer eine Reihe fehr werthvoller Beitrage, wie Die Dittheilungen aus bem alteften Bettebuch (Bb. I.) und bie aus bem Tagebuche bes Burgermeiftere Benrich Broles († 1628) geliefert. Dan murbe einen Dann wie B. febr unvollflandig temen, wenn man ibn blos nach feiner gelehrten und amtlichen Thatigfeit warbigte. Bar er auch bon Jugend auf bon einem lebhaft religibfen Ginne malt, fo haben boch erft bie Freiheitetriege und bie fich ihnen anfchließenbe griftige Bewegung bie driftliche Befinnung in ibm erwedt, in ber er bas Glud feines Lebens fand. Die Begiebungen gu feinen fcmabifchen Freunden maren burch einen religiofen Grundgug beberricht, ber Rampf bes Jahres 1813 erfchien im unter bem Borbilbe bes Chriftenthums, ber religio morte victrix. Die Befanntichaft, Die er in Gottingen mit ben Brubern Gad machte, Die Briefe ienes Freundes Ernft Ofiander, feines geiftlichen Baters, wie er ibn wol sannte, Die Becture bes Buches bon ber beutiden Theologie brachten ibn nicht unt in Begenfat ju bem berrichenben Rationalismus, fonbern führten ibn bem Pretismus ju, ohne bag er an beffen franthafter Ausartung je Gefallen geunben batte. Der Baftor ber reformirten Gemeinde ju Lubed, Johannes Beibel, war ein hervorragender Bertreter ber gleichen Richtung; an ibn folog fich B. inge an und lieb ber Sache feines Cobnes Rarl Beibel, ale er 1832 auf Anbringen einer bon Brofeffor Betri geführten rationalifiifden Bewegung burch ben bergog feines Amtes in Braunichmeig entfeht murbe, feine Reber. Alebalb nach feiner Berbeirathung im 3. 1822 wurde B. Borfteber ber reformirten Riche und war lange mit Bort und Schrift in Diefem Amte thatig. Er übernahm 1832 bie Redaction bes neuen Gefanabuches ber Gemeinde, mobei er ben Stundfat möglichfter, jedoch nicht unbedingter Conferbirung ber alten Rirchenlieber befolgte. Somnologifche Arbeiten haben ibn flete intereffirt. 218 1840 ber Entwurf eines lutherifchen Gefangbuches fur Lubed veröffentlicht murbe. ichtieb er eine ausführliche Beurtheilung beffelben und noch in feinen legten Lebensjahren eine "Gefchichte ber Lubedifchen Gefangbucher und Beurtheilung bes gegenwartigen" (1875). In bem bon Geibel 1814 begrundeten Bibelverein Die in bem burch Burgermeifter Overbed ins Leben gerufenen Diffionsverein witte er eifrig mit. Ale aber ber lettere beichloft, feine Baben nicht wie bis. ber bem Bafeler Miffioneinftitut, fondern baneben auch ber ebangelifch-lutherifchen Lebgiger Diffionsgefellicaft jugumenben, fchieb er aus, weil er unter ben Beiben

nur eine ebangelifche, nicht eine lutherifche und eine reformirte Rirche gepflegt feben wollte. Die Rirche ging ibm ftets über bie Confeffionen. In ben relie gibfen Tagesfragen ergriff er wiederholt bas Wort, balb in felbftanbigen fleinen Schriften, balb in Auffagen firchlicher Beitschriften. Die Reue Evangelifde Rirchenzeitung entsprach feinem Standpuntte, mabrend er ein entschiedener Gegner ber exclusiven Richtung Bengftenbergs mar und in ber Befampfung ber reformirten Rirche burch die lutherifche bie mibermartigfte aller Ericheinungen erblidte. Er hielt nichts von bem confeffionellen Dogmatismus; ihm mar bie Religion Sache bes Bergens, nicht ber Demonftration. - 3m April 1869 traf ibn ein Schlaganfall. Rach einigen Jahren erholte er fich foweit, bag er feine biftorifchen und hymnologifchen Studien wieder aufnehmen tonnte. Der zweite und britte Theil der Lubedifchen Buftanbe, Die Abhandlung: "Lubede Mangelb und Rapermefen" (Lubed 1875), Die angeführte Arbeit über Die Lub. Befangbucher und ber Muffat aber ben Labeder Beter Beyling, ber im 17. Jahrhundert als Miffionar in Abeffinien wirfte (Barned's Allgem Diffionszeitschrift, Dai 1876), ericbienen in biefer Beit. Seiner richterlichen Thatigfeit vermochte er feit jenem Rrantbeitsanfalle fich nicht mehr zu wibmen und erhielt im 3. 1876 feine Gnilaffung in den ehrendften Formen. Am 16. Darg 1879 traf ibn ber Golag aufs neue und führte am 18. Dara feinen Tob berbei.

G. Poel, S. W. Pouli, ein Lebensbith (Zeiticht. für Lüb. Gelch, IV. 1881).

— B. Krensborff, Pauli's jurifilid-litterariide Thâtigetit (dal).

Pleue Gang, Kirchangle, XXI, Nr. 17.— v. Bippen, Heile, S. 175, 227, 239, 312 ff.— Klüplet, G. Schwaß S. 31, 36 ff.— Goebete, Grundrich III.

S. 230 N. 627.

\*\*Trunds Visional Communication of Communicat

Bauli: Lubmig Ferbinand B., Chaufpieler, geb. am 30. Juni 1793 in Berlin, † am 28. Robember 1841 in Dreeben. Bu ben vielgenannten, o't lange Beit hinaus popular bleibenben Ramen gebort ber Rame Pauli's nicht, aber mo er bem Rundigen genannt wird, verbindet fich bamit ber Begriff großer Tuchtigfeit und jener freudigen Chrlichfeit gegenuber bem Beruf, Die in neuere Beit feltener wirb. Bauli's Bater mar Buchbruder und er beftimmte ben Cobn gur Erlernung Diefes Bewerbes. Rach vollenbeter Lehrzeit in ber Deder'ichen hofbuchbruderei und nachdem er einige Beit als Gehulfe feines Baters thang gemejen, tam Pauli 1812 nach Dagbeburg in Die Panja'iche Druderei. Schon in Berlin, wo bamals am Softheater herborragenbe Runftler unter 3fflanb's Direction wirften, war bie Reigung fur bas Theater in ibm erwacht, fie muche in den neuen freien Berhaltniffen, in die er jest eingetreten mar und burch Bermittlung bes ihm nachmals febr befreundeten Schaufpielere Beif erhielt er Butritt jur Bubne. Gein erftes Muftreten fant am 22. Robember 1812 m einer Rebenrolle bes Chaufpiels "Der Connenwirth" ftatt. Die rafche Entwidlung feiner fünftlerifchen Begabung murbe 1815 unterbrochen, in welchem 3abre B. als Freiwilliger bes zweiten Magbeburger Jagerbetachemente mit ine Gelb gog. Rach feiner Rudfehr im folgenben Jabre fab er fich genothigt, gunachft wieber ale Schriftfeber thatig ju fein, allein balb erhielt er burch Empfehlung bon Beif eine neue Anftellung am Dagbeburger Theater. Die Reigung 30 ber Schaufpielerin Raroline Mugufte Tilly, welche 1817 in Dagbeburg engagin murbe, 1818 aber einem Rufe an bas Dresbener Softheater folgte, murbe bie Urlache, baß que B. fich nach Dreeben manbte. Er aaftirte bort an ber tonigl. Bubne im Januar 1819 und trat bereits am 4. Marg b. 3. in ben Ditglieber verband biefes Inftitute ein. bem er bis ju feinem Tobe ale eines ber gead tetften und beliebteften Mitglieber angeborte. Bom 18. December 1824 bie 31. December 1825 führte er gemeinschaftlich mit Friedrich Burmeifter auch Die Beichafte ber Regie, Die er bom 1. Januar 1829 bis 31. December 1832

allein verfah. Am 22. Rovember 1837 beging er, gefeiert und ausgezeichnet, fein 25 jahriges Runftlerjubilaum. Leiber ftellten fich fcon einige Jahre hater (1840), wohl infolge ber Anftrengungen einer großen Gaftfpielreife, Krantheitsanfalle ein, Die fich berfchlimmerten und 1841 feinen Tob herbeiführten. - Die Rollenfacher, in benen B. feine gang Rraft entfaltete, maren ihrem Charafter nach die widerfprechendften. humoriftifche, gutherzige und polternbe Alte, Die er mit gang unwiderfteblicher und babei bochft behaglicher Birfung" barftellte, auf ber einen, Intriguante, "fo lange biefelben blos Raturmenfchen maren ober boch nicht aber bie Cphare bes burgerlichen Lebens binausgingen" waren auf ber anderen Seite feine mit Recht bewunderten Leiftungen. Competente Richter gaben allerdings ben erften ben Borgug, fo warm fie fonft auch Pauli's Jago, Difip ober Moor und felbft Mephifto anertannten. Befonders Butes leiftete B. als Glittern (Baffertur), Salftaff, Daniel (Erbvertrag), Glepfer (Abvocat), Loreng Rindlein it. - P. mar zweimal vermablt, feine erfte Frau ift Die ermabnte Caroline Augufte Tilly gemefen. Diefelbe murbe geboren am 22. Auguft 1800 ju Berlin, lebte bon 1801-18 in Wien, wo ibr Bater eine Stelle ale Theaterbichter und Secretar beim Grafen Balffn einnahm, fehrte bann mit ben Eltern in ihre Baterftabt gurud und murbe bier, bon ber mit ihr bermanbten, beruhmten Chaufpielerin, ber nachmaligen Dab. Erelinger fur Die Buhne ausgebildet. Ihr erftes Auftreten fand im 3. 1817 haufes ftatt. Roch im gleichen Jahre fam fie nach Dagbeburg und bon ba nach Dreeben, wo fich B. am 1. Robember 1819 mit ihr bermablte. Reun Jahre ipater, am 31. October 1828 ftarb fie. Frau P. mar eine gute Schaufpielerin, Die co perftand, ihren gern gefehenen Leiftungen im Luftfpiel ben Reis bes Raturlichen und Anmuthigen ju geben. - Pauli's zweite Frau, bie er am 30. Marg 1838 heimführte, mar die Freiin Ifidora bon Friefen, Die ibn aberlebte.

Bgl. namentlich 2. Pauli, Dresden 1842 und Wolff's Almanach für Freunde ber Schaufpieltunft a. b. 3. 1841, S. 131-141.

Rofeph Rarichner.

Bauli: Martin Bottlieb B., Rechtsgelehrter, geb. am 11. Januar 1721 ju Lauban, † am 12. Darg 1796 ju Bittenberg. B. begann bie humaniftifden Studien am Luceum feiner Geburteftabt, mo fein Bater Chriftoph P. ale Burgermeifter lebte und feste fie feit 1740 in Leipzig fort; er befuchte anfangs medicinifche, bann rechtemiffenfchaftliche Borlefungen. Entichloffen, fich bem atabemifchen Berufe ju mibmen, murbe B. 1745 in Leipzig Magifter, 1747 mit ber Differtation: "De theoriae et praxis juridicae discordia" (Lps. 1747, 40) doctor utriusque juris, und im gleichen Jahre furfachfischer Rotar und Movocat. Die Brazis fagte ibm jedoch wenig ju, bagegen bielt er febr eifrig juriftifche Bortrage. 1753 ging er als Gymnafialinfpector, jugleich als Profeffor ber Rechte und Beidichte, nach Dangig und nahm bon letterer Stelle am 18. October mit feierlicher Rebe Befig. Bebn Jahre fpater (1763) finben wir ibn als Profeffor ber Inftitutionen, bann als Beifiger am Solgerichte, am Schoppenfluble und an ber Juriftenfacultat ju Wittenberg. 1765 murbe er jum Profeffor "digesti veteris" fo wie jum Beifiger im Beiftlichen Confiftorium ernannt und ichied bort im 76. Lebensjahre aus bem Reitlichen. - Mis Schriftfteller ift Martin Bottlieb B. burch eine großere Babl bon Brogrammen und Differtationen befannt, außerbem lieferte er einige Abhandlungen in periobifchen Beitidriften (fo in S. Wintler's philosophifden Untersuchungen bom Genn und Befen ber Thiere, Leipzig 1741-44; ferner in Bach's Unpartheiffche Rritif ac.). Gine Bufammenftellung feiner litterarifden Arbeiten geben Meufel X, 300-303; Beiblich, Biographifche Rachrichten von jestlebenben Rechtsgelehrten. Bb. 2, S. 172-175.

Menfel und Beiblich a. a. D. und bie bort Genannten. Eifenhart,

Pauli: Reinhold B., geb. am 25, Dai 1823 ju Berlin, † am 3. Juni 1882 ju Bremen. Gein Bater geborte einer Familie an, aus ber fich biele Abtommlinge ben theologischen Stubien, wie bem Dienfte ber Rirche gewibmet hatten. Er betleibete felbit eine Bredigerftelle, querft an ber Berber'ichen Rirche in Berlin, bann, entichloffen fich bem Borgeben bes Rirchenregimentes im Agenbenftreit nicht gu beugen, nach Mufgabe feines bisherigen Amtes, in Bremen. Die Mutter ftammte aus einem Raufmannshaufe, beffen Rame Sumbert auf hugenottifchen Urfprung bindeutete. Der Anabe mar erft brei Jahre alt, ale Die Ueberfiedelung ber Eltern nach Bremen ftattfand. Dort in ber alten Sanfe ftabt muche er auf und erhielt er großtentheils feine Jugendbildung. Rur in ben beiben letten Schuljahren befuchte er bas Friedrich-Bilbelme-Gumnafium feiner Baterftabt Berlin. Auch begann er bier 1842 feine Studien, Die fich befondere auf Philologie und Beidichte erftredten. Schon als Somnafiaft batte er bei Rante ju hospitiren gewagt; biefer ubte als alabemifcher Bebrer und miffenichaitliches Borbild die tieffte Birfung auf ihn aus. Babrend bes einen Uniberfitatejahres, bas er in Bonn berbrachte, fühlte er fich befondere burch Dahlmann angejogen. Um 26. Mug. 1846 erhielt er in Berlin nach Ginreichung einer Differtation De pace Antalcidea die philosophische Doctormurbe und bestand gegen Ende bes Sabres bas Gramen bor ber miffenichaftlichen Prufungecommiffion. Geine Abficht mar ben Lehrerberuf in Brengen ju ergreifen, wo er nicht ohne Dube bie Staatsangeborigfeit wiedererlangt batte. Aber eine Empfehlung Trenbelenburg's berichaffte ibm im Fruhling 1847 eine Sauslehrerftelle in ber Familie bes Rechtsanmaltes Bannatune au Glasgow, und bamit trat bie Benbung feines Lebens ein, Die ibn einem anderen Biele entgegenführte. Englifche Sprache und Litteratur batte er im Berein mit Ritolaus Delius und Otto Gilbemeifter langft gepflegt und ftubirt. Englifche Beichichte in ihrem Gefammtumfange bon ben Uriprungen an au burchforichen, murbe nun ber Gegenftand feines unermublichen Strebens, Acht Jahre bermeilte er jenfeits bes Rangle, nur ein Jahr in ber anfanglichen Stellung, Die übrige Reit unter mehrlachem Rechfel bes Aufenthaltes. burch Chinburg, Orford, Cambridge, borguglich aber burch London gefeffelt. Gr mußte fich aus eigenen Mitteln erhalten und fich manche Entbehrung auflegen. In London hatte er aber bas Glud, bom Beginne bes Jahres 1850 an, fiber amei Jahre als Bribatfecretar bes preugifden Befandten, bes Freiheren b. Bunfen, in beffen Saufe verweilen gu burfen und wie ein Ditglied ber Familie betrachtet au merben. Er bat ibm felbft im britten Banbe biefes Wertes (A. D. B. III, 541 ff.) ein icones biographisches Dentmal gefest und immer in freudiger Erinnerung berborgehoben, mas er jener bochft anregenden Beit verbantte. Das Bufammenfein mit bem bochgeftellten und geiftvollen Danne, ber Berlehr mit ben Großen ber englifchen Politit, Biffenfcaft und Litteratur, Die fich in ben gaftlichen Raumen au Carlton-Terrace ein Stellbichein gaben, ber Ginblid in bas bunte, wenn auch teinesmege immer erfreuliche Betriebe ber großen Belt, alles bas erweiterte feinen Befichtefreis, ohne bag er fich baburch bon ber boben, ihm borfcmebenben Aufgabe batte abgieben laffen. Um ihrer Lofung feine befte Rraft zu widmen, gab er die Stelle in Bunfen's Saufe wieder auf und fuhr fort, in Archiben und Bibliotheten ben Quellen ber englifchen Befchichte nachzufpuren. Die erfte Frucht feiner Studien murbe Bunfen gewidmet. Ge mar bas Buch "Ronig Melfred und feine Stelle in ber Befchichte Englands", bas bereits 1851 erichien. Rach bem Borwort mar ber Blan biefer Arbeit ju Orford entworfen, "im Robember bei

inhaltichweren Jahres 1848, ju einer Beit, ba beutsche Bergen wie felten gubor für bie Erhaltung bes Baterlandes und insbefonbere fur bas Fortbefleben besjenigen Staates ergitterten, ben ber himmel jum Schut und bort Deutschlands boftimmt bat". In Ronig Melfred fah ber Berfaffer eine jener rettenben, beroifchen Beftalten, wie er fie feinem beutschen Baterlande munichte. Infofern mar bie Muswahl bes Themas nicht ohne Bufammenhang mit ben Erschütterungen ber Begenwart, Die ibn auf's tieffte ergriffen. Aber ber Schuler Rante's lieg bies nicht auf feine Darftellung einwirten. In objectiver Beife, mit umfichtiger Rritit ber Quellen erhob er Die geschichtliche Perfonlichteit bes großen Ronigs aus bem Rebel bon Sagen, ber fie umflog. Das Wert murbe in's Englifche überfett und in Deutschland murbe es burch feinen baterlichen Freund, Lappenberg, marm begrugt. Diefer porgugliche Gelehrte mußte benn auch, ale bie Bunahme feines Augenleibens ibn gmang, auf bie Fortfehung ber "Gefchichte bon England" in ber Beeren-Utert ichen Cammlung ju bergichten, feinen geeigneteren Erfahmann ju empfehlen ale B. Der 3., 4. und 5. Band bes Bertes (1853, 1855, 1858) traat Bauli's Ramen und bleibt bas bebeutenbfte Monument, bas er hinterlaffen hat. Er bat bie Gefchichte Englands burch brei und ein halbes Rahrhundert bon 1154-1509 fortgeführt und bies in einer Beife, welche feine Leiftung fur die Englander felbft ju einer bewundernswerthen machte. Die großte Schwierigfeit, Die er burch eifernen Gleiß ju überwinden mußte, ging aus ber Befchaffenheit bes Quellenmaterials hervor. Roch mar in England febr wenig für fritifche Sammlung und herausgabe ber mittelalterlichen Urfunden und Chrcniten gethan. Er mußte vielfach die Sanbichriften felbft auffuchen und machte Dabei, wie man mit Recht gefagt bat, einen vorzüglichen "praftifchen Curfus ber Balaographie und Diplomatit" burch. Englifche Freunde nahmen fich feiner umfo eifriger an. ie beutlicher fie feine Begabung und Begeifterung fur bie Beftellung bes bon ibm ermablten Arbeitsfelbes erfannten, bor allen anderen Thomas Duffus Sarby, ber in bem bamaligen großen Tomerardibe ichaltete. Danche gludliche Entbedung lohnte feine anftrengenbe Befchaftigung mit ben vergilbten Bergamenten. Much verbantte er ibr bie einzige Unterftubung, Die ibm bon ber Beimath ber gu Theil murbe. Die Berliner Atabemie bewilligte auf Berb' Antrag einen Beitrag, um eine Sammlung ber fur Die beutsche Beschichte wichtigen Documente bes Towerarchives ju ermöglichen. Bas bie mittelalterlichen Chroniften Englands betrifft, die nicht in einer bequemen monumentalen Musgabe porlagen, fo gab B. am Schluffe jebes Banbes über fie eine fortlaufenbe Rechenichaft, bei beren Ablegung Gemiffenhaftigfeit und Scharffinn miteinanber metteiferten. Riemand mare fo befähigt gemefen wie er einen "englifchen Battenbach" ju fcreiben. Diefe 3bee, begunftigt burch bie neueren trefflichen Borarbeiten englischer Forscher, bat ibn benn auch lange beschäftigt, und noch im Frublina 1877 theilte er in einem Briefe mit, bag "jeder freie Augenblid einer Siftoriographie bes englischen Mittelalters angehore." - Go groke Sorgiglt er auf Cammlung und Sichtung bes Robftoffes bermanbte, er mar nicht ber Mann darin zu erftiden. Geine Darftellung zeigte auf jeder Geite, bag er ibn gu bemeiftern mußte. Ginfach und murbig feffelte fie burch Rlarbeit und Lebenbigleit. Dem dronologifchen Gefüge ordnete fich ebenfowohl die Ergablung ber politifchen Borgange im engeren Ginne ein, wie die Entwidelung ber fcmierigen flaatsrechtlichen Berhaltniffe ober ber Rachweis ber internationalen Sanbelsbegiehungen. Bon bem feinen Renner und glubenben Berebrer englifcher Literatur lieft fich erwarten, bag auch bies Glement bes Bolfelebens feine bolle Burbigung empfing, wie er benn fein Intereffe fur einen ber alteften englifden Dichter, John Bower, burch Berguegabe von beffen "Confessio Amantis" (London, Bell and Dalbu 1857, 3 Vols.) befundete.

3m Commer 1855, in welchem ber zweite bon ibm bearbeitete Band ber Befdichte von England in ber Beeren-Ufert'ichen Cammlung (ber vierte bet agngen Bertes) ericbien, berlief B. bas Land, in bem er Belebrung und Freunde fur's Leben gewonnen batte, um ju berfuchen, fich an einer beutschen Uniperfite: eine fefte Stellung ju erobern. Er begann feine afabemifche Laufbahn ale Ipatbocent in Bonn, las aber bort nur zwei Gemefter. Den Binter 1856-1857 berbrachte er auf eine Ginladung bes Ronigs Maximilian von Baiern :: bem angiehenden Rreife, ben biefer Monarch um fich fammelte. Oftern 1857 folgte er einer Berufung als ordentlicher Profeffor nach Roftod. Er tonnte fit hier einen eigenen Sausstand grunden, hatte aber bas Unglud feine junge Fran Anna geborene Ulriche aus Bremen, balb ju verlieren. Diefer fcmere Echlag lieft ibn in Roftod nicht beimifch werben. Er folgte 1859 umfo lieber einer Berufung nach Tubingen, als er hoffen burfte, bort einen großeren Birfunge freis und leichteren Bugang ju ben unentbehrlichen Silfsmitteln ber Arbeit ju finden. Geine Inauguralrebe (Gotha 1859) behandelte ben "Gang be: internationalen Begiebungen swifden Deutschland und England". Dit bem u fritifcher Reit bier ausgefprochenen Buniche, bak es nie gelingen moge, "bie beibes alten Stuten ber germanifchen Welt ju trennen", mußte ber Rebner ein Ed: in ben Bergen feiner Buborericaft machrufen. Bon ausgesprochen norbbeutiden Wefen faßte er an ber fcmabifchen Bochfcule Boben. Much gewann er bir bald ein trauliches Beim, indem er fich mit der Schwefter feiner verftorbenen Frau, Glifabeth Ulriche, perheirathete. Diefer Che entfproffen pier Tochter. 2: atademifche Beruf, querft in ber ftaatswirthicaftlichen, bann in ber philosoptie fchen Facultat nahm ibn febr in Anfpruch und nothigte ibn, fich mehr und meb: univerfalbiftorifden Aufgaben jugumenben. Er bemabrte fich babei ale ein aufer? anregender Lehrer, bem bas Wort leicht und ficher bon ben Lippen flog und bet bie ftubirende Jugend immer ju feffeln mußte, wenn er auch rhetorifche Runfte berichmabte. Richt weniger gludten ibm in Tubingen, wie fpater an anderen Orten, populare Bortrage, welche Die gange Frifche und Urfprunglichfeit feines Raturelle abfpiegelten. In Seminarubungen tamen aber fein reiches Biffer fein treffliches Gebachtnik, feine unermubliche Silfebereitichaft allen benen quat: Die fich ibm bertrauensvoll anschloffen. Geine Reber rubte nicht, aber fie m: aunachft fleineren Arbeiten gewibmet. Berichiebene Grunde bewogen ibn. bi Fortfehung bes bis an ben Anfang bes fechesebnten Jahrhunberte geführten großen Bertes abzubrechen. Er bat fich fpater mit bem Gebanten getragen, menigftens eine Beichichte Beinrich's VIII, folgen au laffen. Aber auch biefer Blan murbe nicht bermirflicht, und nur einige Monographien fowie bas nach feinem Iche veröffentlichte Fragment "Die Anfange Beinrich's VIII." lehren, mas man bon ber Ausführung bes Bangen ju erwarten gehabt haben murbe. Gine Angat! jener tteineren Arbeiten wurde unter bem Titel "Bilber aus Altengland" (Gotba. Die 1. Auflage ericbien 1860, 2. Auflage 1876) bereinigt. Gie beweifen Baulte großes Talent fur ben biftorifchen Gffan, und nichts fprach mehr bafur, ale bat fie in bem claffifchen Canbe biefer Literaturgattung in leberfekung perbreitet murben. Gin Programm bon 1864 "Ueber Bifchof Groffetefte und Abam ben Marih" führte ibn ju einer erneuten Befchaftigung mit ber Befchichte bes Simon von Montfort. Diefem felbft, "bem Cchopfer bes Saufes ber Bemeinen", galt Die ausgezeichnete Arbeit, Die er fich bornabm, feinem Lehrer Rante gur Fein bon beffen funfgigiabrigem Doctoriubilaum au mibmen (erfcbienen Tubingen 1867. Coon aber hatte er wieder an ein umfaffendes barftellendes Bert bie band gelegt. Salomon Birgel gewann ibn bafur, es auf fich ju nehmen, fur bie "Staatengeschichte ber neueren Beit" bie Beschichte Englande ju fchreiben. Er erichien in brei Banben (Leipzig 1864, 1867, 1875), welche ben Beitraum bon



1815 bis 1852 umfaßten. B. verhehlte es fich nicht, welchen Schwierigfeiten bie Bebandlung eines und eben biefes theilmeife geitgenöffifden Stoffes begegnen wurde. Es mar ihm mitunter ju Muthe, als ob er "mit beifer Laba und tanm mit Material ju thun habe, bas angegriffen und behauen werben fann". Aber mabrend ber Arbeit muche ibm bie Rraft. Ale ein Dann, ber Land und Leute aus eigener Anfchauung tannte, alle Regungen bes öffentlichen und geiftigen Bebens bes Infelvolles in unablaffiger Beobachtung, burch Lecture und brieflichen Bedantenaustaufch verfolgte, fchrieb er nicht wie ein Stubengelehrter, fonbern vereinigte Biffen und Erfahrung in feltenem Dage. Dit ber Beit erfchloffen fich ihm auch ungebrudte Quellen, wie bie Berichte bes preugifden Gefanbten in London, bes Barons v. Bulom, Die binterlaffenen Dribatbapiere bes Freiherrn Bunfen, Briefe Richard Cobben's "biefes echteften und reinften Urhebers ber Manchefterichule". Benn ber Deutsche bie neuefte Geschichte Englands leibenicaftelofer au ergablen bermochte ale irgend ein Englander, fo fuchte er beshalb feine marme Theilnahme an bem Birten einzelner großer biftorifcher Beftalten wie Canning und Beel nicht zu verbergen. Wenn ber Renner und Bewunderer ber alten Grundlagen englifder Dacht manche bon biefen burch bie unaufhaltfame bemofratifche Rluthwelle bes neunzehnten Jahrhunderte erfcuttert fab, fo mar er weit entfernt babon, ben Ungludepropheten Recht au geben, welche ben uaben Untergang Englands borausfagten und in erfter Linie bas parlamentaniche Regiment bafur berantwortlich machen wollten. In bem ernften Beftreben bei großer Entichiebenheit ber eigenen Unficht fich über ben Borigont ber Bartei ju erheben wie in bem unverbroffenen Bemuben bie Bechfelwirtung außerer und innerer Bolitit aufzubeden, verrieth fich wieber ber Schuler Rante's. Doch erichwerte er fich die Bruppirung bes Stoffes ein wenig baburch, bag er bie Erjablung ber berfchiebenartigften Borgange baufig bem Rahmen eines Berichtes ber bartamentarifchen Debatten einzufügen fuchte. Auch wird fich nicht bertennen laffen, bag bas Bilb ber focialpolitifchen Rampfe und Reformen, welches einen fo großen Raum in ber Darftellung ber Jahre 1815-1852 einzunehmen bat, mancher Rachhilfe und Ergangung bebarf.

Das Borwort jum zweiten Banbe biefes Bertes batirt noch bon Tubingen. Der Berfaffer ertlart bier, bag "eine ibm in jeber Beziehung ungemein erwunfchte Ruge" ben Abichlug bes Banbes moglich gemacht habe. Er fpielt bamit auf ein Lebensereignig an, bas mit ben gewaltigen Greigniffen bes Bollerlebens in Bufammenbang fand und feinen Beggang aus Burtemberg gur Folge batte. Babrend bes Rrieges bon 1866 fand er mit allen feinen Bunfchen und Soffnungen auf breufifcher Ceite. Er aab feinem erregten Beiubl alebalb lebhaiten Musbrud in einem Artitel "Burtemberg und bie Bunbestataftrophe", ber im Auguftheite ber breußischen Jahrbucher erfchien. Die murtembergifche Regierung glaubte fich burch biefen Artitel berlett, ju beffen Urheberichaft fich B. ohne Bogern befannte. Der Cultusminifter, nachbem er bergeblich auf eine Mitwirfung bes Cenates ber Universitat in biefer Sache gerechnet hatte, fcblug gegen B. ein bisciplinares Berfahren ein. Er murbe, mit Belaffung bon Rang und Behalt, an bas niebere ebangelifche Seminar ju Schonthal verfest. B. nahm fofort feine Entlaffung, blieb aber noch ben Binter in Tubingen wohnen. 3m Grubling 1867 gab ibn eine Berufung nach Marburg bem atabemifchen Lehrftubl jurud. Als Bertreter biefer Univerfitat im preußischen herrenhaufe bat er auch einigen Sibungen beffelben beigewohnt. Aus eben biefer Darburger Beit flammt bie herausgabe ber "Auffage jur englifden Gefchichte" (Leipzig 1869), bie eine neue Reibe lebensvoller Bilber, wie er fie in Bortragen, Abhandlungen und Gfaps geftaltet batte, porführten. Gin Auffat über Irland, ju beffen Abiaffung ton fruber eine Banberfahrt burch bie grune Infel angeregt hatte, nimmt nach Tauli.

Umfang und Anbalt bie erfte Stelle ein. 3m Frubling 1870 pertaufchte 1 Marburg mit Bottingen, mo eine geschichtliche Profeffur burch havemann & I !. erledigt mar. Er murbe bamit auf ben bentbar gunftigften Boben verpflar. an Die Bochichule, Die feit ibrer Entftebung beutich englische Begiebungen mit 200 liebe gepflegt, an bie Ceite bon Beorg BBait geftellt, ber bie hiftorifchen Ctub .. bier gur bochften Bluthe gebracht hatte. Die berrliche Bibliothet, fur Pani . Specialiach befonbere reich und ihre Bermaltung ftete bereit auf feine Banit einzugeben, um Luden auszufullen, gemabrten ihm bie befte Unterftugung. überaus rafder Arbeiter, führte er nicht nur fruber Begonnenes fort, tonber. lieferte unablaffig gablreichen englischen und beutichen Beitichriften und Camm: merten neben fritifchen Referaten gefuchte felbftanbige Beitrage. Gs mar it Beburfnig nicht nur in fprubelnber Unterhaltung über Fragen ber Biffenid. und bes Lebens, Die ihn beichattigten, fich auszulprechen, fonbern auch bartit burch ben Drud ju einem großeren Bublicum ju reben. Er fublte fich, wie e einmal fagte, nur gludlich, wenn er mehrere Bolgen in ber Gfie babe. Debegreift es, bag bei einer fo ausgebehnten fchriftftellerifchen Thatigfeit mitun :: Die lette Teile nicht angesett werden fonnte, und bag bei dem Feuer feines Teperamente manches fühne Gleichniß, auch mancher Rraftausbrud mitunterli. ber nicht nach bem Beichmade eines jeben Lefers fein tonnte. Riemals 1: inbeffen Die Colibitat bes Inhaltes unter ber Conelligfeit bes Coreibene con unter ber Lebhaftigfeit bes Schreibers. Much jogen ibn Gegenftanbe ftrene: Forfdung immer wieber bon ben leichteren Mufgaben popularer Darftellugurud. Die Brundung bes Sanfifchen Beichichtspereines veranlagte ibn, an bi: Studien feiner Jugend wieder angufnupfen, in benen er fich fo baufig mit be: commerciellen Begiebungen ber Sanfeftabte und bes mittelalterlichen Englante beichäftigt hatte. Er verfolgte bas Aufbluben biefes Bereines mit reger Theile nahme, murbe Ditalieb feines Borftanbes und eifriger Ditarbeiter an ben Batfifchen Beichichteblattern". 218 ber Berein 1878 in Bottingen tagte, empfin: er bie Ebition eines mertwurdigen, fur bie Gefchichte bes Sanbels und ber Bollewirthidalt werthvollen Gebichtes "The Libell of English Policye 1436" but 2B. Berkberg (Tert und metrifche leberfegung, Leipzig 1878), ju ber ! Die geschichtliche Ginleitung geschrieben batte. Geine Thatigfeit fur Die Moramenta Germaniae historica, bei feinem erften Aufenthalt in ber Frembe begesnen und bei wiederholten Befuchen Englande fortgefest, tam bem großen Untenehmen fehr gu ftatten. Babrend er fich mit bem Gebanten trug, Die Regierung Beinrich's VIII. als ein Banges barguftellen, Die englische Biftoriographie bes Mittelalters im Bufammenbang zu behandeln, brangte fich ein anderes Theme por, bas ibn auf's bochfte angog, Die Befchichte ber Erwerbung ber englifde Rrone burch bas Saus Sannober. Er erhielt fur Die Bearbeitung beffelben fet: werthvolle archivalifche Daterialien. Giniges von bem, mas er aus ihnen noch verwerthen tonnte, ift nebft jenem Fragment "Die Anfange Beinrich's VIII Artifeln aus ben Breugischen Jahrbuchern, aus ber Beitschrift 3m neuen And

In raitofem Schaffendbraug fich mittheitend und mit dem Freunden jenfeisbes Annals immer in Verfrühmung, mar er der Fourlen Bermittlere ngiliche und den ihrer Gehörichswiffenschaft. Und diese Vermitterfille behnte fich ziehft über den die verfrühre Verfrühre Verfrühmung der Verfrühmung der Verfrühmung der flangen bewohrt hat, auf dem Boden der Litzefrundt wieder fruchführt zu machen den modlie er zu feinem Teile in Wort und Schrift mitartellen. So begefreier aus der Aufläche Verfrühmung der verfrühmung der verfrühmung der der der verfrühren der verfrühren der verfrühren der verfrühren ist Verfrühren. Uberbeweit was Leutschaft noch immer von anderen Verfreier leiten der verfrühren der v

u. a. nt. in feinen "Auffagen gur englischen Gefchichte. Reue Folge, berausgegeben

pon Ctto Sartmig" (Leibzig 1883) mieberabgebrudt.

Abgelehen bon Retrologen in Zeitungen | F. Frenedorff Reinhold Bauti. Arbe gesalten in der öffentlichen Sijtung der t. Gefellschaft der Wiffen-lichten zu Geltrigen (B. 20 der Khandlichen der M. S. 20, Göttingen (B. 20 der Richtelben 20, A. C. Lender Rumbfdau. Bb. 34. Januar-März 1883.

— Arctiebe: Deutschaft Annibidau. Bb. 34. Januar-März 1883.
— Otto Kontinie: Aus Grünzung an M. Bauti, im Baufie den D. d. beronie

— Otto Hocttwig: Jur Erinnerung an N. Pauli, in Pauli's von D. S. ferausgegebenn Mußben jur englichen Belfcighe. Reur Joge. Eripija 1883. — E. Beliand: Jum Andersten an N. Bauli in den Hanflichen Geschäckstätten, Jadegang 1883. Chipály 1884. — Giefdreckt, Erkfolog auf M. Pauli in den Eihungsberichten der t. bairtichen Nachemie d. W. 1883, Philot-hijft. Classe.

Ustred Stern.

Banli: Gimon B., der Meltere genannt, † am 17. Juli 1591, mar am 28. October 1534 ju Schmerin in Dledlenburg geboren, murbe 1552 an ber Uniberfitat Roftod immatriculirt, in Bittenberg 1555 Magifter und am 5. Robember 1558 bon Melanchthon bem Bergog Johann Albrecht I. fur eine theologifche Profeffur in Roftod empfohlen. Diefer aber, ber ibn fcon nach einer 1554 gefdriebenen lateinifchen Lobrebe auf Schwerin und nach marmen Rurbrachen bes David Chytraus fannte, berief ibn ju fich ale Domprediger, nahm thn auch mit zum Reichstage nach Augsburg und ernannte ihn barauf 1560 gum Baftor an St. Jacobi und fürftlichen Brofeffor ber Theologie in Roftod. In bemfelben Jahre recipirte ibn die Artiftenfacultat unter ibre Docenten, und am 29. April 1561 promobirte ibn ber pommeriche Superintendent D. Jacob Runge ale Bicefangler jugleich mit David Chytraus und bem Stadtfuperintenbenten Johannes Rittel jum Dr. theol. Gin treuer Echilbinappe bes David Chytraus, bem er in Belehrfamteit nachftanb, an Predigtgabe und praftifchem Sinn aber überlegen mar, bat er feitbem bis ju feinem Tobe mit jenem gemeinam alle Butachten ber theologifchen Facultat berfagt und bertreten, als eifriger, mortgetreuefter Salter an Luther's Musbrud, felbit gegen Delanchthon, und bor allem, mas man Rryptocalpinismus und Flacianismus nannte. Ather auch ein Bertreter geiftlicher Dachtwollfommenheit mar er wiber ben Rath ber Stadt Roftod, gegen ben er in ber Seghufius'fden Angelegenheit und in bem Anfpruch einen Stadtfuperintenbenten gu ernennen Die Gubrung bes geiftlichen Minifteriums übernahm. Die theologifch-politifchen Streitfragen und Bantereien, in benen er mit ber Facultat thatig war, find bon D. Rrabbe weitlaufig bargelegt; ebenfo, wenn auch mit Bertennung ber flabtifch hanfifchen Stellung ber Univerfitat und des in Folge ber Reformation nothwendig entftanbenen ichiefen Berhaltniffes Bifden Lanbesherrn, Stadt und Univerfitat, Die Betheiligung Pauli's an ben

Magem, beutiche Bisgraphle. XXV.

STANFORD LIBRARIES

Berhandlungen, welche gur Formula concordiae pom 11. Dai 1563 gwiftletteren führten. Erog ber laubatorifden Behandlungen feines Auftretens :: faft allen Darftellungen tann baffelbe nicht icon genannt werben. Der Ber ftromung gemäß neigte er ber aufftrebenben fürftlichen Dacht ju und berfchmitnicht, bei allem außerlichen Schein ber Berfohnlichfeit und Liebe gur Ausgleichung boch ben Saber swifden Burgericaft und Rath zu benugen. Dag bie Ctabt a 28. October 1565 in ben traurigen Birren fich bem Bergoge Johann Albrecht := beffen Beriprechen bin ergab, mas fie nachber fcmer bufte, lag mefentlich = bem Bureben Pauli's. 3m Streite fiber bie Roftod'iche Guperintenbentur, Sturft ober Stadt fie au beftellen habe, nahm er bie fürftliche Beftallung fur ba Roftoder Rreis an, Die Chytraus ju übernehmen bebentlich mar. Rach ber to teren Ausgleichung swiften ben ftreitenben Theilen im Erbvertrag bom 21. Es tember 1573 mußte er biefe Stelle nieberlegen und murbe ale erfter bon Get lichfeit und Stadt gemahlter Stadtfuperintenbent am 28. Darg 1574 fürftlide feite bestatiat. Ebenfo ging es mit feiner Beftallung bon 1570 als briter geiftlicher Beifiger bes fürfilichen Confiftoriums, gegen welches ber Roftoder Ra noch 1571 proteftirte. Ale folder wird er 1574 bergoglicher Rirchenrath gnannt. Rector ber Univerfitat mar er viermal, 1566, 1570, 1582 und 158 Sein Bilb befindet fich in Weftphalen, Mon. ined. III gu G. 1201. Db ber 1616 jum bergoglichen Archibar und Bebnsfecretar ernannte Gimon Ban. fein Sohn gemefen, fteht babin; ber Rame Pauli tommt übrigens met fach bor.

Alls diteren Durslen in: Arch, Andenken an die Roftos scheiteten VI, S. 23-32; die theslogische Thatigiet die 10. Arabbe, Interes Rossel, and genauer noch dei O. Arabbe, Daniel Chystals. — Schiermader Johann Allbrecht I, (Usber 1565; T. I., S. 50 noch einer ungebruchten nieben Grown; auch Ingraden, Amoeniates v.) — Seine Schrifte dei Arabbe et Bestiebaten, keine Vorleitungen die Arabbe. — Rich, John XII, S. 6. XIX, S. 131—136; XXII, S. 183. — v. Webel, Handbech, S. 231.

Bauli: Simon B., ber Jungere, war ber Groffohn Simons bes alter und ber Cobn Beinrich Bauli's, ber 1565 in Roftod geboren und 1594-18 Dr. und Profeffor ber Mebicin und Stabtphpficus mar, 1604 aber ale Leibare ber Roniain-Bittme Cophie von Danemart nach Rytjobing ging, wo er a 13. Anguft 1610 ftarb. 1596 hatte er bas Rectorat ber Univerfitat beliebe Simon B. war am 6. December 1603 (a. St.) geboren, ftubirte in Roftod E Leiben, fpater - befonbers Unatomie - in Paris; auch ein halbes 3ahr Bittenberg, nachbem er England bereift hatte. Dr. med. wurde er 1630 Bittenberg, mar barauf praftifcher Argt in Roftod, bann in Lubed, 1684 12 1639 Profeffor ber Debicin in Roftod, 1639-1648 Profeffor ber Anatonn Chirurgie und Botanit in Ropenhagen. 1648 murbe er Leibargt bes Rom bon Danemart und erhielt gur Befolbung bie Bfrunde einer Bralgtur au Marbunur einige Beit mar er - angestedt von fcblechter Rrantheit - 1655 wiebe in Roftod, wo er Borlefungen, jumal botanifche, hielt. † 18. April 1680. hatte fich einen Ramen als Anatom und Botaniter erworben, feine Schnie jablt Bland auf; auch über die Anatomie bes Pferbes hat er gefchrieben. 6: "Flora Danica" gab er 1648 in Robenhagen beraus, Rren nennt auch "Quadripertitum botan." in 40, worin fein Bilbnig, welches auch bor fem "Commentatio de abnsu Tobaci et herbae Thee" (Strafburg 1665) with holt ift.

Rren, Andenten an bie Roft. Gelehrten VI, S. 8 f. - A. Bland, 3 medl. Aerzte S. 17 (heinrich) und 30 (Simon). Rranft

Pauli: Theodor P., Rechtsgelehrter, geboren am 22. Soptember 164 mi 19 Gerfiendsgen in hinterhommern, wo fein Water Bürgermisfter wer. 1612. August 1716 in Königsberg. A. befugte feit 1665 das Ghmeastum zu oberh 1667 Frantfurt a. D., wo er 1672 den juriftischen Doctorgrad erwarb, naddem er border einen jungen Abeligen nach homburg und Vermen, Keipig nach Jene besteltt hatte. 1678 tem er als prof. juris extraordinarins nach Romgsberg, wurde dort 1678 ordinaries secundes, 1679 zugleich Kalles der Örgerichte, 1681 Primarius juris, 1697 Kelds am Einimalgeriche, endlich 1703 neben leiner Professur der der Kelds in weichen Eigenschaften er 1716 mit 200 doging. P. schreib yr Frantfurt und Konigsberg galtreich Sisvalaciffe beinder fich u. a. ein "Comment. in institutiones (Schriftenver, der 3der III. 1314 und Kotermund V. 1709). — Sein Sofn Theodor Christ fein R. Lefteite: "Trizam observationm juridieram". Regiom, 1704 4. e.

Jödger und Rotermund a. a. O. — Arnold, Siftor ber Ronigeb. Universität, Th. II, S. 26. — Reue Leipz. 3t. 1717 S. 460 u. ff. Eijen bart.

Banlin: Bater B., Orientalift, geboren in Soff an ber Leitha in Rieberofterreich. Seinen urfprunglichen Ramen Johann Bhiliph Besbin ober Besgbin vertaufchte er, in den Jesuitenorden eintretend, mit dem Ramen Paulinus a Sancto Bartholomaeo. Rach Indien entfandt, wirfte er bort ale Miffionar an ber Malabarfufte bon 1776-1789. Rach feiner Rudfehr begab er fich nach Rom, wo er eine Reihe bermifchter Berte uber orientalifche Sprachen und Alterthumstunde in lateinischer Sprache beröffentlichte und 1805 ftarb. Geine beiben Sanstritgrammatiten, eine turgere und eine ausführlichere, erschienen 1790 und 1802 und maren bie beiben erften in einer europaifchen Sprache abgefaften Grammatiten ber ehrmurbigen Sanstritfprache, beren Entbedung auf Die neuere Entwidlung ber Sprachwiffenfchaft und Philologie einen fo bebeutenben Ginfluß geubt bat. Allerdings ift bie Ginfuhrung bes Sanstrit in Die europaifche Biffenicaft mehr den Arbeiten Colebroofe's u. a. englifcher Orientaliften ju banten, als ben amei Grammatiten bes B .; auch find bie letteren feine gang felbftftanbige Leiftung, wenn auch Raberes über ihr Berbaltnig ju ber bon B. benutten noch jest in Rom borbanbenen banbichriftlichen Ganetritgrammatit bes Befuitenpatere Sangleden, der im Anjang des 18. Jahrhunderte in der malabarifchen Diffion wirtte, nicht befannt ift. Auch bie Bermanbticaft bes Sanstrit mit ben europaifden Gulturfprachen murbe bon B. richtig ertannt und u. a. in feiner "Dissertatio de latini sermonis origine et cum orientalibns linguis couuexione" (Rom 1802) naber begrundet. Das Alter und bie Echtheit ber Sprache bes Benbabefta und bie nabe Bermanbtichaft beffelben mit bem Canefrit wies er burch Bufammenftellung bon 100 bermanbten Bortern nach in ber fleinen aber beachtenemerthen Schrift: "Dissertatio de antiquitate et affinitate linguarum Zendicae, Sanscritamicae et Germanicae" (Babua 1798). Außerbem ichrieb er über indifche Palaeographie, Sandidriftentunde, Religionsgebrauche, Grammatiten 1. f. w. und gab ben Anfang eines in Sanstrit abgefaßten altinbifchen Borterbuche in tamulifchen Lettern beraus.

Baulina, Tochter des Fürsten Friedrich Albrecht von Anhalt-Bernburg, gern am 23. Febr. 1769, hai fic als Bormünberin und Regentin des Fürstenthuns Lippe nicht nur dei ihren Ledzeiten in weiten Kreisen einen hochgeachteten Jamen, sondern auch durch ihre traft- und weisheitsvolle Regierung im lippifchen Lande ein bis auf ben beutigen Tag bauernbes bantbares Andenten er morben. Erzogen ju Ballenftabt unter Leitung ihres Batere ale beffen fic. Belabrtin und Bebulfin bei feinen Regierungegeschaften entwidelte fie icon irneben allen Borgugen ebler Beiblichfeit Charafter- und Geifteseigenicaten to fie fonft nur Mannern eigen find. Biewol bon Ratur und burch Unregu-Bleim's mehr jur Beichaftigung mit Litteratur und Boefie und rubigem Etleben geneigt, batte boch ihr Gefchid fie ju einer berborragenden politifd. Thatigleit bestimmt, indem fie fich im Januar 1796 mit bem Gurften Leope .: gur Lippe bermablte, welcher, nachdem er in feiner Jugendgeit mehrere Jahre a Beiftestrantheit gelitten, icon am 4. Februar 1802 mit hinterlaffung bon go Cohnen ftarb. Gie genoß ichon bamale ein folches Bertrauen, bag man :: gegen die Regel ber lippifchen Sausgefege, Die Bormunbichaft und Banber regentichaft übertrug, welche fie mit einem aus zwei lanbftanbifden und eine Regierungemitgliebe beftebenben Collegium 18 Jahre lang mit raftlofer That: feit und Gelbftaufopferung geffihrt bat. Die geiftreiche Fürftin mar bie Gebiefer Regierung; bon ihr ging faft immer ber Anftog aus gu bem, was mas rend ibret Regierung jum Boble bes Lanbes gefchab. In ber fcwierigen B. mabrend bes Raiferthums und ber Rapoleonifchen Rriege mar ihr gan Beftreben barauf gerichtet, ibr Land por Bebrudungen und Gefahren mogliden au fcuten, und bas ift ihrer geschidten Sand in foldem Dage gelungen, bat Lippe bamale ber Umgegend ale eine Dafe in ber Bufte erichien. Gelbfioftanblich trat fie, wie gablreiche beutiche Rurften, bem Rheinbunde bei, Die eing: Möglichfeit, Die Integritat und Gelbftftanbigfeit bes Landes ju erhalten un. feine Laften au erleichtern. Gie mirfte fur biefen 3med mit unglaublich-Thatigfeit burch Correspondeng mit frangofifchen und meftfalifchen Ctaatsmanner: fomie burch Reifen nach Mains und Baris, um bei Rapoleon, feiner Gemable: feinen Miniftern, bem Gurften Primas fur ihr Land perfonlich bas Bort 4 (Gin intereffantes Tagebuch ihrer Reife nach Paris 1807 ift in be: Beitschr. Bermania bon Rub. Bagner 1863 auszugweise beröffentlicht worber Der Erfolg mar, bag Lippe nicht bem Ronigreiche Weftfalen ober bem Grai bergogthum Berg incorporirt und bon Ginquartierungen und Requifitionen ! Ende 1813 faft gang berichont murbe. Das Truppencontingent bes Banbit nahm jur Rheinbundegeit an ben Relbiligen in Spanien. Tirol und Rufilati theil und murbe nach bem Umichwung fofort gur Armee ber Allirten geftel. Dit gleichem Gifer manbte fich bie Fürftin mabrend und nach ber Rriegeit ben bamale noch febr patriarchalifchen Inftitutionen bee Landes ju, welche in zeitgemagem und freiheitlichem Geifte, ohne Schonung veralteter Standesbar rechte, ju verbeffern fuchte. Dabin gebort bie Ginführung ber allgemeine: Militarpflicht mit furger Dienfigeit und einer ohne Rudficht auf Steuerprin legien gleichmäßig auf bas Gintommen ber Bevollerung, auch bes Domaniume gelegten Rriegoftener, Reform bes Finangmefens, ber Juftig, ausgebehnte Beg . bauten, feftere Stellung ber Staatebiener, Mufbebung ber Leibeigenichaft, enbla Einführung einer Reprafentativ-Berfaffung. Gie brang por allem auf Bertretu: bes im Laufe ber Reit fraftig entwidelten und bei ben Staatslaften am ftarffie betheiligten Bauernftandes, fand aber bei ben allen Reuerungen miberftrebenber von Gelbftfucht und Raftengeift befreiten Stanben von Rittericalt und Gtabte einen Biberftant, an welchem alle Ginigungeperfuche icheiterten. Gie entichtet fich beshalb, jur Erfüllung einer Berpflichtung ber Bundes. Acte im 3. 181 eine lanbftanbifche Berfaffung ju octropiren, welche jedoch burch ben Bunbestag auf Beichwerde bon Ctanben und Agnaten fiftirt murbe. Diefe lanbftanbifchen Rampfe find erft lange nach ihrem Tobe jum Abichluffe gelangt. Rebe: ben legislativen Reformen mar es bor allem bas Coulmefen, Die Armenpflege

Paulinus. 277

Brundung wohlthatiger und gemeinnutiger Anftalten, Bebung ber allgemeinen Sittlichteit und Religiofitat bes Bolte, mas bas Berg ber Regentin beicaftigte. Bu ben bedeutenden Roften folder Reformen trug fie mit freigebiger Sand aus igenen Mitteln bei und mufte bie Bribatwohltbatigleit bafur anguregen. Abre abagogifchen 3been veröffentlichte fie jumeilen in ben bamale bom Ben .- Gup. on Colln redigirten "Beitragen jur Beforberung ber Bolfebilbung", correiponpirte barüber mit auswartigen Sachberftanbigen, wie Beller in Burich, fuchte ich burch Abgeordnete nach ber Schweig über Die Beftaloggi'fche Methode gu inormiren und mußte gur Ausführung ihrer Blane überall bie richtigen Bertjeuge gu finden. Go ift namentlich bas Schulmefen bes Landes burch ibre Fürforge ju einer bamals beifpiellofen Bluthe gelangt. Unter ben bon ibr gecaffenen Bobltbatigfeiteanftalten berbient befonbere bie mit bem Lehrerfeminar verbundene "Bflegeanftalt" ju Detmold genannt gu werben, welche ju einem Baifen., Rranteu., freiwilligen Arbeitshaufe, einer Schule fur Sanbarbeit und einer Rleinfinderbemahranftalt, jest Baulinenanftalt genannt - ber erften in Deutschland - bestimmt mar, Rur Bettler und Bagabunden murbe ein 3mangearbeitsbaus errichtet und icon feit 1804, als man noch wenig an Pflege ber Beiftestranten bachte, forgte bie Gurftin fur Brundung einer Arrenanftalt au Brate, welche im 3. 1811 eröffnet murbe. Ueberhaupt mar fie in focialpolitifchen Beftrebungen ihrer Reit weit boran. Erfallt bon einem ftrengen Bflichtgefühl nahm fie perfonlich an ben Gigungen ber Regierung und ber Renttammer theil und hielt zweimal wochentlich Audiengen, wo jeder Unterthan mit Bitten und Befchwerben bei ihr Butritt und ftete gerechte und humane Behandlung Bas bie eble Frau ihrer naberen Umgebung burch Gigenichaften bes Beiftes, burch ben machtigen Bauber ihrer Berfonlichfeit gewefen ift, lebt noch fort im Munbe ber Hachtommen. Rachbem fie im 3. 1820 mit einer feierlichen Abichieberebe bie Regierung in Die Sand ihres alteften Cobnes Leopolb niebergelegt hatte, murbe ibr bon ber Stadt Lemgo bas Amt bes regierenben Bargermeiftere angetragen, fie ftarb aber ichon am 29. December beff. 3. Die Regierung Paulinens, fo fcbreibt ein geitgenöffifcher Schriftfteller mit Recht, "wird in ber lippifchen Beichichte ftets eine ihrer glangenoften Berioben bleiben".

Reiches Material enthätt Clostermeiers Krit. Beleuchung. 1817. — Bgl. Zeitgenoffen (Leipzig 1822) Bb. II, heft VI, S. 7—74.

Falfmann. Baulinus, ber Beilige, Patriard von Aquileja g. 730-40, † 11. Januar (?) 802. Diefer namhafte Rirchenfürft, Zeitgenoffe und Landsmann eines Paulus 5. bes Barnefrib (Paulus Diaconus), bes Beichichtichreibere ber Longobarben, war junachft Lehrer ("Grammaticus") an ber ihrer Beit trefflichen Schule ju Civibale (Forum Julii). 218 nach bem Falle bes Longobarbenreiches (774) ber Friauler Bergog Grobgaub ben erfolglofen Erhebungeverfuch mit blutiger Schlappe und ichmerer Beftrafung feiner Anbanger gebust (776), erhielt B. bon bem Frantentonige Rarl bie Guter bes Balando (Sohn bes 3mmo bon Luberiana); Die erfte, urfundlich bezeugte Bunftbezeugung bes machtigen Berrichers, bem nunmehr B. immer naber trat. Er tam namlich an Rarle Gof und theilte fich bier mit Alcuin in Die Erziehung Angilberts, bes Ronigsfohnes, wie uns Die Correfponbeng bes berühmten Angelfachlen bezeugt, ber fortan in Freundschaft und brieflichem Bertebre mit B. beharrte. Enticheibenb fur bas weitere Leben bes Letteren war bie bom Frantentonige beranlagte Erhebung Baulin's jum Patriarchen bon Aquileja. Fruber bezeichnete man bas 3. 776 als Zeitpuntt biefes Errigniffes; Jaffe hat jeboch mit Grund erft 787 bafür angefest. Gein Borganger, ber zweite in der Reihe ber fog. "orthodogen" Patriarchen war Sigmald bon Cibibale, aus bem Saufe ber Bergoge bon Benebent, mabrend bie Trabition

unfern Baulinus von Bremerioco berftammen lagt und mit ibm bas Beichlecht ber Saccavini in Berbindung bringt, welches noch in unfern Tagen ben Fefttag bes beilig gefprochenen Dannes feierlich begeht und fich uralter Freiheiten feitens bes Batriarchates rubmte. Rarl ber Große, ber Freund ber Belehrfamteit und ber gemiegte Bolitifer, ber eines ftreng fircblich gefinnten, eines lopalen Rirchenfürften an ben Guboftmarten feines anfcwellenben Reiches bedurfte, jog ben Batriarchen nicht felten bei feinen Rirchenberfammlungen gu Rathe, fo bei bem Concil au Machen (789), au Regensburg (792) und Frantfurt (794). Regensburg erlangte B. bon feinem toniglichen Gonner Die Befreiung bei Batriarcates bom Fodrum (Raturalleiftungen) und Abgaben bei einer Beerfahrt in Aftrien ausgenommen ben fall, bag ber Ronig ober beffen Cobn Bippin bobet perfonlich anwefend feien, beggleichen erhielt er eine Beftatigung feiner Guter. Bei ber Frantfurter Synobe handelte es fich um Stellungnahme gu ben fog. Felicianifden Streitigfeiten, Die burch ben Biberruf bes Felig und Die britte papftliche Mechtung biefer Rirchenlebre in ihr porlettes Stabium getreten moren. Rarl ber Große hatte veranlaßt, bag bie bezüglichen Anfichten bes Babfies und Beiftlichfeit feines Reiches in eine fur ben beterobogen Reichsprimas Spanient, Belipanbus bon Tolebo, und bie fibrige Geiftlichfeit bafelbft beftimmte Declaration gufammengefaßt murben. Die zweite ber barin berbunbenen Schriften gegen ben "Felicianismus" ober "Aboptianismus" fammte von B. u. b. 2. "Libellus episc, Italiae contra Elipandum" ober "Libellus sacrosyllabus". --Um 795 finden wir ben Batriarchen wieber in feiner friauler Refibeng (Cividole. Damols verfaßte er fur feinen Freund Erich, Martgrafen bon Friaul, ben "libellus exhortationis, vulgo de salutaribus documentis ad Henricum comitem seu ducem Forojuliensem", beffen Inhalt großentheils bem Buche bes Pomerine "de vita contemplativa" entnommen ift. Es wird barin bon ber Tugend und bon ber Meibung ber Lafter gehandelt. Das 20. Cap. ift mit "miles spiritualis et terrenus" überfchrieben. Urfprunglich fchrieb man bas Buch bem b. Auguftinus ju. 796 hielt ber Patriarch eine Spnobe mit 15 Bifcofen feines Sprengels ab, in welcher gegen ben Reftorianismus Stellung genommen murbe. Andrerfeite finden wir angebeutet, bag als R. Bippin, Rarle Cobn, ben Beemsaug gegen bie Abaren antrat (796), berfelbe an ber Donau lagernb, Bifcofe, baruntet auch ben Batriarchen B., ju Berathungen einberief, bei benen "in bertrauliden Beile" über Die Chriftianifirung ber Abaren berathen murbe. Alcuin felbit habe fich in Diefer Angelegenheit an B. gemanbt. Ale ber tabfere und beliebte Marlarei-Bergog von Friaul, Grich, bei Terfate in "Liburnien" (in ber Rabe bes beutigen Fiume), an ber Brenge ber eigenen Dart, im Sinterhalte ber Feinde einen vorzeitigen Tob erlitt, mar es allem Anicheine nach B., ber bem befreundeten und allgemen bedauerten Belben eine uns erhaltene Tobtenflage in Berfen mibmete, Die ben Rubm biefes Rriegeführers, Staatsmannes und Rirchenfreundes ber Rachwelt ber Mugen halten follen. In Diefes Jahr fallt auch ber Abichluß ber felicianifon Streitigleiten. Auf ber Synobe ju Machen (Dai, Juni) 799 bisputirte Aleum mit Relix, und die große Streitfdrift bes Erfteren gegen Belibanbus und felt follte fich anschliegen. Auch B. hatte fur biefen 3wed feine "libri tres contra Felicem Urgelitanum episcopum" abgejagt. Die lette bedeutfamere Thatfache im Leben unferes Rirchenfurften ift beffen Concilberfammlung in Altino (um 800). Sie mar bie Folge ber gewaltsamen Saltung Benebige und amar bit bamaligen Dogen Johannes und beffen Cobnes Mauritius gegen ben Patriarden bon Grabo, Johannes, ba biefer fich ben Franten juneigte und beshalb ben ben mit Bygang gufammengebenben Benetianern in Grabo angegriffen, gefongen genommen und getobtet murbe. Die besondere Beranlaffung biegu bot bit Beigerung ben gemablten Bifchof bon Dlibolo, Chriftophorus, ju beftatigen Offenbar bezwedte biefe Spnobe, beren Abbaltung B. bem Frantenlaffer auch

anmelbete, eine Manisestation gegen die Benetianer. Paulinus' Tod sällt, wie schon angegeben, in das Jahr 802. Außer den weiter oben angesührten Schriften

werben ibm noch 11 geiftliche Bebichte (Sommen) augefdrieben.

Biographie: Madvijus, (Mung, brr 29rrt bet 6, Bantinus, Benebig 1737, 18 ff. als eintitung). Petruit, Notize de letter, del Frail (1760) L. De Rubris, Monum, eccl. Aguilejensis (1740). — Bangano (Conte Franc.), Ann. del Friuli I. (1888) B. Ubine. — Bumuler, Poetae lat. medii avei. (1880). — 230 Urtunblide: Eidef, Acta Karolin. (1867—8). — Buhfitodert, Die Regeften des Raditertides unter ben Ranolingern 1. 2. D. (1890—1). — 3nffe, monum. Alcaina. — 3nfthonbrer Eig. Bet und Bernt, Eimfon, Sahrbes fräntlighen Reides unter Rart b. Gr., III. 29b. (1883). — Miscellanes pubbl. dalla Deputazione Veneta di storia patria (1883) I. 20th, 5, b. G. Gipolla.

Zeitschr. bes Bereins f. Samb. Geschichte II, 3, S. 491 ff. — hamb. Schriftstellerlegiton VI, S. 7. — Brummer, Dichterlegiton s. v.

Carftens. Pandini: Frang Chriftian B., Bolybiftor. Geboren im Februar 1643 zu Eifenach, aus einer taufmännischen Familie stammend, erhielt er seine gelehrte Ausbildung junachft auf bem Symnafium feiner Baterftabt, weiterbin an bem Cafimirianum ju Coburg. Er bat fich urfprünglich fur ben argtlichen Beruf beftimmt, erwies fich aber jugleich balb genug ben berichiebenften Anregungen und Einwirtungen juganglich. Bei Beiten gab er feinem Wandertriebe nach, ber ihn weit in die Belt binausführte. Er befuchte Ronigsberg, Ropenhagen, Franeler und Leiben, und hielt fich an Diefen Orten feiner Musbilbung wegen überall fürgere ober langere Beit auf. Außerbem bat er England, Rormegen, Schweben und Lipland bereift. Dit anertennungewerther Bernbegierbe ausgeftattet, erwarb er fich neben bem Studium ber Argneifunde Die verschiedenartigften Renntniffe und verftand er es, mit erprobter Gewandtheit die mannigfaltigften und ergiebigften Berbindungen angufnupfen. Betriebfam wie er war, erlangte er an ber Univerfitat in Bittenberg Die Magifterwurde und ließ er fich burch Sigismund bon Birten in ben Blumenorben an ber Begnit aufnehmen; fpater ift er Mitglied ber fruchtbringenden Gefellichaft und ber Leopoldina und bald auch ber Recuperatoren in Floreng geworben. Denn auch Italien bat er auf. gefucht; ber Großbergog bon Toecana ließ ibm eine Profeffur ber Argneitunde in Difa anbieten: B. lebnte fie gwar ab, machte aber gleich barauf eine Reife aber bie Alben, um bem gelehrten Jefuiten Athanafius Rircher - beffen Beifall er, man erfahrt nicht wie, gewonnen und ber ibn ju jener Brojeffur empfohlen batte, in Rom einen Befuch abguftatten. Bon ba febrte er nach Deutschland, und gwar nach Samburg gurud, wo er fich gerne aufzuhalten pflegte, und bier ermarteten ibn neue Ghren; es murbe ibm bie Burbe eines faiferlichen Bfalggrafen ju Theil, fraft welcher er "biele Magistros, Poetas und Notarios gemacht und 5-Rinder legitimirt hat". Diefe Banberungen fullten in ihrer großeren Babl bas britte Jahrzehnt feines Lebens aus. Enblich gewann es ben Anfchein, als wolle den Unfteten fein Gefchid in ben ficheren Safen geleiten. Der befannte ftreitbare Rurftbifchof Bernhard bon Dunfter, ber jugleich Abminiftrator ber Reichsabtei Corbeb mar, ernannte ibn um bas Jahr 1676 gu feinem Leibargte und jugleich jum Siftoriographen bes genannten Stiftes. B. hatte fich unferes Wiffens gwar als Befchichtsforfcher gur Beit noch nicht hervorgethan, aber angefichts feiner angebeuteten polyhiftorifchen Reigungen und bem berrichenben Beifte bes Beitaltere barf uns biefe Thatfache nicht überrafchen. Der Furftbifchof ftarb gwar fcon bas Jahr barauf, B. fuhr aber fort, an ber ihm übertragenen Berftellung einer Befchichte bon Corben gu arbeiten und vollendete fie in ber Banbidrift im 3. 1681. 3m Bufammenhange mit biefer Arbeit ift es gefcheben, baß fein Rame in ben befannten litterarifchen Proces über Die Gotbeit bes fogen. Chronicon Corbeiense in bebentlicher Beife verwidelt worben. 68 barf inbeffen nicht berichwiegen werben, bag auf biefer und ber nachften Beit feines Lebens ein unbehagliches Duntel ruht, bas mit confesionellen 3meibeutigfeiten bon feiner Seite berfettet ift und bis auf feine berührte Berbindung mit Athanafius Rircher gurudreicht. Gewiß ift, bag B., mit bem neuen Bralaten bon Corben entameit, fich hier nicht mehr halten tonnte, und nun gu bem braunichweigischen Sofe in Begiehungen trat, welche fich mit ber eben verlaffenen Stellung nicht recht vertrugen. Aber auch in Braunichweig gelang es ibm nicht feften Guß gu faffen, und fo lentte er benn im Laufe bes Jahres 1685 bie Schritte in feine Baterftabt Gifenach gurud. Roch aus feiner Anabengeit ber erfreute er fich bier nugbarer Begiehungen gu bem bergogt, fachfifchen Sofe einen folden gab es bamale in Gifenach - und auf Grund berfelben murbe ihm jest bas Amt eines bergoglichen Stadtphpfifus übertragen, bei welchem er bann bis ju feinem Tobe ausgehalten bat. In biefer Beit bat B. eine bem Umfange nach außerft fruchtbare litterarifche Thatigleit, und gwar in mehr ale einer Richtung, entfaltet. Geine bezüglichen Schriften geboren theils ber Argneifunde und den naturmiffenichaften, theils ber Siftorie an. Die erfteren find überwiegend popularer Ratur. Bon ausgebreiteter Belefenheit geugend, befunden fie fammtlich ben Wefchmad ber Beit, ber befanntlich nicht immer ber feinfte und oft fogar recht unfauber mar. Schon die Titel mancher feiner Berte find bezeichnend : "Bauernphpfil", "Beilfame Dredapothele", "Anmuthige Langeweile". "Beitfürgende Luft", und mas bergleichen geiftvolle Ginfalle mehr find. Die gefchichtlichen Studien hat er nie gang fallen laffen und im 3. 1698 eine Angabl meift bon ibm felbft berrubrende Chroniten und Unterfuchungen u. b. I .: "Syntagma rerum et antiquitatum Germaniae" beröffentlicht, beren Bebeutung und Werth freilich recht zweifelhafter Art maren. Inbeffen, gerabe in Begug auf Die Deutsche Beschichte trug er fich feit mehreren Jahren mit fuhnen Bebanten: bon feinem anderen ale bon ibm ift namlich ber Blan ber Granbung eines "hiftorifden Reichscollegs" ausgegangen, beffen Aufgabe bie Berftellung einer beutiden Gefdichte im großen Stile burch bie bereinigte Rraft aller bagu berufenen deutschen Gelegrten sein sollte. In ber That mar bas bas ruhmlichfte ber mehrsachen Projecte, mit welchen B. fich zu verschiebenen Zeiten getragen bat. Es gelang ihm wirflich, eine Angabl jum Theil bortrefflicher Danner, wie Siob Ludolf, G. 2B. Tengel u. f. f. fur feinen Plan ju gewinnen, fobaf im 3. 1687 die Sand an die Borbereitung bes loblichen Unternehmens gelegt werben

fonnte. B. felbft wurde ber Gefcaftafuhrer, Synbitus und Archivar ber Gefellicaft; bas Brogramm, welches bas Unternehmen anfunbigte und pracifirte. mar bon ibm entworfen. Es ift bier nicht ber Drt, bas Schidfal bes Reichscollege bes weitern und nabern ju berfolgen: es genuge anguführen, bag bie großen Erwartungen, die es urfprunglich erwedt batte, julest getäufcht murben und bag bie Sumpathien, Die ibm anfangs entgegentamen, nur allgubalb fanten und erlofchen. Es endigte mit einem vollftanbigen Digerfolg, vornehmlich, weil ber Plan bagu bon falfchen Borausfehungen ausgegangen mar. B. hat mit feinen hoffnungen am langften ausgehalten. Er fand fogar ben Duth, ju einer Beit, als es mit bem Belingen bes Reichscollegs icon recht bebenflich ftanb, noch weitere, neue Projecte ju erfinnen. Go trug er fich noch mit bem Gebanten bes "Belorbeerten Taubenorbens", ber fich mit Antiquitaten und Siftorie beicaftigen follte. Und faft gleichzeitig machte ber Unerfcopfliche ben Borichlag ju einer "Academia Pauperum", einer gelehrten Unftalt fur burftige Junglinge, menigftens nicht bas Abgefchmadtefte, mas fein erfinderifcher Ropf erfonnen bat. Doch blieb es hierbei überall bei bem blogen Borfclag, und ale bann fein Berfuch mit ber Grundung bes biftorifchen Reichscollege feit bem Jahre 1703 ale bollftanbig gefcheitert betrachtet werben mußte, fing auch er gu berftummen an. 3m 3. 1711 ift er geftorben.

Bgl. meinen Auffat im "Reuen Reich" (Jahrg. 1881) und die Geschichte ber beutschen Gistoriographie (Munchen 1885, S. 597 ff.).

Begele.

Paulmann: Johann Budwig B., geboren am 24. Robember 1728 gu Bermolba im Braunfchweigifchen, ftubirte au Belmftebt, marb im 3. 1759 Prediger gu Delper bei Braunfcweig und fodann im 3. 1767 Brediger an ber Braunfchweig. Er ftarb bier am 28. December 1807 als Senior und Confiftorialaffeffor. B. war mit Gliefer Gottlieb Rufter und Johann Joachim Cfchenburg (f. A. D. B. VI, 346) Berausgeber bes neuen Braundweigifchen Befangbuches bom Jahre 1779; er lieferte gu biefem Befangbuch, bas fich unter ben Gefangbuchern jener Beit noch burch ein gewiffes Daghalten in ber Beranberung ber alten Lieber portheilhaft auszeichnet, funf eigne Lieber; unter biefen befindet fich auch fein Lied: "Boblauthun und mitgutheilen, Chriften, bies vergest boch nicht", ein Lieb, bas auch noch in neuere Befang. bucher, wie in bas Samburger bom Jahre 1842, Aufnahme gefunden bat. Außerbem gab er zwei Sammlungen eigner geiftlicher Lieber "nach bem Inhalt einiger Rangelbortrage" beraus (1776 und 1790). Er ift (nach Beermagen) ber Baftor B . . . an ber B . . . . firche in ber Stadt B., beffen Begabung und Beredfamteit in dem befannten Romane bon Rarl Philipp Moris "Anton Reifer" (1. Theil, Berlin 1785, G. 112 ff.) fo außerorbentlich gerühmt werben; ift bie Schilberung auch übertrieben, fo wird boch mancher Bug in ihr gefdictlich fein.

Deerwagen, Literaturgeschicht I, S. 254 f.; II, S. 210 f. — Rambach, Athbologie V, S. 389 f. — Robermund jum 3oder V, Sp. 1718 f. — Roch, Gefchichte des Kirchenliedes n. f. f., 3. Auft., VI, S. 237.

ĺ. u.

Faulfen: Anton Jacob B., Philologe und Schulmann, 1792—1835, 3. Jana im J. 1792 gebren erhielt I. noch privatert Borbereitung im elteriden haufe den erften Schulunterricht auf dem Brezum zu Gifenberg und der badte dann das Schumasstum in Beimar, wo Franz Passion und Iche Chuleleite Ledrer woren. 1810 bezog er die Universität Jena, um Teologie zu Mudten. Nach dem Tode Eriesbach und dem Wegganger Augustie's gab er ieboch bas angefangene Studium auf und wibmete fich feit 1812 ber claffice: Philologie, beichaftigte fich aber auch mit philosophischen Stubien und poetifche Arbeiten. 1814 trat er unter bie freiwilligen reitenben fachfichen Jager, obne jeboch wegen bes balb eingetretenen Friedensichluffes noch im Felbe permente. ju merben. Roch in bemfelben Jahre erwarb er auf Grund feiner Differtation "Observationes criticae in Catullum" ben Doctortitel und begann barqui Belejungen über Ariftophanes und borag ju halten, "nicht ohne Beifall, aber ob. fonberliche Ausficht fur feinen Unterhalt". 3m Berbft 1816 begab er fich no-Beibelberg, bornehmlich um bie furg borber aus Rom borthin gurudgebrad: Sandidriften naber gu unterfuchen. Gine Frucht Diefer Arbeiten mar bas ein: Jahre fpater erichienene "Supplementum var. lect. ex ipso cod. Palatino A:thologiae collato", beffen Bedeutung namentlich burch Fr. Jacobs rubmend a:erfannt wurde (i. Borrebe gum Delectus epigrammatum Graecorum S. 27. E. bie "incredibilis fere diligentia", welche B. in biefem "liber praestantissimabemiefen, hervorgehoben wirb). Rach Jena gurudgefehrt begann er 1817 Berlejungen über Archaologie, Dhpthologie und Symbolif, entichlog fich aber ne in bemfelben Jahre, auf bie atabemifche Laufbahn gu bergichten und eine Stelle als Infpector an ber Ritterafabemie in Liegnig anzunehmen, Die er aber be. (Oftern 1819) mit ber eines Oberlehrers am Symnafium in Ratibor vertaufdt: Bereits im Anfange bes Jahres 1824 wurde er vom Minifterium jum Somnafiabirector ernannt und mit ber Leitung bes t. Somnafiume in Gffen betraut, ubm nahm auch bas neue Amt mit lebhaftem und fraftvollem Gifer, murbe abm balb bon immer baufiger wiebertehrenben Rervengufallen beimgefucht, weld: bereite 1828 ju einer ernften Befahr fur fein geiftiges Bermogen murben. Ofter 1829 murbe er in bie Brobingial-Arrenanftalt in Giegburg überfuhrt und 180 in ben Rubeftand berfest; er ftarb in Giegburg am 26. Januar 1835. Die groken Soffnungen, welche feine Jugenbidriften, benen feine meiteren gefola: find, erwedt batten, blieben unerfüllt.

Paulfiens Selbstbiographie in ben "Miscellanea biographice paedagogies" im Effener Gymnasialprogt. 1825, S. 3-10. — Bubbeberg, Gedächtnigktauf ben Director A. J. Paulfien, im Effener Gymnasialprogt. 1835, S. 3-12 N. Gode.

Bantfen: Charlotte B., geb. Thornton (Philanthropin). Geboren Samburg am 4. Robember 1798, eine Tochter bes angefehenen Raufman: John Thornton, welcher, wie feine nachften Borfahren, ber in Samburg prolegirten Englifchen Colonie (Court) angehorte. Gie galt in jungen Nahren ben Rreifen ber Samb. Befellicaft als eine bochft liebenswurdige Ericheinun; gleich ausgezeichnet burch Anmuth und Elegang wie burch lebhaften munten Beift und große Bergensgute, als eine Beltbame im beften Ginne bes Borne. berheirathet feit 1814 mit bem Dafler A. Ch. Pauljen, welcher 1855 berftart Daß eine bon ibr im 3. 1851 unternommene Reife nach ben Bereinigten Staaten bon Nord-Amerita, wofelbit fie einen neunmonatlichen Aufenthalt nabm. jufammenbing mit ihren foeben begonnenen menfchenfreundlichen Beftrebungen ericheint mahricheinlich. Der lebhafte Thatigfeitstrieb ibres Charafters lentte b: Brundgutigleit ihres gefühlbollen Bergens auf ben Plan ber Stiftung eines Frauenbereins gur Unterftubung ber felten ausreichenben mannlichen Armenpflege Dies bereits feit langerer Beit in Samburg burch Amalie Gievefing's weiblicher Berein fur Armen- und Rrantenpflege mit großem Gegen angebaute Bebiet bet allerbinge noch genugiam Terrain auch für bie Wirtfamteit eines ameiten Bereine Charlotte B. entichloß fich vielleicht um fo lieber gur Granbung eines folden. ale ihre ber liberalen Richtung angehörige religible Uebergengung mit bem at pofitip driftlichem Boben ftebenben Giebefing'ichen Berein nicht barmonirte. In



Paulgen. 283

von ihr im J. 1849 zu Stande gebracht Damenberein bat feitben mit anertenungswerthem Kieje um Kiefs siren bumanen Jiele verfolg zu um namentlich wie die von ihm geschöffenen Institute einer Rinderbewahranstalt und einer Wähderenlichte hobest sienen Verschungen gemäß, in einlachter Wiele auf dem Begrachnisblade both dem Verschungen gemäß, in einlachter Wiele auf dem Begrachnisblade der damals concessionierten Freien Gemeinde (einer Abschlungs Sel. Gertrubenfriedholes) unter Theilundme zahlreicher Freunde und Vereierer bestatet.

Gine treue Belferin und Theilnehmerin aller ihrer menfchenfreundlichen Beftrebungen befag Frau Ch. B. in ihrer Gefinnungegenoffin Frau Emilie Bift en felb geb. Capelle, aus Sannober, geb. bafelbft am 17. Auguft 1817, berbeirathet 1841 mit bem Samb. Raufmann Julius Buftenfelb. Dem Bautfen'ichen Frauenverein beigetreten, murbe fie balb eine ber thatigften Ditarbeiterinnen. und nach der Stifterin Tobe, Brafibentin. Ihrem pietatsvollen Gifer verbantt bas bem Anbenten an bie beremigte Freundin gewidmete "Baulfen-Stift" fein Entfteben; bas im 3. 1866 eingeweihte Bebaube beherbergt fowol bie Rinberbewahranftalt als bie Dabchenichule, welche jest 370-380 Boglinge gablt. Aber bie Thatigleit ber Frau 2B, befchrantte fich nicht auf biefe Dinge. Gifrig bebacht, bem weiblichen Gefchlecht geeignete Mittel gu felbftanbiger Ermerbathatigfeit gu verfchaffen, brachte fie im 3. 1867 einen "Berein gur Forberung weiblicher Grmerbethatigfeit" ju Stanbe, ale beffen berbienftbolles Bert bie Errichtung und Leitung einer befonderen weiblichen Gewerbeschule in St. Georg ju betrachten ift. - Frau Emilie 2B. ftarb am 2. October 1874. Much ibre Beftattung auf bem Et. Jacobi-Begrabnigplag erfolgte unter Betheiligung eines gablreichen Befolges bon Freunden und Berehrern. Bu ihrem bleibenden Andenten murbe bon benfelben eine nach ihr benannte Emilie Buftenfelb-Stiftung ju Stanbe gebracht, beren 3med bie Erhaltung ber bon ihr geleiteten Inftitute ift, bes Frauenbereine gur Unterftubung ber Armenpflege und beffen im Baulfenftifte befindlichen Schobfungen, fowie bes Bereins gur Forberung weiblicher Gewerbetbătiafeit.

S. hamb. Schriftsteller-Leg. VI, 10 und VIII, 183. — Weigelt, jur Erinnerung an Frau Emilie Buftenfelb, hamburg 1875.

enete.

Baulfen: Chriftian Seinrich B., ber fich meift nur Chriftian B., auweilen auch Bauelgen fchrieb, ftammte mabricheinlich aus Solftein, murbe Rammerrath bes Bergogs Rarl Leopold bon Medlenburg und ftarb ju Grevesmublen am 29. Januar 1758. 1717 mar er, fruber Officier im faiferlichen Dinft. nach Medlenburg gefommen um Pfanbguter zu erwerben, trat 1718 in bergoglichen Dienft und murbe als Oberabminiftrator ber fequeftrirten ritterfcattlichen (b. Baffemik'ichen und b. Balom'ichen) Buter, welche ber Bergog ben nach Rageburg geflüchteten Ditgliebern bes ritterichaftlichen "Engeren Auslichuffes" batte abnehmen laffen, eingefett; er nannte fich ale folder auch Lanbeshauptmann. Seinem Bergog treu berfiel er baburch ber Bebaffigfeit und ber Rache ber Familie b. Baffemit, als bie hannoverichen Grecutionstruppen 1719 ine Land rudten. Bom hannoverichen Oberften Lucius gefangen murbe er 11 Bochen im ichwebischen Bismar gefeffelt gehalten, bann nach Roftod gefchlebbt und nach fibler Behandlung ber hannoverichen Commiffion überliefert. Die Bosartigleit bes unerhorten Berfahrens lag barin, bag bie Junter, boran ber Dberftlieutenant Joachim v. Baffemit, ben bergoglichen Abminiftratoren aus beren Bribatmitteln ben bom Bergog erbulbeten Schaben mit Binfen auspreffen wollten, mogu bie "abelige Commiffion" ohne weiteres bie Sand bot. Am 5. Darg 1720 befahl ber Reichshofrath, B. auf freien Sug ju fegen, ber Befehl murbe unterfchlagen. Ginem erneuerten Befehl, bom 31. October 1720, gab die Commiffion an v. Baffemig' Betrieb ebenfalls feine Folge. Die andern Abminiftratoren murber auch niedertrachtig behandelt. 3mei und ein halbes Jahr hatte Paulgen's Sefangenichaft gebauert, ba gelangte bes Reichehofrathe Spruch endlich jur Auführung. Babrend Rarl Leopold bon 1721-1730 in Dangig mar, bermant: er B. von 1724-1726 in Bien ale potitifchen Agenten, wobei er fich feb: gewandt und ber bamaligen Beftechungefünfte fundig zeigte. Er mußte bie Cache foweit fertig ju bringen, bag wenn ber Bergog gewollt hatte, er fert Absichten in Bien wohl hatte burchfegen tonnen, mabrent fein officieller Beauftragter, ber Cangleirath Dr. Chriftian David Schrober, feine Ahnung ber Milem gehabt au baben icheint. Der Gergog follte fich querft bem Raifer unter merfen, fatholifd merben und bas Rlofter Doberan bem Benebictiner-Orben ubegeben. Rach mehreren Reifen in Gelbfachen fur ben Bergog ernannte Diefer 5. 1730 jum Rantmerrath. Muf feine Beranlaffung febrte Rarl Leopoth bann nad Schwerin gurud und 1733 ftellte er ibn mit an bie Spige bes Aufgebote gu: Landesvertheibigung gegen feinen Bruber, ben "faiferlichen Commiffarius" Berge Chriftian Lubwig II. B. folgte 1735 bem flüchtenben Rarl Leopold nach Biema: blieb bei ihm bis 1738 und jog bann nach Grevesmublen. Geine Forberungen bat weber Rarl Leopold noch Chriftian Ludwig ibm bezahlt. Gein Cobn erfter Che, fpater banifcher Generalmajor, mar 1765 ale "Rarl Leopoto v. Leunbad geborner Baulken, gegbelt, mabrend er ale Major im iftifchen Dragonerregimen: ju Beile ftanb.

Lifch, Jahrb. 16, S. 135-151.

Baulfent: Johann Christian B., Fortmann, geb. am 15. Rovember 1748 gu lleiar (am Golling), † am 10. Januar 1825 auf feinem Gete Rassengund bei Blomberg. Sein Lefenskauf bietet leine hervorragenben Wennete der Much bedfräntle sied jein Wirtungskrie auf ein verhaltnigmaßig lieines Gebiet. Er leistet aber auf diesem nicht nur als Wirthschafter Gerorgendes, sohdern gab auch in foffmanlematisfere Begleichung vollfenskatitute Anregungen, beren weitere Berfolgung hater Männer ersten Ranges der fäckliche.

Sein Bater mar bannober'icher Bermaltungsbeamter und icheint namentlid eine aute mathematifche Ausbildung befeffen gu baben. Rach feiner Berfennng ale Amtmann nach Lachem (bei Sameln) tam er auch mit bem Forftwefen in nabere Berührung und nahm biefe Belegenheit mabr, fich begugliche Renntniffe angueignen. Der Cobn Johann Chriftian fcheint nur eine mittelmäßige Schulbilbung genoffen au haben; in ber Sauptfache murbe er fowohl in ber allgemeinen Biffenfchaften, jumal ber Dathematif, ale im Bebiete ber Forfimirtbicaftelebre bon feinem Bater unterrichtet. Gine formliche forftliche Lebrgeit bei einem praftischen Forstmann icheint er gwar nicht burchgemacht gu baben, jeboch fuchte er fich durch zeitweifen Aufenthalt bei erfahrenen Forftverwaltern bie nothigen praftifchen Renntniffe und Gertigfeiten im Forftwefen ju berichaffen. Sein außerer Lebensgang nahm folgenden Berlauf: Durch Refeript ber Churfürftl, bannober'ichen Domanentammer bom 28. Dai 1771 erhielt er - bem Anfuchen feines Batere gemaß - feine erfte Unftellung ale Abjunct bes reitenben Forftere Rubmann au hemeringen (im Amte Lachem), jeboch porlaufig noch ohne Behalt. Rach bem furge Beit barauf erfolgten Ableben feines Borgefesten murbe er burch Patent bom 12. Ceptember 1771 jum mirflichen reitenben Forfter bafelbft ernannt. Bu Anfang bes Jahres 1789 verließ er ben bannoper'ichen Forfibienft, um laut Patent bom 1. Dai b. 9. ale Oberforffer in ben fürftlich lippe'fchen Ctaatsforftbienft mit bem Bohnfige in Cchieber ubergutreten. Bleichzeitig biermit murbe ibm bie Inspection und Controle über bie

Rranfe.

horn'ichen, Roblftabter, Edelauer, Berlebeder, Sibbefer und Barenholger Forfte im Rurftenthum übertragen. Die bon bem Rammerrath &. R. Bubrer entworfene, aber menigftens theilmeife (I. Abichnitt) wohl feiner Feber entftammenbe Forftorbnung bom 28. Februar 1791 beftimmte in einer angehangten Juftruction, bag er bie berrichaitlichen Forftreviere bes gangen Fürftenthums, alternirenb mit bent Forstmeifter Pablig, alljabrlich bereifen und infpiciren folle. 1794 murbe er mit ber Bermaltung bes bamale noch im gemeinschaftlichen Befige von Lippe (46) und Paberborn, fpater Breugen (16) befindlichen Schwalenberger Reviere mit bem Amtefike in Biefterfeld betraut. Much in Diefer Stellung behielt er die Revifion ber gefammten herrichaftlichen Reviere in ber feitberigen Beile bei. Geine auf Bebung bes lippe'ichen Forftwefens gerichteten Beftrebungen fanden gmar in ben zwei verbienten Dannern: Rammerrath Führer und Jagbjunter (fpater Landtammerrath) 2. v. Donop wefentliche Unterftugung, allein eine Angabl ber feiner Infpection unterftellten Revierforfter, welche mit ben burch einen nicht aunftmaftig berangebilbeten Borgefekten eingeführten Betriebsporichriften unguirieben maren, mußte es, unter Bablig's Führung, doch burchgufegen, daß ihm die betreffende Revifion 1797 ohne Beiteres abgenommen und er foggr bienftlich in eine Unterfuchung verwidelt murbe. Obichon biefe nicht ungunftig fur ibn verlief, murbe er boch burch biefe und andere ibm burch bie Intriguen feiner Begner bereitete, unverbiente Rrantungen verbittert; ba fich überbieß noch rheumatische und fonftige forperliche Leiben bingugefellten, fuchte er 1812 um feine Penfionirung nach. Er erhielt Diefe aber eift auf wiederholtes Andrangen am 1. October 1815, worauf er fich auf bas burch feine Berbeirathung mit Amalie Rapaun (1791) erworbene Gut Raffengrund (bei Blomberg) gurudagg, um bier theile ber Bermaltung beffelben,

theils ber Biffenichaft au leben. Geine erftere grokere Leiftung auf forftprattifchem Gebiete mar bie in ben beiben Jahren 1787 und 1788 bewirfte Taration ber Schieber'ichen und Blomberger Forfte bebuis Theilung berfelben amifchen ber landesberrlichen Linie (Lippe-Detmold) und ber erbherrlichen (Schaumburg-Lippe) bes fürftlichen Saufes Lippe. Er führte biefe Taxation nach feinem por Beginn ber Arbeit ber Rammer ju Detmold im Manuscripte borgelegten "Entwurf gur wirthichaftlichen Gintheilung bes Solgvorrathe fomobl in Gichen- ale auch in Buchenforften, fo überhaupt als Baum- und nicht als Schlagholg betrieben merben" aus. In biefem Entwurfe finden fich bereits Die Grundguge ber "rationellen" Taxatione. methobe niebergelegt, welche er 1795 (f. fpater) in einer Drudichrift weiter entwidelte und welche Dr. Joh. Chrift. Sundeshagen (f. M. D. B. XIII. 401) noch fpater (1826) - aber felbftaubig, ba ihm Baulfen's Arbeit nicht befannt gemefen au fein icheint - au einem formlichen Balbertrageregelungeberfahren ausgebilbet bat. Die bei biefem Befchafte bon ihm bewiefene Befahigung, Beichidlichteit und Betriebiamteit maren bie nachfte Beranlaffung ju feinem Uebertritt in fürftlich lippe'iche Dienfte. Gein Sauptverdienft lag aber in ber unter hochft fcwierigen Berhaltuiffen bewirften Ueberführung bes in den lippe'ichen Forften bis 1791 ftattgehabten regellofen Planterbetriebes in ben geregelten Dochwaldbetrieb ober - wie es in ben Acten beißt - "regularen Betrieb". Die Grundlagen ber neuen Birthichaft find in ben bereite genannten bon bem Landescurator Grafen Ludwig Beinrich Abolph jur Lippe erlaffenen Forftordnung Bu fuchen. Außerbem fuhrte er - neben feiner burch bergiges Terrain, fowie Dermidelte Soliahaabe- und Gerbitutperbaltniffe febr erichwerten Revierpermaltung - noch mehrfache Balbtheilungen, Forfteinrichtungen und fonftige großere

taratorifche Arbeiten in porguglicher Beife burch.

Seine wiffenschaftliche Tuchtigfeit bocumentirte B. - abgefeben bon ber bereits genannten "Entwurfe" ac. - burch folgenbe amei Arbeiten : 1) "Rusprattifche Anweifung gum Forftwefen, ober Grundfage fiber bie portbeilhaftete Ginrichtung ber Forfthaushaltung und fiber Musmittelung bes Werthes ber Forfigrunde; befonders auf Die Grafichaft Lippe angewendet." Diefe Gont wurde 1795 mit bem Bermerte "berfaffet bon einem Forftmanne und beber wortet bom Oberforfter Runge ju Ergen" bon bem bereits genannten Rammerath G. F. Fuhrer herausgegeben. Gine zweite Musgabe erichien 1797. G: findet fich bierin bie erfte nabere Rachweifung über bie Große ber Bolgvorrata und bes Rugungsfactore normal beftodter Balbflachen, begrundet auf Unice fuchungen über ben Bachsthumsgang ber Beftanbe. Die Ergebniffe bide. Unterfuchungen find erft 1847 - alfo fiber amei Rabrzebnte nach Pauller : Tobe - burch Theodor Bartig in bem unten genannten Werte in ber forbon Ertragstafeln beröffentlicht worben. Diefelben erftreden fich aber ben 6: trag ber Rothbuchen. Gichen., Fichten- und Riefernhochmalbbeftanbe, fom: ber Buchenniebermalber auf gutem, mittelmäßigem und ichlechtem Boben. -2) "Ueber bie richtigfte Urt ber Berechnung bes Buwachfes an gangen Golbeftanben in ben Walbungen." Als Manufcript 1800 beröffentlicht, gelangt: biefe Arbeit erft burch bie Fortfekung ber Sunbeshagen'ichen Beitrage aur an fammten Forftwiffenicaft bon Dr. 3. 2. Rlauprecht (1845) jur Renntnig : weiteren Rreifen. Sier lehrt B. u. A. querft bie Ermittelung ber Baum formgablen und bringt bie Laubholger beguglich ihrer Gronenausbehnung in ben Baumelaffen, welchen etwa bie (Form.) Coefficienten 0,75, 0,66 unb 0,50 en: fprechen. Das Princip ber Unterfcheibung bon Buchstlaffen (ber Baume) unt Gruppirung ber Formgablen biernach, um erftere als Anhaltspunfte gum Girichaben ber Formanblen am ftebenben Solge ju benuten, ift bon ben meiften fpateren Bearbeitern ber Formgablen (Cotta, Ronig, Prefler, Baur ac.) bebehalten worben. B. gebort nach biefen Anbeutungen mit zu ben begabteften ihrer Beit weit vorausgeeilten Forftmannern. Geine in wirthichaftlicher unt wiffenichaftlicher Beziehung gleich erfpriefliche Thatigfeit mar ichon ju einer Beit mit noch ziemlich mangelhaften taratorifchen Gulfemitteln ber Erforfchung ber Ertrageverhaltniffe unferer Balber gewibmet, welche beutzutage in bem Arbeitsprogramme ber beutichen forftlichen Berfuchsanftalten eine Frage erften Ranges bilbet.

Baulfen: Paul Detleto Christian B. schleswig-hollkeinische Aumfa, geb. am 10. Januar 1799 zu Keinsburg, wo iem Bater Kaufmann war, † boleth in der Kacht vom 27. aul den 28. Accember 1834. Er fludirtet en 1816 die Necht im Görlingen, Berlin, Geiebberg, Reit, befland 1821 es Gottof des juriflische Amsteramen, erlangte 1824 zu Kopenhagen den Dectreza und word 1825 aufgrordentlicher Nechts am der Universität Keit. 1828 unternahm er eine Keife durch Deutschaft und Rate. 1842 und vonentlichen Verleifen der flesse den der 1842 zum obentlichen Verleifen der Keife der Aufgeber 1842 zum obentlichen Verleifen der Keife der find Deutschlasse.

Paulus. 287

Schriftsteller . Lerita von Lubter und Schrober, S. 421. — Erelew 2, 539, mit Supplement 2, 629. — Alberti, 2, 163.

Steffenhagen.

Baulus: heinrich Cberhard Gottlob P., der "Rationalift", ift geboren am 1. September 1761 zu Leonberg im Berzogthum Wirtemberg, † am 10. August 1851 zu heibelberg, als Profesor der Theologie und Geheimer Richmenrath.

Sein Geburtshaus war baffelbe Leonberger "Belferhaus", in welchem 14 Jahre fpater ber Philosoph Schelling bas Licht ber Belt erblidte; fein Bater ber bamglige Belfer ober Digfonus Gottlob Chriftoph B. (geb. am 9. Februar 1727 zu Martgroningen, † am 20. Mai 1790 ebendaf.), seine Mutter Marie Christine geb. Rostlin. Jener, ein Schüler des Tubinger Wolfianers 3. 8. Cang und bes Theologen Chr. Datth. Piaff, balb Steptifer, halb Bietift, ein begabter und tenntnifreicher, aber fchroffer und eigenfinniger Dann, war burch ben fruhen Tob feiner Frau in einen Buftand nervofer Aufregung verfest und gulest, theils weil er mit Beifterericheinungen und mpftifchem Conventitelmefen fich abgegeben, theils weil er burch ein politifches Pamphlet (Der wurttembergifche Solon 1765) einflufreiche Berfonlichfeiten fich ju Feinden gemacht hatte, bom Stuttgarter Confiftorium "ob absurdas phantasmagoricas visiones" 1771 feines Amtes entfest worben. Rachbem ber junge B. bon feinem Bater, ju beffen Phantaftereien er freilich balb fritifch fich berbielt, ben erften Unterricht erhalten, burchlief er nach rubmlich bestandenen Landeramen Die murtembergifchen Rlofterfculen Blaubeuren und Bebenhaufen (1775-79) und wibmete fich bann 1779-84 im Tubinger Stift bem Stubium ber Philofophie, Beichichte und Theologie. Der Philofoph G. Ploucquet, ber Siftoriter Chr. Fr. Rosler, ber Drientalift Chr. Fr. Schnurrer, ber Theologe Chr. 48. Storr ubten auf ibn nach feinem eigenen Betenntnig ben größten Ginflug. Daneben aber maren es theile mathematifche Stubien, theile bie Befanntichaft mit ben Schriften bon Semler, 3. D. Dichaelis u. A., burch welche fcon bamals mabrend feiner Tubinger Studienzeit bie rationaliftifchen Anschauungen in ibm begrundet murben, benen er bann lebenslang mit unverrudter Confequeng treu geblieben ift. Schon bamale fant er beim Studium ber paulinifchen Briefe, baß ber Apoftel unter ber driftlichen Glaubensgerechtigfeit nichts anberes berftebe als "Gott gefällige Rechtschaffenbeit aus Ueberzeugungstreue". "Denten und Bollen bes Rechten" erfchien ihm fcon jest als Rern und Stern bes Chriftenthums, mathematifche Bracifirung ber Lebrfate ale Aufgabe aller, auch ber theologischen Biffenschaft; benn "was nicht mit mathematischer Gewißheit fich beweifen lakt, ift auch religios und fittlich unmabr"

Anchem er 1781 durch eine Diffectation über die Weifigaungen des Jelaiss Angilter gewohen war, 1784 ihm it heologische Framen mit allannehmen frei die heftendem hatte, wurde ihm die Stelle eines Serertatis die der führliche Ummsgefellichen im Bode angetragen. Er ficher fie ab, weil er fich felbt nicht wach gier glaubig genug hielt, um den dort an ihn gestellten Ansloderungen grungen, uber dahre die die die die die Benefie der Benefie Dahrend B. noch in England weilte, bachte Pland in Gotting baran, ibn fur bie bortige Univerfitatepredigerftelle und ein theologisches Letamt porgufchlagen und ließ ju biefem 3med einige Predigten bon ibm fi Ginbeit und Beiftigfeit Gottes bruden (Lemgo 1788). Raum mar er aber feine fcmabifche Beimath gurudgefehrt und eben im Begriff, in bas Tubing: Repetenten-Collegium eingutreten; ba erhielt er im April 1789 einen Ruf nas Bena ale Brofeffor ber orientalifchen Sprachen, fur ben foeben nach Gottingabgegangenen Johann Gottfried Gichhorn. Rachbem er gubor noch, frei gegen ben Willen feines Baters, mit feiner Coufine Raroline Baulus, Todie bee Oberamtmanne Gottlieb Friedrich Paulus in Schornborf, am 2. Juni 17: fich hatte trauen laffen, traf er am 12. Juni in Jena ein, um fofort fer: Borlefungen über hebraifche Sprache und ben Brediger Calomonis ju beginner Rachbem er gunachft 1789-93 ale Mitglied ber philosophischen Facultat von augemeife mit orientalifden und altteftamentifden Studien, Borlefungen un: litterarifchen Publicationen (g. B. einer arabifchen Grammatit, einer Clavis L Psalmos, mit Berausgabe eines neuen Repertoriums fur biblifche und morgelandifche Litteratur 1790 ff., einer neuen Zeitschrift fur Philosophie und fie fchichte ber Religion unter bem Titel "Memorabilien" 1791 ff.) fich beichattig: aber auch in anregendem Bertebr mit Reinhold, G. Edmidt und anderen jungen Mannern in bas Ctubium ber Rant'ichen Philosophie fich vertieft batte murbe er 1793 nach Doberleine Tob jum ordentlichen Profeffor in ber theck gifchen Facultat ernannt und hatte nun borgugeweife aber Gregefe bes neue Teffamentes, aber auch über Dogmatit und Gthit ju lefen, mabrend er gugled. wie er felbft einmal fchreibt, "in alle Gebiete ber heiligen Theologie binein !rapagiren fucht". Dit ben bamaligen Rotabilitaten Weimars und Jenas, inbesondere mit feinen Landsleuten Schiller, Wieland, Riethammer, aber auch mit Boethe, Berber, Reinhold, Richte ac, fteht er in freundschaftlicher Berbinbung. entwidelt aber neben all biefem vielfeitigen Freundesverfebr fortmabrend eine enormen Gleig in fchriftftellerifchen Bublicationen, giebt orientalische Reite beschreibungen mit Rubfern und Rarten (Jena 1792-1804), eine Sammlung bon 3. D. Dichaelis fleinen Schriften, Die Werte Spinoga's mit Unmertungen und Lebensbeschreibung (Jena 1803) und Anderes beraus, liefert gablreiche Detrage jur Jenaischen, Salleschen und Leipziger Litteraturzeitung und legt feine Anfichten über biblifche Geschichte und bas Leben Relu in einer Renge bot Abhandlungen und Programmen nieber, insbesondere in feinem 1800-1802 ericbienenen Gbangeliencommentar, ber burch bie barin ausgeführte Dethobe ber fog, natürlichen ober pfpchologifch-pragmatifchen Bunbererflarung großes Mir feben macht. Beftige Angriffe gegen ben freifinnigen Theologen blieben mit aus. Das Gifenacher Confiftorium, an feiner Spike Generalfuperintenbet

Paulue. 289

chneiber, bertlagte ibn ben 10. Januar 1794 bei ben fachfifchen Regierungen egen feiner gegen bie driftliche Offenbarung gerichteten Behrvortrage und berngte feine Entfernung von feinem theologifchen Lehrftuhl, weil er ben Grund er chriftlichen Religion au untergraben, Die Gefchichte Refu und ber Apoftel cherlich ju machen, mit einem Bort bie driftliche Religion abgufchaffen und e Eraumereien einer Religion ber Bernunft einzuführen fuche. Das Deininger onfiftorium ichlog fich, wenn auch in milberen Ausbruden, ber Antlage an; n bon Berber verfaßtes Gutachten bes Beimarer Oberconfiftoriums bagegen abm fich bes Berflagten an und marnte por Dagregeln, Die viel mehr Schaben 3 Rugen ftiften murben. Der Bergog Rarl August legte Die Denunciation 1 acta. Der auf bie atabemifche Lehrfreiheit gemachte Angriff mar gefcheitert Darg 1794). Un litterarifden Anfechtungen bes Jenenfer Rationaliften und Bunbererflarere fehlte es amar auch ferner nicht (wie a. B. Lavater bie bon . borgetragene Umbeutung bes Meerwandelns Jefu in ein Banbeln am Deere erabegu fur "ichief. bumm und frech" erffarte); aber in feiner amtlichen stellung und Birtfamteit blieb B. fortan unangefochten, mabrend er freilich ie über feinen Collegen Fichte aus Anlag bes Forberg'ichen Atheismusftreites 799 bereinbrechenbe Rataftrophe meber burch freundschaftlichen Rath noch burch ine amtliche Interceffion ale Prorector ber Uniberfitat abzumenben vermochte ogl. Paulus, Stigen S. 168 ff.; Reichlin Delbegg I, 308 ff.; Rarl Bafe, tenaifches Fichtebuchlein. Leipzig 1856. G. 37 ff.; 3. G. Fichte's Leben und

Briefmechiel I. G. 292 ff.).

Aber auch feines Bleibens mar nicht mehr lange in Jena. Geine Befund. eit wie bie feiner "fleinen Frau", Die ibn 1791 mit einer Tochter Caroline Sophie, 1802 mit einem Cobne befchenft batte, ichien unter ben Ginfluffen bes Benaer Rlimas ju leiben; ber Rreis ber Freunde lichtete fich: bie Univerlitat robte bei ben ungunftigen Reitverhaltniffen ju veroben. Dit Freuben folgte r baber einem Ruf bes Rurfürften von Baiern nach Burgburg als orbentlicher Bebrer ber Theologie an ber Univerfitat und als "protestantifcher Canbesirectionerath im firchlichen Departement". Seine Lehrthatigfeit an ber Univerfitat, welche ber baierifche Minifter Graf Montgelas ju einer paritatifchen ind gu einem Centralpuntt ber Muftlarung inmitten ber überwiegenb fatholifchen Bevollerung bes fruberen Gurftbisthums ju machen gebachte, und wo B. in Ermangelung protestantifcher Buborer ben tatholifden Geminariften Borlefungen iber theologische Encoflopabie ju halten hatte, bis benfelben bom Bijchof ber Befuch berfelben verboten murbe, mar feine befriedigende; bie collegialifchen Berhaltniffe ju feinem Landsmann Schelling, ber mit ihm unter einem Dach jufammen wohnte, geftalteten fich, wie es icheint burch Schuld ber Frauen, Saroline Paulus und Caroline Schelling, Die ihren icon von Jena ber batietenben Damentrieg in Burgburg fortfetten, nicht aufs angenehmfte (bal. Aus Schelling's Leben in Briefen, Bb. II, G. 1 ff.). Auch an giftigen Angriffen, Berleumbungen und Berbachtigungen gegen ben tegerifchen Theologen, ber feiner tatholifchen Umgebung von Anfang an ein Dorn im Muge mar, feblte es nicht: am verbrieglichften aber maren ibm felbft bie vielen Confiftorialgefchafte, bie ihm bie Beit gu litterarifchen Arbeiten wegnahmen, und bon benen er vergeblich loszutommen fuchte, ba er, wie er fagte, "lieber Berfte effen wollte, als Confiftorialrath fein". Dennoch lebute er Rufe gu theologischen Profeffuren in Dorpat und Erlangen ab, weil ibn bie bairifche Regierung festzuhalten fuchte. Als aber Burgburg feit 1. Januar 1806 infolge bes Bregburger Friedens bie hauptstadt eines Anrfürstenthums unter bem Großherzog von Toscana geworden mar, fo murbe B., nachbem feine beabfichtigte Berufung gu einer theologischen Mllgem, beutide Biographie, XXV.

Brofeffur an ber Univerfitat Altorf fich gerichlagen batte, im Darg 1807 als t. bairifcher Rreis- und Schulrath nach Bamberg, 1808 in gleicher Gigenichaft nach Rurnberg, 1810 nach Anabach berfest, mo er befonbers um hebung bes Bolfofdulmefens (3. B. burch Reubearbeitung eines allgemeinen Lefebuchs fur Stabt. und Lanbichulen 1808, burch Abiaffung einer Dopularen Anthropologie ober Gelbsterfenntniflebre), aber auch um Erhaltung und Berbefferung bes Murnberger Gomnafiume, um bie Borbilbung ber ebangelifchen Theologen ac. fich verbient machte. Obgleich feine Stellung eine außerlich befriedigende, insbesondere auch fein Berbaltnig gu feinem Freund und Landsmann &. 3. Riet. hammer in Munchen, bem bamaligen Minifterialrefenten in Rirchen- und Schulfachen, ein fur Beibe febr angenehmes mar: fo febnte fich B, bennoch fortmabrend gurud aus ber prattifchen in eine atabemifche Wirfiamteit und erariff baber mit Freuden ben ehrenvollen und portbeilbaiten Ruf, ber 1810 nach langem Barren burch ben babifchen Minifter bon Reitenftein an ibn gelangte, ju einer philofophifchen und theologifchen Doppelprofeffur in Beibelberg. prof, ord. theol, et phil, mit bem Charafter eines Gebeimen Rirchenrathes, ale Rachfolger ber beiben nach Berlin abgegangenen Profefforen be Wette und Marbeinete, ale College von Daub, Schwarg und Abegg hatte B. bier nicht blos bas Fach ber Eregefe und biblifchen Theologie, fonbern auch bas ibm bisher noch frembe ber Rirchengeschichte ju abernehmen. Dit eiferner Energie arbeitete er fich in bie berichiebenen ibm obliegenben Disciplinen ein und auch bas Berhaltnig gu ben Collegen, besonders gu bem "Muftiter" Daub, geftaltete fich burch bes Letteren Liebenswurdigfeit freundlicher als B. erwartet hatte. Er felbit blieb freilich in feiner Auffaffung ber beiligen Schrift und bes Chriftenthums, befonders in feiner Ebangelienerflarung und feiner Bebandlung bes Lebens Jefu, über welches er wiederholte, auch von Richttheologen besuchte Borlefungen bielt, feinem icon in Tubingen und Jena gewonnenen Standpuntt ber rationaliftifchen, ober, wie er fie felbit nannte, pfpchologifch-pragmatifchen Betrachtung und ber fog natürlichen Bunbererflarung unberanberlich tren, fobag er ale ber hervorragenbfte, aber auch lebte Reprafentant biefer Richtung nach allen ihren Licht. und Schattenfeiten angefeben werben fann. "Jefus ift ibm ber reine Menich, aber ein Denich, ber in ber gangen fibrigen Denichengefchichte feines Bleichen nicht hat, ber weife Lehrregent, ber ber Denfchheit ein neues Gefet und Borbild ber Beiftesrechtichaffenbeit und ber Uebergeugunge. treue bis jum Tob gegeben und baburch bas Boblergeben ber Menfcheit geförbert bat."

33 Jahre lang, bon 1811-44, wo er 83 Jahre alt nach einer mehr ale 50jabrigen Lebrthatigfeit in ben Rubeftand getreten ift, bat B. in Beibelberg gelehrt und gewirft, und ftets mit ber unwandelbaren "llebergeugungstreue", unbeirrt burch bie Beranberung bes Beitgeiftes, aber auch burch bie Fortentwidlung ber philosophifchen und theologifchen Biffenicaft, benfelben Stanbpuntt bes "bulgaren Rationalismus" ober, wie er felbft ibn nennt, ber "gotteswurdigen Dentglaubigfeit" in ber Biffenicaft wie im Leben bertreten. Babrenb in ben erften Beibelberger Jahren feine Bebrtbatigfeit ibn fo febr in Anfpruch nahm, daß er ju großeren litterarifchen Arbeiten feine Beit fand, fo ließ in ipateren Jahren feine Docententhatigfeit mehr und mehr nach und beidranfte fich feit 1831 auf wenige Stunden, guleht feit 1833 auf blofe Anfundigung bon zwei alternirenden Borlefungen fiber "Biblifche Theologie im Bufammenhang mit Bernunft und Erfahrung" und über "Gefchichte bes Urchriftenthum? nach feiner Bilbung burch außere Schidfale, Lehre und Berfaffung". In bemfelben Dage aber, wie bie atabemifche Lehrthatigfeit abnahm, wuche feine litterarifche Fruchtbarteit, Die fich teinesmegs auf theologifche Fragen befchrantte.

Paulus. 291

fonbern mehr und mehr auch auf politifche und allgemeine Tagestragen fich anibebnte. Dit befonderem Intereffe verfolgte er inebefondere 1816 und in ben folgenden Jahren die Berfaffungetampfe in feinem wurtembergifchen Baterlande, fobaft fich bamale fogar bas Gerlicht verbreilete. B. merbe, wie bereinft in Sandsmann Spittler, in bas murtembergifche Minifterium berufen merben ogl. Rippolb, Rothe's Leben I, 46). Er gab 1816 eine Sammlung ber Saupturlunden ber murtembergifchen Landesgrundverfaffung und vericiebene auf jene Fragen und Rampfe beguglichen Brofcfuren beraus (3. B. über "Bertretung ber Rirchen in ben Ctanbeberfammlungen"; "Philofophifche Beurtheilung ber Bangenheim'ichen 3bee ber Staatsverfaffung", Beidelberg 1817). In Stuttgart murbe aber Diefe Ginmifchung bes Beibelberger Profeffore in Die politifchen Landesangelegenheiten fo übel bermerft, baf B. 1819, ale er feinen tobtranten Sohn in Stutlgart befuchte, aus Burtemberg ausgewiefen murbe, ba man meinte, bag er nur jum 3med politifcher Umtriebe bort fich aufhalte (f. bie bon B. berausgegebenen Actenftude u. b. I. "Bur Gicherung meiner Chre". Beibelberg 1819). In bemfelben Jahre grundele B. eine eigene firchlich. politifche Beitichrift u. d. T. "Cophronigon ober unparteiifch . freimuthige Beitrage gur neneren Befchichle, Statiftit und Befehgebung ber Staaten und Rirchen", 1819-31 gu Frantfurt und Beibelberg in 13 Banben erfcienen, worin er alle Fragen ber Tagesgeschichte, ber Gefetgebung und Bolitif erorlerte ober burch Andere befprechen lieg. Giner feiner Sauptmitarbeiter mar fein College Johann Beinrich Bok, beffen berüchtigter, gleich im erften Rabragna erichienener Auffat "Wie marb Frit Glolberg ein Unfreier?" bem Berausgeber eine Bermarnung von Geiten bes grokbergoglichen Stagteminifteriume ausog. bei Ausmahl ber Auffate fur feine Beitidrift bebutfam ju fein". Befonberes Auffeben erregten fodann im 3. 1823 bie Auffage bon B. uber ben befannten Sont'ichen Brocek, Die ihrem Berfaffer ben juriftifchen Doctortitel bon Geiten ber Freiburger Juriftenfacultat eintrugen; ferner feine Artifel über Die Stabel's iche Stiftung in Frantfurt, über bie Wellenbergifche Cache u. A.

Bon theologifden Arbeiten aus der Beibelberger Beit find noch ju nennen; eine "Gebachtnifrebe am Gacularfeft ber Reformation 1817, fiber Lulber's Unmefenheit in Beibelberg"; fein "Theologifcheregetifches Confernatorium" 1822; Uriprung ber althebraifchen Literatur" 1823; "Beleuchtung bes Jubelablaffes" 1825; "Der Deniglaubige" 1825 und 1829; "Rirchenbeleuchtungen" 1827; inebefondere aber fein theologifches Sauptwert: "Das Leben Jefu ale Grund. lage einer reinen Befchichte bes Urchriftenthums" 1828 (über biefes Bert bgl. befondere D. F. Straug, "Leben Befu fur bas beutiche Bolt", Leipzig 1864, 3. 13 ff.); ferner "Auftlarende Beifpiele jur Dogmen-, Rirchen- und Religion&gefchichte" 1830; "Eregetisches Sandbuch über die 3 erften Evangelien" 3 Theile 1831 - 33; "Paulus' Lehrbriefe an Die Galater und Romer" 1831; "Des Apoftel Baulus Ermahnungefchreiben an Die Bebraerchriften" 1833. 2Beit gablreicher aber find die Streit- und Flugichriften über Tagesfragen. In ben brei Decennien bon 1816-46 ift in ber That taum ein Jahr bergangen, in bem B. nicht mit irgend einer Schrift ober Brofconre auf bem Buchermartt ober auf bem Rampfplat ericienen mare: fo fcrieb er 1816 "Berichiebenes über bie Burttembergifden Berfaffungetampfe" (f. o.), 1817 "über Die Frantfurter Bubenicait", 1818 "fiber bas neuefte Betragen bes romifchen Rirchenregiments", 1819 "Bur Sicherung meiner Chre", 1823 "Siftorifd.politifche Schilderungen, Barnung bor Juftigmorden", 1824 und 1825 "Rechtserforfchungen", 1826 Lebens. und Todestunde bon 3. S. Bog", 1827 "Bripatgutachten über bie Grage, ob ein romifch . tatholifder Regent oberfler Bifchof einer evangelifchen Rirche fein tonne", 1828 über "Duellvereine und afabemifche Freiheit", 15 über "bie Jubenfrage", über "Breffreiheit", 1834 über "Bomoopathie ate Reinargneilehre", 1835 fiber "Entbedungen unferer neueften Phitofophen" (geg." Schelling), 1836 fiber "Breffreiheit aus Anlag ber Guttow'ichen Bally", 1-"Conversationsfaal und Beifterrebue", 1838 und 1839 "Principientampf gu ichen romifcher Sierofratie und beutider Staaterechtlichfeit" (ans Unlaft te-Rolner Streite), 1839 fiber "Theologifche Lehrfreiheit und Lehrerwahl" in Unlag bes Buricher Straugenputiches), 1839 "Botum über ben Altenburg: 12-Rationalismusftreit", 1840 über "bie unirte Rirche ber Pfalg", 1841-44 "Rt. Cophronijon", 1842 fiber "Rirchengucht", 1842 fiber "ben Dagbeburger Setftreit", fiber "bas angtitanifche Bisthum in Jerufalem", 1843 "Bur Berichtig: ber Cheicheibungagelege" ic. Ginen Sobepuntt feines Lebens bilbete im 3. 1: Die Rejer feines 50 jahrigen Docentenjubitaums, bei welcher Belegenheit ibm D. nah und fern gablreiche Suldigungen und Chrenbezeugungen gu Theil murt Die Beibelberger Facultat (Abegg, Umbreit, Ullmann, Lewath) ehrte ibn buid einen Aubelabbrud feiner Schrift über bas Sobetieb : bie Stadt Beibelberg but Berleihung bes Chrenburgerrechts; Deputationen aus Baben und ber Pfali :grußten ibn als ben unermublichen Rampfer fur Licht und Recht; faft :theologischen Facuttaten Deutschlands, mit Husnahme bon Bertin und Borüberfandten ihre Gtudmuniche. Alle Ausbrud feiner "gerührteften Dantbort für bie vielen bei biefem Untaft ibm augefommenen, ben Reitgeift charafterifierben Bufdriften, aber auch als Aufforberung jum Berbreiten bes einfach-ren: driftlichen Pflichtenglaubens und jur Auftofung alles Dogmengwanges t Dogmenftreites" beroffentlichte B. bie "Stigen aus feiner Bitbunge- w: Lebensgeschichte", Beibelberg 1889, Die eine hauptquelle fur feine Lebengeldichte bilben. Defto unerquidticher fur ibn felbft wie fur bas Publicamar bann aber menige Jahre nachher ber bon bem 82 jabrigen Breis muthmiberporgerufene Streit mit feinem fpeciellen Landsmann und ebemaligen Jenen und Burgburger Collegen, bem Philosophen &. BB. J. Schelling, beffen Philosophen B. ichon fruber in anonymen und offenen Schriften belampft und ben er at "Charlatan, Taichenfpieler, Speculanten und Obecuranten, Irrlehrer" ac. titul hatte, mabrent Schelling feinerfeits P. ats einen "Satan und Erbfeind fein Philolophie", ja ale "Erbieind alles Soberen und Befferen", ale einen \_a: verlaffenen Menfchen" bezeichnet. Der lang verhattene Groll fam jum Muebra aus Anlak pon Schelling's Berufung nach Berlin 1841. B., ber fich berufen alaut: "ben philosophischen humbug bes alten Speculanten ju enttarben" lieft bie b. Schelling im Binter 1841-12 gehattenen Borlefungen über Offenbarung Sphilofort. morttich nachichreiben, um fie bann mit fritischen Unmerfungen berauszuge! unter bem Titel "Die endlich offenbar geworbene Philosophie ber Offenbaru:: ber allgemeinen Brufung porgelegt burch Dr. S. G. G. Baulus." Tarmftc: Reste 1842. Schelling flagte bei Bericht wegen unbefugten Rachbrude, t: "gegen bie bollfommene Ghr- und Schamlofigfeit bes 82 jahrigen Gunders burn fein Mittel etwas ju gewinnen fei, ale burch Getoftrafe und Gelbentichabigun: Das Buch murbe in Breugen mit Befchtag betegt. B. fchrieb eine "Borlauf: Appellation an bas mahrheitsliebenbe Bubtitum": "Die Schelling'iche Phil fophie ericheine ihm ats Attentat auf Die gefunde Bernunft, beffen Entlarbumit allen Mitteln ein gemeinnutiges Bert, ja geraben eine Pflicht fei". 2 Berichte entichieben gu feinen Buuften: Baulus murbe freigefprochen, Die 2ichtganahme anfgeboben. Schelling verzichtete auf bie ibm pon ber preukifd:" Regierung ertheilte venia legendi : "fei fie nicht im Stande, ibn gegen Racht: " gu ichnigen, fo fei er nicht im Ctanbe gu lefen". B. hatte feinen 3med toreicht. - Bum tegtenmal trat er auf ben Rampiplas ber Tageetitteratur :

Gein gubor fo gludliches bausliches Leben batte fcmergliche Storungen erlitten - guerft burch bie ungludliche Berbeiralbung feiner einzigen Tochter Sophie Caroline mit August Wilhelm bon Schlegel (30. Mugust 1818) und Die balb auf Die Bochzeit gefolgte Trennung beiber Chegatten, bann burch ben Tob feines einzigen 17 jabrigen Cobnes (28. Auguft 1819), aulest burch ben Tob feiner innig geliebten, geiftig begabten, 55 Jahre lang mil ihm in glud. licher Ghe berbunbenen Gallin († 11. Marg 1844) und ben balb barauf gefolgten Tob ber Tochter (1847). Der forperlich von jeber fcmachliche, aber aciftes. und willenoftarte Dann vereinfamte mehr und mehr; aber "bie Ralionalitat bielt ibn aufrechl". Die Revolutionofturme ber Jahre 1848 und 1849 brauften an ibm vorüber: er verhielt fich ihnen gegenüber febr nuchlern und aurudhaltenb. Die alle Bunbesacle fant er immer noch beffer ale bie neue Frantfurter Reicheverfaffung; er fpotlele fiber bie alte Unlugend ber Deulichen. qui semper conveniunt et nunquam conveniunt, und über bie Franffurter Raifermacher, "welche fladern und gaggern, ebe bas Gi gelegl ift". Go lange es ibm feine gefchmachte Sehfraft erlaubte, feste er feine Aufzeichnungen fort in Profa und Berfen. Bulest erblindet, fieht er ben Tob immer naber tommen und beichaftigt fich viel mit Bebanten uber bas Sterben und über bie Fortbauer bes Beiftes nach bem Tobe. 3m Juli ftellen 1851 fich bie Symplome einer raich verlaufenben Bafferfucht ein. Enblich am 10. Auguft 1851 fcblagt bem 90 jahrigen feine lette Stunde. Gein lettes Betenntniß, bas er noch wenige Stunden bor feinem Ende ausfprach, war: "3ch ftebe rechtichaffen bor Gott burch bas Bollen bes Rechten", fein legles Borl: "Es giebl eine anbere Belt !" Dit ihm ftarb einer ber Baler, aber auch ber lette Gpigone bes theologifchen Ralionalismus bes 18. Jahrhunderts. Die Befchichte ber neueren Theologie fennt feinen, in welchem bie Theologie ber Aufflarung ober ber theologifche Rationalismus einen fo charaftervollen Ausbrud gefunden balte, wie in B. Er glaubte an ben Rationalismus und leble wie er glaubte. Babrend Unbere bon ihrem fortgefdriltenen theologifden Ctanbpuntte aus ober pon ben Soben ber philosophischen Speculation berab fpotleten über ben alten pulgaren und orbinaren Rationalismus mil feiner nuchternen und platten Berftanbigfeil und Beiftesarmuth, über einen "Denfglauben, ber gu benten glaubt und ju glauben bentt": fo mar es ibm felbft ein beiliger Ernft mit feiner "Rationalitat", feiner "goltlichen Dentglaubigfeit, Beiftesrechlichaffenheit und llebergeugungefrene"; benn ibm mar ber Rationalismus nicht blos eine theologifche Anficht, fonbern feine Religion, feine Biffenfchaft, fein Lebensibeal. Als bochfte Aufgabe bes Theologen und Chriften ericbien es ihm: "burch Wiffen, Bollen und Bollbringen bes Rechten biefes Leben fur fich und fur andere gu machen aum Anfang eines emigen feligen Lebens."

Sauptquellen fur feine Lebensgefchichte find theils feine eigenen Dittheilungen in einer turgen, in Beber's Dagagin VII, 3. 329 abgebrudten Gelbfibiographie, und in ben "Sfiggen aus meiner Bilbunge- und Lebenegeschichte jum Undenten an mein 50 jabriges Jubilaum." Beibelberg und Leipzig 1839. 80, theile bie aus bem reichen litterarifchen Rachlag wie aus mundlichen Mittheilungen gefcopfte ausführliche Biographie unter bem Titel "Beinrich Cberhard Gottlob Paulus und feine Beit", bargeftellt bon Ratl Alexander Freiherrn bon Reichlin - Melbegg. 2 Bbe. Stuttgart 1853. 8". Mugerbem find ju bergleichen Schentel in ber Proteft. Realencott. 1. Auft. Bb. XI. S. 252 ff. - Rabnis, ebend. 2. Aufl. Bb. XI. S. 391 ff. -M. Sausrath, in ben Babifchen Biographien berausgegeb. bon Gr. b. Beech. Beibelberg 1875. Bb. II, G. 119 ff. und in Sausrath's religionsaeldicht. lichen Schriften 1883. - S. Doring in Schmidt's Refrolog ber Deutschen. 1851. I, 614 ff. - G. Frant, Gefchichte ber prot. Theologie, III, 345 ff. -Baur, Rirchengeschichte bes XIX. Jahrh. S. 100 ff. - Ueber feine Stellung in ber Geschichte ber protest. Theologie bgl. Baur, Dogmengeschichte III, S. 400 ff. - Landerer, Reuere Dogmengefch. S. 59 ff. - Ueber feine Stellung in ber Gefchichte ber Gregefe f. G. Reng, Befchichte ber b. Schriften bes M. T. 1874, S. 318 f. - Gin bollftanbiges Bergeichniß feiner Schriften bei Reichlin-Delbega II. G. 465 ff.

Auch feiner Gattin, Glifabeth Friederite Caroline B. geb. Paulus, gebuhrt eine Stelle in ber beutiden Litteraturgefdichte, theile wegen einiger poetifcher Berfuche, Die fie pfeudonom ober unter ihrem eigenen Ramen beraufgab, theils megen ber freundichaftlichen Begiehungen, in welchen fie gu Schiller, Goethe, Bog, Jean Paul und anderen Rotabilitaten ber clafficen und romantifchen Schule bes 18. und 19. Jahrhunderts geftanben bat. Gie mar geboren ben 14. September 1767 au Schornborf in Burtemberg ale Tochter bes bortigen Dberamtmanne Gottlieb Friedrich Baulus und feiner Frau Friederite Glifabeth geb. Bilfinger. 3hr Better, ber Theolog B., verlobte fich mit ihr mabrend feines Chornborfer Aufenthalts tura por bem Antritt feiner miffenichaftlichen Reife 1787, hielt aber bie Berlobung anfangs gebeim, weil er ber entichiebenen Abneigung feines Baters gegen diefe Berbindung gewiß mar. Erop bes bater lichen Wiberfpruche aber, ben er anfanglich ju überwinden fuchte, berbeirathete er fich mit ihr bor feinem Abgang nach Jena ben 2. Juni 1789. In ben Benaer Rreifen murbe bie fleine, niedliche, lebhafte und gefcheute Frau, Die nicht blos eine treffliche Sausfrau mar, fonbern auch burch ibr gefelliges Talent, ibre afibetifche und mufitalifche Bilbung fich auszeichnete, freundlich aufgenommen; inebefonbere fand Goethe, ber bas Baulus'iche Saus in Jena gern befucht, Befallen an ihrem anmuthigen und "nedifchen Befen", unterhielt fich gern mit ihr, ergablte ihr Darchen und Gefchichten, theilte ihr manche feiner Gebichte handichriftlich mit, befuchte fie auch noch fpater in Beibelberg. Angeregt burd biefen ichongeiftigen Bertehr befchaftigte fie fich auch felbft in ihren Rebenflunden mit fchriftftellerifchen Berfuchen, gab unter bem Pfeudonym Cleutheria Solbeig einen Roman "Wilhelm Dumont" (Lubed 1805) heraus, ber bon Goethe in ber Jenaifchen Litteraturgeitung 1806, 167 gunftig recenfirt murbe; fpater in ber Beidelberger Beit folgte ein Roman "Abolph und Birginia ober Liebe und Runft" (Rurnberg 1811); "Ratalie Berch", eine Robelle nach bem Frangofifchen (Rurnberg 1811), eine leberfetung bon Boltaire's Trauerfpiel "Cemiramis (ebenba 1811), und ein Bandchen "Ergablungen", Seibelberg 1823. Um 2. Juni 1839 feierten beide Chegatten ihre golbene Sochzeit, er 78, fie 72 3ahr alt. Rach langerem Rranteln und nach manchen truben Lebenberfahrungen, bie ihr ber fruhe Tob ihres einzigen Sohnes († 1819) und bie ungludliche Beitath

295

ihrer einzigen Tochter mit A. BB. v. Schlegel (1818) bereitet hatte, flarb sie ben 11. Man 1844 in Geibelberg, schmerzlich bestagt von ihrem Solahigen Gatten, ber ihre "bensträßige Richtung und bie ihlätiggute klnmendung all ihrer va glassichen Anlagen" tahmt und sie dem wohltwollenden Anbenken ber Freunde empfehlt, wohn sie verbeinet und den mit den den den der der

Bgl. über fie Goebete, Grundriß II, 1129 ig. — Brummer, Deutsches abr Dichterteriton, Bb. II. — Baiß, Groline II, 115. — Besonders aber K. A. Reichlim-Melbegg in seiner Biographie ibres Mannes, 30b. I, S. 77 ff.,

28b. II. S. 1 ff. Bagenmann. Baulus: Rarl Chuard bon B., Topograph, Geognoft und Alterthume. foricher, geb. am 29. Nanuar 1808 in Berabaufen bei Speier, † am 16. Runi 1878 ju Stuttgart, ftammte aus einer altwurttembergifchen Beamtenfamilie. Schon im Rabre 1806 tam er mit feinen Eltern, welche fich nur vorübergebenb in ber Bials aufgehalten batten, nach Stuttgart, wo fein Bater eine Anftellung als Regiftrator fanb. B. burchlief bas bortige Comnafium bis gur achten Claffe (Oberfecunda) mit mehr Gifer für leibliche als für geiftige Uebungen, wie er febft oft gu ergablen pflegte. Gein "freier frober Ginn" leitete ibn auch bei ber Berufemabl. Er trat im 3. 1819 in eine fluttgarter Bribatforfifchule ein und ging das Jahr darauf als Bogling ju bem Revieramte Boblingen. Allein, fo wohl es ihm im Balbe war, tonnte er boch nicht widerstehen, als er im J. 1822 bon Mittuacht, bem Borftanbe ber bamaligen württembergifchen Lanbesbermeffung, eine Stelle als Beichner angeboten erhielt. Er hatte bie bem Forftmanne nothige Runft ber Terrain-Aufnahme und .Darftellung mit befonberer Luft und ungewöhnlichem Gefchide zu betreiben angefangen. Rach zwei Jahren jog ibn ber Borftand bes ftatiftifch-topographifchen Bureaus, Demminger, (f. A. D. B. XXI, 309) ju biefer Anftalt berüber, mo fein fartographifches Talent unter ber Leitung bes ehemaligen Ingenieur-Officiere Ferb. Durrich eine treffliche Schulung fanb. Der bon bem Bureau nach ben Ergebniffen ber Lanbesvermeffung in ben Jahren 1821-1851 berausgegebene topographifche Atlas bes Ronigreiche Burttemberg im Dagftabe von 1:50,000 gab bie fconfte Gelegenbeit, auf biefem Welbe Lorbeeren ju pfluden. Auf nicht weniger ale 23 bon ben 55 Blattern biefes Bertes ift B. ale Mitarbeiter genannt. Den marmften Dant ber manberfroben Jugend in Schmaben ermarb fich B. burch feine erftmals im 3. 1834 im Dafftabe bon 1:450 000 berausgegebene Rarte bes Ronig. reich Burttemberg, an beren Stelle im 3. 1841 feine Rarte bes Ronigreich Burttemberg und ber hohenzollern'fchen Fürftenthumer im Dagftab von 1 : 400 000 trat, welche fortmabrend verbeffert mebrere neue Auflagen (Die lette im Jahre 1874) erhielt. Das Blatt bari fich neben ben beften Leiftungen feiner Beit Much ju fartographischer Lehrthätigfeit murbe B. bon ber feben laffen. württembergifchen Regierung zuweilen bermenbet, fo jum Unterricht im Planzeichnen an ber Atabemie Sobenheim im Jahre 1845 und 1851 und im Rartenlefen fur Officiere im 3. 1869. - Dit ber Aufnahme und Darftellung ber Oberflache bes Lanbes verband B. bon Anfang an auch bas Stubium ber geognoftifchen Berhaltniffe. Er erwarb fich autobibattifch bie allgemeinen geognoftifchen Renntniffe feiner Beit und trug burch eigene Unterfuchungen nicht wenig gur Erweiterung ber murttembergifchen Gefteins- und Bobenfunde bei. Der geognoftifche Theil bon bielen Oberamtebefchreibungen ift bon ibm bearbeitet. Bei ber im 3. 1868 begonnenen Berausgabe ber geognoftifchen Specialtarte bon Burttemberg mar er als Mitrebacteur betheiligt; einige Blatter berfelben und beren Begleitworte find bon ibm felbft gefertigt. Die genannten Oberamtsbeichreibungen, beren 26 bon 64 (vom Jahre 1850 an) bem Sauptinhalte nach

bon ihm berfaßt find, gaben ihm manchfache Belegenheit, fich auch auf anberen

STANFORD LIBRARIES

Bebieten ber Landestunde au erproben. Go find a. B. bie barin bon ibm gegebenen Landicaite- und Ortelagebeichreibungen, Die Schilberungen ber Lebeneweife und Sitten ber Bevolterung fleine Deifterftude feiner "fchlichten guten Reber". Much in bem Berte: Das Ronigreich Burttemberg, eine Befchreibung bon Land, Bolf und Staat. Berausgegeben bom ftatiftifch - topographifden Bureau, Stuttgart 1863, find biefe Abichnitte pon ihm ausgeführt. - Gein Lieblingefelb aber , beffen Bebauung ibm einen bleibenben miffenschaftlichen Ramen fichert, mar bie Alterthumstunde. Schon als Bogling in Boblingen fing er an, bie Spuren, welche die Romer in Strafen und Bohnplagen auf murttembergifchem Boben gurudgelaffen hatten, aufzusuchen; balb aber ging er auch ben Reften ber germanifchen und borgermanifchen Borgeit, ben Reihengrabern und Grabbugeln nach. Geine fartographifchen und geognoftifchen Berufsarbeiten führten ibn freug und quer burch bas Land; er benutte biefe Reifen und langeren Aufenthalte in ben periciebenften Lanbestheilen immer augleich auch für feine archaologischen Forfchungen. Im Umgange mit Pauly, Stalin und anderen Archaologen bon Sach lernte er bon romifcher Alterthumstunde fo biel au, ale ibm fur feine praftifchen Bedürfniffe nothig mar; auch mit ben fruberen Musgrabungen und Funden, foweit fie litterarifch figirt maren, machte er fic befannt. Aber es fiel ihm in feiner flugen Befcheibenheit nie ein, felbft ben gelehrten Archaologen fpielen gu mollen. Er feste fich vielmehr als ben Braftifer gerne in einen erflarten Gegenfat gegen ben Buchgelehrten, übrigens mit fo viel autem Sumor und aufrichtiger Achtung bor boberen Renntniffen, bag ibm niemand barüber gram werben fonnte. Gein Sauptbeftreben mar barauf gerichtet, bas Ret ber romifden Stragen. und Befeftigungelinien, foweit es fic über murttembergifchen Boben erftredte, wieder aufzufinden. Bon ben in alteren Aufgrabungeberichten ficher nachgewiesenen ober bon ihm felbft entbedten Bobnplagen und Stragenftuden ausgebend, fchritt er, wo moglich immer auf neue Funde fußend, langfam und bebachtig bormarts. Multe er mol gumeilen auch ein Mittelftud burch Combinationen aus ober machte er einen Schritt ins Ungewiffe boraus, fo ftuste er fich babei nicht auf biftorifche Supothefen, fonbem auf feine in ber Praxis allmählich erworbenen Unschauungen bon ber romifden Strafenführung, Befestigungsweife und Unfiedlungsart. Dit immer icharferem und ficherem Blide mußte er biefelben auf jedes gegebene Terrain angumenben. Ronnten feine Bermuthungen burch Grabungen, wogu ihm felten gureichenbe Mittel au Bebot ftanben, nicht fogleich erhartet werben, fo martete er gebulbig Jahre und Jahrgebnte lang, bis gufällige Aufdedungen ober fleine Schurfungen ben nachträglichen Cachbeweis lieferten. Lange Beit nur fur fich fammelnb und aufzeichnend fing er gnerft an, in ben wurttembergifchen Jahrbuchern von 1830, 33, 34 Rachrichten über neuentbedte Alterthumer und Romerftragen gn beröffentlichen. Der Jahrgang 1835 brachte eine Abbandlung von ibm über ben Limes, berfelbe Jahrgang und ber bon 1837 einen Auffat aber Die Beutinger'iche Taiel. Spater legte er einzelne Refultate feiner Forichungen auch in ben Dberamtebefdreibungen nieber, erftmale unter feinem Ramen in ber bon Beislingen (1843) und in ber Folge hauptfachlich in benjenigen Beften, welche von ihm ale hauptberfaffer heransgegeben maren. Die erften Berfuche bon großeren Bufammenftellungen machte B. in ben Beröffentlichungen bes Burttembergifden Alterthumsbereins, beffen Sauptgrunder und Leiter er mar, fo in ben "Jahrebbeften" (I-XII, 1844-1862 in gr. Fol.) und namentlich in bem bon ibm faft gang gefdriebenen 1. Banbe ber "Schriften" (1850-1868 in gr. 8°), g. B. in Seft 4. 1856: "Die Romerftrafen im Allgemeinen mit befonberer Rudficht auf bas Behntland, nebft einer Unleitung jur Erforfchung ber alten Romermege" (auch fep.); in Beft 5, 1859 : "Der Schonbuch mit feinen Alterthumern" (auch fep.):

in Beft 6, 1863: "Der romifche Grenzwall bom Sobenftaufen bis an ben Dain" (auch fep.); in Seft 8, 1866 : "Ertlarung ber Beutinger'ichen Tafel u. f. m." (auch fep.). Erog biefer Borarbeiten aber erregte es unter ben beutichen Befchichte- und Alterthumeforichern großes Auffeben, ale B. erftmale im 3. 1859 über ben Befammterwerb feiner Forfchungen öffentliche Rechenschaft ablegte in ber: "Generalfarte von Burttemberg. 4 Blatter im Maafftab: 1:20 000 (= bie Dittnacht'iche Rarte.) Dit archaologischer Darftellung ber romifchen und altgermanifchen (feltifchen) Ueberrefte." Gine folche Gulle bon romifchen Bohnplagen, ein fo reiches Ren bon romifchen Strafen fant fich bier eingetragen, bag bie Sache vielen nicht gebeuer icheinen wollte. Erft als B. im 3. 1875 und 1876 in ben Burttembergifchen Jahrbuchern mit ber Abhandlung: "Die Alterthumer in Burttemberg aus ber romifchen, altgermanifchen (teltifchen) und alemannischen (franfischen) Zeit" (auch feb. 1877) fogusagen ben Text und die Belege gu ber im 3. 1867 jum zweiten und 1876 jum britten Male aufgelegten und ftete bereicherten Rarte gab, fand fie allgemeinen Glauben und Burttemberg murbe um eine Leiftung beneibet, wie fie feine Rachbarftaaten noch heute nicht aufzuweisen haben. Roch in feinem letten Lebensjahre wider-fuhr P. auch die Genugthuung, daß eine von ber wurttembergifchen Regierung eingefeste Commiffion fur Die archaologifch-topographifche Aufnahme bes romifchen Grengmalles von Lord, bie Ofterburten, welche er felbft begleitete, Die von ibm aufgeftellte aber manchfach angezweifelte fonurgerabe Linie volltommen als richtig anertennen mußte. - Das amtliche Leben bon B. hatte feit feinem Gintritte in bas ftatiftifch-topographifche Bureau einen ungewöhnlich einfachen Berlauf. Grft im 3. 1836 erhielt er Staatsbienerrechte und einen feften Behalt, 1852 ben Rang, 1853 auch ben Titel eines Finangaffeffore, 1862 ben Titel und Rang eines Finangrathes und im 3. 1877 bei feiner Benfionierung bie Ghrenmitgliedichaft bes Bureaus. Aber bag feine Berdienfte nicht im Berborgenen geblieben maren, zeigt eine ftattliche Angahl von Debaillen und Orben feiner Landesberren, Ronig Bilhelm und Ronig Rarl, ferner bon Breugen, Baben und Sobengollern, eine Reibe von Chrenbiplomen g. B. bon bem germanifchen Rufeum in Rurnberg ale Mitglied bes Gelehrten-Ausichuffes. bon bem romifch-germanifchen Central-Dufeum in Daing als auswartiges Borftands. mitglieb, bon bem archaologifchen Inftitut in Rom und berichiebenen beutichen Befchichts. und Alterthumsvereinen, endlich bie Ghrendoctormurbe von ber philosophifchen Facultat ber Univerfitat Tubingen, beim Jubilaum von 1877 verlieben. Gein bon ibm frube in alle feine Studien eingeweihter Sohn Ebuard B. murbe ihm ale Mitarbeiter auf bem ftatiftifch - topographifchen Bureau beigegeben, mo er fein Rachfolger geworben ift. Die poetifche Aber, welche befanntlich bem Sohne reichlich verlieben ift, war auch bem Bater nicht gang verfagt. Dit feinen im 3. 1858 erftmals, 1861 wiederholt als Sammlung gebrudten "Balbbilbern" bat er feinen Freunden, beren ber biebere Dann mit bem fonnigen Gemuthe unter allen Standen eine große Angahl befag, ein toftliches Unbenten binterlaffen.

Bergl. der Artolog von J. Hartmann in Wortt. Jahrbacher I. Statiftit und Landestunde Jg. 1878 I. S. 5 ft. — Den Nachrul von demielben in Wirtt. Viertrijahrsheite ist Landesgeschichte Zg. I. 1878 S. 152 ft. — Gerage, die Vermessung der Vermessung der Vermessung der Vermessungen der Vermessungen in Wantt. Viertrijahrsheite ft. L. 3g. 111. 1880 S. 81 ft. (auch fep.).

Bintterlin.

Banth: Auguft Friedrich P., befannt besonders als erfter Drausgeber ber nach feinem Tode bon Teufiel und Walg fortgeseten und bollendeten Rad-Gneptlopable der claffischen Alterthumswiffenfagit (Stuttgart 1837 bis 1852, scho Bande; der eefte Band in neuer umgearbeiteter Auslage heraus-

- Cared

gegeben von 2B. S. Teuffel, Stuttgart 1861-1866 in zwei Abtheilungen). Gr gehörte einer urfprunglich tatbolifchen und aus Ungarn eingewanderten Familie an : aber fein Grofingter batte feinen Gobn protestantifch ergieben laffen, und biefer war Pfarrer in Benningen bei Lubwigeburg, gulest in Möffingen bei Tubingen, gwifden binein lange Jahre Brofeffor am Geminar Daulbronn, und ift Berfaffer eines fur feine Beit verbienftlichen Bertes "Methobologie fur ben gefammten Curfus ber öffentlichen Unterweifung in ber lateinifchen Sprache und Literatur" (1785-1799, 3 Banbe). In Benningen murbe am 9. Dai 1796 ber bem Bater gleichnamige Cobn geboren, auf ben fich bes Batere Reigung für philologifche Studien und ben Lehrerberuf vererbte. Rach Lanbesfitte biefe Studien mit theologifchen verbindend mar B. Bogling guerft bes nieberen Seminare Maulbronn, bann (1813-1818) bes boberen in Tubingen (bes fog-"Stift"), ermeiterte aber feinen Befichtefreis burch Beluch bon Beibelberg, mo bamale Fr. Creuger wirfte. Spater Repetent in Urach und Tubingen murbe er 1822 Rector ber Lateinschule in Biberach, 1828 Profeffor am Symnafium in Beilbronn, 1830 an ben oberen Claffen bee Stuttgarter Somnafiume, in melder Stellung B. bis ju feinem Tobe (2. Dai 1845) mirfte, ale ein burch Frifche, Feinheit und Geichmad wie burch echte humanitat überaus anregenber, hochverehrter und allgeliebter Lehrer. Rebenbei mar er auch Ditglieb bes ftatiftifch-topographifchen Bureau in Stuttgart, bearbeitete ale foldes aus bem amtlich gelieferten Stoff und auf Grund ortlicher Unterfuchungen Die Beichreibungen ber Oberamter Bangen, Leutfirch, fowie (mit R. Bfaff) bon Eflingen und (mit Stalin) Beibenheim, Rurtingen, und beforgte im 3. 1841 bie britte Auflage pon Memmingere Beidreibung pon Burttemberg. Auf bem Bebiete ber clafficen Philologie nicht eigentlich gelehrter Forfcher, berband er boch auch bier mit Beite bes Blides Grundlichfeit im Gingelnen, feines Formgefühl und gefchmadvolle (Musgaben bes Borag, 1823; eingelner Schriften bes Lufianos, 1825; Senecae epist. selectae, 1825. Quaestiones Isocrateae, 1828. Heberfehung fammtlicher Werte Lutians in ber Deglerichen Cammlung, 1827-1832. 15 Bandchen; ber Briefe bes Geneca, 1832-1836, vollenbet von A. Saafb.) Sein bractifder Ginn führte ibn borgugemeife ber Dentmalertunbe gu , ale ber Bermittlung amifchen Bergangenheit und Gegenwart ( Inscriptiones aliquot romange in solo Warttembergiae retectae", 1831. "Heber ben Strafengug ber Beutinger'ichen Tajel bon Binboniffa nach Samulocenis und bon ba nach Regino", 1836, 4. Bablreiche Auffage, befonbere in ben wurttembergifchen Jahrbuchern 1829 fi.1. Gin anderer Theil feiner Schriften gilt ber Schule: "Materialien fur lateinifche Stilubungen in ben boberen Claffen", 1830. Berausgabe einer griechifchen Chreftomathie gufammen mit Baumlein, 1837). Bermoge feiner ebenfo liebenewurdigen als im Wefenlichen feften Berfonlichfeit eignete fich B. auch bortrefflich jum Mittelpuntte fur ein burch bie Mitwirfung mehrerer fich aufbauenbes Sammelwert, wie bie genannte Realencollopabie, beren Berausgabe er bom Jahre 1837 an beforgte und bis jum Artitel Iuno fortfuhrte. Geine eigenen Beitrage betreffen bie alte Geographie Guropa's, unter welchen fich bie Arbeit über Corinthus auszeichnet, und Die Sittengeschichte, aus welcher Die Artifel Funus und hetaren berborgubeben find, Dufter bon geiftreicher Auffaffung und angiehender Behandlung.

6. Schwab im Schwab. Mertur vom 30. Mai 1845. — Borwort zum vierten Banbe der Pauly'ichen Realencyllopädie (Stuttgart 1846) S. VI ff. 28. S. Teulfel.

Panmann: Konxab P. Die Orgestlunft, ober genauer gefagt bas Orgelief seierte schon in einer Zeit Triumphe, in benen bie übrigen Instrumente fich noch in bem Justanbe ihrer Kindheit befanden. Schon die Berwendung

ber Orgel in ber Rirche gab ibr eine bobere Beibe und ftellte fie ale bas beporzugtefte aller Juftrumente bin. Dagu tam ihr lang gehaltener ebler Ton, ber fich ber menichlichen Stimme am meiften naberte. Alle biefe Umftanbe, vereint mit ben rapiden Fortichritten ihrer technischen Berbefferung, fpornten jeben Runftler an fie mit Deiftericaft behandeln ju lernen und icon bom 14. Rabrhunderte an nennt bie Beichichte Danner, Die trok bes allgemein verbreiteten Beftrebens fich auf biefem Inftrumente auszuzeichnen, boch alle Anberen weit überragten und beren Ruhm bis auf unfere Beit fortgetragen murbe. Gin Francesco Landino ju Floreng, ber 1390 ftarb (blind geboren), murbe bon feinen Beitgenoffen als unfibertreffbarer Ruuftler boch gefeiert, 36m fcblof fich Untonio Cougrcialupi, ebenfalls ein Florentiner an. ber 1475 ftarb. Deutschland blieb nicht gurud, und wenn es auch etwas fpater ale jener Landino bie Bahn bes Ruhmes betrat, fo reihte fich bann ununterbrochen Deifter an Deifter, benen In- und Musland unbedingt bie Balme guertannten. Der Altpater beuticher Orgellunft ift unfer Ronrad B., ein Beitgenoffe Squarcialupi's. Um 1410 in Rurnberg blind geboren, erhielt er feine Erziehung bafelbft burch Unterftugung bochgeftellter Danner, wie ein uns gludlich erhaltenes Document mittheilt. 1446 mar er bereite Organift an ber St. Cebalbustirche bafelbft und berheirathete fich in bemfelben Jahre mit Margarethe Beichferin. Diefes Chebandnig wird une burch ein bon P. ausgestelltes Document bezeugt. (Abgebrudt in Dr. Lochner's neuer Ausgabe bon Rofenblut's Spruchgebicht. Rarnberg 1854 und baraus wieber in Chrbfanbers Jahrbuchern II, 75.) B. murbe nicht nur in Rurnberg bochgefeiert, fonbern auch ber beutsche Raifer Friedrich III. geichnete ibn aus und auf einer Reife nach Italien marb er, wie uns berichtet wird, befonders bon ben Bergogen bon Mantua und Ferrara burch reiche Beichente geehrt. Much ben Rittertitel, ben er führte, wird er wohl auf biefer Reife bom Bapfte erhalten haben. Der Dichter Rofenplut feiert ibn in feinem im 3. 1447 abgefaßten Spruchgebichte auf Die Stadt Rurnberg mit folgenden Borten (B. 257 ff.):

Noch ist ein mayster in disem gedichte, der hat mangel an seynem gesigt, der heyst meyster Courat pawman, dem hat gets olche gennd gelan, dass er ein meyster ob allen maystern ist, das ein meystern ist, das ein meister kon, for meister kunst einen meister kron, bet trug wol auf von golt ein kron, mit courat tenor vad mit inberdon, mit courat tenor vad mit inberdon, auf e lamy so sincopirt er etc.



Baumgartten: Rarl, Reicheritter b. B. murbe am 24. October 1796 in Bien geboren, wo fein Bater Sigismund b. B. ale Sof- und Berichteaboatet und ate Sofrichter bes Stiftes Schotten fungierte, B. verlor fcon im 13. 3abre feinen Bater, und feine Mutter, eine geb. b. Connleithner, tonnte bei ihrem gering:n Bermogen nur barauf bedacht fein, ihre 7 unberforgten Rinber in irgend ein: frembe Berforgung ju bringen. P. wurde nach Abfotvirung ber Spinnaficiftubien auf ben großen Gatern bes Grafen Bopos als Praftitant aufgenommen morqui er nach einer Praris bon brei Monaten jum Rangleifdreiber beforber murbe. Er feste feine Studien privatim fort, bis er ju Anfang bes 3abree 1815 ben Dienft bes Grafen berließ und mit beffen Unterftugung ale Pripale cabett ins 49. Infanterieregiment eintrat, um gegen Rapoleon gu tamrie: Er mobnte mehreren Befechten bei , murbe bei Mantug vermundet, nabm := Darg 1816 feinen Abichied und fehrte in die Dienfte bes Grafen gurud. G: wurde in feiner fruberen Gigenichaft auf ber herrichaft born angeftellt, nat 4 Jahren jum Controlleur ber Berrichaft Bobenberg ernannt, 1821 in gleiche: Eigenschaft in Die Graffchaft Guttenftein und 1824 als Controlleur und Gerichtegetuar in bie Berrichaft Drofenborf verfest. 3m Jahre 1826 legte er bu Richteramteprufung ab, trat im April beffelben Jahres als Brattitant bei ber f. t. Tabafe. und Stempelgefällenabminiftration in ben Stagtebienft, murbe im Dai 1827 jur proviforifchen Leitung bes f. f. Gefallen-Infpectorate in Rorneuburg berufen. 1829 jum wirflichen Abminiftrator Diefes Inspectorate beforbert, erhielt 1833 nach Auflofung bes Infpectorate bie zweite Commiffareftelle bei ber Cameralbegirfebermaltung bafetbft, 1840 bie erfte Stelle, 1841 eine gteiche Stelle in Wiener Reuftabt und 1844 in Wien. 3m Jahre 1851 jum Finangrath und Finangbegirfebirector ju Unghvar in Ungarn ernannt, trat er 1856 wegen gefchmachter Gehfraft in ben Rubeftand und fiebelte nach feinem Bute Braffachhof bei Bernit in Nieberöfterreich fiber, wo er fich, foweit bire fein gefchmachtes Hugenticht guließ, mit litterarifden Arbeiten beichaftigte und am 19. Auguft 1877 ftarb. - B. war ale Schriftfteller auf juribifdem. cameraliftifchem, politifchem und poetifchem Bebiete thatig. Gehr beachtenemerth ift feine "Erffarung bes Strafgefebes über Befallsubertretungen" (1838). Bon einer großen Angahl Dramen ("Ronig und Runftler". - "Aus bem ofterreichifden Atpenteben". - "Des Berichmenbers Enbe". - "Liesti". - "Der Dorinotar" u. a.) find nur zwei bem Publicum burch ben Buchbanbel anganglid gemacht worben : "Rubotf von Sabsburg, bramatifches Gebicht in 5 A." (1859) und "Frang Rafoegn, bramgtifches Gebicht in 4 21." (1859).

Rebrein, Biographifch-litterarifches Lexiton, 2. Bb., G. 4.

Grans Brummer.

Banteren: Johann b. B. ober Defpautere, Babagog und bedeutenber Sprachtenner am Anfange bes 16. Jahrhunderte, gehorte bem Rreife ber Bruber bes gerneinsamen Lebens an, und mar mabrent mehrerer Jahre Lehrer gu Roffel Bille), Bergogenbufch, Binorbergen und Commines. Er mar Schuler bes berehrten Lehrers Gerard Cannyl gewesen, welcher noch 1512 an der Fraterschule 311 Herzogenbusch lehrte, und folgte ihm dort als Lehrer. Seine Berdienste murben fehr hochgehalten und bie bon ihm berausgegebene Sprachlehre murbe Togar von einer ju Decheln am Anfang bes 16. Jahrhunderts abgehaltenen Birchenverfammlung für ben allgemeinen Bebrauch beim Unterricht autorifiert. Wiewohl ihm bas eine Muge fehlte, wie Boffine fchergend meinte, batte er, meit ichariere Ginficht in Die Sprachlebre ale Die meiften Belehrten feines Beitaltere. Dies machte nicht nur ibm felbft einen großen Ramen fonbern trug auch fehr gur Bluthe ber Fratericule Bergogenbufch bei, welche bamals mehre hundert Boglinge jablte. Um 1620 muß er geftorben fein; in Georgius Dacropedine fand er einen borguglichen Rachfolger. Ginige feiner Schriften, pon Nabricius in feiner Bibliotheca medii gevi (II 67) ermabnt, murben icon 1512 und 1514 gebrudt.

Delprat, Broedersch. v. G. Groote, Bl. 129, Moll, Kerkgesch. v. Nederl. II 2° ft. Bl. 244 und Miraeus, Chronicon p. 336, van Siee.

ban Glee. Baum: Abrigen P., herr bon Beemfiebe, nieberlanbifcher Staatsmann, Reinier Paum's (f. u.) altefter Cobn, geboren 1585 in Amfterbam, tam burch bes Batere Ginfluß fcon in jungen Jahren in Die Regierung. 1612 murbe er Rath und Benfionar bon Amfterbam und ftand mit feinem Bater boran in ben Reihen ber Opposition gegen Olbenbarnevelt. Das verfchaffte ibm im 3. 1619 Die Stelle eines Curatore ber Leibener Uniberfitat; er hatte Die traurige Ehre, Die Sauberung ber Univerfitat ju vollgieben und Danner wie Boffins und Barlaeus aus ihren Stellen als Projefforen und letteren auch ale Regent bes Staatencollegiume (bes Theologenconvictes) ju entfegen. Schon fruh mit biplomatifchen Miffionen bon ben Generalftaaten betraut, nahm B. ale Gefanbter in Frantreich, England, Danemart und Deutschland großen Antheil an ber auswartigen Bolitit ber Staaten, Die er balb neben bem Bringen Friedrich Beinrich ju fuhren batte, als er 1631 gum Rathebenfionar bon Golland ermablt wurde. In ben erften Jahren nach Olbenbarnevelte Gall tief heruntergetommen erhielt bas Amt burch P. wieber einigermaffen bie Bichtigleit, welche es borbin befeffen. Babricheinlich mar es eben barum, bag ber Bring ibn mit be Rnunt im 3. 1635 burch bie Unterhandlung über bas befannte Schute und Trufe bundniß in Frantreich nach Baris gu entfernen fuchte und feine Abberufung Bu bintertreiben mußte. B. legte barum 1636 feine Stelle als Rathepenfionar nieber, behielt aber, ale Abgeordneter bon Amfterbam nicht allein in ben Staaten von Solland fonbern auch als Mitglied ber hollandifchen Deputation in ben Generalstaaten noch einen maggebenben Ginfluß. 1646 murbe er Deputirter jum Friedenecongreß in Dunfter und nahm an bem Lauf ber Unterhandlungen als Bertreter ber Friedenspartei lebhaften Antheil; Die Frangofen beschuldigten ibn, gewiß mit Unrecht, fich ben Spaniern verlauft gu haben. Gein Anfeben ftanb jest boch; er marb 1649 an die Spige ber Befandtichaft geftellt, welche, bas Beben Ronig Rarle I. ju retten, bergeblich nach Englaub abgeschicht murbe. Wenn er auch nicht ju ben Wegnern Draniens gehorte, fo bertrat B. bamale boch eine Bolitit, welche in ihren Principien ber bon Oldenbarnevelt naber ftand, und burchaus abwich bon ber bemofratifchecalbiniftifchen, welche im 3. 1618 bon Morit bon Dranien, Merffens und Paum's Bater jum Siege geführt mar. Lettere mar eben in Umfterbam bollig ju Boben gefchlagen, eben in jener Stadt hatten jest die Libertiner ihren Sauptort, Die Remonftranten fanden bort



302 Pauw.

guerft Schut, ber Frieden mit Spanien fand bes Sandels wegen ben ftartften Anhang. Und bas Intereffe feiner Ctabt galt B. fo gu fagen als Das Intereffe Des Landes. Als Wilhelm II. feinen verfehlten Staatsftreich gegen Amfterbam führte, verblieb B. in ber Reutralitat, welche ibn auch an bem ichroffen Auftreten ber Bider und ber anderen Amfterdamer Regenten feinen Theil nehmen lieft; boch ale bann ber Bring geftorben und ber Rathebenfionar Cats nach Abhaltung ber "Großen Berfammlung" feine Stelle niebergelegt hatte, ließ P. fich nach langem Strauben und unter eigenthumlichen Bedingungen. namentlich um einer Wiederholung bes Berfahrens ber Jahre 1618 und 1619 borgubeugen, 1651 aufe Reue jum Rathepenfionar ernennen. 3m nachften 3abr berfuchte er als außerorbentlicher Befandter vergebens ben Rrieg mit England abzumenden und tam durch feinen Gifer fur ben Frieden in Berbacht, im Gebeimen mit ben Englandern gufammenguhalten aus Feindichaft gegen bas oranifte Saus. Das Bolf wollte fein Saus in Amfterdam und fein Schlof in Seemfiebe planbern; mogegen die Staaten ibn in ihre Protection nahmen. Richt lange nachher, am 21. Februar 1653 ift er geftorben, ben Ruf eines fabigen, menn auch nicht immer groß bentenben und banbelnben, etwas fleinlichen und nicht immer energifchen und uneigennubigen Staatsmannes mit ins Grab nehmenb. Den Fürften und großen herren und höfischen Diplomaten in Franfreich, England und Deutschland gegenüber ericien Paums Auftreten als Gefandter etwas bolberig und fteil, wie Wicquefort fagt: B. mar icon fein Raufmann mehr, blog Regent, wenn er auch bas batertiche Bermogen eifrig vermehrte. Bon feinen funf Brubern mar ber zweite, Dichel (geb. 1590), ber Stifter einer eigenen fleinen Pflanzung "Bavonia" am Subfon im jegigen Rem Berfeb. melde er aber 1637 ber Westindischen Compagnie perfaulte; ber britte, Reinier. (geb. 1591) mar nicht weniger als 55 Jahre lang Mitglied und Brafibent bes Soben Rathes (Appell. und Caffationshof) von Solland und Geeland; ber vierte. Cornelis (geb. 1593) murbe zwanzigjahrig ber erften nieberlanbifchen Gefanbtfchaft in Conftantinopel attachirt, bann Conful in Aleppo und 1631 Gefanbter beim Ronig Buftav Abolf, ben er auch auf feinem Siegeszuge begleitete, wie er auch fpater Die Berbindungen ber Republit mit Orenftjerna bermittelte, einer ber erften Diplomaten von Beruf, welche bie niebertanbifche Befchichte gablt.

Bergf. Mitpun, Sacken van Staet en Orlogh. — Biscouefort, Hist. des Prov. Unies und J. Ambassadeur. — Blagenard's Amsterdam. und Vaderl. Gesch. und die Roten des dan Blyn zu berfelben. — Brerde, Gesch. d. Nederl. Diplomatie. — Arend. v. Rees, Brill & v. Vloten Alg. Gesch. d. Vaderl. — Tybeman, Du zee betwist. — Bornen in Nijhoff's bligfragen NJ & VII

Pauw: Beter P. (Paaw, Pabius), Arzi, 1564 in Amfletom gedorn, hatte guerst unter Bontus, Seurmins und Dodonacus in Eryden, hatte guerst unter Bontus, Seurmins und Dodonacus in Eryden, hatte zuret und Hodore in Javins Ardeiten studiet und fich all der fetzgenannten Universität vorzugsweiel mit anatomichen Arbeiten beschältigt. Zu seiner weiteren Ausdibtlung ging er and Rohlen, wo er 1587 der Dodotrovstede etangte, und lodann nach Paddua, wo er er unter Hodvisie seine anatomichen Erwise in Bestellen, und lodann nach Paddua, wo er unter Hodvisie seine anatomichen Erwise in Kantonie bestellen. Auch der Arbeite seine Rohlen der Verlagen und der Verlagen der Verlagen und der Verlagen der Verlagen und kantonie bestellen. Auch der Verlagen der

1

Bauto. 808

Edriften perdienen namentlich "Hortus publicus acad, Lugd, Batav., ejus ichnographia, descriptio etc." (1601, exweitert 1603 und 1629), "Primitiae anatomicae de humani corporis ossibus" (1615, 1630, 1633), "Andr. Vesalii epitome anatomica" (mit Roten und Commentorien verfeben, 1616, 1633), "De vulvula intestini Bauhini" (in feinen "epistolae ad amicos" in Fabricii Hildani Opp. med.-chir. abgebrudt) und "Observationes anatomicae selectiores" (in Bartholini historiarum cent, III et IV) hervorgehoben au werben. Gine bon ibm beruste "Methodus anatomica" ift bis jum Enbe bes vorigen Jahrhunderts handichriftlich aufbewahrt gemejen, fcheint feitbem aber berloren gegangen m fein.

Ueber fein Leben vergl. Everard Borft, Oratio funebris in memoriam P.-P., Leid. 1716 und Suringar, Gesch. van het geneeskundig Onderwys van de Leyd'sche Hoogeschool. - Ein Bergeichnig feiner anatomischen Schriften findet fich in Saller, Bibl, anat. I. 331.

Banm: Reinier B., nieberlanbifcher Staatsmann, geb. 1564 in Amfterbam, mar ber Cohn bes Abrian B., ber, aus Bonba, wo feine Familie icon langer als ein Jahrhundert in hoben Chren ftand, nach Amfterdam übergefiedelt, bafelbft, namentlich burch ben Oftfeehanbel, großen Reichthum erworben batte, im 3. 1568 wegen ber berborragenben Rolle, welche er ale eifriger Reformator in ben Birren ber fechsiger Jahren gefpielt, nach Emben geflüchtet und erft nach gebn Jahren gurudgefehrt mar, boch, nach bem Sturg ber fatholifchen Stadtregierung, 26. Dai 1578, jum Schoffen ermablt, icon im Berbfte besfelben Jahres flarb. Der Cohn erbte bes Batere Reichthum und Ginflug in feiner Stadt und ftand balb poran unter ben Raufherren, welche immer neue Sandelsmege auffuchten, mabrend er zugleich in ber Ctabtregierung und ben Staaten teinen geringen Ginfluß ermarb. Er gehorte zu ben eifrigften Bertretern bes Calvinismus und erfah, wie es icheint, in ben Unternehmungen in Indien und Amerita nicht allein ben commerciellen fonbern auch ben politischen Bortheil und namentlich bie Mittel, Spanien und Die fatholifche Religion gu fcabigen. Er nahm hervorragenden Antheil an ber Errichtung ber Bereinten Oftinbifchen Compagnie und fuchte auch die Blane bes Beffeling um eine weftindifche guftanbe ju bringen, au verwirklichen. Die es icheint, haben bie weit auseinanbergebenben Anfichten in biefem Puntte eine Feindschaft gwifchen ibm und Olbenbarnevelt wenn nicht hervorgerufen, fo boch genabrt, welche icon in ben Jahren, ale über ben Stillftand mit Spanien gehandelt murbe (1607-9), B. an die Spige ber Opposition gegen ben Abvocaten brachte. Freilich ein fchroffer Calbinift, ein Berfechter bes fortmabrenben Rampfes mit Spanien, bagu feiner Stabt eine faft unabhangige Stellung vindicirend, tonnte B. mit bem haupt ber Libertiner, ber Friedenspartei und ber Staatenfouverainitat nicht gufammengeben, wenn er auch bann und wann wie 1613, ale er theilnahm an ber Befandtichaft nach England, um ben Streit gwifchen ben englifchen und niederlandifchen oftindifchen Compagnien gu verfohnen, mit ihm einen Weg ging. In ben folgenden Jahren fand B. mit Frangois von Merffens an ber Spige ber Calviniften in Solland und es erwedte große Entruftung unter ben Libertinern und bei allen, welche nicht bon Barteibaß erfullt maren, als er eine Stelle im außerorbentlichen Berichtshof erhielt, welcher ben Abvocaten ju urtheilen, ober beffer gefagt, ju verurtheilen batte. Die remonstrantifche und libertinifche Preffe überhaufte B. mit bitterem bohn, namentlich Bonbel hat ihn bart angegriffen. Doch murbe er fure nachfte Jahr, 1620, jum achten Dale jum Burgermeifter ermablt. Dann aber verließ ibn bie Bunft feiner Mitburger; in ber Stabt verlor er feinen Ginfluß; eine Befandtichaft in Deutschland, 1623, tonnte ibn bafur nicht entichabigen. 1625

mufte er es felbft erleben bom Bolt bedroht au merben megen einer Anfchulbigung bes berbotenen Sanbels mit Spanien und in ben gebn letten Jahren feines Lebens fab er amar feine Ramilie in boben Gbren und feinen alteften Gobn als einen Fuhrer ber nieberlanbifden Bolitit thatig, aber gerabe fur Die Brincipien, welche er aufe Meugerfte betampft batte. Fortwahrend nabm B. einen regen Antheil an ben Unternehmungen auf bem Gebiete bes Sanbels und ber Colonifation. Er betheiligte fich lebhaft an ber westindischen Compagnie und an ber Anlage ber Colonien in Nordamerita, wo fein zweiter Gobn mit feinem finangiellen Beiftand bie Colonie Pabonia am Subfon grandete. Er farb 1636, ein Typus jener farten, energifchen und fabigen Generation bon Raufleuten und Regenten, Die an ber Spike bes Staates boch augleich Sanbelsleute blieben. Geine Brider, ber eine, Beter, ein hoher Beamter ber Brobing Solland und Bater bes befannten Angtomen und Botanifere Betrus Babius, ber anbere, Nacob, Bargermeifter bon Delit, maren ibm icon lange ine Grab borangegangen. Drei feiner Gobne aber haben ben Ruf feiner Familie glangenb erhalten.

Ags. Wagenaar, Amsterdam und Vaderl, Llistorie, Bd. IX. — Gommelin, Amsterdam. — Arnd, van Arrs und Brill, Alg. Gesch. des Vaderlands. — Spezielle Litteratur: Roenen in Nijspij's Bijdragen, 1. Serie Bb. VI und über Pauw's Bater von demletden: Adriaen Pauw: Eene bijdrage tot de Handelszeschiedenis der 16 eeuw. Amst. 1842.

B. 2. DRaller.

Pamwels: Barthelem 3., Druder in Gent von untergeordneter Bebeutung, dessen Drudwerte eine sehr mittelmäßige Ausschrum gulweisen. Sein Thäusgeie erstracht fich von 1642—1644. Rach seinem im letzgenannten Jahrerlotgen Tode schriebe sein Witten das Geschäft bis 1647 son, von da ab verschwieden Vame.

Ferd. Banderhaegen, Bibliographie Gantoise. 8 tom. Gand 1858-66. Pallmann.

Banen: Ricolas B. (Baien, Baen, Babenus), ein Briefter und Componift bes 16. Jahrhunderts, geboren gegen 1512 in Coignies, mo er anfanglich Canger Inabe mar, fpater aber mar er in ber fpanifchen Sofcabelle in Mabrib in aleicher Gigenichaft thatig. Die alten Rechnungen im belgischen Archib gablen ibn noch im 3. 1526 ale folden auf. Spater murbe er in berfelben Capelle fogenannter "chapelain des hautes messes"; barunter verftand man bie Glite bes Cangerchore. Um 1556 befleibete er ben Capellmeifterpoften in berfelben Capelle und ftarb im April 1559 gu Dabrid (Fétis, Biogr. univers.). Berbiente Capellmitglieder erhielten in bamaliger Beit fogenannte Prabenden und B. befat beren brei, wie Ban ber Straeten (La musique aux Pays-Bas, Bb. 8, p. 148) in ben belgifchen Archiven gefunden bat. Dort beißt es am 3. Juni 1553 "Meffire Ricolas Bagen, Capellfanger ber boben Deffe, erhalt aus ber Brabenbe au Bethune 45 Livres, 9 Gole; aus ber ju Goignie 44 Livres, 10 Gole unb aus ber ju Lens 43 Libres, 16 Gols, 8 Deniers, Cumma 133 Libres, 15 Gols, 8 Deniers." Fetis nennt andere Prabenben: eine ju Gaerbliet, ju Balenciennes und Rivelles und fugt noch bingu: fpater murbe er gum Dechant gu Turnbout um 1558 ernannt. Da Getis biergu feine Quelle bergeichnet und Ban ber Straeten, ber bie belaifchen Archibe febr genau unterlucht, nichte berartiges gefunden, fo muffen wir biefe Angaben vorläufig auf fich beruben laffen. Bon Baben's Compositionen find une burch ben Drud nur 18 Gefange erhalten, vielleicht finden fich in ben Bibliotheten Spaniens banbichriftlich noch einige. boch find bie bortigen Bibliotheten bem Muslander perichloffen und bie einPeche. 305

beimifchen Dufiter baben bis jest fein Intereffe fur Die alte Runft gezeigt. Diefe 18 Gefange find größtentheils in Cammelmerfen beuticher Berleger bes 16. 3ahrhunderts erfchienen (fiebe meine Bibliographie, Berlin 1877 p. 775). Umbros hat einen Theil berfelben in Bartitur gefest und berichtet barüber im 3. Bb. feiner Beichichte ber Dufit p. 303: Papen's Motetten find ernft und tuchtig, aber troden. Gine feiner beften Compositionen ift die Motette auf ben Tob ber Raiferin Ifabella, Gemablin Raris V., "fie tont wie bas bumpfe Sallen einer Lobtenglode". Ale Deifter funftvoller canonifcher Stimmenführung zeigt er fich m ber fünfftimmigen Dotette "Resurrectio Christi". Außer Motetten find auch einige Chanfons und Cangonetten befannt, Die aber noch ber Brufung barren. Las beutiche geiftliche Lieb in Georg Rhau's Sammlung bon 1544 "In Gott glaub ich" hat mahricheinlich urfprunglich lateinischen Text und ift ber beutsche Tegt wohl erft burch Rhau untergelegt, bamit bas Lieb feinen Zweden bienftbar murbe. Rob. Gitner.

Beche: Therefe B., Schaufpielerin, geboren am 12. October 1806 gu Brag, ftarb am 16. Darg 1882 ju Bien. Therefe B., beren Jugendgefchichte bis beute nicht genugend aufgehellt ift, war die Tochter eines ofterreichifchen Sificiere. Gie fpielte in fruber Jugend auf ber Liebhaberbuhne bes fog. Ritlastheatere und trat balb auch öffentlich unter Golbeine Leitung auf. Rach ben Rittheilungen eines gemiffen Friedrich aus Frantfurt, bee Berfaffers von "Biergig Jahre aus bem Leben eines Tobten" jog fie bann am Rhein mit einer Menagerie berum und zeigte fich ale Circaffierin bertleibet, ale Schlaugenbanbigerin. Rener Stiedrich entbedte fie, entsog fie ihrem Birfungefreis und brachte fie auf Die Bubne gurud. Gie felbft bat fpater nach einer Mittheilung ber R. Freien Breffe Diefe abenteuerliche Jugenbfahrt als erfunden bezeichnet. Im Winter 1826 27 Dar fie jebenfalls - ob mit Friedrichs Gulle ober ohne biefe ift taum mehr befinitip feftauftellen - Mitglied ber vereinigten Theater Roln . Bonn, benen Aingelhardt als Director vorstand. In Bonn sah sie A. W. von Schlegel als Julie und war von ihrem Spiele "überrascht, exflaunt und bezaubert". In tinem Briefe, ben Schlegel ber Runftlerin nach ber Borftellung von Romeo und Julie bamale fchrieb (und ber 1839 in Bauerle's Theatergeitung Rr. 208 beröffentlicht murbe), fagte er ihr, es fei ihr gelungen in "biefer gewagten Rolle bie gange Gemalt ber Leibenschaft ausgubruden und boch alles mit ber fittfamften Bartbeit und Anmuth au fiberfleiben". Und weiter bief es: "Gie find berufen bie Berte mabrhaft großer Dichter burch Ihre Darftellungen gur Ericheinung gu bringen . . . Gie bedurfen teiner gelehrten Unleitung, Gie befigen alles Wefentliche und 3hr naturliches Befuhl wird fie am richtigften leiten." Die glangende Bufunft, melde ihr Schlegel prophezeihte, murbe rafch jur Birflichfeit. 1827 murbe B. ale erfte tragifche Liebhaberin für bas Samburger Stabttheater engagirt. an bem fie um fo mehr wirfte, ale fie nach Uhbe's guberlaffigem Urtheil bamals bas einzige Mitglied mar, "welchem ber unfagbare Reig bochfter voetifcher Beibe berlieben mar". Ihre Schonheit bestätigt Lewald ausbrudlich. Obgleich fie balb Liebling ber Samburger murbe, unterzeichnete fie boch 1828 einen lebenslänglichen Contract für bas Darmftabter Softheater und pertaufchte biefes im folgenben Jahr mit bem Softheater in Stuttgart. Allein auch bier mar ihres Bleibens nicht lange. Bar fie in Darmftabt erbitterten Intriguen gewichen, fo bertrieb ne aus Stuttgart bie Rivalitat ber bom Ronig begunfligten Amalie Stubenrauch. Bu ihrem Bortheil! Denn nun erft trat fie in einen Runfifreis und auf eine Etatte, Die in theatralifcher Sinficht gu ben erften gehoren: fie murbe Ditglied bes hofburgtheaters in Wien. Bis ju ihrer Benfionirung 1867 mar fie Ditglieb biefer hervorragenden Buhne und wirfte in bem' erften Theil biefer 20

Rofef Raridner

Bedlin: Friedrich Chriftian Ferdinand, Baron v. B., Dipler. und Dichter. Er mar geboren in Rorburg auf ber fchleswigfchen Infel M: mo fein Bater Rammerherr R. D. Baron b. B. bamale Amtmann mar, am ... Januar 1789, widmete fich bem Studium der Rechtewiffenichaft und beftant : juriftifche Umterramen 1811 mit Musgeichnung. 1813 marb er Muscultant ber ichlesmig-bolfteinischen Ranglei in Robenbagen. Darqui trat er 1815 in ! biplomatifche Laufbahn ein ale Legationefecretar bei ber Befanbtichaft in Frafurt a. M. Begen Enbe bes Jahres 1823 marb er Deputirter in ber fchlesm. belfer-Ranglei. Doch bauerte bies nur bis 1825, ba er wieber gur Diplomatie und tat Frantfurt gurudtehrte ale Bundestagegefandter für holftein. Während Diefer . marb er icon 1825 foniglicher Rammerherr, 1826 Commandeur bom Damb: 1828 auch Danebrogemann, 1834 Groffreug bon Danebrog, 1841 Gebe-Conferengrath und Excelleng. Huch feitens ber Bundesfürften murben :: mancherlei Auszeichnungen zu Theil. 3m 3. 1848 ward feine Stellung Frankfurt unhaltbar. Rachbem er eine Beit lang ohne Function gemefen, m: er 1852 jum Gouverneur und Landbroft bes Bergogthums Lauenburg ernan 1856 marb er, auf fein Unfuchen, aus biefem Dienft mit Benfion entlaffen t. trat in ben Rubeftand, in bem er noch bie 1865 gelebt hat. Ale Dim machte fich B. guerft befannt burch feine leberfegung bon Thomas Don Lalla Rooth 1830. Dann folgten Cammlungen feiner Iprifchen Gebichte, 1:-1842, 1852. Gigenthumlich ift fein Berluch, Die Beltgeschichte in Berfen mietwieberzugeben: "Rachflange ber alten Gefchichte, wieberhallend bis in Die Rene ... 1844, 2. Muft. 1856. Er theilt bie Beltgeschichte in 9 Perioben, bei Die Begebenheiten jeder Beriode und ichließt Die neuefte Beit mit bie-Reflerion :

Wer fid and Swige nicht halt, Ter muß bezweifeln an fer Welt, Tenn nunmer, nimmer worde er loken Tad große Adhlet von dem Böhn, Bon teinem Klind; und leinen Atten Anne im Erfolker nur eretten. Wird neu er auß den Welfin geborn Ter Zetten, die and, ihm verloren, Tanu iff bad Keben auß den Bendenn Tes Totten, dag aus Rady erfanden.

Diefer Berfuch ift trop feiner 2 Auflagen nicht gerade als gelungen betrachten!

Alberti, Schriftftellerlegiton. - Brummer, Dichterlegiton.

Pedfin: Johann Nicolas P., Atzl. 1644 (ober 1646) im Lebber born, hatte hoftleft Redieni fibbir und nach Bertheibigung feiner "Dissert de apoplexia" 1667 die Doctorwürde erlangt. Nach einer gesteren wihrt ichaftlichen Neile burch Italien, wo er fich löngere Zeit auf den bedeutend kulterfeiten aufgeholten dute, wurde er 1673 zum Profffer der Medica

Pechlin. 307

Ret und 1680 mit dem Titel Hoftath jum Leidart des herags Christian Glorcht den Hoften Gentre ernant. Auch dem Medhapetent der P. Ichen familie vom Jahre 1740 abaneirte er ipäter jum Justije und Kangleirath Gregorie ungen herags Friedrich ist 1888 nach Studfolm, wo sich der horzag mit König Karl's All. Schwelter Hobbig Scophe dermählte. Schäter 17043 ging er als Kygleiter des domals dierlährigen Herags Karl's All. Schwelter Hobbig Scophe dermählte. Schäter 1706 gestoden war, nach einmal dahin und ist sie einer 1706 gestoden. Wo mei einen litterarichen Arbeiten ein Werzeichnis derflehen 1706 gestoden. Wo mit einen litterarichen Arbeiten ein Werzeichnis derflehen Mehre in der Arbeiten dem Binde in der Arbeiten dem Bindet sie der Groß, 1.u., halter, ibl. anat. 1.598, Bild. chie. 1 419 und Bild. med. pract. III 221) verdienen "Observationum physico-medicarum libri III—Gamb. 16931) genannt zu werden, die neben manden von Leichgläubigfeit Bechlin's zugenden Bemertungen, interessant anatomische, chrunzsiche und weichischliege und mitbalten.

Glon, Dict. hist. de la med., Mons 1779 III, 507. - v. b. Ma, Biogr.

Wordenboek der Nederlanden,

Bedlin: Johann Grhr. b. B., Gbler bon Lowenbach, gottorpifcher Staatsmann, geb. 1677, † am 9 10. Februar 1757. Rach ben Diplomen, burch welche er 1740 in ben beutschen Abel- und 1743 unter Beifügung bes Ramens Ebler b. Lowenbach in ben beutschen Freiherrnftand erhoben warb, mare mit Ronig Chriftian I. von Danemart aus bem burgunbifden Rrieg (f. 21. D. B. IV, 183) ein Stebhan B., aus ber Rormanbie ftammend, mit nach Schleswig gefommen, beffen Cohn, Entel und Urentel, Martin, Johann und Dtartin, "tapfer Gee- und Rriegsmanner wie nicht weniger Landvogt auf ber jum Bergogthum Schlesmig geborigen Infel Fehmarn gemefen". Johann B. marb 1703 Affeffor der gottorp. Juftige und Regierungetanglei in Schlesmig und 1710 Juftige und Rangleirath, mar auch Oberbibliothetar ber herzogl. Bibliothet. Es mar bie Beit ber ichmerften politischen Birren fur bas Gottorper Saus und Bergog Gnebrich IV., aus feinem Sande bertrieben, mar 1702 bei Cliffom gefallen; ber bamals erft 2 jahrige Rarl Friedrich ward 1704 unter ber but ebenfalls eines Bechlin (f. o.) nach Stodholm gebracht. 218 1713 Die gottorpifche Bibliothet in banifchen Befit überging, ftellte fich P. ber gottorp. Regierung in Riel gur Berfugung. Bu wiederholten Genbungen an ben faifert. Sof gebraucht, marb er, nachbem 1719 Bergog Rarl Friedrich Die Regierung in Riel angetreten batte, 1720 jum fcbleswig . holfteinifchen Staaterath, fpater jum Bebeimen Legationerath, und endlich jum Rangler ernannt. Bergog Rarl Friedrich ftarb icon 1789 und es trat auf's Reue eine bormunbichaftliche Regierung ein (f. u. Peter, Raifer bon Rufland). Radbem bann Bergog (Rarl) Beter (Ulrich) nach erlangter Mundigfeitertlarung bom 17. Juni 1745, Die Regierung über Solftein-Bottorp angetreten hatte, aber als Großfürft-Thronfolger in Rugland feinen Aufenthalt nehmen mußte, ward ein gottorpifches Regierungsconfeil in St. Betereburg eingefest und 1746 marb B. jum gottorpifchen Soitangler und an die Spige bes gebachten Confeils berufen, in welcher Stellung er noch 11 Jahre bis an feinen Tob berblieb. In Die Beit feiner Leitung ber gottorpichen Regierung fallen bie wichtigen Berhandlungen mit Danemart megen bes Austaufches bes großfürftlichen Antheils bon Solftein gegen bie Grafichaften Olbenburg und Delmenborft, Die B. aber nicht jur Bufriedenheit bes Bergogs bon Bolftein führte, ber ihm bormarf, mehr bie toniglich banifchen als bie bergoglich gottorper Intereffen ju vertreten; wenn ber banifche Berhand. lungs . Commiffar Graf Lynar (cir. Lynars Ctaatsidriften I, G. 280-467) gar fo weit geht, auf Pechlin's Gefinnung einen Schatten gu merfen, fo ift bies bod eben nur bie Stimme eines Begnere und man barf nicht bertennen, bag B.

Bechlin.

308

bei biefen Berhandlungen mit ungewöhnlichen Schwierigfeiten ju rechnen batte Babrend er auf ber einen Seite bon ber Raiferin Glifabeth und bem ruffifd: Großeangler, Die fich lebhaft fur ben Austaufch intereffirten, gebrangt marb ubaufigen Gingriffen Geitens bes ruffilden Sofes in biefe Berbanblungen grgefett mar, begegnete er bei feinem Bergog einer entichiebenen Abneigung geat ben Mustaufch und bei bem banifchen Berhandlungs-Commiffar einem auffallige Mangel an Berudfichtigung ber in ber Billigfeit begrundeten Forberungen t-Bergogs, wodurch benn bie Berftimmung bes Letteren noch erhöht werben mut. Diefen Schwierigfeiten mar B. nicht gemachfen. Ale nun ber Bergog mabrnatbag bie in § 5 bes ihm porgelegten und beiberfeits genehmigten Entwuenthaltene Bestimmung, wonach bie reciprote Succeffion ber tranfigirer: Saufer bon bem Mustaufch nicht berührt werben folle, in bem Sauptbocumen bas bon bem banifchen Berhanblungs. Commiffar borgelegt warb, einfach angelaffen worden, brach ber Bergog bie Berhandlungen ab, mit bem Beifugbaf er bon biefer Angelegenheit nichts mehr boren wolle. Dem Softangler man bei bochfter Unanabe verboten, auf Die Sache gurudgutommen. - Der 3: taufch tam befanntlich erft nach Beters Tobe in ben Bertragen bon 1767ju Stande. Bas bie Leitung ber inneren holfteinifchen Angelegenheiten angel fo ift biefe Cpoche burch ein gangliches Ruben ber Befetgebung, fowie burch : in ber traurigen Beftphalen'ichen Gache geubte Cabinetsjuftig bezeichnet.

Ranfit, Reue geneologifche Rachrichten, G. 385, 784. - Cetting" Moniteur des dates, S. 100. - Bebler, Univ. Leg. 27. Bb., S. 15. -F. Rrogh, Historiske Minder, G. 81 ff. - Großbergogliches Saus u-Central-Archiv in Olbenburg, II, Abtheil. II. (Blenbheims Briefe an Ted :-

Lynar, Staatsfdriften I, G. 220-28.)

F. b. Rrogb Bedlin : Darten B. ober Bechelnn, von ber Infel Rebmarn gebar-(vgl. o. Job. v. Bechlin, G. 807), einer ber milbeften und blutigften Corfar ber Rord- und Oftfee im erften Biertel bes 16. Nabrhunderte, mar 1525 nebben boch ebleren Claus Rniphoff und Schiffer Clement, 2 banifchen Danne mit bem ebenfo raubenben Brun bon Gottingen in ben Rieberlanben in Dienfte bes ausgewiesenen Ronigs Chriftian II, bon Danemart getreten :führte einen ichonungslofen Rrieg gegen Die Sanfen und Die fruberen Reiche b. Ronigs. Rach Aniphoffs Fall (f. M. D. B. XVI, 291 ff.) maren biefe Beit ber Schreden ber Deere: in einem einzigen Tage batte B. 12 Rauffat: (Couten), Die nach Comeben fuhren, genommen und 105 Mann "über 2000 gebauen", b. b. bie Befatungen ins Baffer geworfen. 3 Lubifche Rriegeich magten fich nicht an ihn. Gur gewöhnlich murben bie erbeuteten Sahrzeuge De fentt ober fonft bernichtet, falls nicht bobe Lofegelber berfprochen murben. Aus Rirchen murben ausgeraubt, 1526 maren Werne und andere Rirchen und Rieber ber norwegifchen Rufte geplundert. Als am 31. October 1526 ein Sturm :: Stagerat ben Libifchen Bergeniahrer Rarften Thobe, ben Alten, und ben Emarichen Schiffer Claus Wendt auf ihrer Sahrt bon Bergen nach ber Er= amang ben fleinen normegifchen Safen binter ber Infel Belloe angulaufen, fant fie im Scheerfund (Befterripfen) hinter ber Schare Rofo, einem befannten Ge rauberbafen, ben "Stangenfrener" Bechlin's mit ftarter Befatung bon Rnecht: Brund liegen. Thobe und Wendt beichloffen fich auf's Meugerfte gu mehren unt trafen ihre Borbereitungen, mit Gefchut maren fie mobl berfeben. Den ba erfolgenden Angriff bermittels eines Branbers mußten fie abgulenten, tal: Blutes und ficher bann ben Rreber felbft ju empfangen, endlich ju entern to ju nehmen. B. murbe mabrend bes Rampfes burch ben lubifchen jungen Re: mann Bert Rorffmater (M. D. B. XVI, 708 f.) niebergefchoffen, auch P: von Gottingen fant feinen Job, bon ber 80 Mann ftarfen Bemannung morte

Siehe Schäfer in den Hanf Geschäftebl. VI (1876). — Lappenberg, in ber Zeitscher, d. hamburg. Gesch. B. 2, 148. — Hilbetrand, 100 histor. Boltslieder, Nr. 20. — d. Littencron. histor. Boltslieder III. S. 534. Nr. 398. —

R. Goebele, Grundrig II2, S. 292, Rr. 72.

Rraufe.

Bechmann: Gabriel B. von ber Schonau, taifert. Dberft, † 1627. -Unftreitig einer ber begabteften und tuchtigften Officiere im Beere Ballenftein's, ichien B. ju einer rubm- und ehrenvollen friegerifchen Laufbahn por vielen Underen berufen ; fein allgu fruher Tob auf bem Schlachtfelb mar fur bie taiferliche Sache ein empfindlicher Berluft. Seine Bertunft ift unbefannt. In ber Schlacht auf bem Beifen Berge tampite er mit großer Tapferleit auf Geite ber bobmifchen Stande. Doch bald nachber fand er mieber Onabe am Diener Sofe und erhielt als B. "bon ber Schonau" und Befiger eines confiscirten Gutes bas Incolat in Bohmen. Dann focht er in bolnifchen Diensten gegen die Turten, Schon 1628, 3. Robember, empfing er fein erftes Batent ale taiferlicher Oberft, ohne barum bie bolnifche Beftallung aufzugeben. 218 bald barauf mit Bethlen Gabor Friebe gefchloffen murbe, mußte B. feine Truppen abdauten, blieb aber taifert. Oberft bon Saus aus." Bei Aufftellung einer neuen Armee burch Ballenftein mar B. einer ber Erften, Die mit Errichtung eines Regiments betraut murben. Das zweite Patent, bas beshalb ausgefertigt murbe, batirte vom 4. Juni 1625. Auch in ber neuen Stellung gab er bon Anfang an Beweife feiner außerorbentlichen Bermenbbarteit. Go nahm er hervorragenden Untheil an ber Ginnahme von Salberftadt und Salle, in welcher letteren Stadt er auch eine Beit lang commanbirte. In der Enticheibungofchlacht am 25. April 1626 bei bem Brudentopf von Deffau fuhrte er die Avantgarde ber Friedlandifchen Armee und trug perfonlich in fo ausgiebiger Weife jum Siege bei, baf ihn nicht nur ber Oberfelbherr fondern auch ber Raifer felbft mit überaus fchmeichelhaften Worten bes Dantes und ber Anerfennung auszeichneten. Roch auf ber Balftatt murbe ibm eine diplomatifche Miffion an ben furfachfifden bof übertragen, beren Endamed allerbinge fcheiterte, Die aber bennoch Die Begiehungen Rurfachlene aum taiferlichen beerführer wefentlich fraftigte. Muf Die Rachricht, baf Manefeld, bebeutend berftartt, mit einem Ginfall in Schlefien brobe, murbe B. mit 5000 Reitern ausgefchidt, biefes Borhaben ju binbern. Trok aller Anftrengung Bechmann's traf Manefeld gleichzeitig mit ibm in Schlefien ein. B. mußte fich barauf befchranten, bem Beind ben lebergang auf bas linte Oberufer ju wehren und ihn fo viel wie möglich am Beitermarfc ju hindern. Dit verhaltnigmagig geringen Mitteln lofte er beibe Aufgaben nicht ohne Befchidlichfeit. Dit Ballenftein jog er hierauf nach Ungarn. - 3m Winter 1626-27 führte er in BallenPechmann.

stein's Abwelenheit "als hintetassere General" das Commando in Schieften und besouhete fich doleblid agen einen numerlich mehricha steitengene field. Die der Generalissen im Juni 1627 sich wieder mit ihm vereinigte. Beide begannten der Rückoberung der von den Zeinen bestigt sicher keine Schieden der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen abrugen zu können. Wim 23. Juli wurde P. bestehtigt, mit 7000 Keitern der Alfachigen nochgaußen, um veren Gnitcommen gut danischen Dauptimacht zu bereiteln. Rach einem eistlägigen, überaus führen und beschwertigen, doch eben ihm der Verlagen der Verlagen

S. "Defterreich-Ungar, Rebue" (Bien), 1887, 2. Beit.

Sallwich. Bedmann: Ebnarb Ritter B. b. Daffen, f. f. Kelbmaricallieutenant, Brafibent ber f. f. geographifchen Gefellicaft ju Bien, geboren am 9. Februar 1811 ju Bellovar, † am 28. October 1885 ju Gorg, hat fich ale Leiter des öfterreichifchen Militarergiehungs- und Bildungsmefens, bann als Dathematifer, Beograph und Rartograph bas Unrecht auf eine bauernbe Erinnerung erworben. Geine Erziehung und Ausbildung genoß B in ben Jahren 1822-1830 in ber Wiener-Reuftabter Militarafabemie, in welcher er unter einer außergewöhnlich großen Angabl tuchtiger Boglinge ben Rang bes zweitbeften einnahm. Am 10. October 1830 murbe B. als Lieutenant jum Infanterieregiment Rr. 16 ausgemuftert, 1834 apancirte er jum Oberlieutenant, 1839 erhielt er feine Gintheilung ins Infanterieregiment Rr. 17. In biefer Beit ftand er anfange ale Compagnieoffizier, bann als Bataillons., Inhaber- und Divifionsadjutant, endlich ale Confcriptionebepotcommandant in Bermenbung. Schon 1840 trat B. aus Befundheiterudfichten, nach anderen Angaben in Folge einer ritterlich burchgeführten Duellangelegenheit, melder er ale Gegundant beimobnte, in ben Rubeftand; im 3. 1842 murbe er jeboch wieber activirt und bem f. f. militargeographischen Inftitute gu Bien gugetheilt. Bechmann's nun folgende Grnennungen 1848 jum Capitanlieutenant, 1851 jum hauptmanne im neu errichteten Ingenieur-Geographencorps, 1858 jum Dajor und 1859 jum Dberfilieutenant maren bie mobiberbienten Anerfennungen für feine erfolgreiche Thatigfeit bei ben geobatischen und aftronomischen Lanbespermeffungen, 1854 mar er im Sauptquartiere bes Felbmarichalls Erghergog Albrecht, fpater ale Director bes Calculbureaus und 1860 als Referent bei ber Generalbirection bes Grundfteuerfatafters im Finangminifterium, in welcher letteren Stellung er fich nebenbei burch organifatorifches Birten und Ginführung mefentlicher Reformen gang befonbers bemertbar machte. Damale abancirte er 1860 gum Titular. 1861 gum wirflichen Oberften, 1866 murbe er aber neuerlich in ben Rubeftanb verfett. angeblich weil die Leitung biefes Boftene burch einen Militar nicht gerne gefeben wurde. B., welcher icon fruber fur Die gelungene Berbindung ber ofterreichifchen Bermeffungen mit bem Triangulirungenebe von Rugland, Baiern und ber Schweis burch mehrere auslandifche Orben ausgezeichnet und bon vielen gelehrten Befellichaften jum Chren- ober Correspondirenben Ditgliebe gemabit morben mar, murbe nun auch ber öfterreichische Giferne Rronenorben III. Claffe und ber Ritterftanb mit bem Brabicate bon Daffen berlieben. Rur gwei Jahre verblieb P. im Rubeftanbe, benn ichon 1868 murbe er nochmale activirt und jum Borftanbe ber VI. Abtheilung im Reichsfriegeminifterium ernannt, ale welcher er - bom Robember 1869 in ber Charge eines Generalmajors - bie fur bringend noth.

menbig ertannte Umgeftaltung bes gefammten Dilitarerziehungs. und Bilbungs. mefens porgunehmen hatte. Erfullt vom reinften Batriotismus und bem Beftreben irra Bege ber Militarfculen bie Brauchbarteit und ben Bilbungsgrab ber Dificiere im I. I. ofterreichifden Beere nach beften Rraften ju beben, widmete er fich nun ausichließlich ber ibm geworbenen ehrenvollen Aufgabe. Energie, Da bagogifche Renntniffe fowie eine weitreichende wiffenicattliche Bilbung forberten fein Balten; als Biel galt ihm, ben Rachwuchs bes heeres etwa bis jum 15. Lebensjahre bem hauslichen Berbanbe gu fittlicher, forperlicher und geiftiger Gritwidlung ju überlaffen und benfelben erft bann in Militaratabemien fur bie militarifche Bestimmung gefchidt ju machen. hiemit im Ginflange milberte er Die alljufcharfe Bebormundung ber Boglinge und erhob jum Grundfate, bag vorwiegend auf Chrliebe und Gelbftanbigfeit ju mirfen fei und bie Entjernung Der Mittelmößigen und Ungeeigneten rechtzeitig ftattzufinden habe. Die Unftalten felbft murben ben Beitberhaltniffen und bem geanberten Behrinftem gemag organifirt und jum finanziellen Bortheile bes Staates eine nicht unbebeutenbe Ungabl bieber beftanbener Militarergiehungeinftitute burch Stiftung von Stipenbien ft berfluffig gemacht. Dabei batte aber B. überfeben, bag bie beabfichtige Reducirung ber Militaranftalten auf Militaratabemien allein ben Rinbern ber nur felten ftabilen Officiere eine verspatete Berforgung bot und bei ben Fortichritten ber Rationalifirung ber Civilfdulen, ber fprachlichen Schwierigfeiten megen, bas Erreichen einer hoberen Ausbildung in ben Militaratabemien auf mannigfache Sinderniffe flogen mußte. Und fo icheiterte benn an biefen Uebelftanben fowie an ber nicht immer gludlichen Babl ber Anftalteborftanbe Bechmann's gegenmartig noch ju ibeal gehaltenes Suftem, weshalb er fich auch 1874 jum Rudtritt in ben bleibenben Rubeftand ale Felbmarichalllieutenant ad honores genothigt fab. Den Wiffenichaften aber blieb er bis an feinen Lebensabend ein nie raftenber, unermublich ichaffenber Ditarbeiter. Er fchrieb viele lichtvolle Reflexionen über bie neueften geographischen und naturmiffenfchaftlichen Forfchungen und wirfte mit weit febenbem Blide 1862-1863 ale Biceprafibent, 1863-1864 ale Prafibent ber t. t. geographischen Befellichaft ju Bien. Bu feinen werth. poliften Bublicationen gablen nachbegeichnete Berte: "Die geographische Breite von Innebrud", Wien 1859, eine fur ben bamaligen Stand ber Anfichten über Die Daffenattraction ber Gebirge bedeutungsvolle Abhandlung; ferner "Die Abweichung ber Lothlinie bei aftronomifchen Beobachtungeftationen und ibre Berechnung ale Erforbernif einer Grabmeffung", Wien 1863-1865, berühmt als bahnbrechenbe Stubie; bann: "Rotigen gur Goben- und Profilfarte, nebft bem Bergeichniffe ber trigonometrifc bestimmten Soben bon Tirol und Borarlberg", Wien 1865, mittelft welchen er bie unter feiner Leitung bortrefflich ausgeführten 8 Blatter ber Soben. und Profilfarte bon Tirol und Borarlberg mit einem hochft werthvollen Texte verfah; und enblich: "Gin pabagogifcher Beitrag jur Daffenerziehung in ben t. f. Militarinftituten", Brag 1882, welcher als eine geiftvolle, fein Erziehungsfuftem maftvoll vertheibigenbe Schrift bleibenben Berth hat. Ueberbies finden fich in ben "Mittheilungen ber f. t. geographischen Befellichaft in Wien", in "Streffleurs ofterr. milit. Beitfchrift" und mehreren andern Tachblattern achtenemerthe Referate und Auffage aus Bechmann's Geber. Auch in feinem fchriftlichen Rachlaffe burfte fich manches, ber Belehrtenwelt nicht borguenthaltenbes Material borfinden. Und fomit tann benn bon B. gefagt werben, er habe trot mehrfachen bitteren Enttaufchungen ftets bas Befte gewollt und jederzeit bie Ueberzeugung Anderer geachtet fomobl als reimuthiger Bortampfer moberner Bilbung und humaner Beftrebungen als auch ale nugbringender, felbfithatiger Bearbeiter ber Rartographie, Supfometrie und Geobafie.

Burgbach, Biogr. Leg. b. Kaiserth. Desterr. 21. Th. Wien 1870 — Leulide Aundichau für Geographie und Statistit, 8. Jahrg. Wien 18-6. — Svoboda, die Jöglinge b. Wiener-Reust. Militär-Atademie. Wien 1874.

Bedenftein: Boreng B. (Peccenftein, Bechenftein), geboren co 29. Mug. 1549 ju Grimma ale altefter Cobn bes Blafius B., vierten Bermaltere ber bortigen Gurftenfcule, Amteicoffer ju Schlieben und ju Canba im fachfifder Rurfreis, † ale vierter beftellter furfachfifcher Siftoriograph nach 1618, b. jablreiche Schriften berfaßt, namentlich: "Ordinum equestrium tam veterum quat recentium relatio", Dresd. 1595; "Wittekindeae familiae prosapia, Libri IV Jen. 1597: "Marchionum Brandenburgensium et Burggrafiorum Norimbers enarratio ad a. 1590 deducta." Jen. 1597; "Rerum Silesiacarum succincta ex positio", Lips. 1606; "Poliographia, Siftor. Ergablung etlicher Stabte in Cd.fien". Leibs, 1606; "Rerum Ungaricarum status, Beichreibung ber Obrift-B. Caftrioti, Joh. Suniadis, Matth. Corvini", o. D. 1606; "Theatrum Saxnicum. Befdreibung ber fürnembften Ronige, Chur- und Gurften, Grafen und herren in ber furnehmen Brobing Oberfachfen". 3 Thie. Jen. 1608 ac. lebe: Die Schidfale feiner hinterlaffenen Manufcripte bergl. Grofchuf, Nova librora rar. collectio Fasc. 1 Borrede S. 35 f. Rlathe.

Beeters: Bonabentura B., namhafter Marinemaler, ju Antwerpen ge boren und getauft am 25. Juli 1614, † in Soboten am 25. Juli 1652. S: biographifchen Angaben über bie Entwidlung und Schidfale bes Deiftere fint febr fparlich. 3m 3. 1635 murbe er in Die Lucasgilbe ju Antwerpen aufque nommen. Ob er Reifen unternommen habe, wird nirgende ermabnt; feine Go malbe berrathen und aber, bag er nicht immer in Antwerpen fiten blieb. fonber fich in ber Belt umgefeben habe. Rur ift es nicht moglich, feine Runbfahrten ju bestimmen. Alle Marinemaler nimmt er in feiner Beit die erfte Stelle ein auch bat er fich ein befonberes Sach ermablt. Geine Borganger, wie Bruegbel Billarts, Stalbeut, malten auch Baffer, Rabne, Stranbfcenen, aber bei biefen ift bas Meer boch erft in zweiter Reihe gur Geltung gefommen; P. hingege= fuhrt uns mit feiner Runft in bas offene Deer hinaus und namentlich find er bie fürchterlichen Scenen bes Sturmes, Die fich auf offener Gee abfpielen, und ihre Rolgen, Die Schiffbruche ober Schiffebranbe, auch Scenen bee Seefrieges bie er mit folder Raturmabrheit ichilbert, bag man faft gegwungen wird, bie gefchilberten Schreden mitzuempfinden. In Diefer Auffaffung ber tobenben Ratufteht er unübertroffen ba. Inbeffen berftand er es, auch bie friedliche Ratur mit bem ihr eigenen Reige aufgufaffen und wiederzugeben. Gleichfam um por ben gefährlichen Sabrten im Geefturm auszuruben, führt er une in ben ficheren Safen, um une bas gefchaftige Treiben bes Sandels angufeben, ober er gauber: bor unferen Bliden Dorfer am Muftufer, verfallene Thurme, Die fich im Baffer fpiegeln und belebt biefe Scenerien mit toftlichen fleinen Figuren, Die boll Leben und Bewegung find. Daf ber Runftler febr productib mar und fich eines ftarfen Abfages feiner Bilber erfreute, beweift bas Borfommen fo vieler feiner Gemalbe. Barthey in feinem Bilberfaal rechnet in beutichen Cammlungen allein an 60 Bilber. Faft jebe großere Cammlung befist bergleichen. In Dresben find zwei Bilber, eine Unficht bon Schebeningen und eine bon Corfu (?) bom John 1652. 3m Belbebere ju Bien ift bie Erfturmung eines benetianifchen Forth burch bie Turlen; bezeichnet: B. P. 1645. Much bie Galerie Liechtenftein ebenba, fo wie Raffel befigen Bilber bon ibm. In Braunfchweig ift eines feiner feinften Bilber. Anficht bes belebten Ufere eines großen Gluffes pom Jahre 1636. Berlin befitt zwei Bilber mit bewegter Gee, Comerin zwei Gerftfirme und einen Rampf gwifden gwei Rriegefchiffen. Der Deifter liebte and

ie Boefie, verfuchte fich auch felbft in berfelben, boch brachte fie ibm Unglud. n einem fatprifchen Gebichte griff er bie Jefuiten in Antwerpen an, bag fie hm eine Erbichaft entzogen hatten. Dafür verfolgten ibn bie frommen Bater o nachbrudlich, bag er bie Stabt berlaffen mußte. Er fiebelte fich in bem aben Soboten an, wo ihn ber Tob ereilte. Auf feinem Grabe befand fich ein Bilbnig, von A. Mathuffen gemalt - jest in ber Rirche - und fein Bilb: Schiffbruch bes h. Paulus auf Malta. Auch die Radiernadel wußte er gu andhaben; v. b. Rellen verzeichnet in feinem Beintre - Graveur 9 Blatter, Seeftude, bon ihm, Die febr gefchatt werben. Rach feinen Bilbern haben bollar (ber auch fein Bilbnig rabirte), Dajor, Brenner, le Beau u. g. m. eftochen.

i. Rramm. - v. b. Rellen.

Beifelb.

Beetere: Jan B., Bruber und Schuler bes Borigen, Marinemaler, geb. n Untwerpen und getauft am 24. April 1624, † 1677. Er malte, wie fein Bruber, Marinen und mußte bas Leben gur Gee gut gu fchilbern, boch erreichte er in funftlerifcher Durchfuhrung feineswegs fein Borbitb. 3m 3. 1645 murbe er Deifter. In Schwerin ift ein Seefturm bon ibm, in Antwerpen eine Unficht Diefer Stadt, vom Gis ber Schelbe aufgenommen. Bollar hat zwei Fluganfichten nach ihm rabirt, &. Borfterman jun, fein Bilbnig geftochen. Abr. ban Bloemen war fein Schuler gemefen.

. f. Immergeel.

Beffein.

Beeg: Muguft Beinrich B., Dr. med. und praftifcher Argt gu Bies. baben, geb. ju Daing 1786, † ju Biesbaben am 10. Darg 1847. Er entflammte einer altmaingifchen Beamtenfamilie und erhielt eine mabrend ber unruhigen Rriegsjahre vielfach geftorte Borbilbung auf ben bamale nach frangofischem Mufter umgeftalteten Schulen feiner Baterftabt, widmete fich aber feit 1803 auf beutiden Univerfitaten, ju Burgburg, Beibelberg, Erlangen, Reng und Bien, bem Studium ber Debicin. 3m 3. 1813 ließ er fich ale praftifcher Arat au Biegbaben nieber, obne weber bamale ben Aufforberungen feiner Freunde. Die atabemifche Laufbahn einzuschlagen, noch fpateren Bernfungen an beutiche und auslandifche Dochichulen ober an fürftliche Boje gu folgen; eine erfolgreiche Beiterbilbung feiner Biffenichaft erwartete er bon einer umiaffenben Brarie. Die ibm bann auch in reichem Daage ju theil wurde. Er ertannte namlich, was man vergeffen gu haben ichien, bag bie Unwendung ber warmen Quellen Biesbadens einer Erweiterung fabig fei, inbem in vielen Fallen und fur manche Leiben eine Erinttur erfprieglicher fei als eine Babetur. Der litterarifchen und praftifchen Bermerthung Diefer Erfenntnig verbantte ber altberühmte Babeort einen erneuten Aufschwung, er felbft neben ber gunehmenben Bragis auch außere Anertennung: er murbe 1818 jum Debicinalrath, 1830 jum Geb. Sof- und Medicinalrath, 1841 jum Brunnen. und Badeargt und im 3. 1829 von ber preußischen Regierung jum Ditglied einer Commiffion jur genaueren Unterluchung ibrer Beilquellen auserfeben; boch vereitelte bie ausbrechenbe Julirevolution die Bermirflichung biefes Planes. Bon feinen Schriften ermabnen wir bas in mehreren Auflagen und auch in frangofifcher, englifcher und lateinifder Sprache ericbienene Bert: "Wiesbabens Beilquellen." Biegen 1823. Andere, fowie Auffage in Beitschriften, find verzeichnet bei Scriba, biographifchtiterarifches Lericon ber Schriftfteller bes Großherzogthums Beffen, II, G. 554. M. b. b. Linde, Die naffauer Brunnenliteratur Rr. 38. 77. 767-775.

Scriba, a. a. D. S. 552-555. - Menges, Statftit ber Lebens. unb Befundheitsverhaltniffe in Raffau, G. 107.

F. Otto.

Begel: Ronrad B., ober nach Sitte ber Beit Pegelius, ift ber Lebrer ber Roftoder Univerfitat, ber fich querft ber Reformation gumanbte, an-Scheinend aber ohne fich birect bis gu feinem fpateren Lebensenbe gu ihr gu befennen. Er ftammte aus einer alten Familie in Bismar, welche feit 1428 im Rath und mit Ronrade Grofbater Ronrad, 1425 immatriculirt in Erfurt, in gelehrten Studien nachweisbar ift. Beboren am 14. April 1487 murbe er in Roftod 1505 immatriculirt und Schuler bes buffitifchen Docenten M. Ricolaus Rute ober Rus, wie noch Flacius Illyricus angab; obwohl er bem Bifchoie Ronrad Loffius bon Schwerin nabe bermanbt mar. Deffen Mutter mar eine Margarethe Begel. 1508 (nicht 1509) murbe er Magifter und Regens ber Regentie Porta Coeli, welche etwa ben beutigen Symnafialunterricht in alten Sprachen batte. Bon ba berief ibn Bergog Beinrich ber Friedfertige gur Grgiehung feines 1509 geborenen Pringen Magnus 1514 nach Schwerin, und er verblieb in Diefer Stellung ale fein 7 jabriger Bogling 1516 gum Bifchof bon Schwerin poftulirt murbe. Roch in bemfelben Jahre wibmete er Diefem feinen Tractat de poenitentia, ber unter bem Titel "Dialogus Theophili ac Archiae" bei Ricolaus Marichalcus Thurius erfchien, aber nur im Abbrud in Schrober's Papiftifchem Medlenburg befannt geblieben ift. B. tannte banach Doib, horag, Tereng, auch Livius; ob homer und Blato mag fraglich fein. Mus Sophocles' Tradinierinnen und Mefchplus' Prometheus bat er überfeste Stellen, und bas Fegefeuer, ober richtiger ein Lauterungsverfahren fur bie Seele, Schilbeit er mit ben Berfen Verg. Aen. 6, 741 ff. Much Bebraifch fcheint er gu tennen und citirt felbst als "primus ethnicorum theologus" den Zoroaster. Die "Penitudo" besteht nach ihm aus der contusio, consessio und persolutio oder satisfactio, und biefe fann erreicht werben burch donatio, jejunium (alfo aute Berte) und oratio (Gebet); er aber empfiehlt biefen letteren reformatorifden Weg allein. 1521 im Commer murbe er in Bittenberg als Roftoder Magifter immatriculirt, ob gerade bon Bergog Beinrich bortbin gefandt, wird taum ficher angunehmen fein, jedenfalls wird er in Erfurt bocirt haben. Trobbem blieb er auch in fpateren Jahren mit feinem fruberen Boglinge, nachber auch mit beffen Bemahlin (feit 1643) Elifabeth bon Danemart, ber fpateren Bemahlin Bergog Ulriche, in eifriger Correspondeng. Lettere foll über 100 Briefe bon ibm auf bemabrt haben. 1532, nach bem Siege ber Reformation in ber Stadt Roftod. finden wir ibn bort wieder als Decan ber religios gemifchten Artiftenfacultat, eine Burbe, Die er noch oft belleibete. 1534 nahm er an ber reformatorifden Rirchenvifitation Theil. In ben bofen Jahren ber faft erlofchenben Univerfitat bielt er mit wenigen Genoffen que, mefentlich munte er bon ben fparlichen Intraden, anfänglich wie es fcheint eines Buftrower, fpater eines Roftoder Domcanonicates leben. Das Rectorat befleibete er zweimal 1538, zweimal 1546, 1547, je ameimal 1550 und 1551, 1552, 1556 und 1565, alfo eigentlich zwolfmal, ba man aber bie gufammenhangenben Bermaltungen nur je einmal gabite, fo merben meift nur funf Rectorate angegeben. Unfraglich ift ibm bie Dulbung und nachher bie Ausbreitung ber Reformation burch Bergog Beinrich und ben Bergogbifchof Dagnus wefentlich mit zu verbanten. Dem Letteren hielt er nach beffen Tobe 1550 gu Doberan Die lateinische Parentatio. Rach bem Tobe bes Dethleb Dandwarbi (f. M. D. B. IV, 725), 1556 murbe er ale letter bifcoflicher Official und Roftoder Archibiatonus eingefest und polliog bie biefem obliegenben ehegerichtlichen Gefchafte bis 1566 67, wo er und Johann Molinus Die Roftoder Capitelguter gegen eine lebenslangliche Rente ben Bergogen abtraten, welche nach langeren Berhandlungen 1571 ein Confe ftorium gur Sandhabung ber firchenrechtlichen Fragen einfesten. In feinem letten Rectorate ftarb er, immer noch bochangefeben, am 13. Robember 1567.

wie die Attificmmatritet (S. 72) am Kande bemertt, "senio admodum coneccus", 80°, 3chp all. Dar en vo der gleit der Univerfilätssoncobiensimmel das Rectorat betleibete, war er untraglich vom Bofloder Kathe, nicht von der Fürtten, zum Professe ennannt und betleibete die altronomisch- anathematische Professe. Der der die Bod hat mit Unna Bolte aus Wismar vermäßt und birtectifet innen Sohn Maganus (t. d.); von siemen Bürger Allert dier Inna dern Redictiner Levinus Battus, Agnes an den vornehmen Bürger Allert Stechnes Paragarethe 1572 an Zudie Shytäus in wierter Kehr wie Erfelde an den juäteren Lesfere der Konfen Stadtschufe M. 306, Horstens der Horstlieb ar den piäteren Lesfere der Konfen Stadtschufe M. 306, Horstlieus der Horstlieus verbeitertatet. Aushan Chyticals verlägte im eine lateintige Großfrüft.

Schröber, Papifilische Medfenburg.— Krabbe, Univ Röftod (wo weitere Duellen).— Prabbe, David Shytiaus.— Rev, Andenten an die Rost. Gelekrten 3, S. 10 s.— Beiter. I. 141. 161 und II, 56.— Erf. Mater. I, S. 132.— Album acad. Vitemberg. p. 100 (Medf. Jahrb. 48, S. 19 Nr. 48 und S. 21 Nr. 61).

Krauf.

Pegel: Dagnus B. ober Pegelius, als Sohn Ronrads 1547 ju Roftod geboren, murbe bafelbft icon 1556 bon feinem Bater ale bamaligen Rector immatriculirt, promobirte 1569 jum Magifter, murbe 1572 als Docent in bie philosophifche Facultat aufgenommen und folgte 1579 einem Rufe als Brofeffor ber Mathematit nach Selmftabt. Aber ichon 1581 fefrte er nach Roftod gurud, mo er gum Dr. med, promobirte und ale Arat aufgetreten au fein icheint, jebenfalls eine angefebene Stellung einnahm, ba er, fpateftens 1589, eine Tochter bes Burgermeiftere Jacob Lembte (Lemmichius; ju Rath gewählt 1576, Burgermeifter 1583, † 1605) heirathete. Am 30. Darg 1591 übertrug ber Rath bon Roftod ibm, bem "Dr. phil. et med." Die Profeffur ber Dathematif und Aftronomie (Theorica planetarum), 1593 murbe er ichon aum Rector ermablt, im Winter 1608 4 mar er jum britten Dale Decan ber philosophifchen Facultat, tonnte aber wegen Rrantheit nicht fungiren, und bon diefer Beit an verfolgt ibn ber bag ber Uniberfitat. Geine Familienverbindungen ergeben ben ficheren Schluft, bag er bon feinem Schwager, bem Paracelfier Levinus Battus (f. A. D. B. II, 135) in die Debicin eingeführt, Diefem auch in der Richtung Mrcana gu fuchen und gu erfinden folgte; ferner daß er mit Tycho be Brabe bei beffen Aufenthalt in Roftod ale Stubent und fpater ale Flüchtling naber betannt geworben ift. Diefe Ginfluffe wiefen ihn neben feinen Biffenichaften auf die Dechanit bin, in benen er Großes an Erfindungen geleiftet haben muß, mas freilich bei ber Bebeimthuerei jener Reit verloren gegangen ift. Schwerlich bat bie bamalige Bopfgelehrfamteit ber Univerfitat ibm folche Arbeit verzeihen tonnen, feine bombaftifche Schreibmeife und Groftbuerei, fein Berbmuch fur Experimente und Reifen bei magigen Mitteln ließ Die Facultateberren auf ibn berabfeben und feine Erfindungen, Die man nicht berftand und nicht glauben wollte, verlachen; ja man fuchte ben Drud feiner Schriften gu binbern. Rur die Rachricht hat fich erhalten, daß er "instrumenta mathematica ingeniosae structurae", alfo wohl feine Definftrumente, ber neu errichteten Facultatebibliothet ichentte. Gie find vericollen, wie auch feine Schriften gulett 1766 gefeben au fein und feitbem verloren icheinen; fie find nur aus Referaten noch ju beurtheilen. 1586 erichien von ihm "Universi seu mundi diatyposis, pro lectionis, collationum et meditationum materia mathematum, physices et medicinae adeoque naturae illius, quae complectitur omnia, candidatis proposita". Rostochii excudebat Stephanus Myliander. 68 find nur 21 2 S. 40, allo nur Themata au Arbeiten. Bahrend er 1594 in einem Sochzeitemuniche fur ben Rangler Dr. Borbing ("Oratio de vita et contempiativa seu practica et theorica") noch bie Bielidreiber verfvottet, welche gewiffermagen bie Univerfitats-

bruderei (St. Mylianber, Dollmann, Mullemann) für fich allein beanfpruchen, hatte er fcon 1593 fich ein faiferliches, weitreichenbes Privilegium gegen ben Nachbrud und bie Rachbilbung aller feiner berauszugebenben Schriften mit einer gebeim gebliebenen, ibm febr wichtigen ferneren Beftimmung verfchafft , welche lehtere bon fpateren fur einen Abelsbrief gehalten wurde, bei unbefangener Grmagung ber eigenen Borte Begel's aber nur eine Privilegirung und Sicherung feiner toftspieligen Erfindungen gewefen fein tann. Den erften Theil Diefer taiferlichen Briefe ließ er nun feiner 1604 erfchienenen Anfundigung feiner Er findungen bordruden, welche feinen Ramen begrundete in Spott, Sag und Anerfennung: Thesaurus rerum selectarum, magnarum, dignarum, utilium, suavium, pro generis hnmani salute oblatus Auctore Magno Pegelio Germano. Megapolitano, Rostochiensi, vana et impossibilia ne pronuntientur media haud perspecta, tu meliora (elige?). - Fronte capillata est, post est occasio calva. Typis haec expressa Anno 1604. (40, 1 Alphab. und 1/4 G.) Der Druder magte fich alfo nicht gu nennen, man batte berfucht, ben Drud gu binbern, bie Schrift, welche bem Raifer Rubolf II. und ben Reichoftanben gewibmet mar, fclug allerdings manchen afabemifchen Gepflogenheiten bart ine Beficht. Diefer Saber ift es mefentlich, ber burch fein Decanat jog. 1605 lieft er noch eine Disputation anschlagen: "Aphorismi de corporibus mundi totins, Respondente Jo. Fabricio, Finnone", und biefe fcheint es gu fein, welche auf Befehl bei Concils bom ichwargen Brette abgenommen murbe, weil B. gegen Ariftoteles und Melanchthon (ben bie Roftoder theologifche Facultat fouft verlegerte) berftogen habe. Bermuthlich mar ber Ariftotelifer und Jurift Ricolaus Willebrandt (1594 pom Rath ale Profeffor ber Ethit berufen, + 1618) fein Sauptgegner. 1605 icheint B. fuspenbirt au fein, benn feine Profeffur murbe bem Beorg Dafe (Dasenins, Dassenius, Rector 1611 und 1635) verlieben. 1606 legte er fein Amt nieber, nachdem in bemfelben Jahre gegen ibn "eine fchmere und bem gangen Collegio ber Profefforen nicht rubmliche Rlage angeftellt" gemefen, medwegen ibm Rector und Concil gerathen, ben Dann abzufinden und von hinnen gu geben. Es icheint nichts als eine Belbforberung gewefen gu fein (vielleicht aus ber Familie feiner erften Frau, ba ber alte Lembfe gerade geftorben), Die über ben von feiner Facultat als Schwindler behandelten Dann bereinbrach. während er auf die Nuybarmachung feiner Erfindungen vergeblich hoffte, auf die er vertröftet haben mochte. Rachber hat ihn Kaifer Rudolf II. als Mathematicus bis gu feinem Tobe (1612) bei fich gehabt; Geibe hat er auch in Prag nicht gesponnen. 1615 habe er, 68 Jahre alt, in Roftod faft hungernd gelebt, fagt eine Radricht; nach einer anbern jog ibn Bergog Philipp von Bommern (boch wohl Philipp II., † am 3. Februar 1618) an feinen Sof und hielt ihn in Ehren bis ju feinem in Stettin erfolgten Tobe, ber alfo gwifchen 1615 und 1618 eingetreten fein muß. Geiner hinterbliebenen, 1595 bon ber zweiten Frau, Unna Stupen (mutterlicherfeits aus bem reichen Saufe Befelin) geborenen Tochter Anna nahm fich ber bamalige Abvocat (feit 1683 Prof. jur.) Beinrich Schudmann († 19. Geptember 1656) ale ein Bater an, ber eine Stechow (Tochter ber Mgnes Begel) gur Frau batte. Morbof fiebt mit Intereffe auf Begel's im Thefaurus nur angebeutete, nicht befchriebene Erfindungen, Georg Pafch (Paschius) geht ziemlich genau und anerfennend auf fie ein, in Roftod lieft ber Geb. Rath und Profeffor ber Medicin Joh. Ernft Chaper († 11. Januar 1721) noch 1698 ben Ernft Beinrich Fecht (um 1727 Boi- und Leibmedicus und Sofrath ju Schwerin) über die Quaestiones feines Specimen medicinae curiosae bisputiren, beren vierte: "quid de inventis et promissis Pegelianis sit judicandum" absprechend urtheilte, und Dangel ergablte, es fei Jemand baruber verrudt geworden. Rachbem viele biefer "inventa und promissa" pon ber Reugeit wirflich

Pegel. 317

erfunden und praftifch eingeführt find, mehrt fich die vergebliche Rachfrage nach feinen Buchern und Instrumenten. Rach h. F. Tadbel, der 1766 gulegt ben Thefaurus in handen gehabt zu haben scheint, und nach Georgii Paschii Inventa nov-antiqua (2. Musg. Leipzig 1700) hatte bas Buch 4 Abtheilungen. In ber 1. "Schola seu docendi et discendi ratio puerilis" hat B. hochft beachtenswerthe Berbefferungen fur ben praftifchen Sprachunterricht angeregt, aber nicht weiter burchgeführt; ebenfo eine praftifche Erziehungemethobe, in ber bie Ethit ficherer eingepflangt merbe ale burch bas Dociren ber Wiffenicaft. Der 2. Theil behandelte ebenfo bie Jurisprubeng; fo hatte er bie Docenten bes Lateinischen, Briechischen, Bebraifchen, ber philosophischen Disciplinen und bie Buriften gegen fich aufgebracht. Der 3. Theil handelte bon ber Aftrometrie, feiner speciellen Wiffenschaft; der 4. "de philosophia tota et partibus illius et de re dicta literaria tota". Dieser lettere erbitterte wegen scharfer Ausbedung afabemifcher Mangel in bem Abschnitte: "concordiae consilium urbicum, academicum, civicum" porzugemeife, mabrend bier auch feine Erfindungen angegeben, richtiger wohl ausgeboten, werben. Seine Bedachtniftunft, Daffen bon Dingen pormarte und rudmarte nach einer turgen Rotig (efformatio) auffggen au tonnen. bon Baich noch bewundert, ift beute eine gewöhnliche Schauftellung geworden; v. Aretin citirt fie, ohne fich genaue Runde babon berichafft gu haben. Chirurgifche Dethoden, bon Augen in ben Menichen gute Gatte bineingubringen und icabliche auszutreiben, find fo bage angegeben, bag es zweiselhaft bleiben muß, ob er Ginfpritungen in Die Benen (chirurgia infusoria) meinte. Dagegen bot er ein auf., abmarte und feitwarte ju lentenbes Luftfchiff an, mit bem bemertenswerthen Bufat, bag bie fpeciellen Anordnungen noch ju erproben feien. ferner ein Berfahren, gefuntene Schiffe und andere Gegenftanbe gu beben, Die Runft, unter Waffer in beliebiger Tiefe fich aufzuhalten und ju athmen, alfo ein Taucherversahren, bagu ein Fahrzeug, bas in beliebiger Tiefe unter Baffer fabren und gelentt werden tonne. Beide Erfindungen feien brauchbar ju unterfeeischen Bauten. Gerner Ginrichtungen, Menschen und Sabe in Schiffbruchen und Bafferenoth gu fichern ; es icheinen aufgublafenbe Apparate gu fein ; ichmerer ju errathen find Ginrichtungen, welche auch ju Saufe ober ju Wagen bollig ficher machen follen. Gine Dafchine fur Leiftung irgend welcher Arbeit unter Bebienung bon Menichen- ober Bierbetraft, welche felbftanbig nach Ableiftung eines Arbeitequantums bie Bezahlung bafür auswerfen foll, ift uns etwas Gewohnliches, ebenfo bas Angebot bon Sebelfraftmafchinen jur Bewegung bon Bagen, von Bremsbortehrungen, Ginrichtungen, bas Umichlagen von Bagen gu verbuten, bon Defen und Beigborrichtungen ju fchneller Beigung und Saltung ber Barme, fowie beren grundliche Ausnugung in allerlei Gebrauch. Ferner hatte er bie Berechnung aufgestellt, wie fich bie Lange bes Befchutes gu feiner Rugel (Gewicht ober Bolumen?) verhalten muffe, um ben fraftigften und weitefttragenden Schuf gu thun; und hatte erfunden, wie aus einem handrohre 30, 50, 100 Rugeln nacheinander ober zugleich gefeuert werden tonnten, alfo bas Brincip ber Copignole. Endlich nennt er ein "Instrumentum Pantographicum sen holographicum", womit mehrere Abschriften ober Beichnungen gu gleicher Beit burch einen Dechanismus hergeftellt murben. Bon allebem ift heute nichts mehr auffällig. P. war ein großer, feiner Beit weit vorauf geeilter Erfinder, ber bie Mittel gur Berwerthung nicht auftreiben tonnte, baruber von ber Dummheit berlacht murbe und in gelegentliches Glend gerieth. Burlt u. Girich, im Biogr. Ber. berborragenber Mergte, tennen ibn ebenfowenig wie Bland, "Dedt. Mergte", und Conft. b. Burgbach im Deftreich. biogr. Borterbuch. Bas Rrabbe bon feiner "Anregung" in Universitätetreifen fagt, ift Gerebe ohne Grund. Jocher III, Rotermund V, (ber ihn verfehrt nach Wittenberg

bringt) und Boggendorff, Biogr. litt, Sandworterbuch S. 387 nennen ibochft fura.

Rachmeife f. bei Rren Andenten zc. Stud 4, S. 45 ff. - Rren, Bretrage ic. II. C. 288. - Rrabbe, Univ. Roftod C. 736 t. - Sauptouell: für fein Leben ift Etwas zc. VI, G. 615 ff. und S. F. Tabbel in "Erneuer: Berichte pon Gelehrten Sachen im 3. 1766." Roftod. G. 349-356.

granie

Beging: Martin B., Jurift und Aftrolog, "florierte" nach 3ocher == 1560. Genauere Rachrichten über fein Leben icheinen gu fehlen, felbft DR. Abana "Vitae Germanorum Jureconsultorum et Politicorum" (Beibelberg 1670) ent halten ben Ramen nicht. Er begegnet uns fofort als fürftbifcoflich falgbure. icher Rath, ale melder er über berichiedene Rechtsfragen (Bantrecht, Erbbaurret u. f. m.) in beuticher Sprache Abbanblungen perfafte. Er foll foggr eine lebefegung bes juftinianifden Cober angefertigt haben, und jedenfalls fpricht es fur ba-Anfeben bes Dannes, bag fein Tractat "De servitutibus" noch 1733 gu Regeneburg nachgebrudt murbe. Befannter noch murbe er aber burch fein bolumino'es Lehrbuch ber "miffenschaftlichen" Aftrologie, welches unter bem Titel : "Geburtsftunbeubuch, barinnen eines jetlichen Denichen Ratur und Gigenichafft auf tegewißen Leuffen beren Beftirn mit gutem beftanbt gefunden merden mag', ir 3. 1570 bei Sigt Benricpetri ju Bafel beraustam. In ber an ben Broot Reuhaufer von St. Beno (bei Reichenhall) gerichteten Ginleitung entwidelt & ausführlich feine padagogifchen Unfichten: "Raitfunft" - bamit ift bie Aritb metit gemeint -, "Erdmefferen" und "Geftirentunft" follen die Bafis bee a: lehrten Unterrichtes bilben. Go beginnt benn auch bas Wert mit ben bur Species, bann tommt bie eigentliche Sternbeutefunft nebft gablreichen aftrenomifchen Ginfchaltungen, und ben Beichluß nachen Chronologie und Ralenderfunft.

Joder, Gelehrten-Legiton, 3. Band. - Bolf, Gefchichte ber Aftronomie. G. 85. Bünther.

Bebem: Jofef Johann Repomut B., Canonift, geb. gu Stodat (bamale Borberofterreich) im babifchen Geefreife am 8. April 1740, † ju Bier am 17. Dai 1799. Er machte Borftubien in Ronftang, Die juriftifchen :: Innebrud und Wien, erwarb an letterem Orte Die juriftifche Doctormurbe im 3. 1771, wurde fofort Profeffor bes Rirchenrechts in Innabrud, 1775 aud Director bes abeligen Convicte, 1777 faiferlicher Rath, endlich im 3. 177 nach Enbel's Berfebung ale beffen Rachfolger Profeffor bes Rirchenrechte in Bien mit bem Charafter eines nieberofterreichifchen Regierungerathe. Theorie von bem Berhaltnig bes Staats jur Rirche und ben Rechten bes erfterr in firchlichen Dingen, wie fie B. entwidelt, geht babin: ber Ctaat entftant infolge bes Beburfniffes, weil die Gingelnen fur fich allein ihren 3med nicht erreichen fonnten; ber Beruf bes Menfchen ift Gludfeligfeit, jur Erreichung berfelben ift Ctaat und Rirche nothig, als zwei befondere Befellichaften. Die Rirche hat ju ihrem Objecte bas Spirituelle, ber Staat alles, wodurch bi: Gludfeligfeit beforbert wirb. Un fich find beibe bon einander unabhangig; bie Rirche fann ihre Aufgabe bem Staate gang ober theilweife übertragen, fie bat fur fich in zeitlichen Dingen weber birecte noch indirecte Gewalt, baber auch nicht bas Recht poenas civiles ju verhangen, ihr Civilrecht ift baber verander lich und ein firchlicher Uct an fich ohne burgerliche Birtung. Rirche und Clems fteben in burgerlichen Ungelegenheiten unter bem Gefeke und Gerichte be-Staate, wo folche bem geiftlichen Berichte factifch unterfteben, tonnen fie den jederzeit entzogen werden, weil biefe Competeng lediglich auf Gnabe rust.

Fürft hat als folder bas jus inspiciendi, impediendi et tollendi ea, quae civiati sunt noxia, die Abvocatie, barum bas Recht Concilien ju berufen u. f. w. Das find bie 3been, bon benen die Reformgefege ber Raiferin Maria Therefia ereits beeinflußt maren, und welche in benen bon Jojeph II. jum vollen Durchruche famen. Gie baben in ben fleineren Schriften bon B. ihren Bieberhall ür Gingelfragen. Obwohl B. von ben fog. "Jofefinern" unter ben bamaligen Canoniften giemlich ber Confequentefte und Gelbftanbigfte ift, bedarf es boch nur eines Blide in die Litteratur über bas landesberrliche Rirchenregiment in Der protestantischen Rirche, insbesondere in die Schriften bon Bufendorf und Bfaff , um die Quelle ber Theorie ju finden. Die Werte bon B. leiben an Breite, find weber pon miffenfcaftlicher Grundlichfeit, noch im gangen mehr ale, oweit die fuftematifchen betrifft, in rein willfurlicher Anordnung gemachte Bearbeitungen an ber Sand bon Ban Gepen, Berarbi, Barthel und Rautenftrauch. Schriften: "Jus ecclesiasticum publicum." P. l. 1781. "Jus ecclesiasticum universum", 1786. "Praelectionum in jus eccles. nniversum methodo discentium utilitati adcommodata congestarum partes duae." P. I. II. 1791, III. 1789, beutich 1803, 2 Bbe. "Disquis. hist.- jurid. de consensu parentum in nuptiis filiorum filiarumque familias", 3nnebr. 1771. "Berfuch über die Rothwendigfeit einer vorzunehmenden Reformation ber geiftlichen Orben und bas Recht ber Regenten, aus eigner Dacht biefelben in allen Lanbern zu reformiren, eingufchranten und aufzuheben", 1782. "Siftorifch-ftatiftifche Abhandlung bon Errichtung, Gin- und Abtheilung ber Bisthumer, Beftimmung ber Ergbisthumer, Beftatigung, Ginweihung und Berfegung ber Erge und Bifchofe, bom romifchen Ballium und Gibe, welche die Erge und Bifcofe nebft anderen Bralaten bem romifchen Papfte ichworen muffen, und bon ben Gerechtfamen ber Regenten, in Anfebung biefer Gegenftanbe" u. f. w. 1790 (anonym). "Abb. von Ginführung ber Bolfefprache in ben öffentlichen Bottesbienft", 1783. Alle außer einer in Bien gebrudt und erfchienen.

Weblich, Biogr. Nachr. III, 235. — De Luca, Journal der Liter. u. Statist. I, § 35. — Reusel X, 308. — b. Wurzbach, Ler. XXI, 428 (nennt noch andere). — b. Schulte, 68efch. III, 1, 259.

v. Goulte.

Pehmöller: Chriftian Ricolas B., Raufmann und Genator. Geboren gu Samburg am 2. Februar 1769, Cobn eines bemittelten Buderfabritanten, aut unterrichtet (jeboch ben ibn fpater ausgeichnenben hoben Bilbungegrab feinen eigenen ftets fortgefetten Stubien verbantenb), trat er 1784 in bas taufmannifche Befchaft eines ber bebeutenbften bamaligen Sanbelshaufer Samburge ale Lebrling, bann ale Commis. Geine Unftelligfeit, fein rechtschaffener Charafter, feine Ruberlaffigleit ermarb ibm bas polle Bertrauen feiner Brincipale, Die wichtige Intereffen in feine Sanbe legten. Die fur fie unternommenen Gefchafte. reifen nach Danemart, England, Frantreich, Spanien und Portugal benutte er jugleich jur Erweiterung feiner Renntniffe wie feines geiftigen Gefichtsfreifes überhaupt. Borguglich fruchtbringend murbe ibm ein breifahriger Aufenthalt in ben Bereinigten Staaten bon Rorbamerita, beren Saupthanbeloplage er befuchte, und bis an beren fernfte bamalige Grenge er borbrang. tannt geworben mit bem größten Ctaatsmann Ameritas, bem Prafibenten Balbington, burfte er benfelben in feiner Refibeng befuchen und feiner eingebenden Unterhaltung fich erfreuen, beren Inhalt ihm lebenslang im beften Bedenten geblieben ift. 1799 weilte er in England, bon wo er in feine Baterftabt beimtehrte, welche bamale burch eine foeben beftanbene große Sanbelstrifis empfindlich betroffen war. Deffenungeachtet unternahm er muthig mit feinem Freunde S. Droop bas Gefchaft feiner irfiberen Brincipale unter eigener Firma

und mußte baffelbe balb ju Unfeben und Ehren ju bringen. Runmehr etabt: und Burger feiner Baterftadt, wibmete er fich auch bem Dienfte berfelben : bem regen Gifer eines Batrioten, alle ibm übertragenen Chrenamter mit c. wiffenhaiteffer Bflichttreue verwaltenb. - Ale Mitglieb ber Banco-Beboreermies er fich 1813 ale fühner tapierer Bertheibiger biefes Inftitute gegen b : habaierigen Angriffe bes frangofifchen Boubernemente, meldes ben Gilberid: ber Bant (ein Gigenthum nicht bes Samburger Stagte, fonbern ber Bantinte: effenten, alfo bes Sanbeloftanbes), ju confisciren begebrte. Dit Unerichrodeheit trat er bem Berlangen ber frangofifchen Dachthaber entgegen, bermeigen bie Auslieferung ber Schluffel und wich endlich nur ber brutalen militarifd :: Bewalt, ale bie Zwingherren ben Raub bes Gilberichates thatfachlich ausführtebem Grundfat hulbigend: wenn ber Staat Gelb braucht, fo nimmt er es, =. er es findet. Die bentwurdigen Borgange biefes Greigniffes bat B. felbft : einer Drudfdrift (beutich und frangofifch) bargeftellt. - Bleich nach Samburg Befreiung, 1814, murbe B. jum Mitgliebe ber gur Berathung pon Berfaffunge und Bermaltungereformen eingefesten Burgerbeputation gemablt. Sierauf, bon Senate wie bom Bublicum ale geeignetfter Dann fur Die Lofung ber Banfra: ertannt, murbe B. mit zweimaligen erfolgreichen Diffionen nach Paris betrau: um bie Rudgabe bes geraubten Bantichages ober eine genugenbe Entichabigun; ju berlangen und burchaufegen. Bahrend feiner Abmefenheit 1816 ju all meiner Beiriedigung in ben Genat gemablt, ermies P. fich feitbem ale eines te ausgezeichnetften, einflufreichften Mitalieber biefer oberften Stagtebehorbe Bar. burge, je wirtfamer feine berporragenben Gigenfchaften fich zeigten vereinigte in fich die ftrengfte Rechtschaffenheit mit einfichtsvoller Staatstlugt ... und furchtlofer Energie. Er war unter allen Umftanben ein unabhangige: Charafter, gegen Lob und Sabel wie gegen frembe Ginfluffe vollig unguganatic Somit wurde B. allmablich jum allgemein bochgeachteten "Edbart" bes Gena:wie ber Burgericaft. Mus feinem amtlichen Birten ift Folgenbes berber aubeben. 1820 und 1821 pertrat er in einfichtepollfter Beife bie Samburgifd. und beutichen Sandelsintereffen auf ber pon allen Elbuferftaaten beichidte-Dreibener Confereng behufe Feftftellung ber Glbichiffahrtsacte, abgefchloffen ar 23. Juni 1821, besgleichen auf ber Conferens zu Samburg 1824 megen Rer fion berfelben. Bahrend feines Aufenthalts in Dresben haufig an ben tonig: Bof gezogen, erwarb er fich bas Bohlwollen bes Pringen Johann, bes nat maligen Ronigs von Cachfen, wie ber Bringeffin Amalie, fpater als Conitftellerin befannt geworben. Der ihm vertraulich fund geworbenen Abficht eines Orbenoverleihung an ibn, mußte er burch bie Ertlarung porgubeugen, baf bie Unnahme einer folchen Decoration unbereinbar fei mit bem Charafter und be: Stellung eines Senators ber freien Stadt Samburg. - Als altefter Senator befleibete er mit bemfelben einfichtebollen Gifer Die Angelegenheiten ber bamburger gelehrten Schulen und Bilbungsauftalten. Seiner thatfraftigen Gorberung ift ber Renbau ber Gebaube bes Johanneums und bes afabemifchen Somnafiums, fowie ber Stadtbibliothet ju banten, beren Ginmeihungefeier am 5. Dai 1840 Behmoller's Rebe einleitete. Balb nach bem Branbe Samburce im Dai 1842, welcher biefe auf bem Grunde bes pormaligen Domftiftes fleben ben Bebaube berichonte, traten bie infolge eines fo raftlos thatigen Birtene unabweislichen Altersgebrechen auch bei bem tapfer bagegen anfampfenben Protojenator berbor. Aber erft im Februar 1845 trat er bon ben Ctaatgeichaften gurud und ftarb balb barauf ben 17. April 1845.

S. Die von Brof, Chr. Beterfen verfaßte lateinische Memorie. 1847. fot

Benefe

Beifer: David B., durfachfifcher Rangler im 17. Jahrhundert. Leipzig am 3. Januar 1580, † ju Dreeben am 1. Februar 1602 (nicht 1601). avide Bater, Ricolaus B. jog in feiner Jugend aus ber frantifchen Beimath ach Leipzig, ließ fich bafelbft als Rechtsgelehrter bauernd nieber, und ftarb ort im 68. Jahre feines Alters. Auch Davids altefter Bruber lebte als gefchatter rat in Leipzig. David erhielt nach furgem Befuche ber Thomasichule mit nigen Altersgenoffen Bribatunterricht; er zeigte icon bamale eine gludliche egabung, und befundete bei fleinen Theatervorftellungen im elterlichen Barten ne fur feine Jahre überrafchenbe Auffaffungegabe; benn er wußte bie Rolle " perlornen Cohnes" trop feines Rnabenalters in ergreifender Beife gu fpielen, nb jene bes Chereas im Gunuchen bes Tereng gang richtig wiederzugeben. 1544 un er auf bie bon Bergog Moris neu gegrundete Schulpforte a b. Saale, mo jeboch nur ein Cemefter blieb, weil er bei ber Brufung Beweife hober geiftiger teife ablegte. Die Brufungsaufgabe beftand in ber Begrundung bes Cates: bag icero's Werte allen anderen Schriften bes Alterthums borgugieben feien. Dabrend d nun bie übrigen Schuler mit bogenreichen Musführungen abmuhten, übereichte B. ein einziges Blatt mit bier lateinischen Berfen, welche, metrifc und rammaticalifch tabelfrei, die Aufgabe in bunbigfter Weife loften, und fo B. ben breis verfchafften. David bezog 1546 bie Leipziger Sochichule, horte guerft hilofophifche Borlefungen, erwarb mehrere Auszeichnungen, murbe Dagifter rtium, und manbte fich bann unter Betrus Loriotus (Pierre Lorioz aus Gpernan) em Rechteftubium gu. Damale hatte ber Spanier Lubwig Avila, Ritter bee Micantaraordens eine Befdichte bes ichmaltalbifden Rrieges gefdrieben, welche Der Brugger Bilb. Molinaus in's Lateinifche übertrug. Da fie beleibigenbe Musfalle auf ben romifchen Ronig Ferdinand, Morit b. Cachfen und andere Reichefürften enthielt, richtete B. ju beren Chrenrettung an Avila ein Bebicht n Jamben, welches er auf bem Reichstage ju Mugsburg (1550) Ferdinand iberreichte, ber ibn ale Dichter balb barauf mit bem Lorbert fronte. Um B. ben brobenben Rachstellungen bes ergurnten Avila ju entruden, murbe er ber Befandtichaft beigegeben, welche bamals im tiefften Winter unter bem taiferlichen Rathe Damian Pflug an ben Polentonig Gigismund Muguft nach Rratau abging, und bei biefer Belegenheit auch bie benachbarten Galgmerte von Wielicgta befuchte, beren unericopiliche Ausbeute icon um Die Ditte bes 13. Jahrhunderts begann. 1555 ging P. über Die Alpen nach Bologna, um bort als Schuler Des Marianus Cocinus b. 3. und Ferdinand Bega in einem breifahrigen Curfe das begonnene Rechtstudium ju vollenden. Während der Ferien bereifte er die größeren Stabte und lanbichaftlich ober geschichtlich bedeutenben Buntte ber halbinfel, und lernte bieburch bas bon Ratur und Runft fo reich ausgeftattete Sand grundlich fennen. Rach bem zweiten Jahre feines Bolognefer Aufenthaltes etwarb B., eben bon Floreng gurudgefehrt, ben juriftifchen Doctorgrab; nach dem dritten besuchte er im Frahjahre 1558 Reapel mit Umgebung, und traf über Mailand, ben Gotthardt, Bafel, Strafburg und Maing Mitte Auguft mobibehalten wieder in feiner Baterftadt Leipzig ein. Gin Borgang an ber italienifch beutichen Brenge gab gu einer giemlich berben Unechote Unlag, welche Joder, auch Rotermund Rechenberg's Angabe in ber vita Peiferi nachergablen; Die Anecbote beweift, bag unfer Gelehrter ein guter Deutscher aber ein entichiebener Begner Roms mar. Diefer feindfeligen Stimmung hatte er fcon ruber in ber Elegie: "Epistolae Ecclesiae afflictae ad Christum" Musbrud geben, worin bem Papfithume Die Berabwurdigung ber Chriftuslehre jum ichnoben Gogenbienfte borgeworfen wirb. - Benige Bochen nach ber Rudfehr aus Italien verlor B. feine gartlich geliebte Mutter. Der Bater ichlog nach Magem. beutide Biegraphie. XXV.

Beifer.

furger Frift mit einer Bittme aus Leipzig einen zweiten Chebund, welcher b. Cobne um fo meniger aufagte, ale er ben Tob feiner Mutter noch tief betrauer Er berließ baber feine Beburtoftabt, und trat ale Rath in Die Dienfte Brite Robann Albert v. Medlenburg. Rach Schlichtung ber amifchen ben furfitiet. Brilbern b. Dedlenburg bestanbenen Rechtsftreitigfeiten, begleitete er feinen Cia ju beffen Gibam, Albert b. Breuken, und fam nach Befichtigung ber blube: Sanbeloftabte an ber Oftfeefufte bis Libland. Gine in ber Seimath beabnid: Berlobung erwedte bei B. ben Bunich nach vorgangiger Rudiprache mit fe-Bater. Der biegu nothige Urlaub mar um fo leichter gu erhalten, ale !" Brimas bon Dagbeburg jur Mustragung ber swiften bem Bergog v. Ded. burg und bem Grafen b. Dansfelb beitebenben Sanbel um iene Reit Berichtstag nach Salle ausgefchrieben hatte, wozu Johann Albert feinen Rat: . mit 2 andern Delegirten abordnete. B. reifte fomit jum angefetten Termine t. Salle, und ba fich Graf Mansfeld innerhalb breier Tage nicht ftellte, Leipzig, wo die Berlobung mit Barbara, einer Tochter bes churfachfifchen arates Blafius Grunewalb, mit ben üblichen Rormlichfeiten gefeiert murbe. icon nach wenigen Tagen mußte er fich bon ber Braut trennen, meil it: Caffel, wo ber Bergog gerade weilte, neue Befchaftereifen erwarteten. 3: ging er trot Ralte und Binterfturme ju Bergog Albert in Ronigeberg, b: jum Bolentonig Sigmund Muguft, ber fich in bem prachtvollen Fürftenich. Betromoton (Bietrocobia) aufhielt; bon ba ohne Bergua nach Schwerin, . feinem herrn über bie Erfolge feiner Genbungen Bericht gu erftatten. Sigmund Auguft murbe B. breimal abgeordnet und bon bemfelben ftete huldboll entlaffen. Bei ber zweiten Gendung im Rovember 1564 befiel : Ronig mabrend einer Aubieng, in ber B. allein jugegen mar ein febr beitiges, !: ftillbares Rafenbluten, fo bag B. fur bes Monigs Leben bangte; boch gina Unfall ohne nachtheilige Folgen borfiber. 3m Juli 1568 feierte B. ju ge: feine Sochzeit mit Barbara Grunemald. In gludlicher Gbe murbe fie !... von 15 Rindern (6 Rnaben, 9 Madden), wobon nur funi ben Bater überle: Diefe Berbindung vermehrte Beifer's Bunich, feine Dienfte feinem Geburte... ju mibmen; er bat baber ben Bergog um feine Entlaffung, Die er jebod :: bem gogernben Rurften auf wiederholte Bitte erft gegen Ende 1565 erhielt ... ibm eine Sofratbitelle ju Dresben in ficherer Auslicht ftand. Frubere Anerbic nach Stettin ober Thorn, hatte er mit Rudficht auf ben ibm genen Bergog abeglebnt.

In Dresben mar er anfanglich mit Grenzbereinigungen, Beilegung :-Streitigfeiten und wiederholten Reifen an ben faiferlichen Sof betraut. 1 berief ibn Churifirft Auguft in ben behufe Berathung ber fog. "constitus Saxonicae" ju Deigen niebergefetten Convent, welcher aus 7 fachfichen & rathen und 5 Univerfitateprofefforen beftand, und ber bei ber großen falle Materials - Die Beichluffe erftredten fich auf 249 Rechtsfragen , - la-Beit tagte. Obwohl ber uriprungliche Berathungezwed nur ber Befeitigung Controverjen galt, erlangten boch bie constitutiones in ber Braris allmat. Befetesfrait. Dit feiner 1574 erfolgten Beforberung aum Gebeimrath mud Umfang und Bebeutung ber Befchafte. Reben ber Aufficht über bie gelebe Schulen und die churfurftlichen Theater beftand feine Thatigleit hauptfadit ben Berhandlungen mit fremben Gefandtichaften. Churfurft Auguft genog :: blog im Reiche, foubern auch außerhalb beffen Grengen bobes Bertrauen großes Unfehen. Aus Diefem Grunde Schidten Churfurften und an: Reichoftanbe, auch bie Ronige bon Spanien und Franfreich, bon Rang" England und Bolen, ja ber Raifer felbft und außer Diefen fowohl italien" Fürften als bebeutenbe Sanbeloftabte jum Defteren Bertrauenemanner an



Peifer. 323

In ben Jahren 1578 und 1579 mar B. ber ftreng lutherifchen Gefinnung emaß im Gintlange mit bem Churfurften eifrig bemubt, bas endliche Buftanbeommen ber "formula concordiae" (bes letten lutherifden Glaubenabelenntniges) u forbern. Gie murbe am 25. Juni 1580 auf bem Darftplage ju Dreiben eierlich verfundet, man verpflichtete auf fie Lehrer, Beiftliche, felbft einzelne Beamte, und nahm bei Anstellungen u. bergl, auf Manner biefer Richtung porwiegend Rudficht. Allein nach bem Tobe bes Churfurften Auguft (12, Febr. 1586), welchem ber jugenbliche Chriftian I. in ber Churwurde folgte, trat eine grundfatliche Menberung ber Rirchenbolitif ein. Chriftian I., mehr bem reformirten Betenntniffe jugethan und baber ein Gegner ber Concordienformel, bob fofort nach feinem Regierungeantritte bie Berpflichtung auf biefelbe auf. ernannte er B. am 9. Juni 1586 jum Rangler, welcher bem gufolge an bie Spige ber Beichafte trat; in Birflichfeit lag inbeg bie innere und augere Bolitit in ben Sanben bes Dr. Ricolaus Rrell (f. M. D. B. XVII, 116). Diefer, fruber Mentor bes Churpringen, war von Chriftian fofort, im Dai 1586, in ben geheimen Rath mit ber ausbrudlichen Beftimmung aufgenommen worben, immer um beffen Berfon ju fein, bamit ber Churfurft "in ben Sachen, barin er fein rathliches Bebenten begehren murbe", Dr. Rrell ftets fogleich jur Sand babe. Letterer befak fobin feines Rurften vollftes Bertrauen, und neigte fich gleich Diefem bem reformirten Befenntniffe gu. Da fich B. in unloslichem Wiberbruche mit ber neuen Regierung, und um ben nothigen Ginfluß gebracht fab, bat er um Enthebung bon einem Amte, bas ibm "nur Aergernuf" bereite. Gie erfolgte im Juni 1589. B. murbe jum Beifiger bei ben am Dresbner Oberhofgerichte halbjahrig ftattfindenden Procegverhandlungen ernannt. Stelle trat Dr. Rrell, und find ibm in ber Beffallungeurfunde bom 25. Juni weitgebenbe Bollmachten eingeraumt. B. jog mit ben Geinen auf fein Landgut Boffed (Boffigt), und berlebte bort nach langen Jahren aufreibender Arbeit gludliche Tage ber Rube und Erholung. Diefer Empfindung berleiht er berebten Ausbrud in einer Glegie, "E Gossigiano Nonis Octob, MDLXXXIX", Die an feinen Jugendfreund ben durfurfil. Rath Andreas Erftenberg gerichtet, mit bem Difticon folieft:

## At tu Ruricolam Pyladis urbanus Orestem, Displicet haec lauto si tibi vita, mone!

Doch auch diefe Toge follten nicht ungektüld verfließen; im November 1501 datte P. den Tod jeiner treuen Gattin zu beflagen, welche unter großer Betättigung von Nah und Hern auf dem Aradyute beflattet wurde. Wertige Wochen felher am S. Detober war Schriften I. um noch nicht vollendeten I. Jatre wurde innen felhzistigen Tod hinvoggerofft worden; ist erfeigild des III. Sachjent's innere Politik von den growichtigten Holgen begleitet war. Der Kreibe batte zu Wormtlichen leiner mwelchigfung Sohne den Forzag Friedrich Zülfich zu Wormtlichen leiner mwelchigfungen Sohne den Forzag Friedrich Zülfich zu Wormtlichen leiner mwelchigfungen Sohne den Forzag Friedrich Zülfich zu Wormtlichen leiner müsche Georg der Den den den Wegelleit. Erferer, freng lutzeit die finnt, war gleich der fachfilden Ritter-batt ein erbitterter Arguse Artils, der auch sohne Verstätzung des Kauftlichen werden.

burch amei Trabanten "bingieft gemacht" und in ficheren Gemabriam gebred murbe. Gin gegen biefen eingeleiteter gebnjahriger Inquifitioneproces mit ale Schreden bes bamaligen Befangnikmelens fand fein tragifches Enbe in beam 9. October 1601 auf bem Darftplate ju Dresben bollgogener offentlid Sinrichtung. Rurge Beit nach Rrells Berhaftung, am 18. December 1591 fdreit Friedrich Wilhelm ale Landesabminiftrator an B. und trug ibm Die erlebur-Ranglerftelle an. Auf bringendes Bureben ber fachfifchen Rathe erflarte er endlich ju beren Unnahme bereit, und erhielt biebei 500 fl. Umgues gelber. Muf ben 4. Februar 1592 ju bem Abminiftrator nach Beit beichiebe nahm er bort in beffen Begenwart ben Pflichtigen ben Treu- und Gulbigungeeib :: und begleitete biefen gum namlichen Rwed in Die Sauptorte Des Curlandie; 16: murbe er jur Schlichtung ber swifden Burgericait und Rath ausgebrochen-Streitigfeiten nach Leibzig gefandt. Gin Dagr Rabre foater ging er mit befürftlichen Abminiftrator auf ben Reichstag nach Regensburg, und betheilie: fich an ber Berathung über bie fcmebenben Reichsangelegenheiten. Am 24. 3: 1601, alfo wenige Monate bor feinem Tobe, erlebte er noch bie Freude, bag = ber altefte Cohn, Stifterath Dr. David P. jun. ju Burgen mit Agnes v. Ereperheirathete; im Januar 1594 hatte fich feine Tochter Juftine mit Ramme: gerichtsaffeffor Dr. Georg Reich verebelicht; bei welcher Belegenheit ber Bat. ber Braut pon Bergog Friedrich Bilbelm mit einem toftbaren Trintgefake :: einem Sage eblen Rheinweines beschenft murbe, Raifer Marimilian II. erhob fammt feinen Rachtommen in ben Reichsabelftand, und beabfichtigte beffen fe nennung jum Reichshofrath; boch ftarb ber Raifer bor Unterzeichnung ber 21 feinen Befehl bereite entworfenen Unftellungeurfunde. Obwohl unfern Staate mann bie Dienftgefchaite bollauf in Anipruch nahmen, mar er boch auch for ftellerifch thatig. Abgefeben bon einer Jugenbarbeit fiber Ovid, überfeste handichriftlich "Oppiniani venationes" aus bem griechischen ins lateinische, tofaßte unter bem Titel; "Lipsia seu originum Lipsiensium libri IV" bie er Befchichte Leipzigs, (welche Profeffor Abam Rechenberg mit einer Biograp: Beifer's 1689 au Leipzig berausgab); ferner "Epistolas Statum et ecclesiae reipublicae sub Augusto Elect. Saxon. illustrantes". beren Bublication 3. 5: Gotter besorgte (Jena 1708); enblich "Historia de regui Pontificii ortu, r. crementis et fastigio" (I.ps.). Much ale lateinischer Dichter mar ber reichbegeb: Mann gefchatt; außer Bibmungsgebichten an befreundete Berfonen, an b. fachfifchen Juriften Abam Pflug und Beter Saige, (welch' Belterer fich B. ale fein leuchtenbes Borbilb erfor) an feinen Jugenbireund Erftenberg und And: - verjaßte er ein epifch elogifches Bebicht: "Imperatores Turcici, seu eorum vita et rebus gestis" (Basil, 1550), welches fich auch im V. Banbe be: "Delitiae poetarum german, hujus superiorisque aevi" S. 31-57 abgebrud: findet. 1587 murbe ju Bittenberg bei Racharias Grato in eleganter Ausftattueine mefentlich vermehrte Auflage gebrudt, in ber neben bem "carmine elegiaaliaque poemata Peiferi non minus jucunda, quam erudita" quigenommen find barunter bie: "Elegia ad Germaniam", welche auch in Reusner's coll, orat. consult. de bello Turcico", vol. IV. (Lps. 1595) fteht.

Mbam Rechenberg: curriculum vitae Dav, Peiferi loti a. a. D. — Petteilungen aus bem fach. Staatsarchib. — Jodger III 1846, Rotermund: 1793. — Richard, ber fachl. Kangter Dr. Ric. Krell S. 75 ff. — Brandes ber Kangter Krell.

Peilide: Johann P., Philosoph und Jurift, geb. in Zeit, † am S So: 1522 in Leibzig, wurde, nachdem er 1484 als Student in Leipzig inserbier: worden war, 1486 bafelbit Baccalaureus der Philosophie, 1491 Magister, dont Baccalaureus der Archte, und war im Wintersmeller von 1497 auf 1495 Pein.

Rector ber Univerfitat, im Commer 1500 Decan ber Artiftenfacultat. 218 invereinbar mit biefen Thatfachen ericeint Die Angabe, bag er felbft 1474, ein Bater, ber Beiger Burgermeifter Bartholomaus B., 1458 geboren worben Ebenfo erweift fich bie burch feinerlei urtunbliche Rachricht unterftutte Bermutbung ale unbaltbar, bak B. in ber Reit amifchen 1491 und 1497 Rector ber Rathebralfchule in Deigen gemefen fei. Wenn er namlich in ber Ueberfchrift eines ibm gewibmeten Epigramme bon hermann Bufchius (in beffen Epigrammatum Liber Tercius, Lips 1504, Bl. F, verso) "misnensis iuuentntis Moderator" genannt wird, jo ift biefer Ausbrud (ben eine alte hanbichriftliche Ranbbemerfung in bem ber Dresbener Bibliothet gehörigen Exemplar bes angeführten Buches von Bufchine mit ben Worten: "vel vt vulgo dicunt sed male Burse misnensis Conventori" erlautert) nicht auf Die Rugend ber Stadt Deifen, fonbern auf Die Deignische Ration ber Univerfitat Leipzig zu beziehen. Denn nichte beutet barauf bin, bag B. Leipzig, nachbem er fich bort niebergelaffen, wieber berlaffen habe. 3m Jahre 1491 ericbien bafelbft fein "Philosophiae naturalis compendium", 1499 und nochmale 1503 und 1509 feine Musgabe ber "Libri metaphysicae" bes Ariftoteles, in welcher er "pro Scholarum manuelnctione" eine Gintheilung in Tractate und Capitel borgenommen batte. Reben bemjenigen Stubium, bon welchem biefe beiben Bucher Zeugnig ablegen, betrieb er auch bas Studium ber Rechtswiffenichaft, in ben foateren Jahren feines Lebens widmete er fich ibr, wie es icheint, vollig. Ginige Tage, nachbem er fich mit Ratharina Babelftein, au beren Beirateaut ein Saus auf ber Reichoftrafe geborte, verbeirathet hatte, murbe er Doctor ber Rechte. 3m Jahre 1511 erfcheint er unter bem Ramen Doctor Beng ale Deputierter ber Deignifchen Ration bei ben burch Bergog Georg beranfaften Berhandlungen über Reform ber Univerfitat. 1512 erlangte er eine juriftifche Profeffur und gleichzeitig ale Proconful bie Ditgliedichaft im Rathe ju Leipzig, im Jahre barauf murbe er Beifiger im bortigen Schoppenftuble.

Conradi Wimpinae scriptorum insignium centuria luci publicae tradita a J. Fr. L. Theod. Merzdorf, Lips. 1839, Rr. LIV S. 61. — Chr. Fr. Eberhard im Allgem. litterarilden Angeiger 1801 Rr. 51. Sp. 481—486. R. Schnort von Carolsfeld.

Bein: Robann p. B., Cobn bes furfürftlich Maingifchen Bogtes auf bem Gleichenftein in Thuringen, mar geboren bafelbft am 10. Darg 1582. Rach Bollendung feiner juriftifchen Studien trat er in fachfifche Dienfte und war im Beginn bes 30-jahrigen Rrieges Gofrath in Dresben. In biefer Stellung hatte er Belegenheit fich ben ichlefischen Stanben wohlwollend und nutlich ju Beigen, baber berief ibn Breelau 1622 in bas Amt eines ftabtifchen Spnbicue. In fcwieriafter Beit, burch bie gange Dauer bes 30-jabrigen Rrieges, bis an feinen Tob am 14. Geptember 1649 hat er feiner neuen Beimath treue und erfolgreiche Dienfte geleiftet. Ramentlich hatte er feine Tuchtigfeit ale Unterbanbler in wiederholten Diffionen gu erproben, in benen es balb die politifchen, balb bie firchlichen Rechte Breslaus gegen bie neue Staatstunft bes Biener Sofes gu bertheibigen galt. 3m 3. 1629 mar er ale Gefanbter in Wien. 1634 in Dresben. 1637, 1642, 1644-1645 in Wien, 1648 in Prag und 1649 wieber in Bien. Die letten Miffionen galten namentlich ber Fernhaltung ber Jefuiten bon Breslau. Bewandtheit im Berfehr mit ben Gofen, ein icharfer Blid fur bas Erreichbare und entichloffenes Grareifen ber gunftigen Gelegenheiten geichneten ibn aus und berichafften ihm in ber Frembe und in ber Beimath hobes Unfeben. Schon mit ber tobtlichen Rrantbeit tampfend beweift er noch eine bewundernswerthe Arbeitefraft. 3m 3. 1689 marb er taiferlicher Rath, fpater auch Rangler bes Fürftenthume Breslau, obwohl ber Breslauer Rath 1635 bie Lanbesbaupt-

325

mannichalt über dasselbe nach 300iährigem Bestieven hatte. Sein Haupt amt blieb immer das Kädliche handlockel. Am 12. Magust 1025 ward für ihn et alte Wolf leines Geschlichtist erneuert, er und beine Nachdommen nennen sich seit der Zeit b. Bein und Wechmar ober auf Wechmar, einem der Familie sich nicht Jahrbunderen auftendem Bestige im Uberingsigken Munte Optownij. Sein Ein Jahren er eine Aufmer der Aufmer der Verlegeren d

Mus gebrudten und hanbichriftlichen Materialien ber Breslauer Stabtbibliothet. Martgraf.

Beinlich: Richard B., Culturfiftoriter und paftoraler Schriftfteller, Benedictiner bes Stiftes Abmont, geb, am 5. Dai 1819 ju Grag, erhielt in ber Taufe ben Ramen Gabriel, welchen er fpater in üblicher Beife mit bem Stiftenamen Richard bertaufchte. Er wurde am Grager f. t. Staateammafium ausgebilbet und trat am 2. Januar 1838 als Robige in bas Benedictinerftift Abmont in Oberfteiermart ein. Ingwifchen oblag er ben theologifchen Stubien, nicht ohne auch mit befonderer Borliebe fich bem Geschichteftubium gugumenben, und legte 1841 Die Orbensprofeg ab. Buerft Lehrer am Gangerinaben-Inftitut au Abmont murbe B. 1844 Brafect im f. t. Convicte au Grag, 1848 murbe er als Religionelehrer fur Symnafien approbirt. Ale in bemfelben Jahre bie fturmifche Beit fur Defterreich bereingebrochen mar, finden mir B. ale Caplan ber afabemifchen Legion ju Grag, fpater als Felbeaplan bes fleirifchen Freicorps in Italien. Er wirfte fobann als Profeffor ber beutichen Sprache am t. t. Somnafium ju Jubenburg, feit October 1851 am fatholifden Obergumnafium ju Dien, mofelbft er eine Beit lang Rebacteur bes Wochenblattes: "Der tatholifche 3m 3. 1854 murbe er an bas t. f. Staatsgymnafium ju Grag verfett, an welchem er 1861 bie Direction fibernahm, 1868 ernannte ibn ber Fürftbifchof bon Gedau jum geiftlichen und Confiftorialrathe, 1870 murbe er burch ben Titel eines t. f. Schulrathes, 1875 burch benjenigen eines f. f. Regierungerathes ausgezeichnet. Er mar ingwifchen mehrfach auch burd Berleihung bon Decorationen bon Seite bes Raifers bon Defterreich und bes Ronigs bon Burtemberg geehrt worben, fowie ibm im 3. 1874 bie f. f. ofterr. Rriegsmedaille querfannt murbe. 1878 fchieb B. aus bem Lebrfache, fich pon ba an mit hiftorifchen Studien und Arbeiten beichaftigenb. Er mar Ditglied einer Reihe miffenfchaftlicher Bereine, insbefondere feit 1869 bes hiftorifchen Bereins für Steiermart, beffen Borftanboftelle er feit 1873 betleibete. Anfang ber achtziger Jahren machte fich ein Bergleiben bei bem unermublich thatigen Danne bemertbar, welches immer tiefere Burgel fante und am 29. Auft 1882 feinen Tob bemirtte. B. ftarb in feiner Geburteftabt Grag, pon allen Rreifen ber Stadt und bes Landes tief betrauert. Bas bie litterarifche Thatigfeit Beinlich's betrifft, fo ift bierbei bie theologische und biftorifche Geite berfelben ju fcheiben. In erfter Begiebung beröffentlichte er eine Reibe bon Bredigten. bon benen bier: "Jefus ber Berrathene und Jubas ber Berrather, 7 Predigten" (1855). "Unfer beiliger Glaube im Bebete bes herrn, 7 Predigten" (1860). "Die Beihe bes Lebens bon ber Wiege bis jum Sarge, 7 Faftenprebigten" (1861). "Gott ruft uns, Fasteubetrachtungen" (1865). "Chriftliche Lebensweisheit eines getreuen Seelenhirten, 55 populare Bredigten" (1860) genannt feien. Sang befondere Aufmertfamteit aber erwedten und berdienten feine fleißigen und genauen hiftorifchen und ftatiftifchen Arbeiten, unter benen bie "Gefchichte bes Somnafiume in Graj", beröffentlicht in ben Jahresberichten bes erften t. t. Staatsgymnafiums Gras pon 1869-1874 ale ein Wert riefigen Sammelfleifes obenan febt.

aneben verbient weiter befondere Ermahnung bie "Gefchichte ber Beft in Steiermart", 1877-1878. 2 Banbe, Diefe beiben Werte enthalten weit mehr ibr Titel andeutet, fie bieten gabllofe Beitrage in allen Richtungen gur Befchichte und Culturgeschichte ber Steiermart und bilben bas Refultat ber forfcung eines halben Lebens. Beachtenswerth ericheinen ferner Die Beitrage, selche B. ju Biographie bes großen Dathematilers und Aftronomen Johannes tepler lieferte und bie in ben "Mittheilungen bes hiftorifchen Bereins fur Steiermart" XVI, und XXI. Beft enthalten fowie in Beitschriften verftreut find. Richt minder bat fich B. um Die Beschichte ber Begenreformation in Steiermart burch gablreiche quellenmagig gearbeitete Auffage berbient gemacht, feine Beirage gur Beidichte bes culturellen und bes wirthichaftlichen Lebens in Grag and in Steiermart, junachft in ben ermabnten Mittheilungen bes biftor. Bereins ür Steiermart enthalten, find bem Culturbiftoriter ber Steiermart unentbehrlich. Mus Beinlich's Geber ftammen weiter mehrere Retrologe verbienftlicher Conpentualen bes Stiftes Abmont, fo bes Abtes Benno Rreil (1863), Theobor Gakner's 1877) u. A. m. Geine tabellarifche Bufammenftellung "Chroniftifche Ueberficht ber mertwürdigften Raturereigniffe, Landplagen und Gulturmomente ber Steiermart bon 1000-1850" (1880), ift eine Arbeit unenblichen Rleifes. Alle biftorifchen Auffage Beinlichs beruben auf ber gemiffenhafteften Quellenforfchung, unermublich bat er bie Archive im Lande Steiermart burchgegebeitet und ein Material que fammengebracht, bas noch in feinem Rachlaffe borliegt und bie Bewunderung einer folchen Thatigleit bervorruft. Mus feinem Rachlaffe bat P. Florian C. Rinnaft eine Sammlung (zumeift geiftlicher) Dichtungen berausgegeben.

Biographie bon P. Flor. C. Rinnaft in ber ermabnten Ausgabe bon R. Beinlich's Dichtungen (Grag 1883). Dafelbft auch genaue Angabe feiner fammtlichen Auffage und Berte. - Frang 31mof's Biographie in ben Ditth. b. bift. Bereins f. Steierm. XXXI Beft, Grag 1883. - Bergl. auch Schloffar, Bibliotheca historico-geographica Stiriaca (Graz 1886) im Register vox:

Peinlich, Rich.

Schloffar. Belargus: Ambrofius B. (Storch), Dominicaner, geb. in ber Betterau (wann ?), † in Trier 1557, wo er in ber Dominicanertirche beigefest murbe. Er hatte in Bafel, bann in Freiburg i. B. ale Magifter Die Theologie gelehrt und mehrere Schriften gegen 3mingli und Detolampabine veröffentlicht, ale er 1584 nach Erier berfett murbe, mo er ale Domprediger und Lehrer ber Theologie an ber Univerfitat eine bebeutenbe Thatigfeit entfaltete. 3m 3. 1546 entfanbte ihn Ergbifchof Johann IV. bon Erier als Procurator auf bas Trienter Concil. por welchem er am 10. Dai b. 3. eine große Rebe bielt. Er ging in berfelben Eigenschaft und zugleich als Bertreter Rolns nach Bologna : als Bertheibiger ber Berlegung bes Concile in biefe Stadt jog er fich bie Ungnabe bes Raifere ju. in Folge beren ibm bie Procuratie am 23. Auguft 1547 entgogen murbe. Doch begleitete er feinen Ergbifchof 1551 nach Trient, als bie Synobe bort wieber jufammentrat. Unter feinen gablreichen Schriften ift ber 1534 gu Freiburg gedrudte Sammelband, welcher eine Reibe von gegen bie Reformation gerichteten Streitschriften enthalt, und ber mit Grasmus gewechfelte Briefmechfel (Epistolarum ad Erasmum bellaria), Roln 1539, hervorzuheben. Dit letterem mar B. feinerzeit febr befreundet, wie er benn bor ben übrigen Dominicanern fich burch eine entdiebene Berthicatung ber humaniftifden Stubien auszeichnete; fpater griff er einzelne Behauptungen bes Erasmus in ben "Annotationes in ea quae Erasmus non orthodoxe scripsit" an. Auger einigen weiteren polemifchen, exegetifchen und astetifchen Schriften ("de morte non timenda") bes B. ift bie 1548 bor ber Trierer Provincialipnobe bon ibm gehaltene Rebe ju ermahnen, welche fich burch eblen Freimuth in Befprechung ber Schaben ber Rirche vortheilhaft auszeichnet

(abgebrudt: Hardouin IX 2063, Harhheim, Conc. Germ. VI 398, Hontheim, Hist, dipl. Trev, II 121, Blattau, stat. et ord. Trev. II. 106.) Bergl. Qustif et Echard, Script, ordin. Praedic. II. 158 f. — Marx,

Bergl. Quetif et Echard, Script, ordin. Praedic. II. 158 f. - Mar Erzstift Trier IV 444. F. X. Rraus.

Belargus: Chriftoph B. (Stord), proteftantifcher Theologe, geboren am 3. Auguft 1565 in Schweidnit, + am 10. Juni 1633 in Frantjurt a. O. Gein Bater Johannes B., welcher 38 Jahre lang bas Pfarramt und bie Superintendentur in Schweidnit vermaltete († 1599), bulbigte in ben confeffionellen Streitigfeiten jener Beit einer vermittelnben Richtung, in welche auch ber Cohn fruh bom Bater, und fpater auf bem Symnafium in Breslau gelentt murbe. Muf ber Universität Frantfurt aber, wohin er fich 1583 begab, um Theologie gu ftubiren, fanb er bas ftrenge Lutherthum ber Concordienformel jur herrichaft gelangt, wie ein Bleiches bamals nicht blos in ben Marten, fonbern auch in bem benachbarten Bommern und Cachen ber Fall Diefer Stromung gegenuber bielt ber junge Theologe mit feinen, au' Melanchthone Corpus doctrinae christianae fich ftugenben Anfichten anfange bor fichtig gurud, gewann aber burch eine große Angahl gewandt gefchriebener Differtationen, beren 80 er bereits 1593 in einer erften Cammlung bereinigte, ben Beifall ftimmführender Perfonlichfeiten, fo bag er nicht blos ungewöhnlich fcmell bie Stufenleiter atabemifcher Burben erftiea (er marb 1584 Magifter, 1586 Profeffor ber Philosophie, 1589 Licentiat und 1591 Profeffor ber Theologie), fonbern auch icon in feinem 30. Lebensjahre 1595, nach bes Chriftoph Cornerus Tob (f. M. D. B. IV, 499) jum Generalfuperintenbenten ber Darf Branbenburg bom Rurfürften Johann Georg ernannt murbe. Roch gunftiger fur P. Schienen fich balb barauf bie Berhaltniffe mit bem Regierungsantritte Joachim Friedriche (1598) ju geftalten (f. M. D. B. XIV, 86). Denn biefer, in ber hoffnung, Die ichroffen Begenfage unter ben protestantifchen Confeffionen gu milbern, beichloß gemiffe Cerimonien, welche fich in ben martifchen Rirchen nod aus ber tatholifchen Beit erhalten hatten, wie die Broceffionen auf ben Rirdhofen, bie Clebation bes gemeihten Brobes und Reldes, abguichaffen; boch balb nothigte ibn bie Beforgnig ber Stanbe bor weiteren Conceffionen an ben Calvinismus zu bem Berfprechen bas Lutherthum gu ichuten, fowie bie Concordien formel ale Rorm ber martifchen Rirche anguerfennen, Ale baber B. im 3. 1608 (wieberholt 1609) ein Compendium ber driftlichen Lehre fur Schulen (schola doctrinae christ.) berausgab, beruft er fich gleich auf bem Titel ale Quelle auf bie beil, Schrift, Die Rirchenbater, Luther und Die Concordienformel. Gin gelehrter Commentar aber, ben er uber bes Johannes Damaecenus († um 760) vier Bucher de orthodoxa fide unter bem Titel einer "Epitome universae theologiae" herausgab (1605, 2. Aufl. 1607), enthielt foviel Unflange an cal-Dinifche Lebren, baf feine Gegner ibn befibalb gur Berantwortung por bas Berliner Confiftorium jogen. Doch murbe ber Cache feine weitere Folge gegeben, um fo mehr, ale er fcon 1606 eine Schrift "de fractione panis eucharistici" veröffentlichte und bann gegen einen aus bem calbiniftischen Lager tommenben Angriff bes Daniel Canbibus (pfeubonym fur David Bareus) burch eine Differtation bertheibigte, in meldher er ben bon ben Lutheranern beibehaltenen Gebraud ber Oblaten beim Abendmahl als aus ben alteften Beiten ber Rirche ftammenb nachweifen wollte, eine Unficht, welche er freilich fpater wieder aufgab. Bewied Boachim Friedrich noch fury bor feinem Tobe bem B. burch Ernennung jum Bifitator bes 1607 in Joachimethal eröffneten Somnafiume fein Bertrauen, fo erwarb biefer fich auch balb bas feines Cohnes Johann Sigismund, (f. M. D B. XIV, 169) melder ibn 1610 gu fich nach Breugen berief, ale er bie bortigen Bormundichafte- und Succeffioneberhaltniffe gu regeln berfuchte. Dem B. blieb

baber unzweifelhaft bie Sinneigung bes Rurfürften jum calpinifchen Befenntnig nicht unbefannt und ber enticheibenbe Schritt, welchen berfelbe am 25. December 1613 in Berlin burch die Abendmablefeier nach reformirtem Ritus that, tonnte ihn nicht überrafchen; auch fuchte er ben Rurfürften nur bor übereiltem Borgeben befonders in Bejug auf bas Brotbrechen, gurudguhalten. Dabei mar es eine befondere Fügung, bag turg borber, am 31. Auguft 1613, ber Bfarrer Bengel in Frantfurt geftorben war und nun B. beffen Amt mit feiner Profeffur und Generalfuperintendentur gu perbinden munichte, wie bor einigen Decennien auch Andreas Dusculus Diefe brei Memter befleibet hatte. Der Dagiftrat aber, ebe er fich fur feine Babl entichied, forberte bon B, eine berbammenbe Ertlarung gegen ben Calvinismus, welche biefer auch gab. Comit burfte er jest feine Stimme nicht erbeben ju Gunften bes Rurfürften und jur Beichwichtigung ber burch die Borgange in Berlin aufgeregten Gemuther. Dag er fich aber nicht offen auf Die Seite ber lutherifchen Giferer ftellte, erhitterte Diefe auf bas auferfte und ba in ber Mart ber Rurfurft burch bas Cbict bom 24, Februar 1614 bem öffentlichen ungebührlichen Schelten und Schmaben Undersgefinnter fteuerte, fab fich B. balb bon einigen jener Beloten in Bommern und Cachfen - beni Prediger Cramer in Stettin, dem Superintendenten Schluffelburg in Straffund, bem hofprediger b. boë in Dreiben - mit ben araften Schmabungen überduttet und, nicht ohne Grund, ber Salbheit und Unbeftanbigfeit beschuldigt. Die Antwort, ju der er fich endlich gebrangt fab, war murbig, aber gurud. baltend; heftiger trat für ihn fein junger Freund Johann Bergius in die Schranken und ber Federkrieg dauerte fort, felbst nach ber Erklärung des Kurfürften bom 5. Rebruar 1615, "baf Reber im Lanbe, ber ba wolle, tonne bei ber unveranderten Augeburgifchen Confeffion und auch bem Concordienbuch berbleiben". Ja ber Born toberte bon neuem gegen B. auf, ale biefer 1616 fein Compendium von 1603 mefentlich in calviniftifchem Ginne geandert wieder berausgab, fich fur Diefes Borgeben fowie andere Retractationen auf Auguftin's Beilviel und feine inzwischen gewonnene beffere Ginficht berufend, Gin Bampblet bon außerfter Beftigleit, meldes ber aus Berlin entlaffene frubere Sofprebiger Simon Bebide gegen ben "jum abicheulichen Mamlud und abtrunnigen Calbiniften geworbenen B." fcbleuberte, befchloß im 3. 1617 auf gegnerifcher Geite biefe Gebbe. B. aber, ber ba meinte, bag auch bei abweichenden Unfichten aber Fragen, welche nicht ju ben Funbamentalartiteln gehörten, Die Ginigfeit im Beifte bewahrt werben tonne, promovirte am 30. Juni jenes Jahres fünf reformirte Theologen ju Doctoren und fungirte ale Rebner am 4. Robember bei ber großen Gacularfeier ber lutherifchen Reformation in Frantfurt. Allmablich ließ auch ber in Bohmen entbrannte große Rrieg Die ebangelifchen Confeffionen ihre inneren Streitigfeiten fur einige Beit bergeffen; ja B. erlebte es noch, bag in bem Leipziger Colloquium 1631, wo auch fein fruberer Mitftreiter 3ob. Bergius. nunmehr Sofprediger in Berlin (f. A. D. B. II, 385), und fein beltiger Gegner Doe fich Die Banbe reichten, wenigftens ber Berfuch gemacht murbe Die porhandenen Gegenfage auszugleichen. Aber basfelbe Jahr brachte auch fur B. Tage bitterer Roth in Folge ber Erfturmung Frantfurte burch Guftab Aboli, nachbem bie Einwohner ichon porber burch Rrieg und Seuchen bart bebrangt worben maren. Auch vielfache Tobesfälle in feiner Familie trubten bes B. lette Bebensjahre. Seine Battin, eine Tochter bes Profeffors ber Theologie Chriftoph Albinus, perfor er 1630, bon feinen Rindern überlebten ibn nur brei Tochter und ber jungfte Cohn Gottlieb, welcher ale Profeffor ber Theologie 1672 finderlos ftarb, fo baf mit ibm bes B. Stamm in mannlicher Linie erlofch. Die reichhaltige Bibliothet, welche B. gefammelt hatte, marb von feinen Erben ber Uniperfitat übergeben und ift mit biefer 1811 nach Brestau übergefiebelt.

Berman, notitia univ. Francof. 1706 p. 122—133. — Spiette. Selbatient Station and Patentinites, p. Francist a. D. 1835, S. 251—270. — h. Herbitte. Nachricht b. b. erften Anlang d. reform. Arige in Brandenburg II. St. Fr. Brandes, Gesch. b. sircht. Politik des Handenburg I. 182. — K. Standenburg I. 182. — R. Schwarzu

Pelargus: Ricolaus P. f. Stord.

Belfing: Johannes B. (Belding), Beibbifchof bon Baberborn, geb. 15 ju Dunfter, † am 28. December 1642 ju Baberborn. Er trat 1591 in t Orden der Minoriten (Franciscaner-Conventualen) und wurde 1599 jum Prie geweiht. Er wirfte namentlich als Prediger guerft in Clebe, bann ale Gen bian gu Dortmund, mo feit 1580 nur noch in ben Rlofterfirchen ber Dimoniund Dominicaner tatholifcher Gottesbienft gehalten werben burfte. Das 1 feben, welches feine Controberspredigten erregten, veranlagte ben Dagiftrat :: am 12. Rebruar 1604 auszumeifen. Er tam am 24. Geptember mit ber 6: miffion jurud, welche mit ber Musführung eines von Raifer Rubolf II. Gunften ber Dortmunder Ratholiten erlaffenen Danbates beauftragt Da mußte aber wegen ber burch fein Ericheinen berborgerufenen Aufregung na zwei Stunden bie Stadt wieder verlaffen. In ber nachften Beit fcheint Guardian gu Munfter gemefen gu fein; 1610 und 1615 wird er als Probinermabnt, 1617 und 1619 ale Guardian in Roln. 3m 3. 1620 mm er auf ben Untrag bes Rurfürften von Roln, Ferbinand von Baiern, ber gleich Bifchof pon Baberborn und Silbesbeim mar, jum Bifchof pon Cart in partibus (in Theffalien) und Beibbifchof von Baberborn ernannt. Ferdin: ernonnte ibn gugleich gum Beneralvicar fur Baberborn und Silbesheim. folder mar er eifrig fur bie Berbefferung ber firchlichen Buftanbe und für Durchführung ber (in Baberborn burch ben Bifchof Theodor bon Fürftenben begonnenen) Begenreformation thatig; unter anderen feste er in Lugbe "" Borter Die Ratholiten wieber in ben Befit ber Rirchen. Much ben Gurftbit: von Donabrud, Frang Bilbelm bon Bartenberg, unterftutte er mit Rath = That, namentlich bei ber Befitnahme ber ihm 1630 verliehenen Bisthum: Minden und Berben und 1632 bei ber Errichtung ber Academia Carolina Denabrud; bon 1638 an mar er beffen ftellbertretenber Commiffar.

3. Evelt, Die Beibbifcofe von Paderborn, 1869, S. 68-102. 1: Reufd

Kellbram: Leopold B., Bischo bon Trier, geb. am 3. Mai 1812 = Schweidnig, 7 am 3. Mai 1867 zu Trier. Er absolvirte die Gymnastallikut zu Glap, die theologischen Studien zu Breslau und Bonn und wurde # 5. April 1835 zu Breslau zum Priester geweißt. Nachdem er an metrer Pellegrini: Giulio P., Bolfili, geb. am 1, Januar 1806 in Mailand, hat om 12, Juni 1858 in Mianden. W. erheit leine mullediffe Ausdiblung auf dem Confetvalorium seiner Batersladt und debutirte in einer Oper von Jacini 1822 mit goeben Arolga in Turin. Bald deraud wurde er sie viele tratienische Oper im Manchen engagirt, nach deren Aussehmen er als erste tratienische Oper in Manchen engagirt, nach deren Aussehmen er als erste Zeisel. der 18ch der Dere Werten. Erit 1852 nahm seine Artal ab, lo daß er sied 1854 penssioniten ließ und in der Rolle des Vertram (Robert Zeisel) am 20. Mugust Deließen Jahres von der Bühre Wissels nach Mellegrinis Simme zichnete sich aus durch Archt und Vieglamteit, große von Unterflicke Schule. Seine Frau Clementine, geb. Wordt Geboren 1797 in Manchen, † dasschleich am 7. Juli 1845), mit der er seit 1824 errentlicht war, gemöß den Aus einer guten Gontacalifike, beren sich der Einme und gefölderer, gelässouser Vortrag in der Heartschiften Wirklagen ode durch Erich geber des Aussells vor der Schule Schule Schule der Manchen aus der Schule und der Schule vor der Schule Schule Schule Der vor der Schule vor der Schule vor der Schule der Der vor der Schule vor der der vor der der vor der der vor der der vor der

Jojeph Rurichner.

Bellegrini: Rarl Clemens Graf B., Ritter bes golbenen Blieges, Groffreug bes Militar . Maria . Therefienorbens, Inhaber bes f. f. Infanterietegimente Rr. 49, f. f. Gelbmaricall und Beneralbirector bes gefammten Benieund Fortificationemefene, geboren am 20. Robember 1720 au Berong, + am 28. Robember 1796 ju Bien, entftammte einer italienifden Abelefamilie. Econ 1735 foll er bei Philippeburg ale einer ber befähigteren Officiere bei ben Berichangungearbeiten bermenbet worben fein, 1737-1739 befand er fich angeblich bei einer Donauflottille, 1740-1748 betheiligte er fich ale Dajor und fpater ale Oberftlieutenaut an bem ofterreichifchen Erbiolgefriege, 1756-1762 befehligte er - pon 1757 an ale Oberft - bas Infanterieregiment Rr. 59, bon 1759 an ale Beneralmajor und Commandant einer aus Grenabieren und Carabiniere gufammengefesten Brigate - mabrend ber meiften Rampte bes fiebenjahrigen Rrieges. Der Tag bon Breslau, 22. Robember 1757, an welchem er fich Rlein-Mochbers bemachtigte, brachte ibm bas Ritterfreng bes Militar - Maria - Therefienorbens; bas Commanbeurfreug biefer febr angefebenen Musgeichnung murbe ibm aber verlieben fur fein erfolgreiches Berbinbern bes Elbeilberganges bei Colln am 3. December 1759, fowie in Anertennung feiner Leitung bes rechten Glugels bei Torgau am 3. Rovember 1760 an Stelle bes verwundeten Feldzeugmeifters Bergog bon Arhemberg und bes in Befangenichaft gerathenen Feldmarichalllieutenants Freiherr bon Angern. Dit bem Gefechte bei Teplit am 1. Huguft 1762, ju beffen gutem Erfolge er laut bes Berichtes bes Felbmaricallieutenante Gurften Lowenftein "bas Meifte" beigetragen, fclog feine nennenswerthe Thatigfeit jur Beit bes fiebenjahrigen Rrieges. Run übernahm B. bas Militarcommando bon Cherofterreich und nachbem er, feit 1764

Relbmaricalllieutenant, auch ale Inspector ber Anfanterie und ale Soffriegen: gewirft hatte, 1770 bas Commando über bas Ingenieur. Mineur- und Sappen: corps, 1778 bie Oberbirection ber Ingenieuralabemien und 1780 bie Genet. birection über bas Ingenieurcorps und bas Fortificationswefen. In bie Beit avancirte er 1771 jum Feldzeugmeifter, 1788 jum Feldmaricaff. lich ale Oberbirector bee Ingenieurcorpe mar Bellegrini's Thatigfeit wieber em febr berbortretenbe. Er festigte nämlich ben Beftand bes erft 1747 ale ic: ftanbig erflarten Ingenieurcorps, indem er die Organifation beffelben in ba bare Formen brachte und mit reger Sorgfalt die Ausbildung ber Officiere erweitern fuchte; bom Felbzeugmeifter Furften Frang Rinoth und bon 1 flammen ferner bie 1777 ausgearbeiteten Entmirfe gur Errichtung einer : einigten Ingenieur- und Artillerieafabemie, "um reifere, binlanglich borgebut: Bunglinge in boberen fachlichen Biffenfchaften ju unterrichten" und fen Grundfage, welche bei ber 92 Jahre fpater erfolgten Anlage ber technifa-Militarafabemie ju Bien theilmeife jur Geltung tamen; er forberte endlich : Befeftigungserforderniffe mit erhöhter Rubrigfeit, fo bag unter feinem Gint ... Die Geftungen Therefienftabt, Roniggras und Jofeiftabt jum Baue gelange Mle jedoch ber Turfenfrieg 1788 90 jum Ausbruche fam, begab fich B. t .. feines hoben Alters auf ben Rriegsichauplag und unterftutte 1789 anfang :: pon Temesbar aus Die Belagerungsobergtionen por Belgrab. Beguglich fem . Berhaltens bei Belgrad felbft berichtet aber FM. Laudon an ben Raifer, ,t. er befonders ben Gifer und die Thatigfeit ruhmen muffe, womit D. mabir ber Belagerung ber Borftabt nicht allein Die Beichleunigung ber Erand : arbeiten und die Unlage ber Reboute beforgte, fondern auch nach bem Ctur in ber Racht bom 1. jum 2. October bie nothige Arbeit in ber Borftabt begeftalt burch feine Gegenwart ju beforbern fuchte, bag jum mefentlichen Bortbe. Die Parallele auf bem Glacis in Form einer Linie auf 50 Rlafter bom ! bedten Wege angefangen murbe und bie Mannichaft frubgeitig gang gebes ftand." B. mar es auch, ber im Momente bes Sturmes, ale Laubon be: ben Chlag eines Pferbes birect außer Thatigfeit fam, ju ben borberi: Colonnen eilte und beren weiteres Borgeben lentte. Erft nach Schlug be. Rrieges und ausgezeichnet mit bem Großfreuge bes Militar : Maria . Theren: ordens febrte B. nach Wien gurud, wo er fich als tuchtiger Architeft auf b. Bebiete ber burgerlichen Baufunft bethatigte. Im Binblide auf bie bec feltene breimalige Auszeichnung mit bem bochften militarifchen Orben und :: feine nur in ben hauptzugen befannte Ginflugnahme auf bas Ingenieurme'e muß es aber ale meifellos bezeichnet werben, baf Bellegrini's bem Ctau: gewidmete, langjahrige Wirtfamteit einftweilen noch nicht genügend ergrunder

Burghod, Blogr. Ler. b. Kaiferth, Orflererich, 21. Th. Wien 1870. —
Rypner, Thaten to, berthharter fülert, Bethb. Mien 1808. — Reitly, De
graphin b. ber. Feibh, Orflereriche, Wien 1813. — Dirterlich, ber Mit.
Nar. Theref. Crobn to. Wien 1857. — Schweigerb, Orflereriche, Deben
3. Bb. Burgen 1854. — Weingattner, Orfbenbuch, Techen 1881. — Luft;
Mit Geld, b. I. C. Genit-Wolfer in Sterift, Orf, mittl. zeifeldt, Wien 18—
— Schott, Gelds. D. 59. Lin. Juit.-Ngts. When 1835. — Jühn, T.
Felhym 1700 in Sodiffen to. Mittle, b. I. L. Kriegaarchive. Wien 1891.

Reller: Chriftoph P. von und ju Schoppershof, RechtisgefehrReflicken bei Berteil bei Berteil und publicifiider Schriftelten. Die R. waren urbringlich ein fehr wohlshabense frankliche Bergegefchiecht, das hater im Nürnberger Batriciate eine einflufterde Erflung be dauptete. Des Pellerfich obes ju Allenbergen ib beite noch ein architettende.

Peller. 333

Echmud ber Stadt; auf bem Erbichloffe ber Familie gu Schoperehof aber murben pon bem faiferlichen Befehlshaber Ottapio Biccolomini und bem ichmebilchen Bevollmächtigten Grafen Ochfenftierna Die Braliminarien jum beigerfebnten meftalifchen Frieden unterzeichnet. Martin B. wurde mit faiferlichem Diplom bom . Januar 1585 in ben erblichen Abelftanb bes Reiches erhoben, und baben fich mehrere von beffen Rachfommen um bas ftabtifche Gemeinwesen verbient gemacht, fo Johann Jobft († am 23. Januar 1711), Martin († am 20. Februar 1720), Chriftoph Jatob († am 16. Februar 1729), Chriftoph Gottlieb it am 29. Muguft 1741); namentlich aber ber altere Bruber bes erftgenannten Johann Jobit, unfer Chriftoph, geboren gu Rurnberg am 28. Robember 1630, t bafelbft am 25. Darg 1711. - Gein Bater, Tobiae B., Darftporfteber gu Rurnberg, fanbte ihn nach vollenbetem Symnafialftubium 1649 nach Tubingen, wo ibn Lauterbach in Die Rechtswiffenichaft einführte: 1651 ging er an Die beimifche Sochichule nach Altorf; bereifte fobann Elfag und Sofiand und bielt fich in Strafburg, befondere aber in Utrecht, bas bamale in hober Bluthe ftanb, langere Beit auf, um fich an letterem Orte bei Dr. Baul Boetius auf Die juriftifche Doctormurbe vorzubereiten, welche er etwas fpater (1658) in Altorf mit ber Inaugural . Differtation: "de diffidationibus" erwarb. 1659 vermablte er fich mit ber Raufmannstochter Clara Ginmag aus Murnberg; Die Che war mit 14 Rindern gefegnet, bon benen jedoch nur eine Tochter ben Bater überlebte. Im namlichen Jahre trat B. in reicheftabtifche Dienfte; wurde 1659 Benannter bes großeren Rathes, 1665 Confulent und Affeffor am Untergerichte, 1674 am Stadtgerichte, 1692 (nach Rudfehr bon einer Gendung an ben baierifden Sof in ftabtifchen Angelegenheiten) Affeffor bes Appellatione. und Banco. gerichtes, jugleich Brofangler an ber Univerfitat Altorf. Ale lettere bas Privilegium erhielt. Doctoren ber Theologie ju creiren, murbe ber jeweilige Profangler jum faiferlichen Pfalggrafen ernannt, und B. war ber Erfte, melder biele Burbe befleibete. Da er ben Ruf eines ebenfo erfahrenen ale unterrichteten Gefchaftsmannes genoß, erwählten ibn 1683 Furft Johann Abolph D. Schmargenberg, 1685 Landgraf Rarl gu Beffen Caffel, 1698 bie meimaranifchen Bergoge, und balb barauf Graf Johann Otto b. Dornbach jum befolbeten Rath und Confulenten: feine Ditbirger aber perlieben ibm in bantbarer Anertennung feiner mannigfachen Burgertugenben bie Chrentitel: "Oraculum Norimbergense, delicium principum, asylum oppressorum." B. erreichte bei voller geiftiger und torperlicher Ruftigfeit ein Alter von mehr benn 86 Jahren; Die Dufeftunden mibmete er gerne ftagterechtlichen Studien, wobei er bon einer ausgemablten Bucherfammlung unterftutt murbe, welche 1717 gur Berfteigerung fam. Er ichrieb einige publiciftifche Abbandlungen, Die theile gebrudt, theile banbidriftlich porhanden; fobann: "Theatrum pacis h. e. tractatus instrumentorum praecipuorum ab ao 1647 usque 1681 in Europa initorum" (2 Bbc. 40) und gab Rafpar Rlod's "tractatus de aerario" mit Anmerfungen beraus (1671 Bol.). Den Sauptgrund ju einem Ramen in ber Litteratur legte er inbeg burch fein Berichen "Politicus seleratus impugnatus, i. e. compendium politices novum, sub schemate hominis politici etc. etc.", in bem er bie Theorien, welche Bhilipp Andreas Olbenburger (A. D. B. XXIV, 261), ein feichter Compilator, unter bem Pfeudonym Pacificus a lapide in feinem Buche: ., homo politicus" aufgeftellt hatte, mit vielem Befchide ju wiberlegen mußte. Das Bertchen wurde guerft 1663 in Rurnberg in 120, bann ebenba 1664, 65, 69, sulett 1698 cum Ameloti commentario perlegt.

3ocher. — Rotermund. — Will, Nurnb. Gelehrten-Lerit. Ifl. III. 129, fortgel. v. Robitich Thl. VII. 114. Eifenhart.

Bellet: 3ba B., Schauspielerin, geb. 1838 in Grag, ftarb am 10. 3m: 1868 in Leipzig. 3ba B., Die Tochter Des fruberen Schaufpielbirectore 1. bereitete fich in Ling (bas mehrfach auch ale ihre Beburteftabt begeichnet wir gur Bubne bor, bebutirte 1853 in Rarnberg, ging bon ba 1854 nach Ling, :folgenben Jahre nach Wien ans Rarltheater, im 3. 1857 nach Stettin E. wirfte 1858-1861 in Biesbaben, icon bamale im tragifchen Fach anertan-3m Commer 1861 gaftirte fie mit außergewöhnlichem Erfolg ale Jungfrau be: Orleans, Julie und Rlarchen am Softheater ju Berlin und geborte nun !-September 1861 biefem Inftitute ale Mitglied an. 1863 gaftirte fie Brag und Leipzig und ftarb bier unerwartet nach turgem Rrantenlager. 3. Behrer Emil Deprient ließ ihr auf bem Leipziger Friedhof ein einfaches Dentm: errichten. P. mar bon großer Schonbeit und vielberfprechenber Begabung : leiftete trot ibrer Jugend in Rollen wie Die genannten, ebenfo als Anne Lie Bretchen, Marie Stuart, aber auch ale Chriemhilbe u. bergl. fo Beachtenemerten bag ihr Tob thatfachlich einen ernftlichen Berluft fur Die theatralifche Rubebeutete. Jojeph Rurichnet.

Bellitan: Conrab B. (Rurener), Gebraift und Ditarbeiter ber Reform: tion, geb. ju Ruffach im Elfaß am 8. Januar 1478, † ale Profeffor in Bur: ben 6. April 1556. Diefer mertwürdige Dann hat fur ben Gefchichteforia: ein um fo großeres Intereffe, weil er eine Gelbftbiographie binterlaffen bat r größter Bebeutung fur bie Renntniß bes humanismus und ber Reformat: (bas Chroniton bes Bellitan, berausgegeben bon bem Unterzeichneten 1877 Seine Jugendzeit verlebte B. in feiner fleinen Baterftabt, von welcher er a-Abend feines Bebens fur Die Rosmographie feines Freundes und Schule. Cebaftian Munfter eine angiebende biftorifche und topographifche Befchreibn bearbeitet hat. Geine Eltern maren fo arm, bag fie ibm feines ber in L .. gebrudten Eremplare bes Donat anichaffen fonnten. Er mußte fich bas be ruchtigte Schulbuch mit vieler Dube abichreiben. Sehr lebendig theilt B. Erinnerungen feiner Rindheit mit : ben Tob bes größten Theile feiner Angeborige bei brei Beftepibemien, Die Beimtehr ber Golbaten bon ber Befreiung bes Brugge gejangenen Raifers Daximilian und die von daber entftandene Lodern ber Gitten, Die Runde von bem Schidfal bes Sans Walbmann und ein Bolt. lieb auf die Eble bon Sungerftein, die ihren Gatten ermorbet hatte, in Be. hatte follen ertrantt merben und bom Benter liftig mar gerettet worben. Defan's Studienzeit in Beibelberg mar bon furger Dauer (1491-92), Da in Obeim Jobocus Gallus, welcher ibn nach Beibelberg batte fommen laffen, D: bort als Prediger nach Speper berujen murbe. Bon Jodocus Gallus gibt " in feinem Chroniton auf Grund bon beffen Tagebuchern eine ziemlich bollftanbie Biographie und bamit ein anfchauliches Bilb bon bem taglichen Leben beboberen Rlerus jener Beit mit feinen Licht- und Schattenfeiten. Bon Beibelbe:: nach Ruffach gurudgefehrt, nahm B. bem Schulmeifter einen Theil feiner Arb. ab, um bafur bon biefem weiter unterrichtet ju werben. Und ale er mit bef Biffenichaft gar balb fertig mar, trat er in bas Frangistanerflofter, gmar gegben Willen feiner Eltern, aber mo fonft batte ber arme Mungling boffen bur. für feinen Biffensburft fernere Befriedigung gu finden als bei ben Donden Und wirflich follte er unter bem Schut bes beiligen Frang ein gelehrter Dan. werben. Rachbem er 1495 in Bafel Die nieberen Beiben erlangt, erhielt " bom Provingial Die Erlaubnig, gu feiner weiteren Ausbildung in bas Tubinare Rlofter übergufiebeln. Diefes Rlofter batte bamale jum Guarbian ben gelebrit: Paul Scriptoris, ben Freund und Mitarbeiter ber berborragenbften Lebrer aber jungen Univerfitat. Bu feinen Gugen fagen mit Bellitan Thomas Buttenbad "tune Schwitzerus dietus", ber Burcher Johann Mantel und bon nachmaligePellitan. 335

Berühmtheiten unter anderen Staupig und Ed. Scriptoris mar ein Univerfalgenie, bon ihm erhielt B. nicht nur philosophifche Belehrung und reformatorifche Anregungen, bei ihm borte er auch Mathematit und Aftronomie. In feiner Begleitung befuchte er öfter ben berühmten Dathematiter Joh. Stoffler in Juftingen und eine Angahl bon Capitelverfammlungen feines Orbens. Muf einer biefer Reifen mar es, bag er mit bem gelehrten jubifchen Profelyten Joh. Bauli aufammentrai. Diefem ergablte er, wie er ale Rnabe einmal bem Dieput eines Chriften mit einem jubifchen Chepaar beigewohnt und gur Chanbe ber Chriftenheit habe boren muffen, wie nicht nur ber Jube, fonbern fogar bie Jubin mit Argumenten aus ben Schriften bes alten Bunbes ben Chriften aus bem Gelbe gefchlagen. Bon ba an habe es ihm ftete im Ginne gelegen, ob er nicht bas alte Teftament tonnte in ber Uriprache lefen fernen, er habe jeboch bie jest blog einiger Commentare tonnen habhaft werben, aus benen er wenig Licht empfangen. In Folge biefes Gelpraches verfchaffte ihm Joh. Pauli einen Coder, enthaltend Die Bropheten; Ronrad Gummenhart aber, ber Freund feines Behrere Scriptorie, lieh ihm ein Exemplar bes Buches stella Messiae, mo ber Grundtext einer Reibe altteftamentlicher Stellen in Transcription mit barüberftebenber beutscher leberfebung abgebrudt mar. Und mit biefen zwei ausschließlichen Silfsmitteln bat B. nicht nur bebraifch gelernt, fonbern im 3. 1501 lofort eine fleine bebraifche Grammatit aufammengeftellt, Deutschlands erftes Behr., Lefe. und Borterbuch ber bebraifchen Sprache (1877 bon Dr. Reftle aus ber Bergeffenheit ber Margarita philosophica hervorgezogen und vermittelft bes Photographiedrude in ber urfprunglichen Geftalt bon 1504 berausgegeben). Auch mit Reuchlin fand B. mabrend feines Tubinger Aufenthaltes in regem Bertehr, burch ihn murbe er mit bem gelehrten Juden Matthaus Abrianus befannt, und langere Beit arbeiteten biefe Drei gemeinschaftlich an Reuchlin's bebraifchem Worterbuch.

Bon 1502 an treffen wir P. ale Lector ber Theologie pro fratribus studiosis im Frangistanerflofter ju Bafel. Sofort mußte ber Buchbruder 3ob. Amerbach ben gelehrten jungen Dann für bie Mitarbeit an feiner Musgabe ber Berte Mugufting ju gewinnen, und wie jest er, fo verftanden es fpater Froben, Ab. Betri und Frofchauer bortrefflich, Die umfaffenbe Gelehrfamteit und ben eifernen Fleift bes felbitlofen B. ju benuten und - wenn man an bie gabllofen Indices und Correcturen bentt, Die er fur Die Breffen ber großen Druderberren gegen gar feine ober minime Sonorare aniertigte - auszubeuten. Mle im Rai 1504 ber Cardinal Raymund b. Betrandi auf ber Durchreife bon einer mehriabrigen beutiden Leggtur nach Bafel tam, creirte er B., bon 30b. Gallus barum erlucht, jum Licentiaten ber Theologie mit ber ausbrudlichen Bemertung, bag er nach vollenbetem breißigften Jahre ohne Beiteres ben Titel eines Doctors tragen burfe. Doch bat B. bon biefer Erlaubnig nie Bebrauch gemacht. Siergu mogen ibn außer feiner perfonlichen Bescheibenheit noch andere Grunde bestimmt haben. 3m Rlofter murbe ihm Die Giferfucht feiner Oberen und fpater fein reformatorifches Bewuftfein nicht jugelaffen haben, Die bon einem Carbinal, mithin bon ber Unabe bes romifchen Stuhle erlangte Burbe au gebrauchen. Dagegen ließ er fich bon Carbinal Rammund gerne auffordern, ihn nach Rom ju begleiten. Er tam jedoch nicht weit über bie jegigen Grengen ber Schweig hinaus. In Ballanga am Lago maggiore ergriff ihn ein beftiges Fieber, unb ber Carbinal, fo gern er ihn mit nach Rom genommen hatte, fah fich beranlagt, ihn ju verabichieben. Er that bies mit ben Worten: "Malo te seire Basileae vivum quam Romae mortuum." In Bafel blieb B. noch einige Jahre. In Diefer Beit berfehrte er mit bem gangen anregenden Rreife ber Freunde Amerbache. Damale unterrichtete er unter Anderen Ludwig Ber, ben gelehrten Freund bes Grasmus in ben Anfangsgrunden ber bebraifchen Spradund fcrieb ein Compendium ber Dogmatit fur feinen Bonner, ben trefflichen Bifchof Chr. b. Utenbeim. Bielleicht find bie febr intimen Begiehungen Bellitan's ju biefem hochherzigen Rirchenfürften fogar ber Grund gemefen, marum I im 3. 1508 ploglich in ber namlichen Gigenfchaft ale Bector nach Ruffat verfett murbe. Uebrigens fuhr er auch bort fur Amerbach's Proffe gu arbeite: fort, und unter feinen neuen Schulern befand fich ein febr bantbarer: Gebaftian Münfter, ber bei B. in die beiben Biffenschaften eingeweißt murbe, benen feine fpatere Lebensarbeit galt: bas Bebraifche und bie Rosmographie. ber Berbefferung bes Orbens befaßte fich B. in jenen Jahren eingehend. veröffentlichte er ein begigliches Demorial an feine Orbensbritter nicht, au-Furcht, wie er naib jugeftebt, in ein horniffenneft ju langen. Indeffen ichen: boch gerade biefe Geite feiner Beftrebungen, befonbers mabrend feines na folgenben Guardianats ju Pforgheim 1511-1514, Die Aufmertfamteit ber Orbensobern erregt ju haben, fo bag ber feinesmege unbebeutenbe Provingia Rafpar Sagger ibn ju feinem Secretar ernannte und in ben brei Jahren 151bis 1517 auf feine Bifitationereifen burch bie gange fubbeutiche Brobing un' auf feine Reife gu ben beiben Beneralcapiteln nach Rouen und nach Rom mitnahm. Alle biefe Reifen befchreibt B. mit großer Lebenbigfeit; Die beibe: großen Querguge burch Comaben, Baiern und Defterreich geftalteten fich it: ibn faft ungefucht ju wiffenichaftlichen Reifen im Intereffe bes bebraifd : Studiums. Bei ber frangofifchen Reife intereffirt uns befonders bas Bufammertreffen mit Faber Stapulenfis und mit ben portugiefifchen Brudern ex postinsulis. Bei ber lebensvollen Befchreibung, die B. von Italien, bon Rom unt beffen Beiligthumern gibt, erflart er ausbrudlich, bag er lieber bie Spuren beclaffifchen Roms gefeben hatte ale bie Spuren von allerlei nie gefchebene Mirateln. Roch bebor er nach Rom abreifte, berbrachte er wieberum einig. Monate in Bafel, um bas Bebraifche fur bie Bieronymusausgabe Frobens und als Appendix bagu ein psalterium quadruplex und eine furggefaßte bebraifd-Grammatit zu bearbeiten und zugleich feinem bamals in Bafel weilenden Freunde Capito bei beffen litterarifchen Arbeiten bebilflich an fein.

Rach feiner Rudtehr von Rom wurde er Guarbian in Ruffach, boch erhielt er ichon im 3. 1519 bas ungleich wichtigere Guardianat in Bafel. Sier murben bamals bon Froben und, nachdem diefer bon Grasmus eingeschuchtert worde mar, bon Ab. Betri Die Schriften Luthers emfig nachgebrudt. Raturlich murbe B., jumal beim Rachbrud ber Bfalmenertlarung, bon ben Drudern gu Ratbe gezogen und tam fo unverfebens ju febr eingehender Befchaftigung mit ben Schriften bes Wittenbergers, ju beffen Berftanbnig er burch bas ibm bon Scriptoris empfohlene und fpater im Intereffe ber Bafler Ausgabe fortgefest: Studium ber Rirchenbater trefflich porbereitet mar. Schon im 3. 1512 batte er fich in einem Befprache mit Capito über Die firchliche Lehre und Braris febr fritifch ausgesprochen, und als nach bem Reichstag von Worms ber berühmte taiferliche Rath Frang b. Angelis ju ihm tam, ba fprach er auch gegen biefen ber mabrend zwei Tagen febr freundichaftlich mit ibm verfebrte, fich bentlich über feine Unichauungen aus. Allein felbft bon einem folch eblen humanismur war es bis jur Reformation noch weit, jumal fur ben unpraftifchen, auf anderm ale dem litterarifchen Gebiete fcmerfalligen B. 3mei Beranlaffungen nothigten ibn, entichieden Stellung gu nehmen. Ale es allen Minoriten follte verboten werben, Luthers Schriften ju lefen, ba trat er energifch gegen ein foldes Anfinnen in Die Schranten; ihm galten Luthers Schriften viel ale Beichen "jum Aufftehen aus bem tiefen Schlaf". Und als ber Prediger feines Rlofters, ber unerichrodene Sans Gunbli, genannt Luthard aus Lugern, mit

Law

Bellifan. 337

foldem Erfolg in reformatorischem Sinne prodigte, daß der Rath im Juni 1522 im Mandat "des Evangeliums halb" erließ, da wollte sich R. wiederum nicht jum Schergen und Reherrichter gegen seinen angesochtenen Ordensbruder heraben.

In der Erbitterung gegen bie Machinationen der Priefter wurde nun fogar nach Oftern 1523 ein erfter entichiebener Schritt gu Bunften ber Reformation gethan. Die Profefforen ber Theologie, welche mit Cabger gegen B. confpirirt, murben abgefest und Detolambab und B. mit beren Lehrftublen betraut. B. batte Alles gethan, biefen Conflict ju bermeiben. Er hatte ben Orbensobern unter anderm wiederholt ben originellen Borichlag gemacht, man moge alle altglaubigen Orbensbrüber bon Bafel megnehmen und ibm bafur alle lutherifch gefinnten gumeifen, fo folle er im Frieden feines Umtes marten. Darauf ging naturlich ber Orben nicht ein, B. murbe feines Guarbianats entfest, boch ließ man ibn rubig im Bafeler Rlofter. Er ging ja in feiner Beife aggreffib bor und concentrirte fich ganglich auf feine Borlefungen an ber Univerfitat und auf feine litterarifchen Arbeiten fur Die Druderherren. Rur einmal trat er au fener Beit in Die Deffentlichfeit, namlich im Gebruar 1524 bei Stephan Ctore Dieputation über die Briefterebe. Da erflarte B. unumwunden, Die Wiedereinführung ber Briefterebe fei nothwendig, um aus ben firchlichen Diftverhaltniffen berausjulommen. Als bann an ber Jahresmenbe bon 1525 26 ein Ruf bon 3mingli an ibn gelangte, die burch Ceporius' Tob erledigte bebraifche Brofeffur in Burich u übernehmen, mußte felbft Defolambab ibm gur Annahme rathen. Defolampad hoffte mobl, B. werbe, loggeloft von bem Orben, ber Sache ber Reformation in Burich großere Dienfte leiften tonnen als in Bafel, wo ohnebin bamale ein Stillftand eingetreten mar. Und in ber That hat B., fofort nach feiner Antunft in Burich, im Frubling 1526 bie Antte abgeleat und fich auch bald barauf verebelicht. Seine erfte Borlefung in Burich begann er mit ben Botten: "ich bante meinem Berren, bag er mich aus Megupten, aus ber agppmiden und papftlichen Gefangenichaft befreit und bas Rothe Deer gludlich hat duichf breiten laffen." In Burich wurde es ihm vergonnt, in harmonifchem Berein guerft noch einige Jahre mit 3mingli und bann mabrend einer langen Reihe bon Jahren mit Leo Jub, Bullinger, Biblianber und andern trefflichen Mannern am Ausbau ber Reformation ju arbeiten. Unter feinen wiffenfchafts lichen Leiftungen fteht obenan ber einzige aus ber Reformationszeit berborgegangene Commentar über bas Gefainmigebiet ber alt- und neuteftamentlichen Edriften. Bon feinen linguiftifchen Arbeiten liegen noch gange Stoge im Mannfcript auf ben Bibliothefen von Burich. Befentlichen Untheil hat er auch gehabt an ber Gefiftellung bes reformirten Befenntniffes in ber fogenannten erften belvetischen Confession bon 1536. In ben 30 letten Jahren mar Bellifan's Leben bas eines ftillen Gelehrten. Gegen Buter's Unionemacherei batte er einen tiefen Wiberwillen, und fo boch er Luther fchatte, fo wenig mar er gewillt, ben fpecififch reformirten Lehrtypus aufzugeben. Dagegen fuchte er unter ben Reformirten ber verschiebenen Rationen lebenbige Begiehungen gu erhilten und ubte gu biefem 3mede bie großartigfte Baftfreunbichaft; eine ftaunensmerthe Menge ber bebeutenbiten Manner aus Gub und Rord bat , theile borübergebend, theils mabrend Monaten und Jahren in Burich in feinem Saufe gelebt. Als ibn aus biefem fconen Wirfungefreife beraus fein Freund Blaurer nach Tubingen gieben wollte, ba jog es P., ber ganglich Schweizer geworben mar, bor in Burich ju bleiben, bas ibn und feine Familie auf Die ehrenvollfte Beife ine Burgerrecht aufgenommen. In Burich ift er benn auch ale faft ochtzigjahriger Greis im 3. 1556 tiefbetrauert geftorben. Charafteriftifch fur 338 Pelt.

fein gange Befen wie für fein Chroniton und ichwerwiegend für beffen Berth ift ber Umfiand, daß I bon feiner Berufung nach Tubingen im Chroniton ganglich fchweigt. Dit größtem Recht [gat fein Freund Konrad Gefner bon ihm: "eitra utlam fucum aut ostentationem."

Mle Litteratur über Pellifan sindet sich angegeben in der genannten Ausgade von P.'s Chroniton; zu vergl. ist überdies der Art. Pellifan der, S. Strad in der Real-Encyslopädie für prot. Theo. u. Kirche, 2. Aust. Bernhard Riggenback.

Belt: Anton Friedrich Ludwig B., gelehrter Theolog. Er war geboren am 28. Juni 1799 in Regensburg, wo fein Bater bamals als tonigl banifcher Legationsfecretar fich aufhielt. Diefer, in Ropenhagen 1764 geboren. mar erft Brofeffor ber Rationalofonomie an ber tonigl. Atabemie in Soroe auf Seeland, bann in Die biplomatifche Carriere eingetreten und gulett Ditalied bes fonial. Fifcherei- und Sanbeleinftitute in Altona, wo er am 8. Robember 1805 ftarb, auch ale Schriftfteller in feinem Fach befannt. Bon feiner banifd gefchriebenen "Spftematiff Banbelslaere" ericbien 1806 bie 2. Auflage. Der Cobn befuchte bie Schulen in Regensburg, Budeburg und Altona und ftubierte bann Theologie auf ben Uniberfitaten in Jena und Riel. Um erftern Orte gogen ibn gunachit bie philosophifchen Borlefungen von Fries und Reinhold an, fowie die bon Oten. In Riel feste er bas Studium ber Philofophie fort unter bem alteren Reinhold und Erich b. Berger und war jugleich Mitglied bei philologifden Seminars unter Bachemuth, marb aber fchlieglich burch Imeften und Claus Barms gang fur die Theologie gewonnen. 1822 beftand er mit rühmlicher Auszeichnung bas theologische Amtsegamen in Gludftabt und lebte bann noch, feine Studien eifrigft fortfegend, eine zeitlang ale Candibat in Altona. bis er 1826 nach Berlin jog und, nachbem er bort bas Licentiatenegamen beftanben, fich ale Brivatbocent bei ber theologifchen Facultat habilitirte. Die fand er burch Schleiermacher, Reander und jugleich burch Segel viel Anregung. Muf Antrag ber Regierung ging er 1828 nach Greifemalb und marb balb nachher hier jum prof. extraord. ernannt. In Berbindung mit Dr. Rheinmalb aab er bamale "Homiliarium patristicum" (1829) beraus und gleichzeitig bie beutiche leberfegung : "Gomilienfammlung aus ben erften 6 Jahrhunderten ber driftlichen Rirche" Vol. I fasc. 1 und 2. Bugleich erichien auch bon ihm ein lateinifcher Commentar zu ben Theffalonicherbriefen: "Epistolas ad Thess. perpetuo illustr, commentar, et copiosiore expositionum e patribus eccl, collectar. instruxit delectu", burch Fleig und Genauigfeit noch immer werthvoll. In feinen theologischen Mitgrbeiten IV, 2 hat er noch die Mechtheit bes 2. Theffalonicherbriefe gegen Rern's Angriffe in ber Tub. theol. Beitschrift vertheibigt. 1830 marb et Dr. theol, und 1884 gab er eine Bredigtfammlung unter bem Titel : "Sorn bei Beile" heraus. Rachbem Tweften 1835 ale Rachfolger Schleiermachere nad Berlin berufen mar, folgte B. bem Ruf an Die Univerfitat Riel, als beffen Rachfolger bafelbft. Babrent feiner afabemifchen Birffamfeit bier nahm er gunachft an ber bamals bie Welt bewegenben theologifchen Febbe über bas Leben Beju bon Straug theil, burch bie Schrift: "Der Rampi aus bem Glauben und die religiofen Parteien unferer Beit" 1837. Rach feinem humanen Gint wollte er auch bier vermittelnd auftreten. 3mar war er, wie das fo in Diefet Beit überhaupt nicht ungewöhnlich mar, ftart burch die Begeliche Philosophie angefaßt ber fpeculativen Richtung jugethan, aber fein frommes Gemuth verler nie ben Schwerpuntt bes Glaubens und bes unmittelbar religibien Lebens. Muf ber einen Geite Diefe Philosophie, auf ber anbern Schleiermachers und Reanders Theologie trieben ibn babin, die alte Orthodoxie und ben religible: Rationalismus zu überichreiten, fie zu einer hoberen Ginbeit in ber vermittelnben

Belt. 339

Theologie, gleich Ullmann , Dorner u. A. ju berbinben. In Diefem Geifte grunbete er mit feinen Collegen in ber Facultat: Frande, Rofter, Dau bie Beitschrift Theologische Mitarbeiten, Die von 1838-1841 erichien und namentlich tuchtige Arbeiten bes Berausgebere enthielt. Wir nennen u. 2. feine Abhandlung: Bon ber Trabition ale Brincip ber protestantifchen Dogmatit. mogu fpater III, 1, tam: Die D. Schrift im Mittelpuntt ber Ueberlieferung und Berhaltnig ber Trabition gu ben fymbolifchen Buchern ac. ac. Die Bebeutung ber Trabition auch fur bie ebangelifche Rirche glaubte er nicht genug ertannt, er wollte, indem er barauf binwies, ben gefchichtlichen Gemeinfinn in ber Theologie beleben und biefelbe als einen großen Gemeinerwerb und Gemeinaut betrachtet wiffen. Als bon bem Archibiatonus, nachherigen Sauptpaftor an St. Ricolai in Riel, Bolf, als Reprafentant bes Rationalismus ber offene Rampf mit feinem Collegen, bem bon B. befonbers bochgeschatten Dr. GI, Sarms begann, gab B. feine bier Borlefungen: "Protestantismus, Gupranaturalismus, Rationalismus und fpeculative Theologie" 1840 beraus. Die fpeculative Theologie war ber Brund und Boben, auf ben er fich ftellte. - Fur Die theologifche Wiffenichaft ift befonders von Bedeutung feine Bearbeitung ber theol. Encyclopabie. Diefelbe, Sarme bebicirt, ericien 1841: "Theologifche Encyclopabie ale Suftem im Bufammenhang mit ber Befchichte ber theologifchen Biffenfchaften und ihren einzelnen Zweigen." Diefes Wert geugt bon großem Fleif und umfaffenben Studien, tiefer Bilbung, geiftvoller Conception und lehrreicher Ausführung. Er balt an ber Dreitheilung ber theologifchen Wiffenichaft, ale biftorifcher, fuftematifcher und practifcher feft. Die biftorifche ift ibm a) biblifche Theologie, b) firchenhiftorifche, c) firchenftatiftifche, als Refultat ber geschichtlichen Entwidelung in ber Begenwart. Die foftematifche a) Fundamentallebre, allgemeine theol. Brincipienlebre (Apologetif und Symbolit), b) bie thetifche driftliche Blaubens- und Sittenlehre, c) Philosophie bes Chriftenthums, Die fpeculative Form bes bogmatifchen Inhalts. Die praftifche Theologie a) Ettlefiaftit, Rirchenorganisationstehre, b) Lehre bom Rirchenregiment, c) Lehre bom Rirchenbienft; außer Somiletit und Ratechetit, firchliche Babeutit. Sagenbach fagt bon biefem Buch: Reiches, aber bollftanbig gefichtetes und geiftig gelichtetes Material, Streben nach foftematifcher Ineinsbildung bes Mannigfaltigen, geicariter Ginn auch fur Die tunftlerifche Geite bes theologifchen Berufe, marme Begeifterung fur bas Chriftenthum, gefundes und billiges Urtheil find anertannte Borguge biefes Buches. B. urtheilte über bie Sagenbach'iche Encyclopabie (S. 69): Furmahr ein achtes Studentenbuch. Wie fchabe, bag ber Dangel an Spftem, organischer Berarbeitung und philosophischem Beift noch immer ben Bunfch nach etwas Reuem rege halt. Diefem hat er hiermit entsprechen wollen. -In ben Studien und Rrititen 1848 ericbien bon ibm : Die driftliche Etbit in ber lutherifchen Rirche bor Calirt. 218 atabemifcher Docent machte er fich besonbers verbient buich bie Leitung bes bon Tweften gegrundeten, von ibm fortgeführten und erweiterten eregetischen Geminars. 218 Denich mar er allgemein hochgeachtet burch Befcheibenheit, Reblichfeit, Gelblofigfeit und Treue in ber Freundichaft. Ale Jungling und Student in Jena 1819 batte er fich bon bem ftubentifchen Treiben und ben burichenichaftlichen Extravagangen mehr ferngehalten, aber boch mar in ibm ein lebenbiger patriotifcher Ginn angeregt, ben er bis an fein Enbe bewahrt bat. Daber nahm er in Riel an ber fcbleswigholfteinischen Erbebung auch ben reaften Untbeil. 1850 peröffentlichte er feine Schrift: "Die fcblesmig'ichen Prediger im Berbaltnig gu ber in Schlesmigholftein eingesehten Bermaltungsbehorbe. Gin theologisches Gutachten." Anfange 1848 mar er bon ber banifchen Regierung noch mit bem Ritterorben bes Danebrog

Bgl. Lübter-Schröber, Schriftftellerler, Ar. 1502 und Nachtrag S. 748
— Alberti, Ar. 1591 Bb. II. S. 143 — Conversationälegicon der Gegenwart 1840, Bb. IV S. 78. — Dorner in Herzogs Realencyclopadie 2. Aufl. Bb. XI S. 50.

Beltanus: Theodor Anton P., fo genannt von feinem Geburteorie Belte bei Lüttich, feit 1552 Jesuit, † am 2. Mai 1584 zu Augsburg. Er wurde 1556 Lehrer ber humaniora im Jesuitencollegium zu Ingolstabt, 1557 Behrer bes Griechifchen an ber Univerfitat, 1562 Profeffor ber Theologie (ber erfte Jefuit, ber in Ingolftabt Doctor ber Theologie murbe). Er bocirte bis 1572 und mar in mehrere atabemifche Streitigfeiten vermidelt. Die leuten amolf Rabre verlebte er in Augeburg. B. bat mehrere Schriften über Controvertlebren veröffentlicht (einige in ber Form von Thefen), u. a. "Doctrina catholica de purgatorio" etc. 1568; "de librorum canonicorum numero, anctoritate et legitima interpretatione", 1572; "de nostra satisfactione et purgatorio ll 2", 1574; "de originis peccato", 1576. Außerbem gab er eine Reibe bon (großentbeile bamale noch nicht gebrudten) Schriften griechifcher Rirchenfdriftsteller in (nicht immer genauer) lateinischer Ueberfegung beraus, Die bem Bictor von Antiochia begwbem Titus von Boftra augefchriebenen Commentare (Catenen) au Marcus beam. Lucas, ben Commentar bes Unbreas von Cafarea jur Apotalppfe, eine Catene au ben Spruchen, Die Erflarung bes Prebigers pon Gregorius Thaumaturque und bes hoben Liebes bon Dichael Pfellus, neutestamentliche Commentare bon Chryfoftomus, auch bie Gefchichte bes Ricenifchen Concils bon Gelafius bon Chaicum.

C. Prantf, Gefc, ber Lubwig-Maximilians-Universität 1872, I, 226, 243, 253, 331. — de Backer s. v. — Qurter, Nomenclator I. 133. — & Eimon, Hist. des comm. du N. T. ch. 30. Reu fc.

Belter: 3 o ann Tillmann v. B., turfdnischer Seheimer Rath, geb. 20 Bonn 1739, trat irübe in turfdnische Luftibeinker. Im 16. Baci 1768 wurde er Schöffe am weltlichen Hofsgesichte erker Infonz, am 4. Juni 1773 hofrath; am 1. Februar 1778 thut ber Kurtürft Maximitian Franz, "tund und zu wiffen daß er auf unterthänigste Bitte feines gebeimen auch Dof- und Regierungsauthen Johann Tillmann Petept, fort donn ihm erfaltet Vobertalton und nach Bortdnitt der enneuerten Revisionsberdung ausgestelndenen midalliche Ruftung benfelben zu feinem Oberappellationsgerichiseath mit Sig und Stimme mibelt ertfalt und aufgenommen habe. Inter den Amstehticher innbet fich auch dos Berfprechen, daß er in der Stadt Köln Dienste die Tage feines Weben nicht einem werbe; dasgem war er als Sundicus der Karfenzurie feit 75 bei dem Angelegenheiten und Berchandbungen der Lufchnischen Stände berbeiltigt.

SHOW.

Pelgel. 341

Bergog in Ober- und Rieberbaiern, jur Beit Fürfeher und Bicarius in ben Lanben bes Rheins, Schmabens und frantifchen Rechts aus Reichsbicarigtsmachtvolltommenheit wegen guten Bertommens, abeliger Gitten und Rechtichaffenbeit in bes beiligen romifchen Reichs auch feines Rurfürftenthums Abelftanb erhoben und gwar fo, als wenn er bon bier Ahnen vaterlicher und mutterlicher Seits bestanbig in foldem Stand bergefommen mare." Diefe Ehre war in bamaliger Beit weber febr felten noch febr theuer, gemabrte aber mancherlei Bortheile. Dit einer geliebten Frau und einer einzigen Tochter lebte B. in ben gludlichften Berhaltniffen, als ber Sturm ber frangofifchen Revolution verheerend hereinbrach. Um 4. October 1794, zwei Tage fpater als der Rurfürft, vier Tage bor bem Ginguge ber Frangofen, verließ B. feine Baterftabt, um fich auf bas rechte Rheinufer in Die Sauptftabt bes mit Rurfoln verbundenen Bergogthums Weftiglen au begeben, mobin bas Oberappellations. gericht feinen Gip verlegt hatte. Man glaubte, nur auf turge Beit; aber Jahr auf Jahr berging unter bergeblichen Soffnungen. Babrenb ber langen Abwefenheit führte B., fobalb bie Berbindung mit bem linten Rheinufer wieber möglich murbe, mit feiner in Bonn gurudgebliebenen Grau einen Briefmechfel, welcher bon ben Buftanben im Bergogthum Weftfalen und insbefonbere in ber bicht an ber preufischen Demarcationelinie gelegenen Stadt Arneberg, jugleich von ben friegerifchen Greigniffen und ben politifchen Bewegungen am linten Rheinufer eine fo lebendige Unichauung giebt, bag er fur bie Beitgeschichte eine nicht unbedeutende Quelle bilbet. Den beiß erfehnten Tag ber Rudfehr bat B. nicht erlebt: er farb au Arneberg am 21. Mara 1798, fura nachbem ber Raftatter Congreß ber Abtretung bes linten Rheinufers augeftimmt batte.

Quelle: Rheinisch-Westphalische Zustande zur Zeit der frangofischen Revolution. Briefe des turtoln, Geh. Raths Johann Tillmann v. Belger aus

ben Jahren 1795-1798 mit Erlauterungen bon S. Guffer.

Bermann Buffer. Belgel: Frang Martin B., bobmifcher Gefchichtichreiber, Grammatifer und Litterarbiftorifer, geb. am 11. Rovember 1734 ju Reichenau in Bohmen, fchlieft fich wurdig bem Rreife jener gelehrten Danner an, Die fich in ber zweiten Balite bes vorigen Jahrhunderts um Die fritifche Durchforichung ber bohmifchen Beichichte berborragenbe Berbienfte erwarben und welchen als bedeutenbfter Reprafentant Gelafius Dobner, bann Bubitichta, Abauctus Boigt, Ungar u. a. angeborten. Dag Pelgel's Familie urfprunglich tichechifcher Berfunit mar, wie man in Bohmen ziemlich allgemein glaubt und fich fein Grofbater noch Rolieet (fpr. Rofchifchet) b. b. Belglein genannt habe, muffen wir bezweifeln : beutsche Familien bes Ramens Belgel giebt es noch heutzutage nicht blos in Bobmen fonbern auch in Schlefien und fo burite es mabriceinlicher fein, bag Belgel's Borfahren in Bobmen czechifirt wurden und ber ermabnte tichechifche Rame einfach eine Uebertragung bes beutichen Ramens Belgel ift. Er felbft mar sweifelsohne ein Ticheche: "Als ein geborener Bobme, fagte er in feiner "Rurg. gefaßten Gefchichte ber Bohmen", erlernte ich bas beutiche erft in meinem erwachienen Alter."

Seine Studien begann 3. in teiner Natersladt, septe sie in Adniggatis tot und bezog 1754 bie Jochschufe in Aron, nachbem ihm seine Atten, die eine sie sin gern einen Wunderzi gemacht hätten, schwene herzens die simwilligung bieg gegeden platten. Die thelogossischen eines eine Anfanzisch erie diesen ihm siedes dereinweisig zu, wie die juriftlissen, deren er sich schwen nach einem Vonaten zuwendete. 1757 in Golge der triggerischen freigniss, die fich und wind in Prag abspielten, von dort wertrieben, ging er an die Hoofschule nach Willen, delcklitze sich ziede, auch giere lieder mit Pracklichen und historischen als mit juriftifden Stubien. 1758 febrte er nach Prag jurud, um Diefelben ju beendigen. Da erhielt er eine Aufforderung, eine Ergieberftelle im Ban' bes Grafen von Sternberg angunehmen; P. nahm bie Stellung, Die ibm 341 genug gu litterarifchen Arbeiten ließ, gerne an. Rachbem er bes frangofiten icon fruber machtig geworben, lernte er bon einem irifchen Priefter, ber fich u bem graflichen Saufe befant, Englifch. Ale er feine Aufgabe bafelbft gelo". hatte (1769), bachte er baran, fich bem Stubium ber Medicin ju mibmen, ba erhielt er unter portheilhaften Bebingungen eine Ergieberftelle im Saufe bei Reichsgrafen Frang Anton Rofits. D. wibmete fich mit Gifer feinem Berufe boch gewann er auch bier noch Beit au feinen Stubien, Die fich immer me ber Lanbesgefchichte Bohmens jumanbten. Fur biefelben fanb er in ber graflice: Bibliothet, beren Bermaltung er erhielt, reichliche Materialien. Der Aufenthal im Saufe bes Grafen Roftig bot ibm fo viele Bortheile, bag er einen R. als Profeffor ber tichechifchen Sprache an bie Reuftabter Mabemie ebenablebnte (1773), wie etwas fpater einen folden nach Erfurt, wohin er cie Rachfolger Meufels berufen mar. Dit bem Jahre 1773 beginnt Die Glanperiobe feines Birtens: noch in bemfelben Jahre erfchien ber erfte Band be: "Abbilbungen Bobmifcher und Dabrifcher Gelehrten und Runftler nebft furge: Rachrichten aus ihrem Leben und Werten" (1-4. Thl. Brag 1773-1782 . bas Jahr barauf feine "Rurggefaßte Gefchichte ber Bohmen" (2 Thie. Brag 1774. ein Bert, bas er felbft als "ein Mittelbing gwifchen ben ist gur Dobe geworbenen Compendien und einer weitlaufigeren Siftorie" bezeichnet und bas burchaus quellenmäßig gehalten, für ben beabfichtigten 3med noch beute mid: ohne Rugen ift (2. Aufl. Brag 1779; 3. Aufl. 1782, mit Fortfebung bon 3. Schiffner 1817). Bier Rabre fpater folgte bie Musgabe bon Ellenbard's Chroni. In ber nachften Beit verfentte fich P. in bas Stubium ber Gefchichte bes Ramlinifchen Reitalters und lieft als erfte Frucht beffelben im 3. 1780 ben erfte und 1781 ben zweiten Band feines "Raifer Rail IV., Ronig von Bobmen ericheinen, benen bann (1788-1791) bie beiben Banbe ber Lebensaeichichte bes romifchen und bobmifchen Ronigs Wengeslaus folgten. Die beiben Biographie find Pelgel's hervorragenofte Leiftungen, Berte voll ber mubfamften Forfchung. aber ebenfo troden wie bie "Rurgefafte Befchichte ber Bohmen". Bon einer boberen Auffaffung findet fich weber in bem erften noch in bem zweiten Berfe eine Spur; mit unenblichem Gleige wird Urfunde fur Urfunde ihrem Inhalte nach aneinander gereibt - aber bas beißt eben noch nicht Beidichte ichreiber Der panegprifche Ton, ber übrigens in feinem Rarl IV. burchflingt, bewidelte ibn in eine Bolemit mit ber beutiden Rritit, bie fich mit feinem Stantpuntte nicht einverftanden ertlarte. Ale eine Frucht biefer Studien ift Die Gbition ber "Scriptores rerum Bohemicarum" angufeben, bie B. in Gemeinichaft mit Jofeph Dobrowely veranstaltete (2 Bbe. Prag 1783-1784) und bie außer ber Beichichtswerten bes Cosmas bon Prag und feiner Fortfetungen noch bir Chroniten bes Domberen Frang und Benefch von Beitmubl, fowie einige fleinere hiftorifche Dentmaler enthalt. 1786 erfchien fein Wert "Bohmifche, Dabrifche und Schlefifche Gelehrte aus bem Orben ber Refuiten vom Anfange ber Gefellschaft bis auf bie gegenwärtige Zeit". In tschechischer Sprache publicirte er bie "Rowa Kronpla cesta", b. h. "Reue bohmische Chronit, in welcher die Begebenheiten bes Bohmerlandes vom Anbeginn bis auf bie Gegenwart bargeftellt werben" (3 Thie. Brag 1791-1797). Das Wert murbe jeboch nur bis gum Tobe Rarls IV. geführt; ein vierter im Planufcript vorhandener Theil entbalt Die Beichichte ber Guffitenfriege.

Es war im 3. 1769, ale fich eine Angahl aufgetlarter Manner gur Stiftung einer gelehrten Brivatgefellichaft vereinigte, Die fpater (1784) gu einer taniglich

bohmifchen Gefellichaft ber Biffenichaften erhoben murbe. B. gehorte berfelben von Anbeginn an und veröffentlichte fomobl in ben Abhandlungen ber Privatgefellichaft, als auch in ben Abhandlungen und ben "Reuen" Abhanblungen ber tonigl. bohmifchen Gefellichaft ber Biffenichaften eine Reihe ausgezeichneter Arbeiten (bas bollftanbige Bergeichnig berfelben f. im Slovnik naueny VI, S. 212-213 und barnach in Conftantin v. Burgbach, Biographifches Lexifon XXI, S. 446 und 447), bie und B. nicht blog ale einen fleißigen Cammler, jonbern namentlich auch als einen besonnenen und fcharfen Rrititer geigen. Belgel's Starte lag eben mehr in ber Forfchung; Die Runft ber Seftaltung befag er in minderem Grabe. Bu ben bebeutenberen Monographien Belgel's gehoren bie "Abhandlung über ben Ronig Camo" (1775); "Abhandlung bom bohmifchen Ronig Ottofar II., ob ibm bie Raiferfrone angeboten" (1776); "Diplomatifche Rachrichten, wie bas Ronigreich Bohmen an bas lugemburgifche haus getommen" (1777); "Diplomatifche Beweife, bag Ronig Bengel IV. nicht brei fonbern nur zweimal gefangen worben und wann ift Raifer Rarl IV. Martgraf von Dahren geworben" (1779); "Gefchichte ber Deutschen und ihrer Sprache in Bohmen" (2 Abtheilungen 1788-1791); "Ueber bie Berrichaft ber Bohmen in ber Darfgraffchaft Deigen" (1788).

Reben bem Stubium ber vaterlanbifden Gefchichte betrieb B. mit Gifer bas ber tichechifchen Sprache und Litteratur. Schon 1775 erichien fein "Banb. buch jum Gebrauche ber Jugend bei Erlernung ber beutichen, frangofischen und bohmifchen Sprache". In bemfelben Jahre ebierte er Balbin's "Dissertatio apologetica pro lingua Slavica praecipue Bohemica" und brei Jahre fpater: Przihody Wacsława Wratisława swobodného pana z Mitrowicz" b. h. "Begebenheiten bas Bengel Bratislam, Freiherrn v. Mitromig." Gine umfaffenbere Thatigfeit entfaltete er auf biefem Bebiete feit bem Jahre 1793, in welchem er Die Lehrfangel ber bohmifchen Sprache und Litteratur in Brag erhielt. Gine Frucht Diefer Thatigfeit mar junachft feine "Atabemifche Antritterebe über ben Rugen und bie Wichtigfeit ber bohmifden Sprache" (Brag 1793 4"), bann bie Schrift Typus declinationum linguae Bohemice nova methodo dispositarum" (Prag 1793), Die "Grundfage ber bohmifchen Grammatit" (Brag 1795; 2. Auft. 1798), fowie einige Schriften, Die er im Manufcript hinterlief. Bei ber bervorragenben Stellung, Die B. als Gelehrter in feiner Beimath einnahm, tonnte es ihm auch an außeren Beichen ber Anertennung nicht fehlen. Er mar Ditglieb ber tal. bohmifchen Gefellichaft ber Wiffenichaften, ber Grantjurter und ber beutichen gelehrten Gefellichaft. Der Groffurft von Rurland und Livland ließ ibm, als er im 3. 1798 in Prag verweilte, eine golbene Debaille überreichen. B. ftarb am 24. Februar 1801, ju fruh ffir bie Wiffenfchaft, wie man aus bem Bergeichniffe ber Arbeiten entnehmen tann, bie er entweber gang ober theilmeife vollenbet im Manufcript hinterließ (bas Bergeichnig biefer Schriften f. im Slovnik naueny 1. c.). Die tgl. bohmifche Gefellichaft ber Biffenfchaften ließ ibm au Ghren eine Bebachtniftafel aufstellen.

Remfillinger: Ma c cu & P., Königskichter von hermannfladt und als folder walchie Gen der flähischen Ration in Siehenblängen in den Jahren 1521—1587, laue Zeit hindurch auch Geral der fanigt. Müngtammer in hermannfladt, ift cie der herborragendien und anziehenblen Gelfalsen unter den Mannen, welche Errelin waren an der Seihei ibres Bollet in dem auf dem Wettwam der klone ebenfo wie der Rotion ruhenden Ghrenant eines Sachfengrafen die Gefliede ihrer Bollskenoffen zu letten. Er wor "ein Mann flug im Rach juch jeife ihrer Bollskenoffen zu letten. Er wor "ein Mann flug im Rach juch meife in ber Ausführung, voll boben Beiftes und nie ju erfchutternben Duthes". Shaleich nicht aus ber Mitte bes fachfifchen Bolfe berporgegangen, permuche er bennoch in furgefter Beit fo febr mit bem gefammten Leben beffelben, bag er als bie ebelfte Bertorperung beffen angefeben werben tann, mas fein Bolt im 16. Jahrhundert auf politischem und religiofem Bebiete gedacht und erftrebt hat. B. mar, wie icon fein Rame beweift, bon echt beutscher Abftammung. Familie nach der übereinstimmenden Unnahme aus Schwaben ftammend manderte im letten Biertel bes 15. Nahrhunderte in Dien ein und beftand aufer bem Bater Stefan B. und beffen Battin aus brei Gohnen; Stefan, Gebaftian und Marcus, mahricheinlich auch noch aus einer Tochter Ratharina, welche mit Balentin Torot verheirathet mar. Bielleicht hat erft ber Bater Stefan B. feine beutiche Beimath mit Ungarn bertaufcht, mo er bas Schlog Diofchanbr mit ber Berpflichtung feiner Bertheibigung befag, wenigftens erinnert in einem Briefe bom 2. September 1536 Stefan B. ber Cobn ben Ronig Ferbinand baran, wie feine Eltern und fein Bruber Gebaftian in gefahrvollen Beiten jenes Schloft vertheibigt batten und wie feine Mutter von ben Feinden gefangen und viele Monate im Befangnig gehalten worben fei, nur allein wegen jener Burg. In wieweit ber Befit bes Schloffes auch auf Die beiben altern Gohne übergegangen fei, lagt fich nicht bestimmen, boch ift's Thatfache, bag Beibe in bemfelben geftorben find, Cebaftian am 3. Dai 1586, Stefan am 21. Dai bei folgenben Jahres. Alle brei Bruber haben übrigens ihr ganges Leben binburch bem ungarifden Thron treue Dienfte geleiftet, find mit gang besonderer Treue au Ferbinand, bem Ronia aus beutichem Saus geftanben und baben fur beffen Intereffe in Ungarn hingebungsvoll und nachhaltig gewirft. Ihr Anfeben mar groß; fie gablten unter Die Dagnaten bes Reiches und betleibeten berborragenbe Memter, indem Stefan Graf ber tonigl. ungarifchen Rammer und Schlofvermalter in Dien , Darcus aber Graf ber Sachfen mar.

Wann und mo Marcus B. geboren murbe ift unbefannt, boch ftanb er bereite por ber Thronbefteigung Ludwige II., - 1516 - in ber bebeutenben Stellung eines Unter-Reichsichagmeifters. Als im 3. 1521 ber Sachfengra Robann Lulan ftarb, tam B. nach Bermannftabt und beirathete beffen Bittme Maria Tobiafchi. Durch biefe Che, aus welcher ein Anabe "Sanfpfo" entfprang, murben ibm machtige Unpermanbte und groke abelige Befikungen zu Theil, auf melde und mol auch auf bes Ronigs Gunft geftust er fich eifrig um bie erledigte Stelle bes Cachiengrafen bewarb. Die Cachien wollten nichts bapon miffen, bas bochfte Chrenamt in ibrer Ditte, bas bon ibrer freien Babl abbing, einem Frembling, wenn er auch ein Deutscher mar, ju übertragen. Der Ronig aber forberte, entagaen bem freien Bablrecht ber Ration, fie follten ibm geeignete Manner in Borichlag bringen, aus benen er bann Ginen beftimmen wolle. Db fie fich fugten ift ungewiß, boch murbe B. jebenfalls mefentlich burch bie Ent-Scheibung ber toniglichen Dachtvolltommenheit im 3. 1521 jum Ronigerichter bon hermannstadt und bamit jugleich jum Grafen ber fachfischen Ration eingefest. Der Antritt Diefes hoben und einflugreichen Amtes fowie Die weiter Führung beffelben burch B. fallen in eine Beit großer Bewegung auf firchlichem wie auf politifchem Gebiete. Auf beiben ift er bem Bolte, ju welchem er nun gehorte, ale Gubrer bie Wege vorangegangen, welche ber Benius beffelben ber langte. Als er in ber neuen Beimath fich niederließ, hatte ber Gebante ber Rirchenberbefferung auch Siebenburgen bereits ergriffen und bor allem Die Sachen in ibre Rreife bineingezogen. Mufer ben Schriften ber Reformatoren brachten auch Brediger, welche aus beutschen ganben tamen, ben neuen Beift unter bai Bolf. In hermannftabt felbit erhoben fich ale folche gugemanberte Prebiger ber neuen Behre Ambrofius ber Golefier und Conrad Beich. Der Befahr, Die ihnen

beghalb bon ben Gegnern brobte, entgingen fie nur burch Bemfflinger's machtigen Ginfluk. Umfonit beichlok ber im April 1528 gufammentretenbe Reichstag Tob und Buterverluft als Strafen für "feberifche" Unfichten und Lehren; umfonft erlieft Ronig Lubwig II. einige Tage bargut ein Echreiben an ben Rath pon hermannflabt voll ftrengen Tabels über bas Umfichgreifen ber verbonten Lebren: umfonft tampfte bas hermannftabter Capitel mit Acht und Bann gegen ben Beift ber neuen Beit. B. bielt feine nach oben und unten einflufreiche Sand ichnigend über bie Unbanger Luthers und mit ibm ftanben bie angefebenften Ratheberren auf ihrer Seite. Die Lebrer ber Schulen, por allem ber Rector Bohann Mplbt, welche bom Rath in ihre Stellen berufen wurben, hulbigten bem neuen Beift und ber Born bes geiftlichen Capitelsgerichts bermochte ihnen nichts anguhaben. 3a fo gewaltig mar ber Schut Bemfflinger's, ben bas Bewicht feiner Berfon bem bom Bolle gebilligten Bert ber Rirchenberbefferung gemabrte, bag ein fruberer Dominitanermonch, nun eifriger ebangelifcher Brebiger, por ber Berfolgung bes Stabtpfarrers Martin Guet im 3. 1525 in bas Saus bes Sachfengrafen fich flüchtete und bort unangefochten blieb, obgleich B. ju ber Beit in Dien beim Reichstage fich befand. Bei biefer offenen Barteinahme fur bie reforma. toriiche Bewegung ift es nicht zu verwundern, daß bie Bermannftabter Donche aber ben "Dominus magnificus" laute Rlagen erhoben und bag felbft Ludwig II. fich julest peranlaft fab. in zwei Erlaffen an B., beren letter am 21. Ruli 1526 gegeben ift, biefem feinen Unwillen fund gu thun mit ber ftrengen Aufforberung, bei Berluft feiner Burben und Guter babin ju mirten, bag ber tatholifche Glaube wiederhergestellt und burch Bestrafung ber Abtrannigen Die Rube ber Rirche erhalten werbe". Wie weit es bem Ronige Ernft mit biefer Drobung mar, ift nicht gewiß, boch mar jebenfalls bie Beitlage fur ibre Durchführung nicht gunftig, benn bereits erbrobnte ber Boben Ungarns unter ben Sugtritten ber 200,000 Rrieger, mit welchen Gultan Soliman heranrudte, bem ungarifchen Reich Bermuftung und Untergang bereitenb. In ber allgemeinen Bermirrung, welche por und nach ber Rieberlage bei Mobatich Alles erfaßte, traten bie firchlichen Angelegenheiten immermehr in ben Sintergrund. Doch bas Wert ber Rirchenverbefferung nahm gleichwol unter ben Gachfen einen gebeiblichen fort. gang und als im 3. 1529 hermannftabt in Befahr ftanb, bon feinen Feinden etugelchloffen au werben, ba erhielt ber Dominitanerconvent vom Rathe ben Befehl, Die Stadt gu verlaffen. B., Die treibende Rraft alles beffen, mas bamals in hermannftabt gefchab, ftanb naturlich biefer Dagregel nicht ferne, burch welche einige einflufreiche aber politifch nicht guverlaffige Elemente aus ber Stadt entfernt werben follten. Wenn Marcus B. fcon in ben meniger bewegten Rabren por 1526 ale ein Mann bor une ftebt bon berborragenber Stellung, einflufreicher Birtfamteit und großem perfonlichen Ginfluß, fo tritt bas Alles noch weit ftarter hervor in bem fturmifchen Jahrgehnt nach ber Ungludeichlacht bon Mobatich. Schon am 10, Robember 1526 murbe ber machtige Statthalter bon Siebenburgen Johann Bapolya gegen bie bestehenben Bertrage burch bie magparifche Rationalbartei in Stublweifenburg jum Ronige gewählt und fofort mit ber Rrone bes bil. Stefan gefront. Daburch tamen bie Sachien, welche bas Erbfolgerecht Ferbinands anerkannten, in eine fcmierige Lage. Gleichwol nahmen fie, bon B. geleitet, bon allem Anfang eine wenn auch borfichtige boch Bapolpa gegenuber ablehnenbe Saltung an. Mittel gur Rriegführung, welche er bon ihnen berlangte, bermeigerten fie; auf bem Reichstag gu Dien im Fruhjahr 1527, wohin er auch B. mit einigen Genoffen eingelaben batte, erfchienen biefe nicht und bie 1000 Reiter, welche er im Dai beffelben Jahres bon ber fachfischen Ration forberte, murben nicht beigeftellt. Drei Monate fpater fanben fich mol Die Bertreter ber Sachfen, unter ihnen auch ber Sachfengraf, bei bem Lanbtag

feines Rechts in Giebenburgen gablte.

Mittlerweile hatte fich bie politifche Sachlage mefentlich geanbert. Gerbin: murbe am 3. Robember 1527 bon feinen Anbangern auf einem ebenfalls : Stuhlweißenburg gufammengetretenen Reichstag jum ungarifchen Ronig ausgenie und gefront; fein Begentonig gefchlagen und verlaffen flob nach Bolen, Gerbingit Unbanger mehrten fich allenthalben und es gelang bem Gachjengrafen Bami B., felbft einige herborragende Gubrer bes Szellervoltes fur ben rechtmatur Ronig gunftig ju ftimmen. Aber abgefeben bon ben Sachien fehlte bir ? geisterung und Opferwilligfeit fur die ergriffene Sache. Ferdinands Abgelaut. Graf Rogarola und Stefan B., unterftust von Marcus B. und einigen Magnete waren nicht im Stanbe bie im April 1528 ju Thorba tagenden fiebenburgite Stanbe ju bewegen, einen fechsmonatlichen Golb fur ein Beer von 4000 Mar au bemilligen. Gelbft bie Barteiführer maren au foldem Belbopfer um fo meng: geneigt, ale einestheile bie Dacht bes Ronige gu belfen bezweifelt, andernibel viellach bas bosmillige Berucht ausgefprengt murbe, Ferbinand habe bie bill: Ausrottung ber magnarifchen Ration und Sprache im Ginne. Go lief benn bit für ben "beutichen Ronig" in Giebenburgen mubiam gujammengebrachte im nach wenigen Bochen wieber auseinander und die Sompathien ber Ragben und Szefler für Bapolya, welcher ingwifchen nach Ungarn gurudgelehrt m gewannen wiederum Die Oberhand. - Go brach bas Rabr 1529 an und # ibm erhob ber Schreden bes Rrieges wie in Ungarn fo auch in Siebenburg machtig fein blutiges Saupt. Die Sachen insbesondere geriethen in Die giff Roth. Bon Often ber brach ber Molbauer Boymobe Beter wieberbolt eigene Fauft ine Land und jog vermuftend von Rronftabt burche Getlerlant bis binauf nach Biftris. Bon Guben que ber Balachei tam im Laufe bes Sommit ber Bojare Dragan und brang fengend und plundernd bis aum Dorfe Grift nordlich bon hermannftabt. Bon Rlaufenburg ber tamen wieberbolt Impe Bapolya's bis bor hermannftabt und fuchten beffen Umgegend beim. And übrigen Wegenden bes Sachfenlandes und beffen Stabte hatten allenthalben feindlichen Scharen Rampfe gu befteben. B. war unermublich, all' biefen & brangniffen abwehrend entgegen ju treten. Im Mary ließ er bie facilit. Universität eine Kriegssteuer von 17,000 Gulben, dazu die Aufftellung be-1000 Buchfenichugen und 1000 Reitern beichließen. 3m Juni jog er better mit Balentin Torot und Stefan Majlath ben Szellern gegen ben Rober Beter ju Gilfe. Am 22. Juni tam es jur Schlacht bei Darienburg. Die verloren burch ben Abfall und die Flucht ber Szetler, benen Die Bille gepler Dit Dabe rettete fich B. nach hermannftabt. Doch bies Diggefchid ententie ihn nicht. Im October jog er mit einem fachfifchen Aufgebot ber Gut



Rediafch ju Gille; im Rovember entfeste er bas eingeschloffene Dublbach; im December wieder vertrieb er ben Teinb aus ber Gegend von Mebiafch und Echagburg. Aber all' biefe Rubrigfeit mußte auf bie Dauer erfolglos bleiben, ba Gerbinand bon ben Turfen bebrangt meber Gelb noch Solbaten für Siebenburgen übrig batte und bie Rrafte ber Sachfen nicht ausreichten, um ben gablreichen Anbangern Bapolpa's Stand ju halten. Fur Darcus B. hatte übrigens bies unheilvolle Jahr auch viel perfonliches Diggefdid im Gefolge. ibn faft jum Bettler gemacht nicht nur burch bie bebeutenben Belbfummen, welche er fur bie Sache feines Ronigs aus Gigenem ober aus Anleben verausgabt hatte, fonbern auch burch ben Berluft feiner fiebenburgifchen Buter. Bie er icon im 3. 1524 bem Ronige Lubwig II. jur Beftreitung feines Sofhaltes 2000 Bolbgulben vorgestredt hatte, fo maren bie Musgaben, bie er fur Ferbinand ju Rriegszweden leiftete, bis jum Schlug bes Jahres 1528 auf 12000 Golbgulben angewachlen. Bur Entschädigung fur biefe Summe bat er ben Ronia icon im 3. 1529 um bie Berleibung gemiffer Guter "in regno Germaniæ". Ferbinand berudfichtigte biefen Bunfc infoweit, bag er im genannten Jahr feinem getreuen und opferfrendigen Anbanger bie Burg Balbanvofch im nord. lichen Siebenburgen und bagu noch bie unter bem Ramen "Imangiaft" befiebenben toniglichen Bolleinfunfte in Rronftabt berfchrieb. Run aber murben bon Bapolng fammtliche Buter Bemfflinger's im October 1529 eingezogen und feine Ramilienbefitungen an verschiebene Parteiganger Zapolpa's vertheilt, Die Burg Balpannoich bagegen bem Molbauer Bopmoben Beter veraght. Damit aber nicht genug mar ber ichmer beimgefuchte Dann burch bie Bergebung bes Rronftabter 3mangigft auch mit bem Richter biefer Stadt, Lucas Sirfcher, in Freindichaft gerathen, ba biefer megen bes genannten Rolleinfommens, melches Die Stadt gerne felbit befeffen hatte, bem Saupt bes eigenen Bolles gurnte und B bei Ferbinand ale einen Berrather, ber mit Bapolya und bem Dolbauer Bonmoben gebeimes Ginverftanbnig pflege, ju verbachtigen fuchte. Golden leeren Anschuldigungen gegenuber tonnte mobl Marcus feinem Bruber Stefan idreiben, eine Ausfohnung swiften ibm und Bapolya fei unmöglich, benn "ich hab wol fo vil biber Inn und by feinigen verfculd, bareque murben mich meine Tevttichen felber macgaren". Dagu weift er mit Recht auf Die Thatfache bin: . Moloner Banda bat mier meine Guetter, als Balvanpofch, verfangen und batt fu auff ben beutigen Tag, barumb bit ich bich wolft R. DR. unterrichten, bag er folden Buetutlern bund luegnern nit ftat geb." Und bas that benn auch Berbinand, indem er in einem Brief an Die Siebenburger und in einem zweiten an Marcus B., welche beibe am 13. Juli 1530 gefchrieben finb, es in feierlicher Beife ausspricht, baf nichte fein Bertrauen auf Die fo oft erprobte Treue und Dienftbereitheit Bemfflinger's ju erichuttern im Stanbe fei. Das Jahr 1530 brachte ber mit fo unerichutterlichem Mannemuth von bem Sachfengrafen unterftukten und vertheibigten Cache Ferbinanbe unerfehlichen Berluft. Da von ibm, trot oft wieberholter bringenofter Bitten nun fcon im funften Rabr feine bille tam, marb bie Entmuthigung unter feinen Anbangern immer großer. Gine lachfifche Stadt nach ber anbern fcblog Frieden mit Bapolya, fo bag am Beginn bes Jahres 1531 in gang Siebenburgen nur hermannftabt allein noch unter bem Ginflufe Benifflingers auf Gerbinanbe Geite ftanb. Diefer mantte aber feinen Mugenblid. Babrenb Bapolya große Ruftungen veranftaltete, um bie eingige noch miberfpenftige Ctabt mit Baffengemalt gu bezwingen, traf biefe entichloffene Begenmagregeln und am 1. Dai 1581 fcmoren bie noch treu gebliebenen Dagnaten mit bem Sachfengrafen, bem Rath und ber gefammten Bargericatt pon Bermannitabt fich gegenseitig in feierlichem Gibe, in ber Bertheibigung biefer Stadt treu auszuharren, wie es ihre Pflicht gegen Ferbinarerheifche.

Im Commer barauf ging B. an bas Soflager nach Wien, um rafche &. für bie fcmer bebrangte Stadt ju betreiben. Die Corge um bas Schiffeines Bolles batte ibn, nach feinen eigenen Borten, eisgrau gemacht; auch er wieberholt an fchweren gichtischen Unfallen. Die nachften Jahre finden : ibn fortmabrend in Gerbinande Rabe, balb in Wien, mober ibn ber Ronia October 1531 mit fich nach Speper nehmen wollte; balb in Bregburg, meer in wiederholten Briefen Gerbinand au foleunigen Gelbfenbungen hermannftabt fur Truppen und Rriegebebarf brangte, ba fonft bie Ctabt e: Unterftugung balb fallen muffe. Gein Drangen bewirtte, bag endlich Gilfegel: wenn auch nicht ausreichenbe, und fpater auch ein foniglicher Commiffar, 3: v. Gen, babin gefenbet murben. Ob auch Marcus B. felbft, nach bem Borfd. feines Brubers Stefan, im 3. 1533 folde Silfsgelber nach hermannfa: brachte und auf folche Beife feine Beimath noch einmal fab, lagt fich ma nachweisen. Bebenfalls fehrte er, wenn folches gefchah, balb wieber an : Sof gurud, benn ale im Darg 1584 Ronig Ferbinand in Bien einen turfit Befandten mit großem Bomp empfing, ftand auch Marcus B. mit feinen Bribe-Stefan und Cebaftian unter ben in großer Bahl verfammelten Dagnaten t. ungarifchen Reichs gur Rechten bes Thrones. - Reben ben öffentlichen gat : übrigens auch wichtige perfonliche Ungelegenheiten, beren Austragung feine I: wefenheit bei hofe bringend erforberte. Die Schuld bes Ronigs an B. wer ben letten Jahren ju einer febr bebeutenben Sobe angewachfen. bereits ermabnten 12,000 Golbaulben batte biefer feit 1528 noch mein 20,000 Goldgulben theils aus Gigenem, theils aus entlehnten Gelbern t Gerbinande Intereffen ausgegeben und fuchte nun bafür eine gerechte Entichabien: gu erlangen. Diefe murbe ihm auch gemabrt, indem ber Ronig am 1. 3am: 1533 "in Berudfichtigung ber unerschütterlichen Treue, welche Marcus P. :: und ber beiligen Rrone bes ungarifden Reiche nicht iconend feiner Guter, fe:n. Befundheit und feines Lebens" erwiefen habe, feinem getreuen Unbanger to beffen Erben ben vierten Theil bes reinen Gintommens aus ben Robnauer Bewerten verpfandete, mofur im Falle ber Muslofung ibm ober feinen Erben ber ber Krone bie Summe pon 150,000 Golbaulben ausgezahlt merben foll: Außerbem überließ ber Ronig burch Urfunde vom 11. Rovember 1534 Entschädigung fur bie weitere, in feinen Dienften bermenbete Summe to 20,000 Gulben ibm auch ben 3mangigft bon hermannftabt, Rronftabt, Biften fowie bas halbe Gintommen bes hermannftabter Ginlofungsamtes für fo lange bis bie borgefchoffene Summe bollftanbig werbe getilgt fein. Sollte et ferns unmöglich fein, Die Burg Balvanbofch ben Ganben bes Molbauer Boumobe Beter bald ju entreißen und B. jum fichern Befig ju übergeben, fo folle berfelle berechtigt fein, auch fur bie frubere Schulbiorberung von 12,000 Gulben auf biefen Ginfunften fich fcablos gu balten. Go reichlich biefe Entichabigungen auch gebacht maren, in ben wirflichen Befit berfelben ift ber Belebnte ebent wenig gelangt, wie ber Ronig in ben Befit bee Lanbes Giebenburgen. 3a ber Berpfanbung ber Burg Balvanholch an ben Cachfengrafen, welche Ferbinant foeben erft am 11. Robember 1534 erneuert batte, murbe icon nach met Monaten rudgangig gemacht, indem ber bebrangte Ronig, um ben Molbant Beter bauernb an fich ju feffeln, bemfelben am 17. Januar 1585 nicht un biefe Burg, fonbern auch bie Burgen Gaicgo und Rofelburg fowie bie Stell Biftrig bergabte. Diefe Bergabung, welche eine freie fachfifche Stadt bem ebrofe gefürchteten wie gehaften barbarifchen Fürften ber Molbau in Die Sanbe liefent.

erwarb bem Ronig meber einen guberlaffigen Bunbeggenoffen, noch bie gebofie

Unterftugung beffelben; bagegen mußte fie bie Cachfen, und insbefonbere bie noch fampienden hermannftabter, über folden eigenthumlichen Lohn anhanglicher Befinnung flugig machen. Ohnebin war in Diefen Die hoffnung auf endliche bilfe aufe tieffte gefunten. 3mar B. mar noch immer unerschopflich in Planen, wie man Siebenburgen jurudgewinnen und ber Roth ber treuen Bermannftabt abbelien tonne; er murbe nicht mube bei Ferdinand barauf ju bringen, bag ben hermannftabtern ausreichenbe Silfsgelber und ein ftartes beer nach Siebenburgen gefendet merbe: er felbit erbat fich wieberholt bie Silfsmittel, um in Oberungarn ein Beer angumerben und nach Giebenburgen gu führen; aber feine Rathichlage ichlieken jest boch immer mit ber Bitte, wenn eine Doglichfeit raicher Gilfe nicht vorhanden fei, bergebliche Soffnungen in den Germannftabtern nicht weiter ju nahren. Denn bie Roth mar bier bereits auf bas hochfte gefliegen und fcon begann unter ber auf ein Biertheil jufammengefchmolgenen Burgerichait, ber es an Bebensmitteln und felbft an Brennholg fehlte, Die Ungufriebenheit über ben fahrelangen pergeblichen Biberftand fich au regen. Da nun bas gange Rahr 1536 hindurch smifchen ben beiben Begentonigen Baffenfillftanb berrichte, ohne bag feine Wohlthat auch ben hermannftabtern ju gut getommen mare; ba Ferdinand offenbar nicht einmal gu einer fraftvollen Rriegführung in Ungarn bie nothigen Mittel befaß; ba unter folchen Berhaltniffen jeber weitere Wiberftand einer vereinzelten Stadt nicht nur erfolglos fondern auch medlos mar: ba legten enblich im Tebruar 1536 auch bie Bermannftabter nach einem fiebenjahrigen leibenvollen Rampf bie Baffen nieber und anertannten gleich bem übrigen Siebenburgen Johann Bapolya als ihren Geren und Ronig. Diefer Musagna bes ehrenvollen Rampfes fur bas bertragemagige Recht bes beutschen" Ronigs, in welchem Marcus B. eine jo hervorragende Rolle gefpielt batte, verfchloß ihm die Rudtehr in feine Beimath, in fein Amt, ju feinen Butern und Befigungen in hermannftabt und bem übrigen Giebenburgen. Aber trop biefes ichweren Schlages, ber ihn traf, horte bie hoffnung und bas Streben in ibm nicht auf. Siebenburgen boch noch fur Rerbinand au gewinnen. Geine Briefe an benfelben auch nach bem Berlufte Bermannftabt's handeln fortmabrend von ben fiebenburgifchen Ungelegenheiten und er felber bielt fich mabrend bes 3abres 1536 balb in Rafchau, balb in Leutschau bei bem General Ratianer auf, um einen Ginfall beffelben in Siebenburgen ju betreiben, bem auch er mit rinem Rabnlein felbftgeworbenen Rriegsvolls fich anichließen wollte. B. überlebte ben Fall hermannftabt's nicht lange. Die letten Monate feines Lebens waren nicht nur burch biefen Rummer getrubt, fonbern auch burch Rrantheit und fogar burch materielle Bebrangnis. "Sum sicut avis et non habeo, quo capnt meum jam senio confectum reclinem" : fo tlagt er bem Ronige, bem er alles geopfert batte. Gein lettes Lebenszeichen ift ein Brief aus Bien bom 7, Nebr. 1537 voll abnlicher Rlagen: "M. V. me sine ordine et relatione dimisit; jam non habeo, unde saltem cottidianum victum et panem expectem; fortassis M, V. valt, ex quo aliter a me separari non potest, ut fame moriar". Schon am 11. Februar antwortete Ferdinand aus Enns, bag er bie Uebertragung eines andern ungarischen Reichsamtes an ihn angeordnet und barüber auch an feinen Bruber Steian B. gefchrieben habe. Doch ber Bittenbe beburfte nicht mehr lange ber toniglichen Bunft. Balb nahm ihn ber Tob hinmeg. Wann und mo er geftorben ift, mo er begraben liegt, ift unbefannt: boch wird am 8. Geptember 1537 bon ihm ale einem nichtmehr lebenben Danne berichtet. In ber brien Frift bon 18 Monaten maren die brei Bruber geftorben, fo gleichfam auch im Tobe bereint, wie fie im Leben bruberlich und einmuthig ju berfelben Sache geftanben.

Marcus P. hinterließ eine Wittwe und einen Cohn Johann. Der Lehtere farb in jungerem Alter noch bor bem Jahr 1551, ohne etwas bon ben eingegogenen Gutern bes Baters je gurud erhalten gu haben. Die Familienbefibungen in hermannftabt und Umgegend murben vom Rathe biefer Stadt beraugert, um mit bem Erlos Schulben ju tilgen, welche B. fur feines Ronige Sache auf fich gelaben batte. Go tam fein Saus in ben Befit ber Stabt, ber es noch beute als Rathhaus und als Bierbe bient, in feinem ftattlichen alterthumlichen Bau ein icones Dentmal einer großen Beit und eines großen Mannes. - Die Stadt aber, welche feine zweite Beimath geworben, bewahrte ein treues Bebachtniß bem Manne, mit bem fie bereint fo fchwere Befchide getragen und bon bem geführt fie einen fo ehrenvollen Rampf für einen erft nach Jahrhunderten jum Leben geworbenen Gebanten, Die Berrichaft bei Sabeburgifden Saufes in Siebenburgen, bestanden batte. Trot feiner mehr jabrigen Abmefenbeit bon Bermannftabt murbe er bis jum Jahr 1536, alfe bis jur Unterwerfung ber Ctabt unter Johann Bapolpa, ale Ronigerichter und Sachfengraf angefeben und in ben Prototollen als folcher mit bem Bufat "absens" aufgeführt. Und bis in die neuefte Beit berein - 1854 - erinnerte an ben groken Sachlengrafen eine Bebenftafel, welche an einem Pfeiler ber ebangelifchen Pfarrfirche hermannftabte angebracht mar und auf welcher fid neben ben Buchftaben C. M. P. ("Comes Marcus Pemfflinger") folgenbe Infdrift befand: Justitiae cultor, Scelerumque acerrimus ultor; Principibus carus, Numquam dum vixit avarus.

S. Ungrifdes Magazin III. 2b. — G. D. Teutlch, Gelchichte ber Ciebenburger Eachfen. 2 und., Leipzig 1874. — Art.; Sie Reieruntionis liebenb. Sachfenland. 6. Aufl. hermannstadt 1866. — J. C. Schuller, but I. i. gefeine Hause, hold und Staatsarchie in Weiter u. i. i., germannstadt 1880. — Derfelbe, Georg Akicherteoffer, wan beim gelt, Wiene 1889. — Archie des Vereins für siedenb. Landeslunde, Band III 1855; IV 1860; XIX 1884.

Bendler: Beinrich Freiherr b. B. murbe ju Bien im 3. 1699 ober 1700 geboren. Rachbem er in feiner Baterftabt bie entfprechenbe Borbilbung fich angeeignet hatte, trat er im Darg bes Jahres 1718 in taiferliche Dienfte und reifte icon im Dai bes Sabres 1719 im Gefolge bes taifert. Großbotichafters Generalfeldzeugmeifters Damian Sugo Grafen bon Birmond als Sprace fnabe nach Conftantinopel ab. Der Aufenthalt bort wirfte febr nachtheilig au Bendler's Befundheit. Gein Dienfteifer ließ ibn jedoch bon ber ibm ertheilen Grlaubnik, wieber mit bem Grokhotichafter nach Bien gurudgufebren, feinen Bebrauch machen. Er blieb vielmehr in Conftantinovel gurud, in ber Cangler bes taiferl. Refibenten Jofeph von Dierling fleißig arbeitenb. Er erlernte m wenigen Jahren bie orientalifchen Sprachen, erwarb fich genaue Renntnig bet Bebflogenheiten und Formlichfeiten, welche bamale im biplomatifchen Berfehr bei ber ottomanischen Pforte eine gar wichtige Rolle fpielten. Allen feit bem Abichluffe bes Baffarowiter Friedens amifchen bem faiferlichen und bem ottomanifchen Soje geführten Berhandlungen beigezogen, gewann er frubgeitig tiefe Ginficht in die Grundfage und Triebfebern ber turtifchen Politit. Gaft alljabr lich bon ichwerer Rrantheit beimgefucht, berließ er endlich im 3. 1727 mit be: Familie bes Resibenten b. Dierling Conftantinopel und traf im Juni 1727 nach mehr als fechsiabriger Abmefenbeit wieber in feiner Baterftabt ein, wo ti fich balb ganglich erholte. Bir burfen wol eine ehrende Anertennung ber Bleiges, mit welchem er feine Dienftpflichten erfullt hatte und bes erfolgreicher Beftrebens, feine Berufstenntniffe fletig ju erweitern und ju vertiefen, batit erbliden, bag noch in bemfelben Jahre feine Ernennung jum taifert. Sofdolmetic und hoffriegsfecretarius in Bien erfolgte. Er arbeitete nun im Departement für türlifche Angelegenheiten, marb ben im Laufe ber nachften Sabre aus bei Pendier. 351

ürfei und aus Afrita nach Bien tommenben Gefandtichaften als taiferlicher ommiffarius beigegeben und reifte wiederholt an Die fürfifche Grenge. Go im . 1731, ale er unterhalb Belgrab ben turtifden Befanbten Duftafa Gienbi, er bem Raifer Rarl VI. Die Thronbesteigung bes Gultans Dabmub notificirte, bernahm und fpater wieder an bie Grenge geleitete. Rachbem ber Biener Sof ie Abberufung bes jum Schute bes turtifchen Sanbels und ber turtifchen taufleute in Wien bestellten Schabbenbere ober Generalconfule Omer Mag burch eche Jahre vergeblich begehrt batte, mußte es B. fo einzuleiten, baf Omer Iga endlich abberufen und fein Boften aufgelaffen murbe. Da bie Bjorte berangte, bag Omer Ilga mit allen Gbren bis an bie Grenze geleitet merbe, fo nachte fich B. im Darg 1732 abermals auf bie Reife und übergab ibn ei Bariafin formlich bem türfifchen Uebernahmecommiffar. Beftimmt bem iach Abichluft bes Belgraber Friedens (1739) nach Conftantinopel ale faiferichen Großbotichafter abgebenben Grafen Ulfelbt als Legationsfecretar ju folgen, purbe B. am 7. April 1740 in ben erblanbifch ofterreichifchen Ritterftanb erjoben. Er feierte am 3. Dai 1740 feine Bermablung mit Johanna Glifabeth ). Collet, ber am 30. Dars 1721 geborenen Tochter bes faiferlichen Burggrafen ju Biener Reuftabt, Frang Glias b. Collet, und trat am 18. beffelben Monats eine Reife im Befolge Ulfelbt's an. Diefer berließ Conftantinopel wieber am 1. Dai 1741. B. blieb, bem Grofpegier ale foniglich ungarifcher Refibent porgeftellt, bort gurud. Da Graf Uljelbt fich beichwerte, bag feine Beimreife vielfach geftort und gehemmt werbe, erwirfte B. einen icharfen Befehl bes Gul. tans nach Abrianopel und einen offenen Ferman an alle Befehlshaber bon Conftantinopel bis Belgrab, infolge beffen Ulfelbt nun unbebelligt feine Reife fortfeben tonnte. Die bofliche Aufnahme und Die Chrenbezeugungen, welche B. fich bei ber Bforte gu verschaffen mußte, erregten in bem Dage bie Aufmertfamteit ber übrigen europaifchen Befanbten in Conftantinopel, baf fie allerbings eriolglofe Begenborftellungen bei ber boben Bforte anbrachten. Gaben wir ibn forgfam alle außeren Chren beanfpruchen, Die ihm als Bertreter feiner Monarchie gebuhrten, fo war er nicht minder bedacht, ihre Intereffen zu wahren, wenn es fich um Schlichtung von Grenzstreitigkeiten und abnlichen Angelegenheiten hanbelte. Gine mabrend bes letten Rrieges bei Alt-Rovi fiber Die Unna errichtete türlifche Dilitarbrude mar auch nach bem Abichluffe bes Belgraber Friedens fteben geblieben. Die barauf begliglichen Unterhandlungen bes Grafen Ulfelbt mit bem turtifchen Grengcommiffar maren erfolglos geblieben. Den Borftellungen Bendler's gelang es, ben gewunichten Befehl aum Abbruche ber Brude bom Brogmefir ju erwirten. Die Angelegenheit mar nicht ohne Bebeutung gu einer Beit, ba Maria Therefia rings bon Rrieg bebroht mar. Die Schwierigfeit bes Boftens, welchen B. in Conftantinopel inne batte, mar feit bem Tobe Raifer Rarl VI. erheblich geftiegen. Die Befandten ber Sofe, welche bas feiner großen Tochter gufallende Erbe gu erbeuten gedachten, fuchten auch Die Turfei für ihre Unichlage ju gewinnen und trugen ber Pforte eine Alliang mit Frantreich und Breugen an. B. nimmt als fein Berbienft in Anfpruch, bag bie Biorte nicht nur biefe Alliangborichlage, bie noch burch Anerbietungen bon Belbfummen und Bebietermeiterung unterftut wurden, ablebnte, fonbern bag vielmehr bie Begiehungen amifchen ben Sofen von Wien und Conftantinopel fich reundlicher gestalteten. Raiferin Daria Theresia verlieb ibm fcon im 3. 1742 eine wirfliche hoffriegeratheftelle. 3m Auguft 1746 erhielt B. Die Crebentiation, bie ibn als taiferlichen Internuntius und bevollmächtigten Minifter beglaubigte. Er notificirte in biefer Gigenschaft ber ottomanifchen Bforte bie im 3. 1745 erfolgte Thronbesteigung bes Raifers Frang I. Er murbe auch mit ber biplomatifchen Bertrett Ses Großbergogthums Toscana betraut und führte bie 352 Bendler.

Berhandlungen megen Abichlug eines Freundichafts. und Sandelsvertrages 300 ichen Toscana und ber Turfei. Desgleichen leitete P. auch bie "Berewigung bes querft auf 24 Rabre gefchloffenen Belgraber Friebens gur vollften Bufrieben beit ber Raiferin Daria Therefia und ihres Gemable, ber ibn mit Diplom d. Bien, 14. October 1747 in "bes beiligen romifchen Reiche Freiherrnftand c praedicato Boblgeboren" erhob. 3m 3. 1755 erhielt B. bie erbetene I: berufung aus Conftantinopel und tam wieber in feine Baterftabt gurud, ber nabegu fechszehn Jahre ferne gemefen mar. Die Raiferin wies ibn an, Gip un Stimme im boffriegerathlichen Juftigcollegio u. gw. unter ben Rathen aus be: herrenftanbe eingunehmen. Er weilte in biefer Stellung nur feche Jahre feiner Beimath. Ge maren Rachrichten nach Bien gefommen, baf ber Ron. pon Breuken mabrend ber letten Rriegeigbre nicht nur getrachtet babe, ein Freundichafts- und Sanbelsvertrag mit ber ottomanifchen Pforte ju Stanbe : bringen, fonbern biefe auch aum Abichluffe eines Offenfipbunbniffes au bewege Der Wiener Sof beforgte, am Borabenbe eines neuen Turtentrieges ju ftebe: Diefe brobenbe Befahr abgulenten, marb Bendler's Aufgabe, ale er im 3. 170 abermals jum faiferlichen Internuntius und bevollmächtigten Dinifter am et: manifchen Sofe ernannt murbe. Er trat am 10. Mai 1762 bie beichwerfin Reife an und fant in Conftantinopel ehrenvolle Aufnahme. Er tonnte idim October beffelben Jahres berichten, bag ber Gultan in einer Berathung #: bem Brogwefir und Dufti bie auf ben Abichlug einer Offenfivalliang gielenbe Antrage Breukens bermorfen babe und empfing im folgenden Mongte berubigen: Berficherungen ber friedfertigen Gefinnungen bon Geite ber turlifchen Regierun gegen bie ofterreichifche Monarchie. Er erwirtte auch in ber That ben Beic. bes Gultans, bag bie bereits bei Belgrab, Bibbin und an ber bosnifchen Gren angefammelten türfifchen Truppen im Frubigbre 1763 fucceffibe gurudbernie und entlaffen werben follten. Es war ibm jum zweiten Rale gelungen, ben bejeinblichen Baffen bedrangten Raiferftaat bor einem brobenben turtifchen Ginfalle :bewahren. Rachbem er noch im 3. 1766 bie erfolgte Thronbesteigung Jojeph bem Gultan notificirt hatte, erhielt er endlich die wiederholt erbetene Abberufuund trat, nachbem ber neue Internuntius b. Bernnard icon in Conftantinoeingetroffen mar, am 13. September 1766 feine Rudreife bon Conftantinge an. Am 9. December in Wien angefommen, wurde er am Raiferhoje mit biele Onabenbezeigungen empfangen und im Januar 1767 burch Berleibung be Burbe eines mirtlichen gebeimen Rathes ausgezeichnet. Er brachte ben Rr feines Lebens in Bien ju und ftarb bier am 16. Robember 1774 im Mir bon 75 Rabren. - Seine Gemablin mar icon am 6. April 1767 geftorbe-3mei Tochter und ein Cobn überlebten ibn. - Die altere Tochter Therrie geboren am 3. Juli 1742, berebelichte fich im 3. 1761 mit bem f. f. Regurungerathe Anton Freiherrn bon Dobihoff-Dier (f. M. D. B. V, 272) und fart im Februar 1819. - Die ifingere Tochter Glifabeth, geboren im 3. 175 bermablte fich 1771 mit bem f. t. Reichshofrathe Frang Jofef Freiheren b. Dunt: Bellinghaufen und marb bie Grofmutter bes Gligius Freiheren p. Dund Bellinghaufen (Friedrich Salm). Sie ftarb im 3. 1840. - Pendler's Sobi geboren 1751, trat in öfterreichischen Staatebienft. Wir finden ibn feit 1805 ale t. t. wirflichen Sofrath bei ber f. f. vereinigten bobmifch biterreichilden und galigifchen Softanglei, bann ale Beifiger ber t. t. Sofcommiffion in Bolthatigfeitsangelegenheiten und ber t. f. Stubienhofcommiffion. Gr wurde in ben nieberofterreichifchen herrenftand aufgenommen und war fpater Ausichufreit beffelben. Er betrieb in feiner Jugend auch afthetifche Studien und ichmit eine "Abhandlung bom Schafergebichte" (Mugeburg 1767). Er mar mit ben Aftronomen Gell eng befreundet und lieg bemfelben in Maria Engerebor en

Pency. 358

Grabmal feten. Seine im J. 1774 mit Jofefa Freiin v. Touffaint gefchloffene Che blieb finderlos. Seit 1788 Wittwer, ftarb er am 22. April 1830.

Theitweise nach Acten des fail, und fon hause, hof- und Staatsarchivs in Wien. — Fernere wurde benust Josie D. hammer, Geschäche Bes osmanischen Reiches. Be. 8. — Wurzbach, Bioga Lee, Eh, 21. — Ameth, Alfred Ritter D., Geschächte Maria Theresia's. Band 4, 6, 8 u. 9.
W. B. Felgel.

Beneg: Georg B., Daler und Rupferftecher, findet fich im 3. 1523 im Rurnberger Dalerbuch als Meifter eingetragen. Er fcheint Durer's Schuler gemefen gu fein, benn im 3. 1524 heirathete "Jorg, Durer's Rnecht" beffen Magb und murbe als Rurnberger Burger aufgenommen; biefer Jorg wird wol mit B. ibentifch fein. Jeboch in bem gleichen Jahre murbe B. mit ben Brubern Sebalb und Bartel Beham (f. A. D. B. II, 279) megen irreligiöfer und communiftifcher Anfichten bor Bericht geftellt, ine Befangnig geworfen und bann ber Ctabt verwiefen. Die beiben Beham icheinen fibrigens mehr bie Anfilhrer gewesen zu fein und P. ihnen gegenüber gurudgutreten. Es mar bamale eine milbe Gabrung ber Bemuther eingetreten, und bie Beham gingen mit ben Schriften Ih. Munger's und Rariftabt's um. Das Berhor unferes P. lautete: "Jorg Bent fagt auf bas Fragftud, ob er glaub, bas ain got fei: Ja, er empfinde gum teil, ob er aber miß, mas er marhafft fur benfelben got fol halten, wiß er nit. - Bas er bon Crifto hallt? Satt von Erifto nichts. - Ob er bem beiligen Guangelio und wort gottes, In ber ichrifft berfafft, glaube? Ronn ber ichrifft nit glauben. - Bas er pon bem Sacrament bek Alltare hallt? Salt pom facrament bes altare nichts. - Bas er bon ber tauff hallt? Salt bon ber tauff nichts. -Db er gin weltliche oberfait gland und ginen Rate ju Rurnberg fur feine Berrn ertenn, über fein leib, gut bnb mas eußerlich ift? Big bon fennem bern bann allein von got." Bei biefen Grunbfagen, welche bie Autoritat bes Rathes leugneten , mar es felbftverftanblich , bag berfelbe unfern "Schwarmgeift" aus Rurnberg verwies. 3m folgenden Jahre, 1525, bat B. ben Rath, ihm bie Rudfebr gu gestatten, worauf ihm erlaubt wurde, fich in bem naben Stabtchen Bindeheim niederzulaffen, jeboch murbe ibm Die Stadt Murnberg und ihr Gebiet perboten. Auch murbe er am 28. Dai 1525 feines Burgerrechts und aller Pflichten entledigt. Spaterbin jeboch burfte B. gurudfehren, und fogar gu Gnaben murbe er wieber aufgenommen: im 3. 1532 erhielt er eine Beftallung, "einem rate ju gewarten mit feiner tunft jum reißen, malen bnb bifirmachen", er murbe bemnach eine Art ftabtifcher Daler, und bagu befam er ein Bartegelb bon 10 Gulben, bas ibm "aus angezaigter not" porausbezahlt murbe. Alfo bamale icon ftat ber Runftler in ber Belbflemme; übrigens erhielt er auch fur jebe einzelne Arbeit, Die er fur ben Rath machte, eine Bratification. 3m 3. 1588 bergolbete er bie Leiften gu ben im ftabtifchen Befit befindlichen Gemalben bon Durer, Die bier Temperamente, wofür ber Rath ihm 15 Gulben gablte. Brei Jahre fpater fertigte er fur ben Rath eine Beichnung bes Schloffes ju Gent um 1 Gulben. 3m 3. 1543 ließ ber Rath burch ibn und Gebalb Bed "bie Stadt Rurnberg bon außen in grund fegen" und eine Anficht entmerfen, wofur fie 261 Gulben 8 Schillinge und 10 Bjund alte Pfennige erhielten. Funf Jahre fpater verehrte B. bem Rath "ein funftliches Gemal Ct. hieronymus Bilb"; ber Rath icheufte ihm bafur 80 Gulben. Das Bilb banot jett in bem Germanifchen Dufeum und ftellt ben Seiligen in feinem "Gebaufe" bar, wie er ale ein memento mori auf einen Tobtenicabel weift (gemalt 1544). Die 3bee bagu geht auf Quintin Meffine ober einen anbern Rieberlander gurud; übrigens ift bas Bilb recht fleißig und tuchtig gemalt,

Benca.

854

jebenfalls beffer als feine talten, italienifirenden Tafeln. Der Runftler ton im 3. 1550 au Rurnberg (?) und binterlief Weib und Rind in fo großer Ir muth. bak ber Rath bie 60 Gulben bezahlte, bie B. einer Bormunbid. fdulbia mar.

Der Beitgenoffe Reudorfer urtheilt bon B .: "Obwol mas von be-Pengen in Rupfer borhanden, genugfam anzeiget, mas trefflichen Berftand Beift biefer Mann in ber Runft gehabt, fo ift er boch auch bes Conterie: febr ficher und im Dalen in ben Tafeln febr fleifig gemefen, alfo bab : taum erbenten mocht, ob bie Farben auch bober mochten gebracht merben : bem Durchglafen und Scheinen in Glafern, Baffern, Feuern und Spiegein er febr funftlich und in ber Berfpectiv febr erfahren. Geiner Sandarbeit F: man bie bei ben erbaren Burgern biel." Unter bem "Durchglafen" ift Befchidlichfeit unfere Dalere in Lichtwirtungen ac. gemeint, mas man at noch an berichiebenen Bilbern beobachten tann. Für Die Renntniffe bes I ber Berfpectibe muß bas leiber ju Grunde gegangene Bert gezeugt haben : bon Sanbrart in feiner "Teutiden Acabemie" berichtet: Go ift auch ribr au gebenten, bag unfer Runftler in ermelbter Stadt Rurnberg in bes fit herrn Bolfamer ichonen Luftgarten, ju End einer Galerie bas Obertheil Rimmers mit Delfarben gemalt und reprafentirt, ob mare bas Rimmer :offen und unausgebaut, Die Bimmerleute aber gefchäfftig, Die Bwergholger, Bur und Tramen einzugiehen, andere find in Arbeit, ben Tachftul aufzuheben, t binben ben Bau, welches alles gegen bem gemablten offnen Simmel mit En und fliegenden Bogeln alfo natürlich ericheinet, bak viel baburch angeführt bas Gemabl bor mabr und naturlich anfanglich geurtheilet, wie bann be Irrthum sonderlich vorgeht, wann es an dem Ort besichtiget wird, wo F Jorg Pens seinen Horisont vernünstig eingerichtet hat. Den hl. hieronne: bon 1544 nannten wir icon; andere hiftorifche Bilber, Die im Begenfalt ber nordifchen Auffaffung bes hieronymus im pfeuboitalienifchen Stile !" beutichen Manieriften gemalt find und burch glatte talte Behandlung ftogen, befinden fich u. A. in Schleifheim (Benus und Amor; iruber in Dunchener Pinatothet), Pommerefelben (Dufe Urania, 1545), Wien (Galaharrach, Caritas, 1546), Dresden (Bruchftude einer Anbetung ber Ronige, bi Stude einer gerichnittenen Golatofel). Bebeutenber find feine Bifbniffe, bu ben iconften Werten ber Rurnberger Schule geboren. Gie find, an Dum :" Minaend, noch etwas zeichnerifch aufgefaßt, ohne jedoch einer gewiffen ims Auffaffung und malerifchen Rraft zu entbebren; characteriftifch find fie ber ihren grau-braungelben Zon. Drei babon befigt bas Berliner Dufeum: 3mp Mann bon 1534 und die beiben Gegenftude: Daler Erbard Schweker pon Rimbig und feine Frau, bas erftere 1544, bas zweite 1545 gemalt. Das Bilbnif ant jungen Mannes bon 1543 ift in ber faifert. Galerie gu Wien. Gebr charaftering ift bas Portrat bes Generals Schirmer bom 3. 1545 im Bermanifden Rufer Much an andern Orten gibt es Portrate von B., fie merben jedoch übertreite burch bas prachtige mannliche Bilbnif eines Gelebrten in ber Rarleruber Aut halle. 3m 3. 1544 malte B. bas Bortrat bes berühmten Carbinale Grantelle er ließ baffelbe burch feinen Sohn auf bie Lofungeftube bringen, um et la Lofungaberen gu zeigen; berfelbe erhielt bafur ein Gelbaefchenf. Das B Scheint nicht mehr erhalten gu fein. Im Stiche ift noch erhalten bas Bille bes Rurnberger Cenators Chriftoph Coler, bas B. im 3. 1536 gemalt bil Much ben bon unbefannter band gestochenen Bilbniffen bes Dalers und im Frau mogen Originalgemalbe bon biefem felbft gu Grunde liegen. Soff (Monogrammiften III, Rr. 288) ftogt fich mit Unrecht an ber feblen !! Auffchrift biefer Stiche "Gregor Beine"; es ift ja boch gang gweifellos bei le



Pendel. 355

lamte Monogramm bes P. barauf, und die Tracht ber bargestellten Personen entsprick auch der Mencyfelen geit. Der Kanstler erscheint des als ein Mann swa von 30 Jahren, während er in bem 1574 gestochnen Webaillomporträt bedeutsch ätter erscheint. Sandsvart's departetierte Schie ihr bielleich und den leigteren heraus "ibealistet". Jedenfalls stellt ihn des schöne Jänglingsvortat von 1544 in den Ustypien zu Wieren, micht den, wie werden,

allerbings ift B. ber Berfertiger beffelben.

Befannter ift B. als Rupferftecher. Obwohl ben beiben Beham gleichaltrig, ideint B. fich boch ale Stecher nach biefen gebilbet gu haben; jebenfalls ift er biefen febr bermanbt, und jablt ebenfo gur Gruppe ber fogenannten "Rleinmeifter". Uebrigens gieben wir trot ber unleugbaren Feinheit und Bierlichfeit bes Bencg'ichen Grabftichels bie Arbeiten ber Beham bor. Offenbar hat er auch Die Arbeiten ber romifchen Schule ftubirt und ift leiber baburch in eine gewiffe Oberflächlichfeit bes Ropfippus verfallen, und es fieht ibm oft genug aus ben angelernten romifchen Formen bie beutiche Sprobiateit und Anorrigteit berbor. Db ber unleugbare italienifche Ginfluß burch eine Reife nach Welfchland gu erflaren ift, barfiber find bie Anfichten verschieden; Canbrart und bie meiften nehmen es an, Rofenberg leugnet es. Bir muffen bie Cache babingeftellt fein laffen, bemerten aber, bag in biefer Frage bie Jahre 1526-1582 hauptfachlich ju beachten finb; auch tame bas Jahr 1539 in Betracht, wo B. Die verrudte Composition bes Giulio Romano, Die Erfturmung Rarthagos, möglicher Beife in Italien geftochen bat. Diefe Platte ift Bency's umfangreichftes Wert, überhaupt einer ber größten Stiche bes 16. Jahrhunderts; ber romifche Runfthandler Salamanca erwarb fie jum Abbrude. Sonft halten fich Bencg's Blatter in beicheibenem Dafftabe, ja es find viele gang tleine barunter, Die ihn eben gu einem ber "Rleinmeifter" ftempeln. Gein erfter batirter Stich ift von 1535; biefe Babl befindet fich auf bem Regulus, ber ju einer Folge bon 4 Blattern aus ber tomifchen Gefchichte gebort. Ob er überhaupt viel fruber gestochen bat, ift mol traglich. B. arbeitete nach bem alten und neuen Teftament, ferner eine gange Reihe gefchichtlicher, mythologifcher und allegorifcher Darftellungen; bon briligen hielt er fich ferne. Seine mothologifchen und allegorifchen Darftellungen befriedigen ofter febr wenig, ba ibm bie Durchbilbung bes Radten und bie icone Elegang bec Formen abging, jeboch muß man gefteben, bag er tropbem manchmal burch feine romifchen Studien in ben Stand gefett mar, and eine gemiffe Schonbeit ber Formen und Reinheit ber Composition ju ergielen. Sein 1543 geftochenes Portrat bes Rurfürften Johann Friedrich bon Sachfen rivalifirt in ber Trefflichteit ber Behandlung mit ben B. Beham'ichen; s fdeint übrigens nach einer Borlage bon Granach ausgeführt zu fein.

P. verdiente eine eigene Begandbung; feine Aupferstiche find im S. Bande in Peintre-Graven des Bartich beicheiten; sonst vergleiche noch A. Rolenberg in A. Dohmes Aunst und Kniften, 1877, und den dereinden Bafiglien, 1877, und den dereifenden Bafiglis in

Boltmann-Bormann's Befchichte ber Dalerei.

Bilh. Comibt.

Penbel: 30 hann Georg A. Bildhoure — gedorn unbekannt wo — Im 1650 als shoon fettiger Kahfilter noch Prog. etwork sich noch im gleichen Jürke das Bürgerrecht in biefer Stadt, insolge feines ersten monumentalen Berks auch den Titte eines kalefurt. Innig. 50 politibapures. Den Multrag site dies noch immer als Jierde des Prager Alfsscheter Rings bestehende Werft gab für Aufter Herbinand III. — wie er dobeit aussprach — aus Joanstartelt int die kinettung der Alfssche den der der der der der der der der der genannte Nacierialute umgeder, entsprechen der ausgedochnen quadentlische Bafis, bier tampigeruftete Engel. Dem Gefchmade ber Beit angemeffen in flotter Barode gehalten, zeigt fowol bie Gefammtanordnung, wie bie Figurenbilbung ben geiftreichen und gutgeschulten Plaftiter. Das murbe um fo augenfälliger, als es galt, bie mabrend ber Belagerung bon Brag im 3. 1757 burd eine breufifche Rugel gertrummerte Engelgeftalt neu gu erfeben. (Erfett murbe fie, aber weber im Beifte noch in ber Form Venbel's.) Bei fo rafch erworbener taiferlicher Bunft gelang es B. sunachft auch ben mittlermeile ausgebrochenen Streit zwifchen ber Dalerbruberichaft und ben Bilbhauern, Die bis babin im gemeinschaftlichen Berbanbe ftanben, burch die erwirfte Genehmigung fur eine gefonderte Berbundung ber Bilbhauer beigulegen. - Beitere Berte bon ibm find die in ber Façabe ber Salvatorfirche (am Rreugherrnplage) angebrachten Riguren ber Rirchenvater, Die mol urfprunglich für anbermeitige, ber Borisontlinie naber gelegene Aufftellung beftimmt waren. Denn fur Die, in welcher fie jest boch oben gu finden find, mangelt bie erforberliche Ausbehnung bes Soben mafes, - Gine recht tuchtige Arbeit ift wieber Die im weftlichen Theile bei Grabichiner Schlofgartens befindliche Bertuleoftatue. Dlabacy weiß noch bon Altarbergierungen in ber - aufgehobenen - St. Martinefirche in ber Alle ftabt; besgleichen in einer nicht mehr exiftirenden Muttergotteslirche gu berichten Beibe find alfo ber Beurtheilung entzogen. Gleich unbeftimmt wie bas Geburtsjahr Benbel's ift bas feines Ablebens; ficher nur ift, bag er in Brag geftorben - im Sinblide auf eines feiner letten Werte burfte bas 3ahr 1665 als Tobesjahr angunehmen fein.

Dlabacz, Allg. hiftor. Künftler Lexiton. — Fugli's allg. R.-Lex. — Sammerschmieds Prodrom. glor. Pragensis. Eigene Rotigen.

Rub. DRaller. Bennapaire: Beter b. B., preufifcher Benerallieutenant, 1680 ale ber Sohn eines, aus einem gu Saint-Antonin in Gugenne anfaffigen Gefchlechte ftammenben Abbocaten am Barlament zu Touloufe geboren, welcher infolge ber Aufbebung bei Chicts von Rantes mit feinen vier Cohnen auswanderte, Diente guerft bei ben Grand-Mousquetaires, mit benen er am 11. Gept. 1709 bei Malplaquet foct. ward 1712 Lieutnant beim Leibregiment gu Pferbe (Ruraffierregiment Rr. 3), mit welchem er 1715 am Felbauge in Rommern theilnahm, und machte fpater als Dberft ben zweiten fchlefischen Rrieg mit. Daß fein Ronig mit feinen Dienften gufrieben mar, beweift bie Berleihung bes Orbens pour le merite. welchen er im Juni 1747 empfing, und bie ein Jahr fpater erfolgte ber Drofte Gens in Offfriesland. Dit letterer erhielt er Die Erlaubnik, bas Beichent ju berfaufen; er trat bie Droftei baber 1749 an einen herrn b. Stechow ab; a felbft wird herr auf Beiligenthal im Dansfelbifchen genannt. Als ber fieben jabrige Rrieg ausbrach, mar er Generalmajor und Chef bes Leibcarabinice regiments (Ruraffierregiment Rr. 11). Dem Feldauge bes Jahres 1756 wohnte er in Sachfen bei, nach Beendigung beffelben marb er im Gebrugt 1757 Benerallieutenant und mit bem Schwarzen Ablerorben begnabigt. Aber bem tapfern Reitersmann fcheinen Umficht und Rafchheit bes Entichluffes gefehlt ju haben; vielleicht hatte fein bobes Alter ihm biefe fur feine Stellung unentbebr lichen Gigenschaften geraubt. Go tam es, bag er mitfculbig marb an ben Urfachen, welche am 18. Juni 1757 ben Berluft ber Schlacht bei Rolin ber beiführten. Er hatte ben Bejehl erhalten, mit ben ihm unterftellten 20 Some bronen Ruraffiere am Suge ber Sobe von Braiftmy fteben gu bleiben, bis bie Infanterie bes linten Glügels unter Gulfen und Morig bon Deffau, auf welchen bie Laft bes Sauptangriffs lag, bie nothigen Fortichritte gemacht batte; in feiner Disposition hatte ber Ronig ber Cavallerie empfohlen, bei ber Sand # fein um einzuhauen, wenn es galte ben Gieg zu berpollftanbigen. Das fint

Benninc. 857

ilt hatte folche Fortichritte gemacht, bag es fich nur noch barum handelte, ine Erfolge auszubeuten, aber P., an ben Buchftaben bes letten ibm gugeangenen Befehls fich haltenb, rubrte fich nicht, fonbern blieb rubig an einer telle, wo er nichts thun ober wenigftens gar nichts feben tonnte. Da brachen e ofterreichifden Reiter gegen bie preugifche Infanterie bor; B. follte Gilje ringen, ber Ronig fanbte ibm ben Befehl bagu, aber ftatt bemfelben auf bem trgeften Wege nachzulommen, machte er einen weiten Weg um Die Gehofte bon rhiftmb berum, wo er außerbem noch burch eine Schlucht aufgehalten marb. lielleicht hat bie fogenannte Schwebenfchange, welche in jener Richtung lag nb noch beute eine anfebnliche Sobe bat, ibn bagu veranlaft; ber bemitleibeneverthe Greis mußte aber auf Befragen nach ber Schlacht weber biernber Musunit au ertheilen, noch erinnerte er fich bes bom Ronige ausgegebenen allgegeinen Angriffeplanes ober ber Art und Beife, wir er überhaupt auf ben tampiplag gelangt mar. Letteres gefchab, weil er auf ben Befehl gewartet nd benfelben, ale er ibn erhalten, nicht auf bem furgeften Wege ausgeführt atte, viel ju fpat. D'Donnel's Cavalleriebivifion ftanb ibm bereits in zwei inien gegenuber. Aber, wenn ibm auch ber moralifche Duth, etwas ohne usbritdlichen Befehl gu thun, und ber geiftige Ueberblid gefehlt batten, an ber shififchen Tapferteit mangelte es ihm nicht. Sobald 10 Schwadronen aufmar-chirt waren, fturzte er sich auf den Feind. Bevor er ihn erreicht hatte, wich erfelbe. Dann aber geriethen Bennabaire's verfolgende Reiter in bas Feuer ber gegnerifchen Infanterie, machten tehrt und flutheten gurud. Rochmals ührt er fie bor, als bon neuem öfterreichifche Cavallerie bas eigene Fugvolt jebrobt, aber wieber tommt er in jenes verhangniftvolle Weuer aus bem Gichvalbchen, welches Sulfene Grenabiere einige Stunden vorber befett aber mieber jerloren batten, und in noch großerer Auflöfung jagen feine Ruraffiere rudmarts: Die fonft fo braben Leute find fur biefen Tag nicht ferner zu gebrauchen. 3m Berbft bes namlichen Jahres ging er mit ber Armee bes Bergogs bon Braundweig. Bebern nach Schlefien; in ber Schlacht an ber Lobe am 22. Robember, Do feine beiben Ruraffierregimenter (Dr. 6 und 9. Baron Schongich und Pring Schonaich), ber Colonne bes Benerals Schulg jugetheilt, Die über bie Lobe jegangenen Defterreicher bergeblich jurudjumerfen berluchten, marb er fcmer verwundet. 2m 19. Januar 1759 ift er ju Berlin im 80. Bebens- und im 65. Dienstjahre an einer Lungenentzundung geftorben. Auf Friedrichs bes Großen Dentmal unter ben Linden in Berlin ftebt auch Bennabaire's Rame berleichnet.

Archiv bes preugifchen Rriegsminifteriums. - 3. Rugen, Bor hundert 23. Boten.

Jahren, 1. Abtheilung, Breslau 1857.

Bennine, ein nieberlanbifcher Dichter, berfaßte ben Roman "ban Balewein", bor 1250, ba Maerlant im Alexander barauf angufpielen icheint; eben biefe Beitbeftimmung geht aus ber Reinheit ber Sprache und ber Berefunft berbor, welche fich mit ben Berhaltniffen bes Reingert vergleichen laffen. Der Roman umfaßt aber 11 000 Berfe, Die legten 3300 find bon einem Fortfeger, Bieter Bosftaert, bingugefugt, welchem ber Entwurf Benninc's porlag. Beibe Dichter maren offenbar Fahrenbe; ber Rame Benninc erinnert an Belbling in einer ofterreichifchen Satire aus bem Enbe bes 18. Jahrhunderts: eine fleine Gelb. munge bient gur Bezeichnung bes geringgeschatten Boeten. Aber B. verbient alles Lob fowol megen feiner fliegenben lebhaften Ergablung, ale megen bes aberfichtlichen Blanes, nach welchem er bie Rulle ber munberbaren, bon Balewein naturlich ftets gludlich beftanbenen Abenteuer geordnet bat. Der belb lagt querft einem fliegenden Schachfpiel nach, erringt, um bies bon Ronig Bunber gu erhalten, bas Schwert mit ben zwei Ringen, und gewinnt endlich eine Geliebt, Jabella, bie er urhpunglich gegen das Schwert hatte einsachtellen. Jahreche eingeschwert Beneturen find aus annekende befannt er goldner Laum mit Blogein, die durch Blasbälge zum Gingen gedracht werde nichter Ritter, der dannt für die Beflettung dem Gelben beite der Uber eine indere Ritter, der dannt der für die Begeltung dem Gelben beite Gegen underem Geliche fachpt. Bollechwein erichein nicht nur als tapier und brug ein gebracht gemeinen Geliche fabelt. Bollechwein erichein nicht nur als harpte und brug ein ber der beite der Benein gemeine Beite der der Benein gemeine Beneine Beneine Beite der der Beneine Ben

Musgafe von Jondblet nach einer guten Hamblichnit von 1850 in 19 Werken uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude N. let-kunde, Lethen 1846. 48. — Fragmente von G. B. Serrure in De Esseit 1850. Bgl. auch Jondblet, Gesch. d. Mal. Letterkunde<sup>2</sup>, (1852), 781 111: Gesch. d. NI. Letterkunde I (1884) 325—332.

Martin. Bennint: Cord B., Obrift und Ritter. - Ohne Zweifel murben bie : Die erfte Balite bes 16. Jahrhunderte fallenden Schidfale und Thaten bei ehrbaren Griegemanns bas angiebenbe Beit- und Charaftergemalbe einer letten Landofnechtfuhrer gemabren, wenn genauere Daten über ibn boribe-Die Andeutungen, welche bie Infdrift feines Grabbentmals in Samburg begab, beranlagten ben Archibar Lappenberg ju eingebenben Rachforfdung: beren Ergebniffe jedoch, obicon fie aus gleichzeitigen beutichen, banifchen, englit u. a. Quellenwerten gefloffen find, teineswegs genugen. Bir wiffen nicht :: mal, wann und mo er geboren, bermuthen aber, in Rieberfachlen. etwa att Enbe bes 15. Nahrhunderte. Daf er einem bornehmen Beichlechte entiprofei, wie bie Grabfchrift angiebt, burfte ale eine gewöhnliche Soilichfeiteffei aufzufaffen fein. Unter welchen Nahnen er bas Rriegebandwert erlernt, ift : befannt. Er wird querft genannt unter ben beutfchen Sauptleuten, welche ! Danentonig Chriftiern II. fur ben Rrieg gegen Schweben geworben, bas gre feine Tyrannei unter Guftab Bafa aufgeftanben mar. B. fceint fobann b entthronten Ronige um 1523 nach Bolland gefolgt gu fein, aber beffen Die quittirt ju baben, ale Chriftierne fernere Politit feinen Grunbfaben nicht # fprach. Er trat vielmehr in Die Dienfte ber Rachfolger bes Ronigs, Friedricht: und Chriftian III. Letterem half er in ber fog. Grafenfebbe bie Goladi ! Affene auf Fubnen (1535) gewinnen und ftand in beffen Rriegebienft ac 1586 bor Ropenhagen. Um 1540-42 finden wir ihn ale Anführer alle beutiden Reitergeichmabers, welches Chriftian III, bem Ronige Frang I. bar Franfreich gufchidte; bies nothigte B., feine Baffen gegen Deutschlands Rair Rarl V., in ben Rieberlauben ju tragen, mas ibm bes Raifere Ungnabe Just Denn, ale er nach bem Frieden (1544) feinen Bobnfit in Celle nehmen woll! bestimmte ber Raifer ben Bergog von Braunfcweig . Luneburg, bies nicht bulben. P. tam nun nach hamburg, wo er Grundeigenthum erwarb und hauslich nieberließ. Balb barauf aber (1545) begehrte Beinrich VIII., England Ronig, Pennint's Dienfte, wogegen fich einige Rathgeber bes Ronigs erhobe welche B. berbachtigten, jeboch erfolglos, benn ber "Capitain Courtpennpl", man ibn in England nannte, erhielt feine Beftallung und augleich Die Ritte murbe. Auch feine Musfohnung mit bem Raifer vermittelte Beinrich VIII. erhielt nun ben Auftrag, etwa 4000 Lanbeinechte in Deutschland anzumede ju einem gegen Schotttand gerichteten Rriegegug. Rach beffen Beenbigung ge B. wieber nach Samburg, wofelbft ibn nun (1546) ber Genat ale Dbriften :: Bestallung nahm, eine Unftellung, bie ber Schmaltalbifche Rrieg veranlat:

Penuint. 359

Bunachft jog er mit einer Solbnertruppe nach Dagbeburg, jur Unterftugung biefer Stadt gegen Bergog Moris. 3m Borjahr 1547 ftellte B. mit andern Ibgeordneten ber protestantifchen Stanbe Rieberlachfens ben Feldquasplan feft gegen bie Erpedition ber tatholifchen Bartei unter bem Bergog Grich b. Braunichweig und bem Obriften bon Brisberg, welche mit etwa 29,000 Dann bie Bunbesftabt Bremen belagerten und bart bedrangten. Samburg batte amar bereits burch Genbung einer Rriegsflotte Bremens Bafferfeite gebedt und bie Bufuhr bon Lebensmitteln gefichert, boch galt es nun, bas Belagerungsbeer gu Banbe gu befiegen und Bremen, fowie bas gange protestantifche Rieberfachfen bon ben Unterbrudungsberfuchen ber tatholifchen Bartei gu befreien. Unter bem Oberbefehl bes Grafen b. Dansfelb fam bei bem Sopa'ichen Stabtchen Drafenburg an ber Befer ein ftattliches Bunbesbeer gufammen, bem fich bie Belagerungsarmee gegenüberftellte. Das Samburger Contingent (8 Fahnlein Bukvolt nebft 7 Geichuten und 1 Rabnlein Reiter) rudte in Die Schlachtlinie unter feinem Obriften, Ritter Corb B., bem auch Die Contingente anderer Bundesftabte unterfiellt maren. In ber am 24. Dai 1547 bafelbft gelieferten blutigen Schlacht murbe Die fatholifche Armaba aufe Saupt und in bie Flucht geschlagen, eine Bictoria ber protestantischen Sache, welche bem moblangelegten und tabier ausgeführten Seitenangriff bes Bennint'fchen Corps gu berbanten mar, und bemfelben wie feinem friegsfundigen Gelbobriften ju großer Ghre gereichte. Bremen mar wie Rieberfachfen gerettet. B. gog wieber gurud nach Samburg. Aber noch gonnte ber greife Belb fich feine Rube. Denn noch einmal ließ er fich bewegen, einer tonigl. Berufung in ben englifchen Rriege. dienft au folgen, wogu er bom Samburger Rathe Urlaub erhielt, ber ibm auf fein briefliches Unfuchen 1550 und 1551 verlangert murbe. (In biefen Briefen unterzeichnet er feinen Ramen hochbeutich: "Chunrad Pfenning, Obrifter und Ritter".) Rachbem er au Berwid in England bie Ruftungen au einem abermaligen Rriege gegen Schottland vollenbet, vielleicht auch an bemfelben theil. genommen, tehrte er nach Samburg gurud, um nunmehr auszuruben, bermuth. lich auf einem landlichen Behofte in Samm bei Samburg, welches feiner Cherau Anna (beren Familiennamen wir nicht fennen) Gigenthum mar. Ale ber alte Rriegsmann fein Enbe berannaben jubite, berehrte er (1554) ber Stabt Samburg einen namhaften Beitrag ju ben Roften eines neuen Feftungswerts beim Steinthor. Dann mabbnete er fich mit geiftlicher Ruftung und perfcbieb am 5. Februar 1555. Er murbe bierauf mit großem Geprange in feinem Smbgemolbe in ber St. Jacobifirche feierlich bestattet. Geine Bittme ließ ibm bafelbit ein Darmorbentmal errichten, beffen Inidrift in lateinifchen Diftichen ber gleichzeitige Dichter und Rathofecretar Rigenberg verfaßt batte. Anfprechenber lautet in ihren einfachen treubergigen Reimen eine gu berfelben Beit entfiandene beutsche Uebertragung, welche uns aufbewahrt ift. Sie charafterifirt ben "alten herrn Cord Bennint lieb und werth im gangen Sachsenlande hochgeehrt" - ale einen ehrbaren, tugenbfamen, treuen Rriege- und Ritteremann, beffen Tapferfeit und Rriegefunft in vielen Schlachten Danemart, Schweben, Brabant, Franfreich, England, Schottland, und jumal Rieberfachfen erfahren haben, bem er, burch ben Sieg bei Dratenburg, ben Friedensftand gefichert. bervorgehoben wirb, bag er, "beff' man fo wenig Acht bat", niemals wiber Cottes Dacht in einen Rrieg gezogen fei, und ftets fromm nach Gottes Wort gelebt habe, wie Cornelius ber Centurio, ben bie beilige Schrift preift. -Dies Epitaph, welches 1617 auf Roften ber Jacobitirche restaurirt murbe, und noch 1663 porhanden gemefen fein muß, ift feitbem fpurlos verfcwunden, vielleicht erft gu Anfang bes jegigen Jahrhunderts, als man in Samburg mit ben Alterthumern ber Rirche banbalifch aufraumte. Bon Bennint's Bittme Unna

wiffen wir noch, daß sie, einige Jahre nach feinem Tode, einen feiner Arieggenoffen, den hamburger hauptmann Nickel Plate heirathete, nach deffen Ablebe-

(1568) fie ihr Bebofte in Samm bertaufte.

Appenberg, "her Derft Cort Pennint" im 5. Bande der Zeittlerde Vereins für Dand, Keldicht, E. 32—4.5. — Die gleicheitigen HonKhronillen in niederkeulicher Sprache herausg, den Lapvenberg, — T lateinisse und deutschlicher Sprache herausg, den Lapvenberg, — (1580) S. 125. Die lateinisse in Kossilie ist gedruckt in Kossilies, Incipionen (166. — 28 en etc. — 28 en et

Benshorn: David B., letter hamburgifder Superintendent, mar a-Sobn bon Maanus B., ber mit feinem Bruber Culiacus gur Reit ber Reit. mation in Samburg lebte. Das erfte fichere Datum aus feinem Beben ift, b: er am 2. Muguft 1553 in Bittenberg inscribirt marb; barnach wird er etrum 1533 geboren fein. Um Johannis 1562 marb er in hamburg Baftor = Sofpital jum beiligen Geift. Als ber Sauptpaftor ju St. Ricolai Joh. Den: Barius im 3. 1565 an ber Beft geftorben mar, murbe B. gu feinem Rat folger ermablt und mabrend ber Bacang ber Superintenbentur bom Gem-Joachim Beftphal eingeführt. Es war die Beit, in welcher in ber Intherifd-Rirche ernftliche Beftrebungen gemacht wurden, Die eingeriffenen Bermurfuund Streitigfeiten gu befeitigen und eine Uebereinftimmung in ber Lehre berge ftellen. Rachbem Jacob Anbrege, ber hauptfächlichfte Forberer biefes Concorbicwertes, jum erften Dal im Berbft 1569 nach Samburg gefommen mar, um bi Brediger bier fur biefes Bert ju gewinnen, finden wir neben Joachim Beftpt: por allen befonbere B. fur baffelbe thatig. Reiner murbe bann fo oft wie c fei es allein ober mit einem Collegen, gur Bertretung ber hamburgifchen Rim auf auswärtigen Conventen beputirt. Go mar er icon gu bem im Dai 15 in Berbit gehaltenen Conbente mit bem Brediger Staphorft entfandt; und nie Beftphal im 3. 1571 Superintendent geworben mar und unter Beftphale Rachfolger in ber Cuperintenbentur Chrigcus Gimens (1574-76) batte ? beinahe alle Berhandlungen mit ben auswärtigen Theologen, aus welchen ber: fchlieglich die Annahme ber Gintrachtsformel (Formula Concordiae) refultir namens ber hamburgifchen Beiftlichfeit gu fuhren. Go murbe er benn auch 22. Rebruge 1575 jum Abiutor bes lettermabnten Guberintenbenten ernann und nach beffen am 13. Marg 1576 erfolgten Tobe gunachft am 24. Rovember 1576 jum Senior bes Minifteriume und fobann am 17. Auguft 1580 jur Superintendenten ermablt. Als Genior bat P. als erfter unter ben hambur gifchen Predigern bas Concordienbuch unterfchrieben; ibm folgten Die famm: lichen Geiftlichen bis auf einen, ber bann hamburg berließ und auswarte reformirter Prediger murbe; in ber Unnahme ber Concordienformel burch be bamburgifche Rirche burfen wir gang befonders mit fein Bert feben. Com ale Sauptpaftor und bernach ale Cenior und Superintendent mar B. aus betheiligt bei bem Berfahren, bas gegen die nach hamburg gefommenen frember meift niederlandifchen, nicht lutherifchen Chriften eingeschlagen ward; es fin noch eine Reihe bon Abhorungsprotocollen borhanden, Die B. großentheils felbe gefchrieben hat; fie haben erfichtlich nur ben 3med, bas Ergebnig ber bournommenen Berhore feftauftellen. Gin befonberes Berbienft ermarb fich B. not um bie Amtseinfunfte ber Landpaftoren im hamburgifchen Bebiete; bon ibr nach eingehenden Unterfuchungen über fie borgenommene Aufzeichnungen fr noch bon großem Intereffe. Er ftarb am 29. September 1593; fein Gan ward bon acht Beiftlichen getragen. Er hinterließ brei Gobne und vier Todie. fein altefter Cobn, auch Dabib B. genannt, geboren 1570, marb im 3. 1621

Senator in Samburg und war Ditglied ber Gefandtichaft, welche Die Dam-

burger im J. 1654 nach Paris schiedten und die dort am 10. Mai 1655 mit Lubvig XIV. einen See- und Handelstractal abgeschlossen hat. Der Eppendorfer Passor David Penshorn († 1628) war ein jüngerer Better unseres Superintenbenten, Soss vos Kuliacus P.

Gine Lebensbescheriebung Renshorn's ezistirt noch nicht. — Woller, Cimbria literata I. G. 483; .— Egrino her Jamb, Schriftleiter VI, S. 171; .— Wiltens, Homburglicher Ghrentemerl, S. 345 [.] — Wondeberg, Die E. Ritclaisfriche in Qamburg, S. 130 [.] — Foorsteman, Album Vieberg, p. 283, — Zeitschrich des Bereins sin Hammurglicher Schlichte, VI, S. 317, sin. S. 345 [.] — zwistlicher Schriftlein in Auftre Leiter von Schriftlein Schriftlei

Benterriedter: Chriftoph Freiherr v. B., Reichehofrath, nieberlanbifcher Rath, mirtlich gebeimer Rath, Befandter Rarle VI. in Paris. B. entftammte einer Familie, welche erft mit feinem Bater Johann Chriftoph am 25. Februar 1662 geabelt worben mar. Dant feiner raftlofen Thatigfeit und feines mit unbegrenztem Chracige gebaarten ftaatsmannifchen Biffens gelang es ibm, eine bobe ju ertlimmen, welche bamals fur Golde, Die fich teiner langen und glangenden Ahnenreihe ruhmen tonnten, faft unerreichbar mar. Gludliche Bufalligfeiten halfen jeboch auch mit, feine Laufbahn eben gu geftalten. Go war ihm Pring Gugen bon Sabopen besonders gewogen, mas nicht wenig bagu beitrug, ibn fcneller bormarts ju bringen. Gein Rame murbe erft jur Beit bes fpanifchen Erbjolgefrieges fo recht eigentlich befannt. Er nahm an ben Friedensverbandlungen gu Utrecht als faiferlicher Befandtichaftsfecretar und Regierungerath theil und gewann bon bem Gange bes Friedenegeschaftes genauefte Renntniß. Deshalb erbat fich Pring Gugen ausbrudlich, daß ihm bei feiner am 26. Robember 1713 ftattfindenden Bufammentunft mit bem frangofifchen Daricall Billare ju Raftatt B. ale Gecretar beigefellt merbe. Um 7. Darg 1714 erfolgte ber Abichluß bes Friedens von Raftatt, und am 7. Ceptember besfelben Rabres murbe au Baben in ber Schweis ber Reichöfrieben gefchloffen, an beffen Berhandlungen B. ebenfalls theilgenommen hatte. Rach bem Tobe Lubwige XIV. wurde B. ohne befonderen Charafter nach Baris gefchidt, mofelbit er am 8. December 1715 eintraf, um bis jur Rudfebr bes Botichafters, Grafen Roenigeegg, welcher jur Beit in ben Rieberlanden weilte, Die ofterreichische Regierung ju bertreten. Laut taiferlicher Inftruction bom 23. October 1715 murbe 2. "aus besonderem Bertrauen gu feiner Treue, Capacitat und in publicis erworbenen Grahrenheit" für biefen wichtigen Poften auserlefen. Bugleich erhielt er ben Auftrag, auf Die Ausführung einiger Bestimmungen zu bringen, welche aus bem Raftatt-babifchen, meftfälifchenimmegifchen und ryemidifchen Frieden noch ausfanbig mar. Rach gefchloffenem Barrierentractat mit ben Sollanbern, welcher im Unichluß an ben Utrecht-Raftatter Frieden fteht, murbe Graf Roenigsegg, bisher bevollmächtigter Minifter in ben Rieberlanden, von ba abberufen, um fich als Botichafter auf feinen neuen Boften nach Paris ju begeben. Die Abberufung Penterriedter's erfolgte am 12. Auguft 1716. Am 14. Geptember reifte B. bon Baris ab, traf am 19. in Bruffel ein, wo er bem Grafen Roenigsegg die nothigen Rachrichten mittheilte und fich fobann jum Raifer begab. Graf Roenigsegg felbft langte am 20. Dars 1717 in Baris an. Ale gegen Enbe bes Jahres 1716 bie Berhandlungen über bie Quabrupelalliang Defterreiche und ber brei Beftmachte ihren Anfang nahmen, murbe B. ju ofteren Dalen mit wich. tigen Inftructionen nach hannover und London geschicht, und er entledigte fich 362 Bent.

ftets feiner Auftrage jur bollften Bufriebenbeit feines taiferlichen Berrn. abermaliger Abberufung Roenigseggs erfolgte am 23. Geptember 1719 bie zweite Cenbung Benterriebtere nach Paris; jubor murbe ibm jeboch ,aus befonberen Bewegurfachen" ber Freiherinftand berlieben. Das Diplom felbft tragt bas Datum bom 25. Geptember, Um 8. Robember 1719 tam B. nach Barif. mofelbit er bis jum 7. Februar bes Jahres 1722 verblieb; benn in ber 3mifchengeit - am 30. December 1721 mar er ale Befandter gum Friedenscongreffe au Cambray ernannt worden, auf welchem wegen ber Anfprfiche Spaniens auf italienifche Gebietstheile unterhandelt werben follte. Marcus Freiherr b. Fonfeca murbe mabrent ber Unwefenbeit Benterriebter's in Cambran mit ber Leitung ber Gefcalte beauftragt. Um 28. October 1723 erhielt B. jeboch bie Beifung, wann immer er es fur nothwendig erachte und ohne borerft angufragen, fich nach Baris au begeben, ba es ber allerhochfte Dienft erforbere, "einen mehrers authorifirten Minifter, als ber Baron be Fonfeca ift, ju ein ober anberer Beit am frangofifchen Sofe gu haben." Das Wiener Cabinet erblidte in B., welchen man auch in Cambray "nicht fo leichtlich" entbehren tonnte. Denjenigen, welcher im Falle bes Tobes bes Bergoge bon Orleans und barnach folgender Beranderung im Minifterium in berlaklichfter Beile über ben Bang ber frangofifden Politit berichten tonnte. Rach bem Scheitern ber unfruchtbaren Berhandlungen des Congreffes zu Cambray wurden u. 3. am 30. April 1725 die Gefandten bon bort abberufen. 3m Juli 1726 wurde Graf Stephan Rinoth an Stelle bes Grafen Roenigsegg jum Botichafter in Paris ernannt, ingwischen ichon jeboch B. babin beorbert. Geine Anwesenheit in Paris mar um fo wichtiger, als ber Tob George I. von England und Die fortgefeste Belagerung Gibraltare bon Seite ber Spanier bem Bufammentritte bes neuen Congreffes ju Soiffons langen Aufschub bereiteten. Enbe bes Jahres 1727 erhielt B. ben befonberen Auftrag, beim frangofifchen Soje auf bie Eröffnung bes Congreffes gu bringen, gu bem er laut Inftruction bom 27. Dec. neben bem Softangler und Minifter ber auswartigen Angelegenheiten, Brafen Singenborff und Grafen Rinoth ale britter Bevollmächtigter geschicht murbe. Ingwischen hatte B. noch die Burbe eines gebeimen Rathes erhalten. Wahrend bes Congreffes ftarb B. gu Soiffons, am 20. Juli 1728. Wie fcmerglich fein plogliches Sinfcheiben ben Raifer traf, beweifen folgende Reilen, welche biefer am 5. Muguft besfelben Rabres an Gingenborff ichrieb. "Der Berluft eines fo getreuen, rubrigen und guten Dieners mare mir jebergeit nicht wenig empfindlich gewesen, ift es aber bermalen um fo mehr, als berfelbe ju gar unbequemer Beit fich jugetragen bat." Die furge Rrantbeit, welche B. befallen, mar wol auch burch ben Schmerg noch gefährlicher geworben, ben 3. barüber empfand, bag Gingenborff ohne ihn gu ofteren Dalen mit bem Carbinal Fleury geheime Berathungen pflog. Schlitter.

Pettle: Konrab Liberrb. A. der v. Penz, aus altem medlenburgisen Seichliche, Sohn eines Hauptmann geb. 1728, lebte als futgerer hallandische Seichlichen von der Verfaltniffen in der Stadt Penztin als Privatuman und fland im Frühlung 1782. Aus leiner Ge mit Idda Venztin als Privatuman und fland im Frühlung 1782. Aus leiner Ge mit Idda Venztin der Germalia der Verfaltniffen in der Seichlichen Verfaltniffen Idda von der Verfaltniffen V

Pengel. 363

es medlenburglichen Abels", das unter des Minifters d. Gamm Ramen geht. derrty's Papiere find endlich in das großberzogliche Archiv in Schwerin gelangt. S. Lifch, Ighrbb. 29, S. 35—44.

Bengel: Abraham Jatob B., Philologe und Polphiftor, 1749-1819. Er wurde als ber Cohn bes reformirten Pfarrers 3oh. 3al. B. am 17. Ro. exxxber 1749 in bem Dorfe Torten bei Deffau geboren und querft bier, bann eit 1757 in Befinik, wobin ber Bater berfett mar, meift bribatim und blanos unterrichtet. 1762 tam er auf bas reformirte Somnafium in Salle, gerieth ber balb fo in Berftreuungen und Richtsthun, bag ber Bater ibn wieber nach Daufe berief, um ibn felbft gur Uniberfitat porgubereiten. Durch ben Rabbiner Der jabifchen Gemeinde in Jegnig in das Gebraifche eingeführt, beichlog P. morgenlanbifche Sprachen au ftubiren und bezog au bem 3mede 1766 bie Uniperfitat Gottingen, trieb bier aber, fo meit er überhaupt arbeitete, borwiegenb Die nordifchen Sprachen; er lernte, mit außerordentlichem Sprachtalente begabt, rafch fdwebifd, banifch und islanbifd. Um ibn feinem unordentlichen Leben au entgieben, bielt ibn ber Bater bon 1767 an wieder ju Saufe; er arbeitete viel, aber Alles ohne rechten Plan; balb beberrichte er gebn tobte und lebenbe Sprachen. Ein Beftchen Bebichte "an bie Benus Erpeina", welches er 1769 in Berlin bruden liek, erwarb ibm die Gunft Fr. Nicolai's. 1770 ging er nach Beipgig, um die unterbrochenen Univerfitatoftubien wieder aufgunehmen : Reiste intereffirte fich für ihn, er wurde Mitarbeiter an ben Acta eruditorum und ber Leibziger gelehrten Beitung, tam auch in Berbindung mit Rlot und anderen namhaften Belehrten. Muf Reiste's Drangen, fich einem beftimmten Gebiete gugumenden und bas Bielerlei ju laffen (er hatte in Leipzig u. 21. auch noch Polnifch gelerut), befchloß er, fich auf Die alte Geographie gu beichranten. Auf Rlog's Rath ging er nach Salle und wurde bier am 9. Geptember 1771 Magifter mit einer Differtation "de Barangis in aula Byzantina militantibus", habilitirte fich auch in bemfelben Berbfte mit einem Programme über die Sp. perboraer. Durch Schulben bebrangt, tonnte er fich in Salle nicht balten, fanb auch in Jena, wohin er gewandert mar, fein Unterfommen und fab fich fo genothigt, wieber jum Baterhaufe gurudgutehren. Sier begann er fleißig an einer beutichen Ueberfetung bes Strabo au arbeiten; ebe biefe aber vollendet mar, verließ er 1774 bie Beimath und ging nach Burgburg, fand bier auch am fürftbifchoflichen Sofe Aufnahme und Unterftugung, fo lange er bie Univerfitats. bibliothet fleißig befuchte. Der größte Theil ber "Pomona franconica" ift bier unter Biblen's Leitung bon ibm ausgegrbeitet morben. Aber bie Unregelmafigteiten feines Banbels bertrieben ibn bor Ablauf eines Jahres bon Burgburg; in Franten plantos umberirrent, faßte er ben Entichluß, Rord: Europa gu bejuchen, um fich bie fur feine geographischen Plane unentbehrlichen lettischen und flavifchen Sprachen anzueignen. Bu biefem 3mede ging er nach Rurnberg und ließ fich hier bon preugifchen Werbern fur ben f. pr. Rriegebienft anwerben, in ber hoffnung, auf Diefe Beife nach Ronigeberg ju tommen, wo fich bas Beitere icon finden werbe. Um 28. April 1775 tam er in Ronigsberg an; Alles ichien nach Bunich au geben. Bon allen Seiten unterftutt, fonnte er fich gang feinen Strabo-Stubien wibmen; Die vier Banbe ber Ueberfepung erfchienen von 1775-77 in Lemgo und fanden, namentlich wegen ber beigegebenen Erflarungen und Rarten, vielfache Unerfennung. Obwohl bie Berausgabe ber Ronigeberger Zeitung ibm eine nicht unansebnliche Ginnahme bot, er auch Golbatenbienfte nie gu leiften brauchte, berichwand er nach brei Jahren aus unbetannten Grunden aus Ronigsberg; er tauchte bann in Barfchau auf, mußte bon bort flieben, mar 1780 englifder Sprachlehrer in Rratau, bann Director ber bortigen Afademifchen Buchbruderei und Bibliothetar im Ct. Betri-Seminare,

verlor biefe Stellen aber icon 1781 und trieb fich bann mehrere Jahre lang, burch einen Grafen Golthat in Dombrowa noch vielfach unterftutt, in allerlei Stellungen in Bolen, Litthauen und Schlefien herum, bis er 1793 eine Stellung als Lehrer ber Boetif in Laibach fand. Sier feste er bie 1786 begonnene Ueberfehung bes Dio Caffius fort, mar aber noch nicht bis gur Bollendung bes ameiten Banbes gefommen, ale er feine Stelle verlor; er fuchte fich nun in Trieft wieber als Sprachlehrer burchjufchlagen; aber auch bon bier 1812 bertrieben, manbte er fich auf Schlichtearoll's Ginlabung nach Munchen und beforate bier eine Ausgabe ber Reifebeschreibung bes Duncheners Schiltberger; ebe ber Drud pollenbet mar, wies ihn jeboch bie bairifche Boligei aus. 3m Robember 1813 tam er nach Leibgig, um nunmehr feinen Dio Caffine au bollenben, im Rebruar 1814 fiebelte er nach Salle über und fand bier bei Riemeber und Tieftrunt Unterftukung und auch Schut gegen neue polizeiliche Berfolgungen. Die Roth trieb ben alten Gelehrten wieber in Sauelehrerftellungen; Streit mit feinen Berlegern ließ ibn nicht gur Rube tommen; endlich 1816 betam er burch bas Mitleib bes Großherzogs bon Beimar, ben Fr. Jacobs für B. intereffirt batte, eine Heine Unftellung ale Lector bes Englischen an ber Jenaer Univerfitat mit 100 Thirn. Befoldung; er gab Brivatunterricht und fchrieb allerlei Artitel, namentlich fur bie Stengische Litteraturgeitung, vertam aber immer mehr in Trunffucht und Unfauberfeit und ftarb am 16. Darg 1819. Bor feinem Tobe mar er bon ber tatholifden Rirche, ber er fich in Polen jugemenbet hatte, wieber jum Proteftantismus übergetreten; in feinem Teftamente bermachte er "feine Schulben bem Großbergog Rarl August, feinen Leichnam bem anatomifchen Theater, feine Bucher ber atabemifchen Bibliothet". Bon ben gablreichen Schriften biefes michbegabten, aber bollig halt- und juchtlofen Abenteurere find außer ben icon er mabnten gu nennen: "Bernunftiger Berfuch über bie Grundmahrheiten bes tatholifchen Glaubens" 1782 ("greuelhaft" nennt Ricolai biefe Schrift); "Cammlung mertwürdiger und wichtiger Briefe bon angefebenen und berühmten Dannem . . . an ihn gelchrieben." 1798; "Triga observationum numismaticarum." 1780; "De arte historica ad Stanislaum Comitem de Soltyk libellus." 1782. Bon 1794 an gab er mehrere Jahre hindurch bie "Allgemeine gelehrte Beitung Teutschlands für Die ofterreichifchen Staaten" in Rlagenfurt beraus.

B. Role und F. A. Edstein in Ersch und Eruber's Encyclopadie III, B. 1, S. 132—39. — Chr. G. Cháld's Leben, Bb. 1 S. 315 ff. Rr. Agcobs, Personalien, S. 172 ff. — Auch Seume berichtet im "Spazier

gang nach Spratus" über B., ben er in Trieft traf.

R. Doche.

Penglin: Barbara Julian a B. (Nengel), Dichterin des Seiten- mis flumen-Orbens an der Pegnik Sie ist eine Tochter des Johann Christosk Malliner, Rathschreibers ju Rücmberg, woldtsch fie um 1640 gedoren wurde. Schon von irtüglere Jugend bist Voelle ihre eine Anglich wurde ite nach ihrm briefen an Eingemund der Jedech ist der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagend der Verlagen der

Pepujd. 365

Seht Euren Lorberr auf, ihr Sieger biefer Erden! 3hr tragt bieß Aleinob doch nur eine lutze Zeit, 3ch fieg' in IClu Kraft; bie Rron' der Evigleit Wird nach bem Glaubenslampf mein fconfter Sieges-Arang. —

Bie ichon aus biefer Erlauterung erfichtlich, waren ihre Dichtungen meift religiofen Inhaltes, geiftliche Lieber und Mehnliches. Gines berfelben findet fich n b. Birten's "Tobes-Gebanten und Tobten - Andenten" (Rurnb. 1670, 120), ein anderes in beffen "Guelfis ober Rieberfachfifcher Lorbeethain" (Rurnb. 1669, 12°) (Rr. V. bes Chren-Buruff ber Schafergefellichaft). Ferner bat fie bie 76. Unbacht aus ben "Muller'ichen Erquidftunden" in Berfe gebracht, und in bem ju Altorf unter bem Titel "Reuerwedte himmel-fcallenbe Lieberfreub" (120) er-Dienenen Befangbuche findet fich ein beliebtes Lied aus ihrer Geber. Deiftentheils maren ihre Gebichte einzeln und handfchriftlich im Befige bon Freunden und Orbensmitgliedern, murben auf biefe Beife gerftreut und gingen allmählich verloren. "Die Penglin" ftarb icon im 7. Jahre ihrer Ebe (1674), bochgedatt und gewurdigt bon ben Genoffen bes Blumen-Orbens. Brofeffor Naullini (mit bem Orbensnamen Uranius) bemertt bon ihr in feinem Berte "God- und moblgelehrte beutiche Frauengimmer" (G. 101): Sie mar eine ftattliche Siftorica und gefronte Boetin ac. ac. und Dr. Omeis ju Altorf (Damon), ein befannter Litterarfritifer jener Beit, ruhmt fowohl in feiner Dissert. de claris quibusdam in orbe literat, Norib, (pag. 15) wie in feiner "Unleitung jur beutiden Reime und Dicht-Runft" bie Anmuth und hohe Runftjertigfeit ihrer Lieber. Auch ber Gefchichtichreiber bes "loblichen Birten- und Blumen-Orbens an ber Begnit", Jof. Berbegen (Amarantes), gebentt in anertennenber Weife unferer Dichterin, mabrenb Sigmund b. Birten ihr in einem Schafergebichte (Der norifche Detellus) einen warmen Rachruf mit bem (unerfullt gebliebenen) Bunfche einer Cammlung ihrer Gebichte mibmete. "Die am Belt weibenben Schafer" aber bingen 1675 au ehrendem Andenten eine Bither an eine Gaule und festen barunter:

> Daphne wer Dein Antlig fieht Sieht auf Deinen Rofen-Wangen Berlen-Glanz und Liljen hangen.

Reinem aber, Wald Syrene Wird Dein voller Glang & Schone Durch ein bloffes Anfchaun fund;

Der fieht Daphne halb nur fcon Der fie horend nie gefeben!

Paullini und Omeis a. a. O. — Amarantes, histor. Rachr, bon des löblichen hirten- und Blumen-Ordens an der Pegnis Ansang u. Fortgang 2c. S. 348—351. — Will, Rürnberg. Gel.-Leg. Thi. III, S. 193.

Gifenhart.

Pepuld: John Chriftob B., geb. in Werlin 1667, 7 in London am 20. Juli 1752. So febr fich die Englander auch franden mogen, anzutetenun, was sie anderen Racionen zu verdanten haben, sie mussen zugeltehen, daß sie des, was bei ihnen nach gewissen Richtungen, insbesondere aber auf mußentliftem Gebriet Großes gelesstellt wurde, eigentlich aus Zeutschland rethielten

methy (String

Ginige menige Ramen abgerechnet, maren bie meiften bedeutenben Tonffünftler, melde in England lebten und bort ju Rubm und Unfeben gelangten, eingewanderte Deutsche. Gie maren ebenfo bie Lehrer ber Britten in ber mufitalifden Runft, ale Diejenigen, welche bie in ihren Rirchen, Concertfalen und Opernhaufern aumeift gehörten Berte ichufen. Ohne bas ichmalern ju wollen, mas Italiener und Frangofen ihnen mitgetheilt, übertrifft, mas Manner beuticher Abfunft in England geleistet, gefchaffen, gegrundet haben, weitaus Dasjenige, was fie von Runftlern anderer Rationalitaten empfingen. Gehr viele bochbebeutenbe Tonbichter haben in Britannien eine zweite Beimath, ein zweites Baterland gefunden, find bortbin gezogen, um es niemals wieber zu verlaffen. Bie ber große G. Fr. Sanbel, fo manberte auch ein hervorragenber Beitgenoffe bon ihm f. 3. nach London aus. P. mar ber Sohn eines wenig bemittelten Berliner protestantifchen Beiftlichen. In ber mufitalifchen Theorie von Martin Rlingenberg, Cantor an ber Marienfirche in Berlin, im Clavier- und Orgelfpiel bon einem Cachfen, Ramens Große, unterrichtet, machte ber ebenfo talentvolle als emfig pormarte ftrebenbe Rnabe fold rafche Fortichritte in feiner Runft, baf er balb Muffeben erregte. Raum 14 Jahre alt, erhielt er bereits Die Grlaubnif. in einem Sofconcerte eine Gangerin auf ber Sarfe begleiten gu burfen. Der babei gegenwärtige (große) Rurfurft, Friedrich Bilbelm, mard bon feiner Leiftung fo überrafcht, bag er ibn fofort jum Lebrer bes Rurpringen, nach maligen Kurfürsten Friedrich III., ernannte und ihn bald barauf auch in feine hofcapelle aufnahm. Diefe gunftigen Erfolge eiferten ben jungen Dufiter ju immer unermublicherem Streben an. Er betrieb zugleich mit großer Ausbauer bas Studium ber alten Sprachen, namentlich ber griechifchen und gelangte, ber moge feiner Reigung gur Speculation in ber mufitalifchen Theorie, balb ju fiberrafchenben Refultaten. Unfcheinend auf bem beften Wege fein Glud in Berlin ju begrunden, legte er ploglich alle Stellen nieber und fiebelte um 1700 nach London über. Dan fagt, baf bie plokliche Berhaftung und Sinrichtung eines ihm nabebefreundeten Officiers, ber fich burch unbefonnene Reben gegen feinen Fürften vergangen hatte, ibm folchen Schred bor ber bamals in Preugen gehandhabten Juftig eingeflogt babe, bag es ibm bafelbit unbeimlich geworben fer Babifcheinlicher als biefes Gefcichtchen, bas ja immerbin auf einem thatfade lichen Greignift beruben mag, ericheint jeboch eine andere Dittheilung, wonach P. burch einige im letten Jahrgebnt bes 17. Jahrhunderte in Berlin weilenbe Italiener gur Ueberfiedelung nach England veranlagt murbe. Die Gobne bei Biobanni Maria Buononcini (eigentlich Bononcini), Cabellmeiftere an ber Riche San Giopanni in Monte in Dobena (1640-78): Giopanni Battifta (geb. 1672, † um 1754 in Benedig?), von 1702-11 faiferl. Rammercomponift und Colocellift Leopolde I., und Antonio (geb. 1675, † 1726 in Rom) bilbeten um 1696 mit bem Dominitaner-Pater Attilio Ariofti aus Bologna, furfürftlichem Capellmeifter, ben Mittelpunft ber mufitalifchen Rreife ber breufifchen Refiben-Bornehmlich ließ fich Die Rurfurftin Cophie Die Bflege ber Tontunft und ihre Uebung angelegen fein, und fie veranlaßte benn auch bie Berufung Attilio's und bie Anftellung bes nach ber Aufführung feiner Oper "Camilla" (1692) in Bien rafch berühmt gewordenen Gianbattifta als Sofcomponift. Die beiben Buononcini, bon benen Antonio ber begabtere und tuchtigere mar. Gianbattifta aber, ber fich bei jeber Belegenheit ungescheut mit bes Brubers Febern fcmudte, bas Talent befaß, fich allerwarts gur Geltung gu bringen, tehrten 1703 nach Berlin gurud und blieben bort fo lange, bis ber Tob ber Rurfürftin aller mufitalifchen herrlichteit ein jabes Enbe bereitete. Bei ihrer gegenwartigen Unmejenheit feierte Bianbattifta mit feiner bon ben bochften Berrichaften gefungenen und bargeftellten und bon ben auserlefenften Inftrumentalfraften accompagnirten Oper "Bo

Pepufch. 367

lijemo" bie großten Triumphe. Es mar im 3. 1696, als fich ber mufitalifche Bunberinabe G. F. Sanbel mit feinem Bater einige Beit in Berlin aufhielt und ba ben Unterricht ber bochangefebenen Staliener genoß, ber Runftler alfo, bie er, als fie ihm fpater in Sondon gegenubergeftellt murben, in einer ihnen gemeinschaftlich geftellten Aufgabe fo glangend befiegte. Gianbattifta erhielt namlich ben Auftrag, ben erften, Attilio ben zweiten und Sanbel ben britten Act ber Oper "Mugio Scavola" (1721) ju componiren. Ueberhaupt fchmanb ber Rubm ber Italiener, nachbem Banbel in England ericienen mar "wie ber Glang ber Morgenrothe por ber aufgebenben Conne" (Berber). Buononcini, ber nach Gerber bereits 1700 in London gemefen und feine Dper "Tompris" aufgeführt baben foll, gelangte bort ju Rubm und Unfeben erft, nachbem feine "Camilla" (bie burch vier Jahre mit großtem Beifalle im Drurylane- Theater gegeben murbe) in Scene gegangen mar. Bas bie Rachricht beguglich ber Oper "Tompris" anlangt, fceint bie Mittheilung Gerber's eine burchaus irrige ju fein. Dies Bert mar ein Bafticcio aus Tonfaken von Scarlatti, Buononcini und anderen berühmten italienifchen Deiftern, wie bergleichen bamals allgemein Mobe mar, für bas t. Theater flüchtig aufammengeftellt. Bur Infcenirung Diefes Gemengfels hat man gang gewiß Buononcini nicht nach London berufen. Bie bem aber auch fein mag, er mar gewiß icon im Stanbe, ben bon Bigbegierbe und bem Drange, fein Blud au machen, erfullten B. mit gewichtigen Empfehlungen borthin ju berfeben. Erwiefener Dagen tam Buononcini und balb barauf auch Attilio erft im 3. 1716 nach London, erfterer, einem ehrenvollen Rufe an bas neugegrundete Ropal-Theater folgend. B. erhielt fofort nach feiner Antunft eine Anftellung als Componift und Inftrumentalift im Drurplane-Theater. Ge mar au biefer Beit Sitte, altere Obern ober folde, welche icon lange auf bem Repertoire ftanben, burch neue Tonftude aufgufrifchen und ihnen auf biefe Art immer eine gewiffe Bugfraft ju bewahren. Gine ber erften Arbeiten, Die B. übertragen murben, mar eine Arie fur bie Ober "Tompris" (How bless is Soldier), welche, als er feine Stellung antrat, gerabe ungablige Dale wieberbolt murbe. 3mei bier in ber Folge aufgeführte Opern feiner Composition: "Venus and Adonis" (1715) und "Myrtil", Schaferfpiel (1716), hatten nur makigen Griola. Obgleich burch feinen Theaterbienft vielfach beanfprucht, perfaunte er boch nicht, feine Studien uber Die Dufit der Alten fortgufegen. Run mit ber griechischen Sprache völlig vertraut, war es ibm moalich. an ber Sanb griechischer Autoren tiefer in bas Wefen griechischer Tontunft einzubringen, als anbere Rufilgelehrte; ja er permuchte bie Untersuchungen und Forichungen bes betühmten Franciscus be Salings aus Burgos (1512-90). Abis von St. Baucratius be Rocca Scalegna im Reapolitanifchen und Brofeffors ber Dufit an ber Univerfitat Calamanca, sufammengefaßt in beffen grundlegenbem Berte: "De musica libri septem" ac. (Salamanca 1577 und 1592) fortaufeken und m ergangen. Leiber paffirt es Deneu, welche fich einseitig und mit aller Rraft auf bas Studium eines engbegrengten Bebietes merfen, gar oft, bag fie flatt ju erfreulichen Refultaten, ju unerquidlichen und ichiefen Deinungen und Anfchauungen gelangen. Go erging es auch D., ber fich amar ben Ruf bes größten Theoretitere feiner Beit erwarb, aber burch fein leibenschaftliches Grubeln fo febr in fpikfindige Speculationen fich verirrte, bag er endlich ju ber miberfinnigen und verlehrten Behauptung fich verftieg, Die Tontunft fei, ftatt bag fie fich im Laufe ber Jahrhunderte vervolltommnet habe, entartet, und bas, mas fie in ber Theorie und Pragis erreicht, ftunde in teinem Berhaltniß gu bem, mas fie berloren und eingebußt habe. Diefe feine gewonnene leberzeugung binberte ihn nun allerbinge nicht, gang in ber Beife ber Tagescomponiften auch gu dreiben.

Die bramgtifche Dufit befant fich, ale B. nach London tam, in ben birtigften Umftanben. Gie mar ber Gegenftanb fleter Spottereien und fatprifde Ungriffe in ben bon Richard Steele und Jofeph Abbifon berausgegebenen bet einfluftreichen Beitschriften "Spectator" (1711) und "Guardian" (1713). E: jenigen Englander, welche Belegenheit gehabt batten, italienifche Opern gu febe und italienischen Befang fennen gu lernen, maren fo bezaubert bavon, bag iba-Die Tonfage beimifcher Componiften nicht mehr aufagten, fie biefe alfo gmangen ihren Berfen, wollten fie bamit einem fich taglich mehr berbreitenben Gefde:" entgegentommen, abnliche Form ju geben. B. mar ber erfte, ber ben Berie: magte, Die noch neue, boch immer mehr Anhanger gewinnende Gattung bes & citation auf die Rationalbuhne ju berpflangen. Bu biefem 3mede componer feche bon John Suabes in malfcher Manier gebichtete Cantaten im &: Aleffanbro Scarlatti's. Diefelben fanben folden Beifall, bag er ibnen aleb: feche weitere auf Terte periciebener Dichter folgen lieft. Bon biefen amolf I: fagen bat fich befonbere einer, Die zweite Cautate ber erften Cammlung, "Ales. betitelt (See! from the silent Grove), lange ale ein Lieblingeftud ber Befance freunde erhalten. Gein Ruf hatte fich nun bereits fo verbreitet und befeft; bag er im 3. 1710 mit henry Reebler, einem gebilbeten Dilettanten, 3-Erneft Gaillard, einem angelebenen Dufifer und Bernard Gates, Lebrer be t. Capellinaben (bemfelben, ber 1731 mit feinen Schulern Sanbels Oraton: "Efther" auf ber Buhne auffuhrte und fo bie Beranlaffung gab, bag bur große Deifter fich bem Oratorium jumanbte), ben Plan jur Grundung be heute noch in ihrer urfprlinglichen Form bestehenden "Academy of ancien Muentwerfen tonnte und im 3. 1713 gugleich mit bem Organisten ber t. Bofcapelju Ct. James, William Groft, einem ber bedeutenbften geitgenöffifchen englifd-Componiften, bon ber Uniberfitat Orford jum Doctor ber Mufit ernannt wurd Durch die Grundung ber "Academy", eines in feiner Art einzigen Inftition mit bem 1735 auch eine Dufitschule verbunden murbe, bat fich B. ein bleibes bes Dentmal in England gefett. Er bat fich bier nicht nur ale ein verehrungwurdiger, benfenber, porurtheilsfreier Dann, fonbern auch ale ein uneigennupier für feine Runft opferfahiger Dufiter bemabrt, ba er bie Beranbilbung notbig: Gefangefrafte fur bie Choraufführungen ber Afabemie faft unentgeltlich übernabs Diefelbe juchte fich baburch ihrem Stifter bantbar gu ermeifen, bag fie eingefeiner Compositionen, barunter ein febr icones Magnificat und einige Pfaler

ftets auf ihrem Repertoire bat. Um bas Jahr 1715 baute fich ber originelle James, Bergog bon Chanten (unter ber Ronigin Unng Bablmeifter ber Armee), Diefer bon feinen Beitgenoffbewunderte Sonderling, bon ben unermeglichen Ginfunften, Die ihm feine Stelle bon fonft geringer Bebeutung abgeworfen, neun englifche Deilen bon Conbientfernt, bei Ebaware in Dibblefer, eine prachtvolle Billa, Die er "Cannone nannte, um bier in ber Rabe eines machtigen Sofes, umgeben bon einem beftanbigen Sofftagt und beidunt von 100 Schweizergarben, wie ein fouverin: Gurft zu leben. Wie in allen anberen Dingen, abmte er auch baburch be toniglichen Sof nach, bag er ber Macen aller hervorragenden Danner murb: fo bag man ihn ben Pringen britifcher Patrioten und Dichter naunte und bat er fich neben Anberem auch eine vorzugliche Capelle engagirte, woburch es ib= moglich murbe, ben Gotteebienft in feiner Sausfirche mit eben ber Barbe und bem Bomp eingurichten, wie er in St. James gefeiert murbe. Um 1720 bem er alle erften Runftler Englands um fich verfammelt. Bas Diefelben auf feur Unregung foufen, bat vielfach ihre fonftigen Werte überbauert. Gein after Capellmeifter mar B. und blieb es, bis ihm ber bom Bergog im 3. 1717 enge girte Banbel, ber ihn balb in ben hintergrund brangte, an bie Geite gefer

Bepuich. 369

»urbe. Doch maren bie Morgen- und Abendmufiten, Die regelmäßig in Cannons ufgeführt murben, auch bann noch Arbeiten bon ibm, als er bereits bes Berogs Dienfte berlaffen und fich einer bon D. Bertelen jur Musbreitung bes Spriftenthums auf ben bermubifchen Infeln gegrundeten Gefellichaft als Mufitehrer angefchloffen hatte. Aber bas Schiff, auf bem bie leberfahrt gemacht Derben follte, marb fcabhaft und baburch murben bie Reifenben gur Umtehr geamungen und B. por ber Musführung eines lacherlich-thorichten Streiches, mou ibn fein Berbrug aber bie Borgange in Cannons gebrangt hatte, bewahrt, 3m 3. 1722 heirathete B., bamals 55 Jahre alt, Die Signora Margarita be Epine, eine Gaugerin, Die fich mabrend ihrer Theaterlaufbahn 10000 Pjunb ripart batte. Er taufte fich nun ein Saus in Bosmellcourt, in Carenftreet 111b bezog es mit ihr und feiner Schwiegermutter. Es mar lange baburch tenntlich, bag ein am Genfter hangenber Babagei unausgefest bie Arie aus Saubel's .. Julius Cafar": Non e si vago e bello, fang. B. tonnte jest auf großem Bufe leben, boch unterbrach er feine Studien nicht. Geine Ginnahme bermehrte fich, ale er 1787, auf Empfehlung feiner Schulerin, ber Bergogin bon Leebe, Die durch den Tob Thomas Love's erledigte Organiftenfielle am Charterhoufe erhielt. Um 1746 ernannte ibn bie t. Atabemie, nachbem in einer ihrer Berammlungen fein Brief au feinen Freund, ben bortrefflichen Dathematiter Dr. Abraham be Moibre: "Of the various genera and species of Music among the ancients, with some observations concerning their scale" borgelejen worden mar, ju ihrem Mitalied. Seine Freunde und bie ibm ibre Stiftung berbantenbe Academy of ancient Music liegen ibm, aus Dantbarteit, nach feinem im 85. Sabre erfolgten Ableben in ber Cabelle bon Charterboufe ein Dentmal errichten. Borausgegangen im Tobe maren ihm (1740) fein einziger Gobn und balb barouf auch feine Frau.

Bon feinen Schriften ericbien infolge einer Inbiscretion feines Schulers, bes Lord Paisley, nachmals Graf Abercorn, 1730 eine Abbandlung über bie Sormonie: .. A short Treatise on Harmony, containing the chief rules for composing in two, three and four parts, dedicated to all lovers of Music. By an admirer of this noble and agreable science." Diefe ohne fein Biffen publicirte Schrift mar in einem untlaren, ichlechten Stil abgefaßt und B. fprach bon ihrer Publication nur wie bon einer Cache, Die feinem Ruhm und Bortheil gleichen Abbruch gethan habe. Er beranftaltete baber 1731 eine neue Ausgabe, Die, wenn auch nur wenig beffer gefchrieben, fich boch burch wefentliche Aenberungen und Ergangungen, namentlich in bem mit großer Deutlichfeit abgefaßten Capitel bon ben Tonleitern auszeichnet. B., ein eifriger Cammler, batte in feinem langen Leben eine große Bahl Bucher und Sanbichriften gufammengebracht. Diefelben ftellte er um 1730, nachbem er fie geordnet, in einem Saufe in Getterlane auf. Der Erbe biefer großartigen Litterarifden Schape follte fein Cobn fein. Da Diefer aber bas 13. Jahr nicht überlebte, bermachte er fie feinen Freunden Erabers, Organift bei St. Baul, und Relner, Mufiter am Drurglane-Theater. Seine Manufcripte gelangten nach feinem Tobe in ben Befit ber Academy of

ancient Music,

P. war unftreitig ein febr gelehrter und hochgebildeter Mann und febr tuchtiger Mufiter. Bie alle Componiften, bei benen bie Reigung gur Speculation fich borwiegend geltend macht, ift auch er mehr reflectirend, funfilich und troden, ale anmuthend und anregend. Er bat baber auch febr berichiebene Beurtheilung erfahren, theils bewundernde, theils verlegende. Geine Unterfuchungen führten ibn nicht flets auf richtige Wege. Go bebeutend er als Lehrer feiner Runft mar, gab er auch bier bem Lahmen eine fchmantenbe Rrude, ohne ihm bom Sinten gu belfen. Er wurde als Componift gu noch großerem Anfeben gelangt fein, mare nicht Ganbel, ber Alles neben fich verbuntelte, in Sonbon erichienen. Dit ihm vermochte fich B., wenn auch fein Gat rein und feine Grfindung und fein Befchid nicht unbedeutend maren, freilich nicht gu meffen. Er pergichtete fortan auch auf Compositionsarbeiten und beschäftigte fich nur noch bamit, bie Clemente ber Dufit und bie Grunbfage ber Sarmonie gu lehren. Mertmurbiger Beife feste er fich's in ben Ropf, ein veraltetes und gludlich abgethanes Spftem, namlich bas bes Buibo bon Areggo, neu beleben gu wollen. Die Methobe ber auf eine Reihe bon feche Tonen gegrundeten Colmifation mar nach harten Rampien endlich vollftanbig übermunden, und fo febr fich B. ftraubte. eine fiebenftufige Tonleiter anguerfennen, Die bormarte brangenbe Beit fcbritt über feine Schrullen rudfichtslos binmeg. Auch feine Tonfakubungen maren eigener Urt. Er mar ein großer Berehrer bes auch als Tonfeger berühmten Beigers Arcangelo Corelli in Rom und fo eingenommen bon beffen Sonatenwerten, bag er feinen Schalern fur ihre contrapunttifchen lebungen faft nur Baffe que benfelben gur Bearbeitung gab. Der englifche Dufithiftorifer John Samtings, ber fclieglich in ben Befit ber B. ichen Bibliothet getommen und baburch in ben Stand gefest mar, feine große funfbanbige Dufitgefchichte (Lonbon 1776) gu fchreiben, finbet Die Compositionen Bepufch's troden und obne Mannigfaltigfeit. Dem philofophifchen Beifte gefellt fich nicht immer bie bem Ranfiler nothwendige lebhafte Phantafie. Doch offenbaren bie feche erften in Scarlatti's Manier gearbeiteten Cantaten viele Abwechslung, und macht fic auch bei ihnen eine gewiffe Sprobigfeit in ber Melobie und Steifbeit in ben Cabengen bemertlich, fo find fie boch leicht, gefällig, ungefucht, in Sinfict auf Declamation und Mobulation tabellos; ja man tann fagen, bag B in ben brei letten Cantaten fein Borbilb noch übertroffen hat. Chipfanber in feiner Sanbelbiograbbie fallt noch ein barteres Urtheil fiber ben gelehrten Bebonten, beffen Dufit nicht nach ben Befegen, fonbern nach ben Regeln ber Tongeftaltungen gemacht und bei aller Durre bin und wieber mit ungiemlich munteren Lappen behangen war, wie man folche Bwiefpaltigfeit überhaupt bei unfruchtbaren Componiften baufig finbet. Sanbel, ber ben Dufilbeftrebungen und ber Ausbrudejabigfeit feiner Runft ploglich neue Geftalt und Richtung gab, murbe bon P., obgleich biefer ftets feinen großen Rivalen nach feinem vollen Berthe au murbigen mußte, offentlich febr fubl beurtheilt.

Mufer ben beiben in London gebrudten Cantatenbeiten ericbienen ebenba noch einige Lieber und in Amfterbam fieben Congtenmerte, Dp. 1-7 (70 Gonaten für Alote und Bag, Bioline und Bag, Glote, Bioline und Bag enthaltenb) und 6 Concerte fur 2 Floten à bec mit Orchefterbegleitung. Ge ift nun febr intereffant, bag gerabe biefer ernfte Dufiter au einem leichtfertigen Berte fic betheiligen follte, bas eine über anderthalb Jahrhunderte binausgebenbe Lebensfabialeit bemahrte und feinen Ramen langer bem Bebachtniß erhielt, als all feine miffenfchaftlichen Untersuchungen und fonftigen Compositionen. Gines ber merfmurbigften Producte englifcher Dramatit, bas altefte ber heute noch gegebenen Londoner Singfpiele, gleicherweife eine politifche Sathre, wie eine Verfiftage ber bamaligen italienifchen Oper, ift bie von John Bay gebichtete, bon B. mit einer luftigen Duverture und fonftigen entfprechenben Befangen verfebene ... the Beggars Opera". Diefe, am 29. Januar 1728 jum erften Male unter Directica John Riche auf bem Theater bon Lincolne-Inn-Fielde gegebene Farce gewann einen auferorbentlichen Beifall und Erfolg, Die rafchefte und weitefte Berbreitung in gang England und ift, wie gefagt, beute noch nicht vollig bon ber Bubne berichwunden. Diefes Gingfpiel enthalt, außer ber Duberture, 69 Befange, foft fammtlich bem reichen Schate englisch ichottifchen Bolfegefanges und ben popuPepujch. 371

aren Tangen, Darichen und Gefellichaftsliedern ber bamaligen Beit entnommen Der nachgebilbet. Diefen boltsthumlichen Dufitfluden, Diefem Ausfluffe eines n radtefter und übermutbiafter Geftalt fich außernden, ben Schwulft, Bombaft ind Flitter ber italienifchen Oper fo gladlich verfpottenben humors, berbantt ies Stud bauptfachlich bie außerorbentliche und bauernbe Wirtung, Die es erielte. Die Dichter Englands faben fich um biefe Beit bon ben Großen und bem nglifden Bublicum außerft rudfid,tolos und geringicabig behandelt. Beburfriß und Reigung, ihnen Beachtung und Gaftireundicaft ju ichenten, maren jang entichwunden. Die Boeten fanden fich bollig an die Luft gefest und geabe bie beften unter ihnen empfanden es am frantenbften, bak man nur noch in Schauftellungen, Tafelfreuden, larmenden Geften, luguriofen Runftliebhabereien and berichmenberifchen Bauten Bergnugen fanb. Aber bie hervorragenben Beifter fuchten und mußten fich ju rachen. Jonathan Swift fchrieb 1726; "Reifen Gullivers zu verschiebenen fremben Bollern", Bab turg barauf bie "Bettler-Oper", Alexander Bope im gleichen Jahre Die brei erften Bucher feiner "Dunciabe". Bab batte fubu in bas ibn umgebenbe Leben gegriffen und gechidt Oper, Farce und Ballabengefang ju amalgamiren gewußt. Es mar bamals ein gemiffer Jon. Wild (Bhlbe), ein gefürchteter Diebsfanger, Unterauffeber im Remagtegefangnik. Diefer Bachter ber Berechtigfeit fant aber augleich an ber Spite einer mit erftaunlichem Beidid organifirten Rauberbanbe. Es mar in feine band gegeben, welche bon ben eingefangenen Spigbuben bom Balgen los, welche baran fommen follten, und babei gewann er bei jeber Sinrichtung noch 40 Blund baar. Ginft ließ er feinen beften Mann, einen gemiffen Blate (Blueffin), einen fubnen, tropigen Gefellen aufgreifen, und ale biefer in ber letten Berichtefigung ertannte, bag ibn fein bisberiger Diebegenoffe nicht retten wollte, fprang er in bochfter Buth auf ibn los und berfette ibm mit feinem Febermeffer eine gefährliche Salswunde. Best erft erfannten bie Richter, mit welch leibhaftigem Teufel fie bisher ju thun gehabt und beeilten fich, ben noch Lebenben, 24. Dai 1725, rafch bangen au laffen. Dies Greignif bot bie Grund. lage fur bie "Bettler. Oper". Bay mußte, anscheinend in ber Abficht bie italienifche Der ju berhöhnen, Die einfluftreichften, an ber bamaligen englischen Schandwirthichaft foulbigen Minifter in ber iconungelofeften Beife in feinem Stude blokjuftellen und ihr Gebahren und ihre Amtoführung unbeilbar ju geißeln. Wild heißt bei ibm Beachum (Robert Balbole), fein Bruber, ber Schlieker bon Remgate, Lodit (Charles Townibend, ber Gatte bon Dorothy Balpole, Roberts Schwefter). Beibe nabe bermanbte Dinifter, Balpole und Townfhend, haften und beradjteten fich gegenfeitig grundlich. Ihre Feinbichaft burchbrach alle Schranfen. als fie fich in einer großen, bom Oberften Gelwon gelabenen Befellichaft. aum allgemeinen Scandal ju raufen begannen. 3m zweiten Act ber "Bettler-Oper" prügeln fich Beachum und Lodit ebenfalls. Doch, ba fie genug bon einander wiffen, um fich an ben Balgen gu bringen, find fie fo tlug, fich wieber gu perfohnen. Der berebelte Blate beißt im Stude Capitan Dacheat, eine Art Robin Good, der heimlich Leachum's fcone Tochter, Bolly, geheirathet hat und, als er in Newgate gefangen fist, Locit's hubiche Tochter, Lucy, verfuhrt. Muger beiben hat er noch bier Beiber mit bielen Rindern, Die ibn alle mebflagend jum Richtplake begleiten, wo er jeboch begnabigt wirb. Gin Tang ber Rauber mit ihren Dirnen und bes fie begleitenben Bobels bilbet bas Fincle, bem es an unflatigen Worten und 3meibeutigleiten felbftverftanblich nicht fehtt. Das gange Stud, in bem alles mas Abicheuliches unter ber Befe bes Boltes porgeht, jur Echau geftellt wirb, bie ichmugigften Lafter enthalt werben und Die Moral bes Gaffenbauere in banbareiflicher Derbheit maltet, ift ein amar

mibermartiges, aber bochft darafteriftifdes Bilb bes Treibens unter bem Londoner Bobel b. b. unter bem Auswurf ber menichlichen Gefellicatt. Die Selbin ber Ober. Die fcone Polly, murbe bon Dig Genton, eigentlich Besmid, borguglich gefpielt. Sie ward baburch die Belbin bes Tages, wurde mit Lobgebichten, Gulbigungen und Bemerbungen überbauft und ibr Befang felbft bem ber Cuagoni und Raufting, is bem bes Genefino borgezogen; ihr Portrat murbe geftochen. Sie ließ fich icon im folgenden Jahre bom Bergog Bolton (biefem "großen Tolpel") entfuhren und balb barauf beirathen. Trot bes Musicheibens biefes beliebteften Ditgliebes ber Rich'ichen Gefellichaft, nahm bie Bettler. Der ungeftorten Fortgang. Der pecuniare Erfolg mar ein gang außerorbentlicher; er machte Rich gay (froblich) und Bay rich (reich). Ungeachtet ber berbften Bemeinheiten, Die bier ben 3ufchauern geboten murben, fant man bas Wert außerorbentlich reigent in feiner Art, nicht wegen feiner Robbeit, fonbern megen ber Babrbeit, mit ber es bas Treiben bochftebenber Berfonen blosftellte, und felbft biejenigen, welche bon biefer giftigen Cathre jumeift getroffen maren, hielten fluger Beife mit borbrangenbem Applaus nicht gurud. Die "Bettler-Oper" gab bas Signal gu einem allgemeinen Musbruch mufitalifch bramatifcher Robbeit. 3m nachften Jahrzehnt entftanben über hundert abnliche Singfarcen, Die aber weber in ber Bebrutung noch im Erfolg ihr Borbild erreichten. Das Deifte machte Camuel Johnson aus Chefbire mit feinem Spectatelftud "Hurlothrumbo ober ber liebernatfirliche", 1729. - Bepufch's moralifcher Charafter wird ale bochft liebenewurdig gefchilbert; besonders wohlwollend und menfchenfreundlich erwies er fich gegen beutiche Landsleute, Die ftete bes beften Rathe und Beiftanbes und thatiger Gilfe feinerfeits ficher maren. Go glangenb übrigens fein und vieler anberer beutiden Runftler Loos in England fich gestaltete, mertwurdiger Beife haben bie hervorragenbften unter ihnen feine Leibeserben binterlaffen, teine Rinber, auf bie ihr Bermogen und ihr Rubm übergeben tonnte. Es fcheint, bak bas oft riefenmakige Ringen um bie Griftens und bie Superioritat und bas fonftige Jagen nach Bewinn und Reichthum alle torperlichen Rrafte aufgezehrt. bas gange Sinnenleben bernichtet und bie Ballungen bes Bergens pertrodnet bat. Mit ben Tragern berühmter Ramen erlifcht faft immer auch beren Gefchlecht. Schletterer.

Bennn: Darten B., Siftorienmaler aus Antwerben, geb. 1574, bas Tobesjahr ift unbefannt. Sein Geburtsjahr ergibt fich aus ber Unterfdrift feines Portraits, bas A. ban Dyd gemalt bat. Diefe lautet: Me Pictorem Pictor pinxit D, Ant. van Dyck 1632 Aet. Me. 58. Wer fein Lebrer in ber Runft gewefen, ift unbefannt; man wollte ibn einen Schuler von Rubens fein laffen, mas aber febr zweifelhaft ift. Dagegen ift anzunehmen, bag ibn beffen Runft beeinflußte. Er bielt fich eine Beit in Rom auf, wo er fich burch feine Compofitionen und beren Colorit einen geachteten Ramen erwarb. Soubraten ergabit. Rubens mare auf Bephn's raich gereiftes Talent eifersuchtig gewefen, fo bag er fich argerte, als er bernahm, B. wolle Rom berlaffen und nach Brabaut gurudtebren. Als er aber bernahm, berfelbe babe in Rom eine Frau genommen. bie ibn bafelbft fefte, foll er gefagt haben: Run B. gebeirathet bat, babe ich teine Furcht, bag mich bier Jemand übertreffen ober mir über ben Ropi machien foll. Das Bange icheint eine jener erfundenen Anechoten Soubraten's gu fein, Die teine hiftorifche Grundlage haben. Erftens wird Rubens taum einen Rebenbubler gefürchtet baben und bann mar Rubens Bebon's Freund, benn als biefer bennoch um 1630 nach Untwerpen gurudgefehrt mar, ftanb Nabella Bunt. bie erfte Frau bes Rubens, als Gevatterin bei feiner alteren Tochter Martha. mas boch nabere freundichaftliche Begiebungen beiber Familien befundet. Bom Jahre 1637 ift fein Sauptwert: Der b. Rorbert betet bas Gacrament an, bann Perandi. 378

malte er eine h. Giliabeth, die ihre Galter unter die Armen vertheilt. Es die findet fich in der Apoelle vom Voroch Gossphis ju Untwerpen; im Briffel eine h. Anna mit Maria und dem Kinde, als Palronin der Walfen. In der Golerie des Hrzzges dem Armen eine Prophe die Verges der die Verges die Verg

S. 3mmergeel. - Rramm. - Soubraten, Beffelb. Berandi: Darco Giufeppe B., ein Romer, tam gwifchen 1651-1656 in bie turfürftlich fachfifche Capelle, und gwar burch ben Bicecapellmeifter Chriftoph Bernhard, ber ihn aus Italien mitbrachte. 1663 wird er in ben Liften ber turfürftlichen Capelle als Bicecapellmeifter angefuhrt. In bemfelben Jahre noch marb er an Bincengo Albrici's Stelle wirklicher Cabellmeifter und ftarb als folder am 12. Januar 1675 in Dresben. Matthefon nennt ibn in feiner "Chrenpforte" (G. 18) ben berühmten "Affectengwinger", Pring lobt ibn ale "fürtrefflich in Compositione ber Congerten, in welchen er bie Bemuthebewegungen über alle Daffen mohl ausgebrudet". In ber That bat er eine Menge folder Rirchenconcerte gefchrieben, wie er benn überhaupt in Dresten als Rirchencomponist fehr thatig gewesen ju fein scheint. Unter ben größeren Sachen werben besonders "Die historia von der Geburt des herrn und heilandes Befu Chrifti" und die "Baffion bes Evangeliften St. Marcus" erwähnt. Sonft werben bon ihm noch angeführt: Fur Die Rirche: 6 Deffen gu 5 Stimmen mit Begleitung (2, 4, auch 6 Trompeten ober Bauten), 3 Magnificat ju 5 und 9 Stimmen, und 15 Concerte ju 3, 4, 5 und 6 Stimmen mit Begleitung. Fur die Tafelmufit: 15 Mabrigale ju 2, 3 und 5 Stimmen mit Begleitung; 3 "Symphoniae": bie erfte fur 2 Trompeten und Baufen, 2 Biolinen ober Jagotte; Die gweite fur 4 Trompeten, 4 Biolinen ober Fagotte; Die britte fur 2 Trompeten, 2 Biolinen ober Fagotte. In der toniglichen Bibliothet gu Berlin und in ber toniglichen Mufitaliensammlung ju Dresden befinden fich folgende Compositionen von B. : Miferere fur 3 Coprane, Alt. Tenor und Bak mit Inftrumenten; Miffa (Ryrie und Gloria) fur 4 Singftimmen mit Inftrumenten; Diffa fur 6 Singftimmen mit Inftrumenten; 18 lateinifche und beutsche Rirchencompositionen mit und ohne Inftrumente. Intereffant ift fein im Berein mit bem furfürftlichen Capellmeifter Bontempi componirtes "Drama ober Muficalifches Schau-Spiel bon ber Dafne", beffen erfte Mufführung in Dresben im 3. 1672 ftattfanb. Beibe Componiften maren ber Berbinbung italienifcher und beutfcher Dufit nicht fern geblieben, wie ihnen benn auch ficher die gleichnamige Oper ihres alteften Collegen Schut, welcher erft 1672 ftarb, nicht unbefannt gemefen fein wirb. Außerbent mag ihnen bie Composition beuticher Ballete, fowie mancher Rirchenftude mit beutichem Texte, Die Sprache ihres zweiten Baterlandes geläufiger gemacht haben. "Dafne" tritt übrigens (wenn man bie fogenannten Operaballets ausnimmt) mitten unter ben italienischen Opern jener Beit auch am Dregbener Bofe, gleich ihrer alteren Schwefter bon Opig und Schut, wieberum als gang vereinzelte Ericheinung auf und ift beshalb bon boppeltem Intereffe. Gine beutsche Dper barf man fie mohl deshalb nennen, weil fie beutschen Text enthalt und beutschen Berhaltniffen anBerchkeimer: Wolfgang B., ein Composift des Is. Jabryunderts, dom fig nur eine Sammlung vier, innt und bechklinunger dynnen erkolten hat, die 1591 in Manchen dei Adom Berg erschier und von denen die Edadbibliotischef zu Breiden uein dousstandigen germlur bestigt. Der lond undetannte Gomposift nennt sich auf dem Titel "Augliotitaus" und wöhmet des Wert den Kalssberen bertieben Stadt. Bei der Unterfreit der Wöhnung stagt einem Namen die Stadt. Auglüberge des Berdellungs in Berdellung in Serbeit einstifter Stadtnamen bedeuten die Stadt Wolfferburg in Oberdoiern und scheint es soft, als wenn er in feiner Kourtskadt auf gelebt und gewirts tabe.

Rob. Gitner.

Perdmaur: Reginbald B., Benebittiner, geb. 1679 (?), † am 18. September 1742 ju Mugdburg, wo er, naddem er eine Zeit lang Profffen der Spiolophie gewefen, Subprior feines Afchfers war. Er hat in beutscher Spiolophie gewefen, Subprior feines Afchfers war. Er hat in beutscher Spiolophie polemische Berte über die Saccamente der Wiße und des Mittal (1725) und über die Wilfeld ber der Schaffen und Freige Buch in der Schlichken. 1731. er, Geschächt und Predig Buch in der Spiolophien. 1737. Er jammelte Macterial für eine Polyanthea amplissima (Macterialien fammlung für Predigten), die 10—12 Fosianten füllen sollte, und für ein Bert über alle Orben; beite find der nicht erfchienen.

Biegelbauer, Hist. rei lit. Ord. S. Bened. III, 621; IV, 162, 385.

Berger: Bernharb B. b. Stang ober Steng, † um 1502, artiftifcher Magifter, Rector und Superintenbent ober Curator ber Biener Uniberfitat. Sein BeimathBort wird ber Schweis jugefprochen, aber auch in ber Steiermart gefucht, wofelbft wir gleichnamigen Orten (Stang im Murgthal, Staing in Mittelfteier, Ctang bei Mured) begegnen und auch andere Uniberfitatsgenoffen beimifc maren. Ale Magister artium Perger de Stanz begegnet er uns junachft im 3. 1464, und las 1464, 1466 und 1467 über ben Guflides. 1465 über bir allgemeine Berfpectipe. Db er bann in Italien humaniftifche Stubien aufnahm ift nicht ermiefen, aber burch feine fpatere, besonbere ber Bflege ber lateinifchen Grammatit und ben Glaffitern (inebefonbere Birgil und Calluft) quaemanbte wiffenicaftliche Thatigfeit mabricheinlich gemacht. Babrend ber juriftifden Studien (feit 1476) mar er Decan be diftifd Macultat und wurde am 13. October 1479 Rector ber Social bamale auch mit bem Titel eines "Baccalaureus" bell 1 unifchen) Rechtes und Rectors ber Stabtichule au G. ermaken ale Borftuje gur Univerfitateichulung augufelf Breiche Berfonlichkeit Perger. . 375

wurde B. feit 1490, ba ibn Raifer Friedrich III. jum Superintendenten ber Univerfitat bestellte, und ber Thronfolger Raifer Maximilian I. Die Deputation ber hochichule anwies, ihre Begehren ihm ober bem "Magifter Bernharb b. Stang" fchriftlich einzureichen. Ale lanbesfürftlicher Bermefer ber Univerfitat hatte er bie Bebahrung mit ber Dotation ber Bochfchule ju überwachen und medmäßige Reuerungen angubahnen. An biefen ließ B. es auch nicht fehlen. Gr mar bemubt, Die icholaftifche Behandlungsmeife ber gemeinhin nur nach Emenbatoren und Gloffatoren trabierten Claffifer, wie: Ariftoteles, Guflibes, Sippotrates, Balenus auf Grundlage ihres wenngleich lateinischen Tertes burch. ween, und, ale Raifer Marimilian I. Die Regierung Defterreiche übernabm. B. in Folge beffen bie Leitung ber Sochicule mehr benn fruber in Sanben hatte, verichiebene Reuerungen nach bem Borbilbe italienischer Univerfitäten, fogar bffentliche Colloquien und Disbutgtionen bor ber Aula an Sommerabenben einzuführen. Diefe "conversationes plateales" murben jeboch in Folge nachtlicher Studentenerceffe nur 1493 verfucht, bann wieder abgeftellt. Jebenfalls betleibete B. bis ju feinem Tobe bie Stellung eines Superintenbenten ber Uniberfitat ; ba ibm barin 1501 Cufpinianus folgte, fo muß B. um biefe Beit geftorben fein. Gein bebeutenbftes Bert, "Artis grammaticae introductorium in octo partes orationis, in constructiones, in epistolas conficiendas fere ex Nicolai Perotti grammatici eruditissimi traditionibus a magistro Perger translatum", worin bie Rudimenta grammaticae bes Ergbifchofe Riffas Berotti bon Siponto (1430-1486) bie Grundlage bilben, erfchien als Incunabel, ohne bag wir ben Drudort fennen. Gie erlebte als erfter Berfuch, Die Fortichritte ber italienischen Sumaniften im Bereiche ber lateinischen Grammatit bargulegen, eine Reibe bon Ausgaben, beren bierte in Wien im 3. 1500 bei bem erften namentlich befannten Buchdruder biefer Stadt, Johann Winterburger ober Winterburg, erfchien. In biefer Officin war auch 1493 und 1494 Pergers Trauerrebe auf den Tob Raifer Friedrichs "Obitus et exequiae" - "Kayszer Friederichs begencknns" (4 BIL.) veröffentlicht worben.

Dnis, Wirns Buddrudregeldicke bis 3, 3, 1550 (Wien 1782).

Anton Mahrer Univ. 1. (1865).

Anton Mahrer, Gelch. be Wiener Univ. 1. (1865).

Anton Mahrer, Gelch. bergiftigen Gultur in Riederollererick 1. Wie, v. b. bennt. Die Wiener Stefanschule (VII. bes Ver. f. L. Riederollererick) 1880 II, u. in Sep. A.) und befine Wuchdrudergefichter Wins. 1. halbshab (1882).

Arones.

Beraer: Sigmund Ferdinand b. B., Maler, Beichner und Rupferftecher, geb. zu Wien am 17. August 1778, wo er 1841 ftarb. Den frühften Unterricht erteilte ibm fein Bater, welcher felbst im Zeichnen Dilettant war, bann befuchte er bie Atabemie. 3m 3. 1798 fand ber junge Dann eine Anftellung als Beichner in ber taiferlichen Borgellanfabrit, in ber er elf Jahre thatig mar. Biele figurale Decorationen fur bie Gefaffe murben nach feinen Entwürfen ausgeführt. Obwol man ibm febr gunftige weitere Offerten machte, entichlog fich ber Runftler 1810 boch jum Bergichte, trat eine Studienreife nach 3talien an und begann nach feiner Beimtunft eine emfige Thatigfeit ale Siftorienmaler, Beichner und Rupferftecher. Ginige Pferbebilber, Die er im Auftrage bes taiferlichen Oberfiftallmeifteramtes vollendet hatte, berichafften ibm 1817 bie Ernennung jum taiferlichen Softhiermaler. Mit bem Berleger G. Saas begann er 1821 bas große Bert : "R. R. Bilbergalerie im Belbebere ju Bien", 4 Bbe mit 240 bon Baffini, Robatich, Blafchte, Rrepp, Armann ausgeführten Stichen, woau B. Die Originale en miniature copirt hatte. Das Bert lag 1833 vollendet por. 3m 3. 1825 erhielt er bie Stelle eines zweiten Cuftos an ber taijerlichen Gemalbefammlung. - Berger's Arbeiten find febr jahlreich. Bu ben befferen geboren bie Delgemalbe: Gutles berfundet ben Giea bei Marathon.

(Geft, in Aquatinta) — Domeros bei den Athenem, 1834. — Tas gerb Pirterenmen bei floweign, 1816. — Ein Hommenre Schiffsterfan der Tomer 1831 (calfetliche Galerie), — Der Raub des Gannumeis Schiffster Schreit), — Der Raub des Gannumeise. — Die feligs Galetik Miniatur nach Schiffter de Gannatshoff. — Vortität Radehptis, des Akkentelleichen Galetik Abgeben der Verläufer und der Verläufe der Verläufertenen aus — Wilkfelm von Allenda der Verläufertenen malte er ihre viele Thierthälde: Pierd von niem Täger verfolgt. — Gin Pierdhaff, 1830. — Amphysiken Pierd, 1820. — Allen der Verläufer der Verläufe der Verläufer der Verläufer der Verläufe der Verläufe

Anton v. J., des Borigen Sohn geb. in Wien am 20. Accember 18fent doleiße am 14. Myril 1876, was gleichiles namentlich in einer trübgeJett, als Wader und ziehner hödig. Eigentlich namentlich in einer trübgeJett, als Wader und ziehner hödig. Eigentlich war ein allen Sätleich gereiward ein gelter (244) Prossen zu eine Ausgezichnetem bestähigte. Se
wurde er schiert (244) Prossen zu einer Foldbiblioßer, gab verschieben Bearetter Bebeivonlage beitzenden Agaratters geraus (deunture bei beutschen, Affanzenlager.
1802), stiede aniquentliche Abbandlungen, ferner des mit vielem Stadistischen
1802, stiede aniquentliche Abbandlungen, ferner dess mit vielem Stadistischen
1802, stiede aniquentliche Abbandlungen, ferner dess mit vielem Stadistischen
Et. Stephan (66), z. Bon seinen fünstleisigen Bestüngen sind betrougsbeten
Anier Joseph II. im Schög Zarenburg. Die Speisung der Fünstlunker
(faisrtliche Gaterie).— Eurtgemberg und Visidos Kollonis auf vom Steidung ubgleich, von Z. Beryert.). Der Abbagliche. Die Magaratti und Seindung ub3. vieles hinterfassen, de inn Keite Wiener Wolfssynung, die Kroffnung ko Generbeaussklichung 1845 (fabl.) biblioteht.)

Peri: Ha in Benedictiner in St. Lambrecht in Steiermarf, über melden biogaubiside Aula nicht aufgufnen find bereichtnickte 1719—32 u Stehrt san; Hall Benedictiner in St. Indome Aquinatis. Urber feine ftrem shownlichen Russischungen bereicht Benedictine in Benedictine in Benedictine in Benedictine Benedictine in Benediction in Benedictine in Benedict

Beriuet: Joachim B. murbe am 20. October 1765 gu Bien ale ber Cobn eines Raufmanns geboren, erhielt eine bochft mangelhafte Erziehung an wuchs, meift fich felber überlaffen, rob und unwiffend auf. Die ibm bon ber Ratur berliebenen reichen Gaben icharfer Beobachtung und ichlagfertigen Bite bilbete er leiber in Rneipen und Schenten und in Gefellichaft ibm gleichgefimnte Rameraben aus. Dit befonberer Borliebe perfakte er Bebichte, fleinere bre faifche und tomifche Auffage jum Bortrage und betheiligte fich als Mitwirfenber an ben in jener Beit fo gablreichen Saus- und Liebhabertheatern, ja m 19 Jahren übernahm er in Gemeinschaft mit Ablen und Gewen bas Theater am Reuftift "Bum Fafan", wo fie mit mehreren Dilettanten "unentgeltlich-Borfiellungen gaben. Das mar Berinet's bramatifche Borichule. Gpater for er an das privilegirte Theater in ber Leopoldftadt und banach an jenes im fichaufe auf ber Wieben, mo er überall Beifall fand und bas Rebertoire mit feines Driginalichnurren ober Bearbeitungen frangofifcher Stude bereicherte. Der In feines Batere feste B. in ben Befig eines Bermogene bon fechstaufend Gulben. aber fcon nach feche Bochen mar es bis auf ben letten Bjennig vergeubet : er wie fruber ein Bettler, ber nun wieber Wien mit feinen poetifchen Beit

J. Gillery C.

Berifterus. 377

briefen überfcmemmte. 3m 3. 1789 fehrte er als Schaufpieler und Theaterbichter gur Leopolbstabter Bubne gurud, nahm 1798 ein Engagement bei ber Editaneber'ichen Trubbe an und folgte 1803 bem Rufe Benglers, ber nach Marinelli's Tobe bas Leopolbftabter Theater gepachtet hatte. An biefer Bubne blieb er nun, mit Ausnahme eines Semeftere im 3. 1807, wo er in Brunn bielte, bis au feinem Tobe, ber am 4. Februar 1816 erfolgte. - 218 Chaubieler mar B. bon untergeordneter Bebeutung; obgleich in manchen tomifchen Rollen beim Bublicum febr beliebt, mar er boch eintonig, ohne Beftaltungefraft und, wie im Leben, fo auch auf ber Buhne, gemein. Gludlicher war er in feinen bramatifchen Arbeiten, in welchen er ben bamale eben nicht febr gelauterten Gefchmad bes Publicums ju treffen berftanb. Dagu gehoren: "Der Gremit auf Formentera", Schaufpiel in 3 Aften" (1790); "Der Bage, Luftfpiel in 3 Aften" (1792); "Die zwei Cavonarben, Singfpiel in 1 Aft" (1792); "Die Schwestern von Prag, Singspiel in 2 Atten" (1795); "Das luftige Beilager, Singspiel in 2 Atten" (1797); "Der Fagottist ober die Zauberzither, Singpiel in 4 Aften" (1792); "Bittoria Ravelli, ber weibliche Rinaldo, Schaufpiel" (1808); "Das Reufonntagefind, Singfpiel in 2 Aften" (1806); "Die neue Semiramis, traveftirte Oper in 2 Aften" (1806); "Die neue Alcefte, Oper" (1806); "Samlet, Carricatur mit Gefang in 3 Aften" (1807); "3bas und Margiffa, Oper in 3 Aften" (1808); "Bumphia und Rulitan, Oper in 2 Aften" (1808); "Der Felbtrompeter, ober Burft wiber Burft, Singipiel in 1 Aft" (1808); "Auguft und Guftavine, Schaufpiel in 3 Aften" (1805); Rora, bie Connenjungfrau, Oper in 3 Aften" (1815); "Megara, Die fürchterliche Hexe, Zauberoper in 3 Aften" (1816); "Die Belagerung von Ppfilon, ober Evakathel und Schnudi, Singspiel in 2 Aften" (1804) u. v. a. Zu mehreren ber Singfpiele hatten ihm Die Stude bes Wiener Poffenbichters Bhilipb hainer (f. A. D. B. X, 323) ale Borlage gebient. Auch ein Banbchen "Ginngebichte" (1788) und verschiebene andere, für die Litteratur aber nicht bedeutsame Schriften beröffentlichte B. Biele feiner Lieber in feinen Singfpielen, Die bon Bengel Daller componirt murben, haben ihre Bolfathumlichfeit bis auf ben beutigen Tag bewahrt. Soffmann b. Fallereleben führt als folche g. B. auf: "Bas ift bes Lebene bochfte Luft? Die Liebe und ber Wein." - "Der Leng belebet die Natur, die Schöpfung wird uns neu." — "Die Mädchen, die Lieb' und der Bein begeistern den Weuschen allein." — "Ich bin der Schneiber Katadu." — "Benn blubenbe Dirnen ins Muge mir feben, fo ift es gefchwind um ihr Bergchen gefcheben." - "Wer niemals einen Raufch gehabt, ber ift fein braber Dann." Burgbach, Biographifches Legiton, 22. Bb., G. 20.

Frang Brummer.

Periferus: Wolfgang A., lutheritäer Theolog des 16. Jahrunderts, 39 bis 320 alf finem volketicken Gute des Archendung in Meugen, 7 1592 auf zu indebeng an der Warthe. — Aus einer presifiken Merklamitie (von der Taube, de Columbis) abfammend, worde er von sienen Klern, welche, der aufgegenden vongelicken Leiter des Archafte des Echalen aus Eding. Phop und Danig, desgo 1645 die neuergenderte Universität Königsberg, wo er von dem Rector Georg Schinus, dem Schwiegerfam Relandstons, immatriculit worde und dem Edinbism der Köriedige, Philosophis und Theologie Spiliosphie und Theologie sich wöhnete, seite feine Studien auf George in den von der Archaften auf der Archaften der Archaften der Verleichen und der Archaften der Verleichen und der Verleichen der Verleichen der

Bacmeifter jum Dr. theol. promobirt (f. Rrabbe, Gefch. ber U. Rofted II. und balb barauf 1565 bom Bergog bon Medlenburg gum Dombredign : Superintenbenten in Schwerin ernannt. Bon ba ging er 1571 ale Superintent nach Wiemar, murbe aber bier nach menigen Rabren 1575 megen beifdiet-Streitigfeiten, in Die ihn, wie es fcheint, theils fein eigenes reigbares Temp ment, theils bie Unbertraglichfeit feiner Frau bermidelte, entlaffen. Rachte langere Beit an berichiebenen Orten (in Roftod', Dangig :c.) pribatifirt !: murbe er 1580 bom Rurfürften Johann Georg bon Branbenburg jum prediger am Rolnifchen Dom in Berlin, 1583 jum Paftor und Infpette Landsberg a. b. Barthe ernannt, wo er nach neunjahriger Birtfambit wechfelbolles Leben befchloß. - Geine gablreichen, aber nicht febr bebentat Schriften find theile philologifchen und philolophifchen (a. B. " Prolegomen: griechischen Grammatit Melanchthon's", "Ertlärung der Ethit des Anikans "Leben Cicros", "de necessitate philosophiae", "de ordine studies theils theologifchen ober religios-erbaulichen Inbalts (a. B. "über bie & mablolebre", "bergliches und ftanbhaften Befenntnis bon ben bornehmften In: bes driftlichen Glaubene" 1568, 2. Aufl. 1573, 3. Aufl. 1620, "Germen : allgemeinen Beruf jum Reich Gottes", "Lob- und Troftfchrift vom bei. Cheftanb", "Antibotum wiber bie Peft" 2c.). — Siehe bas Berzeichnis ie Schriften bei Joder, Gl. III, 1392; Rotermund V, 1908; Rachrichten fein Leben ebenbafelbft und bei Arnold, Gelchichte ber U. Ronigeberg II. Daller, Altes und Reues Berlin I, 101, 1004; Bebler, URer. XXVI, 46

Bagenman: Berigonius: Anton B., bebeutenber reformirter Theolog, ftammte ! Befchlechte ber Berigonii ber, beffen Glieber fich vielfach befonbere miffent liche Berbienfte erwarben. Durch feinen Bater, melder Sofprebiger ber fie: bon Lippe und nachher Pfarrer ju Caffel mar, wo er 1645 ftarb, erbeit eine forgfältige Ergichung und murbe fur bas Studium ber Theologie befitt 2Bo er biefe Stubien gemacht und bas Doctorat fur Theologie erhalten : ist nicht bekannt. Es mag bielleicht zu Gröningen gewesen fein, wo der li verstätäsrector seinen Geschalechtsnamen "Boorbroet" pinderbarer Weile is: zonius bergriechische, indem er "broet" (alb. der od, das Bruoch, d. h. Serober Moorgrund), für Sofen (altb. bie Bruoch) nahm. Um 1650 trat er bas Ren. au Appingabam an und wurde 1655 in Sam gum Profeffor fur Theologie . hebraifche Sprache ernannt, wo er auch Philosophie bocirte und bas Pribe amt berfab. Geche Jahre fpater erhielt er bie Profeffur au Deventer. welcher er bis ju feinem Tobe 1672 auf lobliche Beife mirtte. Bon fer fchriftitellerifchen Rachlaß, welcher boch nur bon geringem Umfange mat. ein "Tractatus de ratione studii theologici, ad ejus emendationem pracspectans", Dav. 1669, befonbere gerübmt. Gein frubzeitiger Tob mar in falls ein mahrer Berluft fur Die Wiffenichaft. Er binterließ brei Cobne : welchen befonbers Jafob B. ben Ruhm feines Gefchlechtes mehrte.

Bgl. Briemort, Athen. Belg. p. 626 — van ber Ma, Biogr. Woorde und Glafius, Godgel. Nederl. van Site.

Frijoninis: 3 at 0.5 %, Philologe, 1651—1715. Er wurde all : Soft von de Relogen Minton & in Son in ber Avoding Grüningen, wir Son in her Avoding Grüningen, wir Barter Rector ber Schult war, am 26. October 1651 geborne; ber eigenfel Rome ber aus der wirdfelden Grafffeld Benthiem finamment figmit Er Bonerboet, welchem man aber ichen früh gedeifirt batte. Seine Midwag für Justif in Sonn, dann in Terbenter und litrecht; die ber Bart isgweit nach Berbente berufen worben war, tehrte er 1672 bortigin zurüch. Ernk ist Sol felnen Sachts wurde im die Modifactie aboten. die Phoelogie affigsel.

Berleb. 379

b fich gang ber Philologie ju mibmen; 1674 begab er fich ju biefem 3mede ch Lenben, mo ihm Theodor Rydius bornehmlich forberlich murbe. Bielfache erfuche ber nachften Jahre, an einer ber nieberlandifchen Univerfitaten eine tellung ju erlangen, ichlugen febl; erft 1681 murbe er Conrector in Delft, im inuar 1682 Brofeffor ber Beichichte und Beredtfamteit in Franeter. Sier ent-Itete er nun eine reiche lehrende und fchriftftellerifche Thatigteit, namentlich if bem Gebiete ber romifchen Litteratur und Grammatit. Bieberholte glannbe Berufungen, die fich ihm balb barboten, lebnte er ab, ba bas Curatorium r Univerfitat ibn burch mehriache Gebaltverhobungen au feffeln fuchte: 1698 och folgte er einer wiederholten Aufforderung, als Brofeffor ber Gloqueng und efchichte an die Lehdener Univerfitat überzugeben. 3m Juli 1693 trat er 18 bortige Amt an, übernahm auch 1702 ale Rebenamt Die Profeffur ber baterndifchen Geschichte und behielt biefes Doppelamt bis ju feinem nach langerem ranteln am 6. April 1715 eriolaten Tobe bei. Gein bebeutenbes Bermogen it er jum großeren Theile ber Univerfitat in Lenben vermacht. - Bon feinen bireichen Schriften, welche bon einem gang ungewöhnlichen Umfange feiner enntniffe Beugnig ablegen, find gu nennen : "Dissertationum trias", 1679, u. a. ber bas jubifche und griechische Erbrecht, Die lex Voconia und antite Mungen; Animadversiones historicae", 1685, bornehmlich über berichiebene Fragen ber mifchen Gefchichte (Riebuhr, Romifche Gefchichte, Borrebe jum 1. Theile: Berigonius' meifterhafte Forfchungen, ein Bert, welches . . . unübertroffen affifch in ber Art ift, worin es bas erfte mar"); ferner eine Reihe fleinerer driften: "de Augustea orbis terrarum descriptione", 1682; "de usn vocum raetoris et Praetorii", 1687; "de Praetorio", 1688, und eine glangenbe ieran antnupjende Streitschrift gegen Ulr. Suber: "Abstersio censnrae Huberianae", 690; "de censoribns pop. Rom.", 1697; "de aere gravi", 1713. Umfangeicher ift bas Wert: "Origines Babylonicae et Aegyptiacae", welches in amei feilen 1711 erfchien. - Beniger Anertennung ale bie hiftorifchen haben bie rammatifchen Arbeiten Perigonius', Die fich an feine Bearbeitung ber "Sanctii linerva" (4 Auflagen 1687-1714) anfchloffen, behauptet; feine Auffaffung er Sprache mar bie, bak er in berfelben nur ein menichliches Runfitwert fab. ei bem ber Bufall eine große Rolle fpiele; "ben lebenbigen Bufammenhang wifchen Denten und Sprechen bertennt er gang". Dichelfen (Gift. Ueberficht 68 Studiums ber lat. Gramm. S. 50) urtheilt befonbers bart fiber Berigonius' rammatifche Studien: "Dir ericheint B. ale berjenige, burch welchen bas bon Sanctius angeregte bobere grammatifche Studium alles Leben verlor, fo bag as tobte Fortichleppen ber grammatifden Lehren burch bas 18. Jahrhundert sindurch befonders burch ibn eingeleitet murbe; in ibm febe ich die Dabnung, vie Canctius nicht verftanden werden muß." Bon alten Schriftftellern haben olgende ben Begenftand feiner Studien gebilbet: Aeliani var. hist., Die er 1701 in amei Banben berausgab; Florus, Dictos Cretenfis, Curtius (Cnrt. restitutus 1703), Suetonius, ju welchem er Adnotationes fchrieb, Die Ch. G. Rollner 1725 berausgab. Auch Gebichte bon B. baben fich erhalten; ebenfo einzelne Streitschriften, Die er unter bem Pfeudonym Balerius Accinctus berausgab.

Mnt. Schufting, oratio fun. in obitum J. P., Lagduni B. 1725. — 6. Aramer, Edgiam Perizonii, Bertini 1828. — Sopimann-Perichamp, Bibl. crit. nova V. 349.—552. — § M. Ceffein in Crid und Grubers' Gruylf. III, 1—17, 6. 108—113. — Gime Vita N. et shaet fid and bor ber opuscula minora, 2epb. 1740, und bor der Spatish'ichen Musgade der Animaderesiones bist,

Berleb: Rarl Julius B., geb. ju Conftang am 20. Juni 1794, † am 8. Juni 1845 ju Freiburg i. Br., war Profesor ber Naturgeschichte ju Freiburg. Director bes botanifchen Gartens und bes afabemifchen Raturaliencabier Durch feine auf Die Spftematit bes Pflangenreiche bezüglichen Schriften bat jur Forberung einer natürlichen Dethobe ber Gintheilung ber Gemachie !getragen. Rachbem er im 3. 1818 eine beutfche Heberfetung ber zweiten !. lage bes Berfes pon M. B. Decanbolle: Essai sur les propriétés medr. des plantes comparées avec leur classification naturelle, unter bem 1: "Berfuch aber bie Argneifrafte ber Pflangen, verglichen mit ben außerm Forund ber natürlichen Claffeneintheilung berfelben", von Bufagen und Anmerter begleitet, hatte ericheinen laffen, veröffentlichte er 1826 ein "Lebrbuch ber Ra: gefchichte bes Pflangenreichs", in welchem er fein bon ihm aufgeftelltes Pflane foftem entwidelte. Daffelbe folieft fich im mefentlichen an basjenige bon I. Decandolle an, fucht aber burch eine andere Umfdreibung ber Claffen, fowie t: Ginffibrung befonderer Mittelgruppen gwifden Claffen und Familien (Ordner: eine großere Reberfichtlichfeit ju fchaffen. Much bat B. bereits burch Theilung : Calveiflorae Decanbolle's in folche mit verwachfenen und mit getrennten Blat blattern, Die Babl ber Unterclaffen um eine vermehrt. Gein berbeffertes Suften er bann in ben biganoftifchen Ueberfichtstafeln gu Grunde, Die er unter bem Rar-"Clavis classium, ordinum et familiarum atque index generum regni vegetat. 1838 herausgab. Die Schrift bezwedte, ben Anfanger in ber Botand leichte und fichere Beife, behufe bes praftifchen Pflangenbeftimmens, mi Methobit bes naturlichen Suftems befannt ju machen. Bon ben niebern ben hoheren Bemachfen fortichreitenb, bebt ber Berfaffer bie biagnoftifchen S male ber einzelnen Gruppen berbor, bie er, nach Ran's Borgang, in Tabiform gegenüberftellt. Bas feit bem Ericheinen feines Lebrbuche burd Singutommen neu entbedter ober nen aufgeftellter Familien an feinem Etverandert werden mußte, bat er gewiffenhaft berudfichtigt, fo bag in Bemi Bollftanbigfeit feine wefentliche Lude beftebt. Ig er bat auch, ben Anforder: eines natürlichen Spitems gemaß, bie Rebencharaftere, bie lebergange und ! nahmen überall beachtet, um baburch icon bem Anfanger bie Berfabilita: Charaftere und bie baburch begrundeten Bermanbtichaftebegiebungen anfdas ju machen. Rach einer Erflarung ber gebrauchten Abfürzungen und 3c folgt ber clavis classium, beren 9 angenommen werben, bann ber clavis oriz beren 48, und ber clavis familiarum, beren 330 aufgeftellt find. Die Die flicirung ber Charaftere ift pracie und erftredt fich auf alle mefentlichen Gin vollftanbiges Regifter ber angeführten Claffen, Ordnungen Familien, bas auch auf bie Synonymie Rudficht nimmt, erleichtert ben brauch ber Tabellen außerorbentlich, ebenfo ermöglicht ein abnliches Regifter Pflangengattungen burch bie gu letteren gefetten Rummern ein leichtes Auffiber entfprechenden Familien. Ueber ben Buftanb bes botanifchen Garten Freiburg publicirte B. 1829 eine atabemifche Feftichrift: "De horto bou Friburgensi." Durch lettwillige Berfugung überließ er nicht nur feine Bibliund fein Berbarium ber Univerfitat, an ber er gewirft, er binterließ aud Bermaltung eine Gelbfumme, beren Binfen theils gu Gunften ber Univer bibliothet, ber goologifchen und botanifchen Cammlungen, theile ju ? ftipenbien für junge Gelehrte aus bem Fache ber Raturwiffenichaften, mit !

philologifden Studien widmete. Rad feinem Abgange von ber Sochidule et

ichluß ber Mebicin, verwendet werben follten.

G. Wunfigner
Perlet: Friedig Christian Gottlieb A., Philolog, der Seit aus Ohrbruf stammenden Amsteommissas Johann Georg A. in Wernington (Sachfern Gotha) und am 8. August 1707 delfest geboren, bischaft: Sottalise Gwammassum und die Universität Jena, wo er sich tekosystes.

1790 bie Stelle eines Conrectors am Lyceum in Ohrbruf, worauf er 1806 Brofeffor und Subconrector an bas Symnafium in Gifenach berufen murbe. er fuchte ibn vier Sabre nachber ichweres Unglud beim, indem feine Wohnung i ber befannten Entgundung frangofifcher Bulvermagen am 1. Geptember 1810 Brand gerieth und fein Sausrath und feine Bucher in Flammen aufgingen. chmerglicher noch mar ibm ber Berluft eines fertiggeftellten Danufcriptes und ter Excerptensammlung in 3 Banben, ber Frucht eines zwanzigjahrigen eifes. Ihn felbft marf bie Erichutterung gu Boben und überbedte ibn mit rummern, die ibn vermundeten. Doch blieb er bei Befinnung und vermochte h burch einen Sprung auf Die Strafe ju retten, mabrend hinter ibm bas aus gu brennen anfing. 1824 mit bem Titel eines Schulrathes geehrt, ftarb am 18. Robember 1828. Um bie Anftalt, an welcher er 22 3ahre lang folgreich gewirft hatte, machte er fich noch baburch verbient, bag er ale Beiag jur Brundung einer Lebrftelle fur Mathematit und Bonft ein Legat pon 300 Thalern auflente. Geine felbständigen Arbeiten und feine Beitrage in eitschriften find faft ohne Ausnahme philologischer Art und beschäftigen fich porehmlich mit bem romifchen Dichter- Tereng, um beffen Berausgabe, Erlauterung nb theilweife Ueberfetung er fich eifrig bemubt bat. 3m einzelnen ift bon ibm ilgendes veröffentlicht worden: "Ausführlicher Commentar fiber bie Andria, ebft Text und Ginleitung in ben gangen Terens" (1805); "Christ. Vict. indervater Posthuma, seu Orationes inaugurales aliquot scholasticae una cum ita atque indice scriptorum ipsius. Adiecit orationem suam" (1807); "De icerone, an et quatenus sophista possit putari, Commentatio" (1811, Broramm); "Ueber beutichen Beugungemangel und beffen Abhalfe" (1815); Terentii Comoediae ad codd, mss, et optimas editiones recognovit, varietate ectionis, commentario perpetuo et indice instruxit" (1821, eigentlich 1820; id. nova 1827); "Das Dabchen bon Andros, Schaufpiel in 5 Atten, aus em Lateinifchen aberfest, mit Borrebe und furgen Unmertungen" (1825); Gratii Falisci Cynegeticon ober Jagogefang, lateinifd, und beutich" (1826); .Animadversiones in P. Terentii Afri Comoedias. Editionis Terentii anno 1820 evulgatae Supplementum" (1827). Außerbem Auffage im "Morgenblatt ur gebilbete Stanbe" (3ahrg. 1809 und 1810), fowie in G. Geebobe's "Rriifcher Bibliothet fur bas Schul- und Unterrichtemefen" und "Archib fur Philoogie und Babagogit". Meufel, G. I. - R. Retrolog 6. Jahrg., 1828, S. 974. (Falfchlich

Mkuld, G. T. — N. Mctrolog 6. Jahrg., 1828, S. 974. (Halfalub ber Borname, Gulfab" falt, Hostlifeh"). — A. Bed, Crnfl II., Orgag u Sadhen-Getha und Mitenburg, Getha 1854, S. 186. — Gedekt, Grundrif, S. Bb. 2. Abth, S. 1297 u. 1339. (Jrrig 1778 als Geburtsjahr.) — Tyle, auch Vertet's Auflas: "Chienach in den fchwerten Augendicken" im "Morgenblatt" 4. Jahrg. 1810, Nobember, Nr. 278, S. 1089a—1090b. Schuman Nr. Schuman (1988).

Permuncher: Frang Michael By, fatholischer Theolog und Annonist, 1968. 12. Munghl 1794 in Kraumstein, 4 10. Ochren 1862 in Regensburg, Erhübirte in Landbut zureft Theologie, dann von 1815 an die Rechte, wurde 1318 zum Niefter geweiht, im folgenden Jadre Lehrer am Proghmanfium, 1822 Gymmofalphoelffer am Grzichungsinfituite zu München. Im I. 1834 die Archielt er eine Profesius am neuen Gymnashum dofclibf, im I. 1834 die Profesius der Rechte des Archenecks am Openum in Freising, 1837 dieste Profesius der Hongelich der die Bestieden fraucht im München. Bereits 1833 wiede Franz mehrlich follsche Griftlichen Mark ernannt, im München war er zu gluch Bestisser der Schaffen der Archiele der Griftlichen Kart von der Verlige der Griftlichen Kart von der Verlige der Griftlichen Merchelber ernannt. Profesius er 2018 der model der Verlige der Verli

bon allen, die ihn genau tannten, als ein in jeder Sinficht bortrefflicher Degefchilbert, ebenfo ale ein guter Docent. Er mar milbe, objectie, ein en Ratholit und warmer Patriot, Feind jedes Extremen. Das jeigt auch Sauptwert. Edriften: Fortfebung ber "Annales Ingolstadienses", Mit 1859. 4. "Bibliotheca patristica" 1841, 44. 2 Bbe. (Patrologia cenera specialis, lettere unbollftanbig). "Sanbbuch bes gemeingultigen tathol Ri:: rechte in fteter Rudficht auf bas fatholifchetirchliche Territorialrecht in Co reich, Breugen, Banern, Cachfen, Sannover und ben übrigen beutichen Gta: bearbeitet". 1846 in 2 Bben., 1853, 1856 in 1, 4. Aufl. Landah. 1herausgeg. bon 3fib. Gilbernagl nach beffen hinterlaffenem Manufcript. I fein Sauptwert ift mit großem Bleig und Beichid gefchrieben, berechnet ben prattifden Beiftlichen und Juriften. Beiben genugte es fur bu möbnlichen Bortommniffe. Biffenichaftlich leibet es an bem Mangel grunt : Quellenftubien und infolge babon auch ber Benauigfeit, fowie an bem A:: jeber Criginglitat. Gegebeitet an ber Sand ber Lehrbucher bon Balter Richter befteht fein eigentliches Berbienft in bem theilmeifen Erganger : Stoffes jener für ben practifchen Gebrauch, gang befonbere in ber großern bas bairifche Particularrecht burchweg ausreichenben, Berangiehung ber poffer particularrechtlichen Bestimmungen. Reu im Bergleich ju ben beiben genor Buchern und ben beutichen überhaupt ift Die fleißige Compilation ube: tirchlichen Proceg. Die biftorifche Geite tritt gang gurud. Die beiben I. graphieen "Die firchliche Baulaft ober bie Berbindlichfeit ber bauliden haltung und Wiederherftellung ber Gultus Gebaube. Aus ben Quellen ber meinen canonifchen und baprifchen Barticular-Rechte bargeftellt", 1852, und "Das Gefet, Die Sicherung, Figirung und Ablofung ber auf bem Bebatt laftenben firchlichen Baupflicht betr., bom 28. Dai 1852 erlautert" (8. ber "Gefengeb. bes R. Bagern feit Maximilian II. mit Erlauterungen") better bon 6. 3. Dollmann. Grl. 1852 ff. behandeln ben Gegenftand nad -Richtungen ericoppfenb; bie erftere barf ale bie befte und ausführlichfte : neuern Schriften über bie Baupflicht bezeichnet merben.

Baier, Zeit. Morgenbl. Ar. 283 bon 1863. — Stadlbauer, Arderrebe b. 27. Juni 1863 au München. — b. Schulte, Gelch. b. Dueller Stiter. III. 1, S. 356.

Bermofer: Balthafar B., Bilbhauer, murbe auf bem Remair ichen 6. ju Rammer im Berichte Traunftein, welches bamals gu Calgburg gebotte :: 3. Auguft 1651 geboren. Rach Gufli's Angaben foll gwar bie Infa: feines Grabfteines auf bem Friedrichftabter Gottesader in Dresben als Geb: ort Rammerau im Bialgifchen Bfleggericht Rakling und bas Geburtejahr ! angegeben haben, jeboch, obige Daten ftammen aus ben Pfarracten und bollftanbig correct. Als armer hirtenjunge begann er inflinctib bem ibm " wohnenden funftlerifchen Triebe ju folgen, fcnigelte in Golg, am eige Chaterftabe, als ihn ein Dorfmaler feiner Beimath, Gudenbieler, ju fich mi um ihm einigen Unterricht ju ertheilen. Dann tam er in Salgburg ju ! bamals vielbeschaftigten Bilbhauer Wilhelm Beiffircher in Die Lehre, Del am Dome und andermarts große Muftrage beforgte. Das Tiroler Runf: Beriton behauptet, bamale fei Joh Nicolaus Moll, ber fpatere Couler Rapt Donners bei B. in Calgburg gewefen, aber biefe Angabe hat in ber Chronoli ihre Comierigfeiten, benn ba jener Moll erft 1709 geboren ift, fo mifte et einer Beit nach Calgburg getomnien fein, wo B. fcon lange nicht mehr !weilte. Berichiebene Autoren laffen P. nach feiner Schulgeit bei Beiffin nun nach Wien gieben, mo er bie berühmte Statue bes Pringen Gugen fet; hierauf aber nach Italien. Dir icheint bas Umgefehrte mabricheinlicher, in aus Grunden bes Stiles angunehmen fein burite, bag ber Runftler fruber ben Ginbrud Bernini'fcher Berte erhalten haben muffe, bebor er eine fur biefe Richtung fo charafteriftifche Leiftung ichaffen fonnte. Möglicherweife aber wirfte er zweimal in Bien, namlich bor und nach bem italienischen Aufenthalle, benn einmal wird ergablt, bag in ber Raiferftabt an ber Donau ein gemiffer Anader fein Bebrer gemefen fei. Da ber junge Runftler bie Bestellung eines fo bebeutenben Bertes wie die Eugenfigur aber gewiß nicht als Lehrjunge erhalten haben wirb, fo mare füglich noch an einen zweiten, fpateren Aufenthalt in Bien gu bentenllebrigens ift unter "Anader" gewiß ber burgerliche Bilbhauer Abam (alias Tobias) Rrater gu berfteben, bon bem wir miffen, bag er an ber Beftfaule auf bem Graben, am castrum doloris Jofeph's I. 1711, ferner fur Die taiferliche Gruft Arbeiten lieferte. Inbeffen ift bie Gugenfigur weber bamale noch fpater in Bien gemacht worben, fonbern erft nach 1710 in Dresben. In Italien blieb B. vierzehn Jahre, mahricheinlich bon 1665 an, er fand an bem Großherzog bon Togcana einen besonderen Bonner und hatte viel ju thun. In ber Theatinerfirche in Floreng machte er bie Statuen gweier Orbensheiligen in ben Rifchen ber Facabe, viele Rleinarbeit ferner in Elfenbein und Solg. 3m 3. 1704 jolgte er einem Rufe Friedrichs I. nach Berlin, wo eine Angahl religiöfer fowie muthologifcher Sculpturen entftanben. Für Charlottenburg fertigte er einen Berfules mit ber Sybra, bann einen Amor ale Bogenfchniger, fur ben Grafen Reuf eine Gruppe Abam und Epa, fur bie Beterefirche bas Gpitaph bes Mebailleurs R. Fat (geft. von Blafenbori) und bie Rangel, - beibe 1780 im Feuer gu Grunde gegangen. Rach fechsjährigem Aufenthalte in Berlin betief ben Runstler ber Konig August II. 1710 nach Dresben, aber auch ber Großherzog von Toscana bot ihm 1000 Thaler Jahresgehalt, wenn er wieber nach Floreng fommen wollte. Unter August II, murbe er Sofbilbhauer, Dreaben befigt - ober befag - febr viele Arbeiten Bermofer's. Garten ftellte er bie Figuren ber Mutterliebe, ber Dalerei, ber Sculptur, eine Mohrin mit einem Rinbe, einen Mohren mit einem Gifche auf, fie wurden im fiebenjahrigen Rriege gerftort. Für Die tatholifche Rirche machte er über bem Taufftein ein Ecce homo aus fachfifchem Darmor und einen beil. Johannes; in ber Grotte bes Zwingers Apollo, Minerpa und Benus, 1716. Un bem Bartner ichen Saus hinter ber Frauenfirche eine Borlalgruppe, an bem Braueriden in ber Reuftabt einen Saturn, im Ertel'ichen Barten Saturn, Benus und Amor, für ben Axel'ichen Garten in Leipzig Die Coloffalfiguren ber Benus, Juno, Jupiter's und Mars, Die holggeschnitte Rangel in ber Dresbner fatholifden Rirche, Apollo und Minerba aus einheimifchem Marmor, fein eigenes Brabmal mit einer Rrengabnahme, im grunen Gewolbe ift eine febr icone Elfenbeingruppe Berfules und Omphale, beg. Balthasar Perm, inv. f., 31 cm boch, Sageborn befag ein Relief bom felben Daterigle, Mercur und Arque, enblich fab Berf. biefes bor einigen Jahren im Befity einer Dame, welche im Geburteort bes Runftlers lebte, zwei feiner Elfenbeinreliefe, bas eine Abam und Eva, bas anbere Ronig Auguft borftellenb. Enblich entftanb Bermofer's ausgezeich. neiftes Bert, Die jest im Belvebere gu Bien aufgeftellte lebensarofe Marmorgruppe bes Bringen Gugen in Dresben. Bir entnehmen bies aus ber Biographie bes Bilbhauers Joseph Binterhalter, welcher bei feiner Antunft in Bien eben gugegen mar, ale bas Wert pon Dregben anlangte und bon bemfelben, befonbere bon feinen technifchen Borgugen, begeiftert mar. Dag B. einer hoben Achtung fich erfreute, gehl auch baraus hervor, bag ber berühmte Raphael Donner beabfichtigte, fich ju ibm nach Dresben ju begeben; ob er es ausgeführt habe, miffen wir übrigens nicht. Die Gruppe ift augerft barod in Erfindung und Musführung, wie alle Schopfungen bes Runftlere bon einer beinahe milben

Perneber.

Genialität. Der Heigt auf Wolfen empor, woder ihn zwei Frauer, i-Ruhm und die Unstredikselti, umschweben, unten liegt ein besigter Feind, die Kopf der Sage nach das Portrait des Allniffens sein solli. Da die Infision Karl VI. neunt, so ist das Bert nach 1712 entstanden. Wer der Efteller wor und wann es in des Belteberte lam, sit unbekanden.

3. farb ju Dersben am 20. Fredrugt 1732. Die Schult leines Sekreits, welche er 1692 mit einem Chpital von 1000 fl. gegindbebe flutt, bernoch lein Vortratit; fein Wetter Michael Woler lolgte ihm ale königl, vollend lächfelter, voll vom Freter bes Barochgeiftes und als Mendig von Wurferleiten Plaftiter, voll vom Freter bes Barochgeiftes und als Mendig von Wunderfeldfreiten. Solg und eigenfüngt hat er eine gemiff Erhalt mit Messenhalt, auch von ihm wird ergählt, daß er lertige Arbeiten gerte-wenn ber Preis au 1000 heumben wurde. Aus Ixl von Gewechen vertrebelowers; als man iragte, warum er den Konig noch durch eines siener Seierbertrlicht habe, zweischer vortreberdreitsgehabe, zweischer er, daß ihm vertebe fügen wirde, denn er ist Konig und Familter! Gegen die Aboel einer Zeit turg er einen langen Bart nablogar eine Schrift zur Ehrentreitsgehäuften geben der Vertreberdreitsgehaben, welche wirden Schulter Vertreber der Schrift zur Ehrentreitung des Vertreberdreitsgehaben, welche welche schrift zur Ehrentre den Michael von der Vertreberdreitsgehaben, welche welche Schrift zur Ehrentreitung des Vertreber geschrichen haben, welche welcher Schrift zur Ehrentre den Michael der Schrift zur Ehrentreitung des Vertreber geschrichen haben, welche welcher Vertreber den Schrift zur Ehrentre den Michael der Schrift zur Ehrentreitung des Vertres geschrichen haben, welche welche der Vertreber der Schrift zur Ehrentreitung des Vertreber geschrichen haben, welche welche der Vertreber der Vertrebe

Das Ausjuhrtichfie in Itg's Auffah: Balthafar Permofer, Mittheil.: R. K. Central-Commission für Erhaltung der Kunstbentmale, Wien !-S. LXVII ff.

Berneber: Anbreas B. (Bernoeber), bairifcher Jurift und fruchtbe Schriftfteller aus ber erften Galite bes 16. Jahrhunderts, über beffen bebeumftanbe nur bie Borreben ju feinen binterlaffenen Berten einige geffte-Muffcluffe geben. - B., gegen Schluß bes 15. Jahrhunderts ju Ried in 3 baiern geboren, murbe am 3. Mary 1518 an ber Univerfitat Ingolftabt = matriculirt, bann gum Unterrichter in Dunchen ernannt, und etwa brei 3ch ibater jum lateinischen und beutschen Gecretarius, auch jum hofrath bei be-Bilhelm V. bon Baiern beforbert, welche Stelle er bis gu feinem Tobe : 16 Jahre betleibete. Rach einer alten Aufzeichnung im cod. germ. N. 1: Fol. ber Munchner Dof- und Staats-Bibliothet farb "Bernober ben 19. Derbris Unno 1543 gur Dunchen und wurde in ber Parfuffer-Rirchen begreben 2. mar berbeirathet und beffen Che mit Rinbern gefegnet. Geine Tochter In: (mit Beorg Reitmor aus Deutenhofen, bes Junern Rathes ju Danden bebeirathet) fcheint bobere Bilbung genoffen gu haben. Ihr verbantt man bie Rett und Erhaltung von Jurg Ragmair's Dunchner Gebentbuch, einem ber meng hiftoriographifchen Ueberbleibfel biefer Urt, - "welche alte unlesliche geider" Unna Reitmorin (laut ihrer Melbung) an einem ungimlichen bermorfen 2000 funden und mit groffer mube abgefchriben." Außerdem befaß fie neben me alten Druden, die fie an die "fürftliche Liberen abgeben", auch die ben ihr-Bater überarbeiteten Sanbidriften feiner verfchiebenen Berte. Gie beband: lettere ihrem Schwiegerfohne, Octavianus Schrent, durbairifdem Regimentitation ju Straubing, fpater fürftbifcoflichem ju Burgburg, welcher 1578 eine w Muflage ber Berte Berneber's beranftaltete. - B. war ein tuchtiger, gelebet Brattiter, ber fich mit bem Gebanten trug, bas gefammte Recht (Privatut: (Inftitutionen) Civilproceg, Leben- und Strafrecht fammt Rotariat) nad !bes Laienfpiegels und an beffen Stelle fur feine Fachgenoffen unter befonde. Berudfichtigung ber in Baiern geltenben Rechte und Gewohnheiten in gebon Compendien gu bearbeiten, jedoch burch einen borgeitigen Tob abgeball wurde, Die einzelnen Theile gu einem foftematifchen Bangen gu vereinen brudfertig ju machen; benn Schrent bemertt in ber Borrebe gur Dalefigenter

-Digitize - Color

Perneber. 385

quebrudlich: "und bat fie bom Autore felbft ale ber mit bem zeitlichen Tobt au rub tommen nit tonnen in ein recht Richtigfeit gebracht werben." Der Ingolftabter Profeffor und nachmalige Rangler bon Freifing Wolfgang Sunger (f. 2. D. B. XIII, S. 414) gab theilmeife nach ungenauen Abichriften und banbichriftlichen Fragmenten 1544 Berneber's gefammten litterarifchen Rachlag beraus und berfah bie einzelnen Theile mit Bidmungen und langeren Borreden. Berneber's brei Sauptwerte (Infitiutionen, Proces und Malefig-Ordnung) ge-boren zu ben vielgebrauchteften und beften Schriften popularifirenber Richtung; ne find trot fflavifchen Unichluffes an Die fremben Rechtsquellen ber erfte Berfuch eines in ber Pragis mobibemanberten Dannes, einheimifches und auslanbifches Recht in einem ber Legalordnung bermandten Shitem gu berbinden. Buerft ericienen: "Justiniani Institutiones, bas ift ein Auszug und Angaigung etlicher geschriebener tenferlicher u. bes bepligen Reiche Rechten, wie Die gegenwertige Beit in Ubung gehalten werben" ic. ic., theils Ueberfetjung theils Beatbeitung und Ergangung ber Inftitutionen burch Sinweis auf "gemeinen Bebrauch", bas bairifche Landrecht, Die Wormfer, Muruberger und Freiburger Reformation. Sunger widmet in der Borrede (geben au Ingolftatt Sambftag nach Richardi ben 9. Febr. 1544) bas Wert "fo viel mehr bem Bergog Albrecht, als ibm nicht zweifelte, wo B. langer im Leben blieben er murbe ibm felbe frinen andern Patron gefucht haben." Der Berausgeber bemerft noch, er habe auf Befelch bes Durchlauchtigen Fürften Wilhelm, Albrechts Bater, G. F. Gnaben Bergog Albrecht nachft berichienes Jahr (1543) Die Inftitutionen gum guten thent inn offener Coul (gu Ingolftabt) mogliche Gleiß borgelefen"; nun aber habe fie B. "mit furbindig reiner, zierlicher und verftandlicher Sprach verteutscht, - - und feien Die bieber ertandten Berbolmeticher Diefen fo menig ale ber Schatten einer lebenbigen Berfon gu bergleichen." Den Inftitutionen folgte nach einer 1532 bon B. überarbeiteten Sanbichrift ber aus feche Theilen beftebenbe "Gerichtliche Broceft, in welchem Die gemainen gefchriebenen meltlichen und geiftlichen Recht auf alle und jede Artiful allegirt werben" ac. ac. Da ber Berfaffer Die bairifche Braxis und Die Rammergerichtsordnung berfidfichtigte, fand bas Buch bei ben Praftitern rafche und gunftige Aufnahme, und biente beffen Inhalt ben Berichtsbofen bei ibren Enticheibungen gur Richtichnur. Rach ber Borrebe hatte ber Berausgeber bas Manufcript bon Magifter Simon Minerping, Unterrichter au Munchen und Berneber's pertrauteftem Freunde, erhalten. Etwas fpater veröffentlichte Sunger eine "Berteutichung bes Lebenrechts", wobei die libri feudorum und die bamalige Litteratur benutt find. Diefem Buche murbe irriger Beife "bie Salgaerichlorbnung ober bon Straff and Been aller und jeder Malefighandlungen ein furger Bericht - "angereibt, mabrend fie bom Berfaffer ale Anhang ber Inflitutionen gebacht mar. Diefe b. G. D., welche (nach Bachter, Arch, bes Crim.-Rs. Rene Folge Jahrg. 1842 S. 82 u. ff.) unter bem Tilel "tractaet Crimineel muthmaglich von Jacob Salmachler auch ins Sollandifche Abertragen wurde, nimmt in ber juriftifchen Litteratur- und Eriminalrechts Befchichte einen hervorragenben Blat ein. Gie ift nicht blog bas erfte nach ber Carolina in Deutschland ericbienene Suftem bee Strafrechte, fondern blieb bis ins 17. Jahrhundert Die hauptfachlichfte Stundlage ber juriftifchen Criminal-Litteratur. Bobler's Brocege und Rechlenwiegel, Rauchborns Practica, ebenfo bie Werte von Dorned, Ronig und Camr haben großtentheils unmittelbar aus Berneber gefcopil. Daneben übte biefe S.G.D. einen weitreichenben, hauptfachlich über Gubbeutschland fich erftredenben Ginfluß auf bie Rechtfprechung und liefert fomit ein treues Bilb ber bamaligen Ctrafmalaprarie. Die Perneber iche B.B.D. umfaßt Strafrecht fammt Broceg nach

Maggabe bes romifchen Rechtes und ber italienischen Litteratur; nebenbe: bas bairifche Landrecht, Die goldene Bulle und Die tiroler Malefigordmur; Der Berfaffer binterließ bon biefem Berte gwei verfchiebene ! fcripte; ein alteres, etwa 1530 vollenbetes, welches baber bie Carolina fennt; Diefes legte Sunger feiner Bublication gu Brunbe. Chater nat : fundung ber Carolina bat B. basfelbe nochmals burchgefeben, und bunt meifungen auf Die Carolina und Citate aus berfelben erganat. Diefes to. Eremplar benügte Schrent bei ber Ausgabe bon 1573; jugleich theile bas Buch in gebn Titel, b. b. in numerirte Artifel, und vermehrte es ::um bas Doppelte. Es ift bochft beachtenswerth, bag bie Sungeriche Mit. trot Richtberudfichtigung ber Carolina bis 1573 in gablreichen Auflagen gt murbe; ein neuer Beleg fur ben Umftand, baf lettere nur febr langfan allmablich bei ben Gerichtshofen Gingang fand. Alls Anhang ju porfiet. pier Werfen aab Sunger noch beraus; "Summa Rolandina. bas ift: @ Bericht bon allerhand Tractaten und Testamenten" ac. ac. "Item Bartho. Socini U. J. D. Regulae juris, ein Tractat ber Regeln - fampt ben t: ausgenommenen Fallen ober Fallentien B. Socini." Rolandinus Robin. Baffagerii, erfter Rotar ju Bologna, wo er 1300 im 80. Lebensjahre ftarb . foldes Unfeben genoß, bag ibm bie Republit eine eigene Leibmache bielt : faßte ale Sauptwerf bie "Summa artis notariae" fur lette Billen , So und Berichtsberfahren. Da fein Rotar bom 14 .- 17. Jahrhundert Diefer ? lein entbehren ju tounen glaubte, befteht es in gabtreichen Sanbidmite : Auflagen, murbe auch wiederholt commentirt. Unfer Autor gibt eine be-Bearbeitung einiger freigemablter Stude, Die er jugleich erlauterte. - S: lich umgestaltet verlieft Berneber's Summa Rolanding gulent Die Breffe noch : unter bem apolryphen Titel: "Anbr. Berneber's vollständige Rachricht von ? menten und Cobicillen - nach bes Autore Tob burch und burch verbeffer von 2B. Sunger, J. U. D. u. Profeffor ju Ingolftabt" (Frantf. u. Leipp: Die lange Beit febr gefchatten Regulae juris murben bem gefeierten Recht Bartholomaus Socinus jugefchrieben, ber 1486 in Siena geboren, 1306 Bribatmann geftorben ift. Rach Sunger foll inbeft Cocinus nicht nut . Die Urheberichaft bes Buches Ginfprache, fonbern gegen ben Druder fog: jurienflage erhoben baben. B. übertrug biefe regulae juris frei ine I. und fügte ihnen prattifche Erlauterungen au. - Es ift bereite berbonget worben, bag Berneber's Schriften große und rafche Berbreitung fanben, be allmablich in ben Sanden ber meiften Praftifer maren, und bag fie bo: Gerichtebofen bei beren Enticheibungen vorzugeweife gu Rath gezogen ma Sierdurch erflart fich auch, bag Sunger's Musgabe bon 1544 bis 1571 bestens 16 mal aufgelegt wurde! Sirfch (Millenarius IV. typis exsent librorum, pag. 71) ermabnt bereits aus bem bem Bublicationsiabre folg: (1545) eine britte, bei Mleg. Weißenhorn in Ingolftabt gebrudte, und reihten fich jene bon 1546. 1547. 1549. 1550. 1551. 1555. 1556. 1561, 1563, 1564, 1567, 1571 (Folio), 1573 peranftaltete ber bereit nannte D. Octavianus Schrent mit Silje ber bom Berfaffer felbft burchgrie Manufcripte (welche er von feiner gleichfalls fruber ermabnten Schwiegen-Unna Reitmorin, erhalten) eine repibirte Musgabe ber Perneber'ichen Ed: mobon brei Auflagen befannt find (1573, 1578, 1581). Gine weiten ? Ausgabe beforgte bie Eber'iche Officin ju Ingolftabt 1592, mobon 160 1614 neue Abdrude erschienen. Auf dem Titel der Inftitutionen-Angelber fürstlich baierische Rath Dr. Rochus Freymann v. Obernhaufen gen allein diefer mar ichon 1583 mit Tob abgegangen, und murbe bon ben leger nur beebalb auf ben Titel gefeht, um burch einen befannten und gefet

Pernice. 387

23. Şungers Vorreden v. 1544 und jene des Celad. Schrent v. 1573. — Britiage 3. tirligen Splineir ber beutligen Sprage x. 9. St. St. 1516. — Kobolt, Baier. Gel.-Leg. 1. S. 507. — Wächter im Arch. 1. Crim.-Recht. R. F. 1830. S. 120—120. — Hildhert, das preuß. Etraft. 1. 284. 119 u. 120. — Cluby, Geld. d. deutlig. Rechteffullfielder. 1. Albt., 573-579. — Stobbe, beutlige R.-Cuellen. 1. 2. St. 173 R. 3. — Geld. Lefthigks. Geld. d. S. 286 u. 287. — Gelds bertalffen Etraf-Kr. 1. E. 286 u. 287.

(Ueber Anna Reitmor) Chroniten b. beutschen Stäbte. Bb. 15. S. 456-61. Eisenhart.

Bernice: Ludwig Bilhelm Anton B., namhafter Jurift, geb. am 11. Juni 1799 gu Salle, aus einer aus Oberitalien eingewanderten Familie, besuchte bas Babagogium feiner Baterftabt und widmete fich feit 1817 auf ben Univerfitaten ju Salle. Berlin und Gottingen juriftifden, inobefonbere rechtegefchichtlichen und ftaaterechtlichen Stubien. Rachbem er gu Gottingen Die philosophische und juriftische Doctorwurde erlangt, habilitirte er fich 1821 gu Salle in ber juriftifchen Facultat, mo er Borlefungen über bie Inftitutionen und über Rechtsgeschichte, fowie fiber Staats- und Bollerrecht bielt. Auch las er icon bamals über Lehnrecht, für welches er fein ganges Leben binburch mit Borliebe thatig blieb. Balb erhielt B. eine außerorbentliche und 1825 eine orbentliche Brofeffur. Geit 1826 begann auch feine publiciftifche Thatigleit, por allem ale Bertheibiger ber feit 1806 mediatifirten Surften und Grafen. B. ward 1827 Unterbibliothetar an ber Univerfitatsbibliothet, 1830 Cenfor fur juriftifche, geitgeschichtliche und philosophische Schriften, 1832 Mitalieb bes afabemifchen Spruchcollegiums, beffen Biceordinariat er 1833 übernahm, Ginen Ruf nach Gottingen 1838, an Albrecht's Stelle, lebnte er ab, ebenfo 1840 bas Anerbieten des Bergogs Beinrich bon Rothen, als Birtl. Gebeimrath und Regierungeprafident in beffen Dienfte gu treten. 1844 erfolgte Bernice's Ernennung jum außerordentlichen Regierungsbevollmachtigten und Curator ber Univerfitat Salle mit bem Titel eines Beb. Regierungerathe, ein Jahr barauf bie jum Tirector bes halleichen Schoppenftuble. Schon borber (1832) mar ibm bas Orbinariat bes Spruchlenate übertragen worben. Wegen permehrter Beruisarbeiten fab fich B. um biefe Beit genothigt, feiner alabemifchen Lebrthatigleit ju entfagen, die er jeboch im 3. 1849 wieber aufnahm. 1852 begann mit feiner Babl jum Deputirten für Bittenberg feine parlamentarifche Thatigfeit. Geit 1854 lebenstängliches Ditglied bes herrenhaufes, vertrat er bie Tendengen ber Frubalpartei. Auf Bejehl bes Ronige bon Preugen verfaßte er (1851) ein Butachten in ber ichlesmig-holfteinischen Erbfolgefrage, fcbrieb mehrere Butachten in ber altenburgifchen Domanenangelegenheit, mar Rechteconfulent ber anhaltifden Landichaft (beren Beichwerbeichrift an ben Bunbebrath bon ibm ber-

25

rührt) u. 1. w. 3. Rarb am 16. Juli 1861 31 holle. Seine wissenschieder Spankleitung ift. Selchöufe. Atterhöumer und Influtionen des tomlische Rechts (1821; 2. Muft. 1823). Bon feinen publicifilischen Schriften such inschieder Berinschum committungen imperitigermanici inde a MDCCCVI subjectorum juris privati mutata ratione" (1827); "Quaestiouse de MDCCCVI subjectorum juris privati mutata ratione" (1827); "Quaestiouse de iner publico Germanico", 3 pêtet (Spalft 1831); "Commentatio, qua de jurquaeritur, quo principes Hohenloönese tanquam comites Gleicheuses dinci Sanchacon (1839); "De saucta confoederatione" (1835); "Commentatio de singulari dyuastiae Schanense iure" (1844). Unter Bernice's Rechtsgutadira und Jonitigen Staatschriften eine Vierbergen (1859) von Erbeutung für der Kentanis der Rechtschriften ober der Mehre und von Verdeutung für der Kentanis der Rechtschriften des beutichen hohen Abeta. Byg. Pernice Seption, Verdeutung für der Kentanis der Rechtschriften des deutlichen hohen Abeta. Byg. Pernice Seption, Verdeutung für der Kentanis der Rechtschriften des deutlichen hohen Abeta. Byg. Pernice Seption, Verdeutung für der Kentanis der Rechtschriften des deutlichen hohen Abeta. Byg. Pernice Seption, Verdeutung für der Kentanis der Rechtschriften der Schriften der Spelien.

Bictor Anton Berbert B., gweiter Cobn bes Borigen, geb. am 14. April 1832 in Salle, erhielt feine Borbilbung auf ber Lanbesichule Pforta und widmete fich feit 1851 erft auf ber Univerfitat feiner Baterftabt, bann ; Bonn und Berlin philologifchen und juriftifchen Studien. Rachbem er mit feiner Ueberfetung und Ausgabe ber "Frofche" bes Ariftophanes (1856) und burch brei juriftifche Breisschriften bon feinen ausgebreiteten Renntniffen Proben abgelegt und fowohl die philosophische (1854 ju Leipzig) wie die juriftifde Doctormurbe (1855 ju Salle) erlangt, habilitirte er fich 1856 ju Berlin für romifches Recht. Bereits gegen Enbe 1857 folgte er einem Rufe ale Profeffer ber Rechte nach Gottingen. Sier mar er vorzugemeife auf ben verschiebenen Bebieten bes Staaterechts thatig, las aber auch über Gefchichte und Inftitutionen bes römischen Rechts, sowie über Civitproces. 1862 wurde er jum Mitglieb ber hannoverschen Rammer ernannt. Infolge ber Ereiguisse bes Jahres 1866 aab B. feine Brofeffur auf und trat in Die Dienfte Des Rurfurften von Beffen. ale beffen Bebollmachtigter er 1867 in Berlin befchaftigt mar. Bon feinen publiciftifchen Arbeiten find bervorzuheben: "Dentichrift uber Die anhaltifd. Beriaffung" (1862) und "Bur Barbigung ber v Barnftebt'ichen Conit Staats- und Erbrecht ber Bergogthumer Schleswig-Bolftein, u. f. w." (1864: 216 Bertbeibiger ber gottorpifchen Rechte ift B. Sauptverfaffer ber "Olbenburge Staatsichrift" (1864) fomie ber "Rritifchen Erorterungen gur ichlesmig-bolfter nifchen Gucceffionsfrage" (2 Banbe. 1866). Dagu tamen fpater "Die Bofaffungerechte ber im Reicherathe vertretenen Ronigreiche und Sanber ber offerreichifch-ungarifchen Monarchie" (1. Beft 1872). Bon feinen romaniftifden Schriften find ju nennen: "Commentationes iuris Romani duae" (1855) und "Miscellanea jur Rechtsgeschichte und Tertfritit" (Beft 1 1869). Er ftarb p Salle auf einer Reife am 21. Abril 1875.

Bgl. Brochan's Convertationster. 12. Aufi. (Nach gätiger Mitthelium) ber Redaction if bie Richtfigielt ber Angaben teitens ber Tomitle controllut Bernstein in bei Richtfigielt wer Angaben teitens ber Familie ontwicklich gernfter, ab fanigt. und tanigt, Feldbeuts meister, gabren vahrscheinlich ju Bohmen in der zweiten haltie des fechgehnter Jahrhunderst, gefallen bei Raab in Ungarn am 29. September 1597, war der Sohn web 1557 derfindernen Großkangters dem Bohmen und Oberstlättlicher Bennet leier kniefe, Bertischen Großkangters den Aufil und Wissen in geben Michele finde und des bon ihm bertiebenen Aufmande wegen, der Arachtlichen Schalender den nacht wurde. Johann d. B. werden dagegen viele, namentlich mathematikkenntille.

Bernftein. 389

htigfeit. Thatenluft ale auch bes Strebens nach einem in Rampf und Befahr erreichenben boben Biele nachgerfibmt. Diefes juchte er in taiferlichen Rriegenften, in welchen er 1591 unter feinem Meifter und Borbilbe Aleranber irnefe bon Barma bei ber Befampjung bes Aufftanbes in ben Rieberlanben ie Abtheilung fpanifcher Truppen befehligte. Schon bamals murbe er bem tifer ale febr entichloffen und in jedweder Begiebung vermenbbar bezeichnet, rauf ibn biefer nebft Galentin v. Ifenburg und bem Grafen von ber Lippe Befanbten ernannte, welche mit ben Riederlandern ein Absommen gu bertteln batten. Ale biefes Unternehmen aber ohne ben gewunichten Erfolg eb. ba trat B. wieber in ben Rriegebienft und befand fich 1593 auf bem ige nach ber Dife unter Mansfelb ftets in ben porberften Reiben. Spater arbe ibm die felbftaubige Wegnahme Des Schloffes Reubille übertragen. Dit it gwei beutichen Regimentern, zwei bapftlichen Schwadronen und zwei Ranonen ne Munition magte es B., Die Aufforderung jur Uebergabe ju ftellen. Much ben nachften zwei Gelbaugen foll er fo ausgezeichneten Untbeil genommen ben, bag ber proviforifche General-Gubernator ber Rieberlande, ber mannhaite raf Fuentes, fich B. jum Begleiter und Rebenmanne erfor, ale er im October 195 fein Bolf jum Saubtfturme gegen bie bor Cambrai gelegte Breiche fubrte. ei biefer auf neueren Forfchungen berubenben Angabe muß aber angenommen erben, es feien bie Mittheilungen irrig, welche B. im 3. 1595 bei ber Ginihme ber Befte Rochern (Robern) und beim Siege bon Gran am 4. Auguft atig ertlaren. Gewiß ift bagegen Bernftein's voranleuchtenbes Berhalten 1596 i Rerestes (lateinifch Agria) am 23. und 24. October, welcher Ort langere eit hindurch von ber Geschichtschreibung mit Agram verwechselt wurde. Dort it er ale Feldgenameifter und nach bamaligem Gebrauche Director aller Geabe und Rriegemaschinen mit vieler Ginficht und Rriegeerfahrung gewirft und im gunftigen Ausgange bes erften Tages mefentlich beigetragen. Roch bervoretender mar aber feine Thatfraft und Unerichrodenheit am zweiten Tage bei im miggludten Berfuche, Die burch Beutegier volltommen in Unordnung geitbenen Schaaren im Berein mit Balfip und bem Martgrafen bon Burgau gu mmeln und ben neuerlichen Angriff ber Turten abzumehren. Gine befonbere rinnerung fnupft fich ferner an feine Thatiafeit im Gelbauge 1597, mabrend elchem er bei Dotis am 19. Dai bie ibm in ben Rieberlanben befannt georbenen Betarben in Anwendung brachte, ber Erfte auf ber Sturmleiter fand nb ben Baicha fammt beffen Angeborigen ju Befangenen machte. Geit biefer eit follen auch die Betarben "Bernftein'fche Dafchinen" genannt worben fein : ach anberen Angaben berfertigte jeboch biefe Borrichtungen jum Sprengen bou boren ber taiferliche Feldzeugmeifter und Arfenalbirector ju Bien Johann ibert Freiberr von Springenftein und tamen biefelben erft 1598 bei ber Erberung bon Raab in Anwendung. An Diefem Rampfe hatte aber B. feinen mtheil mehr; er fiel getroffen bon einer 30 pfunbigen Studfugel icon ben 9. September 1597 bei Raab gelegentlich feiner taglichen Bifitirung ber Beigerungearbeiten und murbe fein Ableben im gangen ganbe tief betrauert. Denn uit B. erlofch fur bie nachfte Beit ber alles forbernde Unternehmungefinn im verre und verloren mar ber Ginfluß, ben er felbft in ben bebentlichften Lagen uf bas Ausharren feiner Schaaren ju nehmen mußte. Ja, es murbe fogar bie elagerung bon Raab aufgegeben, welche jur Gicherung bon Wien und ber tiferlichen Erbstaaten unternommen worben mar und in B., bem icharffinnigen nb fubnen Streiter gegen bie Turtenbebrangniffe, ibren eifrigften Bertreter

Schweigerd, Desterreichs helben und heerfuhrer. 1. Th. Leibzig 1852. — Bolnh, Taschenb. f. d. Gesch. Mahrens ec. Brunn 1826. — hormahr,

Taschjenb. f. b. vaterl. Gesch. Wien 1827. — Ersch u. Gruber, Alls, S. flopabie 2c. 3. Sect. 17. Ih. Leipzig 1842.

Perret: Jodocu & P., Jeluit im 17. Jahrhundert, veröffentlichte "Exp philosophiae recentioris", München 1668, "Placita veterum philosopher Diffingen 1671.

Berichte: Chriftian Gottlieb B. marb geboren 1756 au Interiein Breugen, borgebildet auf bem Fribericianum ju Ronigeberg und bem @ naffum au Dangig, ftubirte in Gottingen Theologie und Bhilologie, murbe ! Lehrer in Rlofter Berge bei Dagbeburg, mußte aber biefe Stelle niebeiter weil er bon feinen Bafebow'ichen philanthropiniftifchen Grillen nicht laffen me-Rachbem er eine Beit lang in Magbeburg ale Brivatgelehrter gelebt, Det 1780 Rector einer Schule gu Gulau in Oberfchlefien. 1782 errichtete m: neue Lehranftalt gu Beiffig. Auf bem Titelblatt feines Berles über Bfalm (f. unten) nennt er fich "Rath u. Brebiger" (1788). Woher biefe Prit ftammen, war fur une nicht ju ergrunden. Er ftarb am 16. April 1808 -Gr fcbrieb ein Lefebuch fur Rinber in feche Banben, betitelt "ber Jugent" achter", 1776-1780; ferner beröffentlichte er 1779 feine in Rlofter Bem: baltenen Religionsportrage, auferbem eine Schrift über ben Ibe-G. I. Bachariae ju Riel 1777, jablreiche Auffage im Matthiffon'ichen benter, 1781, eine "Orthometrie" fur folde, welche die Abficht begten, I= ju merben, 1808 (erichienen aus feinem Rachlaffe). Die Wiffenichaft bei 1 Teftaments berbantt ihm einen Commentar über ben Propheten Sabatul : beuticher leberjegung 1777, welcher nunmehr gur Datulatur berabgefuntenift. 9. bem veröffentlichte er eine polemifche Schrift gegen Denbelsfohn's Mutte. bes 110. Bfalms nebit Berrn Friedlanders Commentar barüber, 1788, in der er Menbelsfohn's hiftorifche Deutung bes Pfalms auf Die Erbaumy Rabba (vgl. Pf. 110, 6; 2. Cam. 12, 26-81) verwarf und bemfelber meffianifche Beziehung gab (vgl. biegu Gichborn, allg. Bibl. ber bibl. : Bb. 2. S. 349-351). - Sonft f. allg. Encyfl. III, 17, S. 291. m = bie genauen Titel ber übrigen Schriften und in Unm. 8 andere biogrart Quellen angeführt finb. G. Siegfriet

Berine: Friedrich Lubwig B., Architett, murbe am 15, Rebrust ! au Botebam geboren und ftarb bafelbft am 12. Juli 1845 ale Cherber-Mitglied ber Oberbaubeputation und Sofarchiteft bes Ronige Friedid belm IV. Die mabrend feiner furgen Lebensbauer entftanbenen Bauten : Entwurfe bezeugen ein energifches Streben, begleitet bon einer gefunden : vornehmen Runftanichauung. Den Grundzug feiner funftlerifchen Thatigfet ftimmte ein borwiegend malerifches Brincip. 3m eigentlich architeften Sinne folgte er im Anfchluß an die durch die Antile überlieferten Baritt und Schmuddetails ber burch Schintel vertretenen Richtung bei fteter fichtigung moberner 3mede. 2Bo bas Befen ber Mufgabe, ber Bille bei ! herrn ober ber Charafter ber Begend es gebot, lieft er auch ben Ginfing and Bauftile, altdriftliche ober romanifcheitalifche, gothifche und Renaiffance I gelten, beren Sauptelemente er in mannigiachen Combinationen ju beime verftand. Roch in jugendlichem Alter übernahm B. feit 1821 nach Com Entwürfen bie Musführung bes Schlog- und Rirchenbaues auf ben Gaten : Grafen Potodi bei Rratau. Bon bort nach feiner Beimath gurudgelebet, la" er feit 1824 theile nach Schintel's, theile nach eigenen Planen bie ball Anlagen gu Rlein-Glienite, Babelsberg und Charlottenbof. Die begeit Runftliebe bes Ronigs ftellte bem jungen Baumeifter eine Reibe memt gaben. P. murbe auf bem Gebiete ber Architettur balb ber Bertrante w

Perfius. 391

manbte Bollftreder ber 3been feines tunftfinnigen Beren. Gin großeres Intereffe 8 feine Borganger mandte Friedrich Wilhelm IV. bem Rirchenbaue gu. Er beauf. agte gunachft B. mit ber Ausarbeitung ber Schintel'ichen Entwurfe fur ben über Rreugung auffteigenden hoben Ruppelbau ber Ricolai-Stadtfirche ju Bote. am mit ber geeigneten Abanderung, daß bie Eden bes Unterbaues berftartt urben. Angeregt burch ben Befuch Italiens faßte ber Ronig eine befonbere orliebe fur bie Form ber altdriftlichen Bafilita. Gine in ber ftiliftifchen Saling permanbte Anlage ift bie 1841 bon B. begonnene einschiffige Rirche au acrom bei Botebam, ein Badfteinrobbau mit Borhofanlage und offener, rings m Die gange Rirche fich giebenber Bogenhalle, welcher fich mit bem ifolirten Modenthurm malerifc an ber weiten Bafferflache ber Savel erhebt, ieblingsicopjung Friedrich Bilhelm IV. ift Die 1845 am fuboftlichen Ende Des bartes bon Sansfouci errichtete neue Friedenstirche, beren Entwurf in feinen ludlich getroffenen Daagverbaltniffen ben gelauterten Befchmad bes Deifters egeugt. Die Anlage bes Innern weift auf bas Borbild ber alten Bafilita bon 5. Clemente in Rom bin. Dit bem gesonderten Thurme und bem burch bie laftifchen Gruppen bon Rauch und Rietschel geschmudten Gaulenatrium, mit en Bogengangen lange bes Baffere und einem zweiten fpater bingugefügten 30f mit Salle, ben Bohng bauben und einem Gingangethor bilbet Die Friedens. irche in ftimmungevoller lanbichaftlicher Umgebung eine harmonifch in fich abjefchloffene mannigfache Gruppe von Bauwerten. Auch feine 3bee ju einem proteftantifden Dome in Berlin ließ Friedrich Bilbelm IV. burch B. entwerfen.

Don Prolandauten leitet P. leit 1840 unter der Regierung desselben Genigs dem Growierungschau des Schloss zu Sonsssoul, jowie den Umwaruschau der Schopfied zu Sonsssoul, jowie den Umwaruschau der zugehörigen Rechnigschauft für die Holfstellung. Der reicher und Rettlicher entwickelte Testel des Schoffies auf der nabigen Ausbabe vom Babeitserg, welcher vom den in freiste Auftrellung der Allen Schoffier vom den der Vertruss schon der Vertruss schollen und der vertrag den Alffien, jodog in stillstlicher Ukserrinflumung mit den vereiks ausgeschapten Parchalten burch den Baunelfler Gottgetren ausgeschauft. In der findungserieße, sich den gegebenen Berchältunffen Leicht anlichmiegende Ausschland gerauftlich ein der Lansteinungen, wie u. a. der Hoffigung ermöglicht ein der Aussierter Homen in die etgeantellen daulichen Ersteinungen, wie u. a. der Hoffigunger Schoffied Vereisten.

Bablreiche Rugbauten, g. B. die im bortigen Wildpart malerifch gelegenen Bohnungen ber Forfter, fleinere Lanbhaufer im neuen Garten und bie am außerften Ende beffelben umgebaute Meierei in englifch-gothifchem Stile, fowie Die reigbollen Rafaneriegebaube binter Charlottenbof murben von B. in glud. licher Abmecholung mit forglichem Gefchmad in ben Rahmen ber Lanbichaft eingepaßt. Durch Annuth und eble Berhaltniffe find ferner Die fleineren Baumerte bon B. befonders angiebend, wie die nach bem choragifchen Monument Des Ligitrates componirte "Rotunde" bor bem Chlog ju Blienite, mehrere bebedte Rubeplage, Quelleneinfaffungen, Lauben und Thoreingange. Much bas an ben lifern ber Bavel, in ber Rabe bes Babelsberger Schloffes gelegene Dampimafchinenhans in maurifchem Stil, bem fich in gunftiger Gruppirung ein Thurm mit bem Bafferrefervoir und eine Bartnerwohnung anschliegen, sowie bas meiter im Innern bes Bartes gelegene Matrofenhaus und mehrere als wehrhafte Bauten charafterifirte Militarmagagine am Gufe bes Brauhausberges bei Botsbam find nach Blanen von B. erbaut, ber fogar fur Aufgaben, wie bie bereits Don Friedrich b. Br. beabfichtigten grokartigen Fontginengnlagen in ben Garten bon Sansjouci unter Beirath von Beir bie paffenbe Rofung fand. Bu faft

fammtlichen nach feinem Tobe unter ber Regierung Friedrich Bilbelm IV. in ber Umgegend bon Botebam noch jur Ausführung befimmten Bauten, namentlich auch fur die Drangerie Gebaube ju Cansfouci, hatte P. bereits mehrfach Plane und Stigen ausgearbeitet. Bor allem aber bilbete B. bie Billenarchitettur im Sinne Schinfel's weiter, fobaß feine baulichen Anlagen mit ber nachften Umgebung auf eine finnige Beife in gegenfeitige Beziehung treten. Die auf beiteren Lebensgenuß gerichtete Baumeife, wie fie in bem leichten und anmuthigen Billenftil ber italienischen Renaiffance jur Anwendung gelangt ift, biente ibm naturgemäß ale Borbild, wobei auch Motive, welche bas antife Bobnhaus ber Briechen und Romer barbietet, jur Geltung gelangten und namentlich bie Inbeutungen bes jungeren Blinius in ber Befchreibung feines Tuscum und Laurentianum jum Theil mafaebend maren. Beifpiele berartiger Bauten bon B. find u. a. Die Billa Jatobs und Die reicher gruppirte Billa Schoningen an ber Blienifer Brude bei Potsbam.

In Berlin erbaute B. auf Anregung Friedrich Bilbelm IV. bas befannte Rroll'iche Etabliffement an ber Beftfeite bes Ronigeplages im Thiergarten (nad bem Brande bon 1852 bon Gb. Tiet neu erbaut) und mehrere Bribathaufer. Much bem bon Stein 1845-1847 ausgeführten Badfteinbau ber Rirche bon Bethanien, einer fleinen breifchiffigen Gaulen- und Pfeiler-Bafilita mit Solgbede und zwei Emporen liegt eine Zeichnung von P. zu Grunde. Seine Thatigteit war endlich fur mannigfache Bauten auf den Befihungen des Prinzen Friedrich ber Rieberlande, Des Fürften Budler-Dustau u. A. in Anfpruch genommen Bon einer Runftreife aus Italien im Frubjahr 1845 heimgefehrt, feste ein fraber Tob feinem inhaltsreichen Leben ein Riel.

Ronigl. privilegirte Berlinifche Zeitung von Staats. und gelehrten Sachen. 1845. Rr. 162. 15. Juli. - Architettonifche Entwürfe fur ben Umbau porbandener Gebaube, breg, pon Berfing, Botebam 1843. - Mflo. Baugeitung, red. u. hrag. b. Chrift. Friedr. Lubw. Forfter. 10. Jahrg. 1845. Wien. C. 275-284 u. 344-359. - Alfred Boltmann, Die Baugeichichte Berline bis auf bie Gegenwart. Berlin 1872. - Berlin und feine Bauten. Brag, b. Architetten-Berein ju Berlin. Berlin 1877. D. Donop.

Berfong: f. Gobelinus, M. D. B. IX, 300.

Berthaler: Sanns Mlois B. murbe am 31. October 1816 int Dorichen Dlang im Bufterthale geboren, mo fein Bater Die Stelle eines t. f. Diftrictsargtes befleibete. Letterer murbe im Jahre 1827 in gleicher Gigenfchaft nach Murau in Steiermart berfett, fein Sohn Sanns aber trat 1828 in bas Gomnafium ju Judenburg, wo er fich bald burch feine außergewöhnliche Begabung bemertbar machte und über ben Rreis ber Gymnafiallehrgegenftanbe binaus auf bem Bebiete frember Sprachen und ber Befchichte fich Renntniffe gu erwerben trachtete. Gine ungemein poetifch angelegte Ratur, begeifterte er fich an bem Borbiibe bes Dichtere ber Jugend, Schiller, und ohne ben Sauptweg feiner eigentlichen Studien aus bem Muge ju berlieren, erging er fich auf romantifchen Seitenpiaden ber Boefie. Rach ausgezeichneter Abfolbirung ber humaniftifchen Facher im Jahre 1835 oblag er in Innebrud bem philosophischen und juri bifchen Studium, welches er bom Berbfte 1838 an in Wien fortfeste und bafelbft 1840 beenbete. Es ift befonbere ermabnenemerth, bag B. bon Saus aus an Dagigfeit und beicheibene Berhaltniffe gewöhnt, fich mabrent feiner Lebrjahre und auch noch fpater ber größten Ginfachheit befliß, ohne fich bierbei bon froblichen und jugleich litterarifchen Bufammenfunften gleichftrebenber Canbeleute auszuschliegen. Durch fie angeregt, vollendete er im Jahre 1839 eine Tragobie "Ariftobem" und bas Jahr barauf bie Rovelle "Meeresleuchten". Geine

Perthaler. 398

Studien gu Ende ber 30er und gu Anfang ber 40er Jahre find inebefonbere philosophischen und litterarischen Charaftere, und es tann wol behauptet werben. bag ibm mit Ausnahme ber medicinifchen und realiftifchen Studien fein Bebiet bes menfchlichen Wiffens volltommen fremd war. In bem juribifchen Studium fuchte er bor Allem bas hiftorifche Moment auf, und in Diefem Ginne gehorte er ju Denjenigen, welche mit Borliebe auf Die ibeale Auffaffung ber Rechts. miffenschaft hinwiefen. Dagu hatten ibn eben feine philosophifchen Stubien geführt, welche bie berrlichsten Reime wedten, Die in ber fo fcon angelegten Seele bes Junglings fchliefen. Um balb auf eigenen Fugen fteben gu tonnen, entichlog fich B. 1842 jur Abbocaturpraris und trat als Concipient in Die Ranglei bes Abvocaten Dr. Bubinsty ein. In bemfelben Jahre erfchien feine ente juriftifche Schrift "Ueber Ramilie und unebeliche Rinber". Unmittelbar barauf folgte bie zweite: "Ein Standpunft gur Bermittelung focialer Dieftanbe im Sabritobetriebe". 1843 bie Brofchure: "Recht und Gefchichte gur encotto. pabifchen Ginleitung in bas Studium ber juribifch-politifchen Biffenfchaften". Diefe ber juribifchen Facultat vorgelegte Arbeit, über welche fich ber Referent Anton Freiberr bon Spe - ein Beaner Segels, bon beffen Beifte jeboch Berthaler's Schrift erfullt ift - in anertennenber Beife außerte, batte gur Folge, bag B. Die Erledigung ber ichriftlichen Fragen behufs Erlangung bes Doctorats erlaffen murbe, melche Burbe er am 30. December 1842 erhielt. Balb eines ber bervorragenbften Ditglieber bes juribifch-politifchen Lefevereines geworben, trat B. Anjang 1846 auch ber juribifchen Nacultat und Societat bei und lieferte in Diefem Birtungefreife manche werthvolle Arbeiten. Das Jahr 1848 mart ibn jeboch mit einem Dale in bie Rampfe bes politifchen Lebens; und bon ba an haben wir es nicht mehr mit bem Dichter, bem Philosophen und bem Buriften, fonbern mit bem Patrioten B. ju thun. Und jest erft begann auch feine publiciftifche Thatigfeit wirtliche Bebeutung ju gewinnen. (Bien. Beitung : "leber Defterreiche Beltftellung und über Die ofterreichifche Barlamentefrage bom Frubjahre 1848.") Doch wie B. in ebler Begeifterung und eblem Thatendrange ben 13., 14. und 15. Darg ale "bie großten Tage in ber Gefchichte Defterreichs" pries, ebenfo erregten bie Grauel bes 6. October in feinem Bergen unfägliche Entruftung. Dit Stolg hatte auch er bie Uniform ber Rationalgarbe getragen - ient marf er fie bon fich und berließ an bem Tage, an welchem ber Rriegeminifter Graf Latour bingemorbet marb, Die Stadt, um in ihrer Rabe ben Musgang ber Octoberbewegung abzumarten. Begen Enbe 1848 legte B. mit Musgeichnung bie Abvocatenprufung ab, bennoch manbte er fich nicht einer felbfifanbigen Braris, fonbern bem Staatebienfte gu, und murbe Anjang 1849 bom Buftigminifter Alexander Bach ale Minifterialconcipift angeftellt. Ingwischen hatte ber Frantfurter Reichstag ju tagen begonnen, welcher Deutschland eine neue Berfaffung geben follte. An biefem großen Berte mitzuhelfen, ging nunmeh Berthaler's Ginnen und Trachten, und feine Bemuhungen, ein Mandat ju erlangen, maren infofern bon Erfolg begleitet, ale er bon ber Biebener Gemeinde jum Erfahmanne bes Oberften Frang bon Dapern gemablt murbe. Letterer refianirte auf feine Stelle und B. reifte Enbe Januar 1849 nach Grantfurt, um an ben Berathungen bes Barlamente Theil ju nehmen. Diefem neuen Birtungefreife verfaßte B. eine Schrift "Das Raiferthum Rlein-Deutschland", welche gegen ben Belder'ichen Antrag gerichtet und bon ben Been ber großbeutichen Bartei getragen mar. Die Rationalverfammlung ging multatlos auseinander, und B. trat Ende Dai 1849 abermals ins Juftigminifterium. Balb barauf murbe ibm ber Unterricht in ben ftaatsrechtlichen Biffenfchaften bei ben Ergbergogen Ferdinand Dar und Rarl Ludwig, Brubern bes Raifers, übertragen. Um 19. Muguft 1850 murbe er ber Generalprocuratur ale Staateanwaltfubftitut quaemiefen. Ale am 18. Februar 1853 Raifer 7000 Jojeph einem ruchlofen Attentate faft jum Opfer gefallen mare, mar es einemt: B., ber gur Gubne biefes Frebels ben Bau einer Botipfirche anreate, meld-Bebante bei bem Ergherzoge Dar fofortige begeifterte Aufnahme fanb. That murbe B. jum Gecretar bes Rirchenbaucomites ernannt. Auguft 1-: erhielt B. Titel und Rang eines Lanbesgerichterathes, und balb barauf erfole feine Ernennung jum Staatsprafungecommiffar fur ofterreichifches Rirchenret. Dai 1857 trat B. ale Minifterialfecretar in bas Minifterium bes Innern ab: boch bestimmte ibn ber Raifer bierbei ausbrudlich jur Dienftleiftung bei be: Generalgouverneur von Combardo Benetien, Ergherzog Ferbinand Dar, mit beibn ingwifchen auch freundschaftliche Banbe verbunden hatten. Um 19. Dai 1 rudte er jum Sectionerathe bor und am 22. Dai bes nachften Jahres mu: er jum Oberlandesgerichterathe ernannt, in welchem Range er bis jum 6 :: feines Bebens blieb. Außer ben amtlichen Juftiggefcaften wibmete fich & biefer feiner Stellung auch ftaatsmannifchen Aufgaben, fo ift bas am 20. 2 cember 1860 erlaffene Runbichreiben bes Staatsminiftere Anton Ritter : Schmerling an bie Lanberchefs burchgebenbe eine Arbeit Berthaler's. Die So faffungsarbeiten, welche B. entwarf, batten gur Folge, bag er im Januar 1jur außerorbentlichen Dienftesleiftung im Staatsminifterium auf ein 3abr : urlaubt murbe. Und in biefem, feinem neuen und eigentlichen Birfungete ftellte B. fo febr feinen Dann, bag Schmerling an bemfelben Tage, an meld Die Berfaffung publicirt murbe - 27. Februar - ihm "ber an biefem Beeinen fo enticheibenben Antheil genommen, aus voller Geele und aus marm Bergen" bafur bantte. Der Raifer felbft verlieh ihm in Anertennung fe: Berbienfte, am 8. Dai ben Orben ber eifernen Rrone. 3m Rachlaffe Berthairfinden fich Schriftfilde, welche barauf hinweifen, bag er ber Berfaffer folgen Urbeiten mar, bie bie Berfaffungereform aum Inhalte baben: Rotigen und 3fammenftellungen über bie Finangfrage. - Das faiferliche Patent D. 26. Rebrugt 1861. - Die faiferliche Thronrebe bom 1. Dai 1861 - 2 Rebe bes Gurften Auerepera ale Brafibent bes herrenhaufes. - Die farfer ... Untwort auf Die Abreffe bes Abgeordnetenbaufes nach ber Thronrebe. - 6 Entwurf ber taiferlichen Rebe an ben Reichstag, welche bie Saltung bes ung fchen Lanbtages betrifft. - Mittheilung bes Staateminiftere an ben Reichen: über bie Auflofung bes ungarifden Landtages. - Sanbichreiben au fic Deaf über bas Berhaltnig Groatiene ju Ungarn. - Abreffe bes Gefanminifteriums an ben Raifer gelegentlich ber leberreichung bes Berfaffung entwurfes. - Jumitten feines unermublichen Strebens und pflichtgetun: Birtens ereilte B. am 11 Darg 1862 ber Tob, und Defterreich berlin : ihm einen Mann, welcher feine letten Rrafte baran gefest hatte, feinem Bat lande ein berläglicher Belfer, feinem Raifer und herrn ein treuer Im au fein. Schlitter

 Perthes. 395

murbe. Rachbem er noch einige Zeit an bem Unterrichte ber fürftlichen Bagen theilgenommen batte, tam B. mit feinem zwolften Lebensjahre in bas Rubolflabter Symnafium. Beringes Sprachtalent, fcmaches Bablengebachtniß, babei eine überaus lebhafte Phantafie, Die burch eine mabre Lefefucht genahrt murbe, erichwerten eine regelrechte Aneignung bon Renntniffen, fo bag B. nicht gu ben Schulern geborte, welche eine große Butunft verfprachen. Diefe eigenthumliche Beiftes- und Gemuthabilbung hatte ibn gum Traumer werben laffen muffen, wenn er nicht burch einen naben Bermanbten feiner Mutter, ben Oberftlieutenant und Landbaumeifter auf Schlof Schwarzburg Johann David Beubel eine andere Richtung befommen batte. Diefer Mann wedte burch vielen Bertehr in freier Ratur Die in bem Anaben folummernben Gigenicaften und ftabite jugleich beffen fleinen fcmachlichen Rorper. Rach Berthes' Confirmation, mit 14 Jahren, mußte ein Beruf fur ibn gemablt werben : ibn ftubiren gu laffen, mar unmoglich, Raufmann wollte er nicht werben, ba nun ber jungfte Bruder feiner Baters, Juftus B., Berlagebuchhanbler in Botha mar, fo bachte man an biefen Beruf. Er murbe beshalb 1786 bon einem Rubolftabter Buchbrudereibefiger gur Deffe mit nach Leipzig genommen, um bort einen Lehrherrn für ihn gu finden. Rach einigen vergeblichen Berfuchen erflarte fich endlich ber Leipziger Buchhandler Abam Friedrich Bohme unter ber Bedingung bagu bereit, ibn ale Lehrling anjunehmen, bag ber forperlich fowach entwidelte Rnabe, ben man noch nicht jum Arbeiten gebrauchen tonne, noch ein Jahr zu Saufe bleibe. Go trat er Dann am 11. Ceptember 1787, obgleich fein Bachothum ingwischen feine großen Fortichritte gemacht hatte, feine Lehrzeit an, Die feche Jahre bauern follte, weil er fein Lehrgelb entrichtete. Sein Lehrherr, ein berftanbiger, redlicher und fittlich ftrenger, babei gutmuthiger aber in bobem Grabe jabgorniger Dann bielt ibn febr ftrenge, fo bag foggr feine Gefundheit barunter litt. Obwohl er in ben erften anderthalb Jahren nur ju mechanischen Arbeiten verwendet wurbe, fo lernte er bei Bohme, ber ein ausgebreitetes Commiffionsgefcaft befaß, bie litterarifchen Bedurfniffe ber berichiebenen Begenben Deutschlande feunen, und murbe bier ber Grund gu Perthes' [paterer Bebeutung fur ben Buchhandel gelegt. Da er in bem Berufe, in ber Beife wie er ihn erlemen mußte, feine Befriedigung fant, fo murbe fein lebhafter Beift jum Studium angeregt. Er wollte guerft Sprachen erlernen, weil ibn aber feine Armuth binberte, einen Lehrer gu nehmen, fuchte er burch Lefen philosophifcher Schriften Renntniffe und Bilbung fich anzueignen. Rach Bollenbung feiner Lehrzeit, im Dai 1793, berließ B. Leibzig, um in Samburg in ber B. G. Soffmann'ichen Buchhandlung (f. A. D. B. XII, 573) ale Behilfe einzutreten. Sier fand er burch reichlichen Bertehr mit gebilbeten Leuten Belegenheit, fich geiftig und fittlich weiter gu bilben und gum großen Theil bie Ruden feiner Renntniffe auszufüllen. Am 11. Juni 1796 eröffnete er, ber ohne jegliche Mittel mar, mit Gilfe einiger Freunde in Samburg eine Sortimentebuchbanblung unter feinem Ramen. Durch feine Rührigfeit und Tuchtigleit, Die fich besonders in bem richtigen Ertennen bes Buchbanbels und feiner Bedürfniffe außerte, erwarb er fich nicht nur in furger Beit einen giemlich ausgebehnten Rreis bon Runben, fonbern auch bon Freunden, Die in litterarifcher und wiffenicaitlicher Beziehung hochbebeutende Namen trugen. Friedrich Deinrich Jacobi, Matthias Claudius, Die beiben Grafen Stolberg, beren Schwefter Augufte u. A. jablten ju feinen Freunden in ber Umgebung Samburge, mabrend im Munfterlande ebenfalls ein treuer Freundestreis fich bilbete, beffen Mittelpunft Die Fürftin Galligin mar. Durch feine Freundschaft mit Datthias Claubine murbe er mit beffen altefter, 1774 geborenen Tochter befannt, melche er nach ber am 15. Juni 1797 erfolgten Berlobung am 2. Auguft 1797 als Battin beimführte. 3m December 1798 ichieben feine beiben GefchaftotheilBertbes.

nehmer aus und gogen ihre Capitalien gurud. Dit 5000 Thalern bagt t: er burch einen gludlichen Saustauf gewonnen batte, 10 000 Thalern gelieben: Gelbes und 15 000 Thalern Crebit führte er bas Gefchaft allein weiter In ber geringen Summe, welche er fein eigen nannte, gelang es ibm aus ber 17: Die Samburger Gefcaftswelt ichmer ichabigenben Sanbelafrife unverfehrt und = bem Bewußtfein, großeres Bertrauen ale vorher errungen ju haben, berborgugete Um biefe Beit plante B. eine Berbinbung feines Gefchaftes mit bem englita-Buchhandel burch Errichtung einer Filiale in London. Biergu bedurfte er ab eines fprachentundigen Dannes, ben er bann auch in Johann Beinrich Be-(geb. 1775, bgl. M. D. B. II, 571) fanb. Beffer mar ein tenntnifreicher, rubiger befonneuer Dann, ber gemiffermaßen bie Ergangung ju Berthes' burchgreifen!-Rraft und ju beffen frifchem und unbefiegbaren Muth bilbete. Obgleich bam: Die Berbindung mit England nicht in ber geplanten Beile ausgeführt mutverblieb Beffer boch bei B. als beffen treuer Dlitarbeiter und murbe fpater feg. burch Berheirathung mit Berthes' Schwefter aufs engfte verwandtichaftlich mit it: verbunden. Dant ber gludlichen gefchaftlichen Erfolge fonnte B. im 3. 15 ein eigenes Saus erwerben. Rachbem er in gebn forgen. und arbeitebol Jahren einen gemiffen Wohlftand fich errungen hatte, follte berfelbe mit eine Schlage untergraben werben. 3m Rovember 1806 rudten bie Frangofen Samburg ein, welche jeben Bertehr mit England bei Tobesftraje berboten. I. außerbem burch bie Befetjung jebe gefchaftliche Thatigfeit Roth litt, fo re

Perthes' blubenbes Gefchaft vollftanbig lahm gelegt.

Ruftig und thatfraftig arbeitete er fich aber aus Diefer Rieberlage emt und trot bes frangofifchen Drudes, ber auf gang Deutschland laftete, magte c fich mit einem Unternehmen hervor, bas beftimmt war, beutiche Gefinnung : befestigen und ju bewahren. In Berbinbung mit ben bervorragenoften beutide Mannern aus ben berichiebenften miffenfchaftlichen Gebieten gab er im Grit jahre 1810 bas "Baterlandifche Mufeum" beraus, eine miffenfchaftliche 3efchrift, welche eine lebenbige Berbindung aller beutich gefinnten Danner erhalte follte. Mis furs bor Beibnachten 1810 Samburg bem frangofifchen Reiche no verleibt murbe, mußte B., bem Drange ber Ereigniffe nachgebend, Diefe 30: fchrift, welche bei ben bebeutenbften Dannern Deutschlands lebhafte Theilnabgefunden hatten, aufgeben. Richt minder ftorend wirfte die frangofische Cente: auf fein Cortimentogefchaft ein, boch balb benutte er auf fluge Beife !" ichmachen Geiten ber frangofifchen Boll- und Cenfurverhaltniffe und es affid: ihm baburch, bag fein Befchaft, trop biefes Drudes, aufs befte gebieb. Hebe zwei Jahre hatten bie Frangofen Samburg befeht, als bie Bernichtung ber große: Armee in Rugland hoffnung auf Beireiung bom frangofifchen Roche mad: B., in Berbindung mit einigen gleichgefinnten Mannern, organifirte Die ban burger Burgericaft und mit bilfe eines ruffifden Streifcorpe gelang ce an 18. Marg 1813, Die frangofifche Befatung und Bermaltung aus Samburg p vertreiben. B., mitten in ber patriotifchen Bewegung ftebend, wirfte, nachber ber Saubtftreich gelungen war, fur weitere Wehrhaftmachung bes Burgerftanbet burch Errichtung einer Burgergarbe, ber fogenannten banfegtifden Legion. Diefe feiner erfprieglichen, vaterlandefreundlichen Thatigfeit murbe burch bie Bieber einnahme Samburgs burch Dabouft Enbe Dai 1813 ein fchnelles Enbe berettet Um nicht bem gleichen Schidfal, wie fein Beruisgenoffe Balm gu verfaller munte B. mit feiner Familie aus Samburg fluchten. Durch Diefen Umichwan; ber Berhaltniffe berlor er alles, mas er befeffen hatte. Geine Sanblung muche bon ben Frangofen verfiegelt, fein übriges Bermogen mit Beichlag belegt unt fein Saus, nachbem alle beweglichen Gegenstande in bemfelben geplunbert unt geraubt maren, bon einem frangofifchen Beneral bezogen. Aber trottem, bat

rine gange Grifteng vernichtet mar, berlor ber thatige Mann mit feinem beeibenswerthen Gottvertrauen ben Duth nicht. Auf bem graft. Reventlowichen leinen Gute Alchau bei Edernforbe batte er mit feiner in gefegneten Umftanben efindlichen Frau und feinen fieben Rinbern eine nothburftige Unterfunft geanden. Er benutte bie unfreiwillige Duge bagu, mit Gilfe feiner Sandlungs. ücher, Die er porfichtigermeife gerettet batte, feine gefchaftlichen Berbaltniffe flar u legen, um bei gegebener Belegenheit feinen Berpflichtungen nachfommen gu onnen. Als bie banifche Regierung ibm feinen weiteren Schut gegen bie Franofen gemahren tonnte, verließ er feine Familie und manbte fich nach Medlen-Dier bilbete er im Berein mit mehreren gleichgefinnten Dannern ein janfeatifches Directorium, welches bie Befreiung ber Sanfeftabte bon ber franöfifchen Berifchaft bezwedte. Unter unfäglichen Daben und Drangfalen, Die ür ibn ihren Sobepuntt in einem Rrantenlager, hervorgerufen burch einen Beinruch und Rervenfieber, erreichten, entwidelte er eine raftlofe Thatigteit. Obwol r fein Umt und feinen Rang befleibete, mar er ber Mittelpuntt ber Beichafte, velche fich auf bas Schidfal Samburgs bezogen. Go forgte er u. a. fur Berbeifchaffung bon Gelbmitteln jur Linberung ber großen Roth, welche bie Unmenichlichfeiten Davoufte in Samburg hervorgerufen batte. Bu all biefen Sorgen um feine Mitburger gefellte fich noch bie naber liegenbe um feine eigene Familie, Die fich noch im Schleswigichen, in Afchau, befand, Rachbem er im December 1813 mit einigen Abgefandten Bremens eine Reife nach Frantfurt am Main unternommen hatte, um bei ben bort anwesenben Monarchen bon Defterreich und Breufen fur Die Befreiung ber Sanfeftabte ju mirten, fehrte er burch bie ihm geworbenen Buficherungen hoffnungefreudig nach bem Rorben jurud, um balb barauf burch ben Tob eines lieben Rinbes, bas er bei bem Biebertreffen feiner Familie als Leiche porfand, aufs tieffte betrubt gu merben. Gublich, nach einer einiabrigen Abwefenheit, fonnte er am 31. Dai 1814 bas befreite Samburg wieber betreten. Gein Gefchaft mar burch Beffere Rurforge mit Gilfe eines treuen Dieners bor Bertrummerung bewahrt geblieben und hatte nicht fo bebeutenben Schaben genommen ale er gefürchtet hatte. Er tonnte beshalb, ohne fich mit feinen Glaubigern in einen Bergleich einzulaffen, basfelbe fortfegen, jumal er berfprach, in brei Jahren feine fammtlichen Berbind. lichfeiten gu erledigen. Bei biefer Gelegenheit nahm er auch feinen Schwager Beffer, ber zwar icon Jahre lang Theilhaber bes Gefchaftes gewesen mar, mit feinem Ramen in Die Firma auf, Die jest Berthes & Beffer lautete. Beil in Deutschland bei ber allgemeinen, burch bie langjahrigen Rriege hervorgerufenen, Ericopfung bas Beichaft wenig Abfan ju verfprechen ichien, fo fuchte er eine Anbahnung mit England. 3m Fruhjahre begab fich Beffer nach London, boch icon im August tehrte er wieber gurud, nachbem er festgeftellt hatte, bag bie gehegten Soffnungen fich bort nicht erfullen murben. Tropbem gelang es beiben rubrigen Mannern Schon nach einem Jahre, an ber Oftermeffe 1815, jum größten Theile ihren Berpflichtungen nachgutommen und fo bas Bertrauen, mit bem ihnen ihre Glaubiger entgegen gefommen maren, aufe glangenbfte gu rechtfertigen.

 Beburfnik ber Ration und beren einzelner Bestandtheile moglichft ichnell gu ertennen, er glaubte beshalb, bag ber beutiche Buchhandel einer Reubelebung und theilweisen Umgeftaltung bedürftig fei, welche befonders teine Scheidung zwischen Nord- und Gubbeutichland eintreten laffe. Um Defterreich, bas in litterarifcher Begiehung Deutschland entfrembet mar, ju gewinnen und um ben Bunbeetag auf eine gefehliche Regelung ber Beftimmungen gegen ben Rachbrud aufmertfam ju machen, lief B. im Commer 1816 eine Brofchure unter bem Titel ericheinen "Der beutsche Buchhandel als Bedingung bes Dafeins einer beutschen Litteratur". Rach bem Tobe feiner geliebten Frau, am 28. August 1821, fühlte fich B. vereinsamt und er befchloß beghalb Samburg zu verlaffen und feinen Bobnfig in Gotha aufzufchlagen, wo zwei feiner Tochter verheirathet maren. 20. Darg 1822 fiebelte er borthin über, nachbem er fein Samburger Befcaft feinem Schwager Beffer überlaffen hatte, und grundete in Gotha ein eigenes Berlage gefchaft, bas fich nur auf Befchichte und Theologie befchrantte, und zwar in letterer nur auf wiffenschaftlich pofitive Berte. Bum großen Theil verbantien Die Erfcheinungen feines Berlages ihre Entftehung feiner eigenen Anregung. Go J. B. bas Sauptwert feines biftorifchen Berlages, Die Befchichte ber euro paifchen Staaten herausgegeben unter Redaction bon Seeren und Utert. 216 Richtschnur fur Die Bearbeitung Diefes großartig angelegten Bertes ftellte I Die Bedingung auf, daß niemand als Mitarbeiter jugelaffen werben folle, welcher Die Beichichte als ein Mittel betrachte, Die Bahrheit irgend eines politischen Spftems gu beweifen. Un biefes Bert foloffen fich bann verfchiebene andere an, welche einzelne beutiche Territorien behandelten, g. B. Rommel, Gefchichte bon Beffen : Barthold, Bommern und Rugen u. A. Gerner erichien bei ibm eine Reibe von Berten über bestimmte Beitabicinitte, über bebeutenbe Gr fceinungen in ber Befchichte: Sartorius, Urfprung ber Sanfa; Afchbach, Raifer Sigismund; Dropfen, Gefchichte bes Bellenismus; Burter, Innoceng III.; Rante ferbifche Revolution und biele andere. In feinem theologischen Berlag nahm ebenfalls ein großes Sammelmert ben Mittelpuntt ein, Die theologifchen Studien und Rritifen, herausgegeben bon Umbreit und Ullmann. Außerbem bertheilte fich biefe Berlagethatigfeit noch in verschiebene Gruppen, von benen bervoraubeben find : Rirchenhistorifche Werte von Reander, Ullmann, Martenfen, Papencordt, Rommentare gur beiligen Schrift von Umbreit und Tholud, ferner fpftematifche Darftellungen von Tweften, Rigich und Sartorius.

Mi wenig Betriebscapital und gang allein arbeitend, begann er feir Berlagsgefchaft in Gothe, in unglaubfid turre 3cit aber gehörte dolleibe au Univag und Wedigsmeiti zu den erften in Deutlickand. "Immer wucht ? was er wollte, die Borging des Rentifien tauem dem Buchhabeiter zu Gutund was er trieb, das trieb er mit ganger Gete, darin lag das Gebeimm! jeines Erlogis. "Liefe Borte eines fleiner Freuwde franzischen am Beften bei

Berufethatigfeit bes Dannes.

fichtigten Bau einer Buchhändlerbotje im J. 1833 bie Gründung einer Lehranfalt für Buchhändlerlehrlinge und eines Museums für die Geschichte des gelammten Bücherweiens, der Druderei und der Papiermacherlunft an. Beide Anfalten traten aber erft lange nach seinem Tode im Leben, die eine jehn Jahre

nach bemfelben, die andere nach mehr ale vierzig Jahren.

Dit junehmendem Alter und ber immer großer werbenden Musbehnung feines Gefchaftes fant er an feinem Cobn Andreas eine Stute, bem er in ben lehten Jahren eine eigene Berlagsbandlung unter ber Firma Friedrich & Andreas Perthes begrunden half, Die andere Wiffenicaftsgebiete als feine eigene pflegte. B., ber am 13. Mai 1825 eine zweite Che mit ber verwittweten Charlotte Sornboftel geb. Beder, eingegangen mar, erhielt bor feinem Tobe noch manche Chrung fur fein erfpriekliches Birten. 3m 3. 1834 ernannte ibn Die Stadt Leipzig, bei Gelegenheit ber Grundfteinlegung ber Buchhandlerborfe, ju ihrem Chrenburger, ein Jahr barauf erhielt er bas Ritterfreus bes fachlichen Civilverbienftorbens. 1840 machte ibn bie Univerfitat Riel jum Chrendoctor ber Philosophie und 1841 überreichte ihm bie thuringifche Stadt Friedricheroba, wo er feit Jahren feinen Sommeraufenthalt genommen batte, bas Diplom ale Chrenburger. Doch alle biefe Chrenbezeugungen tonnte er nur noch furge Beit genießen; am 18. Dai 1843 mußte er biefes Leben nach einem mochenlangen, fcmerghaften Rrantenlager berlaffen. Un feinem Grabe ftanben fieben Rinder erfter und vier zweiter Ghe fowie viele treue Freunde, Die er fich mabrend eines raftlos thatigen Lebens erworben batte. B. befag einen großen, weiten Blid fur alle Berbaltniffe, befondere fur Die hiftorifche, gefellichaftliche und politifche Lage. Dabei mar fein ganges Wefen bon einer Frommigfeit burchbrungen, welche, weit entfernt bon Ropfhangerei, tief im Chriftenthum murgelte, feinen Unterfchied ber Confeffionen fannte und ihren Musbrud in feiner praftifchen Thatiateit fand und auf bas Cegenereichfte wirfte.

Giennen Theodor Perthes, Triebrich Perthes' Leben, nach define füriftlichen und mindlichen Pultipklungen auigezichnet. 3 Bande. 6. Auflage. Gothol 1872. — Biltheten Baur, Seine und Perthes, der Reichferrehrer und ber Bätger in der Ziele Pertriungsfriege. Zwideu 1862. — Biltheten Baur, Friedrich Christoph Perthes, Ein beutliches edangefilches Bürgerichen aus der Ziel der Bertriungsfriege. Zwideu 1862. — Biltheten Baur, Sein der Verleimungstriege. Zwideu 1862. Burger iber aus der Ziel der Bertriungsfriege. Zwiftlage. Bertrem 1879. — (Bößau, H.) Jur Erinnerung an Friedrich Perthes. Bei Gelegenfeit feines bundertißdriegen Geburtstages. Erhijt 1872. Separat-Vibbruf aus bem Bortheidatte für den der Verleich Buchgandel. — 2B. Aleris (2B. Jahring), Friedrich Freiches. Mitt Billhoff, Bertlin 1855.

Berthes: Clemens Theodor P. \*).

Pertites: Hermann Friedrich A., Philologe und Schulmann, 1840 bis 1858, wurde als der Sohn von Clemens Theodor I. in Bonn an 5. Februar 1840 geborn, erhielt seine Schulbildung auf dem Gymnafium der Abertifald). hessen Tieter dechhopen auf die Kicking seiner Euwieh vorneismich einwirtte. Von Herman der Abstellen der Kicking einer Euwieh vorneismich stimitet. Von Herman der Abstelle der Abstell

<sup>&</sup>quot;) Die Redaction muß zu ihrem Bebauern erflären, daß es ihren vielfachen Bemühungen nicht gelungen ift, eine ihr genugende Biographie von Gl. Th. P. zu erlangen

ungewöhnliches Muffeben in Fachfreifen erregte. Rach Ableaung ber Schulans prülung trat er im October 1863 in Die erfte ichulmannifche Thatigfeit be-Somnafium in Befel ein, ging aber bereits Oftern 1865 ale Abjunct en b: Joachimsthal'iche Symnafium in Berlin über, wurde im Frühjahr 1868 Recter : Broapmnafiums in Moers am Rieberrhein und nach 2 Jahren gunachft auftre: meife, bann 1871 befinitiv Director bes Gymnasium Bugenhagianum ju Treptow : Rega. Schon im Berbfte 1873 gab er biefes Amt jeboch auf, um mit bem ? eines Gebeimen Sofrathes in Die Brivatbienfte bes Großbergoge von Baben ibgutreten und einen Theil bes Unterrichts ber babifchen Pringen gu übernehmen. & immer ernfter auftretenbes Lungenleiben nothigte ibn icon Oftern 1876 :-Ausscheiben aus biefer Stellung; er fiebelte nach Davos über und eröffnete am 1. August 1878 unter bem Ramen Fribericianum - nach bem Großben: pon Baben benannt - eine Unterrichte- und Erziehunge-Anftalt fur beleibende Rnaben. Much biefe neue Berufothatigfeit mufte er auf artlie Rath im Juni 1880 aufgeben; er übertrug bie Leitung ber Unftalt einem fe-Umtegenoffen und behielt fich felbft nur die Oberleitung bor, Die er von 2: aus, fo gut es ging, weiter fuhrte. Sier erlag er feiner Rrantbeit am 13. 3:-1883. - Leiber hat ber begabte Dann feine mit fo eifreulichem Erfolge > gonnenen philologifchen Studien in fpateren Jahren nicht fortgefest; art ber ermabuten Differtation bat er nur noch einen Auffat über Die Belein: in Dobona und eine egegetische Arbeit über Binbar beroffentlicht. Tage manbte fich fein Intereffe mehr und mehr bem rein fculmannifchen Gebiete ... bon 1873 bis 1876 beröffentlichte er fünf Artitel "gur Reform bes lateiniid-Unterrichts auf Comnafien und Realiculen" nebft einer Reibe bagu gebor :: Schulbucher. Diefer mit einer gewiffen Buberfichtlichfeit auftretenbe Berfe ben gefammten lateinifchen Unterricht aus ber gewöhnlichen Bahn berausguith: und bie "Wortfunde" jur Grundlage beffelben ju machen, fand in Fachimie eine febr getheilte Aufnahme; B. war nicht mehr in ber Lage, mit feiner Detbe: felbft eine Brobe in großerem Umfange anzustellen, Die ibn und Andere bit überzeugen tonnen, und fo icheint bie Ausficht auf weitere Birtung ber to ihm gegebenen Anregung nicht bedeutend gu fein. Immerbin bleibt es ein nahaftes Berbienft, bag er ben Anftog ju einer fruchtbaren Brufung und ? iprechung bes altiprachlichen Glementarunterrichtes gegeben bat.

Berthes' Gelbstbiographie in ber Feftichrift bes Gymnasium Bur-

hagianum von 1881, G. 56 ff., ergangt burch eigene Erinnerungen.

Berthes: Johann Georg Juftus B., ber Begrunder ber befannten Berlagt buchhandlung und Geographischen Anftalt Juftus Berthes in Gotha, wurde 11. Cept. 1749 ju Rubolftabt geboren. Bon feinem Bater, bem fürftlichen &: argt, jum Raufmannsftanbe beftimmt, fand er im 3. 1778 Gelegenheit, mit bebergoglich fachfifden Sofagenten Rarl Bilbelm Ettinger in Gotha und mit 3oba-Friedrich Durfelbt eine "Bandlungs. Cocietat" jur Weiterführung ber bamit in großer Bluthe ftebenben Ettinger ichen Buchbanblung in Gotha au grund: Obichon biefer Bertrag auf gehn Jahre abgefchloffen mar, ichied B. bereits September 1785 aus, um auf eigene Rechnung ein Berlagsgefcatt, wenn au mit febr beicheibenen Mitteln gu begrunden. Bon ber Ettinger ichen But handlung wurde ihm der Berlag und der Bertrieb bes Gotha'fchen Soffalenber und bes Almanach de Gotha auf 15 Jahre pon 1786-1800, boch unter Bebehaltung ber Firma Ettinger, pachtweife fiberlaffen. Diefem lebensfraftog: Berlagsartitel wibmete B. mabrend ber erften vier Jahre bes Beflebene frie Firma feine gang ausichliegliche Thatigfeit. Rachbem er ben Ralenber ficheren Bahnen mußte, fing er mit Beginn bes Jahres 1790 an, feinen Belei Berthes. 401

mefentlich auszubehnen. Gein erfter Berlagsartifel mit feiner eigenen Firma auf bem Titel: "Samberger, Mertwürdigfeiten bei ber romifchen Ronigsmahl und Raifertronung" war vom Glud begunftigt und erlebte brei furg aufeinander olgende Auflagen. Gleichzeitig bereitete er eine großere periobifche Bublication por, ben von Schlichtegroll redigirten "Refrolog, enthaltend Rachrichten von dem Leben merkwürdiger verftorbener Deutschen", der von 1791—1806 die ftattliche Reihe von 28 Banden erreichte und zur Bekanntmachung von Perthes' Berlag in erfter Linie beigetragen bat. Obwohl im Laufe ber Rabre noch eine Menge theologischer, philosophischer, geschichtlicher Werte und außerbem noch folde bes verfchiebenften Inhalts bei ihm erfchienen, erhielt er erft im Februar 1797 bie landesberrliche Erlaubniß jum Betriebe einer "orbentlichen Berlags. und Cortimentebuchhandlung". Dit Beginn bes Jahrhunderte murbe nicht nur ber Bachtvertrag mit Ettinger auf weitere funfgebn Jahre verlangert, fonbern B. manbte fich jest auch mehr einer einheitlichen Richtung feines Berlage 3u. Es war bies bie geographische, welche heute noch bie hauptthatigfeit ber Rach ber Berausgabe zweier großerer Werte, Bigavetta's Firma ausmacht. Befdreibung ber von Magellan unternommenen erften Reife um bie Belt und ber Geschichte Martin Behaims, aus Urfunden bearbeitet von Chriftoph Gottlieb v. Murr, erichien bei ibm im 3. 1809 ein Sanbatlas fiber alle befannte ganber bes Erbbobens in 24 Rarten berausgegeben von Johann Beinrich Gottlieb Beufinger. Ginige Jahre borber mar B. mit einem Manne in Berbinbung getreten, beffen Rame fpater untrennbar mit ber Firma Juftus Berthes berinubit mar, namlich mit Abolf Stieler. Diefe Berbinbung murbe burch bie bereinbrechenben Rriege unterbrochen und erft nach erfolgtem Frieden wieber aufgenommen. Stieler beabfichtigte einen Sanbatlas herauszugeben, ber burch bequemes Format, begleitenben Tert zu jebem Blatte, burch möglichfte Benauigfeit, Deutlichfeit und Bollftanbigfeit, babei aber burch zwertmäßige Musmahl, Bleichformigfeit ber Projection und bes Dafftabes, burch fcones Papier, guten Drud, forgfältige Illumination und wohlfeilen Preis fich auszeichnen follte. B. ging auf biefes Berlagsunternehmen ein und ließ es fogleich in Angriff nehmen, fo bag bereits im Frubiabr 1816 funf fertige Blatter borlagen. Leiber aber follte er bie Bollenbung beffelben nicht mehr erleben, benn er ftarb nach furgem Rrantfein am 1. Dai 1816. Er mar feit 19. Mai 1784 mit Cabine Erneftine Durfelbt (geb. am 22, October 1765), ber Schwefter feines ebemaligen Beidartatheilhabers, vermahlt gewefen. Diefer Che entfproffen 15 Rinber, welche aber faft fammtlich in jungen Jahren geftorben find, nur zwei Gohne, Wilhelm und Rarl überlebten ibn.

Juftus Berthes in Gotha 1785-1885 (Festschrift jum hundertjährigen Beichaitsjubilaum). Ballmann.

Berthes: Bilbelm B., Sohn bes Borigen, murbe am 18. Juni 1793 Botha geboren, befuchte bafelbft bas Symnafium und war bann Lehrling und Bebilfe in bem Befchafte feines Bettere Friedrich Berthes in Samburg. hier wurde er mit in die patriotische Bewegung gezogen, trat 1813 in die hanfeatifche Legion und machte beren Feldzuge in Medlenburg und Solftein als Lieutenant mit. 3m 3. 1814 febrte er nach Gotha gurud und trat ale Theilhaber ine paterliche Gefchaft ein. Rach bem Tobe feines Baters übernahm er bas Beichaft auf eigene Rechnung und Befahr. Gein Bater batte fur ungehinderte Fortführung infofern geforgt, als er bas Weiterericheinen bes Sauptartifele bes Geichaftes, bes Soffalenbers, gefichert batte. 2m 12, Decbr. 1814 war namlich ber Bertrag mit Dabame Caroline Ettinger auf 25 Jahre bon 1816-1840 verlangert morben, und B. hatte augleich bas Recht erfauft, Die 26

völlige Berlagsabtretung jebergeit verlangen und erwerben gu fonnen. Chate: bies erft am 21. Jan. 1828 erfolgte, fo willigte boch bie Befigerin icon 1: barein, trogbem bag bies nicht im Bertrage vorgefeben mar, bag ibre Girme :bem Titel berichwand und bie bon Juftus Berthes barauf gefett murbe. Inber Berbefferung ber außeren Ausftattung und ber Erweiterung bes 3nba: bes Softalenbere galt B. ale Sauptaufgabe bie meitere Muebilbung feines tar graphifden Berlags. In Berbindung mit C. G. Reichard mar ber Sanbenpon Stieler im Dara 1823 mit 50 Rarten au Enbe gebracht morben. Dur Sauptwerte folgten bann bon 1823-1831 25 meitere Rarten in 5 Supplemen lieferungen. Mar biefer Atlas auch fein Mufterfind aukerlicher Glegan. beigh er eine politifche und ftatiftifche Benguigfeit, Die bis babin noch : teiner abnlichen Ericeinung erreicht worben mar. Auger Stieler follte :: ein zweiter Dann ben Ruf ber Firma Juftus Berthes auf Glangenbfte : breiten, Beinrich Berghaus, ber bon 1832-1837 15 Rarten von Affen ausgab, bie alles bisher Geleiftete übertrafen und Juftus Perthes ju en Beltfirma machten. Diefer Bublication folgte bann Berghaus' phofitalia Atlas, ber nicht minber, wie ber faft ju gleicher Beit ericheinenbe Diftor-Mtlas von Rarl v. Spruner, Die erfolgreiche Thatigteit von B. bewies. Bu bebrei bie geographifche Wiffenichaft in bisber ungefannter Weife forber: Dannern gewann B. noch einen vierten, welcher ber fartographifchen Grotuein neues Geprage aufbruden follte; Emil b. Cybow. 3m Berein mit b. Dannern gelang es B. burch feinen raichen Blid, ber bas wiffenichaftliche : praftifche Beburinik eines Unternehmens fofort flar erfannte und burch ir gemiffenhafte Thatigfeit fein Geichaft ju bem erften feiner Art in Deutschlant erheben. B., ber fich am 12. Dai 1818 mit Agnes, ber alteften Tochter fr. Bettere und ehemaligen Brincipale Friedrich Berthes, berbeirathet batte, ta am 10. Septbr. 1853 ju Gotha.

3um Anbenten an Wilhelm Perthes. Gotha 1853. — Juftus Berin Gotha, 1785--1885 (Festschrift jum hundertjährigen Geschaftsjubilau Pall man-

Berthes: Bernhardt B., ber altefte, und nach bem frubgeitigen 2: eines jungeren Bruders ber einzige Gobn bes Borigen, murbe am 3. Juli 1"in Botha geboren. Durch ein Galoleiben am regelmäßigen Befuch ber Ga: gehindert, hatte er auch noch im Commer 1837 bas Unglud burch ein : ungludtes Experiment bas linte Muge gu verlieren und wurde baburch gegwunge bie Coule gang ju verlaffen und fich nur auf munblichen Unterricht # ichranten. Michaelis 1858 tam er gu Bilhelm Beffer in Berlin als to ling, boch mußte er icon nach wenigen Monaten auf Anordnung eines Auargtes feine Thatigteit gur Schonung bes ibm verbliebenen Muges unterbrat Balb aber batte er bie Leiben übermunben und fonnte nach zwei Jahren totommen gefund bon Berlin nach Samburg überfiedeln, um feine buchbanbleria Musbilbung in bemfelben Gefchafte fortsuleben, in welchem fein Bater birt. begonnen hatte. 3m October 1842 verließ er biefe Stellung, um nach m: jahrigem Aufenthalte im Auslande am 1. Januar 1845 als Theilhaben : paterliche Beicat einzutreten. Dit feinem Gintritt in Die Sandlung fucht auf beffere Musftattung ber Gricheinungen bingumirten, wie er fich aberbaut = Borliebe ber technifden Seite bes Weichaftes jumanbte. Go murbe unter fer Leitung Die Galbanoplaftif fur Die Bervielfaltigung ber Rupferplatten au mendet und bamit eine erheblich mobileilere Berftellung erzielt, melche ibmie wieber eine Breisminberung fammtlicher Rartenwerte nach fich jog. Aufrite führte er, weil Rupierftich und Rupierbrud nicht mehr allein aur Berfiellst ber Rarten genugten, ben lithographifchen Rarbenbrud ein, ber befonbeit

Bertich. 408

geognoftischen Rarten feine Anwendung fand. Gein Lieblingsgegenftand aber mar bie Chemithpie, ein Berfahren, welches die Bervielfaltigung ber Rarten burch Sochbrud, abnlich wie beim Solgichnitt, geftattete. Als er burch ben Tob feines Baters im Berbite 1853 alleiniger Befiker bes Gefchafts geworben mar, fuchte er einen icon langft gebegten Bebanten ju verwirflichen. Er wollte namlich Die Beftrebungen bes groken Gelchaftes mehr auf einen Buntt bereinigen und durch eine festere Anordnung bie Berlagshandlung in eine "Geographische Unftalt" umwandeln. Alle jene Danner, welche als Geographen. Rartograbben. Statiftiter u. f. w. bisber bem Gefchafte nabe geftanben batten, follten als bauernde Ditglieder einer ins Reben ju rufenden Anftalt berangezogen werben, einer Anftalt, wetche einen Ginigungs- und Dittelpunft fur Die gefammte Geographie in allen ihren 3weigen bilben follte. In Auguft Betermann, welcher Die rein wiffenichaftliche geographische Forschung reprafentirte, und in Emil bon Sybow, bem praftifch gefchulten Rartographen, fand er bie Leiter feiner Unftalt, welche burch ihre monatlich ericheinenden "Mittheilungen" unter ber Redaction von Petermann bald festen Boden gewonnen hatte. Ueber diesen neuen Beftrebungen murben bie alten bemabrten Berte bes Berlage nicht bergeffen, fonbern im Gegentheil forgialtig gepflegt, eifrig fortgefest und bervoll-Diefer machfenben Musbehnung bes Befchaftes fonnten bie alten ftanbiat. Raume, welche es feit 1822 inne hatte, nicht mehr genugen, Bernhard P. ließ beghalb in ben Jahren 1855 56 einen für die bamaligen Berhaltniffe großartigen Reubau aufführen, in welchem er aber nicht mehr lange schalten und walten follte, benn am 27. October 1857 unterlag er einem hartnadigen Tophus. Seit 16. Auguft 1845 mar er mit Minna Daufe, ber Tochter feines ebemaligen Brincipals in Samburg berbeirathet; feine Che mar ohne mannliche Rachfommen geblieben, boch murbe ibm ein Gobn nachgeboren.

Fum Aubenken an Bernhawd Perthes. Gotha 1857. — Justus Perthes in Gotha 1785—1885 (Festfchrift zum hunbertjährigen Geschäftisjubildaun). Rallmann.

Bertid: Johann Georg B. jun., Canonift und Rirchenhiftorifer, geb. gu Bunfiebel am 10. Dai 1694, † ju helmftabt am 19. Auguft 1754. -Johann Georg B. jun. ftammt aus einer angefebenen Theologeniamilie bes Fürftenthume Bapreuth. Der Urgrogvater Johann, ber Grogbater Friedrich, wie auch ber Bater Johann Georg fen. waren Superintendenten, letterer überbies taiferlicher gefronter Boet, Doctor ber Theologie und gefchatter Fachichriftfteller (geb. am 14. December 1651, † 1718). Unfer Bobann Georg fam 1704 infolge Beforberung feines Batere jum Confiftorialrath nach Bera, perbrachte bort feine Jugend und bezog um Oftern 1713 bie bamale blubenbe Univerfitat Salle, wo Thomafius, Bohmer und Gunbling, Freih. b. Bolf und Beineccius gleichzeitig lehrten. Bon biefen Dannern murbe B. in bas Studium ber Bhilofophie und Rechtswiffenschaft eingeführt, worauf er im December 1716 unter Bohmers Decanat mit einer Disputation: "Ueber bas Recht einer Mirchhofsanlage" die Doctorwurde erwarb und fobann in Gera, 1719 in Bapreuth jum Regierungsabvocaten ernannt murbe. In letterer Ctabt verheirathete er fich in biefer Gigenichaft im Robbr. 1720 mit ber Raufmannstochter Roth aus Bera. - 1722 finden wir ibn als Procegrath bes Markgrafen Georg Wilhelm bon Bapreuth und nach bes Martgrafen unerwartetem Tobe gegen Enbe bes Jahres 1726 ale hofrath bei beffen Tochter, ber Bringeffin Chriftinc Bilhelmine, melder er bei Beltendmachung ihrer Erbichaftsforberung burch Ernielung eines Bergleiches febr portheilhafte Dienfte leiftete. Der Uebertritt ber Gurftin jum Ratholicismus und ber Weggug einiger Freunde, bewogen ihn gur Aufgabe feiner

bisherigen Stellung. Er ging im Berbft 1728 nach Jena mit bem Entichluff. fich bon nun an ber atabemifchen Laufbabn au wibmen, und begann au Dichne feine Borlefungen über canonifches Recht, welche trot mancher Reiber - unt ben Ctubirenben groken Beifall und machfenbe Theilnahme fanben, ba er #= hundert Buborer gabite. In Anertennung beffen erhielt er 1729 ben Im. eines Bofgerichtsabvocaten und ben Rang eines Brofeffore ber Philofophie; murte indeffen begliglich einer orbentlichen Lehrftelle an ber Sochichule mit blogen Befprechungen bingehalten. Deffen überbruffig nahm er 1782 (nach Meufel unt Fifenicher 1731) bie erledigte Stelle eines erften Synbifus ber Reichaftal Silbesbeim an. Es gelang ibm nach grundlichen Studien in ben rent haltigen Archiben ber Stadt mehrere ebenfo wichtige als verworrene Proceffe ba Commune Bilbesheim fiegreich burchzuführen und ben icon unter Rami-Bimmermann 1691 begonnenen Streit, bag bie Stadt unter bifchofitid herrichaft ftebe, ju beren Gunften beigulegen. - Diefe glangenben Erfolge, De bunben mit gebiegenen ichriftftellerischen Leiftungen mehrten feinen Ruf als 3uund Cachwalter, fo bag ibn im folgenden Jahre (1788) ber Ronig bon 6:: land als Rurfürft bon hannober jugleich jum hofgerichtsaffeffor in Saunsbeund 1738 nach Rieberlegung Diefer Stelle ber Bergog von Braunfchroeig un Affeffor am Solgerichte in Bolienbuttel ernannte, welche Aemter er .. bon Sam aus", b. b. von Silbesheim, vermaltete, mabrent er megen Borliebe gur letter-Stadt andere Anerbietungen ausschlug. Erog biefer guten Begiebungen gu te Bewohnern und Beborben Silbesheims gerieth er bort megen Ungultiglen erflarung einer Predigermabl 1742 mit ben maggebenben Perfonlichfeiten in 32 und war ihm baber febr willtommen, bag ibn ber Bergog bon Braunfder 1748 ale vierten orbentl. Brojeffor ber Rechte mit Bofrathecharafter nach beis ftabt berief, wo er im October besfelben Jahres mit einer feierlichen Ret-"de Jure Imperatoris exigendi a Judaeis aurum coronarium. annung. censum etc." bon feinem Lehrftuble Befit ergriff; 1745 rudte er jum Profesjuris canonici et feudalis, 1747 aum Professor Pandectarum, 1748 un Professor Codicis und jugleich jum Orbinarius ber Juriftenfacultat bor, mel-Burbe er bis ju feinem Tobe belleibete. B. mar ein febr tenntnifreicher 3unund ebenfo fleifiger wie fruchtbarer Schriftfteller, beffen Berte und Abban: lungen über Rirchenrecht, Rirchengeschichte und bie Rechtsberhaltniffe bon Silber beim, f. 3. in Fachtreifen viel Auffeben machten, und welche auch beute na brauchbar find. Gein Sauptwert ift ber "Berfuch einer Rirchengefchichte welcher in funf flattlichen Quartbanben bie erften bier Jahrhunderte chriftige Beitrechnung behandelte. (Bb. I. Erfles Jahrh. Leipzig 1736 40, - Bb. 3meites Jahrh., ebenba 1787, 4º. - Bb. III. Drittes Jahrh. Wolfenbutt-1738. - Bb. IV. Biertes Jahrh. 1. Theil ebenba 1789, 2. Theil ebent: 1740, 40.) 3m erften Banbe folgt auf bie Bibmung an Bergog Rarl per Braunichweig eine febr ausführliche Borrebe, worin ber Berfaffer feine firde rechtlichen Berte, namentlich über Beichte und Bann gegenüber ben berben Irgriffen ber Rritit febr eingebend vertheibigt; nebenbei erfahren wir mehreres ib: beffen Jugend. und Gelehrtenleben (bis 1786). Den Schluf (Rr. XLIII-LIE bilbet eine Lebenebeichreibung feines Baters, bes gelehrten Doctore ber Philogopaund Theologie Johann Georg B. fen., Guperintenbenten und Symnafial infperies gu Bera, (leber beffen gablreiche theologischen Schriften gibt Gidenicher in feine Gelehrten Gurftenthum Babreuth Bb. 7, 6. 43-51 unter Unführung to Litteratur (G. 43 Rote 9) naberen Aufichluft.) Diefer Borrebe entnehmen m: bag P. jun. bon Jugend auf, ermuntert burch feinen Bater, ju theologifde: Fragen, namentlich aber jum Rirchenrecht und jur Rirchenhiftorie, befonde: Reigung gehabt habe, bag ibm jeboch burch biefe Stubien und bie Coritbieruber viele Beinde erwachfen feien. B. bulbigte ber freifinnigeren Richtung. und fließ hierburch bei ben orthoboren Broteftanten auf icharfen Biberfpruch. Ginen Beleg bierfur liefern bie Recenfionen in ben "Unfculbigen Rachrichten bon alten und neuen theologischen Sachen" (einem gu Leipzig im porigen Jahrhundert erichienenen Organe conferbatiber Tendeng), worin die tabelnden Amisgenoffen B. unter Underem vorwerfen, bag er "bochbin fabre", burch feine Schriften manchen Schaben ftifte und irrige Behauptungen aufftelle, weshalb fie mit Bottes Beiftand auf feine Umfehr hoffen! Gin Mitgrund gu ben erlittenen Unfeindungen icheint auch in bem leicht erregbaren, febr beftigen Temperamente bes Belehrten gelegen gu fein, burch welches er in feinen Brocefichriften gumeilen gu berben, ja "pobelhaften" Ausfallen bingeriffen murbe, mogu ibn nach feiner Enticulbigung bie grundlofen Ungriffe ber Gegner reigten. Außer ber Rirchenhiftorie befigen wir u. A. von P. "Recht ber Beichtftuble, Urfprung und Fortgang ber geheimen Beichte ic. ic." (ein grundliches Wert, bas bei ben Ginen vielen Beifall, bei Unbern großen Unftog berborrief, Salle 1721, 2., vermehrte Ausgabe. Wolfenbuttel 1738, 2 Banbe). "Recht bes Rirchenbannes, beffen Ur-fprung und Fortgang 2c. 2c." (halle 1721, 2., vermehrte Ausgabe. Wolfenbuttel 1738, 4°). "Elementa juris canonici et Protestantium ecclesiastici, commoda anditoribus methodo adornata" (Francof. et Lips. 1731. Ed. II, aucta et emend. ibid. 1735. III. Ed., Vol. 1. uud 2. Jenae 1741). "Rurge Siftorie bes canonifchen und Rirchenrechts, befonders jum Bebrauch alabemifcher Borlejungen entworfen" (Leipzig und Breslau 1752 gr. 8). Gin bollftanbiges Bergeichniß feiner gablreichen Schriften bei Gidenfcher Bb. 7. G. 54. Meufel. Bb. 10. E. 317-325; Beiblich, Geschichte ber jest lebenben Rechtsgelehrten, Bb. 2. 6. 212-324, hier mit litterarfritifchen Bemertungen. Gein Bilbnig, geftochen bon Said, findet fich in Bruder's Bilberfammlung, 8. Bebend, und bor Bernsborf's memoria in Folio; baffelbe in vertleinertem Formate (80) als Titelfupfer in ben oben ermabnten Elementa iuris canonici etc.

3. G. Pertic in beffen Borrebe jum Berluch einer Rirchenfiftorie, Band 1. — Meufel, Weiblich und Fidenfcher a. a. D. nebft ben bortfelbft Aufgefuhren. Eifenhart.

Bertid: Johann Beinrich B., Philologe und Theologe (1776-1844). Gr murbe in Coburg ale ber Sohn eines Lanbichaftsconfulenten am 20. December 1776 geboren, erhielt feine Schulbilbung auf bem Somnafium Cafimirianum feiner Baterftabt und ftubirte bann bon 1795-1798 in Jena und Gottingen bornehmlich Theologie. Rachdem er icon 1797 Candidat bes Bredigtamtes geworden, erhielt er im november 1803 eine Anftellung als Collaborator am Coburger Symnafium; 1806 murbe er außerorbentlicher, 1808 orbentlicher Profeffor ber Gefchichte, ber morgenlanbifchen und griechischen Sprache an biefer bamals noch halbalabemifden Anftalt. Bum Dr. phil. mar er 1804 in Erlangen auf Grund einer Differtation: "De recta methodo historiae catholicae in Gymnasiis.. docendae" promobirt morben. 1811 murbe er Baftor an ber Rreugfirche und gleichzeitig Diatonus an der Morigfirche in Coburg; fpater wurde er Superintendent in Robach, wo er am 3. October 1844 ftarb. - Bon feinen nicht febr gabireichen Schriften find bier gu nennen : "Lehrbuch ber Menfchengeschichte" 1805 ; "Reues allgemeines litterarifch-artiftifches Legiton", 2 Bbe., 1807; "Grundrig ber romi. iden Alterthumstunde" 1808. Dauernben Werth haben biefe Arbeiten nicht.

R. Retrolog b. D. 1846, S. 1030 f., ergangt burch Privatmittheilungen-

Bertty: Jofeph Anton Mazimilian B. wurde am 17. September 1904 in dem Stadtchen Ornbau im Ansbachischen, wo seine Mutter sich auf Beluch besand, geboren. Die früheste Zugend verlebte er in Nordlingen, wo 406 Pert.

fein Bater Abminiftrator bei ber Johanniter-Orbens-Commende Rleinerblingen mar. 1809 murbe letterer Rechnungscommiffar im baprifchen Dienft und jog mit feiner Familie nach Dunchen. Schon ale Anabe fammelte B. Die perichiebenften Raturgegenftanbe und benutte feine Dufeftunden, um fie tennen gu lernen. Gin unwiderstehlicher Drang trieb ihn, Die Raturerscheinungen gu beobachten und ihre Urfache ju erforichen. Rachbem er 1822 bas Somnafium abfolbirt, ftubirte er anfange in Munchen, fpater in Landebut Debicin und Raturmiffenfchaften. Tropbem er fich in ben Strubel bes ftubentifchen Lebens fturgte, fo baf fein Bater feine Sand bon ihm abzog, bernachläffigte er boch fein Ctubium nicht. Rach feiner Promotion in ber mebicinischen und fpater in ber philofophifchen Facultat habilitirte fich B. ale Privatbocent fur Booiogie und allgemeine Raturgeschichte in Dunchen und murbe 1833 ale Brojeffor ber Boologie, Binchologie und Anthropologie an die Atabemie nach Bern berufen, welche im folgenben Rahre in eine Univerfitat umgewandelt murbe. In Diefer Stellung entwidelte B. eine ungemein rege litterarifche Thatigfeit. Rachbem er icon fruher in: "Delectus animalium articulatorum Brasiliae" bie von Spir und Martius in Brafilien gefammelten Infecten, fowie einige aus ber Sammlung bes Bergoge von Leuchtenberg in Gichftabt und bes Bicomte Ga ba Banbeita ftammenbe neue Arten befchrieben hatte, beröffentlichte er außer gablreichen fleineren Abhanblungen folgenbe großere Berte: "Allgemeine Raturgefchichte, ale philofophifche und humanitatemiffenfchaft", 1837-1841 und Supplement bagu: "Reue Ergebniffe ber Wiffenichaft", 1844 und 1845; "Bur Renntnig ber fleinften Lebensformen" 1852; "Lehrbuch ber fpeciellen Boologie", 1855; "Grundguge ber Ethnographie", 1859; "Die muftifchen Ericheinungen ber menfchlichen Ratur", 1861; "Die Realitat ber magifchen Rrafte", 1862; "Anthropologifche Bortrage", 1863; "lleber bas Seelenleben ber Thiere", 1865; "Blide in bas verborgene Leben bes Menfchengeiftes", 1869; "Die Ratur im Lichte ber philofophifchen Anichauungen", 1869; "Die Anthropologie als Biffenichaft bon bem forperlichen und geiftigen Befen bes Menfchen", 1874; "Der jegige Spiritismus", 1877; "Erinnerungen aus bem Leben eines Ratur- und Seelenforichers," 1879; Die fichtbare und unfichtbare Belt", 1881. Alle biefe Berte geugen bon einer ftreng miffenicaitlichen Durchbildung, umfaffenber Litteraturtenntnig und icarier Beobachtungegabe; leiber aber nuch, namentlich in ber leuten Beit, pon einer Sinneigung jum Bunberbaren und zu fpiritiftifchen Anschauungen.

getragen. P. ftarb im Alter von 80 Jahren am 8. August 1884. M. Perth, Eximnerungen eines Natur- und Seelenforschers. Leipzig 1879.

2B. Deg.

Perts: Gerong heinrich 28. gele. am 28. Mary 1795 ju hannvore als Son eines hoffunchinders, beffen Boraftern gebuchtigen nor en Bilbirdfie zu Wolfenbiltet gewelen waren, 'a m 7. October 1876 in Manden. Raddwor er auf ver Inimerität zu Wolftigen mit tejeciglichen Einbien beginnen, dami ober fich bet Geldsichte mit größem Eiler zugewende hatte, erlangte er am 11. October 1876 ben Doctoparda, und bad der auf auf eine Anfellung in

Berg. 407

Sannover am Archive und an ber Bibliothet. 3m 3. 1819 erfchien feine Erft. lingsichrift: "Die Geschichte ber Merowingifchen Sausmeier", mit einer Borrebe von heeren, worin biefer fie bezeichnete als "bas Wert eines meiner Buborer, ber mir unter wenigen lieb mar". Sie zeichnete fich aus burch umfaffenbe Quellentenning, und gang porgliglich burch bie treffliche Methobe, indem er fich ftrenge nur an bie lauterften Quellen bielt; Die Darftellung ift tlar und gebrangt. Ungweifelhaft mar Beeren berechtigt, hieran bie bedeutenden Ermartungen ju fnublen, welche er in ber Borrebe ausfprach. B. batte bann bas Glud, fogleich ju einer Aufgabe berufen ju werben, welche gerabe fur feine eigenthumliche Begabung gang befonders greignet war. Gerade um diefelbe Beit hatte ber Freiberr bom Stein ben grofartigen Blan einer Cammlung ber beutschen Beschichtsquellen bes Mittelalters gefaßt, und am 20. Januar 1819 bie Gefellichaft fur altere beutiche Gefchichtstunde geftiftet. Es tonnte nicht iehlen, bag man nach jener Schrift in B. einen vorzuglich geeigneten Mitarbeiter erlannte, und ale Bucheler ibn gur Theilnabme an ben Arbeiten aufforberte, antwortete er am 5. Juli 1819 mit freudiger Buftimmung und erbot fich gur Bearbeitung ber wichtigften Schriften aus ber tarolingifchen Beriobe. Stein felbft forberte ibn am 21. December nicht nur jur Uebernahme ber Schriftfteller aus ber tarolingifchen Beriode, fonbern auch ju einer Reife nach Bien auf jur Durchforschung ber Sofbibliothet. Diefe Reife, welche auch nach anderen Bibliotheten in Defterreich und nach Italien ausgedehnt wurde, war bie erfte, melder fich eine lange Reihe weiterer Forfdungsreifen angefchloffen bat, nach ben berichiebenen Bibliotheten Deutschlands, nach Italien, Frantreich und England. Der machfenbe Ruhm feines Ramens und feine bedeutenbe Berfonlichfeit bahnten ibm bie Bege, welche bamals noch bem Foricher weit grofere Schwierigleiten boten als fpater, und mit unermublicher Thatigleit, fowie mit größter Sprafalt burchforichte er bie banbichriftlichen Schake, welche noch niemals au biefem 3med aufgefucht maren. Bablreiche Entbedungen belohnten feinen Gifer, und feine Abichriften und Bergleichungen find bon mufterhaiter Buberlaffigfeit. Diefe Gigenichaften traten ichon in feinen erften Reifeberichten fo flar berbor, bag ibm nach feiner Rudfehr von ber Reife bie Rebaction fomobl bes Sauptwertes wie bes Archive, ber Beitschrift, welche baffelbe porbereiten follte, fibertragen murbe. Es ift burchaus fein Berbienft, bag nun an bie Stelle unficheren Taftene bie rafche gielbewußte Musführung trat, bag 1826 ber erfte, 1829 ber meite Band ericheinen tonnte. In bem bolltommen richtigen Gefühl, daß bor allen Dingen ein wirklicher Anfang gemacht werben muffe, martete er nicht, bis Die Borarbeiten fur ben aberaus fcmierigen alteften Beitraum fertig fein murben - fie find es noch jest nicht -, fondern bearbeitete bie farolingifche Beriobe, für welche er binlanglich geruftet mar. Bum erften Dal murben bier mittelalterliche Beichichtsquellen mit ber vollen philologischen Corgiglt behanbelt, welche bis babin nur claffifchen Autoren gewibmet mar; feft und ficher wird bier fcon ber fpater immer unverbruchlich feftgehaltene Grundfat befolgt, nach Unterluchung aller Sanbidriften nur ben alteften und beften Text, in manchen Fallen bie Urfchrift felbft, ju Grunde gu legen, Die Abmeichungen ber anderen Sanbichriften, boch nicht ohne berftanbige Musmahl, anzugeben und gu berudfichtigen; ferner auch fur ben Inhalt, fo viel wie irgend möglich, bem Urquell nachzugeben, und jedes nachweisbar abgeleitete Stud auch als folches Dagegen ift, mas für ben rafchen Fortichritt bes Bertes burchaus nothwendig ift, bon tiefer eingehenden, fur ben nachften 3med nicht erforberlichen fachlichen Unterfuchungen abgefeben. P. hat hiermit fur bas gange Unternehmen bas niaggebenbe Dufter aufgeftellt; Die Sammlung ber alteften Annalen, welche ben Gingang bilbet, ift eine, wenn man ben bamaligen Buftanb

408 Bert.

ber Bublicationen ermagt, erstaunliche Leiftung und überragt alle fruberen Arbeiten im bochften Grabe. Daburch erft wurde bie Doglichfeit gegeben, nun. unterftust burch neue, jum Theil von ihm felbft gemachte Funde, auch wieder barfiber hinausgehen gu tonnen. Daffelbe gilt bon ben barauf folgenden zwei Banben ber Leges, welche jest mangelhaft erfcheinen, bamals aber ebenfalls einen großen Fortidritt barftellten und lange Beit ber gelehrten Arbeit großen Rugen gebracht haben. In biefen Banben hatten nur 3lb. bon Ary bie Canctgaller Quellen, Dahlmann die Vita Anskarii, Anuft ben Benedictus levita bearbeitet. Bar anianas porgualich auf Uebernahme vieler Ausgaben burch befreundete Belehrte gerechnet worben, fo zeigte fich boch balb, bag biefe theils nicht die richtige Dethobe ju treffen mußten, theile ibre Bufagen nicht einbielten: nur Lappenberg (f. A. D. B. XVII. 707) bat in fortgefekter freundichaftlicher Berbindung mit B. eine großere Ungahl norbbeuticher Gefchichtsquellen felbftandig bearbeitet. Uebrigens aber erwies es fich als nothwendig, jungere Gilfsarbeiter angunehmen, welche Reifen fur bas Unternehmen ausführten und in einbeitlicher Beife Die Ausgaben bearbeiteten. Bethmann und BBaig eröffneten in ausgezeichneter Beife bie Reibe berfelben, benen Bilmans, Roepfe, Battenbach, Saffe u. a. fich anichloffen. In enger Freundschaft war B. berbunden mit 3. F. Boehmer (f. M. D. B. III, 76), welcher mit ibm nach Stein's Tobe Direction leitete, to grundberichieben auch ihre naturlichen Unlagen und ihre Beifteerichtung maren; Boehmer hatte die Abtheilung ber Raiferurtunden übernommen und hat bier burch feine Regeften epochemachend gewirft, mabrend gu Musgaben, wie fie für Die Monumente verlangt murben, ibm bie philologifche Schulung fehlte.

Rach ber Rudtehr bon feiner erften Reife (1823) mar B. ale Archipfecretar in Sannober angestellt, nach bem Erfcheinen bes erften Banbes murbe er Bibliothetar und Archibrath, bann auch Mitglieb bes Oberfculcollegiums und Siftoriograph bes Gefammthaufes Braunfdweig-Luneburg. In biefer Gigenichaft borguglich manbte er fich ben binterlaffenen Schriften von Leibnig ju und erwarb fich ein großes Berbienft, indem er beffen Annales Imperii Occidentis nach langer Berborgenheit endlich jum Drud brachte, ein febr bebeutenbes und auch nach mehr ale hundert Jahren nicht unbrauchbar geworbenes Wert. 3m 3. 1832 mar B. auch Mitalieb ber zweiten Rammer ber bannoverichen Stande verfammlung und begrundete bie Sannoberiche Beitung, in welcher er mit feinen Freunden bie 3been Steine gur Geltung ju bringen fuchte und fur gemagigten Fortichritt auf confernatiber Grundlage mit Freimuth eintrat; in Dablmann's Leben bon Springer ift manches barüber ju finden. Dit bem Umfcwung ber Dinge burch Ernft Mugufte Regierungeantritt 1837 murbe nicht nur folder Birffamleit ber Boben entgogen, fonbern B. auch ber Aufenthalt in ber Beimath verleibet. fo bag er gern einer Berufung nach Berlin ale Oberbibliothetar mit bem Titel eines Beb. Oberregierungerathes folgte (1842). Sier trat er in lebhaften freundschaftlichen Berfehr mit Capigny, Rante, Someper, ben Gebritbern Brimm, und ben fibrigen Bertretern ber bamals lebhaft angeregten wiffenfchaftlichen Thatigleit, welcher auch politifch liberale Beftrebungen nicht fehlten. Ramentlich betheiligte fich B. an ben Bemubungen gur Befferung ber Brefverbaltniffe, und gur Grundung einer auf conferbatiber Grundlage boch refor matorifchen Beitfchrift, welche an ber Bebenflichfeit ber Regierung und anberen Sinderniffen icheiterte. B. mar ftreng conferbatib gefinnt, aber im Ginne bei Freiherrn bom Stein, welcher ibm immer bas berglichfte Bobiwollen bewiefen hatte, und ben er im bochften Grabe berehrte. Er betrachtete es beshalb auch ale feine beilige Pflicht, bas Leben beffelben gu befchreiben, und führte biefe Aufgabe mit berfelben Gemiffenhaftigleit burch, welche alle feine Arbeiten ausgeichnete. Lange freilich blieb ibm bie Benukung ber wichtigften Actenftude

Perts. 409

In jener geit ber Soer Jafre fand B. auf der Soße jeines Auhmes und Anleson im Induand wie im Musland, bon unermüblicher Weistlardt, brach beutende neue Entdedungen in jast jedem neuem Bande der Monumenta den Sahs der Geschästsganklen vermehrend. Durch die Anglaussgaden der wichtigte fine Lukelndgrüften in Octob schörert er biefen ausgebreiteter Brütung, und na ach Sobrerm Grade ertreicht er biefen Joseft, auch sierin einen Gebanten der Eititers ausstähligend, durch die ben ihm bewirtte und gesteitet Sammtung der lieberschungen; benn von den auf dem Tittel genannten Mannern ist er allen für die Gache wirtlich schälig geweien. Mis Mitglich der Mademie ber Allemie bet der im Krüben der Machten der Allemie bei Anle die Stiffentlägisten hat er eine Reife von Unterfuckungen, anfahlpfend an neu aufgründen Doumennte aller und neuer Zeit, dorspettagen und dersfentlicht. Mach in die Den König Mag von Baiern gestlitzte historische Gommission vorde er 2018 berufen neuen werden die hier 1818 berufen neue bestehen der met kerten met under neuen find die 1818 1870.

Stein's Leben enthalt auch bie ausgiebigften Rachrichten über bie Entftebungegeschichte ber "Monumenta Germaniae"; Diefe betrachtete B. recht eigentlich ale ein Bermachtnig bon Stein; es ift unglaublich, mas er bafur mit febr geringen Ditteln und mit bochft bescheibenem Ertrag fur fich felbft geleiftet hat; ju Beiten haben fogar er und Boehmer noch Bufchuffe gu ben Roften gegeben. Aber er glaubte fich auch fonft an bie Brunbfage bes Stiftere gebunden, nicht nur inbetreff bes vielsach getabelten Foliosormates, sondern auch darin, bag bon bem gefammelten Daterial bor ber Bublication nichte mitgetheilt merden durite. Go tam es, bag bie wichtigften gelehrten Schape gangen Benerationen vorenthalten blieben, und bag unter ben Fachgenoffen, welche bas Unternehmen freudig begrußt und nach Doglichteit geforbert hatten, eine gunehmende Abneigung entftand. Gbenfowenig tonnte er fich entichließen, felbft bem ibm fonft am nachften flebenben BBait eine Ginwirtung auf Die Leitung ber Sache einguräumen. Dit bem Alter wuchs bie ibm bon Ratur icon eigene Starrheit, und bon bem Buniche erfullt, feinem Cohne Rarl bie Rachfolge gu fichern, fuchte er bie biefem weit überlegenen Ditgibeiter in untergeordneter Stellung gu halten. Ramentlich fein Berhaltniß ju Jaffe fteigerte fich bis gum etbittertften Saffe, und ichabete ibm in hobem Grabe in ber Meinung ber Beitgenoffen. Auch in ber Leitung ber tonigl. Bibliothet, um welche er fich biele und große Berbienfte erworben hat, trat boch immer mehr ein autotratifches Wefen berbor, meldes ibm bie Bergen feiner Beamten entfrembete; nach. bem fich bann auch bie Schmachen bes Altere in feiner Amteführung fühlbar machten, murbe er 1873 penfionirt.

Die Direction der Monumenta hielt er nach dem Tode Boegmer's (1863), welcher aber auch feinen Ginfluß darauf gentt hatte, allein in der hand, und

nur nominest bibete er fich jutcht ein Directorium ohne wirtliche Thatigiest. Den in eine Bereichte Betraften in der Betraften der Verlagen und eine Amberdage, auf eine Arnberung biefes Verfaltruffes hingearbeitet worden; nach der Ribbung des neum Richtes, welches jur beiferen Hortstängen der bei der Verlagen der kieden der Verlagen der kieden der Verlagen der Verlag

3. war in erster Che 1827 mit Julia Garnett vermählt, welcher ein Apris kennen gelernt hatte; vom steme ber Schnen ift Gwerg, welches 3800 Gedicklammlungen berausgegeben hat, 1870 vor dem Nater gestoben. Zie dieste Gwerg verlegen der die Kong welche der die Kong verlegen der Ve

6, h. Krejs Leben und litt. Wirtsmitti, von Anaf Krej. Liffensch Kinge der Krip, Leitung 1882, Ar. 65-67. — Brite der Bilder Jacob und Wisselm der inn na ihn, vas. Ar. 91—93. — Artrolog von W. v. Giefbrach. Lidungsberichte der Münch. (Add.). 1877. (S. 65-74. — W. Arnb., Am neum Arch 1876. Il. 6. 651—657. — Waity, Kueus Archivel. I. S. 451—473, vorzüglich über seine Berdiensse und de Moonwenta Cermanise Auffahrt. De Kreisensche Lidungsberger und der Archivelsche Lidungsberger.

Befaropins: Baul Bomian B., aus abligem Beichlecht, lutberifcher Theologe, geb. ben 18. Februar 1650 ju Ritolaiten in Oftpreugen, ale Gobn bes Geniore ber preugifchen Beiftlichfeit, Albert Pomian P., ber bei feinem Tobe, im 103. Jahre feines Lebens, im 72. feines Bredigtamtes, 10 Rinber und 96 Entel hinterließ. Rach theologischem Studium in Ronigeberg 1676 Magifter, 1678 Subinfpector am theologifchen Convict, murbe er 1682 infolge beitigen Streitene gegen Die Sonfretiften feines Umtes enthoben. Ginige Jahre hielt er fich theile auf beutschen Uniberfitaten, theile in Bolland und England auf, bis er fich in Roftod nieberlief. Much bier erregte er Streitigleiten, fo baß gegen feine Ernennung jum Profeffor ber Theologie Biberfpruch erhoben murbe, infolge beffen er im Jahre 1686, flagend über bie Bedrudung ber reinen Lehre, Roftod verließ. Rach furgem Aufenthalt in Greifemalb, Wittenberg und Leipzig, hielt er fich wieder mehrere Jahre in Golland und Schweden auf Burudgefehrt, fobnte er fich mit ben Roftoder Profefforen aus, nachbem et de paradiso infernali ber Calirtiner bisputirt, und murbe 1696 jum Doctor ber Theologie promovirt. In bemfelben Jahre murbe er erfter Pfarrer am Dom in Ronigeberg, Mitglied bes Confiftoriums und außerorbentlicher Profeffor. Am 18. Januar 1701 affiftirte er ben beiben Bifcofen in ber Schloftirche bei ber

Peid. 411

24 Drudschitten, meist bogmatischen und polemischen Inhalts. Bgl. 3hder III, 1413. — Gelehrtes Breußen II, 6. St. S. 410 und III, 4. St. 202. — Ranffi's Leben sächsischer Gottesgelehrten. — Sammlung bon Miten und Reuen Sachen 1724. S. 977. — Geber, Geldsichte der Domittiche S. 352.

Carl Mlfr. b. Bafe. Beich: Georg B. (Befchin), ein beuticher Componift aus ber Ditte bes 16. Jahrhunderte, von dem Forfter in ben 4. Theil feiner Lieberfammlung von 1556 bas Lieb "Blud, hoffnung gib, ftund weil" und in ben 5. Theil (1556) bas Lieb "Dein Bert fert bin in großem leib" aufgenommen hat. Im erfteren itt er G. Befch, im letteren Georg Befchin gezeichnet. Beweife fur Die 3bentitat ber beiben Ramen habe ich nicht, boch liegt bie Bermuthung fehr nabe, bag es ein und berfelbe Componift ift, mit beffen Ramensichreibung man es nicht allgu genau genommen hat (f. weiter unten). Beibe Tonfage find einfach contra-Dunctifch gefangreich gefchrieben, weich in ber Stimmung und von munberbarem Bobillange, eine Gigenfchaft, Die in ber Forfter'ichen Cammlung nicht allgu oft angutreffen ift, benn bie Raubeiten und Barten find in ber Beit, aus ber Forfter feine Sammlungen gufammenftellte, noch borberricbenb. Die Mehnlichleit ber beiben Lieber in ihrer weichen melobifchen Stimmung ift einer ber erften Brunbe, ben Beich und Beichin fur ein und benfelben Componiften gu halten. Doch bamit find bie Acten fiber benfelben noch lange nicht gefchloffen, benn es reiben fich biefen beiben Ramen noch brei andere an, die ich nicht anftebe, bemfelben Componiften auguschreiben. Forfter bat namlich im 1. Theile feiner Lieberfamm. lung bon 1589 amei Lieber unter Rr. 22 und 113 aufgenommen, bon benen er bas Lieb "Fram ich bin euch von bergen holt" einem Gregor Befthin ober Beidin und "Dag ich juflucht in ehr und jucht" einem Gregor Bitfchner ober Brithin gufchreibt; ferner beröffentlicht ber Mugeburger Druder Rriefftein 1540 ein Lieb "Dich frest unglud fo baft", welches er mit Gregor Bofchin zeichnet, bann befindet fich in der Staatebibliothet in Dunchen, im Coder 61, eine Deffe von Gregorio Befchin; gang befonbers bat aber ber Lautenift Ochfenthun in beibelberg ibn veremigt und in fein 1558 erfchienenes Lautenbuch 13 fur Laute arrangierte Motetten und Lieber aufgenommen, Die fich unter Fol. 38, 59, 61-65, 74, 79 und 80 befinden. Er nennt ihn einmal Gregor Pefchin, bann wieder Gregor Betichin. Da felbft Ochjenthun, ber ibn muthmaglich gefannt bat, ba er eine große Borliebe fur ibn zeigt, in ber Schreibmeife bes Ramens medfelt, fo ift es beute nicht mehr möglich, wenigftens vorläufig, ben eigentlichen Ramen festguftellen , boch mochte ich noch bingufugen, bag nicht Georg, fondern Gregor wohl fein richtiger Borname ift, ba ber lettere vorwiegenb gebraucht wirb. Bon ben beiben obigen Liebern aus Forfter, fchlieft fich bas lettere im Charafter benen bon Beorg Befch an, mabrent bas erftere im einfachen Choralftile gehalten ift, mit ben Baufeneinschnitten nach jedem Berfe. Die übrigen oben angeführten Compositionen harren noch einer Brufung. Rur aber bas Lieb im Rriefftein fagt Anibros: "Ausgezeichnet fcon, ju fcon für

ben bie Berberbtheit ber Welt bejammernben Tert."

Rob. Eitner.

Beided: Chriftian Abolf B., verbienter Brobingialbiftoriter, fle: bon einer bohmifchen Erulantenfamilie aus ber Begend bon Roniggiag : mit bem großen Rechenmeifter Chriftian Befched, feinem Urgrofpate: ber füblichen Oberlaufit beimifch geworben mar, und murbe am 1. 34 1787 gu Joneborf ale Cohn bes bamaligen Pfarrers Chriftian Friedric geboren. Mit ben Eltern 1795 nach Großichonau, 1796 nach Rittan : gefiebelt, mo nachmale - 1816 - ber Bater bis jum Pastor Primarin : flieg, erhielt er junachft bauslichen Unterricht und befuchte bann 1799bas Somnafium unter Rubolphe Rectorat. Wie febr ber Bater in bem E. fcon bamale ben hiftorifchen und litterarifchen Ginn gewedt batte, bemein lettere bereits als Schuler burch eine fleine Arbeit. Oftern 1805 bezog e Uniberfitat Wittenberg, um fich nach ben Trabitionen feiner Familie -Die Mutter mar eine Biarrerstochter - bem Ctubium ber Theologie au mit Befonders anregend wirften bier auf ibn Bolig und Beubner. Obwol c bem bamale auch in Wittenberg borwiegenden Rationalismus nicht anfdie blieb er boch Beit feines Lebens jeber intoleranten Auffaffung abbolb, feine milbe, berfohnliche Ratur berlangte. Der Ausbruch bes Rrieges bon :ber balb auch Bittenberg berührte, nothigte ibn gur geitweiligen Rudfet: :ber heimath. Rachbem er bann 1808 jum Magister lib. art. promovin : ben war und April 1809 in Dreeben bas Eramen fur bas geiftliche am ftanben hatte, ging er nach Bittau jurud und fand bier Juli 1811 eine ftellung ale hilfelebrer, Darg 1813 ale Oberlebrer an ber neuorgen Stadtichule, übernahm aber icon im December 1816 bas Pfarramt in C: borf und Opbin, bicht an ber bobmifchen Grenge. Rach gebnjabriger, oft recht beichwerlicher Thatigfeit in ber iconen Gebirgseinfamteit trat er feinem greifen Bater ale Gubftitut an Die Geite und übernahm nad !" balbigem Tobe (im Robember beff. Jahres) 1827 bie Stelle bes Ratecheter . bes Buchthauspredigers. Bon biefer flieg er 1831 jum gweiten, 184" erften Diafonus, 1854 jum Archibiatonus auf, mobei er gugleich einige 3 hindurch als Religionelehrer am Schullehrerfeminar wirfte. Gein Amt :: B. nicht berartig in Anfpruch, bag er nicht reichliche Beit zu wiffenichaft: und litterarifcher Thatigfeit gefunden batte, auf die ibn eine alte und gewurzelte Reigung binwies, und fein gludliches Familienleben, bas er burch die Bermablung mit henriette Augufte Boffel, ber Tochter bes Pirin Cybau begrundete, erhielt ihm bie Beiterteit und Frifche bes Beifin Borausfetung folder Arbeit. Er war ein Dann bon umfaffenbftem 3mir in ben antiten Litteraturen ebenfo belefen wie in ber mobernen, auch Frangofifchen, Englifchen, Italienifchen und etwas auch bes Czechifchen - fein Tagebuch führte er feit ber Studentengeit in englischer Sprace überaus fleifig, ein bieneneifriger Cammler und babei bon ebenfo großer :: tigleit in ber ichriftftellerifchen Broduction, wie erfullt bon bem Beburt: einer folden. Er bat mit nicht weniger als 58 Beitfchriften in Berbutgeftanben und murbe beshalb allmählich in 15 gelehrten ober gemeinnig-Befellichaften ein gefcattes Ditglieb, unterhielt auch bis an fein Enbe ausgebreitete Correfpondeng, inebefondere mit bobmifchen und fachfichen lehrten. Um nachften ftand ibm naturlich bie Oberlaufigifche Befellicaft ber Befchaften in Gorlit, ber er feit 1824 als wirfliches Mitglied angehorte und ! Organ, bas "Reue Laufitifche Dagagin", er 1832-1834 felbft rebigirte. ganglich und gefällig wie er mar, obwohl er eines gewiffen barmlofen & gefühle feineswege entbebrte, unterftuste er gern auch bie Arbeiten ante Seine eigenen bewegten fich in gabllofen Muffagen und felbftanbigen Sat bes berichiebenften Umfanges auf einem febr ausgebehnten Gebicte, and mi



Besched. 413

ologifchen und pabagogifchen - wir ermahnen bon folchen nur: "Befus und Frauen. Gin Andachtebuch" Bittau 1819, bas auch ine Gollanbifche über-: wurde, "Menichenwerth, in Thatfachen und Borbilbern bargefiellt. Gin ebuch", Bittau 1820 und "Ronfeffionebuchlein", Bittau 1830 - aber am ften concentrirte er feine wirflich wiffenichaftliche Thatigfeit, ju beren Forbeig er trop fcmalen Gintommens felbft nicht unbebeutenbe pecuniare Opfer chte, boch auf Die Befchichte feiner beimathlichen Lanbichaft und Stadt und auch, mas bei ben hiftorifchen Begiehungen fich bon felbft ergab, Die bes achbarten Bohmen, wenigstens in einzelnen Richtungen, mit in ben Rreis ter Studien, wie er benn auch gern und baufig bort weilte, wo noch fein tionalitatenftreit ben friedlichen Bertehr beutscher und czechischer Gelehrter rte, und gablreiche Berbindungen mit folden antnubite, ju benen er ichon in denborf ben Grund gelegt hatte. Dantbar bat er namentlich ftete bie Forung anertannt, welche gablreiche Mitglieder ber bohmifchen Ariftofratie ibm pahrten. In ber Gefchichte Bittaus und ber Oberlaufit bat er fich eine fo faffenbe Renntnig erworben, wie fie mabricheinlich weber bor ibm noch nach n irgendwer befeffen bat. Er verfahrt nicht immer fritifch, in ber Anordnung Stoffes oft mehr ichematifch ale biftorifch und liebt es guweilen, in behagper Breite fich au ergeben, verfallt mobl auch in einen erbaulichen Ton, mo nicht gerade hingebort, aber immer ift bie Fulle bes wohlgeordneten Date-Is erftaunlich, oft faft erbrudenb, und bie bedeutenbften feiner Berte auf fem Bebiete haben trog mander Dangel Die Forfchung nicht nur außerbentlich geforbert und weiteren Untersuchungen eine fichere Grundlage geaffen, fonbern jumeilen fie fo aut wie abgefchloffen. Geinem Geburteort und Etatte feiner erften geiftlichen Birtfamteit wibmete er mehrere fleinere Ir. iten ("Gefchichte von Joneborf bei Bittau", 3. 1835. "Gefchichte ber Rirche Budenborf", 3. 1839); befonbers aber regte ibn bie berrliche Ruine ber bleftinerfirche auf bem Opbin, Die ju feinem Ludenborfer Bfartfprengel gert batte, au immer erneuter Forfchung und Darftellung an, Die er bann in r "Befchichte ber Coleftiner bee Onbine" 1840 jum Abichlug brachte. Der rtagefchichte Bittaus, ber freilich burch ben Brand von 1757 bie urfundliche rundlage jum guten Theil entzogen worben ift, manbte er fich icon 1823 it ber Schrift "Betrus bon Bittau" ju; 1834 und 1837 ericbien bann in bei ftarten Banben fein "Sanbbuch ber Gefchichte bon Bittau", eines feiner auptwerte, bas Dant ber Gulle bes Stoffe immer eine ehrenvolle Stelle unter m beutiden Stadtgeichichten einnehmen wird und bas ihm verbientermaßen n Chrenburgerbrief ber Bemeinbe eintrug (1839). Go rechte Ehrentage für n wurden beshalb auch die beiben Erinnerungsfefte, Die er noch in hoberem lter erleben burfte, bas 600jabrige Jubilaum ber Grundung Bittaus burch onig Ottofar II. von Bohmen im August 1855, bas bie Stadt u. a. burch nen großen biftorifchen Weftaug und einen Weftgetus beging, und bie bunbertbrige Gebentfeier ber Berftorung ber Stadt burch bie ofterreichifche Befchiegung m 23. Juli 1757. Beim erfteren hielt B. in Begenwart bes bamaligen vonpringen Albert bie Feftrebe, Die bann auch im Drud ericbien ("Ronig ttotar II, und bie Begrundung ber Stadt Bittau", 1855), bei ber zweiten bie eftpredigt ("Predigt am hundertften Brandgebachtniftage", 1857), allerdings tehr eine hiftorifche Darftellung als eine Feftpredigt. Der allgemeinen Befchichte er Oberlaufit geboren bann Arbeiten an wie Die Preisfchrift "Gefchichte ber loefie in ber Laufig", Gorlig 1836 und mehrere bei feinem Tobe nur band. briftlich im Archiv ber Oberlaufiger Gefellichaft ju Gorlig borbanbene, fo bie Literatur bes oberlaufig. Abele" 1835, "Repertorium ber biftorifchen Literatur, w Oberlaufit im Allgemeinen betr." 181 Literatur ber oberlaufigifchen

Beided.

Dorfer" 1840 u. a. Dit befonberer Borliebe manbte fich B. fpater be: forfchung ber bobmifchen Begenreformation und ihrer Rudwirfung ar Laufit und auf Cachfen au. Wies ibn boch auf biefe bie Gefchicht eignen Familie, Die er auch mehrfach in fleinen Belegenheitsichriften bet: hat, wie bas bei feinem ausgepragten Familienfinn natürlich mar. 3-1844 veröffentlichte er in zwei Banben bie "Gefchichte ber Gegenreion: in Bohmen", 1857 erwarb er fich mit feiner Arbeit über "bie boba: Erulanten in Cachien" ben Preis ber Jablonowsti'fchen Gefellicatt, bi Werte, Die ihm einen bauernben Ramen ficherten. Der erfteren Schuit : hauptfachlich verbantte er bie Ehre ber Ernennung jum Dr. theol. but theologische Facultat ber Univerfitat Leipzig an Luther's breihundertit-Tobestage 1846. - B. blieb bant feiner überaus einfachen und fireng ann: Lebensweife bis in fein fpates Alter forperlich und geiftig ruftig, theilnehmen: bie berichiebenften Intereffen und unermublich thatig bis an fein Enbe. Die bann raich über ibn. Er batte noch bie Brebiat fur bas Reformationefent t: Cachfen am 31. October firchlich begangen wirb, niebergefchrieben und mit 24. October einen Bortrag im "Berein fur miffenschaftliche Unterhaltun: beffen eifrigften Mitgliebern er geborte, gehalten, aber am nachften Zae: erfrantte er an einer beftigen Bruftfellentgundung, die feinem Leben am S. bes 3. Robbr. 1859 ein Riel fente. 1861 haben feine Canbeleute bem mit Forfcher in ber Befchichte bes Baterlandes, ber Beimath und bes Ophie bem Berge felbft unmeit bes Gingangs jur Coleftinerfirche ein Dentmal an bem Donnborf bie Bufte (in Bronce) lieferte,

Bgl. Sirche, Rebe jum Anbenfen bes Dr. theol. et phil. Ebri Abolph Beiched, gehalten am 11. April 1860 in ber 115. Sauptbri: lung ber Oberlauf, Gef, ber Biff. Angefügt ift ein Bergeichnig aller rarifchen Arbeiten Befched's, J. Ih. nach feiner eigenen Riebeifdn" S. Raemmel, De vita studiisque Christiani Adolphi Pescheccii. Ors. gymnasio Zittaviensi habita 22. Decbr. 1859, beibes im "Renen : Magazin" Bb. 37, 1860. - Album bes Enmnafiume ju Bittan, bebon D. Friedrich (1886) G. 110, 30. Gingelnes nach Familienmittheir

und eignen Grinnerungen.

D. Raemmt. Beided: Chriftian Auguft B. murbe am 29. December 17. Gibau bei Bittau geboren, mo fein Bater bamale Pfarrer mar. Diefer ... bald einem Rufe nach Rittau, und bier erhielt ber Gohn theile burch befeinem alteren Bruber und bon Canbibaten ertheilten Privatunterricht auf bem ftabtifchen Gomnafium feine Bilbung. Geine poetifche Begabung : icon hier viellach ju Tage, und ber Text ju ber Cantate, Die jur fent Tefchener Friedens in Bittau aufgeführt marb, mar bon B. gedichtet. fr : mete fich in Leibzig und nachmale in Berlin bem Ctubium ber Debicin, m 1784 bie Doctormurbe und ließ fich bann in feiner Baterfiabt ale Art :: 3m 3. 1795 erging an ibn ber Ruf, Die fachfifche Armee als Feldmeben begleiten. Er folgte bemfelben und hatte fo Belegenheit, Die fconen und Maingegenben fennen gu leruen, mabrend feine Familie einftweite Dresben mobnte. Much 1796 bielt ibn fein Beruf in ber Ferne feft \$ in biefen Gelbzugen viel leiben, felbft bas gefahrliche und langwierige But" fieber burchmachen muffen. 3m 3. 1798 mablte er Bittau wieber un feiner Wirtfamteit und übernahm bier 1802 auch bas Ctabtphpfifat, bit bis 1825 befleibete. Dann trat er in ben Rubeftand und faufte fich in En bei Dobna ein Landaut, in beffen Bewirthichaftung er fur bie Tage feinei ! eine angenehme Befchaftigung ju finden hoffte. Doch überzeugte er fid ! bag die Landwirthichaft auch andere Geiten babe ale nur poetifde, !.

Beichel. 415

barum Beislig und jog 1828 nach Dresben, mo er ben Stubien und litteranichen Beichaftigungen lebte und am 29. Geptember 1833 ftarb. - B. mar ein vielfeitiger Schriftfteller. Bon feinen medicinifchen Werten ift fein "Worterbuch ber Sausarzneitunde" (II, 1800-1802) bas bebeutenbfte. Geine Romane Die unbefannte Ronne", 1781 - "Das Jagermabchen, für Empfindigme und Spottler", 1782 — "Frih von Kappelwald", 1783 — "Theodox, oder die Rache des Schickals", 1784 — "Philipp und Jacobine", 1782) find als unwife Jugendproducte langft ber Bergeffenbeit anbeimgefallen; bagegen erregten feine "Dichterifchen Rriegsgemalbe" (1782) eine um fo langere Aufmertfamteit, weil die poetifche Litteratur an Dichtungen Diefer Gattung eben nicht reich mar. Die Rriegescenen bes baierifchen Erbfolgefrieges hatten ihm ben Stoff bagu ge-Diefer Dichtungen megen marb er auch in Berlin bem Ronige Friedrich dem Großen borgeftellt. Geine Monographie "Der Opbin bei Bittau; Raub. icloft, Rlofter und Raturmunder" (1793) bat viel jur Berfihmtheit biefes Ortes beigetragen, und feine "Laufikifche Monatofdrift, ober Beitrage gur naturlichen, oconomifchen und politifchen Gefchichte ber Laufig" (3 3ahrage. 1791 ff.) ift auch beute noch fur ben Foricher bon Werth.

Reuer Refrolog ber Deutschen, Jahrg. 1833, G. 623 ff.

R. Brummer.

Beidel: Rarl Gottlieb B., Giftorienmaler, geb. ju Dresben am 31, Darg 1798 als Cohn bes furfürftlich fachfischen Finangcalculatore Georg Gottlieb B., rebenda am 3. Juli 1879, hat fich auf bem Bebiete ber religiöfen Runft ausgezeichnet und gehört in die Zahl jener deutschen Rünstler, welche sich in den erften Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in Rom zusammenjanden, um sich bier burch bie Anschauung fublicher Ratur und bas Stubium ber alten italienifchen Deifter bagu ausguruften, Die baterlandische Runft neu gu beleben und aus ihrem Buftanbe ber Berflachung emporzuheben. Er bermenbete fein geringes, aus ben Rriegszeiten übrig gebliebenes vaterliches Erbtheil, nachbem er bie Dresbener Atabemie befucht, auch bereits bei Ausfuhrung ber Bogel'ichen Tedengemalbe im Schloffe au Billnis als Gebulfe mitgewirft hatte, aur Reife nach Atalien und verbrachte von 1825-26 ein gludliches Jahr in Rom. Gein Begleiter auf ber Reife babin mar Abolf Bimmermann, in Rom felbft empfingen ihn alte und neue Freunde. Anton Drager führte ibn in Die romifche Runftwelt ein, mit Ludwig Richter fnupfte fich ein Berhaltnig ber Freundschaft an, bas ale ein überaus inniges mabrend ber gangen Lebensgeit ber beiben Danner iortbauerte. Rad, feiner Rudtunft in bie Beimath fab fich P. anfanglich genothigt, feinen Unterhalt burch Bemalen bon Schnupftabafeboien ju berbienen, Aber icon bas erfte Bilb, welches auszuführen ibm bie Roth bes Lebens geflattete, eine Rebetta am Brunnen, erntete Anertennung, wurde bom fachfilden Runftverein angefauft und ermöglichte ibm, eine feiner unwürdige Thatigfeit aufzugeben und gang jur Runft gurudgutebren. Er murbe nun bei Ausmalung bes Bartel'ichen romifchen Saufes in Leipzig neben Benelli befchaftigt, ber befannte Runftfreund Johann Gottlob von Quandt ließ auf Schonbobe bei Ditterebach unweit Stolpen einen Saal im Unterftod eines 1833 bafelbft errichteten Thurmbaues bon ibm mit Frescogemalben nach Goethe'iden Bebichten ausichmuden, und ale er an ber Dresbener Atabemie Rachfolger bes im 3. 1837 berftorbenen Chriftian Ernft Stolgel ale britter Zeichenmeifter murbe, eröffnete fich ibm an biefer Anftalt eine ehrenvolle Laufbahn. Gine Reihe großerer fünftlerifcher Arbeiten entftand mabrend ber langen Dauer feines Lebens, bis in fein hobes Alter fleigerte fich nur, befonbers in feinen Beichnungen, die Schonbeit feiner Darftellungemeife. Unter anderem malte er fur die Rirche in Muerbach im Bogtland ein Altargemalbe, Die Mutter Gottes mit ber Leiche bes

Helandes; wei Wiber von ihm aus den Jahren 1845 und 1851. Ten Seaten Jack erfehren auf ihrimm Juge nach dem geschert Anne der Getres und Kommer ber der Getres und Kommer her zu mit alle, die ihr mühltig und der gereichte will zuch erzeichte Getreichte Aufrei. Durch Freier wurden von ihm außer anderen Wetten, welche theils von ihm klebt. 3. Williad litogenabelt, theils von Jamilang photographiert wurden, folge von Zartlellungen zu Tobios (1830) und die von Annen Arther Aufreich von Genachen Freier von Sachafiebe sehannt. Ein als Auntwerfe gezichnetes, von Friedrich Leon Pohle gemaltes Wildnis von ihm erhielt gezichnetes, von Friedrich Leon Pohle gemaltes Wildnis von ihm erhielt gezichnetes, von Friedrich Leon Pohle gemaltes Wildnis von ihm erhielt gezichnetes, von Friedrich Leon Pohle gemaltes Wildnis von ihm erhielt gezichles die Tenbeherr Galerie.

O. b. Friefen, Müchige Bemertungen über einige Frestogemaldeber Schönhöbe bei Dittersbach, im Runn-Patent 1889 Rr. 84 u. 65 E. 1 und 259 f. — 306, Karl Seibennan, Uebertieferungen gur Gelchiche: Fishbort, Dittersbach und Umgegend, Dredben 1860, Burdod, E. 1664. With, Raulen, Freud' und Leid im Eeben deutscher Känfler, Frankf. a. Al. i. E. 163—167. — Allgemienes Känflerferioren, umgeardiett von M. Erre Be. 3, Stuttgart 1879, E. 53. — Franz d. Reter, Gelchicht der new beutschen Auffrag. 2. Nufl., Bd. 2, Leipig 1884, E. 2161.

F. Schnorr b. Carolefelt Beichel: Detar Ferdinand B., hervorragender Geograph und Pub. geb. am 17. Marg 1826 gu Dresben, † am 31. Auguft 1875 gu Let Befchel's Bater mar Cificier und Lehrer an ber Cabettenichule gu Dresben. Mann von hober Bilbung, feine Mutter, eine geb. Steinader, ftammte . Leipzig. B. genog nur bis ju feinem 14. Jahre ben Unterricht bes Gom: fiums und trat bann als Lehrling in ein Raufmannshaus ein, welches er : brei Jahren berließ. 3meijahrige Brivatftubien befabigten ibn. 1845 bas folutorium ber Rreugichule gu Dregben gu erlangen. In Beibelberg und &c widmete er fich ber Rechtegelehrfamteit und beftand icon am 19. Muguft !bei ber Leipziger Juriftenfacultat bas Gramen pro praxi juridica et notara Bezeichnend ift es, bak er nur wenige Bochen fpater, am 8. Ceptember felben Jahres mit einer Differtation "leber ben Begriff bes Tragifden mobernen Drama. Gine Rritit ber Ariftotelifchen Boetit" bei ber Univer-Jena in absentia promovirte. In ber That liegt mehr in bem bamit gewonnen philosophischen Doctor als in ber burch bie juriftische Brufung erlangten ? fabigung jum Richter ober Unwalt ber Abichluf ber Univerfitateftubien bee vielfeitiger litterarifcher Bethatigung icon in ben erften Gemeftern fich : gebenden Junglings. B. war nicht nur als "Rafeten und Sternschnut: fprubenber" Dichter bon Bolterabenbichergen im Rreife feiner Freunde bela: fondern batte icon 1846 in Ruranda's Grengboten Rovellen veröffentlicht fich außerbem im Luftfpiel verfucht. Much fcheint nicht erft bas Cturmjahr 1ihm bie Feber bes politifchen Schriftftellers in bie band gebrudt ju babe benn er tritt uns in einer Correspondeng ber Allgemeinen Beitung aus Ber bom 9. Robember 1848 als ein ausgesprochenes publiciftifches Zalent et. gegen. Diefelbe befpricht bas biftorifche Greignig biefes Tages, Die Bertage: ber breugifchen Rationalberfammlung und ihre Berlegung nach Branbenburg bem Stile eines fehr mobl informirten und über ben Barteien flebenben Bert erftatters, welchem tiefere Farben, als bie journaliftifche Balette gu tragpflegt, für bas Große biefes folgenreichen Wenbepunttes in Breugens Geidit jur Berfügung ftanben. B. mar am 22. October nach Berlin gelommen, bar bier burch einen gludlichen Bufall, ber ihm einen Abgeordneten ber Ration berfammlung jum Bimmernachbar gab, rafc Berbindungen in ben polititat:

Rreifen gefunden, und in einigen Correspondengen fo febr gur Rufriedenbeit &

Beidel. 417

Allgemeinen Zeitung gearbeitet, bag beren Rebacteur G. Rolb ibm Enbe December eine Stellung bei ber Rebaction anbot. P. mar um die Jahreswende felbft nach Mugeburg gefommen, mo er eine Beitlang ben "beutichen Artifel" beforgte. - bon Berlin aus batte B. auch gelegentlich über fachfilche Berbaltnife gefchrieben - um bann ein Jahr lang bon Wien aus ju correspondiren. Er febrte 1850 nach Mugsburg in Die Redactionsflube gurud und bermeilte in derfelben bis zum August 1854. Das Cholerajahr hatte in den Stab der Alls gemeinen Zeitung Lüden geriffen. P. harrte aus und leitete eine geraume Zeit bie Redaction Des großen wichtigen Blattes. Freiherr bon Cotta bergaß ibm me bie Opfer, welche er in biefer ichmeren Beit gebracht und ale bie Redaction bes mit ber Allgemeinen Beitung eng verschwifterten "Ausland" im Auguft 1854 burch ben Tob bes verbienten Dr. Chuard Wibenmann erlebigt murbe, übernahm B bie bon Mannern beruhmteren Ramens umworbene Stellung bes Leiters ber au iener Beit einzigen beutichen Reitschrift fur ganber- und Bolferfunde. Die Rummer 48 bes 1854er Jahrganges ift Die erfte, welche er mit feinem Ramen jeidnete. In Diefe Beit ber rein publiciftifchen Thatigfeit fallt Befchel's Bermablung mit Caroline Freiin b. Ronis im Berbft 1852 und bamit bie Grundung nnes Saustandes, beffen Cegen in bem bamals noch fleinen, an außeren Anregungen armen Mugeburg bopbelt mobitbatig empfunden marb. Eng befreundet mit ben geiftvollen und bielfeitigen Leitern ber Allgemeinen Beitung, in regem Bertehr mit ben Mitarbeitern bes Mustand, bon welchen bie meiften im Laufe ber Jahre (benn Mugeburg mar bamale noch ein Mittelpunft bes norbbeutichund öfterreichifch-fubbeutichen Bertehres) Die Gaftfreundschaft bes vielgepriefenen Beichel'ichen Saufes genoffen haben, Die eifrigen Studien burch jabrlich wiederlebrende Reifen in Die Alben, an den Rhein, nach Franfreich, England, Italien und burch die behagliche Arbeit im Sausgarten unterbrechend, führte P. in Mugaburg ein icones Leben, beffen ibpllifchen Frieden in ben erften gebn Sabren unt bie Sorge um bie niemals fehr fraftige Befundheit bes arbeitfamen und bis jur Erregung lebhaften Mannes einige Dale ummotten wollte. Bergeffen wir nicht nachzuholen, bag B. ein tieferes Intereffe fur Bolfewirthichaft begte, bas m ber taufmannifchen und induftriellen Entwidlung Mugeburge manches Unnebende fand. D. mar urfprunglich Coukgollner, ließ fich 1852 in England burd Donniges jum Freihandel befehren und gehorte ju ben Bertheibigern bes Bollvereins in ber ichwierigen Beit bes brobenben Berfalles. P. erlebte ben Briumph, bag bie gabeften Gegner bes Bollvereins ibn am Enbe bes Rampfes um rinen Rath bei ber Abiaffung einer Betition um Erhaltung bes Rollpereins baten. Daffelbe Intereffe wie fur Die politischen Angelegenheiten bethatigte B. geitlebens auch fur Die vollewirthichaftlichen. Ale er bereite bas Musland leitete, fcbrieb noch oftmale Auffake über bas Golb. über Fragen bes Beltverfebre, ber Auswanderung u. ahnt. Ale er bann zwanzig Jahre fpater in Leipzig Borlefungen über Guropaifche Ctaatentunde hielt, tamen auch biefe Borftubien feiner praftifchen und weitfinnigen Auffaffung und Behandlung ber politifchen 8:ographie ju Gute.

Die Leitung einer Zeitichrift, welche jo unfolgende Gebiete wie Endberwin Bollertunde nicht blis wirfeinschieftlicht gindhieft, jondern auch sie nur in nagleichere Form zu bekandeln bat, und ebendehgibel nicht auf sie sich der kändene darf, sondern auf alle einer Rachbargeleite abergeriten muß, auf dem be Borauskspungen der Beurtheitung ländere und böllertundlicher Fragen liegen, reivoert bie gang Kröckt eines Kannes, Bescheife's Bogadinger in der Redaction be Auskand waren Gelefete bon großem Aufe geweien und befonders ber. Biblionmann, hesse Offschaft B. auskat, golt lie einen der meistelligenden Manner bes litterarifchen Deutschlands jener Tage. Befchel's geographifche Bilbung als er bie Redaction bes Musland übernahm, erft im Berben. Mus ber gefchichte hatte er die Anregung jum Studium ber Befchichte ber Dergang Befchlechter gefchopft und fchon 1852 fammelte er Material gu einer Sein ber Entbedung Ameritas. Die Bubliciftit hatte ibn gu ben Problemen Birthichaftelebene bingeleitet. Gein ichopferifcher Beift ließ ibn febr frat Bichtigfeit ber Stellung murbigen, welche bie wirthichaftlichen Fragen jebe im Beben, in ber Beichichte ber Denichheit eingenommen haben. Sier bant: bie Brude, auf welcher B. ben Schritt auf bas eigentlich geographifche magte. Er felbit bezeichnete bie llebernahme bes Ausland ale ben m: Beginn feiner miffenschaftlichen Laufbahn. Richts ift inftructiver ale bie ausgabe bes Musland, fchrieb er an feinen Rachfolger D. Bellmalb. B : ben Gleift und ben Biffenstrieb, welche nothwendig maren, um Diefe Beit felbstandig ju leiten. Geine Freunde ruhmen als ein "Glement in ! Grundcharafter" bie Liebe und ben Ernft, Die er auf jedes Ctubium vermen: "Wenn er burch irgend einen Bufall barauf tam, bag ihm bie Renntnig : ober jenes Wiffens fehlte, fofort ftargte er fich mit aller Dacht barauf großen Greigniffen und Beitiragen fuchte er ftete auf Die Anfange getommen, baber fein in jeber Begiehung flares Urtheil" (Familienaufzeichner-Bei ber Redaction bes Musland liefen ju jener Beit alle geographifche: fceinungen ber beutschen Litteratur und viele ber frangofischen, englischen : ein. Die Reifebeichreibungen, welche eine gang andere, wichtigere Stelle nahmen als jest, ba viel mehr wiffenschaftliches Daterial in ihnen verut murbe, lieferten in langen Musjugen einen großen Theil bes Stoffes, br. Spalten biefer Beitfchrift fullte. B. legte fich bie, wenn fie gut ausgewerden foll, nicht leichte Arbeit ber Auslefe und Berbichtung großer Thatic mengen grokentheils felbft auf und bie 16 Banbe bes Ausland, welche : feiner Leitung erichienen, werben bis beute gerabe wegen ber conbenfirten ! beichreibungen, welche fie barbieten, befonbers geschatt. Diefe Arbeit futm: jungen Berausgeber unmittelbar in die befte geographische Litteratur feiner ein. 3hr bantie er einen großen Theil bes reichen Wiffens, auf welchem " miffenichaftlichen Arbeiten ruben. Gludlicherweife mar indeffen bas Auslant jener Beit noch weit entfernt, eine geographifche Beitfdrift im engeren Gin fein. Es fcblog politifche, vollswirthichaftliche, felbft fconwiffenfchaftliche trage und Betrachtungen nicht aus. Bei biefen mochte B. in ben erften 3. feiner Redaction Rubepuntte finden. In ben "Bolitifch - geographifchen f: bliden" fühlt man bie Liebe burch, mit ber ber einftige politifche Schrift jum Leitartifel gurudfehrte, ber freilich unter feiner Sand jum 3beal : blidenber publiciftifcher Erörterung fich erhob. Wenn wir nicht irren, fo if erfte felbftaubige Beitrag, welchen B. feiner Beitfcbrift jumanbte, ber Rt auf Die öfterreichifche Politit im Jahre 1854, ein glangender Auffah, ber Aufmertfamteit erregte. Aber einige Rummern fpater finden wir bie : Redaction ichon bereit, ju einem Auffage uber bie alte Befchichte Deritos . ber Geber Rarl Anbrees und hermann G. Lubewigs, einige fritische Infungen ju geben, welche Beugnig ablegen, bag bem jungen Beographen : ber ichmerften Brobleme ber Bolferfunde nicht fremb geblieben mar. Gine di geitige Darftellung ber geographischen und politischen Lage Ruglande und @ lande in Mien ift bon einer Muffaffung ber politifchen Geographie eingege wie fie fo tief und geiftvoll feinem ber bamaligen beutichen Fachgeonti. eigen mar. Diefe Rudblide maren nicht die einzige Reuerung, welche ! Mustand einführte. Biel einschneibenber mar bie fehr viel ausgebehnten ! arbeit bes Rebacteurs, beren Spuren man im Jahrgang 1855 in einer g.

Beichel. 419

jahl ber verschiebenartigften Auffate begegnet und welche auch in jahlreichen mertungen gu ben eingefenbeten Arbeiten fich tunbgiebt. Bis gu feinem ten Rebactionsjahr fcbrieb B. einen großen Theil feiner Beitfcbrift felbft. Und te Beitrage, große und fleine, waren fur die Lefer ber Beitschrift nie gu ber-Die Rlarbeit ber Darftellung, Die imponirende, boch oft vielleicht gu taebende Sicherheit ber Behauptung, Die Elegang ber Sprache ftechen bell bor. B. mar fein fleifigfter und erfolgreichfter Mitarbeiter. Die Redaction Ausland und biejenige ber Allgemeinen Zeitung maren feit lange eng mitanber verbunden. Babrend iene Auffane berübernahm, welche fur bie Allneine Beitung ju geographifch gehalten maren, war ber Rebacteur bes Gland Rathgeber und Belfer ber großen Beitung in Angelegenheiten, Die rem Reffort nabe lagen. In Diefer Berbindung bat B. bis gu feinem Wegig bon Mugeburg politifch gefchriftftellert. Aber bie Aufregung biefer Thatigt ließ ibn bie rubigere beim Mustand auch gegenüber todenben Anerbietungen tgieben, wie fie ofter an ibn berantraten. Um wenigften verführte ibn bas 55 ergangene Anerbieten, ein in Paris geplantes officioles beutiches Blatt leiten.

Die "Gefchichte bes Beitalters ber Entbedungen" (1858) ift in tieferem Sinne erfte miffenfchaftliche Arbeit Befchel's, benn an ihr bat er feine Rraft nicht 38 bewahrt, fonbern auch gefchult. Die Borarbeiten gu biefem Werte geigen s weit über die Tagesichriftftellerei binausreichenbe Intereffen, welchen icon 3. 1852, alfo lange bor ber llebernahme bes Musland, ber vielfeitig beaftigte Rebacteur feltene Dugeftunden widmete. Die Bibliotheten bon Mugeng und Munchen murben bon ibm mit einem Fleiß und einer Corgialt burch. arbeitet, welche in gablreichen fauberen Ercerptenheften unfere Bewunderung teaten. Dafür, bak er bem bamaligen preukifchen Gefandten Minutoli am anifchen Sofe in ber Beforgung bon Correcturen bebilflich gewefen, beforgte efer ibm Abichriften in fpanifchen Archiven. Dit bem Aufmanbe eines gealtigen Fleifes aufammengetragenes Daterial fügte fich ber in einzelnen 216mitten fcon frub verfuchten Ausarbeitung immer bon Reuem an und fcob e Beröffentlichung bes Bertes um fo mehr hinaus, als Befchel's Sorge für liftifche Reinheit, womöglich Schonheit ein leichtes Ginfchieben ober Angliedern cht guließ. Der große Borgug biefes Bertes, einheitlich angelegt und nach nem febr flaren Blane in jebem Abichnitt harmonifch burchgebilbet gu fein, itt bei bem nabe liegenden Bergleiche mit A. v. Sumbolbt's Examen critique 2 l'histoire de la géographie du Nouveau Continent rafch in bie Augen. Sier i nichts bon ben Abschweisungen in hundert Fragen, welche biefes lettere Bert ebenfo belehrend im Gingelnen wie überfcuttenb, ja faft berwirrend im angen ericheinen laffen. Befchel's Befchichte wirft als biftorifches Runftwert nb fo wollte er es auch angefeben wiffen. Als Siftorifer, nicht als Geograph at er biefen großen Abichnitt ber Weltgeschichte bebanbelt. Go fafte er felbit d auf und ale die Siftorifche Commiffion ibm ben Auftrag ertheilte, eine Bebichte ber Erbfunde in Deutschland au ichreiben, ameifelte er, ob bie Unnahme alaffig fei, ba er fich boch nur als hiftorifer, nicht als Geograph bewährt abe. Diefes Buch hat bas weitere Berbienft, Die Berfonlichfeiten ber Entbeder nb bor allem bes Columbus felbft unbefangener ju geichnen, ale es bisber meift Acheben mar. Richt überall gefiel es, bag einige Belben um einige Stufen erabstiegen, aber bie Bahrheit ber Geschichtsauffaffung bat burch Beichel's libeit enbaultig nur gewonnen.

B. empland nach jedem neuen Bert, auf beffen Bollendung er guruchlidte, ine Schwächung feines Rorpers, eine Erlahmung feiner Svanntraft. Es war

-0

ibm, ale ob im Streben und Arbeiten fein Beift an ber ichmachen Galle m gerfittelt babe und ale ob nach jeber großen Unftrengung beibe nur in Rube ins Gleichgewicht wieder tommen tonnten. Jebes ber vier hause Beichel's geichnet nicht bloß eine neue Stufe feiner miffenicaftlichen Gnime fonbern icheint mit immer großerer Unftrengung bem ichmachen Rorper . rungen. 3m Frubjahr 1859 ftellte fich jum erften Dal Blutiveien ein nach einer Rur im appenseller Bab Beiebab vollftanbig ichmanb. Rann Mugeburg gurudgelehrt, empfing B. Die Runde bom Tobe feiner Mutter feines Edwiegerbaters. Die Battin fcreibt: "Das gab uns beiben bas @ bes Alterns." In baffelbe Jahr fallt bie burch Leopold Rante überm Aufforderung, Die Gefchichte ber Erfunde in bem Cammelmerte , Beichid: Wiffenichaften in Deutschland" ju fchreiben. Die Rebaction bee Mustant " gleichzeitig erhöhte Unfprfiche. 1855 maren burch Auguft Petermann Geographifchen Mitteilungen, 1862 burch Rarl Andree ber Globus gert worben. Beibe machten mit Rarten und Iluftrationen bem Ausland ftarte Concurreng, bag P. gu Reuerungen im Meugeren feiner Beitschrit . in ber Musmahl und Behandlung bes Stoffes fich gebrungen fublte. S: beffen bie beften Beiten für biefe Beitschrift icon bergangen maren, fand er bas gehoffte Entgegentommen bei ber Berlagebanblung. Ge tam m Rundigung und gu bem Gebanten ber Begrundung eines Concurrengunterni unter Ginfegung eigener Dittel. B. reifte nach Leipzig, um feinen Plar Beichaftemannern zu befprechen. Endlich entichlog er fich, bas Mueland : Beile fortauffibren, bag er aus einer bom Berlage gefiellten Paufchalfum: Sonorare fur Auffage und Illuftrationen beftritt. P. mar aber ju großaund zu optimiftifch, um in eigenen Angelegenheiten ein guter Ginangmefein; er feste nur ju und fehrte endlich ju ber alt erprobten Form ber bes in manchen Begiehungen berifingten Blattes gurud. Aber er bat bon Beit an bas Gefühl nicht überwunden, in biefer ebenfo geachteten wie geal-Beitichrift eine fchwer ju bewegende, noch fchwerer umjugeftaltende Defich ju haben. Ale bie flatterigen grunen Umichlage befeitigt , Bamer Drud verbeffert, Illuftrationen beichafft worben maren, machte B. Die Grett baf bie Erneuerung eines in alten Beleifen fich bewegenben Unternehmen fcmerer und unfruchtbarer fei, ale eine Reufcopfung. Und boch, mas : er auch nach biefer Reit aus bem Mustand! Daffelbe mar 1828 gleit mit einem Barallelunternehmen gegrundet worden, welches ben Ramen ? trug. Dem Titel entfprechend, ben es bie 1865 fuhrte, widmete es ben g: Theil feiner Aufmertfamteit bem "geiftigen und fittlichen Leben ber & Es verfchmabte auch Beitrage belletriftifcher Ratur nicht gang und mar urf: lich mehr ber Unterhaltung ale ber Belehrung gewibmet. Ale B. Die & fibernahm, mar ber geographifche Charafter icon giemlich beutlich ausgefpra Die Beitverhaltniffe maren bagu angethan, ibn gu berftarten, benn bir in ichung Afrifas und ber Rordpolarlander nahm mit ihrem Bechfel bon : Erfolgen und erichutternben Rieberlagen bie Theilnahme weiter Rre Anfpruch. Gine banbereiche Litteratur popularer Darftellungen folgte ben G: Frantlin's, Libingftone's, Barth's. Gine machfenbe Babl bon popularen fdriften fette fich bas Biel, geographifche und naturmiffenicatliche Rent. au berbreiten. Ge berrichte eine gewiffe Begeifterung fur Die realiftifchen Et-Das mar bie Beburtereit bes naturmiffenicaftlichen Unterrichtes, aber and neumaterialiftifchen Aufflarung. Fur Beichel's Butunft mar es bon ber g: Bebeutung, bag er gerabe jest an ber Spige eines Blattes ftanb, welchet : Stromungen fich nicht entziehen burfte. Er begann Die Fortichritte ber !! miffenichaften gu berfolgen, bertiefte fich in einzelne 3meige berfelben, mit

Pejdel. 421

e und Anthropologie, mit ber gangen Energie feines Billens und überrafchte b bie Rlarbeit feines Ueberblides und bie Rube feines Urtbeile. Er legte it ben Grund au feiner felbitiorichenben Thatigfeit auf bem phyfifalifchgraphifchen Gebiete, welche fraft biefer Borbereitung fich mit ber Beit auf nicht viel weniger ausgebehnte Litteraturtenntniß ftugen tonnte, ale ibm hiftorifche Arbeiten langft gur Berfugung ftanb. B. zeichnete bor bielen bgelehrten ber Blid fur bas geiftig Bebeutenbe auch in ber naturmiffenfchaftn Litteratur aus. Befanntlich überwiegt in Diefer bas Product gelehrter ibmertearbeit an Daffe gewaltig bie geiftig herborragenden Erzeugniffe. wald behaubtet, bag bas Ausland unter allen beutichen miffenichaftlichen ichriften guerft grundlich Rotig bon Darwine Origin of Species genommen Bebenfalls ift es erftaunlich ju feben, wie ber gerabe mitten in ben Boreiten gur Gefchichte ber Erbfunde ftebenbe Dann Beit fand, fich in bie neuen chauungen biefes Bertes ju vertiefen, welches mehr als irgend ein anderes amferem Jahrhundert umgeftaltend und fruchtbar auf die Meinungen bom rben ber Belt, bon ber Schopfung gewirft und neue Bege ber Forfchung finet bat. B. murbigte bollfommen bie Bebeutung ber neuen Theorie, ließ aber weber gu Befehdung noch Anertennung verleiten, fonbern fprach bas pre Bort, welches bis beute Geltung bewahrt bat: "Gie wird fich fcmer reifen laffen, weil bagu eine fortgefeste Beobachtung burch Jahrtaufende nothig ce, Gie lagt fich auch nicht vollig widerlegen, weil bagu bunderttaufende Jahren gehoren murben." B. hat biefe borfichtige Saltung gegenuber ber

Die Befdichte ber Erbfunde bis auf Alerander b. Sumboldt und Carl ter ift bas gelehrtefte ber Bucher, welche B. ber Biffenichaft gefchentt bat. enthalt die großte Rulle bon Stoff, es ruht auf ber Bafis ber breiteften mannigfaltigften Borgrbeiten, und erfcmerte bie fünftlerifche Abrundung ar ale jebes andere. Ge liegt bas in ber Sache felbit. Dagu tommt aber e Stellung ber Aufgabe, welche ben Reim bes Zwiefpaltes in fich felbft tragt. te Befchichte ber Erbfunde vermag beutiches Berbienft noch viel weniger von htbeutschem zu trennen, als die Geschichte irgend einer anderen Wiffenschaft. an erinnere fich an die Expedition, welche hornemann im Auftrag ber britiin Afritanifchen Befellichaft ausführte, ober an Die gemeinfame Reife pon Barth, erweg und Richardson. Man fann nicht Alexander v. humbolbt's und orih Bagner's Forfchungen im nordlichen Gubamerita voll murbigen, ohne geitlich zwifchen beiben ftebenben Bouffingault zu gebenten. B. empfand haft die unwissenschaftliche und zugleich unfünstlerische Beschränkung, welche a auferlegt werben wollte. Er hat fich berfelben fo wenig wie möglich get, fein Band zeigt in ber langen Reihe ber Genoffen die umfaffenbite, mopolitifchfte Darftellung und ift ber lesbarfte bon allen geworben. Dan tt mobl teinem einzigen ber berühmten Danner, Die mit B. jugleich am erte maren, ju nabe, wenn man faat, baft Befchel's Band ber im Ginne bes ben Forberere biefer "Gefchichte ber Biffenfchaften in Deutschland" wirtfamfte porben ift. Es ift ein ichwerwiegendes Beugnig fur ben Ginflug eines fo nig an bas groke Bublicum fich wenbenden Bertes, wenn baffelbe nach gebn ihren in zweiter Auflage erfcbien. Dan barf behaupten, bag bie Dittelnitftellung ber Geographie in ber Wiffenicaft unferer Tage fich feit bem

1

Ericheinen bes Rosmos nicht mehr fo praftifch bewährt habe, wie m : lebenbigen Intereffe, welches bon allen Geiten biefer geschichtlichen Torientgegengebracht marb. Da biefelbe fich auch im Beitraum, ben fie unt: feine Schranten auferlegt - beun ber Beifan Reuere Beit auf bem I: winnt erft bon G. 230 ab praftifche Bebeutung - erfett fie naben et ichichte ber allgemeinen Erbfunde, beren bie beutsche Litteratur damels entbehrte. B. mußte am beften, wie viele Borftubien noch ju machen :: ebe bie Brundlagen einer folchen Darftellung für gegeben erachtet werben be: Er perfolgte, mas an bebeutenberen Beroffentlichungen gur Geschichte be: funde erfchien, er hat auch die Umarbeitung bes erften Drittels feines &: für bie ameite Auflage noch felbft beforgt, aber felbftforichend mar er fe: erften Ericheinen beffelben nicht mehr auf biefem Felbe thatig gemefen. ein einzelner Dann gu feiner Beit mit bem Aufwande von febr viel ! leiften tonnte, hatte B. vollenbet. In unabfebbare Beiten jog fich bas Theil febr obe Gelb, bas burchjupflugen gemefen mare, wenn bem 3bed Gefchichte ber Erbfunde batte nabergefommen merben follen. Fehlt bod ... fcon fur bie Gefchichte ber Reifebefchreibungen bie nothigfte bibliogra: Unterlage und ift felbit an provingiellen Borgrbeiten fur bie Gefdid: Landesaufnahmen und Rartographie beutscher Gebiete faft absoluter Dan; conftatiren. Es ift volltommen gerechtfertigt, wenn B. nach Abichius Werfes mit icharfer Wendung ber Gefchichte ben Ruden febrt, um ber ber Erbe und ber Bolter felbft fich jugumenben. Seine Befchichte ber Ent leibet an Unpollfommenheiten, welche g. B. in ber Darftellung ber wiffert lichen Silfemittel, Die bas 16. Jahrhundert gur Ortebeftimmung aufmi tonnte, in ber ludenhaften Behandlung ber Thatigfeit eines Ortelius, in geben fo herborragenber Reifenber wie Georg Marggraffs und Beter Rolle empfindlich geltend machen. Bielleicht ift felbft einem Carl Ritter nicht ; Die Stelle angewiefen, welche er in ber Entwidlung ber Beographie ein: Grokere Unbolltommenbeiten liegen im Plan, bem B. fich anbequemen : Aber trobbem gibt es in feiner Gulturfprache ein auf gleich engem Raum inhaltreiches. bas Wefentliche aus richtigen Gefichtepuntten erörternbes, ben gefchichtlichen Rufammenbang geiftvoll burchichquenbes und, trop bes conber Characters, an ben bebeutfameren Stellen formvollendet barftellendes Ber biefes. In pietatpoll burchgeführter, vielfach perbefferter ameiter Auflage er baffelbe 1877. Cophus Ruge in Dresben, welchen B, felbft jum Bel biefer Reuausgabe beftimmte, bat biefelbe beforgt.

Gine Frucht ber Beichaftigung mit ben Raturmiffenschaften find bie querft erichienenen und feitbem mehrmals aufgelegten "Reue Probleme begleichenben Erbfunde, ale Berfuch einer Morphologie ber Erboberflache" Unregung ju ben einzelnen Auffagen über Fjorbe, Urfprung ber Infeln ! graphifche Somologien, Deltabilbungen, Debungen und Gentungen ber & welche feit 1867 in ben Spalten bes Musland veröffentlicht murben, empfis: wie er felbft berichtet, gwar bei ben Borarbeiten gu feiner Gefchichte ber funde, befonders ben Rartenvergleichungen, welche ibn auf Die Raturmer vieler Landerformen in ben Rartenbilbern fruberer Jahrhunderte binfil-Aber ber Beift, aus bem berans fie gefchrieben find, ift im Studium ber logie und phyfitalifchen Geographie gefchult und man ertennt vorzuglich Ginflug von Lyell, Dana, Darwin. Auch Bernhard v. Cotta's Arbeiter auf ber Berfibrungegrenge pon Geologie und Geographie fteben, und pon ! manche im Musland erfchienen maren, mochten nicht ohne Ginfluß geblieber In gwei Richtungen haben allerdings jene Borbereitungen auf die Reuer : bleme binfubren muffen. B. mußte bie gange Beite bes brachliegenbe



Brichel. 423

bietes ber Morphologie ber Erboberflache überichauen, mit bem bie Geologie in landläufiger Befchrantung ebenfowenig fich abgab, wie die Beographie Rittere. Lettere nannte fich zwar bergleichenb, mar es aber boch nur in bem Sinne ber Bergleichung ber Bebeutung ber Erbraume fur bie Gefchichte Des Menfchen, nicht in bem genetischen wie Die vergleichenbe Morphologie, melde nun B. aufzubauen unternahm. Ferner mußten aber bie ausgebehnten Studien, welche in ber alteren geographischen und Reifelitteratur ju machen waren, auf eine Fülle einzelner Berfuche zur Löfung geomorphologischer Brobleme führen. Rennell's Arbeiten über bas Bangesbelta, Dana's geiftvolle Bemertungen über bie Fjorbfuften in ber halbvergeffenen Banbereihe ber Billes Expedition maren ficherlich einem Renner ber Litteratur wie B. nicht perborgen geblieben, eingehend batte er 3. R. Forfter's und Pallas' Anfichten über bas ftubirt, was er bann treffend geographische homologien nannte. In ber That tonnten benn auch bie Grundgebanten ber Reuen Brobleme als gang neue Entbedungen nur bon folden bezeichnet werben, benen bie eigene Erfahrung ber Thatfache mangelt, bak auf allen Bebieten ber Wiffenicaft bie überrafchenbften. geiftvollften Unfichten einzeln in Fulle vorgetragen worden find, fo bak Gpatertommenben immer mehr nur bas Berbienft ber Muspragung ober Legirung übriableibt. Befchel's Berbienft an ben Reuen Broblemen liegt benn auch mehr in ber ficheren Frageftellung und bem flaren methobifchen Borgeben. Dag in ben Unterfuchungen, welche mefentlich auf bem Bergleiche ber abnlichen Ericheinungen an ber Erboberflache beruben, nicht bie Ericheinungen felbft in ber freien Ratur eingebend gepruit, fonbern ibre immerbin boch nur ichematifchen Abbilber in Rarten und Buchern ju Grunde gelegt murben, bat minber geiftvolle Rachabmer bagu berführt, überhaupt blog auf ber Rarte vergleichenbe Erbfunde treiben gu Die Ergebniffe folchen Digberftebens einer an fich vollberechtigten mollen. Methobe B. jur Laft ju legen, wie es in verftanbniflofer Beife bon übereifrigen Rritifern verfucht warb, ift gang unberechtigt. Dem Bahnbrecher auf Diefem Bebiete tonnte es geftattet fein, ju jeigen , bag bie Rarten eine Sprache reben, welche ber phyfitalifche ober vergleichenbe Geograph verfteben foll. Er gab biefe Reuen Brobleme nicht für fcmerwiegende und abichliegende miffenichaftliche Unterfuchungen aus, fonbern erfannte ihnen nur ben Berth bon anregenben effanartigen Betrachtungen gu. Ihre Form, Die gerabegu elegant ift, vermeibet es, in Gingelheiten fich ju vertiefen, tann aber mobl bagu bienen, gabireiche geiftvolle Unfichten in rafchem Wechfel jum Ausbrude ju bringen. D. ift in anderen Gallen bor ichmierigen Rechnungen und einbringenben Darlegungen nicht jurudgefdredt; bier wollte er mehr anregen und hinmeifen, ale felbft Rur ungeschickten Rachfolgern tonnen biefe fcongeformten, Schächte anlegen. ieffelnben Effans gefährlich merben, nur geschmadlofe Lobrebner tonnen biefelben ale Dufter miffenschaftlicher Monographien anpreifen. Dan follte fich freuen, bak ein geiftwoller Foricer feine Gebanten, mit beren Ausarbeitung er Banbe fallen fonnte, in fo gebrangter Fulle und fo angiehender Form bargeboten hat. Das Buchlein wird in unferer Litteratur feinen Blat behalten, wenn es langft wiffenichaftlich antiquirt fein wirb. Inbeffen wird es aber immerbin noch fur eine Reibe bon Jahren auch ben Schulern und Freunden ber Erbfunde jum geminnreichen Studium bienen fonnen.

Ende der jediger Jahre machte sig an verschiedenem deutschen glockfluten ber Muntla, Christifie der Geographie zu gründen, teldbatter geltend. Die Lieltachne weiter Arcife an den geographischen Forschungen, von der wir oden gebrocken gloden, was run gewonglen. Ge von die ziel der intionalen Artickand Polarerpoditionen, zu welchen Tausende guter Dautschrichten zulammentrugen. Seithem Alexander v. Dambold und Gart Aitter aus bein Leben gefdieben maren, empfand man bas Borbanbenfein einer Sude im geiftigen Beben ber Ration und befonders an jenen Anftalten, mo funftige Beographielehrer herangebildet murben. Die beutiche Rartographie ftellte fich entichieben an die Spige, mo blieb die Wiffenichaft? Es gab einige Profefforen ber Geographie an beutichen Sochichulen, aber feinen entfernt ebenburtigen Rachfolger Carl Ritters. Die Gefchichte ber Erblunde und Die neuen Brobleme geigten, bag B. an Beift und Bielfeitigfeit alle anderen Geographen überragte, Die gu biefer Beit in Deutschland thatig maren. Dit Recht fcolog man aus feiner Darftellungsmeife, bag er ein anregender Lehrer fein merbe. Gine gange Reibe gelehrter Befellichaften, barunter Die Munchener Atabemie ber Biffenichaften und bie bon Mabrid , hatten ibn mit ihrer Mitgliedichaft belehnt. Dit bem bamale neu begrundeten Bolptechnitum ju Dunchen fnupften fich juerft Berhandlungen, benen bie Uniberfitat berfelben Stadt fich anfchlog, es fam eine vertrauliche Anfrage aus Berlin, bann ein Ruf nach Grag, ber abgelebnt marb. und eudlich ber Ruf nach Leipzig, ben B. im Spatjahr 1870 annahm. Munchen aus murben auch, nachbem B. um Oftern 1871 nach Leipzig aber gefiebelt mar, noch Berfuche gemacht, ibn ju gewinnen, aber nun vergebens Borber murbe B. Dunchen porgezogen haben, beun ibm rubte feit furgem bas liebfte Rind auf bem bortigen fublichen Rirchhof. Run blieb er, bon ber fachfifchen Regierung mit bem Titel eines Bebeimen Sofrathes geehrt, bis an fein frubes Enbe ber gerabe bamale berrlich aufblubenben Uniberfitat Leipzig erhalten.

B. trat in Die atademifche Lehrthatigfeit, Die ihm weitere Bahnen öffnete und jugleich ibn mefentlich entlaftete, nicht mit triumphirenden Befühlen ein. Ge flingt wie Refignation aus feinen Briefen, Die er gu Diefer Beit an Freunde richtete. Geine torperlichen Rrafte maren feit ber Beroffentlichung ber Geichichte ber Erbfunde gefunten. Gin Sturg, ben er im Darg 1858 that und ber ihm eine mehrere Bochen andauernde Gehirnerichutterung jugog , blieb vielleicht nicht ohne Ginflug auf ein Leiben, bas feit 1864 in gunehmender Bereigtheit bes Rerbenfuftems fich anfunbigte. Der Rrieg bes Jahres 1866 brachte ibn. ben entichiebenen Anhanger fleinbeuticher Bolitit, in icarien Gegenfat ju vielen Freunden. Gine gange Reibe naber Anverwandter maren im baierifchen Beete ine Welb gezogen und Die Familie feiner Gattin hatte Befallene gu betrauern. Dagu tam Die Berftimmung über Die inneren Berhaltniffe Baierne. Gin Artifel in ber Allgemeinen Beitung, welchen er gur Bertheibigung bes arg beichulbigten Bringen Rarl ichrieb, mar ein Musfluß ber Erregtheit feines ritterlichen Gefühles aber Die ichmabliche Berurtheilung, welche bober und nieberer Bobel ben Gubrern ber befiegten Armee gu Theil werben ließ. Der Bring berief ibn ine Sauptquartier nach Ansbach, wo ihm Ginficht in fammtliche Operationejournale und Depefchen verftattet murbe. Feldmarichall b. b. Zann, bamals Beneralftabechet. bewahrte ihm lebenelang treue Freundichaft. 1867 und 1868 liefen in emfiger Arbeit ben Grund gu ben Reuen Problemen und ber Bolferfunde legen. B. mar ficher, bak in nicht ferner Reit bie Berufung in ein afabemifches Lebramt an ihn ergeben merbe und fuchte, wol mit im hinblid barauf, feine miffenicaitliche Bafis befonders nach ber naturmiffenschaftlichen Seite bin mit aufreibendem Fleife gu berbreitern. 3m Frubling 1869 befuchte er Benebig. Floreng, Rom und Reapel, um Studien über altere Rarten gu machen. Und im barauffolgenben Commer empfing er ben ichwerften Schlag burch ben Lob feines jungften achtjahrigen Tochterleins, mit welchem besonders feit bem fturmifchen Commer 1866 ein inniges Berhaltnig, bas man faft Freund. Schaft nennen tonnte, ibn berband. Die Bitwe fchreibt: "Bar Delar recht aufgeregt, fo nahm ihn bas noch nicht fechejahrige Dabden an ber Sand und

Beidel. 425

fie manberten miteinander in ben Garten und ber Bater murbe burch ihr fluges Geplauber und ihre Aufmertfamteit auf jebes Blatt erheitert und berubigt." Mis biefes Rind im August 1869 geftorben war, erholte fich B. niemals mehr gang bon feinem tiefen Schmerge. Er fchrieb an Bellmalb: "Der harte Schlag hat mich tief gebeugt und machtig umgewandelt. Dan wird febr ernft, wenn bas Liebfte auf Erben unwiederbringlich verloren ift. Dit bem feltfam begabten Rinbe beftand ein gang eigener Bertebr, fo baf mir ift, ale hatte ich obenbrein mein jungftes Schwefterchen nicht mehr." Der Ort, wo biefes Liebfte ibm entriffen worben mar, blieb fur B. nicht mehr berfelbe. Er martete nur Die Belegenheit ab, um Mugeburg ju berlaffen und hatte bie Leiche feines Rinbes in ein Familiengrab gu Munchen legen laffen. Beber bie Reihe ehrenbollfter Betufungen noch bie Freude über bie Siege Deutschlande im folgenben Jahre bob feine Buverficht. Er ichrieb bon ber truben Stimmung, welche ibn übermaltige, wenn eine Baufe in ber geschichtlichen Spannung eintrete, weil ber Berluft, ben er erlitten, noch unberichmerat fei.

Der Antritt bes atabemifchen Lehramtes brachte neue Aufregungen. Für Die pabagogifche Seite bes neuen Berufes batte B. feine Borbereitung in einem Muffage "Die Erdlunde ale Unterrichtsgegenftand", ber 1868 in ber beutschen Bierteljahrofchrift ericbien, glangend bezeugt. Aber bie Borlefungen, beren erfte aber phyfifche Erbfunde B. im Commer 1871 hielt, mußten gang neu gelchaffen werben. P. fchrieb feine ausführlichen Collegien nieber, bereitete fich aber ju einem furgen Dictat ber Sauptpunfte jeber Borlefung, welches er bann frei erlauterte, fo forgfaltig bor, baf Rlarbeit und Sicherheit ale Borguge feiner

Portragsmethobe allfeitig gerubmt merben. Gein Bortrag mar nicht ichmung. voll, hatte aber binreigenbe Momente, Die Schuler Beichet's beute noch nicht bergeffen haben. "Da mar tein Bortchen guviel, feine ju wenig, wie Eriftalle ichloß alles icharf aneinander; es mar leicht, ihm gu folgen, bas Befagte gu bebatten." (3. Lowenberg.) In ben fpateren Comeftern arbeitete B. mit feinen Schulern im erften geographischen Seminar, bas an einer beutschen Uniberfitat errichtet murbe. Geine Borlefungen maren ftart befucht, feine Buborer und Schuler verehrten ibn und empfingen einen tiefen Ginbrud bon feinem Biffen, feinem liebensmurbigen, offenen Charafter. Gie maren bemunbernbe und ergriffene Beugen eines aufopfernben Pflichtgefühles, mit welchem fich B. in ben legten brei Cemeftern, in benen fein Rudenmarteleiben gum Ausbeuch getommen mar, jur Uniberfitat fabren und jum Ratheber fubren lief. Der Berbollftanbigung ber Collegienheite maren bie letten Arbeiten Beichel's gewihmet. Tobe nab, beforgte er noch bie Anfundigung ber Borlefungen fur bae Binterfemefter 1875 76, welches feinen Lehrftuhl bermaift fab. Bis ju feinem Tobe blieb er vollständig und mit ber gewohnten Sorgfalt angefleibet. Er hatte ben Job tommen feben, feitbem alle Ruren in Gaftein, am Biermalbftatterfee, mit Electricitat ben Fortichritt ber bom Rudenmart ausgehenden Mustelatrophie nicht hatten aufhalten tonnen. Er ftarb bei Bewuftfein gegen Mittag bes 31. Auguft 1875.

Das Wert ber letten Jahre Beichel's ift bie "Bollerfunde", welche 1874 erichien und beute in fecheter Auflage porliegt. Much bie Anfange biefer Arbeit reichen in Die Auslandzeit gurud und ein großer Theit berfelben mar bei ber Ueberfiedlung nach Leibzig vollenbet. Die erften Borlaufer maren jene Auffabe über bie "Rudwirtung ber Lanbergeftaltung auf bie menfchliche Gefittung", welche feit 1867 bei ihrem Erscheinen in jener Bochenfchrift nicht geringeres Intereffe erregten als fruber bie Reuen Brobleme. In biefen hatte B. ber phpfitalifchen Geographie neue Wege gewiefen, nun versuchte er Die fog. Ritter iche Auffaffung ber Geographie an ben vollerfundlichen Thatfachen ju prufen. Ge mar

piel Digbrauch mit ber Auffaffung ber Erbe als einer Schule bes Derite gefchlechtes getrieben worben. Carl Ritter mar au feiner ftart gur Telegen neigenben Richtung in ber Beit ber Berrichaft ber beutschen Raturpfilet. gefommen : es flebte ibr manches Unflare an. Berabe biefer Seite ber toichen veraleichenden Erdfunde bemächtigten fich bie Rachtreter, welche nicht iene bon ber Behauptung hielten, bag ber Menfc bas Erzeugnig bes Bebeni auf bem er aufwachfe. Die Bolnen'iche Unichauung, bag bie charafterteit: Buge ber mongolischen Raffe im Rampf ber Gefichtsmusteln mit bem Enper ftaub und ber Buftenfonne fich ausgebildet batten, fcbien ihnen nicht unbegibet. Daß Ginfluffe ber außeren Ratur auf Die Ratur unferes Rorpere mit !-Geographen, fonbern ben Phpfiologen gur Grforichung gugumeifen feien fiel trnicht ein. Die fcwierigften Probleme wurden burch Behauptungen in ber Carus'fchen Unterfcheibung ber Menfchen in Tag-, Dammerungs. unb fit voller erledigt. Go fam es, bag nach Carl Ritter bas fruchtbare Gebe Raturbebingtheit gefdichtlicher Erfcheinungen ju verwildern brobte. Bet fritifches Gingreifen gefchah etwas rafc und einfeitig. Dit Unrecht beieben Carl Mittere Teleologie ale bie Saupturfache ber Ergebniklofigfeit beffen, to man beute anthropogeographilche Studien nennen murbe, Er brang mit: aur Unterscheibung ber geographischen und philiologischen, ber mechanischen ftatischen Momente in ber Rudwirfung ber Natur auf bie Boller bor, fot-blieb wefentlich auf bem Boben feines Borgangers fteben, suchte jedoch be Boben einzuengen und jugleich icharfer ju begrengen. Dan ertennt birt ! Grengen feines im bochften Ginne formalen Talentes, bem gwar manche tieffte ? bleme verichloffen find, bas uns aber gleichzeitig burch bas felbftanbige combum-Borgeben auf ben allerentlegenften Bebieten in Erftaunen fest. B. geb : erfte flare, umfaffende Darlegung ber Ergebniffe ber antbropologifden Ent in bem Abichnitte über bie Rorpermertmale ber Menichenraffen. In bem & aber Arteinheit, Alter und Urheimath bes Menfchengeschlechtes nimmt a :feiner Seite Bartei, fonbern legt bie Thatfachen unbefangen bor ben Diefe beiben Abichnitte hatte unter ben bamaligen Unthropologen fo nur & : p. Baer ichreiben tonnen. Ge ift auch nichts Befferes feitbem ericbienen. negative Refultat, bag nichte in ben Rorpermalen ju einer fcharfen Berleg: ber Menichen in Raffen gwinge, gilt bis beute. In ben Abiconitten, welch : ben ethnographifchen Mertmalen ber Boller, Sprachen, Tracht, Bitbit: Sattenbau, Baffen, gefellichaftlicher Glieberung banbeln , tritt B. energiich Unnahme entaegen, bak in ber Menichheit ber Begenwart Urauftanbe fortbeat Co wie er ben Affenmenichen auf bem anthropologischen Boben gurudwiet fampite er bie Berfifteng bes Urmenfchen auf bem ethnographischen. Dit icheinbar geiftreichen, im tiefften Grunde bilettantifchen Arbeiten Lubbodt. Die bamals, wie alles berartige, rafch Schule machten, fanben an ihm einen ften; Der Abichnitt über bie Entwidlung ber Religionen enthalt feffelnbe, geiftvoll und icon gefchriebene Ueberficht ber geiftigen Entwidlung Menfcheit. Er ift, auf bem Boben ber Annahme aablreicher felbftint: Goben-, Gotter- und Dhythenichopfungen ftebend, vielleicht nicht ber tieffe. jedenfalls ber angiebenbfte Abichnitt bes Buches, bas in ber bie Schilber ber einzelnen Bolter enthaltenben zweiten Galfte nicht gang fo gleichmitig arbeitet ift. Schmerglich fühlt man bei ben unbermuthet fich aufthuenben 26 wie die forgfaltig vollendende Sand ermattete und erinnert fich ber Rlage Erfranften über bas ichwere Buch, wie es auf ihm lafte.

B. ftand nach Anlage und wiffenschaftlicher Richtung A. b. Sumber als Carl Ritter. Den Spuren eines einbringenden Studiums ber mit wiffenschaftlichen und entbedungsgeschichtlichen Schriften bes erftern ber

Peichel. 427

man bei B. überall. In ber überreichen Litteratur bes 100 jahrigen Beburtetages bes großen Geographen überragt Beichel's Burbigung ber wiffenichaftlichen Berbienfte A. b. Sumbolbt's weitaus alles, mas pon geiftvollfter und miffenfcaftlich berechtigtfter Geite fonft vorgebracht wurbe. Rein Beitgenoffe mar an bielfeitigem Biffen und litterarifchem Ronnen 21. b. Sumbolbt fo nabe bermanbt wie B., ber baber unter ben Belehrten, welche fich 1869 unter Guhrung bon Rarl Bruhns jur Berausgabe einer breibandigen Sumbolbtbiographie ber einigten, ficherlich ber berufenfte mar. Ge ift ju bebauern, bag ihm nur ein fleiner Untheil an biefem Wert verftattet mar, welcher 1872, alfo bereits in ber Beit ber abnehmenben Rrafte erfchien. Bas aber B. über A. b. Sumbolbt's Berbienfte um Grb- und Bolferfunde, Staatswirthichaft und Gefchichtichreibung auf bem engen Raum bon brei Bogen fagt, zeigt ihn als einen gewiegten Renner gerade biefer Ceiten ber Thatigleit A. b. Sumbolbt's. Man empfindet fo recht die tiefere Aebnlichkeit der wiffenschaftlichen und litterarischen Richtung, welche beibe Danner wie Deifter und Schuler verwandt ericheinen lagt, wenn man fieht, mit welcher Gicherheit fich B. auf ben Forfchungsmegen bes großen Reifenben und Schriftftellere bewegt. 3hm war bermoge feiner publiciftifchen Bergangenheit auch Die ftaatentunbliche Richtung bes vielfeitigen Beiftes, welche in ben halb ftatiftifchen Werten über Merito und Cuba Ausbruck fanb, bertrauter als allen anderen Beurtheilern. Borgfiglich hat aber B. über bie Bebeutung bes Rosmos Borte gefprochen, bie nur aus ber tiefften Gelbfterfahrung geichopft merben fonnten.

Bir nennen jum Schluß einige herborragenbe Arbeiten Befchel's, welche in ber bisherigen Darftellung noch feine Erwahnung gefunden haben. Bemeinfam mit Richard Unbree und unterftutt bon feinen Schulern Rrammel und Pugger gab B. ben "Phyfitalifch . Statiftifchen Atlas bes Deutschen Reiches" heraus, beffen Ericheinen (1876) er nicht mehr erlebte. In gefunden Tagen hatte er ben Blan entwerfen belfen, Die Rrantheit brudte aber feinen Untheil an ber Ausarbeitung auf ein Dinimum berab, und er tonnte nur einige ber Rarten felbft noch prifien. Die 1869 bei Munfter in Benedig erfchienene Cammlung ber Rarten bes Andrea Bianco verfah er mit eingehenden Begleitworten in ber befcheibenen Form einer Borrebe. Un ben großen Gerien bon Bolfisund Jugenbichriften, welche ber Buchhandler Otto Spamer herausgab, theilmeife auch felbft verfaßte, betheiligte fich B. mit einigen Beitragen gu bem "Buch berühmter Raufleute". Seine alabemifche Antrittevorlejung "Die Theilung ber Grbe unter Papft Alexander VI. und Julius II." erfchien 1871 im Drud. Erft nach feinem Tobe erichien eine Auswahl grokerer Auffate Befchel's, welche 3. Lowenberg als "Abhandlungen jur Erd- und Bollertunde" in brei Banden Die im erften Banbe ftebenbe grofere Abhandlung "Der Urfprung und bie Berbreitung einiger geographischer Dhithen im Mittelalter" ift eine Borarbeit gur "Gefchichte ber Erbfunde", welche fcon 1854 in ber Deutschen Bierteljahrofdrift erichienen mar. Bon Schulern Beichel's nach Collegienheften bearbeitet find bie "Bhpfifche Erbfunde", welche G. Leipoldt in zwei Banden und bie unvollendete "Europäische Staatentunde", welche D. Rrummel berausgab.

Pickat's Geit mar iein, ichobjertich, tritisch und gedubig, Geine Bebeutung lag, wie bei jebem großen Geletzten, in ber Arecingung is hetrogener Gegenfalten. Es ist fest bezeichnen, deh A. lange zwischen ber bestleristlichen wir bublichtischen Täbstigkeit ichwantte und des vielleicht nur der zu zulätig vie ibn sehr ich autretender Wunft nach einer seltem Lebenstellung zu Gunsten ber letzeren entliche. In der nitshessen der in, die wie kennen, der Doctorbistetation und jener ersten wohl bezeugten Gorrespondenz in der Allgemeinen Zeitung, deren wir bereits Ernschung zu thun hatten, durchtglicht des Genegatung, deren wir bereits Ernschung zu fehr natten, der Allgemeinen

einer jungen Dichterfeele ben gebobenen und oft fubnen Musbrud. Die Bet und Denfchenkenntnig, Die überlegene Beurtheilung von Greigniffen, welche ber reiferen Ginn ergrauter Danner au ummolten permochte, murbe une noch mehr erftaunen, wenn wir nicht baran bachten, bag ein intuitiver Beift biefe Comipondentenfeber lentte. Geine Freunde glaubten, bag B. recht baran gethen habe, fich nicht ber Dichtfunft in Die Urme gu merfen, ba feine Begabung ibme ju beutlich nach ber anberen Geite ju weifen fchien. Er bat felbft feiner Werth auf feine bichterifchen Gaben gelegt, benn er bewahrte fein Grzeugn. feiner Duke auf und es fand fich gar nichts ber Art in feinem Rachlaffe bo: Aber wir verfolgen bis in fein lettes großes Wert hinein, in Die Bollerfunde amei Musftrablungen biefer iconen Gabe, melde ebenfo mol ben fproben Staf gabilofer Thatfachen fubn umgufchaffen und jum Fruchtboben blubenber 6banten au machen, ale benfelben in eine angiebenbe, ja gewinnenbe Form bringen bermochte. Wenn biefe poetifche Unlage nicht genugte, um große Berle ber Dichtfunft auszugeftalten, fo belebte ober perlebenbigte biefelbe ben icharen Berftand bes Dentere und gab feinen wiffenschaftlichen Berborbringungen em Form, welche glauben laffen tonnte, bag auch nach Alexander b. Sumbolbt en groker Geograph Die Rationallitteratur mit gelebiten und iconen Arbeiten bereichern werbe. Beichel's Bebeutung fur bie Beographie liegt baber nur theiweife auf ber miffenichaftlichen Geite, ein nicht geringer Theil berfelben fut: auf bie litterarifden Berbienfte jurud. Die rafch bintereinander folgenden Arlagen, welche einige bon feinen Berten erlebten, fprechen es beutlich aus, bat nicht blof bas miffenschaftliche Bublicum fich burch biefelben angezogen fühlte D. hat nichts Unlesbares gefchrieben und pflegte bie Form, wie er felbft beit betont bat, mit Bewußtfein, im Gegenfat gu ben meiften beutichen Belebrte: bie nach Goethe's Mustpruch die Gabe befiten, bie Biffenfchaften unguganglia au machen. Damit ift aber auch icon ausgefprochen, bag Beichel's miffen Schaftliche Thatigfeit hauptfachlich auf jenen Gebieten ber Geographie fich b. mabite, welche bem Berftanbnig bes Bublicums naberliegen, weil fie men; Boraussetzungen machen und nicht in Sprachen voll buntler Formeln und Rahlen reben: ben gefchichtlichen, vollerlundlichen, politifchen und wirthicaits geparaphifchen. 2Bo er auf bas Gebiet ber phufifalifden Geparaphie übergin: bot er feine tief einbringenben, ju enballtigen Ergebniffen tommenben Unter fuchungen, fonbern er fchritt auregend, anbahnend bor. Huch beruben biefe Ar beiten alle nicht auf unmittelbarer Beobachtung ber Ratur. Gie find im Strbium ber Litteratur und ber Rarten entftanben. Reine von ihnen ift blog fa: ben Jachmann gefdrieben und es legt feine einen Schacht an, ber bann ber Rachfolgern in Directer Richtung auf Die tieffte Stelle Des Broblems fortgegraben werben fonnte. Es pragt fich überhaupt in allem, was P. gefchrieben bat, ein andere Auffaffung bon gelehrter Thatigfeit aus, ale fie in Deutschland und befonders an den Univerfitaten in Geltung fteht. Rie wird bie Gublung mit ber gebilbeten Bublicum gang aufgegeben und ale bie großte Runft gilt, grunblic au fein, ohne langweilig ober gar unberftanblich ju werben. Rur ein bie! feitiger, fcarffinniger, burch tiefe und ausgebehnte Stubien genabrter Gent tonnte auf Diefer Grenge fich bewegen, obne feicht ju merben. Ge ift mabr icheinlich, bag B., wenn er bas leben erhalten batte, immer mehr bem Reiv Wahrheit ju fuchen, nachgegeben und auf bie Form ber Darftellung nur be-Werth einer Eigenschaft zweiten Ranges gelegt haben, bag er julest boch meh: ber Biffenichaft ale ber Litteratur angehört baben murbe.

B. ichrieb in ben ersten rein publiciftischen Jahren feiner Thatigleit einen Eit, ben man blichend nannte. Die Schaung einer ausgeschmadten Schriebeite war bamals eine allgemeinere als beute. In ben Soulten ber Allegmeiner

Peldel. 429

Zeitung erschienen auch sehr inhaltreiche und klare gebachte Abhandlungen gern re einer ftiliftifchen Toilette, ber man ein wenig bie Abficht, ju gefallen, anmerten burfte. Die brutalen Thatfachen hatten bie fleinen Bericonerungefünfte nicht gang berbrangen tonnen. 3a, man gewinnt ben Ginbrud, ale ob nach 1848 49 auch im Stil eine Beriobe ber Reftauration eingetreten fei. 3been maren jebenfalls in ber erften Galfte ber 50er Jahre moberner als ihre Gintleibung. Und boch gewann ihm junachft biefe mehr Beifall als jene allein bermocht hatten. Der Dann, welcher in ein angefebenes Blatt, wie bie Magemeine Beitung, fchrieb, ftanb in immer fich erneuernben Beziehungen mit bern Bublicum. Erfchien einer bon Befchel's glangenben Auffagen, fo liefen Briefe bon allen Seiten ein, welche Beifall und Buftimmung in oft enthufiaftiich en Lobesreden aussprachen, hauptsächlich aber neugierig noch dem Ramen bes Berfaffere fich erfundigten. Much abgehartete Tagesichriftfteller berichmaben nicht Die Reize eines folchen Rapportes mit bem Bublicum, und wir begreifen, bag es B. wohlthat, ale ber erfte felbftanbige Auffas, welchen er im Musland nach llebernahme ber Rebaction ericheinen ließ, eine berartige Beifallefalve bervorrief. Gin großer Theil ber Borguge bes Stiles bon B. rubte inbeffen auf ber geiftigen Seite. Die flaren, icharf umriffenen Gebanten ichufen fich eine entsprechenbe Form bes Ausbrudes. Gin onberer Theil gehort ber nervos feinen Empfindung an, ber bie Sypothefe einer afiatifchen Abftammung ber altameritanifchen Gultur "wibermartig" ericheint, bie "mit Unwillen" ben Gebanten eines Berabfteigens ber Urarier bom Pamir gurudweift, bagegen bie Babl Turteftane ale Urbeimath arifcher Boller "berführerifch" findet, auch mit Borliebe Borte wie geographifches "Berbangniß", "geheimer Ginn" ber Uferlinien, u. bgl. anwenbet. Daf bas genaue Daß bei biefem Bervortreten ber Empfindung leicht berloren geht, ift taum gu bermunbern und man gewöhnt fich an bie leichte llebertreibung bes Ausbrude, mit welcher bie füblichen norbieefuften ale ber Schaublak ber beitigften Bermuftungen bezeichnet werben, welche gegenwartig bie Beichichte unferes Planeten tennt u. bgl., ale nothwendiges Bubehor biefer individuellen, ieber Reit lebhaft geftimmten, bulfirenben Schreibmeile.

Dit alledem hat B. bas große Berbienft, Die Stellung ber Geographie als Wiffenichait neben ben Schwesterwiffenichaften befestigt gu haben. Bon feinen Reuen Problemen ging bie Unregung gur Bewinnung bes an bie Geologie ber-Lorenen Bebiets aus, und bag P. Die hiftorifche und Die naturmiffenfchaftliche Seite mit gleichem Beifte bertrat, ift porbildlich fur feine bervorragenoften Rachfolger geworben. P. hat eine im Bergleich ju ber Rurge feiner Lehrthatigfeit große Ungahl bon Schulern ausgebilbet und eine gange Reihe berfelben ift miffenfchaftlich thatig geworben. Dennoch fann man nicht bon einer Schule im üblichen Sinne biefes Bortes fprechen, benn eine fo eigenartige Inbibibualitat tann gerabe ibr Beftes, bas, mas fie auszeichnet, nicht übertrogen. Auch batte B. noch teine eigenen Methoden ausgebildet, Die er wie fertige Wertzeuge feinen Schulern batte fibergeben tonnen. Schriften wie bie Leipolbts fiber bie mitttere Sobe Guropas ober Rrummele Morphologie ber Meerceraume beuten inbeffen an, bag B. planboll borgegangen fein murbe, um feine Schuter an bie Ruden ber geographifchen Forfchung binguführen und in ben Reuen Broblemen wie in ber Bolferfunde maren Wege beschritten, welche über A. v. humbolbt und Ritter bingusführen mußten. Beichel's Lehrwirtfamfeit war nicht ju turg bemeffen, um gablreiche Anregungen auszustreuen, und um die begeifterte Anhanglichkeit einer groken Rabl bon Schulern fich ju fichern, aber es mar ibm nicht bergonnt, bie Fruchte feiner Unterweifung im Beranreifen ju übermachen. Ge trat einiges Unreife gu Tage, mas gufammen mit ben ungemeffenen Lobeserguffen bon nicht gang Urtheilefabigen, Die fich auf eigene Fauft unter Pefchel's Unbanger ein-

or post Comp

gereist hatten, bold nach feinem Tode eine theilmeile enthrechend fich übernehmende Kritif servorrie. Verber fand die auch in der nicht immer gang selungenem Art der herausgabe von Belchel's hinterlassenn Schriften einigen
Anals, sich zu äußern. Diese Schwantungen ind vordbergegangen und B. fleit
beute als der nach soll vor alle eine die die der die der
graphie in Deutschland der der Arte und die Kritischung der wissenschaftlich gegraphie in Deutschland der der der der der der der der
A. b. mundbolt's auf dem Scheite gegraphisch-litterarissen Zhaitsfelt du.

Wir haben I. als eine ien empfindende, languinische, bewegliche Ratternen geternt. Dieser Ernathon schieß die Kract nickt aus. Bei aller Liebendurdigieit fonnte diefels Gera auch berbe sein und ichard nie vor dem Ausburd der lieberzsaugung gurthe. Ein bervorragendert zu werde is deutschieße Gestauten gestellt der Lieberzschaft der Lie

Mittheilungen und Aufzeichnungen ber Bitme Befchel's, bon 3. Lowenberg und aus bem Rreife ber augeburger Freunde und ber leibziger Schuler und Freunde. - Ostar B., fein Leben und Schaffen bon Friedrich b. Bellmalb. 1876. - Rachruf bon Georg Chere. Ditth. b. B. i. Erbfunde au Leibiig. 1875. - Ostar B. und die Erdfunde. Bon Beinrich Babbe (Progr. Dublbeim a. b. Rubr. 1879). - Rurgere Lebensbefchreibungen bon Richard Andree im Dabeim XII. Jahrg., bon F. b. Bellwald im Ausland 1875, Rr. 41 und ber Allgemeinen Beitung 1875, Rr. 265 (Beil.), bon 2B. in ber Deutschen Rundschau f. Geographie, VII. Jahrg. S. 12. - Bur Burbigung feiner Birtfamteit finden fich werthvolle Beitrage in &. D. Richthofen, China I. und in ben methodologifchen Berichten S. Bagner's im Geographifchen Jahrbuch feit 1878. In ben letteren ift Die mit Pefchel's Anregungen fich beichaftigende Litteratur bis jur Begenwart berab jufammengeftellt. Bilb niffe Beichel's finden fich in den Biographien von &. v. Bellmald, R. Andree, B. Ebere und 3. Lowenberg. Friedrich Ratel.

Pestre: Andon (Andonine) B. Bildnise und Gelchichtsmater, wurde gebern us Andis am a. Andia 1683. Den erften Unterrückt in der Andere Thomas B., einem Bildnismater den geringer Bedeutung, Nelffen des durch feine Blätter nach A. Joulfin bedannten abgebertung, Nelffen des durch feine Blätter nach A. Joulfin bedannten abgebertung die Andonen ihm 1700 den der Freifers Jan Gelchichtswallen Glartes de Tagle. Andhem ihm 1700 den der parifer Alademie der ein Preis in der Walderin gereicht moveten, ging er um 1700 au feiner kenzen Ausbildung nach Nom, Noodel und Benedig, wo er fich dem Etwidium der gweben Reiflere widmete und der eine Gelchichtswalle der eine Gelchichtswalle der eine Gelchichtswalle der eine Gelchichtswalle der eine Andere Andere Erdelt ingehoft unterhalbet in ihret Erdaht angehöd unter dem perfolichen Einfageren Ausleite ihm 1707 der Freifert was manhalten Auftrag zu einem Blümisfe ertheite ihm 1707 der Freifert was Andere Andere ab der eine Gelchichtswallen in Benedig. Diefes Gemälde gad die Benanfaffung, die Konig Freischicht. Dem Freise Die eine Stehen Ausgehoft von der der eine Geschlichtswalle die Schaffen der Schaffen Ausgehöfen Ausgehöfen Ausgehöfen und geschlichte des Schaffen der Geschlichts für Eller ein geleichte des Schaffen ihre in gene hier, den, einer Codefte des Schaffen der

Beene. 431

B. war in erfter Linie Bilbnigmaler: Die tonigliche Familie, Die Sofgefellichaft und fonftige bervorragende Berfonlichteiten Berling find burch ibn bargeftellt morben. In ben toniglichen Schloffern au Berlin, Botobam und Charlottenburg befinden fich gablreiche Delbilder feiner Sand, in letterem Schloffe bas befannte Bilb Besne's, melches uns Friedrich ben Groken als breifabriges Rind mit einer Trommel neben feiner Schwefter Bilhelmine zeigt (geft. bon D. Cunego und &. Gichens). Die tonigliche Gemalbegalerie in Berlin bewahrt brei Bilber bes Deifters; neben ber Delftigge au bem febr geruhmten, jeht pericollenen Bilbe bes herrn bon Erlach mit feiner Familie, bas intereffante Bilbnig Friedrichs bes Großen aus bem Jahre 1739, und ferner bas trefflich burch. geführte Bemalbe, welches ben Rupferftecher G. F. Schmidt nebft Gattin barftellt. Die Dresbener Galerie weift fieben Bemalbe bon B. auf, unter Diefen bas Gelbftbildnig bes Runftlers v. 3. 1728 (geft. von G. F. Schmidt 1752). Die Debraahl feiner Bilbniffe ift bon berichiebenen gleichzeitigen und fpateren Rupferflechern wiedergegeben worben (vgl. A. Apell, Sandbuch fur Rupferftich. fammler). Auch ale Siftorienmaler mar B. mit Erfolg thatig. In ben genannten Schlöffern, fowie im Schloffe ju Rheinsberg befinden fich bon ibm mehrere Band- und Dedengemalbe mit allegorifchen und mpthologifchen Darftellungen. Gein lettes unvollendetes Bert ift bas im Marmorfaal bes Reuen Palais bei Botebam aufgeftellte, ben Raub ber Belena barftellenbe große Delgemalbe. Der bebeutenbfte unter feinen gablreichen Schulern, Bernhard Robe, führte baffelbe nach bem Tobe bes Deifters gu Enbe.

Bon feinen Zeitgenossen in Teutschand ist P. als einer der größen Künstler gewirselm voben. In der erfen Höllte des voreigen Johrhunders hate Bertin finnen Maler aufzweise, der ihm, zumal im Borträflich, gleich zu schäpen war. Die nicht Schlier gewehn und lassen keinen Einkung diem der klein weren, sie in eine Schlier gewehn und lassen keinen Ginfluß erkennen. Die Kraft kinner Fardbengedung, in welcher leine Bewunderer die bereitanglich Fardbengrach wirdererkennen wollten, trag sim zu sieher Zeit allgemen Amerimung ein. Dieraus ertläch sich, das fleichich der Große als Kronpring P. in einem begestlerten Gedickt sich, das berhalte (vorwers de Frederic le Grand TXIV). Sie fünstlerlich Sechaus der größen franzflichen Beltonigmaler unter König Ludwig XIV. erreich P. in-defin nicht. Einem Gemähren ist das franz der konnt der den von der der konnt der kaben der kinne Kendler ist das franz der konnt der kaben der kinne bleibender geschächtlicher Weltschließer Weltschließer Merklich gestächet. P. karb als Dieretor der kinsischen der Kinnes dem der am S. August 1767 zu Berlin 1767.

Agl. Rachrichten von Klänftlern und Kunft-Sachen. Leipig 1768.—
5. Kirolai, Beldreibung der Agl. Kefibenglädbt Berlin u. Jostabam. . .
Berlin 1786. — H. Kirolai, Rachrichten von den Baumeistern . . Berlin 1786. — H. Kirolai, Rachrichten von den Baumeistern . . . Berlin 1786. — H. Kirolai, Rachrichten von Englin, Mug. Kanstiter-Verston. — Kagler, Kuese M.R. Kallistfer-Verston. — Tuffunz, Les artistes français à l'étranger. Baris 1856. — M. Jad., Dict. critique de Biographie et d'flistoire. Maris 1872. — Agl. Multern au.

Berlin. Beldyrib. Bergeichnis d. Gemalde 1883. — E. Bellier de la Shobignetie und L. Audrah, Diet. general des artistes de l'école française Paris 1885. — Weinig.

Beffing: Bengel Dichael B. (Beidina) v. Czechorob, Domberr, geboren ju Reu-Grabet in Bohmen am 13. Geptember 1782, † ju Prag am 7. Mai 1859, überging aus bem Gymnafium ju Roniggras ins Studium ber Theologie ju Brag, murbe 1807 jum Briefter geweiht, hierqui gle Caplan far Polna beorbert; 1814 jum Pfarrer in Rrugenburg beforbert, 1819 in gleicher Burbe auf Die beffer botirte Stelle ju Butichin in Dahren überfest, erfolgte 1832 feine Erhebung jum Domberen an ber Prager Metropolitanfirche bei St. Beit. - In weiterer Folge jum Confiftorialrathe und Domcuftos ernannt, mußte er in letter Gigenichaft gang beionbere erfolgreich ber in ihm ichon langft treibenben 3bee bes Domausbaues porguarbeiten. Und bie nach biefer Richtung entwidelte Thatigteit ift es auch, welche feinem Ramen eine bleibenbe Stelle in ber Culturgefchichte bes Landes ficherte. Denn biefe feine 3bee mirtte jugleich nach aufen, und gewann Geftaltung burch ben im 3. 1857 ine Leben getretenen Dombauberein - beffen thattraftiges Borgeben behufe ber Dittelbeichaffung 1860 icon jur Bestellung bes "Dombaumeifters" in ber Berfon bes ausgeausgezeichneten Gothiters Jojeph Rranner führte (j. M. D. B. XVII, 83). Wie nach bem Sterbejahre Peffina's erfichtlich, erlebte er gwar nicht bie Freude weiteren Mitthune, blieb aber boch ber Motor. Bemertenewerth ift bierbei, bag, tropbem er fein Bermachtnig ben Tichechen ans Berg gelegt hatte, Diefes bon ben Deutschen Prage aufgenommen und burch fie in Bollgug gebracht murbe. - Bas er bagegen noch ale reichliche Grnte fifter Austagt auf bumgnitarem Gebiete erlebte, mar eine Gulle an Chren und Auszeichnungen, Die ibm in aans befonderer Menge gur Feier feines funfzigjabrigen Priefterjubilaume -13. Ceptember 1857 - gutam. Raifer Frang Jofeph berlieh ihm ben Orben ber eifernen Rrone 3. Rlaffe, ber feine Erhebung in ben Abelftanb mit bem gewünschten Pradicate "bon Czechorob" nach fich jog. Die Stabte Roniggras und Bolna überfandten ibm mittelft Deputation Chrenburgerbiplome; Bludwunschabreffen und finnige Beschente bon nabe und ferne tamen bingu. Die locale Tagesteier erhobte überbies eine folenne firchliche Reier unter Theilnabme bee Carbinalergbijchofe Furften bon Comargenberg, bes Roniggrager Bijcofe Dr. Sanl, bon Bertretein ber Regierung, ber Lanbeshauptftabt und faft allei Stanbe und flabtifchen Corporationen. - 3m Befine bee Chrendiplome eines Doctor ber Theologie von Geite ber Brager Univerfitat mar P. fcon feit 1848. Das Thun und Streben Beffina's charafterifirt folieglich fein geringer Rachlas an Bermogen und findet Erflarung barin, bag er ben lebericus bes Gintommens jum Theil wohlthatigen 3meden widmete, großtentheils jedoch bem Dombaufonde jumenbete. Behufe Errichtung eines feine Grabftatte - auf bem Rleinfeitner Friedhofe - gierenben Monumente trat barum Carbinal Schwargenberg an bie Spite eines Comites, burch welches baffelbe ausgeführt murbe.

Rub. Daller.

Pfitaleigi. 30 b. Oeinrich B. ift am 12. Januar 1746 in Jairch geborn. Eine Udore, Johann Boutik, der Goben de Pflarrers Andrea Felle lagi in höngg, war öffirung und hinterließ, als er im Juli 1751 fand, die Witten mit die findere, derei eines bald nachfer fand, in derfügen Erablich niffen; biefelde, Sulanna Sos, fammte vom Lande und war mit dem befameten Art, dos in Midirerwal und dem in dierer Ernber und eine flagt, dos in Midirerwal und dem in dierer Ernber und ein stungen gewahrt bereiten in der Mattigerichten der in dierer Ernber und ein flagter Cadweller auf der erferer, 300 Espelft, ging in den Mattigerichten

Peftalogi. 433

s Meer und ist da verschollen; die Schwester, Anna Barbara, an der P. großer Liebe hing, verseiraltete sich 1777 mit einem Kausmann Große in 33ig. Mutter Pestalogis farb 1796. Heinrich B. war von Geburt schwächlich und franklich. Die Ber-

ftheit und die Armuth ber Samilie maren auch nicht bagu angethan, Die male Entwidlung des Anabenalters ju beforbern. Es fehlte fur Die Ergiebber weiterschauenbe Blid ber baterlichen Leitung; aber mas mutterliche ge leiften tonnte, bas murbe B. in reichem Dage ju Theil; und ber tter gur Geite ftand eine treue Dagb, bas Babeli, Die, wie fie bem fterben Bater periprochen, berfelben in bingebenber Treue Die Saushaltung fibringen half. Die Schattenfeite Diefer Erziehung fchilbert B. felbft im hwanengejang" : "3ch wuche an ber Sand ber beften Dutter ale ein Beiber-Mutterlind auf, wie nicht balb eines in allen Rudfichten ein großeres fein ite. 3ch tam, wie man bei une fagt, jahraus jahrein nie hinter bem Ofen or; furs alle mefentlichen Mittel und Reise gur Entfaltung mannlicher Rraft. inlicher Gragrungen, mannlicher Dentungefraft und mannlicher Uebungen igelten mir in bem Grab, ale ich ihrer bei ber Gigenheit und bei ben machen meiner Individualitat porguglich bedurfte." Und in "Lienhard und trud" ichilbert er bei ber Ergahlung bon ben Jugendverhaltniffen bes Pfarrers ft feine eigene Jugend, wenn er fagt: "Es hatte Alles aus ihm werben ien, wenn er in feiner Jugend Die Menfchen von Ungeficht ju Ungeficht gemie in ben Buchern. Aber er fab nur feine Mutter und feine Dagb, Die melstreu mar, aber ben Buben einfperrte, bamit er ber armen Mutter menig

) fofte."

Die Folgen biefer jugendlichen Abgefchloffenbeit von feinen Alteregenoffen imit er nicht unnuger Beife Rleiber und Schube berberbe") machten fich benn geltend, ale Peftaloggi in Die Schule tam. "Dit Diefem Beftaloggi", ert 1783 einer feiner Beitgenoffen, Pfarrer Sching (1745-1790), ... ging ich n in die allerunterfte Schule. Der Schulmeifter behauptete, es tonne und De aus bem Rnaben nie etwas Rechtes werben, und alle Schuler verlachten verspotteten ibn wegen feiner unangenehmen Befichtebildung, feiner außerntlichen Rachläffigfeit und Unreinlichfeit. In ben boberen Schulen betam ben Ruf eines fonderbaren Denfchen, ber bei aller beibehaltenen unausfteb. n außerlichen Unreinlichfeit und Unachtfamfeit bennoch, wenn es fein mußte und er ial bon feiner beftanbigen Gebantengerftreuung gu fich felbft gebracht murbe, u ben Buntt traf, ju welchem man ihn leiten wollte." Und bamit ftimmt lich, mas Beftaloggi in feiner Gelbitichilberung bom Jahre 1802 fagt: "3ch von Jugend auf ber Rarr aller Leute; meine Jugenbiuhrung gab meiner aftigfeit in taufendiachen traumerifchen 3been allgemeine Rahrung und ließ jugleich in Allem, mas bie Denichen Gewöhnliches genießen, fonnen und genufleer, ungenbt. Die Buben in ber Schule icon ichidten mich, mofie nicht gern gingen; ich ging, wohin fie nicht gingen und that, was fie ten. Gelbit beim großen Erbbeben (es ift wol basjenige bom 9. December 5 gemeint), mo die Braceptoren ben Rinbern ichier uber Die Ropie Die Stiege bgingen und es Reiner magen wollte, wieder hinaufzugeben, ging ich und ite ihnen Rappen und Bucher hinunter. Aber ich ichidte mich boch nicht hnen und hatte, ob ich icon gut lernte, bennoch im Bewöhnlichen und Tagn was porfiel gang und gar nicht die Gewandtheit, die die Rabigern unter Anbern alle auszeichnete; auch lachten fie mich alle aus und gaben mir Ramen "Beiri Bunberli bon Thorliton". 3ch tann es ihnen nicht übelten." Gingebend bat fich B. im "Schwanengefang" über Die Gigenthum-Agem. beutide Biographie. XXV.

Diefer Traumerfinn fand nun in ben aukern Berhaltniffen, in benen reifere Jugenbalter Beftaloggi's fich bewegte, reichliche Rahrung. Die ba Schulen bon Burich, Die Beftaloggi befuchte, um Theologie au ftubiren, fabamale nach Beftaloggi's ausbrudlichem Beugnig in wiffenichaftlicher Bun ausgezeichnet gut. Ge mar bie Beit Bobmer's, Breitinger's, Steinbrucht mar eine Beit ber Berfentung in Die 3beale ber claffifchen Belt. "Unabhe feit, Gelbftanbigfeit, Boblthatigfeit, Aufopferungefraft und Baterlanbeliebe bas Lofungewort unferer öffentlichen Bilbung. Der Beift bes Unterrichte wir genoffen, lenfte une mit vieler Lebenbigfeit und reigvoller Darftellung !: Die außeren Dittel bes Reichthums, ber Ghre und bes Anfebens einfentg unüberlegt gering ju ichagen und beinahe ju berachten. Das ging fo meit : wir und in Anabenichuben einbilbeten, burch bie oberflachlichen Schulfen: bom großen griechischen und romifchen Burgerleben und folib fur bat ! Burgerleben in einem ber ichmeigerischen Rantone und ihren gugemanbten &: borgliglich gut borbereiten gu tonnen." Der bon ber Erbichmere fich loil: ibeglifche Beiftesqua battete aber nicht blos an ben Berfonlichfeiten, Die au und feine Mitfchuler erzieherisch einwirften; ce mar bie Atmofphare, in be: Beffern iener Beit lebten und mehten und fich über bie Rleinlichfeit ber @ mart erhoben. Bas biefe nicht barbot, fuchte und fand man in ber Bergani beit, in Athen, Sparta und Rom, und bei ben biebern Altvorbern bet nölfifchen Belbengeit. Beftaloggi's Erftlingsgrbeit "Mais", Die Die Griff alten Spartanerfinne verherrlicht (1765), Lavatere Schmeigerlieder, Die Bettlungen ber Belvetifchen Gefellichaft, Muller's Schweizergeschichte geben 30 bon biefer Beiftesrichtung. Dber man fcwarinte mit Rouffeau fur bir to febr jur Ratur; Beguer's 3bullen riefen fanfte Rubrungen bervor; ber Bobmer bot feine 3beale in Patriarchaben bar.

Wher mit diesen stittlichen, locialen und volltitchen Phantalingsbilder is Gegenwart in 10 stinchenden Widbertpuch, doch der nygmen nicht zur denten war, wenn sie an dem Andlick verlethen ihre fittliche Uedergangseichkaften und gegentlich auch ein wenig Weltgreicht beiten wollte. Dur ihr der gefeiertilte Jücker jener Ziel, der alle Bedmer, der Bater der Jittlinge", ein Wann von schaften Blind haftere Junge, Gelegansteit werten gestellt die der Verleichte der Geschaft die der Verleichte der Geschaft die der Verleichte der Geschaft die der Verleichte von der der der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte geschäftlichte der Verleichte gestöllt die Verleichte geschäftlichte Leben werd kein gestöllt die Leben werd ist Gedusch zu der Verleichte gestöllt die Leben werd ist Gedusch und befrochen. Allt Verlieder 1768 z bet beites june Littlich von Allt Verlieder 1768 z bet beites june Auf im meratliche Weiter der Verleichte der Verleichte State der Verleichte der Verleichte

Beftaloggi. 435

itt, ben "Erinnerer", ber im Drude erichien und es bis in ben britten Jahr-

ng binein brachte, bann aber obrigfeitlich unterbrudt murbe.

Der Prophet Diefer jungen Generation mar Rouffeau. Auch auf B. ubte enticheibenden Ginfluß. "Co wie fein Emil erichien (1762), war mein im bften Grabe unpraftifcher Traumfinn bon biefem ebenfo im bochften Grab prattifchen Traumbuch enthufiaftifch ergriffen. 3ch verglich die Erziehung, Die im Bintel meiner mutterlichen Wohnstube und auch in ber Schulftube, Die befuchte, genoß, mit bem, mas Rouffeau fur bie Erziehung feines Emil anach und forberte. Die Sauserziehung, fowie bie öffentliche Erziehung aller elt und aller Stande ericbien mir unbebingt ale eine verfruppelte Beftalt, Die Rouffeau's hoben 3been ein allgemeines Beilmittel gegen Die Erbarmlichfeit es wirklichen Buftanbes finden tonne und ju fuchen habe. Much bas burch puffeau neubelebte, ibealifch begrundete Freiheiteinftem erhobte bas traumerifche reben nach einem großeren fegenereichen Wirfungefreife fur bas Bolt in mirjaben-Ibeen, mas in biefer Rudficht in meiner Baterftabt gu thun nothwendig b moglich fei, brachten mich babin, ben Ctanb eines Beiftlichen, ju bem ich iher hinlentte und beftimmt mar, ju verlaffen und ben Bebanten in mir aufmen ju machen, es fonnte monlich fein, burch bas Studium ber Rechte eine ufbahn ju finden, Die geeignet mare, mir fruber ober fpater Belegenheit und ittel ju berichaffen, auf ben burgerlichen Buftand meiner Baterftabt und for nieines Baterlandes einigen thatigen Ginfluß ju erhalten." P. führt alfo nen Uebertritt bon ber Theologie ju rechte- und ftaatemiffenichaftlichen Stubien bie Ginwirfung ber Schriften Rouffegu's gurud; thatfachlich ift er auch aus m Carolinum, ber boberen Lebranftalt Buriche, nach ben Schulerverzeichniffen r Oftern 1766 ausgetreten, b. b. ebe er in Die eigentliche classis theologica ergegangen mare; fomit fallt mot bie gewöhnliche Ergablung, ein Diggelchid i ber erften Predigt fei Urfache bes Berufemechfels gemefen, Die guerft Benng aus 3verbon mitgebracht, ohne Beiteres babin.

Much nach einer anbern Seite bin fibte Rouffeau einen bemertenswerthen nflug auf B. und feine Jugendgenoffen aus. Der Apoftel ber Ratur ichlug r biefe Stabter bie Brude gum theilnehmenben Intereffe und gur thatfraftigen pmpathie fur bie Berbaltniffe ber Canbbevollerung. Gie geben aufe Land raus, fuchen gu ergrunden, wie ber Bauer bentt, mas ihn brudt. Gie bereichen landliche und ftabtifche Buftanbe und finden erftere unverdorbener, mern Schwarmer fur Lanbleben und Lanbban. Ru biefer Annaberung an bas indvolf hatte B., fowol bei ben Bermandten feiner Mutter am Burichfee, ale imentlich bei feinem Grofbater, bem Pfarrer Peftaloggi in Bongg, Belegenheit. om Pfarrhaus aus lag es nabe, ben Blid in Die Schule ju merfen, Borguge ib Schattenfeiten ber landlichen Ergiebung abzumagen, Die Mangel bes Bollstterrichtes zu erfennen. "Ge fiel mir frube auf", fagt I. bei Befprechung mer Songger Erinnerungen, "bag ber Gehlerhaftigfeit ber landlichen Erziehung lgemein in ihrem Befen unenblich leichter gu helfen fein tounte, ale bernigen ber ftabtifchen. Dabei mar mir bas Landvolt lieb. 3ch bedauerte ben rrthum und bie Ungewandtheit, in benen feine noch belebtere Raturfraft unbeaffen baftand und es regte fich febr frube in meinen jugenblichen Jahren ein benbiger Gebante, ich tonnte mich fabig machen, biesfalls mein Scherflein gur erbefferung ber landlichen Erziehung beigutragen. Ge ichien mir ichon in leinen Jugendjahren beiter (bei B. ftebenber Ausbrud fur: flar), biefes muffe in unithinficht burch bie bochit mögliche Bereinfachung ber gewohnten Schulunter. chtomittel bes Lefens, Schreibens und Rechnens angebahnt werben."

Es war wirklich eine tubne Jugendgeneration, die fich um Lavater und

r in the

Rukli ale ibre Bortampier ichaarte und balb auch B, ale begeifterten 6nungegenoffen und thatigen Ditarbeiter in ihre Rreife gog. 3m 3. 1762 befie burch eine anonyme Rlagichrift bie Regierung jur Beftrafung bes 3m Relix b. Grebel (bes Gibams bes um Staat und Biffenfchaft hochverber regierenben Burgermeiftere Leu) genothigt, welcher 1758-61 Landbogt me ningen gemefen. 1764 brachten fie einen ungetreuen Bermalter gur Rlucht; bergeigten fie einen ichlechten Bfarrer bem Antiftes burch ein anonymes ?bei ber Unterfuchung nach bem Schreiber bestelben murbe auch B. in & genommen. Roch mehr ftellte biefen in ben Borbergrund bie Entbedung a handichriftlichen "Bauerngefprache", in bem bie Regierung Die Aufforderung . bie Unterthanen auf bem Lanbe erblidte, einem allfälligen Truppenaufgebet 2: Benf fich ju miberfegen (Januar 1767). Dit aller Energie marb auf bet . betannten Berfaffer gefahnbet. B hatte eine richtige Ahnung, wer ber I. fei: er aina au ibm, um ibn gu bereben, fich ber Obrigfeit gu ftellen; aber ! - es mar ber cand. theol. Chriftoph Beinrich Maller (f. A. D. B. XXII, 321 nachmaliger Brofeffor in Berlin und Berausgeber bes Ribelungen - fict . nun tam B. in ben Berbacht, ibn gur Flucht aufgemuntert und ibm babr bolien zu haben. Er marb bier Tage in Unterfuchungehaft gehalten. 3m theil wurden die Roften folder Saft ihm und ben Ditgenoffen auferlegt angeordnet, bag benfelben - B. ift babei mit Ramen ermabnt - boe at feitliche Diffallen unter nachbrudfamem Bufpruch bezeugt merben folle. corpus delicti murbe por bem Rathhaus feierlich verbrannt. Gine fon-Aufzeichnung berichtet weiter über ben Ausgang: "Allen Batrioten foll ent angezeigt merben, bag, mo fie funftig etwas miber ben Staat reben fe. fie ihres Burgerrechts follten verluftig fein; Die brei Rlafter Golg mutin bem Benter begablen. Uebrigens folle bie Commiffion ernfte Unterfut. machen, wie diefem Uebel ferner ju fteuern, auch megen ber gefahrlichen fe Schaften, und ber "Grinnerer" foll nicht mehr unter Die Breft tommen. NB 8 trieb auf bem Rathhaufe ein Gefpott und Dallifer und Bestaluk fpagurten : einer (Tabat: Bieifen auf ber (benachbarten) Deifen-Rinne, ale man bie Garnerbrannte."

So feben wir ben Jungling B. aus ber Schuchternheit feiner frei Jugend mit einem Dale, faft borgeitig, ine Leben ber Deffentlichfeit berau treten; und wie bier im Rampi gegen bie Dangel bee Staatslit fo au gleicher Beit auch, getrieben bom Drang feiner genialen Ratur bie : rarifche Concurreng mit feinen Lehrern versuchend. Roch im hoben Min gablt er barüber mit einer fichtbaren inneren Befriedigung: "Ditten inben in einigen Theilen eines bestimmten Unterrichtsfaches hinter meinen Ditid weit gurudftand, übertraf ich fie in einigen anderen Theilen beffelben in m feltenen Brab. Das ift fo mabr, bag ich einft, ba einer meiner Brofefform febr mol Briechifch berftand, aber burchaus tein thetorifches Talent batte. Reben bes Demofthenes überfette und bruden ließ, die Rubnheit batte, mit befdrantten Schulanfangen, Die ich im Briechifchen befaß, eine Diefer Reben 2 ju überfeben und am Gramen ale Probeftlid meiner biesfälligen Borie niederzulegen. Gin Theil Diefer Heberfegung murbe im Lindauer Sournal Muffate, "Mgis" betitelt, beigebrudt. Deine Ueberfegung mar auch unt in Rudficht auf Geuer und rednerifche Lebendigfeit beffer, ale bie bei !" Brofeffore, ungeachtet ich ohne alle Biberrebe noch jo viel ale nicht Gris tonnte, bingegen ber Berr Brofeffor mobl." B. mar gur Beit biefer feine " Litterarifchen Beröffentlichung (1765) 19 Jahre alt und es wird wenige &: fteller geben, Die burch mehr als 60 Jahre hindurch - "Schwanenge"

Bestaloggi. 437

"Lebensschidfale" und "Langenthaler Rebe" batiren von 1826 — sich die Frische für litterarische Broductionen erhalten haben.

Das waren freilich nicht eben Borftujen für rafche Beforberung im gurcherifchen Staateleben. Much mochten Andere beffer als B. felbft bie Befahren ertennen. benen feine Andividualitat in ber juriftifch . politifchen Laufbabn entgegenging. Das Bort eines fterbenden Freundes, bes bochbegabten und flarfchauenden Job. Rafpar Bluntichli (geb. 1742, † 24. Dai 1767 als cand. theol.) entichieb und B. fafte nun ("ploglich") ben Entichluft, fich ber Landwirtbichaft au mibmen. Schon im Berbft 1767 begab er fich ju Tichiffeli nach Rirchberg (Rant. Bern) um fich in feinen Beruf einfuhren gu laffen. 3m Berbft 1768 tam er gurud und taufte bann, nachbem ein gurcherifches Raufmannshaus ibm bie Mittel, einen Berfuch gur Rrappoultur im Großen ju machen, vorgeschoffen hatte, auf bem Birrfelbe im Gebiet bes bamaligen Rantone Bern Land gufammen; er nannte das Gut, das er so am Fuße der Brunegg im "Letten" bei Birr sich erwarb, den "Neuhoj"; bis er das von ihm gleichzeitig in Bau genommene Landhaus begieben tonnte (Frubjahr 1771), wohnte er in bem benachbarten Dorichen Muligen an ber Reug. Bier grundete er nun auch einen eigenen Sausftand. Im Sterbebette Bluntichli's hatte ibn Die gemeinfame Berehrung fur ben franten Freund mit Anna Schulthef, ber Tochter bes Pflegers Schulthef jum "Bflug" naber gufammengeführt; bas Unbenten an ben Berftorbenen pflangte gegenfeitige Freundichaft, aus ber Freundichaft marb Liebe, ibeale, fcmarmerifche Liebe. Diefe Liebe übermand alle Bedenten und Schwierigfeiten, und beren maren nicht menige: Bestaloggi mar mehr als feche Jahre junger benn feine Braut; er mar arm, Anna's Bater mar reich, Anna mar fcon und gefeiert, B. haftlich und unordentlich. Die Eltern Anna's waren entichieben gegen Die Berbindung. Beftgloggi's Darlegungen feiner oconomifden Blane festen fie ein nur gu begrandetes Diftrauen entgegen. Richt nur Bermanbte und Jugenbfreunde, felbft bodiftebenbe Berfonlichleiten wie Burgermeifter Beibegger nahmen fich ber Liebenben an. Enblich erfolgte bie Cinwilligung, aber nur fo, bag bie Mutter Coultbeg ertlarte, fie wolle fich ber Berbinbung nicht mit Gewalt entgegenfegen; fie liegen bie Tochter gieben, boch obne Musfteuer. Am 30. October ober 2. October 1769 - bas Datum ift nicht vollftanbig fichergeftellt - fanb bie Trauung in Gebiftori bei Brugg ftatt. In inniger Reinheit entfaltete fich bas Familienleben. Das Tagebuch, bas

n minger vernigert einsterte mie von gebruchten von der bei bei Gatte meine Gatte einer Gatte gemeinschlich fährten, zeigt ihr innerfies Gereinschen in voller Offenheit; die ruhige, fromme Racheit der Frau, ihre Berchung und aucht Sorge für den, geleichten, leine wechschen Stimmungen, die oft an hyvochondrie streifen, voller Seeleulämpfe. Am 19. August 1.770 wurde "kelalogist" einigise Kind, die Sohn, gedockt, dans Jacko dorr, "Jackobit" wie er nachher im haule sieß, in der zielt, als die finanzielle Unternehmung Peller er nachher im haule sieß, in der zielt, als die finanzielle Unternehmung verleich

loggi's bereits bem Untergang berfallen mar.

Tie Mutter Schulthes hate Anna mit ben Worten entlassen. Du wirft Wassen und Von zuschen lein mössen! Noch geb is junge haushaltung in den "Reuhol" herüder ziehen tonnte, begannen dies Worte sich zu erfallender Reuhol" herüde ziehen tonnte, begannen dies Worte sich zu erfallender Weite geschlichter Weite zu den Mende in herzerzeitscher Weite geschichter, ichon im "Schweizestatt" von 1782 in seinem "Rachmid mieder lässe im Schwangelang. Aber wir bestigen vorüber auch einem Bericht von dritter genach das in kann der der die Reuhold von Kanterell von Pestalozi gänzlich verschiedenen lässt und practisch dertendes, in den Weite des Angelichte geschlichte gehabt, einen umparteilischen Vall in die Vergältlichte gehabt, einem grunde aber die Verfolnliche

feit bes Berfaffere von "Lienhard und Gertrub" Aufschluß gab. Diefer behalt beutlicher als Beftalogif's eigene Darftellungen die verfchiebenen E:: ber Unternehmung auf bem Reuhof 1769—1780 auseinander und mag : in ben Saupthuntten bier feine Stelle finden:

.B. taufte au Birr bei 40 Morgen Lanbes, lieft ein au feinen Mit. amedlofes, fonft febr gefchmadpolles Saus und andere Bebaube, gegen mei aller Freunde Rath und Bureben auffuhren und hoffte auf ber Grappfle: alle Auslagen wieder zu geminnen. Die Grappflanzung gebieb fibel. B. !: nicht Rechnung balten, wie er follte, weil er fich nie mit ben Rleinigleiter Rechnungemefene belaben wollte, fonbern nur im Groken es burchbachte, I entftand in feiner Defonomie eine Bermirrung, Die michtiger mar ale er glaubte. Bon bem bornehmen Raufmanne, ber feine vielen taufend 6. augleich mit Beftaloggi's eignem augefenten Gelbe in ber groften Gefal: warb ich jum Mittelmann erbeten, weil berfelbe fich auf meine etwelchen : Erfahrung erworbenen, landwirthichaftlichen Renntniffe verließ. 3ch unter und brachte es jur Liquidation, bei melder ber Raufmann auf ca. 5000 @: freudigen Bergicht that, wenn bamit bem unerfahrenen Speculanten at. werben fonnte. Rach miglungenem Berfuche in ber Grappcultur unternat: eine Sennerei, fur bie er feine Felber in Cfparfettenbau bermanbelte. 6: gab er nach biesfälligen, ebenfalls fchlechten Proben feiner Gelbbauprare Diefe 3bee auf um fie mit einer andern ju bertaufchen, namlich auf feinem eine Erziehungsanftalt für verlaufene, beimathlofe, von lieberlichen Eltern !: beforgte Bettelfinder ju errichten. Rach bem Erziehungeplan mußten bie & bei gutem Wetter auf ben Felbern arbeiten, bei fchlechtem Wetter aber ut Binter ihr Brob mit Baumwolle fpinnen gewinnen und berbienen fernen. gab einen weitläufigen, burch feine Berebfamteit binreifenben Blan biefer Ir im Drude beraus, woburch er vermittelft einer ginslofen Gelbenthebnng at wiffe Jahre bei feinen Freunden bie ju biefem Inftitut nothigen Fonde fams Für Burich machte P. mich jum Cammler. - Gin paar Jahre ging bu &: gut; trefflich wenigftens maren bie Rachrichten, Die in Ifeline Cobemeribm . in andern öffentlichen Blattern barüber gegeben wurden. Allmablich jog Berucht bon biefer Unftalt bem B. mehrere Freunde aus ber Berfammlung helbetifchen Gefellichaft) ju Schingnach ju. Diefe tamen, nachbem B. in Renntnig gefest worben mar, in großer Angahl ju ihm aufe Birrielt. ich mar babei und fand bier einen fchidlichen Unlag, bem B. Die mir aufiben Fehler in freundschaftlicher und vertraulicher Unterredung nachgene hierauf ging es etwas beffer; aber ber weife und fcarifichtige Theoreticus, !: bochft ungludliche Practicus, ließ fich eine anbere Speculation beifallen ber mit Gelb nicht umjugegen mußte, ber ben Mittelmeg gwifchen bem be glaubigften Butrauen und einem unbebingten Diftrauen gegen bie Den niemals tannte, ber jum Calculiren und Scripturiren, jum gemeinen beund Bertehr viel ju aut mar, behnte feine Spinnereien auf Raufbanbel Baumwollbuchern, auf Befuchung ber Meffen u. f. w. aus. Daburch tan: Erziehungsanftalt in Abgang, die Baushaltung in Berluft und er felbft in Befahr feines Bermogens und feines ehrlichen Ramens, bag er nur burch D:-Rachficht feiner Glaubiger und mit Bilfe und Unterftugung feiner Freunde :" Bergweiflung und ganglichem Untergange ju retten mar. bringenbften Roth und hatte gar oft in feinem fonft anmutigen Landhaufe unt Belb noch Brot, noch Solg, fich bor hunger und Ralte gu fchagen. Dau ! noch eine traurige langwierige Rrantheit feiner Frau, Drud und Unterbild:

Fragen mir uns, welche Stellung biefe erfte Periode bes praftifden Et

Bertretung von Innen und Augen."

Peftaloggi. 439

1769-1780 auf bem Reuhof in Bestaloggi's Leben einnehme und mas fie gu leiner pabagogifchen Entwidlung beigetragen, fo ift bor Allem, wie fcon Doritofer richtig gefeben, feftguhalten, bag junachit burchaus nicht Gebanten pabagogifcher Art B. nach bem Neuhof geführt haben. Und wenn B. fich ju Anfang ber Siebzigerjahre auf bem Reuhof pabagogifch beschäftigt hat, fo mar bies bie Beichaftigung bes liebenden Batere mit feinem einzigen Sohnlein, über ben er ein nachher bon Rieberer in Bruchfifiden veröffentlichtes Tagebuch führte. Bir gewinnen aus biefer Beit burchaus ben Gindrud eines Mannes, ber mit feinen Unternehmungen in erfter Linie Die Eriftens feiner Samilie ficher ftellen will und bon biefer Gicherftellung bie Dtoglichfeit abhangig macht, feinen ebelbentenben Sinn auch fur meitere Rreife zu bethatigen. Unbere geftalteten fich freilich Die Berhaltniffe, als B. 1774 bagu tam, gur Bebung feiner otonomifchen Bebrangnig eine Armenerziehungsanftalt auf bem Reuhof zu begrunden und burch biefe Unternehmung bagu geführt warb, feine Erziehungeibeen auch theoretisch flur gu ftellen. In ber Sauptfache gewiß richtig bat Rieberer - gwar nicht Mugenzeuge, aber nachmals von B. ju feinem Biographen bestimmt und wol auch inftruirt - ben Gebanten Diefer Anftalt folgenbermagen pracifirt: Beftalogi's erftes biesfalls in feinem Lebensgange Epoche machenbes Unteruebmen, mar ein im eigentlichen Sinne otonomifch-pabagogifcher Speculations-Derfuch. 3m Befige eines betrachtlichen Landautes mar er überdies Affocie einer Baumwollenfabrit und eines Sandelehaufes. Gein Landeigenthum mar cultibirbar, aber burchaus unangebaut und verwilbert. Er wollte es burch Benugung ungebrauchter, ebenfo vernachläffigter menfchlicher Rrafte anbauen und in Aufnahme bringen. Der Grundfat von bem er ausging, beftand auf ben fürgeften Musbrud gurudgeführt, barin; bie einen burch bie andern gegenfeitig fo gu benugen, daß ber Denfch bie Ratur, die Ratur hinwieder ben Menfchen cultivire. Der Fabritationsermerb und Sandelsbetrieb, ben er damit verfnupfte, follte emerfeits die Gubfiftengmittel ber Anftalt vermehren und fichern, andrerfeits felbft wieder ale lebunge. und Bilbungemittel ber menfchlichen Rrafte benunt und fo bie phnfifchen Beburfniffe ber Rinder mit ben Forberungen ber Fabrifation und bes Sanbels, Diefe mit ber Unregung und Benützung ber menfclichen Rrafte in Uebereinstimmung gebracht werben. Bon Geite bes Gemuthes ftutte ich bas Unternehmen auf ben menfchenfreundlichen Erieb ber Armenbulfe. Bettellinder follten bem Bettel entriffen merben, ihr Brot felbft verbienen lernen und babei bie Roften ihrer Erziehung foggr mit ofonomifchem Bortbeil, für ben Unternehmer verguten. Der Bebante war neu, grofartig und verfündete einen farften im Bebiete ber Civilifation". Roch mertwurdiger aber und folgenreicher ale bie praftifche Durchführung und bie fpeciell padagogifche Seite bee Unternehmens waren bie theoretischen 3been, auf welche B. burch biefes Unternehmen geführt murbe und welche er in feinen "Briefen über bie Ergiehung ber armen Landjugenb" 1777 in Bielins Gphemeriben niebergelegt bat. Richt burch Boblthatigfeit fonbern burch Entwidlung ber in ben Menfchen, auch in ben armften liegenben Rrafte ift ber Denfcheit ju belfen, Alle Boltsbilbung ift fomit Bilbung jur Induftrie, b. b. Anleitung jur richtigen Entjaltung und Bermerthung ber im Bolte liegenden Arbeitstrafte. Dadurch fchafft fich Die Armenerziehung bie billiemittel unabhangiger Grifteng und fo jugleich bie Mittel ihrer eignen unendlichen Entwidlung. Ilm bies Biel ju erreichen, ift aber nothwendig, bie Armuth in ber Armuth und fur Die Armuth ju erzieben; Die Erziehung gur Erwerbethatigfeit ber theoretischen Bilbung vorangeben gu laffen und bann ben Unterricht mit ber Arbeit ju berbinben; ale Arbeitebranche bie ertragfabigfte ansjumablen und barum jum minbeften bie gewerbliche Fabritation ber Lantwirthichaft an bie Seite au ftellen; endlich biele Arbeit in großem Dagftabe au

organifiren : in biefer Organisation ber Arbeit auf Grund einer Grmeitenne Familie als Collectibgenoffenicaft aller bethatigten Arbeitefrate ju gement. Ginfatt ibrer Thatigfeit für bas Gefammtarbeitebaus bammern bereite be be:

Bufunftsibeen bes 19. Jahrhunderts berauf.

Es ift bereits gefagt worben, bag auch biefes Unternehmen augerlich : lang und warum es miglang. Die Anftalt, Die 30-40 Rinder beheibrigt to mußte fich 1780 auflofen. B. felbft fcilbert biefes Ergebnif fur; um to ben einfachen Borten : "Dein Berfuch fcheiterte auf eine berggerichneibente E. Meine Frau batte im lebermaß ihres Chelmuthes ihr Bermogen beinehe : für mich verpfanbet. Ebe ich mich verfah, ftedte ich in unerichming : Schulben und ber großere Theil bes Bermogens und ber Erbhoffnungen = lieben Frau mar gleichsam in Rauch aufgegangen. Unfer Unglud war fchieben. 3d mar jest arm." Beftaloggi's Bermanbte tauften ibm ben & ab, bamit er bie bringenbften Glaubiger befriedigen tonne; bon nun an er nur noch die Rugniegung, nicht mehr ben Befit bes Gutes. Ibr. Armenergiebungeanstalt ift boch bie Biege ber pabagogifchen 3been Befit: geworben und bat burch ibn ber Menfcheit ben reichften Gewinn gebiacht bergeblich batte er auf bie Rube feines Familienlebene vergichtet um be: giebung armer Rinder gu leben, und mit biefen armen Rindern wie ein & gelebt, um fie wie Menichen leben zu machen.

Doch mas follte er jest anfangen, mittellos, creditlos wie er mar? ? Freunde, bor Allem Ifelin in Bafel, wiefen ihn auf Die Schriftftellemi.

nach einigen fleinern Arbeiten ("Abenbftunde eines Ginfiedlers", "Ueber Auf: acfebe in einem fleinen handeltreibenben Freiftaat") entftanb fein Bolle: "Lienhard und Bertrud", in bas er feine pfpchologifchen Erfahrungen nicht und bas ihn mit Ginem Dal ju europaifchem Ruhme emporhob. Diefes m: bare Buch, beffen erfter Theil auf Die Grublingemeffe 1781 gunadit . erichien und in ben Jahren 1783, 1785, 1787 weitere Theile ale Fortfererhielt, ift burchaus ber geniale Burf eines Autobibatten. "Die Beidid: mir (ergahlt ber Berfaffer) ich weiß nicht wie aus ber Feber, und entfalter bon felbit ohne bag ich ben geringften Plan babon im Ropfe batte ober nur einem folden nachbachte. Das Buch ftanb in wenigen Boden be. baß ich eigentlich nur wußte wie ich bagu gefommen." Den Schluffel # Bebeutung bee Bertes aber gibt er felbft, wenn er Die Situation nat ! lofung ber Armenerziehungeanftalt ichilbert : "Das Entgegenftreben gegen ? Unglud führte jest ju nichte mehr. Inbeffen hatte ich in ber unermit Anftrengung meiner Berfuche unermegliche Bahrheit gelernt und unermit Grighrungen gemacht und meine Ueberzeugung von ber Bichtigfeit (Richtig ber Fundamente meiner Unfichten und meiner Beftrebungen mar nie grafe in bem Beitpuntt, in bem fie außerlich gang icheiterten. Auch wallte ment immer unerschütterlich nach bem namlichen Biel, und ich fand mich 19 Elend in einer Lage, in ber ich einerfeits bie wefentlichen Beburiniffe me

wie fie fein Gladlicher tennt. 3ch litt was bas Bolf litt und bas Boll # Die Grundgebanten bon Lienhard und Gertrud find leicht beraus m fe wir ichließen une in unfrer Darlegung berfelben in ber Saubtfache an bir 2 einanderfegung, Die Dann von benfelben gibt (in f. Ginleitung ju & mi

fich mir, wie es war und wie es fich Riemand zeigte."

3mede, andrerfeits die Urt und Beife wie die mich umgebende Belt ibe Gegenftand meiner Beftrebungen in allen Standen und Berbaltniffen mit bentt und banbelt, ertennen und mit Sanben greifen lernte. 3ch fage # mit innerer Erhebung und mit Dant gegen Die ob mir maltende Borfete: felber im Glend lernte ich bas Glend bee Bolte immer tiefer und fo ben Beftaloggi. 441

Bertrub fagt : Benn es nichts als Arbeit und Berbienft brauchte bie Armen aludlich au machen, fo murbe balb geholfen fein, aber bas ift nicht fo: bei Reichen und bei Armen muß bas Berg in Ordnung fein, wenn fie gludlich fein follen. Der Mittelpuntt ber Erziehung ift baber bie fittliche und zwar bie religios-fittliche Graiebung; aber biefe Gelbftaufraffung bes Menfchengefchlechts tann nicht befohlen ober geschentt werben, fie muß von Innen beraus, von unten berauf machfen und es gilt fur bie Freunde ber Denfcheit nur, Diefer Gelbft-

entwidlung Sanbreichung au thun.

Bene Emporhebung vollzieht fich nun in Beftaloggi's Buch in concentrifchen Rreifen, junachft in ber Gingelfamilie, bann in Gemeinde und Staat, und ibr Sauptfactor ift bie Mutter, bas Centrum bes bauslichen Rreifes. Gie ift bie eifte und natürlichfie Lehrerin ber Rinber; fie fnupit alle Lehren an ihre nachften Berbaltniffe, auch die Lehren ber Religion, Die ihr Quelle ber Gittlichfeit ift. In ben Gaben, Die fie ben Rinbern gibt, zeigt fie ihnen Baben Bottes, in ihrer Liebe Gottes Liebe; bem Dant ber Rinber gegen bie Eltern gibt fie bie Richtung auf Gott und fo grundet fie auf bas Rinderverhaltnig in ber Familie ben Glauben an Gott, Die Liebe ju ihm und bem Rachften. In bem engen Rreis ber Familie liegt auch ber naturliche Boben fur Die Ginfichtebilbung und bie llebungeftatte fur bas, mas bas außere Blud ichafft, Thatiafeit und Treue

im Rleinen.

Run ift aber ber thatfachliche Buftanb ber Dinge berart, bag bas Glad ber Gingelfamilie burch bie allgemeinen Ruftanbe ber Gemeinbe mitbebingt ift : bier tritt Arner belfend ein; aber felbft ein Arner barf nicht rechnen bie Generation ber Ermachfenen umgumanbeln. Die Gorge richtet fich baber bor Allem auf Die Augend, und ba bas im Allgemeinen tief gefuntene Familienleben nicht bie Rraft bat, ben Reubau ber focial-fittlichen Reform ausreichend und gefichert gu tragen, tritt jum Erfat und jur Erganjung bie Schule ein. "Da man nicht baran finnen tann, bag bie verberbten Spinnereltern ibre Rinber ju fo einem orbentlichen und bebachtlichen Leben anhalten und auferziehen werben, fo bleibt nichte übrig, ale bak bas Glend biefer Saushaltungen fortbauert, fo lang bas Baumwollfpinnen fortbauert und ein Bein bon ihnen lebt", fagt ber Baumwollenmeger, "ober bag man in ber Schule Ginrichtungen macht, Die ihnen bas erieben, mas fie bon ihren Eltern nicht befommen und boch fo unumganglich nothig haben." Der 3med ber 3bealfchule Peftaloggi's ift alfo Ergiehung; Er-Biebung au ben Gitten ein Sauptftud ber pon ibm gezeichneten Schule im Saufe ber Gertrub; burch bie Schule will er bie Menfchen bilben, beren Sand, Berg und Ropi gleichmäßig und ihrer eigenthumlichen Lebenslage entiprechend entwideln. Schulmeifter ift ibm baber nicht ein Mann von Belehrfamfeit, fonbern ein Dann, ber gufolge feiner frubern Befchaftigung Die Belt gefeben, Die Menichen tennen und behandeln gelernt, ber Lientenant Bluphi (Lieutenant: wol mit Doppelfinn, "Unteroificier" und "Stellvertreter" Beftaloggi's), ein Dann, mit flarem Blid, marmen Bergen und fefter Sand, und ihm geht Gertrud, Die Mutter, belfend gur Geite. Die Ergiebung ber Sand ift bier theoretifch noch bargeftellt wie fie B. auf bem Reubof prattifch geubt, ale Graiebung auf Grund ber Unleitung au beruflicher und gewerblicher Thatigfeit. Go bat benn auch ben erften Gebanten einer folchen Schule ber Baumwollenmeger, ein Mann ber fich burd Bebachtlichfeit, praftifchen Ginn und Sparfamfeit aus ber Armuth jum Boblftand emporgearbeitet, in welchem verwirflicht ift, mogu B. Die Bebollerung ergieben will. In ber Ergiebung bes Bergens bilft ber Pfarrer Ernft, ber in Berbindung mit bem Lieutenant fich bemubt, Die Rinder auch bon Geite ber Religion aus, ju einem ftillen, arbeitfamen Berufeleben gu fuhren, burch fefte Angewöhnung an eine meife Lebensordnung, Die Quellen unebler, ichand. Die Sorge fur ben Ropf bagegen ift bie ausschliefliche Domane &: b. b. ber Schule. Glubbi mirtt, bag mas in ben Robi binein muffe, beiter flar fei, wie ber ftille Mond am himmel. Er beugt bem Ropiverbrite feinen Rinbern baburch por, bak er fie por Allem aus genau feben und lebrt, durch Urbeit und Gleiß die taltblutige Aufmertfamteit ubt und au ben reinen naturfinn ber in jebem Menichen liegt, in ihnen ftarft. Gar . Die Anschauung nicht blos ein Mittel fich irgend einen Unterrichtageger: leicht und ficher anzueignen, fie ift ihm junachft ein Mittel gur Ctartu: Beiftestraft felbft, ihr 3med ift fur ihn hauptfachlich ein formaler: bafchauen an und fur fich ift alfo ju uben und gur Rraft auszubilben : "recht feben und boren ift ber erfte Schritt gur Weisheit bes Menichen". einer folden Schule regiert ber Beift ernfter Liebe und eine auf ubri Beiftesfraft fich ftugenbe Autoritat, nicht bas "Rarrenholg". Rach be: fahrungen bes Reuhof beibindet B. mechanifche Sandarbeit (Spinnen) mit Unterricht. Und auch barin ftutt fich B. auf Die Grinnerung an feine In ergiehungsanftalt, bag er an bie Doglichfeit glaubt, eine fo einfache Unterna methobe ju finden, mit welcher ein jeder recht berftanbige Baueremann. er nur fchreiben und rechnen tonne, in ber Sauptfache ebenfoviel aust: murbe wie Gluphi. "Ge brauchte nicht einmal, bag ein Dann nur !rechnen tonnte, und ich habe mit meinen Mugen einen Dann gefeben, ber Rechnungstabellen mit einer gangen Stube voll Rinber gebraucht bat und befortgefommen ift."

Die pfpchologischen und focialen 3been wie fie B. bei bem Berte ber \$:reform porfchweben, bat er in "Arners Gefetgebung" niebergelegt. Die &= puntte berfelben find etwa folgende: 1. Der Menfch muß aus einem Rat menichen jum fittlichen Menichen erft erzogen werben. 2. Das fann um icheben bon Innen beraus burch bie Entbindung ber in ibn gelegten R: 3. Diefe Rrafte tommen jur gefunden Entfaltung auf Grund ber llebung ben nachften Individualfreifen (Gegen ber Bobnftube). 4. Bu ihrer me Entwidlung ift nothwendig, bag burch bie Gorge ber Bemeinschaft rechtlich " geftellte Berhaltniffe bes ftaatlichen Lebens bem Denichen ber feine Bflichten fullt, eine burgerlich ehrenhafte Grifteng und Erwerbefahigfeit, unabhange !ben Launen und Gnabenerweifungen ber Machthaber, garantiren. 5. Der & hat nicht nur bie Pflicht unrechtlichen Uebergriffen gu wehren, fondern ben aus eingreifend feine Ungehörigen gu burgerlicher Chrenhaftigfeit und Groce fabigfeit ju erziehen, und ben Unordnungen bie lahmend einwirten tonite prophylattifch entgegengutreten. 6. Inbem die Bemeinde burch Organiaber gegenfeitigen Sandbietung gleichfam bie Familie im Großen gur Darfiell und Diefes Familienbewußtfein burch gemeinfame Brufungeftunden und funtiliche Geftfeiern jum Musbrud bringt, leiftet fie fur bas Bolfeleben, mit Gingelfamilie fur beren Angeborige: fie berburgt bie Aufrechthaltung einer feund weifen Ordnung und jeglichen Fortfchritt. - 7. Die Bilbung bet Rait baut auf feinen Ropf, auf feine Banbe und Fuge und nicht auf fein bei 8. Gie beginnt bamit, bag bie Menfchen angehalten werben, in Caden att

Peftaloggi. 443

Mitteln baffelbe burch ben Dienft bes Allerhochften ju berebeln.

Solche Zwede wie fie Urner mit bem Dorje Bonnal berfolgt, tonnen nur bann auf die Dauer mit Erfolg erftrebt werben, wenn ber Staat fie fanctionirt und adoptirt. Es gilt barum, bie beiben Borurtheile ju wiberlegen, bag bem Bolle gu helfen eine Unmöglichfeit fei und bag Bolfebilbung bem Ctaate gefabrlich merben tonne. Diefer Biberlegung ift neben ber politiven principiellen Darlegung ber 4. (lette) Theil bon Beftaloggi's "Lienhard und Bertrud" gewidmet. Das Buch enbet bamit, baf ber Bergog bei feinem Befuch in Bonnal die Ibeale feiner Jugend wirflich erfallt und bamit erfallbar findet. Charaftenftifd ift babei, bak B. ienen Borurtheilen zwei Unichauungen entgegenftellt. bie bem Gebantentreis ber gangen borrevolutionaren Beit angeboren, aber bei ihm ju befonderer Scharfe fich ausbilben und fundamentale Bebeutung gewinnen. Sobald bie Reformen ine Groke gebn, wie bei ber Umwandlung bee Dorfe und bei ber gehofften Umwandlung bes Bolfelebene überhaupt, ift es Mujgabe und Borrecht ber obrigfeitlichen Dacht, ber rubigen Umgeftaltung pon unten berauf. burch ibr Gingreifen bon oben berab einen beichleunigten Bang ju geben und geben gu tonnen; Diefer Glaube an Die Dacht bes aufgeflarten Defpotismus tritt une fowol in ben fpatern Theilen von "Lienhard und Gertrud" ale in feinem Commentar "Chriftof und Elfe" in ungweideutiger Beife entgegen, und wir finden une auch bei Beftaloggi's Darlegungen lebhaft an bas Wort Schillers gemahnt; "Bo fich die Bolfer felbit befrein, ba fann bie Boblfahrt nicht gebeib'n." Dag aber bie Obrigfeit, bag bie bobern Schichten ber Gefellichaft gu ben von B. fur bie Beredlung und Sebung ber Menfcheit geplanten Reformen wirflich die Sand bieten, bas bangt nicht bon gufalligen Gutmutbialeitserreaungen ab; bas mobiberftanbene Intereffe ber Berrichenben felber tann ihnen zeigen, bag bie Sicherftellung ihrer eigenen Dacht und Rechte abhangig und erft ermichbar ift burch bie Gicherftellung ber Rechte bes gemeinen Manns und eine bernunitige, ben Rraften freien Spielraum gebenbe Ordnung bes Bolfelebens; me folde Staatspolitif ift bie befte und bie einzige Berunmöglichung ber Revolution; ber flarbentenbe Egoismus und bie Sumanitat fubren auf ben namlichen Begen bem namlichen Biele entgegen, und baber gilt es nur, bas Intereffe bes Egoismus biefem felbit flar ju ftellen und ihm bie Doglichfeit gu beweifen, bak mit Arners Ditteln mathematifch ficher im Groken und Allgemeinen ju erreichen fei, mas Urner in Bonnal erreicht bat. Go ertlart es fich. baf bee Bergone Rathaeber Bulifeto bas Ergebnik feiner Bergthungen mit ben Miniftern ber Finang und Juftig über bie Dittel bie ber Staat angumenben habe, um Arnere Reform ju aboptiren und im Großen burchjuführen, in bem Bortrag an ben Gurften babin gufammenfaffen fann; "Wir haben Die Sache gebruit und feben feine andere Laft, die baburch auf ben Staat fallen fann, boraus, ale bie Errichtung eines neuen Lehrftuhls, um Ihre Cbelleute mit ben Grundläßen einer bessern Bollsinftrung bekannt zu machen, und einer Ente commission, um Zedermann, der Neigung zeigt, mehr oder weniger don ber Grundlägen auszusübren, mit Rath und Leitung an die Hand zu geden:

Es find mabrlich Reformen umfaffenbfter Art, beren 3been B. in len Ginfiebelei traumenb" erfaßt und bie er in "Lienhard und Gertrub" niedemeie hat. Bon ber fillen Gutte ber Bertrub que erweitert fich ber Blid am & meinde und Staat, auf die gange civilifirte Menichheit; bon ber Ordnung b Saufes auf Politit, Recht und Religion, auf Die fammtlichen 3beentrefe : Menfcheit. In feinem Beifte fab fich B. als ber bentenbe Schöpfer ibealen Befehaebung ber Denfcheit gleich ben großten Denfern bes Alterthat gleich Dannern, Die im Dittelalter burch ein weife Ordnung ber nation: Berbaltniffe ibr Bolt ju Rraft und Boblftand emporgeführt; und et ift : Beftaloggi's Denfart überaus bezeichnenb, baf er in bem Rreife gleichgefin Freunde, ber wie er felbft bie Begludung ber Menfcheit fich jum Biele ger ale Mitglied bes Illuminatenorbens, fich "Alfred" nannte, b. b. fich ben Rejenes großen angelfachfijden Fürften und Staatsordners bat beilegen laffen : eben in jener Beit Saller als 3bealbild eines conftitutionellen Gefengebert : Mugen geftellt (A. b. Galler, Alfred Ronig ber Angelfachfen. Gottingen " Bern 1773). Der Traum war gottlich fcon, aber es mar eben nur ein Erar mit dem die Birflichfeit in immer grelleren Contraft trat. Der Enthufiate. ben ber erfte Theil bon "Lienhard und Gertrud" erregt, minderte fich ichon ber zweiten, und ber britte und vierte, Die fo recht eigentlich mit Beftalogy's fe blut gefchrieben maren, liegen talt und fanden menige Lefer. Richt minber := biefes Schidfal Beftaloggi's zweites Bolfebuch "Chriftof und Gife", in meld: er bie 3been, bie in "Lienhard und Gertrud" ju Brunde liegen, eingebei beiprach (1782). Beftaloggi's Soffnung ale Schriftfteller einflugreich an mit und fo abgefeben bon ber Beftreitung feines Lebensunterhaltes auch fer-Gemuth und Bergen Befriedigung ju berichaffen, ichmanden fo ju fagen : jeber Bublication mehr babin. Geine Wochenfdrift "Gin Schweigerblatt" 11: brachte es nicht über einen Jahrgang beraus. Die umfangreiche Schrift . It. Befetgebung und Rindermord" (1783) fcheint bei ben Beitgenoffen wenig Gint: bervorgebracht zu haben. Die umgearbeitete Ausgabe bon "Lienharb = Bertrud" 1790-92 bermochte bas Intereffe fur biefes Buch fo wenig = neue gu beleben, daß P. bei ber britten Ausgabe 1804 wieder auf Die uripriliche Geftaltung gurudgriff. Ale B. bann in ben Reunzigeriahren angefichte :" großen Beltereigniffe fich ber Befprechung politifcher Fragen jumanbte und Februar 1793 ein großeres Manufcript abichloß: "Ja oder Rein, Meugeun; über bie burgerliche Stimmung ber Guropaifchen Menfcheit in ben obem :" untern Standen, bon einem freien Dann" brachte es ichon ber Inhalt mit != baf er baffelbe ungebrudt in fein Bult legen mußte; erft por einem 3ahre ift es ber Leferwelt unter verandertem Titel im Drud juganglich gemacht wer? (Cenffarth, Bestalogi's Berte Bb. XVII, 311 ff. "Ueber bie Urfachen ber it gofifchen Revolution"). Gbenfo erging es ben politifchen und nationalotonomit Dentichriften, Die er anlaglich ber Begebenheiten im Canton Burich, bee Git-Mufftanbes 1795 und ber por 1798 fich neu entwidelnben Gabrung it Burcherichen Geegemeinden entwarf (gebrudt in Behnder-Stadlin G. 765 Das einzige Buch, mit bem B. einigermaken ben Gefchmad feiner Reit gemir und bas baber einige Jahre fpater eine zweite Auflage erlebte, find im "Fabeln" ober wie fie in erfter Auflage beigen "Figuren gu meinem ISC Buch" 1797.

Aber die ichlimmfte Erfahrung machte P. mit bem Werte, beffen Plat Canberthalb Jahrzehende in fich herumtrug, und in welchem er ben gangen Int-

nes Dentens über Mentschwoelen und Mentschwools gelammenlaste und an elichern er bei Jahre lang, mit unglandlicher Müssleigleit" statiet. Es fit se ein Berluch, seine Josen in phislopohischer Darlegung zu begründen und stagueschalten. Das Buch ersteinen deschon ehrendes 1707, unter dem Tetel: "Meine achforschungen über dem Genap der Natur in der Entwicklung des Mentscheideschaften Dasselbe der Mentschlang dem Der Weiterlich und den er Berbitterung eines mußlen zertretenen Dasseins. Und wenn er dann im ertaut seiner Musseinanderletungen seine Zeitemoffen birte, seiner Clsenheit och vonsigkens ihre Aufmertlamteit, feinem Irrihum ihre Widerlegung wirten, jo gefügt ihr Aufmertlamteit, feinem Mrthum ber Widerlegung wirten. Dasseins der Widerlegung wirten.

ublicum ericienen, Rotig genommen."

Dan begreift, bag unter biefen Berhaltniffen Rummer und Sorgen ben teubof nicht berließen. Immerbin trat gegenüber ber Beit ber Muilofung ber Irmenanftalt eine Befferung ber außern Lage ein. Ge ift befannt, bag bas Berbienft biefe angebahnt ju haben, jener Dienftmagb "Lifabeth" (Glifabeth ftaf von Kappel Kt. Burich) gebuhrt, in ber bie Beitgenoffen bas Urbild ber ... Gertrud" faben und ehrten. Dann halfen Baster Freunde (Felix Battier, Sohn) finangiell nach, fo bag bas But wieber orbentlich bebaut merben tonnte. Selbft ber Fabritationsbetrieb murbe wieber aufgenommen, nicht mehr auf eigene Rechnung, fonbern indem ein benachbartes Beichaft (Laue & Co. in Bilbeag) Urbeit gab. Gegen Enbe ber Reunzigerjahre erichien B. jogar nominell als Chef eines Geibenhaufes in Fluntern bei Burich, indem er als Stabter bas burgerliche Monopol des Fabritationsbetriebes durch lebertragung feines Ramens einem thatfachlich bon Landbewohnern (Beinrich Rot gur Platte in Fluntern) geführten Beichaft gegen eine - wie die Tradition geht bedeutende - jabrliche Belbleiftung gumanbte. Seit 1790 ftand P. fur ben Erwerb ber Familie fein Sohn Jacob auf bem Reuhofe gur Seite; 1791 verheiratete fich berfelbe mit M. Dagb. Frohlich bon Brugg; mit einer Entelin Darianne (geb. 1794, † 1802), ber fpater (1798) ein Entel Bottlieb nachfolgte, sog neues innges Leben in ben Reuhof ein. Gingelne Freunde fuchten ben Berfaffer bon "Lienbarb und Bertrud" auf bem Reuhofe auf, wie ber nachmalige Staaterath Georg Beinrich Ludwig Ricolovius (1767-1839) und traten mit ibm in bleibenbe freundichaftliche Beziehungen. B. felbft und feine Frau tonnten fich wieber reier bewegen. Bie lettere oft langere Beit bei ihrer Freundin, ber Frau von Sallwul fich aufhielt, fo feben wir B. 1792 feine langft in Ausficht genommene Reife nach Deutschland jum Befuch feiner Schwefter in Leipzig unternehmen; ben Binter 1793-94 bringt er bei feinen mutterlichen Bermanbten in Richtersmul au; bier befuchten ibn Fernow, Baggefen und Fichte. Befonders mit letterem trat er in nabern Gebantenaustaufch; beibe trafen fich in ihren Unichauungen und ihren Intereffen fur Die frangofifche Revolution; es ift wol eine Folge bes Bufammentreffens mit Fichte, bag B. fich nun entichlog, in ben "Rachforfchungen" feine eignen Ibeen ju philosophifcher Darlegung gu bringen, und andrerfeits bat Richte feiner Sochachtung fur Peftaloggi's Erziehungegebanten, nachbem fie mittlerweile in Thatleiftungen übergegangen, burch bie "Reben an bie Deutsche Ration" ein unvergangliches Dentmal gefeht. An ben Berfammlungen ber helvetifchen Gefellichaft nimmt P. jest wieder regern Antheil, nunmehr bereits inmitten einer jungern Generation; feine Freunde find gelegentlich nicht obne Beforgniß, bag feine Sand bei ben politifchen Unrugen in feinem Beimathtanton mit im Spiele fei und fürchten fur feine Sicherheit (Beftaloggiblatter 3. 3ahrg. 1882, G. 25 ff.).

Aber bei allebem fühlte fich B. nichts weniger als gtudlich. Rranflid' feiner Frau, ber febr angitliche Befundheitsauftand feines Cobnes - berfelbe befcon ale Lehrling in einem Sanbelebaufe in Bafel epileptifche Bufalle gehabt : fich fpater wieberholten und 1801 feinem Leben ein frubes Enbe machten - m: ein Grund fur folche Stimmung; ber anbre beftand barin, bag I m= bringender nach einem prattifchen Erprobungsjeld fur feine 3been fich fet: In ber Schweig maren bie Berhaltniffe gu flein und enge, ate baß er je be fonnte, bier feinen Bunfch erfullt ju feben; fein Briefmechfel mit Bietin. beutschen Muminaten, mit bem Minifter Rarl pon Bingenbori in Bien 1: Beugniß babon ab, bag er feit Unfang ber Achtzigerjahre fich in fteigenbem & mit ber hoffnung trug, in Bien, bei Rofeph II., ober burch Grokbergog Ber. Bermenbung ju finden. Als biefe Ausficht fich mit bem Tobe Leopolde ganglich gerichlug, manbten fich feine Blide nach Frantreich. Bon ber itafifchen Rationalverfammlung in einer ihrer letten Gigungen (26. Muguft 1: jum Chrenburger Frantreiche ernannt (neben Schiller, Campe, Bilberforce u. bachte er mahrend ber Schredensherrichaft 1793 ernftlich baran nach Frantrid geben, aber auch bier icheint ibn - ju feinem Blude - eigentlich Riem: eruftlich berbeigewunicht gu haben; fo unterblieb bie Reife, bamit fcmanb 2 auch biefe teste Aussicht. Bie ungludlich fich B. über biefe "Ruplofigleit fe: gertretenen Dafeins fühlte, babon geben bie erften feiner "Fabetn," bas Radu: ber Rachforichungen und ber "Brief über ben Aufenthalt in Stans" Beug" am tiefften lagt in feinen bamaligen Geelenguftand ber Brief bliden, ber : bon Ctans aus an feine Freundin bon Sallmyl fchrieb: "Ge geht, ce geht : allen Theilen; ich lofche Die Schande meines Lebens aus; Die Tugend me-Jugend erneuert fich wieber; wie ein Denfch, ber Tage lang im Dober :" Roth bis an ben Sals verfunfen, feinen Job nabe fiebt, und bie Bollenb :feiner bringenoften Reife vereitelt fieht, alfo lebte ich Jahre, viele Jahre in ! Bergmeiflung und im Rofen meines unbeichreiblichen Glenbe: ich hatte ber gare Welt, die um mich berftand und mich alfo fab, nur ine Geficht fpeien mouworan tonnte ich mich mehr halten? Aber jest febe und fuhle ich mich mich außer meinem Roth; ich febe und fuble mein Schidfal mit bem Schidfal and Menfchen gleich, bin auch felbit wieder ein Menfch, und verfohne mich fo er mit meinem Befchtecht und felbft mit benen, Die unermubet maren, Baffer in Brube meines Elends ju leiten. Berbrechet ben Becher meines Glenbes und tr." mit einem Menichenglas auf meine Errettung, auf mein Bert, auf meine Befferung

A. hotte bereits fein beimblintigstes Lebensjahr angetreten und ber ar wei Gelähl des anheiden Allers niedergedrift, als die helbeitigke Staden unwälzung des Jahres 1798 die alte Edgenoffenischaft der breigkeit Der in Trimmer warf. Die Belten der Männer, die nun ans Ruder gelasse flauten zu ihm als ihrem Allenisfer in jerktvoller hochaftung enwe. Die Jeffel fahr in der Entotsumwälzung die Mongenrötze, jo des Komme nen neuen Tages und machte aus seinen Jahrefallsten darüber fein gebl.

Auf zweierlei Weife komte er, an der neue Embeiteregierung fich anklades bie Erfällung einer Windlich ist Volledpräcklung anftreben, als Vollitte bie Erzieber. Im erlem Kall mußte er darauf ausgehen, das Vertrauen der Meiber Regierung dadurch aus gewinnen, daß er mit der Nochd feines Bonpunfigen fie und die Vollsfellummung dermittella und derfändigend tent und bie durch auf, die felhf die jenem Gehof fie feine Guluriben verfächlie. Wei Weinig schiede gerade er dazu gesignet eine folder Vermittlung wirffam der guführen und der Gebande daarn datet nicht unt außern, londern auch im Kriz, Vollalozzié Wettvorfeljerungspläne wirfen ihm gradezag die fiel er bat zuert auch diese dere das gescherten. Er derie Volloftere, Kugdardritte, mus Bolt fur bie neuen Ginrichtungen gu ftimmen; er nahm bie Rebaction bes "Belvetifchen Bolfeblattes" an, eines officiofen Organs, bas bie Regierung fchuf. um Belehrung fittlicher und politifcher Art bon Staatswegen gu berbreiten, und es ift merfmurbig: bei allen folgenden Benbepuntten ber Schidfale ber paterlandifchen Gefchide, bat B. ber Berfuchung nicht widerfteben fonnen, Die Bahn eines politifchen Rathgebers ju betreten; fo 1802, ale er feine "Unfichten über bie Gegenftande, auf welche bie Gefetgebung helvetiens ihr Augenmert vor-Barie mablen lieft: 1814, ale er ber Reaction mit feiner umfangreichen Schrift "An die Unichuld, ben Ernft und ben Coelmuth meines Beitaltere und meines Baterlandes" entgegen au treten fuchte: und noch 1826 ift bie "Rebe bie ich als Prafibent ber belvetifchen Gefellichaft ju Langenthal gehalten habe" im Befentlichen eine Rufammenfaffung patriotifch politifcher Betrachtungen. Ge zeigt fich bierin bei P. eine Aber acht republitanifchen Ginns, ber an ber 3bee feftbalt. baf Staate- und Bolfeleben nicht zwei auseinanberfallenbe Rreife find, und baf mer für bas Bolfeleben eintreten will, gegenüber bem Bobl und Bebe bes Staates nicht gleichgfiltig bleiben barf.

Aber ebenso mertwürdig ift: jo gefeiert ber Name Petalogij's wor und wurde, jo hat boch jedesmal der Inflinte ber öffentlichen Meitung glerausgefühlt, daß bierin nicht Petalogij's Bedrutung liege; der Strom ber Entwicklung bei ausgefühlt, daß bierin nicht Petalogij's Bedrutung liege; der Strom ber Entwicklung eine Straftig ausgutaben vermacht hatten, und ihm blied, wem er anderes gefoß mud wie hatte ein jolger Sangquinter nicht anderes boffen ollen! — auf biefem Gebiete nichts als mehr ober weniger bittere Entfaldgung. Jum Iboelvolitister werder wer ein bem Reichthum, der Tiele und der Reichte ihm die Ruhe und Unvoeringenommenheit ober ihre der Bertalogischen Bertalogischen Bertalogischen Bertalogischen Bertalogischen Bertalogischen Bertalogischen Bertalogische in den momentanen Eindruch der ihr umgebenden Bertonlichfeiten und Berhaltigle des Ause!

Und fo ging es benn auch bies erfte Dal. Bon ber allgemeinen Unichauung aus, bag bie Bulunit auf ber Möglichfeit ber Confolibation ber neuen Staateberhaltniffe berube, lich er fich jur Rechtfertigung von Dingen binreifen. die faum burch die Roth ber Beit entschuldbar waren, und fcneller ale er erfannten bie Freunde, bak er bei langerer politifcher Bethatigung nur fich felbit rafch abnuten werbe. Er felbst freilich fab barin Undant und Berfennung, und wunderlich mifchen fich baber Antlagen und Gelbftgeftandniffe in bem Urtheil, bas er 1801 über Die Danner ber Gelvetit in feinem Buche: "Bie Gertrub ibre Rinder lebrt" nieberlegte: "3ch irrte mich nicht nur in jedem Schlauen, ich irrte mich in jedem Rarren, und traute Jedem ber por meinen Mugen ftand und ein gutes Bort rebete, auch eine gute Meinung gu. Aber bennoch fannte ich bas Bolf und bie Quellen feiner Bermilberung und Entwürdigung vielleicht wie Riemand; aber ich wollte nichts, gar nichts ale bas Stopfen biefer Quellen und bas Aufboren ihrer Uebel, und Belbetiene neue Menfchen (novi homines), Die nicht fo wenig wollten und bas Bolf nicht fannten, fanben natürlich, bag ich nicht ju ihnen pakte; diese Menschen, die in ihrer neuen Stellung wie schiffbrüchige Weiber jeben Strohhalm für einen Mastbaum ansahen, an dem die Republit sich an ein ficheres Ufer treiben tonne, achteten mich, mich allein fur einen Strobbalm, an bem fich feine Rage anschliegen tonnte. Gie wußten es nicht und wollten es nicht, aber fie thaten mir Gutes; fie thaten mir mehr Butes, als mir ie Menichen Butes gethan haben. Gie gaben mich mir felbft wieber und liegen mir im ftillen Staunen über bie Ummanblung ibrer Schiffsperbefferung in einen Schiffbruch nichts übrig als das Wort, das ich in den ersten Tagen ihrer 80 wirrung aussprach: 3ch will Schulmeifter werden! dafür fand ich Bertraue-

Und fo betrat benn B. ben anbern, fillern, mubfamern, aber für to allein richtigen Weg, Die Erfullung feiner Menfcheiteplane bon unten beur ale Ergieber, ju berfuchen. Es fcheint, bag Joh. Lucae Legrand, Brafibent be helvetifchen Directoriums (geb. 1755, † 1836), ein außerft wolwollender Meber aber gleich B. ale Bolititer nicht eben in feinem Glemente mar, gnerft b in biefen Gebanten beftartte; als bann Bh. Alb. Stapfer (geb. 1766, † 154 fein Amt ale Minifter ber Runfte und Biffenicaften antrat, fand B. au inn-Borhaben bei ihm die treueste und unerschütterliche Unterftugung; and Dr. A. Rengger (geb. 1764, † 1835), fruber ber hofmeifter bes junge Bh. G. Fellenberg, jest Minifter bes Innern, half mit. Stapier bot \$. nachft bie Leitung eines neu gu begrundenben belbetifchen Lebrerfeminars an. lehnte aber ab, mit bem Bemerten, er wolle feine 3been fur eine beffen fr giehung erft in einer Rinberichule erproben und ihre Refultate ficher ftell-Gben ale er baran geben wollte, biefe Abficht auszuführen, ereignete fich :: Rataftrophe bon Stans (9. September 1798). "Das Unglad bon Unterwalbe: ergabit B. felbit, "entichied uber bas gocal bas ich mablen mußte. 2 ging gern. Dlein Gifer, einmal an ben großen Traum meines Lebene Sand :" legen ju tonnen, hatte mich babin gebracht, in ben bochften Alpen, ich mat: fagen, ohne Reuer und Baffer angufangen, wenn man mich nur einmal beanfangen laffen."

Mm 5. December 1798 ward P. vom Directorium mit ber Leitung 14 Baifenhaufes in Stans beauftragt. Die Aufgabe mar, ben Rinbern ber Ummalbner, die burch ben Ginjall ber Frangofen Eltern und Beim verloren, : Seiten ber Regierung Obdach und Erziehung ju verfchaffen. Die Regien: aemabrte mit einer bei ihrer folimmen finangiellen Lage boppelt anertennes werthen Bereitwilligfeit Die nothwendigen Mittel. Um 7. December fiebelte . nach Ctane über - feine Familie blieb auf bem Reuhof gurud; am 14. 3am= 1799 tonnten bie erften Boglinge aufgenommen werben; ihre Babl flieg be auf 50, im Lauf bes Fruhjahre auf 80. Am 8. Juni mußte bie Anftalt ! auflofen, ba bas herannaben ber Allierten bie Errichtung bon Lagarethen 12 Ruden ber frangofifch-belbetifchen Urmee nothwendig machte, und bas Rlofter Stans, bas bisber ale Local fur bas Baifenhaus gebient, bafur gut gelegen mit geeignet ichien : B. felbit mar pon ber Anftrengung aufs aukerite ericopit =: fpie Blut; aber auch nachbem ber Rriegelarm verraufcht mar und B. fich et hatte, mard biefer nicht gurudberufen; er hatte in Stane geleiftet, mas eben m ein Bestaloggi leiften tonnte; und mas man nun fur bie Beiterinbrung ber & falt nothig hatte, bas fonnte jeber gewöhnliche Bermalter ober Lehrer minbeften ebenfogut gur Bufriedenheit ber Centralbeborbe burchführen ale Beftalogi.

Peftaloggi. 449

uben, ließen ihm am meiften Berechtigfeit miberfahren. "Freund, fannft bu glauben", fchrieb er unmittelbar nach feinem Abgang bon Stane an Befiner, bie grofte Berglichfeit fur mein Wert fant ich bei ben Rabuginern und Rlofterfrauen. Thatiges Intereffe an ber Cache nahmen wenige außer Truttmann (neben biefem , bem bamaligen Regierungscomniffar, maren es laut Belegen bor allem bie Pfarrer Bufinger und Obermatt). Die, bon benen ich am meiften hoffte, maren fo febr in politifche Berbindungen und Antereffen bergraben, bag biefe Rleinigfeit ihnen bei ihrem großen Birfungefreis nicht bebeutend fein tonnte." Um Schluß feiner Thatigfeit fab fich B. im Stande, bon ben 6000 Franten, bie er erhalten, 3000 wieber jurudjugeben; bas mar boch wol ein Beleg bafur, bag er es verftanben, mit ben ofonomifchen Mitteln bausguhalten. Und mas bie geiftige Unregung, Die bon ihm ausging, betrifft, fo barf auf bie Briefe Bufinger's und Truttmann's bingewiefen werben, von benen ber lettere im Februar an Rengger folgendermaßen fchrieb: "Im Armenhaufe geht es gut, Bater Beftaloggi arbeitet Tag und Racht über Gals und Ropf. Birflich fpeifen und arbeiten 62 Rinber im Saufe. Bum Schlafen aber bleiben nur 50, aus Mangel an Betten. Da ift es jum Erftaunen, mas ber gute Mann leiftet, und wie weit bie Boglinge, Die voll Bigbegierbe find, in biefer furgen Beit icon vorgerudt finb." Aber ber namliche Truttmann brangte nachher bei Beftaloggi fowol als beim Minifter barauf, bag eine fefte Organifation und ein geordneter Lehrplan eingeführt merbe, und traf bamit ben Ragel vollig auf ben Ropf, wenn er fchrieb: "3ch bewundere ben Gifer bes Burgere Beftalogi und feine raftlofe Thatigfeit fur biefe Unftalt; er berbient Ehre und Dant; aber ich febe ein, bag er bie Cache, wenn fie bis auf einen gewiffen Grad gebracht ift, in Ordnung und mit gutem Erfolg burchzuführen und feine 3been ju realifiren außer Stanbe ift." Für ben Alltagemechanismus einer Anftalt mar B. nicht geschaffen; bas jeboch, mas bie erfte Beit einer folden Anftalt brauchte, felbftlofe Singebung ber gangen Perlonlichteit, um Bergen ju gewinnen, Rrafte ju werben, bas hat ber alte Beftaloggi in Stans in einer einzigartigen Beife geleiftet. Daf er ben Rinbern alles in allem, Lebrer und Bater und Mutter jugleich mar, bag er auch bier wie auf bem Reuhof nich teinen Augenblid befann, mit feinen armen Rinbern arm gu fein, um ihnen alles zu werben, bas ift Peftaloggi's ewiger Ruhm, ber fich nicht nach ber Dauer feines Aufenthalts in Stans mißt. Darum bat fich auch fur bie Beitgenoffen, wie fur ibn felbft, Die Grinnerung an feine bortige Birtfamteit bertlart, unb ericienen ibm noch im fpaten Greifenalter Die Tage in Stans ale "bie bochften Segenstage feines Lebens".

Gurnigel Seitung luchte: "Es war nicht mein Uter, es war wie ein Sie-Plerer, auf wolchem ich zuhete, um wieder zu fewirmen 3ch vergei Tage nicht, do lange ich sebe, fie retteten mich, aber ich tannte nicht ichreimen Wert, lebft in bem Augnobilde, do ich auf des Kumpingle Sobje dobt unermefliche Thal zu meinen Füßen fah, denn ich hatte noch nie eine be Nußsicht geberen, und bennoch dachte ich der biefem Anfolie mehr an der unterrichtete Volf, als an die Schönfeit der Ausficht. Ich sonn eine Wert, wicht leben, oder neine Wert, wirdt leben, oder neine Wert,

Nach feiner Rüdfely vom Gurnigel land B. durch Bermittung bevolligen Derfeichers Schaffl Gleigenheit, in Guupdort en einer Gementeleine Berlude isrtyulegen (wahrficheinfich August Iroys). Ileber Zeitz-Schaftlatten in Burgodi Schiffen wir nun die Zenfellung eines August-Johannes Ramlaure (1790 – 1848), des nachmaligen Mitacheiters Leidwicker im Angeleine Schiffen der Schiffen der Schiffen und sich in Stans bon begiengen hintlanglich, warum Perkologii's Untercide auch im Stans bon begiengen nicht in den Rern der Sache ovbrangen, deste mit Mitkraum dei:

werben muffen.

Und boch trop allen diefen außeren Unvollfommenbeiten trat allmatie Tage, bag B, fich nicht bergeblich abmubte. Ale ju Enbe Darg 1800 achtmonatlicher Birtfamteit bie Prufung ftattfanb, legte bie Coulcom bon Burgborf ibren Befund in einem Beugniffe nieder, bas ibr felbft it minberer Gore ale B. felber gereicht. "In bem Alter bon 5-8 3abrewelchem nach ber bisberigen marteruben Dethobe bie Rinber bie But taum fillabiren und lefen gelernt, haben 3hre Schuler nicht nur biefe ? in einem bisber ungewohnten Grabe ber Bolltommenbeit gu Enbe gebracht bern bie fabigften unter ihnen geichnen fich bereite ale Cconichreiber, 300 und Rechner aus. Bei Allen haben Gie Die Reigung gur Gefchichte, ! geichichte, Dekfunft, Erbbeichreibung u. f. m. gu ermeden und gu belebe mußt, bag ihre fünftigen Lehrer, wenn fie bon biefen Borbereitungen bernfe: Gebrauch ju machen wiffen, ihre Arbeit ungemein erleichtert finden :" Mus Ihren Ganben ober aus ben Ganben eines nach Ihrer Dethobe ju gebenben Lehrers werben fünftig bie oberen Schulen nicht mehr mit Rinder fest werben, an welchen Jahre lang gearbeitet werben muß, nur an fenen Elementen nachjupflaftern, fondern mit Rindern, Die bon Diefer Geite nicht : miffen laffen und beren Robie icon mit reellen Reuntniffen angefüllt fint Dochte Ihr glubenber Gifer fur bie praftifche Anwendung Ihrer treffin : gebachten und auf bie menfchlichen Beburfnife fo genau berechneten I nicht etwa wieber in bedrangten Lagen unfere Baterlandes, in Gierfut anbern Leibenschaften ober in Dangel an öffentlichen Gulismitteln Omber antreffen - mochten Gie burch feinerlei Umftanbe von 3brem Lieblingeget ber Bilbung und ber Beredlung ber Rinberwelt, abgezogen werben. D: wir nicht gu flein fein, um etwas gu biefem großen Blane beigutragen." -

 Peftalozzi. 451

bberhauft; durch seinen Schwager Schrell ward zu anlang Juni 1800 eine patriotische Geleslichet von Erziehungstreunden in Bern gebitdet, in der bestimmten Abstät, die Bestrebungen Bestadozie's badurch zu unterflägen und zu allgemeiner Aneckenung zu diengen. Eine Gommission aus ihrer Mitte — Paul Uhreit von Zürch und Joseph Litts von Solothurn waren boder mit bethätigt erhielt den Auftrag, Peskadozie's Methode an Ort und Seicle zu prüsen; der Bericht, ben fein Gerft dostatte, sie ausgerordentlich gafnisg aus.

Ingwifden mar aber in Beftaloggi's perfonlicher Stellung eine große und enticheibenbe Beranberung borgegangen. Wir erinnern uns jenes Blanes bon Stapfer im 3. 1798, ein helvetifches Lehrerfeminar ju grunben. Der Berfuch einer folden Schulanftalt mar, nachbem B. und Audere abgelebut, burch Joh. Rub. Fifcher bon Bern, Stapfere Gecretar, unternommen worden; Die helbetifche Regierung hatte ihm bafur bas Schlof Burgborf eingeraumt. Die Roth ber Beit modificirte ben urfprunglichen Plan; mit Gulfe ber wohlhabenben Familien Burgboris gelang es Fifcher, für eine Schaar armer Appengellerfinder in Burgborf und Umgebung Quartier ju finden; Gifcher hatte babei erfucht, ben Rindern einen jungen Dann beigugeben, ber Luft habe, Schulmeifter gu werben, er wolle bann feine Musbilbung übernehmen. Der Rinbertransport, 19 Anaben unb 7 Madden, tam am 26. Januar 1800 in Burgborf an, mit ihm hermann Rruft, ein junger Lehrer mit offenem Ropfe und gutem Berftandnig fur bie Rinderwelt, aber bon bochft mangelhafter Berufebilbung. Rruft fuhr in Burgborf fort, feine Appengellerfinder ju unterrichten, mabrend er felbit theoretifch und praftifch Fifchers Lehrschüller geworden mar. Im übrigen gerieth Die Ausführung bes Plans einer Lehrerbildungsanftalt ine Stoden; Gifcher fiebelte ichon am 2. April nach Bern über und trat bei Stapfer wieber ale Gecretar ein ; feine Rraft mar burch bas Gehlichlagen feiner Soffnungen gebrochen; am 11. Dai 1800 ftarb er, erft achtundzwanzig Jahre alt. B. war es, ber zuerft Rrufi bie Todesnachricht mittheilte und fie zugleich mit ber freundlichen Ginladung begleitete, Rrufi moge feine Schule mit berjenigen Beftaloggi's vereinigen. In Rruft fand nun B. einen Ditarbeiter, wie er ihn unter Taufenden nicht beffer batte finden tonnen. Er befag, mas B. abging, die Runft bes prattifchen Schulhaltens, in hobem Dage, und mar zugleich einfichtig und beicheiben genug, um fich boll und gang ber geiftigen Leitung Peftaloggi's ju unterziehen. Durch Rruft berebet fcblog fich noch im Commer ber Theologe Tobler, ebenfalls ein Appengeller, bem Unternehmen an; biefer feinerfeits beredete den murtembergifchen Buchbinbergefellen Bug, ibm unmittelbar nachzufolgen. Die helbetifche Regiegierung gab fur die Anftalt, Die Erziehungsanftalt, Ceminar und Baifenhaus in fich fchliegen follte, unentgeltlich bie nothigen Localitaten im Schloffe, bagu Dolg- und Pflangland. 3m October 1800 marb bie Anftalt eröffnet; ihre Entwidlung ale Erziehungeinftitut brangte aber balb bie anbern 3mede in ben hintergrund. In bemfelben gelangte B. bagu, bie praftifchen Confequengen feiner Grundgebanten gu gieben und mit Gulfe feiner brei erften Ditarbeiter ibre Bermerthung fur bie Unterrichtsprarie in Angriff ju nehmen. Rachbem er bereits 1800 in einem Bericht an Die Commiffion ber Erziehungsgefellichaft ben Berluch gemacht, ben fich in ibm gestaltenben Ibeen Ausbrud ju geben, arbeitete er nun eine großere Schrift ju biefem 3mede aus: "Wie Bertrub ihre Rinder lehrt", die 1801 erschien und in ahnlicher Weife wie "Lienhard und Bertrub", aber weit folgenreicher, bas Intereffe ber gebilbeten Belt fur ben Berfaffer und feine 3been in Anfpruch nahm. Diefes Buch, bas ben Ginflug Beftaloggi's auf bas Schulmefen bes 19. Jahrhunderts begrundet hat, befteht in 14 Briefen an feinen Freund Begner (Buchhandler in Bern). In ben brei

erften Briefen fchilbert er bie Borbereitung, Die er felbft, Rruft und Er - Tobler mar bereits wieber aus Beftalogi's Rreife gefchieben . febrte thfpater in benfelben wieber gurud - ju bem Berte mitgebracht; in &: 4-11 bie Refultate feiner Beobachtungen und ber gemeinfchaftlichen Ath. fur bie Dentbildung (intellectuelles Gebiet), in Brief 12 biejenigen fur bie & bung ber Gertigfeiten (auf phyfifchem und fittlichem Gebiet); Brief 13 und :befprechen bie Unwendung biefer Grundfate auf bas Centrum ber Denide. bilbung, Die Bilbung gu fittlicher Religiofitat. Der Titel entfpricht bem 3nbe menig, es fei benn, bag man in bem Ramen "Gertrub" bas einfachmenfchit ruhig beobachtenbe, pabagogifche Denten perfonificirt fieht; bas Biel, auf t bie Darftellung binfteuert, ift, ju zeigen, bag man burch richtiges Glementarm: bes Wiffens Die ichlichtefte Mutter in ben Stand fest und ihr bamit Recht :-Bflicht auferlegt, ibre Rinder felbft richtig ju ergieben; allo tonnte etwa !-Titel bem Inhalt in ber Staffung angebakt merben: "baf Gertrub ibre & ergieben tonn und barum auch foll !

P. hat fpater noch ju wiederholten Dalen feine Dethode im Bufammer hang bargeftellt: 1807 in ben "Unfichten und Erfahrungen, Die 3bee ! Elementarbilbung betreffenb"; 1809 in ber "Rebe über bie Elementarbilbung bie B. bei ber Berfammlung ber Gefellicaft ber Grziehungefreunde in Lengb. hielt ("Lengburger Rebe"), Die aber nur in ber bon P. beranlaften Ueberarbeit: burch Rieberer im Drud erichienen ift; 1818 in ber "Rebe an mein bant" 1818 19 in "Briefen über Elementarbilbung an 3. B. Greabes Esq.". bis ieht nur in englischer Ueberfenung befannt find (letters on early educatio 1826 im "Schwanengefang" und in bem "Berfuch einer Stigge über bas 28" ber 3bee ber Clementarbilbung", ben er fur bie Belvetifche Gefellichaft auarbeitete (Beftaloggibl. 3. Jahrg. 1882, S. 49 ff.). Wefentliche Umbilbungber Grundgebanten fanben aber nicht mehr flatt und ba es im Bufammenbe biefer Arbeit nur barum fich banbeln tann, Die Grundguge bon Beffalout. pabagogifchem Denten gu geben, bie in bem Buche "Wie Gertrub ac." in ite hiftorifchen Gutwidlung bargeboten find, fchliegen wir bier einen turgen Um berfelben an.

Der Grundgebante Beftaloggi's ift bie Pfpcologifirung bes Unterrichts == ber Beiftesbilbung, b. b. Unterricht und Beiftesbilbung follen bem geiftige Faffungebermogen angepaßt werben. Wenn es nun gelingt, ben Bilbunget. in feine Elemente gu gerlegen, fo ift es flar, bag bie Glementarbilbung mit be Elementarentwidlung bes Rinbes, b. b. icon im Cauglingealter beefelben = verbinden und beshalb in bie Sand ber Mutter gelegt werben foll. Schon beerften Ginwirfungen find ber Runftbilbung, b. b. bewufter Planmakigleit " unterwerien.

Run ift alle Runft nur bann mabrhafte Runft, wenn fie bem Sane b Ratur fich anschließt und ihre gange Rraft rubt auf ber lebereinftimmung # ber phyfifchen Ratur. Die Ratur aber zeigt mit Rlarbeit in ihren Schopfungen. welchen Gang auch bie Runft ber geiftigen Bilbung ine Muge gu faffen bet Denn ber Mechanismus ber finnlichen Menschennatur - und auf Die finnlich Empfindung und Anichauung baut ja bie geiftige Entwidlung auf - ift feinem Wefen ben namlichen Befegen unterworfen, burch welche bie pholid: Ratur allgemein ihre Rrafte entfaltet. Rach biefen Befeken foll aller Untend bas Wefentlichfte feines Ertenntniffache unerschutterlich tief in bas Wefen be menfchlichen Beiftes einpragen, bann bas weniger Befentliche allmablich, eb: mit ununterbrochener Rrait, an bas Befentliche antetten und alle ibre Ibm bis an bas Meuferfte bes faches in einem lebendigen, aber verhaltnigmafin: Bufammenhang mit bem Wefentlichen erhalten: wie bies im Reich ber St.

ifpielemeife ber Ginblid in bie Entwidlung bes Baumes lebrt. Daraus itet B. im nabern feine Raturgefebe fur bie funftmagige Entwidlung ber eiftigen Rrafte ober bie Erziehung ab: furs erfte find bie Anfchauungen gu Dnen und bas Ginfache ju vollenden, ehe man jum Entwidelten fortichreitet; ann gilt es alle wefentlichen gufammengehorenben Ginbrude von Dingen (Mertale) im Beifte in eben ben Bufammenhang ju bringen, in bem fie fich in ber atur wirklich befinden; weiterbin fie burch nioglichftes Bujammenwirten ber erfchiebenen Sinne allfeitig und bollftanbig jur Bahrnehmung ju bringen; rner fie ohne Ginmifchung unferer Billfar als unbebingt nothwendig auf uns inwirten gu laffen; und endlich burch Reichthum und Bielfeitigleit in Reis und pielraum uns jur freien Beberrichung berfelben ju erheben. - B. nennt biefe beiete phulifch mechanische Befete und leitet fie nachtraglich auf eine breifache nelle jurnd, b. b. er begrundet fie burch brei pfpchologifche Erfahrungsthatachen : 1. bag bas Geiftesleben feiner Ratur nach von buntlen Anichauungen usgeht um ju beutlichen Begriffen ju gelangen; baraus ergibt fich bie Rothvendigteit, biefe Anichauungen in bie einfachen Grundtheile ju gerlegen, aus enen fie bestehen und bie bleibenben Bestaubtheile ihrer Ericheinungeform por en wechselnden bervorzuheben; fo wird bas Borftellungsleben por gremegen beintet und burch Gine flare Anschauung bie leichte Aufnahme ganger Reiben permanbter Anschauungen vermittelt; - 2. bag mit bem Anschauungsvermogen bie (in ihrer unmittelbarer Bethatigung ber Taufchung unterworfene) Ginnlichleit ber menichlichen Ratur allgemein verwoben fei; baraus folgt bie Rothwendigleit eines allmablichen langfamen Bange ber Erlenntnig, bamit biefelbe bon finnlichen Erubungen abgeflart ju allfeitiger Ausreifung gelange; - 3. baß für die Deutlichfeit ber Unichauung "bas Berhaltnig ber außern Lage bes gu erkennenden Gegenstandes mit meinem Erkenntnisvermögen (d. h. die räumliche Entjernung des Objects vom Subject) maßgebend fei, daraus folgt die Nothmenbigfeit, die Gegenftande bem Ertenntnigvermogen nabe ju bringen, und bas Rachftliegenbe, ig ben Mittelpunft biefes Rreifes, bas Rind felbft, ale erften Unterrichtsftoff ju verwenden. - Alfo geht unfere Erfenntnig von Bermirrung gur Beftimmtheit, von Beftimmtheit gur Rlarbeit, und bon Rlarbeit gur Deutlichfeit über.

Beldes find nun, fragt B., Die Glemente bes bentbilbenben Unterrichts? Bunachft bieten fich bafur bie gewöhnlichen Glementarfacher bar, und es maren alfo biefe nun mahrhaft elementarifc, in pfpchologifchen Reihenfolgen, ju geftalten. Aber fofort jeigt fich, bag jene nicht elementarer Ratur find; bas Schreiben ift eine Unterart bes Beichnens und Diefes beruht auf ber Runft bes Meffens; bas Lefentonnen ift bem Rebentonnen untergeordnet und bie Ratur idreitet erft allmählich vom Schall burch Laut und Wort hindurch jum Rebenfonnen empor; man wird alfo auf jene Grundfrafte, auf die Urformen ber menichlichen Beiftegentwidlung gurudgeben und biefe funftmakig ausbilben muffen. menn man burch bie Erziehung bie Beiftesentwidlung ficherftellen will, und biefe Urformen ber Geistesentwidlung werben ben Grund- und Sauptformen ber Dinge entsprechen. Da tauchte B. intuitiv ber Gebante auf - er felbft fagt: "wie ein deus ex machina" -: Die Mittel ber Berbeutlichung aller unfrer Anichauungeertenntniffe geben bon Babl, Form und Sprache aus. Babl, Form und Sprache (bie Beftaloggifche Trias) find gemeinfam die Glementarmittel bes Unterrichts, indem fich bie gange Summe aller außern Gigenfchaften eines Gegenftanbes im Rreife feines Umriffes und im Berhaltnig feiner Bahl vereinigt und burch Sprache meinem Bewußtsein ju eigen gemacht wirb. Und wie fic fo bie Glemente bes Objects bilben, fo auch biejenigen bes ertennenben Beiftes; unfere gange Ertenntnig entquillt and 3 Elementarfraften: aus ber Schallfraft, ber bie Sprachfabigfeit entfpringt; aus ber unbestimmten blos finnlichen Borftellungfrait, welcher bas Bewußtfein aller Formen entipringt; aus ber beftimmenicht mehr blos finnlichen Borftellungefraft, que welcher bas Bewuftien :-Ginheit und mit ihr bie Bahlungs- und Rechnungefabigfeit bergeleitet med. muß, "Ich urtheilte alfo, bie Runftbilbung unferes Gefchlechtes muffe a: erften und einfachften Refultate biefer 3 Grundfrafte, an Schall, Form : Babl, angelettet werben, und ber Unterricht über einzelne Theile tonne u: werbe niemals zu einem, unfere Ratur in ihrem gangen Umfang befriedigente Erfolge binlenten, wenn biefe brei einfachen Refultate unferer Brundfrafte :: ale bie gemeinfamen, bon ber Ratur felbft anerfannten Anfangepuntte die Unterrichts anertannt und im Gefolg biefer Anertennung in Formen eingele werben, die allgemein und harmonifch bon ben erften Refultaten Diefer be Elementarfrafte unferer Ratur ausgeben und wefentlich und ficher babin mit ben Fortichritt bes Unterrichts bis ju feiner Bollenbung in Die Schranten en: ludenlofen, biefe Elementarfrafte gemeinfam und im Bleichgewichte beichaftigente Brogreffion ju lenten . . . . , bamit finde ich aber auch bas Broblem me allgemeinen Urfprung aller Runftmittel bes Unterrichts und mit ibm bie 3 aufzufinden, in welcher bie Ausbildung unferes Gefchlechtes burch bas Bet unferer Ratur felber bestimmt werben tonne." Alfo auf bie Refultate ber t= Grundfrafte bes Sprechens, Deffens und Rablens muß ber Unterricht aufgebes merben. Die Sprachlehre muß baber aufbauen auf die Bortlehre, b b : bie Mittel einzelne Begenftande tennen ju lehren und biefe auf Die Zonlett. b. b. auf die Mittel die Sprachorgane ju bilben; und fie felbft, Die Smatober vielmehr Sprechlehre, ift nichts anderes als bie Bufammenfaffung ?" Mittel, burch welche wir babin geführt werben, uns über bie uns befannt ; worbenen Gegenftanbe und über alles, mas wir an ihnen ju ertennen vermier beftimmt ausbruden gu tonnen. Die Formlehre, beren praftifche Beibangen Beichnen (und Schreiben) ift, beruht auf ber Deftunft, Diefe binwieder gebt em bon einer foftematifch geleiteten Anschauungefunft; und wie Die Tonlebn : ein ABC ber Tone ale bie Grundlage aller Lautcombinationen binfubrt, ebn" muß auch ein ABG ber Anschauungen ale bie Grundlage aller Formorst nationen gefunden werden fonnen. Und ebenfo beruht bie Rechentunft bair baß ein foldes ABC ber Anfchauung ju Grunde gelegt merbe, meldes im : Operation mit gangen Bablen in ben angeschauten Combinationen ber Ginten für bie Bertheilung ber Ginbeit am bolltommenften in ben Theilung gcombin tionen bes Quabrates ju fuchen ift. (Beftaloggifche Ginheiten- und Bruchtabelle Die Richtigfeit ber Bilbung unferes Borftellungebermogens, beffen Grunbille Bablen und Deffen find, bangt babon ab, bag bie Unichauung bas abiate Fundament aller Ertenntnig fei, mit andern Borten, bag jebe Ertenntnig w ber Anichauung ausgebe und auf fie muffe gurudgeführt werben tonner -Bang in gleicher Beife nun wie bas theoretifche Ertennen elementarifirt, b. auf ein ABC fei es ber Laute (Sprache), fei es ber Unichauung (Ball m Form) gurudguführen ift, muß auch bas Bebiet ber Gertigfeiten, b. b. bes mit tifchen Ronnens, elementarifch gebilbet werben. Und bas bezieht fich fint auf bie forperlichen Fertigfeiten (2196 ber Rorperubungen, als Grunblage mi methobifch-allfeitigen Turnunterrichts) als auf bie fittlichen (ABC ber fittlich Fertigfeiten); und Beftaloggi weift am Schluffe bes Buches "Bie Gertrub is Rinder lehrt" in begeifterter Rlarbeit nach, wie die bochfte Begrundung bei & lichen Berhaltene, bie religiofe, ihre Grundfrafte aus bem naturgemaßen D ftinctiben Berbaltnig gwifchen Mutter und Rind berausguentwideln bermior ! bag bie jur Beftimmtheit gebrachten und foftematifch gewedten Gefable in Liebe, bes Bertrauens, ber Dantbarfeit, bes Geborfams bes Rinbes geom

Mutter gewiffermaßen das ABC bilden wurden, auf dem fich der ganze Bau bes Gemutbs- und Willenslebens erbeben kann.

Das find bie pipchologiichen Grundlagen ber Methobe Beftalogi's. In ber Lechnit ibrer Durchfuhrung erwies fich fur P. und ben Beftaloggianismus bie Schrante, bie alles Menfchliche nur allmählich jur Bolltommenheit fchreiten laft. B. felbit ift fich bier auch gar nicht immer gleich geblieben; bie Unmenbung bes gegenseitigen Unterrichts, Die gleichzeitige Beschaftigung ber Rinber burch Unterricht und Bethatigung ber Sand tritt geitweife in ben Borbergrund. geitweife wieber vollig gurud; ber Berfuch bie Unschauung bes Rinbes guerft an feinem eignen Rorper ju uben, erwies fich ale entichiebener Difariff. Dag ber Rethobe ale folder, b. b. nicht ihrer pfpchologifchen Grundlage und 3bee, fonbern ber Ericheinungeform berfelben, Die fie burch bie pabagogischen Experimente Beftaloggi's und feiner Mitarbeiter erhielt, Unfehlbarteit gugefchrieben und baburch bas Dechanische biefes Dethobifirens anftatt ber freien geiftigen Bermerthung jener Grundlagen als bas unbebingte bilfe- und Beilmittel ber menfchlichen Entwidlung bingeftellt wurde, bat fich im Ausgang ber praftifchen Erziehungsunternehmungen Bestaloggi's und in ber Thatfache aufe bitterfte geracht, bag bie pabagogifche Entwidlung, bei aller Sochachtung für Beftaloggi, febr rafch über ben Beftaloggianismus feiner unmitttelbaren Junger gur Tagesordnung gefchritten; aber auf ben geiftigen Grundlagen, Die B. für feine eignen pabagogifchen Erperimente mit ber gangen Scharfe und Singebung feines Beiftes aus ben Tiefen ber Menichennatur berausgegraben, baut Die Menichheit immer noch fort und wird biefelben fich nicht mehr auschütten laffen. Much biefe Grundlagen find nicht in allem Detail ber Darlegung unanfechtbar; aber fie maren ein reblicher und geiftpoller Berluch, fich über bie pinchologische Gestaltung aller Menichenbilbung ins Rlare au feten; biefer Berfuch jog barum bie allgemeine Aufmertfamteit auf fich, weil er bem Ringen ber Beit, Die Menfchennatur ju ergrunden und ju beben, berebten Ausbrud verlieb und weil ber Mann, ber ibn theoretifch gethan, augleich auf die praftifche Durchführung, Die er und begeifterte Mitarbeiter in Burgborf ber Welt bor Mugen ftellten, hinweifen fonnte, und biefe Begeifterung hinwiederum, welche die Mitarbeiter an bas gemeinfame Bert feffelte und welche pon ihnen aus auch auf Die gablreichen Befucher überging, mar Die Mirfung einer Berionlichfeit, in welcher ber Grundfat ber bingebenbften Begeifterung für Menichenmobl: Alles fur Andere, fur fich Richts! gleichfam eine lebendige Bertorperung gefunben.

So muhevoll P. sich ju einem endlichen Gelingen hatte emporringen muffen, so fconell vollzog fich nun in Burgbori ber Umschwung: schon 1803 jahlt bas Inftitut über 100 Boglinge, P. fteht auf ber Gobe bes Weltruhms und bon allen Seiten pilgern Schaaren pabagogifcher Junger beran um ihn fennen gu lernen, bas Inftitut gu befichtigen, Die Methobe gu ftubieren. Ge ift eigentlich ein munberfames Phanomen: ber Dann, ber zeitlebens nicht orthographifch und ftilgerecht fchreiben fonnte, wird ber Prophet fur Die Dethobe bes Unterrichte; ber Mann, ber in feiner Raibetat ben Freunden geftand, er berberbe (burch feine blinde Gutmuthigfeit) alle bie, mit welchen er gu thun habe, ber Brophet ber Ergiehung ; ber Mann, ber nur in ber Gegenwart lebte und beffen geiftiges Leben nach Rieberer's treffenbem Ausbrud eigentlich feine Befchichte batte, eine Berfonlichteit bon centraler culturgeschichtlicher Birtfamfeit; ber Dann, ber fogufagen nie fiber bie Grengen feines fleinen Baterlanbes berausgefommen, giebt bie Bewunderer aus aller Welt gu fich beran; ber Mann, ber fich felbit ber absoluten Regierungeunfabigfeit antlagt, mar ber berrichenbe Mittelpunft und ber Begenftand einer Singebung, bie bas Unmögliche um feinetwegen moglich ju machen fuchte. Wo man binfieht, fteht man por lauter Biberfprfichen und findet bie Lofung faum anberemo und anberemie ale in Beftalogi's eigenem Ausspruch : "Man bat mir in meinen Rnabenschuhen fcon gepredigt, es fei eine beilige Cache um bas bon unten berauf bienen; aber ich babe jest erfahren, um Bunber ju leiften, muß man mit grauen Saaren bon unten berauf bienen."

Die Schilberung bes einfachen naturvollen Unftaltelebens, wie es in Befta-Loggi's Berfonlichfeit feinen Gemuth und Billen tief anregenden Dittelpuntt batte, die Darftellung bes Unterrichtsgangs, ber religios-fittlichen Abend- und Morgenunterhaltungen, bes ungezwungenen Bertebre gwifden Lehrern und Boglingen. - bier ine nabere auseinanbergulegen murbe gu meit fubren und ift. feitbem bie biesfälligen Auseinanberfehungen pon Sobaux, Gruner, Ramfauer, Turd, Torlig u. a. in ber neuen Beftaloggilitteratur wieber allgemein guganglich gemacht morben find, auch nicht mehr nothwendig. Wir menben une baber abichliegend bem augern Bang ber Schidfale Beftaloggi's und feiner Unter-

nebmungen au.

Muf ber Sobe, Die B. gleich in ben erften Jahren in Burgborf erreichte, bermochte er fich und feine Erziehungsunternehmungen ein bolles Jahrgebnt au halten und eigentlich erft bon 1817 an beginnt bie lebergengung fich allgemeine Bahn gu brechen, bag es Abend werben wolle. In ber Bittme feines einzigen Sohnes (bie fich fpater mit einem herrn Rufter verebelichte) erhielt B eine borgugliche, ibm treu ergebene Beforgerin bes weitlaufigen Saushaltes Das Jahr 1803 brachte ibm in Rieberer und Muralt zwei Mitarbeiter, Die an Rudenlofigfeit boherer Bilbung ibn überragten und mit ber gleichen Singebung. wie ber einfache Rruft, fich an feine Unternehmung anschloffen, in feine 3been einlebten. Mis B. 1804 Echlog Burgborf raumen mußte, ba bie neue Debiationeregierung bes Rantone Bern bas Gebaube für ftaatliche 3mede gu beburfen erflarte, magte biefelbe es boch nicht, trot aller Boreingenommenbeit gegen ben Emportommling ber Repolution, ibn fo geradegu gu bertreiben; fie bot ibm bas Johanniterhaus in Dunchenbuchfee fur feine 3mede an; auch maabtlanbifde Stabte luben ibn ein, in ihren Dauern bie Unftalt fortgufegen. B. ging nad Buchfee. - Gine Biertelftunde von Buchfee liegt ber Whihof ("hofmpl"), mo ebendamale ber B. bon Jugend auf befannte und mit beffen Gobn gleichaltrige B. Em. b. Gellenberg (1771-1844) Die Brundlagen feiner grokartigen Grgiebungsinftitute legte, an Jahren um ein Bierteljahrhundert junger als B., ein Mann von eiferner Energie, reichen Mitteln und bobem Dragnifationstalent Bas lag naber, ale eine Berbindung beider nach ben gleichen Bielen ftrebenber Danner, Die fich in fo gludlicher Beife in ihren Gigenschaften ergangten? Co urtheilten bor allem Beftaloggi's Mitarbeiter Tobler und Muralt; fie fnupiten unter ber Sand mit Fellenberg an; P. felbft ging auf ben Gedanten einer Bereinigung ein und fo entftand ber Blan, ein Ret bon Erziehungsanftalten ju grunden, beffen Organifation Gellenberg leiten, beffen Geele B. fein follte. Die Anftalt in Buchfee trat unter Fellenberge Berwaltung; P. felbft ging junachft nach Bierten, um bort bas britte Blieb biefes Organismus ine Leben ju rufen; als biertes mar Paperne ober Abenches in Ausficht genommen. Allein bie mit fo großen hoffnungen angefnupite Berbindung war nicht bon Dauer. P. und Wellenberg maren beibe ju icharftantige priginale Raturen, ale bag nicht Dis berftandniffe und Reibungen batten entfteben muffen; bagu tam, bag Fellenberg, eben bamale forperlich leibend und gubem noch in ber jugenblichen Bollfmit feines ebenfo rudfichte- ale rudhaltelofen Bollens, Beftaloggi's Ditarbeiter fid burch feine launenhafte Saltung grundlich entfrembete. Schon im Frubjahr 1805 lofte fich bie Bereinigung, nicht ohne berbe gegenfeitige Beichulbigungen! Lehrer und Schuler bon Buchfee gogen gu B. nach Bierten binuber; im 30h

Peftaloggi. 457

mar bas gange Saus bafelbft wieber bereinigt. Und bie nachften funf Jahre blabte nun bas Inftitut in Berten ju ftets boberem Glange empor, Boglinge aus aller herren Lanbern ftromten ibm ju; junge Ergieher und Befucher eilten herbei, um bier furgere ober langere Beit bie "Dethobe" gu ftubieren. Rugland und Preugen fanbten von Staatswegen Junglinge als Gleben ju biefem 3med, letteres bie brei fpateren Schulmanner Ramerau, Dreift und Benning. Rieberer leitete Die litterarifche Thatigfeit, gab Beftaloggi's Darftellungen Die Beibe eines in ber gelehrten Belt hoffahigen Stile und redigirte 1808-1812 bie "Bochenichrift fur Denichenbildung, berausgegeben bon Beinrich Beftalogi und feinen Freunden", Die Die Ibeen Beftaloggi's als publiciftifches Organ berbreiten follte: man tam ichlieklich auf biefem Gebiete fo weit, bak nach bem Borgange Salgmanns in Schnepfenthal und bes BBaifenhaufes in Salle mit bem Inftitut eine eigene Buchbruderei und Buchhandlung berbunden murbe. Reben bie Rnabenergiebungsanftalt trat eine Dabchenbenfion, bon Frau Rufter geleitet; unter ber letteren mirfte Rofette Rafthofer (fpater Rieberere Gattin), Die 1813 bas Dabcheninftitut auf eigne Rechnung übernahm. Beftaloggi's Thatigfeit nach allen Seiten mar eine fatt übermenichliche. Dit feltenen Ausnahmen mar er ieben Morgen um 2 Uhr mach und begann feine fchriftstellerifchen Arbeiten; bei bem Gewühl bes Tages swiften Boglingen, Lehrern und Baften fagte er wol einem befuchenden Freund mit bem Ausbrud innern Blude: "Es gab ung'bur!" Bleichen Gifer erwartete er auch bon ben Lehrern, jumal bon ben in feinem Saufe gebilbeten Unterlehrern; "es gab Jahre", ergahlt Ramfauer, in benen feiner bon uns nach 3 Uhr Morgens im Bette gefunden murbe, und man arbeitete Commer und Binter bon 3-6 Uhr". Aber eben ber Glang, ben das Inftitut verbreitete, barg auch die Reime ber Berfetjung in fich. Die Lage bes Inftituts an ber Brenge zweier Sprachgebiete trug gur Bermehrung ber Roglinge bei, aber icabigte Die Ginbeit ber ergieberifchen Ginmirtung und 3mede. Dan wollte eine Art Univerfalinftitut werben, nahm bie alten Sprachen in den Unterrichteblan auf und bernachlaffigte barüber bie Clementarbilbung. Die Bafte verbreiteten ben Ruhm bes Inftitute, aber ihr beftanbiges Rommen und Geben machte geregelte Arbeit unmöglich und feste ber Gefahr aus, auf ben Schein binguarbeiten. Die litterarifche Thatigfeit mar eine nothwendige Ergangung für bie Berbreitung ber 3bee, aber fie gerfplitterte Beit, Rraft unb Stimmung Beftaloggi's und Rieberer's und ichabigte baburch ihre ergieberifche Birtfamteit. Buchbruderei und Buchhandlung maren eine ftanbige Berfuchung, bie Arbeit dahin zu richten, um diefem Rebenzweige Beschäftigung zu geben, und bei Bestaloggi's und Nieberer's Beichafteuntenntnig ein gebrenber Schaben für die Finangen. Der Inftitutsorganismus mar nachgembe au groß geworben, ale bag Beftaloggi's Beift allenthalben in feiner ftillen Rraft hatte wirten fonnen, und wenn bas nicht mehr ftattfanb, fo maren B. und Rieberer am menigften geeignet mit feften Organisationsformen nachzuhelfen. Die Lehrericat mar bis über bie Babl bon 30 Lehrfraften angewachfen; Die alteren Ditarbeiter fonnten fich in bem burch ibre Dithilfe gewonnenen Ruhmesglang, murben in ber Erfüllung ibrer taglichen Pflichten bequem, und alle glaubten, bon ber Unfebtbarteit, Die bas Inftitut in ber öffentlichen Deinung behauptete, auch einen Antheil genießen gu tonnen; bas fcuf Diffonangen. Jofeph Schmib, unter Beftaloggi's jungern Lehrern fein befonberer Liebling, ein tuchtiger Dathematiter, aber ohne gureichende Allgemeinbilbung, verließ bie Anftalt 1810; im gleichen Jahr folgte bem Rufe als reformirter Prediger nach Betersburg Muralt, bon beffen Bilbung und rubig praftifchem Befen bie Rachftftebenben am eheften erwartet hatten, er werbe im Stande fein, Die auseinanberftrebenben Glemente jufammenguhalten. Langft icon hatten aber ba und bort Stimmen berlauten laffen, auch in der Preffe, es ftebe in Jierten nicht alles fo glangend, wie tobort and berbreitet merbe. Um biefen Angriffen ein Enbe ju machen, lief -B. burch ben Rath feiner Mitarbeiter 1809 bewegen, bon ber Zagfatung et. officielle Expertife ju berlangen. Die Tagfatung ging auf bas Gefuch ein w ernannte P. Girard in Freiburg, Brofeffor Trachfel in Bern und Rathabert Merian in Bafel au Brufungecommiffaren. Sie tamen, blieben brei Tam = Berten; ihr Bericht, bon Girard berfaßt, marb im folgenben Jahre ber Ifagung borgelegt und gebrudt. Er lobte, mas er nur immer loben tom: tabelte in ben milbeften Formen, fprach mit ber bochften Chrerbietung pon : aber burch all bas fonnte und follte nicht verhallt werben, bag bie Gra: anschauung ber Commiffion babin ging: Bieles ift im einzelnen gut und fim : aber es greift nicht ju einem bem Beburfniffe ber Boglinge entfprechember wohlburchbachten und abgefchloffenen Bangen gufammen, - ober mit ande: Borten : es wird viel gu behaglich erperimentirt und man ruht gu febr auf ber Lorbeeren einzelner gelungener Experimente aus -; und bas Gange ift == bagu geeignet, bag bie offentliche Schule burch Anschluß an bas Inftitut an mefentlichen Rugen von bemfelben gieben tonnte. Obgleich bie Taafakung .. auf biefen Bericht bin ben Dant bes Baterlandes aussprach, war mit et :: biefem Bericht bas Urtheil über bas Inftitut gesprochen; Die hoffnung . t. baffelbe ber Ausgangspuntt fur bie jufunftige Entwidlung bes fchmeigenfa Schulmefens werbe, mar abgefchnitten. Als Brivatinftitut freilich mochte weiter wirfen, und auch mit Ehren fortbefteben, und Beftaloggi's Lebensabficher ftellen und erfreuen. Aber nun mar bas Berbananik, baf bie leitra-Berfonlichfeiten, ftatt fich ber innern Reorganisation ju wibmen, glaubten : publiciftifdem Bege und burch neue pabagogifde Entbedungen fur Die Chre : Inftitutes einfteben gu follen. Dit fieberhaftem Gifer marf fich B. auf : Anwendung ber Methobe fur Die alten Sprachen, Rieberer auf Die litteraria Polemit, an ber fich auch P. burch feine Bufchrift "an Grn. Gebeim: Delbrud" und "Erflarung gegen frn. Chorherr Bremi" 1812 13 bethetlig: Die Finangen geriethen in immer beillofere Berruttung; alles ichien aus Reund Band geben gu follen. B. rief nun auf Rieberer's Drangen 1815 Ger jurud, ber ein großes organifatorifches Talent befaß; mit gewaltiger Sand :bas Borarlberger "Raturfind" ein; man erwachte ju neuer hoffnung. Da finim December 1815 Beftaloggi's treue Gattin, Die in ber letten Beit nach be-Tobe ber Frau Rufter burch bie allgemeine Achtung, in ber fie ftanb, bas :" fohnende Mittelglied gewefen. An ihrem Begrabniftag, bem 16. December 18: brach ber offene Streit unter ben Mitarbeitern aus; 1816 ichieben Rruft :-Ramfauer: 1817 fagte fich Rieberer bon Beftaloggi's Inftitut Los. Bei ber Mangel an Lehrern (burch mehrfache Daffenaustritte beranlagt) maren Die IIm: lebrer fiberanftrengt und repolitrten nun (Muli 1817); B., bon all ben Aufregum: überreigt, murbe borübergebend gemuthefrant. Gin Berfuch bes frangoffit-Beneralinfpectore Julien, eine neue Berftanbigung bes in ber Genefung !griffenen Greifes mit Rellenberg berbeiguführen, batte ben gleichen Berlauf r: bas Erperiment bes Jahres 1804: juerft bollftanbige Ginigung, bann imr. großere Entfremdung, und endlich - unter Comib's Ginfluß - gangliche &zweiung mit beiberfeitigen Bormurfen. B. warf fich nun vollftanbig Som: in Die Arme, ber burch einen gunftigen Bertrag mit Cotta uber Die Bertrag gabe fammtlicher Berte Beftgloggi's, beffen Alter forgenfrei geftellt. Roch em mal ichien Beftaloggi's Stern aufguleuchten. 1818 grunbete B. in ber bon Bierten, in Cleuby, eine Armenergichungsanftalt, Die jedoch ichon im britis Jahre ihres Beftebens mit ber Unftalt ju Jerten berichmolgen wurde Inflitut mar burch Schmid, ber B. nunmehr unbeschrantt beherrichte, finangel

Beftaloggi. 459

gerettet ; aber Beftaloggi's Beift, unter Schmid's Bormunbicait geftellt, vermochte nicht mehr baffelbe mit feiner felbftlofen Singabe gu burchleuchten und gu ermarmen; es trieb gufebende ber Auflofung entgegen, Die burch bagliche Broceffe wifchen Schmid und B. einerfeits, Rieberer und Rruft anbrerfeits, beichleunigt murbe. 1825 mußte B. bie Anftalt ichließen und gog fich gu feinem Entel auf ben Reuhof gurud. Lebensvoll wie immer, raftlos thatig in fchriftftellerifchen Beiftungen (1826: "Schwanengefang", "Meine Lebensichidfale ale Borfteber meiner Ergiebungsinftitute in Burgborf und Jerten", "Langenthaler Rebe") und mit großen Brojecten betreffend bie Berwerthung feiner Dethobe fur bas Studium ber alten Sprachen beichaftigt, trat B. in bas neunte Decennium feines Lebens ein, ale ein fich ploglich verschlimmernbes Steinleiben ihm in Brugg, wo er arziliche Silfe gefucht, am 17. Februar 1827 ben Tob brachte. Gein Sterbebett mar Beuge meifterhafter Standhaftigleit im Leiben, flarften Bewuttfeine und feines unbegrengten Bertrauene au bem Dann, um beffenwillen fich feine treuften und alteften Junger von ihm getrennt. Schon am 19. Februar marb B. in Birr beftattet; es war ein falter Bintertag, Schnee fiel; Die entfernteren Befannten batten nicht frubzeitig genug benachrichtigt merben tonnen; bas Leichengeleite mar flein; Lehrer und Schuler ber Umgebung fangen ibm ins Grab.

Bon feiner Familie überlebten ibn fein Entel Gottlieb (+ 1863 in Burich) und beffen Gattin, Comid's Comefter Ratharing (geb. 1799, cop. 1822, † 1853) und fein Urentel Rarl (geb. 1825, gegenwartig Profeffor am Gibgen. Bolptechnicum); ebenfo bie meiften ber in feine Lebensgeschichte eingreifenben Mitarbeiter: Bermann Rrufi, geb. 1775, † 1844 ale Geminarbirector in Baie: Suftab Tobler, geb. 1769, bon 1800 an ju berichiebenen Dalen Beftaloggi's Mitarbeiter, † 1843 gu Ryon; Joh. Chriftoph Bug, geb. 1776, 1800-1805 bei Beftaloggi, † 1865 in Bern; Joh. v. Muralt, geb. 1780, † ale Brediger der beutschen reformirten Gemeinde in Betersburg 1850; Joh. Riederer, geb. 1779. † 1843 als Borfteber eines Tochterinftitutes in Geni, und Rofette Rieberer geb. Rafthofer (1779-1857); Joh. Ramfauer, geb. 1790, † ju Dibenburg 1848; Jofeph Schmid, geb. 1785 ober 1786, nach 1825 Privatlehrer in Baris, † 1850.

Für Beftalogis Leben find bor allem aus maggebend feine eigenen Schriften, Die in folgenden Sammelwerten gufammengeftellt find: 1. Beftaloggi's fammtliche Schriften Band 1-15, Stuttgart bei Cotta, 1819-1826 (bie Mangel biefer Ausgabe find befannt). - 2. Beftaloggi's fammtliche Berfe, Befichtet, bervollftanbigt und mit erlauternben Ginleitungen berfeben bon 2. B. Sepffarth, 18 Theile in 9 Banden, Brandenburg bei A. Maller, 1869 - 1873 - 3. 3. 6. Beftaloggi's ausgewählte Werle. Dit Peftaloggi's Biographie, breg. bon Fr. Dann, 4 Banbe, Langenfalga bei S. Beper,

1878-1879. -

Seit ber Berausgabe ber Berte B.'s burch Senffarth find in ben "Beftaloggiblattern", breg. bon ber Commiffion fur bas Beftaloggiftubchen in Burich (auerft im Correfponbenablatt bes Archibe ber Schma, berm, Schulausftellung, 1878-1879, bon 1880 an felbftanbig), an Schriften Beftaloggi's, bie in jener Ausgabe fehlen, ericbienen: 1878: Un Die Freunde ber Menichen und an Belvetiens Freunde. - 1879; Allgemeine Begriffe von ber Gefellichaft ber Muminaten. - 1880: 3been gu e. driftlichen Lieb fur eine Arbeitsftube meiftene armer Rinber. - 1882: Berluch einer Stige über bas Befen ber Elementarbilbung (1826). - 1885; Memoire über bie Berbindung ber Berufsbilbung mit ber Bolfefcule (1790). - 1886: Buruf an Die Bewohner bes bormale bemofratifchen Cantone (1798). - Un Belbetiene Bolf, Rr. 1

(1708). — Ueber die Niederlassing der Protestanten im Beltlin II--Die Gutachten B's. über die vollswirtssiggist. Berhaltnisse im Gut in sinden sich dei Zesnder-Stadtin, Bestadoggis Godya 1873. — Erine Nach umsangericker Archststudie aus Pestadoggis Feder, sind zum erste S-Nort's Bud. "Aux Bidarondie Sektadouris" veröffentlicht.

ammelweik von Ausjagen aus Peftalogij's Schriften: 1. R. Chill Beftalogij's Sefen und Anfichten. Järich 1846. — 2. Dr. A. Swid Padagogif J. H. Wortgetreuen Ausjagen. Bernburg 184 3. Dr. A. Vogel, Spikematische Varleslung der Addagogif Joh, \$44 Durchadnaiger Angabe der guellenmäßigen Betesstellen. Dannober 188

Die Ausgaben einzelner Werte mit Specialeintetung und Communigaftreich im Begug auf Linhard und Gertrud 1. u. 2. Thl. u. Webeihre Kindre lehrt. Das Pertalogiftlächen hat herausgegeben: Dierhei Gertrud, 1. u. 2. Theil Jubilaumsausgabe Jarich 1881. Dritte 1 km Theil Järich 1883. — Weine Nachforthungen über den ger ber

u. i. w. Burich 1885.

Untgeffe und Bereichte von Zeitgenossen über B. und ieine Weiten. Gewener, Briefe aus Burgsport 1804 (2. Müll, Frantsutt 1806. — 2 Em Leftalogi, seine Leftarund in eine Anfalten. Leipzig 1803. — 3. W 12 Beriefe aus Wildenfenduckse. Leipzig 1806. — 4. 3. Niederen, Restaugtigiewung der A. 3. Niederen, Restaugtigiewung der A. 3. Niederen, Restaugtigiewung der A. 3. Niederen, Restaugtigiewung 1812, 1813. — 5. herbart "Festalogiis Diese eines Wöß Der Instauten Göttingen 1804. — 6. Zortig, Restle in die Schweiz, verantolk bank 2 Berien Leipzigiewung der Michael der auf Schweize der Aufgegen und Leipzigi George 1804. — 6. Zortig, Restle in die Schweize der auf § heine Verantschaft und Geschweize der auf Schweize Geschweize der Schweize der Aufgegeber 1816 1817 (Bedruck der auf 24. Augend des Schweize der Aufgegeber 1816) 1817 (Bedruck der auf 24. Augend des Schweizelichtschafte 1827). — 9. Gegenfaritt ausgen 34. Spehanis 1827.

Memoiren von Mitarbeitern: 1. 3. Ramlauer, Aucze Sijge matei 225 gogischen Lebens 1836. 2. Aufl. Olbenburg 1880. — 2. Kanlauer. Edwards 1846. — 3. Heft: Memorabitien 3. Ramlauer. Edwards 1846. — 3. Heft: Kulfi, Erinnerungen aus meinem padagogische der Stuttgart 1840. — 4. 3. Richerer, Pheladogisch Schwerts, Meladogisch Schwerts,

Nus ber übrigen Eliteratur über 31., deren Gamals amblernt ärhänigs Bergrichnis das Gorripoparhylatet bes Archive ber Gewei Einsteinig best Germen der Gewei Einsteinig Bergrichnis der Germen der Gewei Einsteinig Bergrich und Bergrich eine Bergrich Bergric

Peftel. 461

3. Nieberer, Peftalagi, in den Peftalogischen Alattern 1828, neu abgebruckt als "Peftalogin und Rieberer's Schilderung "in den "Peftalogischildert" 1880. — Parag, I., Pestalozzi, sa vie, sa methode etc. Bern 1857. — Peftalozzi, in Geben und Büllern einfach und getrur ergablt, freg von der girch Gedulfpnode (verlößt von J. Bor). Barich 1846. — Peftalozischildere von der Gemmissen von der Kommissen 2002. Auf der 1846. — Peftalozischilderen in Berich, 1.—8. Jahrg. Parick 1880—1887. — Das Peftalozistischen in Brich, 381rch 1886. — Pompek, Ettede sur la vie et les ternanza der Pets. Paris 1850, 1878. — Schifferth, 2. W. Peftalozis in die feinem Leben und aus [. Werten der Bericht in Berich gestellt. 6. Auf. Ledizis 1876. — Schofferestellin, Splechlin, Peftalozis; Ihre und Macht der menicht. Entwidlung. 1. Be. Gothe 1875. Duntifter.

Beftel: Friedrich Bilbelm B., Rechtsgelehrter, geb. am 7. Nanuar 1724 in Rinteln; † 16. October 1805 in Lepben. Die Familie lebte fruber in England. Samfon B., ein Uhnherr Friedrich Wilhelms, flob mabrend ber Broteftantenberfolgung unter Ronigin Maria aus England nach Solland, mo er als Saubtmann und Commandant bes Schloffes Duisburg fein Leben endete. Deffen Rachfolger mablten insgefammt bie juriftifche Laufbahn, und hielten fich im Beffifden ober in ben benachbarten Begirten auf. Camfon's Cobn (ber Ur-Urgrofvater Friedrich Bilbelme), Johannes B., mar Ratheberr in preugifch Minben : beffen Sohn (Urgrofvater Friedrich Wilhelms) David B., julett (1662) Brofeffor bes Cober und bes Lebenrechtes ju Rinteln, wohnte 1648 als graff. budeburgifcher Gefanbter bem meftphalifchen Friedeneichluffe bei, und ftarb am 20. December 1684 im 82. Lebensjahre als Genior ber Univerfitat, Er perfafte 23 Differtationen, die bei Rotermund Bb. V, S. 1974 aufgegablt find. — Dabids Entel, ber Bater unferes Gelehrten, Friedrich Ulrich P., geb. am 25. Januar 1691 in Rinteln, murbe nach bem Befuche ber bortigen Uniberfitat. bann jener ju Frantfurt a. D. und ju Lebben auf Anregung feines Onfels. bes Bropftes B., Univerfitateprofeffor; erhielt in Rinteln Ende 1716 bie Profeffur ber Moral, ipater 1727 - nachbem er am 21. Dai 1722 ale Doctor inris promobirt hatte, - jene fur Banbecten, und ftarb - feit 1730 Brimgrins feiner Facultat - bochgefchatt am 3. Rovember 1764 mit Sinterlaffung einer groken Angabl bon Differtationen und Programmen, welche bei Meulel Bb. X. 5. 325 und bei Strieber Bb. X 6. 291 febr ausführlich aufgezählt find. Mus feiner am 22. Dai 1722 mit ber Burgermeifteretochter Glifabeth Belene Lenberting aus Rinteln abgeichloffenen Che ftammen zwei Gobne.

Friedrich Wilhelm, ber altere bon beiben, ift am 7. Januar 1724 geboren, tam fcon 1739 auf Die Bochfcule feiner Baterftabt Rinteln, und bezog fobann Bottingen. Dort berfah er jugleich bei bem alteften Cohne bes Bebeimrathes Philipp Abolph b. Munchhaufen bie Dienfte eines hofmeifters. Dant feinem Bleife und raftlofem Chrgeize erwarb P. in Gottingen gebiegene Renntniffe: 1745 murbe er Licentiat, 1747 Doctor beiber Rechte und Profeffor ber Moral in Rinteln, nachbem fein Bater, Friedrich Ulrich, gu Gunften bes Cohnes auf biefe Profeffur verzichtet hatte; bann im folgenden Jahre (1748) außerbem orbentlicher Brofeffor ber Rechte, fobin ein Specialcollege feines Batere, melcher ben Lehrftuhl fur Banbecten inne batte. 1763 folgte Friedrich Bilhelm bem Rufe ale Brofeffor bes naturlichen und beutschen Staatsrechtes mit ansehnlichem Behalte nach Lepben : 1769 erhielt er augleich bas Secretariat bes Stolpifchen Legates fur Studierenbe. Alle eifriger Unbanger bes Erbftatthaltere und ber Oranienbartei berfor er mabrend ber Revolutioneperiobe feine Stelle und lebte in giemlich tnappen Berhaltniffen bei feinem Ontel, bem Oberappellationsgerichterathe Juftin Ferdinand Friedrich B. in Celle. - Ginige Jahre fpater 36der, III, 1417 u. ff. — Rotermund V, 1971—1975. — Stmerbeff, Gel. Geld, X, 283—308. — Intell. Bt. d. Apyg. Liter. St. i. 22. — Neber Friedr. Utr. B. noch befond. Meufel X, 324—328 white bafelft Genannten. Gifenham

Peter, Bergog b. Rurland f. A. D. B. VI, S. 290-291.

Beter von Schaumberg (Schaumburg), (51.) Bifchoi von Mugaba: pon 1424-1469. Much bas Mugsburger Biethum litt an bem lebel jener an ber ichismatifchen Bahl, im bochften Grabe, bis Bapft Martin V., um : Birren ein Enbe au machen, die biffentirenbe Babl bes Domcapitels bom 3 1423 umftief und aus eigener Dachtvollfommenheit ben Canonicus pon S. burg und Bamberg, B. b. Schaumberg jum Bifchof ernannte 1424 (Bulle :. 1. Dary). B., beffen Beburtojahr unbefannt ift, entstammte einem franti: Beichlechte (Schaumburg bei Schalfau, Bergogthum Meiningen). Durch Eund Bewandtheit ausgezeichnet murbe er nicht nur mit Ehren überhauft, fon: auch mit ehrenvollen Auftragen bon Bapften und Gurften betraut; wenige: : maren auf ibn bie Mugeburger, mit benen er um allerlei Recht und Greibe. ofter in Streit gerieth, ju fprechen. Ginmal "was aller flag ftud bei Die Land- und Stadtpoatei, Die Geleitsgerechtigfeit, Die Schun- und Ropogteien über die Rlofter, Die Berichtsbarfeit über Die gebrobeten Diener bas Befinde, bie Thorichluffel ber Stadt, ben Pflaftergoll und andere 3olle. Bein- und anderes Umgelb und noch anderes, behauptete ber Bifchof, batt: Stadt widerrechtlich an fich geriffen. Aber Rath und Burgerichaft waren ichloffen "all ee (au) fterben und verlieren leib und quet und mit im friegen umb ir freihait, Die fie betten bon funigen und taifern berpracht". Dir muthige Feftigfeit ber Burger gwang ben Bifchof endlich nachzugeben. Grunt. murbe befibalb bas Berbaltnig nie. 1451, als B. nach Rom ging, bat 14 Rath, "bas er die ftat versprech gegen bem bapft, ob fie verclagt wurden. 2. verhieß er in, aber er hielts nit." "Es war wager, man hett mit im tres llebrigens giebt ibm fogar ber Chronift Burtarb Bint bas Beugnis regiert alfo bas Biftumb berlich und friblich und macht bas Biftumb ma bann es bor in 50 jaren nie gewesen wer, bas ift mar". In ber That to er mit großem Gifer bie Ungelegenheiten feines Biethums in Ordnung gu brat. Bor Allem lieft er fich angelegen fein, ber eingeriffenen Buchtlofigleit fr Beltflerus wie ber Rlofter wirffam entgegengutreten. Bu biefem 3med !er amei Epnoben, auf benen er genque Borichriften über bie Bflichten Beiftlichen erließ. Beweifen biefelben auch an ihrem Theil ben Berfall ber Et

und bie Bermeltlichung bes Clerus, wie es faft überall ber Fall mar, fo erregt besonderes Intereffe g. B. feine Forberung, bag teiner bie Orbination erlangen folle, ber nicht aupor über miffenichaftliche Begenftanbe gepruft worben fei, ferner bak jeber Briefter bei Strafe bon einem Gulben rheinifch wenigftens bie Summa rudium ober bie Summa Mag. Joan. de Aurach befigen muffe. Dem flofterlichen Befen fuchte er burch die Ginführung einer entsprechenben Reformation wieber aufaubelien. Diefes Streben tam porguglich bem Benebiltimerflofter ju St. Ulrich ju gut, wo unter feiner Ditwirfung ber gelehrte und fittenftrenge Delchior von Stambam jum Abte gemablt murbe (f. Artitel Meldior von Stambam); letterem verbanfte bies Rlofter einen ungeahnten, wenn auch nur furgen Aufichwung. Bar in ben ichlimmen Beiten, welche feit ben Tagen von Abignon über bie gange Rirche gefommen maren, überall Unordnung und Bermirrung eingeriffen, fo betrachtete es B. ale feine oornehmfte Pflicht biefem Unwefen gu fteuern, ben emigen Streitigfeiten und Rechtsbandeln ber geiftlichen Corporationen ein Enbe ju machen, Rechte und Competengen festguftellen, Digftande aller Art abguichaffen. Unleugbar besaß B. ein bebeutenbes Berwaltungstalent, bas ent-icheibend und portheilhaft in die Difftande feiner Diocese eingriff. Diefe Energie icheint ibn freilich verlaffen ju haben, wenn er, ber frantische Ritter, gegen ben Abel batte porgeben follen. Er bewirfte nicht nur, bag bon Bapft Bing II. am 15. Februar 1465 bas alte von ber Stadt ale Beleibigung empfundene und beftig befampfte Statut bes Capitels bestätigt murbe, wornach nur Abelige und Ritterburtige ober Licentiaten ber Theologie und Rechte nach ftrenger Brufung in bas Capitel gemablt werben burften, fonbern er gebot femem Reformationseifer auch flillgufteben, als es fich barum handelte bas ausichlieflich abelige Rlofter von Ellmangen ju feiner ordnungegemäßen Bucht gurudjufuhren. Gelbft Braun, ber Gefchichtichreiber ber Augeburger Bifchoie (f. Litter.), betennt : "Das Rlofter Ellwangen gu reformiren hatte B. weber Ruth noch ernftlichen Willen." - Conft forgte er in feiner Dibcefe auch fur fromme Stiftungen und fur gleichmäßige Bertheilung ber Fundationen und Dotationen feiner gabireichen Gottesbaufer. Die Reftaurationsarbeiten am Augeburger Dom feste er fort, inbem er ben öftlichen Chor erweitern und wolben lieft. Ale ber Abt Meldbior von Stambam bie Ulrichefirche neu gu bauen beichloß 1465, weihte ber Bifchof bies Beginnen burch eine feierliche Grundfteinlegung und ertheilte berfelben einen Ablaft am St. Simpertustag fur alle, welche an biefem Gefte buffertig fich betheiligen und jur Unterhaltung ber Rirche Relche, Bucher ober andere Dinge beitragen wurden. Es unterliegt gar feinem 3meifel, baf B. unter Die tuchtigeren Rirchenfürften feiner Beit ju rechnen ift. Geine erfolgreiche Thatigfeit wie feine Brauchbarteit in öffentlichen Gefchaften ernteten beshalb icon Damals bie verbiente Anerfennung. Raifer Sigismund ichidte ihn unter Anderen als Gefandten bon feinet- und bes Reichs megen auf bas Concil ju Bafel, bas wiederum ibn als feinen Bevollmachtigten nach Bohmen aborbnete, um mit ben Utraquiften au verhandeln, Raifer Friedrich jog ibn über bie wichtigften Reichsangelegenheiten wieberholt gu Rath; Die Bergoge von Baiern horten gerne auf ihn, felbft bei ben Ronigen von England und Frantreich genog er bobes Anfeben. Es tonnte nicht fehlen, bag bie papftliche Gurie ber Birtfamteit biefes Bifchofe gerechte Burbigung ju theil werben ließ. Schon Bapft Dartin V. ehrte ibn mit ber Burbe eines Rammerers; Eugen IV. ernannte ihn jum Carbinal "propter grandia virtutum merita" burch bie Bulle bom 19. December 1439, magrend er ben Carbinalohut erft 1450 bei feiner Romfahrt von Ricolaus V. erhalten ju haben icheint. 218 1467 megen bes Intentrieges ein Reichstag nach Rurnberg ausgeschrieben murbe, ernannte ibn Bapft Baul II. ju feinem Legaten a Latere burch gang Deutschland. Wegen gunehmenden Alters gemahrte ibm der Papft Pius II. 1463 auf ferne Teinen Coodjutor in der Perfon des Domcahitulars Johann von Werben: P. entgog sich fibrigens deshalb noch nicht der Thatigkeit, dis ihm am 12. 2. 1469 der Tod ein giel fette.

Bgl. Plaeibus Braun: Gefchichte ber Bifchofe von Augeburg. - Chroniten ber beutichen Stabte. Bilbelm Bog:

Peter von Brunn, Ergbifchof von Magbeburg (1871-1881), gen unter Buftimmung Raifer Rarle IV., ber in ihm mohl einen Gorberer Sauspolitit erblidte, und bes Papftes burch Taufch mit bem Grzbifchof Alt. welcher ibm in feinem Bisthum Leutomifchl folgte, in den Befit bes Grift Magbeburg. Die Beit feines Epifcopate ift reich an Bermuriniffen 30 ihm einer- und bem Domcabitel und ben Stabten Dlagbeburg und andererfeits; auch an Rebben mit ben benachbarten furften fehlt es nicht war ein Mann bon großer Rlugbeit, ber bie ergftiftifchen Intereffen abmahrgunehmen mußte, babei aber wenig ferupulos in ber Babl feiner D: unguverläffig und habgierig. Das Ergftift verbantt ihm mehrere wichtig: werbungen. Die burch ben Tob ihres legten Befigere erledigte Berris. Sabmereleben mußte er baburch beim Graftift ju erhalten, bag er bie Antre: eines Geitenverwandten mit Beld ablaufte. Ferner erwarb er bon bem 6: Bunther b. Barby bie Stadt Schonebed und pon benen b. Bangleben ! Saus Bangleben. Dit ber Reuftabt-Magbeburg vereinigte er bas baranftof: Dorf Frofe und trug baburch nicht wenig ju einem weiteren Aufichwunge ber Stabt bei.

Dit Balle, ber zweitwichtigften Ctabt bes Ergftifts, übermarf er fich : reite 1373 megen ber ergbifchoflichen Befalle bon ben Calgattern. Dagu far im folgenden Jahre neue Streitpunfte, Die fchlieflich babin fuhrten, bag :: Raifer auf Betreiben bes Grabifchofe bie Stadt in Die Acht erffarte, Ale ! Ctabt bem Ergbifchof eine nambafte Summe bezahlt und baburch die Aufhebr: ber Acht erlangt hatte, brachen neue Streitigfeiten aus, welche beibe Ib veranlagten, fich nach Rom ju wenden. Roch ebe aber eine enbgiltige & legung bes Streites ju Stande tam, gab B. fein Grafift auf. - Much mit !c Stadt Magbeburg tam es au Bermurfniffen. Das im Unfange feines Spitcon: giemlich leibliche Berhaltnig gwifchen ibm und ber Stadt erlitt baburch Ginbut baß B. Die Rechte bes bifchoflichen Difieials auf Roften bes Berichtes bei Ic. propftes, wodurch die Intereffen ber Burgericaft verlett murben, ju ermein ftrebte. Dagu tamen noch andere Differengen, welche ben Rif gwifchen Bante fürft und Ctabt noch vergroßerten. Ergbifchof und Stadt manbten fich bei an Raifer Rarl IV., welcher fich bamals in ber Altmart aufhielt. Rad lange Berhandlungen tam am 12. Juni 1377 ein Bertrag auf brei Jahre mit beiben Barteien ju Stande, welcher Die ftreitigen Bunfte ichlichtete und Beilegung ber innerhalb biefer Beit etwa entftebenben Streitigfeiten bier Chieb richter, je zwei bes Ergbifchois und ber Stabt, ernannte. Wenige Tage bent machte ber Raifer ber Stadt einen Befuch und murbe bier feftlich empfangen -Jahre barauf tam es zu einem Rermurinig amifchen bem Grabifchof und be Domcapitel. Der Ergbifchof verfuhr eigenmachtig und gewaltthatig gegen bel Domcapitel, erprefte Geld bon ibm und nahm einige feiner Ditglieder geinge Gr manbte fich nach Rom, um bier gegen bas Domcapitel flagbar gu meter Mis aber in biefer Beit burch ben Tob bes Papftes Gregore XI. (27. 90 1378) und Raifer Rarl's IV. Die gange Lage fich anderte, auch bas Domente in feiner Opposition beharrte, vergichtete er, wol mehr unter bem Imf ! jest eingetretenen politifchefirchlichen Berhaltniffe ale freiwillig, auf fett as ber Papit Martgraf Ludwig von Meigen, ber bereits fruber gum

von Mainz ernannt war, verließ, wogegen P. das Bisthum Olmüt erhielt Mai 1381).

Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium bri Perft, Mon. Germ. hist. Script. XIV, S. 444, 8, 9. — Magdeburger Schöppenfromid (— Deutliffe, Städtedproniten Bb. VII) S. 207, 261 ff. — b. Dreyhaupt, Saal-Groyf I, S. 84 ff. — Sagitarius, Hist. ducat. Magdeburg, bri Boylen, Histor. Magajin IV, S. 36-48.

Beter von Asvelt, Erzbifchof von Daing (1306-1320), entitammt entmeber einer Trierer Burgerfamilie Ramens Aspelt, Achtfpalt, Michfpalt, ober einer burgerlichen Familie in bem bei Luxemburg gelegenen Fleden Aspelt (Beibemann, B. D. M. ale Rirchenfürft und Staatsmann). Bon feiner Jugend und pon bem Bange feiner miffenicattlichen Ausbildung ift nichte Raberes befannt. Da er bei feinem erften Auftreten (1286) gle Argt bes Ronige Rubolph von Sabeburg bezeichnet wird und eine Reihe firchlicher Aemter in feiner Berfon vereinigte, fo nahm man an, er habe fein Borantommen wol feinen medicinifchen Renntniffen gu verdanten gehabt. Er mar bereits Canonicus in Erier, Maing und Speier und Propft an ber Stiftefirche in Bingen, ale er in Begleitung einer Befanbticaft Rubolph's nach Rom fam und bei Papft Ritolaus IV. Die Ernennung jum Propfte in Trier burchfeste, worfiber ein beftiger Streit gwifden Rom und bem Diefe Beforberung nicht anertennenben Trierer Capitel ausbrach. Bol burch Rubolph's Empfehlung tam B. nach Prag ju Ronig Bengel II., als beffen Protonotar und Rangler er lange Beit bie Politit Bohmens leitete. Gin darffinniger Ropf, ausbauernd in ber Berfolgung feiner Biele, gewandt in ben offentlichen Beichaften, mußte B. in geschidter Ausnugung ber ibn umgebenben Berhaltniffe fich nach oben unentbehrlich ju machen. Die Propftei auf bem Buffebrab, bie Stelle eines bobmifchen Ranglers (1296) und endlich bie Burbe eines Bifchofe bon Bafel maren ber Lohn fur feine ausgezeichneten Dienftleiftungen. Lettere Beforberung bantte B. mefentlich feiner Singabe an bas baus Sabsburg, auf beffen Ceite ber neu ernannte Bifchof im Streit amifchen Albrecht von Defterreich und Abolph von Raffau ftanb. Much nach bes Letteren Tobe fubr B. noch fort, im Ginne ber ofterreichifchen Bolitit gu mirten, bis nach dem Ableben bes Ronigs Anbreas III. von Ungarn bie Wege ber Sabeburger und jene Bengels, beffen Sohn am 26. Auguft 1301 als Ronig von Ungarn gefront wurde, fich freugten. Bon ba an hat Ronig Albrecht feinen entichiedeneren und gefährlicheren Gegner gehabt als ben bohmifchen Rangler. 3m Begriffe, nach feiner Diocefe Bafel fich ju begeben, um bon bort aus bie swifchen bem frangofischen und bobmifchen Ronige eingeleiteten Berhandlungen ju forbern, fiel B. in die Befangenichaft zweier Anhanger Albrechts (Juni 1304), aus beren Sanben er erft im Frubiahr 1305 nach Rablung eines ichmeren Lofegelbes befreit murbe. Gine Beit lang ichien B. von bem Schauplat feiner bisberigen Thatigfeit verfchwinden gu follen, als namlich nach Wengel's II. Tobe ber Ginflug ber Deutschen in Brag befeitigt murbe. Da fugte es fich, bag in Maing nach bem Tobe Berhards II. von Eppftein bie Domberrn fiber einen Rachfolger beffelben fich nicht einigen fonnten, welchen Anlag Bapft Clemens V. benutte, um auf bem Bege ber Provifion ber Bacang ein Enbe ju machen; bes Bapftes Bahl fiel auf ben Baster Bifchof, ber als Forberer bes frangofifchbohmifchen Bunbniffes und als Begner bes auch bem Papite verhaften Albrecht ein Begengewicht gegen bie Sabsburger Beftrebungen im Reiche bieten follte. Hach einer Ergablung bes Magbeburger Chronographen follte P. unter gang anderen Umftanben Ergbifchof bon Daing geworben fein. Ge hatte namlich Graf Beinrich von Luremburg ben Baster Bifchof erfucht, bei bem in Boitiers

bamale meilenben Bapfte bie Erbebung Balbuine, bes Brubere bee Graten. ben Ctubl bon Maing ju befürmorten und ju betreiben; ber Babft bab Fürfprache abgewiefen, fei bann in eine ichmere Krantbeit verfallen, von m: er nur burch bie Runft bes Bifchofe hatte befreit werben tonnen; jum 1: bierfur habe ber Papft bem Basler Bifchofe Die fur Balbuin nachgefuchte E ertheilt. 218 ber Lugemburger, ber einen Berrath vermuthete, über ben gang ber Ungelegenheit in Born gerathen, foll B. jur Befanftigung bei be taufchten bem Balbuin jum ergbifcoflichen Stuhl bon Trier berholfen b: Mle Ergbifchof bon Daing (10. Robember 1306) rechtfertigte B. Die Gra tungen Derer, Die an feiner Beforberung Antheil genommen. 3mar beit. Albrecht ju Colmar am 15. August 1307 bie Babl Beter's burch bie leihung ber Regalien, worauf Beibe in ihren gefchaftlichen Begiehungen autem Guke mit einander verfehrten; ale aber Albrecht von feinem Reffen hann b. Schwaben ermorbet murbe (1. Dai 1308), trat P. ben Sohne: Ermorbeten entgegen. Ge fehlte bamgle nicht an Stimmen, welche ben Da Ergbifchof, ber in ben Mugen ber Defterreicher fur einen "Trugner" galt. Unftiftung ju biefer Diffethat befculbigten. B. mar es, ber nun bie E Beinrichs bon Lugemburg jum Ronige burchfeste (27. Robember 1808). 2 er bon ba an ber Leiter ber Politit bes Ermablten in Deutschland mutbe wurde fein Wille auch in Bohmen maggebend, ale er bem Sohne Bein: Johann, Die bobmifche Rrone verschaffte und biefen in Brag fronte (7. Acht 1311). Bieberum trat ber in feltener Dachtfulle baftebenbe Ergbifchei : Daing ben Sabeburgern entgegen, ale Beinrich bon Luxemburg auf feiner ; fahrt nach Italien berftarb (24. August 1313). Erft empfahl B. ben A Johann bon Bohmen gur Rachfolge, bann aber, ale biefer Babiborichlag fichtelos erfchien, entichieb er fich mit Balbuin bon Trier, Johann bon Bi: Bolbemar bon Branbenburg und Johann bon Sachfen fur ben Bergog Batt bon Baiern, mabrend bie übrigen Rurften ben Bergog Friedrich bon Defter ermablten (19. October 1314). Un bem wegen biefer zwiefpaltigen Babl ?" nachft ausgebrochenen Rriege nabm Erzbifchof B. infofern Untheil, als er ? Lubwig Gelb porfiredte, fur ibn marb und bie Balbftatte gegen bie Sabet: aufftachelte. Rur einmal treffen wir ibn in bes Ronige Rriegelager, ale ! Biesbaben und ben Scharfenftein belagerte. Das Enbe bes Rampfes erlebt nicht mehr, indem B. am 4. Juni 1320, boch an Jahren, verftarb.

Tropbem B. ben Schwerpuntt feiner Thatigleit in Die Berfolgung feiner :. tifchen Laufbahn berlegte, mar er eifrigft beftrebt, feinen Pflichten ale Rircher. gerecht ju merben. In Bafel brang er auf ben Synoben bon 1297 und 1auf Wiederherftellung ber Rirchengucht, freilich ohne befonderen Erfolg. Mut. Ergbifchof bon Daing mar B. unablaffig bemubt, burch gewiffenhafte und fie Bifitationen ben in ber Ergbiocefe eingefchlichenen Digbrauchen entgegengutte mit aller Strenge, aber auch mit aller Berechtigfeit verfolgte er fein Biel Clerus ju Bucht und Ordnung jurudguführen. Sauptfachlich bem leg-3mede mar bie Cynobe bon 1310 beftimmt. Muf berfelben foll Die Sugo, Romtbur au Grumbach, mit 40 Orbensrittern ericbienen fein, um ? lichft Bermahrung gegen bie bem Orben jum Bormurf gemachten Bergebu: einzulegen. Muf bem im October 1311 gu Bienne abgehaltenen Concile, meld B. mit Erlaubnig bes Bapftes fernblieb, erfolgte bie Mufbebung bes Iem: herrnordens, beffen Gater unter Zuziehung des Erzbifchofs von Raing und Bifchofe von Prag und Olmut auf die Johanniter abergehen follten I: gangen Befen bes Ergbifchofe, ber bei allen Unternehmungen bas eigene 3m effe gu mahren berftanb, entfprach es, bag er für bie Bebung fein fret beforgt mar. Bei ben Dablen von Seinrich VII. und Ludwig ben

Kich die Fritheiten und Aivistegien ber Mainzer Kitche bestätigen und fich zu keiften für auf erwachfenen Nuslagen und Schädigungen, stellt ür locker rnit ben Angelegenheiten ber Erwählten in keinem Julammenhange sanden. der den Angelegenheiten der Erwählten in keinen Juliam Konding Moreche Gersickliche Gerkach von Mainz wegen des Josles in Oberlahmfein und ern anderer unrechter Jälle getroffenen Bereindbaumg dem C. Metzi IIO.

Ronig Beinrich VII. ben Boll ju Labnftein jurudgeben, worauf ber Ergjof bon Roln mit abnlichen Unforberungen auftrat und burchbrang. Much Erhebung Johanns bon Lugemburg auf ben bohmifchen Thron bebang er erhebliche Bortheile; als Gefchent bes Ronigs erhielt er bamale u. 21. b ben golbenen Stuhl, ber lange Beit ju ben Schagen bes Mainger mes gablte (Joannis, Rer. mog. I 97). Bu ben Befitungen bes Erges fügte er eine Reihe bon neuen Erwerbungen bingu; fur bargeliebenes erhielt er bon Lubwig bon Baiern eine Angahl bon Stabten und den in Pfand, mahrend er andererfeits Gelegenheit fand, einzelne Gebietsile, bie berbfandet maren, wieder auszulofen. Bang befonbere erhoffte er Erterungen feiner Dacht in heffen nach bem Tobe bes Landgrafen Johann bon ffen burch ben Erwerb ber freigeworbenen Leben und in gleicher Beife in üringen burch Wiebererlangung ber Dainger Leben. Damit fam er nun ht gu bem erftrebten Biele. Bas er in feiner langen, mit Glud gefronten uibahn für fich erwarb, babon geben bie bon ihm errichteten Teftamente ubenus, Codex dipl. III, 160-179) Beugniß; ein großer Theil feiner Schate n ber Dainger Rirche ju gut, "Mit Renten und Gefchenten groß, mit hmudgerath, bas ju ihm floß, ber Rirche er Dacht und Reichthum ehrt, It fich bon Laftern unberwehrt. Fromm und freigebig in ber That, mar er d fcharffinnig im Rath." Dit biefen frei übertragenen Borten rubmt Beter's

riten bie Umschrift um' das höcht beachtenburthe, im Ofichor des Mainjers muns bestindliche Denstmal des Erzössichse, der nach seinem ganzen Wirten und ilreten zu ben hervorragendien Mainzer Krichenstuften zahlt. Boden feimer. Better Friedrich Ludwig, Gerzog von Oldenburg, acht. 17. Januar

55, † 21. Dai 1829, mar ber zweite Cobn bes Bergoge Georg Lubmig pon Iftein-Bottorp (f. A. D. B. VIII, 698) und ber Bergogin Cophie Charlotte, ter Tochter bes Bringen Friedrich Bilbelm pon Solftein-Bed, melde in erfter je mit bem Burggrafen Alexander ju Dobna vermablt gewefen war. Cein eburtsort mar Riefenburg in Oftpreugen, mo bas von bem Bater befehligte egiment Solftein in Barnifon lag. Coon in feinem neunten Jahre berlor er Butter und wenige Bochen fpater (7. Sept. 1763) auch ben Bater. Der orge fur feine und feines alteren Brubers, Bilbelm Muguft, Erziehung unterg fich die Raiferin Ratharina II. bon Rugland, indem fie in Gemeinschaft it bem Obeim ber Bringen, bem Fürftbifchof bon Lubed, Bergog Friedrich uguft bon Solftein-Gottorp, Die Bormunbicaft übernahm. Unter Leitung bes iffifchen Oberften v. Staal lebten bie Bringen in Bern (1764-68) und Bogna (1769-73) und begaben fich bann nach Betereburg, wo ber altere in m Dienft ber ruffifchen Marine, ber jungere in ben Dienft ber Landarmee at. Bring B. nahm an bem Feldjuge gegen bie Turfen mit Musgeichnung beil, berließ aber, ale ber Bruber burch einen Stura aus bem Daftforbe bei Tonftabt ben Tob in ben Bellen gefunden hatte (14. Juli 1774), ben Dilitarbienft nb ließ fich nach einem langeren Aufenthalte in England als Bribatmann in amburg nieber. - Ingwifden waren bie Grafichaften Olbenburg und Delmenarft burch ben " bag bon Barefo-Gelo bom 20 31. Dai 1778 bon Danemarf n Rugland aba und bon bem Großfürften Baul an ben Chef ber jungeren Linie bes Golftein-Gottorp'ichen Saufes, ben Gurftbifcof von : Bergog Friedrich Muguft, übertragen (14. December 1773) und bon ben : ichen Raifer jum Bergogthum erhoben. Der Cobn bes Bergoge, Groprin Friedrich Wilhelm, Coadjutor ju Lubed, mar gemuthefrant. Bergog For Muguft ernannte baber burch Teftament bom 4. April 1777 feinen Reffer Bringen B. . jum Landesabminiftrator bes Bergogthums Olbenburg und :lafte bie Babl beffelben jum Coabjutor in Lubed an Stelle feines be: Coabjutorie gurudtretenben Cobnes. - Bring B. nahm bon nun an Commergufenthalt auf bem in ber Rabe ber Ctabt Olbenburg belegenen Et gu Raftebt und vermablte fich am 26. Juli 1781 mit ber Pringeffin Fin Elifabeth Amalie bon Burtemberg, Tochter bes Bergoge Friedrich Guger ibm aber icon am 24. Robember 1785 burch ben Tob entriffen murbe. bem fie ibm zwei Cobne, ben nachmaligen Grokherzog Baul Friedrich !. (f. M. D. B. I, 667) und ben Bringen Beter Friedrich Georg (f. A. ? VIII, 683) geboren hatte. - Rach bem Tobe bes Bergogs Friedrich I. (6. Juli 1785) übernahm Bergog B. Die Regierung bes Bergogthume : burg als Landesabminiftrator, Diejenige bes Bisthume Lubed im eigenen S: erft am 2. Juli 1823, mit bem Tobe feines gemuthofranten Betters, fie. auch bie felbsteigene Regierung bes Bergogthums Olbenburg gu. Geine ... Regentengeit mar eine vielbewegte. Rachbem er in ben erften Jahren, umebon bem ausgezeichneten Minifter Grafen Solmer, auf allen Gebieten ber waltung bie beffernbe Sand angelegt, auch infolge bee Reichebeputationet ichluffes bom Jahre 1803 als Entichabigung fur bie Mufbebung bes ma lichen Befergolles ju Elefleth eine bebeutenbe Ermeiterung ber Brenger Bergogthums burch Erwerbung bes hannoberichen Amte Bilbeshaufen E munftericen Memter Bechta und Cloppenburg, fomie ben bauernbea Bei Bisthums Lubed als eines weltlichen Erbfürftentbums erlangt batte, mund Thatigfeit in bem erften Decennium bes neuen Jahrhunderte borgugemeile : Die infolge ber geographischen Lage bes Landes eingetretenen fchwiengen : tifchen Berbaltniffe in Unfpruch genommen, welche icon im R. 1806 # wenn auch nur furgen, Befehung bes Lanbes burch bie Gollander führte 3. 1808 ben Beitritt bes Bergogs jum Rheinbunde veranlagten und im 3. 1811 bie Ginberleibung bes Bergogthums in bas frangofifche Raife gur Folge hatten, nachbem ber Bergog jeben ibm bon Rapoleon angebe: Landertaufch gurudgewiefen hatte. Der Bergog begab fich nach Rufland er an ber Errichtung ber ruffifch-beutichen Legion thatigen Antheil nabm Robember 1813 febrte er in Die Beimath gurud. Durch ben Wiener 6: murben ibm, abgefeben bon einer geringen Territorial-Erweiterung bei & thums, aus bem ehemaligen frangofifchen Saarbepartement Diejenigen Bet theile guerfannt, aus benen nachmale bas Fürftenthum Birtenfelb gebilbet it ber großherzogliche Titel beigelegt, ben er jeboch nicht annahm. 3m 3 gelangte er burch Ceffion bon Geiten bes Raifere bon Rugland auch : Befit ber Erbherrichaft Jeber. Rachbem er eifrig und erfolgreich bembb: weien war, die bem Lande burch Die Frembberrichaft gefchlagenen D: ju beilen, mußte er es in ben letten Regierungsjahren feine Aufgabe fein let. bie Echaben ju milbern, welche Bafferfluthen und Digwachs bem Bante " urfact batten. Um 21. Dai 1829 ftarb er gu Biesbaben, mo er wiede Rraftigung gegen Die fich einftellenben Gowachen bes Altere gefucht batte Bergog B. "war eine ernft und nuchtern angelegte holfteinifche Ratur, in von flarem Blid, feftem Willen und ftrengftem Pflichtgefahl, als Regent Gefcaftemann erften Ranges, jebem Berbienft gerecht, magia und b end in feinem Urtbeil über Dienichen und Din abittlich [

auferlichen Scheinmefen, allem pruntvollen Treiben abholb, mar ber 30g in seinem Brivatleben fast burgerlich einsach; ihm war fein Saus seine lt, der surstliche Beruf der Inhalt seines Daseins". Co schildert ihn Jansen & bergangenen Tagen, G. 128), und fo lebt fein bolfethumliches Bilb noch te in ber Erinnerung bes Landes, mit beffen Befchiden bie feinigen in fturmer Beit mabrend einer 44 jabrigen Regierung verbunden gemefen find.

Rugenbecher.

Beter: Conftantin Friedrich Beter, Bergog bon Olbenburg, geb. gu Delaw am 26. Muguft 7. Ceptember 1812, † ju Betersburg am 2 14. Dai 1, mar ber Cohn bes Pringen Peter Friedrich Georg bon Olbenburg (f. A. 2B. VIII, 683) und ber Groffurftin Ratharina Pawlowna, ber Schmefter Raifers Mexander I. von Rugland. Rachbem er feinen Bater fcon im en Lebensjahre verloren hatte, fiebelte er, als feine Dutter fich mit bem mpringen Wilhelm bon Burtemberg vermablte, mit feinem alteren Bruber ganber nach Ctuttgart und nach bem im 3. 1819 erfolgten Tobe ber Mutter Dibenburg über, mo bie Pringen unter ben Mugen ihres Grogvaters, bes 30g8 Beter Friedrich Ludwig, erzogen murben. Rach erreichter Bolljabrigfeit nachdem ber Bruder geftorben mar, begab Bergog B. fich nach Betereburg, in ben ruffifchen Militarbienft au treten. Er murbe Dberft im Breobrafchensgen Garberegiment, fpater General, ging bann aber in ben Dienft ber Bertung über und entfaltete borgugemeife auf bein Felbe bes Unterrichte, ber iebung und ber Boblthatigfeit unter allfeitiger Anertennung eine erfpriefliche rtfamfeit. Seinem Stammlanbe bewahrte er auch in ber Ferne ftete bas endigfte Intereffe. Wie er in Petereburg bie Rechtsichule ins Leben rief, verbanft ihm Olbenburg bie Brunbung ber Cacilienfcule.

Mukenbecher.

Beter Griebrich Bilbelm, Erbpring bon Golftein . Gottorb, geb. gu tin am 3. Januar 1754, war ber einzige Cobn bes Bergoge Friedrich guft, Fürftbifchois bon Lubed, nachmaligen Bergogs bon Olbenburg. Rach. n er 1769 70 in Riel ftubirt hatte, trat er eine langere Reife an, welche burch bon Bebeutung geworben ift, bag 3. G. Berber ber Begleiter bes Prinwar und auf berfelben nach Darmftabt und ju Boethe nach Strafburg geprt wurde (1770 71). 3m 3. 1773 wurde ber Bring bom Domcapitel gu bed jum Coadjutor bes Gochftifts gewählt und nahm im December beffelben Jahren bem Ginguge feines Baters in Die Sauptftabt ber ber jungeren bolftein-gotpifden Linie cebirten Graffchaften Olbenburg und Delmenhorft Theil. Aber ie Beiftestrantheit, beren Spuren fich fcon fruber gezeigt hatten, Die inbeg f einer Reife, welche ber beabfichtigten Bermablung bes Bringen mit ber ingeffin Charlotte von Seffen-Darmftabt galt, jum volligen Ausbruch tam, arte Die Rothwendigfeit berbei, ben Pringen nicht nur auf Die Coabjutorie in ibed, fonbern auch auf die Rachfolge in der Regierung bes Bergogthums Ibenburg bergichten gu laffen (14. Februar 1777). Rach bem Tobe bes Baters Juli 1785) überwies ihm ber Ronig bon Danemart bas Schloß ju Blon, o er am 2. Juli 1823 ftarb. Mugenbecher.

Beter (Rarl Beter Ulrich), Bergog bon Bolftein. Bottorp, ale aifer bon Ruglanb: Peter III.; geboren am 21. Februar 1728 auf in Schloffe gu Riel als ber einzige Sohn Bergog Rarl Friebrich's bon olftein. Bottorp und ber Broffurftin Anna bon Rufland, ber alteften Tochter aifer Beter's bes Großen. Raum ein Jahr alt, berlor ber Bring fcon Butter: 1 ablreiche weibliche Bebienung, welcher er nun überantwortet ward, übte durch ihre übertriebene Aengstlichkeit einen schädlichen findes feine Antwicklung, beffen Folgen sich zunächt in einer gewissen feine fanteit zeigten. Auch ben Bater verlor der Pring schon mit elf Jahren. ichwister hatte er nie gekabt, fand somt iett gang vereinsamt da.

Bir muffen einen Rudblid auf Die Schidfale Des Batere merin. Friedrich mar ber Cohn Bergog Friedrich IV. (A. D. B. VIII, 21 : 21 ichmebifchen Bebwig Cophie, ber alteften Comefter Ronig Rarl XII. It: war in fruber Rinbheit Baife geworben; auch er hatte wie fpater fein ? aus eigenen Erfahrungen "bie Leiben eines Rnaben" ichreiben fonnen, 3: innerung an bie eigene traurige Rindbeit batte er in Betreff ber Gruebun Cohnes, ber er befonbere Corgfalt jumenbete, lettwillig Alles bis ins &. geordnet. Bu feinem Bormunde hatte er ben Pringen Friedrich Mugut Solftein-Bottorp, britten Sohn Bifchofe Chriftian August, beftellt, der u torb'ichen Dienften ftanb und bas befondere Bertrauen bes Bergagt er Diefem hatte er ans Berg gelegt, Die Umgebung feines Cohnes bornat: mablen, auf feine Musbilbung, auch auf bie torberliche, Die grofte Aufme' feit ju bermenben, und bor Allem barauf ju feben, bag bem Anaben eine reiche Behandlung ju Theil werbe. Bon allebem gefchab gerade bat Geger Mis Rarl Friedrich am 18. Juni 1739 ftarb und nun ber elfjahrige Sobr ale Bergog von Gottorp folgte, bedurfte es bemnach ber Ernennung eine munbichaftlichen Regierung. Muf ben jungen Bergog gingen augleich ber anfpruche feines Batere an Die fcmebifche Rrone uber. Denn ale Rat bon Schweben am 14. Robember 1718 bor Friedrichshall fiel, ohne Leibesc ju hinterlaffen, hatte ihm Rarl Friedrich als Coon feiner alteren Sa folgen follen, wie ihn benn auch Rarl XII. immer als feinen Racitoly: banbelt batte. Seine Thronbesteigung mare indeffen gleichbedeutend gemein einer Fortfetung bes Rrieges gegen Danemart jur Geltenbmachung ber @: ifchen Unfpruche an Schleswig. Destoegen war eine Sofpartei und bir feiner Throncandibatur entgegen. Die Armee pronuncirte ftatt feiner bie !-Schwefter bes berftorbenen Ronigs, Ulrife Gleonore, Bemablin bes Burb Friedrich bon Beffen (21. D. B. VII, 522), jur Ronigin bon Edwebe: Die ail hoc einberufenen Stanbe beftatigten biefe Babl. Ulrife Gleonon: aber in finderlofer Ghe. Comit mar, wenn fie ftarb, Rarl Beter Ult lette Gorofiling bes alten fcmebifden Ronigehaufes, mabrend ibm gugle: Entel Beter's bes Groken Unfpruche auf Die Thronfolge in Ruftland w ftanben.

Mul bie Rachricht bom Tobe Bergog Rarl Friedrich's nahm nun de bamalige Bifchof bon Lubed, Bergog Abolph Friedrich (A. D. B. I, 11altefter Agnat bie Bormunbicaft und bie Abminiftration bee Canbes & in Ansbruch und trat fie mittelft Patentes bom 21. Juni 1789 an jungerer Bruber, ber obengenannte Bring Friedrich August, verzichtete & ibm teftamentarifch übertragene Bormunbichaft, nahm feinen Abichieb am torpifchen Dienften, ging ine Mustand und überließ ben ibm fo marm aus : gelegten Pflegebesohlenen feinem Schidfal. Das Teftament bes feligen & ward einfach ad acta gelegt. Bum hofmeifter bes jungen Bergoge mut Brummer ernannt; ein fruberer Cavallerieofficier, ben ber felige Bergeg feines anftofigen Lebensmanbele bes Lanbes batte permeifen wollen. .. bon pour dresser un cheval mais non pour élever un prince" augerte the Profeffor Dilbt, ber frangofifche Lehrer bes Pringen. Gin im großerpar olbenburgifchen Saus- und Gentralarchiv aufbewahrtes Memorial enthalt .-Bufammenftellung ber bem Grafen Brummer gur Laft gelegten at Erziehung bes Bergoge. Bur Refibeng mar biefem bas Echlof.

Der Unterricht, in bem bie fremben Sprachen naturlich eine Sauptrolle fpielten, Dauerte bon Morgens bis Abende fpat; bon Erholung, Bewegung in freier Buft, Anregung im Umgang mit Alteregenoffen mar feine Rebe. Ermubet und ermattet bon Schulftunben mußte ber Pring oft ftunbenlang auf bas Effen marten, wenn fich Graf Brummer eben auf ber Jagb ober im Galon ber Frau v. Brodborff ergobte. Unter ber Tajel liebte es Graf Brummer, fich in platten und frivolen Schergen gu ergeben. Abende mußte ber Pring in Uniform ben Befellichaften beimohnen, Die Brummer in ben bergoglichen Gemachern veranftal. tete, und am Tange ber Erwachfenen Theil nehmen. Wenn feitens ber Lehrer geflagt marb, bag ber Pring wenig Ginn für bie Brammatil zeige, gab es befnae Auftritte und unbaffenbe Strafen; fo ließ ibn Graf Brummer an feinen Arbeitstifch binden, mit entblogten Rnieen auf Erbfen liegen ober ftundenlang mit einem Gelebild um ben Sals jum öffentlichen Mergerniß umbergeben. Das mag als Probe aus einer langen Reibe bon abnlichen Befchwerben genugen. Das Merafte aber, mas bem Pringen wiberfuhr, mar boch bie Art, wie man ben Religionsunterricht betrieb: je nachbem bie Ausfichten auf Die Thronfolge in Rufland ober in Schweben mehr in ben Borbergrund traten, marb er in griechifd. tatholifcher ober in lutherifcher Confession unterrichtet, mobei fanatifche Beiftliche fich bemubten, ihm Diftrauen und Sag gegen die Lehren ber gerabe bei Seite geichobenen Religion einzufioken. Go marb ber religiofe Frieden bes Angben gerftort und ihm gegen ben griechifch-tatholifden Cultus ein Biberwillen beigebracht, über ben er auch fpater nie bollftanbig hat Gerr werben tonnen. In wie hobem Grabe Brummer's Behaublung bas Bemuth bes Pringen verbittert hat, follte fich fpater zeigen. Der einzige Lichtblid in biefen truben Rinbertagen mar ber Bertebr mit ber Jungfrau Alinius, feinem Rinbermabchen, bent noch ber Raifer fpater feine Dantbarfeit bezeigte.

1741 hatte die jänglie Zochter Fleter des Ewsfen, Cissabeth, der utsichesen. Sie wollte dem Püringen ", als dem Sogin ihrer älteren Schweiker, die Nachfolge auf den rufflicken Trom schäeren werden die eine lederfichtigung auf Petersburg. In Affei, wo er der Gegenfland inseine Idestrückung aus wöherlecht in Verden der die Verden die Verden des gestacht, das gleich darauf in Ser ging. Im Februar 1742 biet der Pürin zienen Einig in Petersburg, won der Kallerin in Fertügker Weife enwholgen und unter mölden Fellickfeiten. Die Kallerin wandte nur leiner Kusbildung ihr der die Verden die Verden der die Verden die Verden die Verden der die Verden die Verd

fürften-Thronfolger erflart.

Bald nachfer am 4. Januar 1743 sand fich im Mostau eine famedische Acharblichet in, um bem Bringen im Jamen bes schwödigen Reichseuts bis ihmebilde Krone anzutragen. Um des dereils erfolgten lebertritts aur griechischen Riche gibtlen wer die Sache binfallig, le fichein aber auf den Prinze, dem mon über seiner des gehörfen genogen der gefact heter, einen tiefen Einberd gemoch ju deben. Er gad beimem Schwerz ber dem Bertull der fichen die genogen der der gehoren der der gehoren den gehoren der gehoren der der gehoren der gehoren der gehoren den gehoren der gehoren d

Bewegung, Die fpater gegen ibn ins Bert gefest murbe; es ift "le con:

cement de la fin".

3m Berbit 1743 erfrantte B. fo fcwer, bag man fur fein Leben be: Dies beranlaßte die Raiserin, welche das Aussterben der Rachtomma's Beter's des Großen besurchtete, die Bermahlung des 16 jahrigen Prinzes so ben bringenben Rath ber Mergte in Erwagung ju nehmen: ihre Ball fe Die bem Golftein-Gottorpifchen Saufe verwandte Bringef von Anhalt-Bent: fpatere Raiferin Ratharina II. Sie traf mit ihrer Mutter im Februar!' in Mostau ein, trat am 9. Juni b. J. jur griechischen Rirche über und et ben Ramen Ratharina Alexiemna. 218 im Berbft 1744 Die Refiben : Mostau nach Betersburg berlegt wurde, erfrantte ber Groffurft auf ber babin in Chotilowo an ben Blattern. Die Raiferin mar Tag und Rad feinem Bett "dans une consternation excessive", wie ber preußifche Geunter bem 12. Rovember 1744 berichtete. Der Groffurft erholte fich F. gleichwol aber murbe ihm bie Rrantheit verhangnifvoll. Bunachft borten, be bie Reconvalesceng nicht geftort werbe, feine Stubien auf. Dann aber en ten bie Bodennarben fein Beficht bergeftalt, baf Ratharing bes peinlichen brude nicht Berr werben tonnte. Auch ihm felbft entging bies nicht, un liegen bier die Unfange einer Berftimmung, Die fpater fo fchwere Folgen fich gieben follte. Es tam aber noch Gines bingu. Babrend ber Tage, m: ben Tob bes Groffürften fürchtete, waren Mule, und bie Raiferin mit: . menigiten, bon ber Frage ber Rachfolge im Reich tief bewegt. 3m Statte brach fich die Unficht Babn, bag in Diefem Falle feine Berlobte, Die Grofit-Ratharina gu feiner Rachfolgerin ju ernennen fei. Es blieb bies fein Beb: niß; wer bermag ju fagen, welche Bebanten bamit in ber Geele ber im ehrgeizigen Fürftin aufgefeimt find?

Die Bermablung erfolgte am 1. Ceptember 1745. Das eheliche Beinig war balb und oft getrubt. Es icheint fogar, bag Ratharina icon it

Machinationen gegen ben Thronfolger Theil genommen bat.

Mls Bergog von Solftein erhielt B. am 11. Juni 1745 bom ber Raifer veniam aetatis. Die Regierung über ben Gottorper Antheil am bethum Golftein führte er bon Betersburg aus mit zwei Confeils, beret ? feinen Git in Betersburg, bas andere in Riel hatte. Er nahm nun fe in die unverantwortliche Art und Beife, wie mabrend feiner Dinberjahm Die Regierung geführt worben mar, und eine tiefe Diffitimmung erfaft. unter ben Rlagen und gegenfeitigen Unschuldigungen, die jest von brube " an ibm brangen. Der Bottorpifche Befanbte in Ctodholm, Bebeimrath 1 mer, welcher Mitglied bes Confeils in Riel gemefen mar, murbe fofent berufen. Der bis babin, auch in Betersburg, Dielbermogenbe Sofmatical 6. Brummer ward in landliche Ginfamteit nach Trittan verbannt. Die Ranglei marb neu geordnet und bem Brafibenten ftrenge Disciplin eingefte Der Rieler Poftmeifter, welcher bas Briefgeheimniß nicht geachtet batte, DE jur Rechenschaft gezogen. Der Juftigpflege, ber Bermaltung, ber Uniber manbte ber Bergog feine Aufmertfamteit ju und ging überall ohne Anfeben Perfon por, wie berichiebene Referipte an bas Rieler Confeil beweifen. Date früher auf bas Unbrangen bes Boifanglere Bechlin ju ber berüchtigten b folgung bes Gebeimrathe Beftphalen (f. b.) felbit die Sand geboten, fo F er fich jest, über ben mahren Cachverhalt aufgeflart, bemubt, bas an Be phalen begangene Unrecht wieber gut ju machen.

1754 marb bem Groffürsten ein Cohn geboren, ber nachmalige for Paul, burch welchen er ber Stifter bes in Rufland regierenben haufel mit



Peter. 478

Am 25. December 1761 5. Januar 1762 ftarb Raiferin Glifabeth und Beter III, beftieg ben Thron, Geine ferneren Thaten und Schidfale gehoren gang ber ruffifchen Beichichte an, und tonnen bier nur flüchtig angebeutet werben. Gr begann feine Regierung bamit, 20000, unter Glifabeth nach Sibirien Berbannten die Freiheit gu ichenten. Reformen follten auf allen Bebicten fofort ins Leben treten. Die beimliche Ranglei marb abgefchafft, jene Staatsinguifition. die feit ben Beiten Iman's bes Großen fo viel Unglud über Rugland gebracht hatte. Anwendung bon Tortur und Anute ward berboten. Unterm 27. Darg 7. April 1762 legte ber Raifer bem Senat fein nationalotonomifches Brogramm bor: Die Balbungen follten gegen Ausforftung gefchutt werben, ber handel mit Korn und Bieh freigegeben, handelsfactoreien errichtet, der Preis auf Salz herabgefett werden. Gine verbefferte Organisation der Rechtspflege ward in Ausficht genommen und ein fogenannter Bobliahrtsausichus ernannt mit ber Aufgabe, bas allgemeine Bohl ber Unterthanen ju fibermachen. Die Ginfuhr berichiebener Lurusgegenftande marb verboten. Auch Beer und Flotte follten reorganifirt werben, bas Beer nach preugifchem, Die Flotte nach englifdem Rufter. Sogar auf Die griechifche Rirche und ihre Rlofter erftredte fich biefer haftige Reformeifer bes Raifers. Friedrich ber Große bemertte auf Die Radricht hierbon: attaquer ces archimandrites et ces popes c'était se faire des ennemies irréconciliables." Aber auch auf vielen anderen Bebieten fublte man fich in feinen berechtigten wie unberechtigten Intereffen bedroht und beeintrachtigt. Roch aufregender vielleicht wirfte des Raifere auswärtige Bolitit, Er mar betanntlich feit lange ein begeifterter Berehrer Friedrich des Großen, mit dem er in intimem Briefmechfel ftanb. In ber That mar es ein fuhner Griff in bas Rad ber Beltgefchichte, ale ber Raifer ploglich bie europaifche Coalition fprengte, durch welche Friedrich II. fich auf bas Meuferfte bebroht fab. Am 16. Darg 1762 mard swiften Rugland und Breugen ber Baffenftillftand gefchloffen, am 5. Dai der Friede, in welchem die eroberten und fast fcon incorporirten preugischen Provingen wieder herausgegeben murben. Wenn gu gleicher Beit ber Rrieg mit Danemart auszubrechen brobte - Die Beere maren bereits in Darfc -, fo war biefer Rrieg, in bem man nur bie Berfolgung Gottorpifcher Sausintereffen fab, nicht minber unpopular. Die forgialtig vorbereitete Revolution tam am 28. Juni 9. Juli 1762 jum

Musbruch. Ratharina murbe jur Raiferin ausgerufen, Beter III. berhaftet und nach Ropicha gebracht. hier ward er am 6. Juli 17. Juli in brutalfter Weife

meuchlings ermorbet.

R. b. Rroab.

Beter: f. auch Betrus.

Beter b. Cobleng, Baumeifter. Der Rame "Maifter Beter Stainmes bon foblent" tritt und juerft 1482-90 in ben Steuerliften bon Stuttgart entgegen. hierauf wird ber Mann 1501 noch einmal urfundlich genannt als 3u Urach feficaft und ale Deifter ber S. Amanbifirche ba, beren Bau 1499 vollendet mar, nachdem er 1479 begonnen hatte. Bon diefer Rirche ber fennt man fein Deifterzeichen und ift banach im Ctaube, feine weitere Thatigleit gu berfolgen. Das Bilb, bas fich bon berfelben ergibt, ift folgendes:

Bermuthlich hatte ber Deifter in ben 70er Jahren als fürftlicher Baumeifter in bem Uracher Theil bes getrennten Burttemberg bie Bauten geleitet, welche Graf Cherhard im Bart bort ausiuhrte (Schloß, Monchehof, Stifts. firche). Bei ber Berlegung ber Refibeng bes wiedervereinigten Sanbes nach Stuttgart 1482 folgte er bem Grafen babin, um, mabricheinlich an ber Stelle bes 1470-78 genannten, im letten Jahr geftorbenen Parliere bans, bein Stuttgarter fürftlichen Baumeifter Albrecht Georg ale Bebilfe bei beffen weitperameigter Bautbatigfeit, Die in Stuttgart insbefonbere bamale ben Fortbar ber Stiftefirche und Spitalfirche umfaßte, ju bienen. 3mei Jahre bor be-Tob hatte Deifter B. 1490 ben Mittelpunft feiner Thatigfeit wieber == Urach verlegt und wirfte bon bort aus, meift burch Unterwertmeifter, an en Reihe firchlicher Bauten (Munfingen um 1487-95, Weilheim unter Ted 148 -1517, Dettingen, DM. Urach feit 1494, Beutingsheim feit 1487. Schwiebe bingen 1495, Eltingen, Rarthaufe Guterftein). 3m Rlofter Girfchan bar 1491 ben nordlichen Flugel bes Rreuggangs, mahricheinlich auch andere, nicht mehr erhaltene Bautheile bergeftellt; in Blaubeuren Die gange Rint firche 1491-1501, hier unterftugt bon bem jugleich ale Bilbhauer that; Steinmeben Ando (? = Anton). Dit Albrecht Georg, beffen Schuler er in: gemefen fein mochte, theilte B. Die Borliebe fur bas Sineinziehen ber Gten pfeiler in Die Banbe bes Langhaufes. Geine Beimath fann ebenfomobl :. Dorf Robleng bei Burgach in ber Schweig, ale bie Stadt Cobleng gene fein. Fur letteres fpricht bas Borfommen eines Meiftere Beter bon Babr Baiblingen und Rellbach 1487-1519. Gein Bilb mogen mir mit Beint: an bem Uracher Marttbrunnen finden. Raberes f. in meiner Schrift; B: Baumeifter u. Bilbb., Stuttg., Robihammer 1882 (Separataborud and :-Burtt. Bierteljahrsh. f. Lanbesgefch. 1882, Beft I-III).

Alemm.

Beter bon Dresben, ein Zeitgenoffe bon Johann bug, tonnte, me ber ihm augefchriebene, burch bie bisberigen Forfchungen jedoch noch teinen: hinreichend bemiefene Untheil an ber huffitifchen Bewegung begrundet mare feiner Urt eine weltgeschichtliche Bebeutung beanfpruchen. Birb er bod :einer ber Urheber ber Lehre bom Abendmahl unter beiderlei Geftalt (sub utra. und ale eifriger Befampfer ber Lehre bom Fegefeuer genannt. Ferner :: ihm ein nachhaltiger Ginfluß auf ben befannten Jafob (Jacobellue) von D. jugefchrieben. Sicher befannt über fein Leben und Birten ift nur Folgente Rach bem Zeugniß bes Meneas Splvius bat B., ale beffen Beimath, = icon fein Beiname bezeugt. Dreeben ober ein biefer Stadt benachbarter i angunehmen ift, im Jahre 1409 bie Univerfitatoftadt Brag, mofelbft er job. lang als afabemifcher Lebrer thatig gemefen, infolge ber befannten Ratafter: mit ben Brofefforen und Studenten jugleich verlaffen und fich in fein Baterlijurudbegeben. In Die nachftfolgenden Jahre fallt bann Die angebliche Thefeit Beter's an ben gelehrten Schulen ju Chemnis und 3midau. Rachgemer ift feine Unmefenheit in Dresden im 3. 1412, wo er mit einem gemiffen S laus gufammen an ber Schule gum bl. Rreus ale Lebrer mirfte. Begen S. breitung feberifcher Lehren nach Urt ber bon Biflif und ben bohmifchen Reneraufgestellten, murben beibe Danner ichon nach etwa zweijabriger Bebrtbang! burch richterliches Urtheil ihrer geiftlichen Oberbehorbe aus ber Deifiner Die ausgewiesen. In Begleitung feines Schidfalsgenoffen febrte B. nach S: jurud, grundete in Bemeinichaft mit Erfterem eine Schule (bursa) bafelbft :: hat in ber Folge mit bem vorermannten Jacobellus (ju Ende bes Jahres 141. bas Abendmabl unter beiderlei Geftalten insgeheim auszutheilen begonnen; :-Borgang, ber befanntlich bie Billigung bes bamale bereits in Ronftang er geferferten buß gefunden hat. B. ift Schlieglich, ba er die bon ihm - a: icheinend mit mefentlichem Erfolg - verbreiteten Willif'ichen Lehren nicht wiber: 1421 auf bem Scheiterhaufen geftorben. Raberes über bas tragifche Ende bes Br reformatore bat fich nicht ermitteln laffen und muß hieruber fowie uber be: Birtfamteit und Bebeutung als folder überhaupt, weiteren Unterfuchungen bebehalten bleiben. Gin befanntes Rirchenlied, in welchem lateinische und beut! Beilen gemifcht find, wird B. ohne ausreichenben Grund zugefchrieben.

Beter. 475

Flathe, Gefchichte von Sachten (Gotha 1667). Bb. I, S. 348. herzog's Real-Encyclopable II, S. 394 u. XIII, S. 218. — D. Melber, die kreuglichte in Dresden b. z. Einfahr. der Reformation (1539). Dresden 1886. S. 33 u. ff. Paul Pfotenhauer.

Beter bon Duisburg | Dueburg (A. D. B. V, 492).

Beter von Bilicheborf, Brofeffor an ber Wiener Univerfitat, Canonicus ju St. Stephan und Biarrer bon Bilicheborf, einem nicht unansehnlichen Orte am nordlichen Rande bes Darchfelbes in Rieberofterreich, nach welchem er auch benannt wurde. Die Rachrichten über ibn fliegen febr fparlich und es lagt fich aus ben alteren Documenten ber Wiener Univerfitat nur erniren, bag er aus hobersborf (Gebertsborf) in Niederöfterreich gebartig war und mit feinem Familiennamen Engelhardi (seil. filius Engelhardi) hieß, daß er im J. 1388, wo er noch ber Artiftenfacultat angehorte, jedoch fcon baccalaureus formatus aus ber Theologie mar, bas Rectorat belleibete und in ben Jahren 1398, 1399, 1401 und 1402 fünf Dal ale Decan ber theologischen Facultat, an welche er mabricheinlich balb nach feinem Rectorate übergetreten mar, fungirte. Bon ba ab berichmindet fein Rame aus ben Univerfitatsacten. Der Jefuit Jatob Gretfer entbedte zwei Schriften bon ihm in mehreren Cobices, bon benen jeboch nur ber Tegernfeer ben Ramen bes Mutore enthielt, und ebirte beibe gu Ingolftabt 1613, und gwar bie erfte berfelben : "Contra sectam Waldensem liber" ober "Obviationes s. scripturae contra errores Waldenses" - ein nicht unwichtiger Beitrag gur Rirchengeschichte - gang in 36 Capiteln; Die zweite bagegen: "Tractatus contra pauperes de Lugduno" nur irgamentarifch, theils meil ber Cober einen au fehlerhaften, oft finnlofen Tert bot, theils weil ibm einige Unfichten und Meuferungen bes Berfaffers ju lappifch fchienen. Gie finden fich auch in ber Gefammtausgabe von Gretfers Werten (Regensburg 1734-41) im 2. Theile bes 12. Bandes und in ber Maxima bibliotheca veterum patrum (Lugduni 1677) im 25. Banbe S. 277 u. 299. Die erfte ift auch noch hanbichrift. lich auf ber t. t. BBiener Sofbibliothet im Cober 4219 (Theol. 216, S. 212 a bis 232 b) vorhanden. Rach ber Schlufichrift berfelben Expliciunt obviationes . . . 1444 rudten bie alteren Literarbiftoriter Cave, Fabricius und noch Jocher Die Lehrthatigfeit bes Autore in Die Mitte bes 15. Jahrhunderts hinauf, obwohl icon Gretfer in feinen Prolegomenis bas Jahr 1395 als Entftehungszeit berfelben aus einer Stelle bes 30. Capitels nachgewiesen hatte. Obige Schlugformel und Datirung ift bemnach nur als Bufat eines Abichreibers ju nehmen. Bocher macht ben Autor überdies noch jum Profeffor ber Rolner Univerfitat, bezüglich welcher Angabe bier bie Anmertung genugen mag, bag Jof. Barb. beime bibliotheca Coloniensis (Col. 1757), Die alle tolner Schriftfteller mit ihren Werfen verzeichnet, nichts von ihm weiß.

Bgl. Alchbach, Gesch. ber Wiener Univ. im ersten Jahrh. ihres Beflebens. Wien 1865. S. 124 u. 586. — Wappfer, Gesch, ber theolog. Pacultät ber f. t. Univ. zu Wien. 1884. S. 364 u. 468 und die obengenannten Antoren.

Peter von Bolen heim, ein Weiname, den er von feiner Geburtsfladt am annfallse fibete, scheint im Jahre 1403 als Student dem Kector der Wiener Hochschieden von Blazen, in die Einfamteit von Sublaco gesoft ju fein. Im Jahre 1416 kehrte er in Besteitung voffelben nach Deutlich and partal und wurde 1418 zu Konstan von Apolf Wardt in vinst anderen Kertomiumg des Benedetinserodenst ausgesender. P. ging zunächft nach Kelt, wor es dab als Prier erscheint, und bei fullet nun eine Kelte gehlentleits durischer Klöfter, um die chie Regel St. Benedicts wiederberzuftellen. Im 3. 1432 reifte er im Kuttage der Goncilisabler, die zu Gold taaten, nach

Beter. 476

Bohmen, wo er ber huffitifchen Bewegung Ginhalt thun follte. Bon ben Grfolgen feiner Thatigfeit ift nichts befannt. Gein Beimgang erfolgte mabriceinlich am 5, Januar 1441; bas Tobesiahr ift nicht bollig ficher. Erithemine fpricht fich über ibn mit großem Lobe aus. Gein Sauptwerf: "Roseum memoriale divinorum eloquiorum", worin jebes Capitel ber Schrift in einem Difticon gegeben ift, erlebte biele Auflagen.

Reiblinger, Befchichte bes Benebiftinerftifts Delt. I, 489 ff. - Robolt, G. BBeitermaper.

Gelehrtenleriton und Rachtrage.

Beter bon Cachfen, einer ber wenigen abligen Berren, Die fich noch in ben letten Decennien bes 14. Jahrhunderte in beutfcher Lyrit berfuchten. Ginen Barant jum Lobe ber Maria, bas einzige ficher ibm geborige Gebicht, bae erhalten ift, überfandte er bem gelehrten Symnendichter und ilberfeger, bem Mondy bon Calgburg (f. A. D. B. XII, 165), ber bie Babe burch ein lateinifches Lied abnlichen Inhalts und gleicher (freilich bereinfachter) Form er wiberte. Betere Lieb, in einer reimreichen berfunftelten Strophe berfaßt, bauft in meifterlicher Art Lobesepitheta auf Daria : ben Ritter berrath Richte. Gar ein in berfelben Form abgefaßtes Mailied fteht Beter's Berfafferichaft nicht feft: abweichenbe Behandlung bes Muftatte zeugt gegen fie. Roch bie Dichtertataloge bes 16. Jahrhunderte fennen B. bon Sachfen unter bem entftellien Ramen Beter ober Beterlein Cache.

Meifterlieber ber Rolmarer Sanbidrift, breg, b. Bartich, Stuttg. 1862,

E. 6, 7, 90, 184.

Roetbe Beter bon Bittau, ber einzige Befchichtichreiber, welcher über bie Anfange und erften Jahrgebnte bes luxemburgifden Saufes in Bobmen ausführlich berichtet, ber bebeutenofte Gefchichtichreiber Bobmens im 14. Jahrhundert überhaupt, murbe um 1275 in ber Stabt, nach welcher er genannt wird und bie bamale ju Bohmen gehorte, geboren. Geine Lebensberhaltniffe fennen wir erft bon bem Mugenblide an, ba er in bas Ciftercienfertlofter Ronigfagl (Aula regia) eintrat, welches ber Ronig Bengel II. ein Jahrgebnt gubor geftiftet und reich begabt hatte. Gein Gintritt burite faum bor 1308, nachbem er fich gubor bergebens bei ben Rreugherren um Aufnahme beworben, erfolgt fein. Um 1308 beenbete er fein Robigiat; acht Jahre fpater murbe er Abt bes Rlofters. In ber Reibenfolge ber Aebte mar er ber Dritte. Geine Bermaltung fiel in eine febr fcmere Beit, benn die Steuern, die ber unternehmungstuftige Ronig Johann bem Rlofter auferlegte, fliegen allmablich ine Unerichwingliche, und fo mar bas Stift um 1338 fo berabgefommen, baß feine Muflojung megen bes Drudes ber Schulben beborftand und ber Martgraf Rarl bon Dabren bemfelben 3000 Schod Brager Grofchen borguftreden genothigt mar. P. entjagte unter biefen Berbaltniffen gern feiner Barbe (1338). Richt lange bernach - mabricheinlich 1339 - ift er geftorben.

Bahrend feiner jum Theil aufreibenben Thatigleit ale Abt fand B. noch Duge ju fchriftftellerifcher Thatigteit: er glangte als Rangelrebner und binter ließ einen Band Bredigten; feine Schrift - ein Lebrgebicht - über bie Gr bauung eines angebenben Rlerifere" murbe feinerzeit gern gelefen und fanb große Berbreitung. Um wichtigften aber mar es, bag er einen Theil feiner Duge biftorifchen Studien gumandte. An eigenen gefchichtlichen Aufgeichnungen war Ronigfaal bei ber turgen Beit feines Beftebens arm. Ginige Rotigen über Die wichtigften Buntte ber bohmifden Geldichte murben wohl balb nach 1292 aus befannten Quellen gufammengeftellt (bie fog. Annales Aulae regiae). Ale bann Wensel II., ber Reit feines Lebens bem Rlofter gewogen mar und fich gern als Mitglied beffelben betrachtete, 1305 geftorben mar, ging man baran, fein Inbenten burch bie Abfaffung feiner Lebenageschichte ju verewigen, und biefe MufPeter. 477

gabe murbe bem Monche Otto, genannt von Thuringen, ber fruber, freilich nur auf furge Beit (1297-98), bas Rlofter geleitet, einem frantlichen fcuchternen Danne, übertragen. Derfelbe, feiner Aufgabe wenig gewachfen, fcrieb Bengel's Leben bis jum Jahre 1296 im Stile mittelalterlicher Legenben , berichwieg vieles und berichtete manches burchaus fehlerhaft. Rach Otto's Tob orderte ber Abt Johann III. von Balbfaffen feinen Freund B. auf, Die Biographie Bengel's gu beenben und biefer folgte bem Rathe; boch fiellte er fich, is mar bas in ber Beit, ba er jum Abt gemablt murbe, fein Biel biel hober: "3ch werbe", fagt er in ber Widmung an ben Abt bon Balbfaffen, "nicht blog bon ber Grundung bon Ronigfaal und bon ben Ronigen Bohmens, bie ju meiner Beit gemefen find, fprechen, fonbern auch bon anderen Ronigreichen und ganbern, geiftlichen und weltlichen Fürften, bon berichiebenen Greigniffen, an benen fich bes Lefere Sinn erbauen tann," Es find alfo im Wefentlichen feine Erlebniffe, Die er fchilbert und Die man feine Memoiren gu nennen gewohnt ift - nicht gang richtig, ba er feine Rachrichten ziemlich gleichzeitig mit ben Greigniffen niebergefdrieben,

Dag er ju biefer Arbeit in hohem Grabe befähigt mar, ift ficher: er führte eine gewandte und verhaltnigmaßig gute Feber und hatte fur bas, mas er erjablt, mofern er nicht Augenzeuge mar, ftets ausgezeichnete Quellen. Gehr viel bantt er bem erften Abte bon Ronigfaal, Ronrad bon Erfurt, einem tuchtigen Staatsmanne, ber gu Bengel II., Bengel III., Rubolf I., bem Raifer Beinnich VII., namentlich aber ju Beter b. Aspelt, bem Ergbifchof bon Daing, in naben Begiehungen fanb. Geinem Abte batte er es auch gu banten, bag er felbft bei bebeutenben Staatsactionen, wie g. B. bei ber Erhebung bes Luremburgifchen Saufes auf ben bobmifchen Thron thatig fein tonnte. 3m 3. 1297 mar B. Beuge ber Rronung, 1305 bes Begrabniffes Wengel's II.; er fab nach bem Tobe Bengel's III. Die anarchifchen Buftanbe in Bohmen und begleitete 1309 feinen Abt nach Beilbronn, mo bie letten Berbandlungen ftattianben, bie Johann, bem Cohne bes Raifers, Die Rrone Bohmens ficherten. 1310 mar B. mit feinem Abt in Frantfurt, 1313 im Begriffe, mit bemfelben nach Italien ju geben, als bie Rachricht bom Tobe bes Raifere Beinrich VII, eintraf. Chenfo hatte er Belegenheit, einzelne Greigniffe, Die fich bei ber Ronigsmabl Lubwig's abspielten, naber ju beobachten. Als Abt genoß er bas Bertrauen ber Ronigin Elifabeth in hohem Brabe; wir finden ihn in ber Folge als Theilnehmer bei vielen Festlichleiten und wichtigen Greigniffen innerhalb ber toniglichen Familie. 3m 3. 1317 wohnte er als Abt von Ronigfaal bem Prager Landestage bei, welcher bei St. Clement abgehalten murbe. Bon ber Ronigin beauftragt, ben Ronig in Luxemburg aufzufuchen und gur Beimtehr nach Bobmen zu bewegen, traf er denfelben in Trier. In den solgenden Jahren war er Zeuge der Zwistigleiten im toniglichen Saufe und der wirren Zustände des Sanbes; 1320 fab er bie Belagerung ber Altflabt Brag burch ben Ronig. 3n ben Jahren 1323-1325 finden wir ibn in ber Umgebung ber Ronigin, als diefelbe, entzweit mit ihrem Gemahl und fern von biefem, zu Ramb in Baiern lebte. 1328 weilt er in Dafren, im folgenben Jahre legte er im Ramen ber Ronigin ben Grundftein ju einer neuen Rirche in Ronigfaal; 1331 finden wir ibn in Regensburg in der Umgebung des Königs Johann, der daselbst mit Ludwig bon Baiern Unterhandlungen führte. Im J. 1333 ist er in Königfaal mit bem Bau einer toftfpieligen Bafferleitung beschäftigt; 1334 bielt er fich auf ber Reife ju bem Orbenscapitel in Burgburg, Trier, Clairbaur, Dijon, Baris u. a. D. auf. 1335 wohnte er in Bnaim ber hochzeit Otto's von Defterreich mit Anna bon Bohmen bei. 1337 machte er feine lette Reife jum Generalcapitel. Das Bichtigfte ift, bag er auf folden Reifen, ju benen er ale Abt

verpflichtet mar, eine Menge Rotigen fammelte und fie fofort nieberfchrieb. fo befonderem Berthe find bie gablreichen Briefe und Urfunden, welche er in be-Chronit mittheilt. Wie une biefe heute borliegt, befteht fie aus biei Bidbon ungleichem Umfange: bas erfte umfaßt nämlich 120, bas zweite 84, til britte nur 15 Capitel. Diefe Gintheilung ruhrt baber, baß B. feine Chur in brei Banben bon ungleichem Umfange nieberichrieb. Mus biefem Umten erflart fich auch bas Bortommen vereinzelter Banbe, bon benen fich beute b erfte in Donauefdingen und Raubnit und ber zweite (Autograph) in ! Baticana befindet. Wie bie einzelnen Bucher ihrem Umfange nach berichte find, so ist dies auch nach ihrem inneren Werthe der Fall. Für die erste 300 da, wo er die Arbeit seines Borgangers sortsetzt, spricht P. nicht als Aus Beuge, fonbern nur bom Borenfagen. Beitgenoffe und fur bas meifte, mi ergablt, auch Mugenzeuge, ift er bon ben legten Jahren Bengels II. angeber: Bur bie Regierung Wengel's III., Rubolf's bon Defterreich, Seinrich's Rarnthen und Johann's bietet fein Wert eine wichtige Fundgrube. Die unt etwas ju ichari - oft etwas poreilig - in feinen Urtheilen, lagt er fich b: bon ber Leibenschaft niemals ju weit hinreißen; baber entspricht benn em feine Darftellung ber Dinge in Bobmen feit bem Musgange ber national Dynaftie im Befentlichen ben thatfachlichen Berhaltniffen. 2008 bie " melle Geite bes Werfes betrifft, ift fie eine ber mertwurdigften, bie w: 14. Jahrhundert finden; einem jeben Capitel lagt B. Berfe (leoninifde &: meter) folgen, welche bie Befühle bes Schreibers bei Belegenheit ber Darftel." einzelner hiftorifder Thatjachen enthalten und bie Sandlungen, welche ere werben, mit Lob und Tabel begleiten. B. hatte bie Abficht, bas gange Se in bie Form bon Reimdronilen umaugeftalten, ift aber au Diefer Umarbeit niemals gefommen. Die Ronigfaaler Chronit erfreute fich in Bohmen gen Beliebtheit. Goon brei Jahre nach Beter's Tobe murbe fie von bem Domber Frang bon Brag bollig abgefdrieben und mit einigen Bufagen und einer & fegung bis 1351 verfeben; auch noch bas Befchichtswert bes Benefc D. B. muhl, eines Beitgenoffen Rarle IV., tnupft an Beter's Chronit an.

Tude: 1. In Grefers SS, rer. libbemicarum, Hanovias 1602 entime bog weiter Buch and hem in Mom, hamlas noch mochten behalt. Mutograph); 2. Im V. Bb. von Dobner's Monumenta historiae 80m braq 1784, boulffaribi, and her Jajlauer Domblégritt. 3. Mit Bestjindler Handler Han

Beter: Christoph P., Componist, geb. 1828 ju Weide im Beigland:
1850 von Größenhain nach Guben als Cantor und Lehrer an der gemeintendeligte. Dier entwickler er, namentlich durch den Lieberdichte 38, Erablichtet. Dier entwickler er, namentlich durch den Lieberdichte 38, Erablichtet. Den trichtigen Gebrauch er Gemeinde bestimmten Gesapstach eines wol für den trichtigen Gebrauch er Gemeinde bestimmten Gesapstach ersten in der Rieberg im Sachien 1853 unter der Arter der Beiter und der Beiter der Beiter geschlichte ges

to hard might

Peter. 479

274 Gefangen herrischen die Aufperischen vor; die Aufnahme neuerer Lieber neben wied im Wormort auskraftlich begründet. Inter letzeren sind maglierichften die seines Freundes, des genannten Gubener Würgermeisters Franch, weren der er Gompostitionen gestiert glet (zier noch nicht als die steinigen gefangscichnet). Eine zweite Auflage berritete er 1661 vor; sie ist aber die zie nicht indeweistlich Alturgliche Gompostitionen entgalt lein 1659 veröstlichen Verschlichten, errecationum thurbulum. 1667 erfchienen seine Ze gestlichen Verschlichten, errecationum thurbulum. 1667 erschienen seine Ze gestlichen Verschlichten Verschlicht

Roch in b. Guterpe, 1857 S. 146 ff., 1863 S. 170 f., 1874 S. 169.

Beter: Joanes Bencestaus P., Maler, geb. ju Rarisbad (Bohmen) (laut Taufbuch) am 9. September 1745, † ju Rom am 28. December 1829, mar ber legitime Cohn bes Rarlebaber Burgere und Buchfenmachere 3ob. Georg 3. Borgebilbet im baterlichen Saufe, bann ju einem tuchtigen Grabeur in bie Lehre gegeben, murbe B. hierauf Behilfe eines Baffenerzeugere, bei bem er fich burch forgfaltig ausgeführte Gifelirungen berbortbat, und in Folge babon bas besondere Intereffe bes in der Curftadt weilenden Grafen Jofeph b. Raunit, bamaligen taiferlichen ofterreichifden Botichafters am papitlichen Sofe, auf fich Derfelbe hielt ihn namlich fur bie Bilbhauerei berufen und bewirtte baraufhin unter mobimollenbftem Beithun feine Berfetjung nach Rom. gang befondere intereffirt fur bie Berte ber Blaftit aus claffifcher Borgeit, burch fie auch befangen fur bie Bilbhauerei, mar eben in Folge bavon - wie fein Refrologift berporbebt - Beters erftes Wert in biefer Runft ein Basrelief pon mangig Figuren aus gebrannter Erbe, welches bon Lord Briftol gelauft murbe und fich gegenwartig in England befindet. Indef bom Erfolge auf biefem Gebiete nicht befriedigt, mehr und mehr bingezogen auf bas ber Malerei, unterjog er fich biefer Richtung nach eingehenden Studien an ber Atademie, fuchte namentlich Bervolltommnung im Ausführen bes Radten ju erlangen, Die ibn aber mertwurdigerweife auf die Thiermalerei lentte - Die er fortan mit ebenfo vieler Borliebe als fachlicher Begabung ubte. Das zeitgenoffifche Urtheil bierüber lautet : "Durch unermubliches Studium mar es ihm gelungen, nicht nur bie Farbung, bas gell, bie Dustel, bie einem jeden Thiere eigen find, auf ber Beinwand wiederaugeben; fondern er ftellte auch beutlich mahrnehmbar ben Luche unrubig, ben Tiger grimmig, ben Lowen großmuthig bar; furg er mußte feinen Gemalben ein folches Leben mitzutheilen, bag man nicht allein bie Formen, fonbern auch bas eigenthumliche ber bargeftellten Beichobje in Stellung, Bewegung und Raffe genau erfannte." Babrend biefer Umwandlung, Die bollen funftlerifchen Erfolg nach fich jog, gewann P. jugleich einen neuen, influgreichen Protector im Furften Marc-Antonio Borgheje. Gingeführt burch in und empfohlen im weiten Rreife ber romifchen Runftfreunde, gab es in ber bamals noch weltbeberrichenben Tiberftabt balb feinen gefuchteren und beichaftigteren Raler wie ben fchlichten "Beter bon Rarlebab". - Fortgefett bestellte Bilber nahmen ihren Weg in bie Sammlungen bes Quirinal, bes Balagjo Torloni, nach Reapel, Floreng, Mailand, nach Frantreich, Spanien, Deutschland und Bohmen, Rugland, Umerita, bor allem nach England, mobin er befonders viele Schilberungen bom Leben und Treiben Ifegrims zu malen batte.

Beter.

480

- In einem Sauptbilbe großen Umfanges, bas irbifche Parabies barfic. pereinigte B. enblich alle feine Lieblinge aus bem Bereiche ber Bierfüßler. ! tilien und Bogel in einem reizenden Barten als friedliche Gefellicaft bet : Menichenpaares. Die Bollenbung beffelben bergogerte fich aber bis nab fein Lebensenbe, und gelangte bann in ben Befit ber Lucas-Afabemie, an :der B. auch lange Beit als Profeffor wirfte. - Gin mir befannt geworte Wert pon B. (ber Brophet Daniel in ber Lowenhoble - 3 Coul bod Schuh 2 Boll breit) befand fich vormals in ber Gemalbegalerie patra: " Runftfreunde ju Prag. Als jugendlich ichone Geftalt mit erhobenen In und nach Oben gerichtetem Blide, im Rreife pon funf ftattlichen Lowen :. geftellt, ließ fich ber bon ber Legenbe gefchilberte Borgana leicht errathen. Beichnet mit ber Jahresgahl 1798, mar ber flar angeordneten, auf gute Em bafirten, farbenfraftigen Ausführung wol angufeben, bag bas Bilb ber 24. geit feines Schaffens angebore. 3mei andere, in Rom hochgehaltene Gen in welchen B. Denichen . und Thiergeftaltungen gludlich gu bereinigen me waren Bertules und Diana. - Bon nicht geringer Bebeutung ift, bag Boethe in feinem Entwurf einer Gefchichte ber Runft bee 18. 3abrhun! Beters mit ben Worten gebenft: "Diefer treffliche Thiermaler vereint in fe-Darftellungen mit Raturfinn noch bie lodenben Gigenichaften einer iconen = figen Behandlung und glangenben Farbe. Biemobl bie Thiere ale bas bet fach unferes Runftlers gu betrachten finb, fo bat er boch nebenber aud : ohne Lob hiftorifche Darftellungen und Bilbniffe perfertigt." - Grmabnenite ift noch, bag in Rarlebad bem Runftler gu Ghren ein Stabttheil "Betende benannt murbe.

Jahrbucher b. bobm. Muleums. 1. B. 1830. — Stuttgarter Ar-Rr. 48. 1830. — Bergrichn. Semalbe-Galerie patriol. Amiltremb. 1835. — Menfel, Kanffl. Erz. B. 11. — Ragter, neues allg. Anfill. Er. Müller-Rlunginger, Künftler aller Zeiten und Boller. — Eigene Forder:

Rubolf Dille Beter: Margaretha B., geb. am 25. December 1794 in Bilbent. Rantone Burich: + ebenbafelbit am 15. Dars 1823, mar bie jungfte 1: eines mobilhabenben Bauers in bem oben genannten fleinen Beiler a gurcherifch-ichaffhaufifchen Grenge. Beiftig begabt, ber Liebling bes Bater! und ihren Gefchwiftern überlegen, gewann fie fcon frube großen Ginflut : biefelben und murbe fich beffen wohl bewußt. Unter bem Schein ber 84 benbeit ubte fie auf ihre nachfte Umgebung eine Berrichaft, Die ibr ichmed und ihr Gelbftgefühl ftartte. Rach bem Confirmationsunterrichte (1811) eigenen Beiterbildung überlaffen, burch nabe Bermanbte in Berührung : herrenbutern und mit fectirerifchen Rreifen gebracht, begann fie fich mei meiler Beichaftigung mit religiofen Betrachtungen und ber Lecture mobile Schriften hinzugeben, mabrte fich aber auch auf Diefem Bebiete volle Gelbitte feit und erlangte bierdurch, und ba fie fich gelaufig und fraftig ausgebraf wußte, bei ihren Rachften unbedingtes Butrauen und Unfeben, fur fich und Unichauungen. Balb traten andere Befaunte gu bem Rreife, in bem fie f. Sie wurde bon Beilsbegierigen aufgefucht, mit Bleichgefinnten im Chaffbarit brieflich und mundlich befannt, bon Frau bon Rrubener (A. D. B. XVII, 196 ! beren Erfcheinen im naben Babifchen (1817) ausgezeichnet; bon einem the melnben Schmarmer, Bicar Gang in Bafel, mit Briefen bechrt. 38 9 garetha felbft, in ihrer Familie, unter ihren Freunden entfland und beiftigh Die Erwartung, baß fie ju außerorbentlichen Dingen bestimmt fer. Su: gemoffene Gitelfeit, Die bies in ihr entrachte, und ber Bahn, bag an it Lehren und Thun bas Geil vieler Geelen hange, verleitete fie nun and, il

4

Peters. 481

nachfte Bflicht treuen Musbarrens in ber ihr bon Gott angewiefenen Berufearbeit außer Augen gu fegen. Statt bem Bater und ben Gefchwiftern beim Betrieb ber Landwirthicaft beigufteben, gab fie fich - freilich mit Buftimmung und Borichub biefer bon ihr Beberrichten - bon 1821 an ganglich nur fromm. deinenbem Duffiggang bin. Brieflich und munblich und in Befuchen bei ausmartigen Freunden, gulett mit einer Schwefter fich bei einer Sandwerferfamilie in 3finau, Rantone Burich, fur mehr ale Jahreefrift einlagernb, beschäftigte fie fich nur mit Berfundung ibrer Deinungen über bie mabre Lebre Chrifti und ihrer hochmuthigen Erwartungen bon ber ihr bestimmten Musgeichnung und wichtigen Aufgabe in ber einftigen Bollenbung feines Berfes. Die naturlichen Folgen eines folden Berhaltens, fittlicher Fall und geiftige und moralifche Berruttung tonnten nicht ausbleiben. Unfange 1823 in's baterliche Saus gurud. gelehrt, brachte Margaretha bie 3hrigen, Die noch immer unbedingter Glaube an fie beberrichte, erft gu ben auffallenbften Sanblungen aberglaubifcher Thorbeit, mobei, angeblich ju Bertreibung bes Teufels, eine formliche Bertrummerung eines Theiles bes Saufes begann. Und als bie Boligei biefem Gebahren ein Biel ju fegen fuchte, erfolgte, ein paar Tage fpater, am 15. Darg, Die blutige Rataftrophe, in welcher unter Margaretha's mitleibolofem Untriebe guerft ibre Schwefter Glifabeth freiwilligen Tob ju Rettung ber Seelen ihres Baters und Brubers unter ben Streichen ber Anwesenden erlitt, Die fie aufe Saupt idlugen, und bann Dargaretha felbft Sand an fich legte und nach ihrem bebartlichen Bejehl formlich gefreugigt murbe, Die Thaterin, ihre vertrautefte Freundin, babei immer bon Reuem antreibend und ohne je au auden. Fur bas beil ber Belt wollte fie fterben. Ge ift fcwer ju fagen, in welchem Dafe theils wirtliche fcmarmerifche Erwartungen, theils bas Bewußtfein eines naben Enbes ihrer bisherigen Stellung und Rolle und bas Berlangen, in berfelben entsprechenber auffallenber Beije aus ber Belt ju geben, bei Dargarethens Entichluffe mitwirften. Gewiß ift, bag ihre Schwefter und bie Bollftreder ihrer Befehle bei ber graufen That nur ihrer ale gottliches Gebot angefehenen Auforberung folgten, in gutem Glauben hanbelten und bas Wieberaufleben ber beiben Getobteten nach brei Tagen erwarteten. Der ichredliche Borfall und ber fich baran fnupfenbe Criminalproceg erregten nicht nur weit und breit bas anofite Auffeben . fonbern batten auch ihre nachwirfungen in bem Rampfe . in welchem bamale eine unter ber Berrichaft bes abfoluteften Rationalismus ftebenbe Staatefirche mit berechtigten und mit gang ungefunden Beftrebungen fanb, bie fich gegen feine ausschlieftliche Geltung richteten.

Quellen: Margaretha Peter, Aufjah von Carl Peftalozzi in Herzogs Kalenchefopdie für proteft. Theologie, Bb XXI. 507 und die dort (in der besten Darstellung und Beurtheilung des Geschhehenen) aufgezählten zahlreichen zeitgenblischen Klugschillten. G. b. Whh.

Betermann: Auguft B., f. bie Rachtrage ju biefem Banbe.

Peters: Abolf P. wurde am 9. Februar 1803 zu hambung geboren und der triegerichen Bechättlich wegen von feinen Kitten zu einem mittersüchen Opeim nach hamben geigelicht, von er seine Greispung erhieft und auch ab Gymnafum delughte. Schon hier antwickle fich in ihm — was sletten grung vereinigt gelunden wird — eine gleich sehhalte Arien zu Andhem sich P. auch den Bunds sienes Bates einige ziet in Kachunge in Dermellungsgeschählten gelich, beige er im gerich 1822 die Allenberflich Gottingen, um Phisloophie, belonderes aber Austrauft und Kactur-willenschaftlichen Berecht Rezigung zur Borfer erhielt neue Andrung durch in freumblächsstäden Rezigung zur Borfer erhielt neue Andrung durch in freumblächsstäden D. hater (1833) heraussgegehen wurden. Bebe bilbeten bei ander auch den Fenden wurden. Debe bilbeten bei

Allgem. bentiche Biographie. XXV.

Dittelpuntt einer freien poetifchen Genoffenicaft, ber auch S. Beine eine Reit lang naber trat. 3m Jahre 1825 ging B. nach Leibzig und folgte 1826 einem Rufe ale Lehrer ber Dathematit an bas Blochmann'iche Erziehungsinftitut in Dresten, mit welcher Stellung er bie eines Lebrers am Bigthum's ichen Gymnafium verband. Beide Aemter gab er Michaelis 1843 auf, um Muße für poetische Arbeiten, sowie für mathematische Forschungen zu gewinnen. Much unterrichtete er feitbem bie brei foniglich fachfilchen Bringen und bie Bringeffin Glifabeth in ber Dathematit. 3m Jahre 1851 murbe B. Profeffor ber Dathematit und Raturmiffenicaften an ber foniglichen Landesichule St. Afra in Deigen und in biefer Stellung wirfte er bis ju feinem Uebertritt in ben Rubeftand 1873. Drei Jahre fpater, am 5. Juni 1876, ftarb er in Deigen. - Die fachwiffenschaftlichen Schriften Beters' ("leber bas Stubium ber Dathematit auf Symnafien", 1828; - "Reue Curbenlehre. Grundguge einer Umgestaltung ber boberen Geometrie burch ibre urfprfingliche analytifche Dethobe". 1835; - "Die fymmetrifchen Bleichungen mit zwei Unbefannten. Gin Dethobenfuftem aus ber boberen Migebra", 1851. - "Ueber die Rothwendigfeit ber Ginrichtung zwedmagiger mathematifch-naturmiffenfchaftlicher Bilbungsanftalten an beutschen Universitäten", 1854) tennen wir nicht, boch bat bie Rritit eine Bereichegung ber Biffenichaften barin gefunden. Ale Dichter trat B. querft mit "Befangen ber Liebe" (1840) an Die Deffentlichfeit; fie offenbaren ein fur Die heitere erotifche Lyrit febr befähigtes Talent, bas fich in einfachen, tunftlofen Beifen am beften ausspricht. Unbebeutenber mar "Die ine Doutiche überfeste Rheinfrage ber Frangofen ober ber umgelehrte Spieft" (1841), ein fliegenbei Blatt, mit bem auch er in ber Beit bes Bederfchen Rheinliedes auftrat. Rach langerer Baufe erichienen bann "Ratur und Gottheit. Breifgefange" (1859), in benen feine Dufe einen boberen Schwung nahm. "Bott in ber Ratur, bie Ratur in Gott au finden und fo bie Rathfel bes Dafeine au lofen und feine Biberfpruche ju verfohnen, ift bas Beftreben bes Dichtere, ber mit einem lebhaften und innigen Gefühl jugleich eine tiefe philosophifche Bilbung und eine feltene Sprachgemandtheit verbinbet".

5. Rury, Gelchichte ber deutschen Nationallitteratur, IV. Bd., S. 172. — Bills. Haun, Sachsiliches Schriftleller-Beriton, S. 257. — Kart Goedete. Teutschland Dichter von 1813.—1843, S. 237 und 404. — Aneighte und Moltet, andere Leviter feit 1850, S. 520. Franz Brümmer.

Betere: Anton be B., Daler, geb. 1723 gu Roln, mar ber Sohn bes Miniaturmalere Joh. Barth. Beters. Babrend letterer fein Fach nur ale handwertemaßiges Erwerbemittel betrieb, offenbarte fich in dem Sohne icon frubgeitig ein Talent, bas ju boberem Aufichwung bestimmt mar. Gin in Roln ju borfibergebenber Beichaftigung anweienber frangofifcher Daler manbte bem Innglinge fein Boblwollen ju und nahm ihn mit nach Baris, mo er ihn einige Beit unter feiner Furforge behielt und in ber Delmalerei unterrichtete. Muf feine fünftlerifche Entwidlung und bie Richtung, welche er einichlug, maren bie Deifterwerte bes bamale in ber Bluthe feines Birtene ftebenben Dalers 3. B. Greuge bon bauernbem Ginflug. Er entichied fich fur Die bobere Benremalerei, welcher fich burch Greuge's portreffliche Berte ber Beitgefchmad mit Borliebe jugewandt batte - nur bag B. fich nicht felten in mehr ober meniger lifternen Darftellungen gefiel, mobingegen bie Bilber bei ebel empfindenden frangofischen Deiftere nie die guten Sitten verlegen. Durch feine ausgezeichneten Fabigfeiten gelangte B. felbft in Franfreiche Sauptftabt ju großem Unfeben; er murbe bom Ronige in ben Abelftand erhoben und genog bes befondern Schuges mehrerer erlauchter Berfonen, unter anbern bee

Ronigs Chriftian VII. bon Danemart und bes Bringen Rarl bon Lothringen,

Peters. 483

tatthaltere ber Rieberlanbe, welche ibm ben Titel ihres hofmalere verlieben. eben feinem Sauptiache, bas ibn feine Gegeuftanbe aus bem bauslichen und jellichaftlichen Leben mablen bieß, trat B. auch jumeilen mit geschichtlichen nb religiofen Borftellungen im boberen Stile auf, in welchen fich bie Begabtrit bes Runftlere nicht verleugnete. Much bie vielen Bilbniffe, welche er, jum heil auf Begehren fehr hochgeftellter Berfonen, malte, find bon großer Berbienftchleit. Gine befonbere Sorgfalt manbte er feinen Miniaturgemalben au. Die ibem febr felten finb. 3m Befit eines Rolner Runftfammlere befand fich um 840 ein foldes Bilb bon feiner Sanb, auf einer 6 Boll hoben und 4 Boll reiten Elfenbeintafel ben Tob ber Rleopatra barftellenb, bon fo augerft garter lusfuhrung und Bracht ber Farben, bag bie Birlung auf jeben Befchauer ahrhaft bezaubernd mar. Seine Delgemalbe zeichnen fich burch ein reines, eiteres Colorit aus, welches bas Auge fogleich gewinnt; bagu gefellt fich bas Berbienft einer fleißigen Musfuhrung. B. war mahrend feines Mufenthaltes in Baris im Befit einer Sammlung foftbarer Gemalbe alterer Deifter; fo befaß r bas Bilb bon Terburg, wonach Wille 1765 ben geschätten Rupferftich "Intruction paternelle" ausgeführt hat, mas auf bem Blatte bemerft ift. lusbruch ber frangofifchen Revolution entrig B. bem Schoofe ber lleppigleit ind führte ibn in feine rheinische Geburtoftabt gurud. Sier mufite er burch ie Ungunft ber Beitverhaltniffe bie Banbelbarteit bes Erbengludes erproben, ndem ihn, dem eine lange Reihe von Jahren hindurch der volle Reiz des Bohllebens entgegengelächelt hatte, am 6. October 1795 im 73jahrigen Greifenilter ber Tob auf bem Lager bes Glenbe antraf. Unter ben Bilbern aus feiner enten Beit befinden fich viele, welche fein im Alter immer mehr gunehmenber Mangel an Ausbauer in einzelnen Theilen unvollendet gelaffen bat. tabtifche Dufeum ju Roln bewahrt inehrere Gemalbe und außerbem eine fehr große Angahl bon Aquarellarbeiten bon ihm, Die Ballraf, ber Stifter bes Dufeums, aus feinem Rachlag erworben bat. B. bat fich auch mit ber Rabirnabel verfucht und vieles ift nach ibm in Rupfer geftochen worben, von Breitenftein (Bilbnig bes Pfarrere Bet. Anth), Chevillet (L'amour maternel, La jeune Devideuse), C. Corbutt (L'amour maternel) und Le Baffeur (La petite marchande de carpes, La jardinière en repos, Le vigneron galant, Tarquin et Lucrèce). Bon einigen Schriftftellern wird biefer Daler "Peters de Bruxelles" genannt, weil er fich einige Jahre in Bruffel aufgehalten bat-

Merlo, Rachrichten b. Roln. Runftlern. 3. 3. Merlo. Betere: Auguft B., unter bem Schriftftellernamen Glfried bon Taura befannt, murbe am 4. Darg 1817 gu Taura, einem Dorfe bei Chemnit in Sachfen als ber Sohn eines Strumpfwirters geboren. Die Eltern fiebelten nach einigen Jahren nach bem regeren Bebirgoftabichen Marienberg im Erzgebirge über, lebten aber hier trot alles Fleifes, aller Sparfamteit und Ginichrantung in fo armfeligen Berhaltniffen, bag ber Bater fogar zeitweife feine Familie verlaffen mußte, um ausmarts (in Unnaberg, in Bohmen) fur biefelbe Brot gu erwerben. Auguft B. besuchte erft die Bollsschule in Marienberg, bann bie bortige lateinische Schule, war bagmifchen eine Beit lang als Schreiber in Dresben und als Sanbelslehrling in Birna thatig, frequentirte nachmale noch bie Somnafien ju Annaberg und Chemnit; boch geftatteten ibm feine armlichen Berhaltniffe nicht, ben Somnafialcurfus ju beenben, und fo trat er am 4. December 1834 in ein SuBartillerieregiment ein, um beim Militar eine feinen Renntniffen angemeffene Stellung ju erringen. Doch bie friegerifchen Lorbeern, bon benen ber Inngling getraumt und bie er fich ale Officier ju erwerben boffte, liegen allgulang auf fich marten, und feine gunehmenbe Rurgfichtigfeit machte icon nach wenigen 484 Betere.

Jahren feinen Austritt aus ber Armee munichenswerth. Bir finden in ber Folge B. als Forftfecretar auf bem ehemaligen Forfthofe Olbernhau und fpater ale Branbtaffenfecretar in Annaberg, Daf bem begabten, phantaffereichen Danne bie Thatigfeit eines Bureaubeamten auf bie Dauer nicht genagen tonnte, war nur naturlich, und fo ging B., nachbem er fich burch ein Band. den "Gebichte" (1844) in bie littergrifche Welt eingeführt hatte, 1845 nach Leipzig, wo er fich bis 1847, theile ichriftftellernb, theile ftubirenb, aufhielt. In biefer Beit ericbienen bie erften feiner Ergablungen und novelliftifchen Arbeiten, Die er ale Mitarbeiter ber "Baterlandeblatter", ber "Conne" und anberer Reitschriften veröffentlichte. Geit bem Dai 1847 lebte er in Berlin, mo er bie Redaction bes bon belb gegrundeten "Bolfebertretere" übernabm, bann in Johftabt, Bittau, Dresben, grundete bon bier aus (Frubjahr 1848) in Meißen "bie Barritabe", ein Wochenblatt mit bemofratifcher Tenbeng, und begab fich bann in feine Beimath, bas Erzgebirge, um in Sachfen und Bohmen (Annaberg, Raaben, Rommotau) fur Die Cache ber Ginheit und Freiheit bes Baterlandes agitatorifc ju mirfen. Darqui redigirte er in Darienberg "Die Bergglode", ein Blatt, bas in vollsthumlicher Sprache bie bemofratifche Sache verfocht. Bon bier aus trat B. im Januar 1849 feiner fpateren Gattin Luife Otto jum erften Dale perfonlich nabe, obgleich er fcon feit langerer Beit mit ihr brieflich berfehrt hatte. B. gehorte bamale jener gemäßigten Richtung ber Demofratie an, welche bas Dinifterium Oberlander lieber ftuten ale fturgen wollte, in ber Borausficht, bag fein freifinnigeres an feine Stelle treten wurde. Mis aber both ber Sturg beffelben erfolgte, und als in Dresben ber Aufftanb losbrach, jogerte auch B. nicht, ju ben Baffen ju greifen. Er hatte bom Rampfe abgemahnt, weil er borahnend beffen ungludlichen Ausgang borausfab; jest aber wollte er nicht gurudbleiben wie fo biele Bhrafenbelben, Die fich feige berfrochen, ale bie Beit bes Sanbelne gefommen mar. Er ftellte fich an bie Spihe einer Freifchar, Die er über Freiberg nach Dreeben fahren wollte; boch lofte fich biefelbe, ba in Dresben ber Aufftand bereits niebergeworfen mar, unter wege auf, und B. begab fich nach ber Pfalg und nach Baben. Dort warb er ber Rubrer einer bon ihrem Saubtmann berlaffenen Freifchar, focht ale folder mit in ben berichiebenen Rampfen bes babifchen Infurgentenheeres und bilbete fchlieflich mit feiner Schar einen Theil ber Befatung ber Feftung Raftatt. Rachbem biefe noch in bemfelben Jahre (1849) ben gu Gilfe geeilten preugifchen Eruppen in bie Banbe gefallen war, wurde B. in ben Rafematten ber Geftung internirt und barrte bier nun bes Urtheilsfpruches bes Stanbaerichts. Inbeffen blieb er bem Leben erhalten, ba er gleich bielen feiner Ditgefangenen bom Tuphus befallen murbe und feine Rrantheit langer mabrte ale bas Standgericht. Mle er genefen, berurtheilte ibn ein orbentliches Bericht au 8 Jahren Buchthaus, bie in 6 Jahre Einzelhaft umgewandelt murben, und fo murbe er im Dai 1850 in bas Bellengefangnif ju Bruchfal übergeführt. Die Behandlung bes Beiangenen war febr human; anfanglich mit Bretterhobeln beichaftigt, erhielt er balb bie Bergunftigung au fchreiben und au flubieren, burite auch monatlich amei Briefe abfenben. 218 Gefangener verlobte er fich mit feiner gleichgefinnten Freundin Luife Otto. 3m Muguft 1852 ward B. bon ber babifchen Regierung beanabiat, boch nur, um nach Sachfen ausgeliefert ju merben. Sier abermale ju 8 Jahren Buchthaus verurtheilt, murbe er um Pfingften 1853 nach Balbheim abgeführt. Ge murbe ihm balb erlaubt, fich litterarifch ju beichaftigen, ba Gruft Reil, ber Brunber ber "Bartenlaube" fich verbarat hatte, ben Berth feiner baburch ausfallenden Arbeitsleiftung gu erfeben. Für ben Befangenen begann nunmehr eine ftille Beit geiftiger Gintebr und Umfchau, Die, fo erzwungen und unfreiwillig fie auch fein mochte, boch bon beilfamem Ginfluffe auf Die Lauterung feines



Peters. 485

fligen und Gemuthalebens mar. Da P. aber unter feinem Ramen nichts röffentlichen burfte, fo mablte er fich bas Bfeudonym Elfried bon Taura. inachft betheiligte er fich bei einer bom "Sannoverfchen Rurier" auschriebenen Breisbewerbung und ging mit feiner Rovelle, "Die ftille Duble; je Beichichte aus Deutich-Bohmen" (1856) als Sieger aus berfelben berbor. ann folgten "Gine reiche Erbin. Robelle" (1856); "Friedrich ber Freudige. n Belbenbilb in freien Liebern" (1857), bas fich befonbers burch gang borgliche Charafteriftit bes Belben auszeichnet; "Muthige Bergen. 858) und "Die Tochter bes Bilbbiebs. Gine Ergablung nach Thatfachen" 858), worin ber Dichter in lebenbiger Schilberung bie traurigen Buftanbe 1 fachfifden Erzgebirge beleuchtet und uns ergablt, wie ein junger Beiftlicher arch Duth und Ausbauer bem fittlichen Berfall Ginhalt thut und Die Be-Merung für Rleiß und Dagigfeit gewinnt. Die Fortfetung Diefer gebiegenen rgablung, "Die Dalerin von Dresben" (1859), tritt bagegen bebeutenb gurud. m wert bollften bon Betere' Arbeiten find feine "Eragebirgifden Befchichten" I, 1858) und feine Rovellen "Aus Beimath und Frembe" (II, 1860), Sier überwiegt eine Lyrit in Profa, welche an ben Bluthenüberfcmang ber fterreichifden Dichterfdule erinnert. Dennoch lagt ber gebiegene Untergrund ines bestimmten Lofale und feines Ratur- und Bollslebens feine gu weitgebende Berfluchtigung ber bichterifchen Erguffe ju." Ingwifchen mar B. am 8. Juli 856 ploglich begnabigt und ibm bie Salfte feiner Strafe erlaffen worben. Um ch eine Eriftens ju grunden, begab er fich nach Annaberg, fpater aber nach Freierg, wo er bas Gewerbeblatt "Glud auf!" ins Leben rief. Am 24. Rovember 858 fand feine Bermablung mit Luife Otto im Dome gu Meigen ftatt; beibe iebelten 1860 nach Leipzig fiber . mo B. querft bie Redaction bes "General. ingeigers" übernahm, fpater im Berein mit feiner Gattin Die freifinnige "Mittels beutiche Bollegeitung" berausagb. Leiber murbe biefe ibegle Che icon nach eche Jahren burch ben Tob bes erft 47 Jahre alten Batten getrennt : P. ftarb am 4. Juli 1864 an einem Bergleiben. Bon feinen Romanen feien noch er-Dahnt "Bawicz von Rofenberg" (III, 1860), "Die Wittowege" (III, 1863) and "Der Ring ber Raiferin (II, 1864).

Sugo Rold: Glad auf! Ein Jahrbuch für das Erzgebirge und fein Freunde; II. Jahrg. 1886, S. 66 ff. — Mittheilungen aus der Familie. Franz Brümmer.

Betere: Chriftian Friedrich Muguft D., Aftronom, geb. am 7. Gep. tember 1806 in hamburg, † am 8. Dai 1880 in Riel. Cobn eines Raufmanns, tonnte B. burch bie Sorgialt bes Baters feine natürlichen mathematifchen Unlagen voll und gang ausbilben, fo bag ibn ber Altonaer Aftronom Schumacher icon frubgeitig gur Theilnahme an feinen geobatifchen und aftronomifchen Arbeiten berangugieben in ber Lage mar. 3m Alter bon 19 Jahren betheiligte er fich bereits lebhaft an ben Borbereitungen fur bie Rartirung bes Samburger Landes, auch fing er jest ichon an, Artitel fur Die "Aftr. Rachr." ju fchreiben. Dann erft bezog er bie Univerfitat Ronigsberg, an welcher bamals Beffel lehrte, und promobirte mittelft der Differtation "Disquisitio de motu penduli in aere resistente" (Aftr. Rachr., 12, Band). Bon 1834-1838 prafticirte er in Samburg, hauptfachlich mit bem bortigen Paffageninftrument bon Repfolb befcaftigt, und bom 1. October 1839 an feben wir B., ber fich ingwifchen einen eigenen Sausftand gegrundet hatte, als Directorialaffiftenten bei ber ruffifchen Reichsfternwarte in Bullowa thatig, 1842 murbe er Abjunct, 1847 außerorbentliches Mitglied ber St. Betersburger Atabemie. Um 4. Ceptember 1849 folgte er einem ehrenvollen Rufe als Profeffor ber Aftronomie nach Ronigsberg;

bie Direction ber Sternwarte mar gwar gu biefem Beitpuntte nicht meh, r fruber, mit ber Profeffur berbunden, boch erhielt B. ju feiner befondern te fügung bas berühmte Beffeliche Geliometer. Berfchiebene bebeutenbe Aften: wie Marth und Rabau, haben fich in Konigsberg unter Peters' Leitung ... gebilbet. Als jeboch nach Beterfens Tobe (f. u. S. 495) gleichzeitig bie &= warte in Altona und die Redaction bes angefegenften Fachblattet ben: waren, ließ fich B. bereit finben, nach jener Stadt übergufiebeln. Er be: 251's Jahren 58 Banbe ber "Aftr. Rachr." herausgegeben, boch hat fid : nicht geleugnet werben tann, gegen feine Art ber Wefchafteleitung monde Oppofition geltend gemacht. In Berbindung mit Bape (f. o. S. 189 nem Affistenten und Schwiegerfohn, gab P. auch bie "Zeitschrift für pon.= Mittheilungen aus ber Aftronomie" heraus, von welcher jedoch nur bei & erichienen find. Der Plan einer Berlegung bes Altonger Obfervatorium :: ber Universitäteftabt Riel marb bon B. unmittelbar nach bem Rriege bon !ber preugifchen Regierung borgelegt und bon biefer gunftig aufgenommen Jahre 1872 verlegte er felbft feinen Wohnfit nach Riel und wieder gmei 3: fpater murbe er bafelbit jum orbentlichen Brofeffor in ber philosophilden cultat ernannt, boch ließ ihn lange und fcwere Rraufheit in biefem Amte : mehr recht heimifch werben. Gin Gohn bon B. ift bollig in beffen Subit getreten und belleibet gegenwärtig die fruber von feinem Bater verwaltete feffur an ber Rieler Bochfchule. - Aus Beters' Bultomaer Beit find beim bie 1842 erschienene Schrift "Numerus constans nutationis ex ascensie. rectis stellae polaris in specula Dorpatensi annis 1822 ad 1838 obserdeductus" (Petersburg 1842) und bie "Recherches sur la parallaxe des fixes" (ibid, 1832) ju ermabnen; für beibe Abhandlungen erhielt beren !: faffer bie Medaille ber euglischen aftronomifchen Gefellichaft. In Bultome to er auch intereffante Unterfuchungen an über bie Ablentung , welche bir !ber Libelle unter ber attractiven Ginwirfung bon Conne und Mond eine (Beterab, Abbanbl. 1845); in Gemeinschaft mit feinen Collegen v. Ruf. E: und Dollen lieferte er bie erften icharferen Ortobeftimmungen fur ben nes bedten Reptun (Aftr. Rachr., 25. Banb). Spatere felbftanbige Arbeiten : bie "Beftimmung ber Babn bes Rometen bon 1585" (Mitona 1848) mt . jur Bertheibigung ber Beffelfchen Unfichten gegen Strube gefdriebene Et "Ueber bie eigene Bewegung bes Girius" (Ronigeberg 1851). Die # forichende Gefellichaft ju Dangig fronte Peters' mefentlich gegen Levernit richtete Monographie über bie Abweichungen bes bon Brablen gebrant Greenwicher Baffageninftrumentes mit ihrem Breife. Bon Beters' jablir-Auffaben in feiner eigenen Beitfchrift regiftriren wir nur feine Rritit ber De lerichen Supothefen über bie Gigenbewegung ber Firfterne und bie phufilatie Beobachtungen mabrend ber totalen Ginfternig bom 28. Juli 1851 (Afte Mit 28. 33. Banb). Geit 1855 befchaftigte fid) \$, unausgefest mit ber Rebifien ! banifden Gradmeffung; biefem Beftreben verbauten bie bon ihm ine Bert geit galvanifchen Beftimmungen ber Langenunterichiebe gemiffer Sauptfiernwarten to bie Untersuchungen fiber bie gange bes Gefundenpenbels auf Echlof Ball ftein (Aftr. Rachr., 40. Banb) ihr Dafein. Der europaifchen Grabmefin tommiffion gehorte B. in ber fpeciellen Gigenicaft eines Bertretere ihre fanbes, bes Benerals b. Baeper, an. Der Blan, gemeinschaftlich mit A. Retiein umfaffenbes Sanbbuch ber praftifchen Aftronomie au liefern, gelangte in nicht jur Ausführung, boch hat fich P. um Die wiffenichaftliche Litteratur be" feine Gbition bes Baug. Chumacherichen Briefmechfels (6 Banbe, ME-1860-62) ein nicht gering au ichakenbes Berbienft erworben.

Peters. 487

Bierteljahreichrift ber aftronomischen Gesellschaft, 16. Jahrg. S. 5 ff. — Bolf, Geschichte ber Aftronomie, S. 483, 490, 521, 544, 743, 767.

Beters: Friedrich B. (Betri), geb. ju Sallerfpring im Fürftenthum Ralenberg am 10. Marg 1549, † ju Braunfchweig 1617, befuchte feit 1561 Die Schule gu Silbesheim, 1565 bas Martineum gu Braunfcweig und ging 1569 auf bie Rlofterfcule ju Ilfelb uber, mo er bis 1571 bei Dichael Reanber tuchtige Renntniffe im Bebraifchen fich erwarb. Rachbem er bann noch einige Beit in ber Johannisichule ju Salberftabt gewefen mar, bezog er bie Uniberfitat Bittenberg, wo er am 9. Marg 1574 bie Dagifterwurbe errang. Roch in bemfelben Jahre trat er bas Conrectorat am Martineum gu Braunichmeig an, bas er bie 1578 inne hatte. Um 6. Rovember 1578 murbe er Brebiger an ber Unbregefirche bafelbft. Gine Schrift, welche er 1586 gegen ben Bucher verfaßte, erwedte ihm manche Feinde im Rathe ber Stadt, Die ihm bei berichiebenen Belegenheiten gu ichaben fuchten. Go noch in bemfelben Jahre, als ihn insbesondere ber Belmftabter Profeffor Daniel Sofmann wegen feiner Lehre über bie Ubiquitat Chrifti - B. batte fur Chemnit gegen Danaus eine Schrift "de nnione hypostatica naturarum Christi zc." verfaßt - beitig angriff. Dann um ben Anfang bes 3. 1588, ale er eine Bittenberger Schmabichrift gegen ben bon Wittenberg nach Braunfcmeig überfiebelnben Polycarp Leufer mit einer Begruftungefchrift fur benfelben begntwortete und bie Behrer ber bortigen Sochicule fich baritber beichwerten. Beibe Dale aber murbe es P. nicht fchmer, fich gegen bie wiber ibn erhobenen Untlagen gu rechtfertigen. theologifcher Begiebung mar B. ein eifriger Anbanger bes ftrengen Lutherthums, ein Freund und Befinnungegenoffe bon Bolgcarp Lepfer, mit bein er icon bor beffen Anftellung in Braunichweig in Berfehr geftanben hatte : gegen Die fog. Calviniften hat er verichiebene heftige Schriften verfaßt. 3m 3. 1598 murbe B. Senior bes geiftlichen Minifteriums in Braunfcweig und am 15. Robember 1605 Coabintor bes bortigen Stabtfuperintenbenten. Ale folder hat er neben feinen Bredigten öffentliche Borlefungen besonbere über bie hebraifche Brammatit gehalten. 3m 3. 1609 wurde er auch Decan bes Ralands St. Matthai in Braunfchweig. Gein wichtigftes Bert ift fur uns "ber Teutschen Beigheit", eine außerft reich. haltige Sprichworter-Sammlung. Diefelbe erfchien in brei Theilen nebft Appenbir, wie bie Drudeinrichtung zeigt, gufammen 1605 in Samburg, wenn auch ber Titel bes zweiten Theils noch bie Jahreszahl 1604 tragt. Das Buch enthalt etwa 20 000 Sprichwörter, Priameln und Reimsprüche; eine turze Borrebe hat B. Lepfer bem Berte vorausgeschidt. Die lette Beit feines Lebens hatte B. nochmals heftige Streitigfeiten ju befteben. Der Unfug, ber mit bem Bertauf bon Stiftslehen getrieben murbe, hatte ihn gu miffalligen Meugerungen bieruber beranlaßt. Begen fcharfe Angriffe, Die er beshalb erfuhr, bertheibigte er fich in feinem "Grundtlichen Bericht . . ., ob Thumberen ober ihre Abjuncten, Die gemeiner Leute und Burger Rinber find . . . ber Stifteleben mit gutem Bewiffen genießen tonnen". Er entichied biefe Frage im berneinenben Sinne. Das Ericheinen biefes Buches bat 21. ber am 21. October 1617 perftarb, nicht mehr erlebt; es murbe erft 1618 bon feinem Schwiegerfohne M. Barth. Bolferling berausgegeben. Doch ber Streit ging auch nach Beters' Tobe weiter. Die Braunichweigifchen Stifter St. Blafi und St. Chrigei bellagten fich, ale ihre Beichwerben bei bem Rathe und bem geiftlichen Minifterium nicht den gewünschten Erfolg hatten, beim Bergoge Friedrich Illrich. Diefer bat bas Buch in einem Batente bom 9. December 1619 confieciren laffen, boch weigerte fich ber Rath ber Stadt Braunichweig baffelbe anzuschlagen. Gine umftanbliche bom Decan bes Blafienftiftes Balentin Doller verfaßte Begenfchrift, Vindiciae canonicorum, ift im

Betere.

Drude nicht erfdeinen. — B. ist derind verfeitalfet gewelen. Im 90. Arrell bermäßter est fich mit Cablie flotdwech, die iss im fall Cobpe und ged Leige geder und am 9. Juli 1306 gestochen ist; am 11. Juni 1308 mit der Serben Aufsheren. Joh. Arubers, Gilsacht ged. Geben (f) 14. August 1800. julie im it der Witte der Baltors Johannes hennichies von St. Juste demburg, Christiften, ged. Campabius,

Bgl. über ihn Rehtmeper's ber Stabt Braunichweig Rirchen-git-Th. IV. S. 267 ff. u. a. a. D. 3. Bimmermen: Betere: Rarl Ferbinand B., Brofeffor ber Mineralogie an ber Ila." fitat Grag, verbienftvoller Geologe, geb. am 18. Muguft 1825 auf Golof :. haufen im bobmifchen Mittelgebirge ale Cobn eines gebilbeten Landwirth : Butebirectors, erhielt eine forgfältige Jugenbergiebung und gewann frite. burch ben Umgang mit feinem Großbater, bem berühmten Mineralogen & Umbros. Reuft au Bilin und mit feinem Obeim, bem als Beolog und Balant. ausgezeichneten Profeffor Anguft G. Reuk eine befonbere und nachbaltige !. liebe gur mineralogifch-geologifchen Biffenfchaft. B. befuchte bas Comne fowie bas Technifum in Brag und widmete fich nach bem Bunfche ber Gen auf ben Univerfitaten Brag und Bien, wo er im 3. 1849 bas Doctorbiplon erwarb, bem Specialfache ber Mebicin, betrieb jeboch jugleich auch erft in ! unter bes Mineralogen Rippe Leitung, fpater in Bien, angeregt burch ben to Berfehr mit 2B. v. Baibinger und Ft. D. Sauer, eifrigft mineralogifd-geolag: Stubien. Raum nach Brag gurlidgefehrt, um am bortigen Bospitale fid :" in ber Medicin auszubilben, murbe er als Lehrer ber Raturgefcichte m Realichule gu Grag berufen. Gine Erftlingspublication im 9. 1852: \_ Mebri Lagerungeverhaltniffe ber oberen Rreibeformation ber öftlichen Alben" in Die Aufmertfamteit ber öfterreichischen Geologen auf Diefe hoffnungebolle just liche Rraft und B. erhielt icon 1852 bei ber bamale neu errichteten geolog" Reichsanftalt in Bien eine Bermenbung. In Diefer Stellung burchforicht . Dberöfterreich, Galgburg, ben Bobmermalb, Rarnthen fowie Dberfrain : fammelte einen reichen Schat geologischer Erfahrungen, aber bie er in reichen Auffagen (Jahrb. b. geol. Reicheanftalt) Mittheilungen machte Ram-lich ift bie Abhandlung über bie Salzburger Alben im Gebiete ber Salvon hobem wiffenschaftlichen Intereffe. 1855 murbe B., nachbem er !. fruber an ber Univerfitat in Bien fich ale Brivatbocent fur Geologie babt: batte, ale Brofeffor ber Mineralogie nach Beft berufen, mufte aber icon ! in Folge ber eingetretenen politifchen Berhaltniffe biefe Stellung wieber anget und fiebelte gunachft an bie Univerfitat Wien über. Sier widmete er fich eingete mineralogifchen und geologischen Untersuchungen, namentlich richtete et Forfchungen auf Die paragenetischen Berbaltniffe ber Mineralien. 3m 3. 1" burchforichte er im amtlichen Auftrage bie Dobrubicha und bas Bebiet ber Dom mundungen geologifch, woruber er eine vortreffliche Befchreibung lieferte In' Lehrftuhl fur Mineralogie und Geologie an Die Univerfitat Brag bernfen, it er bann feine geologifchen und palaontologifchen Unterfuchungen mit unermablide Gifer, foweit ibm bies eine, in Folge erlittenen Sturges eingetretene Labre ber Bliedmaßen geftattete, fort. Schapenswerthe Arbeiten über bie Schilbfrito und Saugethierarten von Gibismalb, fiber Salitherium bon Sainbeng, be Dinotherium u. f. m. ftellte er trop feiner Rrantheit in vollem Schaffenitral fertig. Bon Beters' Deifterichaft in ber Behandlung wiffenichaftlicher Stoffe # von feinem umfaffenden Wiffen legt insbefondere bas Buch "bie Donan mb

Gebiet" ein glanzendes Zeugniß ab, das als erste umfaffende Darftellung big großen Donaugebiels nach neueren Aufoffung gelten tann und veenflerigt wir flandlich und klar wie flyistisisch vortrefflich geschrieben ift. Bis au feinem bletBeters. "489

ende am 7. November 1881 blieb P. geistig frisch und schriftsellerisch nach vielen Richtungen hin thätig, wie zahlreiche Aufläge in der Allg. Zeitung beweisen. Vetrolog im Jahrd. d. Geol. Reichsans. in Wien XXXI. 425.

b. Bambel. Beters: Wilhelm Rarl Sartwig B., Zoolog und Reifenber, Bruder ju Rolbenbuttel im fubmeftlichen Schlesmig geboren, mo fein Bater als Bfarrer lebte. 3m gebnten Lebensjahre fiebelte er mit ben Eltern nach Flensburg über; auf bem bortigen Somnafium blieb er bis jum Berbfte 1834, ftubirte bann ein Salbiabr in Ropenhagen und bom Frabling 1835 an in Berlin Medicin und Raturmiffenschaften, legte bier fein argtliches Staatsegamen ab und murbe im December 1838 jum Dr. med, promovirt. Achtgebn Monate bielt er fich bann am Mittelmeere auf in anregenber Gemeinschaft mit S. Dilne-Ebwarbs goologifch fammelnb und forfchenb. Die wefentlichen Ergebniffe biefer Stubien finden fich in ben gemeinschaftlich veröffentlichten "Zoological notices", 1840, niebergelegt. Rach Berlin gurudgefehrt murbe er, wie icon fruber, 3. Diller's Affiftent und ruftete fich nunmehr auf feine große Afritareife. 3mei fleinere Arbeiten fiber "Unatomie bon Cepiola" und "Leuchten bon Lamppris" geboren biefer Zwischenzeit an. — Anfang September 1842 begab P. fic über bolland und England nach Liffabon und fchiffte fich bier am 24. December 1842 ein, um an Borb eines Berbrecher-Transportichiffes nach Moffambique gu legeln. Erft am 16. Darg 1843 lanbete er gunachft auf ber Weftfufte in Loanba und nach funfwochigem Aufenthalt in biefer Stadt endlich am 17. Juni im Safen bon Moffambique, Gebr balb folgen bie erften Recognoscirungs. fahrten, bom 23. Juli bis 20. Muguft fublich nach Quellimane, bann nordmarts ein flüchtiger Befuch ber Infeln Sanfibar und Anjouana bom 18. September bis jum 26. October 1848. - Bu ber geplanten großen Bambefereife brach er am 12. Dai 1844 bon Moffambique aus auf, boch fcon am 8. Juli, 8 Tage nachbem er Quellimane verlaffen, swang ibn ein beftiges Rieber gur Umfebr. Muf bem englifchen Rriegefchiff Cleopatra erholte er fich langfam; bie erft am 10. Muguft wieder beginnenben Rotigen bes Tagebuchs laffen fcon auf ein berbaltnigmaßiges Boblbefinden ichliegen. Gin turger Aufenthalt im fubmeftlichen Madagascar (10. bis 14, Auguft) und ein langerer bei Capftabt (24. Auguft bis 4. October) ftellten Beters' Gefundbeit fo weit ber, baf er am 8. Rovember jum zweiten Dale ben Bambeje aufwarts ins Innere Afrita's borgubringen derfucken konnte, diesmal mit größerem Erfolg, wenn auch nicht ohne dem gestrechteten Klima seinen Tribut zu zollen. Bom 9. December 1844 bis zum 1. September 1845 feben wir ihn bon haufigen fcmereren ober leichteren Fieberanfallen geblagt, bier raftlos bie naturmiffenichaftlich vollig unbefannte Umgegend Tette's goologifch, botanifch, geographifch, fprachlich burchforfchen und feinem Baterlande bie werthvollften Cammlungen fichern. Auf bem Rudweg blieb B. ju gleichem 3mede je 4 Monate in Genna und in Quellimane. -Rach furger Raft in Moffambique bom 19. Dai bis jum 7. Juli 1846 manbte er fich bem entlegeneren Guben gu, verweilte bom 19. Juli bis jum 19. October in Inhambane, bom 26. October bis jum 15. Robember an ber Delagoabab und fehrte auf ber Rudreife wieber Inhambane, bann Sofala und Quellimane beruhrend, ben 7. Februar 1847 nach Moffambique gurud. Gin Aufenthalt in bem 40 geogr. Meilen nordmarts gelegenen 3bo, bom 4. April bis 25. Juli, wohin er 4 Tage und Rachte lang in offenem Boote fuhr, fcblog bas Forichungswert. Am 7. Auguft 1847 berließ B. Moffambique um aber Inbien (Robember, December) und Egypten nach Guropa (Anfang 1848) beimgufebren.

Betere.

Seit 1888 lebte B. mit henriette geb. D. Abfler in glüdlicher Ebhinterließ bei leinem Tobe am 20. April 1883 fechs Kinder. Im J. bereils traten gichilche Archeinungen auf, beren Cuelle seine Archein bei hundheitsichablichen Einfallfen des tropischen Aufentsleits erblichen. Die verniedlung der Kraufbeit siehte feinem Ichaffensteichen Leben ein Gnad-

er bas 68. Jahr erreicht hatte.

490"

Enticheibend fur Beters' Beruf und wiffenfchaftliche Richtung mit machtige Ginflug bon Johannes Duller. Diefer große Meifter mar et feine Studien leitete und ibm bie glangvolle wiffenichaftliche Laufbabn ent aus bes Lehrers pribaten Mitteln wurde ber Aufenthalt in Rigga befin 3. Muller in Berbindung mit Chrenberg und Sumbolbt erwirtte bie 5:: unterftutung fur bie Tropenreife. B. hat gezeigt, bag ibm biefes freunt. Entgegentommen nicht unverbient gu Theil wurde. Er gablte nach Di-Tobe gu feinen Rachfolgern in bem getheilten Reiche. Richt nur nach :" übernahm er fett in Berlin bie enticheibenbe Stellung im Gebiete ber Roci. er betonte auch in Duller's Beifte im Gegenfat au feinem Amteborgange: engen Bufammenhang gwifchen Boologie und Anatomie, nach gwei Richter bin, einerfeits ben Anatomen, anbrerfeits ben beferiptiven Boologen gegebafur eintretenb. Der hobe Auffdwung ber hiftologifchen Anatomie il bie Beit, wo B. fern unter ben Drangfalen bes beigen Afrifa fur bie S" fchaft Rraft und Leben einsette und barauf burch feine mufterhafte Bearbeben Berth ber erbeuteten Schate verboppelte. Go barf es benn taum befun: wenn er an ben Eroberungen, bie mit Gulfe bes Difroffope auf einem me burchforichten Boben oft mit leichterer Dube gemacht murben, geringeren #: nahm; hatte er boch fur fein fcharfes Muge überreichen Stoff, um mit ben fachften Inftrumenten, Enpe, Deffer und Bincette, eine Rulle bon That: feftguftellen, Thatfachen, Die gu ergrunden ben jungeren Mifrotechnifern mit nicht gelang.

Die Bragis eines großen, nur unsureichend mit Acheisterätten beis Dufuenus beingt es mit fich, das Studienus dem ab Publicationen ein molate Mitchen geminnen. Man nahge inden nicht glauben, daß durch beite Sawbeit 38. des Ereien jum Gangen erlicht worden nahre. Nach faunflicher inn glieber fein Beitemerl, nach der hiftenteilichen eine große Wonngarde Federmaler, für die er 70 forgaltig erdigiste Zofeln hinterläß, dem der herbeitellen ihm aber nicht mehr beforden war, fenner leine Archite Derentoßben u. f. w. einen erhenden Weweis Alfr fein Wolferum be Bonner beforgen ist, das bie auf Sethflichung gegründete Auffeltung der Wicklichen und Oberner der der Seiner der der Verlegen der Verlegen und Verlegen der Verlegen und Verlegen der Verlegen und Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen und Verlegen der Architekten und Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen und Verlegen der der Verlegen de

überlaffen.

Gerabe in Peters' Beit fault ber geiftige Sturm, ben Darwin's Origspecies entfeffelte. In Darmonie mit ber fritischen, fleptischen Richtung Peters. 491

Die Albieitungen, benen er leinen Horsferfeließ hauptläcklich guwandte, und in benen er unter ben Geleigten lowohl nach 3chl als Wetts seiner Verstentlich und in den Bertst gener Verstentlichungen in ersten Reitz steht, ind die Stugertsiere, Amphibien und Krifchen in Kochann Nachastione, Myrichoden und Gefinobernen. Seine leineren Absolungen, mehr als 300 an der Zahl mit soft 150 Tolefen, sillen allein findite Catabasine. Puntte, in wecken seine Anne auch aufergabe der Spssenstentlich und genannt zu werden pfregt, simd die neuen der Gebertung des Schiftbetten ausgest (Millertation), die Geliffentigerendiernhaften der Seriach, die Somonause (Millertation), die Geliffentigerendiernhaften der Seriach, die Somonause (Millertation), die

logie ber Behorfnochelchen, Die Mofchusbrufe ber Schilbfroten.

Als befondere Ledensaufgade galt ihm die Pfiege des goologischen Wulgund, die finne ferstelle standte als gefunde Amtoisfung, abanten fast. In der Auftrellung der Amphibien und Kische beitheiseufe, schneichen die Nummern des Astalogs degglass von 3706 (im 3. 1860) und 4706 (1801) auf 1046 von der 12100 (im 3. 1860) und 4706 (1801) auf 1046 von der 12100 (im 3. 1860) und 4706 (1801) auf 1046 von der 12100 (im 3. 1860) und 4706 (1801) auf 1046 von der 12100 (im 3. 1860) und 4706 (1801) auf 1046 von der 12100 (im 3. 1860) und 4706 (1801) auf 1046 von der 12100 (im 3. 1800) und 4706 (1801) auf 1046 von der 12100 (im 3. 1800) und 4706 (1801) auf 1046 von der 12100 (im 3. 1800) und 4706 von der 12100 (im 3. 180

Alls Universitätslehrer wor P. eifrig und pantilich, boch gedrach es ihm im Delangen der vielsachen anderweitigen Obliegenheiten und in Mitte des gehildbilichen Tertbens an der nöligien gestligen Cammung, um gleiche Ervölge wie in der Werwolftung des Muleums auch anch vieler Nichtung fin erringen zu lönnen. In richtiger Erfenntnis der Unmosslichkeit, von eines Arnsten Kraften Kraft beibe Resilungen gleichgeitig zu fordern, hat man dem auch Berton in den Berton fer der Verlengen generalen bei der Berton bei der

dreiten muffen.

Sem größeren Publicum ftand er fern, weber in wissenschäfte noch in spiniger hinfiger ind met ben popularen Größen der Reibenz; wohl aber vertegite er in den höberen und höchsten kreifen der Geschlichaft und land bollfte Wohlung bei der Geschlichaft und land bollfte Wohlung bei der Geschieden underfielt.

Gine gewisse Juridhoftung und Gemessengt, wohl auch Schroffeit im multichen Bertehr und im gewöhnlichen Leben, die Jähigteit und Energie und der Sinn sin das Schädistiche, mit deuen er seine Godanten zu derwittlichen frudte, andererleits die hingade, Liebenswärdigteit und Gastieundschaft, welche Aufgertleibenden, die ausloriende Truen, weder den Kreunden zu Leit wurde. find Choralterylge, die er feiner nordischen Heimald zu danken haben wei, wie örferundt vor Religion war eine Milgode des Austerdaufes. Et des Greundt von den Aussell der Aussell der Aussell der Kannel, wein — und zumeiß war es hier wiederum des Justiens Mulgums — eine wiedigte Augstegenheit ihn zu errobern fleis, wonn es galt, ungerechfertigte Augstiffe abzuwehren. — So lehen wir is ke Zehen des Alle eines Mulgums, der mit Kreundt eines Aussell der ins kannel der die Verleich abzumehren.

treuen Dienft feiner Biffenichaft geftellt bat. Da es bisber, wie an einer Biographie Peters', fo an einem Bergat feiner Schriften fehlt, fo laffen wir bier meniaftens über feine Sauptarbeiten naue Angaben folgen. Gelbftanbig ericbienen : "Raturmiffenfcaftliche nach Moffambique". 4º. I. Saugethiere 1852, (II. Bogel, nur bie 1 bergeftellt), III. Amphibien 1882, IV. Aluffiche 1868, V. Infecten und I poben 1862, VI. Botanit 1862 u. 64. Die Gaugethiere, Amphibien, fifche und Mpriapoden bon Peters felbft, Die Infecten bon Rlug, Loem, Co-Sagen, Berftader, Sopfer, Die Botanit bon Rlopich und Anderen beather Die übrigen Theile ber Beters'ichen Sammlungen find andern Orte bon felbit, ber Reft bon b. Martens (Mollusten 1860, 1879), Rarich (Arab: 1878), Silgenborf (Cruftaceen 1878) meift in ben Berichten ber Alabemu : hanbett. - "Observationes ad anatomiam comparatam Cheloniorum" (2.5-1838. 4°. — "De serpentum familia Uropeltaceorum" (Sabilitationeic 1861, 40. - "Ueber Bohnen und Banbern ber Thiere" (Bobul. Bont. 1867. - Mle Abhandlungen ber Atabemie b. 2B. und jugleich in felbfitmt. Musqabe: S. Lichtenftein und 2B. Beters, "Ueber neue mertwurbige Sauget bes f. gool. Mufeums" (1854) 1855, 40. 2B. Peters, "leber bie at Rufte bon Moffambique beobachteten Seeigel und inebef. über Die Grupp:" Diabemen" (1853) 1855, 4°. "lleber bie Chiropterengattungen Mormopt : Phyllostoma" (1856) 1857. 4°. "Neber einige merkwürdige Saugethien! t. 300l. Mufeums" (1860) 1861, 40. "Ueber Die Gattung Ryctophilus" (1 1861, 4 º. "Ueber Cercofaura" 1862, 4 º. "Ueber bie Saugethierge ... Chiromps" (1865) 1866, 40. - In ber Festichrift ber Gefellich, nature Freunde gu Berlin 1873: "Die Ragergattung Dinompe", 40, in ben Tru-Zoolog. Soc., London (1870) 1871, 40; "Contribution to the knowledge of it tinator", in R. G. b. b. Deden's Reife, III, 1 bearbeitete P. bie Caugette

Umphibien und Sider, 1869.

Bon den übrigen 3006gilden Arbeiten beziehen sich auf Saugethern.

Bond en übrigen 3006gilden Arbeiten beziehen sich auf Säugethern.

Bogel 14, Umphibien 145, Sidse 48, Glieberthiere 12, Wärmer 11, Serbauter 6, Wolfmissen 3, Gollentraden 2; Jadaontologisch ist eine Keitien neue Bische von der Arbeiten 1840 ber 1850 beziehen 1850 beziehe

Seine Reiserlebniffe schilderte P. in aufprecenben Reisebriefen: Batel berichte aber die Bergandt. der Gesellich, für Erbtunde, Berlin, Bb. I, & 262; III, S. 84, 97, 234; V, S. 125 und in einem turgen ausammentifent

Beteroborff. 498

Berichte V, S. 261, 1843-48; "Beobachtungen über Meered- und Lufttemperatur im atlant. Ocean", ebirt bon Dablmann, ebenda I, G. 250. B. lieferte ferner einen ausführlichen Muszug aus einem portugiefifchen Werte, eine Erpe-Dition bon Tette nach Lunda behandelnb, mit eigenen Roten, Beitichr. f. allg. Grot. Berlin VI, S. 257, 369, 1856. - Geine fprachlichen Studien bilben bie Grundlage von: Bleet, The languages of Mosambique, London 1856, Quer 80. 403 G.

Bal. Vita in ber Differtation. - Rurger Lebensabrif von feinem Argte Dr. Lender, Deutscher Reichsanzeiger 18. Juni 1883. - Die oben citirten Reifebriefe. - Dem Berf. ftanden außerbem ju Bebote bas naturwiffenichaftliche & bilgenborf.

Reifejournal (Dl. G.) und berfonliche Befanntichaft.

Betereborff : Chriftian Friedrich Engel D. B., preugifcher Generallieutenant, marb am 3. Juni 1775 ju Sanau geboren. Gein Bater mar bamale Sauptmann im furfürftlich braunfchweigifch-luneburgifchen 1. Infanterieregiment bon Scheither, welches als Schute und Chrenwache ber bon ihrem Bemabl, bem Landgrafen Friedrich II. bon Beffen-Caffel, feit beffen Uebertritt gum Ratholicismus getrennt lebenden Landgrafin Daria, einer Batereichwefter Ronig Georg III. bon Großbritannien, bort in Barnifon ftanb. B. trat 1789 ale Rabet bei bemfelben Regiment, welchem fein Bater angeborte, in ben Dienft, marb 1791 Rabnich, 1794 Lieutenant und machte die Feldguge gegen die Frangofen von 1793, 1794 und 1795 in ben Riederlanden mit; in der Friedenszeit befuchte er die Militaricule gu Sannover und bie Univerfitat Gottingen. Rachbem bie bannoveriche Armee im 3. 1803 aufgeloft mar, trat er im April 1804 in bas preugifche Infanterieregiment vac. Rr. 30 b. Borde, welches einen Theil ber Befakung pon Stettin bilbete, nahm mit biefem am Feldjuge bes Jahres 1806 theil, wußte fich nach dem Gefechte von Bubed ber bevorftebenden Capitulation ju entziehen und begab fich nach Bommern, mo er am 13. December in Greifenberg ju Schill flieft. Diefer entfanbte ibn am folgenden Tage nach Colberg, um mit bem Commandanten Obrift p. Lucabou ben Entwurf ju einem gemeinfamen Unternehmen gegen bie Stadt Stargarb ju befprechen und jugleich bie Organifation bes Schill'ichen Corps ju forbern, welches für feine Musruftung auf bie allerbings febr geringen Silfsquellen angewiefen war, welche Colberg bot. Er fand wenig Gebor; ber Commanbant aina auf teines feiner Befuche ein, fondern wies B. an in der Reftung ju bleiben und aus ben guftromenden Gluchtlingen eine Compagnie fur bas Grenabierbataillon bon Balbenfels ju bilben. Rach einiger Beit gelang es ihm jeboch, wieder au Schill nach Greifenberg ju tommen. Am 22. Januar 1807 erhielt Diefer Die tonigliche Ermachtigung gur Bilbung eines Freicorps. Beibe machten fich nun mit berboppeltem Gifer an Die Organisation beffelben; es follte aus allen Baffen befteben, um fremder Unterftugung entbehren und gang felbftandig banbeln ju tonnen; ju feiner Musruftung aber fehlte es, außer an Menichen, to siemlich an allem, was nothig mar. B. befchligte gunachft bie Fugjager, Mis Schill am 17. Rebruar in bem Befechte bei Raugard bermundet murbe und nach Colberg ging, übernahm er bas Commando bes Corps. Es follte jest berfucht werben burch England Ausruftungsgegenftande ju erhalten und biefe Dacht ju einer Landung an einem Buntte ber Oftfeefufte ju beranlaffen; bagu follte ein Officier borthin gefandt werben. Bermuthlich mit Rudficht auf feine Berfunit als Sannoveraner und weil er englifch fprach, fiel bie Babl auf P. Am 18. Marg reifte Diefer ju Schiff bon Colberg ab, mar am 12. April in Bondon bei bem preußischen Befandten b. Jacobi-Rloft, reifte am 21. wieder ab und traf am 2. Dai in Stralfund ein, ber reichen Gendung an Rriegsgerath voraus eilend, welche England gur Berfügung ftellte; mit bem zweiten Theile feiner Aufgabe hatte er nicht fo viel Glud gehabt, mit der thatigen Theilnahme

am Rriege haperte es wie gewöhnlich. Für die geschidte Ausführung te-Auftrages murbe er bom Ronige belobt; fur bas Gefecht bei Raugarb erhielt ben Orben pour le merite. Ale nach Friedensichluß aus ber Infantem Schill'ichen Corps bas leichte Bataillon bes Leib-Infanterieregiments In gebilbet marb, murbe B. bei bemfelben als Sauptmann anaeftellt: Berlin E: feine Garnifon. Um 28. April 1809 brach Schill pon bier mit bem ibm # ftellten 2. branbenburgifchen Sufarenregiment ju feinem befannten Buge : am 4. Mai folgte ibm Lieutenant August von Quiftorp mit etwa 150 D: bes Bataillons. Der Bouverneur L'Eftocq fanbte B. hinterber, um Cuiftor Umtebr jur bewegen. Bei Reuendorf, icon auf toniglich fachfifdem 60 traf biefer guerft auf ben Lieutenant bon Blomberg, einen inactiben C" melder Schill ebenfalls Mannichaften guführen wollte und Quiftom's &: bilbete; B. berhaftete benfelben; auf ben baburch entstanbenen garm eilt . Quiftorp herbei und brobte, wenn B., welcher die Soldaten anredete, ju frefortfubre, Teuer geben ju laffen, fobag biefer unverrichteter Cache nach & jurudfehren mußte. 218 1812 ber Rrieg mit Rugland in Gicht mar, but um feine Entlaffung. Er batte feinem Bruber Rarl, welcher mit ibm hannoverichen 1. Infanterieregiment geftanben hatte und jest ber englifd beut Legion angeborte († ale bannopericher Oberftlieutenant a. D. am 13. Dan !" ju Bigenhaufen), bas Berfprechen gegeben, nie fur Rapoleon ju tampien ierbetenen Abicbied erhielt er als Major mit ber Erlaubnik feine Uniform tragen au burfen; in ber betreffenben Cabinetworbre bieg es, bag ber 2: ihm auch ferner in bulb und Gnabe jugethan verbleiben wolle; fie mar m : ichmeichelhafteften Musbruden abgefaht. Bebor ein Jahr zu Enbe mar, tm: bon neuem in preugifche Dienfte. Als ber Aufruf bom 3. Febr. ergangen : trug er in Gemeinschaft mit Lugow (f. b.) bem Ronige icon am 9. bet :: Monate bie Bitte por, ein Freicorpe errichten gu burfen; am 18. b. D. ibnen biefelbe gemabrt : Likow murbe Chef. B. Commanbeur bes Corps. Letblieb junachit in Breslau, um bie Berbeifchaffung ber Dittel und bie Inn: ber Freiwilligen, fowie beren Gintheilung ju leiten. 3m Gafthoje jum Golt: Szepter hatte er fein Berbebureau aufgefchlagen; von allen Geiten ftromte: Freiwilligen berbei: baf bei ibrer Annahme nicht immer mit ber mutte werthen Sorgjamteit berfahren murbe, bat bem Corps manche unlauten ungeeignete Glemente jugeführt und fich balb fühlbar gemacht. Much ift ? Errichtern bee Corps nicht mit Unrecht ber Bormur gemacht worben, bei burch ben Aufenthalt in Breslau fich bes Bortheile begaben bon bornbei perfonlich und unmittelbar auf baffelbe einzuwirten, Die Ditglieber ichen Robten und Rogau recht grundlich au erzieben und gnauleiten. Ale bas 6: nach bem Rriegofchauplage aufbrach, marfchirte auch P. mit bemfelben. Die ungwedmäßige Bermendung in Diefer Beriode Des Feldguges gebuhrt 211 Die Berantwortlichteit allein. Um Die Ditte bes Dai batten Die Stm auf bem linten Gibufer ber Schaar gablreiche Refruten gugeffihrt, ju beren ! reibung einige Rube nothig mar, gleichzeitig follten brei leichte Gefdir gerichtet merben. B. follte bas alles beforgen, mabrend Butom mit ber Care. gu feinem Buge nach Thuringen und Franten aufbrach. Erfterer ging gu biden 5 am 20. Dai nach Savelberg und mar, nachdem er benfelben erfillt, Die Infanten Corps auf ca. 2000 Dann gebracht und Die Befchute marichfabig gemacht im Begriff nach bem Barg gu geben um, ben Abfichten ber oberften Dernelim entiprechend, bon bier aus bas Land im Ruden ber frangofifchen Memm iufurgiren, ale ber ruffifche General Borongow ibn bringend aufforberte, fich : ihm zu einem Unternehmen gegen Leipzig zu vereinigen. Die Ausficht arim glangenben Erfolg lodte ibn. 2m 2. Juni brach er mit 900 Dann, mid

Beterfen. 495

auf Bagen beforbert murben, und einer neu formirten Gecabron, auf; ber Reft bes Corps follte in einigen Tagen nach bem Sars abmarichiren. Am 10. Morgens flanden die Berbundeten bor Leipzig, von ben Soben bei Boblis faben fie die Stadt por fich liegen, bereits batte ibre Capallerie ber frangfifchen ein gludliches Bejecht geliefert ; und icon bielten fie ben bort commanbirenden Bergog bon Babua mit der Garnifon für ihre fichere Beute, ba machte die Runde von bem gefchloffenen Baffenftillftanbe ben Reinbfeligfeiten ein porläufiges Enbe. B. tehrte nach Savelberg jurud und widmete fich bon neuem ben Organifationsarbeiten, welche burch bie Diggriffe bei ber erften Aufftellung, burch bie bei Rigen erlittenen Berlufte und burch bie Reuwerbungen nothig geworben maren. Sie batten auten Fortgang und gunftigen Griolg. Am 17. Auguft begann ber Rrieg von neuem. Dem Dajor v. B. gab a Belegenheit ju befonberer Ausgeichnung, als ber Oberbefehlehaber Beneral Graf Ballmoden mit bem großten Theile ber ibm unterftellten Truppen auf bas linte Cibufer gegangen war, wo er am 16. September ben bon Darfchall Davout borthin entfandten General Becheur bei ber Gobrbe fchlug, und auf bem rechten lier bes Stromes nur fcmache Rrafte gurudgelaffen batte, ju benen 1500 Infanteriften und 4 Befchuge bes Freicorps nebft 400 Dann hanfeatifcher Reiterei und 120 Rofaten unter Betereborff's Commando gehörten. Dabout griff biefe am 18. bei Barrenthin mit überlegenen Rraften an, marf ihre Borpoften und brangte B. eine Strede Beges gurud; es gelang biefem inbeg fowol am 18., wie am folgenden Tage, wo Dabout bon neuem borging, bemfelben burch feine fefte Saltung fo au imponiren, bak er pon energifcheren Berfuchen ben Edleier, welchen jener gebilbet batte, au gerreifen abftanb. Da Bubow bei ber Cobrbe verwundet mar, fo übernahm B. bis jum 25. Rovember, mo biefer jurudfebrte, bas Commando bes Corps und blieb mit ber Sauptmaffe befielben ben Frangofen im Dedlenburgifchen gegenüber. Für bas Befecht bei Barrenthin ethielt er bas Giferne Rreug. Als Lubow am 25. December aus bem Golfteinischen mit ber Cavallerie nach Franfreich abmarichirte, übernahm B. bas Commando bon neuem, ging bann aber, auf Grund einer bom 14. December batirten CabinetBorbre, am 11. Januar 1814 bon Solftein aus nach Raffel, um unter Leitung bes Rurpringen Bilbelm bei ber Errichtung ber beffifchen Imppen mitgumirten, eine Aufgabe, welche er trop großer bamit verbundener Comierigleiten, mit vielem Gefchid lofte (vgl. Rurbeffen feit ben Befreiungstriegen bon C. 2B. Bippermann, Raffel 1850). Am 25. Darg 1815 murbe er jum Commandeur bes aus ber Infanterie bes Lugow'ichen Corps gebilbeten preußischen 25. Infanterieregiments ernannt; baffelbe in ben Rrieg ju fuhren binberte ibn ein im Darg erlittener Beinbruch; jeboch tonnte er balb wieber im militarifchen Bermaltungebienfte thatig fein; es gefchab zuerft in Duffelborf, bann in Nachen. Um 12. October 1815 marb er jum Commanbanten bon Demel ernannt, vertaufchte biefen Boften 1827 mit bem nämlichen gu Billau, warb 1837 in gleicher Eigenschaft nach Thorn verfett und trat, nachdem er inzwifden jum Generalmajor aufgestiegen mar, 1842 mit bem Charafter als Generallieutenant in ben Rubeftanb. Am 4. Dai 1854 ftarb er gu Plauenthin bei Colberg.

Archiv des preußischen Kriegsministeriums. — Zeitschrift sur Kunst, Bisselchaft und Geschicht des Krieges, 93. Band 8. geit, Bertin 1855. — Orfererichischer Soldatenfreund vom 12. Juli 1854. — Stawisty, Geschichte de 25. Infanterie-Regiments, Koblen; 1857, S. 8. Poten.

Beterfen: Abolf Cornelius P., Aftronom, geb. am 23. Juli 1804 in Bestendu (Amt Tonbern in Schleswig), † am 3. Hebruar 1834 in Alfona. Rudirte die mathematischen Wissenschaften und ward trühzeitig mit dem befannten Aftronomen Schumacher bekannt, der ihn zuerst als Gehilfen bet der

banifden Grabmeffung verwendete und ibm 1827 eine Stelle ale Obiervator an feiner Sternwarte in Altona berfchaffte. Rachbem Schumacher 1850 geftorben mar, führte B. Die interimiftifche Leitung ber Sternwarte bie au feinem eigenen Tobe; auch theilte er fich bon jenem Beitpuntte an mit Banfen in Gotha in Die Redaction Des Fachjournals, welches Schumacher unter bem Titel "Aftronomifde Rachrichten" ins Leben gerufen und ju bober Bluthe gebracht batte. Diefe Beitschrift enthalt benn auch eine große Reihe bon Mittheilungen aus Beterfen's Feber über bon ihm angestellte Beobachtungen und Berechnungen. Er war ein aludlicher Rometenentbeder und hat vier biefer Bafte unferes Connenfpfteme zuerst aufgefunden (7. August 1848, 26. October 1849, 1. Mai 1850, 17. Mai 1852). Als Theoretiler erwarb sich P. Berbienste durch die Angabe einer berbefferten Dethobe gur Bestimmung ber Rotationsgeit ber Conne und burch ben Rachweis, bag Lalande ben Blaneten Reptun icon am 8. und 10. Dai 1795 beobachtet, ibn jeboch für einen Rirftern gehalten batte. Uebrigens geborte B. auch ju jenen, welche zuerft bie Bahn bes neu entbedten Banbelfterns aufmertfam verfolgten (Aftron. Rachr., 25. Band, S. 98). Die Raftlofigleit, mit welcher ber unermubliche Dann trot forperlichen Leibens fich ber mubebollen Beobachtungethatigfeit bingab, ließ ibn viel ju frubgeitig einer Bruftfrantbeit erliegen.

Boggenborff, Sandwörterbuch gur Geschichte ber egatten Wiffenschaften. Band. Sp. 414. — Maebler, Geschichte ber himmelstunde, 2. Band. S. 275 ff. Banther.

Beterfen: Johann Chriftoph Muguft B., geb. am 18. Robember 1808 in Griurt, + am 1. Robember 1875 ale Generalfuperintenbent bes Bergogthums Botha. B. hatte fruh feinen Bater, einen Erfurter Fabritanten, burch ben Iob perforen. Er muche unter ben Augen einer forgfamen Mutter und mobimollenber Lehrer ale ein fiberaus fleißiger und gut gearteter Rnabe auf und abfolbirte 311 Oftern 1828 bas Gomnafium feiner Baterftabt mit bem Reifereugnift erften Grabes. Dit ber Abficht, claffifche Philologie au ftubiren, ging er nach Berlin, wurde aber balb durch ben Ginflug Schleiermacher's - welchem er fpater, bei ber 100 iabrigen Bieberfehr feines Geburtstages 1868 ein fcones litterarifdet Denimal gefett hat ("Schleiermacher ale Reformator ber beutichen Bilbung" Beftrebe. Gotha 1869) — fur Die Theologie gewonnen. Die 4 Jahre feines Berliner Studiums find fur fein Leben enticheibend gewefen. Als Schuler bon Schleiermacher, Reander, Theremin, Steffens und im perfonlichen Umgang mit biefen hervorragenden Mannern, befonders auch burch haufigen Berfehr im Saufe bes hofprebigere Straug, ben er feinen geiftlichen Bater nannte, gewann er jenen offenen Sinn fur alles menfchlich Große und Schone und in unaufloelidet Berbindung bamit jene begeifterte Liebe gur evangelifchen Rirche, jene wechfele feitige "Durchbringung bes Changelismus und bes humanismus", wie er fich theologifch auszudruden liebte, burch welche er Bielen jum Gegen geworben ift. Much ale Saustehrer bei bem Grafen Rarl bon ber Groben in Berlin branchte er bon bem liebgeworbenen Berfehr nicht ju icheiben und gewann er aberbiel reichliche Rabrung feiner paterlanbild driftlichen Gefinnung. Rachbem er bas erfte theologische Eramen "febr gut", bas zweite "borguglich gut" beftanben hatte, fand er in feiner Baterftadt Erfurt 1834 eine Anftellung ale Diafonue an ber Thomastirche, murbe aber icon im folgenben Jahre ale Biarrer nad Buttelftebt bei Weimar berufen, wo er 15 gladliche, arbeits- und fegensbolle Jahre berlebt hat. Geine Sauptforge galt ber Bemeinbe. Er mar ein Geelforger bon unermublichem Gifer und gewiffenhafter Treue. Aber feine Amtepflichten liegen ibm noch Duge genug ju fchriftftellerifcher Thatigfeit. Durch eine feiner Gramenarbeiten: "Mus welchen Urfachen muß bie Entflebung ber

Peterfen. 497

ifferengen und Spaltungen amifchen ber lutherifchen und ber reformirten Rirche igeleitet werben?" hatte er ben erften Unflog ju grundlicher Bertiefung in Die ehre bon ber Rirche erhalten. 218 nun 1837 Richard Rothe's epochemachenbes Bert uber "bie Anfange ber driftlichen Rirche und ihrer Beriaffung" erfchien, ind Beterfen fich burch bie genialen Bebanten biefes Buches ebenfofehr gefeffelt ie jum Biberfpruch gereigt. Rothe trug bier jum erften Dale feine vielfach ifverftandene Lebre bon bem Mufgeben ber Rirche in ben Staat bor. Rach im hat Chriftus bas Gottesreich, welches er auf Erben geftiftet, in feiner ollendung nicht unter ber Form ber Rirche, fonbern als eine politifche emeinschaft gedacht. Chriftus hat nach Rothe ein eigenthumliches geiftiges eben in ber Denfcheit angegundet, welches bagu berufen ift, auf bem Wege er gefchichtlichen Entwidlung fich ber natürlichen Form bes menichlichen lemeinschaftelebens immer mehr gu bemeiftern und biefe bon ihm befeelte aturliche Form felbft, mithin ben driftlichen Ctaat, jum Organ fur feine mitere Wirffamfeit au machen. Ale Bebingung und Mittel fur bie Regliffrung iefes feines letten 3medes mußte ber berr auch eine Rirche wollen b. b. eine in und ausschlieflich religiofe Gemeinschaft. Denn ohne fie murbe bie Erillung bes naturlichen Gemeinschaftelebens mit driftlichem Beift nicht erreichbar in. Je weiter aber ber gefchichtliche Proces fortichreitet, befto mehr tritt bie tirche gurud, bis fie in ber Bollenbung ganglich aufgebort baben wird, eine efondere Form ber Gemeinschaft ju bilben. Gine Sauptetappe auf Diefem Bege ift Die Reformation. - Diefem fuhnen Gebanten trat B. in feinem Buche: Die 3bee ber driftlichen Rirche. Bur wiffenfchaftlichen Beantwortung ber ebensfrage unferer Beit ein theologifcher Berfuch. Erfter analntifcheritifcher beil." 1839, entichieben entgegen, indem er bie Rothe'ichen Musiuhrungen ichritt fur Schritt gu miberlegen fuchte. Geine Anficht, bag bie Rirche auch m vollendeten Gottebreich neben bem Staate und ber Gultur und auf's inniafte nit diefen beiden vereinigt ein bleibenber Theilorganismus fein werbe, entwidelte nb begrundete er ausführlich in ber "Lehre bon ber Rirche", beren erftes und meites Buch : "von bem Wefen und ber Organisation ber Rirche" ale ameiter, pnthetifch - bogmatifcher Theil bes gangen Werles 1842 an bas Licht ber Deffentlichfeit trat, mabrend ber britte, hiftorifch pragmatifche Theil: "bon ber intwidelung ber Rirche" 1846, bas umfangreiche Gebaube fronte. Diefer britte theil "und mit ibm bas Bange" ift ber theologischen Facultat gu Erlangen emibmet, welche bei Gelegenheit ihres 100 jahrigen Jubilaums 1843 B. jum Doctor ber Theologie creirt hatte. In bem breibandigen Werte ftedt eine Fulle beologifcher Gelehrfamteit. Alle mit bem Sauptthema in Berbindung ftebenben fragen, Lebre, Cultus und Disciplin ber Rirche, bas Amt bes Beiftlichen, Die tirchenberjaffung, Ratholicismus und Proteftantismus, Reformation, Confeffion, ind Union merben unter fortlaufender Berfidfichtigung ber einschlägigen Litteratur ind unter hinweis auf ben Busammenhang mit fernerliegenden theologischen broblemen grundlich erortert. Leiber ift ber fcmerfallige Formalismus ber Darftellung einer weiteren Berbreitung bes Buches hinderlich gemefen. coner Griola fur ben Berfaffer felbft mar bie Bergensfreunbichaft mit feinem Biberfacher Rothe, Die, aus ber eblen Saltung ber wiffenfchaftlichen Bolemit jeboren, im Briefmechfel und perfonlichen Berfehr fich entfaltenb, B. bis gum Deimgange Rothe's 1867 boch begludt hat. Das praftifche Refultat feiner Stubien aber war, bag er bei allem Wechfel ber Zeiten als ein treuer Sohn ber lutherischen Rirche jugleich fur bas gute Recht ber Union mit mannhafter lebergeugung eintreten tonnte. Begen Die Lichtfreunde einerfeits und Die bereinrechende Reaction andererfeite fuchte er in ben viergiger Jahren auf fturmifc

Allgem, bentiche Biographie. XXV.

bewegten firchlichen Berfammlungen in Beimar, Apolba, Rofen, Bittenben Befenntnik au ber Couveranitat Chrifti und feines Bortes ale bas in be Beftanb ber Rirche einzig Rothmenbige mit flammenber Rebe in Die beren : pflangen. Auch mit ber Feber arbeitete er raftlos fur biefen boben 300 Richt mehr fur Die Belehrten wollte er nun fchreiben, fonbern fur fein the beutsches Chriftenvolt. Großeres fannte er nicht, als - nach bem mu wieber bon ihm citirten Uhland'ichen Bort - "für unfer Bolf ein be Diefe Liebesmarme fublt man ber "burgerlichen Beichichte" an, welche unter Titel: "Der Lichtfreund ober bie Rinbtaufe" 1847 erfchienen ift. "Be t. Buchlein bon einem gefdrieben murbe, beffen Freude und Stola es ift, ein &:: bes beutschen Boltes ju fein, fo follte es aus bem Bergen bes Boltes begefchrieben fein, um in's berg bes Boltes einzugeben. O mochte es bot " beutsches Boltsbuch merben, ein Buch fur Alle aus allen Standen, Die als Deutsche auch rechte Chriften fein wollen!" Gin bieberer Sandwerter, ber pon ber lieblofen Strengglaubigfeit feiner Bermanbten abgeftofen fublt : aus ber Befahr, bon ben Regen ber Freigeifterei umftridt gu merben, burt !" Ginfluß eines bemabrten Chriften und burch bie Rrenalchule bes Lebens arm und jum rechten, in ber Liebe thatigen Glauben geführt. An ben gaben !. Erzählung werben als Sauptbeftanbtheil bes Buches Gelprache über bie plie Beitfragen aufgereiht. Das Buch wurde ohne Zweifel mehr Lefer im & gefunden haben, wenn in der Beschichte mehr geschabe und weniger gemeit murbe. Dem gleichen 3mede, mabres Chriftenthum im Bolte au pflangen, ber bie Berausgabe einer faft bergeffenen geiftvollen Schrift bes Grafen bon 300 borf, gewöhnlich furzweg "ber Baffagier" genannt. Der eigentliche Titel ler "Conderbare Gefprache swifden einem Reifenden und allerhand anderen Berie pon allerlei in ber Religion portommenben Babrbeiten". Diele Gorift, bu ihrem erften anonnmen Ericheinen 1739 bereits brei Auflagen erlebt batte. auch in ber Ausgabe von Il. ameimal aufgelegt morben (1849 und 1869)

Die vielleitigen Berbienfte Beterfen's und fein fraftiges Auftreten ban jur Folge, bag er 1850 ale Rachiolger Bretfchneiber's jum Dberpiarme Stadt Gotha gemablt murbe. Bergog Ernft ernannte ibn unter Beftatigung Babl alebalb jum Superintenbenten, 1852 jum Oberconfiftorialroth Generalsuperintenbenten bes herzogthums. In biefer hohen und verantworten bollen Stellung ift es ihm noch gerabe 25 Jahre zu wirfen vergonnt gent Er fibte fein Umt mit Dilbe und nahm fich mit mahrhaft paterlicher Som ber ibm untergebenen Geiftlichen an. Die Generalbifitationen gereichten im mabrer Bergerquidung, abgefeben bon ben Sallen, mo er tabeln und fin mußte, mas ihm fchmer murbe. Den in Thuringen feftgemurgelten Ration mus behandelte er iconend, fuchte ibn aber evangelifch au bertiefen. Im Boltsichulmefen bat er fich burch Aufftellung eines Lehrplans, ben er febt eine "Corgenarbeit bieler Jahre" bezeichnete, burch Bearbeitung einer gibel eines Lefebuche und namentlich burch die Organisation bes Religioneunterragroße Berdienfte erworben. Die Boltsichule hatte er besonders lieb, und ei !ein tiefer Schmerg für ibn, als 1863 bei burchgeführter Trennung ber Atbon ber Schule im Bergogthum Gotha bas Birten auf biefem Gebiete ibm gang entzogen murbe. In ber Prima bes Symnafiums gab er mit Frenden! Religionsunterricht.

Man tonnte B. nicht mit Unrecht einen Birtuofen der Frommischt und Auf großen und tleinen Erlebnisse bienten ihm felbft jur Beridus; Sündernbewissseines sowohl wie zu erneuten Lobbreis der göttlichen Gand Christo. So waren benn auch seine Probigten ausgezeichnet durch die eines lich Arcit der glaubenkollen Mebrezeugung, die aus jedem Borte piet Peterjen. 499

ar. Ein warmes, überwallendes Gefühl, das namentlich bei jeftlichen Belegeneiten gu machtiger Begeifterung fich fteigerte und ben Rebner über fich felbft inaushob, rif bie Bemeinde mit fich fort. Seine Predigten borber ausguarbeiten nd au memoriren mar einem Manne wie B. unmoalich. Gie maren nach oraufgegangener ernfter Beiftes- und Bergensarbeit ein freier Grauf bes frommen bemuthes. Wenn ebenbeshalb ju gunftiger Stunde und auf feftlicher Sobe ber eindrud ein bedeutender mar, fo tonnten freilich an gewöhnlichen Conntagen ber bei forperlicher Inbisposition auch die Dangel einer folden Methode nicht erborgen bleiben. Sinter ber Ueberichmanglichteit bes Befuhls blieben bie aufig wiederholten und nur loder berinupften Bebanten alebann mohl empfindich gurud. Gingelne Bredigten bat B. auf Bunich, nachbem er fie gehalten, ur ben Drud aufgefchrieben. Die gelefenen geben auch nicht bon ferne bie Birtung bes geborten Wortes wieber. Bir beben als charatteriftifch berbor: Bir find Bottes Bolf! Gine Landpredigt jum 1000 jabrigen Jubelfefte Deutschlands." 1843. (Diefe Bredigt mußte fich in ber Rohr'ichen fritifchen Bredigerbibliothet eine febr abfallige und ungerechte Beurtheilung gefallen laffen, welche bon bem Berfaffer als "unbarmherzige Dighandlung feines Lieblingsfindes" fcmerglich empfunden murbe.) Ferner: "Bottes friedebringender Segen in Rriegezeit." 1866, und : "Unfere Siegesfreube." 1870. Much Die treffenbe Rebe am Brabe feines Freundes Frit Reuter mag bier ermabnt fein, abgebrudt in: "Gin Anbenten an Frit Reuter's Begrabniffeier."

Seit 1858 fand an ber Spige ber Gothaifden Lanbesgeiftlichfeit neben B. ber Oberholprediger D. Carl Schwarg. Beide hatten fich jum Text ihrer Antrittepredigt bas apoftolifche Bort 2. Cor. 1,24 gemablt: "Richt, bag wir herren feien über euren Blauben, fonbern wir find Behilfen eurer Freude; benn ihr ftebet im Blauben", und befanden fich in ber Anwendung Diefes Grundfages auf ibre Amtethatigfeit in erfreulichfter Uebereinstimmung. Bon Art aber maren fie grundberichieben. Bei Schwarz zeigte fich eine bewunderungswurdige Scharfe bes Gebantens, ein rudfichtelofes Urtheil, ein rafches und entichiebenes Borgeben, eine unüberwindliche Abneigung gegen jede Art bon Bermittelung, mabrend B. auf allen Seiten bas Bute herausfand und anertannte, gern bilatorifch berfuhr, ftete ben Frieden gu bemahren ober wiederherguftellen fuchte und allem Barteiwefen abhold mar. Es ift beiben, bem tapferen Streiter und bem milben Bermittlungstheologen, nicht leicht geworben, fich in einander gu finden. Der Gothaifden Landestirche aber bat biefes fich ergangenbe Rebeneinander gu großem Segen gereicht. Schwarz mar einer ber Stifter und Gubrer bes beutichen Proteftantenvereins. Much B. trat, menngleich nicht ohne fcwere Bemiffenstampfe, bem Bereine bei, beffen rechten Flugel er mit Rothe und Baumgarten bilbete, Bon feinen fruberen Freunden mußte er manches bittere ober befrembete Bort megen feiner Bugeborigteit ju biefem Bereine boren, tonnte aber auf ben Musbrud bes Bebauerns, bag er in eine feiner nicht murbige Befellichaft bineingerathen fei, ehrlich erwibern, er fei vielmehr bineingewachfen. Auf bem erften Brotestantentage in Gifenach 1865 mar B. ber einzige, ber fich gegen bie bon Schwarg aufgestellten und vertheibigten Thefen über bie proteftantifche Lebrfreiheit ertlarte, weil ihm die pofitibe Stellung Des Geiftlichen gur beiligen Schrift nicht genugend in Diefen Thefen gewahrt fchien. Bei ber Friebensliebe Beterfens geborte gewiß ein febr auertennenswerther Babrbeitsmuth ju biefer ifolirten Opposition gegen feinen eigenen nachften Collegen, ber nicht gern Biberlpruch ertrug. Diefe bon feinem Bewiffen geforberte That und feine Stellung ju ber berhandelten wichtigen Frage bat B. in einem lefenswerthen Schriftchen erflart: "Die protestantifche Lehrfreiheit und ihre Grengen. Gin offenes Bort jum erften

deutschem Protestantentage." 1865. Dem Protestantenverein ist P. dis an sine Ende unwandelbar treu gestlieben. Daß ein solcher Wann mit seinem warme herzen von Liebe in seinem hause begildet und begildend lebte, bedarf der Berfickrung nicht. Seine Gottin sand schon im Jazier 1857 nach 28 fähriger 6155, aus welcher zwei Zohlert, gegenwärtig an Gotspälche Swerientedeuts verbeirablet, entspressen sind. D. sleht seitere noch im October 1875 mit voller, volleicht zu eiter Wetherligung seines Gemittige das Eilzüging Jubildum seiner Weitrigung einen Semittige das Eilzüglich zu beitam seiner Weitrigung einen Semittige das Eilzüglich zu beitam seiner Mitchenstein an I. November. Er beite im Ande Gotspa unvergessen.

Otto Dreger.

ioo la

Beterfen: Balthafar B., geb. in ber Stadt Tonbern in Schlesmig-Solftein am 7. Dai 1708 als Cohn eines Spigenfabritanten. Auf ber lateinifden Schule feiner Baterftabt vorbereitet, bezog er 1721 bie Univerfitat Jena, um Theologie ju ftubiren. Gein Sauptlehrer mar bier 3. B. Bubbeus. In Rid feste er feine Stubien bann ein Jahr fort und warb barauf Sauslehrer. 21/2 Jahre fpater bot fich ihm bie Belegenheit bar, Guhrer ober Sofmeifter eines jungen Abeligen ju werben, mit bem er auf Reifen ging und verfchiebent Universitaten befuchte. Er benutte biefe Belegenheit treu gu feiner eigenen Musbilbung und borte felbft juriftifche und medicinifche Collegien. 1729 marb er jum Sauptpaftor in Red gemablt und 1739 jum Propft und Sauptpaftor in ber Stadt Conderburg ernannt, von mo er 1746 in berfelben Gigenfchaft nach feiner Baterftadt Tonbern beforbert marb. Die Babagogif mar fein befonderes Intereffe und er hielt in feinem Saufe gewiffermagen eine In Atabemie, indem er feine Boglinge von ben erften Glementen an, er felbft allein, unterrichtete, bis fie afabemifchen Abiturienten gleichgestellt und nach ftattgehabter Brufung unmittelbar im Staatebienft verwandt murben. Ale fpater boch fur biefe ein turger atabemifcher Curfus verlangt marb, gab er biefes Unternehmen auf. Da er jeboch bas Beburfnik nach mehr Birtfamteit fublte. warf er fich nun auf die Ausbildung von Bollefcullehrern, wogu bamale faft alle Belegenheit fonft fehlte. Dies veranlagte ibn einen wefentlichen Theil feines Bermogens gur Errichtung eines "Schulmeifterinftitute" au beftimmen und baburch ift er ber Stifter bes noch blubenben Lehrerfeminare in Tonbern geworben, bas nach feinem Tobe 1788 in's Leben trat und fich feitbem geitgemaß entwidelt bat. Er vermachte bagu feinen Sof Borrismart mit 209 Demat und 28 000 Mart bar. Gin bon ihm verfaßtes Lehrbuch: "Ertenntnig Sottes für Ratecheten, Rufter und Schulhalter", murbe auf Roften feiner Daffe 1788 gebrudt und lange bem Unterricht ju Grunde gelegt. Außerbem verfaßte er auch ein Leben Jefu (1781) in 4 Banben und "bie Geligfeit ber Musermablten im ewigen Leben". 1784. 2 Bbe. 1779 feierte er fein 50 jahriges Jubilaum, fungirte aber im Amte noch fort bis an feinen Tob, 1. Januar 1787, nach bem er 58 Jahre bas Bredigtamt verwaltet hatte. 3hm mar ber Charafter als Confiftorialrath verlieben.

S.-H. Prop. Ber. 1787, 3, 403. — Meufel, Gel. Deutschland, s. r. - Falts Archiv III, 338. — S. c. f. s. Rirchen und Schulblatt. 1883. Rr. 13.

Peterfeir: Christian P., Bricologe und Bibliothetar, 1802—1872.

"Reid am 1.7 Jan. 1802 ab ber Sohn des Collectmeifters Joachim Deineich P.
geborn, ethielt er feine Schulbildung auf der Wirgerichule und feit 1816 au
ber Gelehrenfolule feiner Bacterladd, fludired dann den Berteile aus der
in Riel, von Michaells 1823 bis Diern 1825 in Bertlin, dann wieder bis
Michaells 1825 in Reit Allerthambsvilferfachd und reinder am 14. December

Peterfen. 501

1825 baselbft durch eine Borlefung (Cleanthis in Jovem hymnus, gnem denuo recognovit . .) bie Facultas legendi. Die atabemische Lehrthätigfeit trat er jedoch noch nicht gleich an, fondern übernahm junachft zu Reujahr 1826 eine Lebrerftelle am Robnde'ichen Erziehungsinftitute in Rienftabten bei Altona. Bon bier aus tam er mit ben gelehrten Rreifen Samburgs in Berührung, beren Aufmertfamfeit vornehmlich burch feine beiben Schriften über Die ftoifche Philofophie (Inauguraldiffertation: "Stoicorum, inprimis Chrysippi de categoriis... doctrina" und "Philosophiae Chrysippeae fundamenta", beibe 1827) auf ibn gelenft mar; namentlich gewann ber bamalige Sunbicus Rarl Sieveting lebhaftes Intereffe für ben jungen Gelehrten und beranlaßte ihn Oftern 1828, flatt nach Riel bebuis ber Sabilitirung gurudgutebren, Die feit Gurlitt's Tobe (14. Muni 1827) frei geworbenen philologifchen Borlefungen am hamburgifchen alabemifchen Gumnafium ju übernehmen. Damit mar über bie Butunft Beterfen's entichieben; er übernahm von Dichaelis 1828 an im weiteften Umfange biefe neue Thatigfeit, mit ber er feit 1831 noch bie Stelle eines Regiftrators an ber Stabtbibliothet berbanb; 1832 wurde er jum zweiten Bibliothetar, baneben im October 1833 jum Professor ber claffischen Philologie am atabemischen Somnafium ernannt : 1844 murbe er junachft proviforifch, feit 1851 befinitiv alleiniger Ctabtbibliothefar. In Diefer umfangreichen Thatigfeit als Lehrer und Bibliothefar verblieb er bis an feinen Job am 15. Januar 1872. - Die Samburger Bibliothet hat gelegentlich ber burch ben Reubau bon 1840 beranlagten Reugeftaltung wefentlich burch ibn ibre jegige Orbnung erhalten, burch beren Darlegung in bem ausführlichen Berichte über die neuen Gebaube ("Anfichten und Bauriffe ... und Blan fur Die funftige Aufftellung ber Stadtbibliothet" bon 3. 8. C. Lehmann und C. Beterfen, 1840) er eine fur Reueinrichtung großer Bibliotheten überaus lehrreiche und nach mancher Rudficht muftergultige Unleitung gegeben bat. Die Geschichte ber Samburger Bibliothet batte er icon 1838 in ausführlicher Darftellung in einem eigenen Buche behandelt. Geine wiffenschaftlichen Stubien, beren Ergebniffe er meift in ben Indices scholarum bes atabemifchen Symnafiums nieberlegte, bewegten fich anfangs auf bem bereits oben ermannten Gebiete ber griechifchen Litteratur ("Cleanthis Stoici hymnus" 1830, "Phaedri Epicnrei . . de natura deorum fragmentum" 1833, "Hippocratis Coi de aëre, aquis et locis liber" 1833, "Hippocratis nomine quae circumferuntnr scripta" 1839), wenbeten fich fpater aber auch ber Philoforbie du ("Johannis Saresberiensis entheticus de dogmate philosophorum nunc primnm editus et commentariis instructus" 1843) und richteten fich julest faft ausschließlich auf griechische Mythologie und Runft, auch auf beutiche Gagen- und Gotterlehre. Bon feinen gablreichen Arbeiten in biefer Richtung find bie bebeutenbften: "Bur Gefchichte ber Religion und Runft bei ben Briechen" 1845; "Der gebeime Gottesbienft bei ben Briechen" 1848; "Der hausgottesbienft bei ben Griechen" 1851; "Das 3molfgotter - Guftem ber Griechen" 1853 u. 1868; "Die Fefte ber Ballas Athene und ber Fries bes Parthenon" 1855; "Die Geburtstagsfeier bei ben Griechen" 1858; "Das Gumnafium ber Briechen" 1858; "Der belphische Festenclus bes Apollon und bes Dionyfos" 1859; "Der Riobiben - Dhuthus" 1860; "Die Pferdefopie auf ben Bauernhaufern in Rorbbeutfchland" 1860; "Die Donnerbefen" 1862; "Bufeilen und Rogtrappen" 1865; ferner Die umfangreiche Arbeit "Griechifche Dipthologie und Religion" in Erich u. Gruber's Encyclopabie Gect. I, Bb. 82, €. 1-380.

Rachul von J. (M. Jere) im Hand. Correspondenten von 1872. hand. Schriftseller-Lexicon, Bd. VI. S. 32—41. — Lexicon ber schlesbuboth. Schriftseller von Alberti I. Bd. 2, S. 184—190, und II. Bd. 2, 502 Peterfen.

S. 125; nebft Mittheilungen ber Familie. — Bollfanbige Bergeichnife := Schriften Peterfen's finden fich in ben beiben Schriftseller-Legicie. R. Coche.

Peterfen: Friedrich B., Beiftlicher, geb: im Gleden Boper (Schleim: Solftein) am 18. Muguft 1807 als Cobn bes bortigen Predigers Chait Beterfen († 1818), ftubierte feit 1826 Theologie in Riel und beftand, nachte er ingwifchen mehrere Jahre als Sauslehrer jugebracht, bas theologifche Im examen auf Gottorp 1837 mit Musgeichnung. Er ward barauf 1838 p.: Brediger ber Dorfgemeinde Ud, bamals gur Bropftei Tondern geborig, 1842 : Propftei Apenrade jugelegt, gemabit. Gein Leben bier bat er felbft ale ibullifches, in feinen Erlebniffen befchrieben. 1846 murbe er bom Bergog Augustenburg jum Prediger ber Gemeinde Rotmart auf ber Infel Alfen ernam wo er am 3. April 1848, ale politifch migliebig, pon ber banifchen Regierpom Umte fuspenbirt marb und in banifche Befangenichaft gerieth. freigelaffen, marb er bon ber ichlesmig-bolfteinifchen gemeinfamen Regierung := 3. Januar 1849 jum Brediger in Ulberup auf Sundewitt ernannt, aber mes bem bie banifche Regierung wieder in Rraft getreten, am 7. Januar 1850 :. biefer wieder feines Umtes entlaffen. Sierauf marb er bon ber fcbletholfteinischen Statthalterichaft jum Felbprediger ber ichlesm. holft. Armee befit. als welcher er bis jum 27. Febr. 1851 fungirte. Er gehort bemnach ju !jenigen Beiftlichen, Die bas engere Baterland nothgebrungen berlaffen mut: und auch er jand, noch bor Ablauf biefes Jahres, Anftellung und neue Beit als erfter Stadtpfarrer in Sct. Johann Saarbruden, wo er am 14. Dai 1geftorben ift. - Ale Prediger in Ud betheiligte er fich junachft an bem Streit. bamale zwifchen Dr. Claus Sarms und feinem Collegen, bem bamaligen Archibiale. Bolf ausgebrochen, in Beranlaffung ber Dinter'ichen Schullehrerbibel, Durch ? Brofcure : "Fur barms, gegen Bolf, gemeinverftanbliche Burbigung bes entha benen Ctreites." 1839. Dann gab er bie "biblifchen Dentfpruche für alle ?bes Jahres" bom Beneralfuperintenbenten Callifen in banifcher Sprache beraut : in 3. Muft. 1847 ericienen. Un ber ichlesmig bolfteinifchen Erbebung nabm bon Unfang an ben regften Untheil und gebort mit gu ben Bortampiern be Gr berfaßte: "Bur Rechtfertigung Rorbichlesmigs. Botum felben. R. S. Bredigers." 1850. "Die ichleswigiche Beiftlichteit unter ben wechselnbischaften. Bugleich ein Beitrag gur Burbigung bes Rampfes ber et gelifden Rirchenzeitung wiber Die vertriebenen Geiftlichen". 1851. Befannte: hatte Brof. Bengftenberg fich ber Partei ber Danen angenommen, melt: mehrere Begenichriften veranlaßte. Ferner gab er beraus: "Des toniglide Synobi ju Rendeburg Unfprache an beimathliche Lebrer ber Bergogthus: Schleswig und holftein von 1787 mit einem Borwort und Zeugnis mie Prof. hengstenberg". 1855, und barauf: "Erlebniffe eines fchleswigfe Predigere in ben Friedens. und Rriegejahren 1848-1850". 1856. 6 Beitrag jur Beurlheilung ber banifchen firchlichen und nationalen Buftanb Diefe Schrift, barin ber Berfaffer feine eigenen Erlebniffe fchilbert und Die ggefchrieben ift, berbient noch immer gelefen gu werben, fie fuhrt recht lebent in die Berhaltuiffe jener Beit ein. Beranlagt marb fie gunachft burch bbefannten Dr. Rubelbach, ber in feiner Schrift bon 1851: "Die Sade Schlesmig-holfteine biftorifch, politifch, flaglerechtlich und firchlich erbrtert", u bem Refultat gelangt, baß Colleswig gar fein Recht auf eine Berbinbung m: Solftein habe und namentlich bie fcbleswigfchen Beiftlichen begichtigt. be-Amteeid felbft mit in Die Gphare ber Jufurrection binubergegogen au bebe: fie ift alfo zugleich eine Defenfioneichrift, nur mit etwas reichlich paffen! theologischen Reflexionen. Diefer feiner Saubtichrift folgten noch: Der gente.

Beterfen. 508

wärtige Justand ber Kirche und Schule bes herzgathums Schleswig, Adaneuelber eigenter Anfichaume, "1857, und, Sind Mufrehr und Meineil aban m danischen ober schleswig-holfteinischen Lager zu luchen" 1858. Zufest in Gelzer's protestant. Wonatsel. VI, 192": "Die Leiben bei schleswischen Sandestrücken wind der Jehren der der eine der eine der eine eine Geschlestrücken Vorwieber her der der der der der der der der kannel für eine engere heimath Schleswig-doffein die an sie mie für der taffer betrachten.

Alberti, Schriftftellerlexicon s. v. und bie oben angeführten "Erlebniffe". Carften 8.

Beterfen: Georg Beter B., geb. am 16. Februar 1771 in Denn, Rirch. gemeinde Ballabull (Rreis Rlensburg in Schleswig-Bolftein), widmete fich bem theologischen Studium und beftanb bas Amteramen 1791. Er war bann einige Nahre Sauslehrer in Reinfelb und marb 1801 Brebiger in Lenfahn, Propftei Olbenburg in Bagrien (Solftein). 1844 ale folder emeritirt ftarb er am 31. October 1846 in Reuftadt in Bolftein. Bon Brofeffor A. Riemann in Riel angeregt, beschäftigte er fich icon als Canbibat mit ber fpeciellen Lanbesfunde und es erichien bon ihm: "hiftorifch-ofonomifche Befchreibung bes Amtes Reinfeld in Solftein" guerft in ben bon Riemann 1787 gegrundeten G.-b. Provingialberichten bom 3. 1798, fpater auch feparat gebrudt mit Riemann's Borrebe. 1801. Er hat fich um die Proving badurch febr berbient gemacht, bag er bie Redaction biefer Beitfchrift, Die eine Beitlang ine Stoden gerathen, 1811 übernahm, Die er, mit befonderem Gefchid, bis einschlieflich 1830 fortgeführt hat. Es ift ber Proving mit biefem Unternehmen, bas für ben Berausgeber teineswegs lucrativ gewefen, vielfacher Rugen für bas öffentliche Leben erwirft worben. Ununterbrochen ift biefe Beitschrift von ibm fortgefest, mit einziger Ausnahme bes Jahres 1819. Dafür ericbien als Unhang jum Jahrgang 1818 bon ihm die ,Chronif ber Reformationofener 1817 in ben banifchen Staaten" in 4 heften. 1819. Beber Jahrgang enthält Beitrage ber ber-ichiebenften Art bom Berausgeber. Außerbem berfaßte er auch andere gemeinnubige Schriften, wie ihm bes Bolles Bobl am Bergen lag: "Rubliche Unterichtstafeln fur Schullehrer auf bem Lande", 1799. "Der Tod in feiner freundlichften und fcredlichften Urt", 1800. "Der Bau bes Tabats und feine Fabrifation", 1812 auf eigene Berfuche mit bem Tabalebau, ben man bamals bier einführen wollte, gegrundet. Der Erfolg ift jeboch tein fonderlicher gewefen. Rach bem Tobe bes Propites Boftelt in Olbenburg ebirte er beffen Schrift: "Für junge Christen in gebildeten Familien", 1824. Ferner erschienen von ihm: "Erinnerungen aus dem Leben des tonigl. Justigraths Matthiefen", 1825, ber unter Struenfee's Regiment erfter Burgermeifter in Ropenhagen mar. Roch im 5.-6. Schulblatt 1841, 2 berichtete er über Die Induftriefculen in ber Olbenburgifden Bemeinde, - Die Probingialberichte murben fortgefest bon Baftor Bartwig Betere (geb. in Eppenworben in Guber Dithmarfchen 10. Februar 1784, 7 ale Digtonue an Sct. Marien in Fleneburg am 7. Oct. 1842), ber ein Bertheibiger ber gur Zeit Ronig Friedrich VI. in ben Bergogthumern in Bang gebrachten wechselfeltigen Schuleinrichtung mar (Die Wechself. Sch., ein bedeutender Fortichritt gur Berbefferung ber Bolfsichulen, 1829, Dr. Diefterwege Urtheil über bie Bechfelf. Sch. in Erwägung gezogen 1837). Bei ber neuen Bollordnung idrieb er: "Sollen die Brediger in bem Bergogthum Schleswig-holftein auf Die Bollfreiheit unbedingt vergichten?" 1832. - Bier Jahrgange ber Brovingial. berichte erichienen von ihm bis 1834 incl. Dann gab im Unichlug baran von 1836 - 1840 Dr. Carl Beiberg (geb. am 29. October 1796 in Rlensbn bei Schleswig, Rechtsanwalt in Schleswig, † am 16. August 1872) bie Schleswigholfteinifchen Blatter beraue.

3. Carftens und Dr. Carl Lorengen, Rieler und Reue Rieler F:

1843—1845. — G. Biernagti, S.-O. Landesberichte 1846 und 1847.

Beterfen: Beinrich B., Rupjerftecher, murbe am 13. Auguft 18-Altong ale ber Sohn eines Raufmanns geboren. Da er fich ber Runft mit wollte, bezog er, nach Beendigung feiner unter Rropmann gemachten Borfin: im 3. 1824 bie Runftafabemie in Dresben, mo er fich im Beichnen : Malen verwolltommnete, befondere auch altere Bilber in ber fal. Gemalbeg: copirte und baburch ben Grund ju feiner fpateren Renntnig alter Deifter Balb mibmete er fich gang bem Rupferftich und beggb fich 1827 in bas I: 3. F. Rogmagler's († 1858), mit bem er viel auf Reifen, in Frant. München, Beibelberg ic, und in beutschen Babern mar. Als P. am John: tage bes Jahres 1830 nach Rurnberg gesommen mar, Diefe Stadt mit the alterthumlichen malerifchen Strafen burchwandert und bon ber Burg aus Befammtanficht berfelben erhalten hatte, gefiel biefelbe ihm fo mohl, bat beichloß, in ihr feinen bauernden Wohnfit ju nehmen. Er berbeirathet bafelbit im Jahre 1833 mit einer nurnbergerin und taufte gebn Jahre t: bon ber Bitme bes Alabemiebirectors 3minger bas alte bochft malerifd Paniereplate gelegene, nach feinem Erbauer Topler benannte Saus, met allen Rennern ber Runftgefchichte und allen Beluchern Rurnberge mohl bel: ift. B. übernahm es in febr vernachläffigtem Buftanbe, verfeste es aber, fo : ihm irgend möglich mar, mit größter Bietat wieder in ben alten Buftand ge:und unterhielt es forgfaltig. 'Es murbe eine echte Runftlerwohnung, in met B. manches Stud fchonen alten Sausraths, befonbers aber eine gemablte Gom lung bon Rupferftichen alterer und neuerer Deifter und eine große Cammit alterer Sandzeichnungen aufftellte. B. lebte barin, im Rreife feiner Familie, :: Allen, Die ihn tannten, geachtet, febr gludlich, und bat Rurnberg, eine 3. 1869 in Gefellichaft bes Dr. b. Ene unternommene Reife nach Italien a genommen, nie mehr berlaffen. Er murbe balb befreundet mit bem Rupferfi Reindel, Director ber Rurnberger Runftatabemie, mit bem ale Sammler ! tannten Raufmann Bertel und bem Auctionator Borner, einem febr mobl m: richteten Runftfenner. Bei ihnen lernte er eine große Ungahl alterer Ro werte naber fennen, ichagen und lieben und bilbete im Umgang mit bar Mannern feine grundliche Runftfennerichaft aus. In ben letten Jahren fem Bebens mar er auch Confervator ber ftabtifchen Runftfammlungen auf bem Ran haufe. B. ftarb noch in voller Rraft ftebend, gang ploglich am 28. October 18

B. war als Rupferftecher febr thatig. Seinen erften felbftanbigen Berind :: Stechen machte er im 3. 1827 in Danchen. Ge ift ein Portrat, offenbar 6. nach einem alteren Stiche, beren Abbrude er feiner Mutter gewihmet bat. 6meite abnliche Platte widmete er feinem Bruder Ronrad. Schon beffer Dieje, noch febr fculerhaften Arbeiten find zwei andece Bortrate, Graf Scharfer ftein und Johann b. Giffen, augenfcheinlich ebenfalls Copien. Geine fa-Platte, 1828 in Danden gefertigt, Portrat nach Baufe, zeigt ichon große to nifche Bollenbung. 3m 3. 1829 fertigte er funf Bortrats (Dr. D. Leonbit Dr. Buchelt, Bb. 2. Beiger, Smelin und Sofrath Rrenkia) welche mit Ich magler's Ramen erichienen find, und zwei fleinere Portrate, Marquis De Monrofe und Boltaire, bon benen bas lettere icon Beterfen's Ramen traff In ben Jahren 1828 und 1829 entftanden in Beidelberg zwei fleine Barb fchaften. 218 völlig felbftanbiger Runftler ftach B. bann, wie alle porber P nannten Blatter in Linienmanier, in frefflicher Bollenbung bier großere Potitia (Graf Bulow v. Dennewis, Maria Therefig, Matthifon und E. v. Bethera für ein bon hennings in Sotha berausgegebenes Bert "Deutsche Chrenbellt

Peterfen. 505

Bon nun an entfaltete B. eine febr rege Thatigfeit, arbeitete meift auf Befiellung ber Buchhandler. 3m 3. 1834 ftach er bas Titelblatt ju Thibaut's Berfpectibe, feit 1835 mehrere Blatter für bas Bibliographifche Inftitut gu Silb. burghaufen, bann 3 Blatt Genrebilber für ben öfterreichifchen Llopb in Trieft. fpater 5 Blatten Genrebilber nach Rothbarth, David ac. fur Buchhandler Gar in Stuttgart, bann 7 Blatten mit Anfichten aus Mailand, Benedig, Rouen und Salzburg für A. Gartleben in Budapeft, bann Mehreres fur A. G. Banne in Leibzig, gebn Blatt fur bas Lanbesprafibium bon Bobmen in Brag. 6 Blatt, barunter 3 fur ein Missale Romanum, für G. Saafe in Brag, 2 Blatt für Creusbaur in Rarlerube, 26 Blatter, meift Beiligenbilber, fur G. 3. Dans in Regensburg. Auch fur bas bei Schrag in Rurnberg erschienene, aus 100 Blatt beftegenbe Bert "Rurnberger Gebentbuch" ftach er mehrere Blatten nach Beichnangen bon 3. G. Bolff. Bon grofern Blatten ftach er 1839 Tigians Chriftus mit bem Binsgrofchen", bann Rafaels "Mabonna bella Sebia" unb für ben Runftverein gu Rurnberg "Die Rinder im Balbe" bon A. b. b. Embbe, And begann er einen großen, befonbers forgialtig ausgeführten Stich "Rarl IX. in ber Bartholomausnacht" nach Bappers, ben er wegen bringenber Beftellung jeboch gurudlegen mußte; erft wenige Bochen bor feinem Tobe tam er bagu. biefe ibm febr liebe Arbeit aufzunehmen. Er bat fie jedoch nicht bollenbet. In ben Jahren 1840-74 rabirte er mehrere bunbert Blatten. Darftellungen alterer funftgewerblicher Begenftanbe, meift nach Beichnungen 3. b. Beiners, fur bes Letteren groke Berte "Runftwerfe und Gerathichgiten bes Mittelalters und ber Renaiffance", "Gifenwerte bes Mittelalters" und "Runftfammer bes Fürften bon bobengollern". Auch fertigte er im Auftrage bes Freiheren G. v. Auffeß bie facfimileftiche nach ben Reichnungen eines alten Deifters, welche bas germanische Mujeum - bas übrigens mehre Jahre lang feinen Gig in Beterfen's Saufe hatte - unter bem Titel "Dittelalterliches Sausbuch" herausgegeben bat, fowie mehrere Facfimileftiche (3 Blatten mit 9 Reichnungen) nach alteren Sandzeichnungen ber Univerfitatsbibliothet in Erlangen, welche ber bamalige Bibliothefar RoBler in einem besonderen Berte publiciren wollte, bas jedoch nicht über Probebrude binaus gebieben ift. Mebnliche Pacfimileftiche fertigte B. auch für em Bert Rubolf Beigel's und ale einzelne fliegende Blatter. Auch fur ben "Angeiger für Runde ber beutschen Borgeit" bes germanischen Dufeume flach B. mehre Stablplatten, fowie fur bie Abtheilung "Rulturgefchichte" ber zweiten Auflage bon Brodhaus' "Bilberatlas jum Ronversations - Legiton". Alle feine Blatter geichnen fich burch treues Gefthalten an ben darafteriftifchen Gigenthumlichteiten bes Originals und liebevolle Durchbilbung bortheilhaft aus. Bang borguglich find feine Facfimiles alterer Sandzeichnungen. In ben erften Jahren hatte B. einige Schuler in feinem Atelier, fpater arbeitete er jeboch meift allein. B mar auch mobigeubt im Reftauriren beschäbigter Rupferftiche.

R. Bergau.
Peterfen: 30 hannes P., berühnter Chronift. Derfeld berichte: "Chronica der Zeifbuch der Lande zu Hoftlein, Elschner Leistung der Lande zu Kallen.

1521 baffe zu beite gegen des Begenstelle gegen der Begenstelle gegen bei der Lande zu bei Bogrien, wer beiefeben Allen ergiert, wos fich vor Kriffel Gebet und berend his Anno 1531 baffe jugetragen; item bon ihrem Mauben, Sitten, Gewochspielten, Kriegen wir Berchten gegen des Reginnents. Bon wem die Bildfeldflunker doleftlig geführt, neben Bergeichnig ber Nahmen ber Bildfel zu Homburg und Ebber. Auch von Anfaunt, Jameshung und Beferzung der Eichte Homburg und Ebber. Arrene wie das Herzegathun Schlesburg an die Ersten bon Anfaunt, Jameshung und Beder. Ferner wie das Herzegathun Schlesburg von ist Ersten von oblikten gekommen und wos die anfolgehen Nachhöhen von Artisch darin glatzet. Alles aufs Einlichfte und Angelfe in IV Thiefen beschrieben. Bon dem Ebben delte Berdinfelde und fürzeffe in IV Thiefen beschrieben. Bon dem Ebben delte Berdinfelde und in Eigherheit bestannt, das der Josuphfolfer in

ber Stadt Olbenburg in Golftein gewesen. Richt einmal die Beit feines Ar ift mit bolliger Gewißheit anzugeben, ba zwei beffelben Ramens als Da Daftoren angegeben werben. Babrent Dr. Lubtert (Rirchliche Statiftif Bolfe Gludftabt 1837, G. 359), ben zweiten Sauptpaftor biefes Ramens, ber ubri nicht wie bier angegeben, erft 1565, fonbern beftimmt, wie actenmagig : gewiefen, icon 1559 fungirte, und 1568 auch noch ale Berfaffer ber Ch: bezeichnet, nennt Sollenfteiner (Chronitbilber que ber Bergangenheit Othenburge Solftein. Dibenburg 1884, C. 248) beftimmt ben erften biefes Ramens ben Berfaffer, und bies mag auch bas Bahricheinliche fein. Derfelbe mar Cobn eines Schmiebs aus Suftorff und ber erfte ebangelifche Brebiger in Stadt Olbenburg. Er hat bies Amt angetreten, baju ermablt 1581, macht ber lette tatholifche Sauptpriefter Johann Bregel in Diefem Jahre fein ? niebergelegt. Er ift 1552 geftorben. Diefer Chronit ift fowol nach 3mi ale nach Bortrag ber erfte Blat guertannt unter allen befannten in bemi Sprache perfanten, Diefe Broping betreffenben Chroniten; fie ift baber ein Bert : Bebeutung. Bahricheinlich marb fie urfprfinglich in niederfachfifcher ober pl beuticher Sprache verfaßt. Das Original icheint aber burchaus verloren : find Spuren babon nirgende entbedt worben. Berausgegeben murbe biefelbe nach bem Tobe bes Berfaffers zuerft bon Dominicus Draber aus Bostar, Fra furt 1557, bann wiederholt gebrudt Lubed 1599, 1614, und Rinteln 16 Dr. Rrufe, ber in ben ichlesmig-holfteinichen Brobingialberichten (1820, 2, 1 auf biefes Wert aufmertfam machte und eine Probe mittheilte, hat Die Chi: "für unfere Reiten lesbar gemacht" neu berausgegeben Altong 1827 und 1in 2 Banben.

Molleri Cimbria etc. I. s. v. — Baih, fchlesw. holft. Gelchichte. Gott: 1852, II, S. 106. — v. Wegele, Gefch. b. Deutschen hiftoriographic, S. G. antena

Beterfen: Johann Bilbelm B., Schriftfteller, 1758 - 1815. murbe im 3. 1758 (nicht 1760) ju Berggabern als Cobn bes Confiftorialra: und hofbrebigers B. geboren. Er murbe am 9. Robember 1773 in Die Reatabemie ju Stuttgart jum Stubium ber Rechte aufgenommen. Er mar Rarloiculler und in ben folgenben Rabren mit Schiller nab befreunbet. Freundichaft murbe erneuert, ale Cchiller 1793-1794 fur ein balbes 3: wieber in Ludwigeburg und Stuttgart fich aufhielt. Am 15. December 1. murbe B. aus ber Atabemie entlaffen und als Unterbibliothefar an ber berge (fpater tonigl.) offentlichen Bibliothet in Stuttgart angeftellt; 1786 (nicht 17: murbe er Bibliothefar und mar baneben bon 1789 bis ju ber Anfangs 17 erfolgten Aufbebung ber Rarisichule Profesjor ber Diplomatit und Beralbit berfelben. 3m Auguft 1794 murbe er, wie es fcheint megen feiner freien b: tifchen Gefinnungen, bes Amts entlaffen, aber im Robember 1795 wieber gefett. Er ftarb ju Stuttgart am 26. December 1815. - B. mar nach : Schilberungen feiner Freunde ein guter, gefelliger Ramerab, aber etwas gerfabin feiner Lebensweife (vgl. 2Bagner, Befch. ber Soben Carle-Schule 1. 3. 2, 408; Cotta's Brief an Schiller in ihrem Briefmechfel, G. 485). Bor alwird er als ein ftarter Trinter gefchilbert; Friedrich Saug, ber Spigrammatil mohl fein intimfter Freund, ift nicht mube geworben, ibn ale Potator in &: grammen unfterblich ju machen. Dit Saug und beffen Beiftesbermanbte Friedrich Weiffer bing P. auch litterarifch aufe engfte gusammen. Er ift = fie bollig auf ber Beiftesftufe bes Aufflarungegeitaltere fteben geblieben : Daber auch Mitarbeiter Des in feinen erften Beiten bon biefen beiben nament geleiteten "Morgenblatts", ohne fich aber, foweit fich verfolgen lagt, an be bon biefem Blatte geführten Rriege gegen bie Romantiter thatig gu betheilige

Beterfen. 507

Seine Schaftlittlerei desicht sich zumeist auf culturhistoritige Gegenstände und gibt oft von einer debeutenden Belleinheit. Legungis; leiber hat er einer Archive in einem größeren Werte zuschmunnegalaßt, io daß sich diese das Musik sie zu einem größeren Werte zuschmunnegalaßt, io daß sich diese das Musik eines gegensten Genöbentienen und derstellungsgade eine genügendes Untheit lättler ich einer eine Archiver ist der eine Archivertige Werte sind nach niegends ganz vollsfändig sydmunnegassellt ist, ich siene sie mie Gegendene, soweit ich deren einer ich dere

A) Belonders erfdienen: "Geschächt der deutschen Rational Reigung zum annte", 1782 (anonym), "Die Gedicht offinan enabertusssett "Tes und 2. Aust. 1808 (anonym), "Die Gedicht offinan enabertusster Enabsteften Berluss den 30. Billessen Nachlessen 1. (einz.) Abstellung, Gerasburg 1798 (vielenche Stuttgart, Rezier 1797? 1798?); "Ginige Bemertungen über die Konigl. Affentliche Bucherschammtung in Entutgart", 1811 (anonym).

B) In Beitschriften: a) Im Wirtembergischen Repertorium, bas B. mit Schiller und Abel gufammen 1782 83 berausgab : "Auszug eines Schreibens, iber Einiges im Schwäbifchen Rationalfaratter"; "Eine Entbedung in ber trufichen Runftgeschichte, bas Alter ber Glasmalerei betreffenb"; "Leben Joh. Bal. Anbred's" : "Fragen, Die Beichichte ber Gitten, ber Runfte und Diffenicaten in Teutichland betreffend"; mahricheinlich auch: "Bon ber Gewohnheit berichiebener Bolfer, Die megen Gebrechlichteit, Alter und andern Bufallen, unbrauchbare Berfonen zu toblen"; "Bon ben altieutschen Zweitampfen zwischen Rannern und Weibern"; "Reue Erlauterungen, Die Geschichte ber Rosentreuzer und Goldmacher betreffend"; vielleicht endlich: "Etwas von Raifer Max I."; "Mifcellaneen zur Geschichte des teutschen Frauenzinimers"; "Ueber den echten Rarafter ber teutschen Aussprache". Jebenfalls ift B. ber hauptmitarbeiter biefer turglebigen Zeitschrift gewesen. — b) In Schiller's Anthologie hat P. mehrere Gebichte geliefert, Die fich aber nicht mehr beftimmen laffen, - c) In ben Schriften ber Rurf. Teutschen Gefellichaft in Manubeim, 2b. 3 (1787): "Beldes find bie Beranberungen und Epochen ber teutichen Sauptiprache feit Rarl b. Gr.?" - d) An Graters Bragur foll B. (nach Meufel und Grad. mann) Mitarbeiter gewefen fein; er ift bafelbft in ber Borrebe gu Band 3 als neueingetretener Mitarbeiter aufgeführt, feine Mitwirtung tann fich aber jebenfalls nur auf Artitel von fleinem Umfang bezogen haben. - e) 3m Freimuthigen bon 1805; "Fragmente, Schiller's . Jugendiahre betreffend". f) 3m Morgenblatt: Bablreiche Artitel vermifchten Inhalte und verichiebenen Titels, ju allermeift culturbiftorifche Anetboten u. a. Gingelheiten. Wichtiger find bie im 3g. 1807 berfelben Beitschrift erichienenen Erinnerungen an Schiller. - Dagu noch manche Recenfionen. - Um befannteften und intereffanteften find jedenfalls bie Dittheilungen fiber Schiller, ba fie von einem bem Dichter m feiner Jugend fehr nabe geftandenen herrühren; ihr erafter Berth ift leiber nicht gang zweifellos. Das Umfangreichfte, mas B. binterlaffen bat, find feine nach frinem Tobe bon J. Fr. Cotta erworbenen, bon beffen Gutel 1866 (mit Musnahme eines Manufcripts ju Schillers Jugenbgefchichte) an bie tonigl. offentliche Bibliothet gu Stuttgart geichentten Collectaneen. Gie umfaffen in vielen Faeciteln Aufzeichnungen gur Culturgeschichte, befonders bes beutschen Mittel. alters, gur mittelalterlichen beutichen Litteratur, gur Gefchichte ber Politif, gur Befdichte einzelner Biffenichaften, Burttembergica und Diecellen. Diefe Collectaneen find in feiner Weife gufammen verarbeitet, fie beweifen aber oft eine bebeutenbe Rinbigfeit und find nicht felten aus fehr entlegenen, ichmer findbaren Quellen geichopit.

Bgl. Meufel. — Haugs Gelehrtes Wirtemberg. — Gradmanns Gelehrtes Schwaben. — Schiller, hist. etrit. Ausg., Bd. 1, S. 376 st. — Schiller, Briewechfel mit Cotta. — Wagner, Geschichte der Hohen Carls-Schule. — 508 Beterfen.

Burttembergifche Bierteljahrsheite 6, 104 und 9, 14. — In ber Seaber Schiller ift B. biters genannt; f. jest insbesonbere Bettrich's Schie Bermann Rijde:

Beterfen: Riclas Datthias B., geb. auf ber Schleiinfel Arnis iEt .mig Solftein) am 15. December 1798. Die Eltern mobnten ale Bart ipater im Dorfe Steinfelb, Rirchgemeinde Ulonis in Angeln. Er beindte : Symnafium in ber Stadt Schlesmig und ftubierte bann Philologie in Rul : Leipzig, wo er 1822 jum Dr. phil, promobirte. Geine erfte Anftellung er barauf ale Abjunct an ber Landesichule in Grimma und fungirte wegale Cantor an ber St. Auguftustirche bafelbft. Er blieb an biefer Anfialt :rudte an berfelben auf jum Oberlehrer und Profeffor, bis er im Jahre !auf fein Aufuchen, mit Benfion entlaffen marb. Dann fiebelte er nach Im uber, julest nach Samburg, wo er am 19. Mai 1881 geftorben ift. 218 St bat er im Grimmaer Brogramm bon 1842 gefdrieben : \_Cosmogoniarum @udam antiq. comparatio" und 1852: "Specimen comm, novi in Caesaris de igallico et de bello civ, libros," Fur ben Schulgebrauch lieferte er eine "Gh-Ueberficht ber Beltgefchichte". Er mar gugleich mufitalifch begabt und be: mufitalifchen Litteratur einen nicht unwichtigen Beitrag berfaßt : "Bergeichnit in ber Bibliothet ber Grimmaer Lanbesichule porbanbenen Dufitalien am : 16. und 17. Jahrhundert" im Brogramm 1861. In feiner fpatern Dreit Mukezeit bat er fich auch als Diglect. Dichter befannt gemacht. Ge ericbienen ibm : "Blattbutiche Fabeln, Bertellungen un Darten" in Angler Munbart, !-Unter feinem mehr ale 40jahrigen Aufenthalt in Sachfen bat ber Beriaffer : Liebe au feiner Mutterfprache fich noch immer bewahrt. Das Buchlein, 171 6: enthalt 5 Fabeln in Reimen (gu 3 berfelben ift ber Stoff aus Reinete fie: entnommen), funf Gradblungen in Brofg und 2 Darchen bestaleichen. forgialtig gearbeitetes Wortregifter ift bem angefügt und bat fur Sprachfert: Werth. 1870 hat er noch: "Populare Aftronomie. Befprach zwifden a plattbeutich fprechenden Bauer und feinem ibn bochbeutich belehrenden Bat. herausgegeben. Wie bas Borwort befagt, mar bie Beranlaffung gu biefer 6 ber gludliche Berfuch, einen Bauer, welcher Die populare Aftronomie bon 2:: begmeifelte, bon ber Bahrheit biefer Biffenichaft au übergeugen. -

Bgl. Grimmaer Programm 1849, S. 36; 1861 S. 11. und 1882. -Alberti, Schriftfellerler. 11, S. 201. Carfteni

Beterfen: Johann Bilbelm B., pietiftifcher Coriftfteller und I:d: bes 17. Jahrhunderts, murbe am 1. Juni 1649 ju Donabrud geboren, wohn Bater als Bertreter ber Stabt Lubed ber Friedensverhandlungen wegen gefer war. Geine Mutter Magbalena Bratoria mar eine "große Beterin". feiner Taufe, ergablt B. in feiner Gelbftbiographie (f. u.), habe ber papit: Runtius, ber fpatere Bapft Alexander VII. ausgerufen : tu eris filius pa In Lubed wuche ber Rnabe auf: fruh zeigte fich feine Begabung in Abiaf: lateinifcher Reben und Gebichte. 3mangigjabrig ging er nach Giegen; P Dabe forn (f. b) und andere Berjechter ftreng lutherifcher Rechtglaubigfeit maren fe Behrer. In Roftod, wohin er fich barauf begab, murbe er in absentia bon be philosophifchen Facultat ju Giegen jum Magifter beforbert. Gin Stipendin bes Rathes ju Labed ermoglichte ihm Reifen. Geit 1678 Docent in ber phil fophifden Facultat gu Biegen, hielt er Borlefungen u. a. über Sugo Grein de jure naturae, ichrich einen Tractat Juppiter confutatus, um ben ben Lucian ju widerlegen," jugleich "hydram Atheismi, Pap "Praedeterminatismum Reformatorum".

Beterjen. 509

Auf bem Wege ein eitler, bisputir- und ftreitfuchtiger Orthodog gu merben, murbe er burch die Begegnung mit einem firchlich, aber ebenfo menfchlich gefinnten Theologen flugig. Der Ruf Bh. 3. Spener's hatte ibn bestimmt, nach Frantfurt gu reifen. Er fant bei Spener "ein gant ander Leben und Wefen als insgemein". Der Unterschied ward ibm flar "amifchen einer außerlichen, budftablichen Erfanntnig . . und ber επίγνωσις της άληθείας η κατ' εὐσέβειαν," Duich Spener murbe er auch mit einer "ablichen Berfon" befannt, Die borber an einem Sofe Rammerfraulein gemefen. Gie ift frater feine Frau geworben. Er übergab ibr eine Diebutation gegen bie Calviniften. Gie lobte jeboch nicht, fondern antwortete: "ich hatte ben Gott Beterfen barinnen geehret; burch folche augerliche Belährtigfeit, mit ber man fich gemeiniglich bruftete, tonne man nicht Bu ber gottlichen Ginfalt ber himmlifchen Dinge gelangen". Diefe Rebe "fiel nief in fein Berg". Un bem "Collegio Pietatis", bas Spener in feinem Saufe angestellt batte, nahm er Theil, borte ibn oft fiber Dinge reben, "bon benen er auf Univerfitaten wenig gebort hatte", "wovon nachgebende Spener in feinen piis desideriis gehandelt". Die Schriften von 3. Bohme (f. b.), 3. Bette (f. b. A D. B. II, 576), F. Bredling, Die er fcon als Student in Sanden gehabt, werben bamals fur ibn eine erhobte Bedeutung erlangt haben.

In Biegen fiel bie Beranberung feines Befens auf; man hobnte ibn "wegen ber Bietat"; er aber "fragte nichts banach". 3m 3. 1676 begab er fich nach abed: gegen die Beiftlichen nimmt er bort Spener in Schut. Den Befahren, bie ibm burch Sanbel mit ben tatholifden Domberren bafelbft brobten, - ein Manbat Leopolde I. verlangte von bem Lubeder Genat feine Muslieferung entging er burch bie Berufung als Profeffor ber Poefie nach Roftod. Gein Amt trat er mit ber Rebe "de christiano poeta" an. Aber auch in Roftod verfolgten in "bie Lubedifchen Jefuiten". Gern nahm er baber bie Stelle ale Prebiger in ber Aegibienfirche in hannover an. 3mar fcutte ibn bier ber tatholifch gewordene Bergog Johann Friedrich bor feinen Feinden, allein balb gerieth er mit ben Amtebrübern in Streit, Die feinen Bergicht auf Beichtgelb ibm nicht bergiben tonnten. Dem Bifchof Steno, aus Danemart geburtig, einem proteftantifden lleberlaufer, gelang es "weber burch Dranen noch Promeffen" ibn fur bie fatbolifche Rirche au geminnen. Reunundamangigiabrig murbe er Superintenbent und hofprediger gu Gutin (1678) bei bem Bergog Auguft Friedrich von Solftein, ber jugleich Bifchof von Lubed mar. Bebn Jahre blieb er bier in gludlichen Beibaltniffen : über bie Sofintriquen, von benen er berichtet, fiegte er burch feine rechtichaffene Ratur: in feiner Beife fuchte er ben Denfchen gu nuben und fie Don unteinen Worten und Thaten abzuhalten, graufamem Berbammungseifer immer abholb. Die Befchichte, bie er von bem Sandwertsgefellen Beter Gunther rgablt, ben er retten wollte, bem jeboch feine hinneigung gu Lehren ber Cotinianer ben Tob brachte, ift bezeichnend fur ibn wie die Beitgenoffen. -

 Peterjens Ansehen wuchs. Im 3. 1686 ernannte ihn bie Universun Rostor ber Theologie; zwei Jahre barauf tam er als Superintende: nach Luneburg. Diefe Stelle, in ber er mehr Beit gu wiffenichaftlichen Gtaber au erlangen boffte, erhielt er erft nach langen Streitigleiten mit feinem Imborganger G. S. Sanbhagen. Das Leben in Laneburg mar fein gludlichet : gerieth burch frembe Schuld und eigenes Banbeln in Rampf und Streit. S Stadtgeiftlichen maren ibm feindlich megen einiger Reuerungen - P. nabm ann bier fein Beichtgelb - und wegen feiner Anfichten bom taufenbjabrigen And "ba er mit ben Juben und Biebertaufern ein weltliches und wolluftigee Re: glaube". Gie bertlagten ihn 1689 bei bem Confiftorium. Bier Jahre fetthatte B., nach feinem eigenen Bericht, jum erften Dal bie Offenbarung bes Johanne gelefen. Seine Frau, bie ichon als achtzehnjähriges Dabden bie Babl Iam Simmel mit großen gulbenen Biffern gefeben haben will, batte "auf gleid-Tag und in gleicher Stunde benfelben Trieb embfunden". Beibe, fo behautt: B., find unabhangig bon einander burch gottliche Erleuchtung gu benfelbe: Bebanten über bas taufenbjahrige Reich gefommen. Bum erbitterten Gein: hatte fich P. auch ben "Synbitus" gemacht. Als namlich 1689 bas Opernham in Ropenhagen abbrannte, viele Menfchen theils verbrannten, theils erftidie machte ber Schreden, daß die Samburger ihre Opern einftellten. Die guneburge: aber "ließen argerliche Comoedien fpielen". B. ftrafte auf ber Rangel Die 2 an ben "beibnifchen spectacula"; er mußte nicht, bag auch "ber Cunbifus m: feiner Frauen" ein fleifiger Theaterbefucher gewefen mar. Diefer aber glaut: B. habe bie Bredigt, um ibn gu beichimpfen, gehalten und murbe fein eifrig Berfolger.

Bunachft erreichten Die Gegner nichts. Das fürftliche Confiftorium Derbe beiben Theilen weber fur noch gegen ben Chiliasmus ju predigen. Aber 165: wurde B. mit ber ichwarmerifchen R. J. v. Affeburg (f. A. D. B. I, 622) befann: bie in ihren Bifionen Offenbarungen ju erhalten glaubte. B. reifte gu ihr nat Maabeburg mit feiner Frau; ihre "Bezeugungen", Die er fur gottlich bielt, beftatigten fein Lieblingethema. Er nabm fie in fein Saus auf und beröffentlichte bie "Species facti bon bem ablichen Fraulein . . bon ber Affeburg", mobei er Die Frage behandelte, "ob Gott nach ber Auffarth Chrifti nicht mehr bentin" Tages durch Gottliche Ericheinung ben Denichen-Rindern fich offenbahrn molle und fich beffen gant begeben habe". Bor bas Confiftorium geforbert, murbe . im Januar 1692 abgefest: binnen bier Bochen follte er mit feiner Famili Stadt und Land Luneburg verlaffen. Ge mar ein harter Binter, B. batte fen Bermogen: er troftete fich aber, "bag alle Dinge benen, bie Bott anbeten jus beften bienen". Bunachft begab er fich nach Braunfchweig, bann nach Bolienbuttel. hier erhielt er balb, wie er wortlich berichtet, einen Brief von bem ibm früher gang unbefannten Rammerbrafibenten ju Berlin bon Anbobaufen (f. ). mit bem Inhalt, "bag er aus ber Species facti die Gottlichfeit ber Affeburgilden Bezeugungen ertennete". B. follte mit feiner Familie nach Magbeburg tommen und fich bafelbit nieberlaffen, ber Rurfürft Friedrich III. murbe ibn beichniben.

Beterfen. 511

e Benfion von 700 Thalern wurde ihm gleich in Ausficht gestellt, In Berlin arbe baren B. mit Rnpphaufen perfonlich befannt. Bornehme Gonner, barunter d Gberhard v. Dandelmann (f. b.), ermöglichten ibm, fich ein fleines Landaut i Magbeburg in Rieber-Dobeleben ju taufen. Geine "Cheliebfte" mar mit ibm fonbers thatig, "bag ber burch bie Bachtleute verwilberte Ader wieber in Stanb me". Geine Deinungen bertrat er nun erft recht mit Feuereifer. Die Lebre m taufendjährigen Reich fand zwar viel Beifall, befonders in holland und ngland, aber auch "viele Wieberfprache". Gein "lateinisches erftes Scriptum iber ben Prof. Deier in Belmftebt" wibmete er ber Baroneft b. Gersborf. Es bie Grogmutter Bingenboris, bes Stifters ber Brubergemeinbe (M. D. B. IX, 55). nter feinen Feinden, Die B. "bon Jahr gu Jahr miderleget", find befondere gu ennen : Caligtus in Belmftebt; ber einflugreiche Bertreter ber lutherifchen orthodoxen Joh. Friedr. Dayer in Samburg (f. b.); ber als friedjertig geltenbe . Fecht (f. b.) in Roftod, ben B. ben Roftodifchen Regermacher nennt und egen ben er loteinisch schrieb: "Rana coaxans in furiosissimo haeretisice Johanne echtio . . . "; endlich Erdmann Reumeifter (f. b.), ber auch ale Lieberdichter efannte rechtglaubige Theologe, bem B. Die Schrift entgegenhielt: "Baum und Bebig bem unfeeligen Lafterer Erdmann Reumeiftern ins Maul geleget." Als Raper in hamburg eine Religionsformel (1690) vertheidigte, Die alle Geiftlichen uterfchreiben follten, und die ben Chiliasmus, "er fen subtilis ober crassus", erwarf, bermeigerten brei pietiftifch gefinnte Beiftliche in Samburg bie Unterdrift : Spener, ber gegen Daper fdrieb, ertlarte fich entichieben gegen bie Formel, und wie B. ergablt, rieth Spener, man follte mit B. ein öffentliches Collegium halten, auf bag man erfahren tonnte, ob biefe Meinung in ber beiligen Schrift Grund hatte ober nicht. 1695 erfchien von B. ju Magbeburg feine "Bezeugung bor ber gangen Evangelifchen Rirche", bag feine Lehre nichts gemein habe mit ben "Brrthumern bes Cerinthi noch mit ben Jubifchen Fabeln". Als bie Theologen Bittenberge in ihrer "driftlutherifchen Borftellung in beutlichen und aufrichtigen Gaben" Spener angriffen und ihr Lutherthum, nach Rarl Safe's Ausbrud, altersichwach vertheibigten, ericbien Beterfen's "Freudiges Bujauchhen ber erwehlten Fremblinge bin und ber fiber ben Gieg D. Spenere wieber bie Theologen gu Bittenberg." Berlin 1695 ben fr. Rubigern.

Trokbem bak manche Regierung "bie Rekereien" Beterfen's feinesmege perbammte, magte boch feine, ben begabten Dann wieber in ein Amt gu fegen. Er hat fein noch übriges Leben mit eifrigen Studien und mit Abfaffung feiner febr gablreichen Schriften bingebracht - im 3. 1717 gablt er felbft icon weit über 100 Schriften auf. Ueber Berleumbungen und niebrige Rachreben troftete ihn wie feine Frau bie trene Unbanglichteit ber Bonner in allen Rreifen. Saufig machte er Reifen, meift im Dienfte bes Bietismus, auch nach Gubbeutichland. Auf einem Ausflug nach Rurnberg und Altborf murbe er bon ben Profefforen gut aufgenommen, befonbers auch bon bem "beruhmten" Omeis; biefer Polybiftor leitete bon 1697 an ben bon Sareborfer geftifteten Blumenorben an ber Begnit (M. D. B. XXIV. 347). Sie nahmen B. wie feine Frau "in bie Blumengefellichaft ober Begnit-Schafer auf, ba ich ben Ramen Betrophilus und meine Liebfte ben Ramen Phoebe befommen bat". 3m 3. 1718 befiegte er mit A. S. Frande ben Refuiten Schmelber in mehreren Religionsgefprachen, und es gelang ihnen, ben Bergog Moris Wilhelm bon Sachfen-Reit gum lutherifchen Blauben ş**urüdzufüh**ren. Sein Gut bei Magdeburg hatte P. wegen mancher mihlichen B**erhä**ltniffe vertauft; er zog fich nach Thymern bei Zerbft zurüd, wo er bie

Jahre feines Lebens gubrachte. Er ftarb am 31. Januar 1727. Rur

bre hatte er feine Frau überlebt.

512 Peterfen.

Diefe bat in ihrer Gelbfibiographie (f. u.) furger ale ber Gemabl ibibre Schidfale berichtet. Gine ernfte, fraftige Ratur, Die gegen Berflachung w: Robbeit ber Beit fich auflehnte, murbe fie burch barte Griabrungen gur Befentung in ihr Inneres getrieben, ju übertriebener Weltverachtung : enblich mur: fie eine überzeugte und entichiebene Anbangerin ber "Bietat". Richt mit Unret foließt Guftab Frentag aus ihrer Biographie, bag fie nicht frei bon Chme-

und nicht ohne einen Beifat bon berber Strenge mar.

Bon garter Rindheit an, fo ergabtt fie felbft, habe fie ben Beift Gotten empfunden, aber ihm aus Unwiffenheit oft miberftrebt, in ihrem Abelfian: Sinberniffe bereitet, bis ber Berftand berbeitommen, "ba bas beilfame Ber feine frafftige leberzeugung in mir gewürdet". Johanna Gleonore D. Derd: murbe am 25. April 1644 geb. ju Franffurt a. Die geliebte Mutter fiem als fie ins neunte Jahr ging. Der Bater begegnete ihr bart, ftrafte oft m ichulbig . "baruber ich folde fnechtische Rurcht befam, bag ich jufammente: wo ich nur eine Stimme borte, fo ber meines Batere abnlich mar". Rust jabrig verließ fie icon bas Elternhaus; als "Sofjungfer" that fie in grafitte Saufern Dienfte. Bulest tam fie ju ber Bergogin bon Solftein, einer geborene Landgrafin bon Beffen. Gie ergabtt, bag fie an ben Gitelfeiten ber Be: Befallen hatte, als gefchidte Tangerin bor Allen ben Breis gewann: ein # gludliches Liebesverhaltnig mit einem Dificier brachte fie gu tieferem Rachfinner. Gie bemertte, bag "unter Chelleuten großer Difbrauch mare, fo bem Chriftethum gang und gar jumiber". Ihre Gebanten "wendete fie bom Benrathe gant ab". Gin Geiftlicher in boberem Amte bewarb fich um fie, fie überlief bem Bater bie Enticheibung. Das Rein beffelben "nahm jener Beiftliche a und gab fich gufrieben." Indes hatte fie am Sofe als Braut gegolien: .b. batte ich wieber eine neue Schmach in meinem bernen."

Bie in bem Leben ibres Mannes, murbe auch in bem ihrigen Spener bet herborragendem Ginflug. Denn auf einer Reife, Die fie mit ihrer Berrichen nach Ems machte, murbe fie mit bem "Gottesmann" befannt. Spener ift a. bon bem fie ergablt, bag er fo große Ginficht hatte und bis auf ben Grunt ihres Bergens feben tonnte. Der "Abicheu bor ber Belt" murbe immer großer in ihr. "Ach, bachte ich offt, bag ich boch eines Bieb-Birten Tochter mare. es mare fein Muffeben auf mich." Weft entichloffen begehrte fie endlich ibre Ga: laffung bon ber ihr lieben Bergogin. 3mar blieb fie noch brei Jahre, aber .... vergangliche Luft hatte fie von fich abgelebnt". Der Bater begehrte fie nach bent Tobe ber Stiefmutter. Da er jedoch Sofmeifter bei ber Fürftin Don Philippsed murbe, befam fie Freiheit, fich bei einer bornehmen, "gottfeligen Wittme "in die Roft ju begeben". Go lebte fie feche Jahre, ba bemarb fin. wie oben ergabit, B. um fie, "ber mich etliche Jahre gubor in Franffun

gefeben".

Die himmlifchen Erleuchtungen und "Bezeugungen" tamen beiben Chegatten unabhangig bon einander. Roch im lebigen Stand, erflart fie, feien ibr mehren Bebeimniffe aufgeschloffen ; befonders berichtet fie über einen Traum im 3. 1664. Die Befehrung ber Juben und Beiben betreffenb. Gie tonnte es von ibrer fruben Jugend an nicht faffen, "wie Gott, ber bie wefentliche Liebe ift, fo viel in bu unaufhörliche Berbammnig verbammen follte".

Bas aber ift ber Rern ber Lebren Beterfen's? Das taufenbiabrige Rent fteht nach ibm noch bebor: in nicht ju ferner Beit wird Chriffus erfcheinen, bann erfolgt bie erfte Muferflebung ber Tobten. Beiter aber tam B. jur Ertenntnif ber "Bieberbringung aller Dinge". Borber, fagt er, batte er gemeint, bag die, fo in ben feurigen Bfuhl tamen, gar teine Erlofung baraus # gewarten batten. Run lehrte er, bag alle Dinge wieber in ben Stanb fommer,

Beterfen. 513

in welchem fie bor ber Entftebung bes Bolen maren. Das gange Menichengefchlecht wird jur Geligfeit gelangen, eine Bufe ber Berbammten und eine Griffung pon ber Sollenftrafe fei zu erwarten. In feiner Schrift "Mysterium Apocatastaseos ober bas Gebeimnis ber Wieberbringung aller Dinge" ift er in ber Borrebe bes 3. Banbes fiberzeugt, "bag biefe Bahrheit fo menig als bie Sonne, wann fie auffgebet in ihrer Dacht, fann aufgeblafen noch untergebrudet werben". Begen feine Begner, Die "Rebermacher", bebt er berbor (G. 39 ib.), er habe langft nebft bem herrn Dr. Spener felig bemiefen, bag bie Lebre bon bem Apocaluptifchen gefegneten taufenbiabrigen Reich in bem 17. Artifel ber Mugeburgifden Confession nicht berbammt fei, "weil ich weber ein Cerinthisches noch Dungerifches Reich alaube".

Unter bem Drude ber Beit, fagt Berber, unter ber Streitfucht ber Dlachtigen wie ber Belehrten fab man bas taufenbiabrige Reich naben. Dan munichte und berechnete feine Untunit. B., ein beller Ropf bei einem fanften Bergen, fo urtheilt er ferner, wurde burch feine Berfolger babingebracht, bag er einer Soffnung, Die ibm fonft angenehme Spothefe geblieben mare, au biel Raum gab und fie fich ju nabe einbilbete; ihre Beit aber beftimmte er nie.

Ob an P. übrigens biefe icon ofters bor ibm angebeuteten Lehren burch Ueberlieferung gefommen find, ober bon ibm, wie er behauptet, felbfithatig entbedt

find, bas ift nicht zu enticheiben.

B. war ein Dann bon Gemuth, Phantafie und bon bichterifcher Begabung. Begenuber ben ftarren Buchflablern mar er gleich Arnold, Spener und Anderen bon ber Uebergeugung burchbrungen, bag bie Rirche eine Erneuerung nothig babe, baft bas Chriftenthum eine Religion bes Bergens und ber That wieber werben muffe. Er gebort ju ben Bertretern bes alteren Bietismus, welche in Sehnfucht nach einem lebenbigen Glauben, in ber tapferen Behauptung ber tigenen fittlichen und religiofen Berfonlichfeit, in ihrer Beife einer freieren Beit porgearbeitet haben. Weniger befonnen, weltgewandt und magboll als Spener, auch weniger frei bon Gitelleit, mar er ibm boch aleich an Rechtlichfeit und Buthergigleit. Er hatte mirflich eine "liebreiche Complexion", wie er treubergig pon fich felbft fagt. Wenn er gegen feine Begner jumeilen berbe Musbrude gebraucht, fo muß man an bie grobe Sprache ber theologischen Rlopf. ichter benten, an bie Bereigtheit bes boslich Berleumbeten und Berfolgten. Spener bezeugte noch furg bor feinem 1705 erfolgten Tobe bon B., bag er ibn für einen aufrichtigen und frommen Dann halte, ob er auch "manches anders bon ibm gefcheben gewunicht, auch mit einigen Dingen gurudjuhalten geraten habe". Gewiß, Gelbfttaufchung, Bunberfucht und Ginbilbung, bag bie Borlebung mit befonderer Borliebe fur ben Liebling in jedes Greignig bes Lebens eingreife, find auch bei ibm gu finden; "biel Bortgeflingel frommer Rebensarten" auch bei ibm, mas R. Safe bon ber gangen Richtung außert. Aber in feinen Bebanten wie in feinen Bandlungen find ber menfchenfreundliche Ginn und ein tiefes Berftanbnik fur bas Befentliche aller religiofen Empfindung nicht au berfennen. Sat nicht Leibnig, haben nicht Leffing und Berber fich mit Recht ber Enthufiaften" angenommen? Bon ben Bebrechen und fogar ben Laftern bes materen Bietismus ift B. frei gu fprechen. Bir fteben auf feiner Geite, wenn er ben Berfolgungseifer ber bochmuthigen Gegner geißelt, welche, ftatt ibn geiftig ju belampfen, mit weltlicher Gewalt ibn munbtobt machen wollten. In ber genannten Schrift, Bb. 3, § 46, fpricht er bon bem pharifaifchen Geifte ber Rebermacher, Die mit furger Saud abfertigen und aus ben Grengen bermeifen: unter bem Bapftthum felbft tounte man feine geschickteren Bertzeuge antreffen.

Benn Friedrich III., getreu ber lleberlieferung feines Saufes, Dulbung fibte 33 Allgem, beutiche Biographie, XXV.

gegm ben als Scher Berledgen, fo sanbelte er nach dem Grundias, welch leiter fein goffer Enfel im "Anti Macchiavell" Musbrud gob. laisser chacan la liberté de conscience; être toujours roi et ne jamais faire le prêter Mit bemelten Recht aber, mit bem friebeit fill. 18. fchijet, trat ber gei Friebeit gegen die Musartungen und die Streifundt des gur herrichaft gefanzjohteren Mittismus auf, gegen die "Dalligen Mitigen".

Das Berbienft Brandenburgs ertennt ber unbeschene herber, wenn er seiner Geit erbein und auf ", franche, Annold, Dippel himselfend, dußer Brandenburg habe fich seit der Responding in Anfehung ber Religionen ehr weife als gerecht betragen. "Diefem Gests ber Dulbung", ibabet er fort, finnt damals, wie immer, der bestere Tejeli der Menschen wenigkens insgebeim bes alten Busse im Dogmanitien und Berfolgen war nam mibte. Mach fie unvorsschießig irre ging, nahm nan an ber Tendeng jum Keuen, jum Freum Berfolgen, jum Bester Brandenburgs Antheit.

Order utsheitte auch über Beterfen's Dichtungen sehr günftig, nicht muschfing. Aufter Lateinigfen dynnen, melde in beutigen Ubereitgungen auf z
Gefangsdüger übergieingt, bereigte B. eine "Uranias, de operibus Dei magnis
(1720), angeregt burch gebindt, den er in Bertin berdinitid, franten gelennt haGin Att poetiliger Theodisce und augleich Welfinde, beingt diese Spod 1
Berte Gottes den Beginn der Welt ibs jur Abpotalofisis. In der Bereit
betennt B. leibft, wie viel er dem Rathe und der Anrequing magni illias ir einer Recension der dirittigen Spoder Peterfen's und der Spod Holler gedenlieiner Recension der dirittigen Spoder Peterfen's und der Spod Bereitgen der einer Mechalisch auf der Bereit der die Bereitgen der Bereitgen der einer Mechalisch der Spoder Bereitgen und der der der Bereitgen der B

Deutsch erschienen von P.: "Der Stimmen aus Jion Erfter und And-Theil: "Am Debe des Allundschipen, im Geift gefungen, und nunmefre geanderumal herauskagedem" 1698 o. D. (Die erfte Ausgade nach Goodet 1600 Kerner "Anze Grümmen aus Jion" 1701 o. D. Dieft prodaiden Rieder, wie Leffing sie nennt, sind teite Dichtungen, nicht etwa Berabeitungen: ein jed Lefti ertskalt 100 Phalmen, im Gaugen 300. Uber jedem eine Uberfuhr eine allgemeine Melobie ist dem erstem Phalm beigestigt, mach der alle anderen wie auch die Phalmen Davids, konnen gelungen werben "Gorreche Peterlens-

Gigene Erfahrungen und Empfindungen spricht er in einer schichten, dem teltige Bilber belechten Sprache aus, tapler für leine gottleligen Brüdere er tertend. So beginnt gleich der 48. Plalm, mit der Uederschrift gegen de Dorgiter, die fo frech und stolz sich gegen die Rinder Gottes auslehmen: "Betrobest du, o Turann, und verlässst die gleich einer Auf "Wass schandbest is

gegen bie Stillen im Canbe ?"

Manche feiner Stimmen aus Jion lassen sich, in schreit, Freder, Irbollien telen, ichölich Völker voll einer Empfindung und höher Möskrichei In Herberts, Christillichen Symmen und Lieben (Sch. 2 Litt. u. R. 4, 1st. 11, 1st.). feine sie Gebicht: "Die Gemeine des Heren. Nach Peterlen. Es no Bedreiten die höckert ist der Schreiten der Angengen dempass Peterlen ist, Der Schreiten und Klausungen dempass Peterlen is "CCC Stimmen aus Jion . . . nach gewöhnlichen Aftedepen felmtliche Lieber überfehrt 1721 u. D. Die oden genannten 300 Philmen ungebundener Sprache hat P. in Verle gebracht: wie der Juhalt find die Aberteiten aus hielten wie in dem der genannten Werte. Gereke kale.

Beifum. 515

bier nur furg bemerten tann, bas 18. Lieb Peterfen's mit ber Ueberichrift Die wunderbare Gemeinschafft ber oberen Rirche mit ber Rirche auf Erben"

f. w., G. 41-44, por Augen gehabt.

Diefe "formlichen Lieber" verbienen mehr Beachtung, als ihnen bisber in Bitteraturgefchichte ju Theil geworben ift. Reben trefflichen Stellen fehlt freilich bisweilen auch ihnen nicht, wie ben pietiftifchen Liebern Aberhaupt, an fcmadlofigfeit; man lefe g. B. Pfalm 96 bes 3. Theiles, entfprechend bem ofaifchen Pfalm 96 bes 3. Theiles G. 217. Allein außer Berber bat noch großer Renner B. bor unverbienter Beringichagung gefcutt. Leffing, ber nge Stellen aus Bfalm 43 und 82 ber Beachtung feiner Lefer empfiehlt, bereicht Beterfen's Dichtung mit Bieland's "Empfindungen bes Chriften" und eint: "Bieland ift reich an Blumchen, an poetischem Geschwähe, Beterfen an irten Gebanten, an großen Gefinnungen, ohne 3mang, ohne Schwulft. Beibe iben bie Sprache ber b. Schrift ju brauchen gewußt, nur bag fie Beterfen in rer ebeln Ginfalt gelaffen , Wieland aber burch affectirte Tieffinnigfeiten . . runftaltet hat. Und gleichwohl find Beterfen's Stimmen gar balb verachtet

ab bergeffen worben. Denn Beterfen mar ein Schmarmer!"

"Das Leben Jo. Bilhelmi Beterfen . . 1717 o. D. auf Roften guter Freunde." Bergeichnis feiner Schriften S. 368-394. - "Leben Frauen Joh. Eleonora Beterfen 1718 o. D. auf Roften guter Freunde" (68 G.). II. Auflage 1719 (ich habe bie erfte benutt). - Jocher, Milg. Gelehrtenler. 1751, III, 1421-1428. - Erich und Gruber (von Doring), III, 19. Theil. - Bergogs Real-Enchfl., 11. Bb. (1883), S. 499 f. - Roch, Gefc. b. Rirchenliebs, I, 6. Bb. (1869), S. 121 f. - Rurichner, Dr. 3. 2B. Beterfen. Gutin 1862, Progr. - R. Dafe, Rirchengefch., 1877, 10. Mufl., S. 506 f. - A. Ritfchl, Gefch. b. Bietismus, I, 407; II, 1, (1884) G. 225 f. -Birgel, Ballers Gebichte, 1882, G. 308. - Guftav Frentag, Bilber a. b. b. Berg., IV (1879), S. 27 f. — Herbers Abrastea, Werte, herausgegeben von Suphan 23, 458 und 491 f. — Leffing's Werte (hempel) IX, 51 f. — Die Bibliothet bes Joachimsthalfchen Somnaffums bei Berlin enthalt, wie mir Dr. Bolte mittheilt, Beterfiana in 2 Banben, Die Rufter gefammelt bat. -Daniel Nacobn.

Bettum: Ebgarb Abolf b. B., aus Offfriesland geburtig, mar eines ber ehafteften Bertzeuge ber Regierung Rarl Leopolb's (f. A. D. B. XV, 308) in Redlenburg, mahricheinlich fogar ber Anftifter und Urheber, wenn auch nicht ber ingelnen Bewaltthaten, boch ber gangen Richtung. Ift auch bas bofe Unbenten, oelches ibm ber nach Gelbitherrlichfeit ringenbe, gegen ben Bergog burchaus aufaffige Abel bewahrte, in feiner Beife frei bon Gelbftfucht und Barteibag, fo fcheint och auch in Betfum's Auftreten bei Entlaffung bes fruberen Rammerprafibenten Dietrich Joachim b. Bleffen und beffen Erfetung burch ben in mikrathenen Sinangprojecten berfihmt geworbenen Rammerbirector Luben b. Bulfen 1715, owie in bem Reversverlangen bom Abel, nach bem Buge bes Cgaren Beter burch Medlenburg, bag er am Auftreten bes offen fich auflehnenben nach Rate. burg geflobenen "Engeren Ausschuffes ber Ritterfchaft" nicht theilhabe, noch theilnehmen wolle, ein befonderes Boblgefallen an ben bergoglichen Dagregeln hervorzutreten. Durch die oftfriefifche Gemablin Abolf Friedrichs mar ein gemiffer Bug bon Oftfriefen nach Dedlenburg bin icon fruber eingeleitet. Aus offriefifchen und banifchen Dienften mar b. B. 1699 als Bevollmachtigter bes bergoge Abolf Friedrich in Die taiferliche Commiffion eingetreten, welche Die ärgerlichen Sanbel um bie Beerbung bes Bergogthums Buftrom folichten follte, und brachte ben Bergog babin, ben Samburger Bergleich bom 8. Darg 1701,

ber bas Bergogthum Dedlenburg-Strelit ichuf, angunehmen. Ge mitb bebat er babe bas auf Beftechung burch Friedrich Bilbelm pon Schwerin geibm. wohl er bes Raifers aunftigere Enticheibung icon tannte. 1704 bet !! Friedrich in Ungnade entlaffen, wurde er von Rarl Leopold, ber mit frimm it Bruber, bem feit 1692 regierenben Bergog Friedrich Bilbelm, ebeniali Saber lag, in Dienft genommen. Aber auch ber lettere ernannte ibn bet 8. April 1706 gu feinem Beheimen Rath. Da tropbem b. B. flett in trauen und in ber Bunft Rarl Leopold's blieb, wird ihm grabe ber fitt !gunftige Apanage - Bertrag, ber "fürftbrüberliche Unionebergleich" vom 31. nuar 1707 ju banten gewefen fein. Als Rarl Leopolb nach bem finben Tobe feines Brubers am 31. Juli 1713 jur Regierung fam, blieb T Sauptrathgeber und ichurte ben ichon unter ber borigen Regierung ermit Saft gegen ben rittericaltlichen Abel und bie Stadt Roftod um fo mehr ber Bergog in ihnen ben Bemmichuh fur bie Erweiterung feiner Ginfuti: tannte, beren er jur Ginführung ber geplanten ftebenben Dilitarmacht ben bedurfte. Am 3. Dai 1715 murbe b. B. erfter Minifter und rieth nu ben rudfichtslofeften Gewaltmagregeln. Als ber Bergog endlich bor ber faifet. Execution 1719 bas Land verließ, fanbte er B. von Berlin aus an Beneral b. Billow nach Guftrom ju meiteren Dagregeln. Da letterer abe ber taiferlichen Commiffion gefügt hatte, ging auch B. an beren Gis nad \$ bon bort aber nach Schloffelb und feinen angeblichen Butern in Offrieiland er bon bort ju feiner Familie, bie in Roftod geblieben mar, jurudfehrte, er bafelbft am 2. Dai 1721.

Boll, Gefch. Medlenburgs, II, 201 ff. — Lifch, Jahrb. 13, S. 207 f....

Petra: Oermann be P. (van ben Steen), Korthäufer, geborn we Witte bes 14. Jahrfunderts zu Santborp in Handbern, † am 23. Andl. zu Veltage. Er war 20 Jahre der geffliche Leiter ber Karthäuferungen. Et. Anna bei Brügge. Gebruckt find von ihm in einem Hollobande Sen quinquagnitan in orationem dominicam (Aldenardae 1480, Lorsaii brügdruckt Sermones de tempore und de sanctis, De regimise weesselber, Tractatus de immaculata conceptione B. M. V.

Baguot, Mémoires II. 604 Betrafd: 3ofef Freiherr v. B., philolog. biftor. litterar. Ednitte. und Dichter, geboren gu Brob in Clavonien am 19. October 1714 all E. bes bortigen Commandanten General Dag Freiherr b. P., zeigte ichon " Jugend bedeutenbe Unlagen und erhielt in Folge beffen und ber gunftigen mogensumftanbe feiner Eltern eine febr forgfaltige Ergiebung und Unternat ber lateinischen Sprache, in mobernen Sprachen und in anbern Biffenfdafter tam hierauf mit feinen Eltern nach Olmut, flubirte bei ben bortigen 300 Philosophie, murbe gum Doctor ernanut, manbte fich fobann ber Rechie famteit gu und feste bie Stubien barin auf ber Univerfitat gu Lomen fort Bollenbung berfelben machte er Reifen burch bie herborragenbften za 3m 3. 1738 trat er in bas beer ein und machte einige fell am Rhein ale Abjutant bes Pringen Eugen von Caboben mit. 216 br fr Bu Enbe mar, feste er feine Studien fort, befuchte einige Uniberfildten Sa lands, mußte aber, nachdem fein Bater und fpater feine Dutter geftorben De nach Olmub gurudlehren. Spater bermablte er fich mit Antonie D. Detterin Burgburg. Ceine weitere Beichaftigung war ausichlieflich wiffeniche Thatigleit gewibmet, er erlernte bie griechifche Sprache und bereifte aud Gie land über Italien gurudfehrend, wo ihn Die gelehrten Gefellicaften und Cortona ju ihrem Mitgliebe ernaunten. 3m 3. 1747 grand.

Petraft. 517

Imily eine Belehrtengefellichaft unter bem Ramen: "Die Unbefannten". Die titglieber berfelben verfaßten Abhandlungen, von benen alle Monate ein Stud nter bem Titel: "Monatliche Auszuge alter und neuer gelehrter Sachen" Olmut, Frankfurt und Leipzig 1747—48) erschien. Die meisten Abhandingen in biefer Beitfchrift, ber fich namhafte Gelehrte bes In- und Auslandes nichloffen, find von B. felbft in ber Form von Recenfionen verfaßt und beeffen Die verichiebenften Gegenftanbe. Die Befellicaft wie Die Reitfdrift beanben Abrigens nicht lange, bem Reibe, ber Difgunft und ben Umtrieben eregend, und P. gog fich fobann auf fein Gut Reufchlof in Dabren gurud. r murbe noch bon ben gelehrten Befellichaften gu Rempten, Altorf und Augs. urg jum Ditgliebe, von ber letteren 1758 jum Prafibenten ernannt. Much en Entwurf einer in Wien au grundenden Alabemie ber Wiffenichaften, batte ber Aufforderung bes Minifters Friedr. Bill. Graf b. Saugmit folgend im . 1750 ausgearbeitet. Allerdings ftellten fich ber Grandung biefer Atabemie inberniffe entgegen und man nahm bavon Abftand. B. ftarb am 15. Dai 772 ju Reufchlog, noch in ben legten Lebensjahren mit einer Reihe gelehrter Ranner im regen Briefmechfel ftebenb.

Die litterarifche Thatigfeit Betrafch's gerfallt in eine ftreng gelehrte und eine poetifche. Bas bie erftere Richtung betrifft, fo hatte er verschiebene iftorifche und andere Auffage und Arbeiten, außer in ben eben ermagnten Monatlichen Ausgugen", auch in andern beutschen fowie in italienischen Jouralen veröffentlicht. Die wenigften ericbienen unter feinem Ramen, er mabite ewohnlich bas Bfeubonym Betrus Cinerus (Beter Afch). 3m 3. 1742 gab er O Abhandlungen unter dem Titel: "Petri Cineri Dissertationes litterariae aria hebdomade publicatae." Florent. 1742 heraus. Auch hatte er eine biblioraphifche Arbeit, eine "Bibliotheca bohemica" verfaßt, welcher die Cenfurbevilligung berfagt murbe, ba auch bie Titel von Schriften gegen die Religion ind ben Staat barin verzeichnet waren, ein mertwürdiges Zeichen von lachericher Engherzigfeit ber Cenfurbeborbe. Die poetifchen Berte haben allerbings inen geringen afthetifchen Berth, find aber immerbin fur bas beginnenbe Beiftes. eben Defterreichs bezeichnend und baber bon litterarbiftorifchem Intereffe. Buerft richienen: "Des Freihherrn Jofeph von B. fammtliche Luftfpiele, berausa, von ber beutiden Befellicaft ju Altborf". Rurnberg 1765, barauf folgten: "Dreiffig Schaufpiele gur Befferung ber beutichen Schaubuhne. Dr. e. Borrebe v. G. A. Will" Bbe. 1765 (!) Aus biefen Luftfpielen feien etwa genannt: "Tieffinn ober Das Geheimnigvolle" - "Das Giland ber Budlichten" - "Der Dichter" -"Der lächerliche Erhorlcher" — "Die altvätterische Erziehung" — "Der Red-liche" — "Der Hos der Schauspieler" — "Der Ungefällige". — Die Stücke wurden auf ben Buhnen ju Wien, Bregburg, Brag, Olmut und Brunn mit Beifall gur Aufführung gebracht, einen befondren poetifchen Berth haben fie, wie ermabnt nicht, und bewegen fich auf bem Gebiete ber Stude Gottichebs und feiner Beitgenoffen. Daffelbe gilt bon Betrafch's "Cammlung berichiebener deutscher Gedichte eines Sclavoniers" 1767 und 1768. Aus dem ungedruckten Rachlasse Betrasch's seine noch ein Gedicht "Die Träume", ein Roman "Arbaces"

dem mährifden Abel in die lateinliche Sprache angelährt. H. R. Palel, Abbildungen böhm. und mäßt. Gelehrten und Känflier nebl lurz. Rachricht b. ihr. Leben. III. Th. Prog. 1777. — H. Prochaska, De sacentarious liberalium artium in Bohemia et Moraria falls commentarius. Pragase 1787. Pag. 405 l. — Dr. L. Hield, Joheph v. P. im Archio j. d. Emblum der Drachen u. Bit. b. Hertig. XXI. Johep. 1866. 39. Bb. Sas fil. abach, biogr. Ler. Bb. XX.

R. Schoflar.

4 Theile fur bie Jugend, fowie die Ueberfepung bes Bertes Paprocyty's aber

Betrans: M. Ricolaus B., † 5. Januar 1641 als Superintenbent !-Surftenthums, bamale noch Bisthums Rageburg, bieß eigentlich Beterfen, me 1569 in Sufum geboren, fcon ale Rnabe feit 1578 in Magbeburg, Ballenra (mo boch feine Schule mar), Ilfelb und Braunfcweig gemejen und befut bann Roftod, Belmftabt, Leipzig und Jena, wo er 1591 Magifter wurde; ga auch nach Erfurt. Das icheint nicht vollig mit einem Beugniß gu ftimmewelches ibm am 11. Robember 1597 bie theologische Sacultat au Roftod au ftellte und worauf bin er am 6. December 1597 als Superintenbent bom Ir cabitel in Rateburg berufen murbe. Danoch hatte er langer ale 8 3abre, 2 feit 1589 in Roftod gelebt; Wanbel, Renntniffe und bas Studium ber 300 ber Theologie "wie fie bie Rirche als recht aufftellt", werben ausnehmend geund er fur wurdig erachtet, "ben ausgezeichnetften Plat in ber Rirche eine nehmen"; er gehorte alfo ber ftarren Orthoboxie ber medlenburgifchen Rirde Oftern 1598 trat er fein Amt an, nachbem Lucos Bacmeifter ibn orbinirt bar 1600 ernannte ibn bie Roftoder Facultat jum Doctor ber Theologie. Die 3c. feiner Cuperintenbentur mar eine ber wuffeften im Bisthum. Die lette Beit > Bergogs Rarl bon Dedlenburg als Abminiftrator und Augufts bon Brafcmeig-Luneburg ertaufte Stellung ale Coabjutor, barauf ber Streit um : Abminiftration zwifchen Auguft und Bergog Johann Albrecht bon Dedlent: gerrutteten bas gange ganben, über welches nachber bie Beifel bes 30 jahr :-Rrieges bon beiben tampfenden Geiten bereinbrach. B. bat babei fein geifilich Umt mit Rachbrud und Burbe aufrecht erhalten. Er fand bie firchlichen ... ftanbe burch feinen Borganger, ben befannten Streittheologen Ronrad Schliburg aufe Sochfte gerruttet por und überließ fie als geordnete feinem Rachicia-Mithobius (A. D. B. XXII, 12), feinem Birten hatte er Die medlenburge: Rirchenordnung ju Grunde ju legen, eine bon ibm entworfene rageburgifche !bie Beftatigung nicht erhalten. Dagegen murben bie ber Rirchenbifitation : 1699 bon ihm angehangten "Generalia ober gemeine Detrete" beftatigt unb hielten fo Gefebestraft; abnliche foloffen fich auch an die fpateren Bifitationen fie enthalten jumeift polizeiliche, 3. Th. barte Bestimmungen, beren Aufraerhaltung ben Paftoren und Ruftern aufgetragen murbe. Die mabrent : Bredigt auf bem Rirchof fteben und Gefdmag treiben, ober bor geenbigter But aus ber Rirche laufen, follen einige Stunden ans Salseifen gefchloffen = außerbem in Gelbftrafe genommen merben. Bon Baubern, Biden, Boten # Rrhftallfeben wird viel berboten; ber Superintenbent glaubte alfo auch bat-Ale ber Abminiftrator Auguft am 24. Juni 1622 ein "Confiftorium ober Gri liches Bericht" anordnete, murbe B. um Beifiger ernannt Dit feiner Gbei-Ratharina Wienten legirte er am 8. Juli 1640 ein Capital von 1500 F. Lub. jum Beften ber Rirche und ber Rirchenbiener, im Dom erhielt er Denlmal. Bon feiner Sand bat fich bie Abidrift einer nicht unwichtigen die califchen Quelle, ber (bie 1574 fortgefesten) "Lista episcoporum eccl. Baburgensis et eorum facta" in ber Propfteiregiftratur ju Rateburg erhalten. " ber Roftoder Familie Petreius hangt er nicht gufammen.

G. M. C. Masch, Gesch, d. Bisth, Raheburg, S. VII, 20, 569 ff., 67.7 706 ft. Ueber die bei der Restauration nicht entsennten Monumente L. BB. A. Rickmann, die Domitiche au Rakeburg. 1881.

Betreus. 519

bebentenbfte und unterrichtetfte Bertreter feines Faches galt. Richt nur, bag ibn feine miffenicaftliche Borbilbung biergu befonders befabigte, tamen ibm auch feine Renntniffe ber Dechanit ju ftatten, mit beren Silje er alle Inftrumente und Sachen, Die er gur Druderei nothig hatte, eigenhandig anfertigen tonnte. Er brudte viele beutiche, lateinische und griechische Bucher, Die bon ben Belehrten febr geichatt murben und bie ibm bie Freundicaft manches berborragenben Dannes, fo a. B. Delanchthons, erwarben. Unter feinen Berlags. werten maren ju ermabnen : feche berichiebene Bibelausgaben, ein Corpus juris, nach bem Morentiner Cober pon Gregor Saloanber berausgegeben, au beffen Berftellung (1529 1530) ihm ber Rath bon Rurnberg einen Bufchuß gewährte, ein Bitrupius, ben er auf eigene Roften ine Deutiche überfeken und unter Aufnicht feines Schwagers, bes Rechen- und Schreibmeifters Johann Reuborfer (M. D. B. XXIII, 481) im Jahre 1548 erichienen ließ. Auch Mufitwerte finb aus feiner Druderei hervorgegangen; fo noch ju feinen Lebzeiten bie brei erften Theile ber berühmten Lieberfammlung bon Georg Forfter (f. A. D. B. VII. 164), bie Lieberfammlung bon Bolfgang Schmelgel 1544, bie Trium vocum cantiones centum a praestantissimis diversarum nationum ac linguarum musicis compositae, 1541; bie Harmoniae poëticae Pauli Hofheymeri (Compositionen boragifcher Oben) 1539 u. A. Betrejus wohnte feit 1533 in einem eigenen Saufe unter ber Befte an ber alten Schmiebgaffe. Gein Druderzeichen ift ein zweifcneibiges nach oben gerichtetes Schwert bon Flammen umgeben. Gr ftarb bochgeehrt und geachtet am 18. Darg 1550, fein Grabftein auf bem Johannistirchhof (Rr. 772) tragt bie in Era gegoffene Inidrift:

"Innumeras clarus novit Petreius artes,

Et coluit vera religione Deum.

Profuit officio multis et vixit . . . .

Nunc cubat hic corpus, spiritus astra colit."

Die Druderei ging in ben Besit feines Schwiegersohnes Gabriel hann über, ber fie unter bemfelben Zeichen sortfuhrte.

Reudorfer, Nachrichten von Runftlern und Wertmeistern Rurnbergs, berause, von G. B. R. Lochner. Wien 1875. (Quellenschriften zur Aunfrgeschichte Bb. X). — Will und Noptlitch, Rurnbergisches Getehrten-Erzich

Pallmann.

Betreus: Beinrich B., geb. am 1. Februar 1546 ju Sarbegfen, + 1615, ftammte aus einer Patricierfamilie jener Stadt und mar ber Sohn bes in Dienften Bergog Erichs bon Braunfdweig-Ralenberg ftebenben Sauptmanns Beifo Betreus. Er befuchte bie Schulen ju Gimbed, Dunben und (nicht bor 1557) bie Rloftericule au Baltenried. Darauf bezog er guerft bie Univerfitat Bena, bann im Commer 1564 bie ju Leipzig, wo er ingbefondere ben Unterucht bes Juriften Mobeftinus Biftoris und bes befannten Bolubiftor Camerarius genog, und ichlieflich bie ju Bafel, wo er nach ber Borrebe feiner Aulica vita noch 1575 weilte. Er trat bann eine Stelle als Sofmeifter zweier frantifcher Chelleute an, Die er auch auf Reifen in Die Comeia und in Italien begleitete. Durch Bermittlung feines Freundes Job. Ficarb, ber Syndicus ju Frantfurt a. Dt. mar, erhielt er 1577 bom Rathe biefer Stadt als Rector bes Barfugergymnafiums eine Beftallung auf 6 Jahre. Aber fcon por Ablauf biefer Beit beranlaßten ihn Streitigfeiten, in welche er als Flacianer mit ber Frantfurter Beiftlichfeit gerieth, feinen Abichieb ju nehmen, ber ibm unterm 13. Dai 1581 ertheilt Durbe. Balb barauf wirb er an bie Schule in Gottingen gefommen fein, an welche ihn ichon Bergog Erich b. 3. († 1584) berufen haben foll. Als bann Diefe ju einem Babagogium umgeftaltet murbe, warb B. am 28. April 1586 feierlich als erfter Rector biefer Unftalt eingeführt; er übernahm felbft bie Bebr520 Petri.

facher ber Logit, Rhetorit und bes Rechts. Um 15. October 1590 erwarb er gu Darburg Die juriftifche Doctormurbe. Da Die Gottinger Brediger Die Aufficht über bas Babagogium fur fich in Anfpruch nahmen, B. ihnen biefe aber nicht jugefteben wollte, fo mußte bas Confiftorium in Bolfenbuttel ben Streit enticheiben. Die Art und Weife, wie bier B. feine Cache berfonlich fubrte, atfiel bem Bergoge Beinrich Julius fo gut, bag er ibn balb barauf (im 3. 1591) als Sof- und Confiftorialrath, fowie ale Inspector ber Schulen in feine Dienfte nahm. Um 6, Januar 1594 (1595?) erhielt er bon bemfelben Rurften aufe Reue eine Beftallung ale Confiftorial., Gof- und Cangleirath. Stellung, in welcher er fur Schule und Rirche bes Landes eine fegensreiche Thatialeit entfaltete, ift er ju Wolfenbuttel am 22. Geptember 1615 geftorben. -B. ftanb bei feinen Beitgenoffen ale bielfeitiger Belehrter wie auch ale gewandter lateinifder Dichter in hobem Unfebn. Geine Schriften, Die juriftifche, biftorifche und andere Gegenftanbe behandeln, finden fich bergeichnet in (Seumanne) Beitund Beidichtbeidreibung ber Stadt Gottingen Bb. IV. S. 33 ff., in Domeint Befdicte ber Stadt Barbegfen S. 68 und bei 3ocher Bb. III. Cb. 1489: ebenba find auch Rachrichten über fein Leben ju finden. Betreus' erfte Bemablin Magbalene geb. Albed, Die Wittme bes befannten Flacius Allpricus († 1575. f. M. D. B. VII, 88), welche er am 23. October 1577 ju Frantfurt beirathete. brachte ibm außer bem Bermogen auch bie an tofibaren Sanbichriften reiche Bibliothel bes Flacius ju; fie ftarb bereits 1579. Jene Bucherfammlung if bon B. 1597 an ben Bergog Beinrich Julius bertauft worben und bilbet noch jest einen merthvollen Beftaubtheil ber Bolfenbuttler Bibliothet. Chater ift B. eine zweite Che eingegangen, über bie wir nichts weiter miffen, als bas feine Bittme ibn bis in ben Ceptember 1626 überlebte. Sein altefter Cobn Beinrich B. jun., ber am 1. December 1604 ein Ranonilat bes Stifts St. Cprian bei Braunichweig erhielt, errang am 28. Juni 1614 ju Marburg, wo er feit bem 8. Juni 1613 flubirte, Die juriftifche Doctormurbe und murbe Sonbicus ber Stadt Speier, baneben 1622 auch Rath und Abvocat bes Bergoge Friedrich Ulrich ju Br. und Lun. fur feine Proceffe beim Reichstammergerichte bafelbft.

B. Bimmermann. Betri : Bebeutenbe Buchbruderfamilie in Balel. Der erfte bieles Rament. Dans B., ftammte aus bem Stabtchen Langenborf bei Sammelburg in Franten, wo er im 3. 1441 geboren murbe. 3m 3. 1488 murbe er Burger gu Bajel. nachbem er bereite porber, ungefahr feit 1460 fich in biefer Stadt aufgehalten hatte. Um 1480 trat er in Gefchaftegemeinschaft mit Sans Amerbach ans Reutlingen (A. D. B. I, 398) und Jacob v. Pforgen aus Rempten. Gine felbftftanbige Berlagethatigfeit lakt fich bon ibm nicht nachweifen, boch wird ibm nachgerubmt, bag ibm bie Bafeler Buchbrudereien viel verbantten, meil er burch feinen Fleig und Befchidlichfeit mehrere aufgemuntert und weil er berfchiebene Berbefferungen erfunden babe. Rach bem Musicheiben Jacob bon Bforbene auf Diefer Genoffenicaft, um 1490 trat Betri's Landsmann Johannes Froben (M. D. B. VIII, 127) in biefelbe ein und verblieb in berfelben bis au bei Letteren Tobe. B. mar ein folauer, babei thatfraftiger Dann, ber burch feinen Unternehmungsgeift, ben er auf Reifen und Deffen bethatigen tonnte, Die Geele ber Benoffenicalt murbe, obwohl er mitunter auch etwas bebentliche Beidafte in Anregung brachte. Berbeirathet mit einer Bafelerin, Barbara Mellinger. binterliek er bei feinem um 1512 erfolgten Tobe fein Beichaft feinem Reffen und Pflegesohne Abam B. ba feine brei Gobne frubzeitig geftorben waren.

Abam B., im 3. 1455 gu Langenborf geboren, wurde von feinem Obem al fechsjähriger Rnabe nach Bofel gebracht und in bem Drudgewerbe auferzogen. Im 3. 1507 erwarb er bas Burgerrecht und gwei Jahre fpater trat petri. 521

Bein rich B., Sohn bes Borigen, geboren 1508, ftubirte anfangs Medicin und erwarb fich ben Doctorgrab. Rach bem Tobe feines Baters fibernahm er beffen Befchaft, bas er mit großem Gifer fortführte. Als ein befonberes Beichen feiner gefchaftlichen Thatigleit wird ermabnt, bag er 108 mal bie Frantjurter Meffen befucht habe. Gein ausgebehnter Berlag umfaßte viele hiftorifche und philologifche Berte, unter benen befonbere bie Bucher feines Stiefpatere Gebaftian Munfter: beffen breifprachiches Worterbuch (Lateinifch, Griechifch und Bebraifch) und beffen befannte Rofmographia in ihren berichiebenen Ausgaben berborragen. Er war aber nicht nur als Berleger, fonbern auch fur bas öffentliche Gemeinmefen thatig, indem er Rathoherr, Dreierherr und Deputat ber Rirchen und Schulen gemefen. In letterer Gigenichaft forgte er fur Bermehrung ber Univerfitatebibliothet baburch, bag bie Predigerbibliothet mit berfelben vereinigt muibe. Seine Berbienfte murben bon Raifer Rarl V. im 3. 1556 burch Erhebung in ben Ritterftand gewürdigt. In Folge beffen nahm er und feine Rachtommen gur Unterfcheibung bon anberen Betri's ben Ramen Benric-Betri an. Er mar zweimal verheirathet, zuerft mit Anna Suticbin, einer ebemaligen Ronne, Die ihm gwölf Tochter und funf Cohne gebar. 3mei feiner Gobne Sirtus und Gebaftian murben ebenfalls Druder und eine feiner Tochter britathete ben Buchbruder Sieronymus Curio. Seine zweite Frau mar Barbara Brant, Tochter bes Burgermeiftere Theobor Brant. Er ftarb im 3. 1579. Gein Druderzeichen ftellt einen Welfen bar, bem eine aus Bolten berborragenbe band mittels eines hammers Feuer entlodt, bas burch einen gleichfalls aus Bollen hervortretenben menfchlichen Ropf angefacht wirb.

522 Petri.

Familie Deder (f. A. D. B. V. 4). Diese bertaufte sie mit Beginn bieles underte an Scholl, der sie hohrer Thurneisen überließ, von diesem erwei bierauf die Hucken och bestehende Schweighaufer'sche Buchhandlung. Ein kein Beispiel der Bererbung eines 400 Jahre alten Geschältes!

Stodmeher, J., und Balth. Reber, Beiträge jur Baleler Buchtnigeldicite. Balel 1840. 4°. — Rechungsbuch ber Froben und Spiect 1557—1565. Gerausgegeben bon Rubolph Badernagel. Balel 1858. D. hale, die Koberger. Zweite, neugearbeitete Auflage. Leibzig 1885.

Ballman. Betri : Bernhard B., Defonomierath und Gutebefiber ju Thereie: in Biener-Reuftabt, berühmter Chajguchter, geboren am 2. April 1767 in bruden, † 1854 in Therefienfelb. Beftimmt, einft am baierifchen fo Rache ber Defonomie, fomie fiber bie Sofguter bie oberfte Leitung ju fibermit erlernte er Landwirthichaft und Gartenbau. Alebann begab er fich 5 auf Reifen nach England, Frantreich, ben Rieberlanden und Deutschland. 3gelehrt, richtete er in Rarleberg bei 3meibruden bie Bofgarten nach me Art ein. Rach Auflofung ber bergoglichen Regierung, jur Beit ber frang Revolution, wendete er fich nach Defterreich, führte bafelbft bie fcone &: funft ein und murbe Guterbirector bes Furften Johann bon Liechtenften welcher er 1803 eine Reife nach Chanien unternahm, um bon ba Merint' auf bie Befitung bes Fürften gu bringen. 1808 fcbieb er aus ben fin !-Dienften und begab fich nach Therefienfelb, wo er 1804 bier verschieden : figungen gefauft batte, um auf jeber berfelben reine Ingucht mit bet Merinoftammen au betreiben, melde er aus Spanien fur fich mitgebracht Mus biefen Beerben verlaufte er alliabrlich anfebnliche Transporte in bu : ichiebenften Lanber. Er fchrieb: "Das Gange ber Cchafgucht", 1815; "Auft alle Berrichaite- und Schafereibefiner bes ofterr, Raifertbums, Die Begrint bon Bollmartten betreffenb", 1823; "Beobachtungen und Erfahrungen ib: Wirfungen ber Rorner- und Sadjelfutterung", 2. Aufl. 1824; "Phyfiolog" comparatibe Berfuche über bie Rabrungefratte und Gigenichaften febr verfd: artiger Rulturgemachfe", 2, Aufl. 1824; "Die mabre Bhilofophie bes Ade: ober ein auf Die Erhobung bes Grundeigenthums geftutes gang neues I: foftem", 1825; "Das Bange ber Chafjucht fur Deutschlands Rlima unt : ihm ahnliche ber angrengenden ganber", 3 Thie, 1825; "Dittheilunger Intereffanteften und Reueften aus bem Gebiete ber boberen Schafe und !funde", 1829; "Bergleichenbe Darftellung bes Brobuctionswerthes verfast artiger Gemachfe gegen einander", 1833; "Ueber Pflangenernahrungs-60 fage", 1829; "Mittheilungen über eine nachhaltige Bertberhobung bei 6: eigenthums", 1840; "Ueber bie Therefienielber Dlufterwirthichaft", 1841; . bie olonomifchen Aufgaben, bie in ber Therefienfelber landwirthichaftlichen 9 anftalt jur rationellen Berbefferung ber Landwirthicaft praftifc bebt morben finb", 1841.

Petti: Gettlrieb Erdmann J., Dr. der Theelogie und Stüder gutelf Richen um Schuleris her der Kreibirction in Vaulen, einer Spullef Richen um Schulent her der Kreibirction in Vaulen, einer Spulne des Vollsschulegins in der Obertaufs verdiente Verschuletz gleibung auch genand 30. Juni 1783, 7 am 25. October 1850 in Schweit vom der jüngste Sohn des 1818 als Archibistonus an der Haustlich vom der jüngste der der Vertrag der Ve

Petri. 528

phie Blatner und Carus, in ber griechifchen Litteratur Bermann und Schott, t ben theologischen Fachern Bed, Rruger, Reil und Tittmann. Im Berbft 804 erwarb er fich von ber philosophifchen Facultat ju Jena bie Doctormurbe. eine Reigung jum Lehrerberuf bewog ibn in bemfelben Jahre in bie babagoifche Wirtfamteit einzutreten, indem er eine Lehrstelle an bem in Altenburg nter Bergners Leitung beftebenben Ergiebungeinftitut annahm, mo bie Behaftigung mit ber pabagogifchen Litteratur und bie Obliegenheiten bes Ergiebers on mit Theorie und Pragis ber Babagogit vertraut machten. erfonlichen Aufzeichnungen brachte er bier gwar bie mubevollften, jugleich aber uch für fein fpateres Birten fruchtbarften Jahre feines Lebens gu. Roch bor er 1807 erfolgten Auflojung jenes Inftitutes übernahm B. an Beibnachten 806 Die Suhrerftelle bei bem jungften Sohne bes Bebeimrathe Freiherrn b. Beuft uf Reufalga, ben er auf bas afabemifche Stubium borbereitete und auf bie Iniberfitat begleitete. Rach bem ichon 1808 erfolgten Tobe best jungen Dannes efand B. fich noch einige Monate in gleicher Stellung bei einem jungen Grafen on ber Chulenburg, erhielt bann aber im Robember 1808 eine Berufung in as Predigtanit feitens feiner Baterftabt, mo er 1809 als fubftituirter Ratechet ind Prediger gu St. Maria und Martha fein Amt antrat und baffelbe bis 1811 betleibete. Die Ausficht auf einen großeren und befonbers auch auf bas Bebiet ber Coule fich erftredenben Birfungefreis beftimmte B. in biefem Jahre Das Amt eines Ratecheten und Buchtbauspredigers in Bittau anzunehmen, mo ben bie Grundung ber allgemeinen Stadtichule jur Bethatigung feiner pabagogifchen Reigung bie ermunichte Belegenheit bot; bier unterzog er fich in Berbinbung nit bem Stabticulbirector Rrug bem Auftrag ber Regierung bie Errichtung eines Landichullebrerfeminars burchzuführen, beffen Direction er bann bis aum Enbe feines bortigen Aufenthaltes fuhrte. 1816 rudte B. in bas zweite und in gleichem Jahre in bas eifte Diatonat bor, wobei er jugteich bas Bfarramt in Rleiniconau in elfjahriger Berwaltung beforgte. Das Archibialonat befleibete er bafelbft bon 1827 bis 1830 und rudte 1831 in bas Brimgriat, in welcher Stellung er bei ber Aufficht über bas Somnafium mitzuwirten unb bas Bredigercollegium ber Canbibaten als Borftand gu leiten hatte. 1832 warb P. als Rirchen- und Coulrath bei ber Oberamteregierung in Bauben berufen, welches Umt er bis Enbe April 1835 bei biefer Regierung und bom 1. Dai biefes Jahres bis zu feinem am 1. April 1849 erfolgten Gintritt in ben Rubefand bei ber tonigl, Rreisbirection bafelbft verwaltete. Rach feiner Benfionierung fiebelte P. nach Schwerin über ju feiner bort berheiratheten Pflegetochter, wo er am 22. October 1850 ftarb.

B. hatte während feiner Universitätssfluden urlyringlich die Abficht, am alchemischen Leftramt vorzubereiten; eine am Grabe feines etstemannten Eleven, dann eine Politer in Altendug von ihm gehalten und beilätst, aufgenommene Rechtig bestig bestimmten ihm iedes nuter dem Einflug und mit der Unterflähung der Beuflichen Hamilt 1808 seine ibeologischen Einde in der Abstig wieder aufgunchmen und zu vollenden. Bach sieme sieden Mittel in das Predigtomt die Arters zu eine einem Einstellen Rechtig wieder aufgenomen der Schaften der Annageschäfte doch fleis ungemindert der Schaft, ihren gefligen und materielen Ledenfung ungevondel. Schon in Zitton, wo P. als Dierecto bed derigen Rechtreminas diete, dasse den in Zitton, wo P. als Dierecto bed derigen Rechtreminas diete, dasse und in der Kinginung der allfeitig ermachten Erfahrungen, die für die Schole unentbefrich Fordentvollung germachten Erfahrungen, die für die Schole gestellt, lockes Bortlekreiten zu föderen und war kannen lanne, fich die Aufgabe gestellt, lockes Bortlekreiten zu föderen und war kannen fanne zeitung erglindig zu deltungung eiten Ausfliches Durch Gortenan, worden.

fich eine groke Angabl von Lebrern freiwillig betbeiligte und womit er bie Grundung einer pabagogifden Bibliothet verband. Geine volle Theilne:" tonnte aber P. ber Schule zuwenden, als er 1832 mit feiner Berufung :: Rirchen- und Schulrath nach Bauben aus bem Predigtamte fcbied und nm :-Pflege bes Bollsichulwefens, fowie die Berbefferung ber focialen Stellung : Lehrperfonals und beffen Fortbilbung feine eigentliche Amtsaufgabe gent mar. Faft alle auf bem Gebiete ber Bollofcule in ber Oberlaufit mal: ber Beit feiner bortigen Amtothatigfeit feitens ber Regierung getroffenen befferungen find auf feine Anregung und Ditwirtung gurfidauffibren. Go mu feit 1832 in ber Oberlaufit und feit 1835 befonders auch im Begirte ber ? birection ju Baugen bis 1844 22 neue Goulen gegrundet, 61 neue &: baufer gebaut ober eingerichtet, eine giemliche Angabl erweitert und 78 : Lehrerstellen errichtet. Gine nachhaltige Forberung fanden Die Beftreb: Betri's in bem am 6. Dai 1835 erlaffenen Glementar-Bolleichularien it: toniglich fachfifchen Lande und noch gang befonbere burch bie Schulftitung 1834 verftorbenen Sauptmanns von Roftig auf Weigeborf, welche bie D au befferer Befolbung bon Lehrern und gur Schaffung neuer Lehrfiellen : Reben biefen bie außeren Berhaltniffe jumeift berührenden Ginrichtungen : Betri's Mugenmert fortmahrend jugleich auch auf die geiftigen Bedurfnife Lehrerftanbes gerichtet, auf die Borbilbung, fur bas Geminar und bie fi. bilbung im Beruf. Rachbem B. icon 1836 gur Borbereitung fur bas Gemin Bauken eine Praparanbenanftalt errichtet batte, fcuf er 1838, geleitet bet aleichen Unficht und Abficht, wie bormale in Bittau, jur Forberung bei gent: Strebens ber Lehrer nach Genehmigung feiner in Diefem Sinne gemachten &: ichlage fur bie Schullehrer auf bem Lande und in ben fleineren Stabten Conferengefellicaften mit Theilung ber großeren in Partialbereine bon 5 : 8 Lebrern. Die Bufammentunite letterer fanben alle 3 Bochen ftatt, to: ber Reihe nach die einzelnen Lehrer ihr Berfahren, fowie ihre Refultate be meinfchaftlichen Beurtheilung unterwarfen und bie Ergebniffe in einem Protecaufgezeichnet murben; außerbem murben jahrlich mehrmale noch Confere aller Behrer eines Conferengbiftrictes abgehalten, wo bann bie Erledigung finn Buntte und bie Befprechung ber gubor gefertigten und in Circulation geigpadagogifchen Auffage behufs Ermittelung bes Anwendbaren ftattfanb. 1 Conferenggefellicaft, beren Berfammlungsort Bauben mar, leitete B. perfini . Mit biefem Inftitut war wiederum eine Bibliothet padagogifcher Berte " bunden bie B. feit 1839 in 14 Lefefreifen in Umlauf bielt. Alle biefe Grichtungen übten ihren bon B. berechneten Ginfluß auf bas geiftige Streben Lebrftandes und baburch auf die Bebung ber Bolfeschule in ftete unebmen und erfolgreichem Dage. - Auch litterarifch war B. thatig, wenn auch auf firchlichem ale pabagogifchem Gebiete ; es mag bier Ermabnung finben 1827 erfchienener Band "Predigten über wichtige Angelegenheiten bet bei und Lebens" jum Beften bes Unterftutungefonde fur Die Bitmen und Boebangelifcher Bollofdullehrer in ber Oberlaufit; bann veröffentlichte er at mehreren Reben und einzelnen Predigten noch viele wiffenicaftliche Artiff größeren encyclopabifchen Werten, sowie Auffage in Zeitichzisten und in be "Conntageblatt fur hausliche Erbauung" in den Jahrgangen 1829 und 185 1839 ericien bon ihm bie Promotionsichrift "Quae desiderentur adiumenta praesidia ad augendam christianae religionis vim salutarem in civibus patte uostrae Saxoniae" und in bemfelben Jahre bie Schrift "Die fcwerften Mule in Rirche und Schule." Wie B. ein von echter Theilnahme an ber fe ber Bolfeichule erfüllter und geleiteter Organifator mar, fo mar er am Jahre hindurch ein eifriger Geelforger und ein bon ber Rraft ber eigenen It

petri. 525

jungung getragener Berdiger. Während feiner Amstöfikung als Kirchensch fat er auch auf dem tichtlichen Gebiete vielleche Berdifferungen gelächffen. Angelichen verfahllichen Aufsichnungen erscheint P. bei allem frättigen Ernft im der Durchsführung einer Keitenen als eine im Bertefty milte, für jedes Entgegenstommen fehr erkenntliche, dom wahren Keitglofftät und bor allen dom wirtlichen Janeteff für die Gebung der Waltsführungen der burchburgenen Bertonlichkeit.

Perfonliche Aufzeichnungen G. E. Petri's im Krichenarchiv zu St. Petri in Baugen in dem Band betitelt: "Catalogus membrorum societatis" S. 28 und 29. K. G. hergang, Padagog. Real-Encytlopädie. II. 80., S. 455 Uin der.

Betri: Jacob Beinrich B., Chronift ber oberelfaffifchen Stadt Mulhaufen, ftammt aus einer angeschenen Bafeler Gelehrtensamilie. Geboren am 7. December 1593 befuchte er bie Schulen feiner Baterftabt, wibmete fich ber Rechtswiffenschaft und bilbete fich burch eine Reife nach Italien 1615 und burch einen Aufenthalt zu Speier am Reichstammergericht 1616 weiter aus. 1620 erhielt er bie Stadtichreiberftelle in Dulhaufen. Biergig Jahre lang bis gu feinem Tobe am 23. Dai 1660 mar er im Dienft biefer Stadt thatig, achtzehn Mal berfah er bas Amt eines Burgermeifters. Wieberholt bertrat er feine Stadt auf ben Gibgenöffischen Tagfahungen und fremben Dachten gegenüber wie B. ben Schweben. BBie er gang in ihrem Leben aufgegangen, zeigt am beften feine Chronit, Die fieben Bucher Dulhaufer Siftorien, Die er im 3. 1626 vollenbete. Sie fuhren in folichter, flarer Sprache bie Ergablung von ben Beididen Mulhaufens mit weiterm Musblid auf Die weltgeschichtlichen Begebenbeiten bis jum Ausbruch bes breifigjabrigen Rriegs, bor biefem ungebeuren Greignift erlahmt feine Reber. Gine Unterfuchung ber Quellen und ber Glaubmurbigfeit ber Betri'ichen Chronif ftebt noch aus.

Der Stadt Mulfhaufen Geschichten von J. S. Petri, herausg, von Graf 1838, darin eine Lebensbeschreibung Betris von seinem Zeitgenoffen und Landsmann J. Brandbmuller. — A. Stöber, Die bürgerlichen Auffände in ber Stadt Mulfhaufen, 1874, darin Aussiga aus Detri's handscriftlichem Rotigen-

buchlein.

dem Könige bei Musbruch des 1. Schleftigen Krieges als zur Lerwerdung bei kerr Bedgerung von fischungen gerignet nannte; er wurde insche nicht dazu von der Bertrauft, sondern blieb in der Begleitung des Färlen; 1742 wurde er Capitan. Kad Berndigung jenes Krieges beunftragte ihn der Konig mit Musacheftung der Entwürfe für das in Bertin fergulfellende Judalischagus und befraute ihn leiter mit der Grauum und der Ausfallende Judalische Schlieben 1748 batter er fein jeder mit der Grauum und der Ausfallende der führen ihr der Kabung und der über mit der Grauum und der Ausfallende jedichen; 1748 batter er fein der Kabung und der Ausfallende der Leiter der Leiter

Bieganb.

Bert bollenbet. Jest murbe feiner Thatigleit ein gang anderes Felb angemire er baute querft Schleufen am Binnowtangl, welcher bie Sabel mit ber Dbe : binbet, und erhielt bann bie Aufgabe, bas am linten Ufer bes letteren Etwas liegende Bruch ju reguliren, ein Unternehmen, welches, ber bebeutenben fent Bermirtlichung entgegenftehenben Schwierigfeiten megen, anfanglich auf grif Biberfpruch und erhebliche Bebenten fließ, welches er aber ichließtich aladlich : Enbe führte. Es machte eine weite Strede muften Moor- und Bruchbobens . fruchtbarem Ader- und Biefenlande. Um 2. Juli 1758 murbe ein haubiti feines Bertes, ber neue Obertanal swiften Guftebiefe und Oberberg, bem & febr übergeben. Mus biefen friedlichen Beichaftigungen rief ibn ber fiebenjab: Rrieg ab, welcher einen Theil feiner Schopfungen wieber gerftorte. Er m= querft nach Ruftrin gefandt um die bortigen vernachläffigten Festungemerte wich berauftellen, 1758 aber in bas fonigliche Saubtquartier berufen, melden abgeseben bon einer Entfendung ju ber Armee bes Bringen Beinrich nach Sot im 3. 1761, bis ju Enbe bes Rrieges angeborte. Beiben Gelbherren let er Dienfte, beren Berth fie wiederholt anerfannten : 1758 mar er bei bet & lagerung bon Schweibnig, 1760 warb er bei Torgau am Guge bermunt: mabrend feiner Berftellung baute er bie Elbbrude bei biefer Stabt. Unmit bar nach Beenbigung ber Feinbfeligfeiten entfanbte ibn ber Ronig wieberm bas Oberbruch; er follte fich alles anfeben und berichten, in welchem Buftabie bor bem Rriege ausgeführten Arbeiten fich befanben. Auf Grund fer Metbungen erhielt er Befehl berguftellen, mas bie Feinde und bie Reit bema hatten; ichlieflich fronte er fein Wert burch bie Erbauung bon fieben protefttifchen Rirchen. Als ber Ronig bas Befchaffene befichtigt hatte, augerte o "Dier ift ein Fürstenthum erworben, worauf ich nicht nothig habe Colbaten : halten." Die Commiffion, welche auf Betri's Bunich beffen Rechnung prifand alles in ber beften Ordnung; Die Millionen, welche burch feine Sante gangen maren, batten fammtlich biejenige Bermenbung gefunden, fur melde beftimmt maren. Der Ronig gebachte nun ibn gu einer abnlichen Arbeit gebrauchen, indem er bas Barthebruch in gleicher Beife umgeftaltete, wie et a mit bem ber Ober fo gut gelungen mar. Ale er aber bagu mehr ale eine I-Thaler forberte, bertraute ber Ronig bie Ausführung bem Bebeimen Ginange: p. Brentenboi (f. M. D. B. III. 307) an, welcher mit menia mehr als einem In: Diefer Summe auszutommen und Diefelbe icon im erften Rabre an bergete verfprach. Die Folge babon mar, daß bie Anlage ichlieflich mehr toftete ! B. geforbert batte und baft tropbem bie Ausführung viel au munichen it. lich; in ber Sauptfache aber hatten Betri's Blane ber Arbeit gu Grunde legen. Großen Gleiß bermanbte er zeitlebens auf Die Berftellung bon Rome und Planen; viele berfelben berbrannten bei bem Bombarbement bon Raft burch bie Ruffen, eine bon ihm berausgegebene Rarte bon Sachien eriching Buchanbel. B. ftarb am 16. April 1776 ju Freienwalbe an ber Der. ben Rangliften bes Ingenieurcorps bieg er im Anjange feiner Dienftlaufe B. II.; B. I. wurde unter Friedrich Bithelm I. Die Schuld beigemeffen, bat bon ibm erbautes Bulvermagagin einfturgte; ber Ronig befahl (1. April 178 man folle ben Ingenieur, welcher folches respiciret bei ben Ohren nehmen Capitan B. ward infolge beffen verurtheilt, ben Schaben, ba er ibn nicht fegen tonnte, ju Colberg "abgutarren". Der Ronig befahl ben Spruch in Bel jug ju feben; als er fpater auf Balrames Bermenbung, welcher bon & geführte Arbeiten lobte, biefen begnabigen wollte (22. Robember 1787), Et er bereits geftorben.

(Ronig) Biographifches Legiton aller Gelben und Mititarpersonen, welb' fich in preußischen Dienften beruhmt gemacht haben, 3. Theil, Berlin 1790.

Petri. 527

ll. b. Bonin, Geschichte bes Ingenteurcorps und ber Pioniere in Preußen, 1. Theil, Berlin 1877. B. Poten.

Betri: Ricolous B. von Sarlem (de Harlem d'Hollandia Almanus) ir einer ber gablreichen Rieberlander, welche bie Buchbrudertunft in ben erften ihrzehnten nach ihrer Erfindung in Italien ausgeubt haben. Es ift übrigens it Beniges, mas man bon ihm weiß. Bunachft ließ er fich in Babua nieber, bin ibn ohne 3meifel bie große Univerfitat gezogen batte. 3m 3. 1475 muß bafelbft eingetroffen fein; benn ber erfte Drud, welchen man bon ibm fennt, # Fulginas Gentilis Commentar Super prima fen quarti Canonis Avicennae jain 7565), ein grokeres Wert, ift bom Februar 1476 batirt. Bermuthlich er war es ibm nicht moglich, mit ben anbern bereits in Babua borbanbenen rudereien gu concurriren : fcon im nachften Jahr, 1477, finden wir ibn in icenga. Dort bat er in biefem Rabr in Berbinbung mit bem eben bamale fich felbft aufhaltenben, namentlich ale Benebiger Druder befannten Bermann bon chtenftein aus Coln (f. A. D. B. XVIII, 550 ff.) zwei Berle bes Antonius nbrea berausgegeben, bas eine babon jeboch, wie es fcheint, nur in ber Gigen. jaft als Berleger (Sain 975, 991). Beitere Drude fennt man bon ibm nicht. ur ber Curiofitat halber fei ermagnt, bag bie Bertreter ber Cofterlegenbe B. einem ber Gehilfen bes angeblichen Sarlemer Erfinders, ja als R. Bieterszoon einem Angehörigen feiner Familie gemacht haben.

Bgl. P. C. ban ber Meersch, Recherches sur la vie et les travaux de quelques imprimeurs belges, Gand 1844, p. 207—228. Steiff.

Betri: Suffribus f. Betrus u. G. 539.

Betri: Bictor Friedrich Lebrecht B., geboren ju Bernburg am 1. Februar 1782, † am 4. Februar 1857, Sohn Joh. Fr. Betri's, ber noch 1 Robember 1782 bon Bernburg ale Prebiger ber reformirten Gemeinbe nach raunschweig überfiedelte († 1830). Her besuchte P. 1790—97 das Gymnasium atharineum und daraus das Collegium Carolinum. So auf das Gründlichste orbereitet, bezog er behufe Stubiume ber Theologie und Philologie die Univerfitat elmftebt, mo er am 9. April 1799 immatriculirt murbe und inebefonbere au ente's Seminarübungen fich betheiligte. 1801 ging er nach Göttingen, wo er d borguglich an Ammon anfchlog. Rachbem er bann bas erfte theologische gamen und eine philologifch pabagogifche Brufung bestanden batte, murbe er m 29. September 1802 ale Collaborator am Spmngfium ju Bernburg und igleich als Gehülisprediger ber Pfarre Balbau-Altenburg angestellt. Schon Richaelis 1803 ging er aber als Collaborator an bas Gomnafium zu Braunfchweig ber. 1806 beftand er in Bernburg bas zweite theologifche Eramen; am März 1808 wurde ihm auf eine eingereichte Abhandlung aus der orientlifchen Litteratur (in Saadiam Gaonem, Jesaise interpretem) bon ber philo-Phifchen Facultat ju Belmftebt ohne munbliche Prufung die Doctormurbe bereben. Bu Oftern beffelben Jahres rudte er jum orbentlichen Claffenlehrer auf nb 1809 murbe er auf Berfugung bes nieberfachfifchen Spnobalbereins orbinirt, m feinen Bater im Amte ju unterftugen. Daneben hielt er feit Oftern 1815 le Profeffor am Collegium Carolinum Borlefungen über Bebraifch und erflarte uch griechifche Schriftfieller. Bu Oftern 1821 erhielt er bas Directorat bes Rartini-Somnafiums. Der Commiffion, welche jur Berbefferung ber Unterrichtsmitalten in ber Stadt Braunfcweig burch Refeript bom 16. Januar 1827 erannt wurde, gehorte neben Bobe, Sente und Friedemann auch B. an, und ber mterm 6. December bes Jahres erftattete Commiffionebericht ftammte aus feiner feber. Rachbem bie Commiffion Die Schulreform burchgeführt batte, fcbieb B. nit Reujahr 1828 gang aus bem Schulbienfte aus und befchrantte feine Lebrhatigfeit auf bas Collegium Carolinum, wo er icon feit Scheffler's Tobe († 21. Februar 1825) bie Babl feiner Borlefungen fart vermehrt batte . Oftern 1827 Ditglied bes Directoriums geworben mar. Geine Bortrage un febr mannigfaltig und betrafen bie verfchiebenften Bebiete ber claffichen I. logie, baneben hauptfachlich noch bas Bebraifche und Arabifche. 218 Dichaelis 1835 bas Colleg umgeftaltet und eine bumaniftifche, technifde : mertantilifche Abtheilung gebilbet murben, erhielt B. bas Directorium ber c ju Reujahr 1836 wurde er Sofrath, ein Jahr fpater Mitglied und am 16 cember 1843 Brafibent ber Commiffion gur Briliung ber Canbibaten bes bib Schulamts: am 1. September 1853 enblich murbe ibm ber Titel eines geben Borathe verlieben. Die Univerfitat Gottingen ernannte ibn, ber gu me holten Dalen (wie 1829 und 1836) firchliche Amtehanblungen in ber mirten Gemeinde aushulfsweife übernommen hatte, im 3. 1837 jum I: ber Theologie. Orben murben ibm bon braunichweigifcher und anbalte: Geite verlieben. Gein fünfzigjabriges Amisjubilaum geftaltete fich ju Feier, wie fie taum je einem Belehrten in Braunfchweig gu Theil geworben Roch bis gulett forperlich und geiftig frifch ift er am 4. Februar 185: Braunfcweig geftorben. - Geine Gattin Charlotte Cophie, eine Tochter : Oberpredigers Bauli in Ballenftebt, Die er am 8. October 1812 beimar hatte, mar ibm bereits am 3. September 1846 im Tobe porque gegangen funf Gohnen haben vier ben Bater überlebt, ebenfo brei Tochter. - # : ber lette bebeutenbe Bertreter ber bumaniftifden Biffenfchaft am Carolin ein Dann von febr ausgebreitetem Wiffen und ftaunenswerther Sprachtenne Richt weniger als vierzehn Sprachen foll er vollständig beberricht haben. Et: ftellerifch ift er verhaltnigmagig wenig bervorgetreten; auch ift ber Ginflug ie: Berfonlichfeit und feiner mundlichen Lehre weit bebeutenber gemefen, ale Beroffentlichungen ertennen laffen. Die Unftalt, an ber er viele Jahre mirtte, mar ibm feft an's Berg gewachfen, und nicht ohne innere Gregung er flets mit aller Entichiebenbeit ben Angriffen entgegen, Die wieberholt # bie humaniftifche Abtheilung bes Collegs erhoben murben, welche feinen I allerbings nicht lange überleben follte. Geine wiffenfchaftliche Thatigleit in fich por Allem auf Die altelafiifche und bebraifche Litteratur; baneben bat a Reihe von Bredigten und Belegenheitsichriften berausgegeben, Die fich jum 2. auf bie Aufgabe und ben 3med bes Carolinums bezogen. Treue Singabr feinen Lehrberuf murbe ihm burch innige Berehrung bantbarer Schuler bempit Der Brundjug feines Wefens mar eble humanitat, fein Dablfprud: amari, ama. In religiofer Sinficht mar er ein Unbanger ber Belmflebter # naliftifden Schule, ein abgefagter Reind jeder muftifden, tatholifirenden Richte: Erot feiner fonft milben Dulbfamfeit fcheute er im Rampfe gegen biefe . feine Streitschrift gegen Dr. Beibel in Lubed, ben Bater bes Dichtere Empt: Beibel, beweift, felbft eine fcarfe Polemit nicht. Geine Schriften find. it. nicht bollftanbig, bei F. Gupte jum Unbenten an B. Fr. 2. Betri (Braunfdrei 1857) bergeichnet, wo auch Lebensnachrichten über ibn fich aufammenge finden, die jedoch nach Obigem gu vervollftanbigen find.

Petilna: Franz Adam P. (hr. Betlehtind), geborer om 24. Lower 1799 in Semil an ber Jer in Bohnen, † am 27. Juni (nicht Juli) 1850 Prag. Petinios Lebenskal ift von W. R. Weitenweise in ienre veil Vohn. Gel, ber Wiffentschleiten gehaltenen Dentede gelchibert. Demach ihich P. aus den durftigten Verhältnisse persansorbeiten unffin. Sen Keiein armer Weder, fonnte den fehnlichen Buurds sienes Sodiene, spalme duten, nicht bestieden und P. mußte baher des Gelschäft seines Batters eine Seit nachem er in seinem Ir. Sedensigher Wederegeld geworden ms., ind Unterftugung junger Freunde, mit beren Gulfe es ihm, wenn auch unter ten Entbehrungen, gelang, fich junachft eine gute Schulbilbung gu erwerben bang bie Univerfitat Brag befuchen ju tonnen. 1832 murbe er ale Abct bei ber Profeffur fur Dathematif und Phyfit angeftellt: 1836 promobirte Balb barauf, 1837, murbe er als Profeffor ber Bhpfit und angewandten thematit am Lyceum in Bing angestellt, in welcher Stellung er bis gum auft 1844 berblieb, um bann bie Brofeffur ber Bhufit an ber Univerfitat ag ju betleiben. Er mar feit 1848 correspondirendes Mitglied ber Biener abemie und ordentliches Ditalied ber Bobmifchen Gel. b. Biffenichaften. B. fich burch Erperimentalunterfuchungen, welche faft ausschlieflich bem Bebiete Glettricitat angehoren, vortheilhaft befannt gemacht. Wieberholt beichaftigte fich mit ber elettromagnetischen Dafchine, an ber er berichiebene Berbefferungen brachte. In einer feiner erften Arbeiten, über eine neue Theorie bes Gleftrophors b ein neues Bargtuchen Clettrofcop, ift ber theoretifche Theil nicht gludlich, gegen bas borgefchlagene Gleftrofcop noch jeht Beachtung verbient. Bon aftifcher Bebeutung murben feine Untersuchungen über Die Benugung bon veigfiromen in ber Telegraphie und über die Möglichkeit burch eine einzige itung gleichzeitig bin und ber zu telegraphiren. Gin Inftrument, burch welches fich als Erfinder ber mufitalifchen Telephonie eingeführt hatte, ift fo mangelit betannt geworben, baß fich nicht angeben lagt, bis wie weit bie Unfpruche etfina's in ber Geschichte ber Telephonie genannt ju werben, reichen. Dies ftrument foll eine Art Physharmonita fein, welche burch Gleftromagnetismus Function gefest wird. In einer Sigung ber Bohm. Gef, bom 26. Juli 52 foll es borgezeigt fein, wobei ermabnt wird, bag bie Tone rein ib hinreichend ftart feien, ferner, bag biefe Tone auf ein gleiches mit Drabttungen verbundenes Inftrument übertragbar fein follten. Gine befondere lonographie bes Inftrumentes follte bon bem Abjuncten Betrina's, einem herrn omat berausgegeben merben, boch ift bies nicht geschehen und es icheint zweifelit, ob bas von einem Dechaniter Spitra in Prag verfertigte Juftrument noch rhanben ift.

23. R. Weitenweber, Dentrebe auf Prof. Fr. 18b. Leiting, gefalten am 10. December 1855. — Ath, ber lön, boffm Gel, ber Wiffenschiten; fünste Folge Bb. IX. — Dr. F. J. Studmitta, Bericht über bie mathischen und naturwissenschiedlichen Abhitectionen ber fon. böhm. Gel, ber Wiffenschiedlichen, Rega 1855. § 40. — Dr. Kr. 18b. Leiting 6. 290—299;

Poggendorff, biogr.-litter. Banbm.-Buch II, 416. Rarfte

Fertus Navenius, auch Petrus Thomai oder Thomalius Petrus iranisissus und bessen Art. Thomai oder Thomasius erfere Turk und hematike bes 15. Jahrh. Petrus, nach Gedurt und Bildung Italiener, vertrachtet ine Augend und den gederen Figlic des Allannesalters auf italiensschen Figlic der Vertrachte Figlic der Vertrachte der Vertrachte der Vertrachte der Vertrachte der Vertrachte der Familiennem des Petrus in une flange. Der Allassen Saptische figlic der Vertracht, aus bem Klausen Saptische Figlich von der Vertracht, aus bem Klausen Saptischen Vertrachte der Vertracht, aus bem Klausen der Vertrachte der Ver

taanis (nach feinem Geburtsorte "ba 3mola" genannt) icon fruhzeitig bie A:: und trat im 20. Jahre ju Babug mit ber Behauptung auf, bae gefarcorpus iuris auswendig ju miffen. Am Ratharinentage 1468 lieferte n be Univerfitaten, ber ber Scholaren und ber ber Magifter, ben öffentlichen Beindem er beliebige bom Bifchofe, ale bem Saupte ber Schulen, bereichnet febesftellen wortlich wiedergab und fie hierauf aus ben summariis bes Ban. mit allen Gloffen und Unfichten ber Doctoren gleich einem geubten thu: Rechtelehrer ans bem Bebachtniffe ertlarte. Gein Lebrer 3mola botte ar: wie berfteinert gu, bann folug er, wie gur Mbmehr bes Bofen, in ber gut Rreug, mabrend bie übrigen fich beeilten, ben begludten Sungling ju umm P. führte auch wegen feines ftaunenswerthen Gebachtniffes ben Beinamen . memoria", nannte fich felbft auf ben Buchertiteln gern "memorabili net praeditus" und ichrieb eine Anleitung jur Uebung und Schärfung bet bachtniffes mit ber Bezeichnung: "Petri Ravennatis libellus de artificios moria, Foenix dictus", welche Abhandlung am 10. Januar 1491 bei &binus be Choris in Benedig, 1500 in Grfurt, in britter Auflage 1508 m und bann wiederholt ale Beftanbtheil ber aurea opuscula gebrudt murbe icheint auch bas bewundernswurdige Gebachtnig vereint mit gewandter Rebber Sauptarund bes ausgebehnten Ruhmes gemefen gu fein, welchen er in Italien genoß, mabrent folder Rubm mit feinen idriftlichen Arbeiten no vollem Gintlang fieht. Gitel geworben burch ben ibm verfchwenberifch gefter Weihrauch bereifte er fpater mehrere Stabte Italiens, trug Counfillde Bedachtniffes por, ertheilte Rechtegutachten, zeigte fich auch ale bofifder I: und erntete bon Gurften, Staatsmannern und holden Frauen Gunft. und 6: bezeigungen. Gine Reibe überrafchenber Beifviele ber unvergleichlichen bachtnikfraft Betrug' liefert Girolamo Tirabofchi in feiner Storia della lettura italiana, T. VI. P. II. p. 544 u. ff.

Weinige Wochen nach bem ermöhnten Borgange ju Kadua wurd kit jur lectura linitulinum erwöhlt, is die vie Jahre als andiere juris wert im 24. Jahre bie Wicke eines Toctors beiber Rechte. Etwas hater hie in Bologna, in Kadua und Fererara, auch in Philogia mit Beifall Weitsty bete bisweiten Schlere und lehrte von 1477 bis Ende 1479 gegen ein Stribum von 355 fullen in 1944, wo er an Alfoffung von 1. Bandes hei erlichienen a fademilschen Statuten mitarbeitete. Mm Schlieb vos gewerder der Rechten Pila und ging wieder nach Padua; leinen Pilaner Krunder verwiederte ver kiele und ging wieder nach Padua; leinen Pilaner Krunder erwiderte er auf ihre wöhlenniennde Wöndung von einem untleten Beiten, er habe es leichter als andere, da er ja alles, was er bestig, mit tage; woder ir weiniger auf leine beschreiben Wildskalter, als auf für

aleichliches Bebachtnik anfpielte.

f benfelben febr baufig frangofifchen und welfchen Ramen begegnen), mar er n bem lebhaften Bunfche befeelt, P. fur feine junge, aber ber Bebung bringenb Durftige Bochfcule in Greifemalbe ju gewinnen. Der manderfreudige Profor fagte auch fofort ju, machte aber feinen Weggug bon ber Erlaubnig bes ogen abhangig. Agofto Barbarigo trug anfange Bebenten, einen Gelehrten, ffen Lob in gang Italien miberhallte, fcheiben ju laffen; gab jeboch eublich n perfonlichen Bitten bes Bergogs nach und bie Stelle murbe B. bis gur udfebr ins Baterland offen gelaffen. Bogielab überfandte ibm am 25. Romber (1497) 100 Ducaten, "um fich bamit auszurichten und mit nach bem inde Bommern au reifen"; er felbft ging mittlerweite aum Befuche bes Papftes ch Rom. 3m Borfrublinge bes nachften Jahres (1498) jog Betrus mit feiner seiten Battin, ber gartlich geliebten Lucretia, mit feinen Gobnen: Bincentius, r bereite Doctor ber Rechte mar, und bem jungeren Johann Baptifta, mit nem Tochterchen Marieta und bem Roche Chriftoffero ba Mabiano, voll bes bes über die Bulb feines neuen Bebieters nach bem fernen Breifemalbe, bielicht ber "feltfamite Bogel Minerba's, ber je fiber bie Alben nach Deutschland flogen". Bogielav ftanb bamale auf bem Gipfel ber Dacht und bes Unbens; feine Beimreife burch Italien und Deutschland glich nach bem Tagebuche & Bebeimichreibers Dalmer und anberen Aufzeichnungen nabegu einem Triumphige, weil Fürften und Stabte, welche ber bobe Baft auf feinem Bege befuchte, it Freudenfesten und Chrenbezeigungen wetteiferten, an benen B., als im unittelbaren Befolge bes Bergogs, in ber Regel theilnahm. Deffen befonbere rlebniffe erfahren wir aus ber 1508 ju Goln in ber Burfa Rngd erfaßten "Criticomastix suae peregrinationis" bes Magifter Ortuinus Gratius . 2. D. B. IX, 600), bamale ein begeifterter Auhanger Betrus', fpater bie ielicheibe bes Spottes in ben befannten epistolis virorum obscurorum. lie Criticomaftig ift gur Biberlegung ber tolnifchen Begner bes B. abgefaßt nb überquillt auf jeder Geite bom Lobe bes Gefeierten. Gin Brief bes Ortin Gratius bilbet gewiffermaßen bie Borrebe; er ift im gleichen Tone wie bie riticomaftig felbft gehalten und P. wird barin ale ber ebelfte unter allen belehrten und ale ber gelehrtefte unter allen Ebeln gebriefen! Um Golug ber bhandlung ift bas febr marm abgefaßte Ermiberungefdreiben unferes Belehrten u Gratius angereiht. P. gibt ibm bierin bas Beugniß, gut und richtig gehilbert gu haben; "boch", fahrt er felbftbemußt fort, "unfere Ueberfiedlung erdient auch in ber That folde Anertennung". - Die Criticomaftig ergablt i febr breiter Weife, baf beim Begguge bes B. in Benedig wie Babug unter llen Mannern und Frauen tieffte Trauer geberricht habe und bag bie an letrer Sochichule ftubierenben Deutschen ihrem Deifter gefolgt feien. Als man ach Innebrud tam, wo eben Maximilian I. Gof biett, ließ ber Ronig, obwol mpaglich, jedoch begierig ben Doctor tennen gu lernen, Diefen noch gur Racht. eit rufen. B. fente bie aus Rotabeln, Staatemannern und Belehrten beftebenbe Berfammlung burch feine Bebachtniftunfte in Staunen, befang fobann in ateinischen Berfen bes Ronige Lob, mit bem er bas feines neuen Bebieters berlocht, und fuchte gulett in feiner Soflingsweife aus ber Gloffe bie Abhangigfeit er europaifchen Ronige bom romifchen Raifer barguthun, worauf er mit Chrenjegeigungen und bem Titel eines "eques auratus" bulbvoll entlaffen murbe. B. hat fpater bie in Gegenwart Marimilian's gur Rachtzeit borgetragenen carnina ale Beilagen verfchiebener feiner Berte veröffentlicht. Dit Bogislav gelangte er im April 1498 nach Pommern und Stettin und wurde fobann bom bergog felbft nach Greifemalbe geleitet, mo er an beffen Ceite einritt, bon ber Ginwohnerschaft freundlich begrußt. Wenige Tage barnach (am 24. April) wurden 3. und fein Sohn Bincentinis immatriculit; der Gintrag im det berflitätealbum durch den Rector Borchard Befernann aus Etraflund, 6:1in der Attifkenfaculität, laulet: "Praestantissimus perceleberrinnsque emjuris interpres, dominus Petrus de Raveana, intitulatus XXIIIj menis
mihl solvit.

Egregius ac eximius vir, dominus Vincentius de Ravenna, præmet domini doctoris Petri filius, utriusque Juris doctor; nihil solvit; qui domini Doctores per serenissimam principem nostrum dominum ac Bugeslaum non minimis expensis de Italia ad nostram almam univerpor reformatione einsdem Universitatis sunt adducti.

Gleichzeitig wurde auch ber Roch Mabiano, als gur Univerfitate

biction gehörig, umfonft mit infcribirt.

Mis Facultatecollegen hatte ber Ravennate außer feinem Sohne ben laus Louwe aus Stettin, ben Loreng Bothoft und heinrich Bufar

Greifemalbe.

Schon am 3. Mai beffelben Jahres murbe B. nach bamale befiel: llebung, Reuberufenen bas Rectorat angutragen , jum Rector ermablt, E: Umt er im Frubjahr 1501 abermals befleibete. Huch ber Sohn Bine mar gweimal mit ben Rectoratsgefchaften betraut; bas erfte Dal im 3ml 1499, bas zweite Dal im Frubjahre 1502, nun ale Ranonitue bei ? Ricolat bezeichnet. - Unmittelbar nach ber Immatriculation begannen bir . lefungen fiber beibe Rechte - bas romifche und tanonifche. Auf wiebe: Unfuchen hervorragender Greifemalber Burger, ein Gutachten bartiber abju ob flüchtige Berbrecher an geheiligter Ctatte ergriffen werben burfen ! !-B. feine Abhandlung: "de immunitate ecclesiae". Am Schluke fagt : Beifte meniger meift neuerer Bucher babe er bas Deifte aus bem Bebat fchopfen muffen; allein er miffe eben nebft bem corpus juris gwangigt: Stellen gelehrter Doctoren und fiebentaufend Bibelfpruche auswendig. I: handlung murbe ju Lubed 1499 in Folio (50 Bi.) mit fconer Donde: per magistrum Lukam Brandis gebrudt. In ben erften Octobertage hielt ber Caminer Bifchof, Martin Rarith, eine Spnobe gu Stettin, auf Die neben liturgifchen Fragen bie Rirchengucht behandelt murbe. 3m Auftrot. Bifchofe berfaßte B. eine langere Rebe, Die er bei Groffnung ber Gunobe !mollte; ba aber bies aus ibm und une unbefannten Grunden nicht ge murbe, ließ er fie in feinen "opusculis aureis" bruden. Diefe Rebe bilbet febr angiebenben Beitrag gur Sittengeschichte jener Beit und wirft ein 5-Licht auf ben bamaligen loderen Wanbel bes Caminifchen Clerus. B. er feinem Bortrage gegen bas Bu- und Bortrinfen, gegen Burfel und ichlaferinnen, jugleich marnt er bor Beberbergung bon Siftrionen, bot milligen Schaufvielen und bem Anftreten verlarbter Beiftlicher bei Richen

1502 erfhiemen ma Leinjig (in ducali oppido Ljutzensi) bei Burci Bolfg, Monacentem ble "aurea opuscula" (54 BL in Cuart). Eit ert 1) bir oben ermößnit Symbolatebe: "Sermo Dom. Petri die Ravenna etc babiturus erat die mandato — — domini Martini dignisismi Episcopi (22ec. ec.; baum 2) eitme Sammating "argumente et responsa jonis" net Ammerling über das Berladyren bei Sachwalters bei Gericht. 3) 2 net Silbet eine Reitje vom 34m lateitilischen Bebellen: Mn bei peting Jungfür ble Juhörer, am Greige Begistan und bessen Aus dem ben Proph von und andere nambate Verfoliktietten; mößnich er bemertt: des Beddin

eigentlich libellus florum beiken.

Bor Berbffentlichung biefes Bertchens hatte P. auf Ginlabung fam. und Lubed befucht; bortfelbit Responsa ertheilt und gu hambung in

sligie ben Nath, ju Clobed ben Proph Bodholt, und, troh leiner Jahre, die ichmen Frauen betungen. (In den aueris opwenzils find es die Gebrichte III) Rr. 3, 4 und 5.) Um jene Zeit fchrieß ihm auch der Antentanig Johann: Wenn lein (bei Kollege) Name bei P. noch irgund welches Anflehen geniche, mäge er solort zu ihm tommen; es harten feitere mannichfache und fahreiter junititäte Arbeiten, die einer lo wie er zu löfen vermögte und führeiter grünftiche Arbeiten, die Kinge for den der die Bereiter in bei der die Bereiter von Arbeiten und die Bereiter von die Bereiter der die die Bereiter der die die Bereiter der der die Bereiter der

Erot bes gewaltigen Gegenfages swiften bem beiteren fublichen himmel und ber rauben Oftfeefufte, swifchen ben blubenben Stabten Oberitaliens und bem beicheibenen Breifsmalbe, ift in biefer Richtung feine Rlage bes P. laut geworben; er fcheint fich in feiner neuen, nordifchen Beimat balb und leicht gurecht gefunden gu haben, getragen burch bie befondere Bunft bes Bergogs und ausgezeichnet burch einen ungewöhnlich hoben Behalt. Lettere Umftanbe mogen fur bie alteren Brofefforen eine Quelle bes Reibes und ber Scheetlucht gemefen fein; fie führten jeboch ju feinem Bermurfniffe. B. ftand vielmehr mit ber Debrgabl ber bergoglichen Rathe in febr gutem Ginvernehmen, namentlich maren er und fein Cohn eng befreundet mit bem ihnen gefinnungepermandten D. Johann D. Riticher aus Deigen, welchen Bogielab in Sachfen fennen gelernt und au fich ale Berather gerufen batte. Aber auch B. murbe baufig in organisatorischen und juriftifchen Fragen ju Gutachten aufgeforbert; fo megen Beugenvorlabung, ber Pringeffinnenfteuer, megen Lebenheimfalls u. bergl. m., welche Buntte ber Befragte jum Berbrufe bes Abels ftete im Ginne bes feinen Bortheil ausbeutenben bergoge entichieb.

 er u. A. Letterem Die Befugnift einraumt, ohne Ditwirfung bee Papfiet ..

verfitaten ju granben.

Balb entibrach er auch bem Buniche ber Fürften, an ber neuen bod :: Lehrvortrage ju halten. Doch icheint er mahricheinlich aus Rudficht au' bisherige Stelle bei Bogislav fein orbentliches Lehramt - feine lectura naria - fibernommen gu haben; benn er ift meber bei ber Univerfitet matriculirt, noch ift er irgendwo ale ordinarius Witebergensis auge. Dagegen findet fich Bincentius im Binterfemefter 1503 4 ale Vincentie Thomais Ravennas U. J. Dr. Paduensis in ber Matrifel eingetragen, und : nicht blok jum Brofeffor ernannt, fonbern am 23. Dai ober 1. 3um fogar jum Rector ermafit. Doch bemertt Balthafar in feinen handfchriftlid: fagen gu feinem "Leben ber Greifsmalber Juriften": ber Rurfurft habe :.. mahrgenommen, bag Bincentius in feinem Banbel fein fo borguglicher Dan wie er bem Kurfürften burch beffen Rath, Doctor Martinus Pollichius !... ftabtiue, bargeftellt worben. Ale D. Ricolaus Marfchall por Oftern Bittenberg perlieft, erlangte Bincentine bas Orbingriat bes Cober und !: ce bis gu feinem Abjuge im Spatfommer ober Berbft 1506. Ilm Balt:

1507 erhielt beffen Profeffur Dr. Dieronnmus Courpi. -

Der Bater B. hielt, wie bereits ermabnt, nur außerorbentliche Boiletant indem er an Gefttagen in Begenwart ber fürftlichen Bruder feine . Bert ! extraordinarii" portrug, bas find 24 Reben fiber berichiebene religion :! moralifche Fragen, welche (nach Lofcher) bereits 1505 ju Bittenberg in . Trebelliana im Drude ericbienen unter bem Titel: "Sermones extraordins: pulcherrimi cum multa rerum et historiarum copia clarissimi, - - Ed. memoria praediti Doctoris Petri Ravennatis Itali, quos diebus festibu anditoribus pronunciavit in Universitate Wittebergensi assidentibus serene principibus Illustrissimis Saxoniae ducibus Frederico Electore et Jfratribus." Aukerbem lehrte B. nach eigenen Compendien romifdes und !: nifches Recht. Das compendium juris civilis erfchien icon 1503 (Albiburg ber erfte Theil bes compendium juris canon, "in quo innumerabilia sure elegantia dicta continentur" ebenba am 20. April 1504 mit einem Bulbi: ichreiben an ben Rurfürften fchliegenb; am 26. April 1506 folgte ju 200 bei Bolfg. Monacenfis ber zweite Theil biefes umfaffenben Bertes, an be: noch ein britter anreihte. - In einer fpateren Colner Ausgabe ift bas pendium in 3 partes getheilt und find bie Materien alphabetilch gemi Pars 1 umfaßt bie Buchftaben a bis h; P. 2 i bis p. Fol. CCX bi P. 3 hujus utilissimi compendii, julest: conclusio, b. h. Unrede an bu horer. Betrus gahlte in Bittenberg manchen Freund; ju biefen gebotte -Rieolaus Marichalt, ber bie Borrebe jum compendium juris civilis ber bann Rilian Reiter aus Mellerftabt und Berman Trebelius aus Gifenach, De-Die Beröffentlichungen ihres Bonners mit Gebichten fcmudten, mabrent wieber biefer bebacht mar, bie fachfifden Fürften und beren erfte Beamit mobigefehten Berfen gu befingen.

So gunflig fich hiernach fur P. Die Dinge in Wittenberg geftaltetet mar boch auch hier feines Bleibens nicht. 3m Commer 1506 brach bit aus, weghalb bie Univerfitat am 4. Juli (nach Muther am Illrichelage. 7. August) nach bem Lanbftablichen Bergberg verlegt murbe, mo fie bis 300 December beffelben Jahres verblieb. Much B. ichlog fein Collegum Givilrecht im Juli mit ben Worten: "Wie ich febe, liebe Bubbrer, mit uns bie Peft. Go Gott will, gebente ich feiner Beit bas begonnene Bet pollenben!" Diefer Borfak fant jeboch nie jur Ausführung : benn B. 141 mehreren beutichen Gochichulen vorfprechend, auf Ummegen nach Roln, be

niversität fich gerne bas "beutsche Paris" nennen hörte, abwahl beren wiffenhaftliche Leiftungen auf biefen hochstrebenben Ramen bamals teinen Anfpruch

ehr berlieben.

Doctar Vincentius scheint den Pater nicht begleitet, sondern Wiltemberg aidere verfalfen ju hoben, und von de unmittelfen nach Jalein zurüglechet i sein. Bald darauf wurde ern Auditar des Cardinals von St. Sabina in om, und war nach Versicherung von Saters eitig bemutht, allen Deutlichen, est sich am vohrsischen Die kinden Deutlichen, der ihn mandten, sliveriche Jahn zu bieten. hiere it schiffen die Rachrichten über Bincentius und ift uns über dessen die falleifen die Rachrichten über Bincentius und ift uns über dessen der die falleigen die Sachrichten über Bincentius und ift uns über dessen der

B. war nach Roln ein glangenber Ruf vorangegangen und man fab inem öffentlichen Auftreten mit größter Spannung entgegen. Wenn wir ben bertreibenben Schilberungen bes Ortwin Gratius Glauben beimeffen burfen, mnte bei ber erften Barlefung ein febr geraumiger Saal nicht bie Menge r Berbeiftromenben faffen. Dicht gebrangt ftanb man bis weit uber bie bure binaus noch im Freien. Mancher fuchte ein Blatchen auf ben Reften n var ben Genftern befindlichen Baume; andere im Sparrenmert bes Daches. em gemaltigen Getofe, burch bie Anwesenheit fa Bieler entftanben, falate laglich lautlofe Stille. P. war erichienen und hatte gu fprechen begaunen. Die ein majeftatifcher Stram ergoß fich feine Rebe. Alles laufchte mit ungetheilter ufmertfamteit. Und ale er geendet, ertonte ein gewaltiger Beifallefturm, ie man ibn gu Roln taum noch gebort. - Der Rath ber freien Reichoftabt be-Ite fich, ben Gelehrten für bie Univerfitat zu gewinnen und B. übernahm gegen n giemlich bescheibenes Sanorar ben Bartrag in beiben Rechten, marauf er am December 1506 immatriculirt und ibm "ob reverentiam personae" bie ub. de Infcriptianegebubr nachgelaffen murbe. Da er auch feine sermones extrardinarii jum Gegenftand einer Borlefung machte, beforgte er im Binter 1506 7 ne neue Ausgabe berfelben und reihte an fie brei meitere, fcon fruber berffentsichte Werfe, Die "Repetitio C. inter alia de immunitate ecclesiae", ben libellus de potestate Papae & Imperatoris", enblich ben "Clypeus contra octorem Cajum impugnantem sunm consilium", ber bereits 12 Cal. Julii 1503 u Bittenberg in 40 bie Preffe verlaffen hatte. 2m Cchluffe bes Buches heilt ber Berfaffer bem Lefer Die biographifch wichtige Rachricht mit, bag er nb feine Battin in ben Orben ber Tertigrier bon ber Regel bes beiligen Franiscus getreten feien. 3m folgenben Jahre (1508) veröffentlichte B. fein beunntes "Alphabetum aureum" (Alphabetum aureum famatissimi Juris ntriusque loctoris et equitis aurati dni Petri Ravennatis itali. quod ob publicam cholasticorum utilitatem ac ut multa ex tempore in utroque Jure tum pponendo tum respondendo tum etiam determinando memoriter pronunciare ossent, in lucem edidit, atque amplissime Germanorum universitati coloniensi uncupavit); nach ber Anlage unferen juriftifchen Enchtlababien bergleichbar, ber an Umfang und Tiefe bes Behaltes weit hinter biefen gurudftebenb, benn as Buch enthalt eine foftemlafe Aneinanderreihung juriftifcher Begriffe und Rechtsfragen, fammt beren Erlauterung in alphabetifcher Ordnung, bereichert burch inen graßen Citatenfram und beftimmt, ban ben Schulern auswendig gelernt u werben. Rur burch ben großen Ruf bes Berfaffers ift es ertlarlich, bag biefes Bert in berhaltnigmagig rafcher Folge vier Auflagen erlebte. Die zweite richien in bem nämlichen Jahre wie bie erfte, 1508 (impressum Rothomagi er P. Olivier); Die britte am 6. Februar 1511; Die vierte beforgte Dr. Johannes Thieren ju Loan 1517. Dem Alphabete find noch beigegeben Die (wenige Blätter umfaffenben) "Dicta quaedam notabilia quasi extravagantia sine ordine lphabeti": bann bie "Allegationes et conclusiones in materia consuetudinum";

welche unter bem Titel: "Enarrationes in titulum de consuetudine- au befonberem Drude ausgegeben murben. In ber 3. und 4. Auflage ift bie ermabnte Criticomaftir bes Ortwin Gratius angehangt, nebft beffen Brief B. und bem Antwortichreiben bes Ravennaten, welche beiben Schriftftude fruber furg befprochen murben. - Die gunftige Aufnahme, welche ber Unte ling fofort bei feinem erften Ericheinen in Roln gefunden batte, ficherte unter ber Bevollerung gablreiche Anhanger, beren Ramen wir aus ber comaftig erfahren; wir finden unter vielen anderen ben Protonotar bes an lifden Stubles, Propft Andreas be Benroed, Die Burgermeifter Gerbard D und Berhard Baffer, ben ergbifchoflichen Fiscal Urban be Bierfen, 3ob. Rit ber Betrus malen und beffen Bilb in feiner Wohnung aubangen lief. Englander Barifius, ber gleich einigen Fremben bes P. wegen nach Rotfommen . und mehrere Unbere.

Aber auch an Gegnern fehlte es bem welfchen Gafte nicht, an beren E tein Geringerer fland ale ber Dominifanermond Nacob Bochftraten (f. M. S. XII, 527), einer ber einflufreichften Danner bes theologifchen Deutschland, fclimm gefennzeichnet in jenen epistolis obscurorum virorum; mit ibm feinen Anbangern gerieth B. in eine miffenschaftliche Rebbe, Die beiberferte großer Babigfeit und fteigender Erbitterung geführt murbe. (Dr. Dutber ba feinen Bortragen "Aus bem Uniberfitats- und Gelehrtenleben im Beitalter Reformation", G. 99 u. ff., unter bem Titel: "Musgang bes Petrus Raben: ben Berlauf und bie Gingelheiten biefes bochft unerquidlichen Streites

ausführlich gefchilbert.)

Um Johannis 1507 ericien bie zweite Ausgabe bes Jus canonicum: ihr entnehmen wir 2 Streitfragen, welche gwifden B. und ben Rolner I Logen an Meinungeverschiedenheiten geführt hatten. Die erfte Streitfrage ber Die Ratur Des Bebenten. B. vertritt in Uebereinftimmung mit ben Ranom: und gegen bie Ausführungen eines ungenannten Doctore ber Theologie Cat : bag bie Bebenten nicht juris humani, fonbern juris divini, fobin un jahrbar feien. Der zweiten Controverfe lag ber concrete Fall gu Grunbe: bie Berausgabe bes Leichname eines reuig am Balgen berftorbenen Berbred : behufs firchlichen Begrabniffes verlangt murbe. P. batte Die Antwort ertbe bag bie Bermeigerung biefes Berlangens gegen gottliches, menfchliches natürliches Recht berftoge und fomohl guter Gitte wie Anftand widerftreite! Begen biefen Ausspruch richtete nun Sochftraten ansangs 1508 ober 1509 Streitschrift: Justificatorium principum Alamaniae a Jacobo Hochstraten o. pilatum, dissolvens rationes P. Ravennatis (s. l. e. a.). Daneben berbffe : lichte Gerhard von Rutphen, ber freien Runfte und ber Theologie Profeffor, ! "Tractatum de cadaveribus maleficorum morte punitorum ad consideration Alamaniae Principum et aliorum Judicum." (Colon. 1508, 4º.)

Da B. und bie Rolner Theologen übereinftimmend ber papiftifchen R: tung hulbigten und bie ermahnten Controberfen als theologische im ftrenge Bortfinn nicht bezeichnet werben tonnen, wird man taum fehl geben, wenn m Die eigentliche Urfache bes Zwiftes gwifden B. und feinen folnifchen 290 fachern auf gang anderem Bebiete fucht. 3meifellos erregten Die burchichlagen Erfolge bes meliden Baftes ben Reib und bie Scheellucht ber Ginbeimifchen mal B, von leberhebung und Gitelfeit nicht frei, mit einem verlegenden Gelt gefühle aufzutreten pflegte. Much Orbengeiferfüchteleien mogen eine beachtes werthe Rolle gefpielt haben; menigftens maren bie Dominifaner febr ungehalte daß B. und feine Frau Lucretia Tertiarier geworben. Als die Tractate D Sochftraten und Berhard erfchienen, mar P. gerade bamit befchaftigt, ein "dicta notabilia" ju feinem alphabetum aureum gufammenguftellen. Er beuft

viele Gelegnheit, in ben dictis die zweite Etreitings zu berühren und zu feinen Monnke die schweringende Anflich bes gefeirten Juriften Zabus der Ibabis ins Teffen zu lähren. Hell gleichzeitig trat er mit einer zweiten Schrift zegen dochstent auf, welche den Tetel führt: "Valete cum perpetuo silentio ad clarissimum theologise professorem magistrum Jacobum de Alta platea, ordinis predicatorum. Petri Kavennatis J. U. Doctoris de dassa platea etc."; Petrus anntal sich dier im Bourspiele mit Hogstleuris fauftiren Annen (de alta platea) "de dassa platea" (von der niederen Sträße, d. d. d. d. geringer Hently, und vertschigt siene allebings dere Kampiverse mit dem hochafternden Gegare durch die invollige Behauptung: er seit eben plump an Körper und Geift, milfe doher Vump vorgeten, weit Flummem Plumpes gezieme. Er woch die die höhe bei des gegene Albernheiten nicht länger aufgalten; er werde das om hochftenten ausgegebene Bidieften nicht intere Angern gin Italien bruden lasse, die italienischen Doctoren mögen dann über diese limgereintheiten unterlien.

B. ftand in ber beigen Tebbe nicht allein; er fant in Ortwin bon Graes fratige Unterftukung, welcher in ber mehrgenannten Griticomaftir (ad Petr. Ravennatem suae peregrinationis Criticomastix ift ber bolle Rame ber Abhand. lung) fur ben Angegriffenen in Die Schranten trat, beffen Wanberichaft rechtfertigte und in allerbinge ftarter Uebertreibung bie Leiftungen und Berbienfte bes B. hervorhob. Ortwin's Berhalten bleibt jeboch ebenfo rathfelhaft ale aufiallend; benn mabrend er 1508 jene, man barf fagen, begeifterte Schutfchrift beröffentlicht, finden wir ibn 1511 im Lager ber Geaner bes Betrus, ba er ber 1511 erichienenen britten Ausgabe bon Bochftraten's "Protectorium principum Alamaniae" ein lobenbes Difticon porausfente und bem Dominifaner Gerarbus be Butphania eine hochft flostelreiche Grabichrift widnete. - Gbenfo rathfelhalt und quifallia bleibt es, bak bie befannten epistolae obscurorum virorum, melche an zwei Stellen (Brief 20 und 50, Band II) bes Ravennaten gebenfen, und Ortwin als "poeta, orator et philosophus, nec non theologus et plus si vellet" berhohnen, bon jeuem Meinungswechfel feine Ermabnung thun, obwol er für ben Beriaffer ber Briefe eine febr brauchbare Baffe gegen ben Dagifter gemeien mare.

Die beftanbigen Rorgeleien und Angriffe bon Geite ber Dominitaner berleibeten P. allmablich ben Aufenthalt im "gludlichen, beiligen Roln, ber beruhmteften Stadt Deutschlande", und er ruftete fich gur Abreife nach ber erfehnten heimat. Um Conntag Balmarum, ben 16. April 1508, bielt er bor einer großen Menge in ber Minoritentirche feine Abichiebaprebigt über ben Tob und berließ unter beifen Ehranen Die Rangel. Um Donnerftag nach Oftern (27. April) beftieg er ein Schiff und fuhr einftweilen nach Daing; benn bie fofortige Rudfehr ins Baterland mar unthunlid, weil an Bo und Abba ber Rriegelarm tobte und gerabe bas Babuanifche Gebiet mit feinblichen Truppen überjogen war. In Mains murbe bem Frembling marmer Billfomm. Wenige Tage nach ber Landung fprach er in gablreicher Gelehrtenverfammlung (welcher auch ber papfiliche Legat bom beiligen Rreuge anwohnte), unborbereitet über einige ihm angewiefene Stellen bes Bebraerbriefes und bie Bewalt eines Legaten a latere, worüber letterer fich febr beifallig außerte. petfitat übertrug ibm alebalb bie lectura ordinaria in jure canonico und er las noch gegen Enbe bes Commerfemeftere 1508, wie wir aus ber Mufgeichnung eines feiner Buborer, Johannes Corbillo, erfahren. 3m Laufe bes Commers vollendete er fein gu Roln begonnenes "Compendium breve in materia consuetudinum feudorum etc." Die Widmung (praefatiuncula) an Raifer Maximilian ift batirt aus Roln am 13. April 1508 und flok aus ber Geber feines Schliers, des Englanders Guilelmus hartius, jur. ur. daccalaureus, den wir der in Kolin lennen gelernt haben. — P. bezeichnet im Eingange dieses Bert er derführtig als lein leites, da er nach vielen Mühren endlich zu ruhen würf Indelin werde er nicht verfähren, dem Jacob hochftalen zu antwoerten. Doll Hochmust. Deritligfelt und Eigendinkelt, in großer Ignoranz über Kenmaterien geschieben habe, obwol er zwischen den Einentnien und dem sexus fann unterfehren linne und niemals hörer des Kenhis geweichts geweichen feit

Resterre entaginete auf das Budschin "Valete eum perpetuo silentio et mit der "Scholchilische Bertleibigung der flästlen Deutschandb darin, das die Bestrecker undereigt am Galgen (alsen", wohrlichenlich nur ein etwas i mechter Wilbertaberud des 1508 erschienenn Justificatorium Principum a maniae, das 1511 mit einem Lodgebigte Ortwin's in dritter Auflage erst andhem Wochstaten mittleweite zur wickstigen Ettle teins inquisitor haere-

pravitatis ernannt morben mar.

Während alls Sochstraten ben Kampl lortheite, lucht nan vergebens er ven V. im come, sendorum in Aussicht gestellten Entgegnungsschrift, ledeint durch ben Tob daran verhindert worden zu sein. Rur eine sehr birderungsschrift, ledeint durch ben Tob daran verhindert worden zu sein. Rur eine sehr bir vierbentungsgegeben. Die Vereitellt. — Da wir nach dem Sommer 1508 sied Spur unseres Geseier vertieren, ist mit Erum danzungenen, daß er in der werten Schlebe besteht anlangs des nächsten Jahres das Zeitliche Ignete. Bir haben über den Verteren, den mitt Genra das gehrenden, der seinen Verteren, der verteren, der den der Verteren, der der verteren, der verteren der verteren

auftegende Lebensweise einen guten Teiel feine Kräfte verbrands, wechhalt auch Ortwin ist eine gestellt wir der Artike verbrands, wechhalt auch Ortwin ist eine Kreise und Erkenfel fahret. Es ih dober nicht wahrlichenlich, dob er ohnebei durch Berdring und Artger über die heftant akampte worden wurde und was Rummer über die erklitteren Kritungen und döswilligen Ungriffe flack. Wenn ihn Lufter in feinen "Kesolurie die indekennis" unter die Frageu der einsgleicht fluch Vorlebei des indekennist unter die Frageu der einschlichen Gutius flecht flet, werde die indekennist dien Angen der erwindigen Gutius mit Gewolt unterderbeitet wirden der die einschlichen Gutius (VI, 183) das Jethimtisch einer diellfischen Gutius (VI, 183) das Jethimtisch einer Seichung der die einschlichen Gutius (VI, 183) das Jethimtisch einer Seichung der einschlichen Gutius (von der bei der die einschlichen Gutius (von der die einer die flichtige die einer die einschlichen Gutius (von der die einer die flichtigen Gutius (von der die eine die einer die ein

wiegend perfonliche Behaffigfeiten gu Brunde lagen.

Trop unfläten Banberlebens war unfer Gelehrter ein fehr fießiger ur fundfabert Schifftelfer. Grinterlie andelpen Berte, von benen des eor pendium jurts canonici mehrere Theile untfaht. Eein nun felten geworder Grillingswerf üb ei eigentlich aus bier Roche beftegehen. Oratio prop par ad illiam Principen Nicolaum Trimum Venetum Ducem", welche um 14. Erder zu eilten Zobe erlebien des Constitutio de statutis", aucht 1574 in Rönigsberg, der leinem Zobe erlebien (e. Censtitutio de statutis", aucht 1574 in Rönigsberg, der 10. Jahre halter 1584 fol. in Benebig, Die mehreren fieher Berte beigegeber lateinigen Carmina gugen von bichterilder Begabung und fichter Beherrichsung Der Sprach, Publ. Dr. Ruther hal als Rüngung und in einem oben erwähnte Bottong: "Musgang des Pettus Rabenmas" (Erite 95 – 128, dam 370 – 385 immittliche Geleiten befelber horstalten untermenenfeldt, unter genaumers findemtiches Geleiten befelber horstalten untermenenfeldt, unter genaumers findemtiches Geleiten befelber horstalten untermenenfeldt, unter genaumers

Beirus. 539

gabe der einzelnen Titel, des Inhaltes jeden Bandes und der verschiedenen Ausaaben.

Uber die Periode in Jialien die in Sovigny's Gelfc, des dem 38. im Mittelatter 30 till S. 203 diitetat, pel, fedoronius, Hist. acad. Pisanse T. I.— u. G. Tiradosédi, Storia della letter, italiana VI. P. III, 544—55. — lbefor die Kriffswahrer Periode: Polgestern (fch. d. Univeri- Ceriston. c. 5. 154—162. — Uber die Koliene und Mainger Beriode: Dr. Multer, Mr. III., Ausgang des Petrus Kavennas P. 6. 295—128 u. 370—395 in biffen Vortägen: Aus dem Univerfläds- und Gelfchenleben c. — Ein vollfandiges Erhensehlig gist ff. W. B. Aurthold, Offd. d. R. Algagen u. Hommern, Tol. IV. Bb. II. S. 7—17 u. 51—63. Sieße auch M. Balthylar, Vitae J. Ctorum Grijswa. u. defin sonhöferill. Außabe.

Petrus: P. Theodori, Aftronom, geb. (um bie Ditte bes XVI, 3ahrhunderts?) in Emben, † am 1. September 1596 auf bem Schiffe (im inbifden Ocean). B., ber in bem Originalberichte über bie pon ibm ausgeführten Reifen ben Ramen Beter Dirdes Repfer führt, fcheint frub in ben nieberlanbifden Seebienft getreten gu fein und ben Unterricht bes Umfterbamer Dathematifers Plancius genoffen gu haben. Er befand fich auf ber Flotte, welche bie erfte hollanbifche Expedition nach Sinterindien brachte, und erfreute fich bes Rufes eines befonbere erfahrenen Biloten. Bei ber Rudfehr ber Gecabre murben bie aftronomifchen Aufzeichnungen bes Berftorbenen bem Plancius übergeben, ber bie barin enthaltenen aftrognoftifchen Reuerungen hollanbifchen Globenverfertigern (Sonbius u. f. m.) mittheilte und es fo bewirfte, bag auch ber Deutsche Baper bon jenen fur feine "Uranometria nova" Rugen gieben tonnte. Baber bebielt ebenfo wie Soutman und Caefins bie Bezeichnungen bes P. Ih. bei, ber mithin ale ber eigentliche Begrunder ber Aftrognofie ber Gubhalblugel gelten bart. Im gangen bat er bie Bofition bon 121 Auftralfternen mit ber in jener Beit überhaupt erreichbaren Genauigfeit beftimmt.

Recueil de voyages qui ont servi à l'établissement de la compagnie des Indes Orientaux, 1. Band, Amsterdam 1717. — Sibers, lieber die neueren Sternbilder, Schumachers Aftronomisches Jahrbuch für 1840. S. 239 ff. Küntber,

Betrus: Guffribus B. (Sjoerb Bieteres), friefifcher Siftorifer, geb. am 15. Juni 1527 in Leeuwarden, flubirte in Lowen, murbe 30 Jahre alt Profeffor ber griechischen und lateinischen Sprache in Erfurt; 1562 Licentiat und Bibliothelar bon Granbelle, mobnte fpater in Lomen, mo er Licentiat ber Rechte murbe und bann bas canonische Recht bocirte, und ftarb nach mehrsachem Wohnwechsel in Roln, wo er borber Profeffor bes Briechifchen gemefen war, als Canonicus ber Apostellirche am 28. Januar bes Jahres 1597. A. war feiner Zeit ein angesehener Gelehrter, ber eine gewaltige Bahl von litterarischen, juriftischen und biftorifchen Berten gefchrieben bat. Aber ihm fehlte Rritit und noch mehr Liebe gur Bahrheit. 3hm namentlich verbanten bie bielen tollen und finnlofen Fabeln, welche bie friefilche Geschichte entftellen, ihre Berbreitung, benn er rebete ber berüchtigten Chronit bes Andreas Cornelius bas Bort und fchrieb ein eigenes Bert "De Frisiorum antiquitate et origine libri tres," Colon. 1590, um allen Unfinn, welchen biefer aus feinen angeblichen Quellen bervorgebracht hatte, ju bertheidigen und bie Echtheit jener Quellen ju beweifen. Gin Jahr fpater fügte er bemlelben noch ein Leben Frifo's au und beichaftigte fich noch fura bor feinem Tobe mit einer "Apologia pro antiquitate Frisiorum", gegen Ubbo Emmine, welche 1603 bon Furmerine beenbigt und herausgegeben murbe. Ginen etwas befferen Dienft leiftete er ber Beichichte burch feine "De scriptoribus Frisiae decades XVI et semis", Col. 1593, in welchem Buche er gwe: alle bie 40 angeblichen alten Siftorifer, aus welchen Cornelius u. f. b. Sabeln bervorgezogen gu haben verficherten, wie wenn fie wirflich bag. maren, rebet, boch über fpateres bie und ba einigen nuklichen Auffdlut : Ceine Fortfegung bon Befa und Beba und feine "Gesta Episcoporum I nensium" fowie bie Musgabe ber Chronit bes Martinus Bolonus unb "De illustribus Ecclesiae scriptoribus auctores" geben feine Beranlaffung Rlagen, wie feine Berte über friefifche Gefchichte, welche einem beibient. Belehrten ben unauslofchiichen Matel ber Falfchung und Luge und be: breitung von Lugen und Fallchungen aufgebruckt haben. Jedoch verdient o babei als Gutlaftung angeführt zu werben. B. glaubte alles was er und pertheibiate auf ihm unwiderfprechlich icheinenben Grunden Die Fabe. Mutoren, Die er pertheibigte. Er meinte gewiß ein Deifterftud ber bifte." Rritit geliefert au haben, und mas faft mehr fagen will, bas haben aud Reitgenoffen gemeint; und noch in biefem Sahrhundert haben viele ir namhafte Gelehrten, Sprach- und Befchichteforfcher fich nicht entit tonnen, einem fo gelehrten und fritifch verfahrenben Autor nicht men. theilweife Blauben gu ichenten. Das hat ber Rampf um bas Oera Lind bemiefen.

Bgl. Bolhuis van Zeeburgh, Kritick der Friesche Geschiedsschris.

— de Wind, Bibliotheek van Nederlandsche Geschiedschrijvers. — Ineiner Werte steht bei van der Aa. — J. D. D. Möhlmann, Auch friesischen Gelchichtsickreibung u. s. w. Gmben 1863, S. 38 ff.

B. 2. Mali::

Wadernagel, das deutsche Kirchenlied I, S. 423, No. 78. III, S. 180. 1159. — Burthardt, Luthers Vrielwechsel S. 485. — Fersier album academiae Vitelbergeusis, p. 203b. (und 177a.).

Petter: Anton P., historienmaler, geb. am 2. Avril 1781 ju Ber sitte einer Sommite, wedie eine Reihe fervorragender Kinstlier aufwerder erhiett seine erste Aussildung in feiner Boterstob, insbesondere dunch der Geber talletichen Gallerie, kant Auß, mit dem ihn auch in der Joher eine Erteben derband. Naum 25 Jahre alt erhiett P. für sein geoden Kontere und der Aussildung betrieb er im Reichtlichen Aunspreis guertannt. Sein Aussildung betrieb er im Jetaler, niederlondere in Wom and dunch er Aussildung betrieb er in Aussildung abstein der alle der Aussildung der Aussildung abstein P. zu stehen Germitgliebe ernannt. Die Albehmien zu Aussildung der Verlagen der Ver

Pettrich. 541

famteit auf B., berfelbe malte eine Reihe bon Bilbern fur bas Schloft Thernberg. in bem ber furft weilte, fein großes Bilb, bie Begegnung ber Brautleute Dar I. und Maria von Burgund barftellend, welches auf ber Ausftellung von 1816 befonberes Muffeben ermedte, taufte ber Grabergog und ichentte es ber ftanbifchen Bilber gallerie in Brag. Er mar es auch, welcher ben Maler aneiferte, Stoffe aus ber Befchichte Cefterreichs jum Bormurfe feiner Bilber ju mablen. Go entftanben im 3. 1822 bas großartige Bemalbe, welches ben Triumphing Maximilians I. in Gent barftellt, mabrend beffen bie Bemalin bes Raifere ihm ben ingwifchen geborenen Sohn Philipp entgegenbringt, im 3. 1824 bas Bilb: Johanna bon Aragonien mit ihren Rinbern an ber Leiche Bhilipps bon Defterreich, im 3. 1828 einige Gemalbe, welche Scenen aus Phrtere Rubolphiade barftellten u. a. m. Das große Bild, welches Rudolf bon Sabeburg an der Leiche Ottotare barftellt, murbe bon Blafius Gofel in Rupfer geftochen. B. murbe im 3. 1820 Profeffor an ber Atademie ber bilbenben Runfte in Wien, an welchem Inftitute er 1828 jum Director ernannt murbe. Er ftarb am 14. Dai 1858 hochbetagt ju Bien. B. gehorte burch feine Bilber ber hiftorifden Richtung ber Runft Defterreichs

Burgbach, Biogr. Leg. Bb. XXII. - Defterreichifche Rational-Encyclovabie. Bb. IV. S. 196 u. a. D. Schloffar.

Bettrich: Frang Johann Repomut B. (auch Betrich), Bilbhauer, geb. am 29. Auguft 1770 (laut Datritel) ju Trebnit in Bohmen (Leitmeriger Rreis), i ju Dreiben am 23. Januar 1844, mar ber Gohn eines ehrbaren und wegen feiner fachlichen Tuchtigfeit viel befchaftigten Tifchlers, ber es gugleich berftanb fich im "Jungen" einen brauchbaren Behilfen fur bie erforberlichen Schnigarbeiten herangubilben. Dit biefer Lebrgeit ift außerbem eine Trabition verfnupft, welche barauf hinweift, baß fich bei B. fcon fruhe ber ureigne Trieb fur bilbnerifche Beftaltung außerte. Behalten, Die jum Sausftande gehörigen Rube und Biegen beim Grafen gu übermachen, bertrieb er fich babei am liebften bie Beit, feine Schutglinge auf mitgenommenen Brettchen gu portratiren. Diefe bielfeitig bemertte Talentaugerung führte endlich auch bagu, bag ber Bater bon feiner Borberbeftimmung ablieg und ben Cobn einem Leitmeriger Steinmet Ramens Wiffit in bie Lehre gab, mo biefer bis ins 17. Jahr berblieb, um biernach als "freigefprochener Befelle" behufe meiterer Ausbilbung bie Banbergeit antreten gu fonnen. Gein Weg führte ibn gunachft nach Prag, bort gu einem war untergeordneten Bildhauer Ramens Molinath, ber jeboch rechtschaffen genug mar, bem begabten und ftrebfamen Junglinge behilflich ju fein fur ben Uebertritt an eine angemeffenere Bilbungsftatte. B. manberte in Folge babon 1789 nach Dreuben, fuchte bier Aufnahme in ber Alabemie, vervolltommnete fich unter Cafanoba im Beichnen und Modelliren, gewann namentlich burch feine Fertigfeit in letterem bie Buneigung bes Bofbildhauers Dorfch, ber ihn bereitwillig in feine Beriftatte aufnahm und bei feinen eben im Buge befindtichen Ausführungen für ben 3wingerbau mitbefchaftigte. - Die bierbei an ben Tag gelegte Leiftungefabigfeit mirtte benn auch enticheibend fur bie nachite Bufunit Bettrich's. Auftrage fur felbfiftanbig auszuführenbe Werte erfolgten, eine eigene Wertstätte fonnte eingerichtet werben, nub mas er taum noch abnte, vollzog fic nach furger Birffamfeit: Ronig Friedrich Auguft I. ernannte ibn 1795 jum Sofbildhauer. - Gaft ju biel bes Glude! burite er fagen, benn fein Planen war mittlerweile ein anberes. Richt binben wollte er fich fo fruhe an bie Scholle, fonbern porerft feine Reifeprufung in Italien befieben. - In aller Offenbeit biefe Abficht bem bulbvollen Monarchen bortragend, und auf Berneinung gefaft, überrafchte ibn berfelbe mit ber bollen Ruftimmung, überbies mit ber vollen Buficherung jeber erforberlichen Beibilfe. Bollfommen beruhigt bermochte alfo B. 1801 bie Reife nach Italien angutreten. - Befaunt murbe bon bort, bak er fich bem gleichiabrigen Thorwathlen anichtok und vereint mit biefem unter Canobas Leitung Meiftericait in ber Behandlung bes Dacmore gu erlangen fuchte. Ingwifden auch intim geworben mit 26mus Carftens, ber jene neue Runftrichtung, Die ihre Mustaufer fant in Bachter, Schid, Rod. Overbed, Cornelius ze. ze., anregte, hatte fich B. in bas jener Beit bom frifchiroblichften fünftlerifchen Schaffen betebte Rom berart feft eingesponnen, bab ein Jahrgebnt barüber hinging, bebor er an bie Rudfehr nach Dreiben bachte. Die Gemabnung baran mar freilich eine außerft raube - pon ber Deutschland fcmer beimfuchenben Rriegefurie ausgebenbe. In Die allgemeine Bewegung gut Baterlandebertheidigung mit einbezogen, beburfte es bann auch fur ibn jur Biebergulnahme fünftlerifcher Thatiateit bes Barifer Friebeneldtuffes, nach welchem infolge ber Reugestaltung ber Runftatabemie, P. mit Decret bom 6. December 1815, an Stelle bes + Dorich, in Die Profeffur fur Bilbhauerri einberufen murbe. Birtfam in biefer bis ju feinem Ableben, nutte er jugteich Die ibm beichiebene, felten gludliche Lebeneftellung mit bem Berborbringen einer auferft ftattlichen Reihe von Werten aus. Bedauerlich, bag nirgende ein vollftanbiges Berzeichnig feiner Schaffensfruchte borfinblich. Erft burch Butall wurde mir eine Angahl anderweitig nicht berzeichneter befannt. So in ben beutidbohmifchen Grengflabten Rumburg und Schonlinde. Befondere vietfach beaufe tragte ibn lettere Stadt. Außer einem lebensgroßen Crueifirus mit anbetenben Engeln gu Geiten (in Detallgug) aus bem 3. 1818, auf ber Ptattform ber Rirchenftiege angebracht, enthalt ber alte, Die Ctabtfirche umgebenbe Friedhof noch feche, burch fünftlerifchen Berth berborragenbe Grabbentmale. Das bebeutenbfie ift jenes ber Frau Romifch, Die ibeale Geftalt ber Berbtichenen auf einem Gartophag rubend, balt mutterticher Innigfeit bas Abbitb ihres - an Diefer Stelle mitbegrabenen - Tochterleine umfchlungen. Die übrigen bertheilen fich auf bie Grabftatten ber Marianne Dan, Apollonia Michel, Toni Rogler, ber Sanbeltleute Bacharias Rogler und Abatbert Bunfche. - Die Stadtfirche ju Rumburg befitt wieber ein intereffantes, bochft originell componirtes Taufbeden. Daffelbe gelanate laut bes Rirchen-Demoriale am Charfamftage bes 3. 1822 bas erfte Dal in Brauch, und ift bamit auf feine Gutftebungegeit bingewiefen, Die übrigens noch burch ein borliegenbes Dresbener "Artiftifches Rotigenblatt' Br. 20, bom 31. October 1822 (Berausgegeben: G. A. Bottiger) erbartet mirb. Der Bengnnte verbreitet fich im Sauptartifel : " Prof. Bettiiche Zaufftein" bor nehmlich über bie Conception beffelben, und fagt u. M. "Richt bie Dreifufgeftatt als Beftelle bes Taufbedene ift es, welche ale finn- und bebeutungeboll in biefer form gelobt ju merben verbient . . . bas Beiftreiche ift bie begiehungevolle Anmenbung bei uralten Orafelbrachen auf bas drifttide Dogma ber Erbfunde, welcher bie Beibe beb Rinbes burch bas Cacrament ber Taufe entgegentritt". In Unmenbung gebracht ift

Bettrich. 548

namlich die am Ditlelftud amifchen bem Dreifuß fich nach abwarls ringelnbe Barabiefesichlange, getennzeichnet burch ben im Rachen gehaltenen Apfel. Den Abichlug ber Rufe nach Oben bilben anftatt ber antifen Butranien, geflügelle Engelstopichen mit bem Rreugeszeichen an ber Bufte - entfprechend bem am Bedenfreife angebrachten Terle: "Im Ramen bes Baters, bes Cohnes zc." Der urfprunglich mit Alanthus gegierte Dedel erfuhr fpater eine Menderung burch einen Auffah mit ber trefflich in holy gefconigten und vergoldelen Darfiellung ber Zaufe Chrifti. Dreifuß und Beden find brongirt. - Dregben felbft befitt am Reuftabter Begrabnigplage bas ichone Monument bes Generals Chriftiani; am fatholifchen Friedhofe bie Deutmale fur ben Rriegeminifter Ringendorf und fur ben Atabemiebirector Cafanova. Bon feiner Sand ift ferner bas als foloffales Relief ausgeführte, wettrennenbe Zweigefpann an ber neuen Dresbener Reitschule. Befannte und gewurdigte Werte bon ihm find noch "Die bon ber Goltheil gefchutte Berechtigleit"; "Thefeus finbel Schwert und Schufe feines Balers"; Der Gelbftmord bes Phramos und ber Thisbe". Gin Chriftus ant Rreuge bon befondere fconer Ausführung in ber Friedhofetabelle au Trebnis. Befonberes Muffeben burch Raturmahrheit erregte Die nalurgroße Statue "Gine Fifcherin" benannt; burch geniale Conception wieder bas Sochrelief "Um einen Canbelaber tangende Rinber". - Bebeulend mar auch fein, jest in berichiebene Sammlungen gerftreuter Rachlag an Dobellen aller Formen fowie an Beichnungen -Bon B. find, wie mir jungft mitgetheilt murbe, auch bie Entwurfe fur ben Saubtaltar in Schonlinde, und fur brei Altare und bie Rangel in Bainebach, (Beitmeriger Begirt). Bugleich liegt eine Angabe bor bon mehreren fur Schlefien ausgeführten Grabbentmalen. - Die in und nach Italien gefchaffenen Werte Bettrich's erweisen burchweg jene Wefenstauterung, Die faft an allen Runftlern mabrnehnibar wird, welche in Berband traten ju ben Leitern ber neuromantifchen Bewegung, bie wahrend ber erften Jahrzehnle biefes Jahrhunderts — eben bon Rom aus — über München nach Deutschland ihren Bug nahm. Für Dresben mar B. ale Plaftifer jebenfalls ber erfte und murbigfte Reprafenlant biefer ben Menge ichen Etlettieismus aus bem Felbe fchlagenben Runftreform. Bervorragenbe Schuler bon ihm maren fein Cohn Ferdinand, und Chriftian Gottlieb Ruhn. D., in erfter Che bermablt mil Raroline Dillrich aus Banken, in zweiler mit Juliane Gottichall aus Dresben, befag bon erfterer zwei Tochter und einen Sohn; bon ber anderen eine Tochler. Die altefte Tochter murbe Bemablin bes 1843 + Dreebener Bilbhauere Chriftoph Reuhaufer. Bon Bogel von Bogelflein eriftirt ein Bilbniß Bettrich's aus bem 3. 1813. Meufels Runftlerler. - Ragler, neues allg. Runftlerler. - Duller-

Akunjanger, Annfletetz. — Dlobaci, Allg hift. K. Ler. — Cigare Kverldungen. Fred in and B. Wildhamer, Socha des Vorigen, ged, zu Dreden 1798, i 20 Nom 1872. ging aus der Bortfaule des Valers, und nach Abfoldvirung des Legenuns, 1816 an die Annfaldsdemie über, von wo er under belonderer Gegüntligung, 1819, in die Gefolgscheit des Konigs Anton von Sachhen für des Ansteile nach Island in die Gefolgscheit des Konigs Anton von Sachhen für den Ansteile nach Island in die Gesche der der Anstein aus der Anstein alle der Verlagen der Verla

Behagen er jest augleich Rebengiele verfolgen fonnte, geben bie gu einer Cammlung angewachsenen Rachbilbungen indianifcher Charafterfobie. Die ibn benn auch, als er fich feiner gefährbeten Befundheit megen, 1865, gur Rudfehr nad Rom bemugigt fühlte, für ben Reft feines Lebeus forglos ftellte, und gwar baburch, baß bie Sammlung gegen eine Leibrente von ber papftlichen Regierung erworben murbe. Bon ben anberen überfeeifchen Berfen Bettrich's ift feine nabere Runbe ju uns gelangt, befannt find blos mehrere, mabrend bes erfien Aufenthalts in Rom ausgeführte Bebilbe, fo bas "Dabchen mit ber Angelruthe". bie beiben Reliefs "Tag" und "Racht", (1823): "Belifar", "Chriftus", "Tobesengel" (1828). - In Die nachfte Rolgegeit batirt feine Mitarbeit an bem, ringe bie gange Band umgiebenden Marmoriries in ber Balballa (bei Regensburg), nach ben Entwürfen von Mart. Wagner. - Gin befonders intereffantes Bert bei Runftlers, batirt Rom 1826, befigt bie Stabtfirche in Schonlinde als Epitaphium bes perftorbenen Stabtbechants Joj. Lubm. Subner - in Beftalt bes auf bem Rreuge ichlummernben Jejulindes, munberichon ausgeführt in carrarifchem Marmot. - Die Berte Bettrich's fenngeichnet überhaupt Anmuth ber Form und ebler, von Raturmahrheit burchbrungener Stil.

Muller-Klunginger, R. R. Ler. - Meyer, Conv. - Ler. - Cigene For-ichungen. Rub, Duller.

Historia Universitatis Salisburg., p. 304. — Bibliothèque des écrivains de l'Ordre de S. Benoit II, 379. — Surter, Nomenclator II, 617.

Reufd.

Regef: 30 fe p 8 Arton v. B., Jurift, geb. 1745 ju Trautenau, i am 19. Juli 1804 ju Winn. Gr machte hine Gubben zu Chmig um Vrag am murde 1778 Krofffor des Kindenrechts ju Freiburg im Breisgau, las dort auf gehn Jahre Oltereichisches Privotrecht umd dar 3 Lahre Bletzeichisches Privotrecht umd der 3 Lahre Bletzeichen, berühre 1791 und Appellationsgerichiscut). Alls Projether im Weren einer Architectur, der der Greiburg und deutsche 1781 "Synopsis jurium communium ad titulos in alphabeti ordinem redactos accommodata", 1783 eine Misseitation. De potestut ecclesiae in statuendis martinomi impedimentis" und 1787 eine Bertheidigung der gleiben ("Vindiciae dissertationis" etc.), 1788 eine Istein "Unterluchung. der Richensläg eine Nachfähung der goldfein Etcheln teit", plater. Geundläge des borderöfterrechischen Arnetwecks", 3 Badub 1792—94, "Spremeisterichischen Deben und Ere Seite Verentungen für die borderberreichischen Ander Verentungen für die borderberreichischen Machte Verentung der für der der Seite der Projethern Artalog der 1783—94 in Celterreich Derektern Wilder" (1794).

E. Klüpfel, Necrologium. p. 292. — Wurzbach, Lexiton 22, 150. Reufch. Pepl. 545

Betl: Jofeph B., Siftorien- und Genremaler, murbe als Cohn eines fonial. Geometere an ber Steuerfatafter-Commiffion am 23. December 1803 au Munchen geboren, befuchte bis ju feinem 18. Jahre bas Chmnafium und trat tann unter Johann Beter bon Langer in die Atabemie, um fich ber Siftorienmalerei ju wibmen. Mus biefer Beit ftammt ein Altarbild gu Saching und bie Riefenfigur eines Seiligen am Rirchthurme gu Trubering. Rebenbei machte B. fleißige Abftecher nach ben altbaierifchen Bergen und nach Tirol, mo er bas Bolfeleben ftubirte; er mar einer ber erften, melche bie hauslichen Scenen, land. licen Aufguge, Jefte, Schutenbilber malte, und bas Sochgebirge mit feiner Grofartigfeit, Die Freuden Des fennigen Bolfes bei Bitherfpiel und Almenliebern, aber auch bie Sabrlichfeiten ber Jagb und bie Schreden ber Bilberei gur Darftellung brachte. B. jog mit ben Mugen eines Culturhiftorifere burch bie Berge und bannte burch feine farbige Runft bas bamalige Leben unmittelbar in feine fleinen, balb vielbegehrten Bilber. Go maren bie "Dorfgefchichten" icon langft erfunden und gemalt, ebe bie Dichter an folche Stoffe bachten; bie anregenbe Birfung ber Malerei auf Die Boefie ift in Diefem Salle fogar litterar-bifforifch nachjumeifen. Merfmurbiger Beife folug B. einen gang anderen Beg ein als bie meiften feiner Beitgenoffen; mabrend biefe bamals aus allen Begenben nach Munchen brangten, menbete er gerabe ber alten 3farftabt und bem bafelbit neu anbebenden Runftleben ben Ruden und manberte gang allein, nach bamaliger Sitte mit bem Rangel auf bem Ruden, nach Bohmen, Sachfen und Rorbbeutichland, aus Drang gu fernen und bie Belt gu feben. Langere Beit meilte B. gu Berlin, mo er 1827 bei Profeffor Rarl Beggs einige Genfationebilber malte: Gemfenjager, Tiroler-Landesvertheidiger und griechifche Balifaren - lettere natürlich noch ohne bergleichen gefeben ju haben, gleichsam inftinctiv für feine ipatere Thatigfeit, mahricheinlich burch Bilbelm Daller's "Griechenlieber" angeregt und begeiftert. Rachbem B. beinahe ein Jahr lang auch gu Dresben geweilt, bafelbit namentlich in ber Gallerie ftubirt und ju feinem Beitertammen neue Bilber gemalt hatte, jog er über Sannover nach Schleswig, blieb langere Beit in Ropenhagen, magte auch einen Ausflug nach Schweben und febrte bann über Samburg und Duffelborf, überall malend und mit ben beften Ramen in perfonliche Gublung tretenb, nach Dunchen gurud (1831). hier malte er zwei große Bilber: eine "Auction" (im Befige bes Furften von Thurn und Taxis ju Regensburg), wogu bie "Teftamentseröffnung" bon David Billie fichtlich ben Impuls gegeben hatte, und ale Rachtlang feines Aufenthaltes in Rorbbeutichland, bas wol componirte, gleichfalls figurenreiche Genreftud: "Gin Billtommen an ber preugifden Grenge gur Beit ber Cholera" (lithographirt bon R. Leiter), ein toftliches, bochft charafteriftifches Bilb. Die Contumag bat in ber mit Cholera-Alfiche behangenen Birtheftube bie verichiebenften Leute aufammen. gebracht; im Bewußtfein feiner Autoritat fitt mitten im breiteften Raume ber Birth, in hembarmein, ben Schurg und die Rafirferviette por, beichienen bon bem hellen, burch bas Genfter einfallenben Connenlichte. Der Barbier, ber hinter ihm fleht, ein Rraftgenie und bei ber brobenben Befahr bie wichtigfte Berfon im Orte, weiß ichon im boraus alles Bebenfliche, mas ber alte Dorffoulmeifter eben aus ben Beitungen borlieft und berfcuttet bas Geifenwaffer, indem er fich mit prophetifcher Gelbftgenugfamteit ju bem erfchrodenen Rachbar menbet. Im Sintergrunde geichnen Studenten und Runftler Die Route nach Berlin auf ben Tifch; einige Bensbarmen forbern bie Befundheitspaffe bon polnifchen Juben und handwertsburichen; ein Geemann im Borbergrunde labt fich an Bein und Schinten, binter ibm fteben einige Alafchen mit Cholera-Brafervativen. Die Frau und Rinber bes Birthes und ber unvermeibliche Saustnecht

bewegen fich giemlich gleichgultig gwifden allen biefen Berfonen und ber Sausfpit holt in aller Stille bem lefenden Schulmeifter fein Brod aus ber Tafche Diefe beitere Scene murbe bas Borbild einer gangen Claffe bon Bilbern, melde balb bei Donnerwettern in den Alpen, bald in Gifenbahn Bartefalen u. bal fpielen. Befonders meifterhaft mar bie Sonnenbeleuchtung fammt bem Schatten bes Genfterfreugstodes, ber mit bem babor hangenden luftichmanten Laubmerte auf ben brei mittleren Figuren gittert. - Rach Bollendung biefes mit auferorbentlichem Fleife burchgeführten Bilbes ging P. im Berbfte 1832 nach Italien. Schon hatte er fich fur langere Beit ju Rom eingerichtet und Studien ju malen begonnen, als fich die verlodende Belegenheit bot, im Befolge bes Ronig Ctto nach Griechenland ju reifen und nach bem bamaligen Sprachgebrauch "bas jut pollen Freiheit ermachte Leben eines chlen Bolles in ben erften Freubentagen m ichquen". Bleichzeitig mit Beter Bek. Ernft von Lafaulr und vielen Anberen fuhr B. von Reapel über bas Deer und mar am 30, Januar 1833 ein Benge ber Landung und bes Ginquaes au Rauplig. Land und Leute padten ibn und riffen ibn bin ju Darftellungen, welche bamale ein bochft bantbares Bublicum fanden und une beute noch eine fast unbegreifbare Beit bor Mugen fabren. Bleich in ben erften Bochen begann B. ein Bilb mit "griechifchen Sauptlingen, Die fich im Divan ju Rauplia Die Proclamation ihres neuen Ronige portefen laffen". Alle Ropfe waren Portraits und mit gelungenfter Charafteriftit wiedergegeben. Den Mittelpuntt bilbet ber greife Rottis Boggaris, ibm gunachft fiebt ein ichoner blonder Jungling; Die anderen ihre Bfeifen rauchend boren aufmertfam au. Der Ort ber Berfammlung ift bas alte Café: Wafferpfeifen fteben auf bem Befinfe, Roranfpruche an ben Tenftern. Alles, felbft bas fleinfte Beimert, mat mit größtem Gleiße gemalt; bei vollem Farbenreichthum waltete bie fconfte Sarmonie. Das Bilb (im Befit bes herrn Sanifch ju hamburg) tam noch im Laufe bes Jahres 1838 nach Dunchen und erregte bann 1834 auf ben Runftausftellungen in Berlin, Sannover u. f. w. und aulett noch 1858 auf ber großen hiftorifchen Runftausftellung ju Munchen, bas berbiente Intereffe. Der vielgefeierte Reglismus mar icon langft ba, ebe bie Reugeit alfo farmend feiner gewahr murbe, b. b. mit anberen Worten, Die fogenannten alten Berren" berftanben fich fcon fruber barauf, machten aber unter fich fein is großes Salloh baruber, verfeinbeten fich noch nicht auf Tob und Leben, hielten fich hubich eintrachtig in bem Rahmen ber Runft und überließen es ben Gogonen, bie Anochen bes graffen Raturalismus in confequenter Beife ju benagen - Beitere Sahrten unternahm B. nach Latonien, Attita und Guboa, burch bir Maina, Arfabien und nach ben Cyclaben, über Patmos und 3pfara jun Beiramofefte nach Conftantinopel; obwohl er eilig reifte, bielt er boch vieles in febr fauberen Beichnungen feft. Go brachte B. im Berbfte 1834 einen Reich thum bon Stiggen gurud, welche er alebalb funftlerifch berarbeitete und bami bas Publicum an feinen Ramen feffelte. 3m bunten Wechfel fouf B. balt Scenen aus bem griechischen, balb aus bem turtifchen Leben. Ge folgte bat "griechifche Frauenfeft", bann bie ihres Brautigams harrenbe Griechin (Runft blatt 1834, G. 19, im Befige ber Fürftin Gagarin in St. Betersburg und fpater wiederholt fur die Gurftin Radgiwill ebendafelbft), ferner die "ichad fpielenden Turfen" und "Turfen unter einem Belt" (1835). Gine Grupor attifcher Frauen am Dentmal bes Lifitrates beim Gingug bee Ronige Otie "gefangene Griechinnen bor einem Bafcha" u. f. w. Das Jahr 1838 brachte eine italienifche Bolfefcene: Die "Unterzeichnung eines Beirathecontractes Undere fleinere Darftellungen maren wieder dem beutichen oder ungarifder-Bolfoleben entnommen, ju letteren gablte eine "ungarifche Sochzeit", ju erfterer ein "tyroler Landesvertheibiger", ein "Gebirgefcut", "Baffeperer Bauern ar Behmager. 547

ber Bacht", "flüchtenbe Tprofer" (lithogr, bon Rimmermann), ber "Invalibe" (tithogr. bon Dobe), bann bas figurenreiche Benrebilb : "wie ein Forftmeifter feine entitibrte Tochter bei einer Schaufpielertruppe wiederfindet" (1837 und 1841) und ein großes Benrebilb : "wie ein Stlavenbanbler einem Baicha brei Dabchen borführt" (Rofenftein bei Stuttgart). Geit 1837 gludlich verheirathet batte fich B gu Dunchen behaglich festgefest und arbeitete mit Luft und Liebe, wobet ibm bie beitere Laune gerne bie Sand leitete, und fein ichalthaftes icharffinniges Muge immer neue Stoffe entbedte. Außer mehreren Abftechern nach Gubtirol, mo er viele Interieure ale Studien au fünftigen, leiber nie ausgeführten Bilbern malte, nahm B. 1844 einen faft halbjahrigen Aufenthalt in Benedig, mobet durch weitere Delffiggen und Zeichnungen Die Menge feiner noch aur Ausführung bestimmten Brojecte erheblich bermehrt murbe. Befonbere Aufmertfamteit widmete er bann ber bon Duffelborf ausgehenden Dichtung und ber neuanbebenben belgifchen Malerei. Indem er Die Borguge Diefer Schulen fich angueignen trachtete, ba fie feiner langft angeftrebten Empfindung nach moglichft cotoriftifcher Birfung entsprachen, batte er fein Benuge mehr an feiner Arbeit. Bahrend er die berichiedenartigften Stoffe aufnahm, 3. B. Die beiben Leonoren, ben Bang gu einer Rindtaufe, Gintleidung einer Rovige (geftochen bon Raab), Beichte einer Romerin, ein großes Schubenfeft (lithogr. von Borum), ftellte er boch bie meiften Berte unbollenbet bei Geite und fchliff mit bem Bimaftein unbarmhergig über bie auf bas Feinfte empfundenen Stellen; unbefriedigt und ungufrieben mit fich und feinen Schopfungen, feste er bie meiften feiner Bilber jurud bis auf weitere Orbre, welche nimmer tam. Es mar fein Stillesteben, fondern ein fortmabrendes Beiterftreben, feine Farbe verfeinerte fich, aber bie Unluft, nichts mehr zu bollenben, ober bie Gigenheit bas Bollenbete wieber gu zerftören, gewannen nur zu häufig die Oberhand. Darüber wurde B. jedoch tein Kopfhänger und Melancholiter, sondern blieb der launiaste Humorist und Becherschwenter, ber befte Freund ber "Gliegenben Blatter" und bie Geele aller früheren, weltbefannt und fprichwortlich geworbenen Munchener Runftlerfefte, beren Infcenirung B. mit einer faft leibenfchaftlichen Genialitat, mit bem Opfer feiner besten Zeit und Rrafte betrieb, fo baß heute noch die Tradition babon ju berichten weiß. Dagu geborte jenes "Wallenftein Lager", bas große "Durerfeft" (1840), Die gierlichen Rarren- und Dastenfcherge, Die Dai-Aufguge, "Barbaroffa's Erwachen" (1848) u. f. w. - Am 2. October 1864 labmte ein Schlaganfall bie eine Seite bes Rorpers und bie liebevollfte Bflege fchien Goffnung auf Befferung ju geben, B. erholte fich noch foweit, daß es ihm noch einmal gelang, Die Runde gu machen bei allen feinen Freunden und Benoffen, Die ibn einmuthig liebten und ehrten, gleichbiel welcher Richtung ber Runft fie angeborten. Aber bie bleierne Sand ber Lahmung griff weiter in fein Gebachtnig, es war ein langjames trauriges Erlofchen, bis er am 24. April 1871 bollig entichlummerte. B. mar in feinen Bilbern immer geiftreich und genial, anmuthig und gart, ernft und launig, flets ftreng in Form und Zeichnung, ohne je fleinlich und fnuffig ju merben, bamit berband er ein anfanglich etwas bartes, balb aber glangenbes Colorit, welches tropbem nie bunt und ichreiend murbe.

Bal. A. Lewald, Vanceam von Münden 1835, 11, 45. — Acceptati, 1836, 1, 337. — Paqter, 1841, XI, 1977. — B. Müller, Sandbud von Münden, 1845. S. 164. — Beil. 118 Allgemeine zieltung vom 23. April 1871. S. 294. — Woschenfectig ber Curvon 1871. S. 294. — Gottfach, Unfere zielt. 1871. VII. B. 430. — Mündener Aunftverins-Bericht für 1872. S. 67. — Oblac. Octland.

Besmager: Johann B., Bithervirtuos und Componift, geb. 18. Januar 1803 311 Biftersborf, von wo fein Bater nach Wien überfiedelte und in Reu-Lerchenfelb

eine Birthicaft betrieb. Das haus mar mit einem "beiligen Johannel' br. und bieg beshalb furgmeg auf Bienerifch-Bochbeutich jum Beiling Jean'. i Junge, gleichfalls Bean gerufen, follte bas Beichaft meiter fubren; er b. porerft aus eigenem Ingenium Die Bioline, bis er, fechgebnjabrig, juidlig :-Rither unter Die Sanbe befam. 3bre Behandlung lernte er ichnell und :tafirte barauf ohne Roten, blog nach bem Bebor und mas ibm bas ben m Das murbe balb ruchbar und bas Saus bie Ctatte gemuthlicher, frobfinniger &: feit. Das langft in Altbaiern, Tirol und insbefondere in ber Steiermart be: berechtigte Inftrument ber Albengither mar bamale noch ein boppelt gefdr: lanalicher Schalltaften mit hoben Ceitenwanden (Bargen) und einem mi: Stahlfaiten befpannten Griffbrett; bier fpielte man, mittelft eines eigen ben Laumen ber rechten Sand befeftigten "Schlagringes", Die bon ben ?: ber Linfen erecutirte Delobie, mabrend bie übrigen bier Finger ber Redu: aur Begleitung und harmonie bienenben nachftgereihten 10 bis 12 Gaiten : beiteten und wedten. Lettere maren, etwa bis gur fiebenten, Darmfatten übrigen überiponnen, benen gur Octabe bes Baffes eine Deffingfaite be Der fchrille, burch die Bergeinfamteit weithin ichallende Ion machte bat : primitive Juftrument jum charafteriftifchen Lieblinge ber Alpenbewohner, : mit ihren fcwerfalligen Sanden boch außerft fubtil und munderbarlid b: au fingern miffen. B., die Borguge und Fehler biefes Inftrumentes ertertrug feine Bunfche und Erfahrungen bem Inftrumentenbauer Rinbl, Deifter feines Faches, bor und beibe fcujen nun die fiebengehnfaitige : welche niebere Seitenwande (Bargen) erhielt, nur einfeitig gefcweift ma Die Berboppelung bes Baffes burch Deffingfaiten berlor, baiur abn mulitalifder Stimmung gewann. Ferner erfand B. Die bon ibm ben "Streichgither", ein gang einfaches, taum halbmeterlanges Inftrument, mit beraformig geftalteten Schallforper, beffen oberer und unterer Boben (enfem runden offenen Schaftlochern berfeben) flach ift: in ber Ditte lauft bas Gut mit brei Stablfaiten, welche wie die brei oberften einer Bioline geftimmt me Mul dem unteren Schallboden find brei furge Rufe angebracht, worauf bot! Inftrument gur Berftarfung bes Tones hohl auf ben Tifch gefest wirb. einem gewöhnlichen Bogen geftrichen, tam ein fo garter, lieblicher und bod fangreicher, ju einer überrafchenden Starte anfchwellender und ebenfo leicht " berflingenber Ton, welcher, jumal mit gebampftem Beigenquintett begleitet feinem anderen Juftrumente genau ju bergleichenbe Birfung ubte. Dit ! alle Buborer eiftaunenben Gertigfeit gauberte B. lang-ausgehaltene Zone bei baß man unwillfürlich bachte, fo muffe ber Gchmert-Biebelbogenftrich bes bem Ribelungenliede befannten ritterlichen Spielmannes Bolfer gelautet b bann gwitscheiten unnnefingerliche Weifen mit bebenben Schwingungen, bimmjandbient, jum Tobe betrubt - bas gange Sangen und Bangen einer lich Geele mit wechielndem Greecendo und Deecreecendo, bie jum felig gefiet Dand bee garteften Geftanbniffes. Satte er bier alle Gefühle in Aufmit muchet gur Rinbe gebracht, fo griff er jur Schlaggither und fpielte bergeit Laubler und beifrulfirende Walger, wie fie nur bas echte Wiener-Blut ju :" beimag mit bem nediften Ginft, ber ichmachienben Echalfbeit und ber tiben Binth bee mabren Belfeibume. Der Ruf biefer unerhorten Gifte. ledte eine Angabl ben Gaften nach bem Saufe bee , Beiling Bean", beffet alebath bem neuenthedten Birtuofen beigelegt mitte, melder biefen But! Denemarte ju feinem Samiliennamen mitflich eine Beit lang annehm mi bei ten Runftreifen ale , Bebann Bepmaber, genannt Beiling Bean", mit lamares aud im Mittetalter abliden Gute, fabrie. Balb lub bet underte Abel ben jungen Bitturfen in time Galone; bon ba fabite bit -

ichbem B. fcon 1826 bei allen Erzherzogen und ihren Familien fich batte ren laffen. 1827 in bie Appartements bes Raifers Frang. Run magte fich ber laeftro auch auf Runftreifen: 1828 nach Grag und Beft, wo er 1830 mit men ungarifchen Rational-Melobien und . Tangen Die ftolge Ariftofratie gu renetifchem Enthufiasmus binrig, bann nach Ling (1831), Brunn (1833) und ratau, von mo aus ber "neue Arion" feinen Birtuofen-Triumphzug fiber reslau nach Berlin und burch gang Rorbbeutichland ausbehnte. Unfanglich ibte bas Publicum aber bas bisher nicht falonfabige Inftrument, brach aber abald in Jubel aus, welcher an ber Spree und Elbe bem magharifchen Beifall e Spige bot. Rachbem B. im Berliner "Opernhaus" feine Lorbeern gefammelt itte, murbe er am 4. Februar 1834 in bas "Balais ber Bringeffinnen" befohlen, o in Begenwart bes Ronigs Friedrich Bilbelm III. und bes gangen Sofes bie dweftern Therefe und Fanny Elkler oberofterreichifche Landler und Rationalange aufführten gum Bitherfpiele Begmaper's, welcher fich, wie auf Diefer gangen unftreife, bon feinen Biener Landoleuten Frang Seftner auf ber Bioline und on R. Schmuger auf ber Buitarre begleiten ließ. Fanny Effler's rhythmifche ragie, getragen bon ben feelenbollen, heimifchen Rtangen bes faitentunbigen auberere! Ginige zwanzig Jahre fpater fcmebten auch Geftora Bepita's Genfukthen in Frantfurt ben Fanbango ju Behmaper's Bitherfpiel. - Damals ciftirten noch teine Compositionen fur Die Bither. Geit ben Befreiungefriegen hatte ie Buitarre mit einer une taum mehr erinnerlichen Omnipoteng geherricht; fur e murbe gefdrieben, gefest und gebrudt. An bie Bither bachte fruber Riemand, benfomenig wie an bas Aufzeichnen von Bolfeliebern und Delobien, ober an as Cammeln ber echten Bollomarchen und . Sagen. Erft mit bem ftetigen rmachen und Erftarten bes beutichen Bollebemußtfeins mar bergleichen möglich emorben und wieder in weitere Erinnerung gerathen. B. bereinte bie Gigenhaften bes Sammlers und Componiften, fowie bes Arrangeurs und Birtuofen. Borfichtige Rritifer erachteten es fur ein ficher fallirenbes Bagnik, mit bem fimplen Rlimpertaften" in einem großen Concertfagle aufgutreten. B. berichtete aber mit feinen alles elettrifirenben Erfolgen bie bagegen vorgebrachten Bebenten. Die Schlaggither (feltfamerweife baftete noch an biefem fleinen Bertzeug ber technifche Terminus bes "Schlagens", wie an bem gewaltigen Bau der Orgel) blieb der Liebling unseres Meisters; die Streichzither dagegen, Behmapers unbestrittene Erfindung, das echte Kind seiner Phantasie (wenn man vill bie Oboe neben ber Clarinette) behandelte B. fpater ale Afchenbrobel. Und och hatte er auch mit ihr feine Bunber gewirft und die Bergen ber Denfchen, it noch barter ale Stein und Bein, gewedt und erfreut, gerubrt und erichuttert. Brofes Furore erwedte immer fein unnachahmlicher Bortrag auf einer Saite er Streichzither, weghalb B. auch ber Paganini feines Inftruments genannt ourde. - Bon Berlin bereifte B. noch bas übrige Deutschland nach Rord und Beft: In hamburg, hannover, Mainz, Leipzig, Zittau, Prag, Erfurt — überall ammelte er 1836 neue Lorbeeren. 3m Beginn bes nachften Jahres ging B. n die Mittelftaaten und concertirte ju Gotha, Coburg und Baniberg. In etterer Stadt laufchte feinem Spiel am 22. und 26. Februar 1837 auch Bergog Maximilian bon Baiern, welcher fo biel Befallen baran fand, bag er B. als Behrer annahm, und ju feinem Rammerbirtuofen ernannte (17. Januar 1838) and in ber Folge jum Begleiter auf allen Reifen mablte. Bie ernftlich ber Derjog ber Pflege biefes Inftruments oblag, beweift ber Umftanb, bag ein großer Theil feiner in ber tlichfeit ebirten Compositionen fur Die Bitber gefett and erfunden find. . Schuler fpielte mit feinem Lebrer balb meifterlich. ogar auf feinen Reif t und liek fich im engeren Rreife feiner Sompofien dren. Auf vielen whie und Galvanographie weitverbreiteten Bor-

traits bon Correns, Dies, Schoninger, Sanfftangl, Wibenbauer und Bolffle ift ber Bergog Bither fpielend abgebilbet. B. war auch im Befolge feines mit fürftlichem Chelmuth immerbar ihm gleich geneigten herrn und Daceen, als berfelbe 1838 bie nach Egypten, Balaftina, Rleinafien und Briechenland projectirte Reife antrat; fein Bitherfpiel ertlang am Sufe ber Pyramiben, verbust borchte ber alte Bater Ril auf bie ju feinen Ghren benannten Balger bes beutschen Tonmeisters; Behmapers tunftreiche Beifen gitterten burch bie bom traumerifchen Monblicht berfilberten Tempelruinen bon Lugor und Rarnat; er brachte ben beiben Memnon's eine Gerenabe, fpielte auf ber Infel Bbilae und über ben Rataraften; felbft an ber Grenze Rubiens außerten Die braunen Gobne ber Bufte freudiges Erftaunen und Entguden fiber bas Spiel bes "beutichen Bafcha" und feines Capellmeifters. Rachbem B. im Berbfte 1837 por ber glangenben Fürftenberfammlung gu Tegernfee mit ungetheiltem Beifall gefpielt und einen bortheilhaften Antrag feines eben in Baris und Loudon befchaftigten Freundes Strauf abgelebnt hatte, murbe bie Bither ju Dunchen Lieblings inftrument; nicht allein bie Blieber bes illuftren und balb mit europaifchen Thronen berichmagerten bergoglichen Saufes ubten biefe Runft, fonbern wetteifernb bamit ftritt fich bie bobe Ariftofratie um ben Deifter, welcher ben an ibn gestellten Bunfchen als Lehrer taum mehr genugen tonnte. Dit Concerten murbe B. rudhaltenber, außer wenn er mit feinem anabigften Beren ausmarts nach Stuttgart, Cannftatt, Frantfurt a. D., Wiesbaben, Riffingen ober Regensburg ging; in Danden ließ er fich, trot vielen Bittens, immer nur nach ame:jabrigen Baufen gu einem öffentlichen, ftete mit fturmifchem Grolge gelobnten Muftreten berbei. Dagegen bot er bei charitativen Zweden gerne Die Sanb; fo grundete er beifpielsweife mit bem bollen Ertrag eines Concerts einen Freiplas im Blinden-Inflitut. Spater raufchten feine Beifen nur mehr im Bribat- und Freundestreife, wofür B. jebesmal bei feinen verhegten Rerven eine fchlaftofe Racht eintaufchte. B. gab, wie jeber echte Runftler, fein ganges Innere und legte feine gange Seele in fein Spiel; fein unnachahmlicher, unbefchreiblicher Ion ergriff und feffelte alle Buborer in wirflich magifcher Beife. Bang in feinem Element mar P. mit ben echten Gebirgeliebern und Tangen, mit ben teden. nedifchen, lebensluftigen, oft auch elegisch flagenden Delobien aus ben Bergen bon Steier und Tirol, fowie aus ben melancholifchen Buften. Wenige Tafte genugen und wie burch ein Marchen fteben bor und bie reigenbften Bilber aus ber Alpenwelt mit tannenbuftigen Balbern und Dattengrun, mit jauchgenben, tangluftigen Gennerinnen und eiferfüchtigen "Buben", mit Beerbengelaute und Sonntagsmorgenftille. Und wie birtuos mußte er bie einbringenbe Bemalt ber vibrirenben Caiten, ben verfcmmmenben Rachflang, ben lauten Anfchlag berfelben mit bem gefühlereinen, mohlberftanbenen Auffaffen feines Themas 30 vereinen. Anfanglich ließ er fich nur burch Guitarre und Bioline begleiten, bann ermeiterte B. bas Accompagnement ju einem fleinen Orchefter, gulett fcblog er fich an ben Goforganiften Q. Blumfchein, in welchem er ben feinfühligften Accompagnateur auf bem Bianoforte gewann. - Rach einer 1878 gezogenen Bilang gehorten gu Behmapers Repertoire 27 große "Concertpiecen". 75 Romangen und Lieber, 58 "Albenlieber", 34 Balger und 18 meift felbft componirte "Lanbler", bagu tamen noch gabllofe Botpourris, Bariationen, Divertiffemente u. f. m., mit benen er, ebenfo wie mit feinen freien Phantafien, einen gefeierten Ramen errungen hatte. - Ueber Begmabers Spiel befitt bie Munchener Staatebibliothef einen gangen Folianten von Berichten und Referaten, aus welchen bier beifpielsweife einige Stimmen gur weiteren Charafteriftit folgen Co heißt es fiber ein im Muguft 1844 gu Cannftatt abgehaltenes Concert (welchem ber berühmte Biolinift Benri Biengtempe beiwohnte und enthufiasmirt

it B. Freundichaft folog): "Die eigentliche Grundfarbe von Bemmaber's Spiel ein ibpllifder humor, berichmolgen mit einer elegifchen Delancholie; er entlodt nem unicheinbaren Inftrument Tone, beren Lieblichfeit, Innigfeit und Geele len jum Bergen brang; feine Delobie ift Gefang, B. raubt uns unfer Berg ib bannt es in fein Inftrument. Rur ein Birtuofe von tiefftem Befuhl tann efe Fibrationen, Diefes Schleifen der Tone, Diefen berfcwimmenden Rachtlang ib diefe nur bon ber menfclichen Stimme erreichbare Befeelung berborbringen. iefe Borguge maren es auch, welche ben für alles Bolltommene fo empfanglichen onig Maximilian II. veranlagten, feine Gulb bem Runftler juguwenben. aft man alles gufammen, fo liegt ein Bergleich mit Ferdinand Raimund nabe. eibe reprafentiren bie alte ofterreichifche Bemuthlichfeit, Diefe gleichmäßig leichtbige Froblichleit, gepaart mit einem echt melancholischen Ernft und Tieffinn; ibe find Autobibaften mit allen Borgugen und Schattenfeiten eines folchen; ibe gleich große Deifter in ganger Biebergabe bes inneren Denfeben, echte ichter, mabre Runftler. Rur bag bem Ginen bas Schidfal ben Lebensfaben über gerichnitt, mabrend ber Andere benfelben weit in ein bobes Greifenalter rtipann, bis auch biefer am 29. December 1884 fein Enbe erreichte. Bablreiche ortraits haben feine außere Ericheinung feftgehalten, fo bon Beinrich b. Dabr B. mit bem grabifchen Reg und ber turlifden Bfeife auf einem Rameel bie Bufte burchreitenb), Richard Lauchert (1854) und Bobo Winfel; Correns zeichnete nd lithographirte (1849) ein Bortrait in halber Rigur. Biele Bilbniffe ericbienen 1 Solafcnitt (s. B. in Rr. 542 ber Leips. 3Huftr. Big. vom 19. Rovember 1853) nd Photographie (bei Albert, Poffenbacher, Lechleitner und Rufter).

Bgl. Burgbach, Biogr. Legiton 1870. XXII, 152 ff. — Beil. 43 MIg. 3tg. vom 12. Februar 1885. Spac. Holland.

Betolb: Chriftian B., geb. 1677 ju Ronigftein in Sachen, wird icon Bartegelb ermagnt und murbe 1709 jum Rammercomponift und wirklichen Dragnift beforbert. Er wird bon Datthefon in feinem volltommenen Rapellneifter unter die borgliglichen Orgel- und Clabierfpieler feiner Beit gegablt. für biefes Urtheil fpricht ber Umftand, bag ibn Auguft ber Starte mit einigen einer berühmteften Collegen bon ber Capelle 1714 nach Paris, 1716 nach Beneig reifen ließ, theils um fich bem Befolge bes Rurpringen Friedrich Auguft mgufchließen, theils um fich weiter ju bervolltommenen. Auch ale Lehrer i. S. Grauns wird er genannt. Auger mehreren Sachen für bas Clavier, inter benen 25 Concerte besonders ju ermahnen find, componirte B. auch iniges fur die Rammer und Rirche, wobon indeg wenig ober nichts ge-Unter anderem fchrieb er bie Dufit ju rudt worben ju fein icheint. bem bom Sofpoeten Ronig verfaßten Gebicht, welches bei Ginweihung ber bon Bottfried Gilbermann in ber Cophientirche ju Dreaben neu erbauten Orgel am 18. Robember 1720 aufgeführt murbe. Außer feinen Clabierconcerten befitt bie Rufitalienfammlung bes Ronigs von Sachfen noch folgende Danufcripte bon bm: 1 Guite und 1 Toccata fur Clabier, 1 Erio fur Bioline, Oboe und Bak, 1 Trio für Bioline. Rote und Bak und 1 Guite fur Viola d'Amour. B. ftarb ale Rammercomponift und Organift an ber Cophientirche in Dreeben am 2. Juli 1733. Fürftenau.

Priodi: 50 na 97, neben und noch Mengel Jammiger (N. S. 18. XIII.)

191) ber befeunschift Goblishmich in Münderg. 1550 geborn und 1578 juli
192 Da er feine 2e. 11 nicht ordnungsmäßig befanden hatte, war er nur

2028 Enden und 187 gefeine 157 beferfülgteit und Meisfelfter geliefert (18 Manas
182 februar 157 befer 185 des hatte geliefer (18 Manas
183 februar 185 des hatte geliefer (18 Manas
184 februar 185 des hatte geliefer (18 Manas
185 februar 185 des hatte geliefer (18 Manas-

ober verloren ist. Dagegen find etwa 20 verscheidene Trinkgefchirer mit ben Setungel, einem Bidderlog in Vorfil, noch betale andenerlen. Sine rittigten Sinde bestünden fich im Bestie St. Wei, des deutlichen Kaiter ut iber Sammlung des verschorbenen Barons Kart v. Boltschieden Kaiter ut vorlen Benderen Grantfer erhält feine Kunfimerle daburch, daß er, ut vollen Kenaissanzeit lebend, den eine getiglichen Buckliecher beibellt zihn mit ben neum Formen vertindet. Iber feine Zhätigert al. Mederbat und bertriebene Borstellungen gehabt. Mehrmals in den Aath greitstiet er 1802.

Rürnberger Silberzettel, Stabtarchiv Rurnberg. — Rurnberger 800 fcmiebemeisterbuch, Runsigewerbemuseum Berlin. — Doppelmaper, Nachtet. 1730. — Rolenberg, Jamniher und Peholt im Kunsigewerbeblatt 1883. Ermann, Medaistune. Ro of en berg

Bencer: Raspar B., ber Schwiegerfohn Melanchthone und Confeffor :: Melandthonismus, Argt, Polybiftor, Dichter und Rirchenpolititer, ebenfe > tannt burch fein vielfeitiges Biffen wie burch fein tragifches Befchid, ift gebeam 6. Januar 1525 ju Baugen in ber Oberlaufit, † am 25. Geptember !ju Deffau, Gein Bater mar Gregor Beucer (Beuger, Beuter, Beuter), ein mihabenber Burger und Sandwerfer, feine Mutter Ottilie geb. Simon (. lateinifche Grabichrift, Die P. feinen Eltern feste, bei Boffmann, Seriput. re-Lusatic. I, G. 448). Ale forperlich garter, geiftig begabter Rnabe jum Stub := bestimmt, befuchte er guerft bie Schule feiner Baterftabt, bann bas unter fen: berubmten Rector Balentin Friedland von Trogendorf blubenbe Symnat. au Golbberg in Rieberichlefien und bezog funfgebnjahrig im 3. 1540 bie L perfitat Bittenberg (immatriculirt als Caspar Beuber f. Forftemanns Albe-S. 202). Bon feinem Lehrer Trogendorf an Melanchthon empfohlen, mur er beffen begeifterter Schuler, Saus- und Tifchgenoffe, erwarb fich unter fem Leitung, aber auch im Bertehr mit Luther und ben anderen bamaligen Bittenber Berühmtheiten eine vielfeitige humaniftifche, philosophifche, biftorifche und the Logifche Bilbung, wibmete fich aber mit befonberem Gifer bem Ctubium ber De: matit und Aftronomie, ber Raturwiffenfchaften und Medicin (worin bie Profesie Milichius, Rhaticus, Reinhold, Stiefel u. a. feine Lehrer maren). Rachbem 1545 Magiffer geworben, 1552 pro licentia bisputirt batte, begann er mit vide Beifall gu lefen, murbe 1554 orbentlicher Profesor ber Mathematit, 1559 & nach Milichins' Tob Profesor in ber medicinischen Facultat und Dr. D (30. 3an. 1560), in bemfelben Jahr auch Rector ber Univerfitat. Chon : 2. Juni 1550 hatte er fich, 25 Jahre alt, mit ber bamale 19 jahrigen jung-Tochter Melanchthone Magbalena (geb. 19. Juli 1531, † 12. Gept. 1576) " beirathet. Er mobnte in feines Comiegerbaters Saus, fpater, ale far ! wachfenbe Familie ber Raum gu eng murbe, in einem angebauten Sinterbur mit bem bon ibm bochberehrten Lehrer und Schwiegerbater in innigfter & bindung, ale beffen pertrautefter Freund, Argt, Berather, Reifebegleiter "-Theilnehmer an feinen bauslichen Gorgen wie an feinen wiffenfchaftlichen tirchlichen Arbeiten bis an beffen Lebensenbe (18. April 1560), wie er ber auch bem Berftorbenen als bamaliger Rector eine atabemifche Gebachtnifm bielt und ibm burch Berausgabe feiner Berte und Briefe (Opera, Mel. Bitte berg 1562 ff.; Epistolae 1565; Fortfegung feiner Chronit 1562 u. 65) # Dentmal feste.

Durch Melanchthons vielschrigen Freund, den turfürstlichen Ralh Un-Borbeifen, sowie durch ben Kangler Riefewetter und ben Geseinichreiber greib vourde B. an ben Kurstürsten August von Sachsen empfohlen und trat bab a diesem wie zu feiner Gemablin, der Mutter Anna, und zu dem gangen Diese Peucer. 553

jof in die intimften Begiebungen. Der Rurfurft ernannte ibn au feinem Leibrat, bebiente fich feines Rathes aber auch in vielen anbern, befonbere firchlichen nb wiffenfchaftlichen Fragen, wie bei Befegung ber Lehrftuble an ber Univerfitat Bittenberg, vermehrte auf feine Rurfprache bie Gintunfte und Stipenbien ber niberfitat, beauftragte ibn mit ber Dberaufficht über bas Belehrtenichulmefen urfachfens, ließ ibn baufig ju fich nach Dresben tommen, befuchte ibn 1570 it ber Rurfürftin in Bittenberg und bat ibn fogar ju Gebatter bei ber Taufe es Bringen Abolf 1571. B. war ju Anfang ber 70er Jahre eine ber einflugichften Berfonlichfeiten am turfürftlichen bof und benutte feinen Ginfluk, wie uch bon ben Gegnern anertannt murbe, in uneigennutigfter Beife theils jum leften ber Univerfitat und feiner atabemifchen Collegen, mit benen er in freundditem Ginbernehmen lebte, theile aber allerdings auch jur Forberung ber hilippiftifchen Bartei in Rurfachfen b. b. ber an Melanchthon fich anschließenben, oifchen bem ftrengen Lutherthum und bem Calvinismus vermittelnben firchden und miffenfcaftlichen Richtung, wie er benn insbefondere Die theologischen ehrstellen in Bittenberg mit enticbiebenen Philippiften (wie Begel, Cruciger, Roller, Bibebram u. f. m.) au befegen, ftorenbe Glemente fern au balten fuchte, finflugreiche Bunbesgenoffen batte er bei biefen Beftrebungen an bem Gebeimath Craco, bem Schwiegerfohn Bugenhagens, fowie an bem furfürftlichen Sofrebiger Schut, mußte fich aber bamals auch im wefentlichen Ginverftanbnig it bem Rurfürften Auguft felbft, ber, ohne tieferes Berftanbniß fur theologifche iragen, boch feinen Stola barein fente, feinem Lanbe ben Ruf bes reinen Lutherhums ju mahren, Die beiben ihm gleich verhaften extremen Richtungen aber, en Alacianismus wie ben Calvinismus, gleichmakia fern zu balten. Jahre lang elang es benn auch ber philippiftifchen Bartei, als beren eigentlicher Rubrer leucer galt, ben Rurfürften bei bem guten Glauben gu erhalten, daß die in inem Lande vorherrichende, 1569 durch die Einführung des fog. Corpus loctrinae Philippicum, 1571 durch ben fog. Wittenberger Katechismus officiell inctionirte Delanchthonische Lehrweise mit bem echten Lutherthum ibentifch fei nd eben jene richtige Mitte swiften ben Extremen bes Calbinismus und Flaanismus reprafentire. Geit Unfang ber 70er Jahre aber ging, gwar nicht ben Unfchauungen Beucer's, wohl aber in benen bes Rurfürften eine Banbing bor, ba bie Gnefiolutheraner in Rord- und Gubbeutschland immer lauter Die tradfifchen Theologen, befonders megen jenes bon Beucer bebormorteten und emfohlenen Bittenberger Ratechismus von 1571 und ber gur Bertheidigung beffelben trausgegebenen fogenannten "Bittenberger Grundfefte", ber Abmeichung bon r reinen lutherifchen Lebre und ber offenen ober beimlichen Sinneigung aum albinismus beschuldigten und auch bem Rurfürften Diefen Berbacht beigubringen ichlen. Bon ber im April 1574, aus Anlag ber offen calvinifirenben Abendiablaichrift Exegesis perspicua, über die philippiftifche Partei ploglich bereintechenden Rataftrophe murbe auch B., obwol er langft erflart hatte, bag er it theologischen Fragen fich nicht befaffe, boch als einer ber bervorragenoften eiter ber Bartei, mit am ichmerften betroffen. Der Rath Linbemann, ber ecretar Jenifch, ber Brediger Lifthenius und andere Gegner ber Philippiften uften bem Rurfurften Correfpondengen von B. in Die Sande gu fpielen, aus enen ber Rurfurft ben offenbaren Berrath ber brei Barteibaupter ju ertennen laubte. Am 1. April 1574 murbe B. in Bittenberg verhaftet, feine Paviere eggenommen, er felbft nach Dregben gebracht und ibm ber Brocest gemacht nter ber Antlage, bag er fich fortwährend trot ber furfürftlichen Bermarnungen t theologifche Banbel gemifcht, bag er mit hofprediger Schut und Bebeimrath raco fich verbundet habe, um burch gebeime Confpirationen und Braftiten embe facramentirerifche Lebren in Rurfachfen einguführen, bag er gu biefem

Bmed gefährliche Schriften verbreitet, einheimische und auswartige Iben ... beleibigt, andere gegen bie fachfifche Rirche aufgehest habe u. f. m. B. let biefe Befculbigungen bon fich ab, ließ fich aber boch bagu beftimmen, eine flarung an ben Rurfürften gu unterzeichnen, in ber man ein Bugeftanbnig !-Schuld fab. Das milbe Urtheil bes Torgauer Landtags, ber lediglich beanter bag B. auf Die Stadt Bittenberg und auf Die Ausrichtung feiner medicin : Brofeffur beichrantt, fernere Ginmifchung in firchliche Dinge ibm berboten me: folle, murbe bon bem leibenicaftlich erregten Rurfurft coffirt, B. vielmen wiederholten Berboren ohne rechtstraftigen Urtheilsfpruch, trog ber Betheum feiner Unichuld und trop ber bon feiner Familie, feinen Freunden, wie :ausmartigen Fürften für ibn eingelegten Fürbitten und Berwendungen Rochlig, Beit, fpater auf ber Bleigenburg in Leipzig in gwolfjahrigem to Befangniß gehalten. Er berbrachte feine Beit theils mit eifrigem Stubin beiligen Schrift, theile, foweit ihm bas bei ber Entziehung aller Schreibmater: möglich mar, mit Abfaffung bon Schriften und Bedichten, blieb aber trof : Berfuche, ibn jum Biberruf feines angeblichen Calvinismus und jur Ann: ber 1577 berfaßten Concordienformel ju beftimmen und, trop aller auf Smil laffung bes Rurfürften bon feinem Rerfermeifter, bem Burgermeifter Ratbon Leipzig, wie bon ben beiben Concordienmannern Andred und Geüber ibn berbangten Qualereien und Befehrungeberfuche, ftanbhaft bei fer philippiftifchen Ueberzeugungen. Geine Frau, Die alles gethan ibm bie fer gu erbitten, ftarb aus Gram am 12. September 1576. feine Rinder mu gerftreut. Erft nach bem Tobe feiner unberfobnlichen Reinbin, ber Rurt Anna († 1585), Die es ihm nicht bergeihen tonnte, bag er in feinen & fich fpottifche Bemertungen über Die am Dresbner Sof berrichenbe Synate. erlaubt batte, fcblug endlich fur B. Die Stunde ber Erlofung, MIs ber 6000 Rurfürft wenige Monate nach bem Tob feiner erften Gemablin am 3. 3: 1586 mit ber 13jabrigen Pringeffin Agnes Bedwig, Tochter bes Fürften 30: Ernft bon Anhalt, einen neuen Chebund ichlog, gelang es ben gemeinte Fürbitten ber Braut und ihres Baters, Die Freilaffung bes unichulbig Beinn ju erlangen, nachbem biefer unter Burgichaft feiner Cohne und Berman einen eiblichen Rebers ausgeftellt, wegen ber ibm wiberfahrenen Bebant. weber öffentlich noch beimlich, weber munblich noch fchriftlich an bem &m: ober feinen Dienern fich rachen ju wollen. Am 8. Februar 1586 murbe \$ bem Gefangnig entlaffen, brei Tage barauf, am 11. Rebruar ftarb Rat-August; fein Rachfolger Rurfurft Chriftian I., entband ibn feines Reverfe " ber Bitte, ibn nicht entgelten gu laffen, mas er bon feinen Eltern habe ete: muffen. B. ging nach Deffau, wurde fürftlich anhaltifder Rath und Leibmet perheirathete fich am 30. Dai 1587 im 63ften Lebensjahre gum gweiten ! mit einer Landemannin, ber mobilhabenben Bittme bes Burgermeifters Bergaus Bauben, um feinen Rinbern eine zweite Mutter zu geben und feinen : Die lange Gefangenichaft gerrutteten Bermogeneberhaltniffen aufgubelfen, und lebte, theils in treuer Arbeit, theils in mobiberbienter Rube, bon ben & geliebt, bon Allen geachtet, auch bon ausmartigen Surften und Gonnem Ehren und Geschenten überhauft, aber auch feinerfeits gerne bereit Andere helfen, mit alten und neuen Freunden in regem perfonlichen und briefit Berfebr, noch fechgebn gludliche Jahre bis ju feinem, im 78ften Lebensjahn 25. September 1602 gu Deffau erfolgten Tob. Bon feinen 10 Rinbert erfter Che maren 4 frubzeitig gestorben; bon ben übrigen 6, zwei Cobnen :

B. ift, wie fein Schwiegervater Melanchthon, von ber Parteien fuf: Gunft in alter und neuer Zeit fehr verschieden beurtheilt worden. Den Ro

4 Tochtern, erlebte er 41 Entel und 7 Großentel.

Peucer. 555

nes Confeffors, eines Darthrers fur feine Ueberzeugungen mußte auch Rurfurft uguft ibm jugefteben. Mangel an Borficht und Menfchentenning, Ueberhatung feines Ginfluffes auf bie Berfon bes Rurfürften, Unbefanntichaft mit er Sphare ber Boiluft ift nicht bas Schlimmfte, was man ibm bormerfen tann : uch bon bem Bormurf ber 3meigungigfeit in feinem Berhaltnig gu bem Rurirften, ber Unreblichfeit in Berfolgung feiner Barteigwede, ber Gitelfeit und elbftuberhebung ift er nicht freigufprechen. Wie aber auch bas Urtheil über e Art und bas Dag feiner Berichulbung ausfallen mag, jebenfalls unterliegt teinem 3meifel, bag bie Behandlung, Die ihm geworben, bag insbefonbere bas rfonliche Benehmen bes Ruriftrften und ber Rurfurftin, wie bas ihrer Selfers. ifer gegen ibn in einen Abgrund bon Ungerechtigfeit, Robeit und Bogartigfeit neinbliden lakt, bie nur um fo miberlicher und emporenber find, ie mehr fie i bas beuchlerifche Gemand ber religiofen Phrafe und bes firchlichen Gifere fich illen. Trot aller Beiconigungsberfuche alter und neuer Orthoborie bleibt bie jefchichte ber fogenannten erpptocalbiniftifden Streitigfeiten und mit ibr bie efchichte Beucer's eines ber buntelften Blatter in ber Geschichte ber lutherifchen irche wie in ber Culturgeschichte bes XVI. Jahrhunderte.

Beucer's gablreiche Chriften find verzeichnet bei Joder - Rotermund III, 475; V, 2115; bei Rofe G. 454. Gie find theils mathematifch-aftronomifchen . B. "Logistice regulae arithmeticae, quam Cossam et Algebram vocant"; "Eleenta doctrinae sphaericae"; "Theoria planetarum" etc.), theils medicinifchen 3. "Practica s. methodus curandi morbos"; "De ratione discendi medicinam"; De dignitate artis medicae"; "De peste, asthmate, febribus, morbis contaiosis" etc.), theile theologifchen ober religionegeschichtlichen (g. B. "Doctrina dei justificationis", "Tractatus historicus de Ph. Melanchthonis sententia de ontroversia coenae Domini", "Comm. de praecipuis divinationum generihus" Bittenberg 1558 und in wiederholten Auflagen), theils endlich biftorifchen und utobiographifchen Inhalts, J. B. "De origine Mysorum", "de Friderico Landrafio Thuringiae", "Chronicon Carionis Lib. IV et V", befonbere aber feine Historia carcerum et liberationis divinae" berausgegeben pon feinem Freund und jemaligen Bittenberger Collegen Chriftoph Begel, Burich 1605. 120, mit vielen letenftuden, worunter auch fein im Befangnig gefdriebenes Teffament. Außerbem nb lateinische Gebichte von ihm (g. B. "Idyllium, patria sive historia Lusatiae uperioris", berfaft 1583 im Gefangnif, gebrudt Bauben 1594) und gablreiche briefe bon ibm und an ibn theils gebrudt (3. B. im "Corpus Reformatorum" 3b. VII. VIII. IX, bei Strobel in feinen Diecell, lit. Inhalte IV, 73 u. 110) beils hanbidriftlich (g. B. auf bem Dresbner Saupt. Staatsarchip, in ber thebiger'ichen Bibl. in Brestau, in ber Bibl. bes Dichaelisflofters ju Luneurg, jest in Sannober u. a. a. D.) borbanben.

Sem bief leine Schriften und Wiefe bilben auch bie Spauptaurlle für bie Afflichfe Irinka Lebens, bas biellach unnorgavößich Sernetiungen in alter und neuer Zeit gefunden hat, for Brendel, Leichenvelögt 1608; — Stein Oratio de P. 1603; — Seudol, Veben Peucer's, Bauhen 1705; — Gich-flad, narratio de G. P. 1840; — Sprimburg, de G. P. Zena 1842; — Gich-flad, G. E. Peucer 1844 und in Erich und Gruders Allg. Enc. III, 19, E. 435 fil; — Reitherg, ebrohd, E. 457 fil; — Roch, de via C. P. Mars burg 1856; — E. Pente, G. Peucer und Mr. Kreil, Marburg 1856, auch dagder, in define Sammlung dom Bortdegar unr eueren K. elch, Marburg 1866; Mallet in der Merle-füngtl. f. port. Tepel, und Riche Z. Mufl. Bb. XI, E. 548 fft. Mürchem bgl. M. Adami vitae Medicorum Germ. E. 376; — 20fder, Historia motuum II, III; — Pland, Geld, deb prot. Lephregriffe Bb. V, 2; — Galind, Kampl um Untergang des Mediachtismismis in Aur-

fachen. 1866 bef. S. 191 ff.; — Killet, Crato von Eucstreim med is Freunde. Frantlurt 1860; — Ioh, Janffen, Gelid, des deutsche B. V. S. 343 ff.; — Ruchoph, Sturz der Arphicationisten in S=i in Sydel's histor. Zeiticher. 18, 77 ff. München 1867; — Uert Velisseries ff. Wegele, Gelich, der 6, deh, der 6, distroopscheie. E. 2019;

Bagenman: Beuder: Ebuarb b. B., preukifcher General ber Infanterie und : icher Staatsmann, geb. am 19. Januar 1791 ju Schmiebeberg in Go † am 10. Februar 1876 in Berlin, hat fich in ber Jugend mabrend ber 3 beitofriege in bobem Brabe militarifch ausgezeichnet, in reiferen 3abm : großer Umficht fur bie ftanbige Bollgabligfeit ber preugifchen Baffen get in ben beutichen Ginbeitebeftrebungen pon 1848 eine berporragenbe, ide: Rolle gefpielt und im Alter mefentlichen Ginfluß auf Die geiftige und m icaftliche Ausbildung bes preugifchen Beeres genbt. Rach Ablegung be: gangebruffung auf bem Daria-Magbalena-Gomnafium in Breslau ftanb e :-18 Jahren im Begriff, bebuis Ctubiums ber Rechte bie Univerfitat ju ben. ale er im Saufe eines Bermanbten ben General Gneifenau von den Plane Die Wiebererhebung bes Baterlaubes reben borte. Der tiefe Ginbrud bet borten murbe enticheibend fur feinen Beruf und auf Anregung Gneifenan's er 1809 ale Freiwilliger bei ber ichlefischen Artilleriebrigabe ein. 30 Befturgung niufte er aber bie erften Dienfte in Gemeinschaft mit bem fe bes Lanbes machen. Rachbem er 1811 jum Seconbelieutenant ernannt met mar feine Batterie bie einzige, welche aus Schlefien gur Bilbung bes preifi-Silfecorps fur bie frangofifche Armee bermenbet murbe und 1812 am fil gegen Rukland Theil nabin. Auf bem Rudauge murbe er jum Abjutanten : Befehlehabers ber Artillerie bes Dorf'ichen Corps ernannt. Ale folder er im Relbauge bon 1813, fura por ber Schlacht an ber Ranbach, einen id: rigen Auftrag megen Beichaffung bon Schiefbebarf fur bie ichlefifche Armet . ber Geftung Reiffe in fo ausgezeichneter Beife aus, bag Bring Anguft Breuken am 29. September 1813 fein Beifpiel als Mufter aufftellte. in Borf's Berichte über bie Schlacht bei Dodern murben Beuder's mi Dienfte fo febr berborgehoben, bag er bas eiferne Rreug 2. Claffe und ruffifchen Blabimirorben 4. Glaffe erhielt. Gur feine Birtfamfeit in ber Gt. bor Baris am 30. Mary 1814 marb ibm bas eiferne Rreug 1. Claffe m ? Rachbem ferner in einem Berichte fiber ibn gefagt war, bag er fich burd erichrodenheit in ber größten Befahr und burch außerfte Buberlaffigleit in !! führung ber Befehle ihrem Sinne nach bie Achtung bes gangen 1. Armen erworben habe, murbe ber am 7. Juni 1815 jum Premierlieutenant forberte B. am 16. Dai 1816 in ben Abelftanb erhoben und im Jumi in Rriegsminifterium berfett. Bei beffen Umbilbung wurde er am 4. Febr. !jum Dajor ernannt, 1825 jum Borftanb ber Artillerieabtheilung bes allgen Rriegsbepartements bestellt und mit ber Leitung einer burchgreifenden Remit tung ber wichtigften 3weige ber heeresbewaffnung nach einheitlichem Sufin traut. In biefer Stellung entwidelte er eine febr erfolgreiche Birtfomle: auglich ber artilleriftifchen Ausruftung ber Feftungen, ber Bervolltommus Artilleriemateriale, fowie ber Ginführung bes Bunbnabelgewehres bei ber fanterie und legte fo ben Grund ju ber in fpateren Felbzugen gu Tage geint Ueberlegenheit ber preußischen Baffen. Inebefonbere bat er Die Ginführung Bunbnabelgewehres und, fpateren anberweiten Berfuchen gegenuber, beffer ! rechterhaltung fich angelegen fein laffen. 1834 murbe er außer ber Reit Oberfilieutenant, 1836 jum Oberft, 1842 jum Generalmajor emant. Januar 1843 jur Beringung bes Rriegeminiftere b. Boben geftellt, in

Peuder. 557

:43 ber Commiffion jur Ausarbeitung eines neuen Dienftreglemente beigeordnet ib, nachbem er im Januar 1844 ben Rang eines Artillericinfpectors erhalten, a 4. Mai 1848 jum Militarbevollmachtigten bei ber Bundesversammlung be-It. Balb barauf fcrieb er "Beitrage jur Beleuchtung einiger Grundlagen r Die fünftige Wehrberfaffung Deutschlande" (1848). Auf Bunfc bes Reichsrmefers trat er mit Genehmigung feines Ronigs am 15. Juli 1848 bie telle eines Rriegsminifters bei ber probiforifden beutiden Centralgemalt an, 6 folder beantwortete er in ber Rationalberfammlung eine große Babl bon nfragen über militarifche Dinge correct und machte bort Mittbeilungen über n Stand bes beutschen Beermefens, ben Rrieg mit Danemart und Die Dienftrhaltniffe ber Ceeleute. Erfolgreich machte er bas Unfeben ber Centralgewalt Itend gegen militarifche Anordnungen bes Ronigs bon Burtemberg; bagegen unde feiner Aufforberung, wonach am 6. Auguft 1848 alle beutichen Bunbesuppen im Waffenichmud auerfiden und burch ein breimaliges Boch bem Reicherwefer hulbigen follten, theils unvolllommen, theils, wie namentlich in Breugen, ir nicht Benuge geleiftet, infolge beffen P. fcon am 5. Auguft gurudtrat. In efampjung bes Ceptemberaufftanbes ju Frantfurt a. Dt. entfaltete P. eine :ofe Entichiebenheit und am 18. Ceptember nahm er auf Bunich feines Ronigs ibm wieber angetragene Umt eines Reichstriegeminiftere an. Um 8. Dlai 849 jum preußischen Generallieutenant beforbert, trat er nach Breugens Abhnung ber Reichsberfaffung, am 10. Dai mit ben fibrigen Ditgliebern bes tinifteriums b. Gagern gurud. Beuder's minifterielle Birffamfeit bat überall e gunfligfte Beurtheilung gefunden, am meiften bei Laube (b. b. Parl. Bb. 2. ripg. 1849). Am 10. Juni 1849 murbe er gum commanbirenden General in Gemeinschaft mit zwei preufifchen Corps unter bem Oberbefchl bes ringen bon Breugen gur Belampfung bes babijchen Aufftandes bestimmten, aus erichiebenartigen Reichstruppen gebilbeten "Redarcorps" ernannt. Rachbem er urch bie Treffen an ber Bergftrafe und bei Labenburg bie Aufftanbifchen auf eibelberg gurudgeworfen und nach einem Mariche burch ben Obenwald biefelben uch bei Birichhorn und anberen Orten bes oberen Redar in hartnadigen Bechten erfolgreich belampft batte, bewirfte er burch feinen Bug an die Murg nd bann burch ben Schwarzwald bis Conftang bie völlige Ginfchliegung beriben auch bon ber Oftfeite und hinderte, Die Weifungen ber Reichsregentichaft Etuttgart unbeachtet laffenb, Die Weiterberbreitung bes Aufftanbes nach Burtemberg. Bei Gernsbach murbe er leicht vermundet. Dit Rudficht auf iefen Feldzug erhielt er Orden bon fieben betheiligten Staaten. Um 20. Octoer 1849 murbe er jum Chef bes Generalftabs bes Pringen bon Preugen als Rilitargouberneurs ber Rheinprobing und Weftfalens, am 19. Januar 1850 n Stelle b. Radowig's probiforifd und am 31. Marg enbgiltig gum erften reußifchen Mitgliebe ber nach Abberufung bes Reichsbermefers bon Preugen nb Defterreich eingesetten Bunbescentralcommiffion ernannt und am 30. Novbr. 850, unter Beibehaltung biefer Stellung, infolge ber Bunttation bon Olmun on Manteuffel ale außerorbentlicher Bebollmachtigter Breugens und feiner Berundeten, jeboch ohne nabere Inftruction, nach Rurheffen gefandt gu einem Beruche, in Berbindung mit bem öfterreichifchen Bebollmachtigten, Grafen b. Leitingen, bie bortigen Berfaffungoftreitigleiten beigulegen. Diefer Aufgabe hat ich B. mit großem Geschid unterzogen, Die Durchführung berfelben ift ibm iber burch die Politit bes Gurften Schwarzenberg unmöglich gemacht. Geftust Darauf, bag es fich infolge ber Olmuger Abrebe lebiglich um Befolgung ber Inribnungen ber burch die beiben Bevollmachtigten bertretenen Gefammtheit ber beutichen Regierungen handele, fuchte er im December 1000 bie Beborben in beffen, unter ber Buficherung, bag alebann ber weitere Beligung bes Lanbes

burch bie baierifchen Truppen Ginhalt gethan werbe, jur porläufigen that lichen Befolgung ber Ceptemberperordnungen au bemegen und bas bodite en ging in ber Borauslegung gemeinfamen Sanbelns ber beiben Bevollmat ... barqui ein. Benn barauf Leiningen, unter Desapouirung aller Rufagen Beldi fich ale ben allein berechtigten Bertreter bes Bunbestage erflarte, fo = 1 Erfterer burch bas Demuthigende, welches fur Preugen barin lag, per. empfindlich mitbetroffen. Er erhob gegen bie öfterreichifche Befegung R. Bermahrung; murbe aber, nachbem Danteuffel fich ber Comargenbergite ... legung ber Abrebe von Dimus gefügt, angewiefen, Die Durchführung bei cution beichleunigen ju belfen. Beboch am weiteren Schalten Leiningen ! Beffen ift B. ohne Antheil. Inbem er in ber Stellung ausharrte, fat bas Erniedrigende berfelben baburch ju mindern, bag er mit feinem peri Unfeben ben Musichreitungen bes lebermuthe in ber Musfuhrung ber # nungen bes Bunbescommiffare entgegentrat. Die Bevollerung Beffent ; ibm Dantbarteit, blidte aber mit Mitleib auf bie Rolle, au melder a :! urtheilt mar. Burger von Raffel fprachen ibm wiederholt bas Bedauera d bag er gu einer folchen Aufgabe migbraucht werbe. 3m Februar 1851 :.! er abberufen, um p. Ubben Blat ju machen, aber erft am 5. Juli fefeine Functionen in Frantfurt a. DR. an ben nunmehr erft von Prent: ertannten Bunbestag abgeben. Sierauf murbe B. wieber gur Beringung ::bie er nach Rabowig's Tobe am 6. April 1854 jum Generalinipeten !! preugifchen Militarergiebunge- und Bilbungemefene ernannt murbe. Mla bat er bie burch foniglichen Grlag pom 19. August 1858 angeordnett ! manblung ber ben beranberten Berhaltniffen nicht mehr genugenden neun I fionsichulen in Rriegeichulen bewirtt, in welchen Die Rathebervortrage :applicatorifde Uebungen begleitet merben. In Diefem Ginne bearbeitete # --Die Borfdriften bom 20. Dai 1859 über Dethobe, Umfang und Gintb .... bes Unterrichte auf ben Rriegeschulen und ließ im Anfchlug bieran .6: 1 Stigen bes Lehrstoffes fur ben Unterricht" in ben einzelnen Fachern ber 200 miffenichaften bearbeiten, um Die freie Thatigfeit ber gu Lehrern berufenen ciere in großen Bugen gu regeln. Am 22. Robember 1858 murbe \$ ... General ber Infanterie ernannt. Fur fein auf umfaffenden Studien bemait Bert "Das beutiche Rriegemelen ber Urgeit in feinen Bechfelbegiebunge .! Berbindungen mit bem gleichzeitigen Staate- und Bolfeleben" (3 Thie. 1. 1864) murbe ihm ber bei ber Jubelfeier bes Bertrags von Berdun vom & für Berte jur beutichen Geichichte ausgefeste Chrenpreis guerfannt unb pon ber philosophifden Facultat gu Berlin bei ber Jubelfeier ber bortigen verfitat bas Doctorbiplom ju Theil. Bei ber Bedachtniffeier ber Gib Breugens murbe ibm am 17. Marg 1863 ber Schmarge Ablerorben bet. Beim 150 jahrigen Jubilaum bes Rabettencorps in Berlin am 1. Gen 1867 murbe er a la suite beffelben geftellt. Rachbem er am 24. 3nnt feine 60 jabrige active Militarbienftzeit gefeiert, murbe er balb barauf bur Ernennung jum auswärtigen Mitgliede ber fcwebifchen Afabemie bet &: miffenichaften ausgezeichnet. Auf fein Abidbiebegefuch murbe er am 21. %. ber 1872 burch eine "ben vollften Dant und Die marmite Unertennung" fprechenbe fonial. Orbre mit Benfion gur Berfugung geftellt und gum fo ichlefifden Gelbartillerieregiments Rr. 6 ernannt, auch am 24. Rovember . in bas herrenhaus berufen. Er ftarb am 10. Februar 1876 in Berlit murbe, nachbem ber Raifer und die Pringen bes toniglichen Saufes ber & nung ber Leiche beigewohnt, am 13. Februar auf bem Dorothernfth Rirchhofe beerdigt. Er binterließ umfangreiche Memoiren, welche jebot : orn. v. Chend auf Glechtingen noch bermahrt merben.

papm, b. B. Rat. Verl. Vb. 1. (örff., 1848) © 94. — Säulfer, Dortton, J. Seffsb. b. D. Revol. (blibb, 1851). — Prets. Militärs Wilderfin 1876. Rt. 17. u. 18. — Budfovik, Berlin, a. m. 18. Echen (Vermen 1877). — D. Runbigan, b. Preti 1877). — D. Runbigan, b. Preti 1877). — D. Runbigan, b. Preti 1878. — B. Revue 1886. u. 70 71 (Cig. 1. Verl. 1879). — D. Revue 1881. Vb. 1. (Trinn, a. D. Revue 188

Bippermann.

Benger: Benebict B. (auch Boiger gefchrieben), tatholifcher Beiftlicher, geb. am 17. Muguft 1755 ju Reffen, † nach 1828 in München. Mus ben augenscheinlich bon ibm felbit geschriebenen Rotigen bei Felber-Baigenegger Il, 93 ift Folgendes au entnehmen. Gein Taufname mar Johann Baptift, 1765 nahm ibn ein geiftlicher Obeim in Salgburg gu fich. Er murbe bort 1774 Dagifter ber Philosophie, flubirte bann bort und in Innebrud Jura, trat aber 12. April 1777 in bas Stift ber regulirten Chorherren ju St. Beno und erhielt ben Orbensnamen Benebict. 3m Berbft 1778 wurde er gu Galgburg jum Priefter geweiht. Er war bann guerft Brofeffor und Bibliothelar, feit 1781 Bfarrer in feinem Stift, 1791-94 Profeffor ber Philosophie am Lyceum in Munchen. 1796-1800 Pfarrpicar in Reffen, pon 1800 an Pfarrer in Rirchborf (1803 murbe bas Stift St. Beno facularifirt), bon 1812 an Pfarrer au St. Anna in Munchen. Er bat eine Menge bon fleinen und jest verichollenen Schriften beröffentlicht. In ben ermabnten Rotigen verzeichnet er bie Titel bon 22, bie gebrudt maren, pon 12, beren Manufcript bei einem Branbe verloren ging, und bon 13, die er feitbem geschrieben. Einige andere werben in bem Thesaurus librorum rei catholicae perzeichnet, borunter einige (u. g. Grosmus ober golbener Spiegel fur Theologen und Beiftliche), Die er 1824 unter bem Ramen B. Guberg berausgab. Die lette ift : "Die gottliche Ginfegung ber tatholifchen Bifcoie", 1828.

Cberbeutiche Lit.-Big. (Salzburg) 1788, 753; 1791, II, 1090. Reufch.

Beurbach : Johann B., Aftronom, geb. am 30. Mai 1423 in bem oberösterreichischen Dorfe Beuerbach, † am 8. April 1461 in Wien. Den Familien-namen des Mannes, der auch wol als Purbach oder Burbach in der lazen Rechtichreibung jener Beit uns entgegentritt, tennen wir nicht: ebenfo find wir über ben Berlauf feiner Jugendjahre nur fehr mangelhaft unterrichtet. Die bei ben grachtetften Schriftftellern ju findende Angabe, es habe B. bei Johann b. Gmund in Bien gebort, icheint nach neueren Untersuchungen fich nicht halten gu laffen. I. felbft erwarb fich in Bien 1440 (?) ben philofophifchen Dagiftergrab und bamit bas Recht, Borlefungen in ber Artiftenfacultat gu halten, boch machte er DOR bemfelben junachft noch feinen Bebrauch, fonbern trat erft eine gelehrte Reife nach Italien an. Sier ichlog er Freundichaftebundniffe mit zwei herborragenden Mathematitern, mit Bianchini in Ferrara und mit bem beutschen Carbinal Ricolaus Cufanus, ber feit langerer Zeit in Rom lebte. Bianchini nothigte ibn fogar bagu, an ber fleinen, aber burch energifches Streben ausgezeichneten Univerfitat Ferrara Baftrollen ju geben und einige Bortrage über Aftronomie gu halten. Rach Wien 1450 gurftdgetehrt, begann B. in üblicher Beife Borlefungen und Uebungen als Magifter, b. h. ftrenge genommen als Privatbocent, abaubalten: Brofeffor ift er nie gewefen und tonnte es auch nicht werben, ba erft Raifer Maximilian I. ordentliche Lehrlangeln fur Mathematif und Aftronomie an ber Biener Sochichule begrundete. Uebrigens mar auch Peurbach's atabemische Lehrthatialeit mehr eine philologische, er ertlarte mit Borliebe bie Schriftfteller bes Alterthums, und lediglich bas Collegium über

560 Peurbach.

dos "Sonarium" ober "Kalenbarium" gehötte ins Erdiet Per egacten Belichten. Aus durch Privatunterfich wirfte er auch and her feiteren Eeite auf einige feiner Schlier in, so (laut Matriklbuch) auf Johann Reibd : Aupfreberg um ho noch weit mehr auf Johann Wüller aus Königsberg ibnachmals Regiomontanus gerannt. In dem diefem Wanne gewöhnerten Arzik bereifs auf die judigen ihm und P. odwaltenden innigen Beziehungen S. sich gemeinen "wie derwort war der geschlichten in die gemeine plößischen Lober ereitt wurde, als er sich zu einer in Gemeint wir Regiomontan und Beständen zu unternehmente weiten Metschlichen Ungerfleiten. Publischen die Schlödische Lober ereitt wurde, als er sich zu einer Metschlichten voorbereitete. Mälter hat sich ich wir wir wissen, der ihm die Erdichafts zugela."

Pliciter auf vertückste erteilst und vool noch gest gestan, als fein zer

felbft ju vollbringen im Stanbe gemefen mare.

Co turg Peurbach's Leben auch war, fo hat er boch reichlich mathema: und aftronomifche Beite berfakt, Die ihrem Autor ein volles Unrecht barauf : leiben, unter ben Bieberermedern ber Biffenichaften im Renaiffancegeitalter an erfter Stelle genannt ju werben. Bunachft mare ju nennen Die nur ". Folioblatter umfaffenbe Corift "Quadratum geometricum", welche erft 1: nach Beurbach's Tobe, im 3. 1516, burch ben taiferlichen Gofmathema: Stab gu Rurnberg berausgegeben murbe. Sier loft P. bem Ginne nach ri richtig bie Aufgabe bie lineare Entfernung zweier Puntte aus Ginem Etju meffen, eine Aufgabe, an beien berbollfommneter und bereinfachter 20. bis jum beutigen Tage, jumal feitens ber Dilitarmiffenfcaften, gearbeitet #: Die bagu nothige Rechnung lehrt P. allerdings mit einigen Umftanden 1 guführen, benn ba eine nioglichft einfache Behandlung ber Sache ben Gebra: ber trigonometrifchen Tangenten erforbern murbe. B. aber nur fiber Ginus 1: fügt, fo muß in jedem einzelnen Galle eine hilferechnung vorgenommen met bie bann eben Regiomontan burch Conftruction feiner "Tabula foecunda" : feitigte. Beurbach's Ginustafel ftellt fich uns als eine eigenthumliche Berbintber bamale mit einander um ben Borrang tampfenben Bruchtheilungefonebes becimalen und bes feragefimalen, bar : es ift bort ale "Rabius totus" bem Bege bes Compromiffes bie Bahl 600000 angenommen, und erft Rec montan berhalf ber reinen Decimaltheilung jum Durchbruche. Ginen auten &: blid in Beurbach's Trigonometrie gemabrt bas ebenfalls pofthume Bert .T :tatus Georgii Purbachii super propositiones Ptolemaei de sinubus et chord item compositio tabularum sinuum per Joannem de Regiomonte" (Rümbe 1541). Bunachft zeigt fich bier B. ziemlich bertraut mit ben Raberungement welche bon berichiebenen Sachmannern fur bas Berhaltnig bes Rreisumfar; jum Durchmeffer borgeichlagen maren. Beiterbin ift bemertenemerth . we Die Berechnung ber Sinus auf benjenigen einer "Rarbaga", b. b. eines Boor bon 15 Graben, gurudguführen fucht. Die Formeln ber mobernen Soniomen foweit fie blos die Functionen Sinus und Cofinus betreffen, find ibm burchegeläufig. - Gine fleine Schrift "Elementa arithmetices" warb 1536 gu Bitteberg aus Beurbach's Rachlaffe berausgegeben.

Wenn wit uns au Peindoch's aftronomitiene Christien wenden, so jit nacht ber "Tabalae eelipsium super meridian Vienensi" zu gebenfen, web
bergeit au den allerfeterfen Jucundorfin gehorn. Tie von P. und feine
großen Schalte gemeinsem bearbeitet. "Epitome in Almagestum Prolowater in Island gederner den Schalte der errang P. als bidatischer Schriftlicher durch seine genoden derei sober errang P. als bidatischer Schriftlicher durch seine "Theorieze voras pentarum, ist est spetien errantum siedernm ere von octavi ordis sober Vollegen und der micht ohne Glift die Herren Griefen (Gube

Ganther.

und den Brichteln des Ptotemacus angestreht wird, ertebt ink ungäbtigs Alliagn und ward nach fange Jahre nach dem Erichienn des mit all diefen Sphotherten tendgittig aufräumenden Hautverfs von Copernicus als Enundung des daddemischen Unterrichts in höhrer Altronomie detrachtet. Hunder Jahre nach ihrer Entstehung durfte nach der Rentfedung durfte nach der Rankfedung der Anache fan der eine Anschliede der Angebrach ihrer Angebrach der Entstehung der Angebrach de

Gaffenbi, Georgii Peurbachii et Joannis Regiomontani Astronomorum celebriam vita, Agang 1655. — Bebther, Historia astronomiae sive de ortu et progressu astronomiae, ©. 301 ff. — 91(5)a60, 60-(chiénte ber Billener Huiterfiliat im erflen Jachylmbert intree Berthens, ©. 479 ff. — 930-(f) 64(chiénte ber Wittonomie, ©. 58 ff., 108, 121, 126, 129, 211 ff., 365. — 87threr, 64f-64jet ber Waltermait J. 1. 29b. 5. 29 ff.; 2. 29b. €. 319 ff.

S. 526 ff.

Bentinger : Ronrad B., Stadtichreiber ju Augeburg und humanift, geb. am 15. October 1465 ju Mugsburg, † bafelbft am 28. December 1547. B. ftammte aus einem, feit bem Jahre 1288 ju Mugsburg angefeffenen Burgergefchlecht. Obwohl fein Bater, Johann B., frugeitig ftarb, murbe bem Rnaben boch eine bortreffliche Erziehung ju Theil. Allerdings fehlen uns über die Beit, Die er lernend in ber Baterftabt verbrachte, jegliche Angaben. Dagegen fteht es nach einer eigenbandigen banbichriftlichen Bemerfung Beutinger's feft, bag er im 3. 1482 fich ju Babua aufhielt, um bort Jurisprubeng ju flubiren. Geine Lebrer waren bafelbft unter anberen Matthaus Collatius, Bermolaus Barbarus, Betrus Marcus und Jafon be Dabno. Bon Babua manbte er fich nach Bologna, mo er Philippus Beroalbus borte, und nach Floreng, wo er fich an Picus v. Miranbula und Angelus Politianus anichlog. In Rom gehorte er gu ben Schulern bes Bomponius Laetus und murbe offenbar burch ibn fur bie Befchaitigung mit ben Inichriften gewonnen. Auch gelang es ibm, ben bamaligen Papft Innocens VIII., fowie ben fpateren Bapft Alexander VI., welcher in jenen Jahren noch Carbinal war, "angufprechen". Wann er nach Augeburg gurudtebrte, ift nicht mit Gicherheit gu beftimmen. Jebesfalls mar er im 3. 1488 wieber in Deutschland, ba wir ihn im Juni biefes Jahres als in Machen befindlich nach. weifen tonnen. Bier borte er, bag Ronig Dar bon ben Burgern ju Brugge aus ber Baft entlaffen fei, und melbet biefe freudige Rachricht fofort bem Rangler bes beforgten Raifers Friedrich III. Bald barauf trat B. in die Dienfte feiner Baterftabt, inbem er am 11. Decbr. 1490 gunachft auf vier Rabre ale ber "Stabt Diener" aufgenommen murbe, und amar gegen ein Jahrgelb bon 100 fl. Rach Berlauf berfelben murbe er aufe Reue angeftellt, man weiß nicht, in welcher Gigenichaft. Seine eigentliche Berufung jum Stadtschreiber auf Lebenszeit erfolgte nämlich erft am 9. September 1497. Er erhielt für feine Bemuhungen einen Golb und hausgins bon 240 fl. ron. "fampt bem, mas mir bon Briefen gu fchreiben gefallen wirbet." Seine Thatigfeit in biefer Stellung mar eine ungemein umfaffenbe, barrt jeboch noch immer einer eingehenden Darftellung, welche obne eine erneuerte Durchforichung ber Ucten im Mugeburger Rathearchiv nicht ausführbar ift, benn bie fleißige Arbeit Berberger's berührt nur einen Theil berielben, soweit namlich P. im Dienfte ber Stadt mit Raifer Dagimilian I. in Begiebung trat. Ale Stadtichreiber batte B. junachft die Ratheprotofolle gu beforgen, bie Acten in Ordnung ju halten, Die eingelaufenen Schreiben gu

beantworten und die Rauf. und Schulbbriefe auszufertigen. Aber auch bie ichwierigeren Rechtsfalle gingen burch feine Sand. Un ber im Rabre 1507 neu erlaffenen Ordnung bes Stadtgerichts hatte er g. B. ben großten Antheil hervorzubeben ift auch fein marmes Intereffe fur bie gerabe in Augeburg au feiner Beit immer bebenflicher werbende Frage ber Armenpflege. Er befundete baffelbe unter anderem burch die im Jahre 1524 bon ihm beforgte Ueberfehung einer Schrift bee Decolambabine über bie Bertheilung ber Almofen. (Bon bheblung bes Minufens, erftmale von Joanne Decolampabio in Latin befdribben, und bet burch boctorn Chunrabum Beutinger bon Mugeburg bertutichet . . . M D XXIIII. Bajel, burth Andreum Cratandrum M D XXIIII 80. Die bochft feltene Schrift befindet fich auf der tonigl. öffentl. Bibliothet gu Dreiben.) Bichtiger noch als Diefe Thatigfeit fur Die inneren ftabtifchen Angelegenheiten ericheint Beutinger's Bertretung ihrer Intereffen nach außen bin. B. fabete fomobl im Auftrage bes Rathes ale in bem bes fcmabifden Bunbes eine Denar Befandtichaften que. Go mar er im Jahre 1491 in Rom, um bon bem papft. lichen Sofe Die Erlaubnig, Burgerfobne in bas Domcapitel aufgunehmen, ju ermirfen. Babricheinlich erlangte er auf biefer Reife gu Babug ben Doctorgrab, ben er jebesfalls nicht fcon am Schluffe feiner italienifchen Studienzeit erworben batte. Da feine Miffion ohne Erfolg blieb, ging er nach Ling, um bei Marimilian Bulle ju fuchen. 1496 murbe er auf ben Reichstag nach Lindau geschidt. 1499 mar er Abgefandter bes ichmabifchen Bundes ju Tubingen und Reutlingen. Ueber ben Berlauf bes im gleichen Rabre abgehaltenen Bunbestags au Eflingen, auf welchem die Ordnungen bes Bundes neu feftgeftellt murben, erftattete tt einen eingebenden Bericht, der nur wenigen bochgeftellten Berfonlichleiten 31ganglich gemacht wurde. Im folgenden Jahre taufte er fur ben Raifer bab Meutingiche Saus in Mugeburg, mabrent er ibm 1502 bei Errichtung bei Rammergerichte beigegeben mar und in feinem Ramen Die Befandten Spaniene und ber Republit Benedig ju begrußen hatte. Als Maximilian 1504 wieber nach Augsburg tam, nahm B. bereits eine folche Bertrauensfiellung bei ibm ein baß er magen burfte, ihn burch fein vierjahriges Tochterlein Juliane in eine lateinischen Rebe begrußen gu laffen. 1505 folgte er bem Raifer im Auftrage bes Rathes jum Reichstag nach Roln. 1506 finden wir ibn wieder bei Dagimilian in Gras, bon wo er ibn nach Wien und Ungarn begleitete. Geine Damalige Aufgabe lofte er in überaus glangenber Beife, indem er brei wichtige Brivilegien für Mugeburg au gewinnen mußte: Die Freiheit de non appellando. Die Freiheit, bag auch Die taiferlichen Diener ber Stadt ginebflichtig fein follten. und Die Freiheit, baf Diejenigen, melde bas Burgerrecht aufgaben, in Jahresfrift ihre liegenden Guter verlaufen und brei Rachfteuern bezahlen muften. Ale Maximilian im 3. 1507 von ben Raufleuten gu Mugeburg, Rurnberg, Demmingen und Rabensburg ein bobes Unleben jum Romjuge berlangte, gelang es B., fie menigftens gegen abnliche Forberungen für fpatere Beit ficher # ftellen. Ueberhaupt icheute er fich nicht, gelegentlich ben Raifer, ber ein faumige: Schuldengabler mar, an feine Berpflichtungen gu mabnen, und feinen Ginfin bei ibm gu Gunften der großen Mugsburger Sandelshaufer, namentlich bei ibm permanbten ber Welfer, geltend au machen. 1513 reifte er in Die Rieberlande um auf Befehl bes ichmabifchen Bunbes beim Raifer bie Beftrafung Gog's Don Berlichingen gu beantragen. 1517 mar er in Dunchen, wo es ihm gelang. ben Streit, ber awifchen Augeburg und Baiern wegen ber Lechuferbauten entftanben mar, gu fchlichten. Reben biefen Reifen im Dienfte ber Stadt ber manbte ibn jedoch Raifer Dar ebenfo baufig in feinen eigenen Angelegenbriten. indem er Peutinger's Beichidlichfeit nicht nur illr feine politifchen Beichafte. fonbern auch für feine privaten fünftlerifden und wiffenichaftlichen Reigung Peutinger. 563

achien, Friedrich ber Beife, ftets als ein mobimollender Bonner. Der Tob Raifer Darimilian's bebeutete baber für B. einen ichweren Berſŧ. Doch mar er nicht in ber Lage, fich ben Pflichten feines Amtes gu entben, fonbern fab fich vielmehr unter ben immer fcwieriger werbenben Beriltniffen erft recht in Unfpruch genommen. Bunachft beichaftigten ibn bie ngelegenheiten bes ichmabifchen Bunbes, welcher fich gegen bie Uebergriffe bes erzoge Ulrich von Burtemberg jur Wehr fegen mußte, in ungewöhnlichem tage. Balb barauf empfing er bie Weifung, fich ju bem neuen Raifer Rarl V. ch Brugge ju begeben, um benfelben im Ramen ber Stadt ju begrußen und m fur ben ber Stabt betreffe bes Blutbannes ertheilten Freiheitsbrief gu inten. Far ben Reichstag ju Borms unterbreitete er bem Raifer eine Reibe n Borichlagen, welche ben Stanben bes Reiches vorgelegt werben follten. r war felbft auf bem Reichstage anwefend und erhielt am 21. Dai 1521 bom aifer nicht nur bie Beftatigung aller bereits beftebenben Privilegien ber Stabt ugsburg, fonbern auch bie Berleibung einer neuen Dunggerechtigfeit, gegen elche ber Bifchof Stabion vergeblich bie Intervention bes fchmabifchen Bunbes Bewegung feste. Belche bebeutenbe Birtfamteit B. in Sachen ber bon uther ausgegangenen Reformation mabrend biefes Wormfer Reichstages usubte, und wie er Luther jum Biberruf gu bewegen fuchte, braucht ier nicht weiter ausgeführt zu werben. Seine vermittelnbe Saltung trug ibm boch nur Unannehmlichfeiten gu. In Augeburg erregte Diefelbe Die großte ngufriebenheit und man ergablte fich, B. fei bon ben Bapftlichen beftochen nb habe als Lohn eine gute Pfrunde ju Bege gebracht. Die Unruhen bes auernfrieges und bie in engem Bufammenhang mit biefer Bewegung ftebenbe jufammenrottung ber rabicalen Partei in Augeburg, brachten B. eine neue, ur ichmer gu bewältigenbe Laft bon Gefchaften, ba bie peinliche Untersuchung egen bie Berfchmorer größtentheils in feinen Ganben lag. (Ein officieller Beicht Peutinger's über ben bon bem Barfugermond Johann Schilling in Scene elehten Ausstand des Jahres 1524 besindet lich im Augsburger Kalhsbuch ad auum 1524. Bgl. Firiedrich Koth, Augsburgs Keldermationsgeschicht 1517 ist 1527, Wünchen 1881, S. 1877. Gan; dhasific gezinge si him einig Jahre odter, als es galt die Wiederkäufer, die sich in Augsburg bedenklich ausgebreitet atten, ju befampfen. Auf bem Reichstag gu Mugsburg im Jahre 1530 rachte B. im Ramen ber Stadt Die entichiebene Erflarung gegen ben befannten, En Proteftanten feinblichen Reichstagsabichieb bor. Doch tonnte er fich einige Jahre fpater nicht entichließen, bas eigenmachtige Borgeben bes Rathe in Relifondfachen gut gu beifen. Er behandelte bie ihm vorgelegte Frage, ob bie Stadt berufen fei, eligionefachen Menderungen vorzunehmen, in einer um-

affenben Dentichrift

veinenben Sinne, indem er Die ungebulbigen Reuerer

verwies. Da feine Borichlage tein Gebor mehr

Blattern, Rurnberg 1803, Rr. V, Sp. 64-78.) Co umfaffend und erfolgreich auch Beutinger's Thatigfeit im Dienfte ! Baterftabt war, fo beruht boch fein Ruhm nicht in erfter Linie auf ibr, fet: auf bem, was er ale humaniftifch gebilbeter Gelehrter fur bie Biffenfchaft : Runft feiner Beit geleiftet bat. Aber auch auf biefem Bebiete muß eine &: berung feiner Berbienfte unvollständig bleiben, bor allem beghalb, weil mu fleiner Theil feiner wiffenichaftlichen Arbeiten burch ben Drud befannt gemen ift, mahrend ber andere großere noch ber Beröffentlichung barrt. Bir benicht einmal eine bollftanbige Sammlung feiner ausgebreiteten Privatcorei: beng und muffen annehmen, bag eine folche nicht nur eine Denge bieber :: febener wiffenfcattlicher Begiehungen aufbeden, fonbern überhaupt mu lehrreichften ber Beit gehoren murbe, Sielt fich boch B. in feinen Briefen lichft frei bon bem Phrafenthum feiner humaniftifchen Beitgenoffen, ba ei weniger um ben wohlgefälligen Musbrud, als vielmehr um bie Gache fellt thun mar. Er batte fich fur feine amtlichen Schreiben einen trodenen . icaftemagigen Ton angewöhnt und fibertrug benfelben auch auf feine pri: Briefe, an benen ber reiche Inhalt mobithuend berührt. Beutinger's Intefür die Wiffenschaft galt aber nicht etwa nur einer einzelnen Disciplin berfet fonbern erftredte fich auf faft alle ihre Zweige. Als Jurift hatte er fic tuchtige Renntnik bes romifden Rechtes erworben. Ulrich Rafius gablt. baber ju ber geringen Bahl berjenigen, bie mit richtigem Berftanbnig in Befen bes romifchen Rechtes eingebrungen maren und erfolgreich fur b Berbindung mit bem einbeimischen gewirft batten. Gleichwohl mar B Stande, ein breifahriges Dabchen lebenbig begraben und einen gwolfjab:-Rnaben enthaupten gu laffen, weil gegen fie bie Untlage bes Morbes ert worben war. (Gine bisher überfebene Schrift Beutinger's gur Beichichte Jurisprubeng, Die ohne eigentlichen Titel 1529 ju Bien ericbien, findet :

"Biel mehr als die Jurisprudenz seine jeden A. die Reichtigunggedichtlichen und antiquatifiem Fortschungen. Diele gemeintem Erkneigung war es vornehmlich, die ihn mit Maximilien I. verband. A. die
erie finnen Aufenthalt in Italien die Bedeutung der Indigitlen lar die gedetiche Erkennluß fennen gekennt. Seine Anterfahrt Augsdaug der ihr erichen Malerial in biefer Beziehung, und er ließ fich es angelegn fein mur erreichdeum Fragmente atthomische Indivitien zu lamment und ieinem besonders dagu bestimmten Dole seines Haufritten zu lemment und ieinem besonders den Anterials die Indivitien zu veröffentlicheni der diese der Anterials der Anterials der Bereicht ist werden der die 
einem die Tradition und der Bereicht gestigt der die 
menta in Angusta Vindelicorum et gins dioceesi." Allerding und 
Beret nur 22 Anthetiten, doch seine Spanntfung unremblich bei

abgebrudt im Reuen literarifchen Anzeiger 1807, Rr. 50, Sp. 790-79:

er durch dem Kailer beständig unterstügt wurde, der ihm gasseiten Ausgaben auf alle handskriften als. Besteldenings gugeben ließ. Die zweite, bermehrte und bessein gegestattet Ausgabe dieste Institution ausgaben der Institution der Ausgabe dieste Institution und und der Ausgabe dieste Institution und Ausgaben der Ausgabe die stellen der Verlagen und Wart Welfer beforgt wurden. Bgl. Corpus inscriptionum latinarom, vol. pars 1 (Berlin 1876) p. XLVII und vol. III, pars 1, p. XXXI, wo auf die dieste die Verlagen der Verlage

Als B. fich 1506 bei Maximilian zu Rlofterneuburg aufbielt, ertbeilte ibm biefer ben Auftrag, in Gemeinschaft mit ben faiferlichen Rathen Die alten Briefe bes Saufes Defterreich zu berichtigen und einen Muszug baraus zu veranftalten. Bu biefem 3med murbe ibm ein eigenes Gemach in ber Biener Sofburg eingeräumt, wohin "fein Daieftat bon allen orten Cronica bnb biftorien bringen B. bermanbte brei Monate auf biefe Mufgabe, fab fich aber burch bringenbe politifche Gefchafte an ihrer Durchführung perhindert. Cbenfowenig tam bas Unternehmen bes fogenannten "Raiferbuches", einer Art bon Regeftenfammlung, ju Stanbe, obwol B. auf feinen bielen Reifen und burch gablreiche fcriftliche Unfragen eifrig fur baffelbe thatig mar. Es haben fich nur einzelne auf ber Augeburger Stadtbibliothet aufbewahrte Fragmente erhalten. Wahricheinlich hat B. auch Aufzeichnungen über Die Geschichte feiner Beit, namentlich über bie Ereigniffe in feiner Baterftabt, binterlaffen, wozu ihn ja fchon feine amtliche Stellung veranlaffen mußte. Unter feinen Freunden wenigftens hatte fich Die Rachricht bavon verbreitet, wie eine Stelle in Scheurl's Briefbuch beweift: boch beburfen bie verschiebenen B. jugefchriebenen banbichriftlichen und gebrudten Chronifen noch eingehender Unterfuchung, ebe feine Autoricaft als gefichert gelten tann,

Es war natürlich, bag P. auch auf feine nabere Umgebung anregenb für bie geschichtlichen Stubien mirtte. Er brachte in Augeburg nach bem Dufter ber rheinischen gelehrten Befellichaft eine abnliche gu Stanbe, beren Mitglieber fich aus Beiftlichen , Ratheberren und hervorragenben Burgern gufammenfesten. (Leiber liegt ihre Gefchichte noch febr im Duntel; man tennt nur bie Bahl und Die Ramen ihrer erften Mitglieber, weiß aber nichts aber bie Dauer ihres Beftanbes, noch fiber bie Manner, welche ihr etwa fpater beitraten. Lotter, ber Biograph Beutinger's, batte einft bie Abficht, ihre Geschichte gu fchreiben, mußte fie aber aus Mangel an Material wieber aufgeben. Bgl. Bapf im Reuen literarifchen Angeiger 1807, Rr. 8, Sp. 113-118.) 3bre Sauptaufgabe beftant in ber Berausgabe und Bearbeitung wichtiger Quellenfchriften. B. befaß felbft eine reiche Sammlung beutscher Beschichtequellen und mar mit Gilfe ber Befellichaft auf ihre Chition bebacht. 3m 3. 1496 hatte er bie Urfperger Chronit entbedt, beren erfte Musgabe im 3. 1515 burch feinen Freund Johannes Daber (Foenifeca) beranftaltet murbe. An ber Drudlegung bes bon Celtes aufgefunbenen Ligurinus (1507) hatte B. einen mefentlichen Untheil, mabrent er Beatus Ahenanus ju ber Chition bes Procopius anregte. 1515 erfcbien, bon ihm trefflich bearbeitet, "Jordanis de Rebus Geticis" und noch in bemfelben Jahr eine Musgabe bon "Pauli Diaconi historia Langobardorum". Dagegen icheint feine Musgabe bes Macrobius: "de somno Scipionis" nicht fertig geworben gu fein. Chenjo fcheint bie Musgabe bes Antonius Dufa und bes Apulejus Celfus "de herbarum medicaminibus", mit ber fich B. bereits im 3. 1513 beschäftigte, unbollenbet geblieben gu fein, obwol Dichael hummelberg noch im 3. 1525 an Beatus Rhenanus melbet, bag D. biefe Schriften beröffentlichen merbe. (Bal. auch Summelberg's Coreiben an Rhenanus vom 29, Juni 1531.) Daß bie bon Geltes entbedte und B. gefchentte tabula Peutingeriana erft fpat nach feinem Tobe veröffentlicht murbe, barf ale befannt vorausgefest merben. Bon

hohem Intereffe fur bie Beurtheilung bon Beutinger's fritifcher Befabigung ? feine 1506 beröffentlichten "Sermones convivales de mirandis Germaantiquitatibus". Die umfangreichfte Untersuchung in Diefer Schrift behandelt -Unichluß an Wimpfeling's Forfchungen bie Frage nach ben alten Bre Balliens und Germaniens, als beren Ergebnif bie Behaubtung ericheint :-Die Stabte bieffeits bes Rheins bon Roln bis Strafburg und einige an Stabte bon Cafar's Beit an und icon fruber nicht ben Galliern, fen: beutiden Ronigen und nachber ben romifden Raifern unterworfen maren. 1 Beweist bienen jumeift Stellen romifcher Autoren, in benen fich P. febr ben bert zeigt; gleichzeitig muffen aber auch mobernere Beichichtichreiber beibel: mobei es paffirt, bag auch bie Autoritat bes falfchen Berofus angerufen m Singegen zweifelt B. fart an ber Gotheit bes bon feinem Freunde Trither :. aufgebrachten Sunibalb, und Baguinus erfahrt bie ihm gebuhrenbe Buma weifung. Gelegentlich febrt fich B. auch gegen feinen ehemaligen Lehrer S. ponius Laetus, beffen Behauptung, bag bie Buchbrudertunft langft ben Italien befannt gemefen und bon ben Deutschen nur neu entbedt worden fei, fer patriotifchen Born erregt. Biel furger wird bie Frage erortert, ob ber Mont Baulus berbeirathet gemefen fei. B. enticheibet fich unter Berufung an Stelle in bem Briefe bes Ignatius Marthr an Die Philadelphier fur bie ? ighung berfelben, mar alfo fubn genug, feine eigene Deinung ber Erabit ber Rirche entgegen gu feten. Allerbings mußte er um biefes Borgebens muben Angriff eines Monches erfahren, mas ibn jedoch nicht hinderte, fich in Streite Reuchlin's und Bieffertorn's auf Die Geite bes erfteren gu fie. Cbenfo zeigte er ein ungemein lebenbiges Intereffe fur bie Cache ber Remation und die firchlichen Fragen ber Reit. Dit Gifer lag er patrifit Studien ob, mas die gablreichen Raudbemertungen ber in feinem Befite befat lich gemefenen Musgaben ber Rirchenvater beweifen. Offenbar bielt Re-Maximilian auch in Diefer Beziehung große Stude auf B., benn ale er auf :-Ginjall tam, in befonberen, fur bas Berftanbnig bes gemeinen Mannes ger: neten Schriften Die Geheimniffe bes chriftlichen Glaubens barlegen gu la erhielt auch B. ben Auftrag, fein Gutachten über biefen Blan abgugeben,

Es ift baber nicht ju bermunbern, bag B. bas Auftreten Luther's anielich mit Freuden begrufte. Man weiß, mit welcher Freundlichfeit er jenen : feinem Befuche in Mugeburg im 3. 1518 aufnahm. Gbenfo unterhielt er Detolampabius eine Zeitlang freundschaftliche Beziehungen, Die auch noch ier bauerten, als biefer Augeburg ben Ruden gelehrt hatte. Doch wurde man geben, wenn man B. fur einen entschiebenen Unbanger ber Reformation ante wollte. Er geborte gu ben Dannern, Die mit einer Reformation im Em bes Erasmus gufrieben gemefen maren, mar aber nicht entichieben genug, t. ftanbig mit ber romifchen Rirche gu brechen. Diefe Gefinnung tritt am belichften aus feinem bermittelnben Rath an Luther mabrend bes 2Bormfer Reibe tages von 1521 hervor. So wenig P. Bebenten trug, in einzelnen Punter von der Lehre der Kirche abzuweichen, so wenig war er gewillt, einen befonder Berth auf feine eigenen Anfichten gu legen; vielmehr verficherte er ausbrudia bag er burchaus nichts gegen jene behaupten wolle und baber hoffe, Sott mat ibm etwaige ungebuhrliche Meukerungen in feiner Gnabe nachfeben. 2" Mannern ber burchgreifenben Reformation erfchien er baber ichon in ben I: fangen ber Bewegung ale unguberlaffig; beißt es boch bereite im "gehobel:

Ed" von ihm, bag er veranderlicher als ein Chamaleon fei.

In feinen Reigungen far bie humaniftilchen Biffenschaften aber blieb E. B. bis an bas Ende feines Lebens treu. Da er in feiner Jugend feine bei fegenheit gehabt hatte, Griechifd zu erfernen, machte er fich auf ben Rath lett

Freundes Reuchlin noch im Alter von mehr als vierzig Jahren an biefe fchwierige Aufgabe und ermarb fich auch auf biefem Gebiete tuchtige Renntniffe. Bei Diefer ausgeprägten Reigung fur bie Studien tonnte is B. als einen befonbers Bluck berheißenben Umftand anfeben, bag er an feiner Gattin Dargarethe eine gleichftrebende Genoffin fand. Diefelbe mar ale Tochter bes Demmingifchen Stadthauptmanns Belfer am 14. Marg 1481 geboren, bermahlte fich am 27. December 1499 mit B. und überlebte ibren Batten um funt Itabre, ba fie erft 1552 ftarb. Sie brachte ihrem Batten nicht nur ein anfehnliches Bermogen gu, fondern geichnete fich auch burch eine Gulle bauslicher Tugenben aus. Bleichgeitig mar fie bemubt bie Studien ihres Gemable ju forbern, ju welchem 2med fie bas Lateinifche erlernte. Gie fchrieb felbft lateinifche Briefe und bat fich fogar mit einer eigenen Abhandlung antiquarifchen Inhalts berfucht. (Margaritae Velseriae, Conradi Pentingeri Conjugis, ad Christophorum fratrem epistola multa rerum antiquarum cognitione insignis. Quam primus typis exscribendam cnravit H. A. Mertens. Augustae Vindelicorum 1778, 8º.) Die mit ihr erzielte Rachtommenfchaft Beutinger's mar febr gablreich. Bon feinen Ebchtern find zwei in ber Befchichte befannt geworben: Juliane, Die im Alter von bier Jahren Raifer Maximilian mit einer lateinischen Unrebe begrußte, aber bereite ale Rind ftarb, und Conftantia, von Sutten, bem fie am 12. Juli 1517 bei ber Dichterfrouung burch Raifer Maximilian ben Lorbeerfrang geflochten hatte, ale bie iconfte und tugendhaftefte ber Augeburger Jungfrauen gepriefen. Das Erbe bon Beutinger's Unfeben und Gelehrfamteit trat fein altefter Sohn Claudius Bius, geb. ant 28. October 1509, † 1551, an. Muf bas trefflichfte vorgebilbet, ftubierte er in Orleans und Ferrara Jurisprudeng, um nach feiner Rudfebr als Sundicus in ftabtifche Dienfte au treten, in welchen er eine abnlich weitverzweigte Thatigleit wie fein Bater als haufiger Abgefandter ber Stadt und fpater ale Affeffor am Matrimonialgericht entwidelte. Auch Chriftobhorus, ber ameite Cobn Beutinger's, geb. 1511, † am 11, April 1576, trat in ben Dienft feiner Baterftadt Augeburg und brachte es bis jum Burgermeifter und Borfiber bes Rathes. Beniger bebeutend maren bie beiben anderen Cohne Beutinger's: Johannes Chryfostomus und Rart. Diefen Cohnen bermachte B. in feinem und feiner Chefrau Teftament bom 29. Mary 1538 (abgebrudt in ben Litterarifchen Blattern, Rurnberg 1802, Rr. XX, Sp. 445-460) feine reichhaltige Bibliothet und feine fonftigen Cammlungen bon Runftgegenftanben und Antiquitaten. Die Bibliothel ging im 3. 1715 burch Befchent bes legten Sproffen bes Gefchlechtes, bes Ignag Beutinger, in ben Befit bes Mugaburger Jefuitenflosters über (C. G. v. Murt's Journal gur Kunftgeschichte und gur allgemeinen Litteratur, Theil XIII, Rurnberg 1784, S. 811—318: "Index codicum manuscriptorum bibliothecae Pentingerianae in Collegio Soc. Jesu" . . Angustae Vindelicorum), nach beffen Aufhebung ihre Chate jum Theil in Die fgl. Sof- und Staatsbibliothel nach Munchen, jum Theil in die neu begrundete Kreis- und Stadtbibliothel ju Mugsburg tamen. Aber auch die Wiener hofbibliothet und bie tal. Bibliothef au Stuttgart befiten Peutinger'iche Manufcripte. mogen auch fonft noch in Bribatbefit mancherlei bon B. berrubrenbe ober auf ihn bezügliche Schriftftude ju finden fein. Bgl. j. B. ben Ratalog ber Bibliotheca Foeringeriana, brg. v. R. Fr. Maper, Munchen 1880, S. 122, Nr. 3229.

20a Şauptmerf über 3), ift immer noch bir Historia vitae atque meritorum Conradi Peutingeri. Post Joh. Ge. Lotterum edidit Franc. Ant. Veith. Accedent Conradi Peutingeri et aliorum eius aetatis errolitorum epistolae ineditae LI. Augustae Vindelicorum MDCCLXXXIII. 8°. 3uff 20tt fi flägt fich im urdentlichen ber bäher nur bon 3böding in feiner Guttenunägabe bendelte umlongreich eftitlet bom 8. Getermann in ber Alle, Gmott.

Pentlinger: Ill'i ich P., Benedictiner, geboren am 8. Juni 1733.
3nningen bei Augsburg, † 12. Juni 1817 zu Irrefte bei Augsburg, 67.
22. Nobember 1772 in der Benedictiner-Abiel Jurier die Gelibbe ab. 1776 zum Kriefter geneidt, war einige zeit Profifto der Philosophe im 31776 zum Kriefter geneidt, war einige zeit Profifto der Philosophe in 31793—1804 Paleffor der Zogmantl in Calburg, 1804 in dem Chrielingen und teitet dann nach Irrefe zurfad. Er dat geschäfteben: Ausgemeinversi juris canonier, 1770; Religion, Giffenbarung und Kriefe in der
Bermuntt ausgefucht 1705, Geschickte der Kriefer, 1. (riniger) Vand

ecclesiae fide", 1797 bie intereffantefte fein wirb.

Lindner, Cdritifieller bes Benedictiner-Ordens 2, 174. - Berner, 6 : ber tath. Theol. C. 252. Renit

Bener: Johann Ronrad B., Argt, einer vornehmen Familie in Gd. haufen entiproffen, ift bafelbit am 26. December 1653 geboren. Gr batte gain Bafel, fpater, unter Duvernen, in Paris Medicin ftubirt, mar bam : Bollenbung feiner Studien nach Bafel jurudgefehrt und hat bier 1661 Doctormunde erlangt. Er habilitirte fich barnach ale Argt in feiner Battita belleibete gleichzeitig ber Reihe nach die Lehrftuble ber Rhetorit, Logit == Phyfit und ift, bon feinen Beitgenoffen bochgeehrt, bafelbit am 29. Februar ! ... geftorben. - B. nimmt unter ben Anatomen feiner Beit eine febr achtenime Stellung ein. Im befannteften ift er burch bie Schrift: "Exercitatio arater medica de glandulis intestinorum, earumque usu et adfectionibus etc." 11: in welcher er bie bon ibm entbedten und nach ibm benaunten (Proerid Schleimhautiollifel bee Dunnbarme befdreibt; weitere anatomifche Entbedan: hat er in ber bon ihm und 3oh. 3at. Barber gemeinschaftlich unter bem I= "Paeonis et Pythagorae (bie Ramen, welche beibe Forfcher ale Mitglieber Leopoldinifchen Atabemie trugen) exercitationes anatomico-medicae eic." (12%herausgegebenen Schrift, und in "Parerga anatomica et medica VII" : 100. 1682) niebergelegt, ferner in ber "Merycologia s. de ruminantibus et mutione commentarius" (1685) intereffante vergleichend-anatomifche und ite logische Untersuchungen über bie Berbauungsorgane ber Wieberlauer mugetbefobann in "Methodus historiarum anatomico-medicarum etc." (1678) be ". legenheit ber Befdereibung einer anatomifch unterfuchten Gergerfrantung Eichriften über bie Musiubrung pathologisch angtomifcher Unterfuchungen gege: und eine großere Babl anatomifcher, pathologifch-anatomifcher und belogifcher Brobachtungen in ben Berhandlungen ber Leobolbinifden Midte veröffentlicht.

Eloy, Diet. histor. de la méd. Mons 1778, III, 536. — ME. Bibl. anat. I, 640: Bibl. med. pract. III, 420. — A. Hitch

Benpus: Friedrich B. (auch Benfus, Artemifius), ein gelehrter Buchbruder und einer ber erften Cortimentebuchbanbler ju Rurnberg, foll 1485 ju herrnftabt (Schlefien) geboren fein und wirfte ju Rurnberg bon ungefahr 1510-35. Er hatte bie Beftanbe ber Enbe bes 15. Jahrhunderts erlofchenen Greugner'den Druderei erworben und befag auch Inben ber 1504 bon Roberger aufgegebenen Druderei. 3m 3. 1515 erwarb er bas Burgerrecht ju Rurnberg und in bemfelben Rahre findet er fich ale Befiter eines Buchlabens am Martte im Plobenhofe. Geine Thatigleit ale Druder bestand theile im Bertorud fur Roberger und Leonhard zu ber Nich in Rurnberg und fur Lufas Alantfee in Bien, theils im Rachbrud von Reformationsichriften. Durch biefe wiberrechtliche Beichaftignng trug er viel jur Berbreitung ber Ibeen ber Reformation in Franten bei. So brudte er u. A. bereits 1518 ohne Gilaubnig bes Rathes auf Begebren ber Rurnberger Muguftinermonche Luther's beutschen Tractat gegen ben Ablag. 3m 3. 1524 brudte er Luther's leberfegung bom Reuen Teftament nach, bem er im folgenben Jahre ben Bfalter folgen liek. Außerbem gab er noch verfchiebene Schriften von Luther, Melanchthon, Bugenhagen beraus. Sein Signet bestand in einem Burfel mit ber Aufschrift: Ratio vincit,

Mitt und Robitich, Minderg, Gelehtenlegiton. — Dale, Die Roberger. 2. Aufl. Leipzig 1885. - Pattmann. Pez: Bernhard B., geb. 3u 93658 in Niederöfterreich am 22. februar

1683. † im Rlofter Delf am 27. Darg 1785, Gefchichteforicher. - Cohn eines bemittelten Gaftwirths, an ben Symnafien in Bien und Rrems gefchult, berlor B. fruh ben Bater, fant jedoch an ber Mutter bie Stute gur Bolleubung ber Sumanitateftubien und faßte bann ben Gutichluß, Rloftergeiftlicher ju merben. Dit 16 Nahren trat er in bas Rlofter Relf. O. S. B., ale Robige ein, um bier jugleich im Sausftudium ben philosophischen Curs ju bollenben und 1703 am Stiftsammafium ale Lebrer ber erften Grammatifalclaffe Berwendung ju finden. Außerbem verlegte er fich mit vielem Gifer auf bas Stubium ber lateinifchen und griechifchen Claffiter, ber bebraifchen und ber frangofifchen Sprache. 1704 murbe er in bie theologischen Studien nach Bien entfanbt. Den 29. Dai 1708 las er als Priefter feine erfte Deffe. Wie begeiftert er für bas Anfeben und bie Geltung feines Orbens mar, jeigt am beften feine Jugendarbeit, bas "Protrepticon philologicum", aber ebenfo febr athmet barin ber Gifer fur bie Pflege ber Latinitat. Der innerfte Drang gur Gefchichteforichung, als Beichichtichreiber berfuchte fich B. bereits fruh genug, indem er unter bem Ramen Bernarbus Ifipontanus 1709 ju Bien bei Georg Schlegel bas Bachlein "De irruptione bavarica in Tirolim anno 1703 a Gallis et Bavaris facta", libri III (120), ericheinen ließ, - gewann an bem Studium ber bahnbrechenden Berte ber frangofifchen Orbensbruber (Mauriner), insbefonbere eines Mabillon, Salt und Rahrung und bestimmte ibn, bem bas Amt eines Rlofterbibliothefare übertragen worben, jur raftlofen Aufnahme archivalifcher Studien in ben Rlofterbuchereien, jo gunachft in Delt und Wien. Er war es auch, ber feinen leiblichen Bruber und jungere Rloftergenoffen bierfur gewann. Berthold gewährte ihm 1715 einen Urlaub. Er wandte fich nach Seitenftetten, bam nach Oberofterreich, in Die Rlofter Barften, Bleint, G. Florian, Rremsmunfter, Lambach und Baumgartenberg, um, wie bies bie Mauriner fur ihre Bibliotheca thaten, Mabillon burch fein Iter Germanicum nabe legte, Die band. fdriftlichen Schate ber öfterreichifchen Benebictinerflofter aufzufpuren und gur Beltung gu bringen, wie fich bies in feiner "Epistola encyclica ad omnia ordinis Benedictini monasteria . . . . " (Acta erudit, Lipsiens, 1716, Sept.) ausgesprochen findet. Un biefem Streben hatte auch die zwifchen bem Benedictinerund Refuitenorben langft porbanbene Ripalitat ihren Untheil. - 9m 9. 1714 mar ju Bien aus ber Feber eines Jefuiten ein Buchlein unter ben ! Cura salntis, sive de statu vitae mature et prudenter deliberandi metholoerichienen. Deffen Inhalt erichien unferm B. fo herausforbernb, bab a :faumte, im 3. 1715 eine ausführliche Apologie bes Benedictinerorbers blog, fondern auch der Ciftercienfer und Bramonftratenfer unter dem Piet "B. Mellitus Cratius" als "Berauegebere" ber "Epistolae apologeticae pro Sancti Benedicti R D. P. Bernardi Pezii Benedictini et Bibliothecarii Mell. adversns libellum . Cura salutis ju fchreiben . . . . 3n biefer (303 Caz ftarfen) Drudichrift ericheinen gunachft ber Brief eines gemiffen Antonius 3... ber in bas Benebictinerflofter Dell ale Robige eintrat, aber nach ber In gu ben Biener theologifchen Studien burch bie Lecture bes Buchlein salutis fur bie Bertaufdung bee Benedictinerorbene mit bem ber 3chaire monnen murbe und bie Grunde biefes Standesmechfels bem Meller I: und Ribliothefar R. fundagb und bas bewurte Buchtein feinem Schreiben :: bom 1. Juli 1714) beifchloß, fobann bie 10 Briefe Beg's gegen bie # :ber Befuiten, mit erlauternden Unmerfungen ausgeftattet. B zeigt fich :: beredter und fachfundiger Bertheibiger ber Benedictiner und ber andern : groken Orben, fomobl in Sinficht ihrer Berfaffung ale auch ihrer Ib. auf allen Bebieten geiftlichen Birtens. Den Schlug Diefer Apologie bilb :: Beweife bes unentwegten wiffenichaftlichen Strebens ber Benebictiner ber . logus scriptorum, qui ab anno 1600 usque ad boc tempus in ordine 5 dieti clarnerunt". Als Epilog hat die "Epistola XII" ju gelten, wont Florbert ertlart, burch die Argumente Beg's über bas Richtige ber 3: ftrategie wiber ben Benebictinerorben belehrt und fur ben urfprunglider fchluß, beffen Genoffe gu merten, gewonnen gu fein. - Es ift begreitit ! Die Refuiten Diefes Buch unferes B. nicht unbeantwortet liegen. Bir :feinerzeit barauf gu fprechen tommen. 3m 3. 1716 ruftete fich D., um :: meinichaft feines Brubers Sieronbmus Die nieberofterreichifchen Rlofter w forichen. Das Foricherpaar begann mit ber Donaufabit nach Rloftemen: einer Reife, Die gufolge eines fürchterlichen Gewitterflurmes bei Tulln led: tragifden Musgang finden tonnte, begab fich bann in die Mauerbate: thaufe, nach Beiligentreug, Rlein-Mariagell, Lilienfelb, mo fie Abt Chrifte mit offenen Urmen aufnahm und eine reiche Funditatte fich erfchlog, feiner Gottmeig, 3mettl, Altenburg und Bernegg.

Bwifden biefe und bie nachfte Forfchungereife fallt, abgefeben por oben bereits angeführten Rundichreiben an alle Benedictinerflofter jut !" ftubung bes bon ihm geptanten litterargeschichtlichen Wertes und ber & Triumphus castitatis s. acta et vita venerab. Wildburgis, virginis m. Sanct-Florianensis" (1715), die "Generalis Bibliotheca Benedictina" und bie öffentlichung bes Buches: "Bibliotheca Benedicto-Mauriana, seu de orta. et scriptis Benedictinorum e celeberrima congregatione Sti Mauri in to libri II", worin B. ben Berbienften ber frangofifchen Orbensgenoffen und litterarifchen Berbandes Rechnung trug, um Die ofterreichifchen Ditbrib: eine gleiche Thatigleit zu geminnen; andrerfeite gab B. ben "Anonymus de ." toribus ecclesiasticis" aus ber Delfer Bibliothet heraus. Die nachfte forte. reife ber Bebritter Beg galt ben Rloftern Baierne und bes Comaben ::both follte auch ber Weg burch Cherofterreich und Salgburg nicht obne und Gewinn bleiben, welchen insbefondere Die Rlofter Lambach, I andrerfeite bas St. Petereflofter und Die ergbifcofliche Bibliothet in Et. abwarien. Ueber Traunfirden ging es nun ins Baiernland, junachft m Rtofter Geon, nach Ettal, Rot, Beihartingen und Wenern. Ungemein It maren die Ergebniffe in Tegernfee und Benedictbeuren, gering in Berniet : Фез. 571

in Delt eingutreffen, bas er ben 3. Dai berlaffen.

Um diefe Beit mußte B. eine litterarifche Fehde ausfechten, Die ihm feine Mittheilung in ben "Acta erud. Lipsiensium" (Januar 1717) über ben bon B. im Ciftercienferflofter Smettl eingesehenen Codex Udalrici Babenberg, episcopi jujog. B. hatte in jener Mittheilung über ben Inhalt Diefer Sanbidrift alle Urfunden, Briefe u. f. w., die ibm ale noch ungebrudt erfchienen maren, bon ben andern, Die er ale befannt mußte, burch ein Sternchen unterfchieben und bas Borhaben geaugert, ben gangen 350 Rummern umfaffenden Cober berauszugeben. Der bamalige Borfteber ber taiferlichen Sofbibliothet in Wien, Benedict Gentilotti, bem ein zweites Gremplar biefer Sanbidrift borlag und beren theilweife Benutung burch Gretfer und Tengnagel befannt mar, bericanate fich nun binter einen angeblichen Brief feines Landsmannes und Stubiengenoffen "Angelo Fontejo" aus Berona, an Brof. Joh. Burthard Menden in Leibnia, worin fich Angelo Fontejo (Mai 1717) in zwei Richtungen über jenen Auffak unferes B. abfallig außerte. Erftlich habe B. viele Urfunden, Briefe und andere Dentmaler in bem bewußten Cober burch Sternchen als noch nicht veröffentlicht bezeichnet, Die es thatfachlich langit bereits maren, und furs zweite fei ichon aus biefem Brunde ein Abdrud ber gangen Sanbidrift überfluffig. B. beeilte fich nun, in ber Form eines Briefes an Gentilotto, eine ausführliche Gelbftvertheis bigung (1717) ju beröffentlichen und Gentilotto gemifferniagen ale Schiederichter angurufen. Gentilotto antwortet barauf mit einem langen Briefe bes Angelo Sontejo und einem Bormorte an B., bas bei aller Berbindlichfeit und Glatte ben eigentlichen Cachverhalt wohl burchichimmern lagt.

Bis ausbauernd und rasse unter B; zu arbeiten verstand, beweist die Alatlach, daßer die Früchst eines Sammeteiters sint sein amphateltes Cuestenwert, ben "Thesaurus aneedotorum novissimus, seu veterum monumentorum, praecipue ecclesiastiorum, ex Germanicis potissimum bibliotheeis adornata collectio recentissimas", bereits 1721 (1-3. Sand) ber geschetzungten bei in sonte Rasser Rasser VI. bertei sip und seinen Bruder dierennum anderen mute. Rasser berbeiteitien Berteft mit treuwslicher Amerkennum entagene.

Mitten in diefe vonlidjen und aufreibenden Abblicationen in verschieden, stidtung (1722—23 erfchien der 4. Band des I thesaures und 2 Abnde einer Bibliotheca ascetica, antiquo-nova . . . . ) fallt das Bibercaufflacken der Aendeitiener und Zeitlenfeibe. Als Könney des fetzgenannten Ordens trat damals der allerdings fenntnißeriche und fterlidare Voensmann Macrus Honfig, matter dem Petadonnyn "Modelnus Caudengud" auf. 1723 erdigten nämlich unter

572 Pr3-

bem Titel Modesti Taubengall Apologeticus adversus Umbras Oratii M pro fama A. R. P. Gabrielis Hevenessi et universae Societatis Jesu in libelli, qui "Cura salutis" inscribitur, praecipiens methodum de statmature ac prudenter deliberandi, mit bem angeblichen Drudorte Berong : ziemlich umfangreiches Buchlein, ben Orbensgenoffen gewibmet. Darin =ale Berfaffer jenes "beftgemeinten" Berfes Cura salutis ber Borftanb bee E Profefhaufes, Gabriel Bebeneffi († 1715), ein unfaglich fleifiger Pola enthullt und in allerbinge fiberfcmanglicher Beife gegen jeden Anme theibigt. Satte B. ben Benebictinerorben thunlichft verherrlicht, fo let "Taubengall" an einer faftigen Apologie ber Gefellichaft Befu nicht :: 1 B. pergichtete, auf biefen giemlich beftigen Angriff an antworten, indem et :... bie Erflarung abgab, bag er an bem ibm jalfchlich jugemutheten L pro defensione status Petrini adversus anonymum Jesuitam Viennensem (gegen bie Cura salutis gerichtet) ebenfowenig theilhabe ale an ben began :: Streitschriften bes Job. Barth. Berbinger. Mitten in feine weiteren M:: (1724-26 erichien ber 3 .- 10. Band ber Bibliotheca ascetica, 2 Bant Homiliae bes Abmonter Abtes Gottfrieb, ber 5. und 6. Band bes Theund bie Ausgabe ber Opuscula philosophica bes Abmonter Abtes Gnat. fallt ein Greigniß von enticheibenber Bebeutung. P. erhielt namlich bie bi labung, ben hoftangler Grafen von Singenborf, Manbatar Raifer Rate jum Congreffe bon Goiffons, nach Franfreich, bem Lande feiner wiffenicait. Cebnfucht, an begleiten (1728). Sier erichloffen fich ihm fruchtbare Bel fchaften mit miffenfchaftlich bebeutenben Orbensbrübern und anbern Belet einem Montfaucon, Martene, Durand, François le Texier, Mug. Calmet. 3: Martin u. A. Alle Orbensbibliotheten, Die er befuchen wollte, ftanbet offen. Mui ber Rudreife aus Frantreich befuchte B. auch beutfche Rlofter bas 3miefaltener, jur Ergangung feiner Forfchungen. Es murbe ibm aud bie ehrenbe Aufgabe gu Theil, bon bem Softangler nach Bien eingelaben, Meinung über bas feit Leibnit (f. Artitel) im Buge befindliche, aber # wirflicht gebliebene Project ber Errichtung einer taiferlichen Atabemie ber & fchaften abzugeben. Bon Bien in fein Rlofter beimgetommen beichaftige: B. mit ber Ausarbeitung ameier Differtationen in Briefform. Die eine at :1 Befuiten P. DR. Sanfig (ben unter bem Pfeubonym Taubengall berftedt geme' Biberfacher) gerichtet (Bien 1731), mubte fich mit ber St. Rupertusfrage ab ftief auf beffen berben Biberfpruch, Die andere mar bem Softangler Ginge sugebacht und behandelte ben Ramen und Uriprung ber Sabeburger (Bien 1

3mei litterarifche Angelegenheiten bereiteten unferm B. empfindlichen Die eine betraf feine Schrift: "Vita et revelationes Venerab. Agnetis Blanbekin" (Leben und Bifionen einer Wiener Ronne, Britge: ber erften Sabsburger), die bon ber Cenfur unterbrudt murbe, meil barin Unftogiges für glaubige Gemuther entbedte. Die zweite bing mit bon B. im Rlofter Rwiefalten gemachten Funde ber Acta St. Trudpert Erchanbalbus gufammen, und gwar mit ber barauf fugenben Schrift unfer fiber bas Zeitalter bes heiligen Rupert, beren oben gebacht murbe. Sanfi ! öffentlichte nämlich 1731 eine Responsio ad epistolam P. Bern. Pezi Beet Biblioth. Mellic. super vita Sti Trudperti . . ., worin er jundoft mit bak er baburch in feiner Annahme bon ber Reit ber Diffion bes beiligen #2" burchaus nicht erschüttert werben tonne, und überhaupt bie Combinationen ! P. siemlich erfolgreich anfocht. Babrend B. nach feiner Rudfehr bom Bett bes Rlofters Bottweig an einer ausführlichen Begenfchrift ober Apologie arbeit überrafchte ben Unermublichen am 24. Darg 1785 ein beftiger Rrantheiten ber aller aratlichen Gilfe fpottete und ibn am 27. b. DR. im 53. 3abre 20

einem ber Wiffenichaft geweihten Leben rig.

Pez. 578

Aus dem flattlichen Rachloffe erschien noch zu Kürnberg 1736: "Francisci git, Physici et equitis, descriptio, seu liber de obsidione urbis Papiensis et captivitate Francisci I Regis Galliae, e Bibl. Mellicensi\*. Meffenghrifts aterial mar str die Bibliotheca Benedictina Generalis, sifte ode Museum torico-theologico-asceticum etc. borbertlet; dekgleichen eine Ausgabe der mm. allegoriei des Womonter Abtes Jünbert und zahfträge Abschriftiger.

Seine Litterarifise Bedeutung mis vornehmlich darin, doß er mit ungemeiner beitstratt und vollefteigem Blatte begodt, dod Setreben der Munturen und flexexeich zu verpflanzen bemüßt mer, eine Kulle sisteritisch Waterials zu Tagebert und die Geldigisfistunde des Mittelalters in Orftereich durch im eine und nachhaltigen Anloh erfuhr, eine dagefesen dabon, daß er für sie feinen zern und nach bei der dass den arteuren Arbeitsenofflen. demend arbeitung eineren Bruber dierend konten den arteuren Arbeitsenofflen. demend arbeitan der

Arob (titu jüngrur Alohtragundje und Bibliotheat), Bibliothea Mellicusis, s. Vitae et scripta inde a executis te et amplius annis Benedictorum Mellicensium . . . Vindobonae MDCXXXXVII, p. 545—656. — Mythio I. Gelda, Statiflit u. l. v. b. v. bormaur 1810. § 4.46—17. — Grida u. Gruber, Gruptlop. III. S. 20. Zpl. u. benn Schlagwort. — Burgbach in biogt. ger. XXIII. (1870) 145—148. — M. Madpr., Gelda, ber geltligen Guttur Rieb-Ochteriche, J. Bb. Bgl. and bic git. bei Jicennymus Rg..

Sieronymus B., ber jungere Bruber, Rlofter- und Arbeitagenoffe bes rgenannten, geb. ju 9bbs am 24. Februar 1685, † am 14. October 1762. ir haben in ber biograbbiichen Stige Bernbard's B. Die Ramitienverhaltniffe reits angebeutet und ebenfo ber gemeinfamen Forfchungereifen gebacht, und unen biefe biographifche Stigge um fo furger halten, je geraufchlofer, ohne terarifche Polemit bas Leben biefes Gelehrten, trogbem es ungleich langer ihrte, berlief. In Gemeinschaft mit feinem Bruber gu Bien und Rrems (an sterem Orte bon bem Jefuiten Frang Bagner) als Comnafiaft gefcult, abwirte B, Die philosophifchen ober Lycealcurfe in Ling Um 26, December '03 legte er als Rovige bes Melter Rlofters bie Profeg ab, murbe Briefter felbft (8. Geptember 1711), nachbem er brei Jahre im Stifteaumnafium unterhtet und ein Jahr in Melt, brei Jahre in Bien Theologie ftubirt, und mibete feine gange Dufe, auch ba Sand in Sand mit feinem Bruber, hiftprifchen tubien und hiftorifcher Forfchung. Rach bem Tobe feines Brubers Biblioecarius primarins, 1733 (aber nur fur ein Jahr) Robigmeifter geworben, lebte ib webte B. nur in bem Gebanten, ber baterlanbifchen Beichichte eine quellenafige Grundlage ju geben, und in biefer Begiebung mar feine, innerhalb igerer und fefterer Grengen fich bewegenbe Forfchung an Planmagigfeit und ichhaltiger Bedeutung ber auf meiter Glache fich bewegenben, mahrhaft maffenaften Broduction feines alteren Bruders, ber um breifig Jahre fruger, mitten i feinem raftlofen, vielfeitigen Schaffen babingerafft murbe, fiberlegen, wie eng rmandt und einander ergangend auch fonft bie Arbeiten ber Bruber maren. ie boten ein nicht eben haufiges Beifpiel inniger und fruchtbarer Lebensmeinschaft. Seine erfte litterarifche Arbeit tnupft fich an bas 3. 1713. Es nb bies bie fritisch erlauterten Acta S. Colomani. Das lette Drudwert, 1746 16 Jahre bor feinem Ableben), ift eine Monographie über Martgraf Leopold en Beiligen bon Defterreich. 3wifchen bie beiben fallt die Sauptarbeit, fein gentliches Lebenswert, die "Scriptores rerum austriacarum veteres ac genuini". eren 1. Band gu Leipzig, bei Blebitfc, im 3. 1721 erfchien. Das Biel und ie Methobe biefer thatfachlich babnbrechenben Quellenpublication findet fich in er I. borangeftellten Differtation erortert. Befanntermaßen feien, beißt es bier, 10 Angelegenheiten Defterreiche mit benen Gefammtbeutichlande feit mehreren Rabrbunderten fo innig verfnupft und verwoben, baf eine erichopiente Rezu ber letteren nicht ohne umfaffenbere Erforichung ber erfteren glude; baber :: bie Renner biefes Cachberhaltes bie Uebergeugung gewonnen, biefer Compefonne nur baburch abgeholfen werben, wenn bon einem ber Dinge mit: fundigen, gemiffenhaften und rechtschaffenen Danne eine Specialfammlume alteren Beidichtidreiber Defterreichs beranftaltet murbe. Bis jest fei but nicht geschehen, wie febr bies auch bon einem Lambed und Daniel Ich hoffen mar. Sein geliebter und verehrter Bruber Bernhard fei benn in it lange gebrungen, bis er bie eigenen Bebenten überwand. - Er habe fid entichloffen, Die Beichichte Defterreichs im Spiegel lauterer, geitgenoffiicher . urfprünglicher Quellen vorzuführen und ju biefem 3mede es an ber I. forfcung öfterreichifcher und bairifcher Bibliotheten nicht fehlen laffen. Gr !: bann auf die Arten feiner Quellen gu fprechen, verweift auf die Bichtig!e: Baffquer Chronifen und Rataloge, ber Vitae et acta SS. bes 3., 4., 5 und 12. Jahrhunderis, ber Chronifen, Benealogien, Refrologien, Frage ber Urfunden, Privilegien, Schenfungen u. f. w. Er betont fobann bie :. wendigfeit fritischer Erlauterungen und richtet einen Appell an Die Rlote: ftanbe, feine fcmierige Arbeit thunlichft ju forbern. Gin befonberes Gen legt er auf bie Codices traditionum (Galbucher), beren Benukung ibm : giebigft gewährt merben moge. Dann folgen 5 Differtationen unb (1) uber bie verfchiebene Benennung Cefterreiche im Wechsel ber (II) über bie alteften Bewohner Defterreiche, (III) über bie erften drift. :: Glaubensboten in biefem Lanbe, (IV) über ben Gintritt bes erften Babenbe: in bie Beidichte Defterreiche und (V) über bie angeblichen und gein fabelt: Miffethaten ber Babenberger : Leopold bes Chonen und feines Brubers Albred: Obicon bie Ergebniffe fammtlicher Abhandlungen bon ber Reit und Forfa : überholt, peraltet find, fo lant fich boch an fich ebenfowenia ber bifter Bahrheitstrieb als bie umfaffenbe Belefenheit bes Autore vertennen. 2 biefem Banbe aufgespeicherten Quellen, 44 an Babl, baben gum Somet bie Meller, Rlofterneuburger und 3mettler, anderfeits bie Salzburger 6: graphie ober Unnaliftit, fobann bie Chronit bes Wieners Baltram Bate. fog. Anonymus Leobiensis (in ber bamale noch unerforichten Berquidun: ber Chronit Johanns pon Biftring), Die (beutiche) Chronit Cefferreiche ber Mathaus ober Gregor Sagen und Arenped's Chron, Austriacum. Gin ! rerum et verborum macht ben Schluß. Schon nach zwei Jahren (172 ber 2. Band ber Scriptores ericbienen. Er enthalt 57 Stude; barunter als relativ namhafteften: Die Abmonter Chronit, Die Galgburger Annalen St. Rupertusftiftes, ben Rreis fleinerer Quellen gur Geldichte Raifer & riche III. und por allem bie große Chronit Cbenborfere in 5 Buden 1463), abgefeben bon ber bohmifchen Chronif bes Replacho, ber bent

 Beyel. 575

Biffenficht beschretten Annales Austriae erschiossen, im müssen wir die Legische immer zur Sann übernen ist alls es sich um vie die Kerischische ihronit Hagen's, um Arenped, Ebenborfer und die Reinschronit Ottotar's handelt. Der handschriftliche Nachfaß der Brüder, worim die "Ehplemerides rerum an Monasterio et Austria nosten gestarum a die 31. Juli 1741, quo seensisistus elector Bavariae Passaviam occuparit" unterm hieronymmis angehden, eigt am Geffen, wir vielsstellig ihre gemeinlame Gammlerachet in den

Bgl. Rropf, Biblioth. Mellic. (f. o.) p. 677-682 (bis 3. 3. 1746), -Buribach 149-150 und bie andern bei Bernhard B. angeführten Berle; ferner Scriptores ordinis S. Benedicti qui 1750 a. a. 1880 fuerunt in Imperio Austr. Hungarico (Vindobonae 1881) p. 340 (Bernhard B. fehlt bort.) - Gin genaues, dronologifches Bergeichniß ber Berte ber Gebrüber Bei f. b. Rropf a. a. D. u. a. a) bes Bernbard B. G. 602-608. (Auferbem brudt Rropf (G. 609-656) ab: eine Jugenbarbeit Bernharb's, bas Protrepticon philologicum seu disceptațio literaria iu qua tria potissimum examinantur: I. utrum viri eloquentes in ordine Si. Benedicti ab eo condito usque ad a. Domini 1400 floruerint?, II. quibus ex causis cultura latinitatis . ab hujus ordinis scriptoribus neglecta videatur?, III. Situe decorum a Monastici instituti sectatoribus spleudorem orationis, et latini sermonis coli, ac illius in sacris elucubrationibus rationem haberi? quae singula eo fiue proponuntur, ut intermissum latini sermonis studium in hujus ordinis civibus hac maxima aetate redintegretur. -- Personae in dialogo colloquentes: Synegorus: latine defensor Benedictorum; Polemonachus: Oppuguator Benedictinorum; Hierouymus: Interlocutor et fautor monachorum.) - b) bes hieronymus B. G. 679-682. - Ueber ben Rachlag ber Gebrüber f. ins. befondere hormagre Archiv 3. 1821, II, S. 516-518; 3. 1828, Rr. 148

bis 155.

Begel: Chriftoph B., reformirter Theologe, Begrunder bes reformirten Belenntniffes in Raffau und Bremen, geb. ju Plauen im fachfifchen Boigtlande am 5. Marg 1539, † in Bremen am 24. Februar 1604. Seine Stubien machte er in Jena, mo Bictorin Strigel, und in Bittenberg, mo Melanchthon fein Sauptlebrer marb. Sierauf murbe er Lebrer in feiner Baterftabt, 1567 aber Profeffor in Bittenberg, wo er die theologifche Doctormurbe annahm. Damale regte fich unter ben Theologen Bittenberge jene reformirte Richtung, melde man mit bem Musbrude Rraptocalbinismus bezeichnet hat. Auch B. fiel berfelben au. 218 im 3. 1574 Rurfürft August auf Anregung ber lutherifch gefinnten Theologen gegen bie Unbanger biefer Bartei erbittert auftrat, murbe 3. mit feinen Freunden Friedrich Widebram, Beinrich Moller, Raspar Cruciger, Bolfgang Crellius fofort berhaftet, einem peinlichen Berhore in Torgau unterjogen und bann über zwei Jahre an berichiebenen Orten in gefänglicher Saft gehalten. Bur Wiebererlangung feiner Gefundheit begab er fich nach feiner Entlaffung mit feiner Familie nach Eger in Bohmen. 3m Frubjahre 1577 folgte er auf Empfehlung Crell's, ber ichon 1574 Infpector in Siegen geworben, einem Rufe bes Grafen Johann bes Melteren von Raffau-Ragenelnbogen. Diefer bert, ein Bruber bes Bringen Bilbelm bon Dranien, bereits burch M. Gerhard Cobanus Gelbenhauer, genannt Roviomagus (f. A. D. B. XXIV, 47), ben er 1568 aus Beffen in fein Land gezogen, und burch Graf Ludwig gu Sann und Bittgenftein, vordem Großhofmeifter Friedrichs III. von der Pfalg, fur das teformirte Befenntniß gewonnen, fuchte gur Ginführung beffelben in feiner Braf. icaft greignete Berfonlichfeiten. Golche glaubte er in B. und feinen Freunden, owie in einigen burch die lutherifche Reaction Ludwigs VI. aus ber Pfalg vertriebenen Bredigern ju finden. 3m Berbfte genannten Jahres folgte noch

Rrones.

Bibebram, ber Infpector in Dies murbe. B. wohnte über ein 3ahr am Sofe ju Dillenburg und nahm mit Bibebram im Darg 1578 an ber Synobe gu Reuftabt a. b. Saarbt theil. Um 2. Robember genannten Rabres murbe er in Beifein bes Junter Otto von Grunrabe jum Paftor in Berborn eingefest. In biefer Stadt führte er feines Borgangers Roviomagus Bert weiter, befonbers fuchte er burch Belebrung aber bas Brobbrechen beim Abendmable auf feine Rubbrer einzuwirten. Um wichtigften ift jeboch feine Abfaffung bes fog. naffauifchen Betenntniffes, welches die am 8. und 9. Juli 1578 gu Dillenburg ber fammelte Generalfunobe acceptirte, woburch bas reformirte Befenntnif bier # Lande eingeführt marb. Diefe Confeffion ericbien 1592 im Drude unter ber Ueberichrift: "Aufrichtige Rechenschaft bon Lehr und Geremonien, fo in bet Epangelifden Reformirten Rirchen, nach ber Richtschnur Gottlichen Worts an geftellet." Es follten barin bie Sauptunterichiebe ber reformirten und luth rifchen Lebre bon Chrifti Berfon und bem Abendmable erortert und die lebereinstimmung ber reformirten Rirche Raffaus mit allen reformirten Rirchen : und außer Deutschland nachgewiesen werben. Aberglaubifche Geremonien, me Ginfegnung ber Bochnerinnen, ber Berftorbenen, bas Gichbefreugen u. a. w auch die Altare, Rergen, Chorrode werben abgefcafft, Brediatterte freigegeber Benn auch feine fpecielle Ueberichrift über die Bradeftinationslehre bortomm: meil über biefe fein Streit bier obmaltete, fo ift biefelbe boch als grundlegente Lehre barin enthalten, wie u. a. ber Artitel bon ber Rirche Diefe befinirt als bie Berfammlung ber Auserwählten und berer, Die ber Berr ibm fammelt ans bem menfclichen Gefchlechte fur und fur. Die befte Erlauterung haben m: aber in ber fog, Erffarungefchrift zu unferer Confession, Die in ihrem letten ob: 29. Artitel Die Brabeftinationslehre mit allen ihren Confequengen enthalt. Auf Bunfch ber Grafin Mutter Juliane, welche fehr viel auf P. biett.

mußte biefer alle Mittwoch , wenn er aum Confistorialberhore nach Dillenburg tam, bafelbft predigen. Much follte er nach einem Schreiben bes Grafen as feine Rathe, bat, Arnheim ben 17. October 1579, nach beren Befinden bir graflichen Tochter unterrichten, "bamit fie ben Articul vom Rachtmabl und mas swiften ber Mugeburger Confession und unferer, ber reformirten Religies für Unterschied und Die rechte Meinung fei, recht berfteben mochten". Am foldem Bertrauen fowie aus bem Umftanbe, bag ibn ber calviniftifch gerichtete Brai Robann jum Generalfuperintenbenten feines Lanbes gebrauchte, geht epibent herbor, bag B. bereits ju berfelben Richtung geborte. Debrere Bocationen bon außen maren bier an ibn ergangen, wiederholt bom Magiftrate gu Bremen Der Graf ichlug ihnen anfange ibre Bitte aus berichiebenen Grunden ab. ber unter auch ber, bag B. bier ju Lande bie Reformation in giemlichen Forigen gebracht und baber unentbehrlich mare, in Bremen aber maren noch Bilber Erorcismus und andere aberglaubifche Gebrauche. Bollte B. bagegen prebigen fo murbe er großen Unbant haben. Doch wolle er ihnen B. auf einige Boden überlaffen, wenn fie ibre papiftifchen Ueberrefte aus ben Rirchen entjernen wollten. Der Magiftrat begnugte fich bamit, jumal B. mit Bibebram eintra! Mit biefem ift er bann in angebeuteter Beife in Bremen thatig und ichlichter mehrere unter ben Predigern ausgebrochene Lehrstreitigfeiten, befonders den burd Jobocus Glaneus, einen ftrengen Unbanger ber Concordienformel bervorgerufenen. melder aus ber Stadt meicht. Rach feiner Rudfebr in Raffan bielt ber Magiftrat bon Bremen abermale und gwar mit allem Rachbrud um B. an-3m Frühling 1581 perabiolate benn endlich Graf Johann ben fo febr begehrtes ber Stadt Bremen, beren Gebiet berfelbe feine thatfraftigen Dienfte nun bis an fein Enbe mit Abmeifung verfchiebener ehrenvoller Berufungen ale Leiter obe: Superintenbent ber bremifchen Gemeinden und ale Lebrer ber Theologie, &c

Begolb. 577

icichte und Ethit an ber am 14. October 1584 eröffneten Gochichule wibmete. Dit Umficht ordnete er bas Rirchenmefen und figirte bie Lehre in ber von ihm verfaßten, auf ftreng calvinifcher Unichauung bafirenden Bremer Confeffion, befannt unter ber Aufschrift: Consensus Ministerii Bremensis Ecclesiae pon 1595. Für Die Bolfeichulen bearbeitete er ben fog, Bremer Ratechismus, ber in ber Lehre mit bem Beibelberger, welchen man aus Borficht nicht fofort einführte, fonbern erft um 1621, übereinftimmt. Dit großer Entichiebenbeit trat er feinem Candemann, bem Baftor Jojeph Rafo gu Bremen, welcher in ber Taufe mennonitifche, im Abendmable byperzwinglifche Anschauungen vertrat, entgegen. Much in Schriften trat er polemifch auf, wie gegen Samelmann, befbus, Egibins hunnius, Gelneder und Philipp Marbach. Gur bie reformirte Rirche Bremens hat B. ben Grund gelegt, auf bem bie nachiolgenbe Reit weiter bauen tonnte. Giner feiner Cobne, Tobias, † am 4. April 1631, hat fich als Paftor und Brojeffor in Bremen einen nicht unanfehnlichen Ramen erworben. Die große Bahl ber Schriften Bejel's hat Steubing a. a. D. aufgejablt. Die meiften find apologetischen und polemischen Characters, Die nur fur ihre Beit bebeutungsvoll maren.

Eteubing, Biogr. Rachticken aus dem AVI. Jahrd. Gießen 1790. — Bergag, Reclençick. — Bople. — Veremigkeis Gelehrenteitson. — Bremifches Jahrbuch, 9. Bb. 1877. — Prinsterer, Archives I. 7. Bb. — Guno, Joh. den Arthere von Valfau-Billend. Halle 1869. — Heppe, Bekennthijsschieden der ref. Krück Deutlicht. Elb. 1869. — Guno, Bälter ber für hand der Bergen von Bellen der Benefick.

Grinnerung an Dr. Casp. Olevianus, G. 110.

Begold: Rarl Friedrich B., gelehrter Schriftfteller, geb. ju Ottenborf bei Birng, nach Ausweis bes bortigen Rirchenbuches am 27. Dai 1675 (nicht 1678), † in Leipzig am 30. Mai 1731, wurde, nachbem fein Bater, M. Georg Friedrich B., 1686 ale Archibiatonus in Torgan geftorben war, bon beffen Amtenachfolger, bem nachmaligen Birnaifchen Superintenbenten 3ob. Dav. Schwerdner, erzogen, ber ibn, auch als er 1692 bas Amt eines Relbprebigers ju berfeben batte, in feiner Rabe behielt und ale Felbcantor verwendete. Spater wurde B. auf Die Schule gu Merfeburg gefchidt. 3m 3. 1695 fam er als Student nach Leipzig, borte bier theologische und philosophische Borlefungen und murbe am 25. Dai 1696 Baccalaureus ber Bhilofophie, am 27. Nanuar 1698 Ragifter. Dann erhielt er ebenbort 1708 (nach ber Angabe bes Univerfallegitons 1701) bas Umt bes britten Collegen an ber Ricolaifchule, 1704 basfelbe Umt an ber Thomasichule und war eben jum Conrector an ber letteren Schule ernannt worben, ale er ftarb. Schon 1710 hatte er bie Burbe eines Iffeffore ber philosophifden Facultat in Leipzig erlangt. Diejenige litterarifde Thatigleit, burch welche er fich befannt gemacht bat, Infipit fich an die mabrend ber Jahre 1716-1723 bon ihm beforgte Berausgabe ber in zwölf Banben ericienenen "Miscellanea Lipsiensia ad incrementum rei litterariae edita" und bangt mit feiner Stellung in bem 1655 begrunbeten, fpater bon Chr. Brot. Boerner geleiteten Colleginm Anthologicum gufammen, beffen Genior er vier Jahre lang mar. Auch die "Belehrte Fama" (68 Theile, 1711-1718) foll bon ihm herausgegeben worben fein. Seine gwolf burch ben Drud beröffentlichten Differtationen zeigen in ber Babl ihrer Themata wie in beren Behandlung einen mit Gelehrfamleit und Fleiß fammelnben Polyhiftor, bem irboch ber Ginn fur eine in fich aufammenbangenbe, nach Bertiefung ftrebenbe wiffenichaftliche Forfchung abgeht.

Univerfal Lexicon, Bb. 27, Leipzig u. Halle, Zobler 1741, Fol. Sp. 1162 bis 1165. — Mibert Forbiger, Beitr. 3. Gefd. ber Nitolaifchule, Lief. 1, Abth. 2. Leipzig 1826, S. 19—21. R. Schnorr von Cavolsfelb.

Magem, beutide Piegrabbie, XXV.

578 Peast.

Beil: Johann B., philosophifcher, topographifcher und belletnit Schriftfteller. Ueber Die Lebensverhaltniffe biefes mertwurdigen Danne bisber menig befannt geworben. Er murbe ju Mollereborf in Baiern = 1756 geboren, ftubirte in Salgburg Jurisprubeng, lebte fpater in ber &: und bon 1785 in Bien, mo er bie Stelle eines Gecretare und Biblioth beim Staatstangler Fürften Raunit inne batte und wo er fich auch ber-3m 3. 1791 murbe er bei der Chiffrentangler in Wien angestellt. Cb C ju vermuthen, wirflich fich einige Beit lang in einem Rlofter befand, E. feine 1780 erichienenen "Briefe aus bem Hovigiat" ichliegen laffen, ift erwiefen. Er ftanb jedenfalls bem Rreife bon Wiener Schriftftellern und tern, bem auch Blumauer angehorte, nabe und mar biefem Dichter befreundet, wie deffen 1785 verfaßte "Epiftel an Beggl aus Baftein" auch burite er in Begiehungen ju ber Biener Freimaurerloge jur t. Gintracht", welche im Grunde genommen ohnehin eine Art gelehrter Gefel mar, getreten fein. Richt einmal bas Tobesjahr Beggl's ift mit Beftim: nachgemiefen. Doring in Erich und Grubers Encuclopabie fest 1838 an Underen fallt der Tod Beggl's in bas Jahr 1823. Die Schriften Diefes D. find ber Litteratur bes fog. "Auftlarungszeitaltere" in Defterreich beimu: icon die erfte berfelben, Die ermahnten "Briefe aus bem Rovigiat" ... 1780-83), obwohl jedenfalls noch nicht in Defterreich verfaßt, find gan bem Jofefinifchen Beifte burchweht, welcher fich nach bem Regierungen: bes großen Raifers überall in beffen Lanbern geltenb machte, biefe Briefe übrigens bem Autor eine gerichtliche Unterfuchung augegogen baben. Eubern in ber ichariften fatprifchen Beife bas Doncheleben und liefem aus bemfelben, welche allerdings diefen Stand berabgufegen in ber Bagbie jeboch auch viel Babres enthalten und unbedingt bas Graebnif eigner ichauung ober genauer Eriahrung genannt werden muffen. In demfelben finnigen Beifte verfaßt find bes Autors "Maroffanifche Briefe. Arabifchen" (Frantfurt u. Leipzig 1784), in welchen nicht nur gegen Monchthum geeijert wirb , fondern worin auch viele andere Ginrichtunger fociale Ruftanbe im Staate, melde bem Befen bes Reitgeiftes jumiber lacherlich gemacht und mit beigenber Galpre behandelt werben. Monten :-"Lettres Persanes" fcheinen B. bei ber Abfaffung Diefer Briefe borge'a. ju haben, welche als bon einem Ditgliebe ber im 3. 1783 in Bien anmet maroffanischen Gefandtichait periakt in ber Borrebe erflart merben. - B: ergablenden Berlen Beggl's verdient por allem Aufmertfamleit: "Fanftin ob philosophifche Jahrhundert" (Burich 1783 und fpater verichiedene Musgaber Muflagen). Daffelbe fchilbert ben Lebenslauf eines Belben Fauftin - : dem B. mobl fich felbft barftellen wollte - ber verichiebene Reiche G. burchmanbert und bon ben Beobachtungen, Die er in Begug auf Digt und Uebelftande ber Geiftlichfeit bemerft batte. Runde gibt. Fauftin ejulest nach Wien, wo er fich ju bleiben entichließt, wobei er die Regieren aufgeflarten Monarchen Jofeph II. im Schluftcapitel bes Buches punt erhebt. Beal's "Fauftin" murbe ein vielgelefenes Buch und fo beliebt ichon im 3. 1785 ein zweites Bandchen unter gleichem Titel erfchien, bat nicht bon B. herruhrt. - Bon ben übrigen ergablenden Schriften und Imfeien noch angeführt : "Gincerus, ber Reformator" (Frantfurt u. Leipzig 13-1787), "Ulrich von Untenbach und feine Stedenpferde", 2 Thte. (Bien 1. "Gabriel ober Die Stiefmutter . Ratur, Gin fatur .- tomifch, Roman", -1810), alle brei reich an Satyre und in abnlichem Sinne verfaßt wie ?" übrige Schriften. - Das bedeutenbfte, wibigfte und beachtenswerthet -Beggl's ift jedoch feine "Stige pon Bien" (Bien 1786-1790) 6 &

Helbe ichilbert Die Refibenaftabt, ibre Bemobner, ibre focialen Berbaltniffe, Bebrechen und Sacherlichfeiten berfelben jur Beit ber Regierung Jofeph II. portrefflicher, theils fatprifcher, theils aber auch ernfter Beife, es entwirft iegelbilber bes Biener Lebens in icharfen Umriffen, es macht ben Lefer mit t außeren Aussehen ber Stadt ebenfo wie mit ben inneren Berhaltniffen, : ben charafteriftifchen Eigenschaften ber Burger., Beamten., Abels- und fogar Soffreife befannt, es laft bie wirthichaftliche Lage, Die geiftige Musbilbung, befondere Befallen ber Refibeng an befonderen Unterhaltungen und Berigungen (s. B. die Thierhebe) erfeben und ericheint baber bon um fo boberem turgefchichtlichen Berth, als ber Berfaffer bollftanbig unbeeinflußt feine hilberungen entwirft und feine oft ftrenge aber niemals ungerechte Rritif Die "Stigge bon Bien" erfuhr mehrfache Auflagen und gablreiche chahmungen in ber Probing, fo bie "Sfiggen" bon Brag, Ling, Grag ac., en manche von wikigen Autoren berigkt murben, unter benen aber feiner an ift, Scharifinn und gewandter Darftellungemeife B. erreichte. Spater ließ B. e "Reue Stigge von Wien unter ber Regierung Frang II." (Wien 1805-12, Defte), ericheinen, welche aber, wohl hauptfachlich ber ingwischen ftrenge gerbenen Cenfur wegen, Die Bebeutung bes erften Bertes nicht erreichte. Auch s eigentlicher Topograph ift B. in feiner "Befchreibung ber Saupt- unb :fidengftabt Bien" (Bien 1806 und viele folgende Auflagen) aufgetreten. pater erichien: "Die Umgebungen Wiens" (Wien 1807) und "Wien mit Umbungen und beffen Mertwürdigfeiten" (Wien 1821). - Bon Berth find auch biographischen Arbeiten bes Autore über Laubon (1791), Bring Gugen (1791) b Raifer Jofeph II., letteres unter bem Titel: "Charafteriftif Jofeph II." Bien 1790 und fpater oftmale neu aufgelegt), fo mie bie "Lebensbeichreibungen s Fürften Montefutuli, bes Fürften Wengel Lichtenftein, bes Sofrathe Ignag m Born" (Bien 1792). - Der Bollftanbigfeit megen feien bon ben alteren driften Beggl's noch augeführt: "Reifen eines Philosophen ober Bemerfungen per bie Sitten bon Afrita, Afien und Amerita" (Galgburg 1783), welche gentlich nur eine Bearbeitung bes Berfes bon Boibre bilben; ebenfo hat fich . in ber "Reife nach Oftinbien und China" in ben Jahren 1774-1781 an onnerat's frangofifches Original gehalten, fo wie in ben "Reifen burch Bolen, ufland, Schweben und Dauemart" (Burich 1785-1795) eine Bearbeitung on Core's Bert geliefert. Roch maren mehrere berartige Bearbeitungen gu nnen, feine eigene Auffaffung zeigt Beggl's "Reife burch ben baberifchen Rreis" Salgburg 1784). - Ein "Dentmal an Maximilian Stoll" (BBien 1788) at 21. Blumauer herausgegeben. - Bei bem Charafter ber Schriften Beggl's, i feinem Sang jur Cathre und feiner freifinnigen Auffaffung ift es begreiflich, aß man ibn mit Boltaire berglichen und biefem jur Scite geftellt hat. Insefondere in ben Romanen fcheint fich ber Autor ben großen Frangofen wirklich ını Mufter genommen ju haben. Zweifellos gebuhrt ihm eine nicht unbeeutende Stelle unter ben Schriftftellern bes 18. Jahrhunderte und es ift feltfam, aß bie großen Litteraturgefchichten (felbft Goebele) Beggl's nicht gebacht haben.

Doring in Erich und Grubers Encyclopabie, III. Sect. 20. Theil. -Defterr. Rational-Encyclopabie. Wien 1836. Bb. IV. - Burgbach, Biogr. Schloffar.

Leg. XXII. 28b.

Bfaff: Abam B., Siftoriter und Bublicift, geboren am 1. Darg 1820 u Raffel, + am 23. Januar 1886 ju Rarierube. Er mar ber altefte Cobn Baffenfchmiebs Abam B. ju Raffel. Geine erfte Ausbildung erhielt er in Burgerichule feiner Baterftabt. Babrent eines niebriabrigen Rrantenlagers, ion bem er nach ber Confirmation betroffen murbe, begann er bas Stubium ber ateinifchen und griechifden Sprache, ber Befdiche u. f. w., trat nach gehobener

Rrantheit als Expedient in ben Subalternbienft bes Obergerichts zu Raffel un nutte feine freie Beit fo forgfältig, bag er 1843 bie Symnafial. Raturitatet :: befteben tonnte. Auf ber Univerfitat Darburg wibmete er fich ben philologie philosophifchen und geschichtlichen Studien. Aufange 1848 beftand er Die &:... prüfung für die Lehrer an Belehrtenschulen, in bemfelben Jahre murbe it-Brund ber Differtation über "Die ftaatsrechtlichen Antiquitaten bes Somer ber Universität Marburg bie philosophische Doctormurbe ertheilt. Das 1848 fuhrte ibn, wie fo viele begabte junge Danner, auf bas Gebe-Bolitif und bes öffentlichen Lebens, bem er bis ju feinem Tobe feine :: Aufmertfamteit und fein lebhafteftes Intereffe jugewendet bat. Bhafen ber Bewegungen und Rampie von 1848 bis 1871 gehorte et i: nationalbeutichen Bartei, Die in ber Ausscheibung Defterreiche und in be fammenfaffung und Bereinigung bes übrigen Deutschlande unter prei Spite Die einzig mögliche Form fur Die Berftellung ber beutschen Gint blidte. Diefe Auffaffung theilte B. in bollftem Dage und er bat bas fobiel an ibm lag, in redlichfter Beife erftreben belfen. Dagu gab ibm Stellung ale Redacteur ber im 3. 1848 bon Friedr. Detfer ju Raffel ; beten, Diefem Biele gewihmeten Reuen Beffifchen Zeitung und ale biefe bes Umfturges ber turbeffifchen Berfaffung bon 1831 und ber wuften & erecution, Die 1850 über Rurheffen verbangt murbe, unterbrudt mar. Betheiligung an ber Deutschen Reichszeitung ju Braunfchweig und an ber Bieberherftellung eines leiblichen Rechtszuftanbes in Rurheffen um 18 Friedr. Detfer ins Leben gerufenen Seffifchen Morgenzeitung reichliche Gebeit. B. mußte gleich Friedr, Detfer, bem er bis ju beffen Tobe ein : Freund und Rampfgenoffe gemefen mar, Enbe 1850 infolge bes über bas . perhangten Rriegeguftanbe und erhobener Anflagen fein Baterland mit Eril bertaufchen. 3m Berbfte 1851 fiebelte er nach Bruffel über, wo er : angeftrengtefter journaliftifcher und litterarifcher Thatigfeit fein Bert ab beutiche Gefchichte begann, bon bem bereits 1852 ber erfte Band erit tonnte. 3m Fruhjahr 1855 murbe er als Profeffor ber Befchichte und graphie an bas Rantongapmnafium ju Schaffbaufen berufen; er nabm wieber in eine fefte geregelte Thatigfeit ju gelangen und eine neue Beim:" gewinnen, ben Ruf an und hat biefe Profeffur, ber 1857 auch noch ber schweizerisches Staatsrecht hinzutrat, 23 Jahre betleibet. Wie er biefeltleibet hat, wird wohl am besten durch die Thatsache bezeichnet und bezeut ale er amei auswärtige Berufungen abgelebnt batte, Die Schaffbaufer Rec. burch besondere Anertennung Der ausgezeichneten Lehrerfolge und burd . leihung bes Chrenburgerrechts ibn auszeichnete. Auch mabrent biefer 3000 B. neben feinen Berufegefchaften unguegefest journaliftifch, und ftete im ? jenes oben ermahnten Biele thatig. Gine befondere Benugthuung mar es als er im Frühling 1878 auf ben Lehrftuhl fur Gefchichte und Litte: geschichte an ber politechnischen Sochichule ju Rarlerube berufen murbe. 28iabriger Abmefenheit mar er mit ganger Geele ein treuer Cobn feinet . ichen Baterlandes, fur bas er gelitten und unausgefent gefampit batte, gebli: er nahm ben Ruf an und, nahe bem Abend feines Lebens, erreichte er bu fullung eines Bergenswunfches, ins Baterland gurudfehren und ihm feine Rraft widmen gu tonnen. Un Schriften bat P. binterlaffen: Die bor Uniberfitat Marburg preisgefronte Arbeit über "bie homerifchen Stubier Ariftophanes" aus 1847; Die icon ermannte Doctorbiffertation uber "Die firechtlichen Antiquitaten bes homer" aus 1848; "Das Trauerfpiel in ? heffen"; bie "Deutsche Beichichte", bon ber 1852 ber erfte und 1864 ber Band, ber bis in bie Anfange bes 30 jahrigen Rriege reicht, ericbienen ift.

and für die hatere Zeit mut theilweife dos Manulerith vorliegt; "Schupweck; gegen die Socialdemokratie in Belgiem"; Bearbeitung der 21. Auflage der Entiredung Amerikas von Campe, aus 1868; ihre "dos Staatsercht der allen Edpunssprückeit ist in das 16. Jahrhundert", aus 1870; "Meden und Thaten ver gerande nation", aus 1872; "Edvensigefährt Wolfer"s Austichnikers au Schoffhaulen", aus 1875; "Jur Erinnerung an Friedrich Ortler", aus 1884. A. Setter.

Bfaff: Alexius Burthard Ammanuel Friedrich B., namhafter Mineralog und Geolog, Profeffor der Mineralogie an der Univerfitat Erlangen, par ale Cobn bes Mathematitere Joh. Dich. Andreas B. (f. u.) am 17. Juli 1825 ju Erlangen geboren und widmete fich nach bollenbeten Borftubien an ben Unterrichteanftalten feiner Baterftadt ben mathematifchen und unter b. Raumer's Ginfluffe ben mineralogischen Fachern, erlangte ben Doctorgrab in ber Philoophie und habilitirte fich 1858 ale Privatbocent an ber Univerfitat Erlangen mit ber Schrift: "Grundriß ber mathematifchen Berhaltniffe ber Rruftalle". Auffeben erregte B. querft burch fein Buch: "Die Schöpfungsgefchichte mit befonderer Berudfichtigung bes biblifchen Schöpfungsberichtes", 1855, in welchem er perfucte, Die Forichungerefultate ber geologischen Biffenichaft mit bem Inhalte ber Bibel in verfohnende Uebereinftimmung ju bringen. Auf gleichen ober abnlichen Standpunft fiellt fich ber Berfaffer auch noch in ber 1882 erfchienenen 3. Muflage feiner "Schopfungegeschichte" und in ber Schrift: "Die Gutwidlung ber Welt auf atomiftifcher Grundlage", 1883. Bugleich berfuchte er auch bie Unhaltbarteit ber Darminifchen Lehre au ermeifen. Andere altere ichatenswerthe Arbeiten Biaff's bewegen fich mehr auf bem Gebiete ber birecten Beobachtungen und Untersuchungen wie: "Ueber Dolomit Des frantifchen Jura" (Bogg. Ann. 82, 1851); "Ueber ben frantifchen Jurabolomit und bie Umwandlung ber Gefteine" (baf. 87, 1852); "Beurtheilung ber Beif'ichen Grundgefege ber mechanischen Geologie" (R. Jahrb. 1856 G. 518 und 1857, 415); "Geologifche Bedenten gegen annoch thatige Mondbultane" (baf. 101, 1857); "Ueber Die Deffung ebener Rroftallwintel u. f. w." (baf. 102, 1857); "Ueber eine febr flachenreiche Schwerfpathcombination"; "Untersuchungen über die Ausbehnung ber Arpftalle burch Barme" (baj. 104, 1858 und 107, 1859); "lleber ben Ginfluß bes Drude auf Die optifchen Gigenichaften boppelt-brechenber Rrpftalle" (baf. 107 u. 108, 1859); "leberficht ber geognoftifchen Berbaltniffe ber Umgegend bon Erlangen" (Ditth. b. phyf. - med. Goc. in Erlangen 1, 1858). Ingwifchen mar B. 1859 juin Brofeffor ber Mineralogie an ber Univerfitat ju Erlangen ernannt worben, an welcher er bis gu feinem am 18. Juli 1886 bafelbft erfolgten Tobe erfolgreich mirfte. Auf bem Gebiete ber Mineralogie find unter Biaff's ibateren Bublicationen ber 1860 erfchienene "Grundriß ber Mineralogie" und eine Reibe michtiger Arbeiten über Rrpftallphpfit ("leber bas optifche Berhalten ber Gelbfoathe und die Tichermat'iche Theorie" im R. Jahrb. 1879 G. 584), namentlich uber bie Garte ber Mineralien, fur beren exacte Beftimmung er finnreiche Inftrumente conftruirte, anzuführen. Diefe Abhandlungen find A. Ih. in ben Sigungeberichten ber t, b. Atabemie ber Biffenfchaften in Munchen erfcbienen. welcher er feit 1879 als außerorbentliches Mitglied angehorte. Auch über bie demifche Birtung bei bobem Drud, über Schichtenftorungen fowie uber bie Gleticherbewegungen und über bie Beranberung ber Lagen ber Apfibenlinie ber Erbbahn und ibren Ginfluß auf Die Rlimate ftellte B. intereffante Untersuchungen und Beobachtungen an. Befonbers wichtig find feine Arbeiten über Gegenftanbe ber Beophbfit, welche er namentlich in ber Schrift: "Der Dechanismus ber Gebirgs. bilbung", 1880, behandelte. Sierin ertlarte er fich nachbritdlich gegen Die fog. Chrumbiungetheorie und gegen bie bon Beim erfonnene Annahme einer latenten

Plafficitat ber Gebirgemaffen unter bobem Drud und baburch bewirte maljung ber Gefteineschichten, woburch man die Entflehung ber Gebien fortichreitender Ertaltung ber Erbe ju erflaren berfucht bat. Dagegen glaut bierfür eine Erflarung in ber Wirfung bes Baffere in Berbindung mit jene Schwere finden gu tonnen. Bon fonftigen Schriften geologifchen Inbalis au nennen: "Die bulfanifchen Erfcheinungen", 1872; "Allgemeine Geolo: eracte Biffenfchaft", 1873; "Grundriß ber Geologie", 1876; "Betrog ... fuchungen über bie eocanen Thonfchiefer ber Glarner Alpen" u. I. ! auch im Ginne ber driftlich . focialpolitifden Richtung befonbere that: fuchte burch Abiaffung und Berbreitung fog. gemeinnuglicher Schrifte : Bestrebungen ju forbern. Dahin gehoren gablreiche Aublicationen und wiffenfchaftliche Bortrage ("Ift die Welt von felbst entflanden, oder ift fie ge'd worben"; "Unfang und Enbe unferer Sonne"; "Die Brengen ber Raturen! nig"; "leber Erbbeben"; "leber ben Ginflug bes Darwinismus au ftaatliches Leben"; "Das BBaffer"), fowie endlich auch feine Betheiliaung : Berausgabe ber Cammlung pon Bortragen für bas beutiche Bolt, welche e einer Abhandlung: "Rraft und Stoff" eröffnete. p. Gamb:

Pfaff: Chriftoph Geinrich B., geb. am 2. Marg 1773 in Sturie am 23, April 1852 in Riel (Borname nicht Chriftian, wie bei Poga in

graphifchen Sandwörterbuch).

B. ftammte aus einer alten burgerlichen Familie, beren Stammbaun bis jum Unfang bes fechezehnten Jahrhunderte auf einen Schweiger gurad. lagt, ber, wie es fcheint aus Religionerudfichten bon Marau nach Bartefiberfiebelte. Biaff's Bater mar ber Geb. Oberfinangrath Friedrich Burthen in Stuttgart, feine Mutter bie Tochter bes Rirchenrath Brand. Mus biefer gingen 12 Rinder hervor. Unfer P. mar ber fechfte ber Gobne, er mutt ber Rarlaglabemie, bie er bon 1782-1798 befuchte, ergogen. Gier frit mit bem bier Jahre alteren Beo. Cubier bie fur ibn bebeutungeboll gen Freundichafteberbindung, welche gunachft nach bem Abgange Cubier's De: Atabemie burch einen lebhatten Briefmechfel mach gehalten murbe ft Briefe Cubier's an Bfaff aus ben Jahren 1788-92, Riel 1845). # Mabemie batte fich B. in ben letten brei Jahren befonbers bem Stubiat Medicin gewibmet. Er beftand Oftern 1793 bas fog. examen rigorosur . fchrieb für feine Doctorpromotion, angeregt burch bie bamaligen großen bedungen Galpani'e und Bolta's eine Differtation: "De electricitate sie animali", welche ein unerwartetes Blud machte. Demnachft begab fich ! Musbilbung in feiner Berufsmiffenschaft, mit welcher es nach feiner eigen gabe nicht befonders ftand, nach Gottingen, wofelbft er bis jum Berbfte, na lich unter Lichtenberg, Ofiander und Sahnemann ftubirte. In Diefer Beit 1er auch, auf einem Ausfluge nach Belmftebt, Die Befanntichaft bon & bon welchem er in feiner Gelbftbiographie eine ergopliche Schilberung ent 3m Spatherbft 1794 ging B. nach Ropenbagen, wo er fich bie jum & fommer 1795 aufhielt, um an ben flinifchen Inflituten gu arbeiten. bes Mufenthaltes in Robenbagen murbe er in Die Ramilie bes Grafen Rever gu Emtendorf eingeführt, mas für feinen folgenden Lebensgang entit murbe. Bunachft marb er ber argtliche Begleiter bes Grafen auf einer nach Italien und mabrend bes Aufenthaltes bafelbft von 1795-179. bem letteren Jahre ließ fich B. ale Argt in Beibenbeim nieber. es aber nicht weit in ber Praris und gab diefelbe gern auf, ale ibm bat Bemubungen feiner Gonner, bes Grafen Reventlow und bes Archiater ir eine Berufung als außerorbentlicher Profeffor ber Medicin, porert sine & an die Univerfitat Riel ju Theil murbe. Diefe Stellung trat

1798 an, doch schiene 28, daß er diesste igkness wieder ausgeden sollte, da er eine Berulung and Wittenberg als Bergarath, an Setzle des berestockenn Wiedenann erhielt, zu deren Annahme er von seiner Hamilte gedrängt wurde. Za trat abstrands der Kraft Reventsow ein wir deren Grundlegen versehen, sich erst noch in Kopenhagen vorzustellen. Er vurde dort ke gäntig emplangen, und erhöstlich der Mitteng zur Unterstänzug der Benefies der Fische der Fische der Fische der Vergenze der Verg

Volgenen Belattentnoculation mit gogen wrodge tgatig.

Bei dem hogden Aller des Professo ker Gesmie in Rief. Recflens, wurde.

Die Ausschaft eröffnet, nach desse Arches des Professos des Gesmie in Kief.

Die Ausschlaften. I. Klöpfe sind, odwoodle er sich die mit der Chemie beschäftigt batte, bach der Ausgade nicht gewochsen, wenn er nicht zuwor Gelegenheit geschoft aller, sich von die Kussel der Geschaftigt erhode kalte, sich von die Kasen sieher Kenntnisse aus prüfflen. Hereng zu erwerben und die Läcken sieher Kenntnisse zu wird kanntal die Khymie der in Kussenskappen der Michel kannt die Ausschlaftig der die Konstelle der Geschaftig der die Konstelle die Konstelle der Verlage der die Konstelle der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen für der Verlagen der Verlagen für der Verlagen für der, der Verlagen für der Verlagen der Verlagen

Jur Mustilbung in der Chemie vereinigte fich P. uit einigen jängeren frampfen jur diririchtung eines eigenen Lodoratriums, in welchem eitzig geschriete wurde, und die Thillichpure aburchleiten. Milles gründlich fennen zu Irrnen, leibt die Jonft den gewöhnlichen Dieneren zuchmennenden Handleitlungen bernachmen. Bom befonderer Wichtigkeit wor es, daß P. Getegenheit erdiet, M. Bolta personiel kennen zu ternen, da biefer zur Borführung iehene Gnichtungen dommals nach Paris gefommen wor. B. hatte es Gubrie und Bolta bild zu verdanfen, daß er zu den Sigungen der Commission zugezogen wurde, weder der Frührung der Verlagen der Ve

Bei feiner Rudlehr nach Riel 1802 übernahm P., ba Rerftens inzwischen berftorben mar, bie Brofeffur ber Chemie und trat bamit augleich in die mebi-

cinifche Facultat ein, welcher bamals die Chemie gugerechnet murbe.

3m 3. 1804 wurde ein Sanitätscollegium für die Herzogischer errichtet und K. tat in haftleb als Mitglieb um Serrettät ein; 1828 wurde er Director biefes Gollegiums. Die wichtigste Unigabe diefer neuen Behörde bestamt diere burchgerichnen Organisation des Apolheferweiens. In feiner Selflung als Sirector des Gollegiums hat P. die 1831 erschiedene Pharmacopoea Slesvico-Holastica verfeld.

Birr Berufungen — Salle zwei Dal für theoretifche Medicin und für Chemie, Tubingen für Chemie, Bonn für materia medica — lehnte P. ab, ba

ihn seine Thatigfeit in Kiel, welche allgemeine Anerkennung sand, ber : Nach einer Andeutung in seiner Selbstbiograbhie scheint es auch, bag & | früh, wohl icon 1806, eine Abnahme des Sehbermögens bemertte, und e

aus biefem Brunde icheute, in neue Berhaltniffe gu treten. Benn B. nun auch bis zu feinem Enbe in Riel verblieb, fo bat :: wieberholt Reifen jur Pflege ber alten Begiehungen, und um neue Ange ju gewinnen, unternommen. In ben Jahren 1809-18 reifte et met nach Gubbeutschland, wobei er u. M. in Bertehr mit Olbers, Chu: Bebler, Bergelius, Gilbert trat. Spater machte er eine Reife an ben und in die Comeig, Die ihn mit Bictet und be la Ribe in Beruhrung ter Gebr wichtig murbe eine Reife nach Paris und England im 3. 182 namentlich ber Aufenthalt in London burch ben Berfehr mit Farabay, Brout, Sollander u. A. fur ibn bon befonderer miffenichaftlicher I: wurde. Rachbem er fich noch 1830 an ber Berfammlung ber beutiden forfcher in Samburg lebhaft betheiligt batte, nahm feine Augenichmade fin Simly in Gottingen erfannte auch ben Beginn einer Ctaarbilbung und bent B. ben Bebrauch bes BBaffers bon Riffingen. Diefe Brunnentur und e: baran anschließende Reise in die Schweiz ftartte P. fo, daß er fich 181 i im 60. Lebensjahre zu einer zweiten Berheirathung entschloß. Aus bie entiprof ein Cobn, ber fich fpater bem juriftifchen Berufe mibmete, je: bereits berftorben ift. - Dit feiner Frau unternahm B. eine großen beren Endziel Wien mar, wo er fich 1841 einer Augenoperation unter Diefe murbe amar bon Jager infofern gludlich bollgogen, ale bie Entferne. getrubten Mugenlinfen gludlich gelang. Inbeffen erhielt B. Die Geblich wieber, benn es zeigte fich, bag bas lebel feine tiefere Burgel im & felbft hatte. 1843 feierte B. fein 50 jabriges Doctorjubilaum, bei melden bon allen Seiten Die reichfte Anertennung entgegengebracht wurde. Ret fuchte er bann in Marienbad und Teplig Starfung für feine Angen. aber boch 1845 fein Lehramt aufgeben und tonnte auch nicht mehr tta Untheil an ber in Riel 1846 ftattfinbenben Raturforicherverfammlung mi Rach einer letten Reife, 1847 nach Riffingen, verlebte B. ben Abent Lebens rubig in Riel. Trot feiner ganglichen Erblindung blieb B. bed wiffen chaftlich thatig. Dit lebenbigfter Theilnahme verfolgte er bie fferit ber Biffenichaiten, über welche er fich vorlejen ober burch bie Freunde theilung machen lieft. Roch 1851 ericbien nach feinem Dictate eine 2 über die afiatifche Cholera in Riel, ju welcher ftatiftifches Material nad Anordnungen gefammelt mar. In den letten Lebensjahren beichaftigte ite Gelbftbiographie, welche nach feinem Tobe von feinem Freunde, bem Du

Wenden wir uns jest zu Bieff's schriftellericher und Lebe-Thingetiben Beigeinungen ist den einem ungemein erichen Geben zu beiteiten. Schwiedlung feines Lebensganges brachte es mit fich, des Pr. als beit diebene Wiffenschaften vertreten mußte, far deren jede einzelne jet mit ein Betretete an jeder Univerlität nothwendig ift. D. tags ielbit der Lebenserinnerungen barüber, daß er gleichjam, ohne die rechte Beste wie er erhalten zu hoben, auf des Aufeber gedoboen woben in Indiman die Vortelungen, welche B. feit 1799 gehalten hat, to ergibt fil bei frauenswerte Berzeichmis. Bortelungen über Behaft und Schweit bei unterbroden, haufg über beite Wiffenhoften in einem Gemefte, beweit beilelbr mit Gannen, als auch über einzien Ziefte berieben, ammeld Golvanismus, Magnetismus, Etectromagnetismus, Eterticial, Merzumbimdöhen. Dann von 1821 an über andeltife Geben is der

Ratjen veröffentlicht worben ift.

Siemic, Chemie der materia medica, Toricologie, Geschächte der neueren Chemic, ab den en eine Jadern las er auch Mincralogie und Geologie. Bis jum Jahr 1828 jiett er sorddungen bere ollzemeine und hercielle Ahffologie. dies und Abret der Gall's Schädellefre und über thierijden Mognetieungen neuer der Gall's Chadellefre und über thierijden Mognetiamus; ferner von 1820 dis jum Schülig freie Thatigetil solche Wartschielle. Philippe die Abret der Wartschielle. Philippe die Abret der Wartschielle der Abright der Abright der Abright der Mognetiamus; ferner von 1820 dis jum Schülig frei und er berftand das Interest der Ausbere in hohem Wackschielle und er fellen. Dies wurde ihm durch die Anhanglicheit feiner Schülter gelohnt, welche ihre Dantbarteit noch beim Jubildum Vänfe aus Scholme beidätigten.

Reben diefer gewaltigen Lehrthätigteit hat P., wie icon oben ermähnt, auch noch eine Zeit lang als prattischer Arzi gewirft und die zeitweise reiumfänglichen Geschäfte des Sanitälscollegiums etwa 30 Jahre lang geleitet.

Richt minber umfaffend find aber bie Leiftungen Bfaff's ale miffenfchaft= licher Schriftfteller und nicht nur umfaffend, fonbern auch bedeutend. Allein bon felbftanbig ericbienenen Schriften gablt B. in feiner Biographie 84 auf, bon benen fich übrigens einzelne auf andere als fachwiffenschaftliche Themata begieben, 3. B. eine Erftlingsarbeit bon 1792 über neugufgefundene Bedichte Offians und politifche Auffage aus ben Jahren 1815-20. Bang außerorbentlich groß ift aber bie Babl ber in verfchiebenen Beitschriften beroffentlichten Abhandlungen, wogu bie Redaction und Mitarbeiterschaft an mehreren Beitschriften und Ench. flopabien tommt; bon ben erfteren fei g. B. bie Rebaction bes Rorbifchen Archiv's fur Ratur- und Argeneiwiffenfchaft mit feinen Fortfegungen, bon ben letteren bie Betheiligung am neuen Gebler'ichen Borterbuche genannt - Bfaff's bedeutenbfte Arbeiten liegen auf bem Gebiete ber Phpfit. Wie er fich burch feine Differtation über Die fogenannte thierifche Electricitat gludlich eingeführt hat, ift bereite oben ermabnt. Geine Unterfuchungen auf Diefem Felbe murben fofort bon Ml. b. humboldt in feiner Schrift: "Ueber Die gereigte Dustel- und Rerbeniafer" anerkannt und find fpater eingegend bon G. bu Bois-Reymond in deffen berühmtem Berte : "Untersuchungen fiber thierifche Gleftricitat", gewurdigt. Den electrifchen Ericbeinungen mibmete B. porquasmeife feine Aufmertfamteit. mas um fo begreiflicher ift, als in die Beit feines Gintrittes in die miffenfchaftliche Laufbahn bie große Entbedung Bolta's fiel und bann fpater Die nicht minder bebentenbe Entbedung bes ibm befreundeten Derfteb gerabe in ben Jahren erfolgte, in benen B. auf ber Sobe feiner miffenfchaftlichen Thatigfeit ftanb. So befigen wir bon ihm gegen 40 Abhandlungen fiber Galbanismus und Electromagnetismus. Dan barf über bie meiften biefer Arbeiten bie beicheibene Gelbfitritit Pfaff's citiren, welche folgendermaßen lautet: "3ch habe nie fo febr nach Originalitat geftrebt, als gern auf bem Grunde ben Andere gelegt, fort. gebaut und immer ben hiftorifden Grund fur ben jedesmal abgehandelten Gegenftanb feftgehalten. Der tiefer Ginbringenbe wird baber leicht ertennen, baf ber Berfaffer mehr empfangen, aber boch auch bas Empfangene berarbeitet und bei fich geordnet, ale felbitichopferifch erzeugt habe." Dies ift richtig; fundamentale Thatfachen bat B. in ber Bhufit nicht entbedt, aber mit großer Aufmertfamteit alle Fortichritte berfolgt, für fich und Andere fritifch verarbeitet und baburch die Beiterentwidlung ber Biffenichaft ungemein geforbert. Go brachte er bou feinen Reifen ftete eine Menge neuer Erfahrungen mit, Die er fofort bearbeitete und allgemeiner juganglich machte. Dies war gu feiner Beit wichtiger als beutzutage, mo jebe neue Entbedung fogleich überall befannt wird. Gin bubiches Beilpiel liefert feine Mittheilung nach ber Londoner Reife 1829. Er brachte bon bort bie Thatfache bon ber fraitigen Magnetifirung bes bon einem galbanichen Strome umfloffenen Gifens mit, eine Thatfache, welche bereits 1826

586 · Pfaff.

von Brewster nachgewiesen war, aber anscheinend auf bem Continente bi . Pfaff's Mittheilung unbefannt blieb.

Alls eine fehr gut burchgeschiptet Arbeit auf einem anderm Gebiete ber Ber Opiti, ist jeine gegen Goethe vollenmirtende Schrift: "Ueber Arge-Farbentheorie" zu nennen. Ueber die Munahme, welche biefe Arbeit bei Gen ind ("ich feigle fie jur Seite, bis auf flunftige Tage, wo ich mit mir bei volltommen abgeichloffen hatte"), außert sich R. in feiner Biographie bimmorifilich.

3, nagm eine jegr entigieven iverale vernnung in fein neues Varterhinüber und jolgte allen öffentlichen Greigniffen, von der fortifigrung banidien Flotie durch die Anglander und ber Belgung holiteins durch is Schweden bis zu ben Anlängen der Scheidung der dänischen und berafte Interese mit der größen Loeilachme, und nahm durch Wort und Schiegen der Butterssen und ben der Butterssen der Butterssen der Loeilachme, und nahm durch Wort und Schiegen der Butterssen der Butterssen der Butterssen der Loeilachmen der Butterssen der Loeilachmen der Butterssen der

In feiner überfprubelnben Lebendigfeit und Offenheit bat er mit bid. Undern, um nur die Dahlmann, Fald, Dishaufen, Begewifch gu nennen, ger nicht wenig zu bem frifchen politifchen Leben beigetragen, burch meldet := Riel auszeichnete. Bon ber Unbefangenheit und Offenbergigfeit mit ber er !-Befinnung außerte, aber auch bon ber richtigen Burbigung, welche man bam ... in Danemart für freifinnige Meußerungen hatte, giebt bie habiche Anel: Austunft, welche G. Dt. Arnot (in ber Broichure: Antlage einer Dajeften beleidigung zc. Leipzig 1851) veröffentlicht hat. Der betreffenbe Borfall ver. nach Bfaff's Ergablung fo. Bei feiner Unwefenheit in Bonn gab er in Beanlaffung ber berfichtigten Demagogenberfolgungen öffentlich feinem Unmu: gegen bie preußische Regierung fraftigen Ausbrud. Darauf erfolgte eine Er fcmerbe bes preugifchen Befanbten in Ropenhagen beim Ronig Friedrich V welcher aber nur ermiberte: Dein lieber Graf, Gie muffen bas bem guten : nicht weiter anrechnen - er glaubte in meinem Lanbe gu fein. - Ge ift in ju bebauern, bag bon bem umfangreichen Briefmechfel Pfaff's nur gang te einzelte Briefe veröffentlicht find (im Anhange gur Gelbftbiographie), man wit baburch erft eine gutreffenbe Borftellung bon bem außerorbentlichen Ginftr gewonnen haben, welchen ber fo vielfeitig begabte und liebenemurbige Mart ausgenbt bat.

G. 6. Nitzschii memoria Chr. Henr. Pfafii, Kiliac 1852. — Lebensetinneungen dom Chrishoph Scinnick Voss. Rein 1854. enthält zuglerich die ersterer Schiff. — Vertröge, Welter Zeitung Writ 1852 umd Altonaer Wertru 1852 Vx. 104. — Volgt, Vener Kertrolog der Deutschen, Weimar 1854. — Wöhrt umd Schoper, Legtion Schiew, Sochl. Zauend. Schiffelfelf unblik Anderson, Allona 1829—31. — Allberti's Legtion, Hortishung des Vorigin Wertes II. 2029. — Casilien, Wedicin. Schiffelferf Verfron, Kopenhagen 1830—45. — Geredorf, Leidy, Repetrotium 1843—60. — Pleufel, Das gelehrt Zeutschiad II, 418. — Passgendorff, Verigin Christian der Verfrender von Schiffel Verfrender von Schiffel Verfrender von Schiffel Verfrender von Schiffel Verfrender von Verfren

Bfaff: Chriftoph Datthaus B., einer ber gelehrteften und angefehenften roteftantifchen Theologen bes 18. Jahrhunberts, Rangler ber Uniberfitaten Enbingen und Biegen, geb. am 25. December 1686 in ber Chriftnacht ju Stuttgart, † am 19. Robember 1760 in Giegen. - Mis Cohn bes bamaligen Bredigere an ber St. Leonhardefirche in Stuttgart, nachmaligen Tubinger Broeffore Johann Chriftoph B. (f. b. Art.) und feiner Frau Anna Maria geb. Aulber, einer Enfelin bes ichmabifchen Reformatore Datthaus Aulber (f. M. D. B. 1, 178), geborte er fcon burch feine Geburt zweien ber geachtetften fcmabifchen Theologenfamilien an. Ausgezeichnet burch eine gludliche und vielfeitige Begabung und fruhreife Beiftesentwidlung, genoß er guerft ben Unterricht bes in einem Geburtsjahre errichteten Stuttgarter Eberhardsgymnafiums, feit 1697 ben ber angtolifden Schule in Tubingen und murbe icon im breigebnten Lebensiabre. 1699. ins Tubinger Stift aufgenommen. Reben bem Stubium ber Theologie, in welcher fein Bater, Fortich, Reuchlin und Jager feine Lebrer maren, beschäftigte er fich befonbers mit biblifcher Philologie und orientalifchen Sprachen, hielt als 16jabriger Student 1702 eine Rebe im Stift in famaritanifcher Sprache, murbe am 6. September 1702 Magifter, pollenbete im 18, Lebensiahr fein Univerfitateftubium, beftanb 1704 mit Glang bie theologifche Brufung, murbe Bicar in Luftnau und 1705 im neungehnten Lebensjahre Repetent in Tubingen. Bergog Cherbard Ludwig von Burtemberg (1677-1733), ber ihm frube feine befondere Bunft jumandte, verlieb ibm ein anfehnliches Reifeftipenbium, junachft gu bem 3med, um in orientalifchen Sprachen und Rirchengefchichte fich meiter auszubilben. Er weilte querft 1706 langere Beit in Salle und hamburg, mo er bei Joh. Beinrich Michaelis und G. Edgarbi bem Stubium ber rabbinifchen Litteratur fich widmete. Dann befuchte er Lubed, Roftod, Greifemald, Danemart, Solland und England, mo er befonbere in Orford und Cambribge langere Reit verweilte und auf Bibliothefen wie im perfonlichen Bertebr mit ben ausgezeichnetften Belehrten reiche Wiffensichate fammelte. Raum mar er bon biefer breifahrigen Stubienreife nach Saufe gurudgefebrt (1709), fo murbe er bom Bergog jum Begleiter und Reifeprediger bes murtembergifchen Erbpringen Friedrich Ludwig (geb. am 14. December 1698, † am 23. Rovember 1731) außerfeben. Rachbem er in Ctuttgart bie Orbination jum Predigtamt empfangen, traf er mit bem Bringen in Laufanne gufammen und begleitete ibn junachft nach Turin, wo er brei Jahre berweilte am Gof bes bamaligen Bergogs bon Saboben Bictor Amabeus II. Reben allen Berftreuungen eines glangenben Soflebens fand B. boch auch Beit ju wiffenfchaftlichen Studien auf italienifden Bibliotheten; inebefonbere gelang ce ibm, unter ben wenig beachteten Schaten ber Turiner Bibliothet einige ungebrudte patriftifche Stude bon Brenaus. Lactang und Chryfoftomus) aufgufir an Die er fpater theile felbft berausgab, theils anbern Gelehrten mittbeilte. brte er mit feinem Bringen über Railand und Innsbrud nach Stut um fofort im folgenden Jahre

eine neue Reife nach Solland und Frantreich angutreten. Schon mabrend berfelben, im 3. 1714 murbe er bom Bergog jum Brofeffor ber Theologie in Tubingen ernannt, trat aber feine Stelle erft nach feiner Rudlehr nach Burtemberg im 3. 1717 an und erwarb fich in bemfelben 3ahr die theologifche Doctormurbe. Rach bem inbeffen erfolgten Lob bes Brofeffor 3. A. Sochftetter trat er ale britter Orbinarius neben feinem Bater und bem Rangler Jager in Die Facultat ein, jedoch mit Dispensation bon bem mit biefer Stelle fonft berbundenen Predigte und Pfarramt (f. Beiglader S. 99). Im 3. 1720 murbe er von ber Universität jum Rector gewählt und in bemfelben Jahr nach dem Tobe feines Baters († am 6. Februar 1720) und bes Ranglers Jager († im April) gum erften theologifchen Profeffor, Propft und Rangler ber Univerfitat ernannt. Beim Antritt biefes Amtes bielt er eine Rebe, in welcher er bie bamale berrichenben Mikbrauche des Univerfitatislebens in braftifcher Beife fcilbert und Borfchlage gur Befferung macht unter bem Titel "De universitatibus scholasticis emendandis et pedantismo literario ex iisdem eliminando", Tubingen 1720 (auch in beutider lleberfetung; Ausguge baraus bei Rlupfel, Gefchichte ber Univerfitat Tubingen. C. 146, 186). Ginige Jahre fpater erft entichlog er fich, in ben Gheftand I treten mit einer Mugeburger Patricierstochter Maria Gufanna b. Rauner: Die Che blieb finberlos.

In Albigmen entialtete B., ein Theolog von umjassender Gelehrlaufei und allgemeiner Wildlung, vom imponitender Gelott und dasgemeiner Verwahltet im mindicken Bortrag wie in schriftlieger Darftellung. In Bereich und beitre der Germander Germander der Germ

wie mit Lutheranern im brieflichen Bertehr.

Gein theologifder Standpunft mar nicht berienige ber ftrengen lutberifden Orthoborie, beren Lehrfage er in bielen Buntten mobificierte und abichmacht ober boch nur "cum mica salis" annehmen wollte. Bielmehr zeigt fich bei ibm beutlich, jumal in feiner fruberen Beit, ein Ginfluß bes Spener'ichen und mit tembergifchen Pietismus, in beffen Rreifen er aufgewachfen mar, fo befonbers in feinem theologischen Sauptwerf, ben "Institutiones theologiae dogmaticae & moralis" 1719, fowie in bem mehr popular und erbaulich gehaltenen "Rutgen Abrif bom mabren Chriftenthum" 1720 und "Bergenstatechismus" 1720. 3: fpateren Jahren aber verrath er, ba fein Forfchungstrieb und Unterfuchungegent ibn mehr ju Thomafius als ju ben Salle'ichen Bietiften bingog, eine immet ftarfere hinneigung gur Aufflarung, obgleich er bie bon Leibnig und Bolf ausgegangene, in Tubingen burch Bilfinger und Cong reprafentirte Richtung bon feinem mehr empiriftifch-fleptifchen Ctandpuntt aus befampft bat. Er wird baber bon ben Ginen gu ben Bietiften, bon ben Anbern gu ben Aufflarern, bon ben Dritten ju ben fogenannten Uebergangs. ober Bermittlungetheologen bei 18. Jahrhunderte gerechnet. Ritfcl fieht in ihm einen Reprafentanten bet "weltformigen Bietismus". Seine Beitgenoffen meinen : er "intlinire am meinen

jum Steptigismus und Libertinismus, jum Galantismus und Singularismus". Bebenfalls haben bie pietiftifchen Ginbrude feiner Jugend bei ihm fich mehr und mehr berloren, und er hat bem Standpuntt ber Aufflarung theoretifch und praftifch immer ftarter fich angenabert; "bie gefährliche Union von Fleisch und Geift hat bei ihm", wie fein Beitgenoffe und Landsmann 3. 3. Dofer fich ausbrudt, "einen fclimmen Musgang genommen". Muffeben erregte B. neben feinen firchengeschichtlichen und theologischen Arbeiten besonders burch zweierlei : fürs erfte burch feine firchenrechtlichen Anschauungen als Bertreter (nicht Urbeber) bes fogenannten Collegialfpftems, b. b. berjenigen firchenrechtlichen Theorie, welche in ben Rirchen freie, bem Staat nicht unterworfene Bereine (collegia) fieht, welche bie firchenregimentlichen Rechte (jura in sacra) burch einen ausbrudlichen ober ftillichweigenden Bertrag (ein fogenanntes Unions- ober Gubjertionspactum) bem Lanbesherrn übertragen haben (f. feine Schrift: "De originibus juris ecclesiastici", Tübingen 1719; "Institutiones juris eccles." 1727; "Mabemifche Reben über bas protestantifche Rirchenrecht" 1742), und mehr noch burch feine unioniftifchen Reigungen und Beftrebungen, b. b. bie gunachft bon feinem Collegen und Schwager, bem Tubinger Profeffor 3. C. Rlemm, ausgegangenen, aber bon B. (befonbers in feiner Schrift "Alloquium irenicum ad Protestantes" 1720 und in einer Reibe von weiteren Schriften und Correfponbengen) befürmorteten Borichlage ju einer wenigstens theilmeifen Bereinigung ber Lutheraner und Reformirten. - Borichlage, Die pon Geiten protestantischer bofe und Staatsmanner vielfach gebilligt, fogar bon ben Bertretern ber evangelifchen Rirche auf bem Regensburger Reichstag, bem fogenannten Corpus Evangelicum, empfohlen, bon der Mehrgahl proteftantifcher und befonders lutherifder Theologen aber (Chprian, Lofder, Beismann, Reinbed, Berneborf. Balthafar, Reumeifter u. a.) aufe entichiebenfte befampft wurden und bie jebenfalle nach ber bamaligen Lage ber Berhaltniffe ju feinem prattifchen Refultat führen tonnten (f. befonbere Pfaff's gefammelte Schriften, fo gur Bereinigung ber protestantifchen Rirchen abzielen, Salle 1723; Cyprians Briefmechfel mit Chr. Dr. Pfaff in Bereinigung ber ebangelifchen und reformirten Religion 1721 und bie übrige Litteratur gur Gefchichte ber firchlichen Unionaverfuche).

Aber nicht blok biefe unioniftifchen und irenifchen, auf Abichmachung ber confestionellen Gegenfabe amifchen Lutheranern und Reformirten wie gwischen Protestanten und Ratholifen und auf allgemeine religiofe Tolerang gerichteten Anschauungen und Beftrebungen maren es, welche ben Ruf und die Wirtfamteit bes burch feine vielfeitige Gelehrfamfeit und burch feine afabemifchen Erfolge hochberuhmten Theologen beeintrachtigten. Es famen noch fclimmere Dinge bingu, Die feinen guten Ruf untergruben und gulett feine Tubinger Stellung unmöglich machten. Er galt, trop bes pietiftifchen Unftriche, ben er fich gu geben mußte, in feiner Umgebung ale ein weltfinniger Lebemann, ale genuß. füchtig und geizig, rechthaberisch und unverträglich; ja ein fittlicher Fehltritt, beffen er fich nach bem Tobe feiner Frau († 1755) fculbig machte, nothigte ibn folieglich Tubingen ju verlaffen (vgl. barüber bie Angabe Detinger's in einem Brief an ben Grafen Caftell bei Ehmann. Cetinger's Gelbitbiographie 5. 611; Ritichl G. 59). Schon feit langerer Beit fcwebten Berhandlungen mifchen B. und bem hannoverichen Minifter von Munchhaufen, ber ihn nach Dosheime Tob fur bas Rangleramt und eine theologifche Brofeffur in Gottingen ju gewinnen fuchte. B. mar im Rovember 1755 bereit, ben Ruf angunehmen, ba gerichlugen fich ploblich bie Berhandlungen, entweber weil B. Forberungen geftellt, auf die man in hannober nicht eingeben tonnte, ober, nach anderen mahricheinlicheren Rachrichten, weil man bort aus zuverläffiger Quelle, burch einen Brief 3. 3. Mofer's an ben Sofrath Cheib in Sannover, ungunftige

Nachrichen über P. erhalten hatte (I. Bilding III, 287; Nitfals (5. 60); dort ernöhnte Ungade von Frant finamt aus d. 6. 6. Nachus Kritiprunal und beruht auf blohem Sphenlogen). Obgleich sich die Nusskädt ertfäligen, berte Fix des Semmertenufter Eine Borfelungen mehr angefändigt hatte, am 9. Februar 1786, nicht ohne bort durch die Kitchungen in eines Stitpenalium Pfassunum thrils für Stivbrend, tyrist für Stiddungen, mehr und feiner verstordeum Fran Gedächsteil von den nach den nach den der eines Stitpenalium Pfassunum thrils für Stivbrend, tyrist für Stiddungen, mit und feiner verstordeum Fran Gedächsteils verwigt zu haben, und überstebelte in der Kliftigt, sich und Prachtura am Nacia interwags der erhielt er ganz anwermuthet, oder, wie er felbst meint, "dund eine wanderdere goltliche Jägung") von dem Landgraft geding von Gefreiem Niel nach Giefen als Professor der Explosioge, Generalisperimbentent. Dietertor der the Gedächsteil der Gedächsteil der Gedächsteil der Gedächsteil der Gedächsteil der Gedächsteil der neue Stidung nach 3 ahre lang die Jücken der 3 ahre lang die A 3 ahre lang die Jücken der Stitt kliftlich 6. 60).

rogen 200 togl. wer over Jeit Attian & 00).
Die härristlickliche Jogliche Wolfs war eine foloffale; die wichtigkei feiner Schriften find dereits genaant; ein deuffladiges Bergeichniß verlehn iged die Merkel, Arction X. 6. 353—373; Jodger-Wotermund V. 2134; Dirtiging S. 80—38. Nachrichten über fein Erden geden; Ehr. B. Erden, Nach. dem Pielfs Leden und Schriften, 1725.—3. 3. Morfe, Arction der jestelenden Bergeich und der der der die Verleiche Geschlichen, 1924.—3. Morfe, Dirtigies von der die Verleiche Geschliche Verleiche 1936.—111. 2, 73 ff.— Eirherte, Affis Gelchen Geschliche A. 322 ff.— B. Diring der Erde u. Ernber und Gel. Ihred B. Bahr. B. D. III.— Gesch, der Inniversität Albeingen von 38d. (speld. des 18. Jahr. Be. III.— Könter, Waltermb. Krickengelfs.— Frank, Gelch, der von Legel. A. Gelchichte der Steitsmus, Bb. III. 6. 42 ff.— Brefel und Rüpfel in der Vorleich Verleichten (Gencellophie), 1. u. 2 Mafi. 20, X. 1, 400 der 100 fiele in der Vorleich Verleichten (Gencellophie), 1. u. 2 Mafi. 20, X. 1, 450 und 554 ff.

Bagenmann. Pfaff: Geinrich Ludwig P., geb. am 3. December 1765 in bem gothaischen Markifleden Gerbsleben, wo fein Bater Joh. Camuel P. feit 1757 Diatonus mar, empfing ben erften Unterricht bon bem bortigen Organiften und Schullehrer M. 2. Ragel (nicht Binbernagel), ber, claffifch gebilbet, ibn jugleich in Die lateinifche Sprache einführte, mabrend fein Bater Die Renntnig berfelben baburch forberte, bag er ibn bie "Gothaifche politifche Beitung" überfeben lief. Muf biefe Beife mit ber Sprache ber Romer frubgeitig bertraut geworben, bejog er bas Symnafium in Botha, welches bamale bon bem trefflichen Rector Fr. M. Stroth geleitet murbe. Sier zeichnete er fich burch ungewöhnlichen Gleif aus, ba er fich bereits mit litterarifchen Butunfteplanen trug, ichmachte aber auch burch fortgefette nachtliche Studien feine obnebin nicht fefte Befundbeit Rachdem er Die Schule burchlaufen hatte, wibmete er fich feit 1784 in Jena ber Theologie und baneben ber liebgewonnenen Alterthumemiffenichaft und trat jugleich in bas von 3. Chr. Doberlein beauffichtigte Bredigerfeminar, fowie in R. F. Balch's lateinifche Befellichaft ein. Geine fur erfteres ausgearbeitetes Bredigtentwürfe befundeten icon die bon ibm immer feftgehaltene Richtung au bas Bolfethamliche und Gemeinberftanbliche; ben Unregungen ber lateinichen Befellichaft entiprang als Frucht ein Commentar über Die 4. olympifche Die Bindar's ("Pindari Carmen IV. Olympicum, Graece, perpetua annotatione illustravit", 1787), eigentlich eine Baletichrift an einen bie Sochichule wet laffenden Freund, beren Inhalt infofern von ber bisber üblichen afabemifchen Gitte abmich, ale er ftatt einer merthlofen poetifchen Spielerei eine gebiegener

wiffenichaftliche Sabe barbot. Als B. nach breijahrigem Aufenthalte in Jena wieber beimgetehrt mar, ertheilte er junachft Bribatunterricht, bis er bann eine befolbete Unftellung an ber gothaifden Rnabenfchule erhielt und gwar infolge einer bom Beneralfuperintendenten 3. &. Chr. Löffler getroffenen Ginrichtung, wonach fünftig nicht mehr flandige Lehrer, fondern Canbibaten ber Theologie mit bem Unterrichte betraut werben follten. Bon ba an gab er fich ber freitich nie unterbrochenen ichriftftellerifchen Thatialeit mit bermehrtem Gifer bin und beröffentlichte mabrend ber ibm noch beschiebenen wenigen Lebensjahre in rafcher folge Die nachbenannten Schriften: "Berfuch einer furgen Befchreibung bes Buftanbes ber Sitten und Bebrauche ber Bebraer fur Ungelehrte" (1792), ein Auszug aus umfanglicheren fachwiffenschafttichen Werten Diefer Art; "Unterhattendes Siftorienbuch fur Burger und Bauereleute" (1793; Reue Musgabe 1800), eine Ausmahl bon 97 Beschichten mit fittlichem Sintergrunde und nach ben Darftellungen ber bamale beften Boltsichriftfteller, wie R. 3. Beder, Campe, b. Rochow, Salzmann, Berrenner u. A.; "Rleine auserlefene liturgifche Bibtiothet" (1. u. 2. Bochn., 1793), eine Sammtung bon Formularen fur geiftliche Amtshandlungen bei ber Taufe, in Betftunden, am Rrantenbette u. f. m.; "Beitung für Landprediger und Schullebrer" (2 3abrgange, 1793-94), ein Unternehmen, bas, ebenfo wie bas borbergenannte, nach Bfaff's Tobe bon bem Barnifonprediger Chr. Ludw. Chregott Crebner in Gotha noch einige Jahre forigefest murbe, und : "Gebetbuch fur Burger und Bauereleute" (1794; 2. Aufl. 1802). Außerbem mar er Mitarbeiter an 3. R. G. Beger's "Allgemeinem Magazin fur Brediger" und an ben "Gothaifchen gelehrten Beitungen". -Bas er im Schuldienfte und durch feine Bucher verdiente, theilte er mit feiner Schwester und feiner unterdeß bermittweten Mutter; unter ber beständigen geiftigen Anftrengung aber litt feine Befundheit immer mehr, fo bag er bereits am 9. Februar 1794, erft 29 Jahre alt, aus bem Leben fcbieb, jum aufrichtigen Bedauern Aller, Die fein anspruchelofes Befen und feinen anregenden Umgang ichaken gelernt batten.

Rr. 16. S. 131.

Plaff: 3 of ann Chifflo fi 49, tutferifder Theolog des 17.—16. 3adrewudets, der Matter des Angelers Er, Matth. 19ff., ift gedoren am 28. Mil. 1651 zu Pluflingen im Derzoglium Bührtemberg, † am 6. Frduur 1720 zu Täbingen. — Gein Volet war Jodann Bülferim Busft, gedoren in Urad, eit 1649 Eladbifarer in Pluflingen, † 1663 als Specialtuperintendent in Göppungen. (Die Familie war im 16. Jahrfumbert aus dem Nazza in Wöhrtemberg eingewahret; der Allefte befannte Sammbater war Gaspar P., Aupfersknied, aus Nazzu; fein Sohn Wilhelm 9, derfüglich von Konigsborn, zur Jahren 1980 der Mille der Berchte der Berchte der Verlegen der Verl

Schumann.

1697 orbentlicher Brofeffor ber Philosophie (Logit und Metaphpfit) in Tubingen, 1699 Dr. theol, und augerorbentlicher Profeffor in ber theologischen Facultat, auch Abendprediger an ber Stiftefirche und Superattenbent bes theologifden Stipenbiums, 1705 Decan und erfter Superattenbent. In Diefer Stellung blieb er, bon feinen Collegen geachtet, bon feinen Schulern bochberebrt wegen feines gebiegenen theologifchen Biffens und megen ber Lauterfeit feines Charafters, bis ju feinem Tob, nachbem er wenige Jahre guvor (1717) noch bie Freude erlebt, feinen einzigen Sohn Chriftoph Matthaus jum Collegen im atabemifchen Lehramt ju erhalten. Geine Tochter Johanna, bes Ranglere altere Schwefter, mar bie Battin bes Tubinger Brofeffore Johann Chriftan Rlemm († 1754). Biaff's atabemifche Lehr- und fdrifftellerifche Thatigfeit erftredte fich auf berfchiebene theologifche Disciplinen, insbefonbere auf Erflarung bes Alten und Reuen Teftaments, auf Dogmatit und theologische Bolemit. Go ichrieb er Differtationen über bas Evangelium Datthai, Anmerfungen gur Synopfe bei Thbinger Theologen Th. Thumm, eine "Sylloge controversiarum". Abbandlungen de theologia mystica, de ubiquitate, inebefonbere aber einen Bemeis für bie Bahrheit ber evangelischen Rirchenlehre aus bem canonifchen Recht ("Dogmata Protestantium ex jure canonico comprobata" 1712).

Gine turge Lebensbeldgeribung von ihm lieferte fein Sofn, der Aansler, Zübingen 1720, 4. Matyrbern vgl.: Stoff, Matterhom Magilferbud 5. 297. — Leporin, Leben der Geleften S. 770 fi. — Bibl. Breen, IV. 772 ff. — Siriding, Andrew VII. 1, 199. — Jödger-Wetermund III. 1484; V, 2156. — Bel-Geinbach-Küpfel-Weigläder, Geld. der Tübinger Universität und befol. Kraultät.

Bfaff: Johann Friedrich B., Mathematiter, murbe am 22. December 1765 ale zweiter unter ben fieben Gobnen bes Beb. Oberfinangrathe Fr. B. von Bfaff in Stuttgart geb., † am 21. April 1825 in Salle. Dit 9 Jahren wurde B. ale Cobn einer bochgeachteten Beamtenfamilie in Die bergogliche Rarleglabemie aufgenommen, an welcher er bas juribifche Stubium pollenbete. Geine eigentliche Begabung mar aber eine mathematische, mas ben Lehrern ber Atabemie nicht entging, und auf Die hervorragenden Gabigleiten bes jungen Dannes aufmertfam gemacht, fchidte ibn Bergog Rarl 1785 nach Gottingen, um fich bort unter Raftner und Lichtenberg, ben weithin berühmten Lehrern ber Dathematit und Bhufit, weiter auszubilben. Rach etwa zweijabrigem Aufenthalte begab fich B., immer bem Buniche feines fürstlichen Gonners entsprechend, ju Bobe, bem Berliner Aftronomen, bon ba nach Wien, und bort erreichte ben eben erft 22jahrigen jungen Gelehrten eine Berufung als orbentlicher Profeffor ber Dathematif nach Belmftabt an bie Stelle bes ju Dftern 1788 nach Balle überfiebelnben Rlugel. B. war namlich jest ichon als bas anerfannt, als mas wir ibn bezeichneten. Seine "Commentatio de ortibus et occasibus siderum apud auctores classicos commemoratis" mar 1786 von ber philosophischen Facultat in Gottingen mit bem Breife gefront worben, fein in Berlin beröffentlichter "Berfuch einer neuen Summationsmethobe nebit anberen anglytifchen Bemerfungen" batte gerabegu Auffeben erregt. Bergog Rarl bon Burtemberg willigte barein, bag B. in die ihm eröffnete Stelle eintrete, und bon nun an geborte P. ungefahr ebenfolang als fein fruheres Leben gebauert hatte, bis gu ber 1810 erfolgten Aufhebung ber Univerfitat Belmftabt, bem Lehrtorper berfelben an. Gine Berufung nach Dorpat lehnte er 1802 ab. 3m 3. 1800 verfette ibn bie weftfalifde Regierung an bie Univerfitat Salle, an ber er bis ju feinem Lebensenbe wirtte. Manner wie Mollweibe, Berling, Bartels geborten gu feinen bantbaren Schulern. Baug mar ihm in ber Belmftabter Beit befonbere nabe getreten, wenn auch ben einem Berbaltnik wie pon Schuler au Lebrer bei biefem frubreifen Benius nicht Pjaff. 593

bie Rebe fein tann. Pfaff's miffenschaftliche Thatigteit außerte fich auch fchriftftellerifch weiter. Er veröffentlichte 1797 ben I. (einzigen) Band ber "Disquisitiones analyticae maxime ad calculum integralem et doctrinam serierum pertinentes", in welchem unter Unberem auch lineare Differentialgleichungen zweiter Orbnung behandelt find, eine Borarbeit fur bie gleich nachher gu nennende bervorragenofte Leiftung Bfaff's. Er mar eifriger Mitarbeiter an Sinbenburg's Archib ber Mathematit, für welches er gablreiche Beitrage in bem combinatorifchen Bewande lieferte, welches gleichsam bie Tracht jener uniformirten Reitschrift bilbete und biefelbe bem beutigen Lefer faft ungeniegbar macht. Er betheiligte fich 1810 bon Salle aus in Bach's Monatlicher Correspondeng an ber Bofung der von Sauß ausgeworienen Frage nach der Ellipse größten Flächenraums, welche einem gegebenen Bierecke einbeschrieben werden könne. Er legte endlich 1815 ber Berliner Atabemie feine bebeutenbfte Abhandlung bor: "Methodus generalis aequationes differentiarum particularum, nec non aequationes differentiales vulgares, utrasque primi ordinis, inter quotennque variabiles, complete integrandi". Wie rafch bie Wichtigfeit biefer Abhandlung in Deutschland ertannt murbe, ift fcon baraus zu entnehmen, bag Joh. Tobias Daper ihren Sauptinhalt bereite 1818 bem II. Banbe feines Bollftanbigen Lehrbegriffe ber hoberen Analpfis einverleibte. Guropaifch befannt murbe fie freilich erft nach Bfaff's Tobe, und gwar feit 1827 burch C. G. 3. Jacobi's Abhandlung in Crelle's Journal II, 347 : Ueber bie Pfaff'iche Dethobe eine gewöhnliche lineare Differentialgleichung zwischen 2 n Bariabeln burch ein Spftem bon n Gleichungen au integriren. Daf B. icon weit fruber bon ben Atabemien in Betereburg, in Gottingen, in Berlin, in Baris theils jum Correspondenten, theile jum Ditgliebe ernannt murbe, muß, wie es fcheint, auf Rechnung feiner fonftigen Leiftungen gefest werben. Die Berfonlichfeit Pfaff's mar außerbem nach allgemeinem Urtheile Begenftand innigfter, weiteft verbreiteter Sochachtung. Er mar feit 1803 mit einer Coufine, Fraulein Brand, berbeirathet, welcher er zwei Cohne binterließ. Gein ziemlich umfaffenber Briefmechfel ift 1853 berausgegeben, uns aber leiber nicht gur Beringung.

Bgl. Hälle'fick Litteraturzeitung 1825 Nr. 112. — Reuer Refrolog ber Deutschen III. Jahrgang (1825) S. 1415.—1418. — Poggendorss, Biograph. Litterar. Bandwörteck. 1. Celch. d. eracten Wissensch. 14. 424. Cantor.

Bfaff: Johann Bilhelm Anbreas P., Mathematiter. Jüngster Bruber von Johann Friedrich P. (f. b.), wurde am 5. December (nach anberer Angabe am 8. December) 1774 in Stuttgart geboren, † ant 26. Juni 1835 in Erlangen. Leichte Auffaffung, Lebenbigfeit bes Geiftes, baneben eine gemiffe Unbeftanbigfeit, bie nicht jugab, bag bie gleiche Befchaftigung ihm lange genügte, maren feine tennzeichnenben Mertmale. Bor Bollenbung bes 17. Lebensjahres murbe er aus bem Stuttgarter Gymnafium jum fog. Stift in Tubingen entlaffen. Bon bort promobirt, machte er einige Reifen. 3m 3. 1800 mar er Stiftsubetent. 3m Muguft 1803 erhielt er einen Ruf an bie neu errichtete Universitat Dorpat, bermuthlich auf Empfehlung feines Brubers Joh. Friedr., ber eben gu jener Beit bie ihm angebotene Brofeffur ber Mathematit bafelbft ausgeschlagen hatte. Benn B. auch allen Grund gehabt hatte über die frube Beforberung, über bie Stellung bie fich ihm fomobl als Sofrath und Sternwartenbirector, als feit September 1804 als Gemahl von Bauline v. Battul aus bem berühmten liblanbifden Abelsgefchlechte öffnete, hochbegludt gu fein, fo gog es ihn boch unwiderftehlich nach feinem beutschen Guben. In Burtemberg felbft unterzutommen gelang ibm tros wiederholter Bewerbungen nicht. Er erhielt aber einen Ruf an bas Realinftitut in Rurnberg, mobin er im August 1809 überfiebelte. 1817 ging er bann als Allgem. beutide Blographte. XXV. 38

in II Congle

Univerficiäsprofisjo ber Mahpemait nach Warzburg, 1818 nach Gelagen. Aktuber vertraßt and 18. Mäng 1816 inne Gattin. Anderstaßt Salar islöso er eine zweite gladliche und mit Kindern gefagnete Sie mit Lede Verbrusstellt von der Willer eine Weite gladliche und mit Kindern gefagnete Sie mit Lede Willer eine Seiflichen. Am der ench unverhieratzlet 1839 fand. Phoffes Ind weiter mehrmonaltichem thinverkriebet 1839 fand. Phoffes Ind weiter mehrmonaltichem thinverkriebet 1839 fand, wah fregt und nach eine Schlagen herbrigfliche Vertraßte Vertraßte und Makaden der und der Vertraßte der Vertra

Bgl. Reuer Retrolog der Deutschen XIII. Jahrgang (1835) S. 575— — Boggendorff, Biograph, litterar, Sandwörterb. 3. Gesch. d. eracten S.

ichait II, 428-429.

Pfaff: Johann Leonhard P., Bifchof bon Fulba, geb. am 18. %. 1775 gn Sunfeld in Rurbeffen, † am 3. Januar 1848 gu Fulba. Er :feine Studien gu Fulba, murbe bort 1793 Doctor ber Bhilofophie, 22 3 tember 1798 Briefter. Er mar bann junachft Caplan bafelbft und murbe : Profeffor am Symnafium, 1803 Sofcaplan und geiftlicher Rath bes bifchois, 1804 Lehrer bes Rirchenrechts und ber Eregefe an ber theolog ! Lebranftalt. Der Fürftprimas Dalberg ernannte ibn, nachbem Fulba bem ! bergogthum Frantfurt einverleibt morben (M. D. B. IV. 707), 1812 gum Obnis und Ctudienrath, die furheffifche Regierung 1816 jum Director bes &: und Chmnafiume ju Fulba. 1823 und 1824 berjagte B. baubtfachie Beichwerben bes bifchoilichen Generalpicariates ju Rulba (Generalpicar Fr. b. Rempff) gegen bas bie Berhaltniffe ber (gur Diocele Gulba gebon : fatholifden Rirden und Coulen im Großherzogthum Cachfen . Beime: treffende Gefet boin 7. October 1823 (Darmftabter alla, Rirchenzeitung Rr. 97-99; Die Beichwerben nebft anderen Actenftfiden ebend. 1824, Rt. bis 141, auch befonbers gebrudt gu Daing 1824). Er veröffentlichte "Bemertungen gu ber in ber Allg. Rirchenzeitung 1825, Rr. 23-2 haltenen Beleuchtung ber Borftellungen und Beichwerben bes bijdb Generalvicariate au Gulba" 1825. B. ftand in bem Bergeichnig von 14 lichen, welche 1823 bon Rom aus fur bie funf Bisthumer ber oberrben: Rirchenproving borgefclagen murben (3. Longner, Beitr. jur Gefchichte oberrh. Rirchenpr. G. 256). Bifchof bon Gulba murbe aber 1829 # B. erhielt bie zweite Domherrnftelle. Rachbem Rieger R. M. Rieger. 30. Juli 1831 geftorben mar, murbe P. am 15. Robember gu feinem folger gemablt, am 24. Februar 1832 praconifirt, am 2. Geptember confe. (Die Bahl murbe pon bem Brofeffor Multer [A. D. B. XXII, 711 | phn: beftritten, weil zwei Ghrendomberren, bagegen nicht bie Domprabenbatra gemablt batten und B. feinen alabemifchen Grab befige; Afchaffenburger &: geitung 1832, Litt. Bt. Rr. 7). - Dit ber furheifischen Regierung batt wiederholt Conflicte wegen ber gemifchten Chen. 1837 weigerte er nic. barauf beginglichen Erlaft bom 21. Abril gurudunehmen, und 1843 prote er gegen einen ben Stanben borgelegten Befetentwurf (b. Brud, Die th Rirchenproping G. 220). Unter bem 30. December 1838 überfandte \$ Großherzog bon Sachien-Weimar eine Boritellung über eine bon bem Gr.

reintendenten Adh am Keiormationsfelle gesatten Predigt (mit der Antwort Ministerium) vom 26. Februar 1839 obepfundt in Schninghauf Archaung 1839, S. 187, 239). Im I. 1845 frat er gegen die Seutschaftlen
volche im Macheug und honau Auhänger gefunden und denen sich geseiches die Archafliche seiner Diderse angeschäftliche hatten (Vertimer Articengelium) 1845,
S40); er ließ damals auch ein Gedicht brucken: "Den neuen deutschaftliche ein Gemeinden und hiere Flührern Cyreck und kom Konger (werft in dem

Pfaff: Rarl B., geb. ju Stuttgart am 22, Februar 1795, † ju Eflingen 6. December 1866. 3m theologifchen Ceminar und bem Stift in Tubingen Ibet, befeelte ibn ale Erbtheil feines ale Archivar angeftellten Batere lebhaftes ereffe fur bie beimifche Befchichte. 3m 3. 1818 an ber Lateinschule in Eflingen, 1819 mit bem Titel eines Conrectors, angeftellt, fanb er Duge genug, tentlich im bortigen flabtifden Archibe und im Ctaatsarchibe gu Stuttgart eine junliche Fulle geschichtlichen Stoffes ju fammeln und in gablreichen Schriften Abhandlungen gu berarbeiten. Reben bem großen Cammelfleiße zeichnet Die Liebe jum Baterlande aus. Wie er als Lehrer weniger burch anregen-Unterricht, als burch Erwedung bes Sinnes fur Baterland und Freiheit fluß ausubte, fo verfentte er fich mit marmer Reigung in Die Gingelheiten beimifchen Beidichte und ftellte beren leuchtenbe Borbilber ber Ditwelt por gen. Go mar er benn gufrieben mit feiner befcheibenen außeren Stellung und uchte nur einmal (1845) einen ihm angemeffeneren Wirtungefreis am Staatsibe gu erhalten, eine Bemubung, welche wegen feiner politifch-freiheitlichen tung feinen Grolg hatte. Die lettere machte er namentlich in feinen Bebungen für bas beutiche Gangermefen geltenb. Als er 1846 jum Borftanb bon ibm mitbegrundeten GBlinger Lieberfranges gemablt murbe, übernahm rie Aufgabe im Sinblid auf Die fociale und nationale Bedeutung ber Pflege beutschen Liebes. Er mar es, ber 1847 bas erfte in Deutschland abgehaltene igerfeft gu Blochingen leitete und im Berlaufe feiner Thatigleit gum Brafibenten 1849 gufammengetretenen fcmabifchen Cangerbundes bestellt murbe. Ebenfo m er eifrigen Antheil an ber Grundung bes beutichen Cangerbundes im 1862 und geborte beffen Ausschuß an. Die bielen Reben, Die er bei folden ten hielt, zeigten, bag ibm wenigstens ber patriotifche 3med biefer Bereinigen obenan ftanb. Geine Berbienfte ebrte 1841 bie Ctabt Gflingen burch Berung bes Chrenburgerrechts; nach feinem Tobe festen ihm bie beutschen Ganger wohlgelungener eherner Bufte in feiner ameiten Baterftabt ein Dentmal. bor feinem Ableben übergab er ber öffentlichen Bibliothet in Stuttgart e reichen Sammlungen mit hunderten bon banbichriften und Druden, Regeften murtembergifchen Fürftenhaufes, bon mehr als 1000 Fürften- und Abelsblechtern, bon bielen Stiften, Rloftern und Reicheftabten, gufammen über

38\*

40 000 Urfundenauszuge, ferner ein Diplomatar mit gegen 9000 Utt. abichriften, Geine Schriften find : "Gefchichte Burtemberge" (1818-1820) cellen aus ber wartembergifchen Gefchichte" (1824), "Bartembergifcher Di-(1830-1832), "Die Quellen ber alteren murtembergifchen Gelchichte und bu: Beriode ber murtembergifchen Siftoriographie" (1831), "Urfprung und !-Gefchichte bes würtembergifchen Fürftenhaufes" (1936), "Gefchichte bes ?haufes und Landes Bartemberg" (1839), "Bartembergifches Gelbenbuch" ... "Fürstenhaus und Land Burtemberg nach ben Sauptmomenten" (1841), "Seit einer Befchichte bes gelehrten Unterrichtsmefens in Burtemberg in ben & Reiten" (1842), "Gefchichte bes Militarmefens in Burtemberg" (1842 , ... Bergog gu Burtemberg" (3. Band gu Bebb's Bert, 1844), "Gefchichte ber & Stuttgart" (1845-1846), "Gefchichte ber Reicheftabt Eflingen" (1852), "Ge: Dobringens auf ben Gilbern" (1854), "Gefchichte ber Frauenfirche in Gi und ihrer Reftauration" (1863), "Die Runftlerfamilie Boblinger" (1864), "Bi bergifche Beinchronit" (1865), "Burtembergifches Gebentbuch auf alle Za; 3ahre" (1865).

Bgl. Bur Erinnerung an Rarl Pfaff (EBlingen 1867). Eugen Schneit:

Bfaffinger: Urfula B., Abtiffin gu Frauenchiemfee, geb. am 7. Gen: 1463 auf Schlof Bilbenheim, mar bie Tochter bes niederbaierifchen Grbmar: Bentiflor B. und eine Comefter bes Ritters Degenhart B., Gecretare bee fürften Friedrich bes Beifen. Fruh icon trat fie in bas ermabnte Etimurbe bort am 30. October 1494 gur Borfteberin gemablt. In biefer E:entfaltete fie eine feltene Umficht und Thattraft, Die gumal hervortrat mai bes pfälgifch-bairifchen Krieges bom 3. 1504. Als ber Feind ihrer Inimablich naber tam, ließ fie biefelbe mit Pallifaben befeftigen und mit folangen bewehren. Go tonnte fie einer großen Babl bon fluchtigen Familie ihrem Gilande ein Afpl eröffnen. Das Stift blieb bor feinblichen Im perfcont. Abtiffin Urfula lieferte auch einen Beitrag gur Beitgefdicht fchrieb ein Tagebuch fiber die bamaligen Kriegsereigniffe, welches im VIII. bes oberbairifchen Archives abgebrudt ift. Co ungunftig ibre Stellung and ein foldes Unternehmen ichien, zeigt fie fich allenthalben als gut untert Ihre Familienbeziehungen mußte fie ju Gunften ihres Rloftere flug ju ber. Co bewilligte Bergog Boligang bon Baiern, wie bie Urtunde fagt \_au' ... unfere Obeime bes Rurfürften Friedrich von Cachfen" bem Stifte ben Get: eines großen Fifchnebes, eines fogenannten "Schopfen". Urfula P. ftart 28. October 1528.

Deutingers Beitrage I. S. 362-377. G. Beftermat:

Phiffrab: A ab na P., lutheritäger Theolog des 16. Jahrtumberts, gerin einem Dorft dei Ennen 16522 et au Hömfled ein 28. September Majangs jum Kaulmannsflande bestimmt und auf der Schule au Dortvoogsbilder, fludirite er feit 1586 Phifolophie und Theologie au, Ockankeit ein Schlie der Philosophie der Kauftlichen Orthodogie dem Gegende gegen dei ein Hollington der Verschlichen Orthodogie der Gegende des Gegende des Alleiners des Angleichen des Angleichen der Verschlichen der Versch

Christi tum persona tom officio, die zum Ausbruch des sog. Hofmannischen erites über das Berhaltnig der Philosophie und Theologie den ersten Anlaß. Während dosmann ibn bries als einen der seltenen Theologen, die fich

icolaftifchen Sauerteig fern halten, Die Ginmifchung ber menfchlichen Berift in Glaubensfachen gurudweifen und ihre Theologie aus ben lauteren ellen ber gottlichen Offenbarung icobien, fo mar er bagegen ber Begenpartei haßt als Ramift und Berachter bes Ariftoteles, als Feind ber mahren Bilig und jugleich ale Agent und Bertrauensmann bes bamaligen Sauptes ber bodoren Bartei im Bergogthum Braunfcweig-Bolfenbuttel, bes Generalperintenbenten Bafilius Cattler. Dit Georg Caligt und feiner feit 1614 Belmftebt gur Berrichaft gelangenben Richtung war B. nicht einberftanben; verweigerte ibm bas testimonium sinceritatis in doctrina, bermochte aber feine ftellung und feine immer einflufreichere Birtfamteit nicht zu binbern, fühlte baber in feinen letten Jahren mehr und mehr bereinfamt und verfiel in pochonbrie, blieb aber bennoch bis au feinem Tob im Umt und in fortgefehter pofition gegen bie Debraahl feiner Collegen. - Geine Schriften hanbeln t ber Ramiftifchen Philosophie, bon ber Jugenbergiehung, bon ber Lehre bon Rirche, Abendmabl, bem freien Billen fowie von ben Ditteln gur Berftellung > Erhaltung ber Ginigleit gwifchen ber lutherifchen und reformirten Rirche. -Rabere Augaben bei Jocher-Rotermund III, 1485; V. 2158; bef. aber

bei G. hente, Georg Caligt 1, S. 75 ff. Bagenmann.

Pfas: A. von Straßburg galt ber Arabition als der Afin des Straßburger istleregingis wo Straßburger Sächte vergicignet worben, findet er teinen in noch vor den Abliefer zwäl auch Weiftern. Auch feine Stelle in den Hen Dieftern. Auch feine Stelle in den Hen Diefterlatalogen von Folz, Aachtigall nub Boigt theint ihn noch in I. "pubteftens in das beginnende 15. Jahrundert zu weifen. Sein Name ted zig tort in der Zörzeinigen, noch im Ir. "Jahrundert voil demußten Rofer einschließungerieft), die wahrheimisch ein inmal fein Wert ilt: wenigftens die fie in den ätzeiten ganubchriten, volle fie enthalten, in der Wilterer und der Sederer M. I., Frauenloß zugewiefen.

Schnorr, Bur Geschichte bes beutschen Meistergefangs S. 38, B. 50; Berliner Bf, Fol. 24, Bl. 167a. Roethe.

Pfander: Rarl Gottlieb B., ein Baster Diffionar, geb. in Baiblingen Burtemberg am 3. Robember 1805. Die Pfanber gehörten gu ben angefebenen b wohlhabenden Burgern ber Stadt. In ben Feierabendftunden ergablte fein ter, ein gemuthvoller Badermeifter, gerne von allerlei wichtigen Ereigniffen ner Baterftabt; Jung und Alt horte ihm gerne gu. Seine Mutter ftammte B bem naben, geiftlich bebeutfamen Fellbach. Es war eine charaftervolle, Mensftarte Frau, Die mit fraftiger Sand bas Sausregiment leitete. Ihre neun nber erzog fie in einem gefunden, frommen Geifte. Rachbem B. Die Lateinule feiner Baterftabt burchgemacht hatte und confirmirt mar, erlernte er bas indwert feines Baters, freilich hatte er lieber ftubirt. Beil er icon bon ibe an befonbere Baben zeigte, fo brachten feine Eltern ben 16 jabrigen Cobn ch ber neu gegrundeten Brudergemeinde Rornthal und übergaben ibn bem rtigen tilchtigen Bjarrer Friedrich gur Erziehung. Satte er icon im Elternufe biel pon ber Beibeumiffion gehort, to las er in Rornthal eifrig bas feit 16 in Bafel ericheinende Diffionsmagagin. Allmablich entwidelte fich in ibm r Gebante, felbft Miffionar ju merben. Er melbete fich in Die Miffionsanftalt Bafel und trat 1821 ale irifder 18iabriger Jungling ein. Bis jum Darg 1825 g er feinen Studien bafelbit nach Blumbarde Beugnig mit treuem Fleige obamentlich zeigte fich bei ihm ausgezeichnetes Sprachtalent. Die Baster Diffions.

Pfanber.

gefellichaft hatte icon feit 1823 eine Diffion im füblichen Rufland in bebanten angefangen, burch Wieberbelebung ber morgenlanbifchen Rirchen, ne ber armenifchen, auf die Diffionirung ber mobamebanifchen Welt bingumitten reits war Baremba mit einem tuchtigen Gefahrten (f. Lebberhofe, Leben und E bes Miffionars Baremba, Bafel 1882) nach Gubrufland abgereift. Raifer " ber I. wie fein trefflicher Minifter Baligin brachten biefem ebangelifden ! werte Berftanbnig entgegen. Die beiben Danner hatten reiche Erfolge, bei: unter ben Armeniern, fo baß fie bringend um Mitarbeiter baten. Gi :: ihnen alfo 3 andere Boglinge, ju welchen unfer B. geborte, gefchidt. G: mit Baremba fogleich die Diffionirung ber Mohamebaner in's Muge, und !. ju bem 3med neben ber armenifchen Sprache bie Erlernung ber turbide perfilchen febr angelegen fein. Bugleich machte er fich mit bem Roran :: Weil er mit Baremba beichloffen hatte, eine großere Reife nach Rordofter Broving Schirman gu machen, fo glaubten fie, eine Schrift an bie Dobeabfaffen gu follen. B. fcbrieb fie in Briefform und leate barin bie irrthumer bes Islam und bie Grundmabrheiten bes Epangeliums bar. Tractat murbe unter ben Dohamebanern in und um Schufcha wie Miffionereifen in Armenien, Mejopotamien und Berfien bertheilt. In Bert mit bem Armenier Mirga Faruch überfette er ben Tractat auch ins ?" Mus biefer fleinen Schrift entftanb nach und nach Pfanber's bebeutenbite .. "Migan ul Saga ober die Baage ber Bahrheit". Er miberlegt barin er ben Islam und giebt eine feine Apologie bes mabren Chriftenthume. faliden Beidulbigungen ber Dobamebaner, ale batten bie Chriften bie &: bes alten und neuen Teftamente berfalicht und die in benfelben angeb: haltenen Weiffagungen auf Dohameb als ben größten Propheten Setter gemerat, weift er auf bas fchlagenbfte jurud und legt bar, bag nur bei aelium bie tiefften Scelenbeburfniffe bes Menichen nach Berfohnung und ju befriedigen und ein mahrhaft fittliches Leben gu fcaffen im Ctat Spater überfette er biefe Corift in ber Stadt Mara in Sinterindien bas Sinboftani und auf feiner letten Diffionoftation in Ronffantine: Tfirfifche.

Gin ichwerer Schlag traf bie Baster Diffion in Gubrufland. Die ar-Beiftlichfeit, welche fur ihren Ginfluß fürchtete, betrieb bie Aufheb: Miffion und fand bei bem Generalgouverneur bon Grufien, bem Gent Rofen, wie bei Raifer Ricolaus bereitwillige Unterftugung. Mm 5. 3ul. erfolgte ber Utas. 3m 3. 1838 trat P. mit einigen anberen Diffion: ben Dienft ber englifch-tirchlichen Diffionegefellichaft, nach langeren lungen, Die fich auf Die bifcoiliche Ordination bezogen. Gie wollten id: felben nicht unterziehen, ba fie bereite in ihrer epangelifchen Beimat! ordinirt maren. P. reifte burch bas ibm befannte Perfien nach Ralfutta bafelbft bie binboftanifche Sprache, und vollenbete einige fur bie Dober berfaßte Tractate. In Agurpahra bei Ralfutta leitete Frau Bilfon giehungeinftitut. In bemfelben lehrte und predigte er 5 Monate. 1847 ibm mit bem Diffionar Rreiß ale Ctation Mara angewiefen. 3hr :beftand hauptfachlich barin, unter ben Mohamebanern au miffionien. thaten fie trenlich. Gie probigten bas Evangelium in Diefer alten Raf verbreiteten driftlide Cdriften und leiteten bie bortigen Diffionefdulen Nabresbericht ber Baeler Diffionsgesellschaft bom Jahr 1844 fagt: Rreif tragt bas Lebenswort binaus in bie Ctabte und Dorfer und !frobe Botichaft laut erichallen. Ernften Rampf tampit P. in ber große ftabt Mgra felbft mit ben moslemifchen Belebrten, Die es aber faun ihren Roran bem Wort bom Rreng gegenüber ju vertheibigen." 5"

Pfanber. 599

Hofferisk aus Agen untern 21. Hrif 1845: "Bruder P. ist Jordhiferd im Ariem it dem Mohamednarn und fireit ritterlig gegen die Feirde des Gangeliums, denen es an nicht fehr, als an Wohrfeitsliebe." Seine öffentlichen Dieputationen mit mohamedomischen Gefehrten, denen, wie wir mit Bedauen derigten nüffen, taltholische Millionare badei Werft, wie Strauß Verden 374 u. far Amplimittel in die Hohne fachoen, machten im 3. 1845 Grock. Die Mohamedmer lauften die Wide und andere christlige Schifften, nicht um daribe Millionare in die und verden in die Underen. P. wußte fie der nach und nach jum Schweden zu bringen.

1855 murbe B. nach Beichamer, Stadt und Land gleichen Ramens am Rabulfluffe, ber gum Inbus giebt, verfett, um bort eine Diffion unter ben Mighanen gu beginnen. Dies war burch Dajor Cowards beranlagt, ber in einer Rebe mit Recht gefagt batte: "Es ift nicht bie Bflicht ber Regierung als folde, in Indien Profelhten gu machen. Die Pflicht, Indien gu evangelifiren, ift Privatfache ber Chriften. Der Ruf ergeht an Die Gewiffen ber Gingelnen, an bie Energie, ben Gifer, ben driftlichen Ginn und Banbel ber Gingelnen." In Beichamer gab es biel Arbeit. Drei Sprachen, worunter bas Buichtu, mußten bewältigt werben. Bfanber's Schriften, befonbers bie "Bage ber Bahrheit" murben viel verbreitet, Befuche in ben Dorfern gemacht, in ber Stabt Schulen und Berfammlungelocale gegrundet und eingerichtet. Die Taufe eines giaba. nifden Sauptmannes Dilamar 1858 machte großes Auffeben. Badere Danner folgten nach. B. fcbreibt unterm 29. Nanuar 1856: "Ich prebige in ber Woche regelmakia an 4 Abenben auf ben Bajare ber Militarftation und 2 Dal am Morgen in ber Stadt, theile in binboftanifcher, theile in perfifcher Sprache. In ber Ctabt aber find bie Buborer bis jest meiftens febr ungeftum, und nur felten tommt es por, bag fie eine Reitlang rubig guhoren. Deine Schrift, Erwiberung auf Die letten ichriftlichen Angriffe ber Delhi- und Agra-Mohamebaner hat endlich die Preffe verlassen, fie gablt 152 eng gedruckte Seiten. Ich hosse, bas wird das Lehte fein. Ich habe nun nichts weiteres zu sagen und bente, auch bie Mohamebaner merben alles porgebracht baben, mas fie aus unferen unglaubigen Schriftftellern aufgabeln fonnten. Gegenmartig beichaftige ich mich nnn mit ber Revision meiner Schriften im Berfischen; es foll nämtlich eine neue Ausgabe, die 4. perfische, gedruckt werben." Während des Sipop-Aufflandes im 3. 1857 blieb Beschawer und Umgegend rubig und die Miffionsarbeit founte ungeftort fortgefest werben. Roch im 3. 1857 wurde ihm ungefucht eine große Musgeichnung ju Theil, indem ibn ber Ergbifchof von Canterbury, bem biefes afabemifche Borrecht gufteht, jum Doctor ber Theologie ernannte. Schon ein Babr fpater verfette ibn feine Befellichaft nach Ronftantinovel. Sier hatte bamals ber englische Befandte Stratford Canning bas Hat Humajum erwirft, jenen Erlaß bes Gultans, welcher ausbrudlich bie Bufage enthielt, fein Doslim, welcher Chrift werbe, folle bafur geftraft werben. Die firchliche Gefellichaft glaubte, bag nun fur fie bie Ctunbe jur Grundung einer evangelifchen Diffion unter ben Turten gefchlagen habe und bagu war wohl niemand greigneter, als P. In einem Dorf in ber Rabe von Ronftantinopel ließ er fich gunachft nieber und überfette feine brei wichtigften Schriften ine Turtifche. Digan ut Sagq ift uns befannt. Die andere Miftah giebt eine Darlegung ber Lehre bon ber Dreieinigfeit und ber Gottheit Chrifti, mit Rudficht auf Die falfchen Borftellungen, welche fich bierfiber bie Mohamebaner machen. Die britte Tarig behandelt in ber Lehre bon Gunbe und Erlofung Die fundamentalen Unterdiebe zwischen bem Evangelinm und bem Roran. Ginige Jahre fruber hatte ein ameritanifcher Miffionar biefe Schriften tommen laffen, aber fie murben confiscirt. Best paffirten fie bas Bollhaus ungehindert. Das anderte fich aber

balb. Gin turtifcher Brofeffor und Ditglied bes Ergiebungerathes beroffent!unter bem Titel "Conne ber Bahrheit", ein Buch boll ber grobften : thoridften Schmabungen gegen bie Chriften und ihre Religion. Ge erit noch ebe ein einziges turtifches Eremplar ber Schrift Bjanber's in Umgelommen mar. Die lirchliche Miffionegefellicaft aab barauf eine turge E: legung jener maglofen Angriffe beraus. Diefe Schrift murbe viel gelefen. Miffionemert hatte feinen ftillen und rubigen Berlauf. Blotlich aber and fich biefer Buftand, als ber erfte belehrte Doslim (Williams) 1842 gemurbe. Er murbe zwei Dal verhaftet, aber burch bas Ginfdreiten bes G: beireit. Um biefelbe Reit murben andere belehrte Turfen feftgenommen un ein Befangniß fur gemeine Berbrecher geworfen. Beitere Ginterferungen fol: Der Gultan ließ 1864 bie Saufer ber firchlichen Diffionsgefellichaft, ber : breitungegefellicaft und ber Bibelgefellicaft ichliegen. Spione machten fernere Unnaberung bon Doslims unmöglich. Etwa 20 driftlich angr Turten murben verbannt ober auf Die Galeeren geichidt. Der Drud und bu fuhr bon turfifden Budern murbe berboten, felbft Ueberfegungen bes Rorans un auf bem Bollhaus confiscirt und ein Tractat über Chriftus fogar bermit Leiber mar Stratford-Canning nicht mehr ba; ber nunmehrige Befanbte Senth Bulwer naberte fich mehr ber turtifden Muffaffung, ale ber ber Diffeund ber Gultan lieft eben einfach bie ausgefprochene Rufage bes Hat Hum. fallen. P. gog fich jest nach England gurud und ließ fich in Richmont. Beimath feiner ameiten Gattin in ber Rabe pon London nieber. Battin mar Cophie Reuf, Tochter eines ruffifden Ctaaterathe in Doefan mar mit ihr nur 10 Monate perebelicht. Gie ftarb in Coulda am 12. Mai !-Seine zweite Battin mar Emilie Emma Swinburne. Aus Diefer Gbe mehrere Rinder herborgegangen. Er follte aber feine lange Rubezeit mehr gen:" benn ichon am 1. December 1865 ging er aus ber ftreitenden in bie triumph: Rirche.

Rach ichriftlichen Mittheilungen des Pfarrers Cypler von Biratelor. Balel, welcher mit einer aussuhrlichen Biographie des Wiffinnars belchäftigt ift. Lebberbof:

Riaunberg: Diefes namhafte hiermatrisch einermitige untermitige mittaleterlichen Goode der mit alter Wahgschnichfeit als unterwendt erleiß mit den Grasen von Schriebergichnet werden, deren auch die gleitemächtigen hemburger angehören. alteres Beihprüdstat war Perfa (Petach-Peggau in Seitermatt). Als der dieres Beihprüdstat war Perfa (Petach-Peggau in Seitermatt). Als der beisch Ramens erscheint Aubeit um 130. Sei führen gleich den ihnen Arbeitnahrten Genachen der Rügenannberch, do hießt noch hatt der Genachen der Genachen der Rügenannberch, do hießt noch hatt der Genachen der Genachen der Rügenannberch, do hießt noch hatt der Genachen der Leven der Leven der Leven der Genachen der Gena

1) Utrig I. der eiste "Graf" (somes) von P., urtundlic nach 3. 1236 (s. April) als "de Pecka" bezichnet, 1237 jedoch in der Wiener tunde K. Fiederich II. (vom Februar) ichan als "Graf" d. Mannherg untrudene F. Fiederich II. (vom Februar) ich als "Graf" d. Mannherg untrudene February ich ist fein Anifhen war dies jur zich der fiederen Schiffelisterlüng des Bodenberger, der Fiederich de Schiffelister dem Bei Etterfährung dem 3. 1236 bir Lectherung im Eriemung gehöftet. Als die fein der Schiffel der Ged.

Pfannberg. 601

vb die eigene Thattroit 1239,4 do 80 Berlorene wieder verschaften, finden wir Alfandverger in der namholiten Tetlang eines Deethendrichtes (judex neralis v. sopremus) der Steiermart, dem Hrzoge wiederholt zur Seite; [dez 239, 1240 die dehfen Auswerfeld durch die Eteiermart, 1241 zu Welfe in helterterertere, der Den Tagen des Interregnums, das dem Ausgange des letzten auch vortregret geloffe war (1246—1252), erscheint 11. auch als Bogst (audvatus) des Al. S. Hauf im Sodontische und, was feine politische Vareiffellung etriffe, als faiferlich Gestanter, der die Etatischerschaft Weinhards d. Geza erretante (1248). Won 1249 erstigt feine utrundliche Deur. Bon seinen nachweisbaren Sohnen: Ultich III., Sieglid, Vernhard und heirrich zielen die Seine lieben lieberen, indschaften fünglich, der nänglich ein anderhoffen Kollen.

2) Beinrich Graf b. B. († 24. Juli 1282). Er und fein alterer Bruber Bernhard weigen fich als Genoffen einer eifernen, ben Abel ber Steiertart burch bie Rechtsunficherheit eines herrenlofen Buftanbes bemoralifirenben Beit, in einem feineswegs gunftigen Lichte. 1250, 1. Runi, ftellen fie bem gealtthatigen Erzbifchofe bon Salgburg, bem Sponheimer Bergogsfohne Philipp, hre Dienfte gur Berfügung. 1251 fcheint B. fur Die ungarifche Bartei geconnen worben gu fein, 1253 ftanb er jeboch entichieben auf Geiten Ronig Ottolare, ber bamale ine fleierifche Oberland, nach Leoben, gelommen, Dann agten fich die B. ber arpabifchen Landesherrichaft, ba ber Diener Friede bon 254 eine Auseinanderfetung amifchen Ungarn und Bohmen bemirtte. In Diefen Beiten ber borübergebenben Berrichaft Ungarne erfahren wir aus Urfunden, bag Deinrich v. B. ale Schabiger bee Rloftere Rein jum Schabenerfage verurtheilt purbe. Jebenfalls blieb er nicht gurud, ale bie Abichuttlung ber ungarifchen herrichaft bor fich ging (E. 1259). Als Ronig Ottofar, ber neue Lanbesberr, G. October 1260 in Grag weilte, befanden fich bier auch die beiben Bjannberger Bernhard und Beinrich, wiber welche bamale bas Rlofter St. Paul flagbar und als berechtigt erfannt murbe, feinen Bogt fich au ermablen, ben Rarntner herzog, Ulrich III. hiezu erfor, Much mit bem Bisthum Gurt hatten bie Bfannberg's eine lange Febbe um Die Echlogherrichaft Albed auszusechten, in welchem Sanbel ber Bergog bon Rarnten (10. December 1264) ben Schiedipruch fallte. Berbananikvoll follte fich jeboch fur Beinrich und beffen Bruber Bernharb bas 3. 1268 geftalten; als Rachfpiel ju ber im Gefolge bes Bohmenfonias Ottofar 1267 68 mit anberen fteierifchen Gerren (f. Art. Ulrich b. Liechtenftein) unternommene Breukenfahrt erfolgte ibre Berbaftung ale Gebeimbie Birfung ber Anflage bes Bettauers -. Bernhard murbe ouf Echloß Parglein in Bohnen, Beinrich auf Echloß Frein in Dahren gefangen gehalten. Die Freiheit erlangten fie 1269 um Oftern gegen Auslieferung ber Burgen Pfannberg, Beggau, Straffed und Lofdenthal, beren Schleifung Ottofar anbefahl. Außer Diefen Burgherrichaften gingen für fie auch noch G. Beter ob Jubenburg, Raiferaberg amifchen Leoben und Anittelfelb, überbies Rabenftein berloren. - Bir finden fie bann wieber im Gefolge bes Landesfürften, und bas 3. 1271 bewirfte ibre vollftanbige Rehabilitirung. Gie hatten fich namlich im Rriege Ottofars gegen Ungarn bervorgethan, insbefondere Beinrich, ber bem Buffinger Grafen 3man mit bem Comerte im Zweitampje Rebe gu fleben entichloffen war, ohne bag ber Begner jeboch feiner Berausforberung nachtam. -

Von 1271 ab (in weißem Jahre Benharb mit bem Tode abging) die beiben ülterem Brüder wenne [don flangli, Ultrig III. ber 1285; Siegirieb von 1264 gestoben) vertrat heinrich aushfülzieh fin Geschlicht. 1272 modit er bie beriehrt Olteran nach Konten mit und wurde 1274 auch von bem 60hmiichen Knieg, um die Empfindung frühre estlittener Unstilben eusputigen, und nabretefiels um feine wagere hollung im Kriege Etitofen gegen Ilngam (1273)

1282 gu Bien ereilt gu haben.

Ulrich V., Entel Beinrichs, Cobn Ulrich IV., geb. um 1290, + 23. C 1354, ber borlette feines Saufes und ber nambaitefte unter ben Diannberg Den Ritterichlag verbiente er fich in bem Treffen swifden ben Cefterreit und Baiern bei Gammeleborf (1313). Durch bie Che mit Agnee, Gom Ulrich II. bon Ballfee (1314), berfippte er fich mit biefem bon ber Gunft Sabsburger emporgehobenen, bochftrebenben Gefchlechte, und gu ber ein ererbten Geltung und perfonlichen Tuchtigfeit gefellten fich wichtige Beftellungen und bie Belegenheit, in bewegten Zeiten eine hervorragende Rollfpielen. Go erlfaren wir uns auch, bag Il. an bem öfterreichifchen Gprncht: Suchenwirt feinen Lobrebner fand und wir in beffen Berfen will fommene .... ichluffe über bas Rriegeleben unfere Pfannbergere in ben Jahren ber I: wierigen Rampfe bes Saufes Sabeburg mit feinen Geguern erhalten. machte U. bas blutige Gefecht bei Eflingen (19. Ceptember) mit, gog !noch wiederholt bor Pabua, auch nach Tostana, Baffenfahrten, Die in 3ahre 1317-1320 fallen; 1328 ober 1329 focht er gegen bie Ungarn . Rittfee (Chocge), gab bem Bergoge Dito bon Defterreich bas Geleite :-Borberofterreich gegen Ronig Lubwig b. B. (1830) und gablte gu bem Cougericht, bas (26. Rob.) in Mugeburg ben Anfpruch ber Sabeburger an eventuelle Belehnung mit Rarnten entichieb. Dag ibm bas Landmarichal: Defterreiche übertragen wurde, fpricht laut genug für fein Anfeben bei fe: Fürften. In bem Rriege gegen Bohmen ale Berbunbeten Ronig Lubmig Baiere (1331-1332) murbe ibm bie Bermabrung bes gefangenen Bein: v. Lippe überwiefen. Auch bei ber Friedensberhandlung mit Bohmen (Juli 1: mar U. thatia. 218 1335 ber enticheibenbe Augenblid, Die Berleibung Ram: an bas Saus Defterreich eintrat, wurde U. b. B. mit ber Boticaft beffen " Rarnten betraut. Bereits bor zwei Decennien gum Sauptmanne ber Bambe: Sochftiftaguter in bem genannten Lanbe bestellt, erlangte nun U. p. D. Pfanbbefig bes Bamberger Gigens fur 8000 Mart Gilber auf 8 Jahre und erfte Stelle im Bergogthum als Landeshauptmann. Er machte ben Comm feldjug gegen Bohmen (1836) mit, ben ber Ennfer Friebe folof, übern: 1338 eine Botichaft an Ronig Ludwig, und murbe bon Bergog Atbrecht II. beffen Unternehmungen gegen Aquileja biel bermenbet, inebefonbere mat Befehung Bengone's (1342) betrifft. Bas feine Buterverhaltnife anbeis: fo bilbet eines ber wichtigften Momente barin ber Untheil Ulriche D. . Schwesterfohnes hermann b. heunburg, an ber großen Erbichaft ber 1322 Mannaftamm erlofchenen heunburger; bie eigenthumlichen Berwidlungen, w

baburch zwifchen ben mit Pfannberg alteraber verwandten Freien b. Saned und ben Auffenfteinern beraufbeichworen murben und große Rreife beberrichten, loften fich endlich 1830—1838 durch Bertrage, die den Pfannberg'ichen Antheil an der Herrschaft Cilli an Ulrich's Better, Friedrich von Sanned, den ersten "Grafen b. Gilli" (1841) brachten. Die letten Greigniffe in bem bewegten Leben Ulriche b. B. find feine Theilnahme an ber ofterreichifch-ungarifchen Grengberichtigung bom December 1845, Die Ruftung gu ber Unternehmung Bergog Albrechts II. gegen Bengone 1351, und bie Bermablung feines einzigen Cobnes Sanne, bes lekten feines Beichlechtes († Rob. 1362) mit Margaretha, Tochter bes Grafen Rubolf von Schaumburg (1354). - Ulrich ftarb in biefem Jahre. Suchenwirt widmete ibm eine lange Tobtenflage.

Brimiffer, Beter Suchenwirts Werte aus bem 14. 3ahrh. 1827. (XI. Bebicht, G. 34-38.) - Tangl, Die Grafen bon Pfannberg in 3 Abth. I. bis 1237, II. 1237-1282, III. 1282-1362 im Archib f. Runbe ot. G. Cu. XVII. XVIII. Bb. Bgl. f. Abh. Die Grafen b. Beunburg, ebenda XIX. und XXV. - Bendringty, Die Grafen b. Plapen-Barbegg (Bll. b. Ber. f. Lbet. Rieber-De. 3. 1879, 1880). - Die Monographien von Rurg, 3. G. Defterreiche und Lichnowsti, Gefch. bes Saufes Sabsburg 1-4. - Duchar, Gefch. bes S3. Steiermart, 5 .- 6. Bb. - Rrones, Die Berricaft Ottofare II. bon Bohmen in ber Steiermart (Mitth. bes bift. Ber. f. Steiermart XXII. 3. 1874). - Rrones, Die Freien bon Caned und ihre Chronit als Grafen p. Cilli (1888), I. Abth.

Bfannenichmibt: Abrian Anbreas B., Genator und Farbereibefiger in Speher, † 1790. - Um 24. Marg 1726 in Quedlinburg geboren, ergriff er nach Ablauf ber Schulgeit bas Farbereigewerbe, unternahm nach Abfolvirung ber Lehrjahre berichiebene Instructionsreifen und beichloß feine Wanderichaft in Speper, mo er fich 1755 ale Rarbereibefiger etablirte. Sier manbte er biele Mube baran, bie von ibm in Breslau fennengelernte Rrappfarberei einzuführen und gleichzeitig auch bie Rrappcultur, welche icon im 17. Jahrhunderte auf ben Muren um Speper betrieben worben, aber in Folge friegerifcher Bermuftungen ganglich eingegangen mar, wieber in Aufnahme zu bringen. Rach vielen bergeblichen Bemuhungen gelang es ibm enblich, alle Schwierigfeiten, welche fich ibm bei bem Dangel an Gulturmitteln, wie an fpeciellen Renntniffen und Grfahrungen entgegenftellten, gludlich ju überminden und auf bem Bege empirifcher Beifuche mit ber Pflege bes Rrapps (rubia tinctorum) und ber Bubereitung ber Burgeln diefer Pflange befriedigenbe Refultate ju ergielen. Darauf fich ftugenb fuchte er burch Bort und Beifpiel bas Intereffe fur die Rrappoultur im Rreife feiner Mitburger ju erweden, und er icheute felbft materielle Opfer nicht, ale es fich barum handelte, der Pflege biefes neuen Culturzweiges eine hinreichende Bahl bon Anhangern gugufuhren. 3m 3. 1769 verjagte er eine fleine Schrift, um bamit allen unerfahrenen Pflangern eine Unterweisung im Krappbau gu geben. Diefer Bublication folgte bald eine zweite, in welcher bie Technit bes Rothfarbens mittels ber Arappwurgel behandelt murbe. Durch beibe Schriften wirfte er febr forberlich auf bie Entwidlung biefes Induftriegweiges in feiner neuen Beimath ein und fuhrte jugleich eine mefentliche Erweiterung bes Abfabgebietes fur bie Producte beffelben berbei, fo bag biefe balb einen wichtigen Sanbelfartitel fur Speger bilben follten. Auf Diefe Beife hatte er eine fegensreiche Erwerbequelle fur einen großeren Theil ber ftabtifchen Ginwohnerichaft erichloffen und erntete bafur bantbare Berehrung und Sochichagung. Gein Ruf als fachfundiger Enltur- und Fabrittechniter brang bald in weitere Rreife und eröffnete ihm Begiehungen nach England, Frankreich und der Schweig, fowie er auch mit ben angelebenften Landwirthen feiner Beit eine bezügliche Correspondeng au unterhalten hatte. Bon dem Kaifer von Orflererich und fpäter nocher vom Landgrafen von Seffen-Baumsladt aufgefordert, fein Zomietl in Se-Etaalen zu verlegen, um auch in gerignete Districte der öherrerichischen dihöfflichen Territorien den Arabydou einzusähren, leinte er jedoch diese vollen Murkage ohne Igenra ab und blich siener zweiten Heimalb tren. Unterfamung dessen um die verschiede der die de

em Tobe zu wirken suchte. Bergl. A. v. Lengerke, Landwirthschaftl. Conversationslexicon III. &:

Leifemin. Biannenidmidt: Julie B., ale Coriftftellerin befannt unter bem Ra-Julie Burom, murbe am 24, Februar 1804 ju Anbullen im ebemal: Reu-Ofipreugen als die Tochter bes Galginfpectore Burom geboren. Der Le: murbe burch bie in Folge bes Tilfiter Friedens eingetretenen politischen I: geftaltungen brotlos, erhielt aber balb barauf eine andere Anftellung in Gib. und bier verlebte Julie eine troftlofe, traurige Jugenbgeit. Richt allein, : Mangel und Roth flebende Gafte im Elternhaufe maren, fo bag Julie it ale elijahriges Rind felbft ben Berfuch machen mußte, ihre Rleiber und Ed :. bucher felbit au ermerben: auch bie Bergen ber Eltern maren fich fremb : blieben, und ihre gegenfeitige Abneigung fleigerte fich in bem Grabe, bag 3: und ihre Mutter 1816 bas Gliernhaus berließen und au Bermanbten :: Tilfit jogen. Rachbem Julie bier ibre Schulbilbung vollenbet, fiebelte fie 1. mit ber Mutter gu einer Schwefter ber letteren nach Laggarben fiber. Da ci bier bie Mutter pon einer ichmeren Rrantbeit befallen murbe und eine ere. reiche Gur beren Ueberführung nach Tilfit nothig machte, entschlof fich 32. eine Stelle ale Ergieberin augunehmen. Gie fand eine folche in Pobiet: bei Raftenburg und fühlte fich wohl barin. Inbeffen bas Seimweh :: Die Cebnfuct nach ihrer Mutter machten fie ernftlich frant, und ba biefe Beit Die Dlutter fich entichloffen batte, ju ihrem Gatten gurudguteb: ber als Regierungefecretar in Dangig ein eintragliches Amt gefunden batte. gab Julie ihre Stellung auf und fehrte ine Baterhaus jurud. In Ia: lernte fie einen jungen Baubeamten, namens Pfannenfcmibt, tennen, mit b:: fie fich im Januar 1831 berbeirathete und bann nach Reufahrmaffer gog, : ber Gatte feine Arbeitaftation hatte. Wieberholte Berfepungen bes legten führten fie auch nach Driefen in ber Reumart, wo fie burch ben Profe Bilbelm Rlun gur Edriftftellerei angeregt murbe, und fogter nach Ruffid :: Bier traf bie Familie ein Schlag, beffen großte Schwere auf bas Saupt !-Sausvatere fiel. Denuncianten batte feine politifchen Gefinnungen perbachten: man biebenfirte ben thatfraftigen, an Arbeit gewöhnten Dann, mußte ibn ch. nach achtmonatlicher Qualerei mit allen Ghren in fein Amt wieder einfete Balb barauf erfolgte feine Berfebung nach Bromberg, und bier berlebte 30 in unermublicher Thatigfeit ihre ferneren Jahre. Gie ftarb am 19. Febru: 1868, nachbem fie wenige Stunden borber im Theater bon einem Schlagar:betroffen worben mar. - Auger einer Cammlung bon "Gebichten" (1854) ! in aart weiblichem Ginne bas baubliche Reben und bie Liebe befingen, !.. Mulie B. pormiegend Romane und Robellen gefchrieben. In ihrem erften Be-"Frauenloos" (II, 1850), welches die Stellung bes meiblichen Beichlechts ber burgerlichen Gefellichaft und bie Graufamteit berfelben gegen bie Gefallen behandelt, bat fie gebn Jahre gearbeitet, ebe fie es ber Ceffentlichfeit fibemet Dann folgten "Aus bem Leben eines Gludlichen" (III, 1853); "Rovellen" (: 1853); "Gin Arat in einer fleinen Stabt" (1854); "Bilber aus bem Beber

Pfanntuche. 605

(1854); "Ein Lebenstraum" (III, 1855); "Erinnerungen einer Grogmutter" (II, 1856); "Der Armuth Leid und Glud" (III, 1857); "Der Gludftern" (1857); "Johannes Repler" (III, 1857); "Bebensbilber" (Rovellen, II, 1858); "Runftlerliebe" (1859); "Laute Belt - filles Berg" (1860); "Das Blud eines Beibes" (1860); "Balter Rubne" (1860); "Un ber polnifchen Grenge" (1861); "Gin Burgermeifter" (III, 1862); "Die Rinber bes Saufes" (1863); "Den Frieben finden" (Rovelle, 1864); "Aus ben letten Tagen ber polnifchen Revolution" (1864); "Die Breugen in Brag" (1867) und "Im Bellenraufchen" (II, 1869). Biele ber genannten Schriften find nur fur ben Zag gefchrieben und barum auch mit bem Tage berichwunden, fur ben fie gefdrieben maren : andere bagegen verdienten wol fur bie Rachwelt erhalten ju merben. Julie B. hat ein unleugbares Talent fur Darftellung bes Familienlebens, ber einfachen bumerlichen Berbaltniffe, und baber baben ibre Romane und Ergablungen aus bem Rreife bes Familienlebens ein gewiffes Auffeben erregt. "Bas fie auszeichnet, ift ein burchaus gefunder, praftifcher Ginn, eine verftanbesmäßige, naturwiffenfchaftliche Aufflarung. Bmar verbreitet biefelbe fiber bie gange Griftens eine Ruchternheit, welche viele ftill maltende Motive ber Boefie ausschließt; boch gewinnt die Darftellung ber Schriftftellerin baburch an Rlarbeit und Sicherheit, und ein einfaches, mit feinen wefentlichen Intereffen vertrautes Gemuth, beffen Barme alle ihre Werte belebt, schütz fie vor allzu flacher Berfandung. Bei aller Strenge ber fittlichen Tenbeng ift indeffen in ben Romanen eine gewiffe Reufcheit bes Geelenlebens, welche fich in ber Dammerung wohl fuhlt, ju bermiffen; benn die Berbaltniffe bes Lebens und ber Ratur find boch nicht fo evident, wie fie und in ber oft aufbringlichen Beleuchtung biefer Schriftftellerin etideinen." Der fleinftabtifche Bug, ber fich in ihren fammtlichen Werten finbet, erflart fich aus ben Lebensichidfalen ber Berfafferin, über welche fie in bem "Berfuch einer Gelbftbiographie" (1857) Auffchluß giebt. Debrere Anthologien ber Dichterin - barunter einige in boben Auflagen - haben ibre Rugfraft bis auf bie Begenwart behalten.

3. B. Heinbl, Galerie berühmter Padagogen u. f. w. München 1859, Il. Bb., S. 81 ff. — Litterarijche Erinnerungen von F. Wrunold, Jürich 1881, Il. Bb., S. 161 ff. — N. v. Gottlicall, Die deutiche Nationallitteratur

bes 19. 3ahrh., IV. Bb. G. 291.

Frang Brummer.

Bfauntuche: Chriftoph Gottlieb B., geboren in Berben am 18. Dai 1785, murbe am 6. Juni 1806 bafelbft jum rechtsgelehrten Genator ermablt, mar mabrend ber Frangofengeit, Die Berben jum Ronigreich Beftfalen gefchlagen hatte, Procurator beim bortigen Diftrictstribunal, murbe 1837 jum Burgermeifter gemablt, am 25. Januar 1838 ale folder eingeführt. Wie alle Burgermeifter ber Bremen-Berbenfchen Lanbichaft (von Stade, Burtehube und Berben) erhielt auch er noch in bemfelben Jahre ben Titel eines Bremen-Berbifchen Landraths, trat auf feinen Bunfch am 1, Robember 1855 in Benfion und ftarb unbermablt am 27. Februar 1868. Bon fruber Jugend an mit ber Gefchichte bes Biathums pertraut und felbft in Specialien wie fein anderer bewandert gab er, junachft um ber neu begrunbeten Buchbruderei bon Friebrich Bauer unter bie Arme ju greifen, bei biefer 1830 "Die altere Gefchichte bes bormaligen Bisthums Berben" heraus, welche bis jur Refignation bes Bifchojs Johann III. (bon Abel), 1470, reicht. Da fie eine febr berbiente gute Aufnahme fanb, ließ er ipater "bie neuere Befdichte" u. f. w. folgen, welche bie Ergablung bis jum Befffalifden Frieden führt. Fur bie Runde bes Landchens und feiner Beberricher find beibe Berte unentbebrlich, obaleich natürlich in Ginzelheiten burch urfundliche Bublicationen (b. Sobenberg; Subenborf) feitbem manches aufgeflart ober gebeffert ift. Much im "Reuen Baterlanbifchen Magagin" erfchienen fleinere Arbeiten Pfanntuche's, welche bie Berbeniche Geichichte angeben. Seine Bibliothet, aber 2000 Banbe Bucher und Manufcripte, hinterließ er ber Bibliothel best Domgymnafiums feiner Baterflabt.

Progr. bes tonigl. Domgymn. ju Berben. Oftern 1868, und private Mitth. Rraufe.

Hjanulidie: Geinrich Friedrich J., geboren am 28. Avoember 1766 "Richtlinds im Vennischen, flubitet von 1785—1788 in Janu auf Göttingen, vord jum Dr. phil. 1794 promobit; war sein 1797 theologischer Repetent in Göttingen; 1798 Subretor bes Johanneum in Vennen, 1803 obentlicher Poelsjo et veientalischen Sprachen und bes A. T. su Gießen, 1812 "ugleich Breichtertor bes Gymnasiums belstüßt, 1824 Dr. steol., 47 Cctober 1833. (Allg. Gracycl. III, 20 S. 276, wo Unnn. 2 noch andre biographiche Cuellen; bei Willen. Denneb. ber theol. 2811. W. D. 2, C. 705).

Er veröffentlichte 1791 ein "Specimen observationum philologicarum et criticarum ad quaedam psalmorum loca", beren wichtigfte man bei Gichhom, allg, Bibl, b. bibl. Lit. Bb. 5 G. 584-538 finden tann. - 1794 febrieb er Exercitationes in Ecclesiastae Salomoni valgo tributi locum vexatissimum c. 11,7-12,7. Er findet bier nicht, wie man bie Stelle gewöhnlich verftebt, eine Schilberung bes bereinbrechenben Alters, fonbern gu befurchtenber fchidfalevoller Tage, mas freilich nicht ohne große Gewaltsamfeiten von ihm burchgeführt wirb. Bur anderweiten Litteratur über Diefes oft unterfuchte Stud f. Reuf, Beich, bes M. I.'s 1881 G. 546. - 1796 erfolgte eine Abbanblung in Gidhorn's alla. Bibl. b. bibl. Lit. Bb. 7, G. 193-203 betitelt: "Etwas über ein paar Stellen ber neuen griechifchen auf ber St. Marcus Bibliothet gu Benebig befindlichen Berfion bes A. L.'s." Die Unterfuchung betrifft Die Stellen Gen. 22. und Sobel. 7, 2, bei welchen im Graecus Venetus fich ein Baar auffallige Abweichungen finden. Die anderweite zeitgenoffifche Litteratur über Diefe Ueberfegung findet man bei Rofenmuller, Obb. f. b. Lit. ber bibl. Erit. Bb. 2. S. 470-473; fur Die Begenwart bgl. Gebhardt, Graecus Venetus, Leipzig 1874. - 1797 erichien in ber Gottinger Bibl, ber neueften theol, Lit. Bb. 3. St. 4 ein Auffat über bie "angelfachfifchen Ueberfegungen bes A. T.'s". 1798 fchrieb er in Gichhorn's allg. Bibl. Bb. 8, G. 365-480 einen Auffat : lleber bie palaftinifche Lanbesfprache in bem Zeitalter Chrifti und ber Apoftel", melder neben bielem Unhaltbaren und Beralteten boch fur bie bamalige Beit bas Berbienft hatte, jum erften Dale in großen Bugen ben Broceg ber Berbrangung bes Althebraifchen burch einen aramaifchen Dialect in ber Beit bom Gril bie jum legten borchriftlichen Jahrhundert richtig jur Darftellung gebracht gu haben 3m Allgemeinen val. ju biefer Frage A. Reubauer, on the dialects spoken in Palestine in the time of Christ (Studia biblica Oxford, 1885 p. 39-74). -1800 erfcbien bei Gichhorn a. a. D. Bb. 10. G. 846-878 eine Abhandlung über "bie Bebetsiormel ber Deffiasichuler Datth. 6, 9-13 und Luc. 11, 2-4", in welcher biefe biblifchen Stellen aus rabbinifchen Parallelen allerbings mit gu menig Rritit erlautert merben. - 1803 erfcbien Die Schrift: "De codicum Mis. hebr. V. T. et versionum chaldaicarum in lectionibus antimasorethicis consensi (Univerfitateprogr.). - Geitbem icheint feine litterarifche Thatigfeit burch feine lehramtliche, welche fehr erfolgreich gewefen fein foll, beeintrachtigt worben pe fein. C. Giegfried.

Fjaunschmidt: Karl Gottfried B., Geschichtsmaler, wurde gedoren am 15. September 1819 zu Müßschaufen i. 2h. als Sohn eines wohlschenden Kaulmanns, welcher der Geziehung seiner Anders call Songaldt angebelben über Schon frühzeitig gab P. Beneile seiner Begadung ihr des Zeichnen, worde wo von dem Zeichenfeber des Gwmmassums, Dettmann, mit Keirz gestückt murbe, fo bag allmablich in bem Rnaben ber Entichlug reifte, fich bem Runftlerberufe ju wibmen. Rur gogernb gaben bie Eltern bem Willen bes Sohnes nach, welcher im Marg 1835 nach Berlin gog, um bort auf ber Atabemie, ber 3. G. Schabow borftand, Die angefangenen Studien fortgufegen. Dit einer Empfehlung an feinen Landsmann, ben bamals icon in angefebener Stellung wirtenden Architetten &. A. Stuler, berfeben, murbe er bon bemfelben ben Malern R. Biermann und Eb. Daege jugeführt. Auf ber Atabemie geichnete fic B. als eifriger und befähigter Schuler fo aus, bak Schabow bei ber Durchficht einiger feiner Compositionen, unter welchen ibm Die Beichnung: "Gingug Chrifti in Berufalem" befonbers gefiel, Die anerfennenben Borte ausfprach: Der Menfc hat Phantafie! Rachbem B. Die erften Jahre bei Biermann faft ausiblieglich Landschaften gemalt hatte, bestimmte ibn biefer felbft, in richtiger Gifenntniß ber mahren Begabung feines Schulers, fich ber Gefchichtsmalerei unter Daege's Leitung gugumenben. Gleich fo vielen feiner Runftgenoffen jog te auch B. nach Dunchen, Cornelius' Berte ju fchauen und mit bem Deifter felbit in Bertebr ju treten. Diefen follte er nicht mehr bort antreffen; um fo eingehender betrachtete er feine Schöpfungen, trat auch mit Raulbach in Begiehungen, welcher ihm rieth, Cornelius fleißig gu ftubiren und grundlich bie Bibel gu lefen. 3m Berbft 1841 traf P. in Berlin bei bem Runftfreunbe Grafen M. Raczbneti jum erftenmal mit Cornelius gufammen, welcher ibm jurief: 3ch tenne Sie fcon; befuchen Sie mich! Der mit biefem Tage beginnenbe nabe Bertehr swifden Beiben fuhrte balb von Geiten Cornelius' ben Muitrag an B. berbei, an G. Bermanns Stelle bei ber Musichmudung ber Borhalle bes Alten Dufeums nach Schintel's Entwürfen mitguarbeiten.

Auch B. sog es mit unwiderfteblicher Gewalt über Die Berge nach bem gelobten Lanbe ber Runft, welches er fpater noch breimal wieberfab. Den Sinweg nahm er über Frantfurt a. M., Strafburg und Bafel, burchzog die Halbinfel von den Alpen bis nach Sicilien und tehrte danu, nach mehr als einjahriger Abmefenheit, mit einer reichen Gulle bon Ginbruden und Stubien, im Berbft 1845 nach Deutschland gurud. Dit ber Rudtehr Bjannichmibt's nach Berlin beginnt bie erft burch ben Tob unterbrochene Rolge jener reichen fanftlerifchen Thatialeit, welche feinen Ramen ben Erften auf bem Gebiete ber neueren beutschen religiöfen Malerei beigefellt. Den Reftaurationsarbeiten an alten Bandgemalben in ber Liebfrauenfirche ju Salberftabt (1847) folgt bie Mitarbeit an dem Frestogemalbe Kaulbach's, dem Thurmbau gu Babel im Treppenhause des Neuen Museums. Daraus schus er das Frestogemalde im Maufoleum in Charlottenburg (1850); bas Abendmahl in ber Capelle bes Berliner Schloffes (1851). An geweihter Statte befinden fich ferner in Berlin bon Pjannichmidt's Gemalben: Die Rreugabuahme in ber Capelle bes Rrantenhaufes Bethanien (1870), zwei Botivbilber: Chriftus und Maria (1875) und Chriftus und Ricobemus (1877) in ber Datthaifirche, Chriftus und Dagbalena am Auferftehungemorgen (1882) in ber 3molfapoftellirche, Die Unbetung ber Beifen aus bem Morgenlaube (1885) in ber Capelle bes Domcanbibatenftifts, an einem Erbbegrabnig bes Dreifaltigleitelirchhois mehrere Mofailgemalbe nach bes Runftlere Entwürsen (1876). Gine bebeutenbere Angabl feiner Berte ichmudt Richen außerhalb Berlins. In Schwerin, Barth bei Stralfund, Ronigsberg i. R., Altenfirchen auf Rugen, Bengin ber Bolgaft, Schlobitten in 2B. B., Branbenburg a. D., Bremen, in feiner Baterstadt, in Demmin zeugen tiefempfundene und tunftlerifc burchgeführte Altarbilber von dem frommen Sinn und der Reifterichaft ihres Schopfers. Rach Entwürfen und Cartons Pfannichmidt's wurden Glasfenfter ausgeführt für Die Ritolaitirche in Berlin, ben Dom ju Magbeburg, Die Barnifontirche in Stuttgart und Rlofter Breet bei Riel.

Debr ale bei ben meiften anberen Runftlern fpricht aus ben Berten Bjannfchmibt's fein eigenes Empfinden ju uns. 218 ftrengalaubiger proteftantifcher Chrift erachtet er es far feine fconfte und bochfte Aufgabe, feiner Rirche burch feine Runft gu bienen. Schlichte aber ebele Linienführung, rubiger Schmelg ber Farben genugen ibm fur feine Schilberungen. Durch ben Inhalt por allem, nicht burch außere farbige Reize will er ben Befchauer feffeln, ibn troften, mahnen, belehren. Deghalb griff er auch gern jum Beichenftift, um in Bilberfolgen Scenen aus bem alten und neuen Teftament gur Darftellung au bringen. Mus bem Jahre 1847 find bie Blatter, welche ihren Ctoff ber Schöpfungagefchichte entnehmen (im Befig ber Familie bes Runftlera). Gin Blatt aus biefer Folge: Roah's Gingug in Die Arche, übertrug er in großem Rafftab und ichidte ben Carton auf bie Atabemifche Ausftellung bom Jahr 1848, woburch Pfannichmibt's Rame gum erftenmal weiteren Rreifen befannt murbe. Die zweite Bilberfolge: Die Musfegung und Auffindung Dofes', erftanb im 3. 1866. In echt funftlerifcher Beife bat bier B. Die Innigfeit ber DRutter liebe und forge jum Ausbrud gebracht (gestochen von Luby). In Die Bitt von 1872-75 fallen die acht Zeichnungen, welche ber Kunftler "Das Weben bee Berichts. Beditimmen aus ber beiligen Gerift" genannt bat. Gble Compositionen, welche die Dahnung jur Gintebr und Buge in padender Beife, wie 3. B. in ben Darftellungen bes armen Lagarus und bes reichen Dannes jum Musbrud bringen (berausgegeben im Berlag ber Berliner Bhotographifchen Gefellicaft 1887). Die tonigt. Rationalgalerie in Berlin befitt bie aus fede Blattern beftebenbe Folge bon Darftellungen jur Gefchichte bes Propheten Daniel. Tiefe ber Empfindung und meifterhafte Ausführung verleiben biefen Beichnungen einen gang befonberen Runftwerth. Als bie reiffte Frucht feines Schaffens auf Diefem Gebiete ift Das Baterunfer zu betrachten (1880-83). gleichfalls acht großere Blatter, burch Gebantentiefe und Sobeit ber funfilerifchen Auffaffung gleich hervorragenb (große golbene Debaille bon 1884, nicht ber öffentlicht, im Befit ber Familie).

B. war eine bilefteilige Annllermatur. Richt nur auf dem Gebiete der Malteri war er ein Meifter. der berichne des auch mit Gelchie die Radienad zu führen, in Thon zu mobelliren, in Hogt zu Ichnitzen. Die Mufft, desenben bie alte vorbelnatifige Arichmanufft, hatte an finn einen wormen Beretren bichteriche Begadung wer ihm gleichjalls zu theil geworden. Auch als Schrifteller der gehört der der verlach. Im Griftlichen Aunfledstalt 1881 kr. 7 findet sich von einer Febre ein brachtenwerter Ledensdorist feines Schwiegewoters, des Malters G. germann. Die Estlatungschum Planchmidt zu zu Kunftlichung unsterer Zage wor, wie dies bei feinen Entwicklungsgange mich anders sich einnet, eine abschende. Ginz Muffder mich Arftraungen find

biefem Ginne bon ibm berfakt und peröffentlicht worben.

Ginem Abnitter von einre Jothen Bedeutung und Thatigfeit — R. flas
als Lehrer an ber Atademie ber Golfe far Composition und Gemandzione
der Leften auch die äußeren Ghen nicht. Er war lönigl. Professo, Ibaden mehrerer Dien und Redauften, Mitglied der Aldenmein zu Bereit mat
haber, Seines Anstellen und Redauften, Mitglied der Aldenmein zu Bereit mat
Frendern, Seines Anstellen bei eine Seines der Gesender in der Geschen der Geschlich und gegentlich der Indiversitätsfeier des Lutherindstellen 19. 30 erneber 1883 wurde ihm die feltem Ausgehöhung au Tocht, don der Berlied
thoologischen Bautlich zum Ehrendortor ernannt zu werden. Pleite in langtgladitiger und gefegneter Gb. 3 m 3. 1881 sied er in eine schwere Arnatbeil.
don berein Folgen er sich nicht mehr ganz zu erholen bermochte. Der Meiske fiedin Bettin am 5. Juli 1887.

Schriftliche Mittheilungen ber Sinterbliebenen bes Runftlers an ben

1

Bfarrer. 609

Interzeichneten. — Daheim XVII, 1881, Rr. 16, S. 252 ff. — Dr. E. jörfter, Mittelater oder Renaissance? (Deutsche Zeit- und Streit- Fragen. dahrg. XI, 1882, heit 173). — Katalog der fönigl. Nationalgalerie. 7. Aust. 885, 1, 237, II, 167. — Weinis.

Pfarrer: Mathis B., Ammeifter und Beforberer ber Reformation in agburg, ift hiefelbft 1485 ober 1486 geboren. Ueber feine Jugend und e innere Entwidlung miffen wir nichts Sicheres. Als Raufmann - er mar bhanbler - muß er fich balb in feiner Baterftabt einen fo guten Ramen acht haben, bag ibm Gebaftian Brant feine Tochter Guphrofune gur Battin Bie boch ihn feine Mitburger fcatten, geht allein baraus berbor, bag fieben Dal - fo haufig, wie teiner bor ibm - jum Ummeifter gewählt ben ift, 1527, 1533, 1539, 1545, 1551, 1557, 1563. In biefer hoben tifchen Stellung hat er ber Reformation in Stragburg mit gum Siege ber-2Bo es galt, muthig fur bie Rechte ber Stadt und fur bie Sache best ingeliums einzutreten, ba machte ber Rath ihn - oftmals neben Jatob rm - ju feinem Befchafteführer. Go mar B. fomobl auf ben beiben Reiche in au Speper 1526 und 1529 ale auch auf bem Reichstage au Mugeburg in einer ber Gefandten Strafburg's. Baufig begegnen wir ihm in biefer enichaft auf ben Tagen bes Schmaltalbifchen Bunbes, 1581 und 1536 in ntjurt a. DR., 1538 in Braunichmeig, 1540 in Raumburg. Die fcmerfte ffion, die er im Auftrage ber Stadt übernommen, mar bie im 3. 1547 bem ungludlichen Ausgange bes Schmaltalbifchen Rrieges - jum Raifer b IIIm. um mit beffen Rathen über bie Bebingungen gu unterhandeln, unter en Strafburg Bergeihung erhalten follte. Doch tonnte fich B. nicht entiegen, als Befandter ber Ctabt wie es ber Rath wunfchte, nach Nordlingen gebn, um bor bem Raifer ben bon ihm geforberten Sugfall gu thun. Bie i er bem ebangelifchen Glauben jugethan mar, bemies er 1550 bei Gelegen-: ber Ginführung bes Interims in Strafburg; lieber als bag er ber Bering beffelben bor ben Bunften anmobnte, gabite er eine Belbitrafe. Als nun r 1554 bie Dehrgahl ber Strafburger Brediger unter Fuhrung Marbach's Abichaffung bes Interime ertrogen wollte und bem Rath ben Geborfam fündigte, ba machte er bem Darbach wegen feiner Auflehnung gegen bie tifche Obrigfeit beftige Bormurfe. B. ftarb am 19. Januar 1568. 36n ratterifirt fein Beitgenoffe Johannes Sturm folgenbermaßen: "Berr Datthes murbe bon megen feiner Freundlichfeit bon jedermann fehr gerhumbt. Er r ein rechter Batter und Sandhaber aller armen und betrübten Leut. Wenn endt ein Burger etwas geringes berbrochen, ließ ers ftill binichleichen, underlen vertrudt ere, ebe bann einer begmegen beflagt murbe, Beibe in Gelt unnb beftraffen war er milt bnb gnebig. Bann er bann uber etwas feine ftimm Rabt geben folte, that ere mit folder beicheibenheit, bag, mann er icon ian eines andern meinung guwieder, er gleichwol bemfelben nicht ergurnte . . . . ) gleich ale ein ichoner beller Cariuntel under andern viel Ebelgefteinen auf icheinnt und glanget, alfo leuchtet er im Raht fur fein perfon.

Joannis Sturmii Commonitio ober Grinnerungsifeniti, Reuplaht a. b. Şarbi 1881. — Joannis Pappi defensionis quartae partes tres priores, Tubingae 1881, p. 20. — Beza: Icones, 1580. — Pantaleon, prosopographia heroum, Pelel 1566, Z. III, p. 366 (unbraudhar). — Greigo, Chronicon Alsatiae, Etraßburg 1592, achtes Buch, E. 94ff. — Wabrich, Geldichte ber Reformation im Glüß, 1.—3. Bb., Etraßburg 1830—1833. — Pint, Politike Gorrer Iponberg ber Etabl Eitraßburg, 1. Bb., Etraßburg 1882. — Golfanber, Etraßburg im Gedmoffclbilder Priese, Etraßburg 1881.

R. Boepffel.

Pfarrius: Guftav B., ein beliebter theinifcher Dichter, murbe am 31. December 1800 ju Bebbesheim bei Rrengnach als Cobn bes bortigen evangelifchen Pfarrers geboren, † ju Roln am 15. Muguft 1884. Geine afabemifchen Stubien begann er 1818 in Salle und feste biefelben auf ber Bonner Univerfitat fort. Ctaffifche Philologie und Gefchichte maren Die von ibm ermablten Gacher. 1828 erlangte er bie Doctorpromotion und trat bann fein erftes Behramt beim Symnafium in Saarbruden an. 1833 murbe er an bas Friedrich-Bilbelme-Gumnafium nach Roln berufen, wo er 30 Jahre lang als ein allgemein geachteter Behrer wirfte und burch ben Brofeffortitel und Die Berteihung bes rothen Ablerorbens 4. Claffe ausgezeichnet murbe. 1863 trat er in ben Rubeftanb. Geine erfte bichterifche Babe mar 1833 "Das Rabethal in Liebern", 1844 folgte eine lyrifd-epifche Dichtung "Rarlmann", und 1850 gab er bie "Balblieber" herans, Die durch ihre Frifche und Innigleit eine ungetheilt beifallige Aufnahme fanben und in wiederholten Ausgaben erfcbienen find, wobon eine mit 12 Stein-Rabirungen pon Georg Ofterwald illuftrirt murbe. 1861 ericien ein Bant gefammelter "Gebichte". Auch berfuchte er fein Talent auf bem Gelbe er gablenber Dichtung burch zwei Rovellen "Erummer und Gobeu" (1852) und "Bwifchen Soonwald und Weftrich" (1861), fowie burch ben Roman "Schein und Sein" (1863). Gein lettes Wert "Ratur und Menfchenleben" erfchien 1869. Einige feiner Lieber find vollsthumlich geworben. 3. J. M.

Pfan: Theodor Philipp v. B., prengifcher Generatmajor, im Jabu 1727 au Frantfurt a. Dt. geboren, trat 1742 beim Infanterieregiment von Rleit als Befreitercorporat in ben preugifchen Dienft, machte ben zweiten fcblefifchen, in welchem er bei Reffetsborf vermundet murbe, und ben fiebenjahrigen Rrieg mit und ward mabrend bes letteren, im 3. 1760, als Quartiermeifterlieutenant in bas Befolge bes Ronias aufgenommen. Gein Abancement, welches bis babin wenig glangend gemefen mar, befferte fich baburch nicht. Es bauerte bis gum September 1770, bag ber Ronig ibn jum Dajor ernannte. Borber batte er ale Freiwilliger mit ber ruffifchen Armee am Turfenfriege 1769.70 theil genommen. Der Ronia fente inbeffen großes Bertrauen in feine Fabigleiten, mablte ibn 1778, bei Musbruch bes baierifchen Erbfolgefrieges, jum Generalquartiermeifter bei ber Urmee bes Pringen Beinrich und machte ibn 1779 gu feinem Flügelabjutanten von ber Infanterie. Friedrichs Rachfolger, Ronig Friedrich Bilhelm II., gab ihr fur bie Expedition nach holland im 3. 1787 bem Oberbeiehlshaber Berges Rarl Bilbelm Ferbinand bon Braunfcweig an Die Seite. Er hat Diefen Bug u einer reich mit Planen ausgestatteten "Gefchichte bes preugifchen Welbauges in ber Brobing Solland im 3. 1787", Berlin 1790, befdrieben, welche in bem namtiden Jahre bort, burch &. 2B. Lombard überfest, in frangofifcher und 1792 ju Amfter bam in hollandifcher Sprache ericbien. Dann machte er Die Rheincampagne gegen bie frangofiiche Republit mit. Um 12. Juli 1794 marb er in feiner Stellung am Schangel, einer 1' 2 Deilen fubweftlich bon Reuftabt an ber barb! belegenenen Bergfuppe, beren Befit fur Die Behauptung einer bon ben breufifden Truppen eingenommenen Bebirgepofition bon enticheibenber Bichtigleit mar, mit llebermacht angegriffen. Un ber Spike bon 8 Batgillonen, im Gangen etma 4500 Mann mit 9 Beichugen, vertheidigte er fich tapier gegen 7000 Segur. Am Rachmittage bee 13. erhielt er eine tobtliche Bunbe, welcher er, in feinb. liche Befangenichaft gerathen, alsbatb ertag. Das Schangel ging verloren (vgl Mititar-Bochenblatt, Berlin 1825, Rr. 485, 1841, Rr. 29; Lufft, ba Schangel, Rarturuhe 1885). Gein Freund und Baffenbruber, ber ofterreichilde Feldmaricall Graf Burmfer, ließ bort 1796 "bem Belben und Biebermann B. ein Dentmal errichten. B. fcbrieb ferner: "Der gefchidte Angriff und bu

Pfeffel. 611

gladliche Abhaltung des Feindes bei Belagerungen", Rothen 1757; auch gab er eine Karte von Polen heraus. Die Bibliothet des Großen Generalflades zu Beelin besigt eine handichrift Plau's aber "Manddres, welche von den taiferlich öfterreichischen Truppen ohnweit Ppag gemacht worden, 1777."

B. Boten. Bieffel : Gin Minnefanger ritterlichen Standes, ber mabrend ber Regierung

Bergog Friedrichs von Defterreich bes Streitbaren (1230-1246) bichtete. Er preift biefen in feinem erften Bebichte ale ben Beder ber Freude, Die fruber in Defterreich lange verborgen gewesen fei, ale ben Spender bon Reichthum, als ben Trofter ber Siechen und fnupit baran bie in einen Bunich an bie Frau Sælde eingefleibete Bitte, auch ibn felbft mit einer Babe au bebenten. B. mar banach ein Fahrender, ber um Lohn bichtete, und gehörte wie Bruber Bernber, Reinmar bon 3meter, Reibhart bon Renenthal, Tannhaufer und Undere gu bem Dichterfreife, ber fich am Sofe bes fangluftigen letten Babenbergere berfammelte. Db er felbft aus Defterreich ftammte, ift zweifelhaft. Die Parifer Lieberhandfdrift, welche ibre Dichter nach Lanbichaften au ordnen pflegt, ftellt ibn gwifchen ichmeigerifche Minnefanger und aus einer Bafeler Urfunde von 1243 ift ein Heinricus pheffili miles nachgewiefen (Bergog, Germania 29, 85): man hat baraus ben Schluß gezogen, er fei ein Alemanne gewefen und gleich manchen anbern Dichtern bes weftlichen Deutschlands (3. B. Reinmar ber Alte und Reinmar b. Zweter) in die lebensfrohe Oftmart eingewandert. Gine gewiffe Bahricheinlichfeit muß biefer Combination jugeftanden werben, obwohl bie Ibentitat bes Dichtere mit feinem urfundlichen Ramenevetter, wie meiftene in berartigen Gallen, fich nicht beweifen lagt. Das Preisgebicht auf Friedrich ben Streitbaren reigt übrigens burch ben bestimmten Sinweis auf eine friedliche, robliche Reit, Die langer Unruhe und Trauer ein Ende machte, ju bem Berfuch einer genaueren Datirung. Sieht man fich inmitten ber fturmifchen Regierung Friedrichs nach einer Paufe um, für welche Pfeffel's Schilderung paffen tonnte, fo bieten fich brei Zeitpunkte. Der erfte, die Wehrhaftmachung des herzogs Anfang 1232 bilbete ben festlichen Abichluß ber Febbe mit ben Ruenringern und leitete eine bis aum Berbft mabrenbe Rubezeit ein, aber ber poraufgegangene Streit mar boch ju furg und unbebeutenb, um Bieffel's nachbrudliche Borte von ber lange berborgenen Freude gu rechtfertigen. Gefährlicher maren icon Die Rampfe mit ben nachbarfürften (Baiern, Bohmen, Ungarn) im folgenben Bahre, und bas Rubejahr 1234 tonnte wol empfunden werben wie bie Rudtehr bes Tageslichts nach langer Nacht. Möglich alfo, daß ber Anlag ju bem Bedicht biefe Beit mar und vielleicht fpeciell bie am 1. Dai nachft Stadlau bei Wien gefeierte Bermablung ber Schwester Friedrichs, Conftange mit bem Martgrafen Beinrich b. Meigen, ein pruntvolles Geft, bei bem Die Dutter bes Bergogs, Theodora, fowie viele erlauchte Bafte, barunter bie bisberigen Gegner Ronia Andreas pon Ungarn und Wengel pon Bobmen, ber Landaraf Seinrich Rafpe bon Thuringen, mehrere Bifcofe und gablreicher Abel gugegen maren. Biel mahriche in licher indeß ift, bag Pfeffel's Preingebicht in ber Beit entftand, ale ber fur Defterreich verbangnigvollfte Rampi, Friedriche Emporung gegen ben Raifer, ber über bas Sand alle Grenel bes Burgerfrieges gebracht hatte, endlich geendigt mar und eine neue Epoche ber Sicherheit und bes Friedens für die fcmer geprufte Oftmart anbrach. Rach bier Rriegsjahren, Die reich an munberbaren Bechfelfallen gemefen maren, fand fich Bergog Friedrich wieber als rechtmagiger Befiner feiner Erblanber anertannt, ber Reichsacht lebig, mit bem Raifer in befter Freundschaft und feierte am Weihnachtstage 1289 feftlich bie compositio et concordia. Belehrt burch bie fchweren Erfahrungen bes letten 612 Pfeffel.

Rrieges, in bem feine eigenen Burger und Minifterialen gegen ibn ge. batten, bemubte er fich nun, die Bewohner feiner Bergogthumer, Die er fr burch Billfurberricaft aufgebracht hatte, ju berfohnen und an feine Ber! feffeln. Er gemahrte beshalb bamals und in bem nachftfolgenben 3ch Burgern ber Stabte wichtige Rechte und Freiheiten, erleichterte bem It. Rudfehr unter feine Berrichaft, allen Abgefallenen bolle Amneftie ent: und erwies fich befonders ben geiftlichen Orben freundlich burch Befte: früherer Bortheile, burch neue Coentungen und Bumenbung berichiebene gunftigungen. Er entwidelte in biefer Beit eine berichmenberifche Fraget eine erobernbe Liebensmurdigfeit und Milbe gang im Begenfat ju feine berigen rudfichtelofen barte und Edroffbeit. Er burdreifte feine wieber wonnenen Lander, überall fich ale gutig fpenbenber Berricher bemabrent in Biener-Reuftabt, umgeben bon einem glangenben Befolge, unter bem " Dichter Eroeftelein und Ulrich bon Cachfenborf befanden, mit Ulrich bon &: ftein gufammen, ber ale Ronig Artus umbergog (Frauenbienft, Lachmanns gabe S. 472 ff.), und feierte im Juli 1240 in Steiermart unter großen fe feiten die Biedervereinigung mit feiner Bemablin Agnes. In jene Tage hoffnung und allgemeiner Freude febe ich Bieffel's Gpruch, ber bann S: Bug feine unmittelbare Begiehung auf Die gleichzeitigen Borgange bat Bebicht zeigt fich ale eine nicht ungeschidte Rachahmung bon Baltbert & auf bas Wiener Soffest (Lachmann's Ausgabe 20, 31). — Ein zweiter &. Pfeffel's tragt in alter, vollsthumlicher, auch von Balther (Lachmann 22 91, 17) angewendeter Gintleidung einem jungen Manne Bebren ber :flugheit bor. Das britte Gebicht, welches wir bon P. haben, ift ein Lieb mit gebauften trabitionellen Spithetie, im Geleife ber gewöhnlichen Dete ohne tiefe innere Bewegung, aber nicht ohne Anmuth. Der Dichter fie: weit man aus ben geringen Reften feiner Poefie urtheilen fann, ber alteren nehmeren Dichtung ber fahrenben Canger naber; er ift einer ber begat Schuler Balthere und theilt mit feinen oberdeutschen Landeleuten Die bon gefchaffene Berbinbung ber Epruchpoefie und Minnepoefie (bgl. Burbad, Re: ber Alte und Balther bon ber Bogelmeibe, Leipzig 1880, E. 83, 131 ff. er icheint noch unberührt bon ber bofifchen Doripoefie Reibharte von Reut ber 1280 nach Cefterreich tam, und belaftet feine Gedichte noch nicht m: Rram phantaftifch abgefchmadter A'tergelebrfamteit, wie gum Theil icon Re-D. Zweter, mehr noch Sannhaufer, Boppe und Spatere.

Bon ber hagen, Minnefinger II, 145 III, 689a, IV, 461; — Brie bertischen Erzählungen bes herrand von Wildenie, Wien 1880, 5. Abelitett. Germania 26, 224; — Bartic, Die Schweiter Minnefelbette alterer Schriftwerfe der beutlichen Schweit, 61, Framerikleder S. XLLX, T. II, 421. — Zas Settle über Greigs Friedrich den Struff in der Monographie den Abell Hickory (Amsebud 1884): egl. S. 25 ff. 8. Barbei.

Sieffel: Griffien Friedig 3., Sistonite und Aufonnt : und der Sichter Griffien Griffien 3. der ma ber Schieften Griffien 1. der mat der Schieften 1. Bundingen im Babiten; als Haubingen im Babiten; als Haubingen im Babiten; als Haubingen im Babiten 1. der Bei Babiten 1. der Ba

Pieffel. 613

g war. Gur Schöpfline Alsatia illustrata machte er Quellenforicungen und rnahm bie Leitung ber biftorifden und politifden Stubien mehrerer an jopflin empfohlener junger Ebelleute bes Muslands. 1749 manbte fich ber siifche Sof an Schopflin um rechtsgelebrten Beiftand fur bie Anfpruche Sachiens Die Graffchaft Sanau-Lichtenberg: mit Schopfling Empfehlung ging B. ju jem 3med nach Baris. Der Gefandte, Graf b. Loos, ermirfte 1750 Bieffels nennung jum Gefandtichaftsfecretar. In Die nachftfolgende Beit fallt feine e Litterarifche Thatigfeit. Rach bem Borbild eines 1752 in 4. Auflage erienenen Bertes bon Benault über bie frangofifche Befchichte bearbeitete er bie itiche Reichsgeschichte in tabellarifchedronologischer Form. Diefe gu ibrer Beit t großem Beifall aufgenommene Arbeit erfchien guerft 1754 ju Baris, unter 11 Titel "Abrègé chronologique de l'histoire et du droit public d'Allemagne". 4. Quft. 1777, in beuticher leberfetung 1761. B. mar ingwifden bem Grafen 08 1758 nach Dresben gefolgt und bier in ben Dienft bes Grafen Brubl ge-Diefen begleitete er 1754 nach Barfchau und mar in Brubl's Auftrag jene Politit thatig, welche jum fiebenjahrigen Rriege führte. Bei ber pitulation in Birna 1756 befand er fich im Gefolge bes Ronigs. Dann führte ben jungen Grafen Brubl nach Strafburg und befuchte felbft Baris. 1758 s Legationsrath nach Barfchau berufen, marb er burch ben frangofifchen Minifter ernis ale frangofifcher Unterthan reclamirt und in frangofifchen Dienften an n Reichstag in Regensburg gefchidt. Aber icon 1761 marb er entlaffen und at nun in die Dienfte bes Bergogs bon 3meibruden, feines Taufpathen, ber n jum Refidenten in Munchen ernannte. Sier berichafften ibm feine biftorifchen nterfuchungen gur baperifchen Gefchichte 1763 bie Babl jum Director ber itorifchen Claffe ber neuerrichteten Atabemie. An ben Monumenta Boica nabm insbefondere burch Erforichung ber in ben Rloftern bermahrten Urfunben efentlichen Antheil. Im erften Band ber Abhandlungen gab er eine Darftellung r Grengen bes babrifchen Rordgaus im 11. Jahrhundert mit Rarte. 1767 ard er wieder nach Berfailles berufen und erhielt die einft fur feinen Bater ichaffene Stelle eines Jurisconsulte du roi. Ale folder mar er namentlich i ber Grengregulirung gegen bie Rieberlande und Deutschland thatig. Ludwig XVI, elt febr viel auf B., ben ber Minifter Bargennes mes archives vivantes nannte. n ber That bat biefer nicht blos ale Diplomat im Dienfte Franfreiche und iner Allirten beffen Intereffen treu, Discret und thatig bertreten. Auch als ublicift hat er in Schlogers Staatsangeigen bom IV, bis gum XIII. Banbe ranfreiche Berbaltniffe, insbesondere feine finangiellen unter Reder in einem anstigeren Lichte erscheinen laffen, als man in Deutschland nach ben allgemeinen nichulbigungen burch Rouffeau u. a. geneigt mar angunehmen. Go tam benn uch ber "Auftrafier", unter welchem Ramen B. fich berbarg, mit beutschen Bubliciften in Conflict, in welchem ibm jedoch Die genauere Renntnig ber wirtden Berhaltniffe gur Geite ftanb. Gine hiftorifche Darlegung ber bon ibm rlebten Greigniffe lebnte er auch fpater ab. Ale bie Revolution ausbrach, mar r in Beichaften in 3meibruden; fein Gefuch um Entlaffung 1791 fuhrte 1792 ur Abfegung. Er ward auf Die Emigrantenlifte gefett und berlor fein in Sand. ütern, inabefondere im Oberelfaß angelegtes Bermogen. Er lebte bann in Mannheim, bis ihn 1799 ber neuausbrechenbe Rrieg gwifden Frantreich und Defterreich jur Ueberfiedelung nach Rurnberg veranlagte. 1800 marb ibm bie Rudtebr nach Baris gemabrt und Tallebrand mar bemubt, ibn fur feine Berufte ju entichabigen. Als Ritter ber Chrenlegion und Mitglied ber Commiffion fir bas Rheinfchiffahrteortroi, verlebte er bie letten Jahre in behaglichen Beraltniffen, von feiner trefflichen Ge gepflegt. Der Tob raffte ibn, ber ftets Blund gemefen mar, fanft binmeg 20. Darg 1807. Bon feinen Cobnen

ift Chriftian Subert (Baron B. von Rriegestiein), geb. zu Strafburg : gestorben als baierifcher Gefandter zu Paris 1835, mit der These Limes G.

Strafburg 1785, fdriftftellerifc aufgetreten.

Aactrul von Ecklichtegroll in ber erften öffentlichen Sigung ber Atzyu München noch ihret Ernerung 28. Erpt. 1807; – von August Er-Chr. Hiffel, der historiter und Siptomat, Mulkoufen 1859 wieder gebrucht, zufammen mit einem Arctolog von Degernado im Mositeur Cr. 1807. – Ucber Chr. hubert P., J. Sibber in der Revus d'Alsace': E. 210.

Bieffel: Bott lieb Ronrab B., elfaffifder Dichter und Badagog. boren am 28. Juni 1736, berlor er fcon im zweiten Jahre ben Bater if. Chriftian Friedrich Bieffel); boch fubite bie Mutter "ftreng gleich einer Chanbie Ergiehung fort. 1750 tam er in bas baus bes Biarrers Sanber in bringen bei Emmenbingen, wo er bie Borbilbung fur bie Univerfitat erbielt : in ber Berstunft unterrichtet murbe. 3m Berbft 1751 bezog er bie Univer Salle, bon beren Lehrern er ben Philosophen Chriftian Bolf befonbere bent. Er ftubirte bie Rechte, inebefonbere bas Staaterecht, um fich fur bie biplom: Laufbahn borgubereiten, welche fein alterer Bruber, fpater auch fein fe. Nicolan mit Erfolg betraten. Aber ein Mugenleiben, burch übereifriges Stat verichlimmert, amang ibn 1753 bie Uniberfitat gu verlaffen. Bergeblich ... er auch in Dreiben, mo fein Bruber bamale verweilte, aratlichen Rath. febrte er nach Colmar gurud, um fich gunachft leichteren Beichaftigungen befonbere ber Dichtung bingugeben. Bei feinen Befuchen in Strafburg b ibm eine junge Bermanbte, Margarete Dibour, als Gecretar: ibr bichrt: 1758 ben Brief, in welchem er um fie marb. "Dorie", wie er fie in fr Gebichten nannte, marb 1759 feine Frau, nachbem 1758 fein Mugenlicht t. eine nothwendige Operation bollig gerftort worben war. Ihre Liebe und forge erfette ibm ben Berluft. In fpateren Jahren fagte er, bag er nicht bie Taubheit fur ein folimmeres Uebel halte als bie Blindheit, fonbern :wenn er bie Babl batte, lieber biefe ertragen wolle, ale feine rheumatin Schmergen. Die Gegenftanbe, bie er bor ber Erblindung gefebn, ftanben fein Leben lang fo flar bor Mugen, bak er, an bie Statten feiner Jugen! gurudgefehrt, genau bie Ausficht nach ben berichiebenen Geiten bin beged fonnte. Geine Umgebung feffelte er burch feinen liebebollen, munteren Um: an fich; ja er wußte auch ale Lehrer ber Jugend bie tieffte Chriurcht en flogen. Diefe Ergiehergabe gu bethatigen warb er baburch veranlaft, baf bem Beranwachsen feiner Familie er barauf bebacht fein mußte, fein Gintom: au bergroßern. Er batte anfanglich als Ueberfeber einen Rebenverbienft ar und außer ben fpater ju nennenben poetifchen Werten namentlich Fleurde Rut gefdichte ins Deutsche und Buidings Erbbeidreibung ins Frangofifche übertras auch eine Allgemeine Bibliothet bes Schonen und Guten 1764 begonnen, nicht über ben 2. Band binausgeführt. Alle Dichter fehlt es ihm nicht an ertennung, namentlich bon Geiten bes babifchen und barmftabtifchen Bofet; : letterem erhielt er 1763 ben hofrathstitel. Aber bie padagogifchen Plane fprachen ein ficheres Austommen, und fie in Angriff gu nehmen, trieb ibn :: befonbeis ein fcmergliches Greigniß: ber 1770 erfolgte Tob feines alteften, " entwidelten und gartlich geliebten Cohnes, ben er unter bem Ramen Eubeflagte. Er mollte bas Anbenten feines Cobnes ehren, inbem er ben Rint Unberer ein Bater murbe. Er errichtete eine Erziehungsanftalt fur broteftan:" Rnaben, inebefonbere fur folde, bie fich bem Militarbienft wibmen wollten -Die boch ibrer Religion wegen bon ben frangofifden Staatsanftalten biefer

ausgefchloffen maren. Geinen Blan legte er Calis-Marichline por, bem !:

Pieffel. 615

ber eines bamale berühmten Inftitute bei Chur. Durch feinen Bruber beraffte er fich in Berfailles bie nothige Erlaubnig und bie Ecole militaire. iter ale Academie bezeichnet, trat 1773 in Thatigfeit. Rachbem er anfange t einem ebemaligen frangofifchen Militar, Bellefontaine, fchlechte Erfahrungen macht, fand er feit 1775 in Goethe's Freund Berfe einen ausgezeichneten Ditbeiter. Anfange auf 12 Boglinge berichnet, erweiterte fich beren Babl auf 40, bit auf 60, abgefeben bon ben erternen Befuchern bes Unterrichte. Ge maren cht nur Gifaffer, auch Frangofen, Deutsche, Schweben, Ruffen und befonbere chroeiger. Bu ben letigenannten geborte auch Fellenberg, ber fpatere Begrunber ib Leiter ber Ergiehungeanftalt gu Sofmpl. Die gange Ginrichtung ber Unilt, worfiber befonbere fein Reffe Chiftian Subert bas Rabere mitgetheilt bat, ar militarifc, die Rnaben in 4 Compagnien getheilt; Die beften bilbeten bie hrencompagnie. Heberall murbe bas Chrgefuhl ju forbern gefucht und ben ngen Leuten, wenigstens icheinbar, fich felbft ju leiten geftattet. Bon Sprachen aren nur Deutsch und Frangofisch obligatorifch, Lateinisch und Englisch facultiv. Die forperlichen lebungen murben ftart betrieben, auch bas Reiten. Alle aren uniformirt, wie benn P. felbft ein gang befonberes Bergnugen baran atte, Uniformen gu erfinden. Gur fich felbft hatte P. ben Religionsunterricht orbehalten, ben er in einem aufgeflarten, ftreng moralifchen Sinne ertheilte. bater faßte er feine Lehren gufammen in ben "Briefen an Bettina", welche ibeffen erft 1824 (zu Bafel) zu einem mobitbatigen Rwede peröffentlicht, balb arauf auch in's Frangofifche überfest murben. Gin Lieberbuch fur bie Colmarer briegofchule erichien Roln 1778. B. felbft betheiligte fich auch an ber reliibfen Lieberbichtung und eine homne bon ihm "Bebovah" ift im Elfag noch est mobibefannt: f. Rittelmeper, Rirchenlieberbichter bes Elfaffes (Jena 1855) 5. 71 ff. Für die Rriegeichule ftellte er noch aufammen Principes du droit aturel", Colmar 1781. Gine Cammlung bon Anefboten fur bie Jugend, Siftorifches Magagin fur ben Berftand und bas berg" Strafburg 1782, ift uch in ber fraugofifchen leberfegung viel gebraucht morben.

Durch feine Schule ward I. in weiten Kreifen bestantt und üpetwegen vielach aufgefucht. Or felbft ichtig teine Schlifter 1777 Jelpha II. in Freiburg vor und erward sich besten vollende Beisal. Bon ansälabilden Gelebritäten lernte "Bolatier, Alffert, später auch den gleichalte blinden Töster Schille tenner. Beindvers noch eraten ihm Schlosse in Smmendingen. den er bermutblich durch Zeite seinen lernte und mit bessen humavstittlichen Grundlagen er innigst überinstimmte; serner ber 1784 nach Freiburg berufene 30.6. Georg Jacobi, von Schwissen Louder, der ihm bie "Empfindungen eines Brotestanten in einer albeidischen Krichtung voller, der ihm bie "Gmpfindungen eines Brotestanten in einer albeidigen Krichtung voller berben nicht thesite. Mit Sexossins Gatten, die Erandpline, plater 35e siestett, war er nach besternache, wie dem in in Selft; is den Balbails mit Frauen jener 3ct und Pfssicht eigenem Gharatter befonders gulagten. Gerald dertembet war im mit 66 datin des Schlinger Brotesjos, bestengte hobernsters zu hannower, Getaltried Left (Exerna). Soobie Loroche übergad dem einen Soch, er ihr eine Zochet zur Erzietung.

616 Pfeffet.

Erft bie wiederfehrende Ordnung fuchte ibn theilmeife ju entichabigen. Der gelehrte Roel nahm als Prafect P. jum secretaire interprete, und biefer ent ledigte fich feiner Aufgabe Die Regierungserlaffe gu verbeutichen mit Corgialt und Befchid. Rapoleon, beffen Abfichten übrigens B. icon 1798 gut burdfcaut hatte, verlieb ibm ohne fein Buthun 1806 eine Benfion. Befonben Freude machte es B. bei ber Bieberberftellung ber Schule und namentlich and ber Rirche augeburgifcher Confession mitzuwirten. Er ward 1806 in bae Directorium biefer Rirche gemabit. Much an ausmartigen Ghrenbezeigungen fehlte es ihm nicht. Wie er fcon 1788 Ehrenmitglied ber Berliner Atabemie ber Runfte geworben mar, fo mablte ibn 1808 bie Dunchner Atabemie aum Chrenmitglied an Stelle feines berftorbenen Brubers. Schon bor biefem aber hatte er feine Freunde babin fterben gefeben und fein Alter mar langft ein beichwerliches, ichmergerfülltes geworben. Rachbem er eben noch feine golbem Sochzeit hatte feiern tonnen, ftarb er am 1. Dai 1809. Pieffele Bufte batte ber Ronig bon Baiern burch Chriften, einen Schuler Canobas, in Marmor aut führen laffen, ein anderes Bruftbild marb 1811 im Colmarer Luceum aufgeftellt 1859 enthullte man in Colmar feine Statue, Die ber Bilbhauer M. Friedrich gefchenft hatte. Die elfaffifchen Dichter vereinigten fich bamale zu einem Bieffelalbum; insbefondere bat Mug. Stober, bas Pathentind Pieffels, feinem Leben und feinen Werfen ein vietatevolles Studium gewibmet.

Mle Schriftfteller ericheint B. im bollen Ginne als Trager iener Bermittelung swifden Deutschland und Frankreich, welche fo vielfach in neuerer Beit ale Mu's gabe ber Elfaffer bezeichnet worben ift. Geinem Befchmad entfprach baber and vollig jenes bichterifche Streben, welches in feiner Jugendgeit, in ben 50er Jahren, noch am meiften Anerkennung in Deutschland gefunden hatte und welches fittlichreligiblen Ernft mit Glatte und Rlarbeit bes Bortrage ju verbinden fuchte. Pfeffels Borbild mar Gellert, ben er felbft 1754 in Leipzig aufgefucht batte. Rlopftode Groke liek er gelten und tam fpater auch mit Jacobi, mit Bog in freundichaftliche Begiebung. Dagegen batte er über Goethes jugendliche Genialität icon mabrend beffen Strafburger Beit abgeurtheilt. In feiner Grgablung "Cato" 1781 nannte er Werther einen Lotterbuben; Bot feste er unter bie hermannefchlacht. Rlingere robe Chatefpeareschwarmerei emporte ibn; mit 2mg. ber 1777 in feinem Saufe berweilte, fuhlte er Mitleib. Leffinge Fragmente vermarf er und blieb auch gegen Berbers frubere Berte fritifch geftimmt; bed erbaute er fich noch in feinen letten Stunden an beffen Somilien. Begen Rant trat er auf Schloffere Seite. Bon Frangofen tamen Florian, Berquin, Marmontel auch perfoulich in Beziehung ju ibm : boch blieben biefe Berhaltniffe mel: außerlich, mehr auf bas Arbeiten in gleicher Richtung beichranft, mabrent n Pfeffel. 617

der deutschen Litteratur jum Theil mit tiefer Sympathie, jum andern Theil mit

heftiger Abneigung gegenüberftanb.

Bon Bieffels litterarischen Leiftungen find die Dramen am wenigsten bon Bebeutung und bon ihm felbft auch fammtlich bei ber fpateren Sammlung feiner Schriften ausgeschloffen worben. hier war P. meift ale Bearbeiter frangofficher Stude aufgetreten: fo in ben "Theatralifden Beluftigungen", Die gu Frantfurt 1765-1774 erichienen und in Goebete's Grundrik 1. Muft. G. 644 aufgegablt find. Bieffels Auswahl befchrantte fich auf folche Stude, Die noch nicht ins Deutsche überfest maren. Gelbftandig find Pfeffels Trauerfpiel in einem Aufgug, "ber Ginfiedler" 1761, fein Schaferfpiel "ber Schab" 1762, fein Schaufpiel "Philemon und Baucis" 1763. leber bie beiben erften hat Leffing in ber Samburgifden Dramaturgie, am Schluffe bes 14. Studes, ungunftig, aber nicht ungerecht geurtheilt und bes Dichters Abficht, Die poffenhaften Rachfpiele burch ernfte au verbrangen gurudgewiefen : es mare immer noch beffer bom Weinen jum Lachen, ale jum Gahnen überzugeben. Bubem ift bas erfte welches bie Rudfehr eines Berbaunten und die Bermablung feiner Tochter fchilbert, nur in Bejug auf die Abficht gu rubren ein Trauerfpiel. Beffer, ja in ber Form untabelhaft ift bas britte Stud, welches B. für bie Martgrafin bon Baben bichtete. Richt in Alexandrinern, fondern in Profa find die "dramatischen Rinderfpiele", Strafburg 1769 verfaßt : Damon und Puthias u. f. m. Lauter mann. liche Rollen enthaltend find fie bie Borlaufer ber gegenwartig mehrfach vertretenen Stude für Junglingevereine. Berquin bat fie ine Frangofifche überfest. Die Profaergablungen Bieffels geboren größtentheils feinem Alter an, ber Beit ber erzwungenen Duge nach Auflofung ber Colmarer Rriegsichule. Inbem B. fie im Rreife feiner Familie portrug und feine Buborerinnen über ben Musgang befragte, welchen er feinen Geschichten geben follte, haben fie einen frauengimmerlichen Charafter erhalten. Die Rührfeligfeit ift borberrichenb; bas Dufter Richardfons ift allgu fichtbar. Dag Gelbverbaltnife eine fur unfer Gefühl allgu große Rolle fpielen, bemerft Scherer mit Recht, ber in ber Befchichte bes Elfaffes, 3. Mufl, G. 400 ff. B. febr ftreng beurtheilt bat. Aber auch bas bebt er berbor, wie bortrefflich in "Lina von Saalen", ein alter General, mit weichem Bergen unter rauber Schale, in Die fonftige Rubrung ein bumoriftifches Glement einmifcht. Mls Zeitbilber intereffiren auch wol die Scenen aus ber Schredenszeit; Die Bearbeitungen elfaffifcher Sagen aus ber Rittergeit pralubieren ber fpater reichgebflegten Dichtung über biefe Stoffe. Alle Ergablungen Bieffels find in ben "Profaifchen Berfuchen", Stuttgart 1810-12, 10 Banbe vereinigt. Gbenfalls bei Cotta ericbienen Die "Boetischen Berfuche", auch in 10 Banben, 1802-10. Unter bemfelben Titel mar Dieffels Erftlingebichtung bervorgetreten, in 3 Buchern, Frankfurt a. M. 1761; auch eine dreibändige Sammlung, Bafel 1789—91. Da B. bei ben Gebichten bas Jahr ber Entstehung immer verzeichnet hat, ift es leicht, feine Entwidlung auf biefem Bebiete gu berfolgen. Das altefte Bebicht ift bon 1754. Die Gebichte ber alteften Sammlung find 3. B. noch fed und berb; bei ber fpateren Auswahl ift B. ftrenger gemefen. Babrend er anfange noch Oben und Symnen bichtet, beidrantt er fich fpater auf bas ibm angemeffenere Gebiet ber Sabeln und Ergablungen; nur die Spiftel pflegt er auch fpater noch, auch hierin ein Bertreter bes frangofifchen Gefcmade. Frangofifch find auch vielfach die Quellen feiner Fabeln, mehr als ber Dichter felbft es burch feine Angaben erfennen lagt, wie eine Stragburger Differtation, von Boll, 1887, nachweift. Es war beshalb eine fonberbare Unternehmung, bag Paul Behr auch bon biefen Studen eine Ungabl ins Frangofifche guruduberfest bat. 4. felbit hatte übrigens Lichtwers Fabeln ins Frangofifche übertragen, 1762. In feinen Bearbeitungen ift er nicht immer gludlich. Judem er burch erfundene

Chrentrich Sibber, Blätter bem Andenden Pleffels gewöhnet, Etraßung und Paris 1809. — 306, 302. Ribert, 6. 6. Pleffel, ein biggaphible Berlud (Supplement ju Pleffels Berluden), Suttigaet und Albüngen 1820. — Rug. Sibber, Chffall, Reighopklätter 1843. — Derf. G. 6. Pleffels Greichau, Sibber 1840. — Derf. G. 6. Pleffels Serbiefte um Grighung, Schule, Riche u. f., Etraßung 1875. — Mex. Lina Beck-Bernard, Theophile C. Pfeffel, Sonvenirs biographiques receeillis par son arrier-petite fille, Lausane 1856.

Bieffel: 30 hann Anderas P., Auplerftecker und Berleger, geb. 1674 in Bischoffingen bei Breifag, bilder fing an iber Aldowim in Wissen und wieder bei Telle eines tailertücken hoftuplersteckers, ließ sich dann in Augsburg nieder. wo er einen schwungsglein Aunthande betriede. In sienem Berdag erligien delten Zeit berußmite Wissendert des 300, 301. Schendiger und andere Weste, wolkte er berschiedene Stecker, darum gleichnamigen Sohn, gek 1715 ju Augsburg, † 1768, verwandte. Der Valert P. farb im 3. 1750. Er flach im Seinne seinne ziene Fideren Bogliche: Portrate, Anfühlen. Dervoations. Albeim z. Da biefe Wilker sich feine kweiseg über das Gewöhnliche erheben, genügt es auf Nagler's Künflertlexifon zu verweisen, wo eine Kribe aufgeführt ihr Beite in der Beite Beite Beite der Beite Beite der Beite Beite der Beite Beite der Beite Beite

Bfeffer: 30 hann D., Profeffor ber Theologie gu Freiburg im Breiegan, † nach bes Abtes Trithemius Angabe im 3. 1493. Er mar ein Frante auf Beibenberg in der Diocefe Bamberg, ber er auch durch die Brieftermeibe angeborte, ftubirte und lehrte querft an ber Uniberfitat Beibelberg, an beret Artistensacultät er im 3. 1434 immatriculirt, am 31. Januar 1436 un Baccalaureus, am 17. Darg 1439 jum Licentiaten und am 1. Juli besfelben Jahres jum Dagifter beforbert murbe. Ale er im 3. 1447 an ber namfichen Facultat ale Decan fungirte, batte er auch fcon ben Grab ale Baccalauren in ber Theologie. Geine Lehrthatigleit in Beibelberg , mabrend welcher er noch jum theologischen Licentiaten aufftieg, bauerte bis 1460. In Diefem Jahre tmt er an bie neugegrundete Uniberfitat Greiburg i. Br. über, eröffnete bafelbft am 28. April feine Borlefungen über die Gentengbucher bes Lombarben, nahm jebod ben Beibelberger Univerfitateftatuten gemaß ben theologifchen Doctorgrab noch ju Beibelberg am 6. October besfelben Jahres. Er wirfte nun ale erfter und burch langere Beit ale einziger Ordinarius ber Theologie gu Freiburg, betleibete bis jum 3. 1470 viermal bas Rectorat (1461, 1463, 1466 und 1470), fcheint im 3. 1471 Altere halber abgetreten gu fein, wurde aber 1479 wieber gm Aushilfe berufen und 1481 feiner Berdienfte wegen jum ftanbigen Mitgliebe bes Universitatefenates ernannt. 3m 3. 1486 fcbieb er befinitib aus allen biefen Stellen und ftarb 1498 in bobem Alter. Er mar eine Rierbe ber Umverfitat, ein tenntnifreicher, fittenreiner und uneigennutiger Dann, bem fem Beitgenoffe Trithemius großes Lob ertheilt. Ge erichienen von ibm amei Berte im Drud: "Directorium sacerdotale" 1482 (obne Angabe bes Drudortes und Druders), entftanben aus feinen Bortragen über bie Briefe bes Apoftels Paulm an Timotheus und Titus, und "Tractatus de materiis diversis indulgentiarum"

(ohne weitere Drudangabe), veranlagt burch ben Ablag, welchen Sixtus IV. bem Freiburger Munfter behufe bes Chorbaues auf 3 Jahre gemahrt batte. Augerbem befinden fich noch handfdriftlich auf der Freiburger Univerfitatebibliothet 85 Bufpredigten, Die er ale Licentiat ber Theologie im 3. 1456 gehalten haben foll.

Bgl. Trithemius, de scriptoribus ecclesiast. n. 888 u. de illustribus viris Germaniae n. 235. (Quelle fur bie übrigen alteren Litterarbiftorifer.) -Riegger, Amoenitates literariae Friburgenses. Fasc. 1, p. 35. - Schreiber. Befch. ber Ctabt u. Unib. Freiburg i. Br. 1857, Il. 1. S. 109 ff. -Toeple, Die Matritel ber Univ. Beibelberg. 1884, I. S. 208 u. II, S. 385 ц. 389. P. Ant. Beis.

Bieffer: Darcus B., beutscher Dramatiter aus Fallenau in Bobmen. Derfafte 1621 ale Schreib. und Rechenmeifter ju Braunfcweig eine "febr fcone lieb., nup. und tröftliche Comoedie aus dem Buche Efther", Die er mit feinen Schulern jur Aufführung brachte. Sie ift bem großten Theile nach aus Balten Boith's Spiel (Magb. 1538) und aus Andr. Pfeilfcmibt's Efther (1555) entlehnt; nur Brolog, Borrebe und Epilog find fein Gigenthum, und in ben nieberbeutichen Scenen ift er bon Ricolaus Lode (Comobie bom ungerathenen und berfornen Cobn. 1619) und burch biefen bon Gabriel Rollenhagen (Amantes amentes ober Spiel bon ber Löffelen, 1609) abhangig. 3m übrigen macht bas Drama einen unerquidlichen Ginbrud und nimmt in ber Reihe ber Dramen, welche ben fonft febr beliebten Stoff behandeln, ben niedrigften Blat ein.

Baebert, Gabriel Rollenhagen (Leips 1881) S. 71. - Solftein, Archib für Litteraturgelch, XII. 46: - Reitschrift f. beutsche Philologie XX. 232 bis 237. 6. Solftein.

Bieffertorn: Georg Dichael B., evangelifcher Theolog und Rirchenlieberbichter, geb. 1646 im eifenach'ichen Amte Rreugburg, mo fein Bater Georg B. († 1677) feit 1622 Bfarrer mar, erhielt feine Borbilbung in Rreugburg und auf bem gothaifden Symnafinm, an beffen Spige bamals Unbreas Repher ftanb, und lag bann in Jena und Leipzig ben theologifchen Studien ob. 1666 Magifter geworben, übernahm er nach Bollenbung berfelben eine Informatorftelle in Altenburg, lehrte feit 1668 an ben beiben oberften Rlaffen bes bortigen Symnafiume und trat 1673 in die Dienfte bes neuen Landesherrn, Bergog Ernft bes Frommen, indem er wohl zuerft in Altenburg und hierauf in Gotha bie brei jungften Cohne besielben unterrichtete. 1676 erhielt er burch ben folgenden Bergog Friedrich I. bas Bjarramt in Friemar und zugleich bie Beforgung ber Abjuncturgefcafte in ber Diocefe Molfchleben, ba ber bisherige Inhaber an Altereichmache litt. 1682 berief ihn ber genannte Filrst nach Erafentonna, bem hauptorte ber am 4. October 1677 bon bem Grafen Chriftian Ludwig von Balbed tauflich erworbenen Berrichaft Tonna. Um 3. Oftertage jenes Jahres (18. April a. St.) in fein Umt eingeführt, trat er auch in bas aus früherer Beit bier noch bestehenbe Confistorium ein, bermenbete aber feinen Ginflug ju Bunften feiner Bermanbten, fo bag fich ber Bergog 1695 veranlagt fab, bie wichtigften Rechte biefer Beborbe bem Oberconfiftorium in Cotha gu übertragen. Wegen gunehmenber Erblindung mußte er feit 1721 einen Canbibaten ber Theologie ale Behilfen anftellen, worauf bann feit 1729 fein Sowiegerfohn David Bernegger in bem gleichen Umte folgte. Bei feinem Tobe am 3. Marg 1732 hinterließ er eine Wittme und vier Rinder, war alfo nicht finderlos, wie Fifcher (a. u. a. D. 1, 359) aus einem feiner geiftlichen Lieber ichliegen will. Seine erste Gattin, Sibnle Polmann, Die er 1672 in Alten-burg geheirathet hatte, verlor er ichon nach Jahresfrift bei der Geburt eines Cohnes; etwa gehn Jahre nachher verehelichte er fich wieder mit Judith But-

bier, die ihm zwei Tochter und zwei Cohne fchentte. Der altere Sohn, gleich bem Bater Georg Dlichael geheißen, ftarb am 26. October 1783 ale Pfarrer ju Stubbans im Thuringer Balbe. - Schon in jungen Jahren begann B. mit ichriftstellerifchen Arbeiten berborgutreten. Giner Cammlung bon Gebichten: "Boetifche und philosophische Feft- und Bochenluft", Die bereite 1666 ericien und ibm ben Titel eines faiferlichen gefronten Boeten eintrug, ließ er noch folgen : "Anweisung jur Berefunft" (1669); "Befuitifcher Gududerus, ober 15 Religionefragen bei bem Abfall ber fcwebifchen Ronigin Chriftina" (1671: "Etlicher Lutheraner, wie and wibriger Religionebermanbten, als Bapiften, Calbiniften, Turten und Beiben, gute Urtheile bon Luthern, feiner Lehre und Schriften" (1671; "am anbern ebangelifchelutherifden Jubelfefte in etwas bermehrt berausgegeben" 1717); "Leichenabbanfungen" (1672, 1677 und 1689); "Mertwurbige und Muserlefene Befdichte bon ber berumten Landgraficait Thuringen" (1684; wieberholt 1685), bie gwar eine unfritifche Bufammenftellung ift, aber megen ihres Reichthums an Anctboten gern gelefen murbe und beren zweite Ausgabe Bebler und Rotermund irrig einem Ramenebette. bem Superintenbenten 3oh. Abolf P. in Rranichfelb († 1698), jugefchrieben haben; "Rurge Anweifung ju beutichen Leichenreben" (1690 unb 1705). "Bleifinifche Chrenfrange" (1701), fowie noch mehrere fleinere Gingelbrude. -Dauernber und bis auf unfere Beit hat fich fein Rame burch vier Rirchenlieber erhalten, pon benen befonbere bas erfte in gablreiche Lieberfammlungen übergegangen ift: "Bas frag' ich nach ber Belt | Und allen ihren Schaten' (8 Stropben): "Ach, mie betrübt find fromme Geelen | Allbier in biefer Jammeiwelt" (7 Strophen); "Dein Gemuth, wie fo betrubt, Bas ift's, bas bich traurig macht" (5 Strophen) und: "Ich will burch mein ganges Leben | Stele mit bem gufrieben fein" (7 Strophen). Endlich hat P. auch bas befannte Lieb: "Wer weiß, wie nahe mir mein Gube" als fein Gigenthum in Aufpruch genommen, und es ift beshalb im borigen Jahrhundert ein heftiger Streit geführt worben, bon bem bier nur in möglichfter Rurge gehandelt werben fann. -Rachbem bas Lieb querft anonym im Rubolftabter Gefangbuch von 1688 @ ichienen war, wieberholten es anbere Lieberfanimlungen anfangs ohne Ramen. balb baranf aber (Saalfelber Gefanabuch bon 1698) mit bemienigen ber Grafin Memilie Juliane bon Schwarzburg-Rubolftabt (f. M. D. B. I, 127); 1710 ichrebt es bas Bridauer Befangbuch bem Bebeimenrath und Rangler Beit Lubmig bon Gedenbori gu: 1714 mirb gum erften Dale Biefferforn's Rame genann: und zwar infolge eines von biefem an ben Symnologen Joh. Avenarius in Schmaltalben gerichteten und in beffen "Liebertatechismus" (1714) veröffentlichten Schreibens, in welchem er bie in bem "Schwargburgifchen Dentmali einer Chrift-Graflichen Lammes-Freundin" (1707) ingwifchen geaußerte Bebanttung, bag Memilie Juliane bie Berfafferin fei, beftritt und erflarte, bag er bas Lieb nach bem ploglichen, auf ber Jagb erfolgten Tobe bes Bergoge Johann Georg von Sachlen-Gifenach und auf Anregung best genannten v. Gedenborf is October 1686 gebichtet habe. Diefes Chreiben beantwortete noch im gleicht Jahre ber Borbericht ju "Der Freundin bes Lammes Beiftlicher Brautichan indem er die Anfpruche ber Grafin nachbrudlid und mit einleuchtenden Granden vertheibigte. Da bei ber Fortfetung bes Streites von feiner Geite neues Material beigebracht murbe, fo tann bier beffen weiterer Berlauf übergangen und einfach auf die unten bergeichneten Quellen berwiefen merben. Dag aber nicht D., fondern bie Grafin bas Lieb verfaßt bat, ergiebt fich zweifellos aus beren eigenhandiger, in ber Berger Rirchenbibliothet bermahrten und von guberlaffiger Sand beglaubigten nieberichrift mit bem Datum : "Reuhauf b. 17. Sot 1686", nach welchem allo bas Lieb zu ber Beit, ba es B. gebichtet boben

Sec.

Pfeffertorn. 621

wollte, bereits vorhanden war. Wenn es noch eines ferneren Beweifes für das gute Recht der Gräfin bebürfte, fo fonnte auch an denjenigen Pafig's (1. unten) erinnert werden, der auch aus inneren Gründen, d. h. aus dem ganzen Zon und dem frechtichen Ausdrucke des Liedes, überzeugend dargelegt hat, daß leisteres

feinem anberen Berfaffer ale ber Grafin jugeboren fann.

Begel, Siftor. Lebens-Befchreibung II, 293-307. - Bebler's Univerfal-Beriton. 27. Bb. Cp. 1322. - Joder u. Rotermund ju Joder. - (3. G. Brudner,) Rirchen- und Schulenftaat im Bergogth, Gotha. II. Thi. 2. Stud. Botha 1758. S. 43; III. Thl. 4, Stud. (1761.) S. 80-82. - Sirfcing, Siftor. litterar. Bandbuch. 7. Bb. 2. Abthl. S. 116. - Erfc u. Bruber's Enchflopabie. (Bon S. A. Cberhard.) - Goebele, Grundrig II, 526. - A. Bed, Ernft ber Fromme, 2. Thl. Beimar 1865. G. 52. -G. Rehr, Der driftl, Religionsunterricht in ber Bollofchule. 2. Aufl. 2. Bb. Botha 1870. S. 359. - Roch, Befchichte b. Rirchenliebs. 4. Bb. S. 63 bis 65 u. 567. - Fifcher, Rirchenlieber Lexiton. 2. Balite. S. 4626-463" u. unter ben einzelnen Liebanfangen. - Bgl. auch 3. G. A. Galletti , Ge-Schichte b. Berrichaft Tonna, Tonna 1777. S. 65 u. Befchichte u. Befchreibung b. Bergogth, Gotha. 4. Thl. Gotha 1781. C. 118. - Chr. S. Loreng, Beichichte b. Symnafiume ju Altenburg. Altenb. 1789. G. 278. - Ueber bas Lieb: "Wer weiß, wie nabe mir mein Enbe" f. 3. 2. Bafig, Der Grafin Memilie Juliane bon Schwarzburg.Rudolftabt geiftl. Lieber. (M. u. I .: Geistliche Sangerinnen b. driftl. Kirche beutscher Nation, hrsg. v. Wilh. Schirds. 1. heft.) halle 1856. S. XXIII—XXXI. — R. Laurmann bei Roch a. a. D. 8. Bb. G. 637-646, - Fifcher a. a. D. II, 3656 bis 3695. Soumann.

Pfeffertorn: Johannes P., geb. 1469 (bie Ungabe 1476 bei Boding und Rracauer beruht auf einem Rechenschler), † nach 1521 (Ericheinungsjahr feiner letten Schrift), bor 1524 (bgl. Schabe, Catiren und Basquille aus ber Reformationszeit III, 126). Er mar bon Geburt Jube, führte als Jube ben Bornamen Jofef, ftammte vielleicht aus Rurnberg, wo er wenigstens eine Zeit lang lebte und ubte bas Shlachter- (Detger-) Sandwert in ber bohmifchen Stadt Tachau, Dort murbe er bes Diebftahle begichtigt, nach Bablung einer Belbfumme bom Grafen bon Gutenftein aus ber Saft entlaffen, er fubrte einige Jahre ein Banberleben, in welchem er laut feiner Gelbftantlage in fpateren jubenfeindlichen Schriften, auch Bucher trieb und trat 1505 in Roln mit Frau, Rindern und einigen Freunden jum Chriftenthum über. Geine Frau Unna wird in ben "Duntelmannerbriefen" ftart perfpottet und megen eines unfittlichen Berbaltniffes mit Ortuin Gratius, bem "Poeten" ber Rolner verbachtigt; einer feiner Cobne Laurentius, wird bon ihm genannt und als Magifter be-Beichnet. B. felbft lebte feit feiner Taufe bis ju feinem Tobe in Roln und mar. wenigstens feit 1513, Spitalmeifter bafelbft. Er hatte fich als Jube nur eine geringe Bilbung angeeignet - allerbinge berfucht er in feiner felbftlobenben Mannier feine Belehrfamteit gu preifen -, feine Renntniffe bes Bebraifchen maren bochftens mittelmäßig, lateinifc perftand er nicht, im beutichen Ausbrud mar er ungewandt. Ueber feine moralifchen und geiftigen Gigenichaften ju urtheilen ift febr fchwer, weil feine Beaner, Die faft ausichlieflich über ibn berichteten, abfichtlich Befchulbigungen aller Urt auf ibn hauften und weil er felbft, in Folge feines Sangs jur llebertreibung und Gelbftbeweihraucherung, tein unberbachtiges Beugnig liefert. Die unter feinem Ramen erichienenen lateinischen Schriften beg. lieberfebungen bat er nicht berfaßt; feine Angabe, er habe bie Evangelien ins Debraifche überfett ober überfegen wollen, barf man nicht ohne Beiteres abmifen; ju ber Annahme, er fei an ber Autoricaft feiner beutichen Schriften

622 Pfeffertorn.

gar nicht ober nur in geringem Dage betheiligt, bat man burchaus feinen Grund. Die mannigfachen Untlagen gegen feine moralifche Fuhrung nach und theilmeife por feiner Taufe find nicht ju beweifen - wieweit ber Sag feiner Begner ging, zeigt fich in bem Berichte, er fei 1514 gu Salle wegen verfchiebener Berbrechen berbrannt worben - auch bie Beidulbigung, er babe aus ichlechten Dotiven bie Taufe angenommen : aus eitler Brablerei, ober um Berfolgungen ber Juben ju entgeben, ober gerabegu um Belb ju erlangen icheint mir unhaltbar und noch weniger wird man fagen burfen, er fei, nachbem er einmal bie Zaufe angenommen, ein ichlechter Chrift gewefen. Thatfache ift nur, bag P. ein Fanatifer war, ber feine berberblichen Biele mit allen Mitteln gu erreichen ftrebte, ein Dann großter Leibenichaftlichfeit, ber feine Begner, bon benen er nicht eben gart behandelt murbe, mit allerlei Fechterfunften gu befampfen und ju bernichten ftrebte. Der Traum feines Lebens aber mar bie Befehrung aller feiner ehemaligen Glaubenegenoffen jum Chriftenthum und Die Bernichtung ber Bucher ber Juben, welche bas großte Sinbernig ber allgemeinen Belehrung bilbeten. Um biefen Traum gu berwirflichen, fcbrieb B. eine Angahl Schriften und entfaltete eine große praftifche Wirffamteit. Die lettere bleibt bier unerortert, foweit es fich um bie eigentliche Confiecation ber Bucher banbelt, weil Bieffertom's übrigens gang erfolglofe Thatigfeit nur Die eines Beauftragten ift. (Der Gegenftand ift überdies gang neuerdings bon Kracquer in ber unten anguführender Schrift genau nach ben Quellen bargeftellt worben.) Die fdriftftellerifche Arbeit muß aber erörtert merben.

Schon bie erfie Schrift: Der Jubenfpieget" 1507 fiellt bas Broguamm au' das fich in ben patreen Schriften immer mehr versichärfte: Wegnahme au' Bucher ber Juben, Berbot der Bucher, ferner ber auf fie zu übende Zwang, dielltiche Predigten zu beluchen. Schon in biefer Schrift gibt er den Juben erfitterte Keinblichaft geend das Griffentlum faulb. lengant aber ibre ernfte

und innerliche Anbanglichfeit an ihren angestammten Glauben.

Bollte B. Die Durchfuhrung feines Brogrammes burch Die Chrigfeit er reichen, fo mußte er biefe und feine nunmehrigen Glaubeusgenoffen überhandt bon ber Ladjerlichfeit und Berberblichfeit ber jubifchen Anschauungen und Bebrauche und bon ber Chriftenfeinbichaft ber Juben überzeugen. Das erften berfuchte er in ber "Jubenbeichte" 1508 und im "Ofternbuch" 1508; bas lettere im "Jubenfeind" 1509. Die beiben erfteren Schriften follen bie Thorbeit ber an ben großen jubifden Berbft- und Ofterfeiertagen gebrauchlichen Ceremonien geigen, bie nur bann einen Ginn batten, wenn fie "geiftlich" gebeutet marben. weil fie bann mit driftlichen Lebren barmonirten. Die lettere, aus beren Ginleitung und Bibmung zuerft bie nabe Berbindung Pfeffertorn's mit ben Rolner Monchen berborgebt, fucht bie Chriftenfeinbichaft ber Juben gu erweifen aut ihrer taglich erneuten Berfpottung Chrifti und ber Chriften, aus ihrem Bucher. aus ihrer jum Schaben ihrer Mitmenfchen genbten Beichaftigung mit ber Argnet. Die Berbindung mit ben Rolnern hatte fur B. ben großen prattifchen Berth. baß er burch fie ber Runiqunbe, ber Schmefter bes Raifere Maximilian, und burch biefe bem Raifer felbft empfohlen murbe. Bon Letterm erhielt et (Auguft 1509) ben gewunichten Befehl, Die Bucher ber Juden gu confisciren. fchritt gu beffen Musiuhrung, murbe aber balb an ber Befriedigung feiner Confiscationsgelufte burch Uriel bon Benumingen, ben Ergbifchof bon Maing gebinbert, ber nun (Rob. 1509) feinerfeits bie Leitung ber gangen Angelegenbeit bom Raifer übertragen erhielt. Um trop biefes erften Digerfolges ben Raifer und alle Stande bes Reiche fur fich ju gewinnen, beroffentlichte B. eine Gont und ließ handidriftlich eine anbre curfiren. Die erftere; "In lob und eer ben allerdurchleuchtigften Maximilian" ift bagu beftimmt, ben Raifer bei bem beBfeffertorn. 628

gonnenen Unternehmen festaubalten und in ber Ausführung au ftarten, alle Brunbe, bie man ju Bunften ber Juden anführen tonnte, ju entfraften und bie Bormurfe gurudgumeifen, Die man etwa gegen feine, Bieffertorn's Berfonlichfeit, etheben mochte. Die lettere, ein "Ausschreiben an alle Beiftliche und Weltliche", gleichfalls eine Ermunterung gur Fortfetung bes loblichen Werfes, mar befonders für bie auf bem Mugeburger Reichstag berfammelten Gurften und Berren beflimmt und follte ein Begengewicht bilben gegen Gelb und leberrebung ber indifchen Abgeordneten aus Frantfurt. Beibe Schriften batten feine unmittelbare Ginwirfung; burch neue perfonliche Unterhandlung beim Raifer bewirfte B. ein neues an ben Ergbifchof bon Dlaing gerichtetes Manbat (Juli 1510), bas biefen beguftragte, bon bier Univerfitaten und einigen Bribatberfonen, barunter Reuchlin, Butachten über bie Ungelegenheit einzuholen und B. ben Befehl gab, biefe Butgebten bem Raifer ju überbringen. Ale Bote batte er tein Recht, Die ihm übergebenen Butachten ju lefen, als Bertrauensmann und als Beamter feines, bas ihm anvertraute But ju benugen, er beging baber ein boppeltes Unrecht, als er in feinem "Sanbipiegel" 1511 Reuchlins Butachten befampite, welches freilich feine bucherfeindlichen Plane vollig ju vernichten brobte. B. benuncirt Reuchlin megen feines Gutachtens als Judengonner, fpricht ibm Renntnig bes jubifchen Schriftthume ab, greift ibn berfonlich beftig an und beharrt in feinen Angriffen gegen bie Juben und ihre Literatur. Reuchlin wies in feinem "Augenspiegel" Die gegen ibn erhobenen Angriffe bes "gemeinen und ehrlofen Bofewichts", wie er feinen Begner mit Borliebe nennt, gurfid, bon welchen ibn zwei hauptfachlich erbittert hatten, namlich ber, er fei bon ben Juben beftochen und ber andere, er habe bie unter feinem Ramen ausgegangenen Schriften nicht berfaßt. Die große geiftige Bewegung, Die bon bem "Mugenfpiegel" ausging, ber Streit amilden Sumaniften und Antibumaniften tann bier nicht ergablt merben, nur Bfeffertorns weitere Thatigfeit ift bier furg barguftellen. Er predigte mabrend ber Deffe (11. September 1511) in Frantfurt bor

Derbreiten. Die

Die humanisten nahmen an dem Frinde ihre Meisters erditterte Rache; deuten schriebe im Gelöche in welchem er fingeite, P. lei wegen schmäßlicher Berbruchen zu halle hingerichtet worden; und der erste Their Duntelsmämmerbriefe (1515) öhnte ihr mit den Kölnern löberdaubet und etwalte fich iche, wochzeichswider Westehrebungung (1516) abzuwechen, von der gleichzeitig wie Erchystunge (1516) abzuwechen, von der gleichzeitig eine bem Kausstänfen in wielen Munten aleich elarinische Berachetung erfahre.

Defensio contra famosas epistolas (Lettere, neugebrudt von Boding, Opera Hutteni vol. VI). Die eigentliche Bertheidigung ift matt und ber Berluch. Reuchlin jum Berfaffer ber Briefe ju ftempeln, geiftlos und berfehlt; ber Benb ber Schrift befteht in bem reichen Urtunbenmaterial jur Gefchichte bes Reud. lin'ichen Streites, bas fie enthalt. Gleichialls burch urfundliches Daterial, aber mehr fur B. felbft und fein fruberes Leben ausgezeichnet ift bas nach bem zweiten Theil ber Duntelmannerbriefe und gur Entfraftung ber in bemfelben porgebrachten Angriffe veröffentlichte "Streitpuechlun" (1517), bas bauptfachlich feine perfonliche Ehre reinwaschen, Die Bahrheit feines Chriftenthums bezeugen foll, aber aufe Reue Reuchlin angreift, und gelegentlich auch Erasmus befehbet, was biefer fehr empfindliche Rampfer nicht ungeahndet lief. Un ben "Lamentationes". ber ichmachen Erwiderung ber Rolner auf Die Epistolae obsc. vir. war B. nicht betheiligt; fur bie "Duntelmanner" ergriff nun Sochftraten bas Bort und B ichwieg, ba ber neue Sandel ibn, ben Erreger bes alten, nichts weiter anging. Ru: einmal noch erhob er feine Ctimme, als am 28. Juni 1520 bie endgultige papftliche Enticheidung gegen Reuchlins "Augenfpiegel" gefallen, Reuchlin ju ewigem Stillichmeigen und gu Bezahlung fammtlicher Roften verurtheilt worben war. Da, in bem Bahne, einen großen perfonlichen Triumph über feinen alten Begner errungen gu haben, veröffentlichte er feine lette Schrift: "Gin mitlendliche claeg". Der Betlagte mar naturlich Reuchlin, ferner feine Schuler und Bonner, unter benen nun auch Luther erfcheint; B. ift ber Triumphirende, bei in ftolgem Gelbftbewußtfein alle feine Freunde und Beichuter aufgablt, alle wiber ibn ausgesprochenen Beichulbigungen volltommen gurfidgeichlagen gu haben, ber als glangenber Sieger aus bem lang bauernben Rampfe berborgegeben vermeint. Das Urtheil ber Rachwelt aber hat Diefe Gelbittaufdung bei eitlen Fanatitere nicht beftatigt.

2. Beiger, Rob. Blefferforn in Abr. Geiger's ifib, Reitich, f. 2Biff. u. Leben VII, 1869, S. 297-309; - berf. 3ob. Reuchlin, Leipg. 1871, passim und die bort angeführten Schriften. - 3. Rracauer, Die Confiscation ber hebraifchen Schritten in Frantf. a. DR. 1508 und 1510 in: Beitfchr. f. b. Geich, ber Juben in Deutschland, 1886, I. S. 160-176, 230-248, - 3dr das Bibliographische bgl. Böding, Index scriptorum causam Reuchl. spectantium in Opera Hutteni VII (suppl. vol. II) b. 58 ff. und R. Goedete. Brundt. Lubwig Beiger.

2. Bearbeitung I, G. 451-454.

Bicffinger: 3ohannes B. ift einer ber gebiegenften und ehrwurdigften Manner ber Reformationegeit. Gein Leben erftredte fich bie in bas 80. 3abr. gerfällt aber in brei berichiebene Perioden: Die erften 37 Jahre laffen fich als feine Lebraeit bezeichnen; Die mittleren 12 Jahre bilben eine mechfelvolle Banber geit ale Prediger bes Evangeliums; ber lette Abichnitt, 83-34 Jahre umfaffent. mar bis an fein Gube ber Ctabt Leipzig und ihrer Umgebung in bielfeitiger Arbeit bes Rirchendienftes und Rirchenregimentes gewibmet. B. wurde geboren am Tage bes Apoftele Johannes, ben 27. December 1498 ju Bafferburg am 3nn in Baiern. Geine Eltern, ehrbare und gottesfürchtige Burgeraleute, wollten ibm eine gute Schulbilbung ju Theil werben laffen, und gaben ibn, ba ber Unterricht an Ort und Stelle ungenugend war, nach Annaberg in Die Schule. hier fernte und fibte er fich mit foldem Fleif, bag feine Befundheit barunte: litt. Deshalb murbe er auch nicht einem Rlofter übergeben, follte bielmehr bem Unterricht fich wibmen. Mle inden feine Gefundheit wieber geftartt mar manbte er fich bem clericalen Stanbe gu: noch im Junglingealter erhielt er bur nieberften Weihen als Oftiarius, Grorcifta und Lector, im 22. Jahre murbe n Mcoluthus, und als er bas 24. Jahr erfullt hatte, erhielt er gu Galgburg bu Subbiaconatemeiben, nach Oftern 1518 bie Priefterweibe, nach Ginholung bet nothigen Dispenfes. Diefer feiner rechtmäßigen Beibe bat er fich fpater, romifchen Anfechtungen gegenuber, gerne getroftet. Rachbem er jum Priefter geweiht war, machte er es fich jur redlichen Aufgabe, Gott und ber Rirche rechtichaffen ju bienen, befonbers in ber Bredigt, fo bag er balb ein beliebter Brediger murbe. Buerft murbe er nach Reichenhall gefandt, 1519 nach Caalfelben im Bingau, einige Stunden fublich von Reichenhall, 1521 nach Baffau, wo ihm bie Stelle eines Stiftspredigers ju Theil murbe. Ueber Die Dube und Arbeit an biefen Orten flagte er foater oft, und meinte, bas fei Rogarbeit gemefen: man habe fein richtiges Borbild gehabt, baber babe es groke Dube gefoftet, eine Brebigt auszuarbeiten; nach ber Arbeit in ber Sauptfirche galt es, in ben Tochterfirchen ben Dienft gu berrichten, mas in Feftzeiten ibm recht fcwer geworben. Dadurch murbe aber feine Arbeitstraft gehartet und geftablt. Bei bem allem ftanb ber junge Briefter noch völlig auf romifch fatholifchem Boben. Erft als in Bittenberg Luther und Delanchthon bie Lehre bon bem alleinigen Berbienft Befu Chrifti an bas Licht gebracht hatten, gerieth er in Zweifel und inneres Schwanten. Da gelangte er benn mit ber Beit (fruheftens im Jahr 1522), burch fleifiges Foricen in ber Schrift, namentlich in ben paulinischen Briefen, befonders im Romerbrief, ju ebangelifcher Ginficht und Uebergeugung. Bas feinem Bergen teuer geworben mar, babon rebete er auch mit feinen Umtegenoffen, und verfündigte es in feinen Bredigten. Das jog bie Leute bermaßen an, daß fie fich ju feinem Beichtftuhl brangten, und ihm haufig boppeltes Beichtgelb gaben : bas eine follte er mit feinem Bfarrer theilen, bas andere für fich behalten. Die Folge mar Reib, Giferfucht und Anfchulbigung tegerifcher Unfichten. Seine Freunde murben ber Befahr, Die ihm brobte, eber inne als er felbft; und ba fie Grund hatten ju befürchten, man werbe ibn verhaften, brangen fie in ibn, fich ju flüchten, und perichafften ibm ein Bierb. B. gab ibren Borftellungen nach, berließ 1523 Baffau, und nahm feine Buflucht birect nach Bittenberg, wo ibn Luther, Bugenhagen und Melanchthon gutig aufnahmen, lieb gewannen, und ihm lebenslängliche Achtung bewahrten und ihre Freundschaft mit ber That erzeigten, wie benn er felbft ftete ale eine große Gnabe Gottes bas ertannte und fich beffen freute, biefe boben Bertzeuge Gottes gefeben und gehort, ibren Umgang genoffen ju baben, und ibrer Freundichaft gewurdigt worben gu fein. Begen bier Jahre lang genog er in Wittenberg nicht nur ber Rube und Sicherheit, fonbern wibmete fich auch bem theologischen Studium aufe neue und legte erft recht feften Grund ebangelifcher Befinnung und Ertenntnig. Siermit fcblog biejenige Lebenszeit, welche wir feine Lebrzeit nennen u burfen glauben.

40

Coufes Chre und Rrone. Gie forthe ibm brei Cobne, 3channet, Si. Bertin, und eine Trater Elfiebeit. Demm fterb in fraber Rinbbeit, 3: im 22. Bibr ale Tinefter an ber Unmerfitat Beiprig: Baul mar, ale bei ftart, Biarrer unt Superintenbent in Delegid; Glefabeth verebelichte fich m Dr tami, Cennid Salmuth, Sofier in Et. Iboma, ber nach Bieffinger fein Radfolger in ber Beipiger Guberintenbentur und im Pfarramt Et : marbe. Allein in Cornemalbe batte Fieffinger nicht lange Rube und & er murbe burd Rante bon romifder Gette berbrangt, und mußte 150 feiner bodidmangeren Gberrau meiden, ein Schiffal, in bas er fich mu : ha'ter Ergebung ich: fie. Aber Ruriurft Johann ber Beftanbige ernajum Parrer tes Aloftere Gica bei Raunhof und Albrechtebain, 4 6:.. pon Leiping entfernt, einem bis babin beliebten Balliabrisort. Run cic gerten jablreiche Greunde bes Evangeliums aus bem Albertinifchen Beit :: Eicha, um bie Predigt bes reinen Evangeliums gu boren und bas beilige mabl unter beiberlei Geftalt ju empfangen. Co murbe P. icon bam: miffermaker Brebiger und Geelforger fur Leipzig. Da aber ber romifden ftarter Abbruch burch ibn gefcab, ftellten fich auch bier Anfeinbungen E: fabrbungen feiner Berion ein. Deghalb verfehte ibn ber Rurfurft, ebe er Jahre in Gicha geftanben hatte, nach Belgern an ber Glbe (gwifchen Die und Torgan) und übertrug ibm bas Biarramt bafelbft im 3abr 1532 burite er unter furiurftlichem Schut in Frieden feines Amtes marten, = mit Treue und Fleik that, fo bak ibm Liebe und Sochachtung ber Gereichlich ju Theil murbe. Er munichte fich nichts anderes, ale in Belgen Leben jugubringen. Aber ber Denich benft und Gott lenft. Richt 8 Jahre butfte er bort bleiben. Die wechfelvolle Wanderzeit ging aber #

Rachbem Bergog Georg am 17. April 1539 in Dresben geftorber : und fein ebangelifder Bruber Beinrich bie Regierung ber meifiner und ther Lande angetreten batte, murbe ju Pfingften bie Reformation in Leippe geführt, wobei Luther felbft und Juftus Jonas bie erften ebangelifchen Die in Leipziger Sauptfirchen bielten, und Bergog Beinrich bie erften Schritte um ebangelifches Wefen in ber Stabt ju begrunden. Dit bem Bropf 3 Jongs und bem Bittenberger Brofeffor ber Theologie Ralpar Cruciger (Rtel: fand fich Freitag bor Pfingften, ben 23. Dai, auch Bjarrer B. auf &. in Leipzig ein, mabrend bon Sotha ber am gleichen Tage im Befolge bei fürften Johann Friedrich beffen Sofprediger Friedrich Mecum Mycomin traf. Mit ber nachherigen bauernben Ordnung ber firchlichen Berbalter Leipzig murbe nach bein Gutachten ber Reformatoren auf ben Bunich bei joge Beinrich, mit Genehmigung bes Rurfurften, nachft Eruciger und De B. beauftragt. Er fugte fich, im Geborfam gegen feinen ganbesbern " Gemagheit bes Rathes und Bufpruche bon Luther und Delanchthon. 3bin fab er biefen Auftrag nur als einen einftweiligen an, mabrent er ju Belgern bleiben wurde. In ber That febrte er, fpateftens im Muguf außerft berftimmt, und entichloffen, in feinem Salle in Leipzig gu bleiben. Belgern jurud. Ohne 3meifel ift ibm ber beimliche Bibermille, auf ben & einem großen Theil ber Bebollerung fließ, Die vielfache Friction bei Mufund Univerfitat, die romifche Dentart, mit ber er gu thun betam, ju fie wefen. Allein im Ceptember beefelben Jahres mußte er, infolge furfiell Beiehls, fich wiederum nach Leipzig begeben, um bas ebangelifde Richter Dafelbit au ordnen. Deffen ungeachtet fab er biefen Auftrag auch ! einen interimiftifchen an, welcher bochftens Jahr und Tag bauern im Laufe bee Jahres 1540 feste es ber Magiftrat mit Gilfe Ber durch, bag ber Ruriftrft ibn feines in Belgern befinitib entb

- wally

Pfeffinger. 627

befahl, bas Umt eines Biarrers au St. Ricolai und Superintenbenten über Leibgig angutreten. Er wollte fich biefem Ruf, ber ibm viel gu boch und wichtig erschien, auch jest noch entrieben. Allein Luther und Bhilipp Delanchthon ermabnten ibn nachbrudlich, biefer Berufung nicht ju miberfteben, in ihr vielmehr ben Willen Gottes ju ertennen, ber ibn ju feinem Ruftzeug fur Diefen Boften auserfeben habe. In ber That haben biefe feine ehrwurdigen Bonner geholfen, ben rechten Dann auf den rechten Blat gu ftellen. B. bat bas in ibn gefette Bertrauen im Laufe bon mehr ale 30 Jahren in jeber Begiehung bollftanbig gerechtfertigt.

B. mar ein Mann bon bervorragenben Gaben Leibes und ber Geele: bei anfebnlicher ftattlicher Figur, befaß er fraftige bauerhafte Befundbeit, fo baß er viel Dube und Arbeit ertragen tonnte bis ins hobe Alter; er mar bon offenen icarfen Ginnen; ben Boblflang feines Organs (vocalitas) rubmt Luther einmal gelegentlich; bag er fehr berebt gemefen, wird mehrfach bezeugt. Gein Beift war bon burchbringender Rfarbeit, er mar im Stande bas Duntle ichlicht und beutlich ju erflaren, bas Bermidelte ju lofen und flar ju legen, bas Beitlaufige furs au faffen, insbefonbere bie Unmenbung ber Babrbeiten au geigen, eine Gabe, welche Luther an ihm boch ichatte und rubmte. B. batte bon Saufe aus ein frifches frobliches Gemuth; fein Sanbeln aber mar allenthalben mobl überlegt und vorfichtig, im Umgang freundlich und holbfelig, friedfam, aber ftets aufrichtig und ber Bahrheit und Billigfeit treu gegen Freund und Geind, milb und boll Barmbergigfeit gegen bie Armen, bon Bergen bemuthig, gottesfürchtig, in feinem Banbel unftraflich, ein Borbild feiner Gemeinde. An feinen Brebigten rfibmte man, wie leicht fie gu faffen, wie biel Behre und Troft baraus

ju icopfen gewefen.

Seitbem er nun Leipzig bollig angeborte, manbte er allen Fleif und Treue baran, Die evangelische Rirche bier ju erbauen: all fein Denten und Studiren bei Zag und Racht zielte babin, Die Seelen auf ben Grund biblifcher Babrheit au ftellen; babei rief er unablaffig Sott um Erleuchtung und Silfe an, und beflig fich, ber Gemeinde mit frommem Tugendwandel vorangugeben fur feine Berfon und mit feinem gangen Saufe, worin Gottesfurcht, Rucht und Studienfleiß ber Cobne mobute. Damit er fein bobes Amt ale Oberpfarrer und Superintendent mit befto mehr Burbe und Auctoritat fuhren mochte, murbe er, nachdem die Leipziger Univerfitat erneuert und reformirt worben, am 6. Geptember 1548 gum Licentiaten ber Theologie, fobann Mittwoch, ben 10. October, mit noch bier anderen, unter benen nur ber mit ihm innig befreundete, um bie Univerfitat bochverbiente Cafpar Borner genannt fein moge, jum Doctor ber Theologie promobirt. Bon ba an hielt er benn auch theologifche Borlefungen, juerft und jumeift über Melanchthon's Loci theologici, die er außerordentlich bod icatte; fobann ertlarte er auch bas Evangelium Datthai. Bjeffinger's Borlefungen fiber Melanchthon's Loci wurden gang befonders als meifterhaft anertannt.

Schwierige und traurige Beiten mußte er nach Luther's Tobe erleben. Bahrend bes Schmaltalbifchen Rrieges martete er feines Amtes treu und beftanbig, unter fleißigem Bebet, baß ber erbarmungereiche Bott feine Rirche ethalten und bas Land nicht ganglich mit bem Banne ichlagen wolle. 216 aber bie Rriegonoth boruber mar, mufite B. bon Geiten feiner Geinde fich berbachtigen laffen, als hatte er gegen feinen Landesherrn, ben jegigen Rurfürften Moris, nicht treu und lohal fich gehalten. Inbeffen ließ fich ber Rurfürft nicht gegen ibn einnehmen, erzeigte ibm vielmehr bei einem Baftmabl in ber Bleigenburg, wogu er ibn gelaben, alle fürftliche Gulb. Balb barauf, wol noch im Laufe bes Jahres 1548, erging an ihn ein ehrenvoller Ruf nach Breslau als D'arrer ju St. Maria Magtalena, ber nad ben betrübenben Graben! jungften Beit nicht wenig Berlodenbes für ibn batte. ALein wel mobimollente Gefinnung bes Rurfurften für Rurde und Coule cemis :: und meil ber Magiftrat ton Lemma ibm tobes Bertrauen und Gunt :" to leante er ben Ruf ab, um feiner Gemeinbe und ber Univertit !" bienen. Inbeg trug er baint junadit menig Danie babon. Denn bef :: ) Melanditen und Bucenbacen, in Coden bes Anterme und einer er. Framung biefes Bergleiche (Leipzig, December 1545) mit gu Rath ; worden mar, murbe ihm burch Manner, welche allein bie beredtigter ! lutherifden Geiftes gu fein vermeinten, ale Berleugnung evangelifden ? niffes und als Befürmortung ber papfiliden Dene ausgelegt und Din-3a felbft ber Umftand, bag ibm, ale Profeffer ber Theologie, im 3 ein Canonicat am Comftitt ju Deigen in Theil murbe, mabrent er :: feffor bie babin gar feinen Gehalt bezogen batte, murbe ibm verbacht, at bas eine Belobnung gemefen fur feine Bemubung um Biebereinith. Meffe in ben evangelifden Gotteebienft.

Babrend es fich im 3. 1548 ff. um Chorrode und andere . Din : gehandelt batte, mart fich Die Anfeindung gegen D., ale Eduler Relan: tpater auf bas Gebiet ber Lebre. B. pertherbigte namlich in mehreren if mifchen Thefen (themata betitelt) pom 29. Mai 1551 und 2, Dec. 15 :in \_Propositiones de libero arbitrio- unb in \_Quaestiones quinque de voluntatis humano" bom 3. 1555, bie Anficht, welche Melandthon in ben :: Stadium feiner Loci aufgestellt batte, bag namlich im Wert ber Belein. beilige Geift nicht ausichlieflich thatig fei, fondern bag ber Menich feit mitmirten tonne, benn ber beilige Beift perfahre mit ibm nicht wie in fcniger mit einem Solgblod ober wie ber Steinmes mit einem Steine. ibn traten Boiprediger Ctolk in Beimar, Nicolaus pon Amebort, S. Flacius und Cuperintendent Gallus ju Regeneburg auf. Die Polemit :fo bigig und gehaffig geführt, bas B. aufe augerfte berlaumbet und fitt.: bandelt murbe. Das frantte ibn tief, meniger um feiner eigenen Berfor : ale weil die Rirche durch foldes Mergernig entftellt, ber Fortidritt bei geliume gehemmt, Die Leute jur Berachtung bon Bottes Bort und E: berleitet murben. 3m 3. 1558 ließ Ricolaus bon Ameborf gu Bena er: ein hauptfachlich gegen P. gerichtetes, beutich geschriebenes "Dffentlicht tenntnig ber reinen Lare (sic) bes Evangelii und Confutation ber Schwermeren". Diefe Streitschrift permirft Pfeffinger's angebliche 3 welche berfelbe in feiner Dieputation ausgefprochen habe, babin gebenb : Menich mit feinen naturlichen Rraften bem Borte Gottes Bei'all ge fich jur Befehrung anfchiden und bereiten tonne. Da tonnte B. mid: ichweigen. Er gab gu feiner Rechtfertigung gwei Erwiderungen gle heraus, die eine lateinifch fur die Belehrten, Die andere beutich fur Die Gen Die lateinische Schrift ift betitelt: "Demonstratio manifesti mendien infamare conatus Doctorem Joannem Pfeff, (sic) libellus quidam ma et sycophanticus germanice editus tituli Nicolai ab Amsdorf etc." 1 1558. Sier ift nur Bor- und Rachwort neu; ben Sauptinhalt bill mortlicher Wiederabdrud ber oben genannten Quaestiones quinque de voluntatis humanae bon 1555, worauf Ameborie Angriff fich bezog, 4 fl. 40. Die beutsche Entgegnung führt ben Titel : "Antwort D. 30h Bieff Baftorie ber Rirchen ju Leipzig. Muf bie "Offentliche Befenntnig bet Lare - Comermeren', Riclafen bon Ambeborff." Wittenb. 1558. 5: tl. 40. Diefe fur bas Bolf bestimmte Streitfdrift ift offenbar febr farieben, und macht ben Ginbrud eines feiner guten Cache gewiffen, ir

Pfeffinger. 629

ficht eines guten Gemiffens feften, aufrichtigen Chrenmannes, ber fich foliefe , jumal gegen ben Schlug bin, grober Musfalle allerdings nicht entbalt. a. B. n moge "bem alten Dann feinen Aberwiß ju gut halten", ober, man werbe Den, bag "bes bon Amsborff fdreiben eitel giftige Calumniae ober aberwißige ntenbolbifche Bort find". Bas ibn am meiften emport, ift ber Umftanb, 3 Amsborff bie angeblichen Irrlehren, Die er ihm fculb gibt, nicht in feiner Sputation nachjumeifen bermochte, fonbern auf eigene Fauft formulirt batte, au er bie Schluftworte flate: Haec ille, si recte memini. Darauf tommt wieberholt jurud, und erffart; wenn man bei fcarjer Brujung feiner Distation basjenige barin finbe, mas Amsborf ibm foulb gebe, fo wolle er es ben , bak er bon jebermann fur einen Errlehrer gehalten werbe, wolle feinen ctum befennen, bemjenigen, ber ibm ibn nachweife, bafur banten, und ben rthum öffentlich widerrufen; fo B. III. Bur feine Berfon troftete er fich Melanchthon's Bort: "Benn bu eine Beleidigung Gott anbeimftellft, fo er felbft Racher; wenn einen Schaben, fo ift er Wiebererftatter; wenn einen hmerg, fo ift er Argt; wenn ben Tob, fo ift er es, ber auferwedt." Bu chen Brufungen, welche ibn als Blieb bes firchlichen Gemeinmefens trafen, n auch Familientrauer und Saustreug: wie oben erwahnt, berlor er feinen igebornen Sohn Johannes, welcher bereits Magifter geworben und mit Erfolg ber Univerfitat thatig mar, am 3. September 1551. Der tief betrübte iter richtete fich an ben Berbeikungen und troftreichen Ausspruchen ber beiligen brift auf, woraus fein "Troftbuchlein" entftanden ift. Ginigen Erfat und quidung gemabrte ibm 5 Jahre fpater Die Bromotion feines zweiten Cohnes jul jum Dagifter, melder fpater, im Jahr 1562, jum Bfarrer und Guperenbenten in Delitich berufen murbe.

Bang außerorbentliche Unrube und Sorge murbe ibm baburch bereitet, bag entbedte, wie ein Mitglied ber ebangelifden Beiftlichfeit in Leipzig bie reforitorifche Grundlehre bon ber Rechtiertigung por Gott burch ben Glauben allein. ne Berbienft ber Werte, unter ber Sand ju entftellen und ju berfalfchen an-Diefer Bejahr trat er fofort rechtzeitig entgegen, indem er im Juni 1556 tlares und feftes Betenntnig bon ber "Gerechtfertigung (sic) bes Denfchen" twarf und feinen Amtebrabern in Leipzig borlegte, worauf biefe fammtlich basbe au unterzeichnen batten und fich berefflichteten, in ber Brebigt und in allen en Neugerungen fich beständig baran ju halten. Diefem Betenntniß gab elanchthon feinen rudhaltlofen Beifall. Bor ber Sand murbe burch biefes orgeben Bieffinger's der Irrlebre gefteuert und Mergerniß in der Gemeinde thutet. Bedoch machte fich bie Irrlehre icon nach wenigen Monaten wieber mertlich, fo bag im October besfelben Jahres bie Mufftellung eines etwas Bführlicheren Befenntniffes, welches gleichfalls unterzeichnet werben mußte, thwendig murbe. Das Jahr 1560 brachte ibm ein boppeltes Bergeleib: ben b Melanchthon's und ben feiner Chefrau. Der Beimgang bes ibm fo innig thundenen Mag. Philippus ging ibm, um bes Beften ber ebangelifchen Rirche llen, fo febr au Bergen, bak bon vielem Beinen feine Augen mehrere Monate ng außerorbentlich angegriffen maren. Der Berluft feiner Gattin, Die am . September 1560 ftarb, mar fur ben naben 67iabrigen ein ungustbrechlicher omerg. Die einzige Tochter erzeigte ibm bon ba an verboppelte findliche ebe in feiner Pflege und ber Fuhrung bes Saushalts. Bei gunehmenbem Iter ichentte ibm Gott boch fo viel Rraft Leibes und ber Geele, bag er feinem mte noch porfteben und beffen Bflichten erfullen tonnte. Borgualich aber murbe in Gebet je mehr und mehr anhaltend, feine Furbitte fur bie Rirche Chrifti, r Stadt und Land, un fein Gebet für fich felbft, jumal um ein feliges Ende.

Am Conntag Cantate bes Jahres 1568 beging er bas 50jahrige Jubilaum feiner erften Deffe mit Lob und Dant gegen Gott in Gegenwart etlicher Freunde fowie einiger Mitglieder bes Magiftrats. Aber auch jest noch, ja felbft nach einer lebenogefahrlichen Rrantheit im 3. 1571, arbeitete er treu und unermublich fort. Im October bes genannten Jahres wohnte er, auf Befeht ber furfürftlichen Regierung, einem Theologenconbente au Dresben bei, als eine Rierbe Diefer Berfammlung, bon ber fich ber 78jabrige ichlieglich in erbaulicher und rubrender Beife perabicbiebete. Um 4. Abbentefonntage 1572 prebigte er in ber Ricolaifirche jum letten Dal bor feiner Gemeinde. 3mei Tage barauf befiel ibn, bes Steines halber, ein Fieber, welches ohne fonberliche Schmergen und mit Paufen gebn Tage mabrte. Am Reujahrstag 1578 entichlief er Rachmittags 3 Uhr fauft und ftille, nachbem er feine Seele in Jefu Banbe befohlen batte. Er ftand im 80. Lebensiabr, im 55, bes geiftlichen Amtes, im 34, feiner Amte führung in Leibzig. Die Burgericaft Leibzigs batte bis jum 3. 1589 um ber ebangelifchen Babrbeit willen gwangig Jahre lang fo viel gethan und gelitten, baf fie einen fo gottesfürchtigen, treuen und trefflichen Mann, wie B. mar, ate erften evangelifch-lutherifden Pfarrer verbiente.

Die urtundlichten und alteiten Anchrichten über Pfeffinger's Ebenstang und Chantler gibt bie der "erlichtvoligt" des Nacionas Eoring Machine (am 3. Januar 1573 gehalten) vorwaszeichtet, wird dem Beite Pfeffinger's in hotziginit geignichte den Leing und der Feber des Lie. Theol. und Superinterdenten zu Grimms Balthelar Cartorius. Diefelbe if batte ben 1. April 1573, untleht de Begret It. 49, und berbient, do der Berfolfer als Schwiegerfolh der einigen Lodert Pfeffinger's, der berefelichen Salmuth, fich darun beruft, daß er oftmat ich fabe von feinem Erken raften fabe von Moltommenn Glauben.

on gabe bon jeinem geben erzagien goren, boutommenen Glauben.

Bfeffinger: 30h. Friedrich B. murbe am 5. Dai 1667 au Strafburg als Cobn eines Leberbereiters Daniel B., ber einer fruber febr angefebenen Familie entftammte, geboren, † 1780; feine Mutter Sufanne Bebel mar bie Tochter eines Weifgerbers und bie Schwefter bes Strafburger Profeffore Balth. Brbel. Er befuchte bas Gomnafium feiner Baterftabt und trieb bann auf ber bortigen Univerfitat philosophifde, gefdichtliche und rechtemiffenicaftliche Studien Er feste biefelben feit bem Sommer 1687 in Leipzig, inebefonbere bei bem Juriften Leonh. Baubig, fort, bis ibn 1690 ber Ruf Ronr. Cam. Courfleifch's nach Bittenberg jog. Doch mar bier feines Bleibens nicht lange, ba ibn balb ber Cellifche Bicetangler b. Fabrice jum Sofmeifter feines attefice Sohnes gewann. Diefe Stellung mabrte bis Enbe bes Rabres 1692. Mm 12. 3annat 1698 tam er ale Profeffor an bie Ritterfoule ju Luneburg, Die 1712 jur Mebemie erhoben murbe. Bier lehrte er junachft Dathematit; 1708 murbe a Infpector ber Anftalt. Das Bibliothefariat in Sannober, bas ibm nach Gccatt's Entweichen 1724 angeboten murbe, lebnte er feines Alters und feiner Gefund beit wegen ab. Ginige Jahre fpater nothigte ibn ein Steinleiben feine Dient entlaffung ju forbern, nachbem er bis jum Geptember 1729 feine Beichafte mit größter Bewiffenhaftigfeit beforgt batte. Unterm 16. October 1729 murbe ibr ber Abichied und ale Anerfennung feiner Thatigleit ber Charafter eines tomigi großbritannifden Rathe berlieben. Am 27. Auguft 1780 machte ber tale Brand im Dagen feinem Leben ein Enbe. Berbeiratbet mar B. feit 1709 m: ber Wittme feines Umteborgangere Ib. G. Rofenbagen, einer geborenen Giebert. Die ihn überlebt hat. Rinder find ber Ghe nicht entfproffen. B. war ein Dann bon rechtschaffenem Charafter und großem Bleife. Geine wiffenfchaftliche Ibatio feit war eine febr bielfeitige; fie umfaßte bie mathematifchen Wiffenschaften, bir

Befchichte, insbefonbere bie Benealogie, fowie bas beutsche Staatsrecht. Muf letterem Gebiete ichuf er fein Sauptwert, ben "Vitriarius illustratus". Ge ift ein Commentar bes jus publicum bes Legbener Profeffor's Ph. R. Bitriarius († 1717). Die erfte Musgabe erichien 1691, eine neue ftart bermehrte und perbefferte in 2 Banben 1698 und 1699 (3. Auflage 1712 und 1718), benen fich 1725 noch ein britter und 1731 ein nach bem Tobe bes Berfaffers bon Gebharbi berausgeg, vierter Band anschloffen. Gin bie Brauchbarfeit bes Bertes febr erbobenbes Rebertorium fiber basielbe bat Ch. G. Riccius 1741 geliefert. Bar es icon an fich ein verfehlter Gebante, bag Bitriarius fein beutsches Staaterecht nach Art ber burgerlichen Gefete Juftinian's einrichtete, fo mußte Diefe mangelhafte Anlage in Bfeffinger's Berte, welches ben Text jenes mit Unmertungen und jum Theit febr eingebenben Musführungen begleitete, noch weit ftorenber berbortreten. Das Buch erhielt baburch etmas planlofes und mar ohne genaue Regifter nur febr fcmer ju benuten. Tropbem fchuf B. burch bie Reichhaltigfeit ber mit gewaltigem Rleike und groker Belefenheit ausgegrbeiteten Anmertungen, Die insbefondere Die einschlagenden geschichtlichen Berhaltniffe beleuchteten, ein Bert bon lang bauernbem Berthe. Die "Siftorie bes Braunichmeigifche Luneburgifchen Saufes ic." ift 1731-1734 bon feinem Reffen Sob. Gr. B. in febr ungenfigenber Beife herausgegeben. Er hat bie jum Theil werthvollen Collectaneen feines Obeims unter Bugrundelegung bes Tegtes ber Rehtmeierichen Chronit in nachlaffiger, gebantenlofer Beife ju einem Berte verarbeitet, mit bem er bem Rubme feines Obeims einen fchlechten Dienft erwiefen bat. Gebr gablreich maren bie binterlaffenen banbichriftlichen Musarbeitungen Bieffinger's, barunter insbefonbere folche fiber bie Befchichte ber Luneburger Beichlechter und Rlofter. Gin Theil biefer Manufcripte murbe ichon bon bem 1734 in Samburg verftorbenen Reffen veraußert; bie übrigen hatten fpater basfelbe Schidfal. Die genealogifchen Schriften erwarb ber Bebeimrath von Braun. Gine Ueberficht über biefe Sanbichriften fowie fiber bie fibrigen Drudwerte Bfeffinger's findet fich nebit biographifchen Rachweifen in (Leigner's) Rieberfachf. Reuen Zeitungen bon Gelehrten Sachen auf b. 3. 1730 S. 664 ff. und in 3. Fr. Jugler's Bentragen jur juriftifchen Biographie Bb. IV. S. 161. B. Bimmermann.

Bfeiffer : Auguft B., bernihmter Orientalift, ale Sobn eines bergoglichen Bolleinnehmers in Lauenburg am 27. October 1640 geboren, feste nach Ab-folvirung bes Johanneums in hamburg feine Studien in Wittenberg fort, wurde icon im erften atademifchen Jahre 1659 Dagifter und hielt Privatvorlefungen über orientalifche Sprachen. Gin turfürftliches Stipenbium feste ibn in ben Stand, fich bem Stubium berfelben gang ju wibmen. Obichon 1665 jum Professor orientalium ernannt, nahm er bennoch Oftern 1671 eine Berufung bes Bergogs Sylbius Friedrich bon Dels jum Baftor in Medgibor und Affeffor bes Confiftoriums in Dels an, welche Stelle er 1673 mit bem Baftorat in Stroppen vertauschte. Sier nahm er Andreas Acoluthus als Schuler in fein Saus auf. Als ehemaliger turfürstlicher Stipenbiat wurde P. 1675 nach Cachfen und gwar gum Baftor an St. Afra in Deigen gurudberufen und, nachbem er eine Bocation als Generaljuperintenbent nach Lauenburg ausgeichlagen und auf Roften bes Rurfürften fich bas Doctorat ber Theologic erworben hatte, 1681 ale Archibiaconus an bie Thomastirche in Leibzig berfett und jugleich jum außerorbentlichen Profeffor ber Theologie ernannt. Rach achtjabriger Lebrthatigfeit in Leibzig folgte er einem Rufe bes Lubeder Raths jum Superintenbenten über bie bortigen Rirchen. In biefem Amte ift er am 11. Januar 1698 geftorben. Bfeiffer's Thatigfeit ale Schriftfteller mar febr umfangreich. Leufchner jablt mehr als 50 Schriften besfelben auf. Ginen nicht

fleinen Theil bilben feine Streitschriften. Begen bie bon bem Jefuiten Arnold Engel "ausgestreute Fundamentalfragen wiber bie lutherijche Religion" trat er 1679 mit feinem mehrfach aufgelegten, auch neuerbings wieber abgebrudten Tractat "Lutherthum bor Luther", befigleichen gegen ben in beuticher Ueberfegung verbreiteten Tractat Boiret's "Die Rlugheit ber Berechten, Die Rinber nach ben mahren Grunden bes Chriftenthums ju erziehen", 1694 mit acht Prebigten und einer "epistola apologetica" in Die Schranten. Lettere brachte ibn mit Spener, ben er fruber in ber Borrebe gu feiner "Evangelifchen Chriftenfcule" ale hochberbienten theologus gelobt hatte, in Conflict, ber fich burd mehrere Jahre in Streitschriften fortfpann. Bei weitem wichtiger als feine polemifchen und ascetischen Schriften find Bfeiffer's gelehrte Arbeiten fiber Exegefe, Rritit und hermeneutit bes alten Teftamente. Die "Exercitationes biblicae", "Dubia vexata", "Introductio in orientem", "Critica sacra", "The-saurus hermeneuticus", "Descriptio rituum antiquorum gentis Ebreae" murben wieberholt aufgelegt. Gine Gefammtausgabe feiner gelehrten Berte erichien 1704 in Utrecht.

Augusti Pfeifferi, theologi Lubecensis, memoria e filiorum moestissims pietate exstructa. Lub. 1699. - Leuschnert Spicilegium XIX. - 2Bald. Religioneftreitigleiten. Schimmelpfennig.

Bfeiffer: Muguft Friedrich B. ward als ber altefte Sohn von Joachim Chrenfried B. (f. S. 639) am 13. Januar 1748 gu Erlangen geboren. Auf bem Lyceum gu Culmbach und bem Gymnafium gu Erlangen borgebilbet, ftubirte er in biefer feiner Baterftabt feit 1765 Theologie und marb bafelbit 1769 gum mag, theol, promovirt. Rachbem er noch orientaliftifche Studien gemacht, babilitirte er fich 1770 als theologifcher Docent, warb 1776 Profeffor ber orientalifchen Sprachen, 1805 Bibliothetar und ftarb am 15. Juli 1817. (Milg. Encytl. III, 20, G. 332-334, wo in Anmertung 11 noch weitere bis graphifche Quellen au finden.)

Mus feinen a. a. D. angeführten Werten verbienen Berborbebuna : ber bon ibm peranftaltete Musaug aus Affemani's orientalifder Bibliothet. 1. Thl. 1776. 2. Ibl. 1777 (f. b. Titel bei Reftle, Brevis linguae Syriacae litteratura 1881 p. 1). Er hatte bierin jugleich eine beutsche leberfetung ber fprifchen Stellen gegeben und überhaupt bie Schage jenes Bertes aus ber fprifchen Litteratur leichter juganglich gemacht (vgl. Dichaelis, Oriental, Bibl., Bb. XI. S. 41-46. und Gichorn, Repert. f. bibl. u. morgenl. Litt., Bb. I, G. 199-217, mo eine ameite genquere leberfebung ber Chronit bon Gbeffa nach bem Sprifden gegeben ift). - Cbenfo mar fur feine Beit eine "Ebraifche Grammatit" 1780, 2. Muft. 1789. 3. Muft. 1803, ein recht nutliches und gern gebrauchtes Bebr buch (val. Meper, Beich. b. Schriftertlarung, Bb. V, G. 198; bei Dieftel, Geid. b. A. Ie., G. 566 vgl. 801, ift bas Buch falfchlich bem Joachim Chrenfried \$ augeichrieben worben). Spater ichrieb er als lexitalifche Ergangung baju en "Bibliorum hebraicorum et chaldaeorum manuale", 1809. Gefenius große Coopfungen auf biefem Gebiete machten allerbinge bie Arbeiten biefer Borganger rafch vergeffen. — Eine fleine archaologische Arbeit mar bie "Ueber die Mufil ber alten Bebraer", 1779, bgl. Biner, Bibl. Realmorterbuch 11, 122. - Geint michtigfte Arbeit ift bie unvollenbet gebliebene Ausgabe ber Berte Philo's: "Philonis opera omnia graece et latine ad editionem Th. Mangey collats aliquot Mss. edenda curavit", 1785-1792, 2. Aufl. 1820, 5 Bbe. Geine Leiftung bezeichnete um begwillen einen Fortichritt über Mangen binaus, als a burch Mittheilung ber wichtigften Barianten bes codex A (Monacensis) bem Lefer Die Möglichfeit gemahrte, menigftens bei ben wichtigften Fallen eine altere und beffere Textgeftalt tennen ju lernen, ale fie Mangen geboten batte.

Bgl, bierfber J. G. Miller, Des Juben Philo Buch don der Weltlichplung, 1841, S. 18—28, insbel, S. 21 u. 27. Ueber die Philospanlichriften im allgemeinen und die hier au leistende Aufgade J. Alicendort, Philonea inseltie, 1808, p. V—XX, und C. Sieglrieb, Philo don Alexandrien, 1875, S. 28. C. Sieglrieb.

Bfeiffer: Burthard Bilbelm B., beffifcher Bublicift und Rechtegelehrter, geb. am 7. Dai 1777 in Raffel ale altefter Cobn bes Robann Salob B., welcher 1769-1779 Brediger an ber bortigen Oberneuftabter Bemeinde, bann Profeffor und Babagogarch in Marburg, 1789 Confiftorialrath und Infpector ber reformirten Gemeinden bes belfilden Oberfürftenthums, auch Religions. lehrer bes Erbpringen, nachberigen Rurfurften Wilhelm II., mar. Die Mutter war Lucie Rebetta geb. Ruppel. Rach Beenbigung bes Rechtsftubiums erhielt B. gwar 1803 bie Stelle eines Staatsanwalte in Raffel; bei feiner frub au Tage tretenden Tuchtigfeit auch in anderen Fachern, murbe er aber im Juli 1805 jum Sof- und im Robember 1805 jum mirfl. Regierungsgrchibar in Raffel bestellt. Daneben blieb er jeboch ber Rechtswiffenichaft treu. Den "Bermischten Auffagen über Gegenftanbe bes romifchen und bes beutschen Brivat-Rechts", welche er icon 1802 in Marburg herausgegeben hatte, ließ er 1806 eine Schrift "Ueber bie Brengen ber Civil-Batrinionial-Jurisbiction. trag jum Territorial-Staaterecht" (Gottingen) folgen und gab 1808, nachbem bie frangofifche Gefetgebung in Beffen eingeführt worben, mit einem jungeren Bruber "Rapoleon's Gefegbuch nach feinen Abmeichungen bon Deutschlands gemeinem Recht" (2 Banbe, Gottingen) beraus. Die Folge mar, bag er wieber in bas Juftigfach jurudtam. Er murbe 1808 Stellpertreter bes Generalprocurators beim Appellationegericht in Raffel. Rach bem Enbe ber Frembberrichaft berwendete ibn die beffifche Regierung ale Rath in ber Bermaltung. Dit gangem herzen ber bamaligen liberalen Beitftromung jugethan, erregte er 1816 in meiteren Rreifen Aufmertfamteit burch feine Schrift "Ibeen gu einer neuen Befebgebung für beutiche Staaten". 1817 trat er abermale in bas Juftigfach gurud, indem er jum Rath beim Appellationegericht in Raffel bestellt murbe. Als folder gab er eine "Reue Sammlung bemertenswerther Enticheibungen" biefes Berichts beraus (4 Banbe, Sannover 1818-1820). Um biefe Beit murbe Aurheffen lebhaft bewegt burch bie Frage ber rechtlichen Folgen berichiebener Magnahmen ber westfälischen Bwifchenregierung. Rurfürft Wilhelm I. hatte burch Berordnung bom 14. Januar 1814 alle magrend ber 3mifchenzeit geichehenen Benachtheiligungen bes Staatseigenthums für nichtig ertlart und biefe Berordnung am 81. Juli 1818 im Gefegblatt authentifch babin erlautert, bag bie 1806 erfolgte lebergiebung Beffens burch frangofifche Truppen nicht ben Charafter einer vollerrechtlichen Eroberung, fondern ben eines Raubzugs gehabt habe und baf baber auch alle Berfugungen über bie vorber aus ben Staatscaffen ausgeliebenen Capitalien ungiltig feien. Damit murben biejenigen, welche Capitalien gurudgegablt batten, fcmer betroffen. In beren Intereffe gab B. 1819 die bem Rurfürften gewidmete Schrift heraus: "Inwiefern find Regierungshandlungen eines 3wifdenherrichers fur ben rechtmäßigen Regenten nach bessen Rudlehr verbindlich?" Darin machte er namentlich darauf aufmertsam, daß der Bundestag am 30. Juli 1818 sich für eine entgegengeseste Ansicht ausgefprochen gu haben fcheine. Das Oberappellationsgericht in Raffel fab fich genothigt, im Sinne ber furfürftlichen Erlauterung gu enticheiben, B. aber, wetcher biefem Bericht angehorte, gerieth nun in eine fchiefe Stellung, und nahm baber 1820 bie Stelle eines Mitgliebe bes Oberappellationegerichte in Lubed an. In Anbetracht feiner bemabrten Tuchtigleit rief ibn jedoch Rurfurft Bilhelm II. gleich nach feiner Thronbefteigung 1821 gurnd. Bieberum Ditglieb bes hodfien Geridtabo's Rurbeffens, gab B. 1824 eine Schrift ube: Recht ber Rriegeeroberung in Bejug auf Staatecapitalien" (bannebe: 1825-1841 "Praftifche Musführungen aus allen Theilen ber Reta. fchait" (8 Banbe, Sannover) beraus. Durch biefes Bert erlangte . großte Unfehn in ber beifichen Juriftenwelt und lange Beit gab es m: praftifden Buriften in Geffen, welcher fich nicht in Befit biefer Gunber-Wiffens gefest hatte. 1826 folgte Pfeiffer's Edrift "lleber Die Cron: Regierungenachfolge in beutiden Staaten überhaupt und in bem ben: Gelammthaufe Cachien.Gotha inebefondere" (2 Banbe, Bannover). Gr nicht feblen, bak ein Mann bon biefer furiftifden Befabigung unb : liberaler Richtung bei ber 1830 beginnenben Reugeftaltung ber offentlid . haltniffe bes Canbes Ginflug gewann. Er gab junachft eine Slugidnit : mit ber Dabnung, in Dagigung ben Berfaffungeentwurf ber Regiene mefentlichen angunehmen. Bahrend ber bann folgenden Berhandlungen be Stande mit ber Regierung fand B. bem Berbalten bes Regierungeben Eggeng febr nabe, welcher bas großte Berbienft am Buftanbefommen be: . ! faffung bon 1831 hatte. In bem erften auf Grund berfelben berufenen :! tage erichien B. ale Bertreter ber Diemelgegend, murbe bom Rurfurfter Brandenten auserfeben, mußte aber gurudtreten, ba bie Babl fur ungiltig .. wurde. Wiedergemabil, fonnte er um fo beffer fich an ben Berhandlur:" theiligen. Er that bies bei allen balb folgenben Streiliallen mit ber At in Ginne einer entichiebenen Geltendmachung ber Beriaffungabeftimm. Diefes Riel verfolgte er auch in feiner "Gefchichte ber lanbftanbifden Ber: in Rurbeffen" (Raffel 1834). Fur ben Gintritt in ben zweiten Landtag : ibm, angeblich megen Ungbfommlichfeit im Beruf, Die Genehmigung obgleich er fich in ber flandifchen Antlage gegen Saffenpflug megen feiner ale Mitglied des permanenten Clandeausichuffes entwidelten Thatigfeit, im -Berichte ber Stimme enthielt. In Ungnabe gefallen, murbe er auch ! Bieberbefegung ber Stelle eines Prafibenten biefes Berichte übergangen. er beffen altefter Rath mar. Um 13. Juni 1843 in Rubeftand beriegt. er ichriftftellerifch noch vielfach an öffentlichen Fragen Theil, 1848 ftanb e: heffifchen Margminifterium febr nabe, 1849 gab er "Fingerzeige fur alle br-Ctanbeperfammlungen" (Raffel) beraus; jur Beil bes Berigffungeftre: Saffenpflug fprach er fich in einer Schrift "Bur Burbigung bes Bunte beichluffes pom 21. Ceplember 1850" im Ginne ber Lanbftanbe über bie ?: frage que; abnlicher Tenbeng mar feine Schrift "Der alte und neue Bur" nach ihrer Birffamteil fur bie Aufrechterhaltung bes allgemeinen Rechtsget in Deutschland" (Leipzig 1851). Die Beit ber BunbeBerecution ru' Schrift über "Die Gelbflandigleil und Unabhangigleit bes Richteramte" (6.: 1851) herbor. Geine "Praftifchen Ausführungen" führte er bis 184 Gine Bearbeilung von Lebberhofe's furbeffifchem Rirchenrecht gab er 1821 burg) heraus. Gine Reihe von juriftifchen Auffagen legte er nieber in Unnalen ber Griminalrechtepflege, Beiste's Rechteleriton, Renfcher's u. 2 Beitichr. f. b. Recht, im Archiv f. civilift. Pragis und in Linfe's Bei-Civilrecht u. Proceg. B. ftarb am 4. Oclober 1852 in Raffel. 90 mar er feit 1801 mit Louife, Tochter bes borligen Rriegerathe harnier

Strieber, Beff. Gelehrtengesch. Bb. XIV, XV, XVII; Jufti's font' (1831) u. Gerland's Fortf. verf. (Raffel 1868). — Bippermann. Rr. feit den Freiheitstriegen (Raffel 1850). — Wieffer: C brift ob E., Didter geiftlicher Lieber, wurde

monis (b. h. am 3. Februar - ober follte ber 13. Marg gemei gu Dels in Schleften geboren, ale Sohn eines Tuchmachers.

ant, 1732. Einige feiner Lieber haben eine weitere Berbreitung gelunden, illweise sogar im Süddentstifcland. Webel, Hymnoposographia IV, S. 397 i. — Notermund zum Jöcher V, S. 2193 f. — Roch, Geldichte des Archaestieds u. S. 1. s. Auft, V, S. 492 ff. — Boch, Cultennachweis, S. 128 f. L. u.

Bfeiffer : Erasmus B., beutscher Dramatiter, Secretar bes Bergogs Julius nft bon Braunfchweig, fcrieb 1631 "Pseudostratiotae, ein teutsches Spiel untiger Ledigganger, benen bas Caufen bon ihren Beibern und ber Dugiggang f Landefnechteart getrieben, bon Bauern wol berfalgen wirb", bas er in bie n ihm beforgte Musgabe ber lateinischen Ueberfetung bes Cophofleischen Migr rd, Jojeph Scaliger (1587 auf bem Strafburger Theater aufgeführt) einichob. verfuhr burchaus unfelbftandig. Gein "3wifchenfpiel" ift nur eine Wieberlung ber Ueberfegung ber Pseudostratiotae bes Barlemer Rectore Cornelius honaeus (1592), Die 1607 Balthafar Schnurr, Bfarrer ju Amlishagen, berftaltet batte. Bon ben neuen Scenen bes am Enbe befindlichen "Golbateneles" find Die bier niederdeutschen Scenen eine berfificirte Bearbeitung bon 36. Rift's Brengromachia (1630); Die funf hochbeutichen Scenen, in benen & barte Rriegeleben jener Beit geschildert wird, fcheinen einem alteren Drama tnommen gu fein. Das Lob, bas ben gwar berben und roben, aber naturtreuen niederdeutichen Bauernfcenen gefpendet werden muß, gebuhrt alfo bem Offeiner Rift.

Baebrik, Jafrb. des Bereins f. niederd. Sprachforfchung VII, 106; derf. Das niederdeutsche Schaulpiel (Berlin 1884) 1, 41. — Bolte, Jafrb. des B. f. niederd. Sprachforfchung XI, 157. — H. Hoftein.

Bfeiffer: Frang B., beutider Philolog, ift geboren am 27. Februar 1815 Bettlach bei Colothurn, als Cobn armer Meltern, Gein Bater batte in tem frangofifchen Reiterregimente gebient und erhielt nun fich und bie Geinen in bem wohl farglichen Gintommen als Mufitus und Dilitarinftructor. In olothurn empfing B. ben erften Unterricht im Altbeutschen burch Brofeffor beishaupt. 3m 3. 1834 begieht er bie Uniberfitat Dunchen, wo er fich guichft ber Debicin gumenbet, gleichzeitig aber auch Dagmann's Collegien becht. Durch lettern gebrangt, fich fur ein bestimmtes Studium ju enticheiben, bt er die Medicin auf und widmet fich bollig bem Altbeutschen. Bon feinem ifer fur biefes legt Reugnig ab, bag er, noch amifchen beiben Berufeftubien mantend, im 3. 1835 feine erfte Abichrift eines altbeutichen Gebichtes, bes ntichrift aus bem Egm. 574 Fol. 87 f., berfertigte. Abichriften find fur bie ichften Jahre feine Sauptbeschaftigung, eine große Reife bom Commer 1840 3 Marg 1841 man ein gu bem 3mede unternommen, Abichriften altbeuticher Berte berbeiguich entwidelt bierin einen Gleif, ber uns oft in Graunen berfett. Bielerlei bon altbeutichen Schriften ift bamals

Bfeiffer.

burch feine Sand gegangen, ein gunftiges Befchid bat ibm einen Umien :-Belefenheit berichafft, beffen bamale fich wenige rubmen tonnten. Beis feinen Abichriften bat er im Laufe ber Beit felbft beröffentlicht, manchet pon anbern benutt. In biefe Beit fallt auch ber eine und ber anben !. ber fpater ausgeführt marb, feit 1838 fammelt er ju feiner Ausgabe be bart, 1839 benft er bereits baran, Bertholb's Bredigten berauszugeben Saupt's und Soffmann's altbeutichen Blattern und in bes erftern Benfür beutiches Alterthum ericbienen fleinere und großere Dittheilungen aus ;. fchriften, theils in blogem Abbrud, theils in normalifirten Terten. 3: Jahren 1842-1844 beröffentlichte er in ber Bibliothet bes litterariiche eines ju Stuttgart allein funf Banbe bon jufammen über taufenb Geiten, ben Die Beingartner und die alte Beibelberger Lieberhandichrift, ferner Die !: bifche Reimdronif. Lettere im Grunde nur ein aus einer Beibelberger : fchrift ergangter und auch fonft berbefferter Reubrud ber alten Bergman Musgabe bon 1817. 3m 3. 1850 erfchien feine lette Bublication in : Bereine, Die fcwierige Ausgabe bes habeburgifcheofterreichifchen Urbe: Der erfte Dichter, welchem B. forgfältige Aufmertfamteit ichentte, mar 5. bon Gma. Seinen Alexander und Bilbelm befaß er in Abichriften, be Berhard lag ibm in ber forgfaltigen Ausgabe Saupt's por. In ben erit Angeigen, herausgegeben bon Ditgliebern ber toniglich bairifden Afaben Biffenichaften 1842, lieferte er eine Beiprechung biefer Ausgabe, Die &: Beifall fand und beren wichtigfte Refultate bon letterem in feiner Be-III. 275 f. abgebrudt murben. 1843 ericbien Bieiffer's Musgabe pon Ra Barlaam und Jofaphat, feinem Gonner bem Freiherrn bon Lagberg, ber auf ber Deersburg fo freundlich aufgenommen batte, gewibmet. Rafd : 1844 ber Ebelftein von Ulrich Boner, 1845 ber erfte Band ber D: neben hermann bon Fritelar und Ricolaus von Strafburg ale Anbang bon Augeburg enthaltenb. 1846 Marienlegenben, 1847 Wiggloie, 184und Beaflor, 1852 Beingelein bon Ronftang, 1854 ausgemablte Theile aus Chronit bes beutichen Orbens bon Ricolaus bon Berofchin. Bisber batt' fich in ber mittelhochbeutichen Profa, bon 2B. 2Badernagel abgefeben, mit ! Abbruden begnugt, in bem Beginnen Bfeiffer's, Die Doftifer fritifc bo jugeben, lag eine Erweiterung bes Arbeitogebietes ber beutichen Phi... Gine fernere lag in ber Ausbehnung ber Rritit auf mittelbeutiche Sprat mater. Im Gbelftein bes Comeigers Boner bat B. Die Sprache noch jur unfritifch behandelt. Die Unterfuchung über Boner's Sprache marb in: gebene Belegenheit" gefpart. In ber liblanbifchen Reimchronit gibt er eber ungenftgenbes über Die Sprache, ber Tert ift normalifirtes Mittelbocht: Grit im folgenden Jahre (1845) bringt ber erfte Band ber Mpftiler eine ." ficht ber Lante" bes Mittelbeutichen. Manche bialectifche Gigenthumlichten erft nach Abbrud bes Tertes gefunden; Die "lleberficht" felbft ift erft nad fchluß bes Bangen begonnen und barum auf Grund bes Textes, nicht be: mertungen, benen fie im Drude bod nachfolgt, gufammengeftellt, weite aus biefen ergangt werben niuß. Ge fcheint, baß bes herausgebers Aut famteit erft mabrend des Drudes gefcharft wurde. Bilbelm Grimm lat Abhandlung über Athis und Brophilias im Beginne bes Jahres 1840 Drud ber Abhandlung 1846 nimmt auf bie Ausgabe ber Dofiter RL 28. Grimm und Al. waren feit 1840 in Berbindung gelreten, ein Grude erftern ift in ber Beftimmung bes Mittelbeutichen baber nicht gang al In den andern Musgaben fest B. bas bon Bachmann und Saupt fort. Gie fanden Saupt's Beifall, Monfenhoff's unbefchrantte Amer

be Belefenbeit lebren fan

bem mas reiche Griabrung p-

ner Ruboli's, nicht ben Unfang ju bem, mas Sahn mit viel geringeren tteln für Ronrab's Otto geleiftet hatte. Als fcmache Geite ber Ausgaben iffer's hat icon Saupt bie Detrit erfannt. B. berhalt fich nicht bon bornein ablehnend gegen Lachmann's Detrif. Er beffert in Saubt's Gerharb Schreibung nach Lachmann's ftrenger Forberung. 3m Beingelein bon iftang bewegt er fich gang in ben Bahnen Lachmannifder Metrit. In biefer igabe beftrebt er fich außerbem beutlich, ben ftrengen Unforberungen an einen ausgeber gerecht ju merben, foggr in Meuferlichfeiten ichliekt er fich an ipt's Ausgaben an. Ginen Abichluß feiner mittelbeutichen Studien bilbet, t ohne einen hoffnungsvollen Musblid auf weitere Forfchungen ju gemabren, Berofchin. 3m 3. 1853 erhielt B. holymann's Unterfuchungen über bas elungenlied im Manufcripte mitgetheilt. Er trat raich ber neuen Anficht Sie befreite ibn und andre von bem gewaltigen Drude ber Berfonlichfeit mann's. Dan meinte nun mit ben Ribelungen fertig ju merben, ohne mann auf ben bielberichlungenen, beichwerlichen Wegen nachfolgen gu inuffen. war eine naturliche Folge, bag man noch mehr aufgab. Dit biefer Weng beginnt eine neue Beriode in Pfeiffer's Thatigfeit. Danches fruber benene wird noch ju Ende gebracht. 3m 3. 1857 erfchien die erfte Abtheilung zweiten Banbes ber Myfitfer, Meister Edhart enthaltend, Text ohne An-lungen und Lesarten, die nie erschienen. 3m J. 1861 bas langst vorbereitete h ber Ratur bon Ronrad bon Degenberg, endlich 1862 nach rafchem Entuß ber erfte Band ber Bredigten Bertholb's bon Regensburg, ebenfalls bloß Pfeiffer's Arbeit wendet fich nun andern Bielen gu. Er fagt fich offen Lachmann los, bricht brieflich den Berfehr mit Saupt ab. In feinem blein "Bur beutichen Litteraturgefchichte" 1855, bas Weibnachten 1854 eren, beginnt er, in feinem Auffage uber Freibant bie Balther-Freibantothefe 2B. Grimm's befampfend, Die Bolemit gegen Lachmann; junachft in beffen Detrif. Dit Ausnahme ber Biberlegung ber Sphothele 2B. Grimm's en bie Refultate feines Auffages aus biefem Schriftchen mehr ficher. Ge entt außer ber Abhandlung über Freibant bie über Blider bon Steinach und trad Rled. Der Beweisgang bes Auffahes über Blider ift bezeichnend fur iffer's litterarbiftorifche Dethobe. Gottfried von Strafburg lobt Blider's Gedicht behang und nennt ben Dichter neben hartmann bon Aue, Beinrich bon Belbefe, mar und Walther bon ber Bogelweibe. Er gibt Bruchftude eines alttichen Gebichtes, in benen fich eine Deiftericaft berrath, "wie ich fie außer Gottiried bei feinem altbeutiden Dichter fonft gefunden habe". Rubolf pon & bringt in zweien feiner Berte Dichterbergeichniffe. Es ift folechterbings nöglich, bag ihm ein Gebicht, das folde Borguge befigt, unbefannt geblieben Sat er es aber und feinen Berfaffer gefannt, fo tann es nur ber Umang Blider's fein. Denn die andern bon Rubolf bergeichneten Gedichte ben wir entweder noch oder wir errathen ihren Inhalt, ber auf unfere Bruchte nicht paßt. 3m 3. 1856 grundet B. Die "Germania, Bierteljahrefchrift beutiche Alterthumstunde". Auf bem Gebiete ber beutichen Philologie foll Berricait ber Autoritat, bas Anfeben ber Schule eine Bobe erreicht baben, nicht mehr forbernd, fondern bemmend wirfe und mit freier Forfchung und Achtelofem Befenntnift ber Babrbeit unbertraglich fei. Das fei ber Grund, rum eine neue Rei gegrundet werbe. Schuchtern magt fich in bas tteraturgefchichte. "Die neuere Litteratur, fo weit gramm bereits bie Begenftand afthetif ng und Burbigung ift, liegt natürlich außer-

gen tonnen nicht ftreng genug gezogen wer-

b unferes Rreifes.

t P. 3. B. feinen Lehrer Magmann. Was aber ben Sinn fur Individuelles angt, fo fieht ihm R. A. Sahn weit voraus. 3m Barlaam macht er, ber

ben." Aus ben Arbeiten Bfeiffer's in biefer Beitschrift find die bebeuten! Mernber bom Rieberrhein und ber milbe Dann 1856. Ueber Gotting Strafburg 1858, beibe auf Grund bon Reimbeobachtungen, lettere auf aus Grunden ber Metrit bichterifches Gigenthum fcheibend. Die zweite It lung und eine über Bernhard Freibant 1857 enthalten fcharfe Polemil. 6 Lachmann's Metrit wendet fich B, in bem Muffage über Gottiried, m ben nachzuweisen fucht, was niemand geleugnet hat und er felbft 1852 in ... Beingelein fcon mußte, bag nicht alle altbeutichen Dichter die bon Lad. beobachteten Regeln befolgten. Die Germania tritt außerbem polemio . acgen Saupt und Dullenhoff. Bald findet B. Mitarbeiter, welche fich beite. es ibm in Diefer Bolemit gleich ju thun. Einige Dale treten fie paarmer: ben Blan. Es fallt in biefen Polemiten bie Bereigtheit und Beftigfat Tones bei geringer fachlicher Forberung auf. Es fallt auf, bag ber Leie Tabel bon Gingelheiten bort und nirgende bon ber Befammtleiftung be: . gegriffenen erfahrt. Dan permuthet unichmer, bak ce Ginfluffe bon auf: find, welche bie Begenfage bericharfen. Muf folche wenigftens icheinen Per Borte gu beuten: "Ber . . . . bon ben Fachgenoffen, Die nicht in feinen bern lieber eigene Wege geben, mit fo offener Wegwerfung ale bon langern, Bjufder und Dilettanten feit langem fpricht und nun auch ! .. " - Rachdem B. langere Beit in Stuttgart in ber bescheibenen &:eines zweiten Bibliothetars an ber foniglichen offentlichen Bibliothet gehatte und mit bem Titel eines Profeffore ausgezeichnet worben mar, frie im Berbfte 1857 einem Rufe als orbentlicher Brofeffor an Die Univerfitat !: Ge tritt bier in feinen Arbeiten ein gewiffer positiber Bug in ben Borberg-Un ber Stelle bes gefturaten Gebaubes follte ein neues aufgeführt werben . freilich nicht berftanbenen bisberigen Auffaffung ber mittelbeutichen bit Sprache wird 1861 eine neue entgegengeftellt. Den "wiebergewonn: Ribelungen wird ein Dichter gugewiesen 1862. Die Musgabe Balther: ber Bogelweibe 1864 follte zeigen, wie Musgaben altbeuticher Dichter bei fein mußten. Diefelbe Musgabe bringt eine Darftellung ber Detrit, gr. bon Lachmann'fcher "Billfur". Das Jahr 1866 ftellt ben Sprod:: Dullenhoff's bas altbeutiche lebungsbuch entgegen. 3wifchen bineit Conjecturen au Grec, au Balther bon ber Bogelmeibe, Musgaben fleinem hochbeuticher Dentmaler, eine "Rettung" bes berüchtigten Schlummerliebe :

Die ftreithafte Bolemit und baneben bie volftibe Richtung wirtin augend die ju uhrem Lebere batte. Gine abstrehme Schut, die fict taufend Pfähle ben Weg jur weiteren Forschung berrammett batte bei feite Bahn für den Eterbamen hier- jo erschienen bem Jüngling uhreiter Bahn für der Beden wiffenschaft von Venen er erlugt. Diefer frische Jug hat manche junge Eret gruch hat ber eine ober ber andere auch hater manche, jo belter, wos er einkruften, als Irritzum erkannt, bankbarer Erinnerung blieb um die ficher. Gin guddigen Joseph fireiberen von Löbereg und Ludwig ill. Bien 1870, feinen Bild auf bie fabne geit der Jugend und L. Er Mentitz gud ben der bei der ber die Bert die die Bert d

Jum Andenken Frang Pfeiffer's. Ein Nachruf bon haus Lambt : lage jur Allgemeinen Zeitung. Munchen 1868, Nr. 189, 190, 191 Frang Pfeiffer. Eine Biographie bon Karl Bartich im "Briefwecht fe

Bofeph Freiherrn bon Lagberg und Lubwig Uhland." Berausgegeben bon Frang Pfeiffer. Wien 1870, S. XVII-CVII. - Frang Pfeiffer und feine Biberfacher bon Em(il) R(uh). Raiferl, Wiener Beitung 1870, Rr. 138, 141, 144. (Beruht, ohne bag ber Bf. es anmertt, jum großen Theil auf fdriftlichen Dittheilungen f. Bfeiffer's.) Jojeph Strobl.

Bfeiffer: 3ba B., f. am Schluffe biefes Banbes. Bfeiffer: Joach im Chrenfried B., ber Bater Auguft Friedrich's (f. G.

632), marb am 6. September 1709 gu Guftrom in Medlenburg geboren. Seine erfte Ausbildung empfing er in feiner Beimath, bann auf bem Shmnafium gu Stralfund, Er ftubirte feit 1728 gu Roftod, ward fcon 1780 mag. phil., ging bann nach Jena, wo er fich 1737 habilitirte und über bebraifche Sprache und Litteratur las. Seine Erfolge maren fo gute, bag bie theologische Facultat ibn bafelbft gu ihrem Abjunctus ernannte. 1748 marb er als außerorbentlicher Profeffor ber Theologie nach Erlangen berufen, wo er im Jahre 1744 noch ein Predigtamt bagu fibernahm. 1745 marb er außerbem noch Scholarch ber Symnafien bon Baireuth und Erlangen und 1748 am letteren Orte auch Superintendent und erfter Profeffor ber Theologie. Er ftarb am 18. October 1787. (Milg. Encyfl. III, 20, G. 334, 335, mo befonbers Anm. 7 noch meitere biographifche Quellen angegeben find; Meufel, Legiton Bb. X, G. 381.) -

Die Menge ber amtlichen Aufgaben und fpater ber praftifch firchlichen Intereffen macht es ertlarlich, wenn feine gablreichen Schriften exegetischen und bogmatifchen Inhalte, melde er nebenber beriafte, nicht gerabe bon befonberer Tiefe und Grundlichfeit geugen. Dan febe bas Bergeichniß berfelben bei Deufel a. a. D. S. 382-386 und in ber Milg. Enchfl. a. a. D. S. 334 Anm. 1, 2 u. S. 335 Anm. 4. - Seine ftanbhafter, fubjectiv febr ehrenwerther, lutherifcher Confessionalismus verleitete ibn fogar 1743 gu einer "Dissertatio trinitatem personarum in unitate dei ex oraculis V. T. probans". - Bon hoherem Werth find nur feine Arbeiten gur biblifden hermeneutit: "Elementa hermeneuticae universalis" 1743 und fpater "Institutiones hermeneuticae sacrae veterum atque recentiorum" 1771. namentlich bas lettere Wert zeichnet fich burch große Reichhaltigfeit bes Stoffes aus, ift aber lediglich vom Standpuntte ber ftrengften Berbalinspiration aus entworfen. Ale hauptregeln gelten bie folgenden: 1) an teiner Stelle ift ein Ginn gugulaffen, welcher gegen bie analogia fidei berftogt; 2) jeber Stelle ift ber moglichft volltommene Ginn beigulegen; 3) alles ift auf Die Berberrlichung bes Erlofungemerfes au begieben. Sonft vergleiche fiber bie Einrichtung bes Bertes Deber, Berfuch einer hermeneutit bes A. Es. 1799. Bb. I. S. 89-91. C. Giegfrieb.

Bfeiffer: Johann Philipp B., Philologe und Theologe, 1645-1695. Er warb in Rurnberg als ber Sohn bes taiferlichen Rotars und Rathe Secretarius Beinrich B., eines gelehrten und hochangefebenen Mannes, am 19, Februar 1645 geboren, besuchte bom 7. Lebensjahre an Die St. Lorengichule und fpater bas Symnafium feiner Baterftabt und erwarb icon bier einen ungewöhnlichen Umfang bon Renntniffen, namentlich im Griechischen, Bebraifchen und in ber Beographie. In Altorf, mobin er fich 1663 wenbete, jogen ibn borgugemeife philosophifche Stubien an; er las Ariftoteles und beffen Commentatoren, auch Die mittelalterlichen; baneben beschäftigte er fich mit ben Rirchenbatern eingebend. Rach nur einjährigem Aufenthalte in Altorf berweilte er 1664 einige Beit in Regensburg, um bort bie Reichsberfaffung und Berwaltung gu ftubiren, und in Rurnberg, berließ bie Beimath aber balb wieber, um auf einer großeren Reife eine Angabl anderer beutscher Univerfitaten fennen gu lernen. Er besuchte Erfurt, Jena, Leipzig, Bittenberg, Belmftabt und tam endlich 1665 "divino prorsus instinctu" nach Ronigsberg, wo er blieb und fich nun eifrig wieber mit

Philosophie und Batriftif beicaftigte. 1666 im Geptember murbe er pur Magifter ber Bhilosophie promopirt und begann nun Borlefungen, befonder philofophifchen und philologifchen Inhalts. Der Tob feines Batere rief ibn 14 nach Saufe, aber die Anerbietungen, welche ibm bort gemacht murben, ibn ... Brofeffor in Altorf ober in einem anderen Amte in Rurnberg felbft anguftelle lehnte er troß ber Bitten ber Mutter ab; er glaubte, nur in Ronigeberg let." au tonnen. 1671 ernannte ibn ber Rurfurft Friedrich Wilhelm gum Proid: ber ariecifchen Sprache; er trat biefes Amt mit einer Disputation "de var: significationibus vocis o'xoropias apud veteres" an und hielt bann 342. reiche Borlefungen, welche fich - ben Unichauungen ber Beit entfprechenb pornehmlich auf Epictetus, Theophraftus, Photolibes und abnliche Schriftfelle erftredten: baneben las er auch grammatifche Collegien und gab philologifde fr flarungen fcmieriger Stellen bes Reuen Teftamentes und ausgemablter Dider Am bedeutenoften maren feine Bortrage über griechifche Alteribum: aus benen bas Sauptwert feines Lebens, Die "Antiquitates graecae", ber gegangen ift. 1673 murbe ibm bie Leitung ber Ballenrobe'ichen Bibliot: übertragen, 1679 murbe er furfürftlicher Bibliothetar. 3m folgenben 3abre :: nannte ber Rurfurft ibn auch jum Brofeffor ber Theologie; aber ber Wiberflon: welchen die theologifche Facultat biefer Ernennung entgegenfeste, mar gr." genug, bie Uebernahme bes neuen Amtes burch B. bolle 4 Jahre binburd berhindern. Dan traute feiner Rechtglaubigfeit nicht, und ale ibm bet !" gelegentlich feiner Promotion jum Dr. theol. 1685 gehaltenen Dieputa: einige fcarje Ausbrude über Die lutherifche Rirchenlehre entfallen maren, beger bamit eine gehnjahrige Periode unerquidlichfter Streitigfeiten mit feinen ta logifchen Collegen, Die erft mit feinem Rudtritte endigte. 3mar hatte !-Rurfürft ibn 1685 jum hofprediger ernannt, er bermochte aber auch in bie Stellung, ba es ibm an Gefchid jum Brebigen gebrach, feinen rechten Boben " finden; mehr und mehr trat bei ihm eine Reigung jum Ratholicismus berter befonders nachdem er 1689 feine treffliche Battin - feit 1672 - Dowt! Landenberg burch ben Tob verloren batte. 218 er 1692 bei einem Aufenthal in Dangig die Unborfichtigfeit begangen hatte, ben Abt bes Rloftere Cliva befuchen und fich bon biefem feftlich bewirtben au laffen, brach in Ronigeben ein Sturm ber Entruftung gegen ibn los; feine Stellung murbe gang unhaltbu im Dai 1694 enthielt er feine Entlaffung als hofprediger, Brofeffor mi Bibliothetar. Er begab fich nun, einer fruberen Ginlabung bes Bifchofe :: Ermland folgend, nach Beilaberg, bem Sauptorte bes Bisthums, murbe ber = befonderen Chren empfangen und trat am 25. Juli 1694 mit feinem Geb: und feinen beiben ermachfenen Tochtern jum fatholifchen Glauben über. barauf begleitete er ben Bifchof nach Baricau, wo er bon Ronig John überaus gnabig empfangen murbe, lebnte es aber nach feiner Rudfebr ab, at Stellung in ber Umgebung bes Bifchofe angunehmen, nahm guerft eine Piarr ftelle in Cenbersmalbe an, und sog fich bann, bom Bifchofe mit einem Ranomit ausgeftattet, im Januar 1695 nach bem bifcoflicen Stabtchen Gutftabt juri! mo er am 10. September 1695 ftarb. Seine Lebensaeldichte hat fein Schwinger fobn, ber Urat Dr. Chriftian Belmich gefchrieben. - Bon feinen gabireid Streitschriften theologischen Inhalts ift feine besonderer Ermabnung werth, auch fleineren philosophischen und philosogischen Arbeiten (an liber de mundo Arie telis sit"; "do cura virginum dissertationes duae"; "de Poenice ave" u. l. " bieten taum noch ein Intereffe bar: bagegen bat fich B. in ber Gefchichte be Philologie ein bauernbes Dentmal burch fein großtes Wert, Die "Libri IV ab" quitatum graecarum gentilium, sacrarum, politicarum, militarium et occnomicarum" (1689; 2. Auflage 1707) gegrundet. In Diefem aus feinen Borlefunge:

ervorgegangenen Werle wird zum erften Male der Berfuch gemacht, "ein vollständiges ehrgebaube ber griechischen Alterthumer ju conftruiren. B. fpricht in ber Borrebe ine Abficht über ben Begriff, bie Aufgabe und die Stellung ber Philologie aus. ir erklart fie als die Reuntnig ber Sprachen und ber alten Gefchichte im veilesten Sinne (nlinguarum et άπάσης άρχαιολογίας h. e. antiquitatis et istoriarum verarum, fictarum notitia") und betrachtet fie junachft ale Silfeiffenichaft fur bie berichiebenften anderen Biffenichaften, beilige wie profane, inbeffen nicht abgeneigt, ihr gewiffermagen auch bie Bebeutung einer felbftanbigen Biffenfchaft jugugefteben ("est namque et ipsa Philologia suo modo uaedam scientia" unb "quae omnia . . argumento sunt, Philologiam esse in umero scientiarum reponendam, ad minimum earum, quae . . . adiumentum liquod conferent superioribus scientiis tum profanis tum sacris"). In bem Berte felbst behandelt er in erfter Reihe Die gottesbienftlichen Alterthumer Ovier und Refte), im ameiten Die Staate- und Rechte-Alterthumer mit Ginblug ber Metrologie, im britten bas Rriegswefen, im vierten bas baueliche eben ber alten Briechen, überall auf Brund felbftanbiger und umfaffenber uellenftubien, befonders ber alten Grammatifer und Lexifographen, aber in febr ngelenter Darftellung, ohne alle Frifche, ohne flare Anfchauung bes antiten riechischen Lebens und ohne Berftandniß fur ben bellenischen Beift, nur an en Meugerlichfeiten haftenb" (Burfian). - Die bon B. hanbichriftlich intertaffenen "Explicationes philologicae dictorum N. T." find nicht jum rude gelangt.

Vita Joh. Phil. Pfeisferi ser. Christ. de Helwich, Med. Dr. Abgebrudt in Chrift. Gruphius, vitae selectae (1739), S. 581—600; bafelbi befindet sich auch ein Berzeichniß ber Meinteren Schriften Pfeisfer's. — Joder, Gel. Ler. III, Sp. 1493 sp. — Burstan, Gelch. 6. Philo. S. 322.

R. Soche. Bfeiffer: Johann Friedrich b. B., Cameralift, geb. 1718 ju Berlin, am 5. Dars 1787 in Daing, ftammt aus einer Schweigerfamilie, trat frub preugifche Rriegebienfte, nahn ale Dificier an ber Schlacht bei Molwig 10. April 1741) Theil, murbe bernach Kriegecommiffar, Kriege- und Domanenath, mar 1747-1750 als Director ber Auseinanderfehungscommiffion und ber euen Gtabliffements in ber Rurmart, quest mit bem Titel eines geheimen tathes, thatig und legte mahrend biefer Beit 150 Dorfer und Gtabliffements ber Rurmart an, murbe aber julest megen Berbachte eines Unterfchleife beim olghandel in Unterfuchung gezogen und nach Spandau gebracht. Obwol unbulbig ertannt, verließ B. boch ben breugifchen Ctaatebienft, burchmanberte in ner Reihe von Jahren Schleften, Brandenburg, Medlenburg, Sachfen, Oelter eich, Baiern, die Schweiz und mehrere kleine deutsche Lanber, in benen er orübergebend für mehrere Reichsfürften Geschäfte beforgte, lebte feit 1769 guerft n Sobenlobefchen, bann in Sanau, theils auf eignen Landgutern, theils auf errichaftlichen Domanen, wo er fich mit praftifcher Landwirthicaft, Manufacturngelegenheiten, chemifchen Berfuchen und litterarifchen Arbeiten beicaftiate jufte Sangu 1782 megen Berbrieflichfeiten mit einer Maitreffe berlaffen, ging ach Frantfurt und murbe noch im felben Jahre, obwol Protestant, an bie niverfitat Maing ale Profeffor ber Cameralmiffenfchaften berufen und ftarb la folder 1787.

Seine ichriftellerische Wirflamteit beginnt erft 1768, also im 50. Lebensope, ist aber bann eine außerorbentlich teiche und vielseitige. Seine Hauperte sind: "Lehrbegriff sammtlicher denomischer und Connecatwissenschieden. Bande, 1770 si., von Zeitgenoffen als das vorzigliches Buch dieser Art hervor-

4

gehoben; "Grundrift ber mabren und falfchen Ctaatefunft", 2 Banbe, 1.". "Natürliche aus bem Endzwed ber Befellichaft entftehenbe allgemeine Dale wiffenfchaft", 2 Bande, 1779; "Grundriß ber Finangwiffenfchaft", 1:-"Grundfate ber Univerfal.Cameralmiffenfchait", 4 Theile: Staateregierung Boligeimiffenfchaft, Staateotonomie, Finangwiffenfchaft, 1783, neben welchen befondere noch feine "fritifchen Briefe", "vermifchte Berbefferungeborichlage ... freie Gedanten" und ber "Antiphpfiofrat" ju ermahnen find. 3. 92. Mofer aus feinem Rachlaffe noch "Grundfabe und Regeln ber Staatewirthicha't" 1" berausgegeben. B. mar einer ber bedeutenbften und vielleicht ber am mei? charafteriftifche Bertreter ber fpecififch beutichen Cameralmiffenichaft, reich politiven Renntnillen und Eriabrungen fomol qui bem technischen wie ! praftifchotonomifchen Gebiete ber Biffenichaft, babei nicht ohne Beift : Fabigleiten, auch allgemeine principielle Gebanten ju entwideln; aber et unphilosophifch wie unjuriftifch und unbiftorifch, ein reiner Empirifer, ber et beffalb auch ben großen Bewegungen ber Geifter feiner Beit burchaus ableb: gegenüberstand; feftgerannt in die Routine ber Bermaltung fleinerer bentit Staatsmelen, begriff er ben Bhpfiofratismus, ben er immer fo lebhaft belaus ebenfowenig wie Die Boftulate ber philosophifchen Staatelebre feiner Beit. 2 feiner litterarifchen Fruchtbarfeit hat er boch auf die Beiterbilbung ber politi-Detonomie feinen Ginfluß gehabt.

Mentel, Eriston der von 1750—1800 verstochenen Schriftsfaller J. A. had, Allg, tilt. Am, 1797. — Etrieber, Heifigles Seleisteristinen. — Erneft in Hicking's Handbuch Bd. VII, wo auch reiche trarific Himmelfe. — Will, Berluch Bder die Physioteatie. — Rocher, i schiefte der Rationalssonauft. — Willmit von Krüger im 32. Ibeit v. Krünits icher Genetischebet 1784 und vor Peisffer's Grundlüben der Et. wirtschiedt 1791.

Bfeiffer: Rarl Bermann B., Rupferftecher. Rach 2Burgbach mar in Frantfurt a. DR. 1769 geboren, aber bie Acten ber Biener Univerfitat : Buefli geben biefe Stadt als feine Beimat an, letterer Schriftfteller beft:-Die Beit blog "um 1766". Gin Schuler bes alteren Brand erhielt er 1: ben alademifchen Breis fur eine nach einem Delbild feines Lehrers theile ftochene, theile rabirte Landichaft. Er bediente fich berichiebener Technifen, Borliebe aber ber Bunttirmanier im Charafter ber englifden Blatter, b. feine Leiftungen gleichlommen an Gefchmad und Bierlichfeit. Mus bem te. bes Runftlere ift fehr menig befannt, fein Bater flammte aus Frantiurt a und mar an Bien Gecretar in einem abeligen Saufe. Die Babl ber ben gelieferten Blatter ift außerordentlich groß, fo bag bier nur einige berborrag angegeben werben tonnen. Siftorie, Religiofes, Mythologie te .: Maria mit ? Rinde, nach Guger: mei andere Dabonnen nach Bartolomeo bella Borta : Caffoierrato für bas Galeriemert bon Daas; Benus, aus bem Babe fomm: nach Giuliano da Parma; Jupiter auf bem 3ba, nach Lens; Dabonna . :: Menge; Urtheil Calomonis, nach Bouffin; Ariadne auf Raros, nach Gi; Bortrate: Erghergog Rarl, nach Bifani; Gurft Johann gu Lichtenftein, r. bem alteren Lampi; Raifer Frang, nach 3. G. Bauer; Pring Bongaga ftiglione, nach Schroder; Raiferin Maria Therefia, Die Bemablin Grang I. Rreuginger; Fürftin Therefe Rinety, nach Braffi; Furft Barbenberg, nach Liebe Rapoleon und Marie Louife im Raiferornat, nach Lober: Bergogin M: Beatrice d'Efte, nach Caucig; Cardinal Trauttmanneborff, nach Streler; Far Pauline Comargenberg, nach Delenhaing; Albrecht, Bergog bon Sad: Teichen, nach 3faben; Frang Bauner bon Felpatan, nach B. b. Edritt

Franz Gelre von Mad, nach hiefel; Dr. Brambilla, nach Lampi, hoffispanisteiter Aunge, nach Wolf; Joelspan Mb von Kemmsnufier, nach kopfeller. Andere Plätter sind des Tentmal der Homlie Mod in Kaltsburg dei Wien, inzel des Federmatische De Sembilt in Kemen, vertäglieben ib men genannten Galeriewert und ein zieigenduch für Damen, 30 Bäldter Joedstein der Auftre Meistern. In der Liebenduch für Damen, 30 Bäldter Joedstein der der Vertreiter Meistern. In der Liebenduch für der Meistern werden ihm meistere Arbeiten zugehrocken, welche indehe dem Erkeifter herrchtren, der gleichfalls in Wien, noch um 1809 gelebt hat.

Meintopf, Befchr. d. f. t. Atabemie d. bitd. Künfte. Auce Ausg. Wien 1875, S. 77, S3. — Fuehli, Annalen I, S. 57. — Nachtr. d. Künftlerteriton II, S. 1078. — Oefterr. Kational-Enthitopable IV, S. 201. —

Burgbach XXII, G. 184.

Bfeiffer: Budwig B., geb. ju Raffel am 4. Juli 1805. + ebenbafelbft am 2. October 1877, mar praftifcher Argt und auf bem Gebiete ber Boologie und Botanit mit Erfolg ichriftftellerifch thatig. Rach Abfolvirung feiner mebieinischen Studien gu Gottingen und Marburg und erfolgter Bromotion, begab fich B. bebufs weiterer miffenichaftlicher Ausbildung nach Baris und Berlin, Bon bort im Berbfte 1826 nach Raffel gurudgetebrt, begann er feine argtliche Braris. 3m 3. 1831 folgte er einem bon Bolen aus an beutiche Merate erlaffenen Aufrufe und wirfte als Stabsargt in Lagienta, Bomorce und Barfchau. Un letterem Orte entfaltete er gelegentlich einer bafelbft ausgebrochenen Cholergepidemie eine aufopfernbe Thatigfeit. Die Capitulation Barfchau's veranlagte ihn gur Rudtehr nach ber Beimat, ba er es berfchmabte, bem Anerbieten, in ruffifche Dienfte gu treten, Folge gu leiften. Geiner Ueberzeugung bon ber Richtübertragbarteit ber Cholera gab er in einer fleinen Schrift Musbrud : "Grfahrungen über Die Cholera, gefammelt im Sospitale ju Barichau im Commer 1831". Bald barauf gab er feinen argtlichen Beruf gang auf, um fich ungeftort naturmiffenicaftlichen Studien und ichriftftellerifcher Thatiafeit au widmen. Rachbem er gunachft mit einigen Ueberfetungen mebicinifcher Schriften an bie Deffentlichkeit getreten mar, verfaßte er eine lange Reibe eigner Arbeiten, goologifchen und botanifchen Inhalts. Debrfache Reifen burch Deutschland, Die ibn Die porguglichften botanifchen Barten ber Sauptftabte fennen lehrten, lieferten ibm bas Material zu einigen Bublicationen über bie Familie ber Cacteen, und eine großere Reife nach Cuba mabrend bes Winters 1838 39 permerthete er fur Die Beröffentlichung feiner zoologischen Forfchungen. Durch Ercurfionen innerhalb feines engeren Baterlandes verfchaffte fich B. eine grundliche Renntnig ber beffifchen Bflangenwelt, welche in ber Berausgabe werthvoller floriftifcher Arbeiten ju Tage trat. Rachbem er feinen jungften Sohn 1870 auf bem Felbe ber Ehre in Franfreich verloren hatte, begann ber bis babin terngefunde und fraftige Dann ju franteln. 3mar tonnte er 1874 noch eine zweimonatliche Reife nach Catalonien unternehmen, boch fehrten bie fruberen Rrafte nicht wieber und er erlag, 72 Jahre alt, einem ftetig fortichreitenben Lungenleiben am 2. October 1877. Bwei Jahre vor feinem Tobe hatte er noch bie Freube, aus Anlag feines junfzigjabrigen Doctorjubilaums, fein medicinifches Doctorbiplom erneuert und außerdem mit ber philosophischen Doctormurbe fich bedacht gu feben. B. mar ein vielfeitiges Talent. Reben feinen miffenfchaftlichen Studien fand er noch Zeit, fich mit Zeichnen und namentlich mit Mufit in hervorragender Beife au beidaftigen. Gin Schwager bes Componiften Spohr, theilte er beffen fünftlerifche Beftrebungen und wirtte auch felbft bei mufitalifchen Aufführungen wiederholt als ausübender Runftler mit. Reben ber auf bem Symnafium ermorbenen Fertigfeit im Gebrauche ber claffifchen Sprachen, handhabte er auch bas

Frangofifche, Englische, Polnische und Spanische mit Leichtigkeit. Den bei weitem größten Raum unter Bjeiffer's Schriften nehmen seine goologischen Abhandlungen ein, bie fich faft ausichließlich auf Conchpliologie beziehen (vergl. Catalogue of scientific papers vol. IV, p. 872 sqq.). Bon feinen botanifchen Arbeiten erfchien guerft 1837 eine "Enumeratio diagnostica Cactearum hucusque cognitarum" und, in etwas veranderter Faffung, unter bem beutschen Titel: "Befchreibung und Spnonymil ber in beutichen Barten lebend bortommenben Cacteen". Den 3med, welchen biefe Schriften berfolgten, burch eine bergleichenbe Bufammenfaffung ber aber biefe Familie in ber botanifchen Litteratur gerftreut fich borfindenden Definitionen und Befchreibungen, fowie burch eigne Befchreibung ber noch nicht veröffentlichten Arten eine leberficht über ben zeitweiligen Stanb bet Renntnig biefer eigenthumlichen Bflangenformen ju geben, bat ber Beriaffer bolltommen erreicht. Er bat bie in ben großten botanifchen Barten Deutidlands cultivirten Arten an bem lebenben Material felbft unterfucht und aud bie reichen Erfahrungen bes Fürften bon Salm-Renffericheib.Dyd, bes erften Renners ber fucculenten Gemachie, burch berfonlichen Meinungenustaufch fich po Rugen gemacht. Unter Bermerfung ber Decanbolle'ichen Gintheilung ber Carter in die Unterfamilien ber Opuntieae und Rhipsalideae, bringt er Die Familie u 10 gleichwerthige Gattungen. Roch einige Auffage in ber Linnaa (Banb XII. 1838) und ben Acten ber Leopolbina (1839) hanbeln über bie Cacteen. Im Abichluß mit biefer Ramilie machte B. burch bie Berausgabe eines großeres illuftrirten Berled: "Abbilbungen und Befchreibungen blubenber Cacter (Figures des Cactées en fleur peintes et lithographiées d'après nature). Defici erften Band, bon 1843 an in 6 Lieferungen erichienen, er gemeinfam mit Friedrich Otto bearbeitete, mabrend er ben zweiten, beffen Schlugheit 185" heraustam, allein verfaßte. Im gangen enthält bas Wert 60 coloritte Taieln und den beschreibenden Text und empfiehlt fich durch genaue und elegante Aufführung. Bon anbern Pflanzensamilien maren es bie Cuscutaceen und Nymphaeaceen, mit benen B. fich fpecieller beichaftigte und über welche er verfchie bene Auffage in ber Botanischen Zeitung (1843, 1845, 1846 und 1854 veröffentlichte. Seine floristischen Studien begannen mit einer botanischen Gr forfchung bes Deigner's, über beffen fubalbine Flora er in einer 1844 erfchie nenen Jubilaumefchrift berichtete. 3m Auftrage bes Bereins fur beffifche Befchichte und Landestunde unternahm B. unter Mitwirfung bon 3. S. Caffe beer bie Bearbeitung einer "leberficht ber bisher in Anrheffen beobachteten wildwachfenben und eingeburgerten Pflangen", wobon bie erfte Abtheilung 1844 heraustam. Diefe umfaßt bie phanerogamen Bemachfe und bon ben Rropte gamen bie Befagpflangen, Doofe und Algen, im gangen 1852 Arten. In bezweiten Abtheilung follten bie Flechten und Pilge nachfolgen. Ob biefelbe pe veröffentlicht worben, ift Referenten unbefannt geblieben. Die Reigenfolge ber angeführten Pflangen gefchieht ohne weitere Rritit in alphabetifcher Ordnung neben bem Ramen bie Angabe bes Funds und Stanbortes und bes Finber bringenb. Dit einem Ausrufungezeichen find biefenigen Pflangen bezeichnet, fir beren Richtigleit Die Berfaffer glaubten einfleben ju tonnen. Diefe Schrift mat ein Borlaufer einer großeren Flora, welche ale "Flora bon Rieberbeffen und Manben" in 2 Banben von 1847-1855 erfchienen ift. Geit Moench'e unvollendet gebliebener Flora bom Jahre 1777 (vergl. M. D. B. XXII, 168) ift fur bat angegebene Bebiet Pfeiffer's Arbeit bie erfte Reubearbeitung. Er bat bas bier: niedergelegte Pflangenmaterial jum größten Theile felbft unterfucht, aber auch bie Angaben anberer Autoren berudfichtigt. 3m gangen folgt er in ber Imgrengung ber Species 29. Roch's berühmter Spnopfis. Much Die gewöhnlichfter Gulturpflangen find ermabnt. Ginem Schluffel jum Auffinden ber Battunges Pfeiffer. 645

ach Linne's Suftem folgt bie Aufftellung ber Arten nach natürlichen Familien, Die in beuticher Sprache verfagten Diagnofen find recht ausführlich, faft gerangte Befchreibungen, bagegen find Synonyme und Citate nur in geringer abl aufgenommen. Die genaue Renntnig bes Berfaffers mit ber Flora feiner peirmat gibt bem Berte ben Berth eines guten Leitfabens, ber fur ben Berauch auf Schulen und jum Selbstftubium, worauf ber Titel binmeift, wohl eeignet ericheint. Dit ber Frage ber botanifchen Synonymie und Romenclatur atte fich B. fcon langere Beit befchaftigt. Gie führte ihn fclieflich ju ber lusarbeitung eines fehr nublichen Buches, bas 1870 im Drud ericbien unter em Titel: "Synonymia botanica locupletissima generum, sectionum et sub-cenerum ad finem 1858 promulgatorum. In forma conspectus systematici otius regni vegetabitis schemati Endlicheriano adaptati." Mit grokem Griolge uchte B. in biefem Berte feinem Borbitbe, St. Enblicher's Enchiridion botanicum 1841), als beffen Fortfehung, beziehungsweife Reubearbeitung bie Synonymia gufaufaffen ift, nachauftreben. Die in erfterem noch mit angegebenen Familienharattere bat B. fortgelaffen, in ber Aufgablung ber Ramen felbft bie peinlichfte Benauigfeit befolgt, fo bag beifpielsmeife bie verschiebenften Schreibmeifen eines und beffelben Bflangennamens, mitunter aus Drudfehlern entftanben, unter forgältiger Ermittlung ibres Urhebers als neue Synonyma notirt finb. Die Littegatur ift mit binreichenber Bollftanbigfeit benutt und auch bie Schriften alterer Autoren, wie Micheli, Saller und Glebifch bat ber Berfaffer eingefeben. Burbe Die Brauchbarteit Diefes Berts bon jebem Botanifer, ber fich mit fuftematifchen Arbeiten beschäftigt, rubmlichft anerfannt, fo murbe es mit noch großerer Freude begrußt, als B. fich entichlog, einen großeren botanifchen Romenclator feiner Arbeit folgen gu laffen, ba ber Mangel eines folchen fich allgemein fühlbar machte, bie Berausgabe beffelben aber megen ber immerbin ermubenben und trodinen Arbeit, neben großer Sachtenntnig ein hobes Dag bon Bebulb und Mufopferung erforberte. B. hat in feinem letten und umfaffenbften Berte bie Aufgabe, welche er fich geftellt, trefflich geloft und ben Dant ber Botaniter fich erworben. Es erichien in zwei Banben, jeber 2 Theile enthaltenb, 1878 und 1874 und fuhrt ben Titel: "Nomenclator botaniens. Nominum ad finem anni 1858 publici juris factorum, classes, ordines, tribus, familias, divisiones, genera, subgenera vet sectiones designantium enumeratio alphabetica. Adjectis auctoribus, temporibus, locis systematicis apud varios, notis literariis atque etymologicis et synonymis". Es werben in bem Berte fammtliche in ben bis 1858 erichienenen botanischen Werten, jum Theil auch noch aus ber borlinneifchen Beit, publicirten Ramen ber Gattungen, Familien und Ordnungen aller phanerogamen und erpptogamen Gemachfe in alphabetifcher Reibenfolge aufgegablt. Dem Ramen bes Autore folgt bie Angabe ber Publicationsgeit und bie forgfältige Citierung berjenigen Berfe, in benen bie Battung in bemfelben Umfange wie bom Autor aufgefaßt ift. Sieran fchliegen fich, nach ber Beit geordnet, Die Sitate ber Autoren, welche ben Begriff bes betreffenben genus erweitert ober eingeschrauft, ober bemfelben eine andere Stellung im Spfteme angewiesen baben, ale fie in ber urfprunglichen Auffaffung bes Autore lag. Enblich folgt bie Anführung ber Gattungefynonyme mit Angabe bes Autore ohne Citat, mas jeboch an ber bem Synonym gutommenben Stelle ber alphabetifchen Aufgablung gefunden wird. Dan findet somit in gebrangter Ueberficht eine bollftanbige Beichichte ber einzelnen Gattungen. Der Drud und bie Ausftattung, fur ein Rach. ichlagebuch, wie bas borliegenbe, nicht unmefentlich, find portrefflich. Bfeiffer's Rame ift baburch mit ber Botanit unlöslich bertnupft. Doge fich bath ein Rachfolger finden, ber es unternimmt, bas Wert auch auf bie nach 1858 veröffent.

lichten Pflanzennamen auszudehnen. B. hat es geplant, fein Tod aber bie Ausführung verhindert.

Pripel, Thesaurus lit. bot. - Beitschrift ber Leopolbina 1878.

E. Bunichmann. Bfeil: Chriftonh Rarl Lubwig Reichsfreiherr D. B., befannten Diplomat und ungemein fruchtbarer Canger geiftlicher Lieber, murbe am 20. Januar 1712 ju Grunftabt, einer graflich Leiningen'fchen Befitung unweit Borms, geboren. Gein Bater, Quirin Beinrich b. Bfeil, ber gulett murtembergifcher Oberhofgerichterath ju Tubingen und Oberamtmann ju Luftnau mar und im 3. 1722 ftarb, mar ein Schuler Auguft hermann Frande's; und im Fraude'fchen Bietismus marb auch unfer B. erzogen. Rachbem er feine Eltern fruh verloren, nahm fich ber jungfte Bruber feines Baters, ber Pfarrer Juftus Bottlieb b. B. († 1748 als Oberbfarrer in Magbeburg) feiner an. Er befuchte bann, um Jurisprudeng ju flubiren, bom Jahre 1728 an bie Univerfitat Salle; hernach ging er nach Tubingen. Gine atabemifche Preisarbeit "über bie Berbienfte bes Saufes Burttemberg fur bas beutsche Reich", Die er bier in lateinifcher Sprache berfaßte, machte ibn in ben Stuttgarter Boffreifen befannt. Er murbe beranlagt, fie ins Deutsche ju aberfeben; und fie fant folche Bewunde rung, bag er noch ale Stubent (1781) beauftragt marb, bas Teftament bei Bergogs Cherhard Ludwig ju verfaffen. Im folgenden Jahre warb er, 20 Jahre alt, jum Legationefecretar bes murtembergifchen Gefanbten in Regeneburg er nannt, und bamit begann feine biplomatifche Wirtfamteit. Richt lange barauf perlobte er fich mit einem einfachen Dabden, bas er bor ber Sochieit (am 12. October 1784) noch im Rlofter Riebermunfter ju Regensburg ausbilben lieft: fpater ergab fich, baf feine Frau, Die ale BBgife pon Burgereleuten in Regensburg aufgenommen mar, aus abeliger Familie (eine Tochter des Gurften bon Rupferberg und Reulendorf in Schleffen, Die auf einer Reife beide Eltern an ber Beft verloren hatte.) fei, mas bann feine Freunde mit biefer Berbindung ausfohnte. Um biefe Beit ftand B. auch in Bertehr mit bem Grafen Bingenborf; er war fogar eine Zeitlang mit bem Bebanten umgegangen, felbft feinen Bohnfit nach herrnhut ju verlegen. Doch lofte fich biefes Berhaltnig und gwar nicht jum minbeften bon Pfeil's Geite mit beshalb, weil ber Graf Bingenbor' fich über Pfeil's Berbeirathung mit einer "Burgerlichen" überaus geringicatig geaußert hatte. B. wandte fich barauf mehr bem wurtembergifchen Bietiemus ju und fchloß fich befonders an Johann Albert Bengel (f. A. D. B. II, 331) an, beffen apotaloptifche Studien ibn gang befonders angogen. Als Bergog Ratl Rubolph bon Burtemberg - Reuftabt (f. A. D. B. XV, 372 ff., bef. 375) Abminiftrator bes Bergogthums murbe, ernannte er B. gegen Ende bes 3abres 1737 jum Juftig- und Regierungerath, fo bag B. im 3. 1738 nach Stuttgart überfiedelte. Bahrend ber Beit ber Regentichaft, welche im 3. 1738 Bergen Rarl Friedrich von Burtemberg Dels übernahm (a. a. D. S. 376), hatte T. ale Regierungerath faft mit allen Zweigen ber Bermaltung gu thun; befonbere wird fcon in biefer Beit feine Thatigfeit fur bas Forftwefen geruhmt; im 3. 1748 gab er bann eine leberficht über bie fammtlichen gultigen Forftgefest und . berordnungen heraus ("Realinder ber murtemb. Forftordnung"). Ale Deties Rarl Gugen (f. A. D. B. XV, 176 ff.) im 3. 1744 nach feiner Bolljabrigletteerflarung bie Regierung übernommen hatte, warb B. 1745 auch Tutelarrathe prafident; bom Jahre 1749 an marb er in Staatsgefchaften an berichiebene Bofe gefandt; im 3. 1755 ernannte ibn Rarl Gugen jum Rreisbirectorials gefandten am fcmabifchen Rreistage. Ueber feine tuchtige Arbeitefraft und feine Bemiffenhaftigfeit in allen ibm übertragenen Memtern ift nur eine Stimme. aber die furchtbare Digwirthichaft, Die nun einbrach, fonnte auch er nicht ab

Pfeil. 647

wehren; ja, er mußte es fich gefallen laffen, bom Grafen bon Montmartin (f. M. D. B. XXII, 204) erft (1758) jum Geheimen Legationerath und fobann (1759) jum Bebeimen Rath ernannt ju werben. Ihm marb fein Dienft immer beschwerlicher, jumal er bei vielen in ben Ruf tam, Dagregeln ju billigen, bie er nur nicht hatte hindern tonnen; und fo fuchte er benn wieberholt feine Gutlaffung aus bem Staatebienfte nach, bie er enblich unter bem 18. Abril 1768 erhielt. Gine ibm bom Bergog angebotene Penfion lebnte er ab. Er jog fich nun auf bas Rittergut Deufftetten, im Unsbachifchen gwifchen Rrailsheim unb Dintelsbuhl gelegen, bas er fcon im 3. 1761 gefauft hatte, jurud. Roch in bemfelben Rabre trat er jeboch in bie Dienfte Friedrich bes Groken, ber ibn in ben erften Tagen bes September (bie Beglaubigungefchreiben find bom 5. Gep. tember 1763) ju feinem Minifter bei bem frantifchen und fcmabifchen Rreife emannte. Obicon bas preufifche Gefanbtichaftsquartier in Rurnberg errichtet ward, blieb boch Deufftetten Bfeil's gewöhnlicher Bohnfit. Er hat in biefer Stellung mehr fur Burtemberg thun tonnen, ale in feinen murtembergifchen Memtern, indem er außer Breugen auch bie beiben anbern Garanten ber land. ftanbifchen und Religioneverfaffung Burtemberge, Danemart und England, gur Gulfe herangog. Go gelang ihm benn auch, Montmartin gu flurgen und Mofer's Befreiung zu ermirten (f. M. D. B. XXII, 380), In fpateren Jahren hat er biel bon Rrantheiten gu leiben gehabt; er ftarb am 14. Februar 1784. - Bon feiner fruhften Jugend an bis in fein fpates Alter hat P. fortmabrend Befange und Lieber berfaßt. Alle feine Erlebniffe und Erfahrungen fprach er in Berfen aus; aber außerbem bat er auch eine außerorbentlich große Angabl eigentlicher geiftlicher Lieber gebichtet. Der poetifche Werth berfelben ift nicht fehr groß; Die bei weitem meiften, namentlich die ergablenben, find nicht viel mehr als gereimte Profa; aber es fpricht fich in allen ein ebler, frommer Ginn und ein glaubiges Berg aus; ibm felbft gemabrte es in ichweren Stunden Troft und Erquidung, mas feine Seele bewegte, in biefen Berfen auszusprechen. Bon feinen Liebern find nach Roch's Angabe (vgl. unten) 940 gebrudt. Diefe erdienen in bier Sammlungen, bon welchen bie beiben erften bon B. felbft berausgegeben murben, die beiben anberen aber bon anbern beforat finb. gab er im 3. 1741 "Lieber von ber offenbarten Butunft und Berrlichfeit bes herrn" beraus, ju melchen bie Bengel'iche Erflarung ber Offenbarung Robannis ibn begeiftert batte; biefe Lieber ericbienen vermehrt unter bem Titel: "Apota-Sptifche Lieber" im 3. 1749 und banu in 3. Aufl. 1753. Gine zweite Cammlung ließ er im 3. 1747 unter bem Titel : "Evangelifcher Lieberpfalter" erideinen; ju biefer fchrieb 3. A. Bengel eine Borrebe. Die bon anberen berausgegebenen Cammlungen Pfeil'icher Lieber find bas fog. "Memminger Gefangbuch", im 3. 1782 von 3. G. Schelhorn auf Pjeil's Bunfch veranftaltet, und "Des Reichefreiherrn bon Bfeil ebangelifche Glaubene- und Bergenegefange, berausgegeben bon einer Gefellichaft driftlicher Freunde", Dintelsbuhl 1783, bas fog. "Dintelsbubler Befangbuch". Mus biefen Cammlungen find eine ardfere Angahl geiftlicher Lieber in Gemeinbegefangbucher übergegangen; einzelne befinden fich, theilmeife in fpaterer leberarbeitung bon anbern, bier und bort noch

Heinrich Merz, Das Leben bes chriftlichen Dichters und Ministers Chrischpf Karl Ludwig von Piell. Stuttgart 1863. — Roch, Gelchichte des Kichentlieds u. f. j. 3. Aufl., Band d. S. 176 ff. — Filcher, Kirchentliederletziton, 2. Häfte, S. 463a. — Meufel X, S. 392.

í. u.

Pfeil: Frang B., Rechtsgelehrter und Staatsmann. Geboren zu Magbeburg, wibmete er fich ber Rechtswiffenschaft und wurde vor 1542 Dr. jur. utr.

Bfeil. 648

In gedachtem Jahre finden wir ihn als Rangler bes Bifchois bon Raumburg (Beib), Ricolaus bon Amedorf, nachbem jubor bie Stadt Bremen feine Dienfte vergeblich gewünscht hatte. 3m 3. 1545 murbe er als Syndicus nach bamburg berufen, in beffen juriftifchen und biplomatifchen Dienften er erfolgreich wirfte, burch Leitung reichsgerichtlicher Proceffe ber Stadt, fowie burch wichtige Befandtichaften. Co gelang es ibm im 3. 1547 ben ju Rurnberg weilenden Rarl V., welcher ber Stadt Samburg megen ihres Beitritts jum Schmaltalbifchen Bunde gurnte, wieber ju berfohnen und feine Bergeihung ju erwirten. 1548 gludte es ibm. mit bem Bergoge bon Braunichweigeluneburg einen Ber trag inbetreff ber Landichaft Moorburg an ber Elbe bei Barburg abzuichliegen. 3m 3. 1552 mar er in London, um, neben einem Bubedifchen Gefanbten, mit Ronig Comards VI. Miniftern ju verhandeln inbetreff ber hanfifchen Sandels privilegien. 3m folgenden Jahre berließ er hamburg, um bas Syndicat feiner Baterfladt Magdeburg ju fibernehmen, welches er noch lange Beit rubmlich verwaltet hat. Er foll gegen Enbe bes Jahrhunderts verstorben fein. Geruhmt murbe Dr. B. von feinen Beitgenoffen ale gefchidter Diplomat wie ale tuchtiger Burift, beffen Schriften, J. B. feine Responsa ober consilia juris (erichienen in Magbeburg 1600), mehrfache Auflagen erlebt haben; gebachte Responsa find in Frantiurt 1670 neugebrudt worben.

C. Samb, Schritftellerlerifon VI, 51. - Lappenberg, Tragigeri Chronif, Borwort XXI, XXII. - Moller, Cimbria literata II, 642 ff.

Benefe. Pfeil: Friedrich Bilbelm Leopold B., Forftmann, geb. am 28. Day 1783 ju Rammelburg (am Barge), † am 4. September 1859 im Babe Barmbrum bei Birfcberg (Schlefien), gebort mit ju ben berborragenbften Beiftern auf forte lichem Gebiete. Bei einer befferen theoretifchen Grundlage murbe er es fogat vielleicht jum erften Forftmanne Deutschlands gebracht haben. B. verlebte als Cobn angelebener Gltern eine gludliche, an Ginbruden ber periciebenften In reiche Rinbheit. Gein Bater, Johann Gottlob Benjamin B. (f. u. S. 655), mar tm fürftlich fachfifcher Juftigamtmann und jugleich Generalbevollmachtigter ber Be figungen ber Freiherrlich von Friefen'fchen Familie; feine Mutter (zweite Fran bes Baters), eine geb. Bodingt, mar bie Schwefter bes fpater geabelten preugifchen Bebeimen Oberfingnarathe und befannten Dichtere († 1828). Acht Rinder waren biefer gludlichen Che entsprungen, bon welchen Bilhelm bas vierte mer. Er follte eigentlich Rechts- und Cameralmiffenfchaft ftubiren und bezog baber. bis ju feinem 14. Jahre burch Sauslehrer borbereitet, 1797 bas Gymnasiun Stephaneum au Afcheroleben. Der im October 1801 erfolgte plogliche Iob feines Batere beraubte ibn jeboch ber jur Fortfebung ber bezüglichen Stubien erforberlichen Mittel und gwang ibn, fich einer anderen Laufbabn gugumenben. Schon bon frubefter Jugend ab hatten Balb und Jago fein hauptvergnugen ausgemacht, wogu wohl bie icone malbreiche Umgebung feines Geburteortes bit nachfte Beranlaffung gemefen mar. Er wendete fich baber nun bem forftlichen Berufe ju und trat ju biefem 3mede nach bamaligem Gebrauche ju Aniang Robember 1801 bei bem preufifchen Oberforfter Rerften ju Ronigebof ibn Elbingerobe) in Die forftliche Lehre. Seinen bafigen Aufenthalt und feine fpatere Lebrgeit ichilbert B. in bem Artitel: Die Lebrgeit (Rrit. Blatter fit Forft. und Jagdwiffenichait, 27. Band, 1. Geft, 1849, G. 185-206) in fe überaus angiebender Beife, bag es ein mahrer Genug ift, fich in Die Lectitt biefer Epifobe ju pertiefen, welche uns bochft inpifche Bilber aus bem 3ager leben bergangener Beiten borführt. Rerften mar ale Schuler bes alten Dobel ein auter Rager, welcher bon Buchern und Coulmeisbeit nichts wiffen wollte und unferen B. in biefem Ginne ergog. Der Comerbuntt murbe auf Die InPfeil. 649

bilbung in ber Jagb, welche ber Principal als Dienftgefchaft - nicht als Bergnugen - auffafte, gelegt. Das Guttern ber Jagbhunbe, Sauberhalten ber Schiefigewehre, Abfpuren und Burichengeben, bas Lauern auf ber Fuchshutte bei Bind und Better und bergl, unter Anleitung bes Oberforftere felbft und bes Bagerburichen Soff, welchem ber junge Lehrling in erfter Linie anvertraut worden war, bilbeten feine Sauptbeichaftigung. "Der Blid Boff's, wenn ein unborfichtiger Tritt bes Lehrlings ein Beraufch machte, ein Reis fnidte, ein Bweig raufchte, ein Steinchen fnirfchte, war unnachahmlich. Merger, Drobung und Berachtung lagen gleichmäßig barin." Das einzige forftliche Buch im Forfihaufe mar Fr. A. 2. von Burgborf's Forfihandbuch, und auch biefes mar erft auf Grund hoberen Bejehle angefchafft worben. Das Ronigshofer Revier mar in ber Sauptfache ein Fichtenwald bon ben einfachften wirthichaftlichen Gines Tages erflarte baber ber alte Rerften feinem Lehrlinge, baf er nun bei ibm nichts wefentlich Reues mehr lernen fonne, fich vielmehr auf ein Laubholgrevier begeben muffe, und brachte ibn gegen Ende bes Jahres 1802 felbit au bem Lanbiager Bauli nach Thale. Diefer mar in vielen Dingen der gerade Begenfat ju Rerften. Er hatte fruber ale Forfigeometer und Taxator unter hennert fungirt, holghandel auf Rechnung ber Mbminiftration betrieben, und galt für einen gelehrten Forftmann. Die Jagd hingegen ftand bei ibm nicht boch in Ghren, und feine Lieblingebeschäftigung (bie Runfitifchlerei) ließ ihn wenig in den Bald tommen. Erogdem lernte P. auch bei ihm Manches. namentlich Gefcafteführung und praftifche Dathematit; außerbem machte er mabrend feines Aufenthalts in Thale Die Befanntichaft bes bei ber Salberftabter Rammer angestellten Oberforftmeiftere v. Bunerbein, welche nicht ohne Folgen blieb. Geine Schreibluft und fein poetifches Talent brachen fich fcon bamals Bahn, indem er als Ditarbeiter an einem in halberftabt ericheinenden halbfritifden Bochenblatte auftrat, in welchem u. A. auch manch launiges Gebicht aus feiner Feber ericbien. Rach einiabrigem Aufenthalt in Thale betheiligte er fich 1808, unter Leitung bes reitenben Felbjagers Enber, au ber Bermeffung bee Reviere Gebibe (im Silbesheim'ichen) und hatte bann bas Blud, von feinem Bonner b. Bunerbein, welcher beauftragt worden war, Die bamals au Breuken geborigen Staatejorfte bes Gurftenthume Reufchatel und Balangin einer Inbection und Revifion gu unterziehen, mit in Die Schweig genommen gu merben. hierburch lernte er nicht nur bie Saupttheile biefes iconen Gebirgelandes, fonbem auch einige fubbeutiche Forfte tennen, welche Gunerbein bei biefer Gelegenbeit mit befuchte. Rach feiner Burudfunft beendigte er feine formelle Lebracit bei bem Landiager Rabne ju Ronigethal (Graffchaft Sobenftein), welchem er bereits Ditbulfe bei ben fcriftlichen Arbeiten ju leiften vermochte. Schon feine Lebrzeit bot biernach eine gemiffe Bielfeitigfeit bar, welche er gemiffenhaft aus-Bubeuten fuchte; da aber jeder feiner brei Lehrherren nach gewiffen Richtungen bin Ruden im Biffen ober Ronnen zeigte, fab er fich fruggeitig auf eigenes Seben im Balbe bingewiefen Diefer Umftanb erwedte und reifte in ibm einen gemiffen fritifchen Ginn, welchen er fpater in ausgebehntem Dage bethatigte, aber leiber nicht immer im Dienfte echter Biffenichaft. Raum batte er ausgelernt (im Fruhjahr 1804), als fich ibm fogleich ein Untertommen und mar ale Forftaffiftent auf ben bergogl. furlanbifchen Butern in Schlefien bot. Sein Gonner v. Sunerbein batte auch bier wieder die Sand im Spiele gehabt; jubem mar einer feiner Ontel Generalbevollmachtigter ber Bringeffin Dorothea bon Rurland. 218 Bohnfit wurde ibm Rleinig (gur Berrichaft Deutich-Bartemberg geborig) angewiefen. Gein Borgefetter, Forfter Duvert au Gebeabn. mar ein alter Jefuitengögling ohne jegliche forftliche Bilbung und fcon gegen 80 Jahre alt. B. erhielt baber fo ju fagen ben gangen technifchen Betrieb 650 übertragen. Das Revier mar etma 14 000 Morgen groß, bot giemlich un ordnete Berhaltuiffe und hatte ftart unter ben Angriffen ber polnifden &c. ferung gu leiben, fobag er manchen gefährlichen Straug mit bolg- und 2. Dieben befteben mußte (pgl. ben Artifel "Die Berngeit" in ben Rritifchen Blatte i. F. u. 3., 33. Band, 2. Beft, 1853, G. 186-225). Dit raftlofem & mari er fich auf fein neues Gelb, jumal nachbein er nach Dubert's Penficure (1. Darg 1806) jum Revierverwalter aufgerudt und nach Cebegon übergefet mar. Durch feine Berbeirathung mit Albertine Begte Romad, Tochter : Oberamtmanns ju Beterebori, grundete er nun auch einen eignen banel: Beerd (Juli 1807), aber er mußte fich, megen feines fnappen Gintommens nachft febr einschranten, jumal ba ingwijchen ber Bucherburft in ibm erm: mar, ju beffen Befriedigung mit ber Beit eine fleine Bibliothef nothwendig mu Um fich ungeftort bem Studium bingeben au tonnen, richtete er fich ein Gie: ftubchen unter bem Dache feines befchrantten Bohnhaufes ein; wie beide biefes Elborado mar, geht baraus herbor, bag er baffelbe nur mittele einer & bon außen erfteigen fonnte. Der Bald ging ibm jedoch nach wie bor Alles; fein Babifpruch: "Fraget Die Banme felbit, wie fie erzogen fein wo". fie merben Guch beffer belehren, ale bie Bucher ce thun" fenngeichnet bie &: tung, welcher er bis jum lehten Athemguge treu blieb. Er burchftreifte > Forft Tag und Racht, um allerwarts Ordnung gu ichaffen und ber Ratur Beheimniffe abgulaufchen und brachte es durch feine unermubliche Gnergie babin, bag die Forft. und Bilbfrebel mit ber Beit faft gang aufborten. Et. thuend berührt in feiner Gelbitbiographie bie große Offenbeit, mit melde: bie bamals bon ihm begangenen wirthichaftlichen Diggriffe, namentlich Gulturmelen, belbricht. Ge mar lediglich eine Confequeng feines rein empirit Musbildungsganges, daß er, feine bezüglichen Erfahrungen bom Barte : Beiteres auf bas gang anbere Berhaltniffe bietenbe Gumpfrebier Gebegon im tragend, Gulturen und fonftige Operationen ausführte, beren Erfolg meber !: Roften, noch ben Erwartungen entfprach. Die freiheitliche Bewegung, mit bas beutiche Bolt in ben Jahren 1813-15 ergriff und gegen ben !: gofifchen Ufurpator gu ben Baffen rief, brudte auch ibm, obwohl er :" male gubor Golbat gemefen mar, bas Comert in Die Saud. Die id fifchen Stande mablten ibn burch Patent bom 12. Juni 1818 fe jum hauptmann, und ale folder focht er 1813 und 1814 in ben Chlat bei Großbeeren und Wartenberg mit, betheiligte fich auch an ber lagerung bon Bittenberg. Rach bem erften Parifer Frieden entlaffen, te er wieder in feinen fruberen Birfungefreis und ben Echof feiner for gurud. Ale Beichen ibrer Bufriebenbeit ließ ibm feine fürftliche Dienibm" am 5. Januar 1815 bie Beftallung jum fürftlich turlanbifchen "Oberinfe ju Theil werben, wodurch fich übrigens fein Birfungefreis nicht anderte !... in baffelbe Jahr fiel Die Beröffentlichung feiner erften felbftanbigen Et-"Eriahrungen und Bemerfungen über die Gultur ber Walbungen in Calif und in den Marten nach Sartig's, Burgdorf's und Rropf's Grundfaben". 1. folgte bas Werf: "lleber die Urfachen bes ichlechten Buftanbes ber Forften :" Die allein monlichen Mittel ibn au verbeffern, mit befonberer Rudficht qu' Breufifchen Staaten". In Diefer "freimuthigen Unterfuchung" trat ber & faffer mit großer Scharfe und in geiftreicher Beife gegen ben Staate mabbe auf, mas bei ber bamaligen Beitftromung großes Auffehen hervorrufen unb :

Aufmertfamleit ber Fachgenoffen auf ihn lenten mußte. Rurge Beit bent (noch im 3. 1816) erfolgte burch feinen Uebertritt gle Forftmeifter in Dienfte bes Gurften Seinrich Rarl Erdmann gu Carolath Beuthen eine me liche Berbefferung feiner außeren Lage. Die betreffende Dienfteeftelle mat mi Pfril. 651

nur glangend botirt (bas jahrliche Befammteinfommen incl. ber febr reichlichen Accidentien wird in der Allgemeinen Forft- und Jagdzeitung, 1874, G. 287 auf 2000 Thir, beziffert), fondern auch fehr felbständig, da er das volle Bertrauen feines Dienftherrn genog. 56 000 Morgen Balb unterftanben feiner Bermaltung; nebenbei murbe er auch mit ber Oberguificht über bie Forfte bes Reichsgrafen bon Budler-Dustau betraut. 1819 follte er bie Direction über bie letteren ausichlieflich übernehmen, allein die beguglichen Unterhandlungen gerichlugen fich. Pfeil's Thatigleit in Carolath mar gunachft ber Bermeffung und Betriebseinrichtung ber jugeborigen Forfte jugewendet. Er brachte ferner Ordnung in die Berfonalperhaltniffe und legte, auker anderen Gulturen, namentlich auch einige Gichenfaaten an, jedoch mar fein gefammtes Birten bier, ba balb ein Wenbepuntt in feiner Laufbahn eintrat, von gu furger Dauer, ale bag fich mefentliche Spuren beffelben batten geigen tonnen. Coon fruber, namentlich aber in Carolath, mar er vielfach mit bochftebenden und einflugreichen Dannern in Berührung gefommen, fo u. M. mit bem Oberlandforftmeifter B. L. Bartia und bem Beh. Oberfinangrath Thilo. Außerbem hatte er auch feine Schriftftellerei wieder aufgenommen und 1820 eine Brofchure: "leber forftwiffenichaftliche Bilbung und Unterricht im Allgemeinen, mit befonderer Unmendung auf ben preugifchen Staat" zc., fowie in ben beiben Jahren 1820 und 1821 ein großeres forftenentlopabifches Bert: "Bollftanbige Anleitung jur Behandlung, Benugung und Schabung ber Forften" (2 Banbe, 1. Bb. Golgfenntnig und holgerziehung; 2. Bb. Forftbefcutung, Ginrichtung und Schapung, Benutung, Berechtfame ic.) peröffentlicht. Ale es fich baber um bie Befegung ber an ber Univerfitat Berlin neu gu errichtenben Stelle eines Lehrers ber Forftwiffenfchaft handelte, warf man fein Muge auf B. Gleichzeitig ging ihm bon Sannover aus ber Antrag gu, ale Lehrer an ber Forftichule, welche gu Clausthal ins Leben gerufen merben follte, eingutreten. B. gog Berlin bor; bie wirfliche Berufung borthin bergogerte fich aber aus berichiebenen Brunden bis Oftern 1821. Sein Beftallungsbecret (bom 7. April batirt) lautete auf ben außerorbentlichen Broteffor an ber Univerfitat mit bem Titel "Oberforftrath" und 2000 Thalec Behalt. Da er, um ale Brofeffor an ber Univerfitat auftreten ju tonnen, bee Doctorgrades bedurite, ermarb er fich benfelben auf Grund einer nit Benehmigung ber philosophischen Facultat beutsch geschriebenen Differtation: "Ueber Die Rothwendigfeit, Die Forftwiffenschaft mit ber Rationaldtonomie in Uebereinstimmung ju bringen." Das betr. Diplom murbe ibm burch ben berühmten Segel (bamale Decan ber philosophifchen Facultat) überreicht. Ale Specialfacher mablte er junachit Forftgefchichte und Staatsforftwirthichaftslehre. Satte nun auch 3. feinen Bunich, ale Docent wirten ju tonnen, endlich erreicht, fo ftellten fich boch im Laufe ber Beit verschiedene Umftande und Berhaltniffe heraus, welche ihm ben Aufenthalt in Berlin allmählich verleideten. Der Unterricht fonnte fich, in Ermangelung naher Forfte, nicht genug an den Wald anlehnen. Bon ben Bertretern ber Grund- und Gulfamiffenschaften murbe gu biel geboten und auf die noch jugendliche Forftwiffenfchaft mit Beringichatung berabgefeben. B. felbft mochte fich bei feinem rein autobibattifchen Musbilbungsgange jumal unter den Bertretern der Beiftesmiffenfchaften wie Saul unter ben Bropheten fühlen. Enblich geftaltete fich auch fein Berhaltnig ju G. Q. Sartig mit ber Beit immer truber. So tam es, bag - ohne 3meifel hauptfachlich infolge feiner Bemubungen - ber forftliche Unterricht 1830 von Berlin nach Reuftabt-Chersmalbe perlegt murbe. Die Ginrichtung ber neuen Unftalt blieb ibm allein überlaffen; die Eröffnung berfelben fand am 3. Dai b. g. 3. ftatt. hatte erreicht, mas er gewollt hatte, die Sfolirung ber Forftwiffenfchaft von bem geiftigen Gefammtleben ber Beit, feine eigene Loslofung bon bem großen

Gentrum ber Biffenicaft, in bem es ibm nicht batte gelingen mollen, be :. ibm bertretenen Biffenicaft und fich felbft ben gebubrenben Blat ju em:-(Bernhardt). 3m Berein mit Rageburg und Schneiber lehrte und met. ale Director ber neuen Forftafabemie faft 30 Jahre, indem er gleichzeite umfaffende fcriftftellerifche Thatigleit entfaltete. Bu feinen Lieblingserbo... gehörte bie Raab auf Rothwild, welcher er namentlich pon feinem Raabbass auf bem Dambachetopfe bei Thale aus mit Borliebe nachging. Bon Ibegann er ju frantein, lehrte aber tropbem noch 3 Jahre; erft am 20. 1859 erfolgte auf Machfuchen feine Benfionirung, unter Berleibung bes Dit "Beheimer Oberforftrath". Er beabfichtigte, ben Reft feiner Tage in Dir (Schlefien) ju berleben, weil bier feine (berbeiratbete) Tochter lebte, unt m. bon dem Gebrauche bes nabegelegenen Babes Barmbrunn auf Linderung : gichtischen Leiben hoffte. In aller Stille reifte er baber nach bem Edit Sommerborlefungen (Anfang Ceptember) alebalb nach Warmbrunn ab, aber icon am Tage nach feiner Untunft. Gine Arterienberhartung : fein Enbe berbeigeführt. Geine irbifden Ueberrefte murben am 7. Gen! 1859 nach Sirichberg berbracht und auf bem ebangelifchen Friedhofe bebeitattet.

Bilhelm B. war ein Dann bon icarfem Berftanbe, tuchtigen for: Renntniffen, guter Beobachtungsgabe, reicher praftifcher Erfahrung und emmi Arbeitefrait : er entbebrte aber leiber ber jum Lebrberufe erforberlichen :: miffenichaftlichen und mathematifchen Grundlage. Gein ganges Leben mar eige ein ihm wol unbewußter Rampi gegen biefe Lude, beren Muefullung ibm .-Dube ungeachtet, nicht gelingen wollte. Wenn er trobbem ale Lebrer ? Erfolge erreichte, fo mar bies lediglich feiner Driginalitat - man fam ... fagen Geniglitat - ju berbanten. Er befambite namlich mit ber ibm en Entichiedenheit bie bamale borberrichenbe bogmatifche Richtung, bas Muster. lernen bestimmter Rormen nach Autoritaten, Die Bartig'ichen .. Generalm: Er bertrat vielmehr ben Standpuntt, bag jebes forftliche Birthicaiteveri: ben Gigenthumlichleiten bes Stanborts und ben fonftigen ortlichen Berbait angepaft merben muffe, und baf ber Forftmann in biefer Begiebung buid ! Regel gebunden fein burfe. Sand in Sand mit biefer indibibualifirenden ?. tung ging eine bochgrabige Befähigung, bie Buborer anguregen und ! Urtheilefraft ju fcharfen. Gein Bortrag entbehrte gwar ber ftreng leg-Ordnung und gleichmäßigen Behandlung ber einzelnen Begenftanbe, ba i liebte, pom eigentlichen Thema abaufdweifen; balb murbe er au ausführlich :ju aphoriftifch - je nachbem ibn eben fein eigenes Intereffe auf ben 60 ftand binleitete ober fern hiervon bielt. Aber bafur lag in feinen Borten Gulle bon Gedanten und praftifchen Fingerzeigen, und fein Gifer im Ic fowie die feinen Bortrag burchbringende Liebe jum Balbe wirften fo m: auf feine Ruborer ein, baf biefe fiber bie oft mangelhafte Bearfindung be. botenen Lehren binmegfaben. Gebr gu ftatten tam ibm bierbei fein ftau: werthes Gedachtnig, fein fcharfer Blid und feine burch haufige Reifen : Greurfionen erlangte Befanntichaft mit bem Balbe. Er batte fur alles . er fagte, belegende Beifpiele jur Stelle. Geine Schuler lernten buttbenten und felbstanbig urtheilen; fie bermochten infolge beffen bas geringe :tipe Biffen, welches fie aus ben Bortragen mitnahmen, burch bausliches Stu: ausjufullen. B. fprach fchnell und Diel; die 3deen überholten meft Worte. Ale tleine Meugerlichfeiten feines Bortrage feien erwähnt, baf n "ei" faft wie "eu" aussprach und bie Angewohnheit befaß, zwei Regatie verneinend ju gebrauchen.

Pfeil. 658

Pfeil's ichriftftellerifche Thatigfeit mar eine gang bervorragenbe. Mufer ben bereits genannten Schriften verfaßte er (in chronologifcher Reibenfolge) bie nachftebenben Berte: "Tafeln über ben tubifchen Inhalt bes runden Stammbolges bon 1-60 guß gange und 1-48 Boll mittleren Durchmeffer" (1821); "leber Befreiung ber Balber bon Gervituten im Allgemeinen, fowie über bas babei nothige und zwedmakige Beriahren nach Boridrift und Anleitung ber in ben preugifchen Staaten beshalb erichienenen Befege" (1821); "Ueber bie Bebeutung und Bichtigfeit ber miffenschaftlichen Musbildung bes Forftmannes für bie Erhöhung bes Rationalwohlftanbes und Bolfegludes" (1822); "Grunbfabe ber Forftwirthicaft in Bezug auf die Rationalotonomie und die Staats. Finangwiffenicaft" (I. Band 1822, II. Band 1824); "Die Behanblung und Schatung bes Mittelmalbes" (1824); "Erfahrungen und Bemertungen gur befferen Cultur ber Balbungen" (1825); "lleber Infectenichaben in ben Balbern, die Mittel ihm borgubeugen und feine Rachtheile gu berminbern" (1827); "Anleitung gur Ablofung ber Balbferbitute, mit befonberer Rudficht auf bie Breufifche Gefetgebung" (1828; 2. Auft. 1844; 3., ganglich umgearbeitete Auflage mit neuem Titel 1854); "Reue bollftanbige Unleitung gur Behandlung, Benugung und Schagung ber Forften" - (biefes Sandbuch [2. Ausgabel erichien in 5 Abtheilungen, bon welchen jebe mehrere Auflagen erlebte. Die betr. Abtheilungen fuhren Die Titel: "Das forftliche Berhalten ber beutichen Balbbaume und ihre Erziehung" [1829, 2. Auft. 1839, 3. Auft. 1854]; Rritifches Repertorium ber Forftwiffenfchaft und ihrer Gulfswiffenfchaften" 1830, 2. Muft. 1855 : "Forftichute und Forftpolizeilebre, im Unbange bie Rachmeifung ber preugifchen Forftpolizeigefete" [1831, 2. Aufl. 1845]; "Forftbenutung und Forfitechnologie" 1831, 2. Huff. 1845, 3. Muft. 1858; "Die Forfitgration" [1833, 2. Aufl. 1843, 3. Aufl. 1858]) -; "Die Forfiwirthicait nach rein praftifcher Unficht, fo wie fie ber Bribatforfibefiger ober Bermalter führen muß" ic. (1831. 2. Aufl. 1839. 3. Aufl. 1843. 4. Aufl. 1851; 5. Mufl. 1857, 6. Mufl. [von DR. R. Breffer im Ginne bes Reinertragewalb. baues revibirt und ergangt | 1870); "Rurge Anweifung gur Jagdwiffenicaft für Butebefiger und Forftliebhaber" (1831); "Die Forftpolizeigefebe Deutschlands und Frantreiche nach ihren Grundfagen mit befonderer Rudficht auf eine neue Forfipolizei . Befeggebung Preugens" (1834); "Unleitung jur Feftftellung ber Dom Forfigrunde ju erhebenben Grundfteuer" (1835); "Die Forfigeschichte Preugens bis jum Jahre 1806" (1839); "Bollftanbige Anweifung jur Jagbbermaltung und Jagbbenubung mit Rudficht auf eine gwedmagige Jagbpoligeis gefeggebung" (1848); "Anleitung jur Ausführung bes Jagbpolizeigefetes für Breugen bom 7. Darg 1850" (1850); "Die beutiche holggucht, begrundet auf Die Gigenthumlichfeit ber Forftholger und ihr Berhalten ju bem verichiebenen Stanborte" (1860, nach feinem Tobe bon feinem Sohne, Staatsanwalt Pfeil, berausgegeben). Augerbem gab P. bon 1822 ab bie Beitschrift: "Rritifche Blatter fur

sortie und Jagdwiffenschaft beraus, welche er zum dei weitem größen Zielle imt eigenen Abhandlungen und litterarischen Berichten fallte. Bis zu feinem Zober erfigienen Al Bade de Zofte und vom 4.2 Annde des 1. Joft (1859). Seitbem übernahm S. Ardellinger die Arbaction bis zum Jadre 1870, in welchem ber 52. und letzte Band diefer 1. Z. viel gelehem Zeitkeitl erfigien. Er war feltzer auch Mitardeiter an G. E. heitagt Journal für das Borfte. Jado und Fildrechung either und and bestien Borfte und Jedge-Akfahr von und für Kunten.

Die Richtungen, welche B. in biefen Schriften hauptfachlich bertrat, waren bie forstpolitische und bie waldbauliche. In Bezug auf forstpolitische Fragen

war er ber erfte Forstmann, welcher — im Gegensate ju ben Bertreten : absoluten Forsthoheit — auf bem Boben bes Smith'ichen Syftems fieber freieren Anfchauungen bulbigte. 3m Gegenfage ju G. 2. Bartig wies er Entichiebenbeit auf Die Unrichtigleit ber Birtbichaft bes großten Raffenett: bin und betonte guerft bie Rothmenbigleit bes Betriebs hochfter Rentabilite: mar fich aber - infolge feiner mangelhaften mathematifchen Renntniffe - :: flar über die Confequengen feiner Forberung, benn ale Prefler fpater bie & gur Reglifirung biefes Brincips geigte, trat er biergu in Oppofition. Ueberbe. verwidelte er fich, ba er gu wenig grundlich und gu raich arbeitete, namen: bei ber Burbigung ber polfemirthicaftlichen Geite bes forfilichen Bemerbe pielfache Biberfpruche, welche ibm manche litterarifche Febbe jugogen . malbbaulicher Begiebung ift "Die beutiche Bolgucht" ale feine befte get. au bezeichnen. Diefes (lette) Bert reprafentirt gemiffermagen bas Gatt te gangen forftlichen Biffens und Ronnens; es ift ber Ertract ber gefammten : miffenicaftlichen Bibliothet, melde er in einem balben Rabrhundert in bie gefdidt bat. Um ausführlichften bat er bier und in anderen malbbeni: Schriften die nordbeutiche Riefernwirthicait behandelt. In der Bortenlaierhulbigte er - geftust auf die Lehren bes alten Rerften - ber richtigen ficht, bag ber Bortentafer, wenn man ihn ungeftort fich entwideln laffe, u. auch gam gefunde Beftanbe angreife und ichlieflich au tobten bermoge. Eneraie, mit welcher er in ben beguglichen Streit eintrat, mar Beranlaff: einer neuen Species ben Ramen Bostrichus Pfeilit beignlegen. Der Ball baubetrieb gablt ibn gu feinen Begnern. Geine Anschauungen in ber forftit Unterrichtefrage machten berichiebene Banblungen burch. Anfange für ! forfiliden Unbiberfitateunterricht eingenommen, bertrat er aulegt bas Pre ber ifolirten Fachicule, welche feine allgemeine Bilbung geben burie. Ange nach ben mannigfaltiaften Richtungen bin baben f. R. alle biefe Schriften es geht ihnen boch ber nachhaltige Werth ab, weil B. nicht im Stante : inftematifch und methobifch ju arbeiten, und weil er - frembe Leiftungen achtend - alles aus fich felbft beraus entwideln wollte, anftatt auf ben :: theoretifch beffer gefchulten Fachgenoffen gelieferten Funbamenten weiter gu be-Um Radmirtenbes ju liefern, reicht aber bloge Benialitat ohne pofitives 2 nicht aus. Wenn B. trothem lange Beit auf bem Gebiete ber Forfiluten. eine tonangebende Stellung eingenommen bat, fo erflart fich bies bauptiat burch die rudfichtelofe Berfolgung gegnerifcher Uebergeugung mit icharfem Er welche ibm faft ein Bedürfnig mar. In feinen "Rritifchen Blattern" mar jedem andere bentenben Autor ben Febbehandichub bin, ließ fich aber it: bann nicht auf weitere Bertheibigung einer einmal angeregten Controverte wiffenfchaftlichen Baffen ein, fondern murbe hochftens perfonlich. Ben to aus mar B. eigentlich gar nicht fritisch angelegt, benn es fehlten ibm gr liche Bildung, Refpect bor ben miffenschaftlichen Arbeiten Anderer und Objectit im Urtheile; auch frantte er - jumal mabrent feiner Docirgeit - etwat Gigenliebe. Aber feine gewandte und namentlich ben Empirifern fcmeide (gunftige) Schreibmeife, feine maffenhaften und oft febr berben Ausfalle. beifender Sohn und feine Befdidlichteit, einzelne Schmachen feiner Ge berauszugreifen und fich in fatprifchen Wenbungen bieruber gu ergeben, : ichafften ibm ftete ein grokes Lefer- und Lacherbublicum. Rur me magten feiner oft recht feichten, ja fogar ben Sachberhalt entftellenden, de: Borten icarfen Rritit au miberfprechen. Go ichmetterte er namentlich man jugenbliche, eben aufftrebenbe Talent au Boben und bat baber ale Am (Diegel nannte ihn fcherghaft "Zeus omnipotens Eberswaldensis!") bulli: mehr gefchabet als genütt. Ceine Aukenfeite mar auch im munblichen Bet.

Pfeil. 655

rauß, doch war er gegen leine Schülter gerecht und logar wohltwollend, wenn er bemerkte, daß sie sim tissene Subien ernistich ernistich meinten. Mechrer Orbensausszichungen schwäder leine Bruff; auch war er Mitglieb absleicher geschretes Bereine. Seine Schülter (er untereichtete beren während einer Asjährigen Leiptstätigkeit im Cangen 1272) und Freunde leiher ihm auf dem Dambachsohe (bei Talel), seinem Liebssigähähmen, ein Dentmal, welches am Juli 1885 ertfällt wurde. Mehr als diese äußere Einnemusgeschen wird aber den fährlitzen Gelchichten desjenige Dentmal ergählen, welches sich diese immerhin bedeutende und eigenartige Hortmann in seinem Werken leich gegründer hat.

Rritifche Blatter fur Forft. und Jagdwiffenichaft, 27. Band, 1. Beft, 1849, S. 135 (Die Leftzscit); daf. 33. Band, 2. Deft. 1853, S. 186 (Die Leftzscit); daf. 41. Band, 2. Deft. 1859, S. 98 (Die Docitzeit); daf. 42. Band, 2. Deft. 1860, S. 1 (Jum Andelen an Picit, bom t. breuß. Corpsauditeur Marcard); daf. 45. Band, 2. Deft. 1863, S. 197 (Nüdblide auf die forfiliche veriodifche Literatur zc., bom Oberforftrath von Berg). -Mugemeine Forft. und Jagbzeitung, 1859, G. 441 (Tobesnachricht); baf. 1860, E. 115 (Bergeichniß feiner Schriften); baf. 1861, G. 79 (Replit Dr. Theobor Bartig's, gegen Grunert gerichtet); baf. 1874. G. 287 (Bfeil's Befoldung in Carolath, b. 2B. R.); baf. 1879, G. 408 (Beitrage jur Biographie Bfeil's mabrend feines Aufenthaltes in Gebegon und Carolath). -Boffische Zeitung, 1859, Rr. 226 (Retrolog, von Rageburg). — Schneiber, Forst- und Jagdtalender für Preußen, 1860 (Rachtuf). — Berhandlungen ber 21. Berfammlung ber beutschen Laub- und Forstwirthe, 1860. — Monatschrift fur bas Forst- und Jagdwefen, 1860, C. 2 (Rageburg). — Grunert, Forftliche Blatter, 1. Beft, 1861, G. 1 (Pfeil, feine Schuler und Die Forft-Lehranftalt gu Reuftadt-Cberswalbe nach feinem Tobe); baf. 2. Geft, 1861, S. 223 (Rampf gegen Windmublen; gegen Theodor Sartig gerichtet); baf. 3. Beft, 1862, G. 202 (Nachtrag gu Pfeil's Schulern). — Brodhaus' Conversations-Lexiton, XI. Band, 11. Aufl., G. 609. - Frage, Befchichte ber Landbau- und Forftwiffenfchaft, 1865, G. 492, 493, 558, 559, 560 und 606. - Fr. v. Löffelholg. Colberg, Forftliche Chreftomathie, II, G. 319, Rr. 637 u. 638; G. 320, Bem. 265 a; baf. III, 1, G. 683, Bem. 761 b; baf. IV. G. 345 (Rachtrage, Ergangungen und Berbefferungen); baf. V. 1, S. 15, Rr. 69; S. 57, Rr. 213 und S. 67, Rr. 251. - B. v. Schwarger, Biographieen, G. 21 (ale Tobestag wird unrichtig ber 4. October 1859 angegeben). - Rageburg , Forftwiffenichaftliches Schriftftellerlegifon , S. 399. -Bernhardt, Gefchichte bes Balbeigenthums zc, II, G. 254, 279, 290, 294, 387, 364, 397, 401 und 402; baf. III, S. 66, 88, 129, 151, 153, 161 bis 184 (Biographie), 220, 228, 232, 240-242, 245, 260, 272, 285, 287, 297, 302-304, 322, 323, 327, 328, 333, 355, 336, 347, 348, 350, 353, 358, 392, 395, 396 und 400. - Jubeich, Deutscher Forfi. und Jagb-Ralenber, 1876, II. Band, G. 5 (Jubeich). - G. L. hartig, Lehrbuch für Jager, 1. Bb., 10. Aufl. 1877, herausgegeben von Dr. Th. hartig, G. 27. - Roth, Befchichte bes Forft- und Jagdwefens in Deutschland, G. 651. -Beitfdrift fur Forft. und Jagdwefen, 15. Band, 1883, G. 288 (Pfeil's Pfeil's 100 jabriger Geburtstag). - Beg, Lebensbilber hervorragenber Forft. manner ac., 1885, G. 269-274. Bier findet fich auch bie bas Dentmal betreffenbe Journal - Litteratur (Aufforberung ju Beitragen, Bergeichniß ber Beitrage, Rechnungsablage, Enthullung bes Dentmale ic.) verzeichnet.

R. Heß. Pfeil: Johann Gottlob Benjamin P., Schriftfeller (nicht zu berwechseln mit bem Prediger Johann Gebhard Pfeil, wie seit Meusel bis 1878 656 Pfeil.

baufig geicheben ift), murbe geboren zu Freiberg ben 10. Ropember 1732, er feine Spungfialbilbung in Chemnit und ftubirte feit 1752 Jura in Er wohin er 1763 nach einem une entzogenen Litteraten- und Informatorieter : Someifter best jungen Greiberen Rarl Auguft b. Friefen gurudfebrte. . Echonfopi'fchen Mittagetifch lernte ibn Goethe fennen und empfing por ftiliftifche Unregungen, wofür ihm in "Dichtung und Wahrheit" (Bembe . 52 f.) ein Denfinal errichtet wirb. Seinen Roman erwahnt Goethe id. einem Leibziger Brief an Cornelie (Goethejahrbuch 7, 17). 1768 gum br. promobirt, wurde B. balb barguf Ruftigamtmann gu Rammelburg im Cary : Friefen's begütert maren, heirathete Johanna Groß (Großin) aus Leibgig : am 17. Muguft 1777 ftarb und zwei Rinber binterließ. Um 29. Ceptember folof B. eine neue Che mit Eva Clara Johanna Leonarbine Godinet. befannten Dichtere Schwefter († am 5. December 1792). Geine gweite fin brachte ibm ein anfehuliches Bermogen und gebar fieben Rinber, bon be: Friedrich Wilhelm Leopold (f. o. S. 648) fich ale Forstmann einen Rame: macht und burch ben Muffas "Goethe's Charafteriftit bes Buchfes ber Ga (Rritifche Blatter fur Forft- und Jagdmiffenicaft XXXVII) Die Goethelitter: bereichert bat. In bem gaftlichen Schloffe Rammelburg ift auch Burger Freund Godingt eingefehrt. Ale "wohlbestallter bochfreiherrlich Friefiider :: hochgraflich Sopfgart-Schaurottifcher Amtmann bes moblioblichen Umtes Ra melbura" ift B. am 28. Ceptember 1800 ploblich einem Schlagfluß eilegen : am 1. October auf bem naben Friesborfer Rirchhof bestattet worben.

Ceine fpaten, g. Ih. mastirten Schriften juriftifchecameraliftifchen und the gifden Anhalte berühren und nicht. Aber B. berbient einen Plat in ber Geid: ber bon England infpirirten, in Dentichland burch Bellert eröffneten burgerin Dichtung. 1755-57 ermeift er fich fruchtbar und fucht bie führenben Cdriffitfofort burch Saufung und Berftarfung, b. h. Bergerrung ber Motive gu übertrum: "Dig Sara Campfon" erfcheint 1755 - B. veröffentlicht in ben mit : englifden Litteratur liebangelnben, aber gang fritif- und haltungelofen . It-Erweiterungen ber Erlenntnis und bes Bergnugene" Ctud 31. einen Mu". "Bom burgerlichen Trauerfpiele", ber biel Berfehrtes und einiges Gute entb. B. befehbet bie "Morbgeschichten" ber Englander, alfo Lillo's, mit ihrem ind." verlangt Ausschluß bes niebern Bolles, vertritt eine ftart moralifirende Im:" und nennt Lafter Die Sauptquelle tragifcher Begebenheiten. Gein G:em: baju beißt "Lucie Boodvil", ausbrudlich als "ein burgerliches Traueripie fünf Sanblungen" bezeichnet, ale "eine Schwefter gur Carab" ausgefchidt. 1: in ben "Reuen Erweiterungen" Stud 42. (Juni) und feparat erichienen, mit holt 1769 im "Theater ber Deutschen" III. und im Edneiber ichen St. Leipzig 1786 (Titel: 1787), 1787 bom Berfaffer ale "unreifes, langit :" bientermeife vermobertes Product meiner Jugendiabre" verurtheilt, aber 1. burch großen Theatererfolg (g. B. Adermanus in Dangig) ausgezeichnet : Reue Erweiterungen St. 48.). Gugland ber Chauplas. Die Birfung liegt . Greueln, Die B. g. Ih. ber antifen Tragit carifirend abborgt. Bu befind Conflicten - eine ichmangere Geliebte, Doppelneigung, Bergicht ber 3meum treten fraffe Motive: unwiffentliche Blutfchanbe, Bergittung bes Alten ba fein uneheliches Rind megen ftillichmeigenber Bermeigerung bes Bunbes, 6: bullung bes Geheinniffes burch einen Sausfreund; Lucie befennt fich ale D:: morderin, erbolcht erft bie bertommene Bofe Betty ale Unftifterin und bann felbit, ihr Bruder und Buhle wird mabnfinnig. Couthwell entfpricht bem & fcmachen Campion, Rarl bem Dellefort, Lucie ift ein ubles Amalgam :-Cara und Marwood, Amalie eine blonbe Tugenbpringeg nach Richard Mufter, ihr Bater Robert ein farblofer Biebermann, Jacob ber übliche Da:

ner in ber Livree, Betty die weibliche Contraftfigur. Die Ginbeit ber Beit ) bes Ortes ift bewahrt, die Sprache nicht fo breit wie in ber "Sara". bert ichlieft: "Romm, meine Amalia, lag une mit einer fillen Chriurcht Diefer Berechtigfeit gittern, Die auch Die geringften Berbrechen nicht ungeben lant. Lak une aus Raris und Luciens ungludlichem Beifpiele lernen. B bemjenigen bas großte Lafter nicht weiter zu abicheulich ift, ber fich nicht

eut, bas allergeringfte auszunben."

Bie "Lucie" jur "Cara", fo berhalt fich "bie Gefchichte bes Grafen 1 B." (Leipzig in Lantifchens Buchhandlung 1756, gleichfalls anonym, berholt aufgelegt) gu Bellert's "Schwedifcher Brafin". Dit einem Geitenb gegen Crebillon nennt B. in ber Borrebe biefes 3chromans Richardfon Prevoft feine Mufter. Das Thema ift "Schwachheiten bes menfchjen Bergens" in ihren abenteuerlichen Folgen gu fchilbern. Der Belb, ein iger fachfifcher Graf, nicht folecht, aber haltlos, erlebt in Frantreich und ichfen die berwideltften Liebeswirren, wobei ein Bendant gur unberganglichen anon Lescaut fich breit macht. Reben ibm fteht ein ibealer Mentor und ebler Englander, ber auch Bunderfames burchgemacht hat und fpater gleich ner Battin und einer einstigen tugenbhaft gefallenen Geliebten bes unter ichtbaren Familienintriguen babeim berbeiratheten Grafen fammt ihrem Sohne, r nun beinabe ale moberner Debibus bie Mutter freit, nach Deutschland berlangt mirb. Das Buch ift biel handlungereicher als bas Gellert'iche, bas ibm m Dufter gebient bat, führt aber boch einen Ballaft oberflachlicher ethischer eflexionen und fest fich mit elender Berfobnlichfeit aber alle Ausschweifungen, ante, Morbanichlage u. f. w. binmeg. Es folgten 1757, gleichfalls anonym, bie n Bieland angeregten "Berfuche in moralifchen Ergablungen", Die nicht nur ehrfach aufgelegt und nachgebrudt, fonbern auch in Franfreich bon Mercier plunbert murben (Le sauvage), wogegen B. im Januar 1787 offentlich oteftirte.

b. Biebermann, Boethe und Leipzig 1, 71 f. (Silhouette Bfeil's, Leipz. Illuftr. Beitung 1884, Rr. 2147. "Schattenbilber aus Boethe's Leipziger Studienjahren" an gebnter Stelle). - Cauer, 3. 2B. b. Brame, Quellen u. Forfchungen 30, 1878, G. 82 u. b. mit ber auch bei Roberftein 5, 89, 365, Boebete, b. Loeper, Dunger auftretenben Bermechelung. - Bur Rlarftellung: Boebele, Archiv für Litteraturgefchichte 7, 524 ff. und b. Loeper ebenba 8, 228; Broble, Boffifche Reitung 1879 Rr. 21. Conntagebeilage Rr. 3.

Erich Schmibt.

Bfeilichifter: Johann Baptift b. B., Litterat, geb. am 27. Ceptember 793 gu Gofen bei Cham, + am 16. Robember 1874 gu Regensburg. Rach bfolbirung bes Symnafiums gu Straubing ftubirte er 1810-13 gu Landshut, arauf ju Dunchen Philofophie, Gefchichte und Jura. Er fing icon als itubent an ju fcbriftftellern. 1816 ging er ju S. Bichoffe nach Marau, mar me Beit lang Mitarbeiter ber Aarauer Beitung, bann bes gu Beimar ericheis enden "Oppositioneblattes", arbeitete auch fur Brodhaus' Conversationelexifon nb die "Beitgenoffen". 1817 begrundete er die Beitschrift "Beitschwingen", ie erft gu Jena, bann gu Leipzig, gulett gu Frantfurt a. Dt. ericbien, bier im beptember 1819 in 2. Borne's Sande überging, bann aber balb unterbrudt ourbe (f. A. D. B. III, 167). 1820 machte er eine Reife nach Solland, franfreich und Spanien und correspondirte bon bier aus fur die Augsburger Allgemeine Beitung". 1822 nach Frantfurt gurudgefehrt, grundete er Die Beitdrift "Der Ctaatsmann", welche feit 1831 als "Bufchauer am Dain" bis .838 erfcbien. Er bertrat fortan eine ftreng conferbatibe und noch ftrenger Allgem, beutiche Biographie. XXV.

tatholifche Richtung. 1825 erhielt er von bem tatholifch geworbenen fe-Ferdinand bon Anhalt-Rothen (f. M. D. B. VI, 671) ben Titel Legation und 1829 murbe er bon bemfelben geabelt. Bon 1830 bis 1840 lebte n : im Commer in Afchaffenburg, im Binter in Mannheim, bon 1841 bis in Burgburg, bann in Darmftabt. Der 1829 bon ibm und Abam v. A. (f. A. D. B. XXII, 501) begrunbete "Litteratur. und Rirchen . Correfpor: ging nach Duller's Ueberfiedelung nach Bien balb wieber ein. Bon 1800 1837 war er ber Saubtrebacteur ber Afchaffenburger "Ratbolifden Rirchenuntbon 1837 bis 1841 bes "Berold bes Glaubens". 1837 bis 1839 gab et : ein religioles Zafdenbud "Coleftine" beraus. Er fcbrieb auch ffir ben "Rut. und andere Beitschriften und beröffentlichte zwischen 1830 und 1846, their anonym ober pfeudonym, eine Reihe von fleineren Schriften, u. a. "Dentwit feiten aus ber Gefchichte ber Revolution in Spanien", 1836; "Dittheliaus Spanien", 1837; "Betrachtungen über bie Revolutionen in Spanien, : tugal" u. f. m., 1839; "Politifche Ctubien", 1839; "Biographien bentwirt Briefter und Bralaten" und "Babft Gregor XVI.", 1846 (beide unim Ramen 3. B. Bagner). Rach langer Unterbrechung veröffentlichte B bas erfte Bandchen eines "Baierifchen Plutarch", bem aber fein zweites Er übernahm bann fur einige Beit bie Rebaction bes "Beftfalifchen Det und verfuchte bie Begrundung eines "Ratholiften Rirchenblattes". Ert & feiner fchriftstellerifchen Thatigfeit entfprach nicht feinen Erwartungen. Bon fe Schriften bat feine einen bleibenben Berth.

Renfa

Pfeilichmidt: Undreas P., beuticher Dramatiler, aus Dreiben, 6 und Buchbinder ju Corbach, verfaßte ein fünfactiges Drama bon ber 6: bas bon ber Burgericait in Corbach aufgeführt murbe (Franffurt a. D. 1 und in Roln eine neue Aufführung burch bie bortige Burgericait erfuhr, t. ein anonumer Reubrud veranstaltet murbe (Strafburg 1581). Der Ser: benutt gwar bie biblifche Borlage, aber nicht fo fclabifch ale Sant Cacht : Boith: baber tommt bramgtifche Lebenbigfeit in Die Sandlung, Die beford burch Borifibrung bon Gaftmablern erhobt wird Die Teufel üben ihte E famteit an ben beiben Rammerern, Die einen Anfchlag auf bas leben bei &: machen, find aber bem berbrecherifchen Saman gegenüber machtlos und E. bor bem gottesfürchtigen Sinne Darbachais und Efthers weichen. Die eine: Scenen werben burch Bubnenanweifungen fenntlich gemacht, ber brama: Mufbau ift etwas breit. namentlich leiben bie Argumente an abergroßer führlichfeit. In ber erften Musgabe finbet fich am Schlug ein afronid: Gebicht auf bie Grafin Anaftafig bon Balbed, ber auch bas Trama gemaift, mabrend die zweite Ausgabe am Echlug ben 124. Pfalm in ber It. bes Juftus Jonas (Bo Gott ber herr nit bei uns halt) enthalt gir Befchichte bes beutichen Dramas ift B. infofern von Bichtigleit, ale n : bem gelehrten, fonbern bem burgerlichen Stanbe angeborte und mabride auch die mit Gefellen und Burichen veranftaltete Aufführung feiner . 65 fetbit leitete. Das Stud murbe bon Darcus Bjeffer (1621) faft gun :acfdrieben.

Soebele 2, 362. S. Solfieit

Pfenuinger: Johannes B., Maler und Stecher, geb. in Stitt ? 20. Februar 1765, † 3u 3Brich am 31. December 1825. P. hatte bei ? \*\*Mad, fein Lebentang unter der Maste der Menschenfreundlichtet vm !!::

Mitmenschen ausgenutt zu werben. Kaum acht Jahre alt, 1773, tam er zu feinem Bebatter Johannes Schultheft, ber Sainer in Staja mar und bie funftlerifchen Anlagen bes Rnaben entbedte. Bei ihm lernte er bie Unfangegrunbe im Beichnen, ging aber nebenbei immer noch jur Schule. Er erhielt Blatter und Blumen ju copiren, und icon nach Berlauf eines Jahres ernannte ber Safnermeifter ben Rnaben gu feinem Dienmaler und tonnte bes eigentlichen Befellen entbehren. B. verdiente jest mochentlich etwa einen Bulben und mußte nach Muftern bon Angeburger und Rurnberger Rupjerftichen arbeiten. Erft ber 1778 erfolgte Tob bes Dalers Rolla in Stafa und bas Stubium feiner Berte ließ ben angehenden Jungling bie Entbedung machen, bag es noch etwas Soberes als bemalte Ofentacheln gabe und fpornte ibn jum Beiterftreben an. Gein Bunich war, bei Gufli in Burich, bem Bater bon Rubolf und Beinrich Gufli, in bie Lehre ju treten; Sukli jeboch rieth B., trok feines Talentes, bauptfachlich ber groken Roften balber, entichieben ab. Daler ju merben. Darauf nahmen fich Rathsberr Dr. Labater und Bjarrer Labater Bjenninger's an. Letterer lub ihn ju fich ein und machte ben bergeblichen Berfuch, ihn in Rloten bei Lips unterzubringen. Grit im Commer bes jolgenben Jahres gelang es ibm, B, bei feinem Schwager Schmoll in Urborf ju placiren. Dort copirte er Breisler's Unleitung gur Beichentunft und fibte fich im Tufchen; baneben wurde eifrig, fur bas Bebeiben ber Runft zu eifrig, gejagt. Lavater, bem bie geringen Fortichritte Pfenninger's auffielen, entichloß fich balb, ben jungen Runftler gang gu fich gu nehmen. Bei ibm follte er phyfiognomifche Dinge zeichnen lernen und außerbem bie Stelle bes Secretars verfeben. Raturlich braugte bas Schreiberamt noch mehr als bas Jagen bie Runft in ben Sintergrund, und B. tonnte ichlieklich noch bon Glud fogen, baß fein gelehrter Protector, auf fein bringenbes Bitten bin, ibm wenigftens gewährte, taglich zwei Stunden bei Prof. Bullinger zu nehmen. 3wei volle Jahre ift B. im Saufe Labater's geblieben, bann bezog er eine felbftftanbige Bohnung und gab Unterricht und zeichnete Schattenriffe fur Labater's Phpfiognomit. Go trieb er es, bis ein in Labater's Saufe mohnenber Berr, Armbrufter, ben Rupferftecher b. Dechel beftimmte, ibn mit nach Bafel gu nehmen. Reue Soffnung, aber tein neues Leben! In Bafel batte er gwar bie Freude, mit Dannern wie Gubner und Smelin ju bertehren, mußte im übrigen aber, gu feiner Bergweiflung, bom Morgen bis gum Abend illuminieren und in ber Smifchenzeit für Lavater fortarbeiten, auf beffen Bermenbung bin er bann nach zwei Jahren wieber nach Burich entlaffen murbe. Sierber gurudgefehrt, murbe er abermale bon Labater ine Joch gefpannt und ging mit ihm auf bie Suche nach neuen technischen Berfahren. Die Bachemalerei lernt er burch Lips fennen, in ber Delmalerei giebt ihm Prof. Burich aus Lugern Anleitung. Sein erfter Berfuch mar bas Bilbnig feines Baters. Ginen ereignigvollen Benbepuntt in feinem Leben bezeichnet bas Jahr 1793, in welchem er - es mar im Movember - fiber ben Gottharb nach Mailand und Rom jog, wo er bie Ermorbung Baffebille's mit erlebte. Raftlos zeichnete er jest im Batican nach ber Untife, g. B. ben Ropf bes Apoll bon Belvebere (Runftlergut Burich. Malerbuch. Bb. 6. Blatt 22) und bie Laofoongruppe. Außerbem versuchte er fich als Lanbichafter, im Entwerfen eigener Compositionen, in ber Miniaturmalerei und als Muftrator. Carftens unterftugte ibn mit feinen Rathichlagen, und fo mare er, wenn Stalien ibn bauernb hatte feffeln tonnen, fchlieflich boch noch ein tuchtiger und angesehener Deifter geworben. Allein Die unficheren Berhaltniffe trieben B. 1799 boch wieber in Die Schweig gurud. Die Rudreife bauerte gebn Bochen und murbe gemeinfam mit bem Stuttgarter Sartmann und bem Berliner Rubbeil ausgeführt, ben Glangpuntt berfelben bilbete ein langerer Aufenthalt in Berugia und Floren, In ber heimath wor P. belle er under Portratunder und Lebere. Er porträtirte viele Officiere der fhrend's Armee, 3. B. ben Feldmarthall Gralen v. habit; fein befter Sane Lubert Freudweiler gewelen. V. war zweimal verheirathet und aus beiben Kehn Kinder; ein Schlag merhe feinem Keben plöhlich mer

Die Berte Pfenninger's lernen wir am beften im Runftlergute in lennen, mofelbit im zweiten Caale bes Erbgeichoffes (Rr. 11) fein Sauptb. Bermablung bes jungen Tobigs, bangt. Der Entwurf zu bemfelben, in &. farben ausgeführt, befindet fich im 5. Banbe bes Dalerbuche (Blatt 10. Muftrationen ju Gegner nenne ich die Antunft bes erften Echiffers :: Butte ber Cemira und Meliba (Malerbuch, Bb. 4, Bl. 19, Rreibegeit und Ibam und Goa bei ber Leiche Abels (Malerbuch, Bb. 5, Bl. 35, 3: Dem Bilbnif bes 3bullenbichters begegnen wir im 7. Banbe bes Dale: (Bl. 13. Rreibezeichnung) und im 5. Band ber Sandzeichnungen 5: Runftler (Bl. 19, Rreibe). Stoffe aus ber Dhpthologie und biblifchen Ge: behandelt B. im Dalerbuch, Bb. 4. Bl. 37 (Benus und Amor, Marit Bb. 6. Bl. 45 (Jupiter bei Philemon und Baucis, Cepia), Bb. 7, 2. Derfules am Scheibewege, Cepia; gebort jum Beften bes Runftlers; im & grunde ber Beftatempel bei Tivoli), Bb. 6, Bl. 5 (Die Frauen am Befu, Mquarell). Echwach find meiftens feine allegorifchen Compositionen 3. B. Die Frwartung (Malerbuch, Bb. 7, Bl. 29), Die Blumen fire Aurora (Malerbuch, Bb. 9, Bl. 24, Cepia), Gottbertrauen (Bb. 9, E. Mquarell), bas burch Caturn enthullte Antlit ber Befchichte (Malerbud, 2: Bl. 17), geiftreich bagegen feine wohl burch Ufteri infpirirten Satiren &:: Der Portratmaler nach der Mode, infchriftlich 1813 entftanben (Ralci Bb. 8, Bl. 19, Cepia), als auch Der Großmuthige (Bb. 8, Bl. 34, &: seugt bom Sumor bes Runftlers. Roch fei auf Bb. 3. Bl. 15 ber to geichnungen Burcher Runftler (Mutter mit ihrem Rinde gen himmel fte: Rreibezeichnung), auf Bb. 10, Bl. 40 und Bb. 12, Bl. 32 ber Malen: bingewiefen, bas gulett genannte Blatt, Das Schidial bes Charon, murbe bem Tobe Bienninger's bon 2B. Gukli eingelegt. Bon ben bon B. nach e: Beichnung geftochenen Bortrats fei basjenige ber Dab. be Rrubener, bei .. ber Gefchichte 3. S. Korner und bas Bilbnig bon 3. 3. Seg ermabnt feinen Bilbern in Burcher Privatbefit bas herrn Beftaloggi-Bifer geborenbe ! gemalbe: Cofrates, ber bon feinen Schulern Abichieb nimmt. B. batte 2: und Liebe jur Runft und mar unermublich fleißig; bag ibm bie nothige &: fehlte, beuteten mir ichon an. Bebenfalls murbe er, wenn er im leben " fich felbit angebort batte, eine ungleich hobere Stufe ertlommen haben.

S. Renjahrsblatt ber Jürcher Künflergef. v. 1827. — Ragler's Kir-Leg. Bb. II, S. 214. — Erich und Gruber's A. Enchtl. d. B. t Tritte Section. XX, 358 (Artifel Frenzel). 6 art Let-

Pjenninger: Johann Ronrad D., geboren am 15. Robember I's gu Burich ale Cobn bes Pfarrers am Frauenmunfter Caspar D., ftmbat Birid Theologie und ftand fodann bafelbft in berfchiebenen geiftlichen Sento querft an ber Baifenhausfirche (1775 Dialonus, feit 1778 Paftor) und bei an ber Beterslirche (feit 1786). Er ftarb, erft 44 alt, infolge all bittigen Fiebers am 11. September 1792. B. ift befannt all 18 ber intimften Freunde " at's. Zweimal war 'Angerer & Saufe unb 1786 wen Tobier ! college, 1775-1778 Weterefirche. Da P (Regula) unb beth) beibe eine gel I, fo find Lab

verwandt und vielleich Beiter geweien (f. U. D. B. XVIII, 783 und Schlichtegenl, Artelog auf des Jahr 1792. II, 1893, Joehnells hatte Levateit und Venninger's Anfichten einen großen Einfluß, und B. bat sin kenrechtungen und Verteitigung Cavater (sien Minungen oil Krindhight und Spott erbungen mäßen. Religible Wärme, inniger Giter für alles Gute und Gote, verbunden mäßen. Religible Märme, inniger Giter für alles Gute und Gote, verbunden mit großer Verheichenbeit, eichgienten ihm aus Er hat eine Reifs mift erbauläder Schriften bruden lassen. In Sammlungen zu einem chisslichen Ragagin" (1781—1788) berühnen fich auch erstliche Verbre von ibm.

Bfeft: Leopold Labislaus B. wurde am 15. Rovember 1769 gu Ben unweit Erbing in Oberbaiern geboren, wo fein Bater fürftlich Frebfing's ider Rath und Beangter ber Berrichaft Burgrbain mar. Er ftubirte an ben Schulen in Frenfing und widmete fich bann auf ber Uniberfitat Salgburg erft ber Theologie, bann ber Jurisprubeng. Auf Ginlabung bes bamaligen Galgburgifchen Softanglere Freiheren b. Rurfinger und bes Stadtinnbifus Loes trat er in Salgburgifche Dienfte, murbe 1791 Acceffift beim Stadtfpnbitat in Salgburg, 1793 Anwalt bafelbit, 1797 Mitterichreiber in Reumgrit, 1798 Oberichreiber in Mattfee, tam 1800 in gleicher Gigenfchaft nach Baging und 1802 nach Saalfelben im Bingagu. Balb nach ber eingetretenen Regierungeberanberung wurde P. am 1. Januar 1804 Abminiftrator bes Bfleg. und Land. gerichts Reuhaus und übernahm am 1. Februar b. 3. auch noch bie Abminiftration bes gleichen Gerichts ju Glaned und bann bie bes Berggerichts gu Oberalnt. 218 fcon im folgenben Jahre Die Aufhebung bes Pfleggerichts Glaned erfolgte, murbe B. jum furfalgburgifchen Rath und jum Pfleger in Reuhaus (Landgericht Salzburg) ernannt. Um 30. Geptember 1810 fam bas Gurftenthum Calgburg an Die Rrone Baiern und B. murbe nun tgl. bairifcher Landrichter in Salgburg, und als am 1. Mai 1816 Salgburg wieder an Defterreich gurudfiel, erhielt P. feine Bestallung als öfterreichischer Landrichter, in welcher Eigenschaft er aber fcon am 3. October 1816 ftarb. B. war ein febr vielfeitiger Schriftfteller und Mitgrbeiter an einer Menge Beitfchriften, fur bie er befonbere hiftorifche und litterarbiftorifche Arbeiten lieferte. Ale Dichter beröffentlichte er "Gebichte" (1804), "Epigramme" (1811), "Die Jahreszeiten, eine Lieberlefe fur Freunde ber Ratur" (1812), fammelte bie "Tifche und Erinklieder ber Teutschen" (II, 1811) und eine "Anthologia epigrammatica latina, e poetis post renatas scientias ad nostra usque tempora claris", pon welcher ichagenswerthen Sammlung aber nur ber erfte Band (1805) erichienen ift.

Cl. Ml. Baaber, Lexison verstorbener baierifcher Schriftfteller. Augstung 1824, I. Bb., 2. Theil, S. 141.

Frang Brummer.

Beuter: Karl D. A., Art, Sohn von Chriftian A., Argt und ehemaligem Doeffind von Ukediein an der Univerfildt in Endwerg, if doeftelft am 22. Deember 1806 geboren. Er hatte guerft in Erfangen, hater in Warzhung Medicin Muit, nach abgefegtem Ernenn längere Zielt als Affiftent in der Scholiein' ichen Klimit lungiet und voor hier 1831 mit einer, dos gewöhnliche Mach ale dermigfer Hierkationen weit überragnehme Schift. Zeitlage zur Gefchigfte des Betechialtophus" promobirt worden. - Mit einem Stipendium bon berifchen Regierung ausgeftattet, machte er im Berbfte beffelben Jahres e: nach Nordbeutschland, um die bafelbit ebidemifch berrichende Cholera gu ? iber Bericht über Die Refultate feiner Beobachtungen ift in ber Beilage gu ber baierifchen Annalen bom Jahre 1833 veröffentlicht, und babilit :barnach in Dunchen ale praftifcher Argt. - Bei bem Ausbruche ber i im 3. 1836 in Baiern murbe er als Regierungecommiffar nach bem : Rrantheit beimgefuchten Orte Mittenwald gur Belampfung ber Cente und im Ceptember bes folgenden Jahres erhielt er eine Anftellung cie gerichteargt in ber Munchener Borfiabt Mu. - 3m 3. 1840 folgte et ... Rufe ale Profeffor ber medicinifchen Rlinit nach Burich an Stelle feren Berlin abgegangenen Lebrers Coonlein, 1844 fiebelte er in gleicher Gie und gwar gemeinfam mit feinem Freunde und Buricher Collegen Berie Beibelberg uber, verweilte bier acht Jahre und übernahm bann ile .. flinifche Brofeffur an ber ameiten mebicinifchen Abtheilung im all: Grantenbaufe in Munchen, mit welcher ibm gleichzeitig bie Stellung :. lichen Referenten im Minifterium bes Innern übertragen worben ma: bem Beimmege von einer Erholungereife, welche er im Commer 1869 m : Familie nach Bertisau (am Achenfee) unternommen batte, erlitt & Edlaganfall, ber feinem an traftifchen Grolgen reichen Leben am 1 :: tember ein plobliches Enbe machte. - B. gebort ju ben bebeutenbien E: Schonlein's und ben murdigften Bertretern ber bon bemfelben mefentlid berten neueften Phafe in ber miffeufchaftlichen Entwidelung ber beutiden !... bas großte Berbienft um fein engeres Baterland aber bat er fich, neber bochgeldagten Leiftungen ale flinifder Lehrer und praftifcher Arit ::: Reformen erworben, welche er in bem baierifchen Debicinalmefen berbei und mit welchen er viele veraltete Borurtheile und Diffiande übermunte nach 12fabrigen Bemubungen mar es ibm gelungen, Die Freigebung to lichen Prarie in Bgiern gu ergielen und viele neuere michtige Bereibun:" u. a. über bie obligatorifche Edunpodenimbfung, über ben Britbant. fein Bert. - Die littergrifche Thatigfeit Pfeufer's ift eine febr beiden blieben; außer ben oben genannten Arbeiten hat er einen "Beritt :: Cholera Gpibemie in Mittenwalb" (1887), fobann eine fleine Edmit Edute miber bie Cholera" (1849, in 3. Aufl, 1854), melde, ein . popularer Darftellung medicinifder Fragen, eine ber erften Stellen ur: gablreichen, biefen Gegenstand bebandelnben und bamale erichienenen &: einnimmt und eine weite Berbreitung gefunten bat, entlich mebrere ?: artitel meift praftifchen Inhalte in ber ben ibm in Gemeinicaft mit i ben Jahren 1844-1869 berausgegebenen "Beitichrift fur rationelle : veröffentlicht. - Dit einem reichen poetifden Salente begabt, bat ! Greund bes Dichtere Platen und Grbe bee litterarifden Radlaffes !" "Platene Tagebuch (1796-1825) mit einer Borrebe berfeben" (18 gart) berausgegeben.

Beite, Biegr. Legifon ber berborragenbfien Mergte aller 3am Boller. Wien 18-4-86. Bb. IV, E. 558 (nach Rerichenfinnen

Leben und Wirfen bes Dr. R. b. D. Mugeb. 1871).

Pfinglien: Georg Bilbelm P., Taubflummenleber. Er wit : in der Tabb Rel am S. May 16er 3. Mei 1746. Gein Beier ist als Jambour. Nachem er eine gute Schulbibung eilangt, vertwer perfoliebener Weite fein Gortformen in der Welt. Er war nach Et. "M gegangen, oder ge erreicht, mos er tudet, fehre nach hentige wo es ihm auch nicht gelingen wollte und etablirte fich endlich als Berudenmacher in ber Stadt Lubed, wo er fich auch verheirathete. Ale nun bie Beruden aus ber Dobe gingen, mußte er barauf Bebacht nehmen, in anderer Beife feine Familie gu ernahren und versuchte es gunachft mit Dufit- und Tangunterricht. Bon Saus aus mufitalifch und namentlich gewandter Trommelfchlager, mari er fich mit Dacht auf Diefe Runft. Dies führte ibn gur Erfindung ber friegerifchen Signalfprache, Rebenbei batte er von icher eine besondere Borliebe fur bie Taubstummen und als fertiger Erommelichlager berfuchte er es mit Blud, biefe Runft beim Unterricht ber Taubftummen in Anwendung gu bringen. 1786 wurde ihm ber erfte taubstumme Bogling anvertraut und er verwandte feine gange Rraft an bie Ausbildung beffelben. Daburch gog er bie Aufmertfamfeit bes größeren Bublicums auf fich. 1790 warb er bom Lubeder Dagiftrat jum Organift und Lehrer im lubedifchen Dorfe Samberge ernannt und bat bier acht Jahre hindurch nebenbei privatim taubftumme Boglinge ausgebilbet. Die Rabl berfelben flieg bis auf neun. 1799 legte er bier fein Schulamt freiwillig nieber und fiebelte nach feiner Baterftabt Riel über, wo er mit Unterftugung ber Regierung ein Taubstummeninflitut errichtete, bas burch Batent vom 8. Robember ju einem fonigl. Inflitut erhoben murbe. Die Babl ber Boglinge nahm immer gu und ftieg bis 40. 1810 wurde bie Unftalt nach ber Stadt Schleswig verlegt. B. taufte ein Saus im Friedrichsberg bafelbit, bas nachber Gigenthum ber Regierung geworben. 1809 mar ale zweiter Lehrer ber Cand. jur. S. Benfen ihm jugeordnet worben, ber ihm fpater abjungirt warb, nachbem er auch fein Schwiegerfohn geworben. (Spater fein Rachfolger, geftorben ale fonigl. Ctaterath, Profeffor und Ritter bom Danebrog am 20. Ropbr. 1846.) Die Anftalt, neuerbings um ein Externat bermehrt, fleht noch in Bluthe. Pfingften's Berbienfte find allfeitig anertannt. Er marb 1812 aum Brofeffor ernannt, auch 1816 bon ber Batriotifchen Gefellschaft in Altona ausgezeichnet. 1825 ward er auf fein Unfuchen penfionirt und ftarb am 26. Robbr. 1827, Much als Schriftsteller in feinem Sach bat B. fich nicht unerhebliche Berbienfte erworben. "Bieljahrige Erfahrungen über bie Beborfehler ber Taubftummen als Binte beim Galbanifiren gu gebrauchen." Riel 1802. "Gehormeffer gur Unterfuchung ber Beborfabiafeit galbanifirter Taubftummen in befonberer Rudficht auf Die Erlernung ber artifulirten Tonfprache." Daf. 1804. "Bemerfungen und Beobachtungen über Gebor, Gefühl, Taubheit, beren Abmeichungen bon einander und über einige Urfachen und Beilmittel ber lettern." 1811. In ber Beitschrift Gunomia, Jahrg. 3 Gept. G. 215: "Ueber Die Wirlungen Des Galvanismus auf Die Taubftummen." Diefe Beroffentlichungen veranlagten feine Ernennung jum correspondirenden Ditglied ber galbanifchen Gefellichaft in Paris. "Ueber ben Buftand ber Taubftummen ber alten und neuen Beit." Schleswig 1817. Much gab er ale Lehrmittel beraus: "Auswahl biblifcher Ergahlungen. Bunachft fur Die Boglinge Des Laubftummen-Inftitute." Schlesmig 1820-23, 2 Bbe. und "Bulfebuch fur Taubftumme jum richtigen Berfteben und Unterfcheiben ber vielbeutigen Borter, Die aus einerlei Lauten und Buchftaben befteben, aber febr berichiebene Bedeutung enthalten. In albhabet. Ordnung." Schlesmig 1825.

Ö. Lahbe, Portraiter med Biogr. Kopenh. 1806, H. 6, S. 71 mit seinem Bildnift. — S. & D. Provinzialber. 1811, 2, S. 191. — Sach, Cefchichte d. Stadt Schleswig. 1875, S. 236.

Pfingsten: Jos. hermann B., geb. zu Stuttgart am 16. Mai 1751, Sohn eines dortigen Anterialisten. Er war balb an den Universtätten in Jause, Tablingen, Ersurt, in gelehrter Richtung, bald in Schemnis in Ungarn, im Gerzoethum Maadeburg und Kaftsenthum Halberstadt, in Sadisen-Gotba und Mainz in proftischer Richtung thätig, dis er 1794 nach honfkanzuging, ohne die sie meiteres Schiffel bekannt wate. Judem wor er ein mibarer Schriffteller im Eebiet der Mineralogie und des Berghous, der Se-Botanit, Atzueitspre, auch Medicin, Phyliologie und Phychologie, Cameral-Boliziemfffenfoht, sowie noch einiser weiterer Röcher.

Bgl. Meusel, Das gelehrte Deutschland. Lemgo 1798. VI, 85-4- Gradmann, Das gelehrte Schwaben. C. 453-455. R. Stält-

Bfinting: Meldior B. murbe am 25. Robember 1481 fcr-1488, wie eine Mebaille angiebt) ju Rurnberg geboren, mo fein : Senator und Baumeifter mar. Seine Familie geborte gu ben alteiten : bornehmften Batriciergefchlechtern ber Stadt. In Wien fand er an : tirolifden Softangler Cuprian bon Northeim genannt Gerntein einen 6:" auf beffen Empfehlung er in bie Bahl ber unmittelbaren Gecretare a: Maximilians aufgenommen murbe. Schnell und bauernb ermarb er fit : volle Bertrauen feines herrn, wie das noch Rarl V. lange nach Pfir Tobe rudhaltlos anerfannt bat: Diefem Bertrauen bantte er Bebeneite. und litterarifchen Rubm. Auf Darimilians Bunfc feste ber Rum! Senat ihn um fo lieber 1512 in Die erledigte Propftei von St. Cebaib ale badurch Borfchlage bee Bifchofe bon Bamberg, ber ein Befegungered: bie Stelle beanfpruchte, am leichteften gu befeitigen maren. Doch madt: bas neue Amt, bas ibm Rurnberg jum regelmäßigen Bobnfit anwies .: Dienfte des Raifere nicht untreu. Er begleitet ibn 1512 auf ben Red. ju Roln und wird 1513 bon ihm gur Bablbeftatigung bee Bifchofe von E: Philipp I. bon Rofenberg, entfenbet. Der Titel eines faiferlichen Ratbe ... ibm im felben Sabre die neuen Dienfte; ferner wird er 1517 Bropft bee 3: ftiftee St. Alban gu Maing; auch mit Canonicaten gu Trient, gu St. Etc. in Bamberg und ju U. 2. F. ad Grabus in Daing, fowie mit bem In: gu St. Bictor ebenbort begabte ibn bas Boblwollen bes Raifers. Grft int : Tode Maximilians icheint B. ben Soldienft aufgegeben und nur noch ! geiftlichen Memtern gelebt gu haben; bag er jemale Sofcaplan Rarle V wie man aus ber Widmung des Theuerdant erfchloß, ift gang unwahrichen Der Sieg ber Reformation in Rurnberg veranlafte ibn 1521, feine bir Stellung gegen eine geringe Benfion ju quittiren und nach Daing ju Jimo er am 24. Robember 1535 geftorben ift. - Bom 1. Darg 1517 . aus Rurnberg batirte B. Die Widmung bes vielbemunderten epifchen Get: "Die geuerlicheiten bnb eine tails ber geschichten bes loblichen ftreitbarm : hochberumbten Belde und Rittere Tewrdannathe." Das Bert ichilbert große Bahl bon Abenteuern und Befahren, die Raifer Maximilian auf 30 bei Rampfen und fonft burchgemacht batte: in fteifer und ungeschidter 912" werden fie bargeftellt als entsprungen der Boobeit breier Sauptleute, Gar-(jugendlicher Borwig), Unfalo (Unfalle) und Reidelbart (Rachftellungen Reiber und Geinde), Die ben eblen Ritter Teuerbant bergeblich binbern D: jur Ronigin Chreureich, feiner beftimmten Braut, ju gelangen Dof ! Wiffen und Willen bes Raifere fich Die Autoricaft bee Bedichtes beilegte außer 3meifel. Aber icon ein wohlunterrichteter Zeitgenoffe, Gufpinion, :: ben Raifer felbft ale Berfaffer, und feitbem ift es lange Beit eine vielen: Streitfrage gemefen, ob B. bon Maximilian nur porgefchoben wurde, mu bem eignen Ruhme gewidmetes Wert nicht mit eignem Ramen beden gu m ober ob jener wirklich Autor mar. Die Frage mirb entichieben burch biei & fchriften der Biener Sofbibliothet, Die bas Bebicht in einer bon ber gebra" Geftalt mefentlich abmeichenben Form enthalten, theils von ber Sand und : bem Ramen bes faiferlichen Gecretare Darr Treikfaurmein, theile, m

scheint, bom Raifer felbst geschrieben. Dem Raifer also und jenem andern Gelfer bantt bas Bebicht 3bee, Anlage und erfte Robausfuhrung. Das B. baran gethan bat, lehrt bie Bergleichung jenes hanbichriftlichen Textes mit ber befinitiven Geftalt. Leiber maren mir bie Sanbidriften nicht juganglich, und ich muß Pfinging's Thatigfeit nach wenigen Broben beurtheilen, Die Baltaus in feiner Musgabe bes Tenerbant mittheilt. B. legt ben Sauptwerth auf Die bibaftifche und religiofe Seite ber Dichtung. Satte fcon Maximilian in bem Streben, feine Darftellung nach bem Dufter mittelalterlicher Ritterfagen zu mobeln, Die Erzählung ber einzelnen Abenteuer fo farblos und allgemein gehalten, wie moglich, fo erhöht B. biefen unerfreulichen Ginbrud baburch, bak er am Anfana und Schluß ber Capitel breiter moralifirt, bag er bort bie Gebanten und Reben ber Sanbelnben umftanblicher und babei in ermfibenber, ftets fich wieberholenber Ginformigfeit ausfuhrt. Die ans Alberne ftreifenbe Arglofigfeit, mit ber ber Belb immer wieder auf die plumpen Unfchlage feiner Gegner hereinfallt, wird burch bie befliffenere Motivirung boppelt fublbar. Der bofe Beift, ber unter ber Daste eines theologifchen Doctors ben Teuerbant in eine fo überaus burchfichtige Berfuchung fuhrt, daß felbft biefer fie burchichaut, ift Pfinging's Erfinbung: er hat ben englischen Beift eingeifihrt, ber ben Belben gu einem Buge gegen die Unglaubigen mabnt, er bat bie Rolle bes Chrenholbs, bes treuen Begleiters, reicher gemacht; ben brei jum Tobe berurtheilten Sauptleuten legt er lange reuebolle, moralifche Reben in ben Dund, Die ben berbarteten Bofewichtern übel genug anfteben. Aus eigner Renntnig ber Erlebniffe Marimilians bat er manches, namentlich Gemienjagben, bingugefügt, faft burchmeg geringe und unintereffante Bariationen bon bereits ergablten Abenteuern. Dabei wirb fo manches gebantenlos bem Unfalo gugewiefen, bas bem Wefen ber Allegorie nach an ben Bag bes Furwittig gehort: boch batte in biefer Begiehung fcon Maximilian fich vieles ju Schulben tommen laffen. Go ergablt B. bas Abenteuer auf ber Martinemand im 20. Cab. ale Bert bes Ahrwittig, im 62, gang abnlich als Anfchlag bes Unfalo. Die Befahren, in bie ungeschiefte Mergte ben Raifer bringen, bat erft B., wie es icheint, eingefagt. Die bole Bafferfahrt, bie B. Cap. 72 berichtet, ift ben anbern (32, 43, 64) fo abnlich, bag felbft bie Beigerung ber Schiffleute, bei bem borausfichtlich fclimmen Better gu fahren, nicht fehlt. Gelang es ichon Maximilian nicht immer, wirkliche Unfalle fo barguftellen, ale maren fie bas Wert ber bofen Sauptleute, jo ftellt B. an ben Sorer Cap. 52 eine befonbers ftarte Rumutbung; bort fcbidt Uniglo ben belben auf ein freies Relb in ber Borausficht, bag ein Unwetter losbrechen und ebenba ber Blig einschlagen werbe. Much ber Raifer hatte, wieber burch bas Borbild ber mbb. Romane verführt, bigleftifche und polfethumliche Wenbungen möglichft fern gehalten: B. fchreitet auf ber abichuffigen Bahn biefer fteifen Langeweile, die er mol fur pornehm hielt, munter fort. Befonbers aber nahm er fich ber metrifchen Form bes Gebichts an. Die Wiener Sanbichriften weifen gut lesbare vierhebige Berfe auf, die unbedentlich mehrfilbige Gentungen aulaffen. Dit pebantifcher Gemiffenhaftigfeit regelt B. Die Gilbengahl: in ber großen Debrgabl ber Capitel haben bie Berfe je 8 Gilben erhalten: nur in ben borberen Partien bes Bebichts hat er zuweilen 6. ober Tfilbige Berfe in großeren Gruppen angemandt. Rach bem Princip ber Silbengablung benrtheilt find Pfinging's Berfe mol ausnahmelos correct, nur bag nicht jebe Syntope und Berichleifung in ber Schrift ausgebrudt ift. Lesbarer aber find Darimilians Berfe bei weitem. B. gablt bie Gilben ab ohne jebe Rudficht auf bie Bort- und Cakbetonung: Reime wie Berr: leiber, Rlafter: mer, Baffer: Beer find in feinen Mugen burchaus unanftofig: fo mechanisch und ftubenmaßig, to ohne jeben Ginn fur Rlang und Rhpthmus haben wenige beutiche Dichter ihre Berfe gebaut: aber ber neunjährige hoffmannsbrolden Lonute most er Zeuerdant lernen, Silben mußten. Währe nicht ein offenes Geheimmig weien, daß der Knier leicht Berighter und beite bes Zeuerdant is, matre bie prachtvollte, auch Innflierisch nicht wertschof Ausflatung des Wertes bei gefammen, Pfinging & Verbeinft ist es gemin incht, daß des langereitig fleitleinen Machuret feiner Zirt so unbegreiflichen Berialt gefunden der Schon der erfeln Musgade, der nicht ellen Ergembarn, dat einen dier Schon der erfen Musgade, der nicht ellen Ergembarn, dat einen dier Schon der erfen Musgade, dan gegen erflächt und gang turg mitheitt, wei die einzelnen Vergebrechtigten augetragen dochen

Tit, Disquistito de inclyto libro poelico Thurchand, Allbort 1787.—

" Khauf, " Serliad einer Siechläufte ber öllerreichifigen Selehten. Tenzi.

1755. 6. 90 ig. — Will. Nürmbrazifiche Gelehten Verzien III. 152.

Wit ausführlicher und gelehter Ginleitung ih der Thurchand heraussystem Ract Jaliaus, Duedlindung 1886; Auf Godde hat ihn in der loteiner deutsichen Täleiter des fechzehnen Jahramberta aufgenommen; vol —

Uhlands Schriften II. 255 js. Die oden mehefade citietun Apolichiertu.

Wiener Hoffelde ihn der Codd. hist. prof. 148 (jeht 2806), 149

28671, 488 (tipt 2889). Aoctte

Bfifter: Albrecht und Friedrich P. f. am Schluffe bes Banben. Bfifter: Ferbinand b. P., furfürftlich beffifcher Dajor, murbe ale : Cobn bes erften Beiftlichen an ber Rirche gu Ct. Martin in Raffel 22. Januar 1800 geboren. Die Beit ber Frembherrichaft, in wetche " Rindheit fiel, jog in ibm ben beutiden Ginn und Die Liebe fur Die Bergroß. Fruh torperlich fraftig, trat er, ale nach ber Leipziger Edlacht in be Truppen jum Rampie gegen bie Frangolen errichtet murben, ale Rabnengu. bei einem Landwehrregimente ein; feine Eltern bintertrieben indeffen bie ir fullung feines Bunfches, mit in ben Rrieg gieben gu burfen. Er febrte jures auf Die Eculbant gurud, murbe 1816 Cludjunter bei ber furheffifchen Attiam 13. December 1819 Portepee-Studjunter, am 21. Dai 1821 Cificier :-1835 Sauptmann. Ginige Jahre fpater marb bie Mufnahme und fartograp: : Darftellung bes Ruriurftenthums in Angriff genommen. Die Leitung ber : beit war bem Cberft im Generalftabe, Wiegrebe, einem ausgezeichneten De: matiter und Geodaten, übertragen. 3hm trat ale Cectionechei ber Definit aufnahme P. gur Geite. Was fie fchujen, ift ein herborragendes Wert. überall die bochfte Anerfennung gu Theil geworben ift; in welchem Anieber ! Leiftungen ber beffifchen Landesbermeffung ftanben, beweift ber Umftanb, Breugen Officiere gu ihrer eigenen Ausbildung an ben Arbeiten Theil mit ließ. Bfifter's Thatigleit bei berfelben, welche bom 23. October 1840 bu :-27. Februar 1851 bauerte, mar eine berborragenbe. . 3hm maren bie for talen (Riveaulinien) nicht ber alleinige 3med, fonbern bas Mittel fur bie ma matifche Begrundung ber Glachenbildungen bes Gelandes; fein angeborener gebilbeter Btid fur Die Ertennung ber Formen behütete ibn bor Schematien: jagt ein im Militar-Wochenblalt Rr. 41 bom 15. Dai 1886 ibm gewitn: Rachruf. Meifler im Grofiren und Beidinen, arbeitele er aniange felbit : fpater wirfte er namentlich burch feine Inspicirungen auf ben Fortgang : Bertes. Bei biefen Gelegenheiten regte er gleichzeitig gu gefchichtlichen mathematifchen Ctubien und gur Beichaftigung mit ber Laubestunde an. welche er bon jeber ein reges Intereffe gehabt hatte. Jafob Grimm ent. in ber Borrebe gu feiner "Deutschen Dhthologie" bantenb ber Gilfe, melde junger Artillerieofficier ibm aus belfijden Quellen geleiftet babe; biefer Offi-

war B.; feine "Canbestunde bon Rurheffen", welche 1840 in gweiter Mill:
"ichien, legt gleichfalls Beugnif ab bon feinem Intereffe fur bie :

Da führten bie Rachweben bes Sturmigbres 1848 für bas Officiercorps, welchem B. angehorte, burch bes Rriegeminifters Bannau ungeschidte Rudfichtelofigfeit eine fcmere Beit berbei. Die Ditglieber beffelben faben fich bor eine Enticheis bung geftellt, melche bie Debraght bon ihnen, barunter ben 1849 aum Major beforderten B., veranlagte, ihren Abichied ju erbitten; ihre unfelige Beeidigung auf die Berfaffung mar die Quelle des Bwiefpalts. Rur wenigen ward bie Entlaftung ju Theil; fur Die übrigen ordnete ber Rurfurft im 3. 1851, burch die Bundescommiffare veranlagt, eine neue Bereidigung an, burch welche bas Gelobniß, Die Berfaffung ju beobachten, befeitigt murbe. P. tonnte biefe Menderung bes bon ihm geleifteten Gibes mit feinem Bemiffen und feinen Anfichten über Pflicht und Ehre nicht bereinigen; er forberte bon neuem ben Abichieb, welchen ber Rurfurft, ju bem er in ben Jahren 1848 und 1849 in ein nabes perfonliches Berhaltnig getreten mar, bewilligte. Jofef b. Radowig, fein fruherer Ramerad und Lehrer, unternahm es, für B. eine Anftellung im preugischen heeresbienfte gu ermirten; fein balb barauf erfolgenber Tob trat ber Bermirtlichung bes Planes in ben Weg. B. berließ nun Beffen und übernahm eine Stelle int Bermaltungerathe ber Thuringifchen Gifenbabn, febrte aber 1860 in Die Beimath jurud und erlebte bort bas Jahr 1866, beffen Greigniffe er als treuer Unbanger bes ibm theueren Staatemejens feines engeren Baterlanbes, aber auch als guter Deutscher, fich vollziehen fab. Die Ummalzung, welche bas 3ahr berborrief, brachte ibm ein Gnabengehalt; bie preugifche Regierung bewilligte es in Berudfichtigung bes auf ben feiner Beit ohne Benfion Entlaffenen ausgeubten Gemiffenszwanges. - Auger auf ben borgenannten Gebieten mar B. auch ale Militarichriftfteller thatig, abgefeben bon Auffagen in Beitichriften zc. erichienen bon ibm 1839 : "Betrachtungen über bie Bichtigfeit ber fiebenben Deere"; 1845 "Der Feldzug bes Regiments Bring Rarl bon Beffen auf Morea 1687-88, jur Erinnerung an beutiche Thaten, befondere ale Beitrag jur heffifchen Rriegogefchichte"; 1864 ber 1. Band eines Bertes "Der norbameritanifche Unabhangigfeitefrieg, ale Beitrag jur Beeresgeichichte beuticher Truppen". ein Buch, berborgegangen aus Pfifter's redlichem Sinne und feinem Streben nach Babrheit; es follte ber vielverbreiteten Luge von bem Bertaufe ber Unterthanen jum Bortheil bes landesberrlichen Gadels entgegentreten; 1879 "Landgraf Friedrich II. und fein heffen", bon welchem Werte nur bie 1. Lieferung "Der Erbpring" erichienen ift. Undere Arbeiten follen handichriftlich in Bfifter's Nachlaffe fich finden. In feinen letten fieben Lebensjahren hatte tiefe Finfterniß feinen Beift umnachtet, welchen ber überaus fraitige Rorver noch auf Erben jurudbielt; bon fcmeren Leiben brachte ber am 1. Dai 1886 gu Boliganger bei Raffel erfolgte Tob Die Erlofung. - Much feine Gobne, Bermann und Ruboli, find ale Militarichriftfteller, jener auf organisatorischem und friegegeschichtlichem, Diefer auf artilleriftischem Bebiete, aufgetreten. Der erftere ift auch buich feine Bestrebungen fur Die Reinigung ber beutschen Sprache bon Gremdmortern befannt geworben.

Hig. Militar-Zeitung Ar. 57, Darmftadt 17. Juli 1886. — B. Poten.

Klifter: 30 hann Christian (18) D. wurde geboren am 11. Maz 1772 in Muckelschien, watt. D. U. Marbad, er burdiel des niebere Seminar und 18 fleichelgenin, watt. D. U. Marbad, er burdiel des niebere Seminar und bot Thinger Etit, wo er sich enge an den Paleten Philosophen Gheftling and fals. Seine Reigung au gefüchtlichen froliumgen lichter ibn 1803 auf mige Monate noch Wien und bier mit Johannes b. Maller gulammen. Der Grubud, ben er burch bielen erfeit, bestimmte iene Richtung als Gegenflich und faller is Bestimmte, der geich der Giogenoffentschie wollte er die des lein Allemannien Erdenbeiten. Geno 1803 ertschie met erte Left liefen; "Geschäufe von Schwoden.

Die er 1827 bis jum Rabre 1496 fuhrte, mabrend bie "Ueberficht ber Bet : bon Comaben" (1813) bis jum Ende bes 18. Jahrhunderte berabreicht i Streben ging babin, moglichft biel auf Die Quellen gurudgugeben und bir fich felbft reben ju laffen. Dagu fand er in Wien reichliche Gelegenbeit mehr, ale er bon ber Regierung ben Auftrag erhielt, Die Archibe ber an temberg gefallenen Reicheftabte und Abteien Oberichwabene ju burdmuten für das Ctaatsarchiv auszuscheiben. Freilich führte ibn Diefes Streben 2: auf ben Abmeg, bak er mehr Actenauszuge lieferte, als wirfliche God:d: bag er alles, mas er in feinen Quellen fand, gern als gleich wichtig bebat und bamit auf leberfichtlichfeit bergichtete. Um wenigften zeigt fid bis feinem Gritlingswert, am meiften bei feiner ein fleineres Gebiet perla" "Gefchichte ber Deutschen" (1830-35), welche bie erften Banbe ber heeren u. Ufert herausgegebenen "Befchichte ber europaifchen Graaten" bil Burtembergifche Gefchichte behandeln ferner: "Dentwurdigteiten ber mirbergifchen und fcmabifchen Reformationsgeschichte" (1817 mit Pralat E: herausgegeben), "Bergog Chriftoph gu Burttemberg" (1819-20), "Gbr... im Bart, erster Bergog bon Burttemberg" (1822); allgemeiner find bir innerungen aus ber murttembergifden Geschichte ober mas bat Burtter: fur Deutschland gethan?" (1814). Geine politifch firchliche Stellung wurde 1806 jum Diafonus in Baibingen, 1813 jum Pfarrer in Unterturb 1832 jum Bralaten und Generalfuberintenbenten in Tubingen ernannt ibm Anlag, fich mit Berfaffungefragen ju beschäftigen; er beröffentlichte ?" "Siftorifchen Bericht fiber bas Befen ber Berfaffung bes ehemaligen bethuine Burttemberg" (1816), "Die ebangelifche Rirche in Burttembrig bieberige Berfaffung, ihre neueften Berhaltniffe und Forberungen" (1821). nach feinem Tobe ericbien eine "Gefchichte ber Berfaffung bes murttemberg : Saufes und Landes" (1838). In feinen Anfichten allem Extremen feind, : er in ber Rammer ber Abgeordneten, ber er ale Bralat angeborte, far &: ber Breffe, Aufhebung ber Genfur und eine felbftanbige Bertretung ber c gelifden Rirche. Babrend feiner Amtothatigfeit beniel ibn in Stuttgatt bier berrichendes Gieber und raffte ibn am 30. Ceptember 1835 binmeg.

Burttembergifche Jahrbucher 1835, 188. Gugen Echneibe: Biger: Paul Achatius B., geboren am 12. September 1801 ju &:. gart, † am 30. Juli 1867 ju Tubingen, mar ber Cobn bon Carl 3mm: Gottlob B., bamale Amtefdreiber, fpater Obertribunalbirector ju Stutt: (+ 1844) und bon Charlotte geb. Bend. Bis jum 18. 3ahre brachte et Jugend im elterlichen Saufe in Stuttgart gu in ben einfachen Berbalt eines wohlgeordneten Beamtenhaushaltes; zwei Bruber, zwei Schweftern bill. ben übrigen Gefchwifterfreis, alle burch herborragende geiftige Begabung et zeichnet; ber Bater war ein febr tuchtiger grundlicher Rechtegelehrter und allmablich ju einer ber bochften richterlichen Stellen feiner Beimath empor ber Familie, Die gu den angefebenen bes Landes geborte, berrichte reges ger Leben, Die neuen Gricheinungen ber Litteratur, Die wichtigen Greigniffe : Politit fanden in bem tuchtigen, bem 3bealen gugewandten Rreife lebb Goo; geiftige Unabbangigfeit, marmer patriotifcher Ginn geichneten femn felben aus. In bem Gnunafium feiner Baterfiabt, bas er bom Jahn 19 bie 1819 befuchte, war ber außerordentlich reich begabte, mit borgugliden bachtuik ausgeruffete Anabe, nach bem treffenden Ausbrud eines Altersamifet. 3beal und die Bergweiflung feiner Cameraben. Ge gab fein Sach, far mit er befondere Borliebe gezeigt, befondere Anftren , fich jugemuthet !! mit einer gemiffen fpielenben Leichtigfeit mad "C. te bee Gomnafig !--- torrichte unterthan. m

Mathematit vielleicht etwas geringer mar, ale bie fur andere Sacher, fo mar er boch auch hierin bei weitem ber Erfte. Geine Ueberfegungen ins Lateinifche maren muftergultig, ben gricchifchen Dichtern, Die er in ben Oberclaffen mit Borliebe las, trug er bas bolle Berftanbnig eines tief poetifch angelegten Bemuthes, eines fur Die Schonheit und ben Wohlflang ber Sprache empfanglichen Ohres entgegen; noch in fpateren Jahren mußte er lange Stellen aus feinem Lieblingebichter homer im Urterte anguführen und ber formvollendete Rhpthmus feiner Sprache verrath bie grundliche Schulung burch bie claffichen Deifter. Doch hat er einmal bei ber Gegenüberftellung von Clafficismus und Reglismus fpater ein berbes Urtheil über ben erfteren gefallt; beim Lefen bon Otens Univerfum empfand er fcmerglich bie Luden feiner realiftifchen Bilbung, welche der vollgepfropfte claffifche Schulfad nicht ausfüllte (in Brief 18 bes Briefwechfels 1. Aufl., in ber 2. Aufl. fehlt ber gange Abichnitt). Rach bem Borbilb bes Batere und bes alteren Brubers (Rarl Pfiger, † 1878 als Prafibent bes Obertribungle gu Stuttgart) mablte er bie Aurisprubens gu feinem Berufeftubium. ohne eigentlich eine besondere Borliebe bagu gu empfinden, und in ben erften Studienjahren befchaftigte er fich nur foweit damit, als es die Borlefungen mit fich brachten, mahrend er bochft umfaffende philosophifche Studien trieb, in ben bieber gurudgeftellten Raturmiffenichaften fich umfab, u. a. auch eine anatomifche Borlefung borte. Rant und Gichte murben grundlich gelefen, mit all ber Singebung feines tiefen Beiftes verfentte er fich in Scheflinge Raturbbilofophie, neben welcher Oten ben bebeutenbften Ginbrud auf ihn machte. Begel jog ihn nicht an , ber Formalismus feines Enfteme flieft ibn ab. Dit 22 Rabren beftand er mit Auszeichnung bas juriftifche Eramen, und wurde fogleich (Auguft 1823) als Secretar in bas Juftigminifterium berufen, beffen Borftand b. Maucler ibm febr balb großes Bertrauen fchenfte; eine großere Reife, wie es fonft Gitte mar nach Bollenbung ber Studienzeit, unternahm er meines Biffens nicht. bei Comaben haufig fich finbende Unbeholfenheit und Schwerfalligfeit trat bei B. in verftarftem Dage berbor, in fich gurudgezogen, gern ichweigfam, zeigte er ben reichen Schat feines Beiftes und Bemuthes nicht gern überall, mahrend er fich einem engern Freundestreife voll ericbloft. Der mafellos ehrenhafte Charafter, ber burchbringenbe Berftanb und bie feine, weite Bebiete umfpannenbe Bilbung boben ben befcheibenen ftillen Jungling, ber aber feines vollen Dannesmerthes fich ftete bewußt mar, überall in die erfte Stellung. Leider erichwerte eine angeborene ftarte nervoje Reigbarfeit ben Umgang mit ihm und machte ibm felbft bas Leben fcmer, fie erfullte bie Raberftebenben mit banger Uhnung, bie fich nur allgufehr bemahrheitete, bag ein fcmeres Ropfleiben fich baraus entwideln mochte, welches auch auf bas für ernfte Ginbrude febr empfangliche Bemuth verhangnigvoll einwirfen murbe.

Den boßen aul ihn geletten Erwartungen batte P. bisher nicht in gleichem Maße entlyvochen, er batte weber in der Philolophie noch in ber Jurispruchen) burch ein bervorzogendes Werf sich einen Vannen gemacht ober der Misselling von eine Medical von der eine Aberte fog auch nicht in belein eine beiden gestellt gestellt

bollftanbig in die gewöhnliche wurttembergifche Beamtenlaufbahn bineinge' . au fein, mo er mit regelmäßigem Schritt bie bochften Stufen berfelben erflor: batte. Und boch loberte in bem ftillen Jungling ein ungeftilltes, ine In: liche ftrebenbes Gehnen, bas weit entfernt von gewöhnlichem Streberthum : im Berufe noch in der Philosophie feine Befriedigung fand und nur m empfundenen, oft fcmermuthig flingenben Gedichten fich offenbarte. 3n :iconen Grang begabter Dichter, welche ben Stola Burttemberge bamale bilte. Uhland, Juftinus Rerner, Guftab Comab, Rarl Dager, Friedrich A: Wilhelm und hermann Sauff, Wilhelm Baiblinger u. f. w. trat aud :: feinem jungeren Bruber Guftav B. (geb. am 29. Juli 1807, noch lebent . Brofeffor a. D. in Stuttgart) ale bollberechtigter Genoffe ein. Che a Ubland naber befannt murbe, ftand ibm Friedrich Rotter (f. A. D. B. X. 44 f.) am nachften, ibm übergab er 1823 ein langes Epos in tabellofm ? metern: Bermann ber Cheruster. Rotter's leifer Tabel, ber bas antile : maß ale menig geeignet fur bas beutiche Stud bezeichnete und Anftof :: an einem Liebesberhaltnig, bas mit einer fur ben Rorben faum mig-Bluth gezeichnet mar, bestimmten ben leicht Berleubaren, bas Manukra bernichten; bas gleiche Schidfal batte eine Tragobie: "Frebegunde" aus "Blut und Mord truntenen Gefchichte ber Merowinger". Ge mochte fcmergliche Entfaufchung fur B. fein, als ibm auf Diefe Beije flar murbe. ! er jum eigentlichen großen Dichter nicht geschaffen fei; es ift mir nicht beter baß er auch fpater noch ben frifchen Sprubel feiner Begeifterung, feiner t. und reichen Bhantafie, feines fehnenben Gemuthes in einem großeren Geergoffen batte; Die Dufe blieb ihm aber treu, von feinen ibrifden Gebit welche ba und bort gerftreut find (a. B. im Anbang gum Briefmedfel F Deutschen) und bon welchen manche noch im Manufcript unberbfter ... porhanden find, tragen einige ben Stempel bober Formpollenbung, gefter: Auffaffung und edlen Schwungs (3. B. "Ginft und jest", "ber Deffias ! bas eigentliche, feinem Befen entsprechenbe Felb feiner Thatigfeit lag nicht biefen ibealen Gebieten, Die gange Rraft feines Biffens und Rachbenlent Bluth feiner Geele und Die Sicherheit feines Urtheile offenbarte fic an' praftifchen Gebiete bes politifden Lebens in einer ber bochften Fragen, mbas beutiche Bolt bewegten.

Frubighr 1831 ericbien bei Cotta anonom fein erftes und bebente:" Bert: "Briefmechfel zweier Deutschen". Bon magigem Umfang (1. 356 G., 2. Aufl. 434 G.) mar berfelbe aus einem wirtlichen Briemediel ftanben, welchen B. und Rotter in ben 3abren 1827-29 miteinander gr. batten und in welchem bie bochften Brobleme ber Biffenicait, Die bebedeutenoften Stromungen ber Litteratur befprochen murben. B. arbenter : Briefe um, erweiterte, anderte manches und ftellte fie ale eine Art entitt: Ginleitung, ale theoretifchen Theil einer zweiten Reihe bon Briefen boran, D. ibn allein jum Berfaffer batten (mit Ausnahme eines fleinen Abfchnitte ibe:" Rationalcharafter ber Deutschen im 14. Brief) und welche ben Buftand Inlands in Beziehung auf Litteratur, Rirche, Ctaat und Leben ichilberten und nach einem Greure über Rosmopolitiemus und Rationalitat au ber Grage ibn aufunftige, ben mabren Intereffen Deutschlands am meiften entiprechente Geld ber groken politifden Berhaltniffe bes brutiden Baterlandes fiberging und bi bamit lofte, bag eine Trennung Cefterreiche bon bem übrigen Dentichland mil Bergichtleiftung von Seiten ber fleineren beutichen Gurften auf Souperanitat ju Gunften Preugene, ber nationalen beutichen 2 murbe. Die Gdrift, beren Forberungen in fold mertwurdig haben, baf man P. mit 31-Aropheten bes neuen bi

Pfizer. 671

nannt hat, ift auch jest noch in hobem Dage intereffant gu lefen; nach ber Borrebe jur 2. Aufl. mablte ber Berfaffer bie Form bes 3miegefprache, um ben getragenen Ion einer philosophischen und ftaaterechtlichen Abhandlung au permeiben und bem hauptgegenftanbe, ber Sache Deutschlands burch bas individuelle Colorit und bie leibenicaftlichere Saltung, welche ein Austaufch zwifchen zwei verschiedenen Berfonlichfeiten naturgemaß mit fich bringt, mehr Theilnahme gu verfchaffen. Unter bem Ramen Friedrich ift B., unter Bilbelm Rotter berftanben, aber abgefeben bon einer freundichaftlichen Courtoifie, mit welcher B. feinem Begner Wilhelm die tiefften, weittragenbften Gebanten in ben Dund legt und ibn jum Saupttrager feiner Ibeen macht, liegt es in ber Dialeftif bes Zwiegefprache, bas im Grunde ein und berfelbe Autor mit fich balt, bak Die Freunde bie und ba ihre Rollen etwas vertaufchen. Das Buch, gefchrieben im Ion und Stil eines poetifch begabten, mit allen Deiftermerten ber alten und neuen Beit vertrauten Beiftes, ift burchweht von bem wohlthuenbften Sauche patriotifcher Begeifterung; wohl berfteht er die Beigel gu fdwingen über bie Bebrechen ber Beit, über bie Untugenden feines Bolfes, aber auch wenn ibm bas Berg wallt über ber Burudfegung, welche ber Deutsche im Auslande erfahrt, über bie nur allgubaufige Berleugnung ber eigenen Rationalität, burch welche biefer fich felbft brandmartt, ber bittere Ton tritt boch gurud hinter ber froben frifchen Soffnung fur bes Baterlanbes Rufunft, welche überall burchtlingt. Der innere geiftige Reichthum, welchen ber Berfaffer burch feine umfaffenben juribifchen und philosophischen Studien gesammelt, wird bem Lefer mit freigebiger Sand borgelegt, aber jebe Beile geugt auch bon ber icharfen Beobachtung ber beftebenben Berhaltniffe; es fei nur erinnert an bas fcharfe Urtheil über Defterreichs Unfabigfeit, ben Rern ber neuen Gestaltung fur Deutschland au bilben. an die baran fich ichliegende treffende Schilberung bon Breugen, bis gu feinem Suftem ber Boltsbewaffnung, "bas in feinen Grundfagen gerechter und in feinen Erfolgen wirtfamer und imponirender ift, als irgend ein Militaripftem Europas". Mit einer Bestimmtheit, welche ihren Grund nicht blog in ber fonnenhellen Rlarheit politifcher Grundfage bat, fondern in ber Gutichiebenheit eines feften Charafters, bem es nicht um theoretifche Rechthaberei, fonbern um praftifche Bethatigung au thun ift, wird uber Defterreich bas Urtheil gelprochen, aber auch bem Reprajentativipfteme feine Schwache porgehalten; republifanifchen 3been halt er fich fern, Die Triasibee wird in ihrer Schablichfeit und Richtigfeit bargeftellt. Das Buch, Die glangenbe Frucht reifen Rachbenfens und ftaate. mannifcher Beitficht und Rlarbeit, bilbet einen Martftein in ber Entwidlung ber beutichen Ginbeitsibee. Dem politifchen Leben ber Ration, bas burch bie naturgemaße Erichlaffung nach ber furchtbaren Aufregung ber Freiheitefriege, burch bie Rarlebaber Befchluffe zc. in flumpie Gleichgültigfeit verfunten mar, batte bie Julirevolution neue Antriebe gegeben; bie boppelte Stromung ber Freiheit und ber Ginheit, nach constitutionellen Rechten und nach einer engeren Berbindung ber bentichen Bundesftaaten ergoß ihre Bellen wieder boller burch Die beutschen Lande, ber beutsche Bunt bot ben beutschen Batrioten nicht bie gemunichte Form ber neuen Geftaltung bes neuen Reiches nach bem Bufammenbruch bes alten. In biefem Gahrungsproceg gebuhrt B. bas Berbienft, mit ftaatemannifcher Scharfe und Rlarbeit Die Grundlinien gezeichnet zu haben, auf welchen fich ein beutsches Reich in gefunder Entwidlung aufbauen tonne; in bebauerlicher Beije ichmeigen Die porhandenen Quellen barüber, mann B. Die 3bee gu diefem Berte gefaßt, ob außere Anregungen babei mirtfam gemefen find u. abnl. : bei ber gangen Gigenart bes Mannes ift aber ein Ginflug von anbern Schriftftellern nicht angunehmen, Die Begrundung feiner 3bee folieft auch die Annahme aus, daß B. burch die commerzielle Machifiellung angeregt,

welche Preußen burch die Erknbung und Ausbehaung feines Jolivens ist erword, diesen Gebanfen auf das politische Gebief übertrag. Dies politische Gebanfen find Kiger's perfonsiches Eigenthum, sie sind die grudet siedes Schoelnes; das Annaceste seines Belens, siener bottischen übergraugung das er begrecht, und wenn er mit der Ausstellung der preußischen Gegenom. mit Horbertrag der der die Ausstellung der preußischen Gegenom. mit Horbertrag der die Ausstellung der der die Ausstellung der die die Beringen, welche in einem abnischen Gebanfentrief sich berogten, s. die Uberigen, welche in einem abnischen Gebanfentrief sich berogten, s. die Erkorigen, der die einer Forderungen wohrt gemacht, seine Welfindung erfüllt.

Die porquequieben erregte bas Buch. beffen Drud G. Comab bei i. permittelt batte, grokes Auffeben nach berichiebenen Richtungen; es brudte = nicht bas aus, mas in aller Gebanten lag; bei ber Debrgabl ber liberal gein Lefer befonbere in Gubbeutichland murbe bie Bervorfebrung ber preitit Spike überfeben gegenuber ben liberalen Anfchauungen überhaupt, Die barn . portraten; in Defterreich murbe es begreiflichermeife verboten: melde Brad: es in ben leitenben Rreifen Preugens fanb, ift nicht au erfeben, fur ben faffer hatte feine Beroffentlichung weittragenbe Folgen. Der ichuchterne :. Dann ftand nun auf einmal ba nicht etwa als eine Bierbe bes Richterfier: fonbern ale bervorragenber, ja genialer Bublicift, ale politifder Conitiim beften Ginne bes Bortes, ale Bortampfer fur freiheitliche und natit Ibeen, er batte ben Boben betreten, auf meldem er machtiges, unvergang. leiften tonnte, aber im murttembergifden Ctaatebienfte mar gunacht be Bleibens nicht mehr. Die Forberung, bag bie andern beutschen Gurfice Bunften Breufens auf einen Theil ihrer Couperanitaterechte bergichten fo hatte ben murttembergifchen Gof aufe peinlichfte berührt; bon feinem Borgete über Tendeng und Inhalt feiner Schrift befragt, glaubte B. biefe Anfrage : ber Bitte um feine Entlaffung beantworten ju muffen. Um 19. Jumi 1881 folgte biefelbe. Die Frage icheint (nach Rotter) von bem B. wohlgefir Departementechef nicht fo geftellt morben au fein, bag ber Austritt aut Staatebienfte ein nothwendiges Gebot ber Ghre gemefen mare; B. fceint : felben auch ipater bereut au haben, ber Beruf bes Richtere mar ale regelm: Befchaftigung ber angemeffenfte fur feine Ratur; Bolitit, Boefie und Etal maren in ben Dugeftunden noch bollig ju ihrem Rechte gefommen.

Gin reicher Erfat fur bie aufgegebene Stellung murbe ibm baburd Theil, bak er im December 1831 pon Tubingen (Stabt) ale ihr Bertret: bie Rammer ber Abgeordneten gemablt wurde; in ber Zwifchenzeit bis ... Bufammentritt ber Stanbe gab B. bie beiben Schriften beraus: "Geb." über bas Biel und bie Aufgaben bes beutichen Liberalismus", Tubingen und "Ueber Die ftaaterechtlichen Berhaltniffe Burttemberge gum beutichen Bu: Stragburg 1832. Ihrem innerften Wefen nach ift bie erfte nichts als fehr eindringliche Barnung an ben beutichen Liberalismus, trogbem bag !undeutsche Defterreich und bas absolutiftifche Breugen Die Soffnung auf Wiebergeburt ber burgerlichen Freiheit, auf Annahme conftitutioneller Brin: weiter als je in die Gerne ruden, fich nicht in die Arme bon Frantreit merfen; bie zweite erhielt ihre Beleuchtung burch bie "Motion", welche P 13. Februar 1833 in ber württembergifden Abgeordnetentammer ftellte. 6 bochft peinlicher Zwifdenfall vergallte ibm ben Gintritt in Diefelbe; ale fu 15. Januar einberufen murbe, ließ Ronig Wilhelm, in beffen Ganb jeba w eintretende Abgeordnete ber Berfaffung gemaß ben Gib abgulegen batte un ber Sand die Anfrage an 2. ftellen, ob 2. nicht aus ber Groffnunge wegbleibe, ba ber Ronig es nicht bermoge, ihm perfonlich bie bo Richts lag B. ferner ale Trop ober Safchen nach moblieiler Bobu unbeugfamen Rechtefinn miderftrakte aber bas Begbleiben obn

fonigliche Erflarung und ba er biefe nicht erlangen tonnte, theilte er ichriftlich bem Ronige feinen Borfat mit, der Eröffnung anguwohnen, worauf ber Ronig megen Unmobifeine megblieb und bie Eröffnung burch ben Dinifter Schlaber pornehmen ließ. P. fand nun in der vorderften Reihe der liberalen wurttembergifchen Opposition, Geite an Seite mit Uhland, bem er noch mabrend feines Tubinger Aufenthalts burch G. Schwab's Bermittlung nabe getreten mar und in beffen Saufe er feitbem haufig berfehrte, mit Romer, A. Schott und anderen; ber Dichtergarten in ber Rammer", auf welchen bas ichmabifche Bolf mit innigem Boblbehagen, mit mabrem Ctols blidte, erfullte nach beften Rraften feine politifche Aufgabe; fur B., welcher bas ideenreiche Saupt ber Berfammlung genannt merben fann, mar nun die Beit eingetreten, ba er die Ginbeite. gebanten in ben Sintergrund weifent, fur couftitutionelle Rechte und Freiheiten fampien mußte, Die er feineswegs gering achtete, aber boch ficher nicht in Die erfte Linie geftellt batte. Ge lag in ben bamaligen Beitverhaltniffen, bag eine Starfung bes Conftitutionalismus in ben fleineren Staaten nothwendia jugleich eine bes Particularismus mar, ichwer genug empfand B. Die gange Tragit biefer Berhaltniffe und feiner eigenen Stellung, eine allerbinge nur borübergebende Trubung feiner urfprunglichen Anficht, wie er fie in bem Brief. mechfel ausgefprochen, mar bie natürliche Rolge babon. Um 13. Februar 1883 ftellte B. ben befannten Antrag, Die feche Artifel ber Bunbesbeichluffe bom 28. Juni 1832 jur landftanbifchen Berabichiedung gu bringen, eventuell biefelben als ein fur Burttemberg nicht geltenbes Gefet gu betrachten. Roch batte Die flaaterechtliche Commiffion, beren Borftand Uhland mar, ihren Bericht baraber nicht erftattet, ale ber Bebeime Rath unter bem 27. Februar jenen Erlag ergeben ließ, in welchem einzelne Behauptungen ber Dotion als "ungegrundet und ebenfowenig mit ben Berhaltniffen bes Ronigs jum beutichen Bunde, als mit beffen Couperanetaterechten bereinbar" bezeichnet und baber gegen die Rammer bie Erwartung ausgesprochen murbe, fie werbe bie Pfiger'iche Motion "mit berbientem Unwillen" jurudweifen. Ubland's Antwort an ben Bebeimen Rath wies bies Aufinnen entichieben gurud (7. Darg), in murbiger gebantenreicher Rebe begrundete B. am 11. Dars feine Motion, nach flurmifchen Debatten beichlog bie Rammer mit 58 gegen 31 Stimmen bie Unnahme berfelben am 13. Marg, bie Antwort ber Regierung war bie Auflofung ber Rammer (22. Marg). Dieje Folge ber Motion mar porauszufeben gemefen und Riemand meniger als B. hatte fich darüber getäuscht, aber wenn er fie damals ftellte, am 23. Dai unter beranderten Berhaltniffen abermale einen Antrag auf Feftftellung ber flaaterechtlichen Berhaltniffe Burttemberge jum beutschen Bunde einbrachte, am 17. Juli motivirte und in ben Jahren 1835 und 1838 benfelben wiederholte, erfolglos, indem die anders jufammengefeste Rammer ibn für unbegrundet erflarte und ignorirte, fo geschah dies doch nicht aus bloger Rechthaberei, es war vielmehr fein politifches, tiefgefranftes Gewiffen, welches fich bierin Luft machte, fo viele berbe Enttaufchungen er baburch erfuhr, es war ber Proteft eines achten Baterlandefreundes gegen bie Unnatur und Eroftlofigfeit ber bamaligen Berhaltniffe. Durch einen prachtvollen filbernen Botal bantte bie Lubinger Bablericaft ihrem Abgeordneten, ein gleiches Chrengeschent murbe ibm ipater bon Ctutigart au Theil.

in die auf den 20. Nai 1833 gelammen beruften Kammer war A. don ihrer getreum Stadt Tübingen abermals, wenn auch nach harten Wahlfampf, gwählli worden; die liberale Partei hatte aber in derfelden nicht mehr die Rajorität, der Kampf gegen die Regierung wurde unterquiktlicher, auch von Kritin des Wulterunbergrijchen Oktes mit weniger Zhistinahme krotlagi; P. leibt.

Milgem. beutide Biographie. XXV.

murbe burch bie Lage ber Dinge, burch bas Reftbalten an ben conftitutione Rechten und Freiheiten in eine fchiefe Stellung gebracht, welche mit bem e:lichen Rern feiner Anfichten nicht übereinftimmte. Go fam es, bag er, be: Bichtigfeit bes preugifchen Bollvereines fur bie Ginigung Deutschland !. genug ertannte, boch mit ben übrigen Ditgliedern ber Oppofition gene Unichlug Burttemberge an benfelben ftimmte aus conftitutionellen Ger-Benn er bei ber Berathung bes Strafgefeges fich von ber liberalen In trennte und im Brincip fur bie Beibehaltung ber Tobesftrafe fich ausiom! war er um fo mehr mit feinen Barteigenoffen einig, als am 18. Jan. 180. bannoveriche Berfaffungoftreit gur Sprache fam; er unterftunte ben Antre : einen öffentlichen Ausbrud bes Bedauerns, freilich nicht ohne bittern baauf feine eignen bergeblichen Anftrengungen gur Babrung ber berfaffungenit. Rechte ber wurttembergifchen Stanbe. Er felbft mar ber barlamenten: Thatigleit grundlich überbruffig; er batte fie nie gefucht und feinen Ange: gewunicht, fie ftimmte mit feinem gangen Befen wenig überein; an ber Ac fentatipverfaffung ber fleinen Staaten batte er eigentlich menig Freude und mußte er fie vertheibigen gemiffermaßen ale ben tehten Gort ber Freiben mar tein Barlamentarier im eigentlichen Ginn; ber leichte Gluf bes arber Redners ftand ihm nicht gu Gebot, ebensomenig bie icharf gugefpitte eng-matifche Runft bes Debatters. Als flarer Ropf, als ftreng geschulter ?ftellte er, wenn er bas Bort ergriff, feinen Rann, furg, bunbig und in waren im Bortgefecht feine Antrage und Grwiberungen, feine eigentlichen in bedurften aber langerer, forgigltiger Borbereitung, geichneten fich bann abe: aus durch ben Reichthum ber 3been, ihren formvollenbeten Abel in Ant. und Stil; ber Dichter, bem bie Sprache ihre beften Schape gur Berfugung i. ber unerichrodene eble Mann, ber nur um feiner leberzeugung willen, m: Cache megen iprach, berleugnete fich auch in ben Rammerreben nicht.

Mube ber unfruchtbaren Rampie nabm B. fein neues Danbat in Landtag mehr an, junachft midmete er fich ber publiciftifchen Thatigleit, w allerbings auch mabrend ber parlamentarifchen nicht geruht hatte. 1835 er feine Schrift: "Ueber Die Entwidlung bes öffentlichen Rechte in Deutftburch die Berfaffung bes Bundes", eine fcharffinnige Berglieberung ber faffung bes beutichen Bunbes, beren Unbaltbarfeit und Dangel mit m ftaatsmannifchem Blide bargelegt werben; auch in biefer Schrift ift Ber beutiche Bestimmung flar ausgesprochen, Die Eriminaluntersuchung, in welch wegen ber Schrift vermidelt murbe, enbete mit volliger Freifprechung. mehr locale Frage erörterte bie Abhanblung : "Das Recht ber Steuerverwillige: 1836, eine Bufammenfaffung feiner Anfichten gab bas zweibanbige Bert: . banten über Recht, Staat und Rirche", Stuttgart 1842. Schopferit Gebanten find nicht barin ausgefprochen, Die Rechtfertigung bes conflitution. Brincips ift weit entfernt von ber Bertbeibigung eines nur formalen Liberalus mit jener Berechtigleit, welche alle Schriften Pfiger's auszeichnet, ertennt er bas Babre in ber Demofratie an, überall aber mertt man bem Beriafie: baß es ibm nicht um theoretifche Auseinanberfetungen gu thun ift, fonben er einen praftifchen 3med babei verfolgt, ber in bem IV. Abichnitte "Baterlande" ju Tage tritt. In borguglicher Beife wird bier ber Cher. ber Deutschen geschilbert, ber Dangel eines gemeinfamen Baterlandes beüber bie Troftlofigfeit ber Rleinstaaterei und ber politifchen Bleichgultigfret Unflarbeit ein icharfes Bericht gehalten; aber ber Schmerg bes Patrioten !nicht perameiflungevoll, überall bricht ber Glaube an Die einflige Grip: Macht bes geeinten Baterlandes bervor, ber Lieblingegebante ift auch bier !" ale conftitutionellen Staat an Deutschlande Spike au feben. Die Abbaublun:

Bfiger. 675

th feparat ericbienen, wirft jest noch in ihren allgemeinen Theilen begeifternb ihre Barme, Die eble Sprache und ben flegreichen Zon überzeugenber ifrheit. In bem Dage, wie bas Bert verdiente, murbe es nicht beachtet (es rite nicht unermannt bleiben, bag am 3. April 1849 beim Empfang ber Raifermtation in Berlin die bamalige Bringeffin bon Breugen, Die jegige Raiferin aufta, Die es mit lebhaftem Intereffe gelefen bafte, ben Berfaffer grufen lieft). befant fich auf immer einfameren Bfaben, nur gu febr erfullte fich an ibm t eigenes Bort: ber beffere Menich fublt fich gezwungen, alles leben und reben ichmer und ernftbaft zu nehmen. Geine ichriftftellerifche Thatigfeit batte groar in die borberfte Linie ber Bubliciften geftellt, aber fie befriedigte ibn ht, erfette nicht ben Dangel einer regelmäßigen Thatigleit, gemabrte ibm ch nur geringen materiellen Bortheil. Go griff er, mohl wiberwillig, gur vocatur, gab fie aber balb wieber auf (1843 4); 1846 bot ibm Minifter blager, ber fo viel bon ihm befampfte, bie burch Rob. Dobl's Abgang erledigte ofeffur bes Staatsrechts in Tubingen an, B. fublte fich torperlich icon gu bend, wollte auch in fein Abhangigleiteberhaltniß treten und lebnte bie Stelle

Daggen nahm er 1846 bie eines trafistundigen Gehillen des Stabtlichtliegen in Stutigatet an, ober die Stuffe bliefe ein untergordnete und doch licheiden aber Bagatellachen war seiner Begadung, sowie der ganzen Stellung, iche er bisher eingenommen hatte, unwahrdig Die Sigungen die Stutiguster meinderaldy, zu desse Aufrachtlich er gemählt wurch, befudst er tegefindige, inso wie er bis zum Jahre 1848 die Worstandigat des neugegründeten webelöglichesgrichts geren bestiedete. Das Egeneburgerrecht er Edab Stutte

rt war ber Lohn feines gemeinnühigen Birtens.

Mit bem Sturm bes Jahres 1848 fcbien bie Beit. getommen gu fein, iche nicht nur feine Buniche und Soffnungen eines einigen Baterlandes er-Ite, fonbern ebenfo ibm bie gebubrenbe Stellung brachte; fein Rame bom iten Rlange mar eine Burgicaft bafür, bag es ber wurttembergifden Regierung t ber Bilbung eines liberglen Minifteriums Ginft fei, ebenfo galt feine nie zweifelte Lonalitat fur eine Stube bes Thrones. Sein Freund Dubernon beragte feinen Gintritt in bas neugubilbenbe (Darg.) Minifterium, am 8. Darg irbe er bon Tubingen, wo er fich aufallig aufhielt, burch einen Gilboten nach luttgart beichieben, übereinstimmend mit Dubernon berlangte er Fr. Romers ntritt, welcher bem Minifterium feinen Ramen gab (9. Marg). Das Brogramm, t welchem bas neue Minifterium por bas Bolf trat (11. Dars), mar bon B. riaßt; er hatte bas Cultusminifterium übernommen, aber biefe Aufgabe ging nt über feine torperlichen Rrafte, er vermochte bie Laft ber einfturmenben Beaite nicht gu übermaltigen, ba bie neue Beit neue Organifationen (3. B. fofung ber Behnten u. f. m.) verlangte. Bebentliche fchlagartige Unfalle tien ibn, welche ibm bas Arbeiten beinabe unmöglich machten und ben perfonben Bortrag beim Ronige berboten. Auch im Borparlament, wie ber Frantrter Rationalversammlung felbft, mobin er ale Abgeordneter von Stuttgart fanbt wurde, fpielte er feine Rolle, er trat nicht als Rebner auf und bem rfaffunggebenben Musichuß geborte er nur turge Beit an. Dit gefenttem opie, giemlich theilnahmlos, fab man ihn in ben Gigungen ber Paulelirche, bis neuer Rrantheitsfall nothigte, ibn nach Stuttgart gu berbringen. Am 3. August bat er um feine Entlaffung aus bem Ministerium, welche ibm m Ronig Bilhelm unter freundlichen Danlesbezeigungen gemahrt murbe; ber adtritt in ben Staatebienft murbe ibm offen behalten, Die angebotene Benfion hnte er ab. Berbft 1851 melbete er fich um die Stelle eines Dberjuftigrathes beim erichtehof in Tubingen, belt fie, aber fcon am 1. Mug. 1858 mußte er fie

43°

megen gunehmenber Rranflichfeit wieber aufgeben; mit geringer Benfion bebacht, verbrachte er einfam, bon junehmenben forperlichen Leiben gebrudt, ben Aben) feines Lebens in Tubingen; Die bobe fclante Beftalt mar etwas vorgebogen, ber Ropf mit ber maffigen Stirne ichien unter fortwahrenbem Drude gu leiben, bas Auge hatte einen ftarren Ausbrud angenommen, ben fprechenben Bengen eines fcmeren Rerbenleibens, welches allmablich feine Befundheit untergrub. Aber auch in biefen letten Jahren nahm er lebhaften Antheil an ber Entwidlung ber beutschen Berhaltniffe, wie fruber fuchte er burch fcbriftftellerifche Thatigteit ju mirten, es gab Beiten, in welchen fein Beift fo frifch, fcarf und flar wie fruber fich in feinen Schriften zeigte. 1848 berlangte er in ber Brofchute "Beitrage jur Feftftellung ber beutschen Reichsgewalt", bag bie Oberleitung be: beutichen Angelegenheiten porerft (bis 1851) ber breufilichen Regierung über tragen werbe, Die fteigende Dacht ber Demofratie in Gubbeutschland, ber Sabit in ber Rationalverfammlung, beren Dachtlofigfeit offen gu Tage lag, bas Ber halten ber Defterreicher in Frantiurt und bie Unterbrudung ber Revolution it Defterreich tonnten bas Bertrauen, welches er auf Preugen, ale ben Ginigungpuntt fette, nur ftarten. Un ber Berfammlung in Gotha am 26. Juni 1849 tonnte er megen Rranflichfeit nicht theilnehmen, bas bort formulirte Programs war im Grunde fein anderes, als bas bon ibm feit Jahren verfundete; einem offenen Briefe an Beinrich b. Bagern embfahl er auch bie Unnahme be preußischen Berfaffungeborichlage und in bem Auffat : " Breugen und Defterma in ihrem Berbaltnig zu Deutschland" (in ber Germania 1851) focht er abre male lebhaft fur Breugens Begemonie. Die Rachgibigfeit biefer Grogmacht := ber fchleswig-holfteinichen Frage, Die Demuthigung bon Olmut, ber Abfolutional bon Manteuffel, ichien feine Behaubtungen und Forberungen vollig Lagen :ftrafen, in ber Schrift: "Deutschlands Musfichten im Februar 1851" machte feinem tiefen Unwillen Luft, ber Glaube an Breugens Diffion fcbien auch it fur ben Augenblid gefchwunden ju fein. Die Schrift mar fo fcharf, bag fie :: Breugen verboten wurde. Gin volles Jahrgebnt rubte Bfiger's Feber; bir 6 eigniffe bon 1859, ber Anfang ber Ginigung Staltens, Die Beranderungen Preußen veranlagten ihn 1862 noch einmal, bas Wort gu nehmen in bi frifchen, die alte Kraft verrathenden Brofchure: "Bur deutschen Berfaffunge frage". Stuttgart 1862. Wieberum fei Deutschland bor bie Alternatibe & ftellt: Preugen ober Defterreich; alle mefentlichen Grunde fprechen fur Preuge und felbft wenn Breufen viel gefundigt und verfaumt babe, fo bleibe boch in: Biel, auf welches bie Beltgeschichte einmal hinarbeitete, unerreicht und es ma wiber bie Ratur ber menfclichen Dinge, wenn bie gange gewaltige Bemegan nach ber beutschen Ginbeit fur immer in ben Ganb verliefe. -

Pflanz. 677

; am 1. Auguft wurde er beerdigt, Die beutschen Farben und ber wohlver-

Gine feiner wurdige Biographie hat A. noch nicht gefunden; das Borflegende ist besonders entnommen dem genauen Refrosog, dem Fr. Wotter von ihm gad, Schmädissischer Wertern 1867. Stromis Kr. 213 n. 214 und dem vortrefflichen Bilde Pfizer's von W. Lang in: Bon und aus Schmaden. h. 1. Treodor Schott.

Bflang: Benedict Alois B., tatholijder Beiftlicher, geb. am 25. Ro. mber 1797 au Cipachweiler im Oberamt Ellmangen, + am 24. Robember 344 au Schorzingen im Oberamt Spaichingen. Er machte feine borbereitenben tubien 1808-15 an bem Symnafium und Lyceum gu Ellwangen, begann un feine theologischen Studien an ber bortigen tatholifchetheologischen Facultat ib fiebelte mit biefer 1817 nach Tubingen über, mo er gugleich Philologie ibirte. 3m 3. 1819 trat er in bas Ceminar ju Rottenburg und murbe bort n 20. Geptember 1820 jum Priefter geweiht. Rachbem er einige Jahre als ülfegeiftlicher und Gulfelehrer am Symnafium beicaftigt gemefen, murbe er 326 Braceptor und 1828 Brofeffor am Gomnafium gu Rottweil. 1831 und 333 murbe er bort jum Abgeordneten fur bie murtembergifche Rammer gemablt. r betbeiligte fich lebhait an ben Berbandlungen fiber firchliche Fragen, namentd über ben Antrag auf Aufhebung bes fatholifden Rirchenrathes, peroffentchte auch 1833 eine Schrift "leber bie Musubung bes Schute und Oberauffichts. chtes protestantifcher Rurften über ibre fatholifden ganbesfirchen burch eigene, us Ratholiten beflebenbe Collegien, mit befonderer Rudficht auf Burtemberg". nbe 1836 murbe er Bfarrer ju Moodheim, im Grubiabr 1843 ju Schorgingen. ift einer ber letten litterarifden Bertreter ber Beffenbergifden Richtung unter en fubbeutichen Beiftlichen, namentlich als Berausgeber ber "Freimuthigen Matter über Theologie und Rirchenthum", Die 1830 bon einer Gefellichaft berundet murben, welche fich noch in bemfelben Jahre wieder auflofte, und bie 3. bis gu feinem Tobe leitete (ber 1844 erichienene lette, 27. ober ber Reuen folge 24. Band, enthalt G. 343 feinen Refrolog). Außerbem beröffentlichte r: "Ueber bas religiofe und firchliche Leben in Fraufreich", 1836 (nach einer feife nach Baris und ber Rormanbie im 3. 1835 gefdrieben); "Der romifche Stuhl und die Rolner Angelegenheit", 2. Aufl. 1838; "Dr. Fridolin Subers i. A. D. B. XIII, 231) Leben und litterarifches Wirfen", 1839.

Pfleiberer: Chriftoph Friedrich b. B., Dathematifer, gebone 20. October 1736 in Rirchheim unter Ted (Burtemberg), † am 27. Er: 1821 in Tubingen. Cohn bes Amtechirurgen Chriftoph B., Reffe bet ! ceptor's Raifer, erhielt B. eine grundliche Schulbilbung, Die er in Blaute. Babenhaufen und in Tubingen berbolltommnete. Gein Lehrer in ben n: matifchen Wiffenfchaften mar Johann Ries (f. M. D. B. XV, 725), :: beffen Borfit er 1757 mit einer aftronomifchen Abbandlung promovitte folgenden funf Jahre brachte B. in Tubingen theils im Geminare, theile Saustehrer ju, 1763 begab er fich nach Genf ju bem berühmten Mathen: Lefage. Auf bes Letteren Empfehlung tam B. 1766 nach Baricon er bort neuerrichtete Militarafabemie. 1774 berband er mit feiner bister. Brofeffur ber Dathematit und Phofit bie Direction bes fonigl. polniden bettencorps. Cbenfo murbe er Mitglied einer jur Abjaffung und Priling : Schulbuchern eingefesten Commiffion. 1781 erhielt B. einen Ruf nach Tibr (Ries mar am 29. Juli biefes Jahres geftorben), und in fo angenehmen !baltniffen er auch in Polen lebte, wo er ber Dochachtung und Buneigung !" Ronigs Ctanielaus Muguftus, fowie Aller, mit benen er in Berfebr mar. erfreute, gogerte er boch feinen Mugenblid, in Die Beimath gurudgufehren. gehorte nun noch 40 Jahre ber Sochichule an, bon ber er ale junger I: ausgegangen war. Die ersten gehn Jahre wirtte er in frifchefter Gefun!: 1791 befiel ihn nach bem Tobe eines geliebten Cohnes ein heftige Cd: fieber, und bon ba murben Rrantbeiteanfalle immer baufiger bei ibm. En mochten feine Lehrthatigfeit nicht ju bemmen; ja ale fpater torperliche Sor :: und ichmindendes Augenlicht ibn am Ausgeben verbinderten, feute er feine :lefungen au Saufe fort. Unter ben berichiebenen Musgeichnungen, Die er ch berlieh ber Orben ber Burtembergifchen Rrone ihm ben Abel. B. mor m: Dathematit ale Lehrer wie ale Schriftfteller borgugemeife Geometer ber tr Coule. Um befannteften find feine Anmertungen ju ben Glementen bei 6welche erftmalia burch B. felbft in allmablich ericheinenben Beiten, bann me bolt 1827 unter Benugung bes banbidriftlichen Rachlaffes burch banh: M. D. B. XI. 38) berausgegeben murben. "Die ebene Trigonometrie m: menbungen und Bentragen gur Gefchichte berfelben" (Tubingen 1802) Poggenborff's Biogr.- literar. Sandwörterbuch jur Gefdichte ber eracten Eichaften II, 432 nicht. Gleichwohl ift es ein bortreffliches Buch, ant be jablreichen Anmerfungen insbefonbere man auch beute noch recht &: lernen tann.

Bgl. Wurtembergifche Jahrbucher für vaterlandische Geschichte, Geogra-Statistit und Topographie, herausgegeben von J. D. G. Memminger. ann 1823. S. 61—66.

Pflug. 679

choftifts Weingarten aufgenommen murbe, woburch fur ibn jugleich bie Ausit fich eröffnete, in ber bortigen ftart befuchten und mit einem Benfionat berndenen Rlofterfcule toftenfrei bie Borftubien gum geiftlichen Stanbe treiben tonnen. Der bier burch ben P. Rup. Did ertheilte Reichenunterricht berantte fich zwar einzig auf Architettur, allein ber "Rlofterftubent" feste neben nett eigentlichen Studien fur fich feine Beichnereien und Dalereien fort, wogu nicht blok bas eine Welt im Rleinen bilbenbe Rlofterleben felbft, bie erliche Bollentfaltung bes tatholifchen Gultus in ber majeftatifchen Stifteche, Die Broceffionen und Baffioneipiele, ber grandiofe "Blutritt" ac., fonbern ch bie naben Rampfe und Schlachten, Die vieliachen Truppenburdmariche. namentlich im 3. 1799 bas Rorfatow ichen Armeecorps mit feinen Rofaten, ilmuden, urglifden Tataren u. f. m., mo er u. A. ben greifen Rriegsbelben uwarow auf feiner Ribitte burch Beingarten fabren fab, reiche Unregung ben und ihm eine Denge neuer Ginbrude brachten. Da erfolgte im 3. 1808 önlich die Aufhebung ber Reichegbtei und die Ausficht auf bas Beiterftubium ib bereinft auf ben geiftlichen Stand mar ihm benommen. Da aber regte h ber Drang, fich gang ber Runft gu wibmen, mit einem Dale erft recht in Allein feine Eltern bestimmten ibn gu bem bamals eintraglichen Gewerbe nes Bortenwirfers. Go mußte ber bereits mit einer tuchtigen allgemeinen orbildung berfebene Runftjunger, ben Runftbrang im Bergen, migmuthig und rbrogen ein trauriges Jahr in ber Lehre jubringen, in welcher er übrigens e Freiftunden immer mit Beichnen und Dalen in Bafferfarben ausfüllte und itte als Bortenmacherlehrling auf einige Beit bie nicht minder fcwere Runft r Entjagung ju uben. Da trat unberhofft eine gunftige Benbung feines eichides ein. Der nach Aufbebung bes Buchauer fürftlichen Damenftiftes in iberach lebenbe Bebeimrath Scheffold marb bei einem Befuche im Pflug'ichen aufe gufallig auf bie Beichnungen bes jungen Dannes aufmertfam und erunte glebalb beffen feimenbes Talent. Er bewog bie Eltern, ibn feinem ater, einem Rirchenmaler, in bie Lehre ju geben, mabrent ber Gebeimrath ibft ibm in ber Theorie und ben Gulfemiffenfchaften ber Daferei Unterweifung ab und feinen Gefchmad gu bilben fucte. Alebalb - mohl etwas gu frub achte ber Jungling fich ans Copiren bon Bilbern theils aus ber Scheffolb'iden emalbefammlung, in welcher fich meift Genreftude eines Dalers hermann aus reiburg i. B. befanden, theils aus ber anfehnlichen graffich Stadion'ichen falerie in bem naben Barthaufen. Ramentlich batte er fich burch bie Copie nes originellen Gemalbes bon unbefanntem Deifter bemerflich gemacht, welches e "funf Ginne" burch allegorifche lebensgroße Figuren in febr realiftifcher aftig wirtender Ausfuhrung barftellte: Gefchmad und Beruch burch einen ihlfopfigen Alten, ber eine Bfeife raucht, mabrent ein bund an ihm auffpringt; 18 Befühl burch einen Burichen ber eine Dirne umfaßt, Beficht und Gebor urch zwei Dufitanten, von benen ber Alte begehrlich in feinen Bierfrug ichaut ahrend ber junge bie Flole blaft. Dit bem aus biefen Copieen gewonnenen lelbe tonnte er, nachdem er von einer icon bas Jahr gubor in biefer Abficht orthin unternommenen Reife infolge bes Rrieges batte wieder gurudfebren ruffen, im 3. 1806 fich behufs feiner weiteren Ausbildung nach Dunchen auftachen, mofelbit er nach erftandener Brufung und Borweifung einiger feiner isherigen Leiftungen in die bamals unter ber Leitung bes Bilbhauers Roman 3006 ftebenbe, freilich noch in beicheibenen Anfangen fich baltenbe Afabemie ber Albenden Runfte als Bogling aufgenommen wurde. Gier ward mit allem Ernft mb Fleiß bei Zag nach ber Antile, Abends nach bem lebenden Modell geeichnet und nebenbei in be ter Chriftian b. Mannlich und bem Infpector Brulliot Rebenden Gemalbe and au ber B. gleichfalle Butritt erhalten, melde

aber freilich bamale nur ein Schatten bon bem mar, mas fie bente it : Lieblingemeifter jum Ctubium ausgefucht, um nach ibrem Borbilb befeinen eigenen Beg einguidlagen. Rach nicht langem Comanten pr: Diftoriene und Genre-Malerei batten es ibm befonbere bie in ber Galeie bu: icon gut vertretenen "Nieberlander", "welche ben vierten Stand in ber & .: eift ericaffen haben", mit ihrer Raturmabrheit und bem Bauber ihret 64angethan, und mar fomit die Enticheibung getroffen. Buerft ging er a Bilber bon Teniers, bann an Cftabe und Broumer, weiterbin an Bet !" Grang Mieris, Gerb. Terburg und Rafpar Reticher ac. und bemubte fit :: fleiftiges Stubiren und Copiren in ibre Gigenthumlichfeit eingubringen. mar er mit ben in ber Galerie arbeitenben Malern befannt; mit manchen : mit ben Brubern Angelo und Domenico Quaglio, in beren elterlichem i. er viel verfehrte, mit Grant, Diloty, Albrecht Abam, Strirner ic, verbant Freundichaft. Cogar ber bamalige Rronpring, nachmalige Ronig Lubmig ! . große Runftlermacen intereifite fich fur ben jungen Dann. Go lebte e 3far-Athen ein irobes Runftlerleben, lebte und webte in ber Runft und : menbete folden Gleift auf Die Copien feiner Borbilber, baf er auf biefelbet :bald felbft in Munchen Beftellungen erhielt, woburch fo wie burch e: gelegentlich gefertigte Bilbniffe, er bie Mittel bes Unterhaltes Dermeben . feinen Aufenthalt in ber Runftftabt berlangern tonnte. Bis 1809 blieb : bem damale politifch bedeutend erregten Dunchen; in Diefem Jahre we ibn ber Rriegefturm, infolge beffen u. M. Die Bilber geflüchtet murben, m fur feine noch nicht vollendete Musbildung. In ber Beimath angelang: icatigte er fich eine Beitlang mit Portratmalen, mit Coftumbilbern in be: ber "Rieberlander", fafte aber noch im felben Jahre feiner Rudfehr ber ichlug, auf Reifen (u. M. auch nach Wien) gu geben, allein - es follte : tommen. Roch im Ceptember bes 3. 1810 murbe er ale Reichnungelehm feiner Baterftabt angeftellt, wobei ibm neben einer geficherten Grifteng nod genug fur Die Runft ubrig blieb. 3mei Jahre barauf verebelichte et fit ber ehrfamen Jungfer Therefia Raufer, ber ehemaligen Rammergote bet Buchauer Gurftabtiffin, ber geiftreichen Grafin Maximiliana bon Stadion . maderen und intelligenten Wefen, welches gang ju ihm pafte, ihm aud : Manches bom Buchauer Bote ju ergablen mußte und beren Bilbnig in bamaligen reichen oberfcmabifchen Tracht er noch im gleichen Jahre to Die Anftellung und Die Grundung eines eigenen Sausftandes liegen ib. nicht niehr bon feiner Baterftabt, an welcher wie überhaupt an feiner :: fcmabifden Beimath er mit allen Fafern feines Bergens bing, loetommen. mar er barauf angemiefen, in bem bamaligen engbegrengten Stilleben : Rleinftadt und in einiach burgerlichen Berbaltniffen fur feine Runft em iprechende Richtung gu fuchen. Und - biefe fanb er, burch bas Studiur ! "Rieberlander" bon felbit barauf bingeführt, mit gludlichem Griffe im nur Land und Bolle, in beffen Leben und Treiben, Gitten und Brauchen, !inden teineswegs mit blinder Rachahmung periabrend, fonbern gang felbe: feine eigenen Bahnen manbelnb. Ber weiß, ob es, wie man icon in wieder gemeint bat, nur gut fur I. und feine funftlerifche Entwidlung per mare, wenn er feiner Beimath ben Ruden gefehrt und eine andere Bitte: ftatte, etwa in einer großeren Stadt, fich ausgefucht batte! Rach feiner me Berficherung bot fich ibm bas Leben fo reich bar ale ben "Rieberlanben" noch mannigfaltiger; er griff gu, wo es ibm gefiel; wohl fonnte er bam " wann permunbert fragen, wie es boch fomme, bag man neuere Rinftle: über Mangel an Stoff flagen bore, ba ja bie Beobachtung bee Lebent # wihnen benfelben in fo unerichopflicher Gille liefere. - Bunachft bein

ibm von fruber Jugend an gebliebenen Ginbrude und Erinnerungen an bie bewegten langen Rriegszeiten und an bie alte Reichsftadt Anregung genug für feine Dalerthatigfeit und reichliche Bormurie. - batte er boch feit bem 3. 1793. wo guerft Rroaten, "Rothmantel" und Panduren, burch Biberach und Oberichwaben marfchirten, bis jum 3. 1815, fowol in feiner Baterftabt, por beren Thoren er felbft im 3. 1796 einen heftigen Rampf muthen fab, ale gu Beingarten und Dunchen Truppen aller Art, Die felige Reichsarmee, Defterreicher, Deutsche, Frangofen, Italiener, Spanier, Ruffen mit ihren noch halbwilben Bollern beinabe in einem fort und im bunteften Bechfel an fich vorübergieben leben! Wie biefes militarifche Leben und Treiben ichon in bem Angben bie erfte Luft jum Dalen gewedt hatte, fo reichte es auch bem angebenden Runftler Stoff um Stoff fur fein Stiggenbuch. Gine Menge folbatifcher Scenen ging aus biefer Unichauung herbor, balb menige Figuren, balb gange Trupps, im Befecht, Bivouac, Lager ober auf bem Darfch, alle in Uniformirung, Saltung und Rationaltypus bis ins Gingelufte naturgetreu bargeftellt. Als großere Compositionen entstanden fo: "Ergbergog Rarl in ber Schlacht bei Alpern". (auf Bolg und im Befige bes Grafen Reuttner v. Bent in Achftetten), virtuos bis auf ben legten Rnopf und bie lette Borte gemalt und wol bas befte Schlachtenbild bes Meifters, bon ibm felbft in feinen Memoiren (II, G. 110) brillant beschrieben; ber furg por feinem Ableben im Farbenbrud vervielfaltigte ebenfalls in den Memoiren (II, G. 110-12) ertlarte "Rriegsrath bes Ergbergogs Rarl in bem Saufe bes Golbners Befcheler ju Otterswang im Darg 1799", für welches jest im fürftlichen Sobengollernichen Dufeum gu Sigmaringen befindliche Bild B. immer eine große Borliebe begte und bon welchem er fich geitlebens nicht gu trennen vermochte; "alle die Befühle - fagt er felbft. - Die ich von Jugend für biefen Belben hatte, mit ben gemiffenhafteften Binfelftrichen hab' ich fie bineingemalt"; "ber Rheinübergang ber Burttemberger bei Rehl im 3. 1815" in ber tonial. Staategallerie, bas figurenreichfte feiner militarifchen Stude; "bie Schlachten bei Oftrach und Stodach zc." Doch find bies feine Schlachtenbilber, wie fie in neuer Beit 3. B. von ben Bataillemalern A. b. Werner, Bleibtreu, Camphaufen, Faber bu Faur, L. Braun, Frang Abam, Beinr, Lang, Meiffonier, Alf, be Reuville, Dupran, Detaille ac. geschaffen worden find. Es tommt B. nicht, wie ben letteren, auf eine möglichft naturgetreue, lebendige Wiedergabe bes Schlachtfelbes und eines enticheibenden Augenblides im Rampfe an, fondern auf Die Darftellung bes ibealen Bilbes, bas er fich bon ber Schlacht macht, wie er ja auch ben meiften bon ihm bargeftellten Rampfen perfonlich nicht angewohnt hat. Gines tritt unvertennbar in biefen Bilbern berpor - ber Bebante, altofterreichifcher Tapierteit und Rriegeruhme ein Denfmal ju fegen und por Allem, feinem und ber Oberichmaben Liebling, ben Ergbergog Rarl ju verherrlichen -, fab ber mit feinen Landeleuten allegeit aut taiferlich gefinnte Patriot B. boch in Diefem Belben, an beffen Berfon fich in Borberofterreich bie letten Rationalgefühle und Raifergebanten mit einer Innigteit und Schwarmerei hangten, wie fie einft nur bem "Bring Gugen, bem eblen Ritter" entgegengebracht worben maren, ben letten Connetable bes untergehenden bl. romifchen Reiches beutscher Ration. öfterreichifchen Traditionen, in welchen B. aufgewachfen mar, führten ibn baterhin bon felbft ben großbeutschen Anschauungen gu, welchen er Beit feines Lebens, wenn er auch an ber Politit feinen activen Antheil nahm, jugethan blieb. Die bfterreichifch-italienischen Relbifige von 1848 49 und 1859 brachten fein patriotifches Blut noch machtig jum Ballen; ba - im Felblager Rabegty's mare ber "Alte" am Blate gemefen! Allein - mer bachte ba an ben fillen beicheibenen, freilich auch ichon boch betagten P. ?! - Roch eine

Reibe fleinerer, gleichfalls meift patriotifch gehaltener Rriegsscenen und Beide bilber maren berborguheben, wie g. B. bie "Plunderung bes Pfarrborfet & weiler burch die Frangofen"; ber "Rudgug ber frangofifchen Armee aus Der: land im 3. 1796"; "Befecht swiften republitanifden Truppen und Cont :: am Olgreuter See bei Schuffenried im 3. 1799"; "Muetheilung ber Beime medaillen bei Laupertobaufen im 3. 1843"; "Zang alter Beteranen in &: fcnait", ein rubrendes Bilden - wie bas Laubertebaufer mehr ein milithrit: Benreftud. In Diefen Bilochen berricht großtentheils Leben und Benat. in einer Beife, die an die beften italienifchen und frangofifchen Reifter te Raches gemabnt. Dagu nicht wenig Dilitarfcenen in Mouarellmanier, in men B. gleichfalls mit Erfolg arbeitete und bon welchen wir nur eine, Die buit" reichhaltige, nicht ohne polemifche Tenbeng gehaltene Composition mit I. eigener Unterfcrift: "Go murbe bon ben Reufranten im 3. 1796 bie fim. im Schwabenlande berfundigt!" mit anderen im Befige bon Graf Rem nennen wollen. Rabilos bollende maren bie gemalten Stigen, melde et :: einzelnen Rriegern berfertigte. Denn balb murbe es unter ben burdnieben Rriegsvollern befannt, bag fich in Biberach ein Daler befinde, ber trefflich aubilben berftebe; und Deutsche, Ruffen, Bohmen und "Rothmantel" fuchten t: Runftler auf und bedrangten ibn, fie "abgufdreiben" und gu Dugenben manbe Die fleinen Bilboen in Die ferne Beimath. Much Die Diffigiere fprachen fic bei ibm bor, liegen fich malen ober tauften fertige Bilber bon ibm. - 2 ale ber Rriegelarm endlich berraufcht mar, bot fich ibm ein neuer, eine Beit: mit Borliebe behandelter Stoff bar, auf welchen er icon burch ben bamomi: "Malefigichent" mit feinem Jauner- und Gauner-Schlof gu Oberbiidin; (b. i. ben Reichegrafen Frang Lubwig Coent D. Caftell), einen ber origina Rraftmenfchen und "Gewaltigen" bes borigen Jahrhunderis, welcher es ben : gang befonders angethan hatte, aufmertfam geworben mar, - bas Raubemals bofe Sinterlaffenichaft jener langen Rriegsgeiten, fpeciell jene Rauberbanten welche noch mitten im bergeftellten Frieden ihr Unmefen im "Oberland" trete Inebefondere mar es die gu feiner Beit haufende Banbe bes burch Guftab Edn: Romange: "ber Ganberthurm" in weiteren Rreifen befannt geworbenen ,ichnor Bere" (eigentlich Sab. Sobenleitner aus Rummelerieb), welche feinen & feffelte und welche er in einigen febr fraftigen, martigen (im furfiliden Gd. ju Bolfegg befindlichen) Aquarellen fowie in einem Delftud barftellte.

Sein Sauptfeld lag aber auf bem Bebiete ber eigentlichen Genremalic beren Bormftrfe er, ohnehin ein begeifterter Freund feiner oberfcwibit Beimath und Landsleute, beinabe burchmeg beren Leben und Gitten entn: hier war er fo gang in feinem Elemente und zeigte fich fein Salent. !felbftanbig-fcopferifche reiche Phantafie und Gigenart und fein beiterer bu= am entichiebenften. Gelbft ein echtes Rind bes Bolles, liebte er es, in bar unmittelbaren Berlehr mit bemfelben in feinen berichiebenen Stanben, befente mit bem Landbolt in feiner taglichen Arbeit und feinem Lebensgenuß ju tre Bie nicht leicht jemand mar es ihm gegeben, mit bem Bauernbolf einiach : naturlich umgugeben, fein Bertrauen gu ermeden, feine Burudhaltung ju it minden, es gur Mittheilung feiner Gebanten und Erlebniffe, gum Ausfichterate geben gu beranlaffen und feine Art und Befen gu ergrunden. Gur alle & tommniffe bes Lebens fomol im Familientreife als auch bei ber Bflege ami licher heiterer Befelligfeit batte er einen empfanglichen Ginn und ein grate Huge; und mas er erfchaute, mußte er finnig, gutmuthia und wolmollend .gleich aber mit fchalthaftem Schers und in charafteriftifchen Bligen au' Leiwand nachzubilben. Frohgemuth jog er hinaus ju Rirchweiben, hodgen. Tangbeluftigungen, Scheibenfchießen, Regelfchieben, Jahrmartten und Bollie

jeber Art und lebte fich recht ins oberichmabifche Boltsleben ein, manberte mit ber Mappe unter bem Bolt, welches er junachft auf bem allwochentlichen ftartbefuchten Biberacher Martte ant beften bor fich hatte, umber, belaufchte beffen Eigenthumlichkeiten in ben anmuthenbften Bugen und trat in ber gludlichen Lage mit jedermann freundlich ju bertehren, balb fiberall im "Oberlande" belannt und als allenthalben gern gefehener Landsmann und Freund ebenfowol in bie Butte bes Landmannes ein, ale in bie Chelfige bes oberfcmabifchen Abele. Richts entging ba feinem beobachtenben Huge, nicht "bie Spieler in ber Schente", nicht "ber Bfarrberr, ber feinen Bauern bie Beitung porlieft", nicht "bie jum Tifchgebet verfammelte Familie", nicht "ber Grogvater ale Rinbermarter", nicht "bie Unfertigung ber Musfteuer", "ber Aufput ber Braut" und ibre "Abfahrt mit bem Brautmagen", nicht ber wichtige Alt ber "Sausmafche", nicht bie flotten Bauernburichen im Conntagsftaat mit ben "Gelblebernen", ben hoben Buten und ben ichmeren Manteln am beigen Sommertage, nicht ber graue Beteran inmitten ber brallen frifchen Dirnen beim "Sahnentang", nicht ber joviale Landbaron mit ber "Bnabigen" unter bem respectvoll bei Seite tretenden Bauernvolt, nicht bie "Schnurranten und Baganten", nicht "ber Sanbelsjube", ber "Dufterreiter", "ber Chninger Rramer", ber "altwürttembergifche Gereiber", nicht "bie Rigeuner und bas luftige Stubentenvoll", nicht "ber Rrautichneiber" und "ber Spindelmann", nicht "ber Barfner" und "ber Bantelfanger", "bie Rartenichlagerin", "bie Runftreiter" und "ber Geiltanger", nicht "ber Schneiber und Schufter auf ber Stor" - lauter toftliche, beinahe mit photographifcher Treue bon ibm bar geftellte oberichmabifche Beftalten, ob beren Unblid bem Renner bas Berg im Leibe lacht. Bas auf biefem Gebiete lag und ju mas er feine Rraft ansmichend glaubte, bas fiel feinem Binfel angeim, wobei ibm bie reiche nicht unicone Tracht febr gu Statten tam. "Ich fparte nichts babei" - fagt er felbft einmal - weber Rube noch Arbeit, mar gang bergnugt babei, ohne andere Deifter nachauahmen ober etwas bon ihnen gu entlehnen; ich ging meine eigenen Bege und fuchte meinen eigenen Berten eine gemiffe Driginalitat gu bewahren". (Bu vgl. feine eigenen Bemertungen über feine funftlerifche Entwidelung in ben Memoiren I, G. 159 u. 160; II. Cap. "B. und feine Runft", S. 64-126, inibel. G. 74, 75, 86; weiter G. 37-42, 53, 54). - Bei feinem Beftreben, überall bas Charafteriftifche, bas Untericheibenbe ber bericiebenen Stanbe und Berufsarten, Die im Bolfeleben obwaltenben Begenfate auszubruden, fehlte es nicht, bag in feinen Compositionen bie Contrafte manchmal idari und burchichlagend berbortreten; bem gefunden Sumor ftellte er gern ben buftern Ernft gegenuber, bem golbenen Sintergrunde eines unbefummerten froblichen Dafeins Die gewitterbuntle Schattenfeite, bem gutgearteten Sohn ber Ratur ben berlorenen - ben Bagabunden, ben Rauber. Saufig finden fich in feinen Cujets burre und beleibte Perfonen gufammen; Landleute und Sandwerter; Anfäsinge und Landsahrer; Arme und Reiche; Abel und Geiftlichteit; Bauern, Barone und Grafen; Schulzen und Buttel, Bettler und gestrenge Bogte; Rahrftand und Wehrftand; Studenten, Schulmeifter und Sandwerts. buriden: Bauernmabel und Stadtmamfell zc. Go entftand oftere Bilb und Segenbilb, bas Benbant im eigentlichften Ginne bes Bortes, wie "bie Reumurttemberger in Altwurttemberg"; "bie Altwurttemberger in Reuwurttemberg"; "Die ebangelische und tatholische Bfarrftube" (wobei bie erfte eigentlich bie Rinberflube ift); "bie Ausfahrt bes proteftantifchen und fatholifchen Bfarrers" (lettere allerbings etwas parobirt). Durch biefe Begenfate entftanb ein nicht unangenehmer Bechfel ber Linien und Figuren und wurde fo nicht nur ber Ginformigfeit entgegengewirft, fonbern auch nicht felten eine tomifche Wirtung berborgebracht. Dabei berfuhr er übrigens meift mit Dagigung und überfchritt felten Die Brengen bes Erlaubten. Er bat fich überhaupt mehr ber foliben Geite bei Boltslebens jugewandt und feine Auffoffung biefes Lebens ift terngefund, wie bos Bolt, und barum auch vollethumlich, burchous mohr und ungefunftelt, und ein poetifcher, jumeilen bon Localpatriotismus angewehter Sauch durch bringt meift bie gonge Darftellung. Geine Bilber tnupfen fich meift on beftimmte Orte: hoben in ber Regel entweber Die Rirche, ein Schloft ober irgent ein ftattliches Birthshaus jum Mittelpuntt ber Scene und jum Sintergrund ben "Buffen", ben bl. Berg Oberfchmabens ober eine ber um Biberoch gelegenen Anhoben. Go bat er auch in biefer (leicht verführerifchen) Richtung feine Gelbftandigfeit gegenuber ben Riederlandern gewohrt, und fich bon beren Art, mehr bie muften Geiten bes Bolls in ihrer braftifchften Beftalt hervorgufebren, ferngehalten; und ba fieht man nicht, wie g. B. bei Oftobe, Temere, Brouwer zc., fo biele miberliche anftogige Figuren, fondern wolhabende lebentfrobe Landleute balten bier im Weltgemande theils om eigenen Beerbe, theils unter freiem Simmel ihre althertommlichen Boltofefte in einer Beife, bag felbft Die fogenannten honoratioren, Pforrer, Rentmeifter, Forfter, ja ber gnabige Berr felber es nicht berichmagen, Theil baron gu nehmen, wie wir auch ibre Berfon (haufig fogor im Portrat) auf feinen Bilbern angebracht finden. Auf ber reichen Rabl bon Bilbern biefer Urt laffen fich aufer ben bereits ermabnten noch befonders anführen: "bie Bauernhochzeit zu Dittelbiberach" (bie fogenannte "Bogtei"), mit Ringichnait, Reinftetten, einem ber Lieblingsorte Pflug's (von ibm in ben "Erinnerungen" II, G. 65-67 felbft befchrieben); "bos Regelfchieben in Reinftetten" (ebenbofelbft G. 81, 82); "Studenten und Bouern in einer Rneipe" (auch unter bem Titel: "ber Studentencommere" ober "ber Sanft p. Thorn"); "eine betruntene Dette" in folio (alle 3 Stude im tonigl. Schlof gu Stuttgart); "Rirchweihe gu Laupertehaufen"; "Rirchweihfcene in Oggele haufen"; "Jahrmartt"; "Rornmartt in Balbfee"; "Bechende Bauern im haber bauble in Birtendorf"; "bie Sichelhange ju Oggelsbeuren", "bie Runftbude": ein Cabinetfludden ift bas in Mquarell ausgeführte "Erntefeft au Biberach ben 28. Juli 1817", nach ben Sungerjahren bon 1816 17. - Doron reihte fich noch eine weitere (4.) fleinere Bruppe bon Bemalben, welche man mit bem Ramen Landichaftebilder bezeichnen tonnte, obwol es nicht Landichaften im eigentlichen fünftlerifchen (mobernen) Ginne find. Unter benfetben maren namentlich 4 fur bie Grafin v. Brubl gefertigte (jest im Schloffe au Gorau befind. liche) "landliche Unfichten aus bem Schuffenthal" fowie einige bubiche (meit in Achftetten befindliche) Aquarelle von oberichmabifchen und elfaffiden Schloffern berborgubeben. - Etwas auffallend mog fein, bag B., ber bod lange Beit Jager und Gifcher, überhoupt ein großer Freund ber Ratur mar bon allerbinge (im Begenfat au feinen mehr ober meniger etwos fleif anigefallenen Bierben) meift gelungenen ba und bort auf feinen Genreftuden angebrachten Sundegeftalten (Spigen, Pintichern) abgefeben - fich dem eigentlichen Thier- und Jagoftud ferne bielt. - Geine meiften Bilber find, um benfelben großere Dauer gu geben, in Del auf Golg und gewalgtes Gifenblech, meniger auf Leinwond gemalt; ein fleinerer Theil ift in Mougrell- und Coughe-Manier ausgeführt. Auch pflegte er feinen Gemalben ein giemlich fleines Format p geben, weil fleinere Ctude leichteren Abfat fanben wie großere. - Durch bie Lithogrophie murben außer einzelnen Bilbern, wie "bie Spieler" und "bie Bantmafche" - Die "landlichen Gebrauche in Burttemberg", in 12 Dorftellungen: "Rirdweibieft, Gidethange, Edeibenichieken, Gierlefen, Maientag, Lichtlan. Schaferlauf, Beinlefe, Johannisfeier, Sahnentang, Bochzeitwagen, Connflatier Bolfefeft" mit Text bon Conrector Pfoff (Stuttgart bei Ebner) vervielfalligt. mogu nur bemerft fein mochte, daß B. ole "Oberlander" bon Leib und Geele

nt altwurttembergifchen "Unterland" bei weitem nicht fo ju Saufe ift wie in Dberfcmaben. Ferner tamen noch bon ihm (in ber B. Balg'ichen Buchhanblung u Stuttgart) "Bilber ju Ilhlands Gebichten", 2 Befte in 8 Bl. heraus, welche er befannten Romangenreibe bon "Gberbard bem Raufchebart" gewibmet find ind je 3 Scenen aus ber Schlacht bei Reutlingen und Doffingen fowie bie 3 Ronige ju Beimfen" und ben "leberigl im Bilbbab" barftellen. Ginige Pleinigfeiten wie bas Gegenftud "Reuwurttembergicher Falllebenbauer und ber iltwürttembergiche Grundbefiger", bon B. felbft auf Stein gezeichnet, erfchienen n ber Autenrieth'fchen Runfthanblung in Stuttgart. Rach feinen Originals jeichnungen murben fpater in ber Pland'ichen Schrift: "Die letten Rauberbanben in Oberfcmaben in ben Jahren 1818/19" bie Bilbniffe ber Sauptperfonen biefer Banben in Solgichnitt gefertigt. - Daneben bat ber Deifter gang abgefehen bon feiner langjahrigen bis 1856 mahrenben berbienftvollen Birtfamteit als ftabtifcher Reichnungelehrer - viele talentvolle junge Manner in Die Runft eingeleitet; eine Reibe nambafter Runftler ift aus feiner Schule hervorgegangen, fo 3. B. Magg, Bafcher, Rarl b. Cberaberg († 1880 gu Grag); weiter ber burch feine eminente Befabigung fur bas Lanbichaftsjach ruhmlichft befannte Cberhard Emminger, einer ber letten großen Deifter in ber Lithographie; beffen Bruber Conftantin Emminger, ber Maler Bermann Bolg, ber fruhberftorbene talentbolle X. Foerg, Die Daler J. Pabent und Bobenmuller und bor Allem ber feither ju fo großem Rufe gelangte Thiermaler Anton Braith - meift, wie ber "Alte" mit Genuß und nicht ohne ein gewiffes Gelbitgefühl betonte - Biberacher Landuleute. Doch fann man bon einer Schule im eigentlichen Sinne bes Bortes, Die P. hinterlaffen und Die bas ichmabifche Genreftud, wie er es behanbelte, fpftematifch weiter gepflegt hatte, nicht wol reben, ba biefer Art von Dalerei mit bem Aufhoren ber Bolfetrachten, Sitten und Gebrauche bon felbft ber Boben entzogen worben ift; noch am meiften batte - von einigen Berfuchen Gbereberge abgefeben - fein Lanbemann, der originelle Malerautobibatt Joh. Go. Gofer - in feiner Jugend ein Bagner -, auf welchen B. jebenfalls bon großem Ginfluffe mar, bon ibm. Wie man fieht, mar B. außerorbentlich thatig und productib - eine Folge einerfeite feines unermubeten Gleifes und feiner ungemeinen Arbeitelraft, andererfeite feiner rafchen Muffaffung. Go fcharf er beobachtete, fo fchnell erfaßte er überall bas Charafteriftifche, fo raich geftaltete fich ihm bas Befebene gu einer funftlerifden Composition . . . 3d jeichnete - fo fpricht er fich felbft einmal über feine Productionemeife aus - Die Menichen, ohne baf fie es bemerften, andere fagen mir; boch mar mir ftete bie erftere Art bes Aufnehmens lieber. Da warf ich benn bie Figuren fonell bin, oft nur mit ein Paar Strichen; ich fuchte mehr beren Charafter barguftellen, als bie Mebnlichfeit. Mit ber Beit fanden feine Leiftungen Die berbiente Anertennung ; ging es auch im Anfang feines Schaffens nicht fo rafch mit bem Befanntwerben und Abfan, fo follte ibm bies fpater um fo reichlicher bafur bereinfommen. Ceinen erften Ruf begrunbete er burch das im 3. 1825 gemalte und im 3. 1830 im württembergifchen Runftverein ausgestellte Portrat feines Mutterleins, wie Diefelbe im einfach-burgerlicen Gewande an bem Tifch ber Wohnftube fist und arbeitet — ein bon ber innigften Liebe gur Mutter befeeltes Bilb. Den Gebanten, welche ibn beim Malen beffelben bewegten und welche bem Lefer am beften eine Borftellung bon bem "Menfchen" B. geben, hat er folgenben Musbrud berlieben (a. a. D. II, 3. 91) . . . "Streng genommen, liebte ich bas Portratiren nicht . . . Rur bei einem und gwar bei jenem, welches mein Mutterlein borftellt, malte ich mit Liebe und jog ben Schein ber Conne berein ins enge Bemach, mo fie mit Bebanten und filler Urbeit beschäftigt ift. Denn es geht nichte im geben über ein Mutterberg : ift bas im Tobe gebrochen, bann wird bas reichfte Dafein gur

-

Bufte: felbft bei ber Erfullung unferer ichonften Bunfche muß es une beimmer feblen!" Richt minder zeichnet fich bas um diefelbe Beit gemalte Bibri feines Baters, bes ehrfamen Biberacher Rufermeifters, wie berfelbe im im werfergewande, umgeben bon Saffern und Rellergewolben, eben im Begriffe te feinen Fruhtrunt gu fich gu nehmen, durch charafteriftifche Muffaffung :" außerst forgialtige und zugleich traftige Arbeit aus. Das "Morgenblatt". :- "Mercur", Die "Stuttagrier Stadtpoft" und andre öffentlichen Blatter brat: Die gunftigften Befprechungen uber Diefe anmuthevollen gemuthlichen Imbilber bes Runftlers. Der mittlerweile im 3. 1827 gegrundete murttembengie . Runfiverein trug nicht wenig bagu bei, ibm Ramen und Stellung gu verfchaft. gleich nach ben erften Musftellungen gefielen feine Bilber febr und mehren !felben, barunter bie "Rartenfpieler", eine "Sochzeitefeene", bie "Runfitut ber "Bantelfanger" und bie "Bafche" murben jur Berloofung angelauit. It fache Auftrage von Seiten Ronia Bilbelms von Burttemberg, bee boben :: niederen Abels folgten: und bald liefen bon allen Geiten, bon bielen ma-Privaten, hoben Militare, aus Rab und Gern Beftellungen ein, eine f: Bugfraft fibte die forgfaltige Musarbeitung, Raturmabrheit, Frifde und San fichtigfeit feiner Bilber, inebefonbere auch ber achte unverwüftliche in ibner Tage tretende Sumor aus. In den fpateren Jahren borte Die Chaffeni. infolge eines fich einftellenden Augenleidens allmählich auf. Bie faft bei & Runftlern, fo ift auch bei B. Die Rritit oft febr berfchiedener Meinung : baben bie Beren Runftrecenfenten auch an feinen Leiftungen allerband ane. fegen. Den Ginen find feine Bilber ju bunt; fie finden ju viele Ruanten ben Localfarben, ju viele bochfte Lichter u. f. m., anderen - und bies ift fr: gang unbegrundete Ausftellung - find feine Compositionen gu flein unt ; brangt gehalten; ja einige geben fomeit, biefelben ale troden und erbicht au bezeichnen - fura bie miberfprechendften Urtheile merben nicht felten geit. Richtig wird fopiel baran fein, bag es B. allerbinge an ber "Schule" et: fehlt und dies fich namentlich in ber Technif fuhlbar macht. Bin und mirte nimmt man auf feinen Studen Berftofe gegen bie Befebe ber Berfpectibe md und ift nicht bafur Sorge getragen, daß fich Die einzelnen Figuren fratig :: plaftifch bon einander abgeben. Richt minder lagt bie Farbengebung oft fe befondere im Bergleiche mit deu modernen Meiftern bes Colorite ju munichen ut; und ift nicht immer eine gludliche. Dann find bie Bilber von febr : ichiebenem Berthe und Ausführung; einigen fieht man bie Gile wol an. ber fie ju Stande gefommen find. Much glaubt man Diefelben Motive in fer-Compositionen etwas ju haufig fich wiederholen gu feben. Er felbft empiati bies Alles wol und beflagte bann und mann tief, bag feine Bilbungelaufba fo fpat begonnen habe und in der Mitte durch ben Rrieg von 1809 wieber gebrochen worden, und bag es ibm, wie er fo febnlich gewünscht, nicht bergit gemefen fei, die großen Meifter an der Quelle ju ftubiren und namentlich Bemalbegalerien in Belgien und Solland aufzusuchen. Darin ftimmen ab: alle überein, daß er bas fcmabifche Boltsleben in feiner Liefe au erfaffen ut im Bilbe gu bergeiftigen berftanben, bag er burchaus originell in feine Compositionen ift, ungemein fruchtbar, feine Beidnung meift punttlid und Binfel leicht und fed ift. Cberhard b Bachter fallt über ibn folgenbee Unte. "Geine Bilber find mit großer lleberlegung componirt, verftandlich und Er Die Figuren voll Charafter, Die Ropie voll Muebrud und meifterhaft ausgefibre Dan wird noch beifegen durfen, daß er bei feiner magigen Ausbildung und Befdranttheit feiner Berhaltniffe, in welcher er fich auf wirflich bewunden werthe Beife gurecht ju finden mußte, möglichft viel geleiftet bat und !" Leiftungen eine bleibenbe Errungenfchaft fur Die Runft und Gulturgelati

Přiug. 687

bilben. Richt leicht ift eine beichranfte Spbare fo mit feinem Ginn und treuer liebevoller Singabe erfaßt und ausgebeutet morben, wie bon ibm; ebenfo wirb man nicht bald eine fo bollfommene harmonie zwischen bem Runftler als foldbem und als Menichen und feinen Berten finden, wie bei ibm - biefe bie getreuefte Darftellung feines innerften Befens, er ber lebenbige Commentar gu feinen Bilbern, in welchen er fich fo boll und gang gibt, wie er ift, lebt und benft. Und -- wer noch Ginn fur bas Gigenthumliche bes oberfcmabifchen Boltelebens und fur bie vollsthumliche Runft überhaupt bat, wird bie anmuthigen, gemuthlichen, oft bon ichalfhaftem humor, ja ausnahmsweife bon Schelmerei burchwehten bergerfreuenden Bilber mit innigem Bolgefallen betrachten und bem Runftler, bem es gelungen, alle biefe vielen bunten Buge mit bem Binfel festgubalten und auf ber Leinwand nachgugaubern, umfomehr Dant miffen, ale leiber bas Beben unferes Boltes in bem babinrafenben Gifenbahnzeitalter burch das Berichwinden der hergebrachten Trachten und Gebrauche viel von feiner Urfprünglichfeit und Frifche verloren bat und biefe Darftellungen bald nur mehr ber Bergangenheit angeboren. Dabin find langft bie fconen oberichmabifchen Bolfejefte mit ber ftattlichen und jugleich ofonomifchen Bolfetracht, welche ibm fo reiche Ausbeute fur feine Bilber lieferten; und bon bem fo iconen achten Bolfeleben, wie es in ben beften Jahren unferes Runftlere in gang Oberschwaben zu Saufe war, ift wenig mehr übrig geblieben! Ware es möglich, die überallhin gerftreuten — nebenbei bemertt, fehr gesuchten und heutjutage ichmer und wenn überhaupt nur ju boben Breifen erhaltlichen - Bilber ober wenigftens eine Musmahl berfelben in irgend einer ber Berbielfaltigungsarten nachaubilben und in einem Album au vereinigen, fo hatten wir eine Darftellung bes oberichmabifchen Bolfelebens von bauernbem culturhiftorifchem Berthe und feltener Bollftandigfeit - und qualeich ein acht ichmabilch-nationales Brachtwert! B. gehort ju ben feltenen Menichen, beren Berfonlichfeit auf jeben, der ibm nabe tam, eine unwiderftebliche Angiehungefraft ausubte. Bergensgute, fein ungeheucheltes Wolwollen gegen Jebermann, fein achtes bieberes Runftlergemuth, fein lebhafter Beift, fein unftbertrefflicher humor mußten ibm jedes Berg gewinnen; infonderheit mar ber liebensmurbige, angenehme, befcheibene, anfprucholofe, babei aber bon Bin und Laune fprubelnbe Mann in feiner Beimath und gang Oberfchmaben eine allgemein beliebte und geachtete Berfonlichfeit, ein febr gefuchter Befellichafter. Der finnige Beobachter bes Bolfolebens, ber bon Freundlichteit gegen ben Beringften, bon aufrichtig gutmuthiger Gefinnung gegen feine Mitmenfchen erfullte Charafter, ber weitherzige und mild gegen Unders. benfenbe gefinnte B. mar aber in ber That eine außerft wolthuenbe Ericheinung. Dagu tam eine ungewöhnliche Rraft bes Gebachtniffes, bermoge welcher er noch ale Achtigjabriger bas Langft. und Biel-Griebte bie in die fleinften Buge feftguhalten mußte; und jene munderbare Babe bes Ergablens fowol aus alten bergangenen als aus neuen Beiten, welche ben Umgang mit ibm, ber an ber Wenbe meier Jahrhunderte ale aufmertfamer Beobachter geftanden und eine ber wichtigften Perioden der Weltgeschichte felbft miterlebt hatte, fo überaus genußwich machte - ein achter Dann ber "guten alten Beit!" Ja biefer feltene Mann hat nicht blos als Maler das oberschwäbische Bolf in seinem Thun und Treiben belaufcht und die charafteriftifchen Buge feines Befens naturgetreu Diebergegeben, fonbern er fannte auch fein Leben und feine Befchichte in Begenwart und Bergangenheit, mar ein feiner Bolfefenner und befaß eine bewundernswerthe Babe, alles, mas er mußte, in anmuthiger, launiger, feffelnder und lebensboll aufgefaßter Weife Andern mitgutheilen. Er mar ein mahrer Ergabler bon Raturanlage und Reigung; bas Ergablen mar ibm Beburfnig, feine Freude, feine Erholung ; und Manches babon ift in ben ihm abgelaufchten "Erinnerungen

Bilug.

Auger den bereits angesätzten, Erinnerungen x.c. Actrolog im "Set-Mercur" Ar. 148 v. 2.4. Juni 1866 zu vgl. mit Rr. 155 v. 4. Juli 18-Actrolog im "Staalsangeiger sitr Wirtelmberg" Rr. 141—143 mit v. v. 1866; St. A. Bellage Rr. 19 v. 20. December 1885, S. 222—25: Schließlich sitzen von roch an, dog ein in Och von seinem Schires Kost.

gnt gemaltes Bruftbild Pflug's borbanben ift.

Bflug: Julius bon B., letter tatholifder Bifchof bon Raumbum geb. ju Begau ober Cythra 1499, Cobn Caefare b. B., bes bergeg: Commiffare und Brafibenten auf ber Leipziger Disputation, ju Leipzig &: bee Betrus Mofellanus, in Padua bes Lag. Buonamico, beendete feine Et: in Bologna und erhielt nach ber Brimfebr bon feinen Reifen gu ben !verliebenen Domprabenden gu Daing und Raumburg Die Propftei ben und bie Dombechanei ju Meifen. Seine bornebme Geburt, feine miffenit. liche Bilbung, feine milbe und berfohnliche Befinnung und fein befont Gefchid in ber Runft ber Berhandlung ließ ibn feinen ganbeberren. Bergogen bon Cachfen, befonbers aber bem Raifer bor anderen beiabi; icheinen bei ben Ausgleichungsperfuchen gwijden Congelifden und Rathe mitzuwirten. Das Streben nach Bermittelung ber großen religiblen Gegen. berleiht feinem Denten und Birten ben Grundcharafter. Ge gibt in biefer wenige firchliche Berhandlungen und Gefprache in Deutschland, an ben: nicht theilgenommen batte. Go ericheint er neben Carlowit, Bebue und ? gegenüber Melanchthon und Brud auf bem Gefprach gu Leipzig 1534. gleicher Beife bermenbete ibn ber Bifchof bon Reifen, ale 1539 bas But. burch Bergog Beinrich bon Cachien ebangelifch gemacht werben follte Auftrage bee Bifcho's verlagte, wie es icheint, B. mit Johann Bicel bie Et-Gine gemeinichaftliche Lebre bon bier Artiteln, Die einem jeben Chniter miffen vonnotben . Gie ift irenifch gehalten und beftimmt icon giemlich ge Die Grengen der Sugeftandniffe, bis gu benen man auf ber papftlichen : auch fbater ju geben fich geneigt erflatte. Aber fie batte feinen Griolg, " fomenig Diejenigen Edritte, melde P. mit Beinrich b. Carlowit berfonlich! Bergege unternabm. Rad biefer Beit icheint er feine engere Beimath ber: ju baben. Er murbe mabrideinlich bem Raifer empfohlen und bon b: femot megen feiner religiblen Stellung ale megen feines biplomatifden Geit für geeignet beiunden, Die taiferliche Reformation burch Berbandlunger ben Gpangeliden gur Durchführung gu bringen. In Gemeinicat mit und Gropper beitrat er Die fatbelifde Partei auf bem Religionegefpride Regeneburg (Abril 1541). - Rury berber mar er bom Domcapitel ju Aubuta um Bidof gemablt morben, aber ber Qurfurft Johann Friedrich ? Gadien, ber bae Biethum eingugi ben tranichte trat ibm enticieben mit und teste Nic v. Ameder ale evangeliden Bildof ein. B. rief Die bilt ! Ranfere an, ber Ruriarft verfichette fic ber Unterftugung ber Grangele alle Gembidait ber beiden gegneriden Parteien brobte fich an biefen Ge unn bellen Brande ju entgunden. Inbes jog fich ber Musbruch befiellen langer bin, ba ber Raifer bie Beit ju friegerifchem Gingreifen noch mit

tommen glaubte; auch die von B. nachgefuchte Bermittlung bes Rurfürften von Brandenburg, bes Bergoge Morik bon Cachien, bes Landgrafen bon Seffen und enblich (1542) bes Reichstages bon Speper brachte feine Enticheibung. 1546 tam biefelbe burch ben Schmaltalbifden Rrieg. Dit ben borbringenben Truppen bes Bergogs Morit tam B. in fein Bisthum; er mußte es gwar fcon im Januar 1547 bei bem Ginmariche bes Rurfürften bon Sachfen wieber berlaffen, aber ber Sieg bes Raifers bei Dublberg (24. April 1547) feste ibn endlich in ben bauernden Befit beffelben. Seine Lage mar trogbem fcmierig genug; faft alle Infaffen ber Stifter Raumburg und Beit bulbigten offen ober insgebeim ber evangelifchen Lebre; fein weltlicher Beiftand mar ber evangelifche Rurfürft Morig bon Sachfen. Rein Bunder, wenn er baber in feinem Sprengel mit großer Borficht und unter milber Berudfichtigung ber porgefundenen Berbaltniffe auftrat. Der tatbolifche Gottesbienft murbe nur im Dome gu Raum. burg und in ber Stiftefirche ju Beig wieder hergeftellt; Die Rlofter blieben aufgeboben und ihr Befit murbe jum Rammerqute gefchlagen. Romifcherfeits beutete man bies Berhalten bes Bifcho's als Schmache; man erwog babei meber feine außere Lage, noch feine innere Stellung gur Reformation. Gein Ratholis cismus mar, wenn auch immer romifch, boch mefentlich anbers geartet als ber feiner Tabler, ingbefonbere eines Gd. Reuere (wie Bergenrother und Baftor) haben nicht gang Unrecht, wenn fie feine und Contarinis Richtung als "Rryptolutheranismus" bezeichnen. Aber zweifellos entfprang biefelbe nicht aus ber Schmache bes Charafters, fonbern aus feiner Uebergengung, Die im Bertebre mit ben Evangelifchen und burch bie baufige Brufung ihrer Glaubenelehre allmablich gelautert morben mar. Darum marb er auch auf Empfehlung Ferbinanbe, bes mifchen Ronigs, vom Raifer gur Mitarbeit an bem "Augsburger Interim" (1548) berufen. Der Entwurf beffelben ftammte mol bon ber epangelifchen Seite, pon bem Rurfürften bon Brandenburg und feinem ehrgeizigen und verblendeten Sofprediger Agricola, aber bie Neberarbeitung beffelben übernahmen im Auftrage bes Raifers B. und Dichael Belbing in Gemeinschaft mit Maricola. B. ichien um fo eber accianet. ale er felbft fruber einen abnlichen Entwurf berfatt batte. Menberungen bes urfpranglichen Textes und ber leberarbeitung find vielfach borgenommen worden; Die Arbeit ber Gingelnen ift baber nicht mehr ju ertennen. Aber an ber ftart tatholifchen Farbung bes gangen Machwerts, an ber moglichften Berbuntelung und Abftumpfung alles Changelifchen in bemfelben bat gewiß auch B. feinen Antheil. Dennoch erfuhr er nicht weniger ale Agricola bie beftigften Bormurfe megen ber Berleugnung ihres Betenntniffes bon Geiten ber Glaubensgenoffen. Agricola allerbings mit mehr Recht als B., benn biefer unterließ nicht feiner Rirche, beg. bem Papfte, bie lette Enticheibung anbeimguftellen. Aber bes Raifers Gunft batte er fich in bobem Dake erworben, nicht weniger bie bes Rurfürften Morib. Es war eine gewiffe geiftige Bermandtichaft, bie ihn mit biefen verband. Morit bediente fich bes gewandten Unterhandlers fofort in ber Beimath jur Ginführung bes Interims im Rurfürftenthum Gachfen, aber zugleich auch feines und feiner Genoffen, bes Bifchofes bon Deigen, Biberipruches gegen die barin enthaltenen Gage bon ber Priefterebe und bem Laienleiche, um bem Raifer gegenuber bas Interim in ber gegebenen Form als unannehmbar barguftellen (Tag bon Begau, 22. Auguft 1548). Go gemahrte Hug's Theilnahme an ben Berhandlungen für Morit die nothige Rudenbedung gegen ben Raifer megen ber Menberungen an ber Mugeburger Formel und gugleich die ermunichte Breffion auf Die lutherifchen Theologen gur Erlangung bon Bugeftanbniffen an bie tatholifchen. Darum wurde er auch, nachbem Morit gu Torgan und Celle Delanchthon und feine Benoffen burch feine Rathe hatte

binlanglich bearbeiten und einschuchtern laffen au ber Befprechung Doriti+ Joachim bon Branbenburg ju Juterbogt (December 1547) bingugegogen, ur . bas gemeinicaftliche Borgeben beiber Furften in Cachen bes Interme im ihren Ctanben wie bem Raifer gegenuber gu rechtfertigen und bie and Schienenen Bittenberger mit ihren Ginmurfen und Proteften im Coat halten. Alles ging nach Bunich und icon nach wenigen Tagen (21. De ber 1548) nahmen die furfachfifchen Stande, berwirrt burch die Bolitt! :: Fürften und berlaffen bon ihren Theologen Die neue Ordnung an. P. inbeber ebenfalls bort mar, butete fich mol, fur fich mehr au berfprechen, ale : bas Regensburger Interim nach bem Befchluffe bes Tribenter Concile ibe ftattete. - Bon jekt ab widmete er fich faft ausschlieklich ber filtfome feinen Sprengel. Er icheint anfange ernftlich bie Abficht gehabt ju baben : Gilfe bes Interims fich ber ebangelifchen Beiftlichen in feinem Bietbun entledigen. Jebenfalls bertrieb er alle biejenigen - und es maren then viele - welche die Regensburger Formel nicht unterfdrieben hatten, bor i ben M. Deutschmann und die beiben Diatone ber Bengelstirche ju Raun: (1550) aus ihren Stellen. Aber er hatte boch feine Rrafte überichte mußte balb wieber einlenten. Coon 1555 feste es ber Rath burd. Deutschmann aurudberufen murbe und mit ibm tehrten viele ber übrigen . triebenen gurud. Ja er mußte es erleben, ohne bag man auf feinen E. fpruch Rudficht nahm, bag bom Rurfurften August bon Cachien in 3ch bifcoflicen Refibeng, ein evangelifches Confiftorium eingefest, und ber De Raumburg, Die bifcofliche Rathebralfirche bem Simultangebraud ubrit. murbe. Co murbe ber tatholifche Gotteebienft überhaupt nur noch in 2 Am abachalten und non feiner bifcoflichen Gemalt blieben unter biefen Umto: nur wenige reliquiae ecclesiae Numburgensis übrig, wie Bapft Bius IV 1. Episcopat richtig bezeichnete. Wie biel babei feiner Dilbe und Gebul) viel bem 3mange ber Umftanbe gugurednen mar, wird fich nicht vollig in ausmachen laffen; offenbar aber maren ibm pon feinen weltlichen Rachber Sande febr gebunden. Daber taufchte man fich auch, wenn man aus : refignirten Berhalten bes Bifchofes in ben letten Jahren feines Lebent !. er gebe mit bem Gebanten um, jur evangelifchen Rirche übergutreten. Gr erft 1557 auf bem Bormfer Gefprach, bem er prafibirte, ben Proteftante : einmal febr bestimmt gegenübergetreten. Bon ba ab freilich blieb er All . jurudgezogen. Er ftarb am 3. September 1564 gu Beit und murbe i bortigen Stiftefirche beigefest. Der Dom bon Raumburg befist eine & und ein Bilb von ibm. - Gin Bergeichniß feiner Edriften findet fich in !und Grubers allgemeiner Enchtlopabie ber Biffenicaiten und Runfte, Gent Bb. 21, G. 256; ebenba G. 248 ff. auch zwei biographifche Darftellunger

litterarischen Rachweilen.

Duellen: Außer den bei Grich und Gruber erwähnten Schiese.

A. 2b. Sergang, Tas Achigiousgefprach zu Regnaburg im J. 1841 und Regnaburger Buch, Koffel 1828. — Anne, Teutische Geld, Bb. im — W. Maurenbrecht, Karl V. und die deutlichen Verleftnaten 1845—120ffelbor 1865. — J. 6b. Tropfen, Gelch, D. Trust, Volletter und Alten auf Gelch, des 16, Jahrt 3: Mindern 1865. — G. Bürgt, Weith von Stein auf Gelch, des 16, Jahrt 3: Mindern 1865. — G. Bürgt, Weith von Geachen 1841—1847 verden.

G. Bürt, Jahrtein" in "tregg & Rei-Genegelon" Z. Ausg. 26771 ff. 1880. — Zh. Breger, De formulae use lies origine atque indole, H. 4870; derfelch, G. Co.

Derl. 3ob. Grob

Concordienwert. Gr

Bflug. 691

Encyclopabie, Sect. I, Th. 92. 1872. - 2. Paftor, b. firchlichen Reunionsbeftrebungen mabrend b. Regierung Rarl's V. Freiburg 1879.

Bflug: Raspar b. B., herr ju Rabenftein, Cobn Sintiches III. b. B., tetter Sprog bes bohmifchen Abelogeichlechtes b. P., reicher ebangelifcher Standesherr mit ausgebehnten Befigungen im Elbogener und Bilfener Rreife, befonders um Schladenwald, Betichau, Fallenau, Rabenftein, Tachau, Ruttenplan und Gieghubel, oberfter Gelbhauptmann ber evangelifchen Bohmen im Schmaltalbifchen Rriege 1547 und 1548. Geine Aufgabe ale folder mar eine boppelte, einmal ben Anmarich bes Raifers Rarl V, aus Gubbeutichland gegen Rurfachfen aufguhalten, fobann bie Bereinigung bes Bergoge Morit von Cachfen mit bem Bohmentonige Ferbinand gu binbern. Aber beibes gelang ibm nicht. Er felbft icheint nicht ber Mann gewefen ju fein, Die leicht erregbaren, aber in ben Rriegsleiftungen überaus fcmierigen und faumfeligen bobmifchen epangelifchen Stanbes- und Glaubensgenoffen gur Energie und Opferwilligfeit gu ents flammen. Denn feine Partei bereitete ihm auch burch Berfahrenheit, Rleinmuth und Indoleng die größte Schwierigfeit, bor allem burch Burudhaltung ber triegerifchen Mittel an Betb und Menfchen, burch welche er allein fein Biel hatte ereichen tonnen. Ueberbies waren bie Gubrer noch teineswegs mit fich einig über bie Rechtmäßigfeit ihres Unternehmens. Der fpatere Greifsmalber Burgermeifter Bartholomaus Caftrom, welcher bamals als politifcher Agent ber pommerichen Bergoge in bas faiferliche Boflager ging, begegnete B. in Leitmerit. "Sie wußten fchier nicht", fo geftand ibm B. offenbergig, "welches gu thun am ficherften und rathfamften mare; benn auf ber einen Geite mare ber Rurfurft von Cachfen ihr Bunbeggenoffe, mit ihnen einer Religion, ben tonnten fie nicht verlaffen, auf ber anberen mare Ferbinand ihr Ronig, pericultirte alfo bes Reiches Freiheit und angenommene Religion." So tam man nach teiner Seite vorwärts und begnügte fich zu demonstriren. Unterdeß hatte fich Morih mit Berbinand bereinigt und mar ber Raifer nach Cachfen gelangt. Umfonft fendete ber Rurfürft Johann Friedrich von Sachfen Thumshirn mit einigen Taufend Dann an die bohmifche Brenge, um ben fich um D. fammelnben Schaaren gum Stutpuntt gu bienen und nach ber Bereinigung mit ihnen eine Diverfion im Ruden bes Raifers gu machen ober bie Gilfe gegen einen Angriff beffelben an ber Elbe ju bieten. Aber alle Bemubungen Pfluge, biefes Biel gu erreichen, maren umfonft. Seine Berbundeten weigerten ben Bugug und berftedten fich binter allerlei Ausflüchten. Er felbft batte taum 2000 Dann beifammen uub litt Mangel aller Art, befonders am Gelbe. Dennoch magte er eine Bormartsbewegung; er gelangte bis Ronigswarth; aber bie Bereinigung mit Thumsbirn tam nicht ju Stande (16. April). Ge mare auch jeht ju fpat gemefen, benn icon am 24. April tam es bei Dublberg jur Schlacht. Johann Friedrich hatte fich leiber bis jum letten Augenblide burch bie Soffnungen auf bobmifche Gulje taufchen laffen; er mußte barum im enticheibenben Augenbtide fogar bie Unterftugung Thumsbirns entbehren. - B. wurde bon Ronig Ferbinand geachtet; ein Preis bon 5000 Cood Deigener Grofchen ward auf feinen Ropf gefeht. Aber er entfam feinen Berfolgern, gelangte gludlich nach Dagbeburg, mo er fich bem Dome gegenuber ein prachtiges Saus baute, und fehrte bom Raifer Maximilian II. begnabigt und jum Theil wieber in ben Befit feiner Buter gefest nach Bohmen gurud, wo er 1576 gu Faltenau ftarb. Er mar unberheirathet.

Bgl. ben Auffat bon b. Stramberg in Erich u. Gruber's Encyclopabie ber 2B. u. R. Sectio III, Theil 21, S. 241 ff. Breder.

44 \*

Pflughaupt: Robert P., ein trefflicher Pianift und gebilbeter Dr. geboren am 4. Muguft 1833 ju Berlin, batte bas Unglid, anianglid :: Theodor Ceften's Leitung ju tommen und mar auf bem beften Bege in: Borbilte in feichter Mufit nachju'olgen, boch noch jur rechten 3rt ichn: um und begab fich unter bie ftrenge Bucht C. 29. Debu's, bes belannten I. retifere und Cuftos an ber Berliner tonial, Bibliothet. Sier lernte et :: feine fpatere Frau tennen, Die auf fein geben und Streben einen fo bedeut: Ginfluß ausgeubt hat: Cophie Stichepin, Tochter eines ruffifchen Generale . behufe ihrer weiteren Musbildung ebenfalls bei Debn Unterricht nahm baber als Rlaviervirtuofin fich eines Rufes erfreute. Ale fie wieber nach ? land gurudfebrte, folgte ibr P. nach, murbe ein Schuler Abolf Benfelt's : führte nach manchen Rampfen 1854 bie Braut beim. Run wurden gemen Concertauefluge unternommen, bis fie in Beimar, bamale burch Lifst's Be: mart bem Elborabo jebes Runftlers, ein neues heim fanben, Epater beg. fie fich wieder auf Runftreifen, boch bie fcwantenbe Befundheit ber fir. ftimmte ibn 1862, fich in Nachen niebergulaffen. Er geborte gu ben me-Gludlichen unter ben Runftlern, beren Runft nicht guerft nach Brob ju : braucht. Gein Saus marb balb ber Mittelpunft aller echten Runftbeftreb: und ftete bereit, feine eigene Berfon eingufeben, gewann er einen bebeut: Ginfluß auf Die Pflege ber Runft. Ale aber am 10. Robember 1967 Frau ftarb, jog er fich bon allem Berfebr jurud und lebte in ber furjen E: Beit, die ihm noch gemabrt mar, nur ber Composition und einigen ibm geworbenen Echulern. Um 12. Juni 1871 fiarb auch er an ber Brufte: fucht. Mle Componift bat B. nur einige Lieberbefte und mehrere Calon: beröffentlicht und ift nicht über Chus 20 binausgefommen. hierin mar er : berufen, fich ber Belt nublich gu machen, ben Ginflug aber, ben er auf Umgebung, feine Schuler, auf fein Concertpublicum ausubte, ift febr bod aufchlagen, benn bier mirfte er burch fein eigenes Beifpiel berebelnb unb "... bringend in weite Rreife binaus und fein Dabinicheiben empfand man in At ale einen Berluft fur Die gange mufifliebenbe Stadtgemeinbe. Gein Ient: geigt une aber ben Runftler noch bon ber Seite bes Menfchenfreundes, be: bermachte fein nicht unbetrachtliches Bermogen bem Allgemeinen bent: Mufifberein, welcher bamit ben Grund au einer Brethopen-Stiftung legte.

Rob. Gitte: Pflugt: Muguft Julius Comund D., namhafter Philologe -Schulmann, 1803-1839. In Lychen, einem Stadtchen in ber Uter murbe er ale ber Cohn eines Steuerbeamten am 21. Robember 1803 get: genoß feine Schulbilbung in Marienwerber, mobin ber Bater perfest mat . feit 1816 in Dangig und gwar bier gunachft auf ber Dberpfarifcult St. Marien, feit Robember 1817 auf bem aus ber Bereinigung ber Der fcule und bes Gymnasium academicum bervorgegangenen nenen fidbite Symnafium. Auf Diefer Unftalt, beren Leitung Muguft Meinete abemenn batte, erwarb er fich unter biefes trefflichen Mannes Leitung ein fur einen ba ungewöhnliches Dag bon Renntniffen, bornehmlich aber \_ienes lebenbige 300 effe fur bas Alterthum, welches fpater Die Freude feines Lebens und bas bet war, wodurch auch er feine Schuler unwiderfteblich an fich feffelte" feiner Comnafialjahre brachte er im Saufe bes bamaligen Dberpille b. Schoen als Genoffe bon beffen gleichaltrigem Cohne gu. Bu Dichaels It. berließ er die Coule und begab fich nach Berlin, um bort Abilologie in "rif III # es gelang ibm balb, au Bodb und Ibeler in ein naberes stunt . welches für feine miffenicheinine Entwidlung bon mefent

ber Praef. jum C

Boedh's Bemerfung

Pfnor. 693

i jahrigem Studium tehrte er Dichaelis 1824 nach Dangig gurud und trat Leich als Silfelehrer am Symnafium ein; bereits Oftern 1825 murbe er als entlicher Lehrer angeftellt und mit bem gefdichtlichen Unterrichte auf ber rften Stufe betraut, 1826 murbe er Profeffor, feit 1833 nur mit philoifchem Unterrichte in ben Oberclaffen beschäftigt. "Benn es bie bochfte Taabe bes Lehrers ift, nicht bas einzelne Biffen, fonbern bas Intereffe an ber iffenichaft, nicht ben einzelnen Erfolg, fonbern bie Tuchtigleit bes gangen rebens in bem Schuler ju beforbern, und bas nicht burch außere Dittel, Dern burch die Mittheilung feiner eigenen Begeifterung fur Die Sache, fo bat Diefe Aufgabe in ihrem gangen Umfange geloft" (Marquardt). Beiber murbe ne fo ausgezeichnete Birtfamteit bald burch ein forperliches Leiben beeintracht, welches - burch übermäßiges Arbeiten und Rachtwachen hervorgerufen b fortbauernd genahrt - ibn immer haufiger und auf langere Beit, nament-1831 und 1832, feinem Berufe entzog; eine Babereife nach Teplit 1834 If wenig, boch ichien fein Buftand fich fpater etwas ju beffern. Giner plogben Unterleibetrantheit erlag er am 15. December 1839. Geine Schuler ben ihm ein Dentmal auf bem Brabe errichtet. - Die fruberen Arbeiten lugt's waren im Befentlichen auf alte Befchichte gerichtet: "De Theopompi iii vita et scriptis" 1827 ("elegans libellus" Bodh a. a. D.) und "Rerum aboicarum specimen" 1829, bis eine Aufforberung, in ber Gothaifchen Biblioeca Graeca ben Guripibes berauszugeben, ibn bon feinen hiftorifchen Unterdungen abzog und ihn ausfchlieglich fprachlichen und fritischen Studien, für e er befondere Begabung befaß, jufuhrte. Bon 1830 an erfcienen 6 Stude feiner Bearbeitung; bas fiebente, ber Hercules furens, erft nach feinem Tobe 341; augerbem eine große Reihe fleinerer Arbeiten über Copholles, Plutarch, io Chryfoftomus, Arrian, Dionys bon Salicarnaß, Dio Caffius und befonbers ich au Tacitus, theile in Schulprogrammen, theile in gelehrten Reitschriften, ein merthvoller ungebrudter litterarifder Rachlag befindet fich in ber Bibliothet 5 Danziger Symnafiums; seine Emendationen zu Dio Caffius und zu Plutarch's loralia hat Marquardt 1846 und 1848 veröffentlicht.

Brogramm des Gymnafums ju Danija 1840, E. 5 ff. — Marquarth, K. Flügt und fein litteractifder Nachfals, in der "Gymnafal- "Stitung", Zeiblatt jur Zeithfarit für Allerthumswiffenfahrt, 1841, Rr. 34, E. 276 bis 280, no fid aud ein vollfämbiges Bezeinding i feiner Schriften befindet, – Dirfd, Geld, des Danijaer Gymnafums feit 1814, E. 41—43 (in ber Jubilaumskopiti der Anfalte von 1858).

Binor: Johann Bilbelm Gottlieb B., Dechaniter, geboren ale ohn eines heffischen Beamten ju Darmftabt am 19. December 1792, + bafelbft m 9. Juni 1869. Auf bem Gymnafium feiner Baterftadt borgebilbet, begog 1810 bie Univerfitat Biegen, mo er fich bem Studium ber Cameralmiffenhaften wibmete. 3m 3. 1813 murbe er Acceffift und balb barauf Secretar nb Brotocollift bei ber Softammer ber Proving Startenburg, bann bei ber berfinanalammer und ichlieflich bei ber Oberforft- und Domanenbirection gu Darmftabt. Tuchtige mathematifche Renntniffe und mechanische Geschicklichleit ührten ihn frub zu technischen Arbeiten, bei beren Babl oft rein außerliche Imftande beftimmend maren. Go brachte ibn ein Bufall auf Die Bolgichneibeunft. Er erlangte barin nicht nur bedeutende Fertigleit, sondern erfand auch ie fur Bervielfaltigung von Solafdnitten fo wichtige Clichirmafdine. Dabei atte er fich burch bas Ginathmen von Antimondampfen eine Rrantheit jugeogen. Infall veranlagte ihn jur Erfindung bes Schriftgiegerofens, Der ben De " ben gefährlichen Birfungen bes Detallbunftes ichfitt. Geit 1825 betrieb er gemeinfam mit Bairhoffer in Frantfurt gur Bervielfalne. feiner Bolgichnitte in Clichemanier eine Bolytypengiegerei und erfant be: Thatigfeit in biefem Rach ein neues bereinfachtes Stereotopperfahren. Letterngiegmafdine, eine Schriftftempelichneibmafdine und ein neues verbe-Berfahren fur Buntbrud. Reben biefen Leiftungen auf bem Bebiete ber I: graphie und Aulographie manbte fich fein erfindungereicher Beift noch arb Welbern gu. Er erfand eine funftliche Sand als Erfat ber menfchlichen, t. auch ein fünftliches Bein. Die Ginführung bes Jacquarb'ichen Bebfinhie Beffen führte ihn auf eine wichtige Berbefferung beffelben, burch welche es lich murbe, ohne Silfe ber Jacquard'ichen Rarten nach jedem beliebigen D: au meben, Beiter erfand er einen berbefferten Stubenofen (fogen, Rafin Dien), eine Dafchine gur herftellung progreffiber Buge in Glintenlaufen. Rumerirgablapparat jur Berbutung pon Unterfchleif bei ber Bapieraelbberen: einen fünftlichen Blutigel und eine Dethobe jum Stimmen ber Gloden, fchiedene biefer Erfindungen maren greignet, bei gefchidter Ausbeutung Urheber jum reichen Manne ju machen. P. trug feinen Gewinn babon arokten Soffnungen hatte er auf Bermerthung feiner Berbefferung bes Jacon: ichen Bebftubles gefeht. Er begab fich felbft nach Baris, um feine Grfint. ju pertaufen, batte aber feinen Erfolg. Es fehlte ibm, wie vielen bebeuter: Menfchen, Die taufmannifche Betriebfamteit, Die Sabigleit, Den Moment aus nugen. Bieles hat auch die Beit, in ber er lebte, an ihm berfculbet. blieb er bis ju feinem Tobe ein fleiner Beamter in befcheibenen Berhaltn-Aber er befaß eine aludliche Ratur; ber Mangel an Decuniaren Griplaen : mochte nicht ihn ju berbittern.

Scriba, Leziton ber Schriftfteller bes Großherzogth. Deffen II, 558 Refrolog von Ferd. Teffenbach in ber Darmftabter Zeitung 1869, At. i. 5.756, wiederholt in F. Dieffenbach, Das Großherzogthum Deffen, S. 2. Auft. S. 652.

Auft bur Bob.

Pfochen: Cebaftian B., Theologe und Philologe bes 17. 3abrhundwurde bald nach 1600 gu Griedberg in ber Betterau geboren, erhielt bier :. feine Coulbilbung und eignete fich icon febr jung bie Elemente ber bebruit Sprache burch ben Umgang mit Friedberger Juden an. Anfcheinend be feinen Landsmann, ben Philologen Georg Bafor aus Glar in Raffau bem: machte er feine Studien unter beffen befonderer Leitung in Franeter, mo :" Brofeffor ber griechifchen Sprache mar, und lebte fpater in Amfterbam. Rab über fein Leben ift nicht befannt. 3m 3. 1629 gab er eine bon großer lefenheit in ber griechifden Litteratur geugenbe Schrift beraus: "Diatriblinguae graecae N. Testamenti puritate, ubi quam plurimis, qui vulgo fingua Hebraismis larva detrahitur", in welcher er burch Berangiehung einer gu Menge bon Stellen aus ben berichiebenften griechifden Dichtern und Brofa' Die Clafficitat ber Sprache bes R. Teftamentes, auch ber bebentlichften Str. nachzuweisen fuchte. Das Buch fant in ber theologifchen Belt viel Ber bereits 1633 erichien eine neue verbefferte Muflage. Der befannte enci. Theologe Thomas Granader ließ 1648 in London eine umfangreiche Begenic "de novi instrumenti stylo" gegen B. ericheinen, welche aber, wenigftent Deutschland und bolland, nur geringe Birfung berporbrachte und nicht : hinderte, bag Bfochen's Buch noch in einer Quartauegabe in Frantfurt a. b . 1691 wieber aufgelegt merbe.

Borrebe Pfochen's gur "Diatribe"; einzelne Stellen in Grandt-Schrift. — Runge Notig bei Jöcher, Gel.-Leg. III, Sp. 1500, und bei Kmund VI, Sp. 31. Pfordten. 695

Bforbten: Bubwig Rarl Beinrich Freiherr b. b. B., gelehrter Jurift und Staatsmann, murbe geboren am 11. September 1811 in Rieb, ber Sauptftabt bes bamale bairifchen Inntreifes. Er war ber altefte bon feche Cohnen bes im 3. 1828 verftorbenen bairifden Lanbrichtere Beinrich Lubwig b. b. B. Geine Mutter mar eine geborene Cber († 7. Juni 1856). Den erften Unterricht erhielt er in Burgebrach in Oberfranten, wohin ber Bater verfett worben, nachbem bas Innviertel 1816 wieber an Defterreich gefallen mar. Bom freifinnigen Detan Clarus im naben Bamberg weiter erzogen, ftubirte er, nach bem Befuche bes Gumnafiums in Rurnberg, 1827-1830 in Erlangen bie Rechte. Cobann fiebelte er nach Beibelberg uber, wo er, bon Thibaut und Mittermaier gur Ergreifung bes atabemifchen Lebrfache aufgeforbert, mit ber in allen juriftifden Rreifen mobibefannten Differtation "De praelegatis" (Erlangen 1832) promovirte. 3m Begriff fich in Dunchen ale Privatbocent niebergulaffen, jog er ibm bie angebotene Stellung eines Referenten in ber Minifterialcommiffion gur Berathung ber materiellen Intereffen bes Landes bor, gab fie aber als nicht eintraglich genug icon im Berbit 1883 wieber auf und lieft fich, bem Lieblingsmuniche folgend, in Bargburg ale Brivatbocent für romifches Recht nieber, nachbem er Die Erlaubnig biergu fur Dunden nicht hatte erlangen tonnen. In Burgburg machte er fich burch Auffage in juriftifchen Beitfchriften in ber gelehrten Belt weiter befannt und murbe, bant feiner rafch bemahrten ausgezeichneten Lehrgabe, bereits im December 1834 jum außerorbentlichen Profeffor fur romifches Recht und bairifches Civilrecht, 1836 jum orbentlichen Profeffor ernannt. 1837 murbe er Mitalieb bes alabemifchen Genats, 1839 mar er Defan, 1840 marb er Mitglied bes Bermaltungerathe ber Univerfitat. Sein Anfebn ale juriftifcher Schriftfteller flieg befonbere burch feine "Abhanblungen aus bem Banbettenrecht" (Grl. 1840). 218 Lehrer zeichnete er fich burch anregenben Bortrag, freundliches Wefen, in firchlichen Dingen - er geborte ber evangelifchen Rirche an burch eine freifinnige Richtung aus. Wegen biefer murbe er 1841 vom Minifterium Abel ber Birtfamteit, in welcher er feine gange Befriedigung fanb, ploglich entzogen und ale Appellationegerichterath nach Afchaffenburg verfest. Der erfteren marb er jeboch ichon 1843 mieber gurudgegeben, inbem er auf Emviehlung bes nach Berlin berufenen Buchta, ale beffen Rachfolger auf ben Lebrftubl fur romifches Recht nach Leipzig berufen murbe. Bei ben am 12. Auguft 1845 bier ftattgehabten Unruben ale Rector ber Univerfitat gu ftrengen Dagregeln gegen bie Stubirenben mitberufen, berftand er boch, fich beien Bertrauen und ben Ruf liberaler Befinnung ju erhalten. Er murbe Mitarbeiter ber 1847 von Gerbinus gegrundeten "Deutschen Beitung" und neben ben Subrern ber Rammeroppofition, trop feines Sofrathstitels, eins ber berborragenbften Ditglieder ber liberalen Bartei Sachfens. Die Betition ber Univerfitat, burch welche bie im Marg 1848 gestellten Forberungen ber Stabt Leipzig fo fraftig unterftust murben, mar bom Univerfitaterector P. berfaßt. Es maren barin Reformen ber Bermaltung, ber Breffe, Rechtspflege fowie Regeneration bes beutichen Bunbes geforbert. Roch im Dary 1848 murbe er fur mehrere Stellungen in Mueficht genommen. Babrent Leibzig ibn jum Burgermeifter, bie Univerfitat ibn gu ihrem Bertreter in ben Lanbtag munichte, murbe er am 13. Marg bom Ronig Friedrich August II, bon Sachsen jum Minifter bes Innern und porlaufig auch bes Meugern im liberalen Minifterium Braun ernannt. Rach Oberlanders Gintritt in baffelbe übernahm B. ftatt bes Meußern noch bas Ministerium bes Gultus und Unterrichte. Bur Bezeichnung bon Pfordten's bamaliger Richtung bient, bag biefes Dlinifterium feine eifte Corge fein liek, Die in feinem Brogramm verheifene Bereidigung bes Dillitars auf Die Beriaffung burchzuführen. Bergeblich ermarteten Die gemäßigteren Glemente

Sachlens, bak B., die bebeutenbite Berfonlichleit bes Minifteriums, in bemidben weitgebenden Forderungen ber Radicalen bezüglich ber inneren Berbain entgegentrete. Freilich ftand er mit bem Minifter Georgi bem bemofrau'tgefinnten Collegen Cherlander gegenfiber; aber er zeigte fich bon ber Beifirte. erfullt, im Ginne ber radicaler merbenben Oberftromung ben Ruf ber at finnigfeit einzubufen. Go gab er im April 1848 bem Berlangen ber befratifchen Breffe nach Bilbung einer Communalgarbe in jeder Gemeinte : Borbereitung einer allgemeinen Bollsbemaffnung nach und in ber beutiden Ben protestirte er im Juni 1848 gegen bie in ber Rationalberfammlung aufgetant Forberung, baf bie beutiche Beriaffung ben Landiagen ber Gingelftagten t. Beichlufiaffung borgelegt werben muffe, Roch in feiner Betheiligung an b firchlichen Tobtenfeier fur Robert Blum in Dresben (19. Rob.) glaubte mi fich berechtigt, ein Beichen feiner fortbauernd freieren Richtung gu erbliden 3: Swielvalt, in welchen bas Margninifterium, nachbem ibm im übrigen bie 3 einbarung geitgemäßer Gefete mit bem Landtage gelungen mar, im Januar : Gebruar 1849 mit ber neuen bemofratifch gefinnten 2. Rammer gerieth, mu: befondere durch Bfordien's foberaliftifchen Ctandpunft perfchart, megen be er icou im Mai 1848 bon ben Mittelftaaten ale Mitglied bee bamale : Bundestage beantragten Triumbirate in Auslicht genommen mar. Den beinge Rampien in ber 2. Rammer ausgefest, befampite er bier mit großer Rute u Gebuld, bas Berlangen nach lebertmgung ber pollerrechtlichen Bertretung Die Bande ber Reichsgewalt und nach Berfundigung ber "Grundrechte". bem neuen Rampfe jedoch, welcher nach Ablehnung bes Entlaffungegefuche ! Minifteriums (26. Januar 1849) mit ber 2. Rammer begann, ermies fid . unentichieden. Bur Rettung Blums hatte B. Energie entwidelt; aber gegent' ber Erregung ber 2. Rammer magte er weber ben Gefandten bon Ronnens Bien gegen ben Bormurf, bas ju biefem 3med Rothige unterlaffen ju batin Schut zu nehmen, noch auch bem Berlangen nach beffen Abberufung 3. ju geben. Der joberatiftifche Ciandbuntt Biorbien's begann allmablich : pom Libergliemus loggulofen. Gein fühnes Gintrelen fur biefen Gefichten: batte ben Blid bes Ronias Dar II, pon Baiern auf ibn gelenft. Denn na bem Scheitern des Berte ber Rationalberfammlung mar Diefer Ronig qui e. Fortfetjung ber Berfuche gu einer beutschen Reform, jedoch ohne Preugens jufung an Die Spike und womoglich unter Schaffung einer felbitantier. Stellung Baierne im Bunde bedacht. Bielleicht ließ fich in Diefer Begiebr bon einem geborenen Baier etwas erwarten, welcher, noch im Rufe bes 7: finns, jene Richtung mehr als ein anberer Staatsmann jener Beit perti-Dem Ronige feit 1840 perfontid befannt, folgte B. icon balb nachdem er " ben übrigen fachlifden Miniftern (25. Februar 1849) gurudgetreten mar, er Ginladung beffelben nach Ahnuphenburg ju vertraulichen Berathungen. Nacht: auf Pferdten's Rath am 10. April Die Bertagung bes bairifchen Landtage : jum 15. Mai berlangert mar, murbe er an Stelle bes Grafen Brab am 19. 3.: jum Minifter bes fonigt. Saufes, bes Meugern und bes Saubels ernannt; thatiat. mar er jeboch Leiter Des gangen Minifteriums, wenn auch Die Brafibentia. beffelben, beren Berftellung bon ihm gur Bedingung bee Gintritte gemacht t. aus formellen Grunden ibm eift am 22. December 1849 übertragen merte tonnte. Ale Protestant und Liberaler ber ultramontanen Bofpartei nicht geneb" lick fich biefe ibn boch gefallen, weil fie in ibm bie geeignete Perfontid" erfannte, um Breugen entgegen gu treten. B. mar in ber That gu biefer 1: gabe wie gefchaffen. Die Borliebe für fein Beimathland und ber Bunfch, te-Stellung in Deutschtand mehr gehoben au feben, beftarten feine Borftellung bag bas ichwierige Problem ber Ginheit Deutschlands in moglichfter Bertheilt

ber Dacht an bie beutschen Bolloftamme au finden und besbalb bas Streben nach Befchrantung ber Couperainitat ber Bunbesftgaten, fowie bas Uebergewicht eines berfelben ju befampfen fei. Der Abneigung weiter Rreife Gubbeutichlands gegen Breugen fich bewußt, gedachte er ben Gegenfat zwifchen biefer Dacht und Defterreich ju benuten um Baiern an die Spite bes fibrigen Deutschland ju ftellen und ibm fo eine enticheibenbe Rolle augutheilen ober ibm menigftens bie Suhrericaft von Gubmeftbeutichland ju verfchaffen. In Diefer Bolitit hat B. bas Möglichfte geleiftet und mar infofern ber angefebenfte Bertreter bes beutichen Barticularismus. Die bon ibm erfundene Trigsibee bat er unverbroffen au berichiebenen Beiten praftifch geltend ju machen gefucht, bis er fie nach Erlangung feines großten Erfolge fur immer begraben feben mußte. Gein erfter Schritt in Diefer Richtung war bie gegen bas Bert ber beutichen Rationalverfammlung gerichtete Rote vom 23. Abril, in welcher Baierns taufenbjahrige Gefchichte, feine Große, feine eigenthumlichen Buftanbe bervorgehoben maren. Er tonnte fich bierbei auf Die Rammern ftugen, welche fich noch turg gubor gegen Trennung bon Defterreich und gegen Grundung eines Erbfaiferthums ausgefprochen hatten. Beguglich bes bie Fortführung ber Reformfrage betreffenben Aufrufes bes Ronigs von Breugen bom 15. Dai, fuchte B. junachft eine Stute in Wien; bier wollte man jeboch von feinen Borfchlagen im Sinne einer Trias nichts miffen. Dagegen gelang es ibm, in bas Dreitonigebundnig bon bornberein ben Reim bes Berfalls ju legen. Richt nur bag er Baiern fern hielt, fonbern er bewirfte auch, bag Sachfen und Sannover ibr Berbleiben beim Banbniffe von Baierns Gintritt abhangig machten. In gehobener Stimmung hielt er baber am 4. Juni 1849 in ber ameiten Rammer eine Rebe gegen biefes Bundnik und gegen bas Uebergewicht bes Rorbens über ben Guben, Diefer Ausspruch in Berbindung mit feiner programmartigen Grflarung, bak Baiern porgugemeife bie Aufgabe babe. als britter Staat Deutschlands amifchen ben erften beiben gu permitteln, blieb nicht ohne bestechenben Ginbrud im Lande. Daber maate er auch, Die Auflofung ber ameiten Rammer am 10. Juni bamit au begrunben, baf fie in ihrem Befoluge über die unbedingte Geltung ber Reichsverfaffung und ber Grundrechte die Gelbftandigfeit Baierns ben Befchluffen ber Rationalverfammlung untergeordnet habe. Die Berhandlungen, welche B. um Mitte Juni 1849 in Berlin über eine neue provisorische Centralgewalt und Baierns Anschluß an die preußifden Reformbeftrebungen pflog, ergaben smar einen grundfaglichen Gegenfag, follten jeboch auch nach Bforbten's Abreife (4. Juli) fortgefest merben. Als aber fury barauf Defterreich burch Riebermerfung Ungarns freiere Band erhielt, trat D. mittelft Rote bom 12. Juli offen ale Begner Breugens auf, bem er den Bruch bes Bertrags bon 1815 bormari. In einer Rote Schleinig's bom 30. Juli murbe biefe Beichulbigung und Bgierns Angebot einer Bermittlung mifchen Breugen und Defterreich in berben Ausbruden gurudgewiefen. nochmalige und entgegentommende Aufforderung Breugens, bem Daibundniffe beigutreten, wies B. am 8. Geptember unter Berufung auf Baierns Gelbftanbigleit jurud. 3m Beftreben, Diefe auch Defterreich gegenuber an ben Tag ju legen, vergogerte er bie Buftimmung ju bem in Folge babon ohne Baiern am 30. Ceptember gefchloffenen Interim. Begreiflich wirfte es febr ermuthigenb auf B., als im Berbft 1849 bie Saltung ber Rammern zeigte, baß feine Bolitit weit entschiedener als fruber auf bie Unterftugung bes Landes rechnen tonne, und mit Gelbftbewußtfein erflarte er am 7. Rovember in ber zweiten Rammer: "Das Riel ber baierifchen Bolitit barf gang allein bie Ausbildung ber baierifchen Couverginitat fein." Am 28. Robember 1849 murbe ibm bas Groffreug bes Berbienftorbens ber baierifchen Rrone perlieben. Um Angefichts bes Berfalls

ber Union bem in Baiern laut geworbenen Bebenten gu begegnen, bag m !: beutiden Cache nichts au Stanbe tommen werbe, regte er ben unter be: Ramen bes Biertonigsentwurfe bom 27. Februar 1850 befannten Wan : Rach beffen Scheitern unterftutte er aufe lebhaftefte Defterreiche Beftreben Initiatibe in ber beutiden Frage Breufene Sanben ju entwinden. Er mat. am 11. October ber gegen Breugen gerichteten Monarchen. Bufammenturit Bregens bei, forberte alle Schritte Defterreichs jur Bieberbelebung bes Bunt :: tage und lieg bei bem ale Brobe fur beffen Lebensfabigfeit bienenben Guria in Rurheffen bairifche Truppen fich betheiligen. Seine Bemubungen au' ? Dresbener Conferengen megen Menberung ber Bunbesberfaffung im Ginn !-Triabibee maren erfolglos. Chenfo miglang fein Berfuch, bei ben Bollber :. verbandlungen von 1852 burch Aufnahme Defterreiche in ben Bollveren ! hanbelspolitifche Gubrerfchaft Breugens ju befeitigen und bei bem baburd : ftehenden Dualismus ben Mittelftaaten ein großeres Bewicht gu verleiben. 6" weiteren Anlag biergu ergriff er, ale es mabrent bee orientalifchen Rriegs : Mars 1854 fur Defterreich bornbergebend gelegen mar, ben beutichen Bund : feine Geite gu gieben; boch hatte er bierbei feinen Erfolg, ba bie bon ! Mittelftaaten am 25. Juni 1854 in Bamberg aufgestellten weitgehen: Forberungen auf Friedrich Bilhelm IV. Jusammentunft mit bem Rarfer : Defterreich in Tefchen gurudgewiefen wurden; Die Rammern freilich bewilig B., nach Stellung ber Bertrauenefrage, ben Grebit für Rriegeruftungen. Ronia Dar erhob ibn am '11. Auguft 1854 "unter Erneuerung und Beffang." bes bon feinen Boreltern inne gehabten alten Beichlechtsabele, jum Derfra feines Boblwollens und in Anertennung feiner Berbienfte fur fich und ie: ehelichen Rachtommen in ben erblichen Freiherrnftand". Bergeblich fuch: im October 1854 in Berlin eine Berftanbigung aller beutichen Staaten in Orientirage au ergielen und erfolglos maren auch im October 1855 feine mubungen, im mittelebach ichen Intereffe Rapoleon III. fur bie Angelegenter Briechenlands gunftig ju ftimmen. Auf ber Rudreife bor Paris gab er : Bismard in Frantiurt a. DR. bem Unwillen fiber bie geringe Beachtung, m. Baiern ale Großmacht gefunden, burch Anflagen gegen ben Bund Ausbrud geigte fich bon Baierne Bebeutung boch noch fo febr erfullt, bak er fe: Borausfagung bom Untergange bes beutichen Bunbes bingufugte: "Mogen & biejenigen, welche auf eigenen Sugen nicht fleben tonnen, feben wo fie bleiber Baiern wird fich icon burchhelfen." Diefem Unwillen ließ er auch am Buntage bezüglich ber Behandlung bes Barifer Friebensbertrage bon 1856 Austgeben, nachbem biefer an Baiern nicht gubor mitgetheilt mar. Auch in : nenenburger Frage bemirfte P., nach Bismards Bericht bom 31. October 1am Bunde eine migliche Bergogerung burch bie Bartnadigfeit bes Berlaner bag ber Bund die Freigebung ber Bejangenen forbern folle. 3m Innern ba B. gang bem Buge ber Reactionsgeit. 1855 gerieth er mit ber gweiten Ram: in welcher er Rurnberg bertrat, in Streit fiber Berfaffungefragen und fiber : infolge feiner außeren Bolitit geftiegene Budget. Auf Die Streitigfeiten mit : Rammern pon 1858 folgte am 19. Dars 1859 bie Abreffe ber ameiten Rammer ; ben Konig mit ber Beichuldigung gegen B., in Bezug auf bie fcbleemig : ftein'iche Frage ein Bertzeug ber ruffifchen Bolitit zu fein und im Gt. Defterreiche mit Franfreich auf bes lettern Geite gu fteben. In feiner Res fertigung wies P. gwar nach, bag er bie banifche Politit in ben Bergogthum ftete belampft, Baierns Beitritt jum Londoner Tractat bon 1852 perbintund Breugen jum Ginfteben fur Defterreichs Intereffen in Italien aufgeforb. habe; bies genugte jedoch ber zweiten Rammer nicht. Die Mittelftaaten mo.

fich die gegen Preußen mißtrauisch gewordene liberale Partei in Deutschland nicht berfeinden. Ronig Dag erflarte, er wolle Frieden haben mit feinem Bolle, und fo trat B. am 26. Marg 1859 gurud. Am 1. Dai gum Gefanbten am Bunbestage ernannt, fuhr er bier unter feinem Rachfolger b. Schrend fort, im Ginne feiner bisberigen beutschen Bolitit ju mirten. 1861-63 mobnte er ben Conferengen bei, auf welchen bie leitenben Minifter bon Baiern, Burtemberg und Cachfen gegenüber Preugen in verfchiebenen Bundesreformfragen Stellung nahmen, und im Bunbestage entfaltete er 1863 eine rege Thatigfeit ale Referent, namentlich über ben Darmftabt'ichen Antrag beguglich bes Rationalbereins und für die fcbleswig-holfteinsche Cache. Bgl. Pfordten's "Botum über bie Erbfolge in Schlesmig. Solftein" (Braunfchweig 1864). Auf bem Fürftentage in Frantfurt ftand er bem Ronig Dar im Studium ber Fragen bes Bunbesrechts bei und trat hier gur Babrung bes lettern gegenüber öfterreichifden Brojecten entichieben auf. Auch betheiligte er fich im Februar 1864 an ben Conferengen in Burgburg, auf melden bie Mittelftaaten obnmachtige Beichluffe fur bas alleinige Recht bes Bundes in ber Frage ber Bergogthumer fagten. Durch bas gemeinfame Borgeben ber beutschen Grogmachte in biefer Sache erlitt bie burch B. vertretene Bolitit ber Mittelftaaten vollenbe bie grofte Rieberlage. Dennoch gelang es ihm, nachbem er am 4. December 1864 bom Ronig Ludwig II. wiederum an die Spige bes Minifteriums gestellt mar, eine gewiffe formelle Einigung ber Mittelftaaten ju Stanbe ju bringen, fodaß fie die Abftimmungen im Bunbestage beberrichten. Dies icheint ibn ermuthigt ju haben, auch beim herannaben bes Bermurfniffes swifthen Breugen und Defterreich eine befonbere Rolle für Baiern aufzubewahren. Aus lebhaftem Diftrauen gegen Defterreichs Abfichten fur Deutschland und Baiern lebnte er im Dai 1865 bon Beuft's Borichlag ab, gemeinfam in Wien angurathen, mit einem popularen Plane gur beutschen Reform Preugen guvorzutommen; vielmehr hielt er, nach v. Ronnerit,' Bericht bom 12. Juni 1865, Die Berftellung eines beftimmten Berhaltniffes Echlesmig-Bolfteins ju Breugen fur billig und unbebentlich. Die Unterrebung, welche B. am 23. Juli 1865 mit Bismard in Salzburg über bie Frage ber Reutralitat ber beutichen Bunbesftaaten in einem beborftebenben preugisch ofterreichifchen Rriege batte, faßte er als Ginlabung ju einer Bermittlung auf, mas fich balb als Taufdung erwies. Mus ben bom fachfifden Minifter b. Friefen veröffentlichten Berichten bes fachfifchen Gefaubten in Wien geht herbor, bag B. noch im Darg 1866 ber Meinung mar, Defterreich fei politifc, militarifch und finangiell nicht in ber Lage, einen folden Rrieg gu führen, fondern es treffe bie Borbereitungen bagu nur, um bie Mittelftaaten borgufchieben, fie im letten Mugenblide "figen ju laffen" und fich auf beren Roften mit Breugen ju berftanbigen. Die Einverleibung ber Bergogthumer in Preugen hielt er "immer noch fur bas Befte" und meinte, Frantreich beke in Berlin gum Kriege, um babei bie baierifche Bfalg gu erwerben. Trot biefes Standpunfte ertfarte er im Marg 1866, Baiern werbe fich jur Erfullung feiner Bunbespflichten am Rriege an ber Seite Defterreichs betheiligen muffen. Ueber beffen Armee außerte er aber ichon wieber in einer Rote bom 4. April nach Dresben, biefelbe tonne gegen Die preugifche nichts ausrichten. B. entichlog fich nun gu einem Bermittlungevorschlag, wonach ber Bund in brei große Gruppen getheilt werben und beren eine aus Gubbeutichland unter baierifcher Oberleitung und mit bem Ronig von Baiern als Bunbesielbherrn fteben folle. Bebor er jeboch mit biefem Borichlage auftrat, murbe berfelbe icon infolge bes von Preugen am Bunde geftellten Reformporichlags unterbrudt. Aber noch auf ber Bamberger Conferens vom 13. und 14. Dai 1866 hielt B. an ber Bermittlungsibee fest und am 17. Dai rieth er nochmals in Bien gur Berftanbigung. Dag ber weftmacht700 Pforbten.

liche Borfchlag, Diefe burch einen europaifchen Congreß gu verfuchen, fur welchen man in Frantfurt B. bereits als Bertreter bes Bunbes ins Muge gefaßt batte, bon Defterreich abgelehnt murbe, erbitterte B. fo febr, bag er es am 7. Juni für wieber fraglich bezeichnete, ob Baiern fich in einen Rrieg gu Gunften Defterreichs einlaffen durfe. Infolge biefes Mangels an Festigleit, über welche fic Graf Beuft in feinem hinterlaffenen Berte (I. G. 425) naber ausgelaffen bat, ift ihm, j. B. in ber Cchrift "Freiheren v. b. Bfordten's Birten und Birfungen" vorgeworfen, nicht zeitig und genugend fur ben Rrieg geforgt gu haben. Bebor ber Bundestag auf Baierns Antrag am 14. Juni die Dobilifirung gegen Breufen beichloß, hoffte Sachfen, und nachber hoffte Defterreich vergeblich auf militarifche Gulfe Baierns. Diefes, ertlarte B., tonne Sachfen birect gar nichte, indirect nur burch Aufftellung eines Corps bei Coburg nuten, Gine Rolge babon war ber Abjug ber Sachfen nach Bohmen. Der fobann bon baierifchen Militars in Wien berabrebete Blan einer Bereinigung bes baierifchen Beeres mit bem öfterreichischen in Bobmen murbe bon B. wieber umgeworfen. Wenn Defterreich fich Preugen gegenüber fur ju fcwach balte, fo fei, meinte B., gerabe bies ein Grund, fich ibm nicht angufchliefen : Baiern merbe fich Defterreich nicht unterordnen, welches immer glaube, über Baiern wie über eine Broving berfügen gu tonnen. Much bas burch Baron b. Soffmann geftellte Berlangen, Die Salfte ber baierifden Truppen nach Bobmen ju ichiden, murbe bon B. mit bem Bemerten abgelehnt, daß bann die andere Balfte bon ben Breugen murbe gefangen werben. (R. Freie Breffe Rr. 7604 bom 29. October 1885: Fr. Schut: "Aus bem Leben bes Baron v. Soffmann. Rach Aufzeichnungen beffelben.") Bielmehr bielt es B. fur angemeffen, aus bem bevorftebenben Bufammenbruche in erfter Linie fur Baiern befondere Bortbeile gu erhafchen : Der Umftand, baf B. bicht bor ber Enticheibung in ber beutichen Sache einen felbftanbigen fubbeutichen Bund unter Leitung Baierns, mit eigenem Bollverein und einer Bundesarmee unter baierifchem Oberbefehl nochmals erftrebte, ermedt: im übrigen Gubbeutichland Diftrauen und trug jur Schwächung ber Gegner Breugens bei. Rach beffen Siege marf B., wie v. Friefen berichtet, alle Schulb am Rriege auf b. Beuft, ber feine auf militarifche Gutachten geftutten Ibmachungen nicht beachtet habe. B. erfchien noch bor Abichluß ber Praliminarien mit Defterreich in Ritoleburg, um die Betheiligung ber fubbeutichen Staaten am Waffenftillftand ju ermirten, murbe aber abgewiefen und am 2. Auguft jum Abichluft fur Baiern jugelaffen. Ueber eine abenteuerliche Art, wie B. in Sobenfcwangau die Buftimmung bes Ronigs jur Ginftellung ber Reinbfeliafeiten erlangt habe, bat B. Erlanger in bem Reuen Wiener Tageblatt berichtet. Deml Frantf. 3tg. 176 bom 25. Juni 1886. Rachbem B. ben Friedens- und ben geheimen Bundnigvertrag unterzeichnet, fuchte er am 25. Auguft in ber zweiten Rammer nachjumeifen, bag ibm gelungen fei, berbaltniginagig gunftige Br bingungen gu erhalten. Den gu Ritoleburg borgefebenen fubbeutichen Bund er flarte er fur ein bon Frantreich aufgenothigtes Project, fur welches in Gubbeutschland wenig Reigung berriche. Am 29. December 1866 trat B. aus bem Amt und ine Brivatleben jurud. In ber balb barauf erfchienenen Schrift aber fein Birten murbe ihm eine Charafterlofigfeit fould gegeben, beren Ruge in ber wantelmuthigen Auffaffung von Rechtstheorien, in eilfertigem Safden noch Bobularitat, in Unichluffigfeit in enticheibenben Mugenbliden und in ploblicem reuevollen Erichreden bor feinen eigenen Dachwerten beftanben. Bluntichli er theilte über ibn : .. er ift colerifch-fanquinifch : er fpielt ben Staatemann und lagt fich immer bon ben Wallungen und Stofen feiner Leibenfchaft leiten, ohne Die obiectiven Berhaltniffe ju ermagen." In Die Deffentlichfeit trat B. nur noch burch Berausgabe feiner "Studien ju Raifer Lubmigs oberbaierifchem Ctabt

Pfort. 701

ind Landrecht' (Manchen 1875). Er ftarb in veinlicher Bereinfamung in Pfünfigen am 18. Muguff 1880. Auf leinen Mundl proch Selan Buchruder.

1rt 21. Muguft in der Leichentede nicht von leiner öffentlichen Thatigleit. Die Leterlogge in der Pseturfielung leines Klaide.

1ertologe in der Psetuffen und eine Manchelung feines Malagels in Weitelbeiten Bereit Mangels in der Deutschlung leines Mangels in Befügleit in entifeiebenden Magenbilden. Die Biener "Neue Freit Psetfer 739 u. 49) hob behonden das vereinte tragische Geschäufe derer, daß 32. das lägliche Zerflichen des Zieles leines gangen Strebens etzelb jadie. — A. wor et 1844 bermäßt mit Nedigunden Manc gefo. 1823). Zochter eines Santiers n Leipig, mit welcher er beri Söhne und eine Tochter hatte, wohn welche am Leipig, mit welcher er beri Söhne und eine Tochter fatte, und welche am Leipig, am it welcher er beri Söhne und eine Tochter jobtlich berunglichte.

Grengboten 1849, 1 Sem., Bb, 1, S. 201 ("D. Min. b. b. Bi."); -Stegers Ergang. Bl. Bb. 4 (2pg. 1849); - Gegenwart, Bb. 5 (2pg. 1850). S. 614; - Breug. Wochenbl, 1856, Rr. 21 ("D. Din. b. b. Bj. u. b. 2. baier. Rammer"); 1859, Rr. 50-52; 1860, Rr. 42, 45, 46; - Samb. Racht. 1860, Rr. 77; - Rurnb. Correfp. v. Anf. April 1860 (.D. Banger b. Grn. v. d. B."); - Breug. Jahrb. 1859 Bb. 1, 1865 Bb. 2; - Baier. Bochenfchr. 1862 Bb. 2, G. 567; - b. b. Bi.'s Birten (Frauenfelb 1867); - Biebermann, Beitr. 3. Gefch. b. Frantf. Barl. u. Siftor. Tafchenb. f. 1877 G. 137; - Revue des Deux mondes 1878, G. 131; - v. Friefen, Erinn. a. m. Leben (Dreed. 1880); - Mebing, Memoir. Bb. 1, S. 157; v. Jodymus, gef. Schriften, Bb. 3 (Lpg. 1883); - Bluntichli, Dentw. a. m. Leben, Bb. 2 (Rordl. 1884) G. 112; - Biebermann, m. Leben u. e. Stud Beitgefch. Bb. 1 (Breslau 1886) G. 260, 275-298; - Mus brei Bierteljahrhunderten. Bon Fr. Ferd, Graf v. Beuft, Bb. 1 (Stuttgart 1887) S. 41, 87, 141, 433, 455. - Cb. Stephani. Gin Beitr. a. Beitgefch. bon Boettcher. (LD3. 1887) fiber B. in Cachfen u. auf b. Dreib. Conf.

Bippermann.

Hoffr: Antonius b. B., aus einer Breifachichen Patricieslamitie (Mone, Zeitliche, 13, 50, Quellensammtung 3, 256) ertichein 1458 als geiftl. Auft Herzog Siegnunds und 1477 als Pierrierr zu St. Martin in Rottenburg. Er ist der Urbertiger des "Buches der Bestpließe der alten Weifen" (herausg. b. Hosfand, Enter 1860), die des Archischen zeich.

Pfeiffer, Germania IX 226, X 145,

Bforr: Johann Georg B., Thiermaler, geboren am 4. Januar 1745 au Uljen in Rieberheffen, ubte fich fruh im Beichnen und feste Dies auch fort, nachbem er Bergmann in bem Bergmerte ju Richelsborf geworben mar. Der beffifche Minifter v. Bait murbe auf bas Talent bes jungen Dannes aufmertfam gemacht und berichaffte ihm eine Stelle als Daler an ber Caffeler Porzellanmanufactur. Diefe Beichaftigung fagte ibm jeboch auf Die Dauer nicht ju, weghalb er fie nach einigen Jahren aufgab, ju feinen Eltern gurudlehrte und bann einen Bermalterpoffen auf einem großen berrichaftlichen Gute übernahm. Ale jedoch im 3. 1777 bie Caffeler Maleratabemie errichtet murbe. ging er, bereits 32 3ahre alt, als Schuler borthin und erhielt bereits bei ber erften Ausstellung im 3. 1778 ben Breis fur ein Delgemalbe, tobte Rebhuhner porfiellend. Bei ber Musftellung im folgenden Jahre murbe er als Ditglied ber Afabemie aufgenommen. Er ichlof in Caffel Freundichaft mit bem Galerieinfpector Johann Beinrich Tifchbein jun., beffen Schwefter Johanna er auch 1784 heirathete, nachbem er icon 1781 nach Frantfurt a. M. übergefiedelt mar. B. entfaltete in ber Mainftabt, auch perfonlich febr angefeben, eine reiche und anertannte Thatigfeit, bis er ben 9. Juni 1798 an einem Lungenleiben ftarb, 102 Piore.

ju bem bie anftrengenben Arbeiten in feiner Bergmanngeit bereite ben Gr. gelegt batten. Gein Portrat in noch jungen Jahren (Profil) ift une in er anonymen Umrigftich erhalten; unten fleht GEORG PFORR und ber Son: Gebt bier ben Runftler ftattlich ehrenwehrt, ber Unfang bie Bollenbenbe gent B. malte mit Borliebe Bierbe, Die er aus bem Fundamente fannte; jebed ... andere Thiere: überhaupt bilben bie Thiere auch ben Sauptgegenftanb !-Gemalbe, welche mit Lanbichaften gegiert finb. Gein Rubm mar feine: fo, daß man ibn ben beutschen Bouwerman nannte. Beutgutage aller urtheilt man fubler. B., wie bie Runftler feiner Beit, ftaf immer noch u : Trabitionen ber Rieberlander bes 17, Jahrhunderts und bes 3. 6. Rood; it: bliden biefe berbor, fo baft feine Bilber etmas Conpentionelles baben : befen find feine componirten Sachen babon febr beeinfluft, mabrend er in au wieber mehr unbeeinflußt fein tuchtiges Raturftubium geigen fonnte. Er : in Del und Bouache, zeichnete in Gepia und Tufche und rabirte beritat Blatter: Gine Folge bon 16 Blatt ju Sunereborf's Unleitung Campagnet abzurichten (1792); Die borguglichften Bjerberaffen, 12 Blatt, wobon I. bei feinem Tobe nur 11 vollendet batte: Stute bei bem auf bem Ruden !. ben Gel; Salt eines Reiters im Colbatencoftum bes 17. 3abrhunderte einem Landwirthabaufe (1789); ber Pferbemartt. D. Echub, 3. G. Reinbe-6. 3. Schulg, B. Speth, Gufemihl, Schweber und A. Bartich ftachen nach ber lette eine fcone Folge bon 6 Blatt: Ungarifche, ruffifche, fpaniche, nifche, englifche und arabifche Pierbe. In Frantfurt (Ctabeliches 3nt. Darmftabt, Mannheim find Bilber bon B. in ben Galerien.

Bgl. über biefen Runftler Gwinner, Runft und Runftler in Frat'a. D. 1862. Bil b. Comit

Bforr: Frang B., Maler, Sohn bes Borigen, geboren am 7. April :" in Frantjurt, erhielt noch bon feinem Bater Die erfte Anleitung gum Beid tam bann 1801 ju feinem Dheim Tifchbein nach Caffel und im Berbfte !" auf Die Wiener Atademie gu Fuger. Der etwas fpater nach Bien fomm: Overbed ichlog einen engen Freundichaftsbund mit ibm, und bie beiben ; Maler, ju beren Rreis noch &. Bogel aus Burich, 3. Wintergerft aus Game-3. Sutter aus Ling gehörten, fanden fich nicht bon ber Richtung Suger friedigt. Ge tam jum Bruche und bie Atademie nothigte fie jum Austr Das mar die Geburtaftunde ber neuen romantifchen Malerei. Piorr, Con Sottinger und Bogel manberten 1810 gemeinfam nach Rom. Leiber tonnte : nur furge Beit ben Boben ber emigen Runftftabt betreten; icon in Deutid :: bruftleibend, mußte er im Frubiabre 1812 Rom verlaffen, um in Albano eine mildeur ju gebrauchen; jeboch bereits am 16. Juni bes gleichen Jahres raffe ber Tob meg. Chne 3meifel hat bie romantifche Schule an ibm ein berborrag ! Talent verloren. Gine Angabl von Compositionen und Sandzeichnungen ber Frantfurter Runftverein in zwei Beften ericheinen (Frantfurt 1832, 1 1835; bei Gwinner bes Gingelnen befchrieben). Biorr's Oclgemalbe, S: von Sabeburg ber fein Rog bem Briefter ichentt, blieb unvollendet; ce befich im Ctabeliden Mufeum. In feiner frubeften Reit batte er fich and Rabiren verfucht. Reber, Beichichte ber neuern beutiden Runft, 2. Auft. 3. 263, urtheilt bon unferm Runftler: "In feltener Beife ein feinfühler reiches Gemuth mit Rlarbeit ber Unichauungen verbinbend, babei feine tirifden Biele möglichft boch febend, hatte er bie Entwidlung Operbede morwefentlich gehoben und ben fcuchternen Genoffen gur Entfaltung und Gweit feiner Talente ermuthigt. Gich felbft nicht leicht genugend und alles bel als Borbereitung und weitere Musbilbung feines funftlerifchen Bermbgen trachtend, beichrantte er fich faft gang auf Cfiggen und Compositionen. -

Pfotenhauer. 703

so eng in seinem flofflichen Horizont, wie sein berühmter Freund, übertraf er diesen auch an Reichtum seiner Phantafte, wie denn auch die Anregung zur Gruppe Dverbeck's "Italia und Germania" von einer schon 1808 in Wien ente fandenen Zeichnung Pfort's ausging. "Mich G. Schwibt.

Pfotenhauer: Ernft Friedrich P., Rechtagelehrter, geb. am 1. Juni 1771 gu Delibich bei Leipzig ale altefter Cobn bon acht Rinbern bes bamaligen bortigen Landrichters, foateren Amteinspectore B. in Wermeborf. Rach tuchtiger Borbilbung in Pforta bezog er Michaeli 1789 bie Univerfitat Wittenberg, beftand bier 1792 fein examen pro cand, et praxi, hielt 7. Januar 1793 feine erfte atademifche Borlefung über romifche Inteftaterbfolge und vertheibigte 1795 feine Doctordiffertation "De judiciis, a quibus et ad quae provocare licet in terris Electori Saxon. subjectis". Rach furger Pragis als Sofgerichts- und Confiftorialabocat murbe er 1797 außerorbentlicher Profeffor und außerorbentlicher Beifiger ber Juriftenfacultat, rudte 1800 in eine orbentliche Beifigerftelle auf , murbe 1802 orbentlicher Brofeffor, 1803 Sofgerichterath und Affeffor bes Schoppenftuble. Bufolge ber baufigen Durchmariche frangofifcher Truppen und Bieberherftellung ber Wittenberger Feftungswerte im 3. 1812 fcaffte er feine Familie nach Wermeborf, mabrend er felbft, nach Rieberbrennung ber Borflabte, mit mehreren Collegen (Rlien, Andrea, Brunbler, Schmidt) 1813 fich nach Remberg, bann nach bem abfeite ber Beerftraße gelegenen Schmiebeberg gurud-Bier fammelte fich unter feinem Rectorat ein novemviratus academicus und eine Angahl Studenten. Im October 1815 folgte er einer Aufforberung bes preugifchen Goubernements in Merfeburg gur Uebernahme bes Directoriums eines interimiftifchen Collegiums fur Die Juffigfachen ber neuen Proving, ging aber im April 1816 als Profeffor nach Salle, aus welcher Stellung er 1825 ausfchied, um fich fortan ber Bearbeitung ber gablreichen Spruchfachen bes Schoppenftuble au mibmen, in welcher Richtung er, vermoge feiner ausgebehnten Belehrfamteit und feines eifernen, raftlofen Fleifes, hervorragendes leiftete. Rach bem Tobe Bepernid's (1839) murbe er Director bes Schoppenftuble, erhielt 1841 in Anertennung feiner geleifteten Dienfte bas Batent als gebeimer Buftigrath, murbe am 7. Januar 1843 von vielen Geiten burch Gludwunfche und Deputationen geehrt und verftarb an einer Dagen- und Lungenverhartung am 23. Auguft 1843. Als afabemischer Lehrer hatte er über Ratur- und Bollerrecht, fachfifches Staatsrecht, Inftitutionen, Pandecten, gemeinen und preußischen Broceg, Referir. und Decretirfunft, fowie über preußisches Landrecht bie in die letten Jahre mit großem Erfolge Collegien gehalten. Bon feinen vielen Schriften ift namentlich hervorzuheben feine burch eine neue wiffenichaftliche Anordnung ausgezeichnete "Doctrina processus cum germanici tum saxonici" 1795-1797, 3 Banbe mit Supplementen, in 2. Ausgabe von Diebemann, Leipzig 1826-1827, herausgegeben. Als Fortfetung folieft fich bieran bie "Abhandlung über bas gerichtliche Berfahren in Sachen, welche ben neueften Befit betreffen", Leipzig 1797. Roch feien genannt bas "Sanbbuch ber von 1770 bis auf bie neuefte Beit im Ronigreich Cachfen erfchienenen Criminal. gefebe", Wittenberg 1811, und bie Schrift: "Die Strafbarteit ber öffentlichen Berbrennung ber Drudichriften Unberer und Die Bulaffigfeit ber Biberflage bei bem Denunciatione. und Untersuchungeproceffe", Salle 1819. - B. liebte bie Babrbeit und Offenheit fiber alles und icheute fich nicht, bies offen gu betennen. Sein Bahlfpruch mar: Tu ne cedo malis, sed contra audacior ito; in ber Babl pon Freunden lieft er fich burch ben Cak leiten : Diu cogita, an tibi aliquis in amicitiam recipiendus sit; cum placuerit fieri, toto illum pectore admitte.

Rach der Biographie des Sohnes Ed. Pfotenhauer, langiähingen Eifessors des Strafrechis in Bern (geb. 18. Sept. 1802) in der Engelie: von Ersch u. Gruber, III. Section, This [21, Leipzig 1846.

Trickme

Bfranger: Johann Georg B. mar am 5. Muguft 1745 ju 6:21. haufen geboren. Rachbem er in Jena Theologie ftubirt hatte, murbe ibm : Pfarramt in bem unweit feiner Baterftabt gelegenen Dorfe Streffenhaufen tragen. Schon 1777 aber berief ibn ber Bergog Rarl bon Cachien. Deinn: welchem er als Rangelrebner und Schriftfteller - 1772 bereits mar ein gebicht: "bie Borfehung" von ihm erschienen - belannt gewoiben war feinem hofprediger in Die Refibenaftabt Meiningen. Spater auch jum fiftorialaffeffor ernannt ftarb er am 10. Juli 1790, bon feinem Gurften! wie bon feiner Gemeinde in gleichem Grabe geschatt und geliebt. Bu a aber im engern Rreife burch feine Birtfamfeit als Brebiger und Geelforger : allgemeinfte Achtung erworben hatte, fo verbient fein Rame auch in ber " ichichte ber geiftigen Bewegung ber letten Jahrgebnte bes borigen Jahthante genannt gu merben. 3mar fein oben ermabntes Lebrgebicht und feine 179 amei rafch aufeinander folgenden Auflagen berausgegebenen vermifchten Getit erheben fich nicht febr uber bas Gemobnliche und find mobl auch taum : über bie Grengen feines engern Baterlandes verbreitet worben. Gbenfo ta bier nur borubergebend feiner Thatigfeit bei ber Redaction eines neuen Gein: buches gebacht merben, welche ihm bon feinem Furften übertragen morben :" Richt nur formte er eine große Ungabl alterer Rirchenlieber nach bem bamal: Beitgeschmade um, fonbern fteuerte auch felbft gebichtete reichlich bei, bie, : auch jumeilen etwas troden und nuchtern, boch oft auch burch eine bergliche gemuthreiche Religiofitat aniprechen. Biel bebeutenber aber murbe B. burd ? Gegenfag, in welchen er gu G. G. Leffing gu treten magte. 3m 3. 1779 :: beffen Rathan ericbienen, in welchem B. fo wie manche andere bie denti-Religion in ihrer Ghre beeintrachtigt fab. Er bichtete baber in bramatit Form feinen "Mond bom Libanon" als Gegenftud, ober, wie er es felbit : zeichnet, als Rachtrag und Fortfegung bes Rathan. Bang richtig fprict ein geiftvoller Rritifer ber neuern Beit über Biranger's Dichtung, an beren S. führung übrigens bon bem Dichter felbft nicht im entfernteften gebacht mu: folgendermaßen aus: "Ge mar ein fcwieriges Unternehmen, einem Gritt : Leffing mit einem Gegenbilb bon driftlich firchlichem Standpuntt entgege: autreten, und bie Comierigfeit murbe in bem porliegenben fall noch batevergrößert, baß B. es vorgog, bas bon Leffing fo großartig entworfene Gemi weiter auszuführen, ftatt bemfelben ein vollftanbig neues gegenuber ju ftra Es tann tein Zweifel fein, auf welcher Geite ber großere Beift ober aud :bas größere bramatifche Gefchid ift. Rur bag man fich bon ber augenitag Ueberlegenheit bes Leffingifchen Genius nicht bis ju bem Grade himreigen !" um barfiber gegen feinen Gegner unbillig gu werben. Biranger's Tramt halt viele tief gebachte und geiftreiche Stellen und macht burch bie luben murbige Milbe ber Befinnung, welche fich burch baffelbe binburchzieht, burchaus mobitbuenben Ginbrud." Der Dond bom Libanon ericien in Id-1782, Die 2. Auflage 1785, Die 3, in Leipzig bei Barth 1817 mit einer 5. rebe bon Joh. Amab. Wendt. Sagubed

Pfriemb: Joseph B., Jefuit, geb. am 21. Mai 1711, † nad 1776 Er trat am 14. Juli 1732 in ben Orben ein, war 1748-49 Rroffie ber Etheologie ju Budth eibit und Phyfit ju Maing, 1750-61 Profesor er Theologie ju Budth dann Rector bes Collegiums ju Spher, won 1771 an Profesor ber Ibali Pfuel. 705

ju Fulba. Bu Daing veröffentlichte er guerft eine Differtation : "Unde terrae motus, quibus urbs Lima in America australi a. 1746 prope eversa fuit, ortum ducant", 1749, baun eine Streitichrift gegen ben Benebirtiner Anbreas Gorbon in Erfurt, beffen Bolemit gegen Die icholaftifche Logit und Phyfit Damals Auffeben erregte. Borbon batte 1745 und 1747 zwei afabemifche Reben gehalten über die Themata: Philosophiam novam veteri praeferendam und Philosophiam novam utilitatis erga amplectendam et scholasticam philosophiam intilitatis cansa eliminandam. Dagegen traten brei Jefuiten auf, Lucas Opfermann ju Erfurt ( A. D. B. XXIV, 367, feine Schrift murbe am 7. Februar 1749 von Rector und Genat verboten), Beter Gifentraut ju Burgburg und B. in ber Apologia qua errores R. P. Andreae Gordon contra philosophiam scholasticam in duplici schediasmate commissi proponnutur et vindiciis petitis confutantur". Bordon ließ fie mit feinen Reben und einer Entgegnung abbruden in ben Varia philosophiae mutationem spectantia, 1749. B. antwortete in ber "Dissertatio irenica contra Gordonum", 1750. - Bu Bamberg veröffentlichte B. "Reflexiones politicae, historicae et morales catechismo Canisii adjectae", 1753, und "Consnetudines patriae Bambergenses de conjugali bonorum ac praecipne prolium unione", 1761. Diefe Schrift murbe von bem Gurftbifchof Abam Friedrich von Seinsheim übel genommen und fcheint feine Entfernung von Bamberg pergulafit au baben. Spater ericbien noch au Bamberg eine "Dissertatio de festivitatibus Hebraeornm", 1765.

Bader verzichnet irrig wei (gleichgeitige) Jehilten biefes Ramens und gibt als Gebruister ber einen (nach Meufel, Verzicon X. 408) Weifertheb in Franken, des andern (nach Jad, Pantheon S. 862) heubach an. Ueber den Effutter Streit J. Acta Ernd. 1749, 148, 438. — Freye Urtheile und Rache. (dometung 1749, St. 23, S. 183. — Jen. Gerl. 384, 1760, St. 46, 76. — Meufel, Lexiton IV, 289. — Wenner, Gefch, der fath, Though S. 1881. — Reufel, Regiton IV, 289. — Wenner, Gefch, der fath, Kruifch.

Bfuel: Ernft Beinrich Abolf v. B., preugifcher General ber Infanterie, Minifterprafident und Rriegeminifter, geb. am 3. Rovember 1779 gu Jahnafelbe bei Muncheberg im Rreife Lebus bes preugifchen Regierungebegirts Frantiurt a. b. D., ftammte aus einer uralten Familie ber Darf Branbenburg. welche im Lande Lebus und Barnim angefeffen ift. Der Bater Ernft Ludwig D. B. (geb. am 1. Dai 1718), Erbherr auf Jahnsielbe, hatte in ben fchlefifchen Rriegen mit Auszeichnung gefochten und 1779 als Oberftlieutenant im preußischen Ruraffierregiment Rr. 6 megen Berfagung bes Beiratheconfenfes ben Abichieb genomnten. Er lebte feitbem auf bem Gute, marb aber 1784 von Friedrich bem Großen jum hofmarichall bes bamgligen Bringen bon Breugen und fpater bon biefem (als Ronig Friedrich Bilbelm II.) jum Beneralmajor ber Cavallerie und Chef der 2. Abtheilung des Obertriegscollegs ernanut. Er ftarb am 22. Juli 1789. Die Mutter Johanna Sophie, geb. Krant, war die Tochter eines Regimentschirurge und ftarb ichon 1783. B. genoft ben eriten Unterricht im elterlichen Saufe; ba aber ber Bater bienftlich vieliach in Botsbam anmefend fein mußte, murde er nebft bem jungeren Bruder Friedrich jum hofrath Beuchel in Berlin in Benfion gegeben, bon mo er bie Reglichule befuchte. Rach bes Baters Tobe übernahm Criminalrath Scheebe, bann Juftigrath Grattenauer, ipater auf Bitten ber Rnaben Berr v. Brieft auf Rennhaufen bie Bormundfcaft. 216 B. in ber Realfchule Die Reife für Serunda erhalten batte, murbe er 1792 in das Cadettenrorps in Berlin aufgenommen. hier gehorte er bald gu ben Beiabigteren, welche 1793 in Die Ecole militaire übergeben burften. Rach ber Entlaffung aus Diefer Anftalt murbe er am 12. Darg 1797 als Sahnrich in

45

bas Infanterieregiment Rr. 18 nach Potebam berfest, beffen Chef bet &mar. Bier mar er, neben ben Dienftobliegenheiten, eifrig beftrebt, ben leber im Fechten, Schwimmen und Rlettern bei Officieren und Mannicaften Gre gu berichaffen. Rachbem er aber fich lebhaft fur philosophische und #:.. matifche Studien gu intereffiren begonnen, gemahrte ihm bas mechanite treibe bes praftifchen Dienftes feine Befriedigung mehr, fo bag er im Beit 1803 um Abichied bat. Rachbem biefer mehrmale abgelehnt mar, begeb a in Urlaub nach Dresben au bem ibm feit 1801 befreundeten Beinrich D R. Sier erhielt er burch einflugreiche Bermenbung hober Gonner am 18. 3mm : ben Abicbied ale Geconbelieutenant. Balb barauf unternahm er mit Rleit . Reife, meift au Guft, nach ber Comeia. Gie weilten langere Beit in Bem r am Thuner Gee, besuchten Mailand und Benedig, Genf und Inon und mirt bann eine gemeinsame Bohnung in Paris, mo fie Borlefungen bei Gumer : . borten. Much nachdem Rleift's beginnenbe Beifteoftorung ju einer Trennur: Freunde geführt hatte, feste B. Die Studien in Baris fort. Die Erhebung fleinen Erbichaft machte feine Anweienheit in ber Beimat nothig und bir . flimmten ibn die Angeborigen jum Biebereintritt in ben Militarbienft. 3 beshalbige Bitte murbe am 11. April 1805 burch Berfetung in be: Johannisburg in Oftpreußen liegende Gufilierbataillon Rr. 23 erfullt. Mi oftpreugischen Truppen im Berbft 1806 an ber Beichfel gulammeng: murben, murbe B. ale Abjutant bem General und Divinonecommanbent 6: b. Schmettau jugetheilt. Un beffen Geite befand er fich in ber Schlad: :: Muerftabt. Bon bier mit ben Trummern bes Beeres gurudgiebenb, mut nach Stettin borausgefandt, bon wo er fur ben Blan einer Ginfciffen; Blucher'ichen Corpe in Roftod thatig mar. Ge tam jeboch nicht biergu =" gerieth er burch die Capitulation pon Rattan bei Lubed mit in Gefangen's ous ber er jedoch gegen Chrenwort, in Diefem Rriege nicht wieder gegen &: reich ju fampien, entlaffen murbe. In ber Beffnung, burch Muemechielung ie Berufe balb wiebergegeben ju merben, ichiffte er fich im Commer 1806 in : nach Oftprengen ein, tonnte bort aber ben Bunich nicht geltend maden ber Soffnung, Diefes Biel vielleicht burch Die in ber Mart und Schliffe getauchten Freicorps ju erreichen, begab er fich bon Ronigeberg mit & ?. au Guft über Stettin gunachft nach Berlin. Wahrend bier Rleift ale berb. perhaftet und nach Franfreich geschidt murbe, entging B. gleichem Schidfal !. einen Befnch in Rennhaufen. Die Berhaltniffe in ber Beimat erwiefen fich gunftig und fo begab er fich wieber bon Lubed gu Schiff nach Ronigeberg . fchlog fich ber bon Demel und Billau nach Borpommern und Rugen beftim: Gredition an. Diefe landete bier, aber ba ber Friede von Tilfit jebe In auf friegerifche Thatigleit abichnitt, fo bat er wieber um Entlaffung, bir am 8. October 1807 ju Theil murbe. Durch Bermittlung bes ibm be: Garnifon in Potebam ber befreundeten weimarichen Majore Ruble bon : ftern erhielt B. in Dreeben Anftellung ale Rebrer in ben Rriegemiffenid: für ben Pringen Bernhard bon Beimar. In Dresben ftand er in Bertett bedeutenden Dannern, welche bon bem Buniche nach Befreiung nach Batette beieinigt wurden. Huch fand fich ber aus ber Befangenichaft mil D. v. Rleift bier ein. Dit ibm und Abam Muffer plante er bie Gras' einer Berlagebuchhandlung und die Berausgabe eines Runftiournale ... Much gewann er hier großen Ginfing auf ben achtzehnjabrigen Theodor Am 3m Frühjahr 1808 verheirathete fich B. mit einer Tochter bet Ge b. Bhern. Muf Anerbieten bes ihm in Dresben beigeundet gewordener beffifchen Majore Grafen Rarl v. Roftig trat er ben 18. Dai 1809 all mer Compagnie in Die bon jenem im Gurftenthum Bairenth fin ben

Pfuel. 707

reichifchen Dienft gebilbete fog. frantifche Legion unter Beneral Rabojoritich, mit melcher er an unbebeutenben Befechten bei Gger und in Sachien Theil nahm. In Auftrag begab er fich nach Bien, um über ben bortigen Stand ber Dinge ju berichten, entging bier aber nur burch gludliche Bufalligfeiten ber Beiangen. nahme feitens ber balb barauf eingernidten frangofifchen Truppen und gelangte nur auf großem Ummege nach Bohmen gurud. Rach bem Wiener Frieden vom October 1809 fam B. als Sauptmann in Brig bei Teplit in Barnifon und brachte in Urlaub an letterm Orte langere Beit gu, wo er mit bem Bergog bon Beimar und Goethe bertehrte. Rach Auflofung ber Legion murbe B. im September 1810 in bas ofterreichifche Infanterieregiment Ergherzog Rainer nach Prag berfett. Bier fuchte er bas Ginformige bes Dienftes baburch ju beleben . bak er bei Officieren und Mannichaften bas Intereffe fur gymnaftifche llebungen, namentlich fur bas Schwimmen, ju erweden mußte. Wie er felbft im December 1811 bei feiner Berfetjung nach Bien fchrieb, nahm bie bon ihm in Brag gegrundete Schwimmanftalt ben glangenbften Auffchwung. Er gab mochentlich zwei große Productionen, wobei er 150 Schwimmer manobriren ließ. Dem hoffriegsrath fandte er ein Broject ein, wonach er im folgenden Commer 30 000 Schwimmer abrichten wolle. In Prag war B. in intime Beziehungen ju bem im Juni 1810 borthin übergefiedelten Freiherrn b. Stein gelommen. Am Rovember 1811 wurde er beim Rricasarchiv in Wien unter Leitung Rabento's angeftellt. Er fchrieb bier mehrere Auffage in Bormapre biftorifches Tafchenbuch und vertebrte mit Theodor Rorner, ber bier feine litterarifchen Arbeiten veröffentlichen wollte. Bon Wien aus blieb B. in Begiehungen jum Freiherrn b. Stein und ließ fich im Dai 1812 mit einer Beftimmung fur bie Schwimmanftalt nach Brag gurudverfegen, um mit Stein nabere Berabredungen inbetreff ber Borbereitungen jur Erhebung gegen bie Frembherrichaft gu treffen. B. wunfchte, um balb gegen biefe fampien gu tonnen, bem Beilviel vieler preugifcher Dificiere ju folgen, welche infolge bes preußisch frangofischen Bertrage bom 24. Februar 1812 gu biefem 3med Dienfte in Rufland nahmen. Rachbem er am 28. Juli 1812 ben ofterreichifden Dienft verlaffen, gelaug es ihm, nach mancherlei Abenteuern über Altona, Ropenhagen und Carlebam in Schweben, bon bier auf einem Bombenichiff ber englifchen Flotte nach Riga an tommen. In Petereburg überreichte er bem Freiherrn v. Stein einen ausführlichen Bericht über bie politifchen Berhaltniffe in vielen Theilen Deutschlands. Um 9. Ceptember trat er in bas rufffiche Seer und Bwar unter bem Ramen b. Giehlsborf, um nicht mit bem in Ungnabe gefallenen Beneral b. Phull verwechseit ju werben. Schon am 9. October ale Capitau in ber beutschen Legion im Auftrag bes Raifers an Felbmarichall Rutufom gefandt, erreichte er beffen Armee bei Raluga und blieb mahrend bes gangen Feldauge bon 1812 im großen Sauptquartier. Er theilte bie großen Befchmerben bes ruffifchen Beeres, entging in ber Schlacht von Dalo-Naroslameca am 24. October mit Roth ber frangofifchen Gefangenichaft, marichirte mit ber Armee uber Aremenstoie und Jelnia, wohnte am 16. und 17. Rovember ben Befechten bon Rraenoi bei und gelangte über Romanowo und Ropus am Dniebr an ber Spike ber Truppen am 10. December nach Wilng. Gine bon ihm fogleich bier verfaßte Dentichrift fiber die Rriegereigniffe mar die erfte glaubhaite Mittheilung bon ruffifcher Geite und periolate augleich ben Rmed. bie Bernichtung ber frangofifchen Armee bei Fortfegung bes Rriege fur Raifer Merander fo gur vollen Gewigheit gu machen, bag bie Erhebung bes beutschen Bolfe immer mabriceinlicher murbe. Er überreichte bie Dentichrift bem in Bilna eingetroffenen Freiherrn b. Stein , burch welchen fie ber Ggar erhielt.

Diefer ließ ihm am 28. December, unter Beforberung jum Dajor im Generalftabe b. Bennigfen's, ale Beiden feiner Gulb einen Brillantring fiberfenden In Bilna forieb er auch "Beitrage jur Gefdichte bes letten ruffifch frangoficen Atriege", wobon jeboch nur Beft 1, enthaltend ben Rudjug ber Frangofen bis jum Riemen, erfchien (Berlin 1814). Cobann bem Streifcorpe feines Freundet Tettenborn als Chef bes Generalftabs jugetheilt, burcheilte er an ber Spipe eines Rofalencorps die öftlichen Propingen Breugens, mar am 20. Februar 1813 bei bem Angriff auf Berlin thatig, wo er mit ben Rofafen burch bas Schonhaufer Ibor einbrang, und befeste bann mit bem Tettenborn'ichen Corps Samburg (Bert, Leben Stein's, II, G. 659), wo er, am 24. April jum Oberfilieutenant beforbert, einen Muftrag beiliglich ber Beleftigung Samburge und ber Bilbung einer banfeatifden Legion erhielt; jedoch Samburg murbe balb aufgegeben. In einer Confereng nit Ballmoben und Claufewig bor bem Gefecht an ber Bobrbe murben bie Borguge bon Biuel's Dispositionen anerfannt und in biefem Gefecht bom 16. September führte er bie tuffifch beutiche Legion. Am 15. October mar er beim Angriff auf Bremen. Rachbem er mit Tettenborn's Corpe bie Jutland porgebrungen mar, machte er auch beffen rafden Bug bon ba nach Frantric mit, und gwar ale Cherft und gum erften Dale wieder unter feinem eigenen 3m Binterfeldjuge bon 1814 murbe ein frangofifches Corps bei Chateau Thierry und Dormans unter Pfuel's Fuhrung geworfen und am 21. Marg fcblug er, Epernai befegent, ben Beneral Bincent. Rach bem Rriege traf er in Paris wieder mit Stein gufammen, ber fich in vielen wichtigen Fragen feines Rathe bediente. Das Anerbieten jum Gintritt in Die ruffifche Armer ablehnend, trat er ale Befehlshaber eines Regimente in Die ruffifch beutiche Legion gurud, erhielt ben ruffifchen Annenorben 2. Claffe in Brillanten und bom Ronig bon Breuken am 28. December 1814 ben Orben pour le merite Sierauf im preugifchen Beere wieder angeftellt, murbe er in ben Beneralftab Blucher's nach Lutlich perfett, mo er am 2. Dai 1815 ben Auffand bee fach. fifchen Corps unterbrudte. 216 bas frangofifche heer jum Enticheibungelamp' heraurudte, murbe er mit ber Delbung bierbon an Bellington nach Bruffel gefandt und am 18. Juni murbe er nach Frifdemont borausgefchidt, um genam Rundicaft fiber bas frangofifche Beer einzuziehen. Die Gutichloffenbeit und Umficht, welche er in ber Schlacht pon Baterloo und bei ber Berfolgung bei Geindes gezeigt, fand Blucher's und Gneifenau's bochfte Anerlennung; ber Roni; verlich ihm bas eiferne Rreug 2. Glaffe. Die bon Blucher am 19. Juni aus Genappes erlaffene Broclamation an bas Beer ber Riebertheins ift bon B ber faßt. Als Binder und Bellington ben General b. Daffling jum Couberneur Don Paris ernannt hatten, murbe bie Stadt in zwei burch bie Geine getrennte Begirte getheilt, in beren einem ber englische Oberft Barnard, im andern P. Commandant murbe. Seine Bohnung im Soiel Lafitte murbe ber Sammelplas ber bedeutenbften Berfonen biefer Beit. Er benutte biefe Stellung u. a. gur Mustaumung bes Artilleriemufeums und gur Burudnahme ber entfuhrten Runt. gegenstande aus ben Dufeen. Dit großer Entichiebenbeit trat er in Bart gegen bie burch Angriffe auf preugifche Patrouillen beranlagten Strafenauflau'e auf. Rach bem Frieden erhielt er als Lehrer bei ber Rriegeschule in Berlin eine ihm febr gufagende Befchaftigung. Er beröffentlichte eine fiberfichtliche Date ftellung ber Felbafige ber Berbunbeten bon 1813-1815 im "Berliner bifter. genealog. Ralender fur 1817", hielt bor großeren Dificierfreifen Berline Bottrage, welche fpater bom Beneral Deder unter bem Titel "Anfichten ber Rriegführung im Beifte ber Beit" berausgegeben murben. 3m fibrigen tief a fich wieder bie Berbreitung apmnaftifcher Hebungen, befonbere ben Unterricht im Schwimmen angelegen fein, wobei ibm die Stadt Berlin burch llebermeifung

(No.

eines boffenben Blages in ber oberen Spree ju Silfe fam. Infolge beffen murben anch in Dagbeburg, Roln und vielen anderen großeren Stabten folche Auftalten mit Erfolg angelegt. 1818 murbe B. jum Chef bes Generalftabs bes 8. Armeecorps in Robleng ernannt und 1825 gum Generolmajor beforbert. 1826 folgte feine Ernennung jum Commanbeur ber 7. Landwehrbrigabe in Magbeburg und am 1. December 1828 bie jum Mitgliebe ber Commiffion fur bie Brufung militarifc miffenfcaftlicher und technischer Begenftanbe unter bem Borfit bee Pringen Muguft von Breugen. 1830 erhielt er bas Commanbo ber 15, Dibifion und die Stellung eines Commandanten bon Roln. Balb biernach marb ibm ein besonderer Auftrag begugtich bes Fürftentbums Reuenburg gu Theil. Den Beftrebungen auf Loureigung von Breugen, welche, feit 1830 foft in ber gangen Comeig ber Rampf gegen ben Bunbesguffanb bon 1815 begonnen batte, feit 1830 bier offen bervorgetreten maren, glaubte man in Berlin fraftiger entgegen treten ju muffen, jumal bie toniglich Befinnten bort ber Regierung ben Bormurf ber Comache gemacht hotten. Die Unfprache, in welcher ber Ronig bon Breugen am 20. April 1831 ben bon ber neuenburger Bebolferung am 1. Darg ausgesprochenen Bunfc nach einer potfethumlichen Bertretungeart genehmigte, funbigte auch die Genbung Bfuel's als Commiffarius mit weitgebenben Bollmachten an. Diefer fam am 13. Mai in Reuenburg an, bereifte bas Land, um Befchwerben über berrichenbe Diffitanbe entaegen ju nehmen, nahm ber noch ber neuen Bahlordnung gemablten Bolfebertretung am 11. Juli ben Gib ber Treue ab und begob fich nach Schluf bes Landtage fowie im Glauben, Die Bemuther beruhigt ju haben, nach Preugen gurud. Die Rube mar aber nur icheinbar bergeftellt. Rochbem ein Corps bewaffneter Landleute am 13. September fich ber Stadt Reuenburg bemachtigt, eine Bolfsverfammlung bier bie Trennung von Breugen ausgefprochen und Die fcmeigerifche Tagfatung jur Bermeibung fernerer Feindfeligfeiten bas Land borlaufig hatte militarifc befeken loffen, traf B. wieder ein und fundigte mittelft Anfprache pom 25, October an, er fei bom Ronig gefchidt, um bie Rebellion in ihrer Quelle au erftiden. Rugleich bob er bie bon ben ichmeigerifchen Bepollmächtigten que geficherte Amneftie wieder auf, worauf alle Gemeinden und Die Fubrer bee Aufftanbes ihm bie verlangte Unterwerfung anzeigten. Er enttief fobann ben Stagterath, berief einen neuen aus Roniglichgefinnten, lief gablreiche Unterfuchungen und Berhaftungen bornehmen, befeftigte nach Abgug ber fcmeigerifchen Truppen Die Stadt Reuenburg und organifirte Die Monarchiften au einer Burgermehr. Als hierauf Die erbitterten Republifaner einen Aufftand erhoben, erflarte B. bas Land in Rriegsjuftand und gerfprengte am 18. December 1831 bie Aufftanbifden im Bat be Trapers, worauf er am 24. December feinen Ginjug in Reufchatel bielt. Ronig Friedrich Bilbelm III. fagte ibm unterm 31. December großen Dant fur feine gefchidte Leitung. Much erhielt er bos Gichenlaub jum Orben pour le merite und ward jum Converneur von Reuf. catel ernannt, welche Stelle er bis 1849 befleibete. Er bielt fich baber faft jabrtich eine Beit lang bort auf und war bier febr beliebt. Dem Ronige fprach er fich übrigens icon 1832 über bas Bebenfliche ber Doppelftellung bes Fürftenthume que. In bemfelben Jahre jum Generallieutenant ernannt nahm er feinen Bobnfit in Roln. Dag ibm ale bortigem Commandanten Die Feftnahme und Begifibrung bes Ergbifchofe im Robember 1837 ohne weitere Aufregung ber Stadt rafch gelang, wurde ihm bon ben Dliniftern ouebrudlich gebantt. Unfangs 1838 murbe B. jum commandirenden General bes 7. Armeecorps in Münfter ernanut. 1840 murbe er nach Baris gefanbt, um bem Ronia Ludwig Philipp ben Regierungewechsel in Breugen anzugeigen. 1841 hatte er bie Bundescontingente bon Rurbeffen, Roffau und Luxemburg gu befichtigen und

710

1842 geleitete er bas Ronigepagr nach Reufchatel. 1844 batte er bem A :: Dafar I. bon Edweben ein Beileibafdreiben bes Ronigs megen Ablebens f: Johanns XIV. ju überreichen und erhielt er ben fcmargen Ablerorben ; Mars 1848 murbe er an b. Duffling's Ctelle jum Couverneur bon Beila :jum General ber Infanterie fowie jum Chef bes 13. Infanterieregimente erne Ueber bie furge Reit, in melder B. Couperneur von Berlin mar (11 .- 24. 5. 1848), find handidriftliche Aufzeichnungen nach feinen Ergablungen vorbanden. welchen Die Borgange im toniglichen Echlog febr genau, und unter Mitthe. einiger neuen Buntte bargeftellt finb. Diefelben ericheinen jeboch gegenne (1887) noch nicht jur Beröffentlichung geeignet. Er murbe biefer Stellung . feinen Bunich enthoben, nachbem ihm ber Oberbefehl über bie Truppen :icheinlich burch ben Ginflug bon Rreifen entzogen mar, Die mit feiner &c am 15. Darg fich febr ungufrieden gezeigt hatten. Er murbe jum Comme ber 3. Armeeabtheilung ernannt und im April in bas Grokbergogthum 1. gefandt, wo infolge einer am 24. Mary ertheilten toniglichen Bufage E einer nationalen Reorganisation Diefes Lanbestheils repolutionare Buffanbe .. ftanben maren, gegen welche B. entichieben auftrat. Sierauf murbe et :: Betersburg gefchidt, um bem Raifer Ricolaus über ben Berlauf ber Greg in Breufen genaue Austunit ju geben und mit Reffelrobe inbetreff ber it. migichen Frage vertrauliche Befprechungen gu fuhren. Rachdem er bam : Muguft 1848 in Frantfurt a. D. jugebracht, um fich ein Bilb von ber benti-Nationalberfammlung gu machen, begab er fich jur Erholung auf fen Raubau bei Dagbeburg. Aber fcon am 12. Ceptember murbe er bom R. nach Potebam berufen gu einem neuen wichtigen Auftrag, mit welchem Laufbahn enbet. Much über biefe Beit bis Enbe Rovember 1848 liegen b. fchriftliche Rotigen nach Biuel's Ergabungen, welche fur Die Gefchichte biefer . von Werth find, bor; boch tann auch aus Diefen gegenwartig (1887) vieles : nicht veröffentlicht werben. Rachbem ber Plan ber Bilbung eines Minifter-Bederath gescheitert, fibernahm D. Die Bilbung eines neuen Minifteriume Baterlandsliebe und nin bem Ronig feinen guten Billen gu geigen, name: aber auch in bem bei ibm feft begrundeten Glauben, bak ber Ronia : liberalen und conftitutionellen Richtung bulbige, ju welcher er felbit fit tannte. Ge ftellte fich aber ichon balb beraus, bag er nicht ber fur bir :! ber Dinge geeignete Mann mar. Mm 21. September 1848 jum Dir prafibenten und Rriegeminifter ernannt, wurde bas Minifterium ibm mit bilbet ale bag er es bilbete. Ge ericheint tabelnemerth, bag er nicht ici auf polle Rtarbeit über die Bwede bes Monias brang; mas er aber felbe entichnlbigend hielt, wird fpater ohne Zweifel onertannt werden. Bon be fratifcher Geite marb er ale "Mann bes alten Regime" begrußt, aber fem : Auftreten wirfte verfohnent. Rach bem Brogramm, welches er am 22 ? tember in ber breugifchen Rationalversammlung bortrug, wollte er go: Rechte und Burbe ber Rrone vertheibigen, erflatte fich aber auch "int ichloffen, auf bem betretenen conftitutionellen Wege ju berharren, Die erwort Freiheiten gu bewahren, alle reactionaren Beftrebungen gurudgumeifen, in t Breigen bes öffentlichen Dienftes fur Befolgung ber conftitutionellen Grant Corge gu tragen, Die Rechte und Freiheiten bes Bolls beilig ju halten". Reumont berichtet, murbe ber Ronig hieruber in eine halb gereigte, balb in geichlagene Stimmung berfett. Das Diftrauen ber Demotraten wich velet ale Il. in ber Nationalverfammlung ant 25. Ceptember auf Anfrage berabie Ertlarungen abgab über Brangel's icon am 15. Ceptember erfofat f nennung juni Befchtshaber in ben Marten fowie beffen und "meral & Brandenburg's aufregende Urmeebefehle. Paraufbin gerftreute

Pfuel. 711

maffen, melde in Erwartung einer ungunftigen Antwort ben Stragentampf borbereitet hatten. Beiter gewann er bei jener Berfammlung burch bie Bulage, die preugifche Militarmacht am Rhein ber beutschen Centralgewalt fur ben Gall von Unruhen gur Berfügung gu ftellen und ben Belagerungeguftand über Bofen aufheben ju mollen. Grofee Berbienft aber erwarb er fich in ben Augen ber Bolfebertretung burch feine einer Deputation gegebene Erflarung, fein Amt fofort niederlegen ju wollen , falls man ihm jumuthe, ben conftitutionellen Weg ju berlaffen, fowie baburch, bag er bem Befchluffe ber Berfammlung bom 7. September burch einen bon b. Unruh entworfenen, Die Ghre bes Beeres moglichft mabrenben Grlaft an bie Corpecommanbanten nachtam, in welchem alle anticonstitutionellen Bestrebungen für unvertraglich mit ber Stellung eines preußischen Dificiere bezeichnet murben. Infolge biefer Saltung murbe B. bei ber Menge borubergegend popular, mabrend bie Sofpartei fich in ben auf ibu aefesten Erwartungen febr getaufcht fab. Da er aber ber Bufammengiehung bon Truppen um Berlin fein Ginbernig entgegengefest hatte, fo gerieth er in eine unhaltbare Lage. Bolfshaufen in Berlin fuchten ibn burch Umbertragen einer ihn barftellenden Buppe in ben Strafen ju berhohnen und radicale Berliner Blatter brangen auf Entfernung eines "fo unbehitflichen alten Dannes". Anbererfeits murbe er auch bei Gofe immer migliebiger, jumal nachbem er bie ichroffe Untwort, welche ber Ronig am 15. October auf Die Geburtetage. Gratulationganfprachen bes Biafibenten ber Rationalberfammlung und bee Beichlehabere ber Burgermehr ertheilt, getabelt hatte. Auch verübelte ihm ber Ronig, baf er am 16. October gegen ben bie Bereinbarung ber Berfaffung bermerfenden Befchluß ber Rationalberfammlung nur fcwachen Biberfpruch erhoben und die Streichung ber Bezeichnung "bon Gottes Gnaben" im Titel bes Ronigs einfach bingenommen, auch ber Aufforberung bes Ronigs, ben Bufammenftog ber Berliner Burgermehr mit Canalarbeitern jur Berhangung bes Belagerungs. juftande über Berlin gu benugen, nicht nachgefommen mar. In welch bobein Brabe ibn bie ichiefe Stellung, in welche er gerathen, unichtuffig gemacht habe, ist vom General v. Brandt lebhaft geschilbert. Am 16. October bat das Ministerium um Entlassung. Da sich die Antwort verzögerte, wurde bas Beluch am 21. October von B. wiederholt. Der Ronig genehmigte es. auf feinen Bunfch fuhrte aber B. Die Gefchafte noch bis gum 1. November weiter. Um 31. October ftimmte er in ber Rationalberfammlung, welcher er feit bem 24 October ale Abgeordneter bes Rreifes Birnbaum angehorte, für ben Beichluß ju Bunften bon Schritten ber beutichen Centralgewalt jum Schut ber Rationalitaten in Defterreich. Da ihm auf fein Befuch um Urlaub auf 6 Bochen ein folcher auf 6 Monate gu Theil marb, fo erblidte er hierin ein Beichen bon Unguabe bes Rouigs, nahm ben Abichied und jog fich auf fein But Randau gurud, berlegte aber Enbe October 1854, nach bem Tobe feiner zweiten Frau, einer gebornen b. Albeneleben, feinen Bohnfit nach Berlin, wo er mit Borliebe miffenfchaftliche Borlefungen befuchte und Ditglied mehrerer miffenichaftlicher Gefellichaften murbe. 1856 befuchte er Baris und London, 1859 bereifte er Cubfraufreich und Oberitalien, 1860 weilte er ale begeifterter Anhanger bes erftebenben italienifchen Ctaats langere Beit in Reapel. Der 1866 erfolgende Tob feines alteren Cohus und ein anderes Greigniß in feiner Samilie mirften fo erfcutternd auf ifn ein, bag er am 3. Dezember 1866 in Berlin ftarb. Er ift in ber Familiengruft gu Jahusfelde beigefest. - In ben "Grenzboten" wurde B. 1848 gefchilbert ale ein wiffenfchaftlich in fo bobem Grabe gebilbeter Militar, wie felten einer in ber alten Coule; baneben wirb ihm bort Anlage jum Conderling nachgefagt; fein geiftvoller, unbengfamer Ropf 712 Pfuel.

habe ben Alltageguftanben wiberftrebt und fo habe er fich bon iche: oppofitionellen Auftlarung geneigt. Stodmar bezeichnet ibn ale gerfirm : meint, fein Armeeerlag bom Geptember 1848 fei eine halbe Dagungt ; wefen, "bervorgegangen aus ber Furcht por einer gangen". Renmen :geichnet ibn mit Begug auf 1848 ale einen Dann, ber fich überlebt : ein Militar aber, welcher ibm nabe fant, nennt ibn geiftig bodben von icharfem Berftanbe, umfaffenben Renntniffen, bober Energie, von fit.- Sinne fur Freiheit und einem unerschutterlichen Charafter. B. ichreb !fabe "über Cchwimmen und Cchwimmfchulen" (1810), "fiber eine Direcdule" (1834), "über Nenberung ber Friedensorganifation bes Gener: it. und ein "Memoire über bie Edweis" (1847). Gein "Rudaug ber Reart aus Rugland" ift in gwei Auflagen mit "Gebenfniffen" aus Pfuel's geint :ansgegeben bon Fr. Forfter (Berlin 1867). Diefent Werte ift auch ein 6= "Bur Charaftericilberung bes Ben. G. D. B." beigefügt. Gine Bufte Sift am 2. Angult 1867 in ber v. Pluel'ichen Schwimmanftalt zu Beilin -gestellt. (Boffiche Zeitung Rr. 181 von 1867.) — Borflebendes ift jum I. bearbeitet auf Grund gabireicher banbichriftlicher Urfunden und fami. nachrichten.

Im übrigen vergl: Zeitgenoffen Bb. 2 (Ep3. u. Alt. 1818) S. 175
Denkludie. Nachtgagen & Bb. 3, S. 169, 234; 285. 7, S. 145. — 3.22
Edd, D. Rriegs a. D. Rijeberthe im J. 1813 (Linch 1839). — \$\frac{1}{2}\text{Edd}, \text{D. Rriegs a. D. Rijeberthe im J. 1813 (Linch 1839). — \$\frac{1}{2}\text{Edd}, \text{D. Rriegs a. D. Rijeberthe im J. 1813 (Linch 1839). — \$\frac{1}{2}\text{Edd}, \text{D. Rriegs a. D. Rijeberthe im D. Riegs. u. D. Leben (182). 1S. 172. — Wartens, Denkouton, 1848, 2. Sem., Yd. 4, S. 167 (...\text{Surb. C. Mon. M. P. D. 1811). Edition 1848. S. 1861, (...\text{Surb. C. Mon. M. P. D. 1811). Edition 1848. S. 126. — 3.
Seigle, D. D. 1850, S. 126. — \$\frac{1}{2}\text{Edition I. Editor In Riegs. S. 126. — 3.
Seigle (Lyg. 1857). — \$\text{D. D. Riegi's Brite an f. Schweffer Ukr. 2
D. A. Roberthein (Verf. 1860). — \$\text{Cattle Rriegs in Riegs. C. (Gin perfolirtreuer Ariegsmin." D. Schmidt-Weißenfels). — Peutlike Rundshag, & 1.
Seiglt D. Seyl. 1877 (...\text{Der. Dor, unter u. nad b. Min. Bluel., 3\text{Surb. T. Riegs.}
Surb. Seiglt, N. C. 1816, D. Sens. D. M. Solit, Dr. \text{D. D. Brandt). — \$\text{Ress.}

Mass & Mon. Rr. 2011, Urr. 1820, u. Urrant. Zanca (120). 1884.

Mass & Mon. Rr. 2011, Urrant. Zanca (120). 1884.

2B ippermann

Bfuel: Jurgen Abam v. B., turfürftlich brandenburgifcher Generalme aus altem martifchen Abelsgeschlechte, beffen Rame auch Binbl , Phull u. ichrieben wird, mahricheinlich am 15. Rovember 1618 geboren, tam be-Marie Eleonore, Die Gemablin Guftab Abolf's, eine brandenburgifche Pringenach Schweden und ale Bage biefes Ronigs nach Deutschland gurud. Alt !" felbe gefallen mar, geleitete er bie Leiche nach Bolgaft gur Ginichiffung # biente bann unter feinem Berwandten Abam b. B., einem berfihmten Rres manne, welcher ale Baner, ber Bemabl feiner Schwefter, geftorben man gra Soffnung batte, beffen Rachfolger im Oberbefehl zu merben, 1542 abet. bi auch ale Bicegeneraliffimus ein Schwebe, Lillieboel, ihm vorgezogen murbe, for Abichied nahm und 1659 ale bauticher Generaltriegerath auf bem bon be ertauften Gute Bolleben in ber Grafichaft Manofelb ftarb. 3urgen D. bim nach Abichlug bes weftfalifden Friedens ale Oberftlieutenant in feine bem jurfid und folgte 1656, ale fein Lanbebberr, ber große Rurfurft, jum Rup gegen Bolen marb, bem Rufe beffelben gum Gintritt in bas junge brunder burgifche heer. Er murbe jum Oberften ernannt, fellte ein 90 Ferregimenten welches am 6. Juli bei Ctorlow gemuftert wurde, jog in b

ֆիսին. 713

und machte 1658, zum Generalmajor besördert, ben Jug nach Dänentart gegen die Schweben mit. Er wurde dann Commandant von Spandau und flarb im Juni 1672. Sein Gut Bucow tam durch Berheitathung seiner Tochter an die Kemminas.

Gaube, Abelsteziton, Leipzig, 1. Theil 1740, 2. Theil 1747. — (König) Biographische Leziton aller helben und Militärpersonen, welche sich in preußischen Diensten berühmt gemacht haben, 3. Theil, Bertin 1790.

B. Boten.

Bfubl: Ernft Lubwig b. B., preugifcher General, marb am 8. December 1716 ju Plagow in ber Reumart geboren, im Cabettencorps erzogen und 1789, ale Ronig Friedrich Wilhelm I. erfuhr, bag er, ale Freicorporal auf Werbung gefandt, eine ofterreichifche Oberlieutenantoftelle ansgefchlagen batte, welche ibm unter ber Bedingung angeboten morben mar, bag er fatholifch murbe, jum Sahnrich ernannt, nahm an beiben fchlefifchen und bem fiebenjahrigen Rriege theil, zeichnete fich mehrfach aus und trug Bunben babon, erhielt aber trobbem erft 1758 eine Compagnie. Gine namhafte Baffenthat, barin beftebenb, bag er einen bon ben Croaten angegriffenen Brobtransbort, welchen fein Regiment bon Leitmerit nach Rollendorf geleiten follte, nicht im Stiche ließ, fonbern, mabrend bas Regiment nach jurudgefchlagenem Angriff abmarichirte, gludlich an Ort und Stelle brachte und babei noch ein Beichut rettete, trug ibm feitens feiner Borgefetten eine Arreftftrafe megen Ungehorfams ein. Ronig Friedrich ber Broge bob biefe freilich auf und verfprach, bag er an P. benten wolle, biefer tam aber baburch nicht weiter. Erft 1760, als B. unter fcwierigen Umftanben ein bon ihm commanbirtes Bataillon, welches gwifchen Toplimoba und Reife bon einer überlegenen Dacht auf bem Dariche angegriffen murbe, gludlich nach letterer Feftung geführt batte, ernannte Friedrich ibn jum Dajor und gab ibm ben Orben pour le merite. Indeffen bauerte es noch immer fiebengebn Jahre, bis B. bem Ronige naber trat. Es gefcab 1777, ale biefer, bamale Regimentscommandeur, aus Weftfalen nach Botebam commanbirt mar, um bas bort eingeführte Erercitium tennen gu lernen. Der Ronig jog ibn jest baufig in feine Gefellichaft und gab ibm vielfache Beweife feines Boblwollens. Roch mehr gefchab letteres nach bem bairifchen Erbfolgefriege, in welchem B. fich bon neuem bewahrt hatte. Un ber Spige einer Brigade ber Armee bes Bringen Beinrich batte er, beim Rudjuge bes Dollenbori'ichen Corps aus Bobmen, bei Ritoleburg ein rubm- und erfolgreiches Rachbutgefecht bestanben; wie im fiebenjahrigen Rriege tamen feine guten folbatifchen und menfchlichen Gigenfchaften auch bier unter mibermartigen Berbaltniffen gur Geltung, Gleich nach Griebensichlug marb er Beneral und Chef bes in Berlin garnifonirenben Gufilierregimente Rr. 46, 1784 Gouberneur bon Spandau und balb barauf 3npecteur ber martifchen Infanterie. Geit bem 31. Marg 1783 mar er Amtehauptmann bon Botebam. "Best ftanbe er unter Bfubl's Juriebiction", außerte Friedrich, "benn er felbft fei nur Ginwohner von Botebam". Um 28. Dai 1786 überfandte er "bem lieben und ehrlichen B." ben fcmargen Ablerorben und noch in bes Romgs letter Rrantheit ließ biefer ibn haufig nach Potebam tommen. Bei einem anderen Gefchente fagte ber Ronig: "Bas ich ihm funftig gebe, ift fur feine Rinber, bamit auch fie fagen tonnen, ber Ronig ift unferem Bater gut gemefen". 1794 jum General ber Infanterie ernannt, marb P. im December beffelben Jahres penfionirt und ftarb am 5. Darg 1798.

Militarifcher Tafdentalenber, Berlin 1789. - Militar = Bochenblatt, Berlin, 14. Juli 1838, Rr. 28. B. Boten.

Pfund.

Hinnb. 40., Leibfurlicher Friedrich's bes Großen, welcher jahrelang die L 20agen leinte und dem Monarchen auch dann fuhr, wenn derfelde me, paanwierden reilte, ist der Gegentland vielter, obt icher dimmer Machnahrer und baticher, geworden; einem Löpil der leibteren mag er labst en doben, um sich ein Anlehen zu geden, nach welchem er freche. Er wordbis probli Jahre vor des Königs Tode aus dem Dienste entlässe, die fallulen muß ein schwerze gewern lein, do jeinen Beradhichium gder Zieriolgte. Er bestiernte nun den König schriftlich und mindlich um ner fallung; auf die Jurbitte des Dernatlunsfellen schraf die herreite schraf die geber werden geselbderfelde eine Pension von monatlich 7 Tableten; als Friedrich 1781 m.S.eine geößer zahl von Haufen dann file, erkeite auch Er
keine gebere zahl von Schaften dann file, erkeite auch Leine derfelde.

Preuß, Friedrich ber Große, I, 396, Berlin 1832 (nach M & Be-

hiftorifcher Anhang, Geite 29, Samburg 1790).

Bfund: Johann Gabriel B., Botanifer und Afritareifenber, geber-8. Rovember 1813 in Samburg, † am 21. Auguft 1876 gu Gt Saft. Darint. Der Bater Biund's war Argt, bem arzitlichen Beruf follte fid ber Cobn wibmen, welcher jeboch icon frube eine fo lebbafte Reignna : tanit empfand, daß er nach Beenbigung ber medicinifchen Stubien fit biefer Wiffenichaft bingab. Gine Auftellung ale Guftos am botanifden ber Brager Uniperfitat führte ibn tiefer in bas Studium ber reiden Bobmens ein und eine leiber nie gur Bollendung gebiebene Alorg bon & wird bon Sachtundigen als eine borgugliche Arbeit begeichnet. Da Corgen liefen B. ber rubigen Bflege ber Biffenichaft fich nicht baueinb :: 2Bir finden ibn in ben vierziger Jahren in Alexandrien, wo ibn it gebehute argiliche Pragis ernahrte, ohne bag er babei ben botanifchen Re :an entfagen brauchte. In ben 27 Jahren feines Aufenthaltes in Diefer : brachte er bas vollstäudigfte Berbarium ber Flora ber Umgegend bon : brien gufammen. Rachbem er etwa gebn Jahre lang eine ergiebige Ib :ate Arst in Alexandrien entialtet batte, murbe ein Sofpital fur Geele grundet und 21. fab bie Ginnahmen, welche befonbere bie Safenprarie it boten batte, aufammenichwinden. Gine Grofchaft, welche beim Ableben fe-Samburg lebenben Mutter ibm jugefallen war, ichien ibm neuerdinge bu erftrebte Unabhangigfeit vom Gimerbe bes Tages ju gemabren, aber nad Nabren ging auch Diefer Belig im Banterott eines Raufmanngefcaite ge verloren. Dit Dabe murbe fur B. eine Lehrerftelle an einer Saule gewitt und auf Bermenbung Brugich Ben's murbe er bon ber agt: Megierung beauftragt, ein Berbarium agoptifcher Pflangen fur Die Biener ausstellung gn ichaffen. P. biett fich mit Diefem getungenen Beife 1. Bien auf und hatte Die Freude, baffetbe pramiirt gu feben. Rach ber & empfing er bie Unfforderung, fich ber großen Expedition anguichtiefen. : Gnbe 1874 nach bem Guban abging, Wir finben B. Enbe 1874, nicht ? Triebe folgend, foudern der Roth gehordend, auf dem Bege nach Ir Ituf bem 2ht am 8. December 1874 fderieb er an feine Batim Gs Ginn bee großen Opicio, welchee ich meiner Familie noch im 61. 3ahre bebaß ich Gran und Rind gu leben ichaffe. Dit tragifchem Gefahl fele nun ben Wegen bee geatterten Mannes, ber, um feiner Ramilie eine piennia in hintertaffen, fich mit Bereitwilligfeit allen Strapagen und benen Bungere quemeiden. Gang gegerabbifden Anfreichnungen und bei Sammlungen find bon ben Cachparitanbigen gle bertrefflich anerta-gednen fein. Gie find bie Gund: einer unter ben fcm-

muthig geubten Pflichterfullung und einer mitten in ben Sorgen bee gemeinen Bebens nicht ju ertobtenben Liebe jur Biffenfcaft. B. mar ale Mrgt und Naturioricher bem Befehlahaber ber Sudanerpedition, Oberft Colfton, gugewiefen. Geine Thatigfeit murbe in beiben Richtungen fart in Anfpruch genommen, ale ber Hil bei Babi Balfa berlaffen und ber Steppenweg nach Dongola betreten mar. Colfton felbit erfrantte in Dongola, welches am 5. Rebruar 1875 erreicht murbe, fo fdwer, bag er nur bes "bewundernewerthen braben alten Doctors" Pflege fein Leben gu berbanten glaubte. Der zweite Chef ber Erpedition, Rech, mußte frant gurudtebren und an feine Stelle trat Oberfilieutenant Brout. Schon bon Dongola aus fandte B. feine erfte Rifte boll Raturalien und Sieroalpphenabtlatiche nach Cairo. Bon Debbe aus murbe bas Babi Delth unterfucht und mit ber erheblich gefchmachten Erpebition anjangs Buni bas Militarlager Burrah bei Gl Obeib erreicht. Bon letterem Orte aus machte B., mahrend bie Erpedition rufte, bom August an eine miffenicaftliche Untersuchungereife, welcher Ernft Darno fich bis Dichebel Abn harrafi anichlog und die auch Clatin eine Strede begleitete. In Omlubie empfing B. am 24. Anguft bie Rachricht, bag feine Frau, bie in Cairo geblieben mar, ihm ein Sohnchen geboren habe. Da einer feiner Begleiter nach bem anberen erfrantte, verließ B. Die bieber innegehaltene Nordweftrichtung und ging oftwarte nach ber Sochebene bon Abu Enun, traf in ben Bergen bon Ratul unerwartet mit Prout und Marno gufammen und ging bann, nachdem Prout ihn wieder verlaffen, über Raga, nach Gurug im Grenggebirge bon Darfur, welches er in verschiedenen Richtungen burchgeg. Dit ber faft jugenblichen Unternehmungeluft und ber naiben Freude an ber Erforichung bes Reuen, welche feine Befahrten auf Diefer Reife an ihm ruhmten, brang B. noch über fein Biel binaus nach Darfur por. Die Ermattung feiner Thiere und Die Erfchopfung feiner Borrathe gwangen ibn, bon weiteren Blanen abgufeben und noch Gl Obeib gurudgutehren, wo hanfige Erfrantungen im Expeditionecorps feine Unwefenheit nothwendig machten. Er traf am 10. October hier ein, ging aber icon am 28. an ber Spige einer neuen Expedition burch bas wegen feiner rauberifden Baggarabevollerung verrufene Gebirge Rorbofans über Dichebel Min nach Birtet Rabat und Tichebel Deir. Um 6. Robember nach El Dbeid gurudgefehrt, begleitete B. feinen Oberft nach Chartum und trat baun am 19. Marg 1876 mit Prout feine lebte Reife an, welche ibn nach Darfur führte. Um 3, April traf er am Bug ber Berge bon Sogeh mit Jemael Bafcha, bem erften agnptifden Sofumbar bon Darfur aufammen. Der Beg führte über Bir el Bella und El Abiab nach El Fafcher, bas am 24. April erreicht murbe. Bon bier aus follte nun bas eben gewonnene Darfnr abnlich geographifch guigenommen merben, wie im vergangenen Jahre Rordofan. B. und Prout theilten fich in die Aufgabe fo, bag biefer gunadift ben Weften, jener ben Roiben in Angriff nahm. Die Raft bon wenigen Bochen in bem unwirtblichen, muftenbait gelegenen und feit ben Rampfen mit Giber halb gerftorten Gl Gafcher batte B. mit feinem gewohnten Gleiße, ber feine Begleiter gu bringenden Rathichlagen beranlagte, menigftens bie Rachtarbeit aufzugeben, benutt, um frubere Arbeiten abgufchliegen. Gelbit Plan und Anficht ber 19 Pyramiden bon Meroe ftellte er in El Fafcher fertig, flagte aber babei: Baren nur meine Mugen nicht um bieles alter ale ich! Mm 2. Juni verlieg B. Die Sauptftadt, ging nordwarte über Melitt nach Bella Tager und Robbe und fehrte am 16. Juli nach Gl Gafcher guild. Gein letter Brief ift aus biefem Orte und bom 22. Juli batirt. Er fagt u. a .: Beute noch requirire ich neue Rameele, um ine Gebirge Marra aufzubrechen. Diefer Plan murbe nicht mehr ausgeführt. B., ber feit feinem Aufenthalte in Darfur, mo er feine Reifen ohne alle europaifche Begleitung machte, nicht mehr

gang bie alte Spanntraft in fich fublte, trokbem aber feinen Bflichten mit fcbloffenheit und bewundernewerthem Gifer nachtam (er fcbreibt am 30. 5. ich fette mein Leben nie nutlog ober unfinnig aufe Spiel; aber ich beauch bor feiner Befahr gurud, wenn bie Pflicht ober ein wiffenicati: Jutereffe mich ruft), erfrantte unterwege, febrte febr gefchmacht nac . Safder gurnd und erlag bald barauf bem Fieber. P. war ein Ram :- ftartein Rorper, fcarfem Berftand und gludlichem humor. Das er er! einzigen großen miffenichaitlichen Reife, welche burchzuführen ibm vergomt : ertragen und geleiftet bat, lagt erfennen, bag bie beften Glemente eines tid: Afrifareifenden in feiner Ratur bereinigt maren. Paul Afderfon rabmt !" Berbarium, bas B. in Rorbofan und Darfur gufammenbrachte, nach, bat n. trefflicher Conferbirung ber Bflangen mit ben beften Berbarien aus biefen :bern, benen bon Rotichy, Schimper, Schweinfurth ju vergleichen fei. und Maino haben Die Borgfiglichfeit feiner fartographifden Materialie priefen. Gein Reifetagebuch, bas mit Sorgfalt geführt worben gu fein to ift nicht zur Beröffentlichung gelangt, aber bie Bribatbriefe, melde & Frieben in ben Mittheilungen ber geographifchen Gefellicaft ju Samburg fur 197 veröffentlicht bat, geben wenigftens einen Theil ber Ginbrude wieber, melde fcari beobachtenbe Argt und Raturforicher in ben oftfubanifchen ganben bfing und laffen feine raftlofe und grundliche Arbeitemeife ertennen. Afcherfon hat in ben Dittheilungen berfelben Gefellicaft fur 1878 79 botanifchen Berth biefer Briefe gewfirbigt. Die agpptifchen Beborben, # fich ibr Gigenthumerecht auf Die Aufzeichnungen Pjund's ftreng mabrten : öffentlichten feine taglichen meteorologischen Beobachtungen als Essai metlogique (1877) und bas Bergeichniß feiner botanifchen Cammlungen Rapport fait à S. E. le Général Stone Pascha sur les specimens botatcoll. pendant les expéditions égyptiennes au Kordofan et au Dar-Four mandées par le Col. Colston etc. par le Dr. Pfund. Naturaliste (1879).

Ouellen: Mittheilungen ber Geogr. Gef. gu Samburg 1876 77 = 1878 79. 3m erften Band Bilbnig. Friedrich Rapt:

Pfinibel: Tobias I. aus Platum ged als Organis ju Werd Digilande im gegen bie cabinfilste Robenmahlslefter gerichtete Enrit in dramatischer Form heraus: "Ein Dialogus Oder Gesprüch, darinnen der fland der Christianen Kricken angebreitet wird, Gemerdien weiß ger Ils destrieben. Zema 1602. 4°. Derb, aber nicht ungeschäft, schiebert a. zwei von dem wiedererstandenen Luther und einem Magister unterw Pauern ihrem cabinstischen Pharter mit Gründen und dam mit Schiebe-Leibe geben und ihn bertreiben. Wahrte die firnden und dam mit Schiebe-Leibe geben und ihn bertreiben. Wahrtefinische führe den die Schieden erster Vertreiben. Dahrtefinische führer studies der Schieden Komöbie "aus der Grammatit" (von 3. Gischaulen?) aussührte und 1612 "Oratio de Lussinis" freuspale.

Bgl. Zeitschrift f. beutsche Philologie XX, 82. — Jocher III, 15. Rotermund VI, 37.

Phiffer von Seibegg: Mois 3of. 3ob. Bopt. Alphons & b. fichweigridiger Staatsman, din Sohn bes Schulfteffen 3of. 3gt. 1-8, b. 5, und ber Mang, Judit 3of. Baltbalar, wurder er geboren p Ber am 5. Erelmeber 175.5. R., widnete fig anfanglich dem Mittiderkeit war Lieutenant bei der Echweigergarde in Borie, trat bann aber in des flewbieff über, wurde 1774 ju Jugern in den Großen Ratig gmößt, wed 185 Etablickriber in Billiau und 1789 Staatsichrier in Billiau und 1789 Staatsichrier in Rugern. Mit artifortatiffe Regierung den 31, Januar 1798 obdantte und bi Essel

Bolfereprafentanten anordnete, nahm B., ein feuriger Anhanger ber frangofifchen 3been, an ber politifchen Bewegung mit Bort und Schrift lebhaften Antheil. Er ward bon ber Burgericaft ber Ctabt Lugern ale erftes Ditglied jum Bollereprafentanten gewählt und bann ben 30. Darg in ben belvetifchen Cenat. Rach ber Conftituirung ber belvetifchen Republit bon ben gefengebenben Rathen m Maran, tam B. am 18. April ale funftes Ditglied in bas erfte belbetifche (Gunier) Directorium. Da er fich jeboch in biefer Stellung burchaus nicht bon ber Befügigleit zeigte, bie fich bie frangofifchen Dachthaber bon ihm berfprachen, ergwang ber Commiffar Rapinat Pfoffer's und feines Collegen Bay (fiche biefen) Mustritt aus bem Directorium (29. Juni). B. trat nun in ben Genat gurud und ward bann, nach bem Staatoftreiche vom 8. Auguft 1800, Ditglied bes "gefeggebenden Rathes". In biefer Stellung nahm B. befonders thatigen Untheil am Streite über bie Berfaffung bom 29, Dai 1801 (Entwurf bon Dalmaifon), indem er energisch fur bie bon ber helvetischen Tagfatung bom 7. September 1801 ausgearbeitete, gang unitarifche Berfaffung eintrat, Bieberholt ergriff er in ber bentmurbigen Sigung bom 28. October fur biefelbe bas Bort. Dit biefer Epifobe ichliekt Bipffer's Thatigfeit auf bem Gebiete ber eibgenöffischen Bolitit. In bemfelben Monate ging ber nach bem Rudtritte I. Bronner's (fiehe biefen) bon ihm redigirte "Frenheitsfreund" ein und 1802 treffen wir B. in Lugern ale "Brocurator". Er mibmete fich nun ber Abbocatur, "hatte bagu aber nicht großes Befchid, inbem fein Beift ftete fort in bobern Regionen ichmebte" (R. Bipffer, Geichichte bes Rantons Lugern II, 166), Rach bem Tobe bee Schultheiß Rrne (f. A. D. B. XVII, 253) marb er bon bem Stabt. quartiere, in bem er mobnte, nochmale in ben Groken Rath gemablt, perblieb auch in bemfelben bis jum Sturge ber Lugerner Dediationeregierung (16. Febr. 1814), nabm jeboch an ben öffentlichen Fragen feinen befonberen Untheil mebr. Geinen politifchen 3bealen aber blieb er treu bis jum Tobe, ber ben in burftigen Berhaltniffen lebenben Greis am 9. April 1822 ins Jenfeite abrief. B., ale Bolitiler boctrinar, mar ein "Mann bon vielfeitiger Bilbung, hober Rechtschaffenbeit, gemeinnutigem Sinne und edlem Charafter" (Reue Burcher-Beitung 1822, Rr. 44, 13. April). Publiciftlich thatig war P. jur Zeit ber hebreitichen Revolution burch bie Brofchuren: "Was ift Ferbyeit" (Lugern 1798.) — "Was ift eine Bolfergierung?" (Eugern 1798.) — "It dem Raifer au trauen? ober Aufruf an alle belbetifchen Burger." (1799.) Gein Bortrat, gemalt bon 3. D. Durich, befindet fich im Familienbefige. Gin anberes in ber Portratgalerie ber Burgerbibliothet bon Lugern. Gin Rupferftich bon Beinrich Bfenninger batirt bom 3. 1798. Auger ben allgemeinen Berten über bie Belvetit v. Tillier. Monnard.

auger oen augemeinen geerten uort die Peivette b. Aluter, Ronnard, Schuler, hilty u. a.: Lut, Moberne Blographien. — R. Phiffer, Geschichte d. At. Lugern. 2 Bbe. — Neue Fürcher-Zeitung 1822, Rr. 44.

jum Unterricht in ber Rechtswiffenschaft" genannt, fie gaben eine enchtlopeb :: lleberficht über bas Civilrecht und ben Civilproceft mit befonderer Radfid: Lugern und bauerten bis 1824, mo B. feine Stellung aufgab. Um Beibnat: 1826 murbe B. jum Mitglied bes Großen Rathe gemablt, bem er dam : unterbrochen bie 1867 angehörte. Die Berfaffungeberanberung bon 1829, re-Die Machtvollfommenbeit bes taglichen Rathe beidranfte und Die Trennung : Gewalten aussprach, mar hauptfachlich fein und bes nachmaligen Schulty Jatob Ropp QBert und ale bann taum nach Intrafttreten ber neuen Berfef. (Reujahr 1830) Die Rachwirfungen ber frangofifchen Julirevolution ar Schweig fich zeigten, ftellte fich wiederum P. neben Chultheiß Amrhon an : Spike ber liberalen Bartei und führte mittels Mugarbeitung perfchiebener nifcher Befete, burch welche namentlich bie politifchen ober Ginmobner- im Ge fat ju ben Orteburgergemeinden nen gefchaffen murben, die Berfaffung bon ! ins Leben ein. Da bie neue Ordnung ber Dinge gleich von Anfang an reiche Gegner hatte, fo unternahm B. in Lugern die Grundung bes fogener Schukpereins, ber laut ben Statuten jum Amede batte, Die auf ben Grant ber politifchen Rechtsgleichheit bafirte, reprafentativ bemofratifche Beriaffun: Cantone Lugern und Die aus biefer Berfaffung berborgegangene Regierung : felben an ichnigen und nothigenfalls mit ben Waffen gu bertheibigen und bem bann ber fogenannte Langenthaler. ober fcweigerifche Schutverein ent melder lettere bann auferhalb bes Cantone Lugern eine viel großere, alleit: auch bebentlichere Bebentung erlangte als am Orte feiner Grundung. Der : B. berfaßten Schrift: "Buruf an ben eibgenoffifchen Borort Lugern bei lie" nahme ber Leitung ber Bundesangelegenheiten", Lugern bei Kaber Deber 1. ber erften gewichtigen Stimme, welche an ber Stelle bes Bunbesbertrages 1815 eine neue Bundesverfaffung berlangte, ließ ber Berfaffer, ale gegen fe-Borfchlag eingewendet murbe, man gelange auf biefem Bege gur belbetit Ginheiteregierung gurud, eine "furge Rechtfertigung" folgen, in ber er ausfit: baf ein großer Unterfchied walte gwijden jener Ginbeilsberfaffung, bie Cantonalfouveranetat berichlungen und bem borgeichlagenen Bunbesftaat, in : bas felbftanbige Leben ber Cantone wie bieber Anertennung finde, und um Hubte feine Auffaffung burch Bergleiche aus ber Debiationegeit. An ber anie orbentlichen Tagfatung bom Marg 1832, an welcher, allerbinge aufri ! Schooke ber Taglaking, bas fogenannte Giebnerconcorbat abgefchloffen unb !" Entwurf einer ichweigerischen Bunbegverfaffung ausgearbeitet worben, t. B. neben feinem Bruder Gbuard und bem nachberigen Schultbeifen Jatob 4... theilgenommen, fprach fich bann aber im Großen Rath bes Cantone Lugen . Bermerfung bes bon ber außerorbentlichen Tagfatung bon Burich (1883 :" rathenen Gutwurfe aus bem Grunde aus, weil gemag bemfelben gleiche Ma fentation ber Cantone in ber oberften Bunbesbeborbe feftgefest worben, b. Die Minderheit in Die Möglichfeit verfest fei, Der Majoritat bas Geles wa-Schreiben und gubem Die bisberige Stellung Reuenburgs beibehalten fei. Sebem ber Entwurf am 7. Juli 1833 in Lugern bermorfen worben mar, ## B., bon ber ftaaterechtlichen Betrachtung ausgebend, bag bie Ginffibrung : bom Bolle gemablten berathichlagenben Rorpericait, Die einen Beftanbibel centralen Gefekgebungegewalt ausmache und Die Ration ale Banges reptafen: bas hauptfachlichfte Rriterium bes Bunbeeftaates im Gegenfat jum Staalenbat bilbe, in Opposition gegen feinen Bruber Chuard fur Berufung einer et nöffifchen Berfaffungerathes fowohl im Großen Rath bon Lugern, melder 1835 wirflich fur ben Berfaffungerath aussprach, ale auch an ber Tagfopati Mle erfter Gefandter feines Cantone auf ber Tagfahung, berfocht er jemen 6" banten in Burich, mo er 1834 ben eidgenöffischen Gruß entbot, und 1835

Bern. Er hielt bier eine ausfuhrliche Rebe uber bie Bunbebrebifion und nahm auch Theil an bem bom ichmeiserifchen Schukberein ben 26, Rebruar 1834 in Bofingen gegrundeten Rationalberein fur Schule, Rirche und Staat, ber fich gur Aufgabe gemacht hatte, auf eine neue Bunbesverfaffung binguarbeiten. Bei ben gablreichen firchlichen Gebben ber Dreifigerregierung brangte fich B. nie in ben Borbergrund. Er fab biefelben nach feinem eigenen Geftanbnig nicht gem, bielt es aber fur feine Bflicht, bie einmal gur Babrung ber ftagtlichen hobeiterechte gefagten Regierungebeschluffe nach Rraften gu unterflugen, und bertheibigte auch bie viel angefochtenen Babener Conferengartifel, nachbem biefelben einmal beschloffen maren, obwohl feine Unficht anfanglich babingegangen, ber Staat folle feine Rechte ber Rirche gegenuber blog im gegebeuen Fall, aber bann mit aller Energie handhaben. Pfpffers Stellung in firchlichen Dingen mar überhaupt feine offenfibe ober ber tatholifchen Rirche feinbfelige, fonbern bielmehr eine befenfipe, welche fich barauf beidrantte, llebergriffe ber Rirchengewalt in bas Staatsleben gurudgumeifen. Geit 1831 Brafibent bes lugernerifchen Appellationegerichte foling B., an Stelle feines am 11. December 1834 berftorbenen Bruders Chuard jum Schultheißen gemablt, Diefe lettere Stelle aus, um Die bon ibm begonnene Reorganifation Des Juftigwefens burchzuführen, mogu er alle erforderlichen Gigenfchaften fur eine nachhaltige und erfolgreiche Wirffamteit in fich bereinigte. Gein imponirenbes, auf unerschutterlichen Grundfagen rubenbes Befen war geeignet auch außerlich bie Autoritat feines Amtes an erboben. mahrend bas Bewußtfein ber hoben Bebeutung ber Juftig im Staatsleben, ber Ginn fur Recht und Gerechtigfeit bie Signatur feines geiftigen Lebens mar und ibn bor Allen jum Gefetgeber feines Beimathecantous gefchaffen batte. Bobl nirgende ift bie Abneigung gegen formale Jurisprndeng ftarter, ber Trieb jum rubigen geben laffen großer als in Lugern, und boch bericaffte B. bermoge ber ibm innemohnenben Antoritat bem Canton ben Cegen einer fuftematifchen Befehgebung. Unter feinem Ginfluffe gelang Die Abfaffung eines burgerlichen Gelebuches (1831-39), fomie biejenige eines neuen, milbern Strafgefenbuches und Strafveriahrens, welches 1836 an bie Stelle begjenigen bon 1827 trat. 3. ward auch in Diefer Beriobe mit Entwerfung beinahe aller anbern Gefete betraut, mochten auch die Materien noch fo berfchieben fein. Richt minbere Berbienfte erwarb fich B. um Die praftifche Rechtepflege. Er forgte fur eine wurdige Saltung bes Berichtabojes fowohl materiell in feinen Enticheibungen, als auch formell in feiner angern Saltung und ubte über bie Untergerichte, bie fruber ohne alle Aufficht und Leitung amtirt hatten, eine ftrenge Controle aus. In berfchiebenen ihm burch bas Bertrauen feiner Mitburger übertragenen communalen Beamtungen berblieb er Anfange ber breifiger Jahre nur fo lange, ale er es fur nothig erachtete, bie Grunbfage ber nenen Staateverfaffung auch nach Diefer Richtung bin gur Geltung gu bringen. Bum Dante fur all bies berbienftbolle Birten beim Regierungemechfel bon 1841 bon feiner Stelle als Apellationsgerichtsbrafibent entfernt und burch einen bes Rechts bollig unfunbigen Sanbelsmann erfett, ertrug B. ben Bechfel bes Gefchide mit Gleichmuth und fchlog die lette Sigung bes Appellationegerichtes (14. Juni 1841) mit ben iconen Borten: "Die Diener ber Berechtigfeit haben fich mit ber Achtung gu begnugen ohne je auf Bewunderung gu rechnen: benn fie haben nichts gu erringen und gu berichaffen, fie haben nur bas ihrem Schute anbertraute Beiligthum bes Rechts treu ju bewahren und babon Jebem gemiffenhaft juguertennen, mas ibm gebubrt. Die Geele ibres Birlens ift nicht jene, bas Rufallige beachtenbe, nach Beit und Umftanben fich bequemenbe, gefchmeibige Rlugbeit, bon welcher die Staatsverwaltung nothwendig geleitet wird - fondern allein jener einfache Sinn, ber nirgenbe bin, ale binauf jum Gefebe, und bon ba gur That

herunterblidt, - jene Rechtlichfeit ber Gefinnung, welche unbefangen als &: ausspricht, mas fie ale bas Rechte erfennt; jene Starte bee Billene, melde feftem, teinem Ginflug weichenbem, burch feine Bewalt gu bengenbem In Baage ber Berechtigfeit itete im fichern Gleichgewicht balt " Ine Brou. " gurudgefehrt grundete B. mit Ludwig Plagib Meper, gemefenem Staatsun unter ber Dreifigerregierung (f. b.), ein Abbocatutburean, nahm aber gus mobl ale Mitglied bee Groken Rathe an ben öffentlichen Angelegenheiten ... haften Untheil, tampite fur bie Freiheit ber Breffe, Die er icon auf ber 2. fagung bon 1829 fiegreich berfochten und fuchte vergeblich bie Berufung : Befuiten und die Grundung des Sonderbundes ju berbindern, ohne fich inge:: bom Boben bes Rechts ju entfernen. Diefe firenge Rechtlichfeit binderte .. nicht, fondern reigte bie Begner, ibn planingkig in ben Progest uber bu morbung Leus (1845), wo er nach brei Wochen Saft gegen Caution ent. wurde, ju berwideln. Rach bem Galle bes Sonderbunde wirfte B ale De: ber bom Regierungerath bee Cantone Lugern aufgeftellten Gefengebunge ... miffion bei ber Mubarbeitung ber Gefege über Die Schuldbeitreibung, ben Con. ben Civil. und fpater Straiproceft mit. - Econ bei Anlag ber Rention : eibaenoffifchen Militarftrafgefegbuches burch bie Tagfatung in Die bies'-Commiffion und nach Annahme biefes Befegbuches jum eibgenoffifchen Co un Juftigftab ernannt, befleibete B. in ben Jahren 1837 und 38 bie & .. eines Brafibenten ber eibgenoffifden Rriegogelber. Er nahm bon 1848 -t. ale Mitglied und 1854 ale Brafibent bee ichmeigerifchen Rationalrathe haiten Untheil an ber Aufftellung ber vielen, jur Durchführung ber neuen Buperiaffung nothwendigen Befeke und functionirte in ber Beriobe pon 1848 - :funimal ale Brafibent bes ichmeigerifchen Bunbesgerichte und getreu feiner ! liebe fur bas Juftigmefen lebnte er 1855 bie ihm nach bem Tobe Dungin; augebachte Bundesratheftelle ab, um bann 1857 fich que ber Abpocatur u ... tugernerifche Obergericht, bem er bie 1871 angeborte, jurudgugieben. Die ein ftrammer Unbanger ber Reprafentatiprepublit und Freund indirecter Bei fomeit biefe lettern burch Bablcollegien ftattfanben und nicht auf bem Itber Gelbftergangung beruhten, mar B. boch ein aufrichtiger Demofrat, ber :-Diplomatentunfte berichmabte und ber allen ftanbifden Borurtheiten ab: feine Eiholungoftunden meift im Rreife einfacher Burger verlebte. Gin a"-Freund Des Bereinswesens eröffnete P., 1831 jum Prafibenten ber belbei's Gesellichait ermahlt, Diefelbe am 4. Dai mit einer Rebe: "Ueber Die fel. ber neuesten Staateformen in der Schweig in Binficht auf Bolitif und Guund befuchte regelmäßig Die ichweigerifchen Canger- und Schubenfefte, an be er, wie an ben großen Bolleverfammlungen bon Reiben bom 21. Auguft !" und Gurfee bom 3. October 1862 ale beliebter und gefeierter Bolferebner : trat. Reben feiner politifchen, gefeggeberifchen und richterlichen Thatigien B. noch Beit gu febr bebeutenben publiciftifchen und fchriftftellerifchen Arbebon benen wir feine gwei Bande "Gefchichte bes Cantone Lugern" (3ant ! Drell, Gugli & Cie., 1850 und 1852) ale Die erfte gufammenbangenbe Git-Diefes Cantons, fpeciell hervorheben. Ge burfte bier befondere ber 2 Ibel : ber Berfaffer Die Gefchichte feiner Beit, in ber er in fo hervorragenber & thatig gemejen, ergablt, bon bleibenbem biftorifchem Werthe fein. In ben ftorifch geographifch ftatiftifchen Gemalbe ber Echweig bat B. ben Canton 24 in amei Banden bearbeitet und wir nennen von feinen übrigen literarifden Bet hier noch: "Rechtsfreund fur ben Canton Lugern", Die in Gemeinschaft mit 3obit Baptift Burgilgen (1843-46) verfaßte: "Anleitung gur Gubrung bon De fuchungen in Straffachen". "Gilauterungen bes burgerlichen Befegbut 1832-39). "Dr. Rafob Robert Steiger und beffen Straiprom

11 Beitrag au ber Gefchichte ber ifingften Greigniffe im Canton Lugern." "Der inpacher Rrieg," Lugern 1844. "Meine Betheiligung an ber Ratheberr Leuen Morbgefchichte", fpater noch ein Rachtrag biergu, und endlich "Beleuchtung 2 Ammannifden Untersuchungsmethobe und Betrachtungen fiber bas Strafper. bren überhaupt". Daneben verfaßte B. noch verfchiebene Artitel fur bas aatelegiton bon Rotted und Belder, fur Die fritifche Beitfchrift fur Rechteffenichaft und Gefetgebung bes Muslandes und fur Demmes Unnalen ber iminalrechtspflege, gab enblich im Jahre 1866 eine Sammlung fleinerer Briften nebft Erinnerungen aus feinem Leben beraus, Die werthvolle Beitrage E Beitgefchichte enthaltenb, febr lichtvolle Blide in bas confequente, überjaungetreue Streben bes Berfaffere gemabren. Riemale raftenb, mar B. felbft hobem Alter noch litterarifch thatig, wie bies bas bubiche Buchlein: "Die taateberfaffungen bes Cantone Lugern und bie Reform berfelben" (1869) unb e inhaltsvolle Schrift "Aus bem Leben bes weiland Grograth Ludwig Plagib teper", und noch berichiebene andere fleinere Schriften, ber Pfpffer Amlebenndel ac., beweifen. Bipffere bleibenbe Bebeutung fur ben Canton Lugern liegt bem Bebiet ber Befeggebung und Rechtspflege. Babrend feine politifche hatigleit in ben breifiger Jahren, bon einer aufrichtig patriotifchen Befinnung geagen, allgufehr bon formal-juriftifchen Befichtspuntten ausgehend, ben hiftorifchen erhaltniffen vielleicht nicht genug Rechnung getragen bat, vertrat B. in juriftifchdnifcher Begiebung unbebingt bie Richtung, ber bie Butunft gebort. Un Stelle & Bewohnheitsrechts ift bas Befet getreten und biefes foll ftreng formal, rein buctiv auf die concreten Thatbeftanbe angewendet werben. Beutzutage, wo bie cialen Fragen bor Allem bas Beitintereffe in Unfpruch nehmen, fucht man elfach bie juriftifchen Begriffe burch wirthichaftliche, politifche und ethifche brafen gu erfeben und es mag biefe inductive Richtung fur bie Gefeggebung, e fie mit neuem Inhalt bereichert, bor ber Sand eine gewiffe relative Berechgung haben, für bie Praxis bagegen, bie nicht mehr wie gur Beit ber Romer 18 geltenbe Recht aus bem Begriff ber aequitas fortgubilben bat, fonbern bon em beftebenben Befes ausgeht, ift bas beductive, formale ober abftracte Berhren bas einzig richtige. Den nicht immer logifch abgeflarten Ausspruch bes iefeges hat ber juriftifche Scheibefünftler auf feine Elemente gurudguführen und efe formale Geite ber praftifchen Jurisprubeng fant in B. einen borgug. den Bertreter; bei ihm erichien bas Gefet in feiner gangen Burbe und Sobeit 18 bie erfte und oberfte Richtichnur fur Die Enticheibung bes Richters und entegen einer jest noch beftebenben romantifchen Richtung, Die in ber Gefeggebung ur eine Feffel fur bie miffenfchaftliche Freiheit bes Richters erblidt, fah B. in obificationsarbeiten und ftrammer Gefetesanwendung die mabre Aufgabe bes raltifchen Juriften. In ber gegenwartigen Beit, mo Juftigfragen im Gegenfas u ben breifiger Jahren bas allgemeine Intereffe nur mehr febr wenig in Unruch nehmen und viele bie Juftig fur einen Boften halten, ben man möglichft ei Geite au ichieben babe, ift es gewiß febr angezeigt auf bochbegabte Danner Die B. bingumeifen, Die ihr ganges bedeutungsvolles Leben ber Juftig und Befetgebung gewibmet und barin eine wurdige Berwendung ibres Dafeins erblidt jaben, benu ftete bleibt mabr bas alte Wort: Justitia fundamentum regnorum. -

Rechisschulen und Rechistlieratur in der Schweiz vom Ende des Mittelalter bis zur Schnichung der Univertiläten von Jatrich und Vern, Reftschrift von Dr. Alops von Orelli, Järich 1879, S. 69 und 70, — Baumgartner, Die Schweiz in ihren Kampfen und Ungefaltungen von 1830—1850, Bb. 1 und 2. — F. A. Ampticter, 306, Jatob Sch als Bürger und Staatsmann

bes Stbs. Burid eigenöffifcher Bunbesprafibent, Burich 1859.

Meber bon Schauenfee.

Biuffer bon Altishofen: Ebuard B. v. M., ichweigerifder Stantia:-Bruber bes Cafimir (f. b.), geb. am 13. October 1782 au Rom, geharte !politifchen Anschauungen nach mefentlich berjenigen Partei an, Die bir &bes Jahres 1829, welche bie fur Stadt und Lanbichaft je auf Die balfte gefeste Reprafentation beibehielt, aber bie Dachtbefugnig bes tagliden &: befdranfte und bie Trennung ber Gewalten verfügte, berbeiführte und in :felben mehr ober weniger ihr politifches 3beal im Ginne eines Gleichgen : ber Intereffen von Stadt und Land erblidte. B., ber feine Musbilbum : in Rom burch Privatunterricht erhalten, bereits als fechgebnjabriger 3in; unter ber helvetifchen Centralregierung ein Jahr lang Die Stelle eines R. commiffare bes Diftricte Lugern belleibet, und fich bom Jahre 1808 a: Auszeichnung ber Abvocatur gewibmet hatte, wurde im 3. 1814 nach :: gewaltsamen Sturge ber Mediationsregierung in ben taglichen Rath graci mo er balb eine hervorragende Stellung einnahm. Dberamtmann von 1814im Entlebuch, bon 1821-27 in Lugern und bon 1821 bie gu feinem ? Boligeibirector bes Rantons, bat fich B. fpeciell ale Mitglieb bes Grunt rathes bleibenbe Berbienfte um bas lugernerifche Schulmefen erworben. Ils ... bie Berufung Trorlers ale Profeffore ber Philosophie nach Lugern Anlak m Bewegung gegen bie in ber Ctabt porberrichenbe clerifale und griftotia: Richtung gegeben und bie Regierung bie Abfebung Trogler's wegen ber be: gabe feiner Schrift "Fürft und Bolt nach Buchanans und Miltone Lehn" : beffen porberige Ginvernahme verffigte, wurde auch ber Ginflug Pinfier's 1821 bei einer Erneuerungsmabl in ben Ergiebungerath fibergangen # und gegen ben bie Rantonegeiftlichteit Rlage erhoben, porfibergebend erich: Bom Greiehungerath bennoch ale Referent für bas Lanbichulmefen mit berber Stimme beibebalten, lief fich B. in feinen Bemubungen fur Gebunt Schulmefens nicht abichreden und es erfolgte im Dai 1830, von ibm bent ein umfaffenbes Erziehungsgefen, burch welches bie Secunbariculen fcon 1813 beichloffen - nun wirflich eingeführt, alle Bilbungeanftalte: Staates in ein Banges gufammengefaßt und bie Aufficht und Obforge abr. Schulmefen, bas bisber faft ausichlieflich in ben Sanben ber Beiftlichen & hatte, unter Die Gebilbeten jebes Berufes vertheilt murben. Obwohl == fatlich auf bem Boben ber Reform von 1829 ftebenb, befreundete B. fid : leicht mit ber Berfaffungeperanberung von 1831 und fant fich, nach bem ber liberalen Partei fur 1832 jum Schultheiß gemablt, ba Lugern Bom: worben, an die Spike ber eibgenöffifchen Gefchafte geftellt. Die beiben & orbentlichen Tagiagungen bom Darg und Dai 1832 befaften fic bautit mit ber Basterfebbe und es lag B. gubem bie Groffnung bes Lugerner Antbetreffend Befreiung Reuenburge von fürftlicher Berrichaft ob. beffen er fic Die für ben Stand Reuenburg bentbar freundlichfte Beife entlebigte. 3: Marafikung leitete B., allerbings aufer bem Echooke ber Tagfakung, bu handlungen fiber bas Siebnerconcorbat und ben Entwurf einer fcweige Bunbesverfaffung, welch letterer Gegenftanb bann bie am 2. Juli von ? lich eröffnete orbentliche Tagfagung beichaftigte. Es wurde bann wirfu: Revision beichloffen und biefelbe einer Commiffion übertragen, Die nach ber 9. October ftattgebabten Coluft ber orbentlichen Tagfakung icon am 29 tober unter bem Borfig G. Linffer's in Lugern gufammentrat und ibre Bem: bis jum 20. December fortfeste, mabrend in Die gleiche Beit Die Gutftebur; fog. Carnerconfereng fallt. Der Bunbesentwurf, in bem alle Rantone #" Stimmrecht erhielten und Lugern ale Bunbeefig bestimmt mar, murbe. # Lagfagung von Rfirich pon 1833, an ber B. Ramens bes Stanbet " eibgenoffischen Brug entbot, ju Enbe berathen, gleichzeitig von ber

Revolutionaren und von ber Ariftofratie und Geiftlichfeit befampft und bom Bolle bes Rantons Lugern am 7. Juli 1833 mit 11,412 Stimmen gegen 7307 verworfen. Bon nun an mar B. wieder hauptfachlich im Erziehungefache und fpeciell bei ber Reorganifation ber theologifchen Lebranftalt thatig. Allein es murbe bier ein entichiebener Diffgriff burch bie Berufung bes perbangnifebollen Chriftoph Fuche (f. M. D. B. VIII, 156) begangen. Beil Chriftoph Fuche noch in die Guebenfionegeschichte bes Mone Ruche (f. M. D. B. VIII, 156) perwidelt mar, erhielt er die bifcofliche Abmiffion in die Diocefe Bafel nicht, und eine Folge babon mar bie Babener Confereng. Un und fur fich maren bie Grundfage, welche B. und mit ibm noch andere Staatemanner in ber Babener Confereng aufftellten, eines freien Bolles murbig und fie ftanben weit binter bem gurud, mas viele tatholifche Furften feit langer Beit in ihren Staaten eingeführt haben, allein man überfah, wie Ludwig Deper b. Rnonau in feinen Dentwürdigfeiten febr richtig bemerft bat, bag in bem fog. Ubligenichmblerbanbel bon 1725 und 1726, welcher B. in erfter Linie borfchwebte, bas Bolt felbft gegen ben Clerus unwillig geworben mar, mabrend gur Beit ber Babener Confereng eine ftarte Bartei im eigenen Lande ber Obrigfeit entgegenftand. -B. trat, ale entichiedener Freund ber Reform und Begner ber Revolution , erwacht bon dem iconen Traum ber Ginheit, wie er fich ausbrudte, in bem am 7. Mai 1834 bei Berathung über bie eibgenoffifche Bunbesrevifion im Groken Rath bon Lugern gehaltenen Bortrag, ber recht eigentlich als fein Schwanengefang gelten tann, ber 3bee eines eibgenöffifchen Berfaffungerathes aus allen Rraften entgegen, indem er bafur bielt, daß biefer Beg nur mittels einer Revolution, beren Folgen gum Boraus nicht bestimmt werben tonnten, gu betreten fei. Aufer bem Ergiebungefach und ben eibgenöffischen Angelegenheiten mar B. noch auf vielen anderen Gebieten der Bermaltung thatig, namentlich auch als Mitalieb bes burch bas Bormunbichaftsaeles bon 1819 eingefekten "Armenund Bormundicafterathes", prafibirte 1825 bie Confereng ber Abgeordneten ber Stande megen bes großen Gaunerhandels, aus bem bann ber Procef betreffend Die Ermorbung bes Schultheifen Reller ausgeschieben und Die Rubrung ber Unterfuchung ber Regierung bon Burich übertragen wurde und geborte als Mitglied berichiebenen gemeinnutigen Bereinen an, fo ber landwirthichaftlich. ofonomifden Gefellicaft bes Rantons Lugern, ber fcmeigerifden gemeinnutigen Befellicaft, Die ihn bei ihrer Jahresverfammlung in Lugern im 3. 1825 gum Brafibenten gemablt und prafibirte 1826 bie belbetifche Befellicaft in Schingnach. 3m 3. 1826 bemubte fich B. febr fur Ginfuhrung bes ebangelifchen Gottes. bienftes in feiner Baterftabt trok einer fich biegegen geftenb machenben ftarten Covofition, indem er fich bievon manches Gutes berfprach und jugleich fand, baß humanitat und Berechtigfeit biefelbe forbern. Bon B. rubren auch zwei bubiche Biographien über Allicultheif S. Rrauer und Stadtpfarrer Thabbaus Maller ber. B., ber in jener fritifchen Beit, mo er gur Leitung ber eibgenöffischen Angelegenheit berufen mar, eine gludliche Ditte eingenommen gwifden ben Dagiftraten ber alten und ben Rabicalen ber Tropler'ichen Schule, batte Lugern in ber Gibgenoffenicalt biele Sympathien erworben, fo bag Stadt und Ranton Lugern bestimmt ichienen, Mittelpuntt eidgenöffischen Lebens amifchen ben inneren und außern Rantonen gu merben und es ift Baumgartner recht gu geben, wenn er fagt, es fei bie Bermerfung ber Bunbesurfunde bom Jahre 1838 in Lugern eine bon mehreren Urfachen, warum fpater biefer Ranton bon fcmerem Ungifid beimgefucht worben. B. genog megen feines milben und freundlichen Befens einer feltenen Bobularitat und es murbe fein Tob, ber am 11. December 1884 auf ber Rudreife bon Rarletube in Olten ploglich erfolgte, im gangen Ranton Lugern, ber in ibm feinen gemanbteften und erfolgreichften Ctaatemann 46\*

betrauerte, als ein Rationalunglad empinnben. Der Glaube mar ipater al; mein berbreitet, bag es P. mit feinem fichren Tact und bem großen Bertierbeffen er fich iberall erfreute, bei langerem Leben gegliaft ware, bie Ben:

lungen ber Conberbundeperiobe gu verhuten.

Gefchichte bes Kantons Lugern von Dr. Cassimit Phisfier, Zisch 1-2. 28b. — Die Zehulen in Kugern, wie fie damen, wirtem und geinger is Joiel Inches feinem ber Bauern. Die fie damen, die der von die Freier von die Freier von die Freier von die Freier von Erkensbedigterium ger Schulchieß Bouard Phisfier feig von Dr. Zelsk Velteiger, Eurles 1836. — Schwicklichen Würgermeifer Laud. der Velteigen der Velteigen Velteigen Velteigen Velteigen Velteigen Velteigen Velteigen Velteigen von Erbeig glückeriennerungen von Erbeig die Konton von Erbeig he. Knonau 1769—1841, Frauenleh, Werlag von I. Huber 1883. E. — Die Schweig in ihren Kämpfen und Mungestaltungen von 1830—196 feiglichtig bargestellt von alt Landbammann Jacob Waumgartner, Standbauffell von Schulen von Staden.

Meber bon Schanenie

Phifter vom Alliebolent: Fran 3 Kaber Chrift. B. v. N. 3.
Anneterbont. Reltefter Soon des Chrifton B. umd der Waria am K.
gedoren au Lugern am 21. Wril 1680. Machte feine Studien in feiner Stüde, terzichtet am Stiede aum gestlichen Stende auf seinen Freisenste auf der hertere Jahre Brotiffort, halter einige Agler Solcetalan bind. Bertach 28 Jahr Domerbiger im Angeburg, wolcht am 29. Mary 1750 an einem Schige flech. Bon leinen abstreider aus 20. Mary 1750 an einem Schige flech. Bon leinen abstreider ihren Schieften flecht Bertach 28 Jahr Domerbiger im Angeburg, wolcht am 29. Mary 1750 an einem Schige flecht. Bon leinen abstreider feiner Problegene (Mugdung 1752. Bol.) besoden ung 3. Propieter (Mugdung 1752. Bol.) besoden ung 3. Propieter Schieften (Mugdung 1852. Bol.) besoden ung 3. Problem Schieften Schreiber (Mugdung 1854. Bol.) beite gefaliete, berockluse, der beite Angeleicher Schreiber und hier gestellt uns, both er ein glaubenstetzer Schip leiner Ricke wie er verein und für einen ber beiten Angeleichen feiner Stüte zwie er beiten auch für eine der beiten Angeleichen feiner Stüte zwie er den und für einen ber beiten Angeleichen feiner Stüt gott.

F. Baltsofar, Materialien 3. Ebensagschichte berühmter Lugemer 5 ber Wirgerbibliothet Lugem. — Ourter, Nomenclator theol. cath. II. 2.12 — B. Fielfchitin in den "Monatsofen". 1885 26. 566. R. 5.7. — 2. und Al. de Bader, Bibliothèque. Wolftlich auch ein Bergeichniß 1. 24mm. Schiffmar

Phyfire von Abgher: Kranz Ludwig R. v. 29., fanigl. fraup' Genealitutenann, schwigtricher Lovogrodby; geboren in Luguern am 15. 1716, † ebendeltsch am 7. Robember 1802. — Ein Sohn de kruger Abrigadiers Joft P. v. White von 1800 per in Eugen mit der Abgreich II. dem Ergeichung in einem Cadetlenhaufe in Frankrad. 1733 als Cadett in die Schwiegergarde in Batis und machte in berücktrieges 1733—1747 mit. Vor Menin, Hored, was der freiges 1733—1747 mit. Vor Menin, Preis, Freidung i. Gemannder det Evons, Ersoni, 1748 (10. Mai) Marchald de Camp, 1763 Juhader eine Schweizergimente in Frankrad, 1868 (1. January) Gerealitutentent, nahm ei leinen Bhigtie und fehrte für bleibend — nach der Jamilientradition 1771 in die Preise der Verlagen und Stadet eine Städtere des Verlagens der Verlagen und der Verlagen der Ve

gern ober Rleinen Rathes (ber Regierung) ernannt worben; er befleibete jest ich noch andere Memter, murbe 1788 Benner und bei ber Entftebung ber Delvetifchen militarifchen Gefellichaft" 1779 beren erfter Brafibent. Geine tufe in Urlaubegeiten aber und nach feiner bleibenben Anfiedlung in Lugern ibmete er mit unausgefestem, fteigendem Gifer ber Ausführung bes guerft bon m gefahten Gebantens, Die ichmeigerifchen Alben auf Grundlage bon Deffungen ab Beichnungen plaftifch barguftellen. In vieljahriger eiferner perfonlicher rbeit ichuf er bas erfte toppgraphifche Relief ber Centralichmeis, bas feine eitgenoffen viel bewunderten und noch die Gegenwart mit bantbarer Anernnung und regem Intereffe betrachtet. Die erfte Ibee gur Anlegung eines eliefs foll in B. burch bie Collection des reliefs des places fortes de France i den Invaliden in Paris erweckt worden fein; jedenfalls wurde fie aber beartt und bon B. guerft naber ausgebilbet burch ben Unblid bes Bilatusberges i Qugern, ben er ofter ale irgend Jemand beftieg, betrachtete und icon 1756 einer angiehenden "Promenade au mont Pilate" in Frerons Journal etranger chrieb. Er verfertigte ein Relief bes Berges in Pappe, bas Aufmertfamteit regte (f. G. G. Galler, Bb. X, 430 oben, "Berfuch eines fritifchen Bergeich. ffes" ac. 1759, I. 139, und Bibliothet b. Comeigergefc. 1785. I. 435). Der Erfolg gab B. ben Entichluß ju einem großeren Berte ein; er entwarf ben lan eines Reliefe ber gangen Centralfcmeig und fdritt jur Musführung. achbem er fich in ben erforberlichen geometrifchen Renntniffen vervollfommnet atte. bereifte er die Bebirge und icheute feine Dabe und Befahr, um die bariftellenden Begenden bis in alle Gingelheiten genau fennen gu lernen und auf. inehmen. Roch fehlte es im Bangen burchaus an gureichenben Rarten; alles unte er felbft thun, felbft "feftlegen". Die Schwierigfeiten ber Aufgabe muren burch bas Diftrauen erhobt, womit bie auf ihre Freiheit eiferfuchtige Beölferung ber Gebirgetantone jebe Mufnahme bes Landes, pon ber einft ein feind Ruken gieben mochte, betrachtete; zwei Dal murbe B. formlich als Spion ngehalten. Biele Arbeiten machte er baber in monbhellen Rachten. Er befuchte haler und Gipfel, die für unzuganglich galten; vier Dal bestieg er den Titlis, ober hinauf, ale fonft Bemsjager ju flettern pflegten. Bei langerm Aufentalte in Begenben, mo feine Lebensmittel erhaltlich maren, pflegte er einige Biegen mitzunehmen, von beren Dilch er fich nabrte. Bei feinen Arbeiten hatte r als Bebulfen Die langfte Beit bindurch nur feinen Diener Blagid Balmer aus em Entlebuch; in den letten Jahren half ihm einigermaßen fein Entel Joft Bipffer, achmals ichweizerifcher Artillerieoberft. Bei ber plaftifchen Ausarbeitung bes brforfchten fuchte B. ber Geftalt aller einzelnen mobellirten Theile baburch bie noglichfte Richtigleit ju geben, bag er biefelben Ceuten ber betreffenben Begenben, Bauern und Gemsjägern, borwies, fie ju genauer Prufung jeber nachgebilbeten formation bes Bobens einlub und nach ihren Bemerfungen borbanbene Fehler perbefferte. So entftand fein großes Relief, bas in einem Rechtede bon 5,61 Meter Lange auf 3,89 Meter Breite Die Rantone Lugern (mit Ausnahme riniger meftlicher ober nordweftlicher Grengftriche), Unterwalden, Uri, Schwyg, Bug und angrengende Theile ber Rantone Bern und Burich barftellt. Das Bange umfaßt ungefahr 180 fcmeigerifche Quabratftunben Landes, wobei ber angenommene Dagftab für die horizontalen Entfernungen 1 : 125 000, für die verticalen Erhebungen 1 : 10 000 betragen ju haben icheint. Dag bas Bange auf wirklichen geometrifchen Bermeffungen beruht, ift aus vergleichenben Deffungen nach bem Berte felbft mit Sicherheit au ertennen. Die Daffe, aus welcher bas Relief geformt ift, besteht nach Bipffer's eigener Neugerung aus Bachs, Bech und einem Rerne bon Bappe. Die Dberflache geigt in Form und Farbe bas natürliche Ausfehen bes Terrains: bewohnte Orte, angebaute?

Gelfen und Gleticher, Bemaffer aller Urt, Strafen und Fugpfabe. Bie la: Beit die Berftellung bee Bangen in Anfpruch nabm, lakt fich baraus abnetmbaf bas Relief im Berbfte 1765 (Safi, Staats. und Erbbefdreibung be: 4: Gibgen. Bb. 2, Borrebe G. 3) bie Berge am Bierwalbftatterfee, einen I ber Untermalbnergebirge und Die Lugern junachft liegenden Bogteien ber Gtat umfaßte; baß es 1776 (Core, Travels in Switzerland I, 150. 165) icon :: gefahr 60 Quabratftunben begriff, mabrent für eben fo viel meitere Gegen! Die grundlegenden Beichnungen bereit maren; bag Cauffure (Voyages me. IV. 119) 1783 ungefahr 100 Quabratftunben im Relief vollendet fab E: Letteres 1786 feinen bollen Umfang erreicht batte. - Das Werf machte at Die Beitgenoffen, Die es faben, einen übermaltigenden Gindrud. Dieg begen: nicht nur bie bemundernden Meukerungen bon Mannern wie Core und Caufe: (a. a. D.), fonbern auch die überaus gablreichen Ermabnungen und Befchreibun:bes Reliefs in Zeitschriften, in biographischen und in Reifewerfen ber bamate Beit, wie g. B. in Burlaubens Tableaux topographiques etc. de la Su-Baris 1780 88, Meiners' Briefen über Die Comeig, Berlin 1785, IL 1. Fr. 2. v. Stolberge Reifen, Ronigeberg 1794, I. 121 u. A. m. Die Peri: lichfeit Pfpffer's trug ju ber Wirfung bes bon ihm Gefchaffenen bei. So ben Dann, ber mit größter Gefälligfeit Jebermann ben Butritt gu fein-Runftwerfe eröffnete, zeichneten mannigfache außere und innere Borguge, R: und Gefundheit bes Leibes und Beiftes, ein leutfeliges, offenes, altichmeigenic Befen und zugleich feine weltmannische Bilbung in gludlichfter Berfe ant Der hamburger Cenator Gunther (f. A. D. B. X., 174) ergablt in feur "Grinnerungen" (G. 289), bag B., obwohl er bei Bollenbung feines Rei: im fiebzigften Jahre ftand, fich noch mit bem Gebanten trug, baffelbe auf :gange übrige Schweig auszubehnen und bag nur Bebentlichfeiten pon Birund Bern gegen bie auf ihrem Gebiete borgunehmenben Bermeffungen D. : binderten, an biefe weitere Arbeit ju fchreiten. Dit ber Lebhaftigteit :-Energie, Die ihm eigen mar, hatte B. fich übrigens auch an ben politie Greigniffen betbeiligt, Die Lugern in ber Reit von Pipffer's vollfter Rraft bemee: 218 1769 bas Ericheinen einiger Schriften gegen bie geiftlichen Orben bie bit Streitigfeiten unter bem Patriciat in Lugern berborrief, in benen es fich in : gegnerifchen Parteien ber "Confoberirten" und "Diffibenten" fpaltete, ftellte -: B., obwohl bisher an firchlichen Dingen wenig betheiligt, als Gegner Baler: Mener's (f. M. D. B. XXI, 616 oben) entichloffen in Die Reiben ber 6: foberirten. Bei einer lebung ber Artillerie bor gablreicher Gefellichaft ichet eines Tages eine jener berhaften Schriften in Die Munbung einer gelaber-Ranone und reichte bie brennenbe Lunte feiner neben ibm flebenben Gemal bie auf fein Commando bas Stud abfeuerte. Bon ba an gablte D. 3m 3" Bauptern feiner Partei. - Berbienftlicher blieb bie militarifche und topog: phifche Birtfamteit bes ausgezeichneten Dannes, ber bis zu feinem im 86. 3at erfolgten Ableben vollfter Gefundheit und bes verbienten Unfebens genog. E-Relief, ohne beffen Befichtigung fein Reifenber Lugern verlieft, aab auch : bilblichen Darftellungen bes betreffenben Canbes burch bie Sand gefdicht Runftler Unlag. Coon 1777 erfchienen in Burlauben's ermabntem Be: amei in Paris geftochene Blatter nach Zeichnungen, Die A. A. Dumcker ige in Stralfund 1746, † in Bern 1807) nach Pfpffer's Relief angefertigt bat: Cimas fpater veröffentlichte ber Buger Rupferftecher 3. 3. Clauener igeb. 174-† 1795) ein abnliches, unter ben Augen bes Generale P. verfertigtes Blatt Chr. Dechel in Bafel gab 1786 bon Dunder's, 1799 bon Clausner's Platter Rachbilbungen berque. Das Relief felbft benutte ber frangofifche Gene: Lecourbe 1799 beim Gebirgefriege in ber Echmeis gegen Die Defterreicher un

Pfpffer.

Ruffen. Roch 1803 gog baffelbe bie Aufmertfamteit ber frangofifchen Regierung auf fich. General Rey, bamals ihr Befandter in ber Schweig, ließ fich bon bem frangonichen Geniebauptmann Joseph Birpaur einen Bericht fiber Bipffer's Bert erftatten, wobei ber Berfaffer einen Antauf bes Reliefs fur Frantreich befürmortete. Bludlichermeife fur Lugern und fur Die Schweig tam bas Gefchaft nicht jum Abichluß. Das Relief blieb im Befibe ber Familie Bipffer und murbe 1865 von bem bamaligen erbberechtigten Gigenthumer Dr. med. Bipffer Gegeffer ber Burgergemeinde Lugern ju Sanben ihrer öffentlichen Bibliothet gefchentt, Die auch Die Bufte, ein Bortrat bes Generals und 73 feiner Aufnahmeblatter (Befchent bon herrn Joft Bipffer-Goldlin) befigt. 3m Befige ber Familie befinden fich zwei Portrats, bon benen bas eine, mabifcheinlich bon Reinbard gemalt, B. in feinem Bergreifecoftum barftellt. Geit 1873 ift bas Relief lebensmeife bem Benker bes "Bletichergartens" in Lugern gum Bebufe ber Befichtigung burch Frembe, anvertraut ; ebenbafelbft werben Bipffer's Beraftod, ber mit einer Borrichtung fur bie Aufnahmen verfeben ift, und Die Sanbalen gezeigt, beren er fich bei feinen Banderungen bediente. Unter ben vielen neuern Befdreibungen bes Reliefs ift als eine ber trefflichften biejenige von Dac Gregor (Note-book Switzerland London 1835) au ermabnen. -

Quellen: Die im Texte genannten Schriften. - Belvetia, Beitfchr. bon Balthafar, Lugern 1823. I. S. 205. - Rub. Boli, Biographien gur fcmeig. Rulturgefchichte. Zweiter Cyclus. Burich 1859. G. 234. - B. Stuber, Beidicte ber phyfifden Geographie ber Edweis. Burich 1863. - Bans porguglich aber: R. Bolf, Gefchichte ber Bermeffungen in ber Comeig. 40. Chiffmann.

Burich 1879. S. 117 ff.

Bipffer: Ludwig B., Schultheiß ju Lugern, geb. 1524, † am 17. Marg 1594. - Erft 1483 mar bas Geichlecht ber Bipffer burch Aufnahme bes Johannes B., ber, bon Rothenburg in ber Lugerner Landichaft gefommen, in ber Stadt ein Tuchgewerbe betrieb, in bas Burgerrecht in Lugern feftgewachfen. Aber icon biefer Johannes, ber 1508 in ben Rleinen Rath tam und erft 1540, 102 Jahre alt, ftarb, flieg gu einer anfehnlichen Stellung empor. Gin Gobn erfter Che, Leobegar, ber bas bebeutend ermeiterte Tuchgefcat antrat, murbe Gedelmeifter. Mus ber britten Che, welche gang befonbere Reichthum und Unjehen gebracht hatte - mit Margaretha Riel, ber Schwefter best 1569 gu Bafel berftorbenen humaniften Ludwig Riel ober Carinus - hinterließ Bohannes vier Cohne, und von biefen murbe Joft (ber Meltere) 1558 Echultbeiß, Rafpar, ber jungfte, 1585 Mitglied bes Rleinen Rathes. Schultheiß Joft hatte gleich 1559 bie Stelle bes Austheilers ber Benfionen von ber frangofischen Botichaft erhalten und mar nun, feit 1563 in ben frangofifchen Abelsftand erhoben, in feiner einflufreichen Stellung in Die Lage gefest, theile bas llebergewicht ber frangofischen Intereffen, theils Die Ginwirfung ber eigenen Familie in immer guebrudlicherer Beife in Lugern au begrunden. - Lubwig mar ein Sohn bes Leobegar, und er betrieb als junger Dann mit feinen Brudern bas bom Grogbater und Bater ererbte, burch eigene Beichaftsreifen ftets mehr erweiterte Tuchgefchaft. Außerdem murbe er 1548 Mitglied bes Brogen Raths, verwaltete bann zwei fleinere Bogteien bes Landaebietes. Darauf gab er ben Sandelsbetrieb auf und widmete fich im 3. 1553, an beffen Ende er auch in ben Rleinen Rath gelangte, bem Rriegsgewerbe, indem er ein erftes Dal ale Fahndrich in Ronig Beinriche II. Dienft nach Frantreich jog. Erft im Berbft 1557 ericeint B. nachweislich wieber, und amar jest ale Sauptmann eines Lugerner Gabnleins im Regimente Lucas Ritter's, in ber Bicarbie: er nahm an ber Ginnahme bon Galais und bon Buines, im Januar 1558, Theil. Aber auch in ber Seimath flieg er bagwifchen au immer boberen Amteftellen empor, fo 1558 ju ber Bermaltung pon Billigau, ber michtigften Lugerner Landpogtei : anderentbeile begann er, ale Abgeordneter Lugerne bei eibgenoffifchen Jahrrechnungen ober bei politifchen Diffionen mitzumirten. Doch bie große Rolle, welche B. bann in Frantreich ju fpielen berufen mar, fest nicht bor bem Tobe Beinriche II. ein. Erft unter beffen zweitem Rachfolger, Rarl IX., mit bem bollen Musbruche ber frangofifchen Religionstriege, murbe es ben Silfstruppen ber tatholifchen Rantone moglich, in ben inneren Rampfen confestioneller Farbung bem Ronigshaufe ber Balois fich in fo mefentlichem Dage nutlich ju machen MIS Sauptmann bes Lugerner Fahnleins beim zweiten Aufbruche bes 3abrei 1562, Mitte October, fam B. nach Burgund und murbe ba gleich, ale fich bie gefammten Sahnlein nach eibgenöffischem Brauche jum Regiment orbneten, ju beren Oberften ermablt, fo bag burch ibn bie Abtheilung bem icon im Juni abmarichirten Regiment Froblich nach Baris jugeführt murbe. Die Bereitelung ber bom Bringen bon Conbe beabfichtigten Befehung pon Corbeil, 23, Robember, war die erfte gludliche Baffenthat, bei welcher B. ein grofres Commando inur hatte. Rach ber Bereinigung ber Berftartung mit bem Regimente Groblich ging freilich ber Befehl an Diefen weit alteren, im frangofifchen Dienfte icon lange erprobten Solothurner Dificier aber. Aber icon am 4. December erlag Frohlich einer furge Beit bauernben Rrantheit, worauf ber Lugerner Tamniann ben Befehl über bas bereinigte Regiment antrat. Am 19, fam es bei Blainville - bie Bezeichnung bes Greigniffes nach ber Stadt Dreug ift wenige: genau - ju ber blutigen Schlacht, welche burch bie tapfere aber verluftreiche Saltung ber Schweiger einen gunftigen Musgang fur bie Roniglichen nahm Much Tammann mar unter ben Gefallenen, und nun wurde B. pon ben Saubtleuten ale Statthalter fur ben oberften Befehl beftellt. Rachher, 1563, beibeiligten fich bie Schweiger noch an ben Belagerungen bon Orleans und bon Sabre, bai infolge bee Bertrages ber Sugenotten mit ber Ronigin Glifabeth burch bir Englander befett worden mar; aber im December bes Jahres murbe bas Regiment in Nachwirtung bes Friedensichluffes bon Amboile entlaffen. - Rurudgefehrt murbe B. jur oberften friegerifden Beamtung feiner Beimath, berjenigen bes Bannerberen, erhoben, und 1566 mar er einer ber Befandten gemeine: Eibgenoffen auf bem Reichstage ju Augeburg behufe Beftatigung ber Freiheiten bon Ceiten Raifer Daximilian's II., mobei biefer ben Lugerner Abgeordneten, besonders auch durch Berleihung ber Ritterwurde, vorzuglich auszeichnete. Allein Bipffer's Intereffen maren boch flete boran mit Franfreich berbunben : - er antwortete einem Anfuchen Benedige, bag er "ale ein Rriegemann auch ein Diener bee Ronige fige, bem er bienen welle, und feinem anbern Berin'. Mochte auch die Erneuerung ber 1564, funf Jahre nach Beinriche II. Tobe ju Ende gegangenen Bereinung, mit Rarl IX., fich nicht jum mindeften wegen ber langeren Burudhaltung Lugerne ichwieriger gestaltet baben - benn burd bie weitgebende Richterfullung umfangreicher finangieller Berpflichtungen bei frangofifchen Rrone maren in erfter Linie Die Lugerner Obrigfeit und mat gebende Berfonlichteiten bafelbft in Berlegenheit gebracht morben - fo murbe bod am 21. Juli 1565 ju Mont Ct. Darfan in ber Gascogne burch Joft \$ ale bas Saupt ber eibgenöffifchen Gefanbtichaft an Rarl IX., ber Bertrag bie auf bas fiebente Jahr nach bes Ronige Tobe neu beichworen; auch P. hatte. swar ohne amtlichen Charatter, ber Botichaft fich angelchloffen. Und fo wie er nach Rraften gu ber Erneuerung mitgewirft, perftand es fich auch bon felbft. bag er 1567, ale bie Berbaltniffe in Frantreich ben Aufbruch einer neuen Ruftung erforderlich machten, bas Regiment befehligte. Dit Diefem Aufbruche im Juli 1567 beginnt ber wichtigfte Abichnitt in Pfpffer's Leben.

Der "ftreng ernfthaftige machtmuntere Berr, ber in finem Rat und Unfolegen nit ftrublet, funbers wol befinnt, pit nit balb mit einer Sach, alles mit gutem Rat, halt gut und fcarpf Regiment, halt alt und wolerfarne Rriegelut in hochen Gren, bulbet Spiller und anbere unnuge But unber finem Regiment und Lager nit, nam wolerfarne Souptlut, fo ein Uffbruch in ber Gibanoldaft beichab" - fo fchilbert Saffner, Schreiber beim Solothurner Sahnlein (f. A. D. B. X, 317 u. 318), ben Oberften - fand icon bor Ablauf bes zweiten Monats nach bem Aufbruch bon Chalone fur Caone, mo ber Sammelplat mar, Belegenheit, fich auf bas Blangenbfte gu erproben. Denn nur ber mobigelungene Gilmarich bon Chateau Thierrb nach Megur, in ber erften Tageshalfte bes 26. Cept., woburch es ben Sugenotten permehrt murbe, bas ungefcutte tonigliche Soflager in Meaur gu überrumbeln, und bernach, am 29., bie gefchloffene Schlachtorbnung, innerhalb beren ber Sof feinen Rud. jug nach Baris bewertftelligte, burchfreugten ben moblangelegten Blan ber hugenottifchen Bartei, ben Sof in ihre Gewalt ju bringen. Dagegen nahmen bie Edweiger, obicon in ber Schlachtorbnung ftebenb, am 10. Robember am Tuffen bon St. Denis feinen thatigen Antheil, ba baffelbe mefentlich als ein Reitergefecht verlief. Obicon nun infolge bes Diferfolges biefes Tages bie hugenotten bie Belagerung bon Baris aufhoben, wurde boch bie Berftarfung bes Regiments B., Die fcon borber in Ausficht genommen mar, bewertstelligt - mabrent bes ereigniflofen Binterfelbauges fliegen am 28. December breigebn Sahnlein gu Bitry le français jum toniglichen Beere -: aber mit bem Frieben bon Longjumeau, am 23. Dara 1568, murbe biefe Bermebrung ber Colb. truppen wieder entbehrlich, und am 2. April entließ ber Ronig, unter großen Lobfpruchen fur bie mabrend ber Rriegsbauer geleifteten Dienfte aller Gibgenoffen, biefe breigebn Fahnlein. - 3m barauf folgenben Berbfle - beim abermaligen, britten . Rriegsquebruche - murbe R. ber bom Bruber bes Ronigs . Seinrich. herzog bon Anjou, geführten Armee, fur ben fubmeftlichen Rriegeschauplat jenfeite ber Loire, jugetheilt; aber erft bie gweite Salfte biefes Binterfelbauges, in ben erften Monaten bes Jahres 1569, brachte eine wichtigere friegerifche Entdeibung. Babrent ber friegerifden Operationen an ber Charente, in benen es galt, ben Sugenotten ben Weg nach Often, an bie obere Loire, ju berlegen, fliegen am 13. Dara bie beiben Armeen bei Jarnac auf einander, und Conbe felbft fiel in ber fur bie Sugenotten eine enbaultig ungunftige Benbung anbahnenben Chlacht: mochten auch, nach Bipffer's eigenen Borten gu fcbliegen, bie Gibgenoffen nicht jum eigentlichen Sandgemenge gefommen fein, fo fcbrieb boch ein bantenber Brief bes Ronigs nachher einen Sauptantheil am Siege B. felbft gu. Aber mas burch ben Erfolg bei Jarnac erzielt ichien, ging nun burch bie ungenugenbe Gubrung ber anberen auf bem oftlichen Rriegofchauplat ftebenben toniglichen Armee, unter bem Gerzog von Aumale, fur ben Moment wieder verloren. Die Stimmung ber Schweizer, welche, wie biejenige ber toniglichen Truppen überhaupt, ungebulbig auf einen burchichlagenden Rampf gerichtet mar - B. munichte in feinem Berichte bom 25. Geptember, aus Chinon, bag Bott und Maria bem jungen Furften und ihnen Gnabe geben mochten, "bamit wir einmal ein Enbe machen" - fand erft am 3. October in ber Schlacht von Moncontour Befriedigung. Durch bas Gingreifen bes Regiments D. in ben Reitertampf, in welchem ber Bergog bon Anjou in febr gefahrbeter lage fich befant, bann auch gegen bas hugenottifche Fugvolt, wurde fiber Coligny ber vollftanbigfte Sieg errungen. Berfonliche Angelegenheiten zwanger, aber bierauf alsbalb B., fich nach Lugern gu begeben, mobin Rarl IX. ben um feine Cache fo berbienten Oberften in amei Schreiben bom 9. October, an bie Gibgenoffen und an Lugern, auf bas marmfte empfahl. Doch verblieben bie Durch eine gegen ben Dheim Pfpffers, ben Schultheißen 3oft, aber :." gegen ben Ginfluß ber Familie B. überhaupt gerichtete innere Bewegung Lugern war B. bewogen worben, feine glangende friegerifche Laufbahn ju :laffen. Rach feiner Bahl jum Schultheißen, 1559, mar es Joft gelunger : Rivalitat ber nach Bahl und Barteiftellung wichtigften Lugerner Gefchlechter 1: eine engere Berbindung bon feche ber angefebenften Danner beiber Barteien frangofifch gefinnten und ber in faiferlich fpanifchen Intereffen ftebenben, & : feitigen, burch eine Berbindung, welche mit Recht mit bem Stato ber gri Familien au Floreng unter Cofimo und Lorengo Medici's Fubrung in Bamgefeht worben ift. Joft und fein Reffe, eben Ludwig B., vertraten bie B !: Gegenpartei mar boran burch ben Schultheifen Riflaus Amlebn bargefiellt. Schwager bes in ben ganbertantonen bervorragend einflugreichen Ridmalt: Meldior Luffi (f. A. D. B. XIX, 657-660). Doch mußte jebe Erubung auswartigen Begiehungen, swifchen Franfreich und Spanien, g. B. 1564 : Beftand biefer Berbindung gefahrben, und ber Bruch gwifchen Joft D. Amlehn entftand im Binter 1568 auf 1569 wegen ber Frage uber bie :: Spanien gewünschte Bewilligung bon Golbtruppen jum Schute ber Freigrafia. Burgund, einer Cache, in ber fich B. - nach Amlebn's nachber eingemen Rlagartifeln - fo gezeigt habe, "bag er ein Befchworner bes Ronigs (Ratl la ift und ihm bes Ronigs Chre lieber, ale umer, D. S., Bobtftanb". unterlag Umlehn gegenüber Joft B. fur 1569 in ber Schultheißen. 2001. 1: nun bereitete Amlehn ben Angriff bor, guerft fcon badurch, bag bie Berft; über die Austheilung ber frangofifchen Penfionen B. entgogen und bollfte: in die Sand ber ordentlichen Behorben gelegt murbe, bann burch bie Masbeitung ber am 15. Juni 1569 eingereichten 43 Rlagartifel. Echon : 24. Juni wurde bei ber regelmäßigen Memterbefegung Schultheiß Jot . juspenbirt, bagegen gegen ben Pannerherrn, ben noch in Frankreich abmefen Ludwig B., Die Guspenfion nicht ausgesprochen, in richtiger Ertenutnig. gegenüber ben Bermittelungeberfuchen ber vier Orte ausgesprochen murbe, : ber frembe Rriegsbienft und feine Disciplin nicht geftort merben burften. 2 nachbem nun gegen Joft P., ber fich nach feiner Erflarung wegen Rrant nach Baben begeben batte, am 12. Geptember ein feine burgerliche Stell: vernichtendes Urtheil ergangen mar, ftand fur Ludwig B. guviel auf bem &t :als bak er langer batte fern bleiben burfen; benn gegen ibn mar bas Ilm. "bis uff fin Beimtunft" verfcoben. Go tehrte er benn aus Frantreich geund trat am 7. Robember bor ben Rath, und am 18., nachdem er feine theibigung porgebracht, murbe ibm gwar eine Bufe auferlegt, boch ber Git Rath und bas Panner gelaffen. - Doch mabrend bes folgenben Jahres ! wandten fich die Dinge bollends ju Bunften Pfbffer's. Gin wenn auch ta birect bon Amlehn angegettelter, aber boch auch gegen Joft B. fich richten allerbings rafch beichwichtigter Aufftand auf ber Lanbichaft, ber Rothenbur-Aufruhr bom 21. Februar 1570, zeigte bie gefährliche Eragweite ber ba innere Zwietracht erzielten Schmachung ber obrigfeitlichen Autoritat; In felbft hatte, indem er bei ber Coultheigenwahl fur 1570 unterlag, nur ehalben Gieg bavongetragen, und feine Aubanger traten bon ibm gurud tamen bie B. von Reuem jum lebergewicht, und auf Beibnachten 1570 wur

Pfoffer. 781

D. ale Schultbeik fur 1571 ale Saupt bee beimifchen Staatemelene erhoben. Auch Joft B. fonnte, ale ibn ber Rath wieber in feine Ghren eingefest, Enbe 1571 gurudfebreu, und nachber manbte fich bie gum Gerbft 1573 bas Blatt io bollig gegen Amlehn, bak biefer flüchtig merben und bie Berurtbeilung über fich ergeben laffen mußte. Allein auch nachbem fur ibn eine Dilberung eingetreten, Die Rudfehr ermöglicht worben mar, tam er nie wieber gu einer öffent. lichen Stellung, mabrend Joft B. fcon 1573 wieber in ben Rleinen Rath gemablt worben mar. Freilich blieb fortan Lubwig D. an ber Spige ber Familie, bie nun immer mehr nach biefer Berftellung bes Unfebens au eigentlicher Guperioritat in Lugern gelangte. Lubwig B. taufte auch 1571 bom Deutschorben bie Berichtsherrichaft Altishofen in ber Lugerner Bogtei Billisau an, nach welcher fich ber bon ibm abftammenbe Rweig ber B. fortan benannte. Aber anbererfeite berftand es B. auch, Die Streitigleiten innerhalb ber an ber Regierung betheiligten Familien gurudgubammen, inbem er in ben inneren und außeren Fragen eine confestionelle Bolitit ausschlieglicher Art thatfraftig in Die Sand nahm und fo ein gemeinfames Intereffe in bas leben rief. Bon 1570 an beginnt für ibn in ben fatholifchen Rautonen überhaupt jene maggebenbe Stellung, bie ihm ben Ramen bes "Schweiger-Ronigs" in ber Trabition gefchaffen bat.

B. fuchte in biefen Jahren in und fur Lusern, unter bestimmter Feftbaltung ber auf ben Tribentiner Befchluffen berubenben firchlichen Reform, ale ein aufrichtiger Berebrer ber papitlichen Oberleitung ber Rirche und baueben boch entfdieben fur bie Behauptung ber Rechte ber Obrigfeit thatig, eine Reibe flar erfafter Gebanten burchzuführen. Die tatholifche Jugend follte einer ber broteftantifden Ergiehung ebenburtigen hoberen Bilbung theilhaft merben, und fo ftand P. an ber Spige ber eifrigen Beftrebungen ber bornehmften Lugerner Familien, voran feines eignen Gefchlechtes, ein Collegium ber Jefuiten gu granben. 1574 tamen bie erften Refuiten: 1577 murbe ber Bertrag formlich abgeichloffen; bis gu feinem Lebensenbe blieb B. ein freigebiger Gonner und manbte bei 30 000 Bulben an bas Collegium. Daneben beicaftigte ibn auf bem Boben ber Rirchenpolitif ein allerbinge nicht gur Bollenbung gebrachtes Project einer Reugeftaltung ber ftaatefirchlichen Berhaltniffe. Durch bie Betreibung biefes fogenannten Jurisbictionegefcafts gebachte D. Die factifche Lofung bes Lugerner Gebietes bon ber Conftanger Diocefe, Die Errichtung eines apoftolifden Bicgrigtes, einer eigenen, unmittelbar unter Rom ftebenben geiftlichen Autoritat ju erreichen. Durch biefe Berbandlungen tam es menigftene feit 1579, vollende feit 1586, burch bie Genbung querft Santonio's, bann Baravicini's jur Geftaltung einer ftanbigen Runtigtur mit bem Gibe in Lugern. Dochte nun auch biefe Lofung bem urfprunglichen Begehren Lugerne nicht entfprechen, B. felbft anfanglich gerabe bon Paravicini fich jurfidhalten, fo ergab fich boch bald swifden bem Runtius und bem Schultheigen ein enger Bertebr.

732 Pfoffer.

mehr anfteigen, folche frembe Goldner, auf welche fich im Augenblid ber Befahr bie tonigliche Regierung ftuben tonnte. Der fünfte Religionefrieg - in ben Februar 1576 fiel ber Aufbruch der bon B. geführten Mannichaft bon 6000 brobte, ba unter bem Bjalgrafen Johann Cafimir Berner Truppen auf feinblicher Seite ftanben, Bewaffnete beiber Confeffionen aus ber Schweig auf frembem Boben gufammenftogen gu laffen; allein ber am 6. Dai gefchloffene Friebe (Paix Monsieur) - uber ben B. entruftet nach Saufe fdrieb: "Wir betten mogen lyden, daß Ir Dr. ee ben Rrieg an die Band bette genon, denn ben Friden" -, führte bis jum 6. September die Entlaffung bes Regimente berbei. Aber eben biefe Bolitit bes frangofifchen Ronias, melde in B. 3meifel an ber warmen Gefinnung Beinrichs III. fur Die fatholifche Sache mach werben lief. bedingte die nach und nach ju Tage tretende Beranderung der Auffaffung bei Lugerner Staatsmannes. Dagu tam, bag B. ale Beauftragter ber Gibgenoffen mabrend diefes Aufenthaltes in Frantreich zwei Dale am Sofe in ziemlich unummundener Beife bie großen Rudftande betonen und fur den Gall der Richterfullung mit ber Lofung ber Bereinung broben mußte. Freilich lag andererfeite in biefer großen Schuld - rudftandiger Solb, nicht bezahlte vertragemäßige Benfionen, unter Burafchaft erhobene tonigliche Anleiben - eine Aufforberung, an bem Bunde mit Franfreich feftgubalten, weil ein Bruch fur eibgenoffifche Orte und für Brivatperfonen die allerbebenflichften, gerruttenoften ofonomifden Folgen nach fich gezogen hatte. Immerhin war B. jest gewillt, nach anderen außeren Stuben fur bie von ihm beabfichtigte haltung ber Bolitit feines Staatemelens fich umgufeben. - Alle biefe Fragen mirften icon gleich in ber nachften Beit nach bem Friedensichlug bom Dai 1576. Bahrend in Frantreich bie tatholifchen Intereffen burch Die Bilbung ber Lique eine ber Donaftie felbft entgegentretenbe Organisation gewannen, ftellte fich fur die tatholifche Schweis Sabopen infolge ber Saltung bes frangofifden Sofes gegenüber biefem Staate in den Borbergrund. Satte Bergog Emanuel Philibert icon langft gewünicht. Die alteren Begiehungen gu ben Gibgenoffen burch ein Bunbnig mit moglichft vielen Orten ju befeftigen, fo mußte die burch ben Schultheigen B. felbft fcon im Berbft 1575 an den in Lugern refibirenden bergoglichen Befandten gerichtete bertraulice Anfrage, meffen man fich im Galle eines Rriegsausbruches bon Sapopen au perfeben babe, ibn bierin beftarten. Der Bergog begann bemnach 1576 über ein Defenfipbundnig mit ber gefammten Gidgenoffenicaft, nicht blog ben tatholifden Orten, ju berhandeln, begnugte fich aber balb, ba die Unmbg. lichfeit bierbon erfichtlich mar, mit ber Geminnung ber feche tatholifchen Orte - ber funf Orte und Freiburgs -, fo bag nach ber Aufrichtung bes Bunbetvertrages, bom 8. Mai 1577, ju Turin im Berbft bes barauf folgenben Jahres die feierliche Befchworung erfolgen fonnte. Richt wenig batte gur Befcleunigung der Sache der judringliche und anmagende Ion der frangofifcen Botichaft beigetragen, welche fich febr ernftbaft bemubt batte, Diefe Frantreich unerwünschte Unnaberung ju burchfreugen. Golde Berlegung bes Gelbftgefühle war, vollende für die demofratifchen Orte, nur geeignet gewefen, ben Bufammenfclus der funf Orte und nun auch icon ber Stadt Freiburg um die bon B. geleitete Politit Lugerns gu beforbern. Freilich gefchab barauf bin ein frangofilder Begenichachjug in bem am 9. Dai 1579 abgeichloffenen Bertrage, burch welchen Die Rrone Frantreich bie ehemals frangofifchen, burch Groberung an Bern über gegangenen Befigungen, fowie insbefondere Die Stadt Benf in ben emigen Frieden aufnahm, fich gur Garantie ber ftaatlichen Berhaltniffe biefer Gebiete verpflichtete. Aber folche Unnaberung bes tatholifchen Ronigs an Bem beantworteten hinwieder die tatholifchen Orte burch ibr Bandnik mit bem Bildofe von Bafel, und abermale mar B. ber erfte ber Gefanbten, melde am 13. Sanuat

Pfyffer. 738

1580 ju Ptunttut an biefer deutlich gegen die dier erformirten Sibbte, boran gegen Bern und Bolef, berechneten fertilichen Welchgiberung fich befreifigten. — Dergestalt hatte die der confessionell-latholischen Vollung Konig Deinichie III. zur debenflichen Vollung Konig Deinichie III. zur debenflichen Verfchärtung der confessionelle fielde Vergestagen. Allerdings ein ertollichen Vergestätzen. Allerdings ein ertollichen Vergestungen wir Frankreich sonnte auch von Lugern und von seinen die fachlichen Alterschen betonenden andehen Gestinnungsgenoffen, sich und wer der eine die fachlichen Alterschen betonenden andehen Gestinnungsgenoffen, sich um wer der bestehe

ermabnten materiellen Fragen willen, nicht begehrt werben.

Diefe Fragen murben burch ben 1580 eingetretenen Wechfel ber Regierung in Capoben infomeit gefährlich, ale ber neue Bergog Rarl Emanuel amar gegenüber Bern bie bunbesgenöffifchen Begiebungen aufrecht gu erhalten fuchte, bagegen bie Unfpruche auf Genf wieder bervorholte. Beunruhigt burch neue Bolle an ber Brenge Cabobens und bie Gingriffe bergoglicher Beamter in Die Genfer Jurisdiction, manbte fich Genf 1582 flagend an Bern, welches nun, burch Ruftungen bes Bergoge aufgeregt, gleichfalls Argwohn faßte; aber außerbem icheinen auch gewiffe Rreife in Bern felbft fich mit bem Blane getragen gu haben, offenfib borgugeben und burch bie Biebereroberung ber 1564 gurud. gegebenen Bebiete bon Ber und Chablais Genf endgultig gu fichern. Der Bergog feinerfeits erfuchte im Juni 1582 bie funf Orte um Bewilligung eines Truppenaufbruches, und unter ausbrudlicher Billigung Pipffer's gingen bie funf Gabntein alsbald nach Biemont ab. Bwifchen ben confessionellen Gruppen in ber Gibaenoffenichaft fchien es jum Rriege tommen ju follen, bis burch eine entgegenfommende Erflarung bom 22. Juli ber Bergog feine Ernppen bon ber Grenge gurudgugieben fich erbot und die Bermittlung ber unparteifichen Orte Die unmittelbare Gefahr befeitigte. 3mar bauerte es bie 1584, ebe ein ficherer Abichluß erfolgte, allerbings mit Ausnahme ber Anftanbe gwifchen Cavopen und Benf; auch bie Sabnlein ber tatholifden Orte, welche im Juni 1582 einige Beit nur eine Stunde bon Genf entfernt gelagert hatten, maren icon am Enbe bes Jahres wieber entlaffen worben. - Die biplomatifchen Begiehungen Frantreiche hatten von Unfang an fur Bermeibung bon Feinbfeligfeiten im Innern ber Gibgenoffenicaft gewirft; benn Beinrich III. wunschte Die Bereinung mit ben Gibgenoffen ju erneuern. Allerdings mar gerade B. febr ungehalten über bie Saltung ber frangofifchen Regierung und hatte ber außerorbentlichen frangofifchen Botichaft herbe Bormurfe gemacht, bag ber Ronig "biefe faule Stadt Benf und ein fo gottlofee Befinde" in feinen Schirm genommen habe ; benn man mußte auch fonft bon B., bak er in Benf ein gang befonberes Sindernig fur die tatholifchen Intereffen erblidte. Aber Die Botichaft arbeitete unermublich bafur, ben Boben, welchen Caboben in biefen letten Jahren in ber Schweig gewonnen batte, wieber einquengen, bagegen fur fich ben Rreis ber Bundesgenoffen in berfelben, gegenuber bem Bertrage bon 1564, welcher jest eben 1582 ju Ende ging, ju erweitern. Auch bie tatholifchen Orte burften fich übrigens nicht allgu febr gurudhaltend geigen, bamit nicht ein einfeitiger Abichlug Franfreichs mit ben reformirten Orten baraus erwachfe. Go fam, mit bem 22. Juli ale Datum, Die Bereinung gu Stande, und obicon fich Lugern mit feiner thatfraftigeren Faffung ber Bedingungen gurudgewiefen gefehen batte, mar boch B. ber Bortführer ber Gefandtichaft ber elf Orte und ber Bugewandten, welche am 2. December ben Bund in Baris beschwur. Gang besondere batte bie frangofifche Diplomatie noch barin gefiegt, bag jest auch Bern, freilich in einem befonderen Bertrag, ber Bereinung beitrat. Doch erregte gerabe biefer Umftand andererfeits ben Berbacht ber tatholifden Orte gegen Frantreich in noch ftarferem Grabe.

Bom December 1582 an nabm B. burchaus gegen Beinriche III. Bolitit in ber Schweig Stellung, und bas burfte er magen, ba er, mochte er bem Ronige noch fo verhaft fein und burch beffen Gefandten noch fo febr angefeindet werden, feiner Stellung ale Leiter ber Bolitit Lugerne pollig ficher mar und bie anberen tatholifden Orte, außer Solothurn, mo Franfreich im Ginfluffe blieb, fic immer naber an Lugern anfchloffen. - Buerft 1585 flellte fich B. entichieden auf bie Geite ber frangofifden Lique gegen ben Ronig, und es gelang ibm, bie inneren Orte, wenn auch Schwyg und Unterwalben fich anfange gurudbielten, mit fich au gieben. Babrend bie Debrbeit ber mit Seinrich III. verbundeten Orte einen Truppenaufbruch bewilligte und Diefen Mitte Dai abgeben lief. brachte B., indem er feinen gangen Ginflug einfeste, Die funf Orte gur Grtlorung, baß jur Beidirmung bes alten fatholifden Glaubens eine eigene Ruftung nach Frantreich nothig fei, und er felbft übernahm bie Gubrung ber 7-8000 Mann, welche am 24. Juni, auf weitem Umwege fiber ben St. Gottharb, ben Marich antraten. Aber es fam ju feinem friegerifchen Bufammenftog; benn was P. gehofft und hatte erreichen wollen, gefcah, namlich, "daß Ir. D. fid mit ben Gurften verglichen murbe und Alles Gin Cach merbe", burch ben Abfclug bes Tractates von Remours, 7. Juli, swifden Beinrich III. und ben Fürsten ber Lique, aber boch in anderer Beife, als es in Lipffer's Billen gelegen hatte, Denn mabrend er erwartete, mit ben burch ihn nach Frantreich gebrachten Eruppen an einem Rriege gegen bie Sugenotten theilnehmen gu tonnen, beftanb nun ber Ronig barauf, bag biefe fur bie Lique gefchebene Ruftung alebalb entlaffen merbe. Go mar B. bon biefem feinem letten Buge nach Franfreich icon im Gebtember wieber gurudgefebrt. Aber biefe ausgebragt tatbolifche Rundgebung Lugerne hatte nicht blog ben Ronig noch beftiger, wie bisber, gegen B. gereigt, fonbern auch . entfprechend bem allgemein bestebenben Gegenfake, Die Befahr eines confestionellen Rrieges in ber Gibgenoffenichaft felbft abermals erhoht, und außerbem mar der Boben geebnet fur ben meiteren 1586 folgenden Schritt bes Abichluffes bes golvenen (ober, mabricheinlich erft feit 1655, fo gebeigenen borromeifchen) Bundes. Ge mar icon langer ein leitender politifder Bebante Pfuffer's gemefen, die Stadte Freiburg und Solothurn enger mit ben funf Orten gu berbinden, fie bon ber alteren Berbindlichleit gegenuber Bern ju lojen, und bas gefcah nun am 5. Oct. 1586 im Abichlug bes golbenen Bunbel Die paciscirenden fieben Orte ftellten als 3med beffelben bie Aufrechthaltung und Bertheibigung bes tatholifchen Blaubens voran, und fo maren jene zwei Stabte bem Spftem ber funf Orte gewonnen, gang befonders auch Solothurn - benn bie Benfer Fragen ftanben auch bier wieber in oberfter Ermagung - bem Schirmvertrage fur Benf thatfachlich entgogen Die firchliche Confraternitht mar - ein bon ben Jefuiten, auf die B. fo biel bielt, befondere ftart betonter Bebante - auf eine wichtige politifde Berbindung angewandt. Doch erft bu Unlehnung an eine auswartige große Dacht tonnte biefem Bertheibigungebundnis volle Bedeutung verleihen, und ber bon B. bertretene Bunfch ber Lofung ber tatholifch-ichmeigerifchen Bolitit von Ronig Beinrich III. fand erft feinen gangen Ausbrud in bem Bunde mit Ronig Philipp II. bon Spanien, bom folgenden Jahre 1587, beffen Abichluß junachft allerbinge nur ein folgendes Blied in ber Rette ber feit 1426 mit ben Bergogen von Mailand abgeschloffenen eidgenbifichen Capitulate bilbete. Lugern mar bei biefer Angelegenbeit entichieben poran aegangen, und B. batte im Dars ju Lugern bor ber verfammelten Gemeinbe febr beredt bas Bunbnig jur Annahme empfoblen. Ge mar bie Beffatigung ber ganglichen Abwendung bon Franfreich, baf B. an ber Spige ber fechi tatholifden Orte - Golothurn ichlok fich bier aus - am 16. Dai bes nadPfuffer. 735

ften Jahres 1588 ben Schwur auf ben fpanifchen Bund im Dome bon Mailand ablegte.

Ingwifden hatte Ronig Beinrich III. 1587 einen großen Erfolg gewonnen, baburch baf bie Inbafion ber beutichen protestantifden Coalition . an ber fich auch eine Ruftung ber reformirten ichweigerischen Orte betheiligte, eine gangliche Burudweifung erfuhr, freilich nicht jum folieflichen Bortheile ber Lique, beren Surften ben Sieg eigentlich fur ben Ronig gewonnen hatten. 3m Begentheil biste fich 1588 ber Gegenfat amifchen Beinrich III. und Bergog Beinrich von Buife ftets mehr gu, und am 23. December biefes Jahres murbe ber Bergog gu B. war, gleich bem Enbe 1587 in Lugern eingetroffenen, ihm Blois ermorbet. balb befreundeten Runtius bes Bapftes Sixtus V., Baravicini, mit bem Bergog in lebhafter Correspondenz gewefen, so daß diese Gewaltihat in Luzern die heltigste Erregung herborrief. Jeht bollends wollte P. bon Eröffnungen des frangofifden Botichaftere nichte mehr boren, um fo weniger, ba ibm felbft fogar im Sanuar 1589 bie Barnung gutam, bag auch gegen fein eigenes Leben ein Anfchlag im Bange fei, obicon noch immer mit ibm unterhandelt murbe. 218 bann im Februar Canch in befonterer Miffion nach ber Schweis tam, theils um Truppen trot ber Gelbverlegenheit bes Ronigs fur beffen Dienft ju gewinnen, theile und gang befonders, um gegen bie Begunftiger ber Lique borgugeben und geradegu Pipffer's Ginfluß ju gerftoren, mar B. gezwungen, ber Antlage bes Botichaftere Gillern und biefes außerorbentlichen Befandten öffentlich in einer idriftlichen Berantwortung, am 27, Dara, entgegenautreten, burch welche meniaftens die Befandten ber tatbolifchen Orte gang befriedigt gu fein ertlarten. 68 gelang ferner B., fur bie Lique zwei tatholifche Schweiger Regimenter auf. jubringen , welche Dagenne zueilten, mabrend gu gleicher Beit Canch bier reformirte jum Ronige brachte: - ba wurde Beinrich III. am 1. Auguft ermorbet, und baburch gewannen die frangofifchen Angelegenheiten, weil jeht Ronig Beinrich von Ravarra, Beinrich IV., mit bem Anfpruch auf Die Rachfolge auftrat, eine gang neue Geftalt. Denn jener Aufbruch gu Dagenne war in feinen Anfangen auf ber Erwartung gegrundet gemefen, Papft Sigtus V. werbe burch ben megen bes Morbes von Blois über Beinrich III. auszufprechenben Bann fich gang bom Ronige losfagen und bergeftalt fich unweigerlich fur bie Lique ertlaren, und B. hatte fur biefen Fall fogar einmal berfprochen, trog feines hoberen Alters nochmale felbft, Die Bite auf ber Schulter, mit 10 000 Mann ine Relb qu gieben. Der Papft hatte aber biefe hoffnung nicht erfullt, und an bie Spige bes einen ber beiben Regimenter war bei bem Aufbruch Aniana Juni Binffer's jungfter Bruder Rudolf getreten. Runmehr erft, nach heinrichs III. Tobe, mar für Die tatholifche Bartei in ber Schweig Die Situation eine gang flare geworben. Bleich Philipp II. fab fie nun in bein feit bem Attentate bon Blois, December 1588, allerbinge gefangen liegenben Carbinal bon Beurbon ben Ronig Frantreiche, Rarl X., und B. hielt bafur, baß jest die Bereinung ber Gibgenoffen mit ber Rrone bon Frantreich fchlechthin nur fur biefen Ronig gelte. - Doch bie Dinge nahmen eine gang entgegengefeste Benbung. Die Schweiger Regimenter, welche Beinrich III. gebient, anertannten ben Ronig von Ravarra als heinrich's Rachfolger, und fo hatte Beinrich IV. eine geficherte friegerifche Stellung gegenüber Mabenne, welcher als Generalftatthalter für feinen Ronig Rarl X. auftrat, aber burch feine Belbverlegenheit nach allen Seiten gehemmt mar. Bollends ber enticheibende Gieg Beinrichs IV. bei 3brb, 14. Marg 1590, führte auch bie Capitulation ber beiben Dagenue bienenben tatholifchen Regimenter Pfuffer und Berolbingen, auf bem Schlachtfelbe, berbei; aber außerbem mar bon biefem Tage an Beinriche IV. lebergewicht im Relbe gugeftanben, ber Weg gur allgemeinen Anertennung feiner Rronrechte fur ibn aufgeschloffen, jumal ba auch fein Obeim 736 Pfoffer.

und Gegentonig Katl ichon am 3. Mai fard. Im April tamen die nach die Gefangennahme aufgeloften beiben Regimenter in Maglichtem Juftande nad b-Schweiz zurfal und verbreiteten in den fan Orten eine hoch aufgeregte Sin

mung, ba ihre Colbanfpruche ungetilgt geblieben maren.

Berabegu mar auch fur Die Bolitif, welche B. feit ben letten 3abren bestimmt vertreten hatte, biefer Tag von Jory eine bleibend ungunftige 3 bung, und nur burch Berbindung großter Rlugbeit und Thatfraft bermad: berfelbe eine noch bebenflichere Comadung ber burch ibn vertretenen fathelid Belichtspunfte in ber Saltung Lugeres und ber inneren Schweig überhaum ... bermeiben. Bang abgefeben babon, bag er felbft erneuerten Anlodungen. aus Franfreich tamen, wegen Abtrennung von der Lique, feft miderftand, mait er fteigenber Difftimmung und Entmuthigung entgegengrbeiten. Die unbeid: gebliebenen Goldforberungen ber beiben entlaffenen Regimenter riefen 3abre lat-Beunruhigungen in ben funf Orten hervor, und ba bie unbeiriedigten Come und Sauptleute fich an ben bapftlichen Sof glaubten balten gu burfen : Carbinal Gaetano eine Burgichait fur die Berpflichtungen übernommen bat fo ergaben fich Berwidlungen auch nach biefer Seite bin. B. felbft fuchte, b am 10. Mai 1590 burch ein Schreiben, bas er nit Umgehung bes Runtunmittelbar an ben Carbinalnepoten Montalto richtete, bafur gu mirten. to Die papftliche Regierung menigftens ben guten Billen beweife, bainit nicht: : tatholifche Bartei über biefer Frage fich gerftudele und eine Buwendung b. Stimmung ju Beinrich IV. eintrete. Als bann Bapft Gregor XIV., in melde Die Gebanten einer universalen tatholifchen Bolitit lebhafter bormogen, ale bie bei Sixtus V. ber Fall gemefen, felbft einen Truppenaufbruch von 6000 Perbegehrte, jum 3mede, ben frangofifchen fatholifchen Stanben gur Grmable: eines tatholifden Ronigs behülflich ju fein, ba follte wieder B., von Anian: 1591 an, ale Rathaeber bee Muntius babei bellen, weil über bie noch fiete ma bezahlten Solbrudftanbe bie Mifftimmung andauerte. Ge maren 3abre, welchen Pinffer's ganger politifcher Ginfluß auf bem Spiele ftanb, gegenatben fteten Berfinchen, ben "Rabarrifchen Braftifen" ber Gefandten Beinrich+ IV Die 1586 im goldenen Bunde gefchloffene Ginigung ber tatholifden Orte gu er ichuttern. Daneben feblte es nicht, baf Bipffer's Rame überbaupt in alle wichtigen eidgenöffischen Greigniffen biefer Beit mit bineingegogen murbe, fo and bei ben Dibligaufer Birren von 1590, binfichtlich beren freilich B. im Janu: 1591 auf ber Tagfagung ju Baben bie Grundlofigfeit ber Anichulbigunge glangend bargulegen bermochte.

Roch einmal gewann B. 1593 einen politifchen Gieg, ale ber Belante Philipps II., Pompejus be Eruce, ichon langft fein vertrauter Freund, eine ?. willigung bon 6000 Mann in ben fpanifchen Dienft verlangte. Je mebr : Die gangliche Berichmetterung feiner Soffnung binfichtlich Frantreiche, bas unwendbare Ende ber Ligne, vorausfah, um fo mehr wollte er bie Berbinber: mit Spanien befeftigen. Bis Aufang Februar 1594 maren Die Bedinguraer bes Aufbruche aufgeftellt; biefen felbft erlebte B. nicht mehr. Aber er fab aus nicht mehr ben volligen Bufammenbruch ber Ligne, wie berfelbe am 17. 2.2: biefes Jahres, mit Beinrichs IV. Gingug in Paris, eintrat. Die lette Radnat aus Frantreich, Die P. noch erhielt, bon bem Uebergang bon Loon an Geinna IV traf ibn freilich ebenfalle fchwer genug - benn noch furg borber batte et ? einer Confereng mit einem Freiburger Abgeordneten Die große Wichtiglen biefe Plages fur Die tatholifche Sache betont -, aber auch perfonlich, ba einer feine Sohne au ben in Loon ftebenben Lugerner Sauptleuten gablte. Gr felbft mu gang unentwegt geblieben, ftanbhaft gegenüber Beinriche IV. fortgefeuten Berfuchen, ben maggebenben Lugerner Echultheigen auf feine Geite gu gieben. -

Roch am 14. Darg mobnte er einer Sigung bes Rathes bei, erfaltete fich bann aber Abende auf ber Bofbrude, mabrend einer langeren Unterrebung mit bem Befandten bes Bergogs bon Caboben, und jog fich bie Rrantheit gu, welche ibn am brittfolgenben Tage noch aus ber bollen Rraft megraffte. Gein Tob murbe allgemein als ein Ereignig wichtiger Art angefeben, mit febr ungleichen Empfindungen aufgenommen. Denn nicht ber gwar gelehrte und außerft arbeitjame Stadtfchreiber Cufat (f. M. D. B. IV, 669 und 670), mochte er auch Bipffer's Bertrauter gemefen fein, fonbern gang allein B. mar bie belebenbe Rraft in ber tatholifchen Bolitit ber Gibgenoffen gu feiner Beit. B. binterließ neben Saufern in ber Stadt und Grundbefit, besonders ben Berricaften Altisbofen und Bober, ein febr bebeutenbes Bermogen (uber 230 000 Gulben) an Berthzeichen und Gelb, ohne bie Unfpruche an bie frangofifche Rrone und anderen ungewiffen Forberungen". Bon piergebn Rinbern aus zwei Ghen - vier außerebeliche anertannte er mit Ausfteuer - überlebten ibn funf Cobne und eine Tochter.

Bgl. bas umfaffende Bert bon Dr. A. Bh. b. Gegeffer: Ludwig Bipffer und feine Beit; ein Stud frangofifcher und fcweigerifcher Beichichte im fechegebnten Jahrhundert, Bb. I-III. (Bern 1880-1882).

Meber b. Anonau.

Bharetratus: Dicael B., latein. Dramatifer. Geboren um 1575 gu Reuftadt a. b. Orla, ftubirte in Jena, mar 1598 Rector ber Stabticule feiner Baterftabt, 1606 Bfarrer ju Beiba, ftarb 1632 infolge graufamer Diftbanblung burch bie Croaten. Er verfaßte eine lateinifche Tragicomobie "Jeremias propheta captivus", welche am 12. Juni 1598 in Reuftabt aufgeführt murbe. Gie behandelt biejenigen Abichnitte aus bem Leben bes Propheten, in benen er bie größten Schmabungen ale Chalbaerfnecht, Baterlandeberrather und Tempelicanber ju erbulben batte. Ge fommen hierbei befonbere bie Capitel 27, 28, 37 und 38 bes biblifchen Buches in Betracht. Auch im Gefangniffe, in bas ibn ber Ronig Bebefia merfen ließ, erfcheint Beremias als ber troftenbe Freund feines Bolles, bem er gwar feine Begfubrung nach Babel verfundet, aber auch Die einstige Rudfehr verheißt. Go faßt B. Die Gituation auf. Endlich wird ber Brophet fogar in eine mit Schlamm angefüllte Brube geworfen, aus ber ibn ber Dobr Glimeled, ber Rammerer bes Ronigs, befreit. Beelgebub bort nicht auf, Die Feinde bes Bropheten aufguftacheln, ber wie eine Johannesfeele im feften Bertrauen auf Die gottlichen Berbeigungen alles Leid ertragt. Die Sauptfigur bes Spieles, bas ben Charafter einer Tragobie bat, ift gut gezeichnet; polemifche Begiehungen auf bie papftliche Abaotterei, wie wir fie in Raogeorge gleichnamigem Drama finden, fehlen ganglich. - B. berfaßte noch mehrere theologifche Coriften : "Zelotes pastor" (Jena 1619), "Befchreibung bes Beichtitubles" (Salle 1622) und einen "Tractatus de nobilitate in honore et pretio habenda" (Lips. 1622). Der letteren Schrift fügte er eine Ramentafel ber Eblen pon Brandenftein bei, benen er fein lateinifches Drama mit einem asclebiabeifchen Bebichte gewibmet hatte.

3ocher . Rotermund 6, 44. - Goebele 2, 144.

S. Solftein.

Bhaufer: Johann Sebaftian B. hat fich eine Stelle in ber beutichen Bechichte als hofprediger Maximilians II. erworben. Er murbe 1520 in Roftnig geboren. Ueber feine Jugend miffen wir nichts. Rach bem fcmaltalbifchen Rriege treffen wir ibn in Sterging in Tirol ale Pfarrer. Ale Dichael Beigofler bon ber Universitat nach Saufe tam, fuchte B. ibn oft beim und ber-47

nabm gern aus feinem Dunbe, wie es in Bittenberg und Leipzig gunen: fei, und mas Luther, Melanchthon und andere offentlich gepredigt haben theilte bas Abendmabl unter beiberlei Geftalt aus und fprach gegen bie : bes Papfithums. Er mar ein tuchtiger Rangelrebner; aus weit emilegenen ? fern gingen biele Leute gu ihm in bie Rirche, und oft blieben reifenbe Ru: am Conntagmorgen in Sterging, um feine iconen Bredigten gu boren & Bulas Beiglofler p. 19). Bei bem empfindlichen Mangel an folden Bur: welche bes Wortes machtig maren und burch ein frommes Leben erbauen U:murbe B. bem Ronige Ferdinand empfohlen; Diefer nahm ibn - wir : nicht zu welcher Zeit - in Dieuft und war auch recht zufrieden mit ibm. er entlieft ibn, weil berfelbe verheirathet mar und fich von feinem Beibe :: trennen mochte. Rach einiger Zeit berief Maximilian, bes römischen x. altefter Cobn. B. gu fich, und ber Bater ließ es gefcheben, ohne Chim au ahnen. 218 nun bie Runde fich verbreitete, Darimilian babe bie evang. Lebre angenommen, begab fich ber bohmifche Bruber Blaboslam nach : um fich bon ber Babrheit bes Beruchtes ju übergeugen. Er ging am 10. 1555 in die Rirche, wo P. predigte, und fuchte ibn auch perfonlich auf fant in ibm einen Dann, welcher feine Stellung swiften ben beiben @ religiofen Barteien genommen ju baben ichien, jeboch feine ebangelifche Bei: burchbliden ließ. B. ergablte viel von Marimilian, wie fromm er fet, bas Bute liebe und bie Bahrheit feurig bertrete. Die Jefuiten aber =. machiam, und Canifius vertlagte ben Thronerben und feinen Sofprebige: Gerbinand, welcher einen Reichstag in Augeburg abhielt. Auch Rarl V m Unangenehmes über Maximilian und ichidte beshalb ben Spanier Juan be !: nach Wien, um Ertundigungen an Ort und Stelle einzugiehen und bie ! richten lauteten nicht gunftig fur Die tatholifche Rirche. Da mußte \$ Sof verlaffen und murbe nach Steiermart verbannt. Aber Dagimilian fich ins Mittel, und er fehrte wieder jurud. Gerbinand verlangte nun po: mehr Rechtgläubigleit, es tamen recht beftige Auftritte gwifchen beiben por. Die Jefuiten fomie Undere bereiteten ibm Rachftellungen. "Ich fann". :er am 3. Februar 1556 an Blaboslam, "in Babrbeit miber bie welche :meinem Blut auf bas graufamfte lechgen, mit Glias ausrufen : "3ch bin : übrig geblieben, und fie fteben banach, baß fie mir mein Leben nehmen." getrubt beftand bagegen bas innige Berbaltnik amifchen Maximilian und fort. Bener troftete biefen megen ber Berfolgungen, Die er leiben mußte. lebt", fdrieb er ibm einmal, "bie Ungerechten und Lugner werben umfomn-Der Bofprediger wiederum nennt ibn in Briefen ben ftarten Daniel, ben f: Lowen; fich felbft bezeichnet er fcherzbaft ale ben berühmten Reger. Ende bes Jahres 1558 begab fich Ferbinand nach Mugeburg auf ben Retag. Dier empfing fein Sofprediger, ber Bifchof b. Burt, bom Ergbifche' Salgburg im Januar 1559 einen Brief, in welchem Diefer fcbrieb: "wie berichtet merbe, babe B. am vierten Abventfonntag und am Tage bei D: Johannes fo argerlich und leichtfertig wiber ben romifchen Stuhl und bit !lifche Rirche gepredigt, bag bergleichen in Zwinglifden Stabten und i nicht gebulbet werbe." Die Rachricht ift bem Raifer ohne Zweifel mit worben. Ale er im Anfange bes herbftes nach Bien gurudtehrte, brang ftarfer ale borber in feinen Sohn, ben fclimmen Prediger megguthun. 6: handelte beinahe taglich mit ibm barüber, und ale er mit Bitten und finichts ausrichtete, marb er beitiger und fchroffer. Er gelangte endlich im 3e. 1560 fo weit, baf bem hofprebiger Comeigen auferlegt und feine gent Entfernung erwartet murbe. Wirflich inufte Maximilian fich baju brib! Roch gab er bie Soffnung nicht auf, ibn wieberguerhalten: "ingwifchen", &

er am 12. Mary, "muffen wir es unferem eigenen Mittler befehlen und Gebuld haben. . . . . . . Seid getroflet und gebenft, daß wir, fo Chriftum befennen, muffen verfolgt fein und bas Rreug leiben und tragen." Am folgenben Tage wendete fich Maximilian an Chriftoph bon Burtemberg, um bem Bertriebenen ein Untertommen au berichaffen, und ber Bergog berfprach es auch. Aber B. erichien nicht bei ibm, vielmehr erfuhr ber Bifchof Bofius bon Ermeland, welcher ale Runtius bom Bapfte nach Wien gefendet worben war, um Maximilian gu belebren, bag ber unguchtige b. b. berbeiratbete Briefter bie Erblande noch gar nicht verlaffen habe, fondern fich in einem Rlofter bei Wien aufhalte. Ale er biefe fcmeriliche Runde bem Raifer mitgetheilt batte, ichidte biefer amei Abgefandte nach bem 6 Deilen entfernten Rlofter. Gie fanden ben Abt fcon bon allem unterrichtet und borbereiter. Indem er geltend machte, bag er nicht unter bifchoflicher Gewalt flande, wollte er fich feiner Unterfuchung unterwerfen; aber Die Beauftragten beriefen fich auf ben Befehl bes Raifers und bes Runtius. Da holte ber Abt au feiner Bertheibigung ein Schreiben Marimilian's berbor, in welchem er bringend aufgefordert worden mar, bem Sofprediger einen Bufluchteort ju gemahren. Run mußte biefer wirflich fortziehen. Maximilian fchrieb für ibn an ben Bergog bon Burtemberg und an ben Bfalgarafen bon Reuburg. In bes Letteren Bebiet, in Lauingen an ber Donau, murbe B. evangelifcher Baftor und Superintendent und lebte bort bis gu feinem Tobe, ber am 6. Juni 1569 burch einen Schlagfluß erfolgte.

Reimann, die religiofe Entwidelung Maximilians II., in ben hiftor. 3tfchr. XV, 1 ff. Reimann.

Philibert, Marigraf bon Baben . Baben , Cobn Marigraf Bernharbs III. und ber lugemburgifchen Frangista, Die fich nachmals in zweiter Che mit Braf Abolf bon Raffau-Biesbaden bermablte, mar am 22, Januar 1536 geboren, 5 Monate bor bem Tobe feines Baters. Geine Bormunber murben Pfalggraf Johann II, bon Simmern, Graf Bilbelm bon Cherftein und an Stelle bes bon feiner Mutter borgefchlagenen, bon Marfgraf Grnft bon Baben - Durlach, ber felbit die Bormundichaft uber feinen Reffen beanfpruchte, megen feines lutherifchen Befenntniffes aber angefochtenen Biglagrafen Ruprecht bon Belbeng, Bergog Bilhelm IV. von Baiern, ber Gemahl feiner Bafe, ber Martgrafin Jacoba bon Baben. Die Rabre ber Bormunbicaft maren ausgefüllt burch Streitigleiten mit bem genannten Martgrafen Ernft (f. M. D. B. VI, 243), Die theilweife noch aus ber Beit herrabrten, ba berfelbe mit Philibert's Bater Die Erbichaft eines britten Brubere Martgraf Philipp's I. getheilt batte. Erft allmablich gelang es burch eine Reibe bon Gingelbertragen bas Berhaltnig ber beiben babifchen Linien an einander ju einem einigermaßen leiblichen ju geftalten. Der Bergog bon Baiern benutte feinen Ginflug ale Bormund, um die lutherifche Lehre, Die unter Bernhard III. in der Martgrafichaft Gingang gefunden hatte, im Ginberftandnig mit ber Martgrafin Bittme allmablich wieder ju berbrangen. P. felbft marb im Ratholicismus erzogen; burch Reifen, fowie einen langeren Aufenthalt in Dole murbe fur feine weitere Ausbildung geforgt. 1556 legte Johann von Simmern bie Bormundicaft nieber, im folgenden Jahre auch ber Bergog von Baiern und ber Graf bon Cberftein; B. trat Die felbftanbige Regierung an. Schon borber war swiften ihm und feinem jungeren Bruder Chriftoph ein Uebereintommen aber die Theilung bes baterlichen Erbes getroffen worden. P. erhielt bie Martgraffchaft Baben Baben im engeren Ginne und ben babifden Antheil an ber Grafichaft Sponheim, fein Bruber Die lugemburgifchen Lande, Robemachem, Ufeldingen, Reichersberg, Berfpringen u. f. m. Dit ben letteren ganben murben bie beiben Martgrafen gemeinfam 1562 bon Spanien belehnt. Die Theilung felbit murbe bie Urfache jahrelanger unerquidlicher Zwiftigfeiten ber bet jungen Fürften, ba Dt. Chriftoph febr balb fich übervortheilt mabnte = fortgefest bei berichiebenen Belegenbeiten gegen jenen Bertrag von 1. proteftirte. 1557 lehnte B. bie ibm bon Ferbinand Il. angebotene &: eines Rammerrichters ab, ba eine langere Abwefenheit bon feinem Kanbe : ibn, als einen Reuling in ber Regierung, unthunlich fei. 3m gleichen 3::: hatte er bie Tochter Wilhelm's IV. bon Baiern als feine Bemablin beimgert." B. begann balb, nachbem er bie Regierung übernommen batte, trot feiner tat. lifchen Erziehung Die Ginführung ber Reformation in feinen ganben. 2004. bag bie Ginbrude, bie er mabrent feiner Unmefenheit auf bem Reichstag : 1555 empfangen batte, ibn biergu bewogen, moglich auch, bag ber Ginflug :einen ober bes anbern feiner Rathe, unter benen Cangenmantel, Barnbutler :: fein ehemaliger Erzieher Dr. Binther hervortreten, babei mitwirlte. Die 3. mirung ber Martgraffchaft ging freilich nur febr allmablich por fich. Die #= ficht auf ben eng befreundeten bairifchen Sof, auf Bergog Albrecht IV. por al. ber nach Unterbrudung ber reformatorifchen Bewegungen im eigenen Lante in :: bamale ale eine Sauptftute ber tatholifchen Partei im Reiche baftand, mut. B. bon ju entichiebenen und ichroffen Dagregeln abhalten. Roch 1568 me: Steinbach ein tatholifcher Beiftlicher. Die Ronnen bes nahe bei Baben g genen Rlofters Lichtenthal blieben erhalten, auch nachbem bie Dartgrafin I :: tilb, bie bei ihnen ihre Unbacht ju verrichten pflegte, geftorben mar. Bon ; ging nach Bhilibert's frubem Tobe bie tatholifche Begenreformation ber batt babifchen Lande aus, Die unter bairifchem Schut gar balb grundlich und immer bie bon ienem in rejormatorifchem Ginne getroffenen Ginrichtungen : ftorte. Bu ben übrigen protestantischen Stanben mar B. in fein naberes !. baltnik getreten; er befuchte nur aukerft felten ibre Tage, und auch an' Reichstagen fcblog er fich an fie nicht an. Ge maren baran ficher in Reibe feine Schlechten Begiehungen gu Bergog Chriftoph b. Burtemberg Ed. mit bem er Jahre lang in beftiger Feinbichaft lebte megen Uebergriffe, : berfelbe fich als Bogt ber Rlofter herrenalb und Reichenbach gegen ibn t: 311 Schulben tommen taffen. Rach bem Tobe feiner Gemastin tampfte \$\psi\$-nachft 1566 in taiferlichem Dienste in Ungarn gegen bie Turten. 3m genben Jahre fchlog er fich bem Beere an, bas Bjalggraf Johann Cafimit ! Sugenotten auführte. Die Abmahnungen Bergog Albrecht's bon Baiern feiner Mutter Jacoba batten aber jur Folge, bag er fich balb wieder bon !felben trennte. Coon im nadften Jahre ließ er fich, Diesmal von Rarl IX ::: Fraufreich felbft merben. Begen ein Bartegelb verfprach er, bemfelben qui te ... Bunfch mit einer Angahl Reiter jugugieben und ibm gegen jebermann, ausgenom:" gegen Raifer und Reich und bie Mugeburgifchen Religionebermanblen, beiguftele Bu ben Letteren rechnete naturlich B. ebenfowenig wie ber frangofifche Ro Die calviniftifden Sugenotten. Dem Calvinismus ftand er überhaupt feinb" gegenüber, wie bas bor allem aus feinen Briefen berborgeht, in begen er = ber bochften Erbitterung bon ber Ginführung bes reformirten Befenntnifice buid Rutfürft Friedrich III. bon ber Bfalg in ber ibm mit biefem gemeinfamen 6:fchaft Cponheim fpricht. 1569 jog B., bem Rufe Rart's IX. folgend, r : Frantreich, nachbem er fcon bother feine unmundigen Rinber bem Schupe it. Großmutter Jacoba bon Baiern empfohlen batte. Er febrte nicht mehr will In ber Schlacht von Montcontour ift er am 3, October 1569 gefallen. &: Leichnam murbe auf bem Schlachtfelbe nicht gefunden, fein Job aber buid : Musfagen von Mugenzeugen außer Zweifel geftellt. Gein Grabmal in ber Stin firche in Baben bon Wilhelm b. Trarbach ift ein Cenotaph. In ber Regurfolgte ihm fein Cobn Philipp, junachft unter bairifder Bormunbicaft

Archivalisches Material im Generallandesarchiv in Rarteruhe und im bairischen Reichsarchiv in Munchen, Abtheilung Baben A.

Rrieger.

Philibert, Bring bon Oranien (Uranien) ober Orange in Gub. Frantch, aus bem Saufe Chalon, bon bem bas Gefchlecht auch noch ben Ramen bas Bappen führte, obgleich bie Berricaft feit 1327 in anderen Sanden ar, geb. 1502, † am 3. Muguft 1530. Er mar ber Cobn bes Bringen 30un bon Oranien und beffen Gemablin Bhiliberte bon Luremburg. Das arftenthum Dranien ift gwar nicht groß, aber fruchtbar; gugleich mit bemben erbte B. Anfpruche auf Die Graffchaft Genf und bas Rurflentbum Reuenira und Ballengin. Bei bem Tobe feines Baters mar er erft menige Bochen t, boch erhielt er bereite in feinem fiebenten Monat bie Ctatthaltericaft bon uraund. Um frangofifchen Sofe ergogen und mobigelitten, ichien er beftimmt. ie feine Borfahren, feine reichen Gaben bem Dienfte ber frangofifchen Rrone gu ibmen. Aber weil er bort fich berlett glaubte und ber Gemahl feiner Schwefter laubia, Graf Beinrich von Raffau, in bem erften Rriege Rarl's V. mit Frang I. n 3. 1521 bas Commando ber Armee führte, welche bon Belgien aus in rantreich einbrechen follte, trat er in taiferliche Dienfte, mas ibn gunachft feine rerbten Befigungen toftete, und zeichnete fich balb im Rriege aus. In ber beefchlacht wiber Anbreas Doria wurde er gwar gefangen genommen (1524), och burch ben Bertrag bon Dabrib erhielt er feine Freiheit und fein Farftenhum gurud. Ghe er jeboch ben Befehl Burgund gu befeben batte ausführen onnen, brach ber zweite Rrieg aus, an welchem unter Rarl von Bourbon theilunehmen er nach Italien eilte. Mit biefem jog er nach Befetung bes Daiander Schloffes gegen Rom und leitete nach beffen Tob, ben er auf gefdidte Beife ben Solbaten verbarg (er bebedte bie Leiche mit bem Mantel), Die Erfürmung ber emigen Stabt, ohne freilich ben babei bortommenben Braueln Sinhalt thun gu tonnen; bann fcolog er mit bem in ber Engeleburg belagerten Bapfte bie Cabitulation, infolge beren berfelbe feine Freiheit theuer ertaufte. Minder gludlich mar ber Anfang bes unmittelbar folgenden Gelbzuges in Reapel; rft nach mancherlei Berluften und großen Unftrengungen gab ber Uebergang Des Genuefen Anbreas Doria jum Raifer und eine verheerende Rrantheit im Lager ber Frangofen bem Rriege eine beffere Wenbung und im 3. 1529 ber Damenfriebe ein ermunichtes Enbe. Doch rief ben Pringen, welcher als Bicetonig bon Reapel in Stalien blieb, alebalb neuer Rampf nach Tofcana; er follte ben Uebermuth ber Florentiner und ber mit ihnen verbundenen Stabte ftrafen. In einem Treffen mit ihrem Sauptmann Ferucci traf ibn eine Buchfentugel, welche ibn totete. Das heer, erbittert burch ben Tob bes geliebten jugenblichen Gelbherrn, erfocht einen glangenden Gieg, welcher bie Stadt Floreng nothigte, ben Aleffanbro von Medici, Gemahl von Rarls naturlicher Tochter Margarethe, als herrn aufzunehmen. Bum Erben hatte Philibert ben Cohn feiner Schwefter, Renatus von Raffau, eingefest, welcher benn auch über bem Grabe Bhiliberts als Bring bon Oranien ausgerufen murbe und fortan Titel, Bappen und Depife führte und fpater mit benen von Raffau vereinigte. Deffen Erbe murbe, ale er 1544 bei St. Digier fiel, fein elfjähriger Better Bilbelm, ber fpatere "Schweiger": bon ber Devife ,je maintiendrai Chalon" ließ er bas Object mea, und fo murbe bas einfache je maintiendrai Debije ber Dranier,

G. Manch, Geschichte bes Saufes Rassau-Oranien, III, S. 233—251.
— 3. v. Arnoldi, Geschichte ber oranien-nassausichen Länder und ihrer Resenten, II, S. 231—239.

F. Otto.

Philicinne: Betrue B., lat. Dramatifer, Geb. 1515 ju Arrae, fer: 1 Lehrer gu Binche im Bennegau, murbe bafelbft Dechant und ftarb 1566 1 Comoedia tragica bon ber "Magdalena evangelica", bie er bereite in.e. jambifden Dimetern verfaßt hatte und bie nachher von Levin Brecht : Form einer Romodie gebracht mar, erfchien 1544 ju Antwerpen, nadber buich bie Beft aus Binche bertrieben, ju Sam in ber Bicarbie Duge get. batte, fie umguarbeiten. In funf Acten fcbilbert er im Charafter bes 1-1bas Erfcheinen ber Maria Magbalena mit Maria Salome und Maria 3acot Grabe Rein, ihre Trauer um ben Berluft bee Berin, ihre Freude uber Bieberfeben bes geliebten Deifters, ber ihr in ber Beftalt eines Garinen geguet. Barme Empfindung, tiefinniges Befuhl geichnen ben Chatafter : Frauen, befonders ber Magbalena, aus. Ihre Rlagen find fo eindringens : fogar bie Bachter bes Brabes babon ergriffen und in Ditleibenichait g merben. Dem gegenüber ericeint bie Ralte und bie Sarthergigfeit, Guid -Rleinmuthigfeit der Sobenpriefter Raiphas und Sanna febr mirlungerell : Betrus und Johannes find mit liebevoller Theilnahme fur bas Ed:d'al :: Berrn erfullt. Chriftus felbit ericeint in ber Blorie bes Muferftanbenen . und fanft, troftend und ftartend. Um Echtuß fugt Levin Brecht ein 3: ber Magdalena, nachdem ben Weinenben Chriftus am Grabe erichtenen it fdrieb ferner einen "Dialogus de immolatione Isaaci" (Antw. 1544), femte Tragobie bon ber Efther (2tntm. 1564) und gab feines Freunden, bee S. Ludw. Blofius (Abbas Laubiensis et Broniensis) Berte heraus. Die Canennen ihn einen Dann von großer Beiligfeit Des Lebens, gaftidem & Lauterfeit bes Charafters, allen, hoch und niedrig, gteichmakig theuer.

Andred, Bibl. Belg. 756. - Foppens, Bibl. Belg. 1002. - 3:d. 1516. - Rotermund 6, 65. - Bocbete 2, 137. i. Delfter: Philipp, romifcher Ronig, ale jungfter Cobu Raifer Griedriche I. und burgundifchen Beatrig um Die Beit bes Friedens von Benedig (Auguft 1: geboren, am 21. Juni 1208 ju Bamberg ermorbet. Bon feinem Bater fa: geiftlichen Ctand beftimmt, murbe er bon einem folnifchen Beiftlichen erie fcon 1189 ericheint er ale Propft bon Rachen. Gein Bruber Grint & perichaffte ibm 1190 ober 1191 bie Ermablung jum Bifchofe pon Burn. und ate biefe, mabricheinlich megen bes Atterebefeets, nicht aufrecht a :werben tonnte, ließ er ihn in ber Mitte bes Jahres 1193 überhaupt in ! wettlichen Claud gurudtreten. Wie Philipp fcon 1191 ben erften Bug & riche VI. nach Italien mitgemacht hatte, fo begleitete er ibn auch 11:4 . bem zweiten, welcher Die Groberung bes Rormannenreiche Gieilien gur 3. hatte, und murbe im April 1195 bon ibm auf bem Reichetage ju Ban bem Bergogthum Tuecien und bem Lande ber Grafin Mathitbe anegefie alfo mit Gebieten, in welchen Die Aufpruche bes Reiche unt ber Riche freugten und Philipp in icharfem Bugreifen ungweifelhaft mehrfach ber ter .. ju nabe trat. Er foll ale Berleger bee Rirchengute fogar bom Parf: leftin III. gebannt worden fein, mas er fetbft freitich beftritt. Ingain hatte fich die Bahl der faifertichen Britber betrachttich verminbert - bent Friedrich von Edwaben war am 20. Januar 1191 geftorben und Bergog Anrad von Rotenburg, ber ibm in Edmaben nachfolgte, am 15. Anguft 11 ermorbet worden -; außer bem Patggrafen Otto von Burgund, welcher bed feine Bugeltofigteit fich fetbit von allen Bufunfteberechnungen Beinriche W w fchtof, war nur nech Philipp übrig, ben bann Beinrich fur ben gill Wen eigenen Tobes febr frub fid ale Bertreter ber Saueintereffen und ate I ... bee Raiferfohnee Friedrich II. if. A. D. B. VII, G. 4:1 icheint. Er erhielt nun 1196 auch bas erlebigte BergogthAbotf bon Roln und feine Bartei maren weit babon entfernt, fich biefer Babl gu fugen. Gie hatten icon vorber ihr Augenmert auf ben Bergog Bernhard bon Sachfen gerichtet, ber jeboch jebe Babl ablebnte und fich bielmehr Philipp anichlog. Dann mar mit Richard Lowenhers verhandelt morden megen ber Babl feines alteften Reffen, bes theinifchen Bfalggrafen Beinrich bon Braunfchweig, und, als beffen Rudtebr aus bem beiligen Lanbe fich verzögerte, mit bent Bergoge Berthold V. bon Bahringen, ber in ber That aufangs auf ben Borichlag einging, bann aber bebentlich murbe und enblich burch Philipps Anerbietungen ganglich fich bon ber Opposition trennte. Die Ergebniflofigfeit biefer Bemubungen icheint bei Philipp ben Ginbrud gemacht au baben, ale murben feine Geguer, welche er bei energischem Borgeben bamals mohl noch leicht hatte erbruden tonnen, ichlieftich in Ermangelung eines anderen Ranbi. baten fich ihm fugen. Er lieft ihnen fo rubig Beit, fich anderweitig umgufchauen, und fich endlich auf ben jungeren Brunder bes Bfalggrafen, Otto bon Boitou, gu einigen, fur ben auch bie Bunft fprach, in welcher er bei Richard bon Eugland ftanb, und die Erwartung, bag letterer nicht fargen merbe. Um Pfingften fam Ctto nach Luttich, murbe in Roln festlich empfangen und am 9. Juni bort als emabtter Ronig ausgerufen. Ganglich auf Die Unterftugung feiner Anbanger angewiefen, mußte er fie mit Bugeftanbniffen nach allen Geiten bin ertaufen; in biefer Weife bemutte er fich auch bie Unerfennung bes Papftes Innoceng 111. ju geminnen, ber allerdings fur feine italienifchen Beftrebungen bei bem Belfen auf großeres Entgegentommen rechnen burite ale bei bem Ctaufer, bem Racholger eines Friedrich I. und Beinrich VI.

Unimeifelhaft mar Philipp bon bornberein feinem Rebenbubler an Beüberlegen : ber gange Diten, ber gange Guben, im Weften ber gufammenbin. Strich bon Luttich, Erier und Lothringen ftand ibm gur Berfügung, mei-Otto nur ben Nordweften auf feiner Geite batte und feine fonftigen Inbirber Bifchof bon Strafburg, ber Pfalggraf, ber thuringifche Lanbaraf, m :-Bereinzelung wenig Musficht batten, fich gegen die faufifche Uebermacht in : haupten. Aber lettere murbe einigermagen burch bie großere Rubrigfet an glichen, welche Otto entfattete. 2m 10. Juli erzwang er fich ben Gennt: Nachen und tonnte fich jo am 12. an ber rechten Statte fronen taffen, nur mit nachgemachten Infignien, aber boch burch ben Grabifcof ven & mabrend Philipp, ber allerdings die Reicheinfignien befaß, feine Reonune am 8. Ceptember, bagu nur in Daing und nur burch ben Ergbifchof ben 2:taife in Burgund bornehmen ju laffen im Stande mar. Go rachte et fid :: er ber treuen Burgerichaft bon Machen nicht ju Gulfe geeilt mar, forber berfelben Beit, ba biefe ben Angriffen Otto's noch widerftand, ben Bide :-Strafburg beimgefucht batte, obne ibn gur Unterwerfung amingen in Ber-Much ein großerer Geldjug im Berbfte an ben Rieberrhein, ju meldem be: Mains mit ber Ronigelrone begnabigte Ottotar pon Bobmen bas Sauptien gent geftellt batte, führte gu feinem enticheibenben Graebniffe. Otto raumt =: nach einem Rampfe an ber Dofel bas Gelb und jog fich bor Philippe Les macht nach Roln gurud, aber Philipp magte both feinen Angriff guf bich :: male noch nicht einmal mit Danern umgebene Stadt, beren Ginnahmt :fcheinlich ben gangen Burgerfrieg beendigt haben murbe. Gein Rudjug :: Bermuftung bes platten Landes ermuthigte ben Belfen nun feinerfeit :-Angriffe übergugeben: er balf bem Thuringer Die Reicheftabte feines Beiuntermerfen und mart fich bann auf bas reiche Boslar, welches in feine ? brangnift fich ju ergeben beriprach, wenn bis jum 6. Januar tein Gutfag fer-Diesmal mar nun Philipp rechtseitig gur Stelle. Gr traf am 5, in Boele: und perfah es mit genfigenber Befahung, aber ftand anch hier pon einen !griffe auf Braunichweig ab, wohin Otto jurudgewichen mar.

Satte bas Rabr 1198 feine Enticheibung gebracht und amar baupfica : meil Philippe Ctofe ber Bucht und Rachhaltigleit ermangetten, fo nabr : Jahr 1199 ein anderes Musfeben an. Philipp verficherte fich junadft I:beieftigte feine Stellung am Mittelrhein und raffte fich bann gu einer ! großerer Unternehmungen auf, beren Durchführung es ipuren lagt, bat : Ronige jest ber bemagrte Belbhauptmann feines Baters und Bruders, ber 304 boimgrichall Beinrich bon Ralben, melchen bieber ein Rreugug ierng !batte, ant Ceite getreten mar. Unn murbe im Commer ber Bifchof ben & burg jur Unterwerfung gebracht und ber Landgraf bon Thuringen burd Uebertaffung bon Rorbhaufen, Dublthaufen u. M. auf Philippe Gerte begezogen und bann im Ceptember ein neuer Bermuftungszug ine Rolmide nommen, bem Otto nicht ju wehren magte. Da beffen Ausfichten obent burch ben Tod Richards bon Gugtand (6. April) febr getrubt maren, foli-Aboti bon Roln, bem er bornelmtich bie Rrone berbantte, bamale iden !gedacht haben, ibn gu verlaffen. In Cachien aber betrachtete man Etter ale eine berlorene, wie ber glangenbe Rreis bon geiftlichen und mettliden ?. ften, Grafen und Gbeln zeigt, welcher mit Philipp bas Beibnachteieft 13: Magdeburg feierte. Braunfcweig, bon wo Otto's Bruber Platgaral Benn: ftaufild gefinnten Rachbarn gelegentlich mit Ginfallen beimfuchte, Rile gewöhnliche Aufenthalt Ottos felbft, und ber Bergog bon Brabant, mit !" Lochter er fich bei feiner Nachener Rronung verlobt batte, biefe leten &... bes Gegenlouigthums niederzuwerfen, mar anicheinend feine au große 12:

sie des solgende Jahr, befonders da der neue König von England Isdonn des riche Eggel, welches Kischald seinem Ressen ausgescht hatelt, "unstügliet und sich in dem Gillstande, welchen er mit Histispe Aerdündeten, dem Könige von Honakreich schlache, die Lieft nicht ungern die Bedingung aufnötigen ließ, an Olto weiter Leine Unterstätzung zu gewähren. "Seit dem Zode meines Lheims

Richard, fcrieb Otto bem Papfie, feib Ihr mein einziger Troft und Beiftand". Auch Philipp hatte nicht berfaunt, fich mit bem Papfte in Berbindung gu feben; nur baß feine barauf gerichteten Berfuche wenig ermutbigend ausfielen. Der Bifchof bon Gutri mar balb nach bem Tobe bes Raifere an ibn abgeordnet worden, um die Freilaffinn ber bom Geftorbenen nach Deutschland abgeführten Brogen Siciliens ju ermirten, und fie murbe gemabrt. Bhilipp ließ fich burch benfelben auch bom Banne lofen, bem er megen feiner tuecifchen lebergriffe berfallen fein follte, und bevollmachtigte bann feinerfeite ben Bifcof. welcher nach ber Dainger Rronung gurudreifte, ju Berhandlungen mit bem Bapfte. Bu folden tam es inbeffen gar nicht, ba Innoceng ben Bifchof beiculdigte, mit jener Abfolution feine Bollmachten überfchritten au haben, und ibn mit lebenslänglicher Ginfperrung ftrafte. Die Genbung bes Strakburger Propftes Friedrich im Jahre 1199 hatte feinen befferen Erfolg. Innoceng bebauerte in feiner Antwort auf beffen Anbringen die 3wietracht bes Reiches, betonte aber, bag bie Enticheibung berfelben ber Rirche guftebe, melde bas Raiferthum bom Often auf ben Weften übertragen und Die Raiferfrone gu bergeben habe. In ber That hatte Innocens icon langft nicht blos innerlich fur Otto Bartei ergriffen, fonbern auch in feinen nach Deutschland gerichteten Schriftftuden Buniche fur bas Bebeiben beffelben ausgebrudt, immer aber boch bermieden, Die bon Otto und feinen Freunden angeftrebte formliche Unerfennung auszufprechen, weil fie fomobl feinen Endamed als Schiederichter im Thronftreite angenommen ju werben, bereitelt haben murbe ale auch Gefahren in fich folok, folange bie Angelegenheiten Ottos nicht beffer gingen ale bisber. Gine weitere Schwierigfeit fam bingu. Ramlich ber Ergbifchof bon Daing Ronrab bon Bittelsbach, melder angleich Carbinglbifchof ber Cabing mar, zeigte fich bei einem Befuche, ben er im Berbfte 1199 auf ber Beimreife aus Sprien bem Bapfte machte, burchaus nicht geneigt, Die politischen Plane beffelben gu forbern. Er mar mohl wie ber Papft gegen Philipps Ronigthum, aber barum boch nicht fur Otto, fondern vielmehr fur ben 1196 ermablten Friedrich, obwohl bas Burndgreifen auf biefen, welcher papftlicher Lebnstonia bon Sicilien geblieben mar, wieber die Berfonalunion Siciliens mit bem Raiferreiche berwirt. licht haben murbe, in der Innoceng Die großte Gefahr fur Die Dachtftellung bes Bapftibume und por Allem fur ben burch Gewalt gefchaffenen Rirchenftaat erblidte. Indeffen die Bacification, wie fie ber Bittelebacher plante und welche Die Abbantung beiber ftreitender Ronige gur Borausfehung batte, icheiterte aleich baran, bak Otto fich auf feine Berbandlung über fein Thronrecht einlaffen wollte und der bisher im Uebergewichte gebliebene Philipp natürlich noch meni. ger gurudgutreten bachte, ba ber Carbinal naturlich feine Burgichaft ftellen fonnte, bag bann bas Ronigthum Friedriche nicht weiter befiritten werben murbe. 218 bann Ronrad ben Borichlag eines fürftlichen Schiedegerichte auf. brachte, fo ging awar Otto barauf ein, weil er bom Babfte erwartete, bag berfelbe die Schiederichter gu feinen Bunften beeinfluffen werde; bie ftaufifche Bartei bagegen, welche fich erft furglich ju mannhaftem Ginfteben fur Philipp berpflichtet hatte und mit einiger Buberficht auf feinen vollftanbigen Sieg rechnen burfte, lebnte foldes Schiedegericht rundweg ab. Ronrad erreichte mit feinen Friedensbemubungen nur bas Gine, bak menigftens fur bas Rheinland ein Baffenftillfand abgeschloffen murbe, bei bem fomobl Otto als Philipp ihre Rechnung gn

finden glaubten. Der Abichluft biefer bon Konrad von Bittelebach angerenten Berbandlungen wird die Gefammterflarung ber faufild gefinnten Gurfien urb Magnaten aus Speier bom 28. Mai, wie ich angunehmen Grund habe, bei Jahres 1200 fein, beren Bebeutfamteit jedoch nicht verringert wird, wenn & icon 1199, wie bon anderer Geite gemeint wird, an ben Papft gerichtet te: follte. Bene, welche bie große Dehrheit ber Reicheftanbe in fich verlorverter. bezeugen bier die Rechtmäßigfeit ber Bahl Philipps, berfichern Die Rechte be-Rirche achten gu wollen, aber marnen auch ben Bapft, mit beutlichem Ginblid auf feine Befitnahme ber mittelitalifchen Reichslander, feine Sand nach Redm bes Reiches auszuftreden, und fie fundigen endlich an, daß fie bemnachn m: aller Dacht nach Rom gieben merben, um ihrem Grmablten Die Raiferfrone : berichaffen. Wenn Die Unbauger Philipps bann außerbem febr entichieben fit gu Gunften Martwards bon Unweiler aussprachen, ber burch Innoceng aus tenen bon Beinrich VI. ibm berliehenen Reichslehen in Mittelitalien berbrangt morb : mar und eben bamale bes Papftes Bormunbichaft über ben jungen Friedrich be-Gicilien mit ben Baffen in ber band befampite, fo ift es tlar, bag Inneuen wenn er auch noch unparteifich bem beutichen Thronftreite gegenübergeftanber batte, unmöglich auf Philippe Grite feine Rechnung finden tonnte. Geine Me: wort auf die Erflarung bon Speier, er wiffe, wem die apoftolifche Bunit gugm menben fei und er werbe bon fich aus ben rechtmäßig ermablten Ronig so Raiferfronung berufen, mar eine ungweidentige Abfage an Philipp und bet : Freunde, und noch beutlicher fprach er in ber Beglaubigung eines im Comme 1200 nach Deutschland entfendeten Boten babon, bag die Bahl "bes einen ber ftreitenben Rouige, nämlich Philipps, bon bornherein ungfiltig fet, med burch Unnahme berfelben an Friedrich eibbruchig geworben und überbice im Beit ber Babl fich im Banne befunden babe.

Innocens fcheint mit berartigen Meuferungen einen Drud auf bae bum Ronrad von Maing angeregte fürftliche Schiedegericht beabfichtigt gu haben, Debem er freilich noch nicht wiffen fonnte, bak es überhaupt nicht gu Stande :tommen mar. Erothem mar die unberfennbare Barteinahme ber oberften firt. lichen Autorität fur ben Welfen ein entschiebener Rachtheil fur Philipp und i: fiel um fo fcwerer ine Gewicht, ale feine Unternehmungen im Rabre 1200 ma: bon Erfolg begleitet maren. Gein mit großen Buruftungen unternommen: fommerlicher Geldzug gegen Braunfdweig, welches Otto's Bruder vertbeibigt. fcheiterte vollftanbig. Dann ftarb Ronrad von Maing am 20. October 12 und Philipp fette gwar burch, bag bort bon ber Dehrheit ber Bahlberechtigte ber ihm perfonlich jugethane Bifchof bon Borms Lupold bon Scheinfelb amablt murbe. Aber Die Minderheit, welche fich bor ibm nach Bingen gurht gezogen hatte, ließ fich nicht einschlichtern: fie mablte ben Dompropft Gigitie: pon Gpvenftein und, taum batte Bhilipp biefen Gegenben ben Ruden gemant: fo erfchien Gigfrid mit Ottos Gulfe por Daing, bemachtigte fich ber Stabt un gab fo bem Belfen einen wichtigen Stuppuntt fur weitere Borftobe gegen ber ftaufifden Guben. Die Fürften, wetche bon Otto gu Philipp übergegange: maren, faben fich mit Rirchenftrafen bebroht und bes letteren Auhang im Care litt unter bem Streite, in welchen Ottofar von Bohmen mit Dietrich to Reifen gerathen mar, baburch bag er Abela bon Meigen berftogen und fid mit Konftange bon Ungarn bermablt hatte. In jeber Begiebung alfo bare Philipps Stellung fich verfchlechtert, und im letten Brunde hauptfachlich barnes weil die burch Ronrad von Daing aufgebrachten Berhandlungen Die rechtgeine Ausnützung ber fruber gewonnenen Bortheile verhindert hatten.

Diefe Cachlage ermuthigte ben Papft einen Schritt weiter zu geben. In 5. Januar 1201 zeigte er ben beutschen Fürften an, bag er gwei Carbine.

bifchofe Buibo bon Braenefte und Octavian bon Oftia mit bem Auftrage nach Seutschland fenden werbe, die Fürften gu beftimmen, bag fie ihre Stimmen auf einen folden vereinigten, welchem bie Raiferfronung au Theil merben tonne, ober fich ber papftlichen Entscheidung untermurfen. Bevor indeffen noch biefe Legation in Birffamteit trat, bestimmten Rachrichten über Ottos weitere Erfolge am Oberthein ben Bapft, auf die boch fehr zweifelhafte Unterwerfung ber Fürften unter feinen Schiedefpruch ju bergichten und am 1. Marg einfach bon fich aus ben Belien ale Ronig anguertennen, Philipp aber und feinen Anbang au bannen. Es tann nun bier nicht ausgeführt werben, wie Innocens nach biefem Entfoluffe alle Bebel in und außerhalb Deutschlands anfeste, feinem Schutlinge jum Siege ju berhelfen, ber obenbrein am 8. Juni Die bom Papfte in Italien geschaffene Ordnung rudhaltelos gnerfannte und auch burch andere Bugeftand. niffe fich bautbar erwies. Am 3. Juli verfundete ber Legat Buido - Octavian fand in Franfreich Beichaftigung - ju Roln bie papftliche Enticheibung und offen und insgeheim murbe nun baran gearbeitet, ihr Achtung ju verschaffen, por Allem bei ben beutichen Bifchofen, welche in ihrer großen Dehrheit bis babin ju Philipp gehalten hatten. Der große Reichstag ju Bamberg, welchen Philipp im Geptember abhielt, Die glangende Schaar Ifnterbeinifcher und burgunbifcher Großen, welche fich bei ibm ju Sagenau im December verfammelte, und ber Tag gu Salle im Januar 1202, auf welchem ein Broteft gegen bas Berfahren best Legaten vereinbart und eine Abordnung an Junocena beichloffen murbe, - Berfammlungen, auf welchen gerabe bie geiftlichen Surften gablreich bertreten maren - fonnten ben Glauben erweden, bak fie nicht baran bachten. ihre bisherige Saltung aufzugeben. Aber mir wiffen aus ber Correfponbeng bes Papites, bag viele bon ihnen ichon im Gebeimen mit ber Gegenpartei in Bogiebung getreten maren und nur auf eine Erftartung ber Dacht Otto's marteten, um ju bemfelben überzugeben. Auch jeht wieder mar die großere Rührigfeit auf Seiten Otto's und man muß ihm bas Beugnif geben, bag er es berftanb, aus ber gludlichen Benbung, melde bas Gintreten ber oberften firchlichen Autoritat für fein Ronigthum bedeutete, Rugen gu gieben. Mit Silfe berfelben jeffelte er ben ichen unficher gewordenen Nordweften wieder an fich, machte ben ichmer au befriedigenden Ergbifchof bon Roln burch ein Bundnig mit ber machtigen Burgericaft biefer Stadt unichablich, gewann bie Unterftugung ber Danen, welche mit Benubung bes Thronftreits bis ju Enbe 1201 Solftein erobert batten, gegen Philipps Unhanger im Rorben, bon benen bie michtigften, wie ber Ergbifchof bon Bremen noch im Laufe bes Jahres 1202 gur Unterwerfung gebracht murben, und hatte endlich die Benugthung, bag fein Obeim Johann bon England, bon dem er bisher ganglich vernachlaffigt worden war, jest ba er wieder mit Frantreich Rrieg ju fuhren batte, Die Berbindung mit ihm fuchte, ein Schut- und Trubbunduig abichlog und ihm einiger Dagen mit Gelb gu Gulfe tam. Philipp aber bat, mabrend Dito banbelte, in anfiallenber Unthatiafeit verbarrt und erft bann fich aufgerafft, ale es faft fcon ju fpat mar, ale eine Berichmorung bes Bifchofe Ronrad von Burgburg, bes Landgrafen hermann von Thuringen und bes Bohmenfonige ibn aus Mittelbeutschland ju verbrangen brobte.

Ditsor von Bohmen bedurte wegen seines Ethoandels der Geneigtheit des Applies, medige nur durch Anschlus an der Schüßtig abeilden zu gewinnen war. Hermann von Thüringen meckte fich für seinem Abiall von Otto nicht gernägend belohnt und größere Gortfielte durch den Radteitt zu Otto nicht gernägende beichhat und größere Gortfielte durch den Anzulen seiner glauben. Konrad von Wurtpurg aber, Philippe Rausser, steint leder in 2014, als Innocenz jüm die Annachau des füther achgefrechenen Mutzglunger Bisthums gestattet, sich dem Japste verlauft zu faben, und wenn er troßbem ist in der Bereimber 1202 sinnen sich im Vertranen Philippe erhielt, lo gengt

burchbrochen.

Philipp icheint übrigens ichon ju ber Beit, ale bie Untreue bes Birburger Bifchofe fich entbullte, ju ber lebergengung gefommen gu fein, bat e fich gegen ben Willen bes Papftes nicht werbe halten tonnen. Durch en-Donch bon Salem ließ er bie erften Eröffnungen an Innocens gelangen, befeinerfeite bann ben Prior ber Camalbulenfer Martin peranlafte, fcbeinbar aus eigenem Untriebe gu Philipp gu geben. Das Ergebnig ber fo angefnupften Ehandlungen mar (etwa im Dai 1203) eine Urtunbe, in welcher Philipp fa allerdinge ju bedeutenben Bugeftanbniffen an ben Papft berbeiließ. fprach Genugthuung fur bie aus ber Beit feiner Bermaltung Tueciene berfibrenben Beichwerben, einen Rreuging, Mitwirfung gur Unterwerfung ber gre chifchen Rirche, falls Gott ihm ober feinem Echwager Alerios bas griedit: Raiferthum berleibe, Preisgabe bes Spolienrechts, bollige Freiheit ber Int lichen Bablen, Ginfchrantung ber Rloftervogte und ein Reichogefet, bag ber @bannte auch ber weltlichen Acht verfalle. Alles Dinge, Die unsweifelhaft be-Beifall bes Papftes hatten, aber ba fie jum Theil auch fonft fich erreide ließen, jum Theil auch icon bon Otto jugeftanben maren, boch nicht im Erzet maren, ben Bapft für Philipp ju geminnen und um fo meniger, ba biefer m feinem Borte auf eine Anertennung bes bon Innoceng gefchaffenen Rirteftaates anfpielte, ber boch bon Otto icon anerfannt mar. Bot Phitipp auter bem die Sand einer feiner Tochter fur einen Reffen bes Papftes, fo batte and ein folches Angebot wenig Berlodenbes, ale nach bem Diflingen bes thir gifden Feldzuges fein Riebergang entichieben gu fein ichien. Diefe Berbe :-

lungen, fur welche Innocens nachtraglich ben Bermittler verantwortlich machte, waren am Ende boch nur ein Beweis, bag Bhilipp felbft fein rechtes Bertrauen mehr auf ben Sieg feiner Sache hatte, und wenn er nicht, wie hatten feine Unbanger ein foldes haben follen? Die ju ibm haltenben Bifcofe murben all. mablich murbe. Durch papftliche Agenten bearbeitet, in Broceffe bei ber Curie verwidelt, beren Enticheibung fich gang nach ibrem politischen Berbalten rich. tete, in ihrem Gemiffen burch ben Bann bebrudt, haben fie fich immer mehr ju bem Gelobnif beiftanben, bem Bapfte auch in ber Reicheangelegenbeit geborfamen ju wollen. Es ift mabr, bie meiften berfelben haben es auch mit biefem Belobniffe nicht allguernft genommen und ihre Sympathien blieben nach wie por Philipp gugefehrt; aber fie gu bethatigen murbe boppelt gefahrlich, ale bas Rriegeglud bem Ronige ihrer Babl ben Ruden manbte und bie Butunft bem Ronige bon bes Bapftes Gnaben ju gehoren fcbien. Otto berichtete am Enbe bes Jahres 1203 bem Bapfte, bag im nachften Jahre ein Relbzug nach Schmaben ber Sache bes Staufers ben Tobesftof berfeben werbe; er berfprach icon feinem Obeime, ibm gegen Frantreich au Bulle au gieben. Er mar auf feiner Sobe angelangt: bon bier ging es reifend abmarte.

Mochte Philipps Unbang auch ins Schwanten gerathen fein, er berfügte boch permoge feines Sausgutes über bebeutenbe Dachtmittel, mabreub ber Belje ohne die Unterftugung feiner Anbanger fo gut wie Richts mar. Gein Bruber mar ber erfte, ber ibn verließ, ohne Zweifel junachft, um burch ben Uebertriit ju Philipp bie rheinifche Pjalgraffchaft gurudguerhalten, fur beren Berluft mohl eine Entichabigung aus bem welfischen Erbgute moglich gewesen mare, aber bon Otto verweigert worben mar. Der Bigligraf nahm bann fogleich an Bhilipps weitem Feldjuge gegen Thuringen (Juli 1204) Theil, bei meldem ber Landgraf gleichzeitig bon allen Geiten angegriffen murbe und fich in Beigenfee einfoliegen mußte, bis die bobmifche Gulfe berantommen tonnte. Ronig Ottofar ließ allerbinge auch biesmal nicht auf fich marten, magte aber, weil er bie lleberlegenheit bes Reichsbeeres erfannte, feine Schlacht, fonbern gog balb wieber nach Bohmen gurud. Da blieb bem Lanbgrafen nichts übrig, ale Philipps Bnabe angurufen (17. Geptember); er tonnte frob fein, bak er mit bem Berluft bes für feine erfte Unterwerfung überlaffenen Reichsgutes babon tam, und feinem Beifpiele folgte nun auch ber Bohmentonig. Diefer mußte fich ju einer bebeutenden Rablung an ben Ronig und gur Mufnahme ber berftofenen Abela berfteben, ohne welche gwischen ibm und ben Bettinern fein Frieden fein tonnte.

Babrend Bhilipp fo feine Stellung in Mittelbeutichland befeftigte, bereitete fich auch im eigenften Bereiche Otto's, im Rordweften, ein Umfcwung gu feinen Bunften bor. Durch ben hollandifchen Erbfolgeftreit ging bie bon bem babitlichen Leggten mubfam gufammengefittete Ginigung ber nieberlanbifden Großen auf bas welfische Ronigthum in Die Bruche. Abolf von Koln, bem Otto feine Erhebung verbantte, fab fich von ihm jur Seite geschoben, und ber Bergog Beinrich von Brabant, mit beffen Tochter Otto fich verlobt hatte, mußte einen Ungriff des mit Philipp befreundeten Franfreich befürchten, gegen welchen meber bie eben in biefer Beit bollftanbig befiegten Englanber noch Otto ibn ju fcuben vermochten. Diefe beiben Surften maren fcon int Sommer, mabrent Philipp noch in Thuringen gu thun batte, jum Uebertritte entichloffen und fie vollzogen ibn, allen Barnungen und Drobungen bes Bapftes jum Trot, am 12. Robember ju Robleng, indem fie bem Staufer Treue dwuren und fich bon ihm belehnen liegen. Run fonnte Bhilipp, beffen Rronung unter Anderm auch barum bon Innocens bematelt morben mar, weil fie nicht an rechter Stelle und bon bem rechten Ergbifchofe bollgogen fei, bies mettmachen. Am 6. Januar 1205 murbe er und feine Bemablin Maria burch Abolf im Nachener Dome gefront. Bon ba an bat Otto fein Schidfal ra mehr ju wenden vermocht, obwohl bie Unterftugung bes Papftes ibm ned Seite blieb und in Roln eine Reuwahl bewirfte, burch welche an Stelle ber für feinen Abfall abgefesten Abolf am 25. Juli ber bisherige Propit == Bonn, Bruno von Sain, an bie Spige bes Ergbisthums trat. Indeffen Ibs wich nicht und bie tolnische Lanbichaft bielt unter bem Ginfluffe feiner madne Familie, ber Grafen bon Berg, im Allgemeinen ju ibm, fo bag Bruno bauptiat lich auf bie burch bie papftliche Agitation gang fanatifirte Bargerfcaft = Roln beichrantt blieb und bie Stellung bes Welfen burch feine Ginfetung fine mege verbeffert murbe. Much fur ihn bing alles bavon ab, wie lange Rola it treu fein werbe. Gin großerer Gelbaug Philipps gegen biefe Stadt im Ceptenbe 1205, Die fünftägige Berennung berfelben, Die fcmere Bermundung Cttos : einem Ausfalle vermochten allerbings bie Treue ber Burger noch nicht ma fcuttern; aber ba bie nabere Umgebung grengenlos verheert mar, Die Baren im Umfreife in ber Sand ber Staufifchen waren und Die Bufuhr ben Rbu aufwarts febr erichmert murbe, ale Bhilipb auch Reuf befeste, mar ber Aufen bom Enbe unftreitig gefommen und es macht ber Ausbauer ber Burger Gbre, baf fie trokbem bas Enbe binausjugagern muften. Gie befanben fich : abnlicher Lage wie im Often bas ftaufifche Boslar, welches bon welfischen Bo gen umichloffen, allmählich herunterfam und endlich von Ottoe Truchfes Gugelin bon Bolfenbuttel am 8. Juni 1206 erfturmt marb.

Das war ber lette Erfolg, welchen Otto im Burgerfriege gegen Philipp : perzeichnen batte. 218 Bhilipp im Commer 1206 wieberum am Rieberrhem fchien, wurde Otto am 27. Juli bei Baffenberg an ber Roer bollftanbig p fchlagen. Bruno murbe gefangen, Otto felbft entlam fchwer bermundet sa Rolu. Gin Berfuch Philipps, in einer perfonlichen Bufammentunft mit be nab bermandten Gegner, biefen gum Rudtritte gu bestimmen, fubrte gu Ridu ba fo lange Roln fich bielt, auch er fich halten und auf irgend eine gant; Benbung feines Befchide bom Bapite, bon England, bon Danemart ber che fonft irgendwoher marten tonnte. Aber balb zeigte es fich, bag Roln felbit bo Dacht ber Thatfachen fich fugen mußte. Um 11. Rovember fcblok et #: Bhilipp einen Bertrag über feine flebergabe und bie Bebeutung biefes Berman wird baburch nicht abgefchwächt, bag bie Burger fich bie Berichiebung be Sulbigung bis jum Dars ausbebingten, mabricheinlich weil fie barauf rechneten bag auch Innoceng fich ingwifden bon ber Unmöglichfeit weiteren Biberftanbe gegen bas ftaufifche Ronigthum überzeugen und bie bem Welfen geleifteten 60 lofen merbe. Ale bas nicht gelchab, haben fie fich auch um ben Bapft mit weiter gefümmert und, nachbem Otto nach bem Braunfchweigischen entwide mar, Philipp gehuldigt und ibn bei feinem Ginguge am 21. April 1207 # allen erbentlichen Ghren begrußt. Dit ber Ginnahme biefer Stabt, in meld: bas melfifche Gegentonigthum geboren worben, mar ber Burgerfrieg thatiatie beenbet; Otto auf einen Theil ber welfischen Erblande beschrantt, tonnte unb taum noch lauge fein Recht auf bie Rrone vertheibigen, obgleich nun Balbe mar II. bon Danemart, gefrantt über bie burch Philipp im April vollgegem Anfnahme ber beutschen Rolonie an ber Dung ine Reich, einige Truppen nach Braunfchweig fchidte und Johann von England in letter Stunde, ale fein Ich felbit au ibm berübertam, fich au weiteren Gulfegelbern an ibn enticbloft. Ind Innocens gab ben Belfen jest verloren.

Innoteng hat fich begreiflicher Weise nicht leicht in die seit dem Jahre 12 gang veränderte Sachlage spineingefunden, deren Rüdwirkung auf Italien so geleinen Wunscheu entgegen sein muste. hatte doch Philipp selbst in der 3rt feiner größten Bedrängnis bei den im Sommer 1208 geführten Berbandlumse

burchaus feine Geneigtheit gezeigt, auf bie Rechte bes Reiche an ben vom Papfte annectirten Provingen Ancona, Spoleto und anderen gu bergichten, vielmehr gleich nach bem Abbruche jener Berhandlungen ben Bifchof Lubold von Borms nach Italien gefandt, um biefe Rechte nachbrudlichft gur Geltung gu bringen. Bifchof Lupold, beffen Bahl jum Mainger Ergbischofe bon Innoceng verworfen, beffen Bebarren auf biefer Babl mit Bann und Abfebung geftraft worben mar, ohne bag er fich barum tummerte, bat offenbar fowohl mit ziemlichem Behagen ale auch mit Erfolg an ber Erfcutterung und Befeitigung ber papftlichen Berrfcaft im Rirchenftaate gearbeitet. Die leberlegenheit Bhilipps machte fich alfo im Laufe ber Jahre 1204 und 1205, welche feinen Sieg für Deutschland entichieben, auch in Italien fublbar und er burfte mit Recht erwarten, bag etwaige Antrage bon feiner Geite jest nicht mehr bon Innocens turger Sand gurudgewiefen merben murben, befonbere ba er mit ber Burudberufung Lupolbe, ber gerabegu verlegend gegen jenen aufgetreten mar, beutlich befundete, bag es ibm ernftlich um Frieden gu thun mar. Go tam es zwifchen ihnen im Commer 1206 ju neuen Berhandlungen, ju welchen Junoceng ben Patriarchen Bolfger bon Aquileja und wieber ben Camalbulenfer Martin benutte, und in Folge beren bann Philipp ein ausführliches Schreiben an ben Bapft richtete, mit einer mabrbeitagemagen Darftellung feiner Babt und bes bisberigen Berlaufe bes Thronftreits und mit bestimmten Anerbietungen, welche ale Bafis einer weiteren Annaberung bienen follten. Innoceng nahm nun allerbinge bes Ronige Berficherungen feiner Ergebenheit moblgefällig auf, aber beffen Anerbietungen fchienen ihm boch nicht ausreichend und bie Breisgebung Otto's nicht aufwiegenb; er hoffte auch mohl noch auf irgend einen Umichwung gu Gunften bes letteren und ließ beshalb bem Staufer vorfchlagen, er moge mit Otto auf ein Jahr Stillftanb fcliegen, mabrend beffen er, ber Bapft Belegenheit finden werbe, bem Reiche in beilfamer Beife Frieden gu fchaffen. Er wollte offenbar Beit gewinnen.

Aber die Schlacht bei Baffenberg, Otto's Flucht aus Roln und ber Uebertritt Diefer Dochburg bes melfifchen Ronigthume ju Philipp bewiefen, bag mit Otto nicht mehr gu rechnen mar und bag es nur noch barauf antommen tonnte, bie nun boch unvermeiblich gewordene Auseinanderfehung mit Philipp möglichft portheilhaft fur bie Gurie ju geftalten. Gine folche ju finden, marb bie Auf. gabe ber beiben Legaten, bes Bifchois Sugo bon Oftia (bes fpatecen Papftes Gregor IX.) und bes Carbinalpregbutere Leo von G. Eroce, welche im Auguft 1207 auf einer großen Reichsberfammlung in Borms Bhilipp gunachft bom Banne loften. Auf ihr Berlangen, ben gegen Brauufchweig borbereiteten Gelbjug auszufegen, tonnte biefer um fo leichter eingeben, als bie Legaten ihrerfeits es übernahmen, Dito gur Aufgabe feiner Rrone gu bewegen. Das bermochten fie nun allerdings nicht und ebeufowenig haben bie überaus gunftigen Angebote Philipps, ber im Ceptember gwei Mal bon Queblinburg aus mit Otto gufammentraf, beffen Ctarrfinn erfcuttert. Wenn trobbem Philipp auf einen Stillftand bis jum Johannistage bes nachften Jahres einging, mabrent er boch ungweifelhaft bie Dacht befag, Die Gache gu Enbe gu führen, fo mar biefes Gingeben auf Die Buniche bes Bapites mohl geeignet, biefen in ber Soffnung gu beftarten, bag ihm folieglich fogar bas bon jeber angeftrebte Schieberichteramt im Thronftreite jugeftanden werden murbe. In ber That, bas innerhalb ber flaufifchen Bartei vorhandene Friedensbedurfniß, Die Gehnfucht nach friedlicher Beendigung bes Thronftreites, welche bei Otto's Gigenfinn nur mittels bes Papftes erreicht werben gu tonnen fchien, führten bagu, bag auf bem Reichstage ju Augeburg (30. Rob.) bas papftliche Schiedegericht angenommen murbe, bem fpater bann auch Otto guftimmte. Und auch in anderen Begiebungen aab Bhilipp nach. Er entließ ben bei Baffenberg gefangenen Bruno von Roln aus ber Saft,

mogegen bann Abolf von Roln burch Die Legaten vom Banne befreit murt: er wiberrief bie Belehnung Lupolbs mit ben Mainger Regalien und perantie benfelben, auf alle aus feiner Dainger Babl ftammenben Rechte ju bergiteum burch folche Befügigleit fich vielleicht noch fein altes, ihm vom Papfte :: gefprochenes Bisthum Borms ju retten. Darnach war nicht mehr zweifelt : bag bie Enticheibung bes Streites um Daing und Roln auf Die formliche Ire: tennung bort Sigiribs bon Eppenftein und bier Brunos bon Sain binauditmerbe, und bas Bemuben bes Ronigs tonnte nur noch barauf gerichtet fein, Die um feinetwillen aus jenen Ergbisthumern ju Entfernenben moglicht gurt. Bebingungen beim Papfte gu erwirten, ber fich benn auch barin nicht fomer zeigte.

Berhandlungen gu Rom, welche etwa feit bem Darg 1208 Boliger :-Aquileja an ber Spige einer toniglichen Befandtichaft unmittelbar mit be Bapfte führte, vollendeten bas Friedenswert. Db es noch au einem formliche Schiebefpruche bes letteren gefommen ift, wiffen wir nicht; aber inbem 3uno verfprach, wenn Philipp nach Italien fomme, werbe er ihm bie Raiferfron: nicht berfagen, ertannte er ibn ale ben rechtmagigen Ronig Deutschlande :-Stand Philipp ferner, wie es icheint, von feinen frugeren Berfuchen, m &:-papftlichen Lehnstonigthum feines Reffen Friedrich einen leitenben Ginfluf uben, jeht enbaultig ab, fo bat umgelehrt nach ber glaubmurbigen Dittbell: ber Urfperger Chronit Innocens bei jenen romifchen Berhandlungen Die id.c. lich boch nur gu Unrecht befeffenen mittelitalifchen Reichslande, alfo ben gros ... Theil feines neuen Rirchenftaates, wieber fahren laffen. Der Frieden gwifchen ibr war fo bollftanbig ale moglich und gur Befeftigung beffelben follte eine Tod Philipps mit einem Reffen bes Bapftes permablt und ber lettere bann Bhilipps eigenem Bergogthume Tuscien belehnt werben. Bhilipp batte in ILnachgegeben, nur nicht in Bezug auf fein Ronigthum und bie Rechte bes Reite wie umgefehrt Innoceng, ale bie Durchfegung feiner firchlichen Autoritat 1.5 mehr in Frage geftellt mar, in eine Ginfdrantung ber fruber bon ibm men behrlich erachteten weltlichen Dachtmittel bes Papftthums willigen jn ton: glaubte.

Bur Entichabigung Otto's durite wieder, wie bei ben Quedlinburger & banblungen, feine Berbeirathung mit einer Tochter Bhilippe und feine Ratieim Reich in Aussicht genommen worben fein und die Cardinale Sugo und :murben wieber nach Deutschland abgeordnet, um ibn gur Fügfamteit in jest noch mehr als im borigen Jahre Unvermeibliche gu bestimmen. Gie min' am 30. Juni bis nach Mantua getommen, ale fie bier bie Hachricht trai, ba Ronig Philipp, bem jener ben Blag raumen follte, nicht mehr unter ben Bebente weilte. Philipp batte feit Beginn bes Frublings im Sinblid auf ben Ablat to Stillftanbes und auf Otto's Starrfopfigfeit überaus ftart geruftet. Bon & Seiten fetten fich bedeutende Trubbenmaffen gegen Braunfchmeig in Bemegmo Otto nur noch hoffen tonnte, in ehrenvollem Wiberftanbe, aber bod Ronia au fallen. Bhilipp felbft feierte auf bem Bege nach Rorben am 21. 34 in Bamberg bie Sochzeit feiner Richte Begtrir, ber Erbin bes im 3abre 1. verftorbenen Pfalggrafen Dito bon Burgund, mit bem ihm immer getreuen ?" joge Otto bon Meran. Am Rachmittage biefes Tages, ale ber Rong bifchoflichen Balafte ausruhte, brang Bialgraf Otto von Bittelebach int Gem und tobtete ibn burch einen Schwertftreich in ben Sale. Der Berbrecher, en fich ju Gewaltthaten geneigter Mann, Scheint baburch gereigt gewesen ju bebag ber Ronig bie Berlobung einer feiner Tochter mit ibm rudgangig gemat hatte, mahricheinlich um fie lieber mit bem Reffen bes Bapftes gu berbind? Es gelang ihm für ben Mugenblid ju entflieben; aber von Otto IV., melde

ber Tob Philipps nicht nur bon aller Roth befreite, fonbern in Rurgem auch an bie Spike bes Reiches brachte, murbe er geachtet und Philipps Getreuer, ber Maridall Beinrich bon Ralben rubte nicht, bis er bie Acht an bem Morber pollftredt batte. Sat man ale Mitwiffer ber That ben Bifchof Gibert bon Bamberg und ben Martgrafen Beinrich bon Iftrien, feinen Bruber, aus bem Saufe Anbeche ober Meran befculbigt, fo fcheint ber gegen fie rege geworbene Berbacht boch nur auf einem Rufammentreffen aufälliger Umftanbe au beruben und nur beebalb aufgebaufcht morben ju fein, weil es Leute gab, welche wie ber Bergog Ludwig bon Baiern aus ihrem Berberben Rugen gu gieben gebachten.

Bhilipp bat ein gutes Anbenten binterlaffen: ein "fuger junger Dann", wie ibn Balther pon ber Bogelmeibe nennt, mirb er felbft pon feinen Gegnern gelobt. An Rorperfraft und Große bem Belfen nicht gewachfen, tam er ihm an Sapferfeit gleich und er übertraf ibn in ber ftaatsmannifchen Fabigfeit, mit ben Umftanben ju rechnen. Ift am Anfange bes Thronftreite eine gewiffe Unentichloffenheit ihm binberlich gemefen, fo murbe er im Laufe ber Jahre und befonbere burch bie truben Erfahrungen bon 1202 und 1203 boch thatfraftiger und gielbewußter. Der Burgerfrieg und bie allmabliche Erfchopfung feiner Mittel burch benfelben brachte es mit fich, bag er Rechte und Guter bes Reichs wie feines Saufes nicht iconen burfte, wenn es fich barum banbelte, Unbanger ju gewinnen ober ju feffeln, obwohl es übertrieben ift, wenn bie Urfperger Chronit ibm gulest nur wenig ubrig bleiben lagt. Auch bie Beiftlichfeit feines Bereichs mußte fart berangezogen werben, und es fpricht vielleicht am Deiften für feine Perfonlichfeit und feine Cache, bag trogbem ibm aus ihren Reiben faft überichmangliche Lobeserhebungen ju Theil murben. Alles in Allem mar fein Tob ein fcmeres Unglud fur Deutschland und nicht blos beshalb, weil eine grauliche Angrchie bie unmittelbare Folge beffelben mar.

Philipps Gemablin, Die Bygantinerin Irene-Maria, ftarb icon am 27. Auguft auf ber Burg Staufen in einem berfruhten Bochenbette. Bon ihren Tochtern - Cobne batte fie nicht geboren - mar bie altefte Begtrir mobl gur Braut Ottos IV. beftimmt, fur ben Fall, bag er fich auf ben Frieden einließ, wie benn Otto in ber That fich nach bem Tobe Philipps mit ihr verlobte und 1212 perheirathete; fie ftarb fury barauf. Gine andere Tochter Bhilipps Maria wurde 1207 mit bem eben geborenen Cohne bes Bergogs bon Brabant berlobt und ftarb 1235 ale Gemablin biefes Beinrich II. Gine britte - Die Altersolge ift nicht ficher -, genannt Runigund, murbe ebenfalls 1207 bie Braut bes zweijahrigen Wenzel, Sohnes Ottotars 1. bon Bohmen und ftarb 1248: fie pard bie Mutter Ottofare II. Die vierte Tochter Philipps, welche wie bie iltefte Beatrix bieg, ift boch mohl bie, welche urfprunglich bem Bittelsbacher verlobt und bann bem Reffen bes Bapftes bestimmt mar. Gie tam mit ihrer ilteften Comefter unter bie Bormunbicaft und Obbut Ottos IV. und nach beffen Cob in bie Gewalt feines Brubers Beinrich bon Braunfcweig. Durch ihren Better, Ronig Friedrich II., 1219 mit bem Ronige Ferdinand III. bon Caftilien verheirathet, murbe fie bie Mutter bes fpateren romifchen Ronige Alfons X. bon aftilien.

Bgl. Bohmer, Regesta imperii V. 1198-1272, neu bearbeitet bon 3. 1. Abth. Innebrud 1881 und bon Darfiellungen (val. auch bie Literatur bei Otto IV.) Abel, Rg. Bhilipp ber Sobenftaufe. Berlin 1852. -Frg. Biefer, Die Bannung Philipps. Programm bon Brunn 1872. -Rieberlander. De Philippi Staufensis interitu eiusque causis. Brogramm von Manftereifel 1872. - Bintelmann, Bhilipp bon Schwaben und Mugem. beutiche Biographie. XXV. 48

Cito IV. von Brauntspurig. 1. Band. Jönig Philipp 1197—1208 den 1873. — Chipoment, Innorvan III. und die beutiffe, Riche übtus — Kpomptreite von 1198—1208. Etraßung 1882. — Philipp Ambriveten Arrayya sift volle Schoolt worden. Philip Vinner Vinfaging, det Lie vieten Arrayya sift volle Schoolt vorden. Philip Vinner Vinfaging, det Lie vieten Arrayya sift volle vorden vorden vorden vorden der Array sift von Schoolt vorden. Philip von Schoolt vorden der Array sift von Schoolt vorden v

Philipp ber Schone, Ergherzog bon Defterreich, Ronig bon Gaftil: B. mar ber Cobn bes Ergbergoge Marimilian pon Defterreich fip. bent: Raifers Dax I.) und ber Maria bon Burgund, geboren am 22 Juli 147 Brugge. Rach bem fruhen Tobe feiner Mutter (27. Marg 1482) ging ! Erbichaft ber burgundifchen Riederlande auf ben breifabrigen Anaben übet. ben Cobn unternahm es ber Bater, Maximilian, Die Bormundichaft und Agichaft au führen. Aber Gent und andere Stabte und Stanbe fügten fid #2 ber feindfelige Ginfluß Frantreichs ftartte biefe Opposition. Erft nach la Ringen gelang es Dar, ben bon ftanbifder Geite gebilbeten Regentid:" ju überwinden und feine Anerfennung als Bormund bes Landesbern him aufegen (1485), bann ließ er ben Cobn in Decheln Bohnung nehmen übertrug feine Ergiebung ber Auflicht ber alten Bergogin Margarethe bon ber Bittme Rarle bes Rubnen. Bechfelvoll mar bas Beichid ber vom: ichaftlichen Regierung, Die fich amifchen ben Angriffen ber Frangefen und . Opposition ber Rieberlander in eine bofe Lage eingeffemmt fand. Grittfchluffe medfelten mit Rriegerhebungen ab; Die Stadt Brugge bielt = Monate binburch ben Regenten Dar in ibren Mauern gefangen. Bulet -Max auf ben Bebanten, ben Cobn fcon febr frubgeitig fur großiabrig ruju laffen und bamit einen Schein felbftanbiger Regierung und eigener & ben Ricberlanden au gemabren. Dem Funjaebnjabrigen murbe barauf im bes Jahres 1494 bon ben berichiebenen Probingen gebulbigt. Der nem ?" icher fnupite in feiner Regierung an Die Traditionen feines Grofpatre :" bes Rubnen an; er beftatigte bas feiner Mutter abgerungene fog, Grobe ? legium ber Stanbe nicht; er ftellte ben bochften Berichtehof, Die botfte bebeborbe in bem Großen Rathe wieder ber, bem er Mecheln ale En ar-Sehr erwünscht und forberlich mar ber Sanbelsvertrag, welchen \$2. am 12 bruar 1496 für feine Rieberlande mit England abichloft: er gewährte !" niederlandischen Sandel anfehnliche Bortheile. Die furge Regierungegen d gangen rubig, ohne erhebliche Storungen ober Anftoge berlaufen; ihre ager Bebeutung fur bie allgemeine Gefchichte beruht barin, bag fie ben Grund ? au bem Berbaltuiffe gwiften Sabeburg und Spanien, welches bem mit Bahrhundert feinen hiftorifchen Charafter aufgepragt bat. Der Gegenfos mit ber fraugonichen Dacht und ben Bestrebungen bee Saufee Sabeburg, wie !! fie berfolgte, batte ju ber Abficht einer engen Familienverbindung ber & burger mit Spanien geführt: eine Doppelebe follte bem politifden Bunbat? Machte gegen Franfreich ben fefteften Ritt verleiben: P. follte eine fo Bringeffin, Die zweite am 6. Robember 1479 geborene Tochter Gerbinente Bfabella's Johanna (Juana la loca), Der fpanifche Gronpring follte Sie Schwester Margaretha beirathen. Go murbe in bem Bertrag nom 5. 200 1495 fefigefest. 3m Auguft 1496 verließ Die fpanifche Brant ibn best

am 21. October fand die hochzeit ftatt. Darauf ging auch im Februar 1497 Rargaretha nach Spanien; aber febr fcnell wurde fie Bittme. Die fpanifche The bes nieberlandifchen Fürften trug noch gang andere Früchte, als man bon ihr geforbert. In Spanien mar icon im October 1497 ber Rronpring Juan geftorben, auch Margarethe's Cobnden batte nur menige Stunden gelebt; Die altefte Tochter ber fpanifchen Ronige, Die mit bem Ronige von Bortugal verbeirathet, ftarb balb nach ber Beburt eines Anaben, bem nur einige Monate Lebenafrift gegonnt maren: an Johanna tam baber icon im Commer 1500 ber Anfpruch, Erbin ber fpanifchen ganber bereinft ju werben. Diefe Ausficht ber banifden Erbicaft murbe feitbem ber bestimmenbe Befichtsbunft fur alle Schritte bes niederlandifchen Berricherpaares; biefe Soffnung erfullte bollftanbig ibr Denten. Es galt junachft, fich in Spanien borguftellen; fobalb Johanna's Buftand nach ihrem britten Bochenbett es geftattete, machte man fich auf ben Beg. Bu feinem Bertreter bestellte B. ben Grafen Engelbert bon Raffau. Die Ergbergoge verließen am 4. Rovember 1501 Bruffel; fie reiften burch Frantreich, wo ihnen Ronig Ludwig XII. glangende Fefte gab; im Dai 1502 langten fie in Spanien an; fie empfingen am 22. Dai in Tolebo und am 27. October in Barcellona bie Gulbigung als Erben ber Rronen Caftilien und Aragon. 3m Binter aber verlangte P. beimgutebren; ba feine Frau wegen ihrer erneuerten Schwangerichaft ibn nicht begleiten tonnte, ließ er fie bei ben Eltern gurud, obwohl fie beitig fich gegen biefe Trennung ftraubte. Das Berhaltnig ber Gatten hatte icon eine eigenthumliche Farbung angenommen. Bon leibenfchaftlicher Liebe und Bartlichteit mar Johanna erfullt, in einem folden Grabe, bag ihr Benehmen oft an Bahnfinn grengte. Spuren geiftiger Storung traten ichon bamals an ben Zag und nahmen feitbem in immer bebentlicherer Weife gu. P. bagegen mar ein febr fconer Dann, ber auch anberen Beibern ale ber eigenen Gattin gefiel und allerlei Liebesabenteuer aufzufuchen nicht berichmabte; fein Beichtfinn entfachte in ber Battin Ausbruche rafenber Giferfucht. B. machte feine Rudreife aus Spanien 1508 burch ben Guben bon Frantreich, bann burch Tirol und Oberbeutschland; erft im Robember 1503 mar er wieber bageim in ben Rieberlanden. Im Fruhjahr 1504 beeilte feine Gattin fich, ibn bort wieber aufjufuchen. Im Berbft 1504 ruftete B. einen neuen Rriegegug gegen Gelbern, beffen Bergeg Rarl bon Camond ber gefährlichfte Rachbar und unermublichfte Rubeftorer ber Rieberlande mar; er brachte im Juli 1505 eine icheinbare Unterwerfung beffelben gu ftanbe; aber gefichert maren biefe Berhaltniffe noch feinesmege. B. murbe bamale burch feine fpanifchen Abfichten bon ber nieberlanbiichen Aufgabe abgerufen.

 Raifer Maximilian gemefen und ale folder auch B. fennen gelernt, nabe ; treten; nachbem berfelbe mit Gerbinand vollig gebrochen batte, arbeitete er :: Ferdinande Ctury mit allen Ditteln bin. Es begann ein eifriges Spiel ba. matifcher und politifcher Intriquen um Die Berrichaft über Caftilien : ber Cant. abel war in eine habsburgifche und eine ferbinanbeifche Partei gefpatten: :-Begenftellung ber europaifchen Dachte murbe in Diefen Bwift hineingeger Unfange behauptete trop aller Bublereien ber nieberlanbifchen Mgentes -Caffilien Ferdinand fich im Befit ber Dacht; bann folog er mit bem Berm: feines Schwiegerfohnes in Salamanca am 24. Robember 1505 einen Beige : babin ab, baf bie Regierung über Caftifien gemeinschaftlich von Robanna. 1 lipp und Ferbinand geführt werben follte; bag bem erfahrenen Staaten: babei bie Enticheibung gufallen mußte, fcbien felbfiberftanblich. Daram er machten fich bie nieberlandifchen Berricher felbft auf ben Beg; fie maren Moralang burch bie wieberholte Schwangerichaft, bann burch bie funite Enibiabat ber Ronigin in ben Rieberlanden gurudgehalten. Erft am 10. Januar !" ftachen fie bon Middelburg aus in Gee, nachdem B. jum Generalftatthe. Bilbelm bon Croy, Bergog bon Chiebres, beftellt. Die Reife ging nicht at Sinberniffe bor fich. Bibriger Bind beifclug bie Echiffe an Die engit Rufte. Beinrich VII. empfing gwar boflich und gaftlich ben Berricher ber Son lande, mit bem er fcon 1500 einmal in Calais eine Begegnung gehabt batt aber nicht ohne Bugeftanbniffe an Die englifchen Sanbeleintereffen lief a wieder abziehen. Die Gaftfreundichaft fab bisweilen wie eine Art Gefanamis aus. Erft am 26. April gelangte B. mit feinem Befolge nach La Gara Run traten aus ben Reiben bes caftilifden Abels immer mehr Perfonen feine Ceite: ber habsburgifche Anbang muche gufebenbe: freigebig murben : Baben toniglicher Bunft ben Unbangern gefpenbet ohne jebe Rudficht auf ? bleibende Intereffe bes Landes ober bie Dauerhaftigleit bes neuen Bufiant" Schamlofe und regellofe Bergenbung einerfeite und barte beutegierige Groue. anbererfeite charafterifiren ben Ginfall ber nieberlandifchen Abenteurer auf : nifchen Boben. Und boch fab Gerbinand fich ju einem Bergicht auf feine E: lung in Caftilien genothigt; im Bertrag bon Billafafila am 27. Juni 1 raumte er B. unbebingt bie Regentichaft über Caffilien ein. Dit abmarter: Lift son er gunachit überhaupt aus Spanien meg; er glaubte fich feinesmene : ben Bertrag gebunden gu halten, aber er ließ fur ben Mugenblid B. gemab Unordnungen und Unruhen erwartete er bemnachft ausbrechen gu feben, bie :: ben Unlag jur Radtehr und Ginmildung wieberum berichaffen follten. Er : tam es nicht. B. felbft erfrantte ploglich am 19. Ceptember an einem bet . Fieber, bas im Lande herrichte; ichon am 25. Geptember erlag er ber Rrante - im Alter von 28 Jahren. Wenn bie Rieberlanber von Gift gefprochen :. ber Urfache feines Tobes, fo liegt boch gar nichts bor, berartigen Berbadt begrunden; Die finnlichen Unefchweifungen, in benen er feine Tage vertebir flaren pollftanbig ben Tob an einem burch Auftedung herborgerufenen Bet Benig ruhmlich ift bas Anbenten, bas B. in Spanien und ben Rieberlath hinterlaffen ; feine einzige Bebeutung beruht barin, bag er ber Bater Raris gemefen. In ber Ghe hatte ihm übrigens bie Spanierin feche Rinder geb. 1) Leonor, geb. am 30. Robember 1498 in Bruffel, 2) Rarl, geb. in Gent : 24. Februar 1500, 3) Ifabella, geb. in Briffel am 27, Juli 1501, 41 ? binand, geb. in Alcala am 10. Mary 1508, 5) Darie, in Bruffel geb. .. 13. September 1505 und 6) Ratharing, nach bem Tobe bee Batere geborn Torquemaba am 14. Februar 1507. - Die Ronigin Johanna ift nach be-Tode ihres Gatten mehr und mehr ber Racht bes Bahnfinnes verfallen. Rame blieb an ber Spige aller officiellen Re masacte fleben, auch in:

Beit, in ber ihr Sohn Rarl icon bie Rrone trug. Erft am 12. April 1555 wurde fie aus biefem Leben erloft.

Ilder Philipp's nieberländ. Regierung geben die gleichgittigen Auloren Auffchius: Moniter, Chronique und Macquerun, Traité de la Maison de Boargogne; auf ihnen Beruft heuterus, Rer. belg, historia (1598). — Belain, Voyages der Beil. Bel en Espagene und Denaktione Voyage de Phil, beibes in Gachard, Voyages des Souverains des Pays-dus I. (1876). — Ilder die Jonatifien Greigniff, in die Philip permidfet pol. bei gefügstrigen Bereiche von Petrus Mactur, Garvojal, Alkocer, Padilla, Benadbeg und die eines fingeren Darftellungen von Gomez und Jurila. Auch die Keledion des Benetlaners Durfmit von 1506 ilf fehr leftreich, Akterfläche in Church, Ild. 3.6. Mar. I. (1845), in Pergarnoth, Spanish Calendar, Supplement (1868). — Bon mutern Darftellungen genigt es auf Prescott und Sefele, Gennen und Bengeldunger gut verweifen. Bgl. auch Späler, Streit Ferbinands des Kathol und Philipp I. (Errinja, 26)f. 1882).

Wauernabre der

Philipp I., Marfaraf bon Baben, ber fünfte bon ben Gobnen Martaraf Chriftoph's I., murbe am 6. Robember 1479 geboren. In feiner Jugend nahm er an ben Feldgugen ber Frangofen in Italien theil; beim Angriff ber Benetianer auf Lesbos 1501 that er fich burch feine Tapferteit rubmlich berbor. Rachbem er bann noch eine Reife nach Spanien gemacht batte, tehrte er 1502 in bie Beimath gurud. 3m Januar bes folgenden Jahres bermablte er fich mit ber Tochter bes Rurffirften Bhilipp bon ber Bialg, Glifabeth, ber Bitme bes Landgrafen Wilhelm III. von heffen. Diefelbe brachte ibm als Mitgift ben babifchen Untheil an Schloft und Stadt Rreugnach, fowie an allen anbern Schloffern, Stadten u. f. m. in der oberen und porderen Graffchaft Spanbeim, ben einft Martaraf Rarl I. pon Baben nach feiner Rieberlage bei Gedenbeim 1463 an Ruifurft Griedrich ben Siegreichen bon ber Bfalg batte berpfanden muffen. 3m Bufammenhange mit diefer Bermablung gefchab ce, bag Dartgraf Chriftoph in einer befonderen Urfunde Philipp ale bor allen feinen anderen Cobnen meltlichen Standes jum Regieren besonders geschidt und tauglich bezeichnete und ibm für ben Fall feines eigenen Tobes bie alleinige Berrichaft in ber Martarafichaft Baben, bem babifchen Antheil an ben Grafichaften Spanbeim und Gberftein und in ber Berrichaft Altenfteig guficherte, mabrend er feine fibrigen Gobne burch bie andern bem Saus Baben gehörigen Berricaften und Guter gufrieben ju ftellen gedachte. Babrent bes Landshuter Erbfolgefriege befam Philipp I. porubergebend die gange Graffchaft Gberftein in feinen Befig, die ibm Raifer Maximilian, nachbem er ben Grafen Bernhard III. bon Cherftein ale Lebenstrager und Unhanger bon Rurpfalg geachtet hatte, 1504 fibertrug. Rach bem Friedensichluß gab er diefelbe wieber herans. 1510 traf fein Bater Chriftoph eine neue Erbbisposition; B. erhielt burch biefelbe anftatt Spanheim, Gberflein und Altenfteig die Martgraffcaft Sachberg, Die Berricaften Rotteln, Caufenberg und Babenweiler und die Stadt Schopfheim jugewiefen. Doch auch biefe Unordnung blieb nicht besteben. 1515 nahm Darfgraf Chriftoph eine britte und lette Theilung ber babifchen Lande unter feine Cobne bor. B. erhielt Diefes Dal außer ber Martgraffchaft Baben baubtfachlich Altenfteig, Beinbeim, Die Orte Reuenburg und Weingarten, Die halbe Grafichaft Cherftein und Die Berrichaften Labr und Dablberg. Roch im namlichen Rabre trat er Die Regierung in biefen Landen an, junachft freilich ale Ctatthalter feines erfrantten Baters, ber aber bei ber rafchen Abnahme feiner geiftigen Rrafte niemals mehr im Ctande mar, die Bugel ber Berifchaft felbft wieber in die Sand ju nehmen. MIS nach bem Tobe Maximilians I. Die neue Raifermabl in ben Borbergrund trat und bie beiben Bewerber um bie beutsche Rrone, Die Ronige bon gm-1. reich und Spanien fich einen möglichst großen Anhang unter ben deutst. Fürsten zu verschaffen suchten, da fanden sich auch bei Martgraf B. Agen-Frang' I. bon Frantreich ein. B. benutte bie Belegenheit, um alte Forberung : aus ber Beit, ba er noch im frangofischen Beere gebient hatte, bei bem Ronige geltau machen, begnflate fich im fibrigen aber bamit, ju erflaren, er werbe bie 2000. ber Rurfürften abwarten und erft bann fich enticheiben. Dagegen folog er bebarauf mit ben Commiffarien Rarls bon Spanien, mit bem bas Saus Bebeburch feine luxemburgifchen Befigungen fcon in naberer Begiebung ftant s. ber einige Beit borber einem Bruber Philipps ben Orben bom golbenen Bi verlieben batte, ein Schute und Trutbundnif fur bie porberofterreichifden gen: und erhielt babei eine jahrliche Benfion von 3000 Gulben gugefichert. 3= Unfchluß baran murbe ibm turge Beit nachher bie Felbhauptmannicaft in ?borberöfterreichifden Lanben übertragen. Fortan folog fich Marigraf Philieng an bas Saus Sabeburg an, wie bas fcon fein Bater Chriftobb und fein G: vater Rarl gethan hatten. Der Raifer erwies fich ertenntlich. 216 er 1521 r Ronig Ludwig bon Ungarn um Gilfe gegen bie Turfen angegangen murbe und fe :ju gleicher Beit bon Frantreich bebroht mar, manbte er fich auch an Martg: Philipp um Rath, mas er unter biefen Umftanben als romifcher Raifer := Rettung ber Chriftenheit thun tonne. Auf ben Reichstagen ber folgenden 32. erichien B. öftere ale faiferlicher Commiffer. 1524-1527 berfab er bas B= eines taiferlichen Statthaltere im Reicheregiment; er batte fich gur lebernatbeffelben burch Ergherzog Ferbinand bon Defterreich beftimmen laffen. Ga: im erften Jahre feiner Umteführung fab er fich auf die Bitten Gerbinande :" anlagt, auf feinen eigenen Behalt zu bergichten, nur bamit bie ungebulbigf ber Reicheregimente. und Reichefammergerichterathe, Die nicht langer auf : rudftandige Bezahlung marten wollten, befriedigt werben fonnten. mohl eine Entschädigung fur biefes ober abnliche materielle Opfer, Die in feiner Stellung gebracht hatte, wenn ber Raifer ibm verfchiebene Leben at trug, unter benen bie Graffchaft Rufft im Luxemburgifchen in erfter Reibe nennen ift. Es mar mabrent feiner Amtegeit, ba bas Reicheregiment Benlaffung nahm, gegen bie Ginfuhrung ber Reformation in ber Stadt Straft. aufgutreten. B. felbft mar perfonlich nicht burchaus ber neuen Lebre entaea :: er mar bon ber Rothmenbigfeit burchgreifenber Reformen auf firchlichem Geb :überzeugt. Gein Standpunft, ben auch fein Rangler Dr. Behus vertrat, ale auf bem Bormfer Reichstag bon 1521 in einer Berfammlung bon Reicheint ben Berfuch machte, burch gutliche Ueberrebung Luther jur Rachgiebigten bewegen, mar ber bes Reformtatholicismus. Borubergebend bat er fich m. auch ju giemlich weitgebenben Conceffionen an Die neue Richtung berftanben. Reich hat er flets swiften ben protestantiften Stauben und ihren tatbolita Gegnern ju bermitteln gefucht; befonbere 1526, ba er ale einer ber taiferlich-Reichstagscommiffare fur ein freies General. ober Rationalconcil eintrat : auch 1529, ba er auf bem Reichstag ju Speier gu berichiebenen Dal: wenn auch vergeblich , einen Musgleich swifden ber tatbolifchen Majoritat : ber ebangelifchen Minoritat berbeiguführen fich bemubte. In feinem eine-Lande bewies fich B. anfangs ale Forberer gemäßigter firchlicher Reforme Schon nach ben Reichtstagsbefchluffen von Rurnberg (1522 und 1524) geftatu: er in feinen ganben bie Briefterebe. Bu Detolampabius unterhielt er & giebungen. Arenifus, ber in Ettlingen ale Pfarrer thatig mar, fant bei it: in hoher Bunft und begleitete ibn 1526 auf ben Reichstag nach Speier. F beichrantte bie Deffe in feinen Lanben, ließ gu, bag in benfelben reformatoris Schriften gebrudt murben, und beranlagte felbft 1529 in Durlach ben In:

eines Theiles ber lutherifchen Bibelüberfegung. Gelbft ber Bauernfrieg, ber auch seine Gebiete heimsuchte, hatte teine nachtheiligen Folgen für die Aus-breitung der neuen Lehre. Erst gegen das Ende von Philipps Regierung ersuhr biefelbe bebeutenbe Beschranfungen. Der Ginflug Ronig Ferdinands und bes Bifchofe Raber bon Bien, nicht weniger auch bie Gorge bor ber Ungnabe bes Raifers, ber icon 1527 feine Ungufriedenheit über bie Begunftigung ber Reformation burch den Markgrafen geaußert und bon feinem Bruder Ferdinand aus diefem Grunde die Entfernung beffelben von ber Statthalterichaft bes Reichsregimente berlangt batte, bewirtten einen Umichwung in ber Befinnung bes Fürften. Dagu tam, bag es ihm, ber ftete ben Reichstagebefcluffen fich gu fügen gewohnt mar, außerft ichmer fallen mußte, nach ben ber Reformation ungunftigen Beichluffen bon 1529 und 1530 feine bisherige Saltung gu bemabren, jumal ba er felbit fruber gewiß nie an einen formlichen Uebertritt gu ber neuen Lehre ernftlich gebacht hatte. Doch blieb mabrend ber gangen Regierungszeit die Priefterebe in Philipps Canden geftattet. Aber Die ftreng reformatorifch gefinnten Beiftlichen gogen allmablich fort; und die evangelifche Lebre mußte fure erfte wieder bem alten Glauben Blat machen. - 1531 und 1532 war P. fcmabifcher Rreisoberft. Er ftarb am 17. September 1533 und wurde in ber Stiftstirche in Baben begraben. Bon feche Rinbern überlebte ibn allein feine altefte Tochter Jatobea, Die 1507 geboren, feit 1522 Die Bemablin Bergog Bilhelms IV. bon Baiern mar; fie ftarb erft 1580. Durch ihre Bermahlung war ber Brund gu jener bor allem im 16. Jahrhundert folgenreichen Berbindung swifchen Baiern und Baben gelegt. Die Lande Philipps, ju benen bas 1468 ebenfalls bon Rarl I. an Rurpfalg verpfandete, bon 3. wieder um 25 000 Bulben eingelofte Befigheim getommen mar, fielen, ba burch bas Sausgefet Mart. graf Chriftophs I. Die weibliche Erbfolge ausgeschloffen mar, an feine beiben Bruber Bernhard und Ernft. Der lettere, ber bereits Sachberg, Rotteln, Saufenberg und Babenweiler befag, erhielt burch bie Theilung ben unteren Theil ber Darfgrafichaft Baben mit Pforzheim, Durlach, Dublburg u. f. w.; er murbe ber Begrunder ber Durlacher Linie bes Saufes Baben. Der altere Bruber Bernhard III. befam in ber Sauptfache ben oberen Theil ber Dartgrafichaft mit Baben, Raftatt, Ettlingen u. f. m., bagu Lahr und Dahlberg und anderes mehr. Bon ihm ftammte die baben-babifche Linie ab.

Vierordt, Geschickte ber ebangelischen Kirche in dem Großherzogthum Baden, I, an verschiedenen Orten. — Archivalisches Material im Generallaudesarchiv in Karleruhe und im Bairischen Reichsarchiv in Manchen, Ab-

theilung Baben A.

Philipp II., Martgraf ben Baben Baben Baben und am 19. Gebruar 1559 geboren. Er war erst weinig feber 10 Jahre aft, als sien der Noter Philisert im Cetober 1569 in den Hugten betwellt gerafterie in fishes Sende land. De leine beindlick sich noten Unter, die Nordraften Merkeithe, eine bairticke Pringfin gewelen war, gefang es deren Bruder herzog Albrecht V. und einer Wutter, der przyggin Jatobea, dei Kaifer Marimitian II. durchzusten, die finnen beiden mich bem Graien Kart von Hochenschen der Bermundschaft iber P. und feine der iebeilalls noch unmindigen Schwelten Wertragen wurde, mad der Angelie Agreif von der Artgraft Christians der Verwendschaft unberücklichtig bieben. Als den Fruders Philiperis, auf Verwendschaft unberücklichtig bieben. Als des Agoutziet, das dies darügen Sommundschaft verlogte, erwies sich albedd der Ketabolistung der unter Martgraft verlogte, erwies sich albedd der Ketabolistung der unter Martgraft der Verwendschaft verlogte, erwies sich albedd der Ketabolistung der ander Lieben Verlogten. Die hartichen Kete des latholistens Manueren Martgraftschaft Vaden-Baden. Die hartichen Kete des latholistens den ander Lieben beiten der Kete des Ausgangs wund Stalbentte. Zo sich eiter jedoch den der

Ginfpruch ber beiben genannten protestantifchen Martgrafen Rarl und Chriftoph ale außerft laftig erwies, fo bewirtte Bergog Albrecht beim Raifer icon im Muguft 1571 bie Majorennitaterflarung bes jungen B. Raturlich tonnte bon einer mirflichen Uebernahme ber Regierung burch ben erft amolffahrigen Surften auch jest nicht bie Rebe fein. Rach einem furgen Aufenthalt berließ er Baben und begab fich fur langere Beit nach Ingolftabt, wo ber Bropft Martin Gifengrun und Die Jefuiten feine weitere Erziehung übernahmen. Der bairifche Graf Otto Beinrich bon Schwarzenberg führte bie Regierung wie bigber im Ramen ber Bormunbichaft, fo jest in bem bes Martgrafen weiter. Die Retatholifirung, geleitet bon bem bairifden hofprediger und Jefuitenpater Georg Schorich, machte rafche Fortidritte. Die evangelifden Brabicanten mußten auswandern, Die proteftantifchen Beamten tatholifchen weichen; bor allem wurden bie martgraflichen Rathftellen bon ben Broteftanten gefaubert. Der Biberftand im Boll mar im gangen unbedeutend; mo er großeren Umfang angunehmen brobte, ba genfigten Gemaltmakregeln, meiftentheils auch nur Drobungen, um ibn raich gu unterbruden. 218 Schorich Enbe 1573 ftarb, tonnte bie Refatholifirung menigftens außerlich fur vollendet gelten. Aber freilich nur außerlich; inegebeim gablte bie ebangelifche Lebre noch manche Anbanger, und B. felbft blieb, ale er enblich Die Regierung thatfachlich antrat, noch genug gu thun fibrig, um Die neuen Ginrichtungen au befeftigen und ibre Alleinberrichaft au ficbern. 1577 errichtete er nach baierifchem Dufter ein aus brei geiftlichen und brei weltlichen Ratben gufammengefettes, unter ber Leitung bes Grafen b. Schwarzenberg ftebenbei Confiftorium, bas ohne Beirath ber viel ju gelinden Bifcote pon Strafburg und Speier Rirchenvifitationen anordnete, verbachtige Geiftliche einfperrte ober abichaffte. Aber trok aller Dakregeln gelang es boch nur gang allmablich, bie protestantifch gefinnten Glemente bollftanbig ju unterbruden. Das bemeifen beutlich Thatfachen wie bie, bag noch nach 1581 ber martgraffiche Sofprediger Dr. Frang Born bon Dabrigal burch eine babftliche Bulle bie Grlaubnik erhielt allen benen, die ihre Regerei abichwuren und gur Ginheit ber tatholifden Rirche gurudtehrten, alle Bonitengen gu erlaffen. Die Jefuiten hatten in Dartgraf B. einen gang befonderen Gonner und Freund. Er unterftutte ihre Berfuche, fich ber Benedictinerabteien Schwarzach und St. Trudbert ju bemachtigen. Gr reifte felbit nach Rom und ermirtte pon Papft Gregor XIII. eine Bulle burch welche die Ummandlung ber Abtei Schwarzach, beren Abt Raspar Brunner por ben Anfeindungen ber Befuiten hatte weichen muffen, in ein Befuitenfeminat befohlen murbe, tonnte freilich bann boch nicht bie Musfubrung biefes Befehles gegen ben vereinten Biberftand bes Ergbifchofe von Mains. bes Bifchofe von Strafburg und bes Reichetammergerichts burchfeken. Geine firchliche Gefinnung bielt ibn übrigens meber ab, feine landesberrlichen Rechte auch gegen Rlofter mit Entichiedenheit geltend ju machen, wie bas fein Berhalten gegen Frauenalb und Reichenbach bewies, noch auch in feinen Berordnungen bin und wieder auf rein firchliches Gebiet fibergugreifen, wie bas a B. gefcab, ale er ben Pfarrem feines Canbes ben Befehl ertbeilte, fürberbin nur noch nach bem, auf feine Anordnung gedrudten Ratechismus ben Unterricht in ber Religion au ertheilen und bie Ausführung biefes Befehls burch feine weltlichen Beamten übermachen ließ. In Begug auf feine fibrige Regierung berbient bor allem feine gefet geberifche Thatigleit Beachtung. Er hat nicht nur nach murtembergifchem Mufter ein feine eigenen wie feiner Borganger Berordnungen in funf Saupttheilen umfaffendes Landrecht ausarbeiten laffen, bas 1588 bollenbet, jedoch nicht burch ben Drud publicirt worben ift, fonbern er bat auch mabrent feiner gangen Regierung burch eine Menge bon Erlaffen, Die fich auf faft alle Bebiete bet öffentlichen Lebens erftredten, von fich aus in bie verwirrten Buftanbe bei

andes Ordnung ju bringen gefucht. Sandwerferordnungen folgen im bunten Bechfel auf umfaffenbe Borichriften, wie man ber Beft begegnen folle, auf polieiliche Magregeln gegen bas Umfichgreifen bes Bettler- und Lanbftreicheranwefens, auf Forftebicte u. f. m. Mle 1586 gur Starfung ber fatholifchen Rirche in ber Stadt Baben bei bem Stifte bafelbft ein Seminar errichtet morben mar, in welchem junge Leute aus ber Martgraffchaft ftubiren follten, erging an Die einzelnen Amtleute ein martgraflicher Befehl, aus jedem Amte einen auglichen Jungen fich ju berichaffen, ber bann in studio auferzogen und mas Effen und Trinten belangt, feinen Dangel haben folle. 1583 fuhrte B. ben gregorianifchen Ralender in feinem Laube ein, mabrend in ber proteftantifchen Markgraffchaft Baben Durlach ber julianische auch noch fürderhin beibehalten wurde. B. war ausgezeichnet burch eine rege Borliebe fur Runft und Biffenichaft. In Baben ließ er bas Schlof, bas einft Martgraf Chriftoph I. gebaut hatte, burch ein neues prachtigeres erfegen. Die Dufit liebte er febr und fuchte exprobte Dufifer an feinen Gof gu gieben. In feinem Rachlaffe fand fich eine gange Sammlung ber perfchiebenartigften Dufifinftrumente. 1585 fchidte er jufammen mit Martgraf Ernft Friedrich bon Baben Durlach einen Gefandten nach Benedig, ber mit Unterflukung bes Dogen in ben Rloftern und Archiben Beronas nachforichen und nachforichen laffen follte, wann und wie lange bie babifchen Fürften bie Martgraffchaft Berona befeffen batten, mas mahrend ihrer Regierung Dentwürdiges vorgefallen und anderes mehr. Schon 1584 hatte er mit Rudficht barauf, baß icon langft bie Martgrafichaft Sachberg mit ber Dartarafichaft Baben berbunben mar, fich ju bem Titel eines Martarafen bon Baben. auch ben eines Martgrafen bon Bochberg beigelegt, nachbem er bagu bie Ginwilligung ber beiben Martgrafen Ernft Friedrich und Jatob III. bon Baben-Durlach erlangt hatte, benn bie Dartgraffchaft Sachberg befand fich feit ber Spaltung bes Saufes Baben in zwei Linien im Befige ber Durlachifchen Linie. P. ftarb am 11. Juni 1588 in ber Bluthe feiner Jahre. Durch eine berichwenderische Sofhaltung, toftfpielige Bauten, ausgebehnte Reifen nach Italien, nach ben Rieberlanden u. f. m., burch feine Betheiligung am Rolner Biethum. ftreit batte er allmablich eine ungebeuere Schulbenlaft auf fein Land gebauft. bie mit ber Regierung auf feinen Better und Rachfolger Martgraf Chuarb Fortunat bon Robenmachern (B. war unvermählt gestorben) überging, ber fich freilich ber ibm baraus entftebenben Aufgabe nicht gewachfen zeigte und feine Unfabigfeit balb mit bem Berlufte feines Lanbes bugen mußte.

Bierordt, Geschächte ber ebangelischen Richte in dem Geoßbergoglhum Baden I. u. II. — Zeitschrift für Geschächte des Oberrheins XXIV. u. XXX. — Archivalisches Material außer im Generallandedarchip in Karlseube haupt-lächlich auch im Bairischen Reichsarchie in München, Ablietung Baden A. Rrica er.

 fchaft Schwedt und marb ber Stifter ber nach biefem Orte benannten mat graflichen Linie, welche am 12. December 1788 mit feinem Cobne beara Friedrich ausgeftorben ift. Rachbem er an feines Bruders Rriegen gegen Gem reich theilgenommen batte, murbe er am 26. October 1697 ale Generalid: geugmeifter an bie Spige ber Artillerie geftellt, welcher ber Ronig burd b: Ernennung eines Pringen gu ihrem Chef einen Beweis feiner Achtung gebund welche er baburch heben wollte; B. widmete bon nun an ben Saupite. feiner Rrafte ber Entwidlung biefer Baffe. Er mar beftrebt, berfelben bie Sandwertsmäßige abguftreifen, mas ihr infolge ihres Bervorgebens aus er Bunft antlebte, und fie ju einem militarifchen Corps ju machen. Tanen forgte er fur bie technifche und fur bie miffenschaftliche Ausbildung bes Gra-Die Officiere ftolgirten in golbborbirten Roden einber, wie bie Magifter tratund maren eingebilbet auf ihre Belehrfamteit und auf ihren Chef, melder !: felbft an bie Spike einer Leibbombarbiercompagnie ftellte, und unter bem :-Corpe bon 798 Ropfen, welche es 1689 gablte, auf gebn Compagnien Derm: murbe. Bon ihm ftammt bas Artilleriereglement bon 1704, in welchem 32. er einen ftanbigen Sig im Rriegerathe erhielt. Much mar er Rector maficentissimus ber Univerfitat Salle. Er mobnte in dem Beiler'ichen Salle unter ben Linden, ba mo jest bas Palais Raifer Bilhelms fteht, mar mit en Schwefter bes Gurften Leopold bon Anhalt - Deffau bermablt und farb so 19. December 1711 ju Berlin. Geine Borliebe fur große Leute reigte Rat. Friedrich I. und ben Feldmarichall Grumblom gur Rachabmung und marb grunt legend fur biefe unter Friedrich Wilhelm I. noch mehr berbortretenbe Geidmatrichtung. Gin ichlimmer Widerfacher mar ibm ber Oberft Schlundt (1. b. 1. 1. au bermechfeln mit feinem Bruber Rarl Philipp, welcher beimlich mit be ipater bem furfachfifchen Feldmarichall Graf Baderbarth bermablten Graf Salmour perheirathet mar und am 28, Ruli 1698 gu Can Bermano ber Gatte in Biemont ftarb (vgl. Dr. 3. Friedlander, Marfgraf Rarl Philipp bon Bra: benburg und bie Grafin Calmour, Berlin 1881).

A. W. v. Schöning, historisch biographische Rachrichten zur Geft ber brandenburgisch-preußischen Artillerie, 1. Band, Berlin 1844. — v. K. innowell und d. Bonin, Geschichte der brandenburgisch-preußischen Artilleri-Berlin 1842.

Rofen

Philipp I., Bergog ju Braunichmeig und guneburg, aus & Brubenhagener Linie. Cohn Bergog Albrechte III. (+ amifchen bem 17. Az-1485 und 1. Dai 1486) und beffen Gemablin Glifabeth, einer Tochter be-Grafen Bolrad von Balbed († nach 1512), wurde vermuthlich um bas 32. 1476 geboren. Ale ber altefte ber ben Bater überlebenden Gobne folgte er diefem anfaugs unter Bormundichaft feines Betters, Bergog Beinriche IV., bart mehr und mehr unter ber feiner Mutter in ber Regierung, bis er Diefelbe D. im 3. 1494 felbftanbig übernahm. Da fein jungfter Bruber Ernft icon 14 ftarb, fo hatte er die herrichaft nur mit Erich gu theilen, der feit 13(10 b ... felbe mitfuhrte, bon 1508 an aber, mo er bie Biethumer Conabrud und Paber born erhielt, fie bem Bruder fo gut wie gang überlaffen gu haben fcen: Rachbem auch fein Better Beinrich IV. am 6. December 1526 finderlos ftorben mar, tamen auch biejenigen Landestheile, welche 1481 bei ber Theilung : Albrecht III. ihm jugefallen maren (Galgberhelben und Die Balfte bes Grubhagen), an B., der nun bas gange Grubenhagener Bebiet unter fich bereit er Die Regierung Philipp's mar im Bangen eine friedliche und fegenereiche. A. martigen Sandeln fuchte er nach Doglichfeit fern gu bleiben; wie nicht felte: bier, fo mar er auch im Innern feines Landes überall beftrebt, Die Gintrad gu erhalten. In Ofterobe machte fich icon im 3. 1492 eine Bewegung gent

den Rath bemerkbar, welche B. vergeblich ju beschwichtigen fuchte. Als biefelbe bann 1510 in wilben Aufruhr überging, tonnte ber Bergog nur burch ftrenge Dagregeln die Ordnung wieder herftellen. Rriege bat B. wenig geführt. Giner Brengftreitigfeit halber unternahm er 1500 eine Febbe gegen Die Brafen bon Sonftein. Dann betheiligte er fich feit bem Binter 1513-14 an bem Relb. juge Bergog Beinriche b. Me. gegen bie Butjabinger und ben Grafen Ghard bon Dftfriesland, ohne jedoch fur fich außer bem Ritterfclage, ben ihm Bergog Georg von Sachfen ertheilte, irgend welche Bortheile bavon au tragen. tirchlichen Reformationsbewegung ftanb er anfangs theilnahmlos gegenüber, wenn ibm auch Luther's Auftreten in Borms gut gefallen haben foll. Buerft zeigten fich in feinem Lande bei Ginbed, etwa feit 1522, Die Spuren ber neuen Lehre, Die balb in ber Stadt gablreiche Unbanger fand. Da B. gogerte, auf bie bieruber erhobenen Rlagen ber bortigen Stifter einzuschreiten, fo manbten biefe fich an feinen Bruber, Bifchof Erich, ber bie Ausweisung ber lutherifchen Brediger burchfeste (1525). Richt lange barauf murbe B. felbft - wir wiffen nicht burch welche Ginfluffe - fur bie ebangelifche Sache gewonnen. Im Juni 1526 trat er zu Magdeburg dem ursprünglich in Torgau geschloffenen und jest erneuerten Bundniffe ber Lutheraner bei. Das hob ben Duth ber Evangelifchen in Ginbed. Sie gemannen bie Oberhand im Rathe, und biefer berief gur Ausarbeitung einer Rirchenordnung Ricolaus bon Amsborf und ftellte ebangelifche Brediger an. 3m 3. 1529 icheint die Reformation ber Stadt fo gut wie burchgeführt gu fein. Da bies Streitigfeiten mit ben Stiftern verurfachte, fo vermittelte B. swifchen biefen und bem Rathe am 19. Rovember 1529 einen Bertrag, nach welchem bie Stifter bei bem tatholifchen Befen verharren burften, bie angestellten ebangelifchen Prediger aber ebenfalls ihre Stellen behalten und im übrigen Jebermann frei fteben follte in bie Rirche gu geben, mo er molle, "dewile de gelove von gode komen moth unde mit geboden edder verboden nicht mach gegeven werden". Wie die Stadt Einbed, fo fcblof fich auch P. 1530 bem Bunbniffe bon Schmaltalben an. Ge berlauteten fogar Stimmen, bie ibm ben Oberbefehl über beren vereinigte Streitfrafte gu übertragen munichten. Db ber milbe Ginn Philipp's, ber Riemand 3mang anthun wollte. ober ber Ginfluß feines ftreng tatholifchen Brubers eine energifchere Durchführung ber Reformation gehindert bat, mag babin geftellt bleiben. Befonnen mar bas Borgeben Bhilipp's in jedem Falle, aber nach bem Tobe Eriche, ber am 14. Dai 1532 ftarb, boch enticiebener ale porber. Er fcbritt jest auch jur Gaculari. fation ber Rlofter, noch 1532 ju ber Ratlenburge, mobl im folgenben 3abre au ber Bobibes. Am 20. Juni 1537 tam unter Bermittlung furfachfifcher Abgefandten swiften bem Gurften und bem Rathe ber Stadt Ginbed ein Bertrag ju Stande, nach bem auch bier in ben Stiftern ber epangelifche Bottesbienft eingeführt werben follte. Um 6. Juni 1538 bat B. bann gu Ginbed, wie es Scheint, einen formlichen Landtag abgehalten, auf dem die papftliche Lehre für abgefcafft ertlart murbe. In bemfelben Jahre hat er eine bislang noch unbetannte Rirchenordnung erlaffen, ber 1545 eine zweite fur bie Ginbed ichen Stifter erlaffene Reformationsordnung folgte. 3m 3. 1546 nahm B. an bem Feldzuge ber Schmaltalben Theil, ber por Ingolftabt erfolglos enbete. Er jog fich baburch naturlich ben Born Raifer Rarle V. gu, ber ihn jeboch nach ganglicher nieberwerfung ber Evangelifchen am 20. Juni 1548 gegen Musftellung eines Reperfes in einer formlichen Urfunde bon aller Strafe frei fprach. - Gein Rand hat P. noch nach althertommlicher Beife, aber gut und forgfam bermaltet. Bieberholte Branbe haben bemfelben argen Schaben bereitet. Am 4. Robember 1510 brannte fein Schlof Bergberg ab, fo bag er taum fein und feiner Gattin Leben rettete; auch fein Archib murbe jum großen Theile ein Opfer ber Flammen.

1540 bernichtete das Feuer faft die gange Stadt Ginbed, 1545 Ofterobe. B. ift am 4. Ceptember 1551 gu Bergberg geftorben und in ber Megibienfirche gu Ofterobe begraben. Bermablt mar er mit Ratharine, ber Tochter bee Grajen Eruft 11. bon Mansfeld, die 1535 geftorben ift. Gein Cohn Ernft (f. A. D. B. VI, 258) folgte ihm in ber Regierung, nach beffen Tobe (1567) fein Cobn Boligang. Ale auch biefer ohne mannliche Rachfommenfchaft am 14. Darg 1595 ftarb, tam Philipp's jungfter gleichnamiger Sobn Philipp II. jur Berrfchaft. Doch nur auf furge Beit, ba er am 4. April 1596 bereite verichieb. Mit ibm erlofc ber Dannesftamm ber Grubenhagener Linie bes Saufes Braunfcmeig. Bergog Beinrich Julius bon Braunfcweig-Boljenbuttel bemachtiate fich ibres Bebietes, bas jedoch fpater an Die Luneburger Linie fam. Bon ben anderen Rindern Bhilipp's I. find brei in fruber Jugend geftorben. Geine Gobne Albrecht und Johann fanden ben Tob auf bem Schlachtfelbe; erfterer fiel am 20. Oct. 1546 im Treffen bei Biengen, letterer flarb am 2. Ceptember 1557 an feinen bei St. Quentin erhaltenen Bunben. Geine Tochter Ratharina beirathete in erfter Che (1542) ben Bergog Johann Ernft bon Cachfen Roburg († 1553), barauf 1559 Graf Philipp 11. bon Schwarzburg . Leutenberg und ftarb am 24. Februar 1581. 2. Rimmermann.

Bhilipp Magnue, Bergog ju Braunichmeig und Luneburg, murbe, wenn wir bon bem fruh geftorbenen alteften Cohne Andreas abfeben, ale zweiter Cohn Bergog Beinriche bee Mungern und beffen erfter Gemablin Darie, einer Tochter bes Grafen Beinrich bon Burtemberg, am 26. Juni 1527 geboren, † 1553. Trothbem baft feine Jugend bei ben gablreichen Gebben bee Batere in eine fturmifche, tampferfullte Beit fiel, erhielt er boch eine fur bie bamaligen Berhaltniffe auffallend tuchtige wiffenfchaftliche Bilbung. Roch fpater erinnerte er fich mit innigem Dante ale feines Jugenblebrere bes Juriften Jacob Benning Camitianus. Ale Bergog Beinrich bor bem Anruden ber Schmaltalben fein Land verlaffen mußte, begleitete ibn P. DR., mabrend bie Bruder beffelben, Rart Bictor und Julius, anfanglich in Ganbersheim gurudblieben. Ge ift befannt, baß bie hoffnung Beinriche, bie tatholifde Bartei fur fich in Bewegung gu fegen, eine eitle mar. B. DR. verwandte baber bie unfreiwillige Duge feiner Berbannung ju meiterer miffenfchaftlicher Ausbildung. 1544 finden wir ibn ju dem Ende in Pabua, voll guter hoffnung, daß Bott ber gerechten Cache feines Saufes den endlichen Gieg berleiben werbe. Im folgenden Jahre geftaltete fich biefelbe jeboch noch ungunftiger. Ale Beinrich fich mit Baffengemalt mieder in ben Befit feines Landes feten wollte, murbe er bei Soffelbeim nicht nur gefchlagen, fondern mitfammt feinem alteften Cobne Rarl Bictor gefangen genommen. B. DR. richtete nun mit feinem Bruder Julius eine gemeinfame Bittichrift an ben Raifer, um biefen gu einem Ginfchreiten fur ihren Bater gu bermogen; ja er reifte felbft nach Rom, um bort Bulje fur ibn gu erlangen. Beibes ohne Erfola. Erft ale bie Schmaltalben nach ber Echlacht bei Dablberg ganglich ju Boben gefchlagen maren, erhielt Beinrich feine Freiheit und feine Lande gurud. Bon jeht ab feben wir P. DR. in ber Leitung ber Regierung und ber Gubrung ber Truppen feinem Bater fraftig gur Geite fleben. Mis Beinrich 1552 nach Det jum Raifer reifte, um bon biefem Galfe gegen Die Angriffe Bolrade bon Manofeld ju erbitten, ernannte er D. DR. gu feinem Statthalter. 3m folgenden Jahre leitete biefer im Berein mit Balthafar bon Stechow ben Streifzug gegen bie Stifter Osnabrud, Munfier und Minben, ber mit bem Bergichte bes Bifchois Frang auf Minden gu Gunften bon Bergog Beinriche jungftem Cobne Julius endigte. Ale balb barauf ein großer Bund gegen ben Marfgrafen Albrecht von Brandenburg gu Stande fam, führte B. MR. Die Bolienbuttler Truppen nach Franten, mo fich Die fachfifchen unter band

2011 Heibed mit ihnen vereinigten. Da Albrecht den Kriegöfchauplak nach Riederfachsen verlegte, so mukte auch P. M. nach Norden zurücklehren. Unweit Rortheim fließ er mit bem Beere ber Berbunbeten gufammen. Um 9. Juli ater es bann gwifchen biefen und Albrecht bei Sievershaufen zu einer enticheibenben Schlacht, Die gwar mit einer Riederlage bes Letteren endete, aber außer berrt Ruriftrften Morit von Sachfen ben beiben alteften Cohnen Bergog Beinrichs bas Leben toftete. Sie fielen im Saupttreffen ber Schlacht, als fich ber Sieg icon auf Die Ceite Albrechts neigte, bis ihm ber rechtzeitige Angriff bes Die Nachhut befehligenden Johann bon Bulfen benfelben wieder entrig. Ale dem Bater bicht nach ber Radricht bom Binfcheiden feines jungeren Cohnes auch ber Tob feines alteften gemelbet murbe, preste ibm ber Schmerg nur bie Borte beraus: "es ift ju viel". Gein Stolg und feine Freude mar mit biefen beiben Cohnen, Die in politifcher wie religiofer Begiehung treue Befinnungegenoffen bes Baters maren, vernichtet; fein jungfter Cobn Julius mar ber ihm beihaften evangelifchen Cache gugethan, welcher er (f. A. D. B. XIV, 667) balb barauf in feinem Canbe jum Giege berhelfen follte. Der bedentendere ber gefalluen Bruber und ber Liebling bes Batere mar jebenfalls B. Dt., auf welchen biefer feine gange Doffnung gefest batte. 3hm fuchte Beinrich baber auch, bem bon ibm mit Dabe burchgeseiten Pactum Henrico-Wilhelminum entgegen, Die Regierungs. nachfolge guguwenden. Er trug fich eine Beit lang mit ber Abficht, feine Lande ju theilen, ober fie bon feinen beiben alteften Gohnen gemeinfam regieren gu laffen. Dann aber bestimmte er (1552) B. Dr. ju feinem alleinigen Rachfolger, jumal diefem fur ben Fall, bag er regierender Landesfürft murde, die Sand ber Comefter bes Bialggrafen Albrecht verfprochen mar; fur bie Bruder murbe eine entsprechende Entichabigung festgefest. B. Dt. wird in alten Berichten als "ein freudiger, anfehnlicher, berftandiger Berr" gefchilbert, ber in ritterlichen Runften feines Bleichen fuchte. Dabei mar er aber auch in ben Biffenfchaften für einen Fürftenfohn der Beit ungewöhnlich bewandert, wenn auch fein lateinifcher Stil teineswegs fehlerfrei ift; feche Sprachen foll er fertig haben reben fonnen. Edriftstellerifch ift er mit einer Ueberfepung bon de Avila's Comentario de la guerra de Alemania hecha de Carlo V. en el anno 1546 et 47 bervorgetreten, welche er nach einer frangofifchen Bearbeitung bes fpanifchen Buches auf Bunich feines Baters berfertigte. Die Arbeit mar am 13. Juni 1551, ber Drud am 21. Juli 1552 in Bolfenbuttel vollendet.

Billipp bon Cleve f. Cleve, Philipp Bb. IV, S. 330.

Philipp : B. I., der Großmüthige, Landgraf von Seffen, geboren zu Marburg am 18. Robember 1504, + ju Raffel am 31. Mary 1567. - 3m fünften Lebensjahre burch ben Tob bes Baters, Landgraf Bilhelm II. bon Seffen († 11. Juli 1509), jur Berrichaft berufen, welche guerft ein Ausschuß ber beffifchen Landichaft unter dem Landhofmeifter Ludwig von Bonneburg, feit 1514 aber bie Mutter Unna von Dedlenburg fur B. ausubte, murbe biefer ichon am 16. Dara 1518 bom Raifer fur munbig und regierungefabig erflart und trat alsbald bie Berricaft im eigenen Ramen an. Die Bernachtaffigung, welche er namentlich in den Beiten ber Regentichaft Bonneburge an Rorper und Beift erfahren haben foll, vermochte feine bedeutenden Anlagen nicht zu erfticen, die vielmehr nur um fo eher reiften. Die Rachrichten über ibn aus feiner Anabengeit find allerbings febr burftig; bon feinem Bilbungsgang miffen wir fo gut wie nichts: taum mehr ale ein paar Ramen feiner Lehrer. Und auch im übrigen werben une nur gang bereinzelte Buge berichtet, welche allerdinge Mutterwit und icharien Berftand verrathen; auch erfahren wir, bag B. fruhzeitig mit ber Bibel befannt wurde und an bem Formelmefen bes berrichenben Bottesbienftes feinen Befallen fand. Daneben fteht eine große Leibenfchaft jur Jagb, bie fast als ber berborftechenbfte Bug im Befen bes jungen Fürften ericheint. Aber bas Leben nahm biefen frubreitig in bie Schule. Raum batte B. Die Regierung angetreten, fo fab er fein ganb unter nichtigem Bormand bon bem Ritter Frang bon Sidingen überzogen und bon ber einheimifchen Rittericaft breis gegeben, Die binter ben Ballen Darmftabte Schut fuchend ibrem Ffirften bie Ginwilligung ju ichimpflichem Bertrage abnothigte. Aber bon nun an erhebt fich ber junge Landgraf ju wirfticher Gelbftaubigfeit. Beber ben Landftanben, beren feit ber Beit ber Regentichaft gefleigerten Aufpruchen er noch im 3. 1518 auf einem Landtag mit Rachbrud entgegentrat, noch feinen Rathen, bie er allerbinge au icaben und anguboren berftanb, bat er je einen fibermiegenben Ginfluß auf fich und bie Ungelegenheiten ber Regierung gugeftanben, fonbern alle wichtigeren Fragen, die an ibn berantraten, felbftanbig erwogen und felbftanbig entschieben, wie bie gabltofen Gutachten, bie bon feiner band noch borliegen, und feine ausgebreiteten Correfpondengen gur Benfige ermeifen. Und planboll, mit einem feinen Jahren weit boraneilenben leberblid, geht B. bon Anfang an bor Seine nachfte Sorge nach ben unruhigen Beiten ber Bormunbichaft und ben Befahren bes Sidingenfchen Ueberguge ließ er es fein, bas Land innertich gu fichern, junachft und bor allem burch Cauberung ber Strafen bon ben febbeluftigen Rittern, Die auch nach Sidingene Abzug bas Land beunruhigten, - und feine Stellung nach außen bin gu beben. Er trat in ben fcmabifchen Bund ein, erneuerte Die alte Erbeinigung feines Saufes mit Sachfen und gewann fic Bergog Beinrich b. 3. bon Bolfenbuttel jum Freunde. Dann ericbien er 16 jabrig ju Borme auf bem Reichstage (1521), nabm feine Leben bom Raifer und bertrug fich bier mit bem feinbfeligen Daing, fowie mit ber Bfatg, mit ber bon ben Reiten bes pfalabaierifchen Erbiolgefrieges ber eine ftarte Spannung obmaltete. Auch mit bem Ergbifchof von Trier, Richard von Greiffentlau, ber fcon auf bem Mugeburger Reichstage bon 1518 bas Intereffe bes bon Gidingen bergewaltigten Landgrafen eifrig bertreten batte, bilbete fich jeht ein enges freundfcattliches Ginbernehmen, welches icon im nachften Sabre fich in folgenreichfter Beife bethatigte. 216 bamale (1522) Frang bon Sidingen bem Grabifchof Rebbe anfundigte und ibn in feiner Sauptfladt Trier belagerte, mar por allen anderen Fürften Landgraf B. thatig, bem Bebrobten gu Gilfe gu tommen. In ibm lebte ber Bedante ber Colidaritat ber fürftlichen Intereffen, ben er mehrfach in feinem Leben burch Sitfeleiftung an bedrohte Standesgenoffen bethatigte; außerbem rachte er eigene Beleibigung. Go feben wir ibn mit Trier und Pfoli vereint im 3. 1522 bie Bundesgenoffen Sidingens bemuthigen und im fotgenben Grubling ben Ritter felbft in Lanbftubl belagern. In ber Tracht eines Lande Inechte mar ber eifrige, junge Surft übergli gur Stelle. Go marb Gidingen bemaltigt; bie Mauern feiner Burg erlagen bem Bombarbement, bie ermarteten Buginge blieben aus; enblich marb Gidingen felbft tobtlich vermundet. Am 6. Dai capitulirte er, icon im Tobestampfe; auch feine fibrigen Burgen fielen; Die Gieger aber theilten Die Beute; boch bat B. fpater feinen Antheil an Land ben alten Inhabern gurudgeftellt. Sinterber faben fich fibrigene bie Rriegsfürften noch in einen Streit mit bem Reichbregimente, welches fich ber Anipruche einiger ber Ritter aunahm, verwidelt, boch gingen fie auch aus biefem Streit als Sieger hervor. Gie berftartten bie Bahl ber Gegner, welche fich bas Regiment gemacht, und trugen burch ibre Befchwerben wiber baffelbe vielleicht am meiften zu beffen Cturge Anfang 1524 auf bem britten Rurnberger Reichttage bei. Go mar ibr Unternehmen auf allen Geiten bon wichtigen politifchen Folgen begleitet; ber Landgraf aber batte bie Charte ausgewent, Die ibm in ben Berten bulflofer Rindheit geichlagen mar, und ftanb jest, noch nicht 20 jabrig, geachtet und gefürchtet im Reiche ba. Ale einen Rriegemann bezeichnet ibn Luther.

von Person liein, aber in Rath und Berftand machtig und gludfelig. In der That tonnte Die in Giner entschloffenen Sand aufammengelakte Macht Geffens

wohl nach mancher Geite bin ben Ausschlag geben.

Um Diefelbe Beit trat B. in enge Begiehungen gu bem Bergog Beorg bon Sachlen, beffen Cobn Johann mit ber einzigen Schwefter Philipp's, ber etwas alteren Glifabeth, vermablt mar. Jest 1523 bermablte fich B. felbft mit Chriftine, ber Tochter Georgs. Doch follten bie Bahnen ber beiben Danner " bald ganglich auseinandergeben, indem fich B. fcon 1524 ben Anbangern Luthers mit voller Entichiedenheit jugefellte. Sein Uebertritt erfolgte raid. aber nicht unporbereitet. Das Bibelftubium bes jungen Landgrafen, beffen mir gebachten, hatte ohne 3meifel bereits ben Boben in ibm bereitet, indem es feinen Blid für das Unmefentliche, wenn nicht Digbrauchliche mancher Ginrichtungen ber beftebenden tatbolifchen Rirche icharien mußte. Dann fab und borte er Luther felbft auf bem Reichstage ju Borme 1521 und nahm Intereffe an ibm. Er befuchte ben Reformator in feiner Berberge. Und ber Ginbrud, ben B. bon Borms nach Saufe brachte, mar ftart genug um ibn ju bermogen, Die Fragen, welche die Beit bewegten, an ber Sand ber reformatorifchen und Streitfchriften gu ftubiren und ju überbenten. Den Ausichlag fur Bhilipp's formlichen Anfchlug an die Cache ber Reuerer gab bann aber, foweit wir feben, Delanchthons auf bes Landgrafen Erfordern berfaßte und Diefem gewibmete "Gumme ber chriftlichen Lebre, Die Gott jest wiederum der Welt gegeben hat" (1524), worin Die Berechtigfeit burch ben Glauben im Gegenfat gur Lehre bon ber Berbienftlichfeit ber guten Berte behandelt wird. Der Landgraf mar überzeugt. Entfeslich erichien ihm fortan die Anmagung ber Rirche, gegen und über bie Gebote Gottes binaus Die Gemiffen ber Menichen au richten und biefe in Die Geffeln mehr ober minder willfurlicher Sakungen und Ceremonien gu folagen, wogegen er bie echte biblifche und driftliche Beisheit in bem mas Luther lehrte, wieberfand. Den eigentlich bogmatifchen Fragen und Grubeleien ftand B. ferner, wie benn auch fpater Die einfachere Abendmablolehre 3mingli's bem offenen Ginne bes Landgrafen berflandlicher und barum fympathifcher mar als ber Myfticismus Luthere.

Bie aber ben jungen Fürften weber die Abmahnungen ber eigenen Mutter noch die Trubung feines Berhaltniffes au feinem paterlichen Freunde Georg bon Sachfen in feiner Saltung erfcutterten, fo ließ er fich auch burch ben Musbruch des Bauerntriege (1525), ben ja bie Begner lediglich ale Frucht ber lutherifchen Lehren gu bezeichnen teinen Unftand nahmen, nicht irre machen. B. mar faft ber erfte unter ben Gurften, ber fich mannhaft erhob. Rachbem er an ben Grengen Seffens ben Muiftand raid ju Boben gemorfen und baburch bas eigene Gebiet bor bem Schreden ber Emporung faft bollig bemahrt batte, jog er nach Thuringen ben fachfifden Furften gu Gulfe, wo unter feiner thatigen Antheilnahme ber Sieg von Frantenhaufen erfochten und bie Stadt Dublhaufen, ber Git bes Schwarmers Thomas Munger, eingenommen wurde. Rur um fo mehr aber traten jest, nach ber Riebermerfung bes Aufftanbes ber Unterthanen, Die confeffionellen Begenfage bei ben Obrigfeiten felbft berbor. Bergog Beorg, ber fanatifche Begner ber Berfon und Lehre Luthers, berief bie Rurfurften Joachim von Brandenburg und Albrecht bon Mains und bie Bergoge Beinrich und Erich bon Braunichweig junt 19. Juli nach Deffau, wo man es, um funftigen Emporungen ber Unterthanen borbeugen gu tonnen, fur unerläglich erflarte, bag Dor allem die "berbammte lutherifde Gecte", ale Burgel bes Aufruhre ausgerottet meibe. Diefe Grelarung murbe bann Rurfachien und Seffen mitgetheilt: man mochte hoffen, die beiden Gurften einschuchtern gu tonnen. Allein bies Borgeben ber Berbunbeten hatte bei B. und Johann bon Cachfen gerabe bie gegentheilige Wirlung. Ge bestartte biefe nicht nur in ber Anbanglichfeit e-Die Reform, fonbern gab ihnen auch Unlag nunmehr ihrerfeite auf Bertheibig ... und Bufammentaffung ihrer Rrafte ju benten, mas um fo nothwendiger it. ale fury barauf ein neues Reichstagsausichreiben bes Raifere beffen underar?... feinbliche Stellung gur Reuerung flarlegte und fcon fowohl bie Deffauer 30 bunbeten wie bie Capitel ber Mainger Ergbiocefe ben Raifer angingen, m: bie Reuerer offenfib einzuschreiten. Dem gegenüber fuchte nun Landgraf D. ::: allem engften Unichlug an bas Rurhaus Sachjen. Schon im Grubling 1:hatte er Belegenheit genommen, auf einer Bufammentunft Johann von Cad :feiner Anhanglichfeit an bas Evangelium ju verfichern; im Berbft fnubite :: aufs neue an, lub ben Rurpringen Johann Friedrich gu fich nach Friedemalb =? brachte endlich, Februar 1526, in einem Mugenblid, ba ber Raifer burd :: Frieden pon Mabrid freie Sand miber Die Reuerer ju geminnen ichien, auf einer Gothaer Bufammentunft ein formliches Bundnig mit bem Rurfurften t-Schut ber evangelischen Lehre ju Stanbe, welches ben Ansgangepunft fur e :: allgemeine Bereinigung ber gefammten ebangelifchen Stanbe bilben follte. 3: ber That gelang es bem Rurjurften pon Gachfen, eine Reihe norbbeutid: Stande jum Gintritt in bas Bundnig ber Evangelifchen gu bringen. Dage:" hatte Landaraf B, bei ben oberbeutichen Stanben feinen Erfolg, Die namen . .. noch, ehe fie verbindliche Bufagen ertheilten, ben Anegang bes auf ben Frfommer 1526 ausgeschriebenen Speierer Reichstages abwarten wollten. Speier erichien bann auch B. An ber Spige pon zweihundert Rittern jog o am 12. Juli in Die alte Reichoftabt ein, in Diefelben Farben gefleibet # Johann bon Gadfen, ber am 20. Juli anlangte, und mit bemfelben Abieid wie biefer (ben Unfangebuchftaben bes evangelifchen Sinnfpruches Verbum der : manet in geternum) berfeben. Und mabrend fich bie beiben Gurften über t Raftengebote ber fatholifden Rirche offen binmegfenten, verfündeten ibre Predice unter gewaltigem Bulauf in taglichen Predigten Die ebangelifche Lebre; bor all : auch machte B. felbft burch feinen Genereifer fur bie bon ihm ale recht ertan: Sache und feine Belefenheit in ber Bibel ben großten Ginbrud bei Greund unb Geind : in fait allen Ausschuffen bes Reichstages finden mir Beffen vertreten : !ber Bahl bes "großen Ausichuffee" pereinte B. fogar bie relativ großte Ctummen jahl in ber fürftlichen Enrie auf fich. Und fo bebeutend maren Die Musfichter ber Gvangelifchen in Speier, bag Erghergog Ferbinand endlich ale augerte-Mittel eine faiferliche Grflarung mittheilte, Die bem Reichstage jebe Menbernbes firchlichen Bertommens ftricte unterfagte. Go murbe allerbinge ein 3: ichieb zu Gunften ber Reuerung hintertrieben; boch beichloffen bie Stanbe, b. Raifer um Menderung feiner Beifungen gu erfuchen, bis babin aber ben Sall quo aufrechtmerhalten. Aber B. blieb bierbei nicht fteben : burch ben allerbinge eto... zweideutigen Bortlaut ber Formel bes Reichsabschiedes, wonach fich jeder E:2-1 fo halten follte, wie er es bor Gott und bem Raifer berantworten fonne, giante er fich jur formlichen Umgestaltung ber Rirche feines Lanbes berechtigt; ante: Buftimmung bes Landes felbit, auf einem Landtag ober einer Sunobe in borburg in Rieberheffen, murbe bereits im October 1526 bas Werf in Angriff ernommen. B. felbft ericbien in ber Berfammlung, umgeben bon feinem pertrange: Rathe Balthafar von Schrautenbach, bem Rangler Johann Feige bon Lichtenat bem Boiprebiger Mbam Rrafft bon Gulba und bem Frangofen Grang Lamber. bon Avignon, welcher ehemals Franciscanermonch, bann fur Die Reformatie gewonnen, nach wechselvollen Schidfalen bon B. turg gubor nach Beffen berair war, wo er bann bei bem Reformwert bie eigentlich leitende Rolle fpiette. G: legte ber Synobe jest 158 von ihm aufgestellte reformatorifche Thefen, "Pin doxa", por, auf beten Brund in breitagigen Berhandlungen, bei benen auch b.

altglaubige Oppofition ju Borte gefommen mar (bie fich allerbinge im mefentlichen barauf befchrantt batte, bem Gurften und ber Spuobe bie Befugnik gur Bornahme ber Reform ju beftreiten), eine Reformationsorbnung bereinbart murbe, welche die beffifche Rirche bon Grund que umgeftaltete. Durch freiwilligen Beitritt follten überall ebangelifche Gemeinden fich bilben, je bon einem Bifchof ale Geelforger, Melteften (Breebbtern) gur Aufrechterhaltung ber Lebre und Diatonen, hauptfachlich gur Sandhabung ber Armenbflege, geleitet. Cammt. liche Bifchofe aber und ein Bertreter jeder Gemeinde bilben gufammen mit bem Gurften und ben Grafen und herren bes Landes bie Sonobe, Die jahrlich gufammentritt, um über alle firchlichen Angelegenheiten gu berathen, fowie einen Musichuß gur Gefchafteleitung und brei Bifitatoren gu mablen. Diefe Beftimmungen traten bann freilich weber auf einmal noch überhaupt gang in biefer Beife ins Leben. Das 3beal ber freien ebangelifchen Gemeinde ließ fich fo, wie es bem Landgrafen und feinen Rathen anfange porichwebte, nicht bermirflichen : B. felbft richtete fpater ale Grundlage fur Die firchliche Gintbeilung bee Landes feche Cuperintenbenturen ein. 3m übrigen erhielt bie Rirche ihre weitere Musbilbung namentlich Ende ber 30er Jahre auf Grundlage ber Wittenberger Concordie und unter bormaltendem Ginflug Dtartin Bucers. - Un bielen Orten fand ber Landgraf mit feiner Reuerung bei ber Bebollerung, felbft bei Alerus und Monchen, das bereitwilligfte Entgegentommen; andererfeite fehlte es auch nicht an Biberfetlichteit, Die zu befiegen B. gum Theil erft nach langerer Beit gelang, fo namentlich bei bem machtigen in Geffen reich beguterten Orben ber Deutschherren. Dagegen brachte er icon 1528 ben tirchlichen Oberen bes größten Theiles bon Seffen, ben Ergbifchof bon Maing, gum Bergicht auf feine Rechte. Die überfluffig geworbenen Defgerathe zc. tamen großentheils in bie allgemeinen Armen- ober Gottestaften ; bas But ber aufgehobenen ober auf ben Muffterbeetat gefehten Rlofter aber fand, nach ben Befchluffen eines Raffeler Landtages bon 1527, feine Bermendung jum Theil ale Musftattung ber austretenden und Unterhaltung ber im Rlofter berbleibenben Orbensperfonen; ferner überwies man bie Stifte Rauffungen und Better ber Rittericaft bes Lanbes jum 3med ber Musftattung armer Fraulein von Abel; fobann begrunbete ber Landgraf ju Saina, Merrhaufen, Sochheim und Gronau bier aroke Landes. hofvitaler. Die mertwurdigfte Stiftung aber ift bie ber Univerfitat Marburg, welche ale erfte auf ber Bafis ber ebangelifchen Lehre gegrundete Bochichule, reich ausgestattet, icon 1527 eröffnet werben tonnte; unter ben erften Brofefforen begegnen die Theologen Lambert bon Avignon, Abam Rrafft und Erbard Echnepf bon Beilbronn, ber Jurift Johann Gifermann bon Amoneburg (Ferrarius Montanus, erfter Rector), ber Debiciner Guricius Cordus, und unter ben feche Lehrern ber Sprachen und freien Runfte Bermann bon bem Bufche. -Much fur die Bebung ber Gittlichfeit im ganbe mar B. beforgt; ben reformatorifchen Ginrichtungen geben berichiebene fittenpolizeiliche Berordnungen gegen bas Butrinten, Fluchen, gefchlechtliche Ausschweifungen, fowie gegen übermagigen Luxus u. f. w. zur Seite. — Indem bergestalt P. bas, was er als feine obrig-feitliche Pflicht erachtete, mit Energie und Folgerichtigleit angriff und durchführte, Abermarf er fich freilich von Grund aus mit feinem Schwiegerbater Bergog Beorg. Ueberhaupt aber hatte bamale, nachbem ber Speierer Reicheabichieb bon 1526 bie allgemein berbeigefehnte Enticheibung in ber firchlichen Frage nicht gebracht batte und jebe Ausficht auf ein allgemeines ober nationales Concil, angefichts bes erneuten Rampfes ber Beltmachte, gefdwunden mar, Die Unficherheit und Untlarbeit ber Berhaltniffe nur noch jugenommen; jebe Bartei beforgte bon ber anderen bergewaltigt ju merben, jumal aber geberbeten fich bie 211. 49

glaubigen burchmeg fo feinblich und trokig, baf bie Angabe eines ungerm Beamten Bergog Beorge von Sachfen, Dr. Ottoe von Bad, bag im Dat 1 . ju Breslau, mo bamale einige ber eifrigften unter ben altglaubigen Cte:" beifammen gewesen maren, ein Offenfipbundnig jur Bernichtung bes gutbertt. und feiner hauptfachlichften Befenner abgefchloffen worben fei, bei bem 2 grafen Glauben fant und ibn bewog, nach Berftanbigung mit Rurfürft Stabe um dem brobenben Angriff guborgulommen, fcbleunigft ju ruften und gun bie Bifchofe von Bamberg und Burgburg, welche gu ben Theilnehmern bes to niffes gehoren follten, anzugreifen, indem er jugleich bie Bunbnigurtunbe -.: einer Abichrift, Die ihm Bad geliefert batte, veröffentlichte (Dai 1528). I. ber einstimmige, entichiebene Broteft ber fammtlichen angeblichen Theilnet machte ben Landgrafen ftutig; ohne ben Glauben an die Bahrheit ber Ang. Bade gang aufgugeben, fab er both ein, baft er fich von feinem Genereriet weit habe führen laffen; Die überzogenen Bifchofe mußten freilich feinen atmit Gelb abfaufen; auch mit bem Carbinal von Daing rechnete ber Lant bei biefer Belegenheit ab; bann aber legte er bie porfchnell ergriffenen 20: que ber Banb. Bad murbe in Gemabifam genommen, nachbem ein Der. aber feine Rlarbeit gebracht batte, entlaffen; mit Bergog Georg tam erft and Monaten eine außerliche Berfohnung ju Stande; ber fcmabifche Bunb, eine brobenbe Saltung gegen ben Landgrafen annahm, ließ fich endlich a: beichwichtigen. Go gingen biefe Bad'ichen Ganbel ohne bedeutfamere Fall poruber; fie illuftrirten bie precare Lage bes Reiche, aber fie übergeugten : Unbanger bes alten Spfteme feinesmege bon ber Rothwendigfeit, mit it: ebaugelifchen Ditftanben ein friedliches Mustommen gu fuchen. Roch im -bachte man baran, Die reformatorifche Bewegung mit Silfe bes Raifere un: bruden gu tonnen. Das geigte fich ichon auf bem gweiten Speierer Reiche::: welcher, allerbinge noch in Abmefenheit bes mit bem Bapfte aufe neue pert. beten, wider Franfreich fiegreichen Raifers, im Frühling 1529 gufammen: und in feinem Abichied bie Beftimmungen von 1526 aufhob, Die Bornat: fernerer Reuerungen verbot, bagegen ausbrudlich ftatuirte, bak niemand am IR halten verhindert und fein geiftlicher Stand in feinen Rechten verlett merten ba-Durch Buftimmung ju biefen Beichlüffen einer altglaubigen Debrbeit mit: Die Guangelifchen fich felbft aufgegeben baben; unter Borantritt bes Vanber: erflarten fie, bag ein Dajoritatsbefchlug in Cachen bes Bemiffens feine & : baben tonne. Als aber ibre Borftellungen ungebort verhallten, traten Die et ... gelifchen Gurften am 19. April mit einem Proteft berbor, ben fie gu ben & bes Reichstages ju nehmen erfuchten. Gie erflarten barin, bag ber Mid : pon 1526 nicht einfeitig aufgehoben werben tonne und bag fie baber fortigt :: murben, nach beffen Wortlaut fich mit ihren Unterthanen in Sinficht ber Relie : fo gu verhalten, wie fie es gegen Gott und ben Raifer au verantworten :: getrauten. Ginige Tage fpater traten viergebn Reicheftabte bem Proteft > ben bann ber Landarat, ba bie Reichstagemebrbeit bie Annahme permeier fchon am 5. Dai burch ben Drud beröffentlichte. Ingwifchen aber liegen in bie Umftanbe immer gefahrbrobenber für bie "Broteftanten" - bas murbe b. fort ibr Rame - an. Der Raifer gelangte im Laufe bes Commere nicht nar einer vollen Berftanbigung mit bem Papft, fonbern auch - in bem Damenine! pon Cambrai - mit Frantreich. Er erhielt bie Sande frei und fonnte ent! Spanien verlaffen. Bu Bologna traf er mit bem Bapfte gufammen, ber in hier am 24. Achruar 1530, am Geburtstage Rarle und bem Jahreetag b Sieges bon Papia, Die taiferliche Arone auffette, in Abmefenbeit faft fam: licher beuticher Gurften, beren Stelle italienische Große und fpanifche Grant einnahmen. Echon borber batten bie Proteftanten fich an Rarl gementet :-

ibr Berhalten bor ihm gu rechtfertigen; allein ihre Gefandtichaft fand gumal infolge ber Ueberreichung einer Confeffionsichrift, Die ber unerichrodene ganbgraf mitgegeben batte, einen febr ungnabigen Empfang; Die Gefanbten ichakten fich gludlich, ohne Schaben an Beib und Leben wieber jurudjutebren. B. meinte mar, es fei beffer, baf ber Raifer bergeftalt feine Abfichten enthullt, ale menn er einen "balben gnabigen" Befcheib gegeben batte; anbererfeite ichien bann boch bas Ausfchreiben, burth welches Rarl bie Reicheftanbe nach Augeburg einberief, ben Bunich bes Raifers ju befunden, auf Grund unparteiffcher Prufung und nach Anboren beiber Theile bie firchliche Zwietracht beigulegen. Faft bollgablig ericbienen bie proteftantifchen Furften in Perfon gu Mugeburg. 12. Dai ritt ber Canbgraf mit 150 reifigen Begleitern ein; alsbalb murbe ber ebangelifche Gottesbienft in Augeburg eingerichtet, nicht mehr wie bor bier Sabren ju Speier in ben Berbergen ber Gurften, fonbern in mehreren Rirchen ber Stadt. Doch mußte bas beim Berannagen bes Raifers, welcher am 15. Juni eintraf, abgeftellt merben; bagegen verblieben bie Broteftanten auf ibrer Beigerung, fich an ber Frohnleichnamsproceffion (16. Juni) ju betheiligen. Diefe feite Saltung bewahrten fie bann auch in ben Berbanblungen bes Reichetags felbft. Es fcbien bas fogar auf ben Raifer nicht ohne Ginbrud gu bleiben, ber am 25. Juni Die Berlefung ber bon Delanchthon berfaßten "Confeffion" ber Brotestanten in feiner Begenwart guließ. Allein man tonnte boch nicht lange baruber gweifelhaft bleiben, bag Rarl, ben Borten bes Musichreibens gumiber, bie Angelegenheit bes Glaubens nur nach porgefakter Anficht au behandeln willens fei. Bereits brannte bem ungebulbigen Landgrafen in Mugeburg ber Boben unter ben Sugen; er ging ben Raifer um feine Entlaffung an; ale Rarl Diefelbe verfagte, jog B. nichts bestoweniger am 6. August beimlich von binnen. Der Ausgang bes Reichstage beftatigte feine Borausficht. Der Raifer und Die Debrbeit ber Stande erachteten Die Confeffion burch Die "Confutatio" ber tatholifchen Theologen fur miderlegt; Melanchthous "Apologie" blieb unberudfichtigt und ber Reichsabichieb bom 19. Rovember 1530 verwarf alle Abweichungen pon ber berrichenben Lehre ber Rirche und berlangte bon ben Broteftanten, fich ber Enticheibung eines fünftigen Concils ju unterwerfen, bis gu beffen Bufammentritt aber fich aller Reuerungen au begeben; anberniglis brobte ber Raifer au thun, mas feines Amtes fei. Die Antwort ber Protestanten auf ben Reichsabicbieb pon Augeburg mar

bie Aufrichtung bes Schmaltalbifchen Bunbes. Satten, wie wir faben, icon feit 1525 inebefonbere Rurfachfen und Beffen ben Bufammenfclug aller ebangelitchen Reichoftanbe jum 3med ber Bertbeibigung ibres Glaubens ins Muge gefaßt, fo mar biefer Blan bon feiner Bermirflichung noch weit entfernt. Ja, es mar fogar, indem Luther feit 1526 mit ber aminglignifchen Auffaffung bes Abendmable und einiger anderen Buntte in Streit gerathen, eine innere Gpaltung im Protestantismus entftanden, indem Zwingli namentlich in Oberbeutich. land viele Unbanger gefunden batte, mabrent Rurfachfen, Branbenburg, Rurnberg u. a. ftreng lutherifc bachten. Rur ber Landgraf befaß freien Blid genua. um eine vermittelnde haltung gu behaupten: er fuchte bor allem Die Beilegung Des Streites im Intereffe bes engen Bufammengebens aller evangelifchen Glemente berbeigufuhren. Muf feine Ginlabung famen im Berbft 1529 ju Darburg auf bem landgraflichen Schloffe Buther und Zwingli, jeber bon ben angefebenften Brabicanten feiner Bartei umgeben, gufammen, um über bie unterdeibenben Buntte ibrer Lebren ju bisbutiren. Aber bie Ginigung icheiterte an ber Unbeugfamteit, mit ber Buther an feiner Unficht bon ber realen Begenwart Des Leibes Chrifti im Abendmabl fefthielt. Da mar benn auch fein politifches

Bufammengeben möglich. Roch auf bem Augeburger Reicheiage mußter awinglianifch gefinnten Ctabte Strafburg, Conftang, Ulm und Reutlingen m: fog. Tetrapolitana ihre eigene Confeffionefchrift einreichen. Chnebin batt. Bundniggebante ben Beifoll Luthere nicht, ber jumal bie Gegenmehr miter : Raifer, Die bon Gott eingesette Cbrigfeit, ale unchriftlich bermart und in : Unficht auch bei Rurfachien und ben Uebrigen Buftimmung fand. Sar ugraf B. bachte anders. Er lebte, befonders feit bem Darburger Relie geiprach, in bem Bedanten, alle bem Raifer, ale bem Sauptgegner ber Gra lifchen, feinblichen Clemente in Guropa ju einem großen Bunbnig ju verein B. ftand fier jumal unter bem Ginfluß ber machtigen Berfonlichfeit Buim mit bem er bon bem Religionsgefprach bis ju beffen Tobe einen vertraund politifchen Briefmechfel unterhielt. Dier richten fich Die Gebanten auf bie fammte Lage ber Belt; bie naben und bie weiteften Biele werben neben eine ins Auge gefaßt: ein heffifchefchweigerifches Bundnig, welches benn aud 2. ben Gintritt Philipp's in ein fogenanntes Burgrecht mit Burid, Bale! :-Strafburg (Robember 1580) angebabnt murbe, und bie Rudfubrung La: bon Burtemberg in fein gand; Die hineinziehung bes gangen Rorbene Ten: . lande in bas fcmeigerifche Burgrecht, Berhandlungen mit Benedig, mit 2: mart, mit Frantreich, ein Bund ber gangen nichthabeburgifchen Belt, gette: bon bem Grundarbanten bes Epangeliums und bes Gegenignes gegen bie fpar habeburgifche Monarchie, Die man gertrummern will; plant man bod itabem Raifer ben Gintritt in Deutschland ju fperren. Allerbinge blieben & Bebanten meift auf bem Papiere; ibre Mubfuhrung icheiterte befonbere an ! anfanglich friedfertigen Gebahren bes Raifers und bem fchroffen Berbaiten :-Butherifchen gegen Die Bwingligner und Oberbeutiden. Aber noch auf ? Mugeburger Reichetage felbit, ale bie Mueficht auf eine Berftanbigung mit : Ratholifden fich immer mehr trubte, fand eine Unnaberung gwifden ben Can und ben Cherbeutichen ftatt. Die theologischen Bebenten Luthere über ! Widerftand gegen ben Raifer traten bor ben Unfichten ber Juriften und Gia. manner gurud. Cachien reate jest eine Gefammtberbinbung ber ebange .... Parlei, Die es fruber, jumal fcon in Speier 1529, jurudgewiefen batte, fe. feite an. Ge maren nicht bie ausschweifenben Gebanten eines Bunbes : Granfreich und Benedig, eines Offenfinfrieges, einer Abfperrung Deutidlane gegen bie tatholifche Weltmonarchie; wol aber eine Bufammenfaffung ber ;fammten germanifchen protestantischen Welt und ber Wille entichloffenfter . meinfamer Bertheibigung. Go fam am 31. December 1530 auf einer Tagin. ju Schmaltalben ber Entwurf eines Bundniffes gu Stande, gwifden ben Gart bon Cachfen, Luneburg, Braubenburg . Ausbach, Beffen, Auhalt, unb itgehn theils nieber- theile oberbeutichen Reichoftabten (barunter alle Dier Um: geichner ber Tetrapolitana, Die fich allerdings jum Theil ben befinitiven &:: noch borbehielten), junadift jur Berbeiführung einer Dilberung bee Augeba-Abichieben, aber auch jur Erhaltung driftlicher Bahrheit und Griebene : jur Abmehr unbilliger Gewalt. In ber Folge murbe bann über ben Bet ber ebangelifchen Comeiger gu bem Gefammtbundnig und gugleich uber boamatifche Bereinigung mit ben Ratholifchen auf Grundlage einer bon E :abgefaften bermittelnden Formel berhandelt; aber Rwingli und Die En tonnten fich nicht fogleich entschließen, die gebotene Sand angunehmen. T : bielt B. an ber Berbindung mit ben Schweizern feft, burch Die er qu's t. mit Franfreich anfnupfen ließ, mabrend er felbft fich bem mit Sabeburg me: firenben Saufe Baiern, welches an ber Anfang 1531 gegen ben Broteft & fachfens erfolgten Wahl Gerbinands jum romifchen Ronige ben großten Art. nahm, naberte. Aber icon im October freunte Die Rataftrophe in ber San

- ber Tod 3mingli's und ber ungunftige Friede bon Rappel - Die Plane bes unermublichen Furften. Damit mar ber Gebante bes ebangelifchen Beiammtbunbniffes befinitib aufgegeben; Die Beidide Deutschlande ichieben fich und zwar far immer - von ber Schweig. Die oberlanbifden Stadte, welche bis babin nach ber Schweig gravitirt hatten, verloren mit Zwingli ihren beften Rudhalt; fie waren fortan auf ben Schmaltalbifchen Bund angewiefen, bem fie bann auch im December 1581 auf einer zweiten Berfammlung gu Frantfurt in aller Form beitraten. Go ichien Sachfen und bas Lutberthum fiber ben Land. grafen und die Oberdeutschen gefiegt ju haben. Gelbft ber Raifer fab fich icon 1532 bewogen, in dem fogenannten Rurnberger Religionefrieden, unter bem Gindrud einer neuen Unternehmung der Turten, ben Lutherifchen bas ju gemabren, mas er in Augeburg 1530 berfagt hatte: einftweilige Dulbung: freilich auch nur ben Lutherifchen, ben Anhangern ber Confeffio Augustana, und auch birfen nur bis auf weiteres und ohne bag"etwas baifber ausgemacht mar, ob folde Stanbe, Die fich funftig aum Lutberthum befennen murben, in ben Frieben einaefcbloffen fein follten. Unter biefen Umftanben ftraubte fich ber Lanbara anjange biefem beigutreten und bezichtigte Die Sachfen fchimpflicher nachgiebigleit. Benn er fich bann aber auch nothgebrungen anschloß, fo gab er feine meitergebenden Blane, in benen er lebte und webte, feinesmegs auf. Rur um fo eifriger fuchte und unterhielt er Begiebungen au ben theinischen Rurfürften, ben Bergogen bon Baiern, ju Danemart-Bolftein und Frantreich. 3m Mittelpuntt feiner Beftrebungen aber fieht bon jest ab bas Project ber Rudfuhrung bes bertriebenen Bergogs Ulrich bon Burtemberg in fein Land, meldes, ben Sabeburgern überliefert, Die ofterreichifche Dachtftellung in Oberbeutichland erbeblich verflärtte. Dem flüchtigen Bergog, ber fich inzwischen ben Evangelischen angeschloffen hatte, gewährte Landgraf P. schon feit 1527 Obbach und Schut; langere Beit trug er fich auch bereits mit bem Bebanten, Ulrich berguftellen; mahrend ber Pad'ichen Ganbel fowie nach bem Speierer Reichstag von 1529 und bei anderen Unlaffen mar ernfthaft babon bie Rebe. Jest aber mar bie Beit getommen. Den unermublichen Anftrengungen Philipps gelang es junachft ben Schmabifden Bund, obwohl ber Raifer beffen Ernegerung munichte, ju fprengen. Ferner fuchte er insbesondere auch Baiern, welches awifchen ber Beforgnig bor ber habsburgifchen Dacht und bem Bunfche ben Ratholicismus aufrechtzuerhalten unentichieben bin- und berichmantte, ju gewinnen und wenigstens fo viel murbe erreicht, bag Baiern bie Reftitution Ulrichs Buließ; birecte Gilfe bagegen, wenn auch nur in Geftalt bon Gelb, berfprach R. Frang bon Frantreich, mit bem ber Landgraf Anjang 1534 in Barlebuc eine Bufammentunit abhielt, nicht um fich ben Blanen frangofischen Chraeiges jur Berfügung gu ftellen, fonberlich lediglich, um ben fcnoben Rechtsbruch ber Sabeburger, ihre Berlegung beuticher Reichstreiheit ju abnben. Der frangofifchen Bunbesgenoffenfchaft ficher, trat bann B. im April, muthvoll, wenn auch ohne fich über die Schwierigleiten bes Unternehmens zu taufchen, feinen Bug nach Burtemberg an. Mit etwa 24 000 Mann brang er in bas Land ein; bei Lauffen unweit der Grenze ftellte fich ihm der Statthalter Ferdinands, Pjalge graf Bhilipp, ber ruhmbolle Bertheibige rBiens, bom Jahre 1529 entgegen, freilich mit ungulanglicher Macht. In einem erften Scharmutel am 12. Dai wurde ber Pfalggraf verwundet; am nachften Tage folgte Die Entscheidung: ein rafcher Flantenangriff des Landgrafen bewog die Begner, welche in einem engen Thalfeffel swiften Redar und Baber aufgestellt maren, um nicht umgingelt gu werben, einen gebedten Rudgug angutreten, ber bann aber, burch bie beffifchen Reiter beunrubigt, in eine verluftreiche Glucht ausartete und, ohne bag es gu einer eigentlichen Schlacht gefommen mar, bem Sieger bas Land öffnete. Ulrich, ber fich

in Berfon beim Beere befand, tonnte faft miderftandelog bon feiner Der Befit nehmen; Die Bevolferung mar ohnehin bem öfterreichifchen Regr gram und begrugte ben angeftammten Furften mit Freuben. Gelbft bie Geftegingen rafch uber. Und icon am 29. Juni tam es unter Bermittlung fachfens und anderer Fürften jum Frieden mit Ferdinand (gu Raban bei # berg in Bobmen) wonach Ulrich, allerdings unter Borbebalt ber ofterreic Oberlehnsherrlichkeit, fonft aber mit ben Rechten eines Reichsiftrften, Beberg guruderhielt. Außerbem mußte Ferdinand - gegen Anertennung !romifchen Ronigthums burch bie Schmaltalbener - biefen bie Errungenid: bes Murnberger Friedens fanctioniren und, mas fiber biefen Frieden bingusging, bem Bergog bon Burtemberg bie Erlaubnik gur Rirchenreic: tion im wiedererlangten Bergogthum gemabren, eine Erlaubnig, bon men Ulrich natürlich alsbald Gebrauch machte; auch fein tatholifch Cobn Chriftoph murbe in ber Folge fur Die evangelifche Lebre gewonnen war in die ofterreichifche Dachtftellung in Oberbeutschland ein gewaltiger eingetrieben und zugleich bem Broteftantismus bafelbft eine fichere Statte ein Mittelpuntt fur weitere Musbehnung bereitet, ein Ergebnig, welches fuhnen Initiative bes Landgrafen B. in erfter Linie gu banten mar. Rid gludlich mar B. in feinen Soffnungen, ben Bifchof bon Dunfter, Frang : Balbed, burch Unterfingung gegen feine aufftanbifche Sauptftabt, in be: Biebertaufer Die Oberhand erlangt, fur bas Epangelium ju gewinnen : Sturg ber letteren gog bier Die Reftitution bes fcbroffften Ratholiciemue fich. Dagegen gelang B. ein anderes ungleich wichtigeres Bert, namlich bie gible Bereinigung gwifden ben Epangelifchen Rieber- und Oberbeutichlande. Lfeinen Aufpicien großentheils murben bie Berhandlungen betrieben, me. ichlieflich babin führten, baf Luther eine bon Bucer aufgeftellte, ber feur. angenaberte Formel aber bie Bebeutung ber Ginfepungeworte bes Abendm :. annahm und baraufbin bie Oberlander ale Bruber anerfannte: lettere natbann bie Augeburgifche Confestion und beren Apologie ale bas eigene Belenn: an; fie fielen alfo fortan auch unter bie Bestimmungen bes Rurnberger Grietebem man jest unter Connibeng Ferdinands und bes Raifers bie Anedebraaab. baf auch bie jur Confeffio Auguftana neu hingutretenben Stande et : fchloffen feien. Auf Diefer Grundlage breitete fich ber Proteftantismus in C. wie in Rieberbeutschland gewaltig aus; im Befonberen tam ben Reuglaut ... ber Tob Joachime I. von Brandenburg (1535) und Beorge bon Sachien it. au ftatten, ba beren Rachfolger in furgem ber ebangelifchen lebre in ben be: Landern jum Gieg verhalten; fcon etwas fruber mar auch ber Bunbesere bes Landgrafen, Ronig Chriftian III. von Danemart, Diefes Landes vollig &geworben und hatte ebenfalls bie neue Lehre burchgeführt. Die Protefiar tonnten es jest unbedenflich magen, Die Bemubungen bes neuen Par-Paul III. (feit 1534) um bas Buftanbefommen eines Concils, welches ibfeine Barantie unbarteifcher Prufung ihrer Lehren bot, gu bermerfen; aud : Rurnberger Bund ber tatholifchen Stanbe pon 1538 fcbredte fie nicht : in !" That mußte ihnen in bem Frantfurter "Unftanb" bom April 1539 gugeftante werben, bag bie Religionsproceffe, mit benen bas Rammergericht bie Brotefiar: ju berfolgen nicht aufhorte, auf achtzehn Monate eingeftellt und ingwifden !-Berfuch gemacht murbe, Die firchliche Frage fatt auf bem Bege beb Com. burch eine rein beutsche interne Lofung jum Abichluß ju bringen. 3m Comu-1540 follte ein Muefchug bon Laien und Gelehrten Die Berbandlungen baribe: beginnen. Doch mar guf ben Raifer, beffen Anfunft man bamgle wieber ent gegenfab, tein Berlag. Dit Frantreich feit 1538 im Frieden, mit ber Gutie aus neue in enger Berbindung, weigerte er auf Bunfch berfelben Die Ratification ber

Grantfurter Anftanbes. Da muften bie Broteftanten mol beforat fich fragen. mas feine Unfunft im Reiche ibnen bebeuten merbe. Allein fie ftanben nicht mehr allein wie bor gebn Jahren. In gang Deutschland tonnte einzig Bergog beinrich bon Bolfenbuttel ale Unbanger bes Raifere gelten, fonft mar birfem Aller Stimmung entgegen. Dan munichte im Reiche auf beiben Geiten ben Frieden, bem nur bie Bergroßerungsgelufte bes Saufes Sabsburg entgegengufteben ichienen. Rumal bie Belufte Rarte auf Belbern mußten weithin Beforge nife erweden und Biberftand berborrnien. Dit Gelbern batte Rarl nicht nur am Unterrhein die beberrichenbe Pofition gewonnen, fonbern er mare in Rordbeutichland überhaupt, mo joeben ber Broteftantismus ju boller Entfaltung gefommen war, ber machtigfte herricher gemejen. Auch war gu beforgen, bag er bei Belbern nicht fteben bleiben murbe. Satte er foeben bie Bisthumer Utrecht und Luttich eingezogen, fo traute man ibm bie Abficht au, Die Bistbumer bes Reiche überhaupt ju facularifiren und ibre politifche Dacht an bie Rrone ju nehmen - eine Befahr, ber gegenuber in bem beutschen Gpiscopat fogar bie 3bee einer Ummanblung ber Stifter in weltliche Sarftentbamer auftauchte. Aber auch bie auswärtigen Dachte, England, Frantreich, Danemart fonnten Die brobenbe Ausbehnung ber burgundifchen Dacht nicht gleichgiltig anfeben; jumal Beinrich VIII. machte Diene eine folde nicht augugeben; er bermablte fich eben bamals mit Unna bon Clebe, ber Schwefter bes bom Raifer bebrobten bergogs Bilbelm bon Julich-Clebe und Belbern. Go fehlte es nicht an Rraften, bie bem Raifer feindlich maren; und es mare nur barauf angefommen, biefe alle unter fich au berbinben, au einem groken Schlage au pereinigen. In biefem Bebanten aber ericheint nun bor allem wiederum Landgraf B. thatig. Er ftebt in ber Mitte aller biefer Bunfche und Berfuche; viele gingen bon ibm aus; ondere gelangten an ibn, bamit er ibnen Berbreitung und Ausifibrung berchaffe; mit allen Parteien ftand er in Berbindung, mit ben Schmaltalbenern und ben tatbolifchen Gurften und Bifcofen, ebenfo wie mit ben auswartigen Dachten, ben Ronigen bon Franfreich, England, Danemart. Aber bie Berfluftung und bie auseinandergebenben Intereffen ber einzelnen Dachte erwiefen nich ale ju fart; nach ben eifrigften Berbanblungen fab fich B. im Grubling 1540 eben foweit wie im Berbft 1539, ober vielmehr, es batte fich ingwischen gezeigt, baß eine Berbindung aller biefer beterogenen Stemente wiber ben Raifer unmöglich fei. Furcht und Digtrauen, Rleinmuth, Gelbftfucht berrichten im protestantifchen wie im tatholifchen Lager; Die Bifcofe tamen bon ihren Reformund Umwandlungeibeen gurud, Baiern erwies fich boppelgungiger und binterhaltiger ale je; eine Genbung nach England miggludte vollftanbig; Die Beilegung ber Errungen unter ben berichiebenen Stanben zeigte fich ausfichtelos. Dagu tam, bag eine unmittelbare Gefahr nicht borguliegen fchien. Der Raifer lieft fich eben jeht, ba er fich bem Reiche naberte, ungemein friedlich bernehmen und wenigstens die beutschen Stanbe batten es boch immerbin, to viel Urfache fie auch batten, ber Sprache bes Raifers zu miktrauen, am liebften gefeben, wenn fie im Frieden mit Rarl batten quelommen tonnen. Bor affen Landgraf B. felbft. In ibm lebte ber Reichsgebante, ber Ginn fur bie Aufrecht. erhaltung bon Raifer und Reich; er bat ftets die Bugeborigfeit gum Reiche als eine perfonliche Berpflichtung gegen ben Raifer gefühlt. Und nachbem er feiner Bflicht gegen Ulrich von Burtemberg genugt, mar es bas 3beal feines Strebens, im Dienfte bes Raifers bie Reichsteinbe, momoglich bie turtifchen Bebranger bes driftlichen Glaubens gu befampfen. Schon 1535 ging er felbft nach Wien, um feine Dienfte angubieten. hier traute man querft ber anicheinenb fo plotlichen und unvermittelten Schwenfung bes Landgrafen nicht; man beforgte eine Lift. 218 man fich freilich bon feiner Aufrichtigleit überzeugt batte, wetteiferten bie habsburgifden Diplomalen formlich ibn feftgubalten und gu beftrid :-Jahrelang hielt man ben Arglofen mit ben lodenoften Ausfichten bin, um ... ichlieftlich au berberben. Die Reife nach Bien mar ber erfte Schritt Philip .. auf ber fchiefen Bahn, Die ibn ins Berberben brachte. 3m Jahre 1589 freit: unter Ginwirfung ber gefchilberlen Gachlage, fchien ber Lanbaraf bie Strafe gerriffen gu haben, die ibn feffeln folllen. Er ftand als Fubrer und Bermut. im Genfrum aller anlihabeburgifchen Beftrebungen. Aber bas Diglingen a. feiner Anftallen, Die Abweifungen die er babei fogar bon ben beften Freunden erfuhr, führten ibn umfomehr in bie alle Bahn gurud. Schon im Anie-Dars 1540 feben wir einen vertrauten Rath Philipp's mit bem faiferlid Minifter in Roln conferiren. Und in bemfelben Augenblid that D. noch auanberen folgenreichen Schritt. Er vollzog (4. Marg 1540) feine bielbemin Rebenebe mit bem fachfifchen Soffraulein Margaretha bon ber Saal batte icon feil langem nicht mehr permocht, feiner Gemablin Chriftine :-Sachien, die bem achlgebniährigen angelraut worben, die ebeliche Treue gu bemaber er hal gwar bon ihr fieben Rinder ergielt, aber fie genugle feinen Ginnen ma Undererfeits ichabiglen ibn feine Musichweisungen an Rorper und Beift; tomo licher Rrantbeit gefellten fich billere Geelenqualen bingu: er iftrchtete bit himmelreich gu berlieren; freiwillig ichlog er fich bom Benug bes Abendmatte aus, fchon feit 1525, fo fchwer es ihn antam. Da er an Scheidung t." Chriftinen nicht benten mochte, fo murbe feine Lage nachgerabe unertragia bis er, ber eifrige Bibellefer, auf ben Gebanten verfiel, eine zweite Frau be:aufuhren, wie bie Batriarchen bes alten Teftamenis. Und er fand auch neuen Teftament fein Berbol ber Bigamie. B. manble fich an Die Bittenbere. Theologen, um ibre Billigung feines Blanes ju erlangen. Raturlich erichra!" fie heftig und widerriethen ben Schritt; ba fie aber B., ber fogar andeuter baft er anbernialls fich an ben Raifer menben werbe, entichloffen faben, gabefie nach; ebenfo ber Rurfurft bon Gadfen. Rur beflanben alle auf grab: Gebeimballung. Aber, nachbem ber Lanbaraf bie Gbe eingegangen mar, tour: boch bas Gebeimnig nicht burchaus gewahrt bleiben; menigftens Gerfichte bar. tamen ine Bublicum. B. felbft, in feinem Gewiffen über Die Rechtmagig'e. feines Schrittes beruhigt, wollte fich taum gur Ableugnung berfteben. Abwenn bas Geheimniß an ben Tag tam, bedrohten ben Furften nicht die Strain Die Die peinliche Salegerichleordnung Rarle auf Bigamie gefest? Ge mar fin: por ber Belt tonnte ibn nur ber Raifer bor ben Rolgen feines Thune ichur-Dhnehin gerieth ber gandgraf mit ben Geinen, feiner Schwester ber Bergeg : bon Rochlig, mit bem Ruriftrffen bon Cachfen in Die argerlichften Ranterraba lag es benn um fo naber, bag Philipp feinen Salt an bem Raile fuchte, beffen Minifter ibm fo freundlich entgegentamen. Go trug ber Chebant bes Landgrafen nicht wenig bagu bei, biefen einer Berftanbigung mit be-Raifer, ber fortfuhr, feine friedlichen auf Ausgleich ber Religion gerichteten I fichten gu betonen, geneigt gu machen. Muf bem Reichstage gu Regenebut 1541, wo ber Raifer, nachbem bie Religionsgefprache ju Sagenau und Bern (1540) und in Regensburg felbit, mo ber Landgraf bie Berbandlungen mit ber größten Gifer betrieb, frot anfanglicher Unnaberung gwifchen ben Parterefultallos verlaufen maren, ben Proleftanten eine "Declaration" gemabrie, mo burch biefelben im Befit ber eingezogenen Rirchenguter fichergeftellt und be fünftige Butritt gu ihrer Religion freigegeben murbe, fcblog B. feinen Conterbertrag mit bem Raifer und verfprach, bas Rufammengeben ber Schmaltaitenn mit Franfreich und England ju hintertreiben, wofftr ibn ber Raifer in fent Freundschaft und feinen befonberen Schut aufnahm. Damit mar aber 1 Die eigentlich treibenbe Rraft im Schmalfalbifchen Bunbe, labmgelegt urt

iefer außer Stand gefett, die Berlegenheiten, in welche ber Raifer in ben algenden Jahren burch Rieberlagen in Ungarn und Algerien und burch ben Bieberausbruch bes Rrieges mit Franfreich gerieth, im Sinne bauernber Siche= ung ber Pofition bes Brotestantismus im Reiche boll auszunugen. Ginen riola freilich gemabrte bie Gunft ber Lage. Es gelang ben Schmaltalbenern. gren grimmigften Gegner in Rorbbeutichland, Bergog Beinrich bon Bolfenbuttel, nb bamit ben einzigen beutichen Fürften, ber bem Raifer unbedingt ergeben jar, ju befeitigen. Der Bruch mar aber bie Stabte Goslar und Braunfchweig, Ritglieber bes Schmaltalbifchen Bunbes, erfolgt, welche Beinrich unablaffig berangte und feiner Sobeit gu unterwerfen trachtete. Schlieflich mar bom tammergericht, welches aller an bie Broteftanten ergangenen Buficherungen uneachtet fortfubr, wiber protestantifche Stanbe einzuschreiten, fiber Boelar bie Icht ausgesprochen und ber Bergog mit ber Execution beauftragt worben. ireilich murbe bann auf Betreiben bes Raifers bie Acht fusbenbirt, aber Beinrich chtete beffen nicht. Schon entfpann fich ein leibenichaftlicher Reberfrieg amifchen en Sauptern bes Schmaltalbifchen Bunbes und bem Belfen, bem ehemaligen ertrauten Freunde bes Landgrafen. Bergebens legte bann in Regensburg ber taifer beiben Theilen Schweigen auf. Beinrich fuhr fort Die Stabte gu berangen, Die Schmaltalbener aber fchritten gur That. 3m Juli 1542 uberandten fie dem Bergog ihren Fehdebrief, dem fie mit ftarter Dacht auf bem jufe folgten. In furgem mar bas gange Bergogthum in ihren Ganben; felbft Bolfenbuttel craab fich nach turger Beichiekung. Gine gemeinfame turfachfifcheffische Regierung murbe eingefest und Bugenhagen berufen, um bas Land gur teformation überzuführen. Bergebens fuchte ber Bergog, welcher fliebend bas and feiner Bater verlaffen batte, bei ben fatholifchen Dachten Silfe; ber taifer, ber noch immer nicht ben Augenblid gefommen fab, um bie Daste abamerfen, regte feine Sand fur ibn. Enblich im Jahre 1545 verlangte ber Ronard, bag ibm bas Land in Sequefter gegeben werbe. Aber bamit mar beinrich am weniaften gufrieben; er mochte an Burtemberg benten; fo ruftete r auf eigene Band und fiel mit einigen taufend Rnechten im Berbft 1545 in ein Bergogthum ein, melches er im erften Augenblid obne Biberftanb einnahm : ur Bolfenbuttel behauptete fich. Aber ichon eilte ber Lanbaraf berbei; fach. iche Truppen pereinigten fich mit ibm und am 21. October tam es nabe Rorteim aum Treffen. Beinriche Golbner hielten nicht Stand; er fab fich berlaffen nd bon ben feindlichen Schaaren umgingelt und ergab fich mit feinem Sohne Parl Bictor bem Landgrafen, ber ibn in ber heffifchen Feftung Biegenhain terniren ließ.

Anguisséen aber bereitete ber Kaifer den entschiedenden Schlag Icon or, den zu ischren ist voor allem die Vertrauenselfglicht der Schmacherer in den Seland gefest hatte. Andhard P. telft hatte die Anthasme es derzegs den Jülich mie Gebern in den Schmachburter in den Schmachburter es Freges der der Verlegen Verlegen der Verlegen der Verlegen Verlegen der Verlegen der

tomment, bak jener fich ichon ale Bermittler amifchen Sabeburg und Franker: traumte: er hielt bamale fur moglich, bag ber Raifer Mailand an Franter : abtrete und fich bafur an ben papftlichen Befigungen fcablos halte. Aber b. unermartet fcnelle Friedensichluß mit Franfreich (au Greson Ceptember 154in welchem diefes u. a. feine Ditwirfung gur Biebervereinigung ber Chriftenbe. verfprach, anderte bie gange Cachlage. Es folgte bie Berufung ein & Contie burch Papft Baul III. nach ber Stadt Trient und ein Friedeneichluß bes Raifen mit ben Turten. Fortan ftanb es fur Landgraf B. feft, daß über turg ob :: lang gefchlagen werben muffe. Und wiederum finden wir ibn in Diefen 3ab: nach allen Geiten raftlos thatig bei gang ober balb gewonnenen Blaubenegen: ?. wie bei tatholifden Standen, und emfig bemubt ber nabenden Befahr einen 6. nugend ftarfen Damm entgegenzusehen. Ein bon bem Landgrafen im Bemte 1545 projectirter allgemeiner beuticher Furftentag tam freilich nicht au Giant. boch eröffneten fich bem Schmalfalbifchen Bunbe und bem Proteftantiemus et : bamale noch große Musfichten. hermann bon Roln trat offen auf Die Ge: ber Reugläubigen und bemubte fich, fein Stift ebangelifch au machen, und ber nicht ohne Mitwirtung Bhilipp's erhobene neue Ergbifchof bon Dlaing, Gebom: bon Beufenftam, fchien Bermanns Beifpiel folgen ju wollen. Der Rur'urt Bialgraf Friedrich II. verhandelte über feinen Butritt jum Schmaltalbit. Bund. Allein ingwischen traf auch ber Raifer feine Dagnahmen ; fein Bu mit ber Curie feftigte fich, jumal ba bie Proteftanten bas Tribentiner Concil ma: als bas ihnen verheißene freie allgemeine Concil anertennen wollten ; Frantiena mar ber Raifer umfomehr ficher, ale es bamale mit England noch im Rreit lag; Baiern murbe burch die Ausficht auf die pfalgifche Rur gewonnen ; felbft p. teftantifche Glemente fchloffen fich bem Raifer an. Es fehlte auf proteftantria Seite an feftem Bufammenhalt; por allem gefährlich mar bie Spannung, melüber territoriale und jurisdictionelle Fragen amilichen bem Rurfurften pon Gade: und bem jungen hochstrebenden Albertiner Bergog Morik beftanb. Der Landere beffen Schwiegerfohn Morit mar, erwies fich amar unermublich in Bermittinnes perfuchen, aber ber Rurifirft mar ebenfo eigenfinnig wie Morit ebraeutig mit auf Die Rurlinie eiferfüchtig. Um fo beffer gelang es ber überlegenen fari ... lichen Diplomatie, Morit ju umftriden. Auf bem Regensburger Reichetage -Friblommer 1546, ber auf bas ergebniflofe Speierer Religionagefprach im The gefolgt mar, fam ein feftes Bundnig swiften Rarl und Morit au Stante befür thatliche Sille im Rriege Die fachlifche Rur in Ausficht geftellt murbe. En Raifer aber beichloß jest unverzüglich loszuschlagen. Er machte fein Debl met: aus feinen Abfichten und noch auf bem Reichstage erfolgte - ohne borgangung Rechtsberiahren - Die faiferliche Achtserflarung gegen Johann Friedrich wit B. ale pflicht. und eidbruchige Rebellen und aufruhrerifche Berleger tarferinter Dajeftat (20. Juli 1546). Aber ber Raifer fab fich nicht, wie er gebehatte, zwei verlaffenen Furften, fonbern bem großeren Theile bes auf bem Boben bes Evangeliums geeinten Deutschlands gegenüber. Die Schmaltalbener, t. fich in letter Beit allerdings trot ber unablaffigen Dabnungen Philipp's ha lau gezeigt, erflarten jest ben Rrieg ale Religionefache und bamit fur Bunbepflicht. Und Rarl, beffen Berbungen noch nicht abgefchloffen und beffen billvoller noch fern maren, lag mit ein paar taufend Roechten bei Regeneburg, ale Die Schmattalbener bereite 50 000 Dann in Baffen batten. Schon Ende 3: erfchienen Johann Friedrich und B. mit vereinter Dacht am Dain; bas beber oberlandifchen Stande aber operirte im aukerften Guben mit Blud, bematbie Baffe ju fperren, burch welche bie faiferlichen und papftlichen Silistruper. aus Italien herangieben follten. Aber Die turgfichtige Rriegeleitung rief igurud, aus Beforgnig, Baiern, an beffen Reutralitat man noch glaubte, ale

langit feinen Bertrag mit bem Raifer gemacht batte, ju berleben. Go concentrirte fich bie oberlandifche Rriegomacht bei Donauworth und bier ftiegen bie Fürften ju ibr - abermale ein ichmerer ftrategifcher Febler; maren fie birect gegen Regeneburg gezogen und batten bort ben Oberlandern bie Sande gereicht, fo wurde ber Raifer fich unmöglich haben behaupten tonnen. Go aber gewann Rarl Beit, Die italifchen und Die niederlandifch fpanifchen Silfevoller an fich ju gieben. Dit biefen aber mar er ben Begnern gewachfen, wo nicht überlegen. Ergebnifilos manovrierten beibe Seere ein baar Monate lang wiber einander. Die Schmaltalbener boten mobl bie Schlacht, aber einen ernften Ungriff unternahmen fie nicht. Ginmal, am 30, Muguft, mar es nabe baran; bie Schmaltalbener hatten in gunftiger Bofition eine beftige Ranonabe miber bie Beaner eröffnet; ber Sandgraf brang auf einen Angriff mit gefammter Dacht, aber die Bedachtigfeit bes Rurfürften und ber Rriegerathe, an beren Ditwirtung B. bei Fuhrung bes Oberbefehls gebunden mar, ließ es nicht bagu tommen. So tam ber Spatherbft beran; bie Truppen litten unter ber Ungunft ber Bitterung; mehr freilich bie fremben Silfebolter im taiferlichen Lager ale bie beutichen Dannen ber Schmaltalbener. Tropbem vermochte ber Raifer fein Rriegsvolt langer beifamnten gu erhalten ale biefe, gumal ba bie oberlanbifden Stabte in ungeitiger Sparfamteit mit Darbietung ber erforberlichen Gelbmittel targten. Dagu tam bie Rachricht, bag Bergog Morit, bem ingwifden bom Raifer die fachfifche Rur in aller Form jugefichert worben mar, in die Rurlande eingefallen fei und biefelben grokentheils eingenommen babe. Go lofte fich bas protestantifche Beer auf; nicht einmal tonnte man, wie anfangs geplant, eine geringe Dacht im Binterlager halten. Alles ging aus einander. Der Raifer fab fich jest in ber Lage, Die oberlanbifden Stabte und ben Bergog bon Burtem. berg einzeln gur Unterwerfung ju bringen; bann gog er im Frubling 1547 nach Sachfen, gegen Johann Friedrich, bem es gelungen mar, Dorit gurudgutreiben. Doch batte ber Rurfürft es abermals nicht verftanben, feinen Bortbeil ju berfolgen; faft mehrlos murbe er bom Raifer bei Dublberg an ber Gibe ereilt, gefchlagen und gefangen genommen. Aber ber Raifer mar mit bem Fang bes Ginen nicht gufrieden; er glaubte nicht eber Sieger gu fein, ale bie er auch Philipp's habhaft geworben fei. Diefer mar Enbe 1546 unmuthig, bergmeifelnb in fein Band gurudgefebrt; er empfand vollauf bie Rieberlage, welche bie broteftantifche Sache in Oberbeutichland erlitten. Dabei alaubte er fich bon Berrath umgeben; jumal bem lanbfaffigen Abel migtraute er. Roch im Binter begannen bie Berhandlungen mit bem Raifer, ernftlicher murben biefelben, unter Bermittlung bes neuen Rurfürften Morit und Joachime bon Branbenburg, feit ber Rataftrophe bon Muhlberg betrieben; aber ber Landgraf tonnte fich lange nicht entichließen, Die Bedingungen bes Raifers, welcher Die Auslieferung alles Befchuges und bie Schleitung aller Jeftungen bis auf eine, bagu eine Straffumme bon 150 000 Bulben und eine formliche Unterwerfung auf Gnabe und Ungnade berlangte, angunehmen. Als aber bie bermittelnben Rurfürften über biefe lette Bedingung ben Landgrafen babin beruhigten, bag er an Leib und But nicht beftraft, auch nicht mit Befangnig belegt werben folle, nahm er, um feinem Lande Die Schreden eines Bergweiflungstampfes gu erfparen, bas bon ben Rurfürften im Ramen bes Raifers ausgestellte Geleit an, tam nach Salle und fiel bor bem Raifer auf die Rnie, mabrend ber neben ibm fnieenbe Rangler Gunberobe bie Abbitte verlas, auf bie bann ber taiferliche Rangler mit einer Ertlarung antwortete, wonach bie Ergebung bes Landgrafen angenommen und er nicht mit ewigem Gefangnig beftraft werben follte, Roch aber batte ber Landaraf fein Ara. Wie ein Donnerfclag traf ibn am Abend bie Anfundigung bes Berjogs bon Alba, bei bem er als Baft bermeilte, bag er bas Saus nicht

verlaffen burfe. B. mar gefangen, überliftet bom Raifer. Bol bat biefer tie formlich bie Rufage gegeben, ben Landgrafen nicht einige Beit gefangen gu batter gang im Begentheil hatte er anfangs ben vermittelnben Gurften ce ale imm Abficht erffart. B. baffelbe Schidigl wie bem entfetten Rurfurften gu bereiter : aber in ben fpateren Berhandlungen mar bavon nicht nur nicht mehr bie Rebe gemefen, fondern in ber fcblieglich bereinbarten Capitulation maren Dinge enthalten, welche die alebalbige Rudlehr bes Landgrafen gur Boraustenung ;haben fchienen, fodag bie bermittelnben Rurfürften nicht anbere glaubten, c.s baft ber Raifer auf feine anfangliche Forberung bergichtet habe; fie batten baber bem Landgrafen auch feine unbergugliche Beimtehr in ber bestimmteften Bei gemahrleiftet und gmar eben, wie wenigftens P. nicht andere annehmen fonnte im Ramen bes Raifers; Diefer freilich tannte ihren Brithum, batete fich aber wohl, fie aus bemfelben gu befreien. Gind baber bie Rurfürften von Unter fichtigfeit nicht freigufprechen, fo noch viel weniger ber Raifer pon fande Sinterlift; nur burch Betrng ift er bes Lanbgrafen Berr geworben. Ilma fbm funt Rabre bat ber Gutft in ber Befangenichaft eines unverfohnlichen Geomis ichmachten muffen, ber es barauf angelegt ju baben ichien, burch unmatter Behandlung und Entbehrungen aller Urt fein Opfer torperlich und geiftig : fcmaden. Es mar bergebens, bag bie Rurfürften, Die fich betrogen und a ihrer Chre berlett fühlten, bem Raifer Die bringenoften Borftellungen maden baf bie Gattin bes Landarafen Chriftine einen Guffall bor bem Raifer that. bag B. auch bon feinem Gefangnig aus bafür forgte, Die Bebingungen fener Capitulation punttlich ju erfullen und fich noch baruber hinaus gu ben grobte Opfern und Dienften erbot; bag er fogar bas Mugeburger Interim rudbaltelet annahm und beffen Ginführung in Beffen betrieb und anbefahl: er blieb gefanore und mußte fogar bem Raifer in Die Riederlande folgen, wo er erft gu Cubenarb. bann ju Decheln gefangen gehalten murbe, ber Willfur übermuthiger fpanifter Dificiere und ihrer roben Dannichaften preisgegeben. Bumal nachbem ein Bluchtplan bes Befangenen entbedt worben war, hatte er, in eine enge vergitterte Rammer gefperrt, Unfagliches ju leiben. Erft nach und nach gemann ber leibenfchaftliche Gurft, ju beffen Leiben fich noch bas beinigenbe bittere ibefühl gefellte, nur burch Erug und Binterlift in eine fo unmurbige Lage gebrad: au fein, Die innere Rube und Graebenbeit in fein Gefchid. Geine Soffnung und fein Bertrauen auf Gott febend, wollte er anfange bon ben Dachinationen feines Cobnes und bes Rurfürften Dtorit, bem Raifer feine Erledigung abgugmingen nicht viel miffen; boch murbe er auf anderem Bege fcmerlich bie Greibeit mieber erlangt haben, ba vielmehr ber Raifer bereite bie Abficht hatte, ibn nach Spanne führen au laffen, bon mo er mol ichmerlich je wieber aum Boricein gelommen fein murbe. Aber bie Emporung bes Rurfürften Morit und bee jungen Cantgrafen Wilhelm und ihrer Berbunbeten im 3. 1552 menbete auch Phitipp : Befchid; in bem Angenblid, ale Rarl ben Baffauer Bertrag befinitib annabr. gab er auch Befehl, ben Befangenen ju erledigen. Cofort tehrte ber Cambgraf in fein Loud beim; am 12. Geptember traf er in Raffel ein.

Manchertei Aufgeben hareten feiner, sowohl in feinem Lande mie auf ar Reich, von die Juliande auf de turch den Fassen den fen eine ferfenben Kaifer müdham abgerungen war, und der überhampt nur ein Vereibritum schaft, noch dunchaus nicht gefehigt waren. Setlich der Augsburger Religien-feite 1355 schierte die Ereftung der Gwargelichen im Reche Kineswogs; war res dach in zwei der michtigken Mackeren nicht einmal zu einer außerlichen Sen fladigung efformen. Und and die folgenden Jader benchten feiner Ereubgerz, das alter Wiftenauen zwischen den Gonfelfionen die bestehen der feiner Verligenz, des einer Verligung des Echfelms auf der Gonfelfonen die bestehen der Verligenz

bern Reichstage bafelbft 1559 icheiterten fofort, ba bie Barteien bon bornberein ganglich unvergleichbare Standpunfte einnahmen. Dagu tam bie Wiebereröffnung bes Tribentiner Concils, welches burchaus in ben alten Formen verharrte; und icon begann bie enblofe Reibe ber beiberfeitigen Befchwerben megen Bruchs und Umgehung bes Religionefriebens. Babrent aber unleugbar bie Ratholiten ber protestantifchen Partei an Dachtmitteln nicht gewachsen maren, litten bie Protestanten unter inneren Spaltungen, welche fie trop allem gur Ohnmacht gu berurtheilen ichienen. Den Anlag ju ben bogmatifchen Rampfen in ber proteftantifchen Rirche bot Die Entftebung einer Bartei ftrenger gutheraner, welche, jumal in Rieder- und Mittelbeutschland und auf ber Univerfitat ber fachfifchen Erneftiner ju Jena bertreten, alle auch nur im minbeften abweichenbe Meinungen, jumal die Melanchthonische Richtung in Wittenberg und die oberbeutschen gemäßigten Unschanungen als ichlechthin fegerifch in fanatifcher Polemit befampften. Da mar benn natürlich auch an ein politifches Bufanimengeben nicht au benten. Die Sachlage mar abnlich, nur bag freilich ber Streit viel higiger geführt wurde, wie bor 30 Jahren gwifchen ben Lutherauern und ben Oberbeutiden und Schweigern. Wie aber bamale Laubgraf B. bor allen anbern ben Gebanten ber religiofen und politifchen Union aller Parteien bes Broteftantismus hochhielt, fo feben wir ihn auch jest wieber ale ben berborragenoften Bertreter biefer Ginungstendengen fich geberben. 3m fpeciellen aber fuchte B. bei Musbruch ber Religionsfriege in Franfreich ben Sugenotten. welche mit Gulfe fatholifder beutscher Stanbe von ben Buifen befampft murben, bie Unterflühung bes protestantischen Deutschlaubs gugumenben. Und er bat es benn auch nach unendlichen Anftrengungen burchgefest, bag ben Sugenotten im 3. 1562 eine Gelbhulfe aus Deutschland gutam; B. felbft aber beurlaubte feinen Darfchall Friedrich bon Rollehaufen, um mit einigen taufend meift in Seffen geworbenen Reitern und Satenfculen nach Franfreich ju geben, wo in ber blutigen unentichiebenen Schlacht bon Dreug Die Beffen auf hugenottifcher Seite mader mitftritten (December 1562); worauf es im Darg 1563 gu bem Tolerangebict bon Amboife fam, welches, wenigstens folange P. noch lebte, Franfreich in leiblichem Frieden erhielt. Unbererfeits gelang es bem Lanbarafen freilich weber bie Lehrstreitigfeiten in ber beutschen proteftantischen Rirche beigulegen ober auch nur ibre Beftigfeit ju milbern, noch auch bie protestantischen Rurften Deutschlands politifch ju einigen, wenn icon er felbft, jumal mit Cachfen beiber Linien, Bfalg und Burtemberg bie beften Begiehungen bewahrte und auch über Deutschland binaus, namentlich ju Glifabeth bon England bon beren Regierungsantritt an, ein bergliches Bernehmen unterhielt, wenn ichon ein engeres Bunbnif Englands mit bem protestantifchen Deutschland an ber Uneinigfeit bes Letteren Scheiterte. - Der wichtigfte Erfolg aber, ben B. im letten Jahrgebnt feines Lebens noch errang, betraf bie fpeciellen Ungelegenheiten bes Seffenlanbes : es war die Sicherung bes Ragenelnbogifchen Erbes, welches ihm von Raffau-Dillenburg, bas fich auf bie Gunft Rarls V. ftuste, lange Beit ftreitig gemacht murbe; nach Bhilipp's Ergebung mar fogar Raffau in ben Befit bes Lanbes gefest worden, ben es freilich nur bis 1552 behauptete. Reu eroffnete Unterhandlungen führten bann aber 1557 ju endlichem Abichluß, fo gwar, bag Raffau mit 600 000 Bulben (gu beren Aufbringung bie beffifchen Stanbe eine nambafte Tranffteuer bewilligten) abgefunden murbe ; bafur blieb Geffen die tagenelnbogifche Erbicaft nunmehr gefichert. Auch bie übrigen Rachtheile, Die Die Capitulation bon 1547 dem Landgrafen in feinem Lande gebracht, mar er bemubt zu befeitigen; fo ließ er bie gefchleiften Festungen berftellen und neu armiren und berftarten. Schon 1559 bei ber erneuten Belehnung Bhilipp's burch Ferbinand als Raifer und ber Reflitution aller reichefürftlichen Berechtfame erlangte er auch Die alte Lehnsherrlichteit über bie Grafen von Rittberg, Schaumburg-Lippe, Soba und Den bolg gurud; er mar bann auch mit Erfolg bemubt, im übrigen Die Lebn. unt Schutperhaltniffe (3. B. mit Solms, henneberg, Balbed, Stift Corbed), med ber Dachtipruch bes Raifere und ber Rrieg aufgeloft ober errattet batte wieder angufnupfen; ebenfo behauptete ber Landgraf bie facularifirten Riftbes Landes und erlangte bie Reubelehnung bon Daing (Ergbischof Den-Brenbel bon Somburg aus Beffen), Gulba und Berefelb; mit Abt Dichael Der Bersfeld, ber fich einen ebangelifchen Bofprediger bielt, ftand D. im engir Ginbernehmen, Rur ben Biberftand bes Deutschorbens bermochte B. nicht Dalig ju brechen, boch tonnte biefer Biberftand bie Befeftigung ber Rirchenreform = Lande um fo meniger hindern, ale B. Beit feines Lebens ber bon ihm gegtis beten beffifchen evangelifchen Rirche fein befonderes Augenmert gumanbte, Tu er benn noch in feinem letten Lebensjahre - inebefondere wohl auch um be inneren Saber bon ihr fernauhalten - eine febr ausführliche Rirchenordnut: veröffentlichte, Die lette in ber Reihe ber bon B. herruhrenden Sandewordnungen welche alle Seiten bes öffentlichen und burgerlichen Lebens betreffen und be Beweis liefern, bag B, Die Angelegenheiten feines Lanbes und feiner Unter thanen über feinen allgemeineren Bielen nicht verabfaumte. Much begengt a felbft in feinen Teftament, bag unter ibm fich bie Gulfsquellen bes Landes ber mehrt und beffen Erträgniffe gehoben hatten. Go mochte ber Landgraf am Aben feines Lebens mit Bufriedenheit auf fein Birten und feine Erfolge gurudblide: Bor allem mar fein unablaffiges Bemuben, bas wiedergebrachte Gotteswort angubreiten und gur Anerfennung gu bringen, obwohl er felbft barfiber jun Marthrer geworben, nicht bergebens gemefen; ber Broteftantismus batte :: nicht die Alleinherrichaft im Reiche, aber die faft vollige Gleichftellung mit be alten Lehre erlangt - ein Erfolg, ju bem ber Lanbaraf, ale ber begabtete und thatfraftigfte Bertreter ber eigentlich entscheibenben Dacht im Reiche, nam lich bes territorialen Gurftenthums, faft mehr ale irgend eine andere einiel: Berfonlichfeit beigetragen bat. Gein Rame ericheint baber mit ber Gefdid: ber Unfange bes Proteftantismus aufe engfte und ungertrennbar berbunber Much berfonlich aber ift B. eine berporragenbe, erfreuliche Ericheinung, ofer und guverläffig, marmbergig und großmuthig ftellt er fich bar; freilich erichen: er auch - hierin ein echtes Rind feiner Beit - berb und finnlich angeleg: aber burchweg zeigt er fich bon großer Gefinnung und auf bas Babre urb Gble gerichtet, mit einem idealen Unflug in allem mas er unternimmt, furte los und burch feine niebere Rudficht jurudgehalten in ber Bertretung bener mas er für Recht erfannt hat, babei aber boch in feltener Beife bulbfam geger Anderebenfenbe, leutfelig und juganglich - alles in allem eine ebenfo bbeutenbe wie angiebenbe Berfonlichfeit. -

Gine reiche Rachfommenthaft ist R. au Teit geworden. Bom Gbritabatter es fünl Zöchter, die er in die Sauler Godsen, Wich, Solieften n. a. was
mäßtlet, und vier Söhne: Wisselung, Louding, Philipp und Georg, unter weite er fein Land britte, und vom denne des ältese und der stingste die Ende vollen Solieften Solieften Solieften Zomstadt geworden find. — KeiRachford vom der Good erstellt er außer einer Tochter stehen Solieften den Itale Grafen von Dich sährten, insgesammt aber ohne Nachsommenkleit karben.

Des Saubtmaterial jur Geschicht Philipps liegt im hessische Startund Sammtarchie zu Marburg, aus dem verfaltnismäßig wenig veröffer:
licht ift; am wichtiglien Leng, Briefwechset Zandgraf Philipp des Gressmätziges
bon Heffen mit Buter I, 1880 (Publicationen aus den f. preuß Staatharchiven V). — Ams dem Asterialiein in Verfift und Darmsflost Dulie.

Reue Beiträge zur Geschächte Philipps des Großm., Candygrafen von Sessen, Griefen führen gesten den gesten des gesten des

Rras \*): Johann Rafpar R., Befuitenmiffionar und Martyrer in ongfin, geboren ju Bolgheim bei Duren im alten Bergogthum Mulich am 4. September 1698. Seine Eltern maren fcblichte Landleute und in ihren Berufearbeiten auf Die Unterftutung ibrer vier Rinber angewiefen. Erft nach em Tobe bes Baters im Alter bon 15 Jahren gelang es bem ffingften Cobne, fohann Rafpar, feinem fehnlichften Bunfche, ju ftubiren, naber gu treten, indem r auf bem Refuitenahmnafium ju Duffelborf und in bem mit bemfelben berundenen Convicte Aufnahme fand. Rach Bollendung ber humaniftifchen Ctuien borte er bei ben Frangistanern in Duffelborf Philofophie und fibernahm ugleich eine Sauslehrerftelle. 218 Sofmeifter einer abeligen Familie reifte er nit berfelben 1721 nach Rom, bann nach Mabrib, Liffabon und Paris, und ach langerem Aufenthalte in biefen Stabten, wodurch er ber italienifchen panifchen, portugiefifchen und frangofifchen Sprache vollftanbig machtig murbe, ehrte er 1726 in Die Beimath gurud. Doch Die einmal in ibm erwachte teife- und Banberluft ließ ibn bier nicht lange Rube finden und ichon im olgenben Commer, nachbem er fich ale Officier fur Die oftinbifche Compagnie atte anwerben laffen, ichiffte er fich in Amfterbam nach Batabia ein. Die eligibfe Unbulbfanifeit ber Gollanber ben Ratholiten gegenüber liegen es ibn ber balb bereuen, fich auf feche feste Jahre bei ber hollanbifchen Regierung ebunden ju haben, jeboch gelang es ibm, nach Berlauf von brei Jahren einen hrenvollen Abichied ju erhalten und in Batabia mit einem befreundeten franöfifchen Raufmann gufammen ein Gefchaft angufangen. Aber auch bier mar eines Bleibens fur ibn, bas tobbringenbe Rlima fchien alle feine Lebenstrafte ufgebren gu wollen, und ale im Dai 1730 ein portugiefifches Schiff, auf bem ich ein rheinifcher Jefuit, ein gandemann, ale Miffionar an Bord befand, auf er Fahrt nach Dafao ben Safen berührte, benutte er Die Gelegenheit und diffte fich ein. Doch er mar nun bes Beltlebens fatt geworben, worauf ber ertraute Umgang mit Pater Philipp Gibin, feinem rheinischen Landemanne, mi welchen er auf bem Schiffe angewiefen war, wohl nicht ohne Ginfluß gelieben ift, und am 27. October 1730 trat er in Datao in bas Robigiat ber Befellichaft Refu. Um 28. October 1732 legte er bie erften Gelubbe ab und mpfing am 28. October 1733 bie Tonfur und niebern Beiben und nach Boll-

<sup>\*)</sup> Bu Band XVII, G. 57.

endung feiner philosophischen und theologischen Studien am 24. December 17 Die Brieftermeibe. Geine Bertrautbeit mit fo pielen Sprachen batte es m. icheinlich gemacht, bag er bem Orbenebaufe ber Ctabt Datao, in welcher bam. wegen ihrer Bebeutung fur ben europaifchen und indifch - dinefifchen bon: Leute aller Rationen bertehrten, jugefellt geblieben mare, aber ber Ginn : jungen Orbensmannes ftanb auf Soberes. Er erbat und erhielt bie Erlautfich ber gefährlichen, bas Marthrium verfprechenben Diffion in Tong!in wibmen. Um 13. Dai 1735 fcbiffte er fich mit bier portugiefifchen Vatund einem eingeborenen Laienbruber nach Tonglin ein. Doch noch ebe fi. : Rufte betreten hatten, murben fie bon ber Bollmache entbedt und bas Cd:" Beichlag genommen. Gludlicherweife gelang es ben gefangenen Jefuitenmi naren biesmal mit bem Leben babon ju tommen. Gie murben ju Lanbe t ihren Begleitern bon Dorf gu Dorf, bon Stadt gu Stadt unter militanis Gacorte gur portugiefifchen Colonialgrenge geführt und bort entlaffen. Gie faam 24. December 1735 nach fiebenmonatlichen Strapagen und Leiben mit in Matao an. Aber bie feeleneifrigen Priefter fanben teine Rube, bis fie : neuem fich bem ihnen gefehten Biele wibmen tonnten, und nachbem fich ihnen :. ein fechfter Befuitenpater jugefellt batte, machten fie fich am 10. Darg !" bon neuem auf ben Weg nach Tongfin und gwar biesmal auf bem Banbm: bemfelben, auf meldem fie bor nicht brei Monaten amangemeife gurudge worben maren. Unfange ging bie Reife, wenn auch unter fleter Gefahr er! und gefangen au werben, gludlich bon Statten, und mit großer Freude murt Die Miffionare bon ben beimifchen Chriften empfangen und begrugt. 3mei :ben Patres blieben mit bem Laienbruber in Lo Feu bei ben bortigen Ghm gurud, Die übrigen bier Diffionare, worunter Pater R., festen Die Reife im geriethen aber bereite am 12. April 1736 in einen Sinterhalt und murben : fangen. Dit bem Rang und ichmeren Retten belaben, murben fie unter Gunund Durft und Drangfalen aller Art nach mubfeligem Dariche jur Refibe geichleppt, wo fie am 28. April anlangten. Dort murben fie mehrfachen fiere: Berhoren unterworfen und bereits am 8. Dai jum Tobe burch bas Comert :urtheilt. Aber erft nach neunmonatlicher barter Befangenichaft und großen Beiter murbe bas Urtheil am 12. Januar 1737 bollgogen. Die einheimifchen Gbrit welche ungefannt ber Sinrichtung ber Batres beigewohnt hatten, brachten : fterblichen Ueberrefte in Gicherheit und ihre blutgetranften Rleiber nach Datas. t ale am 24. Muguft 1737 Die Rachricht von ihrem Martertobe eintraf, Dies : feierlichem Glodengelaute begrugt murbe. Die Ramen ber brei Tobesgeith:" bes Bater R. maren Bater Bartholomaus Albares, ber Obere ber Miffige: Pater Emmanuel be Abreu und Bincentius be Cunha, fammtlich Portugi Der Begtificationeprocent ber Dartbrer murbe gleich nach ihrem Tobe begoner aber burch bie Aufhebung bes Jefuitenorbens zeitweilig unterbrochen. 3n I. und Umgegend ift bas Andenten bes Marthrere lebendig geblieben und auf be-Bigrrhaufe feines Beimatheborfes fieht man noch beute fein in Del geme " Bilbnig, welches bie Erinnerung an ibn nicht erlofchen lagt.

Byrgl, Francisci Ortmann, S. J. presbyterl, Liber de vita et pretmorte V. P. Jo, Caspari Cratz ex agri Jallacensis oppilo Goltzbein, we mani, ac sociorum ejus . . . . fidei christianae odio in Regno lazi obtruncatorum die XII. Januarii anno Domini MDCCXXXVII, essece litteris ipsins Ven. Martyris ad suos familiares et aliis gravium uncrtestimoniis, qui omnium cratte conscii. Augustae Vindel, et Oenipout 12 12°, 243 S. — 3165, 306ann Rafbur Redş (in bri Minnalen bet bir Dercein filt br m Silvertein, pp. 83, 5, 6, 93 —134).

2Binand Birnid

Dito II., Bergog bon Bommern, geb. etwa 1375, und Cafimir VI., Cohne bes Bergogs Swantibor III. und ber Anna, Tochter bes Burggrafen Albrecht bes Schonen bon Rurnberg. Bie ein rother gaben gieht fich burch bie mittelalterliche Beichichte Bommerns ber Rampi gegen Branbenburg, welches Die Reichsunmittelbarteit bes wichtigen Ruftenlandes nicht achtend (vgl. Bogislap I. A. D. B. III, 40), Die Oberlehnsberricaft über baffelbe erftrebte. Ueber bie Brunde, die im einzelnen Falle ben Barteien bas Schwert in die Sand gaben, mag berichieben geurtheilt werben, die wirren Buftanbe Rorbbeutichlanbe im 14. und 15. Jahrh, forberten rafches energifches Sanbeln; fur Bommern aber maren biefe Rampfe ein Ringen auf Leben und Tob. bas bon feinen Rurften unter mannigfachem Bechfel bes Erfolges mit aller Rabigfeit burchgeführt murbe. Bas im 14. Jahrh. Bergog Otto I. (f. A. D. B. XXIV, 719) und fein fteitbarer Cobn Barnim III. (f. M. D. B. II. 74) fiegreich errungen batten, bie Unabhangigfeit Pommerne bon Ludwig bem Baiern, bas hielten gu Anfang bes 15. Jahrh. Otto II. und Cafimir VI. bem ungleich machtigeren Gegner gegenüber, ber in bem erften Sobengollern ihnen erwachfen mar, mit Erfolg feft, bis endlich am Ende bes 15. Jahrhunderte Bergog Bogielab X. (f. M. D. B. III, 48) die Gelbständigfeit bes Landes endgultig befeftigte. - D. mar in jugendlichem Alter bon einer bem beutichen Orden jeindlichen Bartei jum Erg. bifchof bon Riga gemablt und 1394 burch Ronig Bengel auch beftatigt worben. Bu Oftern 1396 begab er fich nach Dorpat und ichlog bort mit bem Groß. fürften Bitowd von Littauen ein Bundnig gegen ben Orben, bas indeg feine meiteren Rolgen batte. Rach einem balb barauf erfolgenben Musgleich amifchen bem Orben und feinen Gegnern ift bon Otto's geiftlicher Burbe nicht mehr bie Rebe, er wird baber in die Beimath gurudgelehrt fein. Cafimir hatte im Anfang bes 15. Jahrh. an ben Rampfen bes Orbens gegen Bolen Theil genommen, war in der Schlacht bei Tannenberg gejangen worden und hatte eben die Freibeit wieber erlangt, ale Bergog Smantibor III., bieber bes Martgrafen Robft Statt. halter ber Mittelmart, burch Bestallung bes Burggrafen Friedrich bon Rurnberg f. A. D. B. VII, 464) jum oberften Bermalter in ben Darten bon Geiten bes neugemablten Ronigs Sigismund thatfachlich feines Amtes enthoben, unmutheboll nach Bommern gurudtehrte, Die Regierung bis gu feinem im nachften Jahre (1413) erfolgenden Tobe feinen beiben Cohnen überlaffend. Satte Briedrich alebald in bas alte Fahrmaffer brandenburgifder Bolitit gegen Bommern eingelentt, fo mar ben beiben Furften ihr Weg um fo mehr borgezeichnet, als ein Theil bes martifchen Abels bie pommeriche Statthaltericaft noch anerfannte. Bubem mar ber Berluft ber bon ben Gobnen Ludwigs bes Baiern feierlich an Bommern abgetretenen und biefem burch Raifer Rarl IV. augeprochenen Udermart ju befürchten. Bon ber mit Friedrich bermandten molgafter Linie mar feine Unterftubung ju hoffen, D. und C. berbanden fich baber mit bem martifchen Abel und rudten Ende October 1412 mit einem Seer in bie Mart. Am 24. October tam es jur Schlacht am Cremmer Damm, wo bereits ber Großbater, Bergog Barnim III., fich Lorbeeren erworben batte, und wenn une auch über Die bier fich gegenüberftebenben Streitfrafte feine Rach. richten aufbehalten find, fo handelt es fich boch ohne allen 3meifel um eine regelrechte Schlacht großerer heerhaufen, nicht um rauberifchen Ueberfall. In biefer Chlacht, nicht aber burch Meuchelmord, fiel Friedriche Anfuhrer, ber Braf Johann bon Sobenlobe, bem an ber Stelle ein Dentmal errichtet ift, und mei frantifche Eble. Die feindliche Stellung ber wolgafter Linie und ein Bandnig Friedrichs mit ben medlenburgifchen Furften, barunter Otto's eigenem Edwager Ulrich bon Dedlenburg-Stargard, bom 15. Auguft 1414, berbinberte Allgem, beutide Biographie. XXV. 50

nicht nur bie Musnugung bes Gieges, fonbern es gelang bem Martgrafen fogar, wegen Begung bes fluchtig geworbenen Landfriedenbrechers Dietrich von Quibom Die Berbangung ber Reicheacht fiber D. und C. ju ermirten (Coffnig, 10. Pai 1415). Um babon frei gu merben, traten fie am 16. December beffelben 3abrei ju Chersmalbe ibre Anfpruche an Die Udermart, Boigenburg und Bebbenit ift: 4000 und 2000 Schod Grofchen an Friedrich ab. Bar bamit bie martifche Frage erledigt, fo blieb ber Bwift megen ber Reicheunmittelbarteit besteben, benn ale D. am 31. Dai 1417 ju Coftnit, mobin er fich perfonlich begeben batte. nur borbehaltlich ber Rechte bes Marfgrafen bie Belehnung erlangte, mabrend für bie wolgafter Bettern biefe Claufel megfiel, erflarte er fich bei ber Rudfebr fur nicht gebunden burch die faiferliche Enticheibung. Das liebergewicht Friebriche im Rorben mar mittlerweile fo brobend geworben, bag bie gemeinfame Befahr ju einer Ginigung swifden ben beiben pommerichen Bergogelinien und ben bermanbten medlenburgifchen Fürften führte, beren Spige fich gegen Branbenburg richtete. Um 21. Robember 1418 murben au Udermunde und am 24. 70 brugt 1419 ju Stettin Bertrage ju gegenfeitiger Gulfe gefchloffen, und ba Bergog Johann bon Dedlenburg. Stargarb eben in martifche Gefangenichaft girathen mar, fo brang D. ju feiner Beireiung alebalb in bas feinbliche Gebiet ein und eroberte nach vergeblicher Belagerung Strasburge i. U. Brenglau. Ict Erfolg mar aber nicht bon Dauer: als D. gegen ben Rath bes Bruders, eben burch 5000 Dann polnifcher Gulfepoller unterftutt, feinem im Colof ju Angermunbe eingeschloffenen Sauptmann Johann bon Briefen Entfat bringen wollte erlitten bie Bommern in einem erbitterten Strafentampf burch Friedrich felbft eine völlige Rieberlage, Die ben Berluft ber gangen Udermart nach fich jog Gine anschauliche Schilberung bes Borgange bom branbenburgifden Standpuntt aus ift in einem zeitgenöffifchen Liebe erhalten. Am 23. Auguft 1420 wurde ju Berleberg burch Bermittelung bes Bergoge Wilhelm von Braunichmeig ein breifahriger Baffenftillftanb pereinbart, ale andere Greigniffe bie Lage bollftanbig anberten. Das bisherige freundichaftliche Berhaltnif gwifden bem Raifer Sigismund und bem Rutfürften Friedrich mar nach bem ungunftigen Ausgang bes bobmifchen Feldzuges in gegenfeitige Abneigung verwandelt, Die Statthaltericaft bes Letteren in ber Mart borte auf und bie Dachtverbaltniffe ber Barteien gegeneinander anderten fich mefentlich. Unter Bermittelung ihre Bettere, bes Ronigherzoge Erich (f. M. D. B. VI, 206) bereinigten fich am 16. Sept. 1423 bie pommerichen Bergoge beiber Linien mit bem beutichen Orben ju einem gegen Friedrich gerichteten Bundnig; und noch gunftiger murbe bie Lage fur Pommern, ale am 17. Februar 1424 ber Raifer gu Dien ben Bergog Cafimir mit all feinen ganbern belehnte und baburch in Beftatigung ber am 21. Juni 1355 burch Raifer Rarl IV. ertheilten Belehnung (bgl. Bogielab V. in M. D. B. III, 45), Die bem Rurfurften Friedrich ertheilte Lebnegerechtiglet über Bommern binfallig machte. Alebalb entbrannte auch wieber ber Rampi Prenglau, 1425 burch Ueberrumpelung bon D. und Cafimir gewonnen, ging im nachften Jahre auf Diefelbe Beife wieber verloren und Diefes wechfelnde Blud machte beibe Theile einer Berftanbigung geneigt. Rachbem bereits am 1. Febr 1426 Friedrich einen Waffenftillftand ju Rathenom angeboten batte, zeigten fich im folgenden Rabre mit ben pommerfchen Fürften auch beren medlenburgifche Berbunbete au Berhandlungen geneigt. Am 22. Dai tam au Reuftabt. Cheremalbe ein Bertrag ju Stande, in welchem bie pommerfchen Bergoge auf Angermunde, ber Rurfurft auf Greifenberg i. U. verzichteten. Bur Feftigung ber neuen Ginigleit murbe bem Cobne Bergog Cafimire, Joachim, Die Tochter Johanns bes Alchpmiften, Barbara, verlobt und ferner am 16. Juni 1427 ju Templis ein Canbfriebenebunbnik fammtlicher pommericher Rurften mit Friedrich geCtto. 787

ichloffen. - Am 27. Marg 1428 ftarb D., ber in finberlofer Ghe mit Bergogin Agnes ban Dedlenburg - Stargard gelebt hatte; wenn er auch in ben martifden Rriegen wenig an Land und Leuten gewonnen bat, fa bat er bach gegen die oberlebneberrlichen Unfpruche bes alten Gegnere fich mannhait und mit Griola vertheibigt. - Cafimir übernahm nach bes Brubers Tobe bie Unterbrudung eines in Stettin megen Schaferhobung und um bas Stadtgericht entftanbenen Auf. ruhre, in dem die Bogen ber Emporung fa hach gingen, bag bereits ban Fürftenmord offen gerebet marb. Dit Dube gelang es Cafimir, Die Stadt gu berlaffen, über welche ein ftrenges Strafgericht verhangt marb: Die Rabeleführer murben hingerichtet, Die Stadt mußte 12 000 Mart Strafe gablen und bufte ihre bisberige Stellung in ber Sanfa ein. Um 13. April 1484 ftarb auch Cafimir, etwa 50 Jahr alt, ber in erfter Ghe mit Ratharina von Braunfcweig- Cuneburg († nach 6. Dai 1429), in zweiter mit Glifabeth, Tachter Bergogs Erich ban Braunfcweig. Grubenhagen († 1454) bermablt gemefen mar. Rur ber erften Berbindung entstammten Rinder, barunter fein einziger Sahn und Rachfalger Joachim J., ber bereits 1451 ftarb.

Barthold, Gefch, ban Rugen und Pammern. — Dropfen, Gefch ber preuß. Politit, Bb. 1. — Urfunden bes Staatsarchivs ju Stettin.

n Matam

Otto \*): Marcus D., ober wie er fich felbft gewöhnlich nennt, Darr Dtt, mabl ber bedeutenbfte Strafburger Diplamat im 17. Jahrhundert, murbe gu UIm am 20. October 1600 gebaren. Giner, wie es icheint, wenig mablhabenben, jebach angefebenen Burgersfamilie angehörig, befuchte er gunachft bas Symnafium feiner Baterftabt. 3m 3. 1619 bezag er bie Strafburger Uniberfitat. Sier borte er bis in ben Sommer 1621 binein philosophifche und philologifche Callegien, murbe im Frubjahr 1620 mit Auszeichnung jum magister liberalium artium creirt und wandte fich bann mit baller Energie bem Stubium ber Juriedrubeng gu. Dit Gulfe frember Unterftugungen murbe es ibm möglich, bemfelben bis jum Schluß bes Jahres 1622 in Strafburg obguliegen und ernftlich an eine großere Reife fur feine weitere Ausbilbung au benten. Da entrig bem in Die Beimath Burudgefehrten im Darg 1623 ber Tab ben Bater und bie Carge um feiner Mutter Egifteng und feine eigne Bufunft bielt ibn faft ein polles Jahr gefangen. Dit ber Berufung in eine Safmeifterftellung und bem Auftrag, ben Bogling nach Strafburg ju geleiten, befam fein Befchid eine unperhofft gunftige Wendung. Coan im Octaber 1624 erlangte er ban ber Strafburger juriftifchen Facultat bie Erlaubnig, Bribatcallegien, Dieputatianen und Repetitorien gu halten, auch lernte er eine Reihe frember Uniberfitaten tennen, nicht nur die nachftgelegenen Bafel, Freiburg und Tubingen, auch Wien, Brag, Leipzig, Wittenberg und Jena. Rachbem er im Sammer 1629 bas juriftifche Dactoregamen abgelegt und feine Inauguralbisputation "de repressaliis" gehalten, begann er am Reichstammergericht gu Speper fich in bie abbocatarifche Braris einguarbeiten. In ber Fuhrung eines ihm ban ber Stadt Offenburg anvertrauten Praceffes, den diefe gegen den Landvagt der Ortenau angestrengt hatte, war D. auch langere Zeit am taiferlichen Safe zu Bien thatig und fand Gelegenheit, bier feiner Baterftabt wie ber Stadt Strafe burg erfpriefliche Dienfte gu leiften. Jebenfalls in Anertennung berfelben murbe er bon ber lettern im Ravember 1630 in Die ftabtifche Bermaltung berufen und aunachft ale Extraordinarius fur bas Archip in Beftallung genommen.

<sup>\*)</sup> Bu Bb. XXIV, S. 761. Das bom herrn Berfaffer richtig eingefandte erfte Manuscript biefes Artifels ging leiber verloren. D. Reb.

788 £tto.

1632 jum geheimen Gecretarius fowie jum Abjuncten bes Stabtichreibers. 1" aum Referendar beim großen Rath beforbert, murbe er bath mit wichtigen bat. matifchen Milfionen beauftragt. Go führte er in ben Jahren 1635 und 1f .. Die Unterhandlungen ber Stadt mit bem Darigrafen Bilbelm bon Baben, be-Rurfürften von Gachien und bem Landgrafen bon Beffen, Die fich um bie Rich brebten, ob Strafburg, bom faiferlichen General Gallas bebranat . bem 1-200 Frieben beitreten, fich bou bem fcmebifchen Bunbnig tofen und bem Ra nabern follte. 218 biefelben fich gerichlagen hatten, erfchien ben Strafbure :bie Reutralitat um jeben Breis als ber einzige Rettungemeg aus ihrer bon be-Frangolen, Schweben und ben Defterreichern bebrobten, in ber That febr ernirten politifchen Lage. In Diefem Ginne vertrat Marcus D. Die Gtabt :: bem bie Friedensberhandlungen einleitenden Regensburger Reichstage 1641. bem fie übrigens bom Raifer nicht einberufen mar und bon beffen Berbanbinn: fie auch ausgeschloffen blieb. Für biefe Diffion mar er furs borber, am 30. . pember 1640. jum Rath und Abvocat ber Ctabt ernannt morben. Gr = ... bem ichwierigen Auftrag, ber ein besonberes biplomatifches Geschid erforbet gur vollen Butriebenbeit feiner Oberen gerecht geworben fein, burch biefe per andere Dienfte, fowie burch feine 1637 gefchloffene Che mit Margarethe Caiat ber Tochter eines Strafburger Apothelere, hatte er fich jebenfatte auch in 1: Dergen feiner Mitburger bas. bolle Strafburger Burgerrecht erworben. fun 5 murbe allgemein, ale ber Friedenscongreg bon Dunfter und Donabrud er." merben follte, ale ber Bertrauenemann ber Stadt bezeichnet, ber fie allein man: an bem europäischen Arcopag vertreten tonnte.

Unt 15. Darg 1645 trat er feine Reife nach Denabrud an, am 31. 3 nuar 1649 fehrte er gurud. Diefe bier Jahre bezeichnen unftreitig ber Sobepunft in Otto's Leben. Geine Berichte, beren er jum minbeften in Boche einen, oft zwei an bie Strafburger Regierung fandte, liegen Libis jum Collug bes Jahres 1647 bollftanbig erhalten bor. Gie finb t. fachtich gehalten und informiren bortrefflich über ben Berlauf ber eintelgroßen Streitfragen, welche ben Congreg bewegten. 3m Borbergrund fiel Die Grabamina ber Reichoftanbe, Die religiofen Fragen, Die Amneftie, Reftitution u. f. m., die Berhandlungen ber tatholifden und ber epan: lifchen Stande. Befonderes Intereffe erregen noch beute Die Mittheitung über bie Forberungen ber Rronen Franfreich und Comeben, bor Allem in: Die satisfactio Gallica. Bom erften Augenblide ab, mo bie Borichtage Fra reiche befannt werben, bom October 1645 ab zeigen fich ber Stragburger No. wie fein Gefandter bon untilgbarem Diftrauen gegen die Abfichten Diefer Ban erfüllt, bas fich am beften in bem oft ausgesprochenen Worte verbid: "Francum amicum habeas non vicinum". Die meiterzielenden Ptane ber Frangofen entichteiern fich ben Strafburgern febr balb, fie find fich bewußt, bat " gegenüber ben aubern elfaffifchen Reicheftabten feinen anbern Bortbeil tami ats bas "beneficium Ulissis bon bem Polyphemo". Gegen bie befannte gu . beutige Claufel "ita tamen etc." im \$ 87 bes Friedeneinftrumente bermeb: fie fich bestimmt; indeft bei allen Beftrebungen, fich gegen bie gefahrliche Sat barichaft gu fichern, fo laut fie auch ihre Reicheangeborigleit betonen, far : fie bei ben ichwebifchen Gefanbten por allem Rudhatt fuchen, niemale mafie bie Freundichaft Frantreiche geradegu gu verscherzen. Aur einmal eret D. bent frangoffichen Botichafter, bem Grafen b'Avaur, ben flaren Befatt wir fenen Teutiche und reben Teutich." Ginen burchichlagenben Griola ter-Die Strafburger Reutralitatepolitit naturlich auf biefem Boben erft recht :: erringen, weber tounte D. Die unftare Saffung bes Friedenebertrages begiet ber elfaffifchen Abtretungen berbinbern, noch bie Barantie ber bolitifden :

Pall. 789

religiöfen Rechte der reichsunmittelbaren Stände im Elfaß zur An- und Aufnabme bringen.

Auf bem Regensburger Reichstage bes Jahres 1653, ber bie Musithrung ber Bestimmungen bes Westfälischen Friedens für bas Reich regeln follte, ber aber nur bie Procefordnung bes Reichstammergerichts erledigte, bat D. noch einmal bie Ctabt Strafburg bertreten. Bon ba ab fcheint er gu großeren politifchen Diffionen nicht mehr bermandt worden gu fein. Gein Ginfluß und feine Bebeutung icheinen fich aber eher noch gefteigert gu haben, wenn wir erfahren, bag im 3. 1664 ber Strafburger Bifchof Frang Egon bon Furftenberg D. bei bem Rathe beichulbigte, er habe bie Unterthanen bes Schwarzmalbthales harmerebach jur Auflehnung gegen die bifcofliche herrichaft bewogen, fie mit bem Bewicht feiner juriftifchen Rathichlage unterftust. Der Abend feines Bebens blieb bon Betrubnig nicht frei. Benigftens ergablt uns ber Stragburger Chronift Reiffeiffen, daß die Schmabichriften, welche im Winter 1671 auf 1672 überall in ber Stadt verbreitet murben und ale beren Autor ber Procurator Georg Obrecht ermittelt und gerichtet wurde, den Ammeifter Dietrich und Marcus D. angriffen. Raberes über den Inhalt diefer Basquille ift nicht befannt, jebenfalls aber begichtigten fie beibe Danner bes Berrathe ibrer Baterftabt. Gin bitterer Unbant fur treue Dienfte mochte fich nicht leicht finben; aber bie allgemeine Sochachtung feiner Mitburger burfte D. troften. Gie fpricht fich in ben Trauergebichten und Leichenreben bei feinem Tobe, ber am 5. Rovember 1674 erfolgte, unverfennbar aus. Wenn ibn eine berfelben mit bem großen Strafburger Staatsmann bes 16. Jahrhunderte Jatob Sturm in Bergleich fest, fo mag berfelbe gelten, wenn man ben grundberfchiebenen Charafter beiber Epochen auch an biefen beiben Mannern mißt; bort fcbobferifche Initiative, große ibeale Biele, bier gabe Beharrlichfeit, Gewandtheit in fleinen Mitteln, nachfterreichbare 3mede. Mus ben erhaltenen Bilbern Otto's fpricht Burbe, nicht ohne einen Anflug bon Steifheit, am anmuthenbften wirten bie großen flugen Hugen mit ben bochgeichwungenen Brauen. 2B. Bieganb.

Ball\*): Binceng B. bon Ballhaufen, bairifcher Archivar und Siftorifer, am 22. Januar 1759 gu Freifing bon burgerlichen Eltern, welche ben Ramen Ball führten, geboren, + ju Munchen am 9. Muguft 1817. Er besuchte Schulen und Lyceum feiner Baterftabt, trat 1779 ale Rovige in bas Benebictinerflofter ju Tegernfee, verließ aber balb wieder ben Convent und begab fich nach Munchen, wo er am Lyceum feine Studien vollendete, bann bei einem Sofgerichteabpocaten in Braris trat. 1785 murbe er ale gebeimer Ranglift angestellt, 1792 jum gebeimen Registrator in ber Staateregiftratur beforbert und von Rurfurft Rarl Theodor mabrend bes Reichsvicariats in ben Abelftand mit bem Brabicat Ebler bon Ballbaufen erhoben. 1796 leitete er bie Fluchtung des Archive nach Sachfen, 1797 nahm er ale Registrator ber bairifchen Gefandtichaft am Friedenscongreß ju Raftatt Theil, nach ber Rudtehr 1799 wurde er jum geh. Staatsarchivar und gleichzeitig auf Grund feiner Beiftungen auf bem Bebiet baterlanbifcher Befchichtsforfcung jum orbentlichen Mitglied ber Atabemie ber Biffenfchaften ernannt. Er verfaßte mehrere geichichtliche Behr- und Lefebucher, lofte zwei bon ber Mabemie gestellte Preisaufgaben über bie Bafallitat ber Reichsftande in Baiern (1788, Die Abhandlung wurde 1803 publicirt) und über Begriff und Grengen bes alten Noricum (1796). Seine Schrift fiber "Baribalb, erften Ronig Bojoariens, und feine Tochter

<sup>\*) 3</sup>u Bb. XXV, E. 81.

790 Pauli.

Baaber, Legiton bair. Schriftfteller, I, 2, 129. Seigel

Bauli\*): Rart Friedrich B., geboren gu Saalfeld in Preugen an 4. Ceptember 1723, † am 9. Februar 1778. Er ftubirte feit 1740 ju Rom: berg und feit 1742 ju Salle Die Rechte und erwarb hier 1747 ben Grab : 1 Doctors ber Rechte und Magifters ber Philosophie (Differtation: "de :principis circa res nullius in genere et in specie regis Borussorum circa re nullius in Borussia"). 1751 murbe er auferorbentticher Brofeffor bes Ctaat rechts und ber Beichichte in Salle, 1765 ordentlicher Projeffor ber Philaicat und Beidichte. - Muker einer Ungabl pon Differtationen und fleineren Arbeite publiciftifden, gefchichtlichen, militargefchichtlichen und biographifchen 3ab. fchrieb er: "Leben großer Belben bes gegenwartigen Rrieges", 9 Theile 17 bis 1764, und bor allem feine "Allgemeine Preugifche Staatogefchichte, fam aller daju gehörigen Ronigreichs, Churfürftenthums, Bergogthumer, Gurt thumer, Grafe und Berrichaften, aus bemabrten Schriftftellern und Urfunt: bis auf gegenwärtige Regierung." 8 Banbe, gr. 40, 1760-69. Trop a-Mangel, welche biefen Berten fcon gur Beit ihres Ericheinens gum 2.orm. gemacht wurden, ber Breite, ber gefchmadlofen Darftellung, ber Unfetbftanbig". ber Forfchung, bee barentationemakigen Tones ber Biographien u. f. m., erit. boch B. in ihnen als einer ber tuchtigften Bertreter bes Aufschwunges, bet. der Epoche Friedriche bes Großen unter bein Ginbrud großer Thaten und & widlungen bie preugifche Gefchichtichreibung nahm. Der "Breugifchen Ctale gefchichte" barf man, wie Wegele (Beich. b. D. Siftoriographie, G. 444) mertt, boch nachruhmen, bag fie bei bem Berfuch, ein ausführliches Bitb : Entwidlung bes prengifch - branbenburgifchen Staates ju geichnen, bon em felbständigen Bedanten ausgeht. Die Biographien ber Fridericianifchen Gen- . find auch beute noch nicht gang werthlos.

Weiblich, Succeffion berer Rechtsgel. auf ber Univerfität zu &c. 5. 50 f. — S. L. G. Lehmann's Trauerrede nehft Leben. Halle 1780. – Lemgoer Bibl. Bb. 13, 607. — Meulet, Lexiton.

Petermann \*\*): August P. Da das Manulerist uns beim Sching : Bandes nur theilmeife gugegangen war, tonnen wir ben Artifel erft in Bb. XX-bringen.

Die Rebaction

<sup>\*) 3</sup>u S. 262.

Bfeiffer \*): 3 ba B., berühmte Reifenbe, geboren am 14. October 1797, † am 27. October 1858 ju Bien. Gie mar bie Tochter eines angesehenen Raufmanns Ramens Reger, aus einer noch jeht blubenben Familie, verheirathete fich in ihrem ameiundamangiaften Lebengiabre mit einem Lemberger Abporaten Ramens Pfeiffer, erlebte aber in Diefer Che mannigiachen Gludemechiel und Ungemach. 3m Alter bon 45 Jahren, ale fie bereite Mutter erwachsener Cobne war, ermachte bei ihr, junachft angeregt burch eine Reife nach Erieft und ben Anblid bes Meeres, eine unbegahmbare Luft ju großen Reifen. Allerbings mar icon in ihrer Rindheit ein Bug ju abenteuerlichen Unternehmungen, eine mannliche Energie und Thatenluft bemertbar gemejen, welche ber Ergiebung Schwierigfeiten bereitet hatten. Durch ben Ernft und jum Theil Die Roth bes Lebens jurudgebrangt, gemannen biefe Reigungen fest nach ber Bollenbung ber Ergiebung ihrer Cobne und bem Biebereintreten geordneter Bermogensberbaltniffe abermale bie Oberhand. 3m 3. 1842 reifte fie angeblich jum Befuche einer Freundin nach Conftantinopel, bann aber weiter nach Sprien, Palaftina und Megapten. Muf Betreiben ihrer Freunde veröffentlichte fie ihr Reifetagebuch unter bem Titel "Reife einer Bienerin in bas beilige Land" (2 Banbe, Wien 1843; 4. Aufl. 1856). Die Schilberung ift fclicht, ofter faft naib, ohne jeben Unfpruch auf Biffenfchaftlichfeit, ober auf ben Ruhm geiftreicher Damenfchriftftellerei. Der gute Erfolg Diefer erften Reife und ihrer Beichreibung, welcher ihr die Möglichleit erwiefen hatte, felbit mit ihren bescheibenen Mitteln große Unternehmungen ju bollfubren, und aukerbem Gelb gu neuen Reifen berichafft hatte, ermuthigte jum Fortichreiten in ber eingeschlagenen Richtung. 3m April 1845 brach 3. B. nach Baland auf, erftieg ben Gella und fehrte über Chriftiania und Stodholm jurud. Die Befdreibung erfolgte unter bem Titel "Reife nach bem fandinabifchen Rorben und ber Infel Jaland", Beft 1846, 2 Bbe. Goon 1846 reifte fie abermale und gwar über Samburg nach Brafilien, bon ba nach Chile, Tabiti, China, Singapore, Ceplon, Mabras, burch bas Gangesland nach Bombay, weiter nach Defopotamien, und fiber Urumia nach Tabris. Durch Transtautafien und Gubrugland febrte fie nach zweieinhalbiabriger Abmefenbeit nach Wien gurud. ("Gine Frauenfahrt um Die Welt", Wien 1850, 3 Bbe.) Dbmol nach ben außerorbentlichen Strapagen biefer leuten Reife eine Reit lang ber Bunfch nach Rube fich geltend machte, übermog boch nach furger Erholung abermals die alte Leibenfchaft, und 1851 machte fich 3. B. abermale ju einer Weltreife auf ben Weg. Ueber London und Die Capftadt ging fie nach ben Sundainfeln, welche ber Schauplat ihrer fühnften Unternehmungen murben. Gie bereifte ben nordlichen Theil von Borneo, bann Sumatra und Java, wobei fie fich mit mabrer Tollfubnheit in bie Sande bon Ropfabichneibern und Rannibalen begab, ohne jeboch irgendwie ju Schaben ju tommen. 3m Commer 1853 überquerte fie ben großen Ocean, befuchte Can Francisco, bann Banama und 3hr Borfat, nach lleberfchreitung ber Corbillere ben Amagonas von ber Quelle bis gur Dunbung gu berfolgen, blieb undurchführbar, fie fehrte baber nach Rordamerita gurud und burchreifte bie Union. Erft Ende Dai 1855 erreichte 3. P. nach einem Abftecher nach ben Agoren Guropa wieber. ("Meine gweite Weltreife", Wien 1856, 4 Bbe.) Aber fcon im Dai 1856 brach fie abermals auf, um Madagastar zu besuchen. In Gesellschaft eines Franzolen (Cambert) aus Mauritius, der auf Madagastar eigenthumliche Plane verfolgte, gelangte fie nach Zananaribo, wo fie bon ber Ronigin gut aufgenommen murbe. Doch bie auf einen Thronwechsel abzielenbe Unternehmung ihres Gefahrten icheiterte und 3. B. und Lambert mußten fich gludlich preifen, mit bem Leben

<sup>\*)</sup> Bu S. 639.

792 Pfifter.

dabon zu tommen. Die Strahagen der Rüdreife von der hauptfladt zur Akfrichtengenben aber 3. Pleisser's Gesundheit, so daß sie nach längerem Aufenbei in Mauritius nach Gurova zurüdlebren mußte, wo sie einer Lebertrantzent, be

fich aus bem Fieber entwidelt hatte, erlag.

3da Pleifter's "Talent zu reifen" war ist einen lo groß als ihre Reitert win Klübneit. Da sie leich der wijfenflochtieften Bildung entschert is en angeln auch ihre Beldreibungen eigentlich wijfenlächtlicher Reluttere. 2-von echter Wahrheiteilber effallten schrick Gräßbungen ihrer Erfebniker leiten betreitenen Landeren wird aber Niemand ohne Interstell kelen, wie auch bebruttende Verforeitung und die wiederholten Auflagen ihrer Werfe beweitselnsche Verforeitung und die wiederholten Auflagen ihrer Werfe beweitselnsche Sagendecktung und hie nicht undelichte. 3. R. werd van analfplatigen Gefallt, bescheiden was auch sieder mit der Auftreitung der bestehe Auftreitung der bestehe die der Verforeitung der d

Biographie 3. Th. nach eigenen Angaben bearbeitet von ihrem Set- Oscar P. in "Reife nach Mabagascar", Wien 1861.

G. Richter Bfifter \*): Albrecht B., berühmter Buchbruder ju Bamberg, ber lange Beund vielfach fur ben Erfinder ober Miterfinder ber Buchbruderfunft gebalm: murbe, ift um 1420 geboren und um 1470 geftorben. Bon feinen Lebit umftanben ift nichts Authentisches befannt; boch ift er mabriceinlich ber E: Ullrich Pfifter's, melder als "Geleitsgelbner" auf ber Frantfurter Deffe in e-Urtunde bom Jahre 1440 bortommt. Er mar anfanglich Formichneiber un Briefbruder, wie aus ben berichiebenen feinen Berten beigegebenen Dolyichmin berborgebt, fing aber ichon turge Reit nach ber Erfindung Gutenberge, und im noch mabrend ber Thatigfeit bes Erfinbere in Daing, Die Mububung ber Erzi tunft in Bamberg an, woburch biefe Stabt ber Beit nach an bie Spipe br. jenigen beutschen Stabte ju fteben tommt, in welchen bie neue Runft jur Gingang fanb. Bei bem Dangel irgend welcher urtunblichen Rachrichten it ben thpographifchen Bilbungegang Pfifter's lagt es fich nur vermutben, be-Sutenberg fein Deifter mar, in welchem Galle er allerbings Dlaing fnry man bes Letteren Erennung bon Guft und lange bor ber Ginnahme ber Stabt r laffen baben niuß. Die frubefte Rachricht über Bamberge erften Druder banten mir einem bobmifchen Gelehrten, Dr. Baul von Brag, melcher um 1+ auf bie lette Ceite eines Gloffariums bie Rotig fchrieb, bag gu feiner Beit Bamberg ein Dann gemefen fei, ber bie gange Bibel abgebrudt babe, mar nur Albrecht B. gemeint fein fann. Berfchiebene feiner Drude, und befonden bie 36geilige Bibel, hat man haufig bis in bie neuefte Beit ale Erzeugniff: :: Butenberg'ichen Proffe bezeichnet, aber fo lange nun bie Belehrten unter felbft noch uneinig find uber bie Beit bes Ericheinens biefer Bibel, und fo lebiefes Bibelmert von ebenfoviel Forfchern bem Albrecht B. in Bamberg in: fchrieben wirb, mabrend bie Unberen fur Butenberg ftimmen, fo lange ma man biefes ehrmurbige Drudwert bemienigen Druder überlaffen muffen :: nachweislich und unbeftritten eine gange Reihe anderer Berte mit ben gle: Typen in Bamberg gebrudt bat. Denn es ift eine unumftogliche Thatiat bag bas "Buch ber vier hiftorien" von 1462, in welchem fich Albrecht B au-brudlich als Druder genannt bat, mit ben Then ber 36zeiligen Bibel geben ift, und ferner fteht es feft, bag bie Thpen Diefes Drudes genau mit ber anderer Berte übereinftimmen, Die bereits fruber entftanben find. It':

<sup>\*)</sup> Bu S. 666.

Pfifter. 793

Donaten und fonftigen Bebet- und Schulbuchern, feinen erften typographischen Erzeugniffen, tennt man aus Bfifter's Bertftatt noch eine gange Angahl bon Druden, Die fur Die Gefchichte ber Drudtunft von befonderer Bichtigfeit find. Die Ablagbriefe bon 1454 und 1455, welche Bapft Rifolaus V. ju Gunften bes von ben Turten hart bedrangten Konigs Johann II. von Cupern ichrieb, weisen in einzelnen Zeilen bereits Theen auf, Die in Form und Grofe benen ber 36geiligen Bibel entfprechen. Ge find bis jest gegen 20 folder Ablagbriefe befannt geworben. "Eyn manung ber driftenheit wibber bie Durten" ift bon 1454-1455 ebenfalls mit ben Typen Pfifter's gebrudt, aber bennoch mehrfach Butenberg jugefchrieben worben. Diefes fruhefte batirte Drudbentmal ftellt eine Art Ralender fur bas Jahr 1455 bar, berbunden mit einer geiftlichen Ermahnung gegen bie Turten, welche bamale gerabe Conftantinopel erobert hatten und bas driftliche Europa ju überichmemmen brobten. Das Buchlein, welches bon Docen in bem Jefuitenflofter ju Mugeburg aufgefunden murbe, befindet fich jest ale Unicum in ber Staatsbibliothet au Munchen. Dit berfelben Type, wie vorftebendes Schriftchen, ift die "Biblia sacra vulgata" um 1457-1460 bon B. in Bamberg gebrudt. Diefe fogenannte 36zeilige Bibel, auch die Schelhorn'iche genannt, weil ein Belehrter biefes Ramens fie jum erften Dale befdrieben hat, wird felbft von Golden, welche bie "Dahnung" bem B. laffen, fur bie erfte Gutenbergbibel gehalten, fie bermogen aber eine Ertlarung für Die Tubengleichheit nicht beigubringen. Die Begrundung, daß Gutenberg mit einer ahnlichen Type feine erften Donate gebrudt habe, ift gegenüber ber Thatfache, bag B. eine gange Reibe bon Berten mit berfelben Tupe gebruct, burchaus nicht flichhaltig. Dan fann wohl annehmen, bag B., fofern er ein Schuler Gutenbergs war, bei feinem Fortgange von Maing einen Theil ber Typen vom Erfinder tauflich erworben habe. Auch der Umftand, bag in Bamberg und beffen Rabe bie jest noch borbandenen 11 Gremplare aufgefunden murben, lagt nicht etwa nur ben Schlug gu, wie bon ben Berfechtern ber Bibel fur Gutenberg behauptet wird, daß zwifchen B. und Gutenberg wirflich nabere Begiehungen beftanden haben muffen, fondern er ift vielmehr ein Grund au ber Annahme, baß B. ber Druder biefer Bibel mar. Der Ralender mit ber 3ahrgahl 1457, ber mit ber fogenannten fleineren Diffaltope, abnlich berjenigen ber 36geiligen Bibel gebrudt ift, gebort ju ben batirten Drudwerten, melde aller Babricheinlichteit nach aus Bfifter's Breffe hervorgegangen find; ein Gleiches gilt auch von dem "Donatus", von welchem von 1458—1460 einige Ausgaben mit den Typen der mehrgenannten Bibel gedruckt wurden. Noch deutlicher als diefe fpricht "Boner's Chelftein ober Rabelbuch", bas 1461 mit voller Rennung bes Ortes und Jahres, und mit ben gleichen Lettern gebrudt ift, fur B., als ben Druder ber Bibel. Diefes erfte Buch in beuticher Sprace, welches beutlich Drudort und Drudjahr angiebt, bat die befannten 85 Fabeln (f. A. D. B. III, 121) mit je einem Solgichnitte verfeben. Ge murbe lange Beit für bas altefte beutsche Buch mit Golgichnitten gehalten, boch gebuhrt bie Prioritat in biefer Sinficht unftreitig ben "Gieben Freuden Maria" und ber gleichzeitigen "Leibensaefchichte Jefu", Die beibe fcon bor bem Fabelbuch aus ber Breffe Bfifter's hervorgegangen find. Jebenfalls mar B. ber erfte Typograph, welcher feine Drude mit Abbilbungen ju fcmuden begann. 3ft es icon angefichts ber bisher aufgeführten Drude Bfifter's unbegreiflich, wie man bis in die neuefte Beit die Anficht verfechten tonnte, bie mehrfach genannte Bibel fei nicht aus ber Breffe Pfifter's hervorgegangen, fo muß biefe Meinung noch unberftanblicher eischeinen, wenn man in Betracht gieht, baß bas "Buch ber vier Siftorien", welches im J. 1462 erschienen ift, in demselben, in dem vermuthlich auch "Belial ober ber Eroft ber Gunber" bie Preffe Pfifter's verlaffen bat, ungweifel794 Pfifter.

hat mit den Appen der Bibel gedrudt, die hierin alledings ihon etwos beutend abgemaße ericheinen, und abei am Ende gena Druckfrüm, Ort und Jahraph genannt ift. Als weitere Erzeugniss der Pficker Arubere ind noch zu nach and zu der Arten der Arten

Agd. Wetter, Erksichte ber Buchdundertundt. Mainz 1836. — Holden fein, Buchdundertundt. Erhylg 1840. — Joed, Albrecht Hifter und des Rachfiger. Bamberg 1835. — Sprenger, Neltfelt Buchdundergeschickte von Bamberg. Mamberg 1800. — Gamus, Notice d'un livre imprimé par A. Pister. Paris 1791. — Nemm, Kalalog des Bibliog. Muleume I. Dredden 1884 tc.

Bfifter: Friedrich B., ber Cobn bes berfibmten Bamberger Druders Albrecht B., wirfte in Regensburg ale Buchbruder und Buchführer, mo er 1487 ale Burger ber Stadt genannt wird. Das fünftliche Drudwert, welches ben Titel fubrt: "Dig buch ift genannt bie bier bnb hwengig alten ober ber aufbin tron gefetet von bruber Otten von paffowe" (f. M. D. B. XXIV, 741), ohne Angabe bes Ortes und ber Jahrgahl mit 26 Solgichnitten, tragt Albrecht Bfifter's Beichen, bat jedoch andere Topen, und fcheint aus ber Breffe Friedrich Bfifter's (haufig irrthumlich Cebaftian genannt) 1470 herborgegangen gu fein. Er war, gleich feinem Bater, ein thatiger Gefchaftsmann und batte icon ju bes Gurftbifchof Beinrich bon Absberg's Beiten fur Die Regensburger Diocefe Zaufbucher gebrudt. Er beabfichtigte auch große Bebetbucher gu bruden, boch erhielt er nicht nur biergu teine Benehmigung, fondern es murbe fogar 1495 fein "Diurnale" ben Geiftlichen gu taufen berboten, fo bag fich ber Rath feines Mitburgere angunehmen genothigt fab. Rach Friedrich Bfifter's Tob ging feine Druderei an feinen Cohn Sans uber. Mus feiner Officin find zwei toftbare Drudwerte befannt: "Primum mandatum D. Johnis Administratoris de disciplina clericorum" bon 1508 unb "Constitutio Joan, admin. resuarios nec non collationem pro redemtione bellae papalis concessae concernens". Die Aeugerung in einem beborblichen Schreiben bon 1519, ce befande fich bergeit feine Druderei in Regeneburg, lagt vermuthen, bag B. bamale geftorben ober meggezogen mar.

eigenbourg, iagt vermutigen, dag 3e. damais gestorben ober weggesogen war. Bgl. Pangtofer und Schuegraf, Geschickte ber Buchbruderfunft in Regensburg. Regensburg 1840, S. 24, 25. zc.

3. Braun.



# Bufate und Berichtigungen.

#### Band II.

S. 181. 3. 17 v. u.: Aachgutragen ist, daß er im 3. 1576 als "Tobias Baurmeister Kochstedensis" im Frantfurt a. O. immatriculitet und daß er am 19. September 1581 in Freiburg promobirt hat. Jun falletischer Pfalagrolen ist er am 5. Juli 1594 ernant. Sein Testament vom 28. September 1609 und ein Godeill vom 12. Juni 1616 beruhen obschriftlich im Gel. Stotalsachie werden. Die Tonigl. Bibliothet in Januare bewahrt seinen Priehrechsel mit dem Gernich vom 28. Det in Group und bestehe daß die September 1616, ber auch ein tellen der Gernich Allesson von 1596 die 8. Juli 1616, ber auch ein tellen der Gepten der Gebt verlecht bat.

Bergi. über ihn: Stinhing, Geld, ber Rechtswijfenlöcht I. Se 671. — 35der, Stelefartneretrion s. v. unb Joann. Ant. Anatens. Memoriam Tobiae Paurmeisteri a Kochstelt . . . resuscitat . . simulque lectiones publicas Albertinae stud. ad diem XXIV. Apr. MDCIX indicit . . Friburgi 1609. 4 ". Rach den Nangdem best Selstren fit B. im 3. 1608 geftorben, maß mit ben oben mitgetellten Zhalloden midt in Gintlang flebt.

### Band XI.

S. 784, 3. 4 v. u.: Statt "größtentheils" muß est ichtiger beißen: "nur au einem getingen Tobiel." Das 3 v. u. angeführt Lieb fir, som 3 v. u. angeführt Lieb fir, som 3 v. u. angeführt Lieb fir, som eine wir mein Ende, ob heute nicht mein singler Loga"; nicht zu verwechtlen mit bem berühmterte Liebe gleichen Eingagis der Grafin Kemilie Jusiane v. Schwarzhurg (f. N. D. B. 1, 127); "Wer weiß wie nach ein tenich miber, hin geht die Seit, her tommt ber Tob", — Jur Litterutur für henrici ift noch hingunitägen: Jobens, Extrao Pd. 2. S. 349 ff.

### Band XIII.

E. 75. 3. 23 b. u.: Es ift faum bentbar, daß Bildof hertimanu von Mugsburg (1096—1133), ber dos Bisthum um 50 Talente gefault hatte und re mit bem Kalfer gegen den Bopl hieft, dor feiner Ausßhaung mit dem Papfte (1123) einen lolden Gifterr gegen die Simonie, die honorius es wor. als Scholaftise feiner Tomtting gebulde hiett. Man fefe fein Offendiculum, 3. B. die Stelle: Qui aliunde ascendunt per pecuniam, non sacerdotes, sed fures sunt et latrones. Et liest centum infulis decoratur, ... canes sunt etc. (Revue des sciences eccles. 1877. 1, 547, bgl. ib. 11, 59, 64). Es fleit jebod die Rugdifdett, daß honorius nach bem Maftritte Gerchoft's (um 1123).

ober 1124) Domicholafticus bon Mugsburg murbe, in welche Beit aud fein Bert "De luminaribus Ecclesiae" fallt, morin er fich Diefen Titel beilegt. Aber auch in dem Galle, bag unter Augustodunum Matar verftanben werben mußte, burfte man bie Anfange feiner ichriftftell . rifchen Birtfantleit nicht babin verlegen. Der firchliche Ritus bet feierlichen Bochamtern, wie ibn ber gleichzeitige Bifchof von Autun Stephan bon Bauge (1112-1139), in feinem Tractatus de surramento altaris (Migne 172, 1273 ff.) fchilbert, weicht von bem in be: Gemma animae bes Sonorius beidriebenen in einzelnen Studen ab, namentlich barin, bak nach Stephanus I. c. cap, XI bas Pallium illesolis pontificibus datur. qui a sede apostolica mittuntur. mabrend & baffelbe nur bem Papfte, ben Batriarchen und Ergbifchofen gugeftet: (Gemma animae I, c. 186, 221 ff.). Wenn bemnach &. jemale in Mutun ale Domicholafticue gewirft bat, fo tonnte biefes nur fpate: ber Rall fein, nachbem er fein fiebentes Bert, bie Gemma animibereite berfaßt hatte.

Bgl. Cruel, Gefc. ber beutschen Predigt im M.A. 144. 156, 169, 171, 188, 193, 203. — Linjenmahr, Gesch. b. Pred in Deutschland 194—200, 214, 218, 252. — E. Schröber im

Ungeiger f. beutsches Alterthum VII, 178-82. S. 75. 3. 11 v. u.: Der Rame Simon finbet fich nicht etwa blog in eine Sanbidrift, wie Schröber a. a. D. meint, fonbern mobl in ben meiften. Diemer, welcher fruber gleichfalls einen Schreibfehler vermuthet batte Abergeugte fich bei einem Befuche von vier ofterreichifchen und einer fteirischen (Abmont) Bibliothet, bag bie Expositio in cantica in bielen Sanbidriften, barunter einige felbft aus bem 12. 3abrb., borbanben ift und bag in allen ohne Ausnahme in ber Wibmung ber Rame "Symon" fleht (Sigungeberichte ber taif. Atab. b. Biffenfc. in Bien. 28. Bb. G. 356). Much bas Giftercienferftift Rein bei Gra befist zwei Sanbichriften biefes Wertes und in beiben findet fich ber Rame Cymon. - In bem Ramen Gottichalt vermuthete 2B. Scherer ben gleichnamigen Abt von Beiligenfreug (1136-1147). Dagegen wendet Schröber ein, bas Inevitabile fei eine Jugenbarbeit bee & mahrend Bottichalt erft 1136 gur Abtwurde erhoben murbe. Allem bas bem Gottichalt gewibmete Beit de libero arbitrio (bei Migne col. 1223) ift bom Inevitabile (bei Migne col. 1192) wohl gu untro Scheiben. Da es im Berte de luminaribus ecclesiae noch nicht er mahnt wirb, fo ift ce jebenfalls nach 1123, möglicherweife erft ned 1136 verfaßt worben. Bebentfamer ift bie Ginwenbung Battenbad & ein Propft fei eben fein Abt. Doch tonnte man entgegnen, bag et a. a. D. nicht einfachhin Godeschalco praeposito, fonbern G. fide et opere sudanti in sancto proposito, verbo et exemplo gregi Christ praeposito beißt, in welchem Bufammenhange es recht aut im allarmeinen einen Borgefetten bebeuten fann, um fo mehr, ba ber Musbrud offenbar ju bem Amede gemablt murbe, bamit er fich mit bem borbergebenben proposito reime.

75. 3. 10 b. u.: Die Rebensart gratiam apostolici nominis sortitus bebeutet mabricheinlich nichts weiter, ale baf es eine Gnabe ift, ben Namen eines Apoftels, namlich bes beil. Thomas ju fuhren. Go fagt St. Auguftin, ber Lieblingsauctor bes Sonorius De civit. Dei lib. 15, c. 23, N, 1: Malachias Propheta propria quadam i. e. sibi proprie impertita gratia dictus est angelus.

75. 3. 6 b. u .: Der Rachfolger bes im 3. 1126 auf ben Mugsburger Bifchofefit erhobenen Abtes Cuno gu Giegburg bieß gleichfalle Cuno.

Bal. Schröber a. a. D.

77. 3. 16 v. o.: Ginen wenigstens als terminus ante quem non brauchbaren dronologiichen Unbaltspuntt bieten die Worte in ber Gemma animae I, 120: Noviter Urbanus II, Papa undecimam (præfationem) de S. Maria addidisse non ignoratur, quae a pluribus ubique frequentatur. Diefe Brafation foll auf ber Synobe bon Biacenga 1095 eingeführt worben fein, Befcle, Concil, Gefch, V, 218, 2, Muft.

77. 3. 14 v. u.: Jener Elucibarius, welcher bereits im 12. Jahrt, ins Deutsche übertragen worben war, und in Diefer Ueberfehung noch breigebn Drudausgaben erlebt bat, ift ein anonymes lateinifches Sandbuchlein ber Ratur- und Weltfunde aus bem 12. Jahrh., welches feinen Titel und feine Befprachejorm bem theologischen Elucidarium bes Sonorius, aber auch feinen Inhalt hauptfachlich beffen naturgeldichtlichen Berten entlebnt bat. (Cruel, Geich, b. beutich, Brebigt im M. A. 124.)

78. 3. 26 b. o.: Die Scala coeli minor ift nur eine Ceparatabichrift bes Erordiums ber Predigt auf Quinquagefima im Speculum ecclesiae bes honorius. Auch die furge Abhandlung: de X plagis Aegypti findet fich in febr perfurater Geftalt ale Beftanbtheil ber Brebigt auf ben 7. Conntag nach Pfingften in bem gleichen Berte.

78. 3. 20 b. n.: Die Questiones in duos Salomonis libros find awar ein burch wenige Umftellungen und Aenderungen ichlecht verhulltes Plagiat aus Salonius, einem Schriftfteller bes 5. Jahrhs. Doch ift biefes fein Brund, um ibre Echtheit ju bezweifeln. Anch feine Summa totius ift aroktentheils aus ben Rofenfelber Unnalen ausgefchrieben worben und andere Schriftfteller find mit ben Berten bes Sonorius auf abnliche Beife perfahren. Stanonit.

#### Band XXIV.

S. 269. 3. 11 b. o.: Abam Olearins ift als am 16. Auguft 1603 getauft im St. Stephanifirchenbuch zu Afchereleben eingetragen. feine Sinterlaffenen 1599 als Geburtsjahr auf feinem Grabbentmale angeben ließen, ift bemnach faft zweifellos, baß als Geburtsjahr 1603 angunehmen fei. Bgl. Dr. Couard Groffe, Abam D. Leben und Schriften. Realfc. - Brogramm Afchereleben 1867.

# Banb XXV.

S. 369. 3. 5 b. o.: "The Academy of ancient Music" murbe 1710 im Gafthaus "Crown and Anchor" bon einer Angahl Dilettanten im Berein mit bamale bebeutenben Mufitern in ber Abficht gegrundet, ber berein-

-dia-

brechenden Gluth moberner Dufit (wogu in biefer Beit auch bie Sanbel'iche gabite) einen Damm entgegengufegen. Dit Bepuich maren an ber Grundung jugleich thatig S. Reebler, Balliard, Dr. Maurice Greene, Beruh. Gates u. a.; bie Chore von Et. Paul's und Rogal Chapel unterftutten bie Mufführungen. Am 1. Juni 1727 mablte bie Academy \_nemine contradicente" ben berfibmten D. Maoftino Steffani, Bifchof von Spiga († 1730), ju ihrem Brafibenten. Er batte ihr wiederholt feine beften Berte unter bem Pfeudonom "Biba" augefchidt 3m 3. 1731 trat infolge von Zwiftigleiten Dr. Greene mit feinen Chorfnaben aus bem Bereine und rief eine neue im Gaftbaus "Devil Tavern" (Temple Bar im Apollofaal) fich perfammelnbe mufitalifche Gefellicaft ins Leben. Sanbel foll bei biefer Belegenbeit gefagt haben: "Dr. Greene ift jum Teufel gegangen." Diefer Berein, auch "Apollo-Society" genannt, führte guerft bas bon Sanbel 1720 auf Bunich bes Bergogs bon Chanbos componirte und mit 1000 Bib. honorirte Oratorium: "Efther" öffentlich auf. Die prachtige Billa bes Bergoge († 1747) ju Cannone, bie 230 000 Bib. Ct. gefoftet batte, murbe brei Jahre nach ihres Befibers Tobe um 11 000 Pib. St. perlauft. Bon ber gangen bamgligen Berrlichfeit bat fich bie beute nur bie Bhitchurch (ju ber f. 3. bie bornehme Belt Conbone binausfubr, um bie in ihrer Art einzigen Rirchenmufiten gu boren), beute Biarrfirche bes Dorfes Chamare, erhalten. - 3m 3. 1734 ang fich auch Bates mit ben t. Capellinaben bom Bereine, ber nun einen ichweren Stand um feine Grifteng gu führen batte, gurud. Die Academy lofte fich, nach faft 100jabrigem Befteben, anfange biefes 3abrhunderte auf. Ihre toftbare Bibliothet, ber f. 3. auch Bepufch feinen Mufitalienbefit bererbt batte, marb in alle Binbe gerftreut. Gin bon Ib. Subion gemaltes und bon A. ban Saeden febr icon geftochenes Schwarzfunftblatt, giebt, wie es icheint, ein fprechend abnliches Bortrat von Bebuich. Das volle Beficht bat einen freundlichen und mobilwollenden Ansbrud, die Augen bliden flug und ernft unter ber großen Allongeperude und in feinem Staategemanbe zeigt fich uns ein Dann voll Burbe, ber aber nicht ohne Gelbftbewußtfein ift; Die Figur ift fraitig, ftattlich und breitichulterig.

#### Bemertung ber Rebaction.

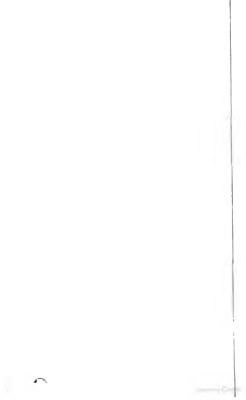



•

ARIES



CT 1053

